

HYIVS DRONII PRAPY









Digitized by the Internet Archive in 2009 with funding from University of Toronto

Allgemeine

Encyklopädie der Wissenschaften und Künste.

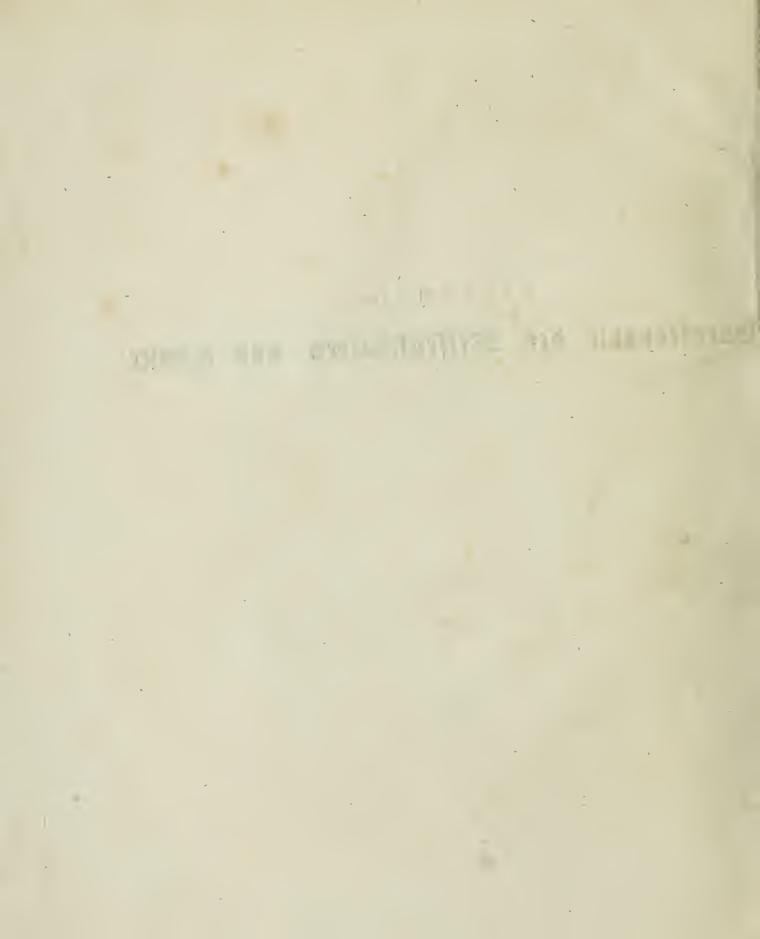

5月

Allgemeine

## Encyflopådie

der

## Wiffenschaften und Künste

in alphabetischer Folge

von genannten Schriftstellern bearbeitet

und herausgegeben von

3. S. Erich und 3. G. Gruber.

Mit Rupfern und Charten.

 $\mathbf{E}$  r ste  $\mathbf{S}$  ection.  $\mathbf{A} - \mathbf{G}$ .

Berausgegeben von

J. G. Gruber.

Einunddreißigster Theil.

44306

ECKMÜHL — EHSTLAND.

Ecipzig: F. A. Brochaus.

1. 17 万人 2. 6

AE 27 E7 Sect.1 Bd.31

10(10/211)

•

The state of the s

Encyflopädie der Wissenschaften und Künste.

. A -- G.

Erste Section.

Einunddreißigster Theil.

ECKMÜHL — EHSTLAND.



## ECKMÜHL.

ECKMUHL (Eggmühl), fleines Rirchdorf ber Pfar= rei Laichling, an ber großen Laber, worüber eine Brude führt, und an ber Strafe von Landshut nach Regensburg, im bairischen Regenkreise, mit 16 Säusern, 75 Einwohnern und einem Schloßchen, wo ehemals der Sig bes graflich von Montgelas'ichen herrschaftsgerichts Zaigkofen war, das aber vor einigen Jahren durch Kauf an das fürst-lich Thurn-Taris'sche Haus gekommen ist. Schloß und Wall von Eckmuhl gehörten ehemals mit in die Linie des romischen Kaiserlagers, welches sich über Schierling, Lang= waib und Offenstetten hinzog und bei Abensberg sich an Die Lager an der Abens anschloß, welche bei Eining die Donau erreichten, und hier mit jenen im transbanubischen Rhatien in Verbindung standen. Edmuhl ist merkwür= dig burch die hier im 3. 1809 gelieferte Schlacht, in de= ren Folge Napoleon dem Bergoge von Auerstädt den Di= tel eines Fürsten von Edmuhl ertheilte, beffen Renten auf bas Schloß Bruhl im Departement ber Roer und auf die dazu gehörigen Domainen gegrundet wurden (f. die beiden folgenden Artikel). (Eisenmann.)

ECKMUHL (Schlacht von, am 22. April 1809). Die Ofterreicher hatten bei bem Beginne des Feldzugs vom 3. 1809 die Initiative ergriffen, und waren bereits am 17. Upril mit dem größten Theile ihrer in Teutschland versammelten Streitkrafte unter unmittelbarer Sub= rung bes Generalissimus Erzherzog Karl auf bem linken Ufer ber Isar angekommen. Das bort verfammelte Beer bestand aus dem 3. Corps (Fürst Sobenzollern), dem 4. (Fürst Rosenberg), bem 5. (Erzherzog Ludwig), bem 6. (Hiller), bem 1. Refervecorps (Fürst Johann Liechtenstein) und dem 2. Refervecorps (Kienmayer) und befand fich, mit Ausnahme einer unter General Tellachich nach Munden betaschirten Division vom 6. Corps, in concentrirter Stellung auf einer Linie von nur zwei teutschen Meilen zwischen Mosburg und Landshut (an der Isar), sowie vorwarts gegen die Abens und die große Laber. Die Franzosen mit den verbundeten teutschen Truppen waren bagegen zur nämlichen Zeit auf einer 20 teutsche Meisten langen Linie ausgedehnt. Der rechte Flügel, das 2. Corps (Dubinot) und 4. (Massen), stand bei Augssturg: ber inke Flügel, bas 3. Corps (Dangust) bei burg; ber linke Flugel, das 3. Corps (Davoust), bei Regensburg; in ber Mitte, langs ber Donau, waren ein wurtembergisches Corps unter Bandamme bei Donauworth, zwei Divisionen in Ingolftadt und ein bairisches Corps

M. Encott, b. B. u. R. Erfte Gection. XXXI.

unter Lefebore bei Bohburg aufgestellt. Der Raifer Napoleon war in der Nacht vom 16. zum 17. bei der Urmee in Donauworth kaum angekommen, als er, bas Unhalt= bare ihrer von Berthier vorläufig angeordneten Stellung erkennend, die kuhne Disposition entwarf, im Ungesichte bes ofterreichischen schon vereinigten Sauptheeres mit ber Mitte gegen bie Ubens vorzuruden, und mahrend beffen ben linken Flügel von Regensburg zuruck und an jene heranzuziehen, gleichzeitig aber auch mit dem rechten Flügel gegen die linke Flanke des Feindes und bessen über Landshut gerichtete Operations = und Ruckzugslinie in Eil= marschen vorzugeben. Die Moglichkeit, bag diefe Disposition glucklich ausgeführt werden, und der Grundton der Bewegungen ber Franzosen bei allen vom 19. April an bis zur Schlacht von Edmubl am 22. gelieferten, in ei= nem unmittelbaren Zusammenhange mit einander fteben= ben Gefechten bleiben konnte, murbe großentheils burch bie schwankenden Magregeln bes Erzherzogs nach bem Uberschreiten der Ifar herbeigeführt. Unmittelbar darauf hatte er es in der Hand gehabt, das ihm gegenüberstehende bairische Corps oder das 3. bei Regensburg ganz isolirt ftehende burch einen raschen Bormarsch zu überfallen und vielleicht zu erdrücken, ehe das eine ober das andere un= terftust werden konnte; boch, weil ihm überhaupt zuver= laffige Nachrichten über die Stellung der frangofischen Ur= mee fehlten, und auch, weil ihm wahrscheinlich am 18. die Runde von Napoleon's Eintreffen zukam, worauf er bie Schritte, die dieser thun mochte, vielleicht noch abwarten wollte, gab er ben fcon gefaßten Entschluß, zur Ausführung jener Offensivbewegung, die Donau bei Neustadt und Kelheim ohne Verzug zu überschreiten, auf, und wendete sich zu spat, erst am 19., gegen Davoust, als biefer am fruhen Morgen zur Bereinigung mit bem bairischen Corps von Regensburg ab schon die Salfte des Wegs zuruckgelegt hatte. Uber auch an biesem Tage be= nutte ber Erzherzog nicht, wie er es konnte, gegen Da-voust, mit bem er bei Sausen zusammentraf, in bem bortigen Gefechte (gewohnlich nach dem naheliegenden Thann benannt) feine weit überlegenen Krafte, und Letzterer erreichte sonach bas Biel feines Marsches. Napoleon faumte hierauf nicht, am 20. mit ben Baiern, Bur= tembergern und einer momentan unter die Befehle bes Marschalls Lannes gestellten Abtheilung des 3. Corps den nach der obern Abens hin nur zu sehr ausgedehnten und

von den übrigen Corps auf dem rechten Donauufer gegen drei teutsche Meilen weit entsernten linken Flügel der Österreicher (das 5., 6. Corps, 2. Reservecorps und eine Brigade vom 3. Corps unter Hiller's Oberbesehl) bei Siegenburg, Kirchdorf vorwärts Abensberg und Rohr anzugreisen (einzelne Gesechte unter Benennung der Schlacht von Abensberg bekannt), während der Erzherzog, ohne dem General Hiller bestimmte Besehle ertheilt zu haben, ja ohne Nachrichten von ihm das 3. Corps auf das rechte User der großen Laber zurückgezogen und als Echelon links vom 4. ausgestellt hatte, und nur die Vorhut des letztern mit Vorpostengesechten gegen Davoust beschäftigt war, dessen Eros aber ruhig bei Dinzlingen stand.

Die Paffivität des Erzherzogs am 20., die ihm fonst nicht eigen war, und der Mangel an Einheit in seinen Unordnungen lagt fich einigermaßen nur baburch erklaren, daß er am Morgen bas erfte Reservecorps nach Regens= burg gegen die von Davoust bort zurudgelassene, aus bem 65. Linienregimente bestehende Befatung entsendet batte, burch beffen Gefangennehmung am Abende feine bis bahin gehemmte Verbindung mit bem 1. und 2. Corps wieder hergestellt wurde. Diefe Nebenoperation vorzugs= weise im Auge habend, verlor er ben Sauptgesichtspunkt: feine Streitfrafte Napoleon gegenüber moglichst beifammen ju halten. Diefer hatte bagegen burch feine concentrischen Bewegungen und schnelle Versammlung von Maffen auf den geeignetsten Punkten bas überaus wichtige Resultat gewonnen, den linken ofterreichischen Flügel unter Siller von dem Sauptheere abgetrennt und bis über die fleine Laber auf ber Strafe nach Landshut zuruckgeworfen zu haben, was diefen in eine um fo gefährlichere Lage brin-gen mußte, als Maffena am 20. Abends in Freifing und in der Nahe von Mosburg (an der Isar) angekommen und fonach in der Position war, ihm bei Landshut in Flanke und Rucken zu fallen. Napoleon übernahm am Tage barauf felbst die weitere Berfolgung mit den Trup= pen bes rechten Flügels und der Mitte (unter Bandamme, Brede, Lannes und Nansouty), nachdem er bei Rotten= burg (auf dem rechten Ufer der großen Laber) nur eine bairische Division (Kronpring) zuruckgelaffen hatte.

Davoust war angewiesen, am 21. burch einen Un: griff auf die Mitte ber Ofterreicher unter bem Erzher: zoge beffen Aufmerksamkeit auf die Operation gegen Lands= hut abzulenken. Mit Tagesanbruch fette er seine Trup= pen (die bairische Division Deroi und bei derselben Mar= schall Lefebore auf dem rechten Fligel, links berfelben bairische und frangosische Reiterei, die Infanteriedivi= sionen St. Hilaire und Friant in der Mitte, die leichte Reiterdivision Montbrun auf dem linken Flugel) gegen die ihm gegenüberftehenden Ofterreicher (bas 3. Corps [50= henzollern] Leuerndorf gegenüber, das 4. [Rofenberg] hin= ter Dingling ff. o.] und eine Grenadierreferve hinter let: term bei Soheberg), in Bewegung. Die vorwarts Leuern: dorf aufgestellte Vorhut von Hohenzollern wurde bald auf das rechte Ufer der großen Laber zurückgeworfen; Rosen= berg zog sich bis Unterleuchling zuruck, und Schierling an der Laber wurde von der Division Deroi genommen, wo: burch ber rechte Flugel Davoust's einen Stuppunkt ge=

wann und sich nun mit der bairischen Division bei Rot= tenburg in Berbindung setzen konnte. Der Erzberzog, burch den ungestumen Ungriff Davoust's um so mehr in bem Glauben bestärft, überlegene Krafte gegen sich zu baben, als er von Napoleon's Marfch gegen Candshut nichts wußte, und das ihm vorliegende durchschnittene Waldterrain auch nicht gestattete, die Starke und Bewegungen des Fein= bes genau zu erkennen, beschrankte fich nur auf die Bertheidi= gung, und zog baber gegen Mittag bas Corps von So= henzollern über Edmubl auf bas linke Ufer ber großen Laber, wo es hinter bem Rofenberg'fchen auf ben 56= hen von Eglovheim eine Stellung nahm. General Bukassowich wurde vom erstern Corps auf das linke Ufer nach Lintach detaschirt, indem der Erzherzog immer noch auf Hiller's Eintreffen von dorther hoffte, und Edmuhl mit einer Brigade befett. Furft Liechtenstein follte noch am 21. mit dem 1. Refervecorps von Regensburg in die Ge= gend von Bolfernig und Gebelkofen gezogen werden, bis wohin er nur drei Stunden zu marschiren hatte, und von wo er den linken unter Montbrun bei Dinzling in der Luft stehenden feindlichen Flügel hatte aufrollen konnen; boch traf er zur rechten Zeit nicht ein, da ihm der Be= fehl dazu wahrscheinlich zu spat zugekommen war. gelang es der Divifion Triant, sich in dem Holze vor Oberfanting festzuseten; gegen Unterleuchling, nach welchem Orte bas Treffen am bemerkten Tage benannt worden, scheiterten aber alle Ungriffe ber Franzosen. Um Abende vor der Schlacht von Eckmuhl wurde, nach Un= funft des Liechtenstein'schen Corps, durch Aufstellung der Division Lindenau bei Gebelkofen in erster Linie und eis ner Cuiraffierdivision bei Obertraubling und Röffering in zweiter, ber rechte Flugel ber Ofterreicher verlangert; bie übrigen Truppen, sowie bas Corps unter Davoust, verblieben in der schon angegebenen Schlachtordnung. gen Abbach, am rechten Ufer ber Donau, wo nur eine schwache Abtheilung der Division Montbrun sich befand, wurde vom Liechtenstein'schen Corps die Division Beczan in Bewegung gefest.

Der Erzherzog, getäuscht durch bie von jener Divis sion zur Berbindung mit Abbach über Peifing gezogene Postenlinie, fand in der Meinung, rudwarts berfelben noch durch feindliche Corps bedroht zu sein. Er beschloß baber einen Ungriff mit dem größten Theile seines Bee= res nach dieser Richtung hin, ber jedoch nicht eher, als am 22. Mittags ausgeführt werden follte, um dem 2. Corps (Kollowrath), welches dazu von jenfeit Regensburg heran beordert war, am Morgen noch Ruhe zu gonnen. Diefes 24,000 Mann ftart follte gegen Ubbach, Liechten= ftein mit 12,000 Mann gegen Peifing, Sobenzollern mit 8000 Mann gegen Luckepoint vorgehen; das 4. Corps (Rofenberg), mit Ginfchluß des Bortrabs unter Butaffo: wich, 16,000 Mann ftark, die Truppen unter Davoust wahrend jener Ungriffsbewegung beschäftigen; eine Gre= nadierdivision von 9000 Mann und eine Kuraffierdivision von 3000 Mann bildete hinter bem 4. Corps die Referve. Der Erzherzog hatte sonach über 72,000 Mann, bei benen 8400 Mann Reiterei, gegen Davoust mit nur unges fahr 32,000 Mann zu verfügen.

Bei anbrechendem Tage bedeckte ein dichter Nebel die Gegend; erft nach 8 Uhr war er verschwunden; man beobachtete fich hierauf gegenfeitig ruhig in ber Stellung bes vergangenen Abends und der Morgen verstrich unter unbedeutenden Plankeleien und Boranstalten jum Bieberbeginne des Gefechts. Nicht ohne Besorgniß bemerkte Davouft Mittags in seiner linken Flanke den Bormarsch großer feindlicher Maffen, - bie Corps, welche bie vom Erzherzoge beabsichtigte Angriffsbewegung unter dessen per= sonlicher Leitung auszuführen im Begriffe waren, - als ihm zwischen I und 2 Uhr ber Donner bes Geschützes bie Unnaherung Napoleon's auf der landshuter = regensbur= ger Straße verkundigte. Nach Erstürmung Landshuts am 21. hatte biefer die weitere Verfolgung Hiller's über ben Inn, um fich fo ben Weg nach Wien zu bahnen, bem Marschall Beffieres übertragen, und fich am andern Morgen mit ungefahr 33,000 Mann, bestehend aus ben Burtembergern unter Vandamme, als Vortrab, den Infan= teriedivisionen Gudin und Morand mit der Guiraffierdivi= sion St. Sulpice unter Lannes, und brei Infanteriedivi= fionen mit ber Cuiraffierdivifion d'Efpagne unter Maffena, als Referve, gegen Edmunt in Marich gefett, und langte nach Burucklegung von 5 teutschen Meilen gur bemerkten Zeit vor Buchhaufen unweit Lintach an, von wo er die Vorhut unter Bukassowich bald nach Edmubl und auf bas linke Laberufer zuruchwarf. hier aber entspann sich ein langeres morberisches Gefecht; wiederholte Sturman= griffe ber Burtemberger auf Edmuhl wurden abgeschla= gen. Endlich ermittelte ein Abjutant bes Marschalls Maffena 1) abwarts bei Stanglmuhl eine Furth durch die La= ber, burch welche die Division Gubin zu ben jenseitigen Sohen bei Roding gelangte. Edmuhl wurde hierauf links umgangen und genommen. Davoust hatte unterdessen ben linken Flügel und die Mitte des Corps von Rosenberg angegriffen. Dieser befand fich in der schwierigsten Lage, indem er nach zwei entgegengesetten Geiten gegen Ed: muhl und Unterleuchling zugleich Front machen mußte. Bei Napoleon's Erscheinen war es feine erste Sorge ge= wefen, feinen linken Flugel abwarts ber Laber auf bem linken Ufer möglichst zu' verlangern. Die bort aufgestell= ten Truppen unter Bufaffowich und bie Brigade Biber machten nach bem Verlufte von Edmuhl auch noch zwei Stunden lang den Franzosen den Wald auf den Sohen hinter Roding streitig; boch bem Davoust'schen Corps ge= genüber, beffen rechter an die Laber gelehnter Flügel burch inzwischen über Edmubl vorgeruckte wurtembergische und franzosische Reiterei, welche wiederholt gegen den Fuß der Sohen bei letterm Orte anstürmte, verstärft worden war, verloren die Ofterreicher, von der Mehrzahl überwältigt, immer mehr Terrain. Unterleuchling und endlich auch der dahinterliegende Bald wurde genommen, und hierauf erst von Rosenberg nach einer ausgezeichnet tapfern breiffun= bigen Gegenwehr ber Ruckzug angeordnet. Die Infan-

terie ging auf Santing, die Artillerie auf der regensbur: ger Strafe unter bem Schuhe ber Reiterei gurud, Die mehre Angriffe ber feindlichen abwies. Der Erzherzog, von Rosenberg, als dieser von dem auf der landshuter Strafe vorrudenben Keinde Runde erhielt, eiligst benach: richtigt, stellte seine Ungriffsbewegungen ein. Rollowrath ging in die eben verlaffene Stellung bei Ifing (zwei Stunben vor Regensburg) wieder zurud; Sohenzollern gegen Thalmaffing und Santing, wo er ankant, als das Rosen= berg'sche Corps sich eben babin jurudzog und die feind= liche Verfolgung auf diesem Punkte noch aufhielt. Liech= tenstein stellte fich hinter Sobenzollern bei Gebelkofen am Pfatterbache und abwarts desselben bei Köffering das Gre= nadiereorps fich auf. Gegen 7 Uhr hatte der General Stutterheim 2), der in der Schlacht von Echmuhl auf mehren Punkten durch seltene Entschlossenheit fich auszeich= nete, zu beiben Seiten ber regensburger Strafe vorwarts Eglovheim, in der Hoffnung, eine von Sagenstadt vor= ruckende bedeutende Reitermasse, bei ber sich zwei Cuirafsierbivissonen befanden, noch abzuwehren, 2000 Pferde gefammelt. Der zwar ungeftume, aber ungeregelte Unlauf ber ofterreichischen Reiterei scheiterte jeboch an ber ruhigern Haltung und Überlegenheit ber frangofischen. Erstere wurde jum Rudzuge genothigt, ber fich bei ber nun einbrechen= ben Nacht in eine wilbe Flucht aufloste und auch einen Theil des rudwarts aufgestellten Grenadiercorps mit fortriß. Liechtenstein fette endlich bei Obertraubling, wohin er von Gebelkofen gerudt war, der Verfolgung Grenzen.

Der Erzherzog nahm sein Sauptquartier in Regensburg, und zog sich am folgenden Tage nach einem hartnachigen Gesechte über die Donau zuruck; Napoleon übernachtete in Eglovheim; vorwarts lagerte sein durch die außersten Unstrengungen erschöpftes heer am Pfatterbache

brei Stunden von Regensburg.

Die Sterreicher, von benen nur ungefahr 28,000 Mann gegen 65,000 Franzosen in das Gefecht gekommen waren, verloren am 22. 6000 Mann und 16 Geschütze; ber Verlust ber letztern war bei der übermacht geringer. Hätte der Erzherzog an diesem Tage die ihm zu Gebote stehenden Kräfte bei Zeiten und noch vor Napoleon's Eintreffen gegen Davoust gehörig benutzt, so wurde der Feldzug vom I. 1809 wahrscheinlich eine ganz andere Wendung genommen haben. (Heymann.)

ECKMÜHL (Fürst von — Davoust, auch Herz zog von Auerstädt), geb. am 10. Mai 1770 zu Unnour im ehemaligen Burgund (Departement der Yonne), stammte aus einer angesehenen adeligen Familie. Seinen Bater, der auf der Tagd aus Versehen von einem Revierausseher erschossen wurde, verlor er frühzeitig und erhielt, zum Soldatenstande bestimmt, seine erste Bildung dasur mit Bonaparte zugleich auf der Militairschule zu Brienne. Schon im 15. Sahre wurde er Unterlieutenant in dem Cavalerieregimente Royal-Champagne, im F. 1790 aber daraus entsernt, weil er nach der Revolution, hingerissen von freissnigen Ideen, die bei den höhern Officieren des Regiments damals noch keinen Unklang sanden, sich eis

<sup>1)</sup> Der nachherige General Pelet, Verfasser der geistreichen "Mémoires sur la guerre de 1809 en Allemagne," welche nachst dem Werke des General Stutterheim: "der Krieg von 1809 wischen Österreich und Frankreich," zu den besten Quellen über diessen Feldzug gehören.

<sup>2)</sup> Berfaffer bes Rot. 1 bemerkten Berkes.

nes Subordinationsvergehens schuldig gemacht hatte. So: bald jedoch am 10. Aug. 1792 vom Nationalconvente die Suspenfion ber Ronigswurde beschloffen war, erschien Da= vonst vor dessen Schranken, erklarte sich laut fur die Absebung des Königs und bat um Wiederaustellung, die ihm auch als Chef eines Bataillons im britten Regimente ber Freiwilligen ber Yonne zu Theil wurde. Mit diesem marschirte er zur Nordarmee, wo er sich schon in mehren Ge= fechten auszeichnete, und nach der verlornen Schlacht bei Reerwinden (am 18. Marg 1793) in den ersten Tagen bes April seine republikanischen Gesinnungen durch ben fraftigsten Widerstand gegen den Obergeneral Dumouriez bethätigte, als dieser die Absicht hatte, die Armee nach Paris zu führen, um den Nationalconvent aufzulofen. Sein Bataillon war eins der ersten, welches dem Ober= general den Gehorfam auffundigte und ihn nothigte, fich burch die Flucht zu retten. Die damaligen Machthaber in Frankreich belohnten ihn dafur durch die Beforderung jum Brigadegeneral; bennoch wurde er aber bald barauf wahrend der Schreckensregierung unter Robespierre, welche alle abelig Geborenen vom Staatsbienste entfernte, ver= abschiedet, und es gelang ihm nicht eher als nach ihrem - Sturze am 9. Thermidor (28. Juli 1794) seine Wieder= anstellung als General in ber Moselarmee zu finden. Bierauf wurde er, nachdem Erier von den Frangofen am 8. Aug. wieder befett worden war, bei dem Ginschließungs: corps von Luremburg und im 3. 1795 bei ber Abtheilung der vereinigten Rhein = und Moselarmee unter Pichegru angestellt, welche den außersten linken Flügel berseiben ge= gen Mannheim bilbete. Nach ber Ubergabe biefes Plates am 20. Sept. an die Frangofen befehligte er eine Ub: theilung der Befatzung unter dem General Montaigu, nahm in demselben Sahre Theil an dessen Vertheidigung gegen den offerreichischen General Wurmfer, und gerieth nach Wiedereroberung Mannheims durch lettern am 22. Nov. in Gefangenschaft, wurde aber nach einigen Monaten wieber ausgewechselt. 2018 ferner die Moselarmee unter Mo= reau ben Feldzug vom J. 1797 am 20. April mit bem Rheinübergange bei Killstädt, am linken Ufer (12 teutsche Meilen unterhalb Strasburg), eroffnete, und die Ofterreis der unter Starray auf dem rechten bei Diersbeim gum Widerstande schon in Bereitschaft fand, war es Davoust, ber zum Gelingen jenes so schwierigen Unternehmens durch einen kuhnen Angriff des nahe oberhalb gelegenen Dorfes Honau und beffen Eroberung vorzüglich mit beitrug; benn hierauf wurde es den Franzosen erst moglich, größere Massen herüberzubringen und am folgenden Tage die Offens five mit glucklichem Erfolge fortzuseten. Diese Baffen= that erwarb ihm einen Ruf in ber Urmee und die Empfehlung Moreau's bei bem Generale Bonaparte, ber ihn ben Auserlesenen beigahlte, welche zur Erpedition nach Agypten im Fruhjahre 1798 bestimmt wurden. Un der Truppensormirung dafür in Toulon nahm er vom März jenes Jahres an thatigen Untheil und erhielt bei der Division des Generals Defair, dessen Baffengefahrte er schon in den Feldzügen der Rhein= und Mofelarmee ge= wesen, ein Commando bei ber Reiterei. Besonders that er sich bei bessen Buge nach Oberägnpten an der Spike

von 1200 neuorganisirten, zum Theil aus Ginlandern bestehenden, Reitern hervor, die er jenem in der Mitte des December von Kahira aus nach Benisuef (in der Proving Fajum oberhalb Kahira) zugeführt hatte. Nach dem Eintreffen dieser Berftartung konnte es Defair erft unternehmen, Murab = Bei, ben er am 8. Det. in bem Treffen bei Sedyman geschlagen, weiter aufwarts zu verfolgen. Rachbem hierauf am 29. Dec. Girgeh eingenommen und eine noch zurückgebliebene französische Flottille, welche Mu= nition und Lebensmittel auf dem Nile nachsuhrte, ben Un= griffen zahlreicher arabischer Horden preisgegeben mar, wurde Davoust mit der Reiterei nach Spout zuruckges schickt, wo es ihm gelang, am 18. Jan. 1799 jene zu zerstreuen und so die Transporte zu retten. Much am 23. Jan. trug er bei Samanhoud (a. b. linken Rilufer ungefahr 65 teutsche Meilen von Kahira), wo Murad: Bei mit ben Mamluten fich ben Fortschritten Defair's von Neuem wieder entgegenstellte, burch gelungene Reiter= angriffe zum Gewinne bes dortigen wichtigen Treffens bei, welches jenen zwang, sich in die Buffe Barabra zu fluch: ten, und biefem den Weg bis nach Ussuan (Spene, un= gefahr 35 teutsche Meilen von Samanhoud) und zu ben Kataraften des Nils bahnte. Weiter waren auch die Ros mer nicht gekommen. Etwas spåter erhielt er den Auftrag, mit seiner Brigade einen Berbundeten bes Murad: Bei, ben Mamlukenhauptling Doman = Bei, ber jenem nicht gefolgt war, sondern sich mit einem zum Theil auch aus Arabern bestehenden Saufen auf das rechte Milufer nach der Gegend von Theben (ungefahr 25 teutsche Meis len ruckwarts Uffonan) zurückgezogen hatte, von da zu vertreiben. Dies hatte große Schwierigkeiten, ba DB= man's kuhne und gewandte Reiterei ber seinigen im Gin= zelgefechte überlegen, die fammtliche Infanterie und Ur= tillerie aber unter Defair bei Esné (auf dem linken Nilufer ungefahr 8 teutsche Meilen von Theben) zurudge= blieben war. Bulett zwang er Doman aber boch zum Rudzuge nach den Brunnen von Ritabeh an der Strafe von Keft (Roptos) nach Roffeir (am rothen Meere). Das voust wohnte hierauf den vielfaltigen Streifzugen Defair's in Oberagypten bei, - von benen diefer in einem Schreis ben an den General Matthieu Dumas aus Toulon vom 25. Mai 1800 1) selbst fagt, daß sie nicht den Charafter eines Rriegs hatten, fondern ben einer Jagd auf wilbe Rauberhorden, die, so oft sie auch zerstreut wurden, im: mer von Neuem sich wieder sammelten und erganzten bis er im Juli von Bonaparte nach ber Landung einer turkischen Urmee unter Mustapha = Pascha bei Abukir mit dem größten Theile seiner Brigade, bestehend aus 400 Mann Reiterei und 100 Dromebaren, nach Nieberagnp: ten beordert wurde. Mit biefen bedte er in der Schlacht bei Abufir (am 25. Juli) Unfangs ben Ruden der franzofischen, die Berschanzungen ber Turken fturmenben Ur= mee und half fpater ben bort erfochtenen glanzenden Sieg durch einen Angriff in der Rahe bes Dorfes Ubukir mit vollenden. Sobald aber durch Kleber die Convention von El-

<sup>1)</sup> f. Matthieu Dumas, Précis des événemens militaires. T. IV.

Arijch (am 24. Jan. 1800) abgeschlossen war, verließ er mit Defair Agypten. Durch einen Sturm genothigt in ben Safen von Siaco auf Sicilien einzulaufen, blieb beiben nur die Bahl, sich ben Dolchen ber gegen die Frangofen feindselig gefünten Sicilianer preiszugeben, ober sich ben Englandern, von benen damals in dortiger See eine Kriegsflotte stationirt war, zu überliefern. Sie wählten das Lettere, wurden vom Abmiral Keith nach Livorno geführt und einen Monat lang bafelbst festgehalten, so= baß fie erst im Marz Toulon erreichten. Bonaparte berief von da Defair mit Davoust zur Urmee nach Ita= lien, überhäufte lettern wegen seiner in Agypten geleiste= ten Dienste mit Lobspruchen und ernannte ihn nach ber Schlacht von Marengo zum Divisionsgeneral. Bon nun an und unter der Consularregierung, wahrend der ihm im 3. 1802 das Commando der Consulargarde anvers traut wurde, schloß er sich auf bas Engste an jenen an, benn wohl erkannte er in ihm schon damals ben machtigen Lenker des Schicksals Frankreichs. Als hierauf im 3. 1804 nach der Hinrichtung bes Herzogs von Enghien (am 21. Marz) der Process gegen Moreau, Pickegru und Georges noch schwebte, und der Senat in einer Adresse vom 27. Marz an Bonaparte auf den Bunsch, ihm als Begründer einer neuen Dynassie zu huldigen, schon hingebeutet hatte, richtete Davoust an denselben unter dem 31. Marz ein Schreiben, welches Berachtung gegen bie Bourbons, tiefe Berehrung der geheiligten Person bes ersten Confuls, die Bersicherung, daß gang Frankreich ihn als Kaifer an ber Spige ber Urmee zur Bekampfung der zahlreichen Feinde des Reichs zu sehen hoffe, aussprach, und so ben eigentlichen Sinn jener Abresse beutlich ge-nug erklärte. Balb folgte auch Napoleon's Proclamirung zum Kaiser (am 20. Mai). Um Tage vorher war Davoust zum Marschalle befordert worden und commandirte als folcher von der Urmee, welche im J. 1804 bis 1805 England mit einer Landung bedrohte, den rechten Flugel bei Brügge und 1805 in dem Feldzuge gegen Offerreich bas 3. aus den Divisionen Gubin, Friant und Bisson bestehende Urmeecorps. Mit diesem war er wahrend ber Einschließung von Ulm, vereint mit bem 1. Corps unter Bernabotte, an der Ifer zur Beobachtung gegen die un-ter Rutusow anruckenden Russen anfgestellt, und folgte vom 25. Det. an bei dem Vordringen der frangofischen Urmee in bas Innere von Ofterreich ber Avantgarbe un= ter Murat. Nach bem hartnackigen Gefechte ber lettern aber und der Division Bisson am 31. bei Lambach an ber Traun gegen die ofterreichisch = ruffische Avantgarde, wurde Davoust mit seinem Corps von Steper an ber Ens aus zu einer Umgehung bes linken Flugels ber 21!= liirten über Weidhofen, Gaming u. w. entfendet, deren vollständige Ausführung jedoch an der Unwegfamkeit des bortigen Gebirgs in der damaligen Sahreszeit scheiterte und auch ihren 3weck verfehlte, ba jene nicht, wie Na-poleon gehofft hatte, bei St. Polten eine Schlacht anzunehmen geneigt waren, sondern ihren Ruckzug auf bas linke Ufer ber Donau fortsetten. Doch gelang es bem Marschall Davoust noch in Folge ber angestrengtesten Mariche einem von ber verbundeten Hauptarmee abgekom=

menen ofterreichischen Corps unter Meerfeld am 9. Nov. bei Mariazell sich vorzuschieben, und es, nachdem er ihm 3 Fahnen, 16 Kanonen und 4000 Gefangene abgenom= men, fast ganz aufzulosen. Uls hierauf Napoleon gegen Brunn vorruckte, ließ er ihn mit seinen brei Divisionen zur Dedung bes Rudens ber großen Urmee in Wien und ber Umgegend zurück, zog aber bald nachher die Division bes Generals Biffon (unter Cafarelli, ba jener bei Lam= bach schwer verwundet worden war) noch an lettere, Da= voust selbst aber mit den übrigen beiden Divisionen nicht eher heran, als unmittelbar vor ber Schlacht bei Aufterlis. Die von Gubin konnte nicht weiter als bis Nikols= burg gelangen; die von Friant, von Davoust selbst ge= führt, kam erst in der Nacht vom 1. zum 2. Dec. bei ber Abtei Rangern (I teutsche Meile vom Schlachtfelbe) auf dem außersten rechten Flügel der frangosischen Stel-lung an. Hier hatte nun letterer am 2. Die schwere Aufgabe zu lofen, nur mit dieser durch forcirte Mariche febr ermudeten Division und ber Dragonerdivision Bourcier bem größern Theile bes rechten aus brei ftarken Co= Ionnen unter Dochterow, Langeron und Pranbyfegenki bestehenden Flügels ber ruffischen Urmee Widerstand zu leiften. Durch eine ebenso hartnackige als umfichtige Bertheibigung des Terrains bei ben Dorfern Telnig und Sokolnig beschäftigte er bis gegen bas Ende ber Schlacht ben weit überlegenen Feind, und vereitelte so bessen Plan, ben rechten Flügel ber franzosischen Urmee zu umgeben ober zu durchbrechen, und ihr in den Rucken zu fallen, um sie von der Ruckzugslinie nach Wien abzuschneiden; aber eben auch badurch ward es dem neben Davoust links siehenden Corps des Marschalls Soult nur möglich, die Höhen von Pragen zu besetzen und so den rechten Flüzgel der Russen von ihrem Centrum zu trennen, worauf aller Zusammenhang im Commando bei ihnen aufhörte, und sie einer vollständigen Niederlage ohne Rettung ent= gegengingen. Rach bem Abzuge ber Ruffen und bis zum Frieden von Presburg (am 26. Dec.) hielt Davoust mit seinem wiedervereinigten Corps bie Wegend von Presburg, hierauf die von Ling und vom April 1806 an, als die franzosische Armee sich über Sudteutschland und Franken verbreitete, um noch gegen Offerreich und namentlich auch gegen Preußen in einer brobenden Stellung zu bleiben, einen Theil von Baiern und Burtemberg auf bem lin= fen Ufer der Donau befest. Als ferner Napoleon's Entschluß, Preußen mit Rrieg zu überziehen, feststand, er= hielt er in feinem Sauptquartier Ottingen ben Befehl, am 3. Det. in Bamberg einzutreffen. Gein Corps, aus ben namlichen Divisionen, Die unter ihm in Ofterreich gesochten, und brei Chaffeurregimentern unter bem Gene= ral Bialannes bestehend, war mit Allem, größtentheils auf Kosten ber bis bahin besetzt gehaltenen teutschen Pro= winzen, trefflich ausgerüftet, und wurde am 11. von Mittelpollnig aus beordert in Vereinigung mit bem ersten Corps unter Bernadotte nach Naumburg vorzurucken. Von borther follten beide bei der am 14. von dem Raifer beab= sichtigten Sauptschlacht den linken Flügel ber preußischen Urmee umgehen und angreifen. Aber am namlichen Lage mit bem Fruhesten trennte fich Bernabotte bei Naumburg

von ihm, gestützt auf einen Befehl Napoleon's, ber ihm nicht ausbrücklich vorschrieb ber Bewegung bes Davoust' schen Corps zu folgen und ihm die Bahl zu laffen schien, über Dornburg vorzugeben, eigentlich aber wol in ber Ub= ficht, um bem Schlachtfelbe, auf bem Napoleon in Perfon commandirte, naher zu fein und bort glanzenbern Baffenruhm zu ernten. Doch ber glanzenbste war an Diefem Tage dem Marschalle Davoust beschieden. Unbestimmte Nachrichten über bie Stellung ber Preußen im Allgemeinen und ein bichter Nebel am Morgen ließen ihn bis zum Beginne bes Gefechts in Ungewißheit über bas ihm gegenüberstehende Corps; es war ber größere Theil bes preußischen Beeres unter bem Bergoge von Braun= fcweig, beinahe 50,000 Mann mit 10,000 Mann Reiterei, benen er nur gegen 30,000 Mann mit 2500 Mann Reiterei entgegenzustellen hatte. Dennoch behauptete er das Terrain bei Saffenhausen langere Beit nur mit ber Division Gubin allein gegen überlegene Infanterie und eine zahlreiche Reiterei, die ihn in ber rechten Flanke um= faßt hielt. Un feinen wohlberechneten Dispositionen und ber burch fein Beispiel gehaltenen unerschutterlichen Tapfer= feit ichachbretformig aufgestellter Infanterievierede icheiter= ten alle Angriffe, und, sobald die andern Divisionen, be-ren Marsch burch bas Desile bei Kofen aufgehalten worben war, eingetroffen waren, schritt Davoust felbst zum Ungriffe und nothigte die preußische Urmee zulest burch Umgehung ihres linken Flügels jum schleunigen Rudzuge. Der Sieg wurde von ihm theuer erkauft, benn mehr als ber vierte Theil seines Corps war geblieben ober verwun= bet; - ihm felbst nahm eine Rugel ben Sut und seine Uniform war von mehren burchlochert; - aber entschieben gehort biefer Sieg zu ben feltenern in ber Rriegsge= schichte, was auch Napoleon, ber bem Berbienfte seiner Unterbefehlshaber nicht immer Gerechtigkeit widerfahren ließ, wohl erkannt hat, wenn er in seinen Memoiren ge= fagt 2): "la marche rétrograde du prince de Ponté-Corvo mit à même le prince d'Eckmuehl, de se couvrir d'une gloire immortelle." Much ließ ber Raifer fein Corps gur befondern Muszeichnung am 25. Det. zuerst in Berlin einziehen. Doch schon am 27. verließ Davoust die hauptstadt wieder, um mit feinem burch zwei Reiterdivifionen verstarften Corps, welches von nun an den rechten Flügel ber großen frangofischen Urmee bil= vete, über Franksurt a. D. und Posen gegen Warschau zu marschiren, wo er am 30. Nov. einruckte. Nachdem er dann auf das rechte Ufer bes Narew und das linke ber Braka übergegangen, warf er am 23. Dec. bei Czasnowo (am rechten Ufer bes Narew) ein ber ruffifchen Saupt= armee vorgeschobenes Corps unter Oftermann über ben Saufen, und nahm am 26. nebft bem Mugereau'schen Corps und einem Theile ber Reiterreserve unter Murat an bem Treffen bei Golymin Untheil, wo Fürst Galizin gegen weit überlegene Streitkrafte einen gleich hart= nadigen Widerstand leistete, wie am namlichen Lage Benningfen gegen Lannes bei Pultust. Uls ferner die Ruffen unter Benningsen gegen Enbe bes Januar 1807 von ber

Geenlinie bei Logen und Rhein her über bie obere Mue wieder vorgebrungen waren, und Napoleon ihnen in ber Gegend von Allenstein eine Sauptschlacht zu liefern beabfichtigte, follte Davoust ber ruffischen Urmee, ihren linken Flügel über Bartenburg umgehend, in ben Ruden fallen, und es war ihm sonach die namliche Rolle zugebacht, die er in ber Schlacht bei Saffenhausen (Auerstädt) fo ruhmvoll durchgeführt hatte. Aber Benningsen, durch eine aufge-fangene Ordre noch zeitig genug von den Dispositionen seines Gegners unterrichtet, entging der Gesahr burch ungefaumten Rudzug und hielt nicht eher wieder Stand. als bei Preußisch : Eilau. In ber bortigen Schlacht konnte Davoust mit seinem Corps erst am zweiten Tage berfelsben, am 8. Febr. gegen Mittag, bei Molwitten auf bem außersten rechten Flügel ber frangofischen Urmee in bem Zeitpunkte eintreffen, wo der Sieg fich schon auf die Seite ber Ruffen zu neigen anfing. Er war es, ber nach Beg= nahme ber Dorfer Seegallen und Kleinsausgarten bas Gleichgewicht ber Schlacht wiederherstellte; barauf rollte er ben linken Flugel ber ruffischen Urmee fast vollig auf, brang eine Deile weit bis Rufchitten im Ruden berfelben vor, und wurde, unterftutt von bem unter Napoleon's eigener Führung nachrudenden Centrum, ihre vollige Nie= derlage herbeigeführt haben, ware nicht bort seine Avant= garbe von dem inzwischen herbeigeeilten preußischen Corps unter L'Estocq unerwartet angegriffen und bis hinter ben Bach bei bem Borwerde Unklappen gurudgeworfen wor= ben. Sier sammelte er selbst bie zerftreuten, nur burch seine personliche Ginwirkung in weiterer Flucht aufzuhaltenden Truppen und führte sie nach Kleinsausgarten qu= rud, wo die Nacht dem Kampfe ein Ziel setzte. Bah= rend ber hierauf folgenden Waffenruhe befand fich Da= voust mit seinem Corps in ber Gegend von Sobenftein und Gilgenburg, nahm aber nach bem Wiederbeginne ber Feinbseligkeiten an der Schlacht bei Beilsberg (am 10. Juni) keinen Antheil, indem Napoleon ihn zu bieser Zeit gegen Ronigsberg in ber Ibee entfendet hatte, die Ruffen von biefem Plage und bem L'Eftocq'fchen Corps abzu= schneiden. Db nun schon dies nicht gelang, ließ berfelbe ihn bennoch jene Bewegung in Gemeinschaft mit bem Soult'schen Corps und bem größern Theile ber Reiterre= ferve fortfegen, rief ihn aber noch mahrend ber Schlacht bei Friedland (am 14. Juni) aus der Nahe von Ronigs= berg wieder ab; boch ward es ihm nicht moglich, noch zur rechten Zeit bas Schlachtfeld zu erreichen. Denn erst am 15. konnte Davoust mit seinem Corps zwei Meilen bavon bei Abschwangen ankommen, von wo er über Za= pian birigirt wurde, um mit ber großen Urmee ben Feind bis gegen die Memel zu verfolgen. Nach dem bald bar= auf abgeschlossenen Frieden (am 9. Juli) ernannte ihn Napoleon zum Lohne fur feine Thaten zum Berzoge von Auerstadt und verlieh ihm unter ben Gutern, Die er fei= nen Generalen in Polen schenkte, bas reichste, bas Fur= stenthum Lowicz. Zugleich bestellte er ihn als Gouver= neur bes Bergogthums Warfchau, welchen Poften er fo lange bekleibete, bis ber Konig von Sachsen beffen Regierung übernahm. Gein aus brei Infanteriedivifionen, einer Dragonerbivifion und zwei Brigaben leichter Reis

<sup>&</sup>quot;2) Notes et Mélanges par Montholon. T. II. p. 57.

terei beftehendes Corps bezog Cantonnirungen im Bergog= thume und ber Bergog von Auerstadt regierte, auf die Macht der Waffen trogend, mahrend jenes Beitraums mit einer Strenge, die oft in die größte Barte ausartete. Die Berriffenheit, in der er alle innere Berhaltniffe in bem erst wieder von Neuem zu organifirenden Staate fand, ber eigennütige, ehrgeizige und babei zweideutige und wi= berspenstige Charafter vieler unter dem polnischen Abel, und fein Bestreben überall Ordnung und Gehorfam wieberherzustellen, mochten ihm zu gewaltsamen Magregeln wol Beranlaffung geben; bennoch fann man ihn we= der damals, noch überhaupt von dem Vorwurfe frei= sprechen, oft als ein nur zu blindes Instrument Napoleon's gehandelt zu haben, fein Mittel verschmabend, wenn es nur dazu dienen konnte, deffen Herrschergebote in Musführung zu bringen. So gab er sich benn auch williger als alle andere franzosische Marschalle einem Kundschafter= softeme hin, mit dem Napoleon schon seit dem 3. 1805 Teutschland umsponnen hielt, und welches sich spater auch auf Polen ausbehnte, und ber Bergog von Auerstäht mar bis Bur Kataftrophe im J. 1813 eins ber vornehmften Saupter beffelben. Den Polen im Berzogthume Warschau machte er sich zulet so verhaßt, daß sie eine formliche Deputa= tion an Napoleon abschickten, um sich über den Druck feines Gouvernements zu beschweren, worauf biefer jedoch gar feine Rudsicht nahm. Ubrigens erhielt ber Bergog von Auerstädt für die Verwaltung des Herzogthums von beffen neuem Regenten, bem Konige von Sachsen, im J. 1808 das Großfreuz bes Heinrich's= und 1809 das des polnischen Militarordens. In den letztern beiden Jahren hielt er sich noch mehre Monate lang in Breslau auf und wurde vor der Eröffnung des Feldzugs vom 3. 1809 ge= gen Ofterreich jum Befehlshaber ber 60,000 Mann ftar: ten sogenannten Rheinarmee ernannt, mit welcher er in ben ersten Tagen des Upril Erfurt verließ, und ber Donau queilte, um fie noch vor ben Ofterreichern bei Regensburg zu erreichen. Um 18. Abends, eben erst bort angekom= men, fand er von Napoleon den unausführbaren Befehl vor, mit dem dritten nur aus den Divisionen Triant, Bubin, Morand und St. Hilaire, ber leichten Reiterbivision Montbrun und ber Cuiraffierdivifion St. Gulpice formir= ten Armeecorps noch am namlichen Tage bei Neuftabt (an dem rechten Donauufer 3 Meilen von Regensburg) zu den Baiern unter Lefebore zu stoßen. Nicht eher als am 19. mit bem Fruhesten war es ihm moglich, sich ba= ju in Bewegung zu fegen, und bies fonnte nun nur un= ter ben Augen bes Feindes geschehen, ber ihm überlegen fein mußte, hatte ber Erzherzog Rarl feine Truppen noch zur rechten Zeit nach jener Richtung bin concentrirt ge= habt; boch bas Glud wollte, baß ber Herzog von Auer= städt den halben Weg bis Neuftadt unangefochten zurud: legen konnte. Erst bei Sausen stellte sich ihm bas britte ofterreichische Armeecorps (Hohenzollern) entgegen, und er behauptete in dem bortigen morberischen Treffen zwischen Saufen und Tengen bas Schlachtfelb. hierauf wurden Die Divisionen Gubin und Morand mit ber Cuiraffierdi= vision St. Sulpice unter die Befehle des Marschalls Lan= nes gestellt, und mahrend biefer am 20. ben linken Flu=

gel der öfterreichischen Urmee (unter Hiller) über Rohr gegen Landshut zuruckbrangte, hielt ber Herzog mit bem Reste seiner Truppen die Mitte (bie Corps von Hohen: dollern und Rosenberg) bei Diettenhofen und Dingling fest, und ging durch die Divisionen Demont und zwei bairische Divisionen, Kronprinz und Deroi, wieder verstärkt, am 21. zum Angriffe gegen jene Corps vor. Den gangen Tag iber bis zur einbrechenben Nacht blieb er ge= gen sie im Bortheile; bas Sauptgefecht war bei Unterleuchlingen (an bem linken Ufer der großen Laber). Um 22. befand er sich, als der Erzherzog Rarl noch die Corps von Rollowrath und Liechtenstein herangezogen hatte, und mit biefen seinen schwachen bis Abbach (an ber Do= nau) ausgedehnten linken Flügel aufzurollen brobte, in der gefährlichsten Lage. Dennoch aber behauptete er seine Stellung bis zum Mittage, wo Napoleon an ber Spite der Corps von Massena und Lannes, mit denen bieser am Tage vorher ben rechten Flugel ber Ofterreicher bei Landshut über ben Inn geworfen hatte, am rechten Ufer ber großen Laber bei Edmuhl anlangen konnte. Der hierauf bort erfochtene Sieg, in bessen Folge ber Erzher= zog Karl genothigt wurde, sich über Regensburg nach Boh= men zurudzuziehen, erwarb bem Berzoge von Auerstadt nach dem Frieden noch den Titel eines Fürsten von Ed: mihl. Geiner besonnenen Saltung und Ausbauer ver= dankte Napoleon auch vorzüglich die glanzenden Erfolge biefes Tages. Es wurde ihm die Verfolgung bes Erg= berzogs auf dem linken Ufer der Donau übertragen; balb folgte er aber ben Bewegungen ber großen frangofischen Urmee nach ber Gegend von Wien, wo ber Raifer ber Franzosen die Entscheidung des Kampss suchte, ohne je-doch an der Schlacht von Großaspern (am 21. und 22. Mai) Untheil zu nehmen, zu ber nur eine Division seisnes Corps, die von St. Hilaire, ber bort ben Selbentob fand, herangezogen werden konnte. Er felbst war nach Berstorung der Brude bei Raiserebersdorf genothigt, mit den ubrigen Divisionen auf dem rechten Donauuser zu= rudzubleiben. Erft nachbem ber Erzherzog Johann bie Schlacht bei Raab (am 14. Jun.) verloren und sich nach Presburg zurudgezogen hatte, trat der Furft von Ed= muhl thatig wieder auf, indem ihm von Napoleon aufgegeben war, bort die Raumung des rechten Donauufers, wo ein farker Bruckenkopf ben Ubergang auf bas linke verwehrte, unbedingt zu fodern. 2013 nun barauf von bem Erzherzoge Johann nicht eingegangen wurde, und ein Sturmangriff gegen bie bortigen Berschanzungen zu gewagt erschien, nahm er keinen Unstand bie unbefestigte Stadt Presburg bem Kriegsgebrauche zuwider vom reche ten Donauufer her vom 26. bis zum 29. Jun. zu bombarbiren, wodurch ein großer Theil berfelben in Ufche ge= legt, der beabsichtigte 3med aber nicht erreicht wurde. In der bald darauf folgenden Schlacht bei Wagram (am 5. und 6. Juli) befand er sich mit seinem gegen 37,000 Mann ftarken Corps (ben Divisionen Morand, Friant, Gudin, Puthod und der leichten Reiterdivisson Montbrun) auf dem außersten rechten Flügel, beschäftigte am 5. ben ofterreichischen linken bei Glinzenborf und Markgrafenneusiedel den gangen Zag über, und trug am 6. zur

Erringung bes Giegs burch eine Umgehung bes Rofen= berg'schen Corps uber Dberfiebenbrunn wesentlich bei; benn erst nachbem letteres von ihm gurudgebrangt mar, getraute fich napoleon gur Durchbrechung ber Mitte ber ofterreichischen Urmee gu schreiten, worauf biefe ben allgemeinen Rudzug antrat. Der Furft von Edmubl folgte ihr mit ber großen Urmee auf ber Strafe nach Brunn, vertrieb am 9. Abends noch die ofterreichische Urrière= garde von Nikolsburg und befehligte mahrend bes Tref= fens bei Inaim (am 11. Jul.) einen Theil der Referve. Hierauf hielt er mit feinem Corps noch nach bem Frieden ju Bien (am 14. Det.) bis jum December Mahren befest. Spater blieb er als Dberbefehlshaber ber frango: fifchen Urmeen in Teutschland gurud, und wurde nach Bereinigung ber hansestadte mit Frankreich gum Generalgouverneur der drei hanseatischen Departements ernannt. Auch in dieser Stellung machte er es sich zum besondern Geschäfte, den damals schon besonders in Nordteutschland aufstrebenden Beift gegen die Gewaltherrschaft Napoleon's zu unterbrucken und den geheimen Triebfedern nachzuspuren, welche ihn in Bewegung fetten. Mehre Berhaftun= gen, oft auf blogen Berdacht, murben beshalb von ihm veranlagt, u. a. ließ er ben burch feine gemeinnutgigen Bolfsschriften befannten Rath Beder zu Gotha, beffen nachtheilige Einwirkung auf die Stimmung in Teutschland er furchtete, im November 1811 aufheben und nach Magdeburg transportiren, wo diefer bis zum Fruhjahre 1813 gefangen blieb. Bei bem Beginne bes Feldjugs gegen Rufland im 3. 1812 verlieh Napoleon bem Furften von Edmubl bas ftarkfte Corps in der Urmee, bas erfte, welches aus funf Divifionen (Morand, Briant, Bubin, Defair und Compans) bestehend, gegen 70,000 Mann gahlte, und gab ihm fo einen Beweis seines besondern Bertrauens. Ebendadurch wurde aber auch die Eifer= fucht ber übrigen Marschalle und felbst von Berthier, mit bem er schon früher nicht in gutem Bernehmen gestanden hatte, gegen ihn aufgeregt. Bon mehren Geiten murbe sonach der vorzüglichen Gorgfalt, die er auf die Aufrus ftung und die gesicherte Berpflegung feines Corps wen= bete, die ehrgeizige Absicht untergeschoben, daß er auf den Fall eines glucklichen Ausgangs des Feldzugs nach dem Besite einer Krone trachte, und seine Gegner ver-faumten es nicht, ihn in dieser Beziehung bei Napoleon zu verdachtigen. Dennoch stellte ber Raifer ben Ronig von Bestfalen, Jerome, bem er Schuld gab, daß ein ruffisches Beer unter Bagration nicht schnell genug verfolgt, und diefen nicht außer Stand gefest zu haben, eine Bereinigung mit dem andern unter Barklan be Tolln zu bewerkstelligen, gegen die Mitte bes Juni unter feine Besehle, was jedoch nicht zur Ausführung kam, da jener aus Berdruß darüber die Armee verließ. Rascher drangte der Fürst von Edmuhl nun zwar nach, konnte aber den General Bagration boch nicht eher als bei Mohilew und auch nur mit zwei Divisionen erreichen, als dieser sich an= schickte daselbst auf das linke Ufer des Onieper überzugehen; ebenfo wenig fonnte er es ihm auch, obschon er ihn am 23. Jul. von bort gurudgeschlagen, verwehren, den Ubergang weiter oberhalb bei Staroi Bichow auszu-

führen, sowie hierauf bei Smolenst zu Barklan be Tolly ju ftoffen. Roch damals waren feine Truppen in Folge ffrenger Aufficht und ber umfichtigsten Vorsorge in einer guten und ungleich beffern Lage, als alle übrigen bei ber großen Urmee unter Napolcon. Diefer zog ihn nun un= mittelbar nach bem Treffen bei Mobilem gegen Smolenst heran. Alle Marschalle, namentlich Murat, riethen bem Raifer ab, bort eine Schlacht zu liefern, beren Gewinn nicht ohne unverhaltnismäßig große Opfer errungen wer= ben konnte, und der Furst von Edmubl war es allein, der ihn im tropigen Beharren auf dem dafür einmal ge= faßten Entschluffe bestarkte. Die Infanterie seines Corps that am Tage berselben (am 17. Mug.) unter feiner besondern Leitung Wunder der Tapferkeit, bemachtigte sich ber Borftabte zu beiben Seiten ber Strafe von Krasnoi und wurde in die Stadt eingebrungen fein, ware sie nicht an der Unmöglichkeit gescheitert, die boben Umfaffungs= mauern zu ersteigen. In der Schlacht an der Moskwa (bei Borodino) befehligte er nur drei Divisionen (Friant, Defair und Compans); die von Morand und Gerard (sonst Gubin; biefer war in bem Treffen von Balutina Gora am 19. Aug. geblieben,) waren unter Eugen, Bice-fonig von Stalien, gestellt. Mit jenen bemachtigte er sich schon am 5. Sept. einer großen, von ben Ruffen vor bem Schlachtfelde bei Schewardino angelegten Redoute. Um 7., bem Schlachttage, bestand er, als Napoleon vor bem Beginne bes Kampfes die Marschalle um sich ver= sammelt hatte, darauf, daß durch fein Corps der rechte Flügel unter Poniatowski, der den linken der Ruffen an= greifen follte, dazu aber zu schwach war, verftarft wer= ben muffe, was ber Schlacht wahrscheinlich eine fur bie Frangofen noch gunftigere Wendung gegeben haben murbe; boch der Kaiser war nicht dieser Unsicht und beschränkte den Fursten von Edmuhl barauf, nur bei Eroberung ber gegen die Mitte ber ruffischen Stellung vor Semenofsfoe angelegten Rebans mitzuwirfen, wo er verwundet wurde. Wahrend bes verhangnifvollen Ruckzugs ber Frangofen von Moskau endlich bestand er bei Wjasma (auf dem halben Wege von Moskau nach Smolensk) am 3. Nov. in Gemeinschaft mit Poniatowski, Gugen und Nen in einer ungunftigen Stellung, die er, vom Feinde gedrangt, ein= gunehmen gezwungen war, ein fehr nachtheiliges Gefecht. Sein Corps gerieth babei in fo große Unordnung, bas Men in einem Schreiben an den Kaiser ihm die Schuld an dem Unglude diefes Tags beimaß; es befand fich, am 15. Nov. in Smolensk angekommen, in dem traurigsten Zustande und war bis auf 10,000 Mann geschmolzen. Dafelbst bemachtigte er sich noch vor dem spater eintreffen= ben Corps des Marschalls Nen der vorgefundenen Bor= rathe und letterer verfeindete sich deshalb mit ihm um fo mehr, als er biefen hierauf am 16. in Smolensk fei= nem Schicksale überließ, um Napoleon's Garben über Rrasnoi zu folgen, und fo in die Gefahr brachte gefan= gen zu werben, aus ber ihn nur feine Entschloffenheit und sein Gluck auf bem merkwurdigen Marsche über ben gefrornen Dnieper und Gufinoe nach Drega rettete. Der Kurst von Edmibl wohnte am 17. noch dem Rudzugs= gefechte ber Garben in ber Gegend von Rrasnoi bei, über=

fchritt am 27. bie Beregina, und fonnte, ba an biefem Tage fein Corps nicht mehr als 1200 Mann gablte, nur geringen Untheil an bem bortigen Kampfe nehmen. Darauf ging letteres, wie alle übrige nicht zur Garde gehorende Truppen, feiner volligen Auflofung entgegen, fodaß nur wenige Mannschaften übrigblieben, um die vor dem Feinde geretteten Ubler zu escortiren. Doch vereinigte ber Furft, nachdem er das preußische Gebiet betreten, die bort sich wieder sammelnden Trummer verschiedener Corps mit ben noch vorgefundenen Depots und formirte daraus eine eis nigermaßen geordnete Truppenabtheilung, mit der er ge= gen Ente Januars 1813 über Thorn Pofen erreichte. Hier wurde ihm der Auftrag, die von den Franzosen besfetten Oberfestungen zu inspiciren und hierauf nach Magbeburg zu geben, um bas 1. Corps aus den 5. und 6. Bataillonen der zugehörenden Regimenter und Cohorten, welche aus Frankreich angekommen waren, von Neuem zu bilden. Schon zu Anfange des Marz waren 10,000 Mann davon wieder schlagfertig, mit denen er nach Dresten marschirte. Dort hatte ber bie sachsischen Truppen commans dirende franzosische General Reynier schon am 10. Marz es unternehmen wollen, die Elbbrucke, ein Meisterstück der Baufunft, zu sprengen, war aber davon wieder ab= gegangen, weil die Bevolkerung ber Hauptstadt mit einem Aufstande drohte, als der Fürst von Eckmuhl ankant und nun die ernstesten Unstalten bazu traf. Alle Gegenvorstellungen waren vergeblich, und auch auf ein Schreiben bes bamals in Torgan commanbirenben Generals Thicle= mann, in welchem biefer ihn versicherte, bag mit ber dresdener Elbbrucke zugleich alle Bande, Die Sachsen noch an Frankreich feffelten, zersprengt werden wurden, nahm er feine Rucksicht. Um 19. Marg mit bem Fruhesten fab er von ten der Bricke nahegelegenen Ballen ruhig bem Berftorungswerke zu, wiederholt dabei aussprechend, man folle daraus abnehmen, wie fest Napoleon's Entschluß stehe, Sachsen Schritt für Schritt zu vertheidigen. Die Geschichte kann es nur als einen Act bes Bandalismus bezeichnen, da noch fein genügender Grund zu einer sol= chen außersten Magregel vorhanden war; benn es hatte fich bis babin nur erft eine ruffische Streifpartie von ungefahr 500 Mann unter bem Dberften Prendel auf bem rechten Elbufer gezeigt, und bie Avantgarbe bes ruffischen Beeres erreichte diefes nicht eber, als am 25. Marg. Der Kürft von Eckmibl übergab bald darauf bas Commando des 1. Urmeecorps an den General Vandamme und fiber= nahm das bes 13., welches über 20,000 Mann ftarf, aus ben Divisionen Loison, Thiebault und Pecheur befand, und bestimmt war nach ben bamals von den Franzosen nur schwach besetzten hanseatischen Departements zu ruden und Samburg wieder zu nehmen, deffen Ginwohner sich mit gewaffneter Sand gegen ben Druck ber Na= poleon'schen Berrschaft aufgelehnt, und bem Streifcorps bes ruffifchen Generals Tettenborn am 17. Marg bie Thore geöffnet hatten. Schon am 3. Upril gelang es ber Avant-garbe unter bem General Montbrun Luneburg wieder zu befeten, . wo am Tage vorher eine Truppenabtheilung bes Brigadegenerals Morand 3) von Dorenberg und Ticher=

3) Diefer blieb bei Luneburg; ber Divifionegeneral Mo-

nitschef aus einander gesprengt worden war, und gegen ben 19. Mai hatte fich ber Fürst ber Stadt Samburg, nach Wegnahme der vorliegenden großen Elbinfeln, des Defenwerders und ber Wilhelmsburg, von ber Gubfeite her auf Kanonenschußweite genähert, worauf er durch ein heftiges Bombardement die Übergabe zu erzwingen versuchte. Doch ergab sich die Stadt nicht eher, als bis alle Hoffnung auf Entsatz verschwunden, Die Danen sich als Berbundete Frankreichs erklart hatten und auch Tettenborn abgezogen war, worauf ber Fürst von Edmitht am 31. Mai mit feinem Corps einen pomphaften Einzug hielt. Neun Tage barauf langte die officielle Nachricht von dem nach ter Schlacht bei Bauben abgeschlossenen Waffenstillstande in Samburg an. Hatte es sich noch bis babin gehalten, fo wurden feinen patriotischen Bewohnern große Drangfale erspart worben fein. Denn durch ben Fürsten von Echmubl wurden von nun an, ein volles Jahr lang, schonungsloß alle Mittel für die Erhaltung feiner Truppen, sowie gur Befestigung ber Stadt und Umgegend, in Unspruch genommen. Bu Letterm war ihm auch Zeit genug bewilligt, benn erst gegen bie Mitte bes Unguft naherte sich von Medlenburg ber ein Corps ber Berbundeten unter Wallmoden, bem er im Bereine mit einem banischen Hilfscorps entgegenging, ohne jedoch ba= bei bie Umficht und Entschloffenheit zu zeigen, die ihn in allen frühern Feldzügen charafterifirt hatten. Gein an Truppen schwächerer, aber kuhner und gewandter Gegner brachte ihm in mehren partiellen Gefechten auf dem rech= ten Ufer ber Elbe und bem linken ber Stedenit beben= tende Berlufte bei; die Division Pecheur, die er auf das linke Elbufer entfendet hatte, murde am 16. Gept. in bem Treffen an bem Walbstriche, die Gobrbe genannt, beinahe aufgerieben, und er felbst wartete hierauf rubia auf bem rechten Ufer ber Stedenit, in einer fast unnehm= baren Stellung, einen am 6. Det. bagegen geführten Un= griff ab, welcher sich nur auf eine Kanonade beschrantte und zu keinem Resultate führte. Uls ferner noch zwei Urmeecorps, das eine unter dem Kronprinzen von Schweden (Bernabotte) in ber zweiten Salfte bes November, bas andere unter bem ruffifchen General Benningfen einen Monat spater heranruckten, franden dem Furften von Ed= muhl mehr als 60,000 Mann gegenüber, und er fab fich gegen Ente bes December, nachdem auch State und Rurhaven von den Berbundeten erobert worden maren, nur auf hamburg und Saarburg und ben Besits ber zwischenliegenden Inseln guruckgewiesen. Jede Fußbreite bes um Samburg befestigten Rayons machte er hierauf ben Belagerern streitig, beren Ungriffe vorzüglich gegen die Nordostfeite von hamburg, sowie vom Ochsenwerder aus gegen die Insel Wilhelmsburg und gegen Saarburg gerichtet waren, und fast fein Tag verging bis zur Ubergabe von Samburg ohne Gefechte, in benen bie Frangofen, angespornt durch die Bachsamkeit und Energie ihres Befehlshabers, sich fortbauernd und auch tann, wenn sie ber Ubermacht weichen mußten, in einer Uchtung gebie=

rand, Baffengefahrte bes Fürsten von Echmuhl, war ein an= berer.

tenben Stellung behanpteten. Gegen Ente des Januar und in der Mitte des Februar 1814 marichirten zwar bie Schweden unter dem Kronprinzen und das Corps von Wallmoden nach den Niederlanden ab; aber auch Danes mark batte noch vor dem mit den Berbindeten abge= schlossenen fieler Frieden sein Silfscorps zuruckgezogen, und die Belagerungsarmee wurde am 2. Jan. durch ein neues Corps unter Tolfton verstärkt, worauf sie immer noch über 50,000 Mann zahtte. Die Berfuche des Generals Benningfen am 9. und 17. Febr., die Infel Wilhelms: burg zu erobern und so den Frangosen die Berbindung zwischen Samburg und Saarburg abzuschneiden, scheiter= ten, und durch die größten Unftrengungen erreichte ber= felbe gulekt weiter nichts, als eine engere Ginichließung Samburgs auf ber Nord = und Westseite. Gelbst in bem Beitpunkte, wo von dem Furften von Eckmuhl alle Soff: nung eines möglichen Entsages eigentlich schon aufgegeben fein mußte, bethätigte er noch den Borfat ber nachbrud: lichsten Vertheidigung durch die harte Magregel der Ubbrennung aller der Nordseite Hamburgs nabeliegenden Dor= fer, sowie auch mehrer bei haarburg, welche ten Belagerern als Schutzmittel ber Unnaberung bienen fonnten. Unch ließ er sich, nachdem ihm am 13. April burch ben General Benningsen die Nachricht von der Einnahme von Paris und der Entfernung Navoleon's mitgetheilt worden war, nicht eher als am 25. bewegen, einen Waffenstill= ftand abzuschließen. Endlich traf am 12. Mai ber General Gerard mit der Vollmacht Ludwig's XVIII. in Samburg ein, den Dberbefehl über bas 13. Urmeccorps an ber Stelle bes Fürsten von Edmubl gu übernehmen; let: terer hatte aber auch, noch bevor jener angekommen, nach: dem er aus Frankreich über die dortige Thronveranderung fichere Botichaft erhalten, bem neuen Converain ben Gid ber Treue schworen lassen. Das Urmeecorps zog am 31. Mai burch Totte, Verwundete und Kranke bis auf die Bahl von 12,000 Mann herabgebracht, welche in den letten Monaten faum hingereicht, den angestrengtoften Dienst zu bestreiten und eine helbenmuthige Ausbauer bewiesen hatten, mit Kriegsehren und Felogeschuben von Samburg ab, dort ein verhaßtes Undenken gurucklaffend, welches besonders auf dem Namen des Fursien von Ca: muhl ruhen blieb, und ihn in der öffentlichen Meinung in tiefen Schatten gestellt hat. Auch zog ihm fein Be= nehmen in Hamburg eine Unklage bei Ludwig XVIII. zu, welche diesen veranlaßte, ihm zu befehlen, sich dagegen Bu verantworten, - bas betreffende Memoire ift von ihm dem Drucke übergeben worden — und bis zu seiner Recht= fertigung außerhalb Paris sich aufzuhalten. Allerdings war Hamburg mit feinem Gebiete auf das Schwerste bedruckt gemesen. Un die Stelle ber Departementalver: fassung war mit dem Erscheinen des Fürsten von Edmuhl eine Militairregierung getreten. Mehre aus ber reichern und vornehmern Claffe, welche mit den Berbundeten im -Einverständnisse gelebt und sich geflüchtet hatten, wurden fur Staatsverrather erklart und ihrer Buter beraubt, fer= ner von 48 Millionen Franken auferlegten Contribution 10 Millionen an die große franzosische Urmee nach Sach= fen gesendet, und die Erhaltungskosten bes 13. Urmee=

corps auch noch von andern außergewöhnlichen Abgaben und durch gewaltjame Wegnahme bes Beftandes ber Bank von 7½ Millionen Mark bestritten. Dabei vertrieb man gegen 40,000 Einwohner aus der Stadt, weil fie bem Befehle, sich bis zum Juli 1814 mit Lebensmitteln zu versehen, nicht hatten nachkommen konnen, oder um sich eines Theiles der Bevolkerung, durch welche die Sicher= beit ber Besatzung gefährbet ichien, gu entledigen, und gegen 8000, beren Saufer verbrannt wurden, um Raunt für anzulegende Befestigungen zu gewinnen, verloren ihr Dboach und wurden bei strenger Sahreszeit bem größten Elende preisgegeben. Doch alle diese Magregeln waren theils von Napoleon dictirt, theils durch das besondere Berhaltniß berbeigeführt, baß ber Vertheidiger Samburgs ohne Unterstützung von feinem Rriegsherrn, ja feit dem 18. Ang. 1813 fast ohne alle Instruction von ihm, nur allein auf die Selbsthilfe verwiesen war. Immer wurden sie aber zu einer noch empfindlichern Barte durch feine ftar= re, aller humanitat in Folge eines mehr als 20jahrigen Rriegslebens entfremdete Perfonlichkeit, burch die Depra= vation der französischen Abministrationsbeamten und bie widrigen Formen einer in bas Innerste bes Familienle= bens eindringenden Militairpolizei gesteigert. In fein Ba= terland wiedergekehrt, lebte ber Furft von Edmuhl gurud: gezogen auf feinem Landgute Savigny fur Drge, bis ihm von Napoleon, nach dessen Wiederauftreten in Frankreich am 21. Marg 1815, das Kriegsministerium und mit die= sem das schwierige Geschäft der damaligen Reorganisation der Urmee übertragen, und barauf auch, als wahrend der 100 Tage zwei Rammern zusammentraten, die Pairswurde ertheilt wurde. Nach dem Unfalle bei Waterloo (la belle Ulliance) wurde er von der Kammer der Abgeordneten aufgefodert, Rechenschaft über den Stand ber Ungelegen= beiten abzulegen; dabei hatte man ihn auch im Berdachte, daß er Truppen marschiren laffe, um die Versammlung aufzuheben und fich felbst zum Saupte der Regierung auf= zuwerfen. Mit Festigkeit antwortete er ihr, daß, so lange ihm eine Befehlshaberstelle würde anvertraut sein, kein Franzose Verrath zu befürchten habe; zugleich beschwor er sie, der neuen feindlichen Invasion mit Kraft zu begeg= nen, und die strengsten Magregeln zu ergreifen gegen je= den Nationalgardisten, der von nun an es wagen sollte, seine Fahnen zu verlassen. Db nun schon bies kaum mehr ausführbar war, so bemuhte er sich doch mit allem Eifer, eine Desorganisation ber noch vorhandenen Truppenabtheis lungen, abnlich der im J. 1814, abzuwenden. So ge= lang es ihm auch in ber inzwischen in Bertheidigungszu= stand gesetzten Sauptstadt ein ansehnliches Corps zu bil= den, welches, als schon Alles verloren schien, auch noch außerhalb Widerstand leistete und die Bedingung erkampfte, in Folge einer am 3. Jul. abgefchloffenen Militaireonven= tion freien Abzug zu erhalten. Daffelbe mar ber Kern ber fogenannten Loirearmee, Die 45,000 Mann ftart unter Führung bes Fürsten von Edmuht am 10. Jul. in Orleans einruckte. Hier bald von dem überlegenen Beere der Verbundeten umstellt und wahrscheinlich auch schon insgeheim fur die Bourbonische Sache gewonnen, er= ließ derfelbe am 13. an die Urmee eine Auffoderung, fich

11

Ludwig XVIII. zu unterwerfen. Lettere schloß mit ben Morten: ...m soldat sert toujours son pays, quelque soit le gouvernement qu'on ait; l'armée ne peut être délibérante; boch founte er jene nicht eher als am 18. bewegen, bie weiße Rofarde mit ber breifarbigen gu vertauschen; fein Commando legte er fpater nach bem Befehle bes Königs in die Bande bes Marschalls Macdonato, Herzogs von Tarent. Drei Tage zuvor hatte er bei bem Marschalle Gouvion St. Cyr, bamaligem Kriegs= minister, in ausopfernder Gesinnung barauf angetragen, auf ber am 24. Jul. von ber Regierung erlaffenen Pro= feriptionslifte feinen Namen an die Stelle mehrer ausge= zeichneter Generale zu setzen, weil er es gewesen, der fie als Kriegsminister wahrend der letten Regierungsperiode autorifirt habe, feindliche Schritte gegen Ludwig XVIII. gu thun. Langere Zeit lebte er hierauf vom Bofe ent= fernt ohne Unstellung und Einfluß; boch mar es ihm im 3. 1818 vergonnt, sich bem Könige wieder zu nabern, ber den Dienst, ben er Frankreich und auch ihm durch bie Erhaltung und Beruhigung der Loirearmee erwiesen, nicht vergessen hatte, und ihn am 5. Marz 1819 unter dem Ministerium Desolle : Decazes zum Pair von Frankreich ernannte. Bier Jahre darauf am 1. Jun. 1823 ereilte ihn der Tod im eben begonnenen 54. Jahre in Louviers in der Mormandie, wo er sich nicht lange vorher mit seiner Familie niedergelassen hatte. Er hinterließ zwei Tochter und einen 13jahrigen Cohn, ber bie Pairswurde und bamit eine Dotation von 30,000 Franken erbte. Seine frühere jahrliche Rente hatte in 180,000 Franken bestan: ben und war durch die pariser Friedensschlusse bis auf 100,000 vermindert worden.

Unerschutterliche Festigkeit bes Willens, perfonlicher Muth und unbedingte Ergebenheit in Napoleon's Macht= gebote ebenso aus Dankbarkeit gegen ihn, als ben Schopfer feines Bluds, als aus militairischem Gehorfame, waren Die Hauptzüge feines Charafters. Und Vorforge fur feine Truppen, der er gewohnt war jede andere Rucksicht hintan= aufeben, erlaubte er fich in Feindes Land oft die bruckendsten Requisitionen; boch kann man ihm nicht vorwerfen, sich baburch selbst bereichert zu haben. Wegen strenger Disciplin war er von seinen Untergebenen mehr gefürchtet als geliebt; Freunde zählte er unter benen, bie ihm gleich ober nahe standen, nur Wenige. 2113 General mar er besonders auf dem Schlachtfelde ausgezeichnet, minder burch Conceptionen fur Operationen im Großen; in dieseinne hat auch Napoleon geurtheilt, als er auf St. Selena von ihm gesagt: "er ist weit entfernt einer ber ersten frangofischen Generale zu sein, obschon er ein guter General ift;" immer war er aber eines ber geschickteften Werkzeuge in seiner Hand. Sein Außeres hatte ben Ausdruck der Strenge, Beharrlichkeit und Ausdauer, es war mehr schlicht als imponirend und ließ cher ein gewisses Phlegma ahnen, als die lebendige und unermudliche Thatigkeit, beren er fahig war. Im öffentlichen Verkehre in ber Regel finster, ernst und verschlossen, war er freund= lich und theilnehmend im Kreife feiner Familie, als er sich in ihren Schoos geborgen, um von den Mithen eines vielfach bewegten Lebens auszuruhen. (Heymann.)

ECKS ober Ohks, esthnisch Affi, ein ziemlich weitlaufiger Rirchsprengel, ober nach dortiger Sprechart, Rirch= spiel, im dorpatschen Kreise bes Herzogthums Livland oder ber rigaschen Statthalterschaft, gegen 70 rigasche Sa= ten groß. Es erstrecht sich bis auf eine Meile nach Dorpat zu, hat größtentheils mittelmäßigen Kornboben, be= deutende Waldungen und mehre Seen, unter denen der Cadjerwiche bei weitem ber größte und ergiebigfte ift. Es fließen in biefem Kirchspiel auch einige fischreiche Bache und sowol die petersburgische als revalsche Straße führen durch daffelbe. Das Kirchenpatronat gehört ber Stadt Dorpat, weil nicht nur bie Rirche und bes Prebigers Wohnung, fondern auch beffen, sowie des Rufters Lanberei auf tem Grunt und Boten bes ber Stadt gehori: gen Patrimonialgutes Cotag liegen. Die Kirche fteht nahe an der revalschen Straße und ist von Stein, hat aber einen schlechten Thurm. Der Prediger ift ber Gerichtsbarkeit bes Stadtraths zu Dorpat untergeordnet. Die Pfarrei hat Mittelfornboden, viele Wiesen, eine eigene Muhle, ziemlich weitläufige Grenzen und bas Mitsischerrecht im sadjerwschen Gee; an Holz leitet sie Mangel und bekommt es daher aus der Nachbarschaft. (J. C. Petri.)

ECKWARDEN. Kirchspiel des Amtes Burhave im Berzogthum Oldenburg, mit 160 Familien, liegt in ber nordwestlichen Ecfe bes sogenannten butjabinger Landes. Es wird auch Großedwarden genannt, jum Unterschiede von einem andern fleinern Orte biefes Maniens im Kirch= spiel Waddens, das zu demselben obenerwähnten Umte ge= hort. Ringsumher sind die vortrefflichsten Weiben, auf benen man fehr schone Pferbe und schweres Rindvieh zieht, was mit Bortheil verkauft wird. Die alte Kirche, über deren ersten Bau man feine weitern Nachrichten hat, foll bei einer großen Fluth im J. 1218 zerfiort worden sein. Nicht lange darauf ward die jetige Kirche an derselben Stelle erbaut, das Jahr ist jedoch auch nicht mehr zu bestimmen. Sie wurde bem heil. Lorenz gewihmet, ober, wie Undere fagen, dem heil. Lambert, vielleicht auch beiben Beiligen zugleich, wie das damals wol zu geschehen pflegte. Chemals war die Kirche befestigt und diente demnach zum -Site eines Sauptlings; Die Sage hat aber Zeit und Namen deffelben nicht aufbewahrt; daher vermuthet man. daß sich dies blos auf die alte Kirche beziehe, welche 1218, wie schon gesagt, in der großen Fluth unterging; denn von der neuern Kirche wurde sich das Undenken daran wol nicht fo gang und gar verloren haben. Genaueres habe ich barüber nicht auffinden können. - Wahrscheinlich jedoch wurden die erwähnten Häuptlinge und Zwingherren der Kirche bald den Nachbarn ringsum, insbesondere aber den gewerbfleißigen Bremern laftig, was benn am Ende eine Belagerung und Berftbrung ber Feste nach sich zog. Dor einigen Sahren wurde in Edwarden ein neues Pfarr= haus gebaut, eins ter schonsten und bequemften im gan-(Hollmann.) zen Gerzogthume.

ECKWERSHEIM, Gemeindedorf im franz. Despartement des Niederrheins (Elsas), Canton Brumath, Bezirf Strasburg, hat 793 größtentheils Lutherische Einswohner, mit einer Pfarrkirche. Die Katholiken sind nach

Bendenheim eingepfarrt; auch befinden sich 40 Juben bier. (Nachl Aufschlager und Barbichon.) (Fischer.)

ECLAIREURS, die Plankler, welche zu Fuße ober zu Pferde, gewöhnlich zu zweien, vor der Spige der Colonenen und neben denfelben sich befinden, und alle Stellen des Terrains genau untersuchen, wo sich irgend etwas vom Feinde verbergen kann, um alsdann die marschirenden Truppen ungewarnt anzufallen. Schon Georg Basta und Melzo erwähnen diese Anordnung in ihren Werken über den Dienst der leichten Reiter. (v. Hoyer.)

ÉCLARON. ÉCLAIRON, Marktsleden im franz. Departement der obern Marne (Champagne), Canton St. Dizier, Bezirk Basse, auf dem rechten Ufer der Blaise, drei Lieues oberhalb ibrer Bereinigung mit der Marne gezlegen, hat eine Succursalkirche, 127 Hause und 1108 Einzwohner. (Nach Erpilly und Barbichon.) (Fischer.)

ECLASSAN, Gemeindedorf im franz. Departement der Ardiche (Vivarrais), Canton und Bezirk Tournon, liegt sieben Lieues von dieser Stadt entfernt und hat eine Succurfalfirche und 843 Einwohner. (Nach Barbischon.) (Fischer.)

ECLAVELLE. Gemeindedorf im franz. Departement der Niederseine (Normandie), Canton und Bezirk Neuschastel, liegt 1½ Lieue von dieser Stadt entsernt und hat 605 Einwohner. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

ECLIPTA. Gine von Rumphins fo benannte Pflan: zengattung aus der zweiten Ordnung der 19. Linne'ichen Classe und aus der Gruppe der Radiaten (Untergruppe der Rudbeckieen der Gruppe der Heliantheen nach Caffini, Untergr. der Eclipteen der Gruppe der Ustereen nach Les: sing und Candolle), der naturlichen Familie der Compositae. Die Gattungen Mierelium Forsk. (deser. p. 152) und Enpatoriophalaeron Vaillant, Adanson (fam. II. p. 130), find mit Eelipta identisch, auch Abasoloa Llave et Lexurza (descr. nov. veg. 1, 11), scheint nicht we: fentlich verschieden. Char. Der gemeinschafliche Relch besteht aus zwei Reihen eislanzettformig, langzugespitter, blattartiger Schuppen; der Fruchtboden ift planconver, mit linien-fadenformigen, an der Spitze gewimperten Spreublattchen bedeckt; die Corollen der Scheibe find zwitterig, robrig, regelmäßig vierspaltig (felten funfspaltig); die des Strahls weiblich, zungenformig mit fehr kleinem Saume; die Achenien des Strahls sind dreikantig, die der Scheibe schmal, umgekehrtzeiformig, gerändert, nacht ober mit uns gleichen kurzen Sahnchen befett. (Gärtner de fruct. t. 169). Die 13 bekannten Urten wachsen als behaarte, äftige, einjährige, felten perennirende Rrauter, mit gegenüberstehenden Blattern, einzeln oder zu zweien und dreien in den Blattachseln stehenden Bluthen und weißem Blumenstrahle, zwischen den Wendekreisen und in der gemäßig= ten Zone außerhalb Europa. Die beiden bekanntesten sind: 1) Ecl. erecta L. (Lumark ill. t. 687. f. 1. Schfuhr Handb. T. 255. Eclipta Rumphius amb. X. c. 31. t. 18. f. 1. Pluknet alm. t. 109. f. 1. Dillen. eltham. f. 137. Verbesina alba. L. sp. pl., Cotula alba L. syst. nat.. Micrelium asteroides Forsk. Descr. 152). ein mit steifen, gegliederten haaren besetzes Sommergewachs, mit aufrechtem, astigem Stengel, gegenüberstehender ungestielten, lanzettstrmigen, sparsam gesägten Blattern, langgestielten Bluthen und gewimperten Kelchblattchen. Fast überall zwischen den Wendekreisen, auch in Nordeamerika, am Vorgedirge der guten Hoffnung und in Kleineasien. In Cochinchina bedient man sich des Sastes dies ser Pslanze zum Schwarzsärben der Haare. 2) Ecl. prostrata L. (Lam. l. c. f. 2.. Verbesina prostrata L. sp. pl.; Cotula prostrata L. syst.. Micrelium Tolak Forsk. l. c. 153), wie die vorige Urt, aber mit sehr ästigem, niederliegendem Stengel, sast gestielten, ablangelanzettsörmigen Blättern und nackten Kelchblättchen. Un seuchten Orten in Ostindien, Cochinchina, Urabien, jest auch auf Madeira. Dieses Kraut, von starkem, aromatischem Geruche und bitterm Geschmacke, wird in Ostindien zu Umschlägen gegen Clephantiasis gebraucht.

Sehr nahe mit Eclipta verwandt ist die Gattung Blainvillea. welche Caffini (Dict. des sc. nat. XXIX. p. 493. XLVII. p. 90. 59. p. 138. Journ. des phys. 1823. p. 216). nach dem berühmten Zoologen de Blain= ville so benannt hat und mit welcher Ucacea Cass. (Dict. 27. p. 9), im Befentlichen übereinstimmt. Char. Der gemeinschaftliche Relch ist eiformigecylindrisch, und besteht aus einer oder zwei Reihen aufrechter, elliptisch= ablanger, blattartiger Schuppen; der Fruchtboden ift flach, flein, mit gewölbten, fast pergamentartigen, an der Spike gezähnten Spreublättchen befett; die wenigen weiblichen Strahlenblumchen haben einen zungenförmigen, breiten, furzen, dreigabnigen Saum; die zwitterigen, robrigen Blumchen der Scheibe find regelmäßig funfgahnig; Die Achenien des Strahls find dreikantig, mit drei fteifen, ge= wimperten Grannen gefront; die der Scheibe gufam= mengebruckt, mit zwei bis vier Grannen. Canbolle (Prodr. V. p. 492) zählt fünf Urten hierher: 1) Bl. rhomboidea Cuss. (l. c., Verbesina dichotoma Murray comm. gott. 1779. p. 15. t. 4.). in Brafilien; 2) Bl. latifolia Cand. (Wight contrib. p. 17. Eclipta latifolia L. fil. suppl. p. 378. Verbesina Lavenia Roxburgh II. ind. III. p. 442.). in Oftindien; 3) Bl. Gayana Cass. (l. c.), in Senegambien; 4) Bl. Prieureana Cand. (Prodr. 1. c.), in Senegambien, vielleicht gehört Wedelia africana Persoon (Syn. II. p. 490) hierher. 5) Bl. biaristata Cand. (l. c.), in Brafitien. (A. Sprengel.)

Eclopes Gürtn., f. Relhania.

ÉCLOSE, Gemeindedorf im franz. Ffèredepart. (Dauphiné), Canton S. Jean de Bournay, Bezirk Vienne, liegt 8½ Lieues von dieser Stadt entsernt und hat eine Succursfalpfarrei, eine Posthalterei und 573 Einwohner. (Nach Barbichon.)

ÉCLUSE (1'). 1) Flecken im franz. Departement der Ostporenden (Roussillon), Canton und Bezirk Ceret, liegt 34 Lieues von dieser Stadt entfernt, zwischen le Bouzlon und Bellegarde und hat 155 Einwohner.' 2) Gemeindedorf im Departement Pas de Calais (Artois), Bezirk Arras, liegt am Cogneul und hat 164 Sauser und 650 Einwohner. (Nach Erpilly und Barbischon.)

L'Ecluse Charles, f. Clusius.

ECOCHE. Gemeindeborf im franz. Departement der Loire (Forez), Canton Belmont, Bezirk Roanne, liegt 74 Lieues von dieser Stadt entsernt und hat eine Succurfalkirche und 1385 Einw. (Nach Barbickon.) (Fischer.)

Ecolissa. f. Notommata.

ECOMMOY. Marktflecken im franz. Departement der Sarthe (Maine), Hauptort des gleichnamigen Cantons im Bezirk te Mans, liegt 6½ Lieues von dieser Stadt und 55 Lieues westlich von Paris entsernt, ist der Sig eines Friedensgerichts, eines Etappens und eines Einstegistrirungsamtes, sowie einer Gendarmeriedrigade, und hat eine Pfarttirche, eine Briefs und Pferdepost, Leinwandsabriken, Fapencemanusacturen, Ziegelbrennereien, Kalkösen, 439 Häuser und 2686 Einwohner, welche vier Jahrsmärkte unterhalten und Viehhandel treiben. Der Canton Common enthält eils Gemeinden mit 15075 Einwohnern. (Nach Barbichon.)

ECORCEY. Gemeindedorf im franz. Departement der Orne (Perche), Canton Aigle, Bezirk Mortagne, liegt fünf Lieues von dieser Stadt entfernt, in einer fruchtbarren und schönen Gegend, und hat eine Succursalkirche, 139 Häuser und 500 Einwohner. (Nach Expilly und Barbichon.)

ÉCORCHES, Gemeindeborf im franz. Departement der Orne (Normandie), Canton Trun, Bezirk Argentan, liegt drei Lieues von dieser Stadt entsernt, auf dem recheten Ufer der Dive und hat eine Succursalkirche und 690 Einwohner. (Nach Expilly und Barbichon.) (Fischer.)

ÉCORDAL. Gemeindedorf im franz. Departement der Ardennen, (Champagne), Canton Tourteron, Bezirk Bouziers, hat eine Succurfalkirche und 892 Einwohner und liegt 4½ Lieues von Tourteron entfernt. (Nach Barsbichon.)

ÉCOS. Fleden im franz. Departement der Eure (Normandie), Hauptort eines gleichnanigen Cantons im Bezirke Andelys, liegt vier Lieues von dieser Stadt entsernt, ist der Sitz eines Friedensgerichts und eines Einregistrizungsamtes, und hat eine Psarrkirche, Biegelbrennereien, 104 Häuser und 395 Einwohner, welche bedeutende Woschenmärkte unterhalten. In seiner Nähe lag die Abtei Thresor. — Der Canton Écos enthält 29 Gemeinden mit 9960 Einw. (Nach Erpilly u. Barbichon.) (Fischer).

ÉCOT, 1) Gemeindeborf im franz. Departement des Doubs (Franche-Comté), Canton Pont de Roide, Bezirf Montbéliard (Mumpelgard), hat eine Succursalfirche, und 320 E. 2) Gemeindeborf im franz. Departement der Obermarne (Champagne), Canton Undelot, Bezirf Chaumont, liegt 3½ Lieues von dieser Stadt entfernt, hat eine Succursalfirche, Hochofen, Frischerve, Schmelzhütten, Eisenhammer und 275 Einw. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

ECOUCHE. Stadt an der Orne im franz. Ornedespartement (Normandie), Hauptort eines gleichnamigen Cantons im Bezirke Argentan, liegt zwei Lieues von diesfer Stadt entsernt, ist der Sig eines Friedensgerichts und Cinregistrirungsamtes, und hat eine Pfarrkirche, Baumwollensvinnereien, Wollenzeugfabriken, welche die sogenanns

ten petits draps, Serges. Drognets und Tiretaines liefern, Lohgerbereien und Lohmühlen, 345 Häufer und 1440 Einwohner, welche vier Fahre und sehr besuchte Wochensmärkte unterhalten, und unter denen sich viele Uhrmacher besinden. Der Canton Ecouché enthält 24 Gemeinden mit 12,791 Einwohnern. (Nach Expilly und Barsbichon.)

ECOUEN. ESCOUEN, lat. Escuina (Br. 49° 1' 8", g. 20° 2' 40"), Marttfleden im frang. Departement ber Seine und Dife (lle de France). Sauptort eines gleichnamigen Cantons im Bezirk Pontoije, eine Lieue von Montmorency, funf Lieues von Paris entfernt, ift der Sitz eines Friedensgerichts, eines Ginregiftrirungsamts, einer Gendarmeriebrigade, hat eine Pfarrfirche, eine Briefund Pferdepost, Blonden: und Talglichtfabriten, Baumwol= lenspinnereien, 230 Saufer und 1060 Einwohner, welche Sandel mit Getreide und Dbft treiben. Ecouen, in fir= chenhistorischer Hinsicht merkwürdig durch das 1559 hier gegebene und von allen Parlamenten ohne Beschrankung angenommene Edict, welches alle Lutheraner zum Tode verurtheilte, liegt in einer pittoresken Lage am Abhange eines Hugels, und wird durch ein prachtvolles, von Unne von Montmorency unter Frang 1. 1540 erbautes Schloß beherrscht, welches bei dem Baue des Lurembourg zum Borbilde diente \*). Napoleon ließ das während der Revolution zerftorte Innere deffelben wiederherstellen und grundete hier unter der Leitung der durch ihre Memoires bekannten Madame Campan eine Erziehungsanstalt für 300 Tochter ber Officiere- ber Chrenlegion, welche er mit

<sup>\*)</sup> Auf einer Höhe unweit der Landstraße nach Chantilly ließ ber Connetable Unna von Montmorenen burch ben Baumeifter Bul= lant bas frattliche Schloß aufführen. Es ift eins ber prachtvollsten Monumente aus dem Zeitalter Konigs Frang II. und aus dem tibergangefint jenes Zeitaltere. Eingeschloffen von trockenen Gra-ben, umschließt bas gewaltige Biereck hinwieberum einen Gof von bedeutender Ausbehnung: Diefen Sof hatte ber Connetable Beimich von Montmorenen mit Feuersteinen pflaftern laffen. Geine zweite Gemahlin, Louise von Bubos, galt namtich ats bie iconife Frau ihres Zeitalters, und so beurtheilte fie auch Ronig heinrich IV. Des Ronigs häufige Befudje in Geouen misfielen bem Ghemanne, ohne daß er fie feinem herrn und feinem Freunde hatte unterfagen konnen. Dafür erfann er fich bas Pflafter von Feuersteinen, und als heinrich IV. nechmals einritt in ben stelgen Burghof, ba empfing ihn, von ben Sufen seiner Roffe hervorgerufen, ein Feuerregen. Die Pferbe baumten fich, viele von bes Ronigs Begleitern fturgten, er felbft wollte niemals mehr ein fo beißes Pflafter betreten. Der Saupteingang bes Schlosses, nach Paris zu, ift in borischem und ionischem Styl verziert; unter bem Bogen ber Vorhalle befand fich die steinerne Reiterstatue bes Connetable Unna. Bon hoher Zierlichkeit ift zumal die Kapelle und ein Vorbau im innern Schlofhofe links des haupteinganges. Seine vier cannelirten, torinthischen Saulen erscheinen in Sobe, Berhaltnig und Musfuhrung gleich bewundernswerth, und faum wird ein Schlog Uhnliches aufzuweisen haben. Die Eleine Galerie, oder die Galerie ber Pfoche, empfing biefen zweiten Ramen von ihren gemalten Fenftern. Rach Rafael's Zeidmungen hatte eine Sand, Die biefes Meifters wurdig, auf bem Glafe Die Begebenheiten Umor's und ber Pfiche vorgetragen, wahrend ein Dichter in wenigen Berfen die Erklarung des Bemalbes hinzufügte. Bilber und Dichtung wetteiferten in übermaßis ger Naturlidifeir, und mußten barum verfdwinden, ale Rapoleen das Schloß, damals Staatsgut, zu einer Erziehungeanstalt für Sochter von Rittern ber Ehrenlegien widmete. (v. Stramberg.)

vieler Vorliebe behandelte, und die auch der russsische Kaifer Alexander seiner Ausmerksamkeit werth hielt. Wie so vies les andere, was Napoleon ins Leben gerusen hatte, wurde auch diese Austalia nach der Restauration aufgehoben und mit der von St. Denys vereinigt, und das Schloß, welches nach den Montmoreneys an die Familie Condé gekommen war, wurde Eigentbum der Frau von Caila, der bekannten Freundin Ludwig's XVIII., welcher 1814 einige Tage vor seinem Einzuge in die Hauptstadt hier verweilte. Ausser diesem Schlosse verdienen noch das dem Grasen von Narbonne gehörige Schloß Abeline, sowie mehre schöne Landhäuser bei Scouen Erwähnung. Bei einem der letztern, welches dem Herrn Ternaur gehört, wurden Versstuche mit den bekannten Silos (s. d. Art.) zur Ausbewahrung des Getreides gemacht. Der Canton Scouen enthält 22 Gemeinden und 10,073 Sinwohner. (Nach Expilly, Barbich on und Neugebaur.) (Fischer.)

ÉCOUIS, ÉCOUY, lat. Escovium, Escaovis, Marktslecken im franz. Departement der Eure (Normandie), Hauptort eines gleichnamigen Cantons im Bezirke-Andelws, liegt zwei Lieues von dieser Stadt und 26 Lieues von Paris entsernt und hat eine Pfarrkirche\*), ein kleines Seminar, eine Posthalterei und ein Etappenamt, 94 Häufer und 628 Einwohner, welche zwei Jahrmarkte unterhalten. Der Canton Ceouen enthält 18

Cy-dessous gist de ce pays l'honneur De Marigny de ce lieu Seigneur, Dit Anguerrand très-sage chevalier, Du Roi Philip-le-Bel Grand-Conseiller, Grand-Maitre de France très-utile Pour le pays, Comte de Longueville.

Cette église présente fit jadis Édifier l'an mil trois cent et dix, Pour honorer des cieux la Reine Dame, Cinq ans après à Dieu rendit son ame, Le derrain jour d'Avril, puis fut mis cy. Priez à Dieu qu'il lui fasse mercy.

In dem Kreuzgange zwischen dem Schiff und dem Chor dieser Rirche befand sich ein anderes Grabmal mit folgender Inschrift:

Cy git le fils, cy git la mere, Cy git la soeur avec le frere, Cy git la femme et le mari, Et si ne sont que deux ici.

Bei der Öffnung desselben fand man im I. 1716 zwei neben einander stehende steinerne Särge, doch haben die eifrigsten Nachsorschungen, den geschichtlichen Grund dieser Inschrift zu ermitteln, zu
keinem Resutat gesührt. "Um sie zu erklären," sau Guillechaud
in seinem Resueil d'épithaphes p. 485, "müsse man aunehmen,
daß eine Frau mit ihrem Bater einen Sohn gezugt und diesen
dann geheirathet habe;" dann sügt er hinzu: "il s'ensuit de lä,
su'elle étoit sa mère, sa soeur et sa semme, et que lui étoit
son sils, son frère et son mari, même peut-être légitimement,
si le mariage étoit sait avec une juste ignorance de part et
d'autre,

Gemeinden und 10,917 Einwohner. (Rach Erpitty und Barbichon.) (Fischer.)

ECOURT-St.-QUENTIN, Gemeindedorf im franz. Departement Pas de Calais (Artois), Canton Marquion, Bezirf Arras, liegt sechs Lieues von dieser Stadt entsernt und hat eine Succursalkirche und 2070 Einwohner. (Nach Barbichon.)

ECOUST-St.-MEIN, Gemeindedorf im franz. Departement Pas de Calais, (Artois), Canton Croifelles, Bezirk Arras, liegt vier Lienes von dieser Stadt entsernt und hat eine Succursalfirche und 939 Einwohner. (Nach Barbichon.)

ÉCOYEUX, Gemeindedorf im franz. Departement der Niedercharente (Saintonge), Canton Burie, Bezirk Saintes, liegt vier Lieues von dieser Stadt entfernt und hat eine Succurfalfirche, 1457 Einwohner, welche zwei Jahrmarkte unterhalten. (Nach Barbichon.)

(Fischer.) ECPHYMOTHES (Reptilia), eine von Figinger (Neue Claffisication der Reptilien [Wien 1826]) in der Familie der Ugamoiden aufgestellte Eidechsengattung, de= ren Kennzeichen fast in lauter negativen Charafteren be= stehen. Die Beben sind namlich nicht erweitert, ber Schwanz nicht quirtformig, der Rücken ohne Kamm, die Schenkel= poren fehlen, aber Gaumenzähne find vorhanden. Wag= fer läßt die Gattung nicht paffiren, sondern bringt fie zu seinen Gattungen Polychrus und Hypsibatus. Euwier hat falschlich den Tropiturus Torquatus Neuwied, hierher gezogen. Fikinger führt folgende Urten an: 1) E. Plica (Agama Plica, Daudin.), America merid. 2) E. undulatus. Mus. Vindob. Americ. Bras. 3) E. pictus. 4) E. acutirostris. Mus. Vindob. Americ. Bras. (Polychrus acutirostris Spix) Americ. Bras.

ECQUES und WESTEQUES, Gemeindedorf int franz. Departement Pas de Calais (Artois), Canton Aire, Bezirf St. Omer, liegt  $2\frac{1}{2}$  Lieues von diefer Stadt entfernt und hat eine Succurfalfirche und 1094 Einwohner. (Nach Barbichon.)

ECRAINVILLE, ÉCRANIVILLE, Gemeindedorf im franz. Departement der Niederseine, Canton Goder-ville, Bezirk Havre, liegt 5 Lieues von dieser Stadt entsfernt und hat eine Succurfalkirche, 194 Häuser und 963 Einwohner. (Nach Expilly und Barbichon.)

ECRETTEVILLE, 1) Ecretteville sur les Baons, Gemeindedorf im franz. Departement der Niederseine (Normandie), Canton und Bezirf Vvetot, liegt 1½ lieue von dieser Stadt entsernt in einer der fruchtbarsten Gegenden, und hat eine Succursalbirche, 122 Hause und 741 Einwohner. 2) Ecr. sur Mer, auch Ecrettevillette genannt, Gemeindedorf in dem oben erwähnten Departement und Bezirfe, Canton Valmoul, hat 43 Häuser und 281 Einwohner. (Nach Expilly und Barbichon.) (Fischer.)

ECSED, ETSED, 1) ein unter verschiedene Besitzer getheilter Markt im nuirer Gerichtsstuhle der fathmarer Gespanschaft, im Kreise jenseit der Theiß Oberungarns

<sup>\*)</sup> Diese Kirche stiftete Enguerrand ober Anguerrand de Marigny, ber reichste Mann seiner Zeit, im I. 1310. Zur linken Seite bes Sauptattars befand sich sein Grabmal. Er war in Lebensgröße als völlig geharnischter Ritter mit einem Hunde zu seinen Füßen dargestellt. Die Grabschrift, zu welcher, wie zu bem Denkmale selbst, das Capitel die Erlaubniß König Ludwig's XI. hatte einholen mussen, lautete:

15

an ben gleichnamigen Sumpfen, ja von ihnen faft umgeben, und am rechten Ufer ber Krafzna, in der großen un= garifchen Ebene gelegen, mit 164 Baufern, 1275 magnaris schen Einwohnern, deren 1236 zur reformirten, 18 zur katho= lischen Kirche und 21 zum Mosaischen Glauben sich betennen; einer evang. Pfarre und Rirche helvetischer Confession; befuchten Sahrmarkten und einem alten, nun fast verfalle: nen Schloffe, welches im J. 1334 feinen Unfang genom= men hat, und, um es wider ben Unfall der Tataren besto sicherer zu machen, fatt eines gewöhnlichen Baffer= grabens mit Moraften umgeben, und nach Eroberung ber Stadt Pregburg im J. 1619 durch Gabriel Bethlen und Erbeutung der konigl. ungarischen Krone, von die: fem einige Zeit zur Aufbewahrung dieses Reichsklei= nods bestimmt wurde. Im 3. 1492 ließ Andreas Ba= thory mit einem großen Kostenauswande den untern Theil besselben und die weitlaufigen, gegen jeden Einbruch bes Baffers geschützten Keller erbauen. Es war biefes Schloß so fest, bag Nicolaus Bathory im I. 1564 bie Drohungen bes siebenburgischen Fürsten Johann Sigmund gang gleich= gultig anfah, und bei einer einem feiner Goldaten zu Ehren angestellten Sochzeitsfeierlichkeit sich gar nicht storen ließ. Der etscheder Sumpf, ungarisch Ecfedits ober Lap genannt, ist seeartig, funf M. lang und 11 M. breit und zum Theil eigentlich eine mit Waffer, welches die durch den Tomoro= berbach verstärfte Krafzna und einige andere Bache her= beifuhren, ausgefüllte Bertiefung zwischen hober gelege= nem Lande, weshalb auch ber Trockenlegung deffelben ber Graf Rarolyi, dem die große Herrschaft Ecsed gehort, schon im 3. 1779 eine bedeutende Summe zu widmen beschloß, und die im J. 1799 nur zum fleinsten Theile ge= lang, nur durch beträchtliche Vertiefung des Krafznaflusses vor seinem Eintritte in den Sumpf, durch Eindammung, durch mehre Querdurchschnittscanale und durch Unlegung eines großen, teichartigen Wasserbehaltnisses überhaupt, nach dem Gutachten des M. Freiherrn von Liechtenftern nicht ohne einen bedeutenden Kostenaufwand möglich ware. 2) Ein dem Grafen Telefi und mehren andern adeligen Familien gehöriges Dorf im gyongvofer Gerichtsstuhle ber hevefer Gespanschaft im Kreise diesseit der Theiß Dberun= garns, in der großen ungarischen Ebene, an den sudlichsten Ausläufern des Matra : Gebirges gelegen und 14 Meile nordofflich von Hatvan entfernt, mit 294 Häufern und 1861 magnarischen Einwohnern; einer zum obern pataer Bicearchibiakonats-Distrikte bes erlauer Erzbisthums gehörigen katholischen Pfarre, Kirche und Schule. (Schreiner.)

ECSEGH, ETSEG, 1) ein verschiedenen abeligen Familien gehöriges Dorf, im szeisenver Gerichtsstuhle der neograder Gespanschaft, im Kreise diesseit der Donau Niederungarns, eine Meile westsüdwestlich vom Markte Paszt, zwischen seuchten Höhen in fruchtbarer Gegend gelegen, mit 254 Häusern, 1529 stowakischen Einwohnern, von denen sich 15 zur evangelischen Kirche und 25 zum Mosaischen Glauben bekennen, die übrigen Katholiken sind; und einer katholischen Pfarre, Kirche und Schule. 2) Ein mehren abeligen Geschlechtern gehöriges Dorf im miskolezer Gerüchtsstuhle der borschoder Gespanschaft, im Kreise diesseit der Theiß Oberungarns, am rechten Ufer des Sa-

jöslusses, in flacher sumpfiger Gegend gelegen, nach Sajós Szenz-Péter eingepfarrt, mit 86 Häusern, 657 magyarisschen Einwohnern, von denen sich 645 zur evangelischen Kirche helvetischer Confession bekennen, einer Pfarre und Kirche der Resormirten und einer Schule. (G. F. Schreiner.)

ECSER, ein dem Fürsten Graffatkovich gehöriges Dorf im pesther Gerichtsstuhle und Comitate, im Kreise diesseit der Donau Niederungarns, in der großen ungarischen Ebene, 2½ Meilen ofisiddistlich von Pesth gelegen, mit 79 Häusern, 627 flowakischen Einwohnern, einer katholischen Pfarre und Kirche. Die Einwohner, welche vom Feldbaue und von der Viehzucht leben, bekennen sich, mit Ausnahme von acht Evangelischen, sämmtlich zur katholischen Kirche. (G. F. Schreiner.)

Ections. f. Elaterides.

ECTOCARPUS, eine von Lyngbye (Hydrophytogr. dan. t. 42—44) aufgestellte, früher unter Ceranium und Conferva begriffene, später von Bonnemaison (Mem. du Mus. XVI. t. 8. f. 10) Auduinella genannte Gezwächsgattung auß der Gruppe der Conservinen der natürlichen Familie der Algen und auß der 24. Linne'schen Classe. Die hierher gehörigen neun Arten, welche in den nördlichen europäischen Meeren, im atlantischen Decan, im mitteländischen und rothen Meere, zum Theil auf andern Basserpstanzen wachsen, werden charakterisser als Algen mit ästigem, gegliedertem, meist sadensörmigem, sast immer roth gesärbtem Lanbe. Die Keimfapseln sien außen am Laube (daher der Gattungsname zagnös, Frucht, extós, außen).

(A. Sprengel.)

ECTOMON ist bei Plinius (H. N. 25. 21) und Diostorides (Extomor, Mat. med. IV. 149) ein Beisname der schwarzen Nieswurz (Helleborus orientalis Lamarck).

(A. Sprengel.)

ECTOPISTES (Aves), eine von Swainson aus Columba gesonderte Gattung mit folgenden Kennzeichen: Der Schnabel dunn, am Ende aufgeschwollen, die Na= sengrube mit einer Haut bekleidet, die Nasenlöcher in der Mitte durchbohrt, die Tarfen mittelmäßig hoch, schwach geschildet, der Schwanz lang oder sehr lang, stark feilformig. Es gehoren hierher folgende Urten: 1) Columba migratoria. Lath. Temm., Pigeon, pl. 48; Catesby, pl. 23. Bereinigte Staaten von Nordamerifa. 2) Columba phasianella, Temm., pl. col. 100; Columba amboinensis. Lath. (bas Junge ein Sahr). 3) Columba Reinwardtsii. Temm., pl. col. 248. Neu: guinca). 4) Columba carolinensis, Lath. Temm., Pig. pl. 50. Eul. 175. Brafilien, Porto-Rico, Gubcarolina und Newporf. 5) Columba Maugei. Temm., pl. 52. Zimor. 6) Columba squamata. Temm. Pig. pl. 59. Brafilien. 7) Columba moluccensis Lath. Temm., pl. 47. Isle de France. Moluffen. 8) Columba capensis Lath. Enl. 140. Temm. pl. col. 341. f. 2. et P. pl. 55. Cap ber guten Hoffnung. 9) Columba vemusta. Temm., pl. col. 142. Brafilien. 10) Columba lophotes. Temm., pl. col. 142. Neuholland. 11) Columba Macquaria. Quoy et Gaim, Voyage de l'Uranie. Subfecinsein, Neuholland. Bagler in feinem Systema Avium hat diese Arten in verschiedene Ab=

theilungen gebracht und sie überhaupt von Columba nicht getrennt, was auch wol bas Zweckniäßigste sein burste. (D. Thon.)

Ectosperma Tauch. f. Vaucheria.

ECTOSTROMA. Mit diesem Ramen bezeichnete Fries (Obs. myc. II. p. 359) bunkte, meift schwarze Fiecke, welche fich auf ben Blattern mehrer Gewächse (z. B. Iris Pseudacorns, Polygonum Bistorta. Actaea racemosa u. f. w.) zuweilen zeigen. Zest ist er felbst ber Meinung, daß biefe Flecke entweder nur frankhafte Entfarbungen der angern Blattschichten, oder boch nur Unfange wirklicher Pilze sind, da man nie Keinkorner an ihnen mahrgenommen hat (Fries syst. myc. II. p. 600 su.). Hierher gehoren auch die vermeintlichen Pilzgat= tungen: Xyloma Persoon (wenigstens die meisten Urten), Leptostroma Ehrenberg, Asteroma Candolle und Depazea Fries. Bei Ectostroma (Leptostroma), treten unregelmäßige, meist schwarze, den Blattadern folgende Flecke auf; bei Xyloma erheben sich harte, zellige Sockerthen, bei Asteroma (Actinonema und wahrscheinlich auch einige Urten von Capillaria (Persoon) erscheinen seine Fasern ober Streifen auf Blattern und Zweigen; endlich bei Depazea fehr fleine, miffarbige Punkte. Bgl. auch ben Urtifel Depazea. (Durch einen Drucksehler steht Deparea U. Enc. 1. Sect. 24. Ih. S. 165). (A. Sprengel.)

ECTROSIA. Gine von R. Brown (Prodr. Il. Nov. Holl. p. 185) begrundete Pflanzengattung aus der zweiten Ordnung der dritten Linne'schen Classe und aus ber Gruppe ber Paniceen, ber nathrlichen Familie ber Grafer. Char. Die polygamischen Bluthen bilden eine ausammengezogene Rifpe; ber Relch ift zweispelzig, viel= blumig, mit gleichen, unbewehrten Spelzen; von den Corollen ift nur die unterfte vollkommen und zwitterig, die übrigen find mannlich, ober geschlechtslos (baher ber Bat= tungsname ή έκτρωσις, das Abortiren, Fehlschlagen): die außere Corollenspelze tragt an der Spige eine einfache Granne, welche bei der Zwittereorolle furzer ift als bei den übrigen. R. Brown hat zwei Arten Dieser Grasgat= tung in Neuholland gesunden: 1) Eetr. leporina R. Br. (l. c. Humboldt, Bonpland et Kunth nov. gen. VIII, 1. Revis. gram. t. 69) und 2) Ectr. spadicea R. Br., welche sich nur badurch von einander unterscheiden, daß bei eins bie ahrenformige Rifpe goldgelb und die Branne bes Zwitterblumchens von gleicher Lange mit biefem ift, wahrend die Grannen der unvollkommenen Blumchen weit langer als biefe find; daß bagegen bei zwei die Rifpe braun und die Granne des Zwitterblumchens furzer als die= fes ift, wahrend die Grannen der unvollkommenen Blum= then diesen kaum an Lange gleichen. (A. Sprengel).

Ectrychotes, f. Reduvini.

ECU (Escu). Mit diesem vom lateinischen scutum 1), (Schild), hergeleiteten Worte bezeichnet man in der Nu-

mismatik eine Mingforte, die theils als wirkliches Geld eurfirt, theils als Nechnungsminze gebraucht wird. In Frankreich kannte man bis zum 3. 1580 2) nur Gold-, von da ab jedoch auch Silbermingen biefes Namens; boch ift es ungewiß, wann man mit Pragung ber erstern ange= fangen hat. Abot de Bazinghen 3) fagt zwar, daß bie= jenigen unter Ludwig VII. (3. 1180) geschlagenen Gold= mungen, auf welchen man zuerst ein mit Lilien befaetes Wappenschild (éen, éensson) anbrachte, ebendeshalb écus (c'est cette momoie, qui pour cette raison a la première porté le nom d'écu) genaunt worden waren; allein er ist in den meisten Fallen zu sehr Spitomator und offener Nachtre= ter le Blane's, und diefer ift grade hier fo unbestimmt, daß sich nicht viel auf feine Worte geben laßt. Denn wahrend le Blanc 4) S. 152 fg., wo er von den unter dem fechsten und siebenten Ludwig geschlagenen Munzen redet, und wo= bei er es unentschieden lassen will, ob sie dem einen oder dem andern dieser Konige zuzuschreiben sein mochten '), als Goldmunzen nur den Sold'or, Franc oder Florind'or erwähnt, sagt er S. 206 gradezu, daß Ludwig VII. die ersten Goldeens habe pragen laffen. Mit etwas größerer Sicherheit konnte Philipp der Kuhne († 1285) als Urhe= ber der Goldeens angesehen werden, da sich in einem an diesen König gerichteten Berichte über das Münzwesen folgende von le-Blanc S. 178 mitgetheilte Stelle findet: ... Item que li le Roy fit faire sa Monnoye d'or à l'Eseu et denier d'or aussint à la couronne de 10 Sols paris, et qu'ils fussent faits à or fin à 23 Karats et ½, car li patron des autres est si fin, qu'à peine nul homme y peut advenir"; allein da le Blanc S. 178 offen gesteht, daß er nie eine Minge gefehen habe, welche diesem Konige mit Sicherheit zugeschrieben werden könne, und auch Bazinghen tom. II. p. 109 nichts anders zu sagen weiß, als: nous croyons qu'il sit encore fabriquer des écus d'or, dont on ignore la valeur"; fo Reben wir immer noch auf dem Felde der Vermuthung.

Erst mit Philipp von Balois kommen wir hinsicht= lich ber Goldeens auf historischen Grund. Dieser ließ während seiner Regierung sieben, früher nicht gebrauchliche

<sup>1)</sup> Die Franzosen suchten ebenso wie die Spanier die ihnen schwer fallende Aussprache des se durch ein vorgeschtes e zu mildern, sedaß sich dei den Erstern wie aus spina (Dorn) espine, spine, aus seribere escrive, serire, so aus sentum escu, seu, bei den Lettern escudo, escudillo bildete. Genste ih das spanissche Eskalin aus dem teutschen Schilling entstanden.

<sup>2)</sup> Zu bemerken ist, daß wenn dis zum I. 1641 in franzosischen Schriften von éeus schlechtweg die Rede ist, man altemal an Geldecuszu denken hat. Ben diesem Jahre ab muß man aber ehne ausbrückliche Bemerkung des Gegentheits nur an Silberécus denken. Bgl. Traité des monnoies et de la jurisdiction de la cour des monnoies etc. par M. Abot de Bazinghen, conseiller - commissaire en la cour des Monnoies à Paris. T. I. p. 391, wo es heißte Nous observerons que par-tout où il est parlé d'écus avant l'année 1641, il saut toujours l'entendre de l'écu d'or: depuis cette année, à moins qu'on ne le spécifie en le nommant écu d'or, il ne s'entend plus que de l'écu d'argent, ou du louis d'argent, qui s'est comme approprié le nom d'écu."

3) f. Bazinghen T. I. p. 385. 4) Cl. Traité historique des monnoyes de France par M. le Blanc.

5) Seine Worte sind; Nous d'or, d'argent et de billon que je crois apparteuir à Louis VII. et à Louis VII. et si l'on veut donner quelques-unes à Louis VIII., je ne m'y opposeray pas."

Der Grund diese Monnoyes d'or, d'argent et de billon que je crois apparteuir à Louis VII., et à Louis VII. et si l'on veut donner quelques-unes à Louis VIII., je ne m'y opposeray pas."

Der Grund diese santzahl sindet, auf der andern auf der einen Scite sich feine Sahtzahl sindet, auf der andern auf der einen Scite sich feine Sahtzahl sindet, auf der andern auf der einen Unterschieden werden,

Goldmungen pragen, beren eine eou, denier ober florin à l'éen genannt wurde. Die erften biefer Golbecus wur: ben am 1. Febr. 1336 gefchlagen. Ihr Geprage ftellte auf bem Avers ben Ronig sigend, in ber Linken bas Li= lienschilb 6), in ber Rechten ein blankes Schwert haltend, dar. Legende PHILIPPVS. DEL GRA. FRANCO-RVM REX. Der Revers zeigt ein Blumenfrenz im Bierpaß mit der Umschrift XPC. (Christus), VINCIT. XPC. REGNAT. XPC. IMPERAT '). Man pragte diefe eens Unfangs aus feinem Golde, fodaß 54 Stud auf bie tropfche Mark gingen und ihr Berth 45 Gols ober 4 Thir. 16 Gr. Conv. betrug; boch allmalig wur= ben sie verschlechtert, indem man fie nach und nach nur 23, 224, und am Ende der Regierung Philipp's felbst 21 faratig pragte. Die 1336 geschlagenen Ecus wur= den deshalb bald éeus premiers, die spatern éeus deuxièmes genannt, und etwas fpater hießen bie erstern eens viels, um sie von den unter Karl VI. geschlage=

nen zu unterscheiden.

Der große Beifall, welchen diese Goldeus in Frankreich, wie in den übrigen europäischen Ländern fanden, bewog Philipp's Sohn und Nachfolger, Johann, dieselben beizubehalten und obgleich Rarl V. fie aufgab, so grundete doch schon beffen Sohn, Karl VI. von 1384 an eine neue Epoche für dieselben, weshalb auch mehre Numismatiker ihn gradezu fur den Urheber der Goldecus halten. nem von ihm in dem letztgedachten Sahre erlaffenen Ebicte zufolge wurden, um bie fremben Golbmungen gu vertreiben, fatt ber bisherigen Ecus, die unter Johann felbst nur 18 faratig gewesen waren, zwei neue Ecusar= ten geschlagen. Die eine berfelben bilben bie fogenann= ten Kronenécus (écus à la couronne), welche ihren Namen ber bas auf ihnen befindliche Lilienschild becken: den Krone verdankten, weshalb sie auch schlechtweg couronnes oder conronnes de France, wie dies z. B. bei Froissard der Fall ist, lateinisch senta cum corona oder coronati genannt wurden. Die zweite Urt bestand aus den Helmeens (eeus heaumes), welche vom 9. Nov. 1417 an geschlagen wurden, und bie ihren Namen von einem über bem Lilienschilde \*) angebrachten Belme (heaume, altfranzosisch für casque) erhielten. Sie waren schwerer als die couronnes, doch nur aus 22 faratigem Golde und so geprägt, daß 48 Stud auf die Mark gingen, ihr Gewicht 96 Gran, ihr Werth 2 Livres ober 40 Gols betrug. Die Kronecus fanden großen Beifall. Gie wurden Unfangs aus feinem Golbe 60 Stud auf die Mark geschlagen und galten 5 Livres 15 Gols. Allmalig verschlech:

doch fing man an, neben das Schild gekronte Lilien, Kronen, Schiffe, Schlosser und bergl. zu setzen, um badurch die verschiedenen Sahrgange zu unterscheiden, da ihr Werth nach diesen sehr verschieden war. Go waren die von 1435, welche zu Seiten bes Schildes zwei gekronte Lilien haben, aus feinem Golbe so geprägt, daß 70 Stuck auf die tropsche Mark gingen und sie einen Werth von 30 Sols hatten, wogegen die von 1429, welche Karl als Dauphin hatte schlagen lassen, nur 16 karatig waren, und ihr Werth, da 72 Stud auf die Mark gingen, nur 25 Sols betrug. Ludwig XI. ließ bis zum 2. Nov. 1475 fortsahren, gange und halbe Kronenecus zu pragen; von ba an schlug man jedoch nur Sonnenecus (eens d'or au soleil ober écus-sol). Ihren Namen bekamen sie von einer über der das Wappenschild beckenden Krone ange= brachten Sonne, und es sielen auf ihnen die früher er= wähnten Zeichen zu Seiten des Schildes wieder hinweg. Sowol die Kron- als Sonnenecus wurden Unfangs aus 234 karatigem Golbe, boch so ausgemungt, bag von ben erstern 71, von ben lettern 70 Sinck auf die Mark gin= gen, und jene 33, biefe 35 Gols galten.

Rarl VIII. 9) ließ sowol Kronen: als Sommenécus pragen, welche beneu, die in den letzen Regierungsjahren seines Vorgängers geschlagen wurden, völlig gleich waren; doch steigerte er im Juli 1487 den Werth der erstern auf 35, den der letzern auf 36 Sols 3 Deniers, um ihre Ausssuhr zu hindern. Unter Ludwig XII. kamen die Staschelschweine aus (ecus an porc épi) 10) aus. Sie erhielten diesen Namen von den Thieren dieses Namens, welche sich zu Seiten des Wappenschildes sanden. Sie haben ziemlich die Größe eines Dukatens, und ihr Avers zeigt das mit einem Hute bedeckte Brustbild des Königs unter der Umschrift LVDOVICVS. D. GR. FRANCOR. REX. Sie sind aus 23½ Karat seinem Golde, 70 Stück auf die tronsche Mark geprägt und galten 36 Sols 3 Deniers.

Merkwurdig ist ein von diesem Könige zum Hohne des Papstes Julius II. geprägter Golden mit der Umschrift: PERDAM. BABILONIS. NOMEN. 11), sowie ein ans

terten sie sich, und erst 1421 wurden sie wieder aus seinem Golbe, doch so geprägt, daß 66 Stück auf die Markkamen. Weniger gut wurden die Helmecus aufgenommen, daher man sie nach Karl's VI. Tode nicht weister schlug.

Unter Karl VII. schlug man ganze und halbe Goldschis, deren Gepräge in der Haupstache das alte blieb;

<sup>6)</sup> Man sagt, Philipp habe durch bieses Schild dem Könige Eduard von England andeuten wollen, daß er sich sein angestammztes Reich nicht werde entreißen lassen. Eduard habe ihn auch versstanden, und seine Antwort dadurch gegeben, daß er im I. 1339 ganz gleiche Goldmüngen schlagen ließ. 7) Nach Foulcher waren diese Worte die Losung der Christen in einer Schlacht, welche unter Philipp I. den Sarazenen mit Glück geliesert wurde, und die Könige Frankreichs suchten ihr Andenken daburch zu erhalten, daß sie bieselben lange Zeit auf ihre Münzen sehen ließen. 8) Die früher unbestimmte Lilienzahl (fleurs de lis sans nombre) auf dem Wappenschilde wurde jest auf drei Lilien reducirt, welche Zahl späterhin ehne Abweichung beibehalten worden ist.

U. Encyel. b. B. u. R. Erffe Section. XXXI.

berer feiner Gemahlin, Anna von Bretagne, indem biefer bie erste frangosische Munze ift, auf welcher sich die Sahr-

zahl findet.

Frang I., welcher 1515 auf Ludwig XII. folgte, ließ im Beginn feiner Regierung ganze und halbe Connenecus fchlagen, welche Unfangs benen feines Worgangers gleich waren, bann vom 3. 1519-1538 immer ichlechter, und erft 1539 auf den alten Mungfuß zuruckgeführt wurden, weshalb man auf diesen zu Seiten bes Wappenschildes ein F anbrachte. In bem zuletzt genannten Sahre kamen Die vom Bolke Rreug- und Salamanberecus (eeus d'or à la croisette und à la Salamandre) genannten Ecus: arten auf. Die erstere Urt erhielt ihren Ramen bon ei= nem fleinen vierectigen Rreuze auf ber Reversseite, die andere von ben zu Seiten des Wappenschildes angebrach= ten Salamanbern. Beibe Arten find aus 23 faratigem Golde geprägt; 71% Stuck gehen auf die tronsche Mark, ihr Werth betragt 45 Gols. Rach ber Eroberung Genua's ließ Frang bier ebenfalls Goldecus pragen, bie bes= balb merkwurdig find, weil sich auf ihnen das frangofische Wappen nicht findet und sie auf der Kehrseite die Umsschrift: CONRADVS. R. REX. ROMANORVM. FA. tragen 12).

Heinrich II., ber 1546 zur Regierung gelangte, ließ ganze, halbe, Viertel- und doppelte Ecus schlagen. Lechtere zeigen auf der einen Seite den gekrönten Kopf des Königs mit der Umschrift: HENRICVS II. DEI. GRA. FRANCOR. REX.. auf der andern vier ins Kreuz gestellte H mit Lilien in den Winkeln und der von Ludwig XI. eingeführten Sonne. Die Legende bildet die Devise des Königs: DONEC. TOTVM. COMPLEAT. ORBEM. Diese doppelten Ecus bekamen bald den Namen Henris. Von den einsachen unter diesem Könige geschlagenen Seus gingen 67 Stuck auf die Mark und ihr Werth betrug 50 Sols. Übrigens zeichnen sich Heinrich's Münzen durch ihr schönes Gepräge vortheilhaft vor denen seiner Vorgänger aus; auch wurde es jeht Gebrauch, die gleichnamigen Könige durch beigesetzte Zahlen zu unterscheiden; wodurch wir das Not. 5 Bemerkte

erledigen.

gerit, cuso etiam aureo nummo, qui titulos regni Franciae regnique Napolitani cum effigie sua ex una parte et insignia Franciae ex altera referebat cum hoc elogio: Perdam Babylonis nomen." Wie both ber allerchriftlichste König die Achtung gegen ben Statthalter Chrifti so ganz aus ben Augen sesen fonnte! Unter Karl IX, wurde das Gewicht der Goldecus um einen Gran vermindert, ihr Werth aber um vier Sols gesteigert, sodaß sie 1573 54 Sols galten 13).

Beinrich III. ließ nicht nur gange, halbe, einfache und doppelte Goldeeus, sondern auch vom 3. 1580 an, sil= berne Biertel = und Achteleeus schlagen. Lettere hatten einen Werth von 15 und 7½ Sols, welches grade der vierte und achte Theil eines Goldieus war, der 1575 sechszig Sols galt. Um diesen Werth anzudenten, stand auf dem Vierteleen eine getheilte III, auf dem Achtelécu eine getheilte VIII zu Seiten des Wappenschildes 14). Trot der Feststellung des Werthes eines Goldecus auf 60 Sols trieb die Willfur des Volkes diesen boch bald auf 68 Sols, und die Gefahr, welche diese Werthsteigerung bem Staate brachte, bewog ben Konig, mehrmals bie Stande bes Reichs zu versammeln, und diese bewirkten endlich 1577 ein Edict, durch welches ber Werth der Goldecus wieder auf 60 Gols reducirt wurde. Doch hatte dieses Ebiet ben gewunschten Erfolg nicht. Denn schon 1594, als Beinrich IV. Herr von Paris geworben war, standen bie Golbecus wieder auf 64 und mehr Sols, und 1602 sah -man fich dadurch gezwungen, die Rechnung nach Geus mit der nach Livres zu vertauschen, und jeht wurde der Werth eines Goldecus auf drei Livres 5 Sols festgesetzt. Dadurch verloren die Viertel= und Achteleeus, welche 16 und 8 Gols galten, ihre ursprüngliche Bedeutung, obgleich sie ben Ramen behielten.

Ludwig XIII. ließ bis zum I. 1640 sowol Goldals auch silberne Viertel= und Uchteleeus prägen, doch steigerte er den Werth der ersten fortwährend, sodaß ein Golden 1615 3 Livres 15 Sols, -1630 vier Livres, 1636 4 Livres 14 Sols, und im Juni des letztgenannten Jahres sogar sünf Livres vier Sols galt. Unch war es dieser König, welcher die Goldecus aus der Mode brachte, obgleich sie noch bis zu seinem Tode und selbst noch im Unfange der Regierung seines Nachsolgers geprägt wurden. Dies geschah besonders durch die Einsuhrung der Louisd'or und Louis d'argent. Von den letzern, welche bald seus blancs, sous d'argent genannt wurden, und von denen man auch Halbe-, Viertel=, Uchtel=, und Zwölstelssstiel schlug 15), gingen 8½ Stück auf die tronsche Mark, und sie galten 60 Sols. Ihr Gepräge, zu wels chem der berühmte Varin die Stempel lieserte, zeigte auf

bem Avers bas Bruftbild bes Konigs mit ber Umfchrift:

<sup>12)</sup> Wichtig für die französische Münzkunde ist eine Verordsnung Franz I. Die Münzmeister hatten früher bestimmte Zeichen auf die den ihnen geprägten Münzen sehen müssen, damit man sich nöthigenfalls an sie halten könnte. Später hatten sie dies unterlassen, und da die Weglassung dieser Zeichen häusig Veranlassung zu Unterschleisen gab, so befahl der König am 14. Jan. 1539 zu Soisson, daß die verschiedenen Münzsädte durch Buchstaden auf den Münzen bezeichnet werden sollten, und zwar Paris durch A, Mouen durch B, St. Lo durch C, kyen durch D, Tours durch A, Mouen durch F, Poitiers durch G, ka Nochelle durch H, kimoges durch J, Bourdeaux durch G, ka Nochelle durch H, kimoges durch J, Bourdeaux durch K, Baionne durch L, Tholose durch M, Montrellier durch N, St. Pourein durch O, Dijon durch P, Châlons durch Q, St. Under durch R, Trope durch S, St. Menehoud durch T, Ahurin durch V, Willespanche durch X, Bourges durch Y, Dauphine durch Z, Provence durch E, Bretagne durch 9.

<sup>13)</sup> Als nicht unwichtig für Numismatiker und Chronologen stehe hier die Bemerkung, daß man dis zum I. 1561 fortfuhr, die Gold = und Silbermungen mit den unter heinrich II. gebräuchlichen Stempeln zu schlagen, sodaß man noch drei Tahre nach dem Tode dieses Königs Miunzen hat, die, dem Sepräge nach, ihm gehören. 14) Eine besondere Aufschrung verdienen zwei Vierteleeus, deren einer auf dem Avers die Legende: SANCTVS. QVINTINVS. 1589, und in der Mitte die Worte: PRO. CHRISTO. ET. REGE. zeigt, der andere aber neben dem Arcuze die Inschrift: H. DORLEANS. D. a. LONGVAVILLE. FACIEBAT. enthält. Beide sind zu St. Nuintin, und zwar auf Bestehl des Herzogs von Longueville, geschlagen, der mit ihnen die Kosten des Kriegs bestritt, welchen er sur die Keus blanes wurden bald 30 und 15 Solsstüde genannt, und nur die Iwölstelstücke behielten den Namen Louis.

LYDOVICUS, XIII. D. G. FRANC, ET. NAV. REX. auf der Rehrseite bas gekrönte Lilienschild ober ein aus acht L zusammengeschtes Kreuz mit ber Um= fdrift: SIT. NOMEN. DOMINI, BENEDICTVM. Unch wurde ber geranderte Rand aufgegeben, ba biefer ben Rippern und Wippern zu viel Spielraum gewährte und dafür die Randschrift: SALVVM. FAC. REGEM. CHRISTIANIS. eingeführt. Gie zeichneten sich durch ein febr schönes Geprage aus, weshalb auch mehre Medaillen mit der Inschrift: Ludovico. XIII. Restitutori Mone-

tae, geprägt murben.

Die neue Munze wurde von Ludwig XIV. beibe= halten; auch fuhr er, wie bereits bemerkt wurde, fort, gange und halbe Golbecus, fowie silberne Viertel= und Uchteleeus, schlagen zu lassen. Die Pragung ber letz= tern wurde zwar 1646 unterfagt, auch borte man 1656 auf, Goldecus zu schlagen, allein da die Lischor und Lischargent, die an die Stelle berfelben traten, ih= ren 3weck nicht erfüllten, so wurden 1657 beide Ming= pragungen wieder bergestellt. Fast jedes Jahr brachte ein die Ecus und andere Münzen betreffendes Edict, durch welches ihr Werth steigend und fallend bestimmt wurde; allein wir muffen hier, um nicht zu weitlaufig zu werden, auf Le Blane S. 304 u. fg., sowie auf Bazingten (tom. I. p. 392) verweisen. Wir bemierken baher nur noch, daß man 1709, und nicht 1712, wie Schmieber in bem Rach= trage zu feinem Sandbuche ber gesammten Munzkunde, S. 48 angibt, anfing, die écus à trois couronnes 16) ju pragen, welche ihren Namen drei auf bem Schilbe angebrachten Kronen verdankten, und die Unfangs einen Werth von funf Livres hatten, indem acht derfelben auf

die Mark gehen.

Ludwig XV. gab durch mehre im J. 1726 erlassene Edicte dem gangen frangofischen Mungwesen eine neue Gestalt und jest wurden die ersten ecus à palme ge= pragt, welche auf dem Avers des Königs Bruftbild mit ber Umschrift: LVDOVICVS. XV. D. G. FR. ET. NAV. REX., auf dem Revers aber ein von zwei Lor= beerzweigen eingefaßtes Lilienschild trugen. Die Rand= schrift: SIT. NOMEN. DEI. BENEDICTVM. Man nannte sie in Frankreich grands écus, in Teutschland Laubthaler, und sie sind 23 Deniers 1 Gran, oder nach Niemann, 614 hollandische Uß schwer, 83 Stuck gehen auf die colnische Mark und ihr Werth beträgt nach Ba= singhen funf Livres, nach Niemann aber sechs Livres ober 5 Francs 92 Centimen oder 1 Thir. 12 Gr. 13 Pf. C.2M. Man hat auch halbe (petits écus, écus blancs, Louis blancs), sowie Funftel-, Behntel-, Zwanzigstelflucke diefer Sorte. Sie wurden von 1721-1790 un: unterbrochen geprägt, dann trat an ihre Stelle der Re= publicain, welcher wieder durch den écu de eing Frans unter Napoleon verdrängt wurde. Diefer trägt auf bem Avers ben mit einem Lorbeerkrang geschmuckten Ropf bes Kaifers unter der Umschrift: NAPOLEON. EMPEREVR. ET. ROL, auf dem Nevers, 5 FRANCS. in einem Lorbeer= tranze mit der Legende REPVPLIQVE. FRANÇAISE.

und ber Randschrift DIEV, PROTEGE, LA. FRANCE: Sie find aus 14 Loth 7 Uran feinem Gilber geprägt, und ihr Werth beträgt I Thir. 7 Gr. C.=M. — Rach der Restauration ist diese Munge beibehalten worden.

Außerhalb Frankreichs findet man feit 1755 Ecus in Savonen, auch sind sie in der Schweiz gebrauchlich. Hier unterscheidet man im Canton Freiburg den Eeu blanc, welcher 30 Baken ober 1 Thir. 3 Gr. 2½ Pf. C.=M. gilt, den een bon, beffen Werth 25 Bagen ober 22 Gr. 6 Pf. C.=M. betragt, ben een neuf, welcher zu 42 Bagen ober 1 Thir. 23 Gr. C.=M. berechnet wird, und in ben Cantonen Bern und Genf die ecus patagons mit einem Werthe von 1 Thir. 5 Gr. 83 Pf. C. M. (G. M. S. Fischer.)

ECUADOR. Republik in Sudamerika. Die Auf: hebung der Constitution Colombiens, welche seit ihrer Decretirung zu Rosario de Eucuta (30. Aug. 1821) in glucklicher Wirksamkeit gewesen war, aber schon 1826 und 1827 Angriffe erlitt, Die 1828 die vorzeitige Bufam= menberufung einer Convencion nach Deana und fast zugleich die, wie es schien, nicht bringend nothwendige Dictatur veranlaßten, hatte Bolivar fast auf einmal um feine bis babin, wenigstens unter Subamerikanern, beispiellofe Do= pularität gebracht. Ein großer Theil des Volkes klagte ihn an, in die Rolle verfallen zu fein, die von den vielen ver= ächtlichen Häuptlingen einer rohen Soldateske in andern Gegenden der neuen Belt gespielt wurde, und hatte aller= bings ben Umstand für sich, daß Bolivar bei seiner Ruck= kehr von Lima (Sept. 1826), den militairischen Aufruhr von Valencia (30. Upr.) nicht bestrafte, im Gegentheil manche Schritte that und offentliche Discussionen aller Classen beforderte, beren 3meck es war, die Constitution als unpassend darzustellen, ihre Aufhebung und die Er= nennung bes Dictators (1828) zu verlangen. Bermag man nun auch jest noch nicht, die Grunde zu beurthei= Ien, welche Bolivar zu einem folden Berausgeben aus feinem Charafter veranlaßten, so brachte biefer Schritt ihm nicht allein, sondern auch dem ganzen Lande die bittersten Folgen. Die Samen der Unarchie waren gestreut, das Volk berechtigt worden, sich selbst Staatseinrichtungen zu erschaffen; Parteien wurden machtig und taglich gewalt= famer, und während überall Unruhen und Bürgerfriege ausbrachen, des Dictators Leben mehrfach. meuchelmorde= risch angegriffen wurde, gewann die alte Ubneigung der sudlichen Staaten der Republik gegen den Norden (Bene= zuela und Neugranada) wiederum die Oberhand. Bolivar hatte noch den Schmerz furz vor seinem Tode (17. Dec. 1830) von dem Zerfallen bes ganzen Staats Zeuge fein zu muffen, und vielleicht in seinen letten Tagen von dem Gedanken gequalt zu werden, daß diese unheilvolle Huflo= fung zunächst durch die von ihm, wahrscheinlich in bester Absicht gethanen Schritte herbeigerufen worden sei. Das Interesse ber sublichen Staaten war gang von dem Bene: zuela's verschieden, bas politische Band riß zwischen ihnen um fo leichter, je geringer die naturliche Berbindung ge: wesen war, und je kurzsichtiger die Parteien über die Mit= tel aburtheilten, die zur Begrundung und Erhaltung eines unabhängigen Staates erfobert werben. Quito, früher das Departement Ecuador darstellend, und bald darauf

<sup>16)</sup> Cf. Tarif des espèces d'or et d'argent fabriquées en France, dont le cours est permis dans les Pays bas fol. 9.

Guanaquil (Dep. Gunas) und Muay fielen in bie Sande einer militairischen Faction, an beren Spige ber General I. J. Flores sich stellte, und welche die Unab-bangigkeit biefer brei Provinzen, sowie ihre Gestaltung in eine abgesonderte Republik decretirte. General Urda: neta, ber colombische Commandant, wurde vertrieben, und Blut floß an mehren Orten, als er im Unftrage ber Regierung von Bogotá, welche die Trennung Quito's nicht anerfannte, guruckfehrte, und die Eroberung versuchte. Wenn nun auch die Convention von Neugranada un= ter bem 10. Febr. 1832 von Bogota aus die Unabhan= gigfeit bes Ecuador anerkannte, fo veranlagte ber Befig ber Provingen Choco und Cauca, besonders aber ber Stadt Pafto neue Unruben, die jum Kriege führten, der jedoch meist in Demonstrationen bestand, und mit Überlaffung von Pasto an Neugranada endete, ohne jedoch Quito in: nere Rube ju verleiben. Der Friedensschluß zwischen ben zwei Republiken, die unter sich und mit Beneguela in ein Bimbniß unter dem Namen ber Confoberation von Colom= bien traten, erfolgte im December 1832. Die Grengen blieben diejenigen von 1830, dem Jahre der Trennung, welche auf ben Bestimmungen bes Staatsgesetes über Die Grengen ber Departements (vom 25. Jun. 1824)

beruhen.

Die Republik (Eftato) bes Ecnabor besteht gegen: wartig aus den Departements Quito (vgl. d. Urt.), Guanas und Affnan, hat ihren Prafidenten, Congreg und Tribu: nale, und feit 1832 eine befondere Constitution. Die füdlichen Grengen gegen Peru werden burch ben Rio Macara gebildet, von welchem auf ber einen Geite bie Linie fich nach ber Munbung bes Rio be Tumbes, auf ber anbern nach ben Bergen von Ballabolid verlangert. Die weitere Fortsetzung Diefer Grenze nach Dften ift ungewiß, indem die feit 1829 projectirten Commiffionen nie Bufammengetreten find (vgl. Jaen de Bracomoros). Die Mordarenze trennt das nordlichste Departement (Quito) von der Proving Neugranada's, Pafto, und bem Depar= tement Cauca. Esmeraldas gehort noch zu Quito, und folglich erftrect fich die Geefufte burch ungefahr 3! Brei= tegrad, das innere Land durch 5 ! Breitegrad. Die Mas turbeschaffenbeit ist außerordentlich mannichfaltig, inbem ein großer Theil (Quito) des Landes mit ben bochfien Bebirgen Gubamerifa's überdedt ift, ein anderer (Esme= ralbas, Guanaquil) nur aus angeschweinmten und fo nie= brigen Cbenen besteht, bag muhrend ber Regenzeit große Landstriche unter Waffer fteben. Im Allgemeinen erfcheint bie Republif Ecuador als ein von ChB nach Rbo fortlaufender Gebirgeruden, beffen febr breiter Ramm, auf beiden Geiten mit einer Rette ber hochften Bipfel einge= faßt, ein bisweilen durch gewaltige Querjoche unterbro= chenes Sochthal darftellt, nach D und 2B in die Chenen binabfinft, und zwar ftujenweife und mit langen Auslau= fern verieben in ber erftern, ploglich und abgeschnitten in der lestern Richtung. Bahrend in biefen Retten bas vulkanische Feuer so thatig ift, bag nicht nur gablreiche und sehr große Krater geoffnet find, sondern auch allent= halben Bafaltwande auf bas hohe Alterthum und bie Rächtigkeit jenes Princips hindeuten, befinden fich inner:

halb ber politischen Grenzen bes Staates weite Land: ftriche, wo fast nie eine Erberschütterung empfunden wird, wo fogar größere Steine zur Geltenheit gehoren und die verhaltnismäßig neue Entstehung nicht zu verkennen ift. Nach Maggabe biefer Beschaffenheit und ber Erhöhung über den Decan, die von dem wenige Klaftern über bas Meer hervorragenden Esmeraldas bis zu dem 21,000 Fuß hohen Chimboraffo auf alle Weise abanbert, sind auch Klima und Producte sich ungemein unahnlich. Auf den hobern Bergjochen, soweit sie von Menschen überhaupt befucht werden konnen, herrscht eine Temperatur, die zwar berienigen eines nordischen Wintertages nicht gleichkommt, Faber bei weitem unangenehmer ift und viel fraftiger alle Unfiedelungsverfuche verbietet, da fie mit den ploglichen Wechseln ber Raubeit, den Nebeln und Sagelwettern ober fehr gefährlichen Bewittern und Schneesturmen verbunden ist, die mit allem Recht selbst bem eingebornen Indier die Kreuzung eines hoben Gebirgspaffes als ein Wagniß erscheinen laffen. Wenn in diefen oberften Regionen als les Leben erstarrt, fo tritt es in bescheidenen Formen, de nen des europäischen Nordens nicht unahnlich, in der nachst gelegenen tiefern Schicht auf, gewinnt in ben Soch= thalern ziemlich das Unsehen, welches auch dem Suben Europa's eigen fein mußte, nahme feine Fruhlingstemperatur ebenso wenig ein Ende als um Quito, und geht nun entweder in langfamer Abstufung oder im fuhnen Sprunge in die glanzvollen und üppigen Gestaltungen über, welche die Natur den warmen und feuchten Niederungen zwischen den Wendefreisen als hervorstechenden Charafter verlich. Die von dem Menschen gepflegten Pflanzen wechseln je nach dem Klima der Thaler, und fo geschieht es, daß, während in ber Rabe ber hochsten, meist nur der Biehzucht gewidmeten, Meierhofe faum der Erdapfel gedeiht, weiter hinab uppige Beizenfelder sich ausbreiten, und an bem Fuße ber Corbillera bie Platanos (Musa) und ahnliche Pflanzen der tropischen Gegenden dem Eingebornen seine gewohnliche Nahrung liefern. Geltfam, wenn auch überall in bem zwischentropischen Theile ber Un= den wiederholt, ift die Unregelmäßigkeit in den Abstufungen bes Klima's, welches keineswegs immer mit der abnehmens den oder vermehrten Sohe der Gebirge Schritt halt, indem ortliche, meistens schwerer erkennbare Umftande mans chem beschrankten Thale ober mancher Bergfeite eine gegen alle Erwartung bobe ober niebrige Temperatur verleihen, die vom Eingebornen benutzt, in die Urt der Culs tur, folglich in bas allgemeine Unfeben bes Landes eine sehr große Mannichfachheit bringt. Indessen dehnt sich bie lettere nicht auf Versuche ber Verpflanzung frember Producte aus, indem der Gingeborne, am Alten und Bewohnten festhaltent, mit Ausnahme ber fpåt erhaltenen europäischen Cercalien, ziemlich dieselben Gewächse cultis virt und dieselben hauslichen Ginrichtungen beibehielt, die schon von den Unterthanen des einst bis hierher ausge= dehnten Incareiches befolgt und gekannt waren. Un we= nigen Orten sucht man Cultur des Gewinnes wegen im Großen zu treiben; ber armere Bewohner bes flachen, beißen Landes zumal, begnügt sich mit der Unpflanzung ber viel beschriebenen Nahrungspflanzen Sudamerita's, und

ber Betreidebau ber hobern Gegenden geschieht in so ursprünglicher Einfalt, daß sein Ertrag kaum andeutet, was er unter befferer Sorgfalt werden tonnte. Er reicht je= boch fur den innern Verbrauch bin, genügt aber nicht für Gnavaquit, welches zumal zur Beit der burgerlichen Unruhen seine Vorrathe aus Chile bezog. Viehzucht wird in den Unden getrieben, oft auf Soben von 12—13,000 Tuß über d. M. (3. B. bem Meierhofe Untifana) in= deffen auch, wiewol mit geringerem Vortheil in den niedrigsten Gegenden, wie in ber Proving St. Elena, auf ben Savanen von Guayaquil zc. Chebem hielten die Indier, und nicht weniger bie größern Landbesiger, sehr bedeutende Schafheerben, indem das Klima und die Ulrenweibe Dies fen Thieren fehr zufagte. Die Wolle wurde theils in den Fabriken von Quito, die von ber fpanischen Regierung einige Begunstigung erhielten, theils von ben Indiern in ihren Saufern zu Tuchern und Zeuchen verarbeitet, welche über das ganze Peru und Chile verbreitet und zu fehr hohen Preisen verkauft wurden, indem die Manufactur wegen Mangels an verbesserten Webstühlen auf die mühsamste Urt geschah. Die Erössung des Handels mit Europa veranlaßte den Untergang dieses Erwertzweiges, denn nicht nur erhielt Chile auf dem Seewege dieselben Waaren in nie fehlenden Mengen, und dabei in befferer Qua= titat und zu viel geringerem Preise, sondern in Quito selbst er= schienen auf dem Landwege von Carthagena aus europäische Beuche zu billigerm Preise als die einheimischen. Der Bersuch, die robe Wolle auszuführen, mistang, indem sie von viel zu geringer Beschaffenheit war, um auf einem europäischen Markte Ubnehmer finden zu konnen. Die Bereitung luft= getrockneten Fleisches (St. Elena, Puerto viejo), ber Schinten (Esmeraldas und Dep. Uffuay), sowie gesalzener Pro= visionen ist nicht sehr bedeutend, und nur fur den Berbrauch des Landes ober hochstens der benachbarten Provingen Peru's und ben Ifthmus berechnet. Daffelbe gilt auch von den ehedem beffer als jett betriebenen Fischereien. Der Reichthum an Gold, welches die Fluffe, namentlich bes öftlichen Undenabhanges, mit sich führen follten, ift ohne Zweifel früherhin fehr übertrieben worden; im De= partement Quito waren die oberften Confluenten bes Napo, in dem Departement Uffnan die Quellen des Rio Marona oder der District Macas im 17. und 18. Sahrh. in die= fer Sinsicht berühmt und befucht, bis die Indier jener Wegen= den, des Druckes mude, fich erhoben und die Beißen vertrieben. Mancher Landstrich ist bis heute noch da schwer zugang: lich geblieben, wo einst Colonien von Goldsuchern bestan= ben haben. Eigentlicher Bergbau wird faum getrieben, und seiner Vernachlässigung schrieben, obwol mit Unrecht, Ulloa u. U. die Urmuth bes Landes zu. Salz wird in der Provinz St. Elena in großen Mengen bereitet, hat aber verhaltnismäßig wenigen Werth, indem es gleich= falls in den Grenzprovinzen Peru's in Menge gewon= nen wird. Der Handel des Landes ist jest beschränkter als fonst, indem, wie schon erwähnt worden, die europäi= schen Producte denjenigen Quito's den Markt verdorben haben. Die Erzeugnisse Gnapaquils allein sind gesucht geblieben, und in Menge und Sahl vermehrt worden durch die Unkunft der Fremden nach Vertreibung der

Spanier. Peru zieht sein ganzes Schiffbauholz aus biefem Safen, Cacao und Bucker geben nach Chile, Tabat. gefalzenes Fleifch, Strobbute, Geflechte aus Ugavefafern und Bindfaden (Pita), Rum, Holz zu feinen Tischlerar-beiten sind entlang der Westkufte überall stark gesuchte Gegenstande der Erportation Guanaquils. Mehre fremde Baufer haben fich in dem lettern Orte niedergelaffen, und machen nicht unbedeutende Beschäfte, indem ein fehr gro-Ber Theil des Innern von Peru und Colombien auf Die= fem Wege feinen Bebarf an europaischen Waaren er= halt, die Möglichkeit, auf großen Fluffen bis in die Rabe Quito's hinaufzusteigen, ben Bewohner von Mannas anlockt, und felbst im nordlichen Peru fein gunftig gele: gener Seehafen sich barbietet, von welchem aus ber San= bel nach den Provinzen des ehemaligen Subcolombiens ge= trieben werden konnte. Die Bewohner bes Ecuador glei= chen in Bezug auf Ursprung und Zusammensetzung sehr ben Peruanern. Indier machen bie Mehrzahl berfelben in ben Gebirgsgegenden aus. Sie find die Nachkommen ber ehe= maligen Unterthanen ber Incas, ebenfo dunkel gefarbt wie die Peruaner, sprechen einen etwas abweichenden Dialekt, ber, wie man sagt, bem in ber Umgegend von Euzeo gewohn-lichen abnlich sein soll, unterscheiben sich in Sinsicht ih= res Charafters nicht von den übrigen civilisirten Ureinwohnern ber Unden, sind von der spanischen Regierung mit großer Nachläffigkeit behandelt worden, obwol ihre befonbere Unlage zu mechanischen Beschäftigungen besserer Ausbildung werth gewesen ware, und haben im Revolutions: kriege um so mehr gelitten, als ein großer Theil bes Hee= res aus ihnen gebildet und recrutirt wurde. Ihre Civilisation ist verhaltnismäßig hoher als im Innern Peru's. welches man bem Umftande befonders zuzuschreiben ha= ben durfte, daß in Quito die weit großere Bahl ber Stadte und weißen Niederlaffungen sich auf den Gebir-gen, also in der eigentlichen Beimath der Indier, befindet. Die Indier der heißen Waldgegenden nach Dft und an den Ruften des großen Dceans leben größtentheils im roben Naturstande, indem die Missionen entweder nicht immer mit Erfolg betrieben wurden, ober vermoge bes allgemeinen Umfturges ber Regierung ohne Beihilfe ge= laffen, ein Ende fanden. Die Pocken haben in ben neueften Beiten unter ben Unwohnern bes obern Napo furcht= bare Berheerungen angerichtet, die jedoch nur das unvermeidliche Loos des Uramerikaners, von der Erde ver= schwinden zu muffen, um etwas beschleunigten. In bem Departement Guayas finden fich allein Neger in etwas bedeutender Bahl; in Folge ber Kriege ift bie lettere in= bessen auch vermindert. Die Weißen des Cenador zeich= nen sich durch ungewöhnlich helle Farbung aus und theilen den moralischen Charakter des spanischen, die Tropen-lander Umerika's bewohnenden Greolen. Wissenschaftliche Bilbung zeichnete ehebem die boheren Classen aus, indem es in der hauptstadt gute, von den Sesuiten besorgte Bilbungsanstalten gab. Im Revolutionskriege schlugen sie sich einige Male tapfer, obgleich man ihnen im Allge= meinen eine fehr große Unentschiedenheit und Reigung zur Wiederkehr unter bas spanische Soch Schuld gab. Civilisation nach europäischer Urt ist unter ihnen mehr

verbreitet als unter ten gleichstehenden Classen Peru's. Handel beschäftigt die Mehrzahl, und die Krämer unternehmen bisweilen sehr weite Reisen auf den Strömen des Innern. Die Fardigen sind ungemein zahlreich; in den kleinern Städten der Anden (Assuch) gehört die Bevölkerung sass ohne Anstahme der Kaste der Mestizen an, im Departement Guayas aber besteht sie aus Mulatten, einer sehr kräftigen, aber auch sehr demoralissirten Menschenart, die meistentheils Handwerker und Seelente sind, und das beste Militair des Landes bilden, jedoch zu Unruhen geneigt, in der Hand eines jeden Empörers zu Werkzeugen mit größter Willigkeit sich umsormen lassen.

Die politische Eintheilung der Republik Ecuador scheint von der bei der Constituirung der colombischen Departements von 1824 angenommenen wenig abzuwei= chen. Departements sind vier, Esmeraldas, Quito, Guanas, Uffnay. Die innern Ubtheilungen berfelben find wenig bekannt, boch zerfiel Duito ehedem in die Provingen Didincha, Imbabura, Chimboraffo. Uffnan besteht aus ben Provinzen Cuenca und Lora, indem Jaen und Mannas, (Depart. Umazonas feit 1833) zu Peru gehoren. Guana: quit oder Departement Guavas zerfällt in die Provinzen Manabi und Gnanaquil. Die Unterabtheilung, fowie bie Abgrenzung von Esmeralbas, welches vor ber Trennung bes Cenador jum Departement Quito gerechnet wurde, sind in allen Einzelnheiten unbekannt. Statistische Nach= richten fehlen gang, indem die burgerlichen Unruhen feit 1831 fast kein Ende genommen haben, und keine Behorde Zeit gewann, an ihre Aufnahme zu gehen. Der Handel Guayaquil's hatte sich jedoch ungeachtet mehrer großen Fenersbrunfte gehoben, welche bie Stadt zerftorten. (Bgl. St. Elena, Esmeraldas, Guayaquil, Lora, Puna, Quito, (E. Poeppig.) Nivbamba 1c.).

ECUEILLE und Hervaux, Marktslecken im franz. Departement der Indre (Berri), Hauptort eines gleichenamigen Cantons im Bezirke Châteaurour, liegt sechs Lieues von dieser Stadt entsernt, ist der Sig eines Friedensgerichts und einer Gendarmeriebrigade, und hat eine Pfarrkirche und 1160 Einwohner, welche 12 Jahrmärkte unterhalten. Der Canton Ceucillé enthalt 12 Gemeinden mit 6498 Cinwohnern. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

ECULLY, Gemeinbedorf im franz. Departement der Rhône (Lyonnais), Canton Lymonest, Bezirk Lyon, liegt eine Lieue von dieser Stadt entsernt, ist merkwurdig durch eine versteinernde Quelle und hat eine Succursalsfirche und 1375 Einw. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

ÉCUREY, Gemeindedorf im franz. Departement der Maas, Canton Danwillers, Bezirk Montmedy, liegt 3½ Lieues von dieser Stadt entsernt und hat eine Succursfalkirche, 55 Häuser und 570 Einwohner. Hier soll König Dagobert II. im S. 715 ermordet worden sein; in loco, qui dicitur Scortias, tribus milliaribus distante a fisco satanico, wie es in der Stelle eines ungedruckten Martyrologiums heißt, welches der Pater Menschenius in der Borrede zum 3. Theile des Lebens der Heligen, Monat April, Nr. 28. S. 9 ansührt. (Nach Expilly und Barbichon.)

ECURY, 1) É. le Repos. Gemeindedorf im franz. Marnedepartement (Champagne), Canton Bertus, Bezirk Châlons, ist 6\foatse Lienes von Spermay entfernt und hat eine Succurfalfirche und 144 Einwohner. 2) É. sur Coole, Gemeindedorf und Hauptort eines gleichnamigen Cantons in dem ebenerwähnten Departement und Districte an der Coole, hat eine Pfarrfirche und 434 Einwohner, welche buntes Papier fabriciren und zwei schone Papiersmuhlen unterhalten. Der Canton É. sur Coole enthält 30 Gemeinden mit 7069 Einwohnern. In diesem liegt 3) É. le petit, ein unbedeutendes Gemeindedorf. (Nach Barbichon.)

ED. 1) ein Pastorat und eine Filialgemeinde in der schwedischen Provinz Smäland, Calmarlan, Harad und Propstei Norra Tjust, Stifts Linköping, 4 Meilen von Westervik, mit 3355 Einwohnern (Tuneld, Geographie 8. Aust. 3. Bd. 1832). Die Mutterkirche ist uralt und wird für die älteste der Gegend gehalten. Die Fitialkirche ward in den F. 1783—1785 erdaut. Zu Sd wird zweimal jährlich Markt gehalten. Sleichen Namen sührt ein Sdelhof unweit der Mutterkirche, am See Storsson, und ein Eisenwerk an einem dem See entsallenden Flusse, der sich in den nahen Meerbusen Sprsan ergießt, mit zwei Stadeisenhämmern, einem Hochosen, Sägemühle, auch einer Ziegelei.

2) Filialgemeinde des Pastorats Sollestea in der nordsschwedischen Provinz Angermannsand südlichem Harad, im S. 1825 mit 464 Einwohnern. (v. Schubert.)

3) Einer der sieben kumanischen Seersührer, die von den Magyaren bei Kiow geschlagen, sich ihrem Oberansführer Umus (Almos) unterwarfen!). Während Almus mit dem russischen Fürsten, dessen Bundesgenossen die Kumanier waren, unterhandelte, ließen die Kumanier sich mit den Magyaren in eine Unterredung ein, und erstaunten, daß ihre Sprache mit der magyarischen so sehr übereinkam?), weswegen sie sich als Stannuesgenossen

<sup>1)</sup> Die Namen ber übrigen fumanischen Beerführer waren: Ebumen, Etu, Bunger, Dfud, Bonta, Retel. 2) Ungeachtet mehre Schriftsteller behaupten, bag bie Rumanier ehemals eine gang anbere Sprache rebeten, als bie magnarische ift, und biese erft in Ungarn erlernten, so gibt es bennoch mehr Grunde zur Unnahme, bag bie Kumanier in Ungarn siets magyarisch sprachen (ef. Petri Horvith, Commentatio de initiis ac majoribus Jazygum et Cumanorum eorumque constitutionibus [Pestini 1801], p. 105-119). Dafur fpricht ichen ber-Umftanb, bag bie Namen ber fumanischen Ortschaften rein magnarisch find, wahrend so viele Ortschaften in ben Gespanschaften, in welchen eigentlich fogenannte Magyaren wohnen, der Etymologie nach flawischen Ursprungs sind, 3. B. Pest, Pecs, Vissegrad (Wissehrad) u. s. w. Deswegen und aus anbern Brunden stellte ein gelehrter Pralat in einem in bem uns garifchen Nationalmufeum aufbewahrten Auffage bie parabore Sy= pothese auf, daß die Vorfahren ber eigentlich sogenannten Das gyaren - Clawen waren und erst inUngarn von ben Kumaniern magyarisch lernten, und baß man baher die vielen taufenb fla-wischen Worter in ber magyarischen Sprache am leichteften erklaren konne. Bielleicht kann man bie flawischen Namen so vieler ungarischen Ortschaften und bie vielen flawischen Worter in ber magnarischen Sprache (auch bie bei bem Anonymus Belae Regis Notarius, in ber Chronif bes Thuroczius u. f. w.) vorkommenden aus bem magyarischen Dialett ber Paloczen, ber am meiften mit flamie ichen Wortern gemifcht ift, am leichteften erklaren. Die Palocgen

23

ansahen und sich baher leicht entschlessen, mit den Masgyaren nach Ungarn zu ziehen. Die Magyaren wiesen den Kumaniern in dem eroberten Lande in Ungarn zienen Landesstrich zum Wohnplatze an, der Große Kumanien (Nagy Kunsag) genannt wird 3). Dem kumanischen Heerschrer So und Sdumen schenkte der magyarische Herzog Arpud, der Sohn des Almus, die Gegend um Szerenes in der zempliner Gespanschaft zwischen den Flüssen Sajo und Theiß, und die Umgedung des Berges Multra in der hewescher Gespanschaft, welche ihre Nachkommen noch zur Zeit des Anonymus Belae Regis Notarius besasen ') (k. den Art. Edumen).

EDA, ein Filial bes Pastorats Kila im nördlichen Wärmelande an der norwegischen Grenze. Die hölzerne Kirche Eda, mit hübschem Altargemalde, umgibt ein im Kriegsjahre 1808 erweiterter Begräbnispslatz, außer welchem noch ein Militairfirchhof in der Nähe angelegt ward; das Elend, was der Krieg über diese Gegend verbreitete, war sehr groß. Etwa & Meile von der Kirche, bei Hega, trifft man überbleibsel der vier Schanzen, die die Straße oder Thäler zu beiden Seiten der Straße beherrschsen, seit der Vereinigung Norwegens mit Schweden aber zerstört sind. Eda Schanzwerk ward schon um die Mitte des 17. Jahrh. von Gabriel Orenstierna angelegt. Um die Kirche Eda breitet sich eine reizende Landschaft aus. (v. Schubert.)

EDAM (52° 30′ 49″ n. Br., 22° 42′ 21″ L.), Stadt in ber nieberländischen Provinz Nordholland, Bezirk Hoorn, ist Hauptort des gleichnamigen Cantons mit einem Friedensgerichte, liegt, 3 Meilen von Amsterdam entsernt, unweit des Zuydersees, hat einen mit diesem durch eine Schleuße in Verbindung stehenden Hasen, eine Pfarrund vier Beikirchen, 1100 Häuser und 3500 Einwohner, welche ehemals Schiffe bauten und starken Holzhandel trieben, jeht aber nur den sogenannten edamer Kase, welchen die Gegend um Hoorn und Altmaar liesert, versenzben, Ihran brennen und Salz sieden. Unter den zu den Staaten von Holland berusenen Städten nahm Edam sonst die 15. Stelle ein.

EDASA. eine Filialgemeinde im Harad Gudhem, gehörig zum Pasiorate Warola im Harad Käkind, Propuinz Westgothland, Lan Skaradorg. Neben der steinernen Kirche war einst St. Laurentii convivium sacrum, welche

sind unstreitig die Nachkommen der Polowezen des russischen Chronikenschreibers Nester. Gegenwärtig sind in Ungarn die herrschenden Oppothesen über den Ursprung der Magyaren, nach Einigen, daß tie hunnischen Ursprungs sind (zwar eine alte Hypothese, die von Schiezer, Enget und Andern verworsen wurde, weit sie die Magyaren sur Etammgenossen der Finnen hielten, jest aber vorzüglich vom Prosessen für Stammgenossen der Finnen hielten, jest aber vorzüglich vom Prosessen, daß sie Nachkommen der Babytonier, Parther und Inder sind sind sprosessen ged bendurg); endlich, daß sie Nachkommen der Philister und anderer kananáischen Votker sind (nach Stephan von Horvat in Pesth).

3) Damale kamen nebst ben Kumaniern auch viele Ruthenier ober Ruffen nach Ungarn, die sich vorzüglich in Oberungarn niederließen, ihre Sprache beibehalten baben und Rufiniaken genannt werben.

4) Nach bem Anonymus Belae Regis Notarius. Peter

horvath, Engel, Budai, Fefler u. f. w.

Brüderschaft Bischof Sven Grosse von Stars im J. 1442 bestätigte, und unweit des Versammlungsgebändes (gillestuga) eine Opserquelle. Volkszahl im J. 1815, 323. (v. Schubert.)

EDAY, eine von den Orkneyinseln, zwischen Stronfan und Rowsan, 5½ englische Meilen lang und 1½ breit, mit 600 Bewohnern, die meisk Fischer sind und farken Hummersang treiben, aber auch Aschensalz versertigen. Man sindet noch die Nuinen einer Kapelle und mehrer Klöster. Die beiden hafen der Insel sind gut. (Eiselen.)

EDDA. Unter biesem Namen gibt es zwei berühmte Sammlungen, von benen die eine dem altnordischen Lieberthume, die andere bem islandischen Sagenthume angebort. Es muß daher jede auch fur sich besonders') be= handelt werden, und zwar die eine unter Saemundar-Edda Samund's Edda, von ihrem angeblichen Berfaffer ober muthmaglichen Sammler) und bie andere unter Snorra-Edda (Snorri's Ebba, von ihrem mahrscheinlichen Berfaffer ober rudfichtlich gewiffer Theile blos Sammler so genannt). Vorzugsweise 2) wird jedoch die Snorra. Edda genannt nicht blos barum, weil sie zuerst heraus= gegeben worden, fondern auch darum, weil fie bereits im 14. Sahrh. erweislich Ebba hieß, und auch fpater biesen Titel ohne Beisat führte, benn z. B. Stephanus Dlai in ben Ummerkungen zur Völuspa bei Resenius braucht immer Edda ohne bezeichnenden Zusatz und meint damit bie jungere ober Snorra - Edda. Huch Refening gab biefe unter dem allgemeinen Titel: Edda, beraus, namlich un= ter bem Titel: Edda Islandorum, wahrend ber Titel seiner Ausgabe der Völnspa dieser ist: Philosophia antiquissima Norvego - Danica dieta Wöluspa alias Edda Saemundi. Ja, es gab noch Zweifler an bem Borhandensein ber altern ober Lieber : Edda, als die jungere Ebba bereits burch ben Druck verbreitet mar, sowie man auch die Eristenz der jungern Edda eine Zeit lang bezweifelt hatte, als man von ihr las, und sie noch nicht herausgegeben war. Der Titel Ebba in Beziehung auf bie Snorra - Edda laßt sich als im Anfange bes 14. Sahrh. vorhanden nachweisen. Der berühmten Liedersammlung hingegen gab, wie man 3) vermuthet, erft Brynjolf, welcher im I. 1643 auf Island die erfte und zwar beste hanbschrift berselben entbeckte, ben Namen Saemundar Edda hins Froda. Die Bedeutung bes Titels Edda zu erklaren, hat man die verschiedenartigften Bege ein= geschlagen. Der beste Weg ist unstreitig ber, sich an das zu halten, was Edda wirklich bedeutet, nämlich Urgroßmutter (proavia); diefe Bedeutung wird erwiesen,

<sup>1)</sup> über die Literatur der beiden Eddor f. den Art. Saemundar-Edda und den Art. Snorra-Edda, denn sie wird, der leichtern übersicht wegen, am füglichsten getrennt gegeben. Einstweilen st. über die Literatur der Samundar-Gdda Koppen, Literatische Einteitung in die nordische Mnthologie (Berlin 1887). E. 5—56. 60—76, und über die der Snorra-Edda S. 93—102. 2) Bei Raft, Snorra-Edda S. 202. 3) Dieses thut Arnas Magnaus in der Vita Saemundi Multiscii p. XI, weil im königslichen Goder keine Spur von dem Titel ist, und man nirgends etwas davon bei den Alten sinden konnte. Seitdem ist die Annahme, das Brynjolf der Urheber des Titels sei, 'gewöhnlich geworden; s. 3. B. Köppen a. a. D. S. 57.

einmal aus ben Koningar ber Skalda, wo es heißt: "Modir hestir ein, Amma önnur Edda hin thridia," Mutz ter heißt die eine, Umma (Großmutter) bie andere, Edda (Urgroßmutter) die britte, und zweitens aus bem Rigsmal, wb Edda bie Gemahlin Ri's (Urgrofvaters) ift. Unch bas Etymon von Edda liegt nicht fern, wenn man das nordische aett, att, familia, genus, prosapia, und das gothische Atta. Vater, mit einander vergleicht. Viele haben nun zwar an biefer Bedeutung bei ber Erklarung des Titels Edda festgehalten; aber nicht alle sind babei mit gleich klarer Einsicht zu Werke gegangen; benn so findet man 3. B. bemerft: Edda bedeute nach bem Worte fo viel als die Lehre der alten Stammväter, benn Atta, Atte heiße Bater, wovon auch Aett. ein Gefchlecht, Stanun, noch in Gebrauch fei. Co Dalin, ohne daß er aber beweiset, daß in dem Worte Edda felbst die Bebeutung von Lehre ber alten Stammvater liege. Re= senius in ber Borrebe gur Ausgabe ber jungern Ebba ninmt an, Mutter ober Alternutter sei eine bilbliche Benennung für Urfprung ber Dichtkunft. Thorlacius hat am umftandlichften entwickelt, wie ber Titel Edda burch Großmutter (eigentlich Urgroßmutter) zu erklaren fei. Der Titel entspricht namlich, wie er bemerft, gang ber Gitte jener Zeit; benn bie Alten pflegten von einer gemiffen vermittelnden Uhnlichkeit die Ramen zu entlehnen, und fie Buchern und andern Sachen zu geben. Go hat ber berühmte König Haralld Hardradi von Norwegen seinen Panzer Emma (Mutter) genannt wegen des Dienstes, ben er zum Schutze bes Körpers, wie die Mutter den Kindern leifte. Die Hutte Enorri's, welche ihm bei Be= fuchung ber Althinge zur Wohnung biente, wurde Gryla (teutsch Greuel, banisch gruelig), Gefpenft ober Po= pang genannt, wodurch ber Urheber ber Benennung an-beuten wollte, Snorri's Macht und Thatigfeit muffen bie übrigen Großmanner des Landes ebenfo furchten, als die Rinder die Gespenster. Mus abnlichem Grunde war auch der erste Theil der Swerris: Saga (Geschichte des Königs Swerrir von Norwegen) in Beziehung auf ben Inhalt besselben Gryla genannt, weil die Beit des ersten Auftretens des Konigs Swerrir, welches er beschreibt, auch feinen machtigsten Feinden furchtbar war. Huf Diefelbe Weise hat sehr wahrscheinlich das Buch, welches die Vor= rathstammer ber Lehre von Gotter = und Belbenfage ift, ben Namen Edda oder Großmutter erhalten, sowol wegen des altweibischen und doch ehrwirdigen Ulters des Inhalts, als auch, weil es einst ebenso bas Geschaft ber Großmut= ter wie der Mutter war, die von der Kenntniß des ge= meinen Bolkes ferner liegenden, namlich die historischen, genealogischen Gegenstanbe, sowie auch die Geheimnisse der Religion, felbst den Kindern zu lehren. Go nach Ef. Thorlacius (vgl. Ruhs' Geschichte Schwedens 1, 35). Der Verfasser bes ersten Capitels ber islandischen Bor= rede zur jungern Edda, wie man vermuthet, Magnus Dlafsfon, mußte, um ben Titel zu erklaren, zu einer ge= lehrten Grille seine Zuflucht nehmen. Er fagt: Edda ift die Kunft von den vor Alters gedichteten Beispielfagen weiser Manner, und den vielersundenen Benennungen ber Dinge, lehrend die norranische (norwegische und überhaupt

auch skandinavische) Dichtkunst sfür bas Allvolk (bas gemeine Bolt) bunkel gesungen, aber für fluge Manner ficht (beutlich) gesungen] zu versassen und anzuordnen, welche Kunst wie ein nie versiegender Wasserbrunnen alte Bezeichnungen bringt, und stets neue erzeugt zur Gefangschaft (ber Dichtkunft) allen ausgezeichneten Skalben, welche fie mit Fleiße überbenken, und mit rechter Bedachtfam= keit anwenden wollen; wovon sie ihren Namen erhalten hat, benn Edda wird hergeleitet (kommt her) von dem lateinischen Worte edo o:, ich verfasse oder dichte. So wenig begründet auch diese Ableitung ist, so hat sie boch des Beifalls nicht ganz ermangelt, namentlich hat Suhm (Critisk Historie af Danmark II. 657) sie vorzüglicher gesunden, als die von dem islandischen Worte Edda, Urgroßmutter, benn es lagt fich Edda als eine Bu= sammenziehung aus edita, wiewol außerst gezwungen, annehmen, und vermuthen, daß vielleicht bas Subject ausgelassen sei, oder man musse das Neutrum in der Mehrzahl verstehen. Urnas Magnaus, Finn Magnusen und Andere, welche die Ableitung vom lateinischen edo mit Recht verwerfen, benen aber auch die Erklarung Edda als gleichbedeutend mit Urgroßmutter nicht zusagte, haben bas Wort von odr (wie sledi von slod, vod, od von ved, blod von bled u. f. w.), Genie, Begeisterung, Befinnung, Beisheit, Bernunft abzuleiten gesucht, fobaß Edda vom Masculin odr die weibliche Form fei. Bier= nach hat man Edda erklart für das poetische Buch, Ur= nas Magnaus aber für die Dichtkunft (Berskunft) felbst, bie Lehre von derselben. Indeß ift zu bemerken, daß fein alterer Skalde das Wort zur Bezeichnung der Dichtkunft gebraucht. In Beziehung bacauf, baf odr auch Ber: stand bedeutet, hat man folgende Combination des H. C. Freiherrn von Gagern in seiner Nationalgeschichte ber Teutschen (1, 80): Samund Frodi im 11. (1090) und Snorri Sturluson im 13. Jahrh. (1215) - nachbem schon bas Christenthum um bas 3. 1000 auf Island festen Fuß gefaßt hatte — sammelten folche Sagen nach ihrer Huswahl und Ansicht, und biefe Sammlungen wurden Edda, bas heißt, verständige Dichtung genannt. Aber sollte biefer Titel für driftliche Sammler, fromme Manner, wie Samund und noch mehr Snorri Sturluson waren, paffen, fo konnte er nur in rein poetischer Bedeutung, namlich in Beziehung auf die Zweckmäßigkeit ber Unlage, ber übrigen Form und bes bichterischen Ausbrucks, also in Beziehung auf die außere Zweckmäßigkeit ber Dichtung genommen sein, nicht auf ihren Inhalt, ba bie nordische Götter= und Heldensage nicht wenig enthält, was dem Beifte des Chriftenthums entgegen ift. Ihrem Inhalte nach mußte also ben driftlichgesinnten Sammlern ber Inhalt ihrer Sammlung vielmehr als eine unverständige Dichtung erscheinen. Gie sammelten sie aus Bedurfniß, weil ohne die Kenntniß jener Sagen die dichterischen Umschreis bungen in den Liedern der Stalden ihnen sonst unverständs lich gewesen sein wurben. Die Lieber ber Stalben mas ren ihnen unentbehrlich, weil sie bie wichtigsten geschichts lichen Denkmaler des Alterthums waren; endlich fammels ten fie die gotterfaglichen und helbenfaglichen Lieber, theils wegen ihres dichterischen Werthes an sich, theils aus ge-

schichtlichem Sinne, um zu wissen, was man im Alter= thume geglaubt hatte, und badurch im Stande zu fein, in ihren Geschichtswerken bas Beidenthum zu schilbern, wie es gewesen war, und Snorri Sturluson hat in ber Beimsfringla, besonders in ber Saga Sakon's bes Buten, treffliche Schilderungen bavon gegeben. Da Gamund's bes Beifen Sof und Bohnfitz Oddi (Spite, Landzunge) hieß, und auch Snorri Sturluson an diesem Pflegeorte alter Sagen und Lieber und bem Sige ber Geschichtskunde, namentlich der geschichtlichen Urbeiten Uri's des Beifen und Camund's des Beifen und Underer, von bem gelehrten Jon, Lopt's Sohne, einem Enkel Samund's des Weisen, erzogen und unterrichtet ward, so hat man auch eine Ableitung des Titels Edda von Oddi (wie bredda von broddr, in Beziehung barauf, baß bie Sammlung auf Oddi, bem Landgute Samund's, angelegt war. Gine andere Ableitung des Titels Ebba ift von aedi (ich) unterweise, welches mit bem lateinischen edere verwandt sein soll. Da bieses aber aus e und do jusammengesetzt ift, so ist jene Berwandtschaft nur eine außere, das beißt, beibe Worter flingen einander zufällig abulich. Bon aedi konnte jedoch Edda infofern genannt sein, weil sie ein Lehrbuch fur die Dichter sein sollte. Rach Ihre's Meinung (bei Schlozer, Island. Liter. und Gefch. I, 74) ift ber Name von der Partifel etha, oder, die oft in dem Buche wiederholt werde, entstanden. Allein wenn wir auch, wie Ruhs richtig bemerkt, von der in= nern Unwahrscheinlichkeit dieser Angabe absehen, so kommt jenes Wort gar nicht auffallend oft vor. Sollte ber Uns: bruck Edda, fragt Ribs, vielleicht von heita, bedeuten, auslegen, abzuleiten fein? Wenigstens wird ber von Ihre angegebene Grund auf biefe Berleitung anzuwenden fein, da in dem zweiten Theile oder den Kenningar fast jede Überschrift mit dem Worte heiter beginnt; vielleicht laßt sich auch die Derivation von att. aet (bas Geschlecht) rechtfertigen; Bok therma heiter Edda (namlich Boken), d. i. diefes Buch heißt Geschlechtsbuch. So nach Ruhs. Aber dieser Titel wurde sehr wenig bezeichnend sein, da die Edda mit Ausnahme des Hyndhilioth (in der Lieder: Edda) sehr wenig Genealogisches enthalt. Zwar beginnt sie mit der Schöpfung der Welt, und kommt bann auf Dbin, ben Bater ber Gotter und Menschen, sowie auch Dbin in den geschichtlichen Liebern ber Skalben boch als Stammvater ber nordischen Berricher angenommen ward. Uber der eigentliche Zweck der Edda ist doch nicht nach= zuweisen, auf welche Weise die berühmtesten Konigsge= schlechter des Nordens von Obin abstammen. Zwar beschäftigt sich die Vorrede mit Dbin als Stammvater ber nordischen Beerscher, aber diese Vorrede ist ein spateres Machwerk, als die herrliche Sammlung felbst. Auch ist als der eigentlichen Edda fremd die im upfalischen Coder auf das Skälldatal folgende Geschlechtstiste von Mam bis auf Snorri zu betrachten. Ubrigens ift die Austegung Edda burch Geschlechtsbuch außerst gezwungen, es ware also Abfurzung von Aetta-Bok (Buch ber Geschlechter). Bok hatte man hinweggelassen, und ben Gemitiv Pluralis Aetta beibehalten, und Aetta in Ebda verwandelt. Go-gewaltsam versuhren die Nordmannen M. Enentt. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

nicht. Sie sind zwar selbst keine großen Etymologen, wenn es auf Erklarung ber vorhandenen Worte ankommt; aber diefe vorkommenden Worte find alle sprachgemaß ge= bildet, und die wenige Genauigkeit bei ihren Wortablei= tungen entsteht nicht baraus, weil etwa die Worter fehler= haft gebildet waren, sondern weil die bewußte Sprach= fenntniß noch wenig erwacht war, während die unbewußte Schöpfungsfraft bes Sprachgeistes um so richtiger und machtiger wirkte. Es ist also gar nicht benkbar, baß die Mordmannen auf Island Aettabok in Edda verberbt hatten. Bu einer folchen Unnahme konnte man auch felbst bann nicht seine Zuflucht nehmen, wenn sich der Titel Ebba gar nicht erklaren ließe. 3war find bie vielen und mannichfaltigen Ableitimgen und Erklärungen, wobei man Edda auch gleichbedeutend mit dem indischen Veda gehalten hat 1), theils ber Sprache, theils ber Sache nicht an= gemessen, bis auf eine einzige, welche vielen nur barum nicht genügt hat, weil sie sich bas Verhaltniß bes Titels zu ber Sammlung nicht gehörig zu erklaren wußten. Wir halten uns jedoch mit Recht an das, was Ebda wirk= lich bedeutet, namlich Urgroßmutter oder Altermutter über= haupt, und biefer Rame hatte fur die beiden Sammlun= gen, welche ihn tragen, die beste Bedeutung. Es heißt namlich in bem Epiloge zur Helga - Quida Hundings-bana II: "That var trua i fornescio, at menn vaeri endrbornir, em that er mi caulluth kerlinga villa (es war Glaube im Alterthume, daß die Menschen wie= der geboren wurden, aber bas wird nun genannt alter Weiber Irrthum ff. Forum der Kritik 2. Bd. 1. Abth. S. 136])." Für kerling altes Weib von gemeinem Stande ift alfo auf ben Titel ber beiden herrlichen Samm= lungen die ehrenvollere Bezeichnung Edda Urgroßmutter gesetzt. Der Sammler beutete also burch ben Titel so= gleich an, daß er den Inhalt ber Sagen felbst nicht glaube, und erreichte durch das einzige Wort, was eine lange fri= tische Vorrede nicht besser hatte bewirken konnen. Der Titel paßt also ganz für die Zeit, in welche die beiden Sammlungen gefetzt werben, namlich in die Zeit, wo bas Chriftenthum den Glauben an die Gotterfagen der heid= nischen Vorzeit verdrängt hatte, wo aber die Runde von biesen noch in Liedern und in den Erzählungen lebte. Die Schrift war zwar schon vor der Zeit des Christen: thums im Norden gebräuchlich; aber eigentliche Bucher in unferer jetigen Bedeutung wurden noch nicht geschrie= ben, fondern nur einzelne Lieder oder einzelne Ungaben auf holzernen Safeln. Die Edda kann man nur infofern bie Bibel des heidnischen Nordens nennen, als sie vieles

<sup>4)</sup> A. Murray sucht die Ansicht zu begründen, daß Edda ein und basselbe Wort mit Veda, dem Namen ber atteffen indischen Religionsbucher, sei, indem er in Scot's Magazine 1812. p. 513 bemerft: "I am now happy in being able to identify the lan-guague of the Eddas and the Vedas. It will amuse you to hear, that Edda in Icelandic and Veda in Sanscrit are not only in the main the same word, but that they are actuelly the same as our own term wit or wita; wit as you know in old times signified knowledge." Batten aber bie Istanber bei Edda an vit, Berftand, Bernunft, Geift, Big gebacht, so hate ten fie ficher nicht Edda, fonbern Vita gefagt.

enthalt, was im heidnischen Alterthume wirklich geglaubt wurde; aber die Edda selbst, namlich als Sammlung jener heidnischen Lieder und Sagen betrachtet, war im Beisdenthume noch nicht vorhanden. Wir brauchen also in der Bezeichnung Edda nicht eine Bedeutung zu suchen, welche auch für die heidnischen Zeiten paßte, sondern es genügt, daß der Titel der Zeit augemessen ist, in welcher sie entstand. In dieser Beziehung ist aber Edda oder Urgroßmutter für die Sammlung die bezeichnendste, namlich sie enthielt Lieder und Sagen, wie sie im Munde der Urgroßmutter lebten, aber zur Zeit, als sie gesammelt wurden, von Geistesstarken und besonders von der jüngern im Christenthume erzogenen Welt nicht mehr ges

glaubt wurden. In Beziehung auf die Liederfammlung wird ber Name Edda vorzugsweife für ben gotterfaglichen Theil berfelben gebraucht; besonders barum, weil diese Lieder früher berausgegeben find, als die belbenfaglichen, von benen nur einiges bekannt gemacht war. In Beziehung auf bie jungere profaische Snorra-Edda ift ber Begriff Coba breis fach, jeboch fo, baß zwei Hauptbeziehungen vorwalten, namlich A. indem man unter Coba zugleich die Cfalba begreift, und B. indem man die Stalda nicht mit barun: ter versteht. Da aber die Cfalba felbst balb in engerer, balb in weiterer Bebeutung genommen wird, so zerfallt B. wieder in 1) und 2). Der Begriff ber Ebba unter A. ift icon alt, benn in Enftein's (geft. 1361) Gedichte Lilia foinmt Eddu-reglur für Regeln ber Dichtfunst vor; hier hat ber Dichter alfo vorzuglich ben Theil ber Erba in weitester Bebeutung im Auge gehabt, welcher bie Stalba beißt, und bie Regeln ber Dichtfunft umfaßt. Orn Jonsson (im J. 1391 jum Abte von Mufethvera geweiht) nennt in einem Liebe bie Dichtfunft Edda-list (Ebda's Runft). Huch Neuere brauchen nicht felten Ebda in ber Bedeutung, daß sie nicht blos ben ersten Theil ber Stalba, sondern bie gange Stalba zugleich burch Ebba bezeichnen '), und auch die Kenningar und anderes in ber Chalba Enthaltene mit zur Coba rechnen. B. Worzugs: weise wird jedoch unter Ebba ber Theil der Sammlung verstanden, welcher bie Gotter= und Belbenfagen enthalt, aber fo, daß 1) Edda in der engften und eigentlichen Be: beutung nur von ber Gylfaginning gebraucht wird, und 2) Ebba zwar auch in ber eigentlichen, aber boch in ber weitern Bedeutung, fodaß unter Edda auch ber erftere Theil ber Stalba verstanden wird, welcher diejenigen Got= terfagen, die sich in der Gulfaginning nicht finden, und bie Belbenfagen enthalt 6). Tene in ber Gylfaginning

nicht enthaltenen Göttersagen haben auch ben besondern Titel: Bragaraedur (Bragi's Reben). Diese Bragaraedur und die barauf folgenden Gelbenfagen zeichnen sich auch von der Ebba in eigentlicher und engster Bedeutung ober ber Gylfaginning badurch aus, bag barin mehr hervorgehoben wird, warum die Gotter= und Belbenfagen erzählt werden, nämlich zum Verständnisse ber alten Stale benlieder und zum Behufe bes Gebranches ber alten Gfalbenfprache bei Fertigung eigener neuer Gebichte; benn es wird immer angegeben, bag biefer ober jener Umftand, welcher in der eben erzählten Sage enthalten ist, diese ober jene bichterische Umschreibung veranlagt habe. Der Unterschied zwischen der Gylfaginning und den Bragaraedur wird und weiter unten, wenn wir vom 3mede ber Edda handeln, noch mehr beschäftigen, denn die zu wes nige Beachtung biefes Unterschiedes hat veranlagt, baß bie verschiedenen Forscher bie verschiedensten Unsichten über ben 3weck ber Edda aufgestellt haben, je nachdem ber eine Theil die Edda in eigentlicher und engster Bedeutung, ober mit anderm Namen die Gylfaginning zum Stand= punkte ber Betrachtung genommen, ober ber andere ben erzählenden Theil ber Skalba, welcher auch Edda in eis gentlicher, aber in weiterer Bedeutung genannt wird, als Maßstab seiner Beurtheilung der ganzen Edda gebraucht hat. Beide Ebdor zerfallen in den gotterfaglichen und in den heldensaglichen Theil. Bei der Suorra-Edda find die Theile ber Hauptsache nach bereits von dem Sammler ober den Sammlern getrennt, nämlich erst kommt die Gyls faginning, welche der wichtigste Theil der Edda ist, da sie die Sage von der Entstehung, dem Untergange und ber Wiedergeburt der Welt behandelt, bann die Bragaraedur, welche auch Göttersagen enthalten, bann sind in die Kenningar sowol Gotter = als Beldensagen eingewebt, namlich in den Handschriften 7). In der neuern Unorde nung ber jungern Ebba burch Magnus Dlafsfon ift alle Sagenerzählung aus den Keimingar genommen, und biefes ift auch von Nierup in seiner banischen Übersetzung und von Rask in feiner ber Ausgabe ber Urschrift beibe= halten, wiewol bei beiden die Gotter = und Beldensagen nicht alle in derfelben Ordnung als bei Refenius stehen. In ben handschriften ber Lieder-Ebda sind die gottersage lichen Lieder von den helbenfaglichen auch nicht völlig geschieden, sondern fteben gum Theile unter einander, wie wir im Artifel Saemundar-Edda unter bem Ubschnitte Sandschriften sehen werden, und überhaupt, auch wo gotterfagliche neben gotterfaglichen, und helbenfagliche nes ben heldensaglichen stehen, doch beide auch in Beziehung auf sich selbst nicht gut geordnet. Die Gintheilung ber Ebba : Lieder hat die Alterthumsforscher daher vielfach beschäftigt. Die Sauptabtheilung ist die ihrem Inhalte nach A. in die göttersagliche und B. in die helbensagliche. boch so, daß jede Sauptabtheilung gewisse Unhange hat, Much können die gottersaglichen und helbensaglichen Lieder an sich nicht streng geschieden sein, da die echte Belden=

7) f. ben Artikel Snorra-Edda, Abschnitt Sand fchriften.

<sup>5)</sup> s. B. Birgerus Thorlacius, Fragmenta Höstlangae et Thorsdrapae, ethnicorum a sec. 9 et 10. carminum ex Eddae Snorr. codd. Regio et Worm, membraneis nunc prim, edita (Havn. 1801). Sveinbiörn Egilsson, Scripta Historica Islandorum de rebus gestis veterum Borealium Latine reddită et apparatu critico instructa curante Societate Regia Antiquariorum Septentrionalium. Vol. I. p. 13. 25. 44. 45. 52. 55. 61. 6) Wie für diesen testen Theil ver Edda ober den ersten Abeil der Stalda bald die Bezeichnung jüngere oder norra & Edda, bald Etalda gebraucht wird, biervon s. Beispiele bei Finn Magnusen, Lexicon Mythologicum im 3. Web. der gr. Xueg, der Edda Sci

munbar ©. 402, 429, 680, 688, 739, 878, 986, Egilsson l. c. T. I. p. 6.

Wir werben bei Ungabe bes Inhalts ber Ebbalieber im Urtifel Saemundar - Edda nachstehende Reihenfolge beob:

achten: 1) Die Wöluspa als bas wichtigste aller Ebbaz

lieder, welches die Sauptfagen von Entstehung und dem

Untergange ber Gotter vom Verschwinden der glucklichen

Beit der Gotter durch das Erscheinen der drei Riesen=

madchen, die Sage von Ballbur's Tode und andere wich=

tige Sagen und die wichtigste von dem Untergange und ber Wiedergeburt der Welt enthalt. 2) 3war nicht der

Einkleidung, aber doch dem Inhalte nach schließen sich

an die Wöluspa gunachst Wafthrudnis-mal, benn es

enthalt auch die Lehre von der Entstehung und dem Un= tergange der Belt. Der Form nach mehr mit ber Wöluspá als mit ben Wafthrudnis-mal verwandt sind

3) die Grimmis-mal, enthalten aber weniger von der

Schopfungsfage und nichts von der Sage von dem Uns

fage, wie z. B. die indische und griechische, innig mit ber Gotterfage vereint find. Aus der teutschen Beldenfage in engerer Bedeutung sind jedoch die Gotter gewichen, weil fie zu viel vom driftlichen Ginflusse gelitten hat, und nur bie Riefen und Zwerge ober Elfen find geblieben, aber auch fehr geschwächt worden. Die nordische Belbenfage bangt jedoch noch mit der Gotterfage innig zusammen. Der größte helbenfagliche Kreis von den Sigurd und ben Giukungen wird durch das Auftreten der brei Ufen ein= geleitet. Much im Sagenfreise ber Belgilieder spielt Dbin eine Rolle. Im Hyndlulioth hingegen, welches zu ben gotterfaglichen Liedern gehort, wird Runde über helben-fagliche Geschlechter ertheilt. Wie hatte auch Gotter= und Belbenfage in den Liedern ftreng geschieden sein konnen, ba man sich die Gotter als über die Menschen berrichend bachte. In den Fafnis-mal gibt Fafuir Sigurden felbst auch über Gotterfage Auskunft. So wenig streng sind auch in diefer Beziehung die gotterfaglichen und heldenfag= lichen Eddalieder zu trennen; doch muß es der leichtern Übersicht wegen geschehen. A. Die Lieder des got = terfaglichen Theiles find ihrer Reihenfolge nach schwerer zu ordnen, als die des heldensaglichen Theiles. Die Bandschriften konnen dabei nicht zum Leitfaden bienen, ba in ihnen die gotterfaglithen und helbenfaglichen Lieber nicht geschieden, sondern diese in jene eingeschoben sind. Die Ausgaben geben auch keine taugliche Folgereihe. Wie die Berausgeber die Eddalieder geordnet haben, feben wir im Artifel Saemundar-Edda. Abschnitt Ausgaben. Die Überfeter mit Ausnahme Finn Magnufen's haben sich auch nicht sehr um eine systematische Unordnung be= muht. Go hat 3. B. Sandvig in seinem Bersuche einer danischen Übersetzung von Samund's Edda nach dem Vor= gange des schwedischen Coder (wenigstens hat dieser die= felbe Unordnung) den aus heidnischen und driftlichen Un= fichten erzeugten Mischling, die Solarlioth an die Spite aller Eddalieder gestellt, wozu es vollig untanglich ift .). Finn Magnusen in seiner banischen Übersetzung ") der al= tern Edda hat sich am meisten Muhe gegeben, die gottersaglichen Eddalieder sustematisch zu ordnen, und theilt sie auf folgende Beife ein: I. in religiofe und mytho: logifche; 1) Wöluspá; 2) Wafthrudnis-mál; 3) Grinnis-mal; 4) Alwis - mal; II. in erzählende und bramatische Mythengebichte; 1) Hymis-quida; 2) Thryms - quida; 3) Skirnisför; 4) Hrafna - galldur Othins; 5) Vegtams-quida; 6) Harbarz-lioth; 8) Aegisdrecka; III. in vermischte Gedichte; 1) Hyndlu-lióth; 2) Fjölnismál; 3) Háva-mál; 4) Gróngaldr. Der Einfassung nach passen Wöluspá und Grimnis-mal am besten zusammen, weil bort die Wala und bier Dbin Runde ber Gotterfagen vortragen. Die Waf-thrudnis-mal und Alvis-mal stehen als Wettkampfe in Beziehung auf Einkleidung am besten bei einander, aber nicht dem Inhalte nach, da jene Gotterfage und biese bichterische Benennungen gewisser Gegenstande vortragen.

tergange und ber Wiedergeburt der Welt, schließen sich also ihrem Inhalte nach nicht so eng, als Wafthrudnismal an die Wölnspa, erhalten aber unmittelbar nach den Wasthrudnis-mal die passenoste Stelle, da beibe die wichtige Lehre von Walhöll vortragen. 4) Die Vegtams-quida sollte ihrer Einkleidung nach zunächst bei ber Wöluspa stehen, benn in beiben ertheilt eine aus bem Grabe beschworene Bala Auskunft über die Gotterfage, und Dbin vernimmt diese Runde, wahrend er in den Wafthrudnis - mal und in den Grimmis - mal felbst Runde über göttersagliche Gegenstände ertheilt. Aber die Vegtams - quida beschäftigt sich nur mit einer Sage, nam= lich ber Balldursfage, während die Wölnspa, die Wafthrudnis-mal und Grimnis-mal viele Gotterfagen berühren. Nach Mone müßte die Wegtams-quida noch vor die Wöluspa gestellt werden. Sie ist, wie er be= merkt, ein altes Lieb, das zuweilen wortlich mit der Wöluspá übereinstimmt (vgl. Wegt. XVI. v. 3—8. Wöl. XXXVII. 7. 8. XXXVIII. 1—4), woraus nach ihm breierlei folgt: erstlich, daß die übereinstimmenden Stellen hauptfächliche Glaubensfätze enthalten, zweitens, daß die Wöluspá, welche in diesen Stellen das Perfectum hat, in eine spätere Zeit der Göttergeschichte gehört, als die Wegtams-quida, die im Praesens (b. h. in der Bedeutung bes Futuri) spricht, endlich, bag beide Balen, welche dieselben Worte verkunden, auch dieselben Wesen sind 10). Die Unordnung der Eddalieder nach ber Zeitfolge ber Sagen, welche sie enthalten, wurde allerdings am angemeffen: sten sein, aber nicht einmal die einzelnen Sagen lassen sich der Zeitfolge der erdichteten Ereignisse nach, welche fie enthalten, gehörig ordnen, weil die Sagen verschiebe= nen Dichtern ihre Entstehung verdanken, und diesen da= bei nicht alle Göttersagen als- ein großes zusammenhan= gendes Ganze vorschwebten und als Maßstab bienten. Geis jer in dem ersten Theile der Swea Rikes Haesder hat einen Bersuch gemacht, die in den beiden Eddor befind= lichen Göttersagen der Zeitfolge nach zu ordnen und dar= zustellen, aber bieser Versuch ift, ba selbst nicht selten ein und berfelbe Dichter in einem umfangreichen Werke mit ©. 425.

10) Geschichte bes Beibenthums im norblichen Gurepa. 1. Ih.

<sup>8)</sup> I. C. Sandvig, Forsög til en Oversaettelse af Sae-munds Edda, Förste Hefte (Kiöbenhavn 1788), p. 1. 9) Den aeldre Edda (Kiöbenhavn 1821 - 1823.) T. IV.

fich in Widerspruch gerath, und die nordische Gotterfage noch bagu von vielen Dichtern erschaffen, und bie Samm: ter berfelben bie fich wiberfprechenden Sagen nicht gewaltsam beschnitten haben, so ziemlich misglückt. Die Wegtams-quila vor die Wöluspa zu stellen, wurde gang ungwedmäßig fein, ba wir durch erftere mitten in bie Gibtterwelt eingeführt wurden, ohne etwas von ihrer Ent= ftehung zu erfahren. Bon biefer und bem Ursprunge ber Welt überhaupt geben uns bie Wöluspa, bie Wafthrudnis-mal und die Grimnis-mal die fagliche Runde, und fie eroffnen baber am füglichften ben Reigen ber gotter= faglichen Ebbalieber 11). Der Hrafna - gallde Othins schließt sich zwar als ein Erzeugniß spaterer Zeit nicht gang schicklich an die alte Wegtams-quida, aber febr paffend bem Inhalte nach, da in ihm zwar Dbin nicht felbst, aber boch auf sein Gekeiß andere Gotter eine Reise in die Unterwelt thun, um eine weiffagende Gottin zu befragen. Mone will den Hrafna-galldr Othins vor bie Wöluspa geftellt wiffen. Im Rabenrufe V, 8 fommt, wie er bemerkt, auch ein Bers vor, ber als Schlufreim ein Rennzeichen der Wöluspa ift: vitid ein eda livat, worin Mone nicht ein unpaffendes Ginschiebfel erblickt, wie die Erklarer in der großen Ausgabe, sondern eine ab-sichtliche Hinweisung auf die Wöluspa, wodurch der Rabenruf fich nach Mone als Ginleitung zur Wöluspa fund gibt, weshalb Mone ihn, wie er felbst bemerft, weiter oben mit Unrecht vor die Wegtams-quida gefett hat; aber die Wöluspa behandelt ja nicht blos die Ballburs: fage, fonbern gibt ben Gang bes Lebens ber Botter uber= haupt an, und zwar fowol vor als nach Ballbur's Tob. Ulfo als Einleitung in die Wöluspa ift der Hrafuagalldr Othins feineswegs zu betrachten, und überdies ein weit fpateres Erzeugniß als diefe. Wenn wir nicht berucksichtigen, daß ber Hrafna-galldr Othins spåteres Erzeugniß als die Wegtams-quida ift, und als ausgemacht annehmen, bag' im Hrafnagallilr bie weissa= gende Gottin in der Unterwelt um Balldur's Schicffal befragt werden foll, so ware der Hrafnagalldr eine ganz paffende Ginleitung zu ber Wegtams-quida, wie er auch in der großen Unsgabe und ber von Rast vor ihr ftebt. Nachbem namlich bie von Dbin abgefandten Gotter bei der Weissagerin in der Unterwelt nichts ausgerichtet, wie ber Hrafnagalldr barftellt, reifte bann, wie bie Wegtams-quida befingt, Dbin felbst zu ihr. Aber ber Hrafnagalldr Othins icheint nichts als eine fpatere Nachahmung ber Wegtams-quida, und fein Berfaffer bichtete ihn nicht um Darstellung ber Gotterfage willen, fonbern fein 3wed war, fich in einer reichen Dichtersprache in erha: benen Gebanken und Bilbern auszusprechen. Eigentlich follte ber Hrafna-galldr unter ben gotterfaglichen Liebern eine ber letten Stellen erhalten, mag jeboch als Nachbilb ber Wegtams - quida neben diefer betrachtet werden. Gin im Betreff ber Unechtheit noch weit verbachtigeres Gebicht find 6) die Harbarz-lioth, in welchen Doin und Thor sich unwirdig behandeln, und es ift, wenn es von einem Beiden herrühren follte, von einem folden, ber dem gewohnlichen Gotterdienste feindlich war. Doch enthalt bas Lied einige merkwürdige Sagen. Im ahnlichen Geiste wie die Harbarz-lioth ift 7) die Aegisdrecka verfaßt, boch stehen auch hier unter ben Lasterungen ber Gotter einige Andeutungen auf wichtige Sagen, und ber Schluß in ungebundener Rebe enthalt die bedeutungsvolle Sage von Lofi's Fesselung. Die Aegisdrecka ist noch barum wichtig, weil sie uns die Götter als in freundlicher Beziehung zu dem Riesen Ugir, namlich als dessen Gaste, zeigt, mit Ausnahme Thor's, des unversohnlichen Feindes ber Riefen, welcher bei Ugir nicht zu Gafte ift, fondern nur von den Gottern gerufen kommt, um Loki'n zu guch: tigen. 8) Die Hymis-quida suhrt noch in die Riesen= welt, aber ber ben Riefen feindliche Thor ift es, ber uns babin versest. Die Hymis-quida ift wegen ber Sage von der Angebung der Middgardsschlange außerst bedeuts sam. 9) Auch die Thryms-quida führt uns in die Niesenwelt, sowie 10) bie Skirnisfor. Einer und berfelben Welt mit den Riefen, namlich der Mittenwelt, welche ben Gegenfatz zu ber Welt ber Gotter und zu ber Welt ber Menschen macht, gehoren auch bie Zwerge ober Elfen (f. F. Wachter, Enorri Sturluson's Weltfreis. 1. Bb. 8. 42). Wir führen baher hier auf 11) die Alwis-mal, welche uns ein Abenteuer eines vielwissenden Zwerges mit Thor barftellen; aber biefes ift nur Einkleidung, ber 3weck bes Liedes ist, die Lehre von den vielfachen bichterischen Benennungen der Erde, des Himmels u. f. w. vorzutra= gen. 12) Die Hawa-mal find auch ein Lehrlied, aber in Beziehung auf Klugheitsregeln im Leben und auf Lehre von den Zauberliedern. Die Hawa-mal enthalten gwar auch eine wichtige Gotterfage, namlich die, wie Dbin ben Niesen den Dichtermeth entfuhrt, aber der bei weitem größte Bestandtheil ber Hawa-mal bietet boch nichts Göttersagliches bar. Un Hawa-mal schließt sich sehr passend 13) ber Gron-galldr an, in welchem auch, wie in den Hawa-mal Klugheitsregeln, und zwar auch als burch Zauberlieder wirksam, vorgetragen werden 12). Un den größten Theil bes Inhalts ber Hawa-mal schließt sich ber Grou-gallde wegen ber in ihm enthaltenen Lehren am engsten an, nur ber Ginkleibung nach find beibe verschieden, da ben Hawa-mal Dbin einem jungen Men= schen, und in dem Gron-galldr die Lehren eine aus dem Grabe beschworene Mutter (eine zauberkundige Weissagin) ihrem Sohne vorträgt. Es folgen 14) die Hyndlu-lioth ober die Wöluspá hin skamma, die fleine Wöluspá (f. 2. Sect. 12. Bb. S. 437). Der Ginfleidung nach foute Hyndlu-lioth zu ben Wafthrudnis-mal gestellt werben,

<sup>11)</sup> f. über Geijer's Versuch, die nordische Gottersage der angebtichen Zeitfolge der Ereignisse nach darzustellen, die Allgem. Lit.= Zeit. 1882. Nr. 175. 176, wo Legis' (Glückselig's) Alkuna, in welcher die Geijer'sche Anordnung und Behandlung der nordischen Gotssagen aufgenommen sind, beurtheilt ist.

<sup>12)</sup> Will man die Eddalieder von dem Gesichtspunkte aus ansordnen, ob mehr oder minder darin Beschwörung und Zauberei überzhaupt als Gegenstand der Behandlung erscheint, so muß zu den Häwa-mál und dem Grou-galldr die Skienis-för gestellt werden, weil sie das Beispiel einer Beschwörung enthält. Der Grou-galldr ist kein göttersagliches Lied, aber auch kein heldensagliches, weshald es auch in der großen Ausgade eher einen Plag in dem ersten als im zweiten Theile verdient hätte.

ba auch in diesen ein Riesenwesen Runde über Göttersage ertheilt. Dem Inhalte nach in Beziehung auf bas Götter- und Riefenfagliche, was sie enthält, verdiente die Hyndlu-lioth eine Stelle neben ber großen Wöluspá, als offenbare nach: ahmung berselben, wie auch ihr anderer Titel: "Die kleine Wöluspu," andeutet. Der Zweck des Liedes ift jedoch nicht Gotterfagliches, fondern Genealogisches in Beziehung auf die Abstammung ber nordischen Sauptlinge vorzutragen, welches aber freilich bis zu den Göttern führt. Da in ben Hundlu-lidth ber Hauptinhalt die Abstammung ber nordischen Konigsgeschlechter betrifft, so schließen sich an sie passend an 15) bie Rigsmal, in welchen auch bie Sage enthalten ift von ber Abstammung ber brei Stande: bes ber Eklaven, bes ber Bonden und bes ber herren ober Ebelinge, welcher Stand hier burch ben Jarl reprafentirt wird, und wie sich endlich einer aus Jarlsgeschlecht durch Eroberung zum Konige aufschwingt. Unter die got= terfaglichen Lieder werben die Rigs-mal barum gestellt, weil in der Einleitung bemerkt wird, bag Beimballr, eis ner von der Usen, auf seiner Wanderung sich Rigr ge= nannt habe, und im Liede selbst zwar dieses nicht gefagt wird, aber both As kunnigr Asa (Deus) multiscius, wie es die Übersetzung im britten Theile der großen Musgabe ber Edda Samundar gibt, oder auch as-kunnigr, b. h. als Gott befannt, als Gott berühmt, genannt wird. Db unter diesem Rigr, bem Urheber ber brei Stande, wie ber Eingang bes Liebes besagt, wirklich Seinballr ober nicht vielmehr Dbin der Bater ber Gotter und Menschen zu verstehen, ist zweifelhaft. Sowie die Rigsmal mehr als ein Unhang zu ben gotterfaglichen Liebern be= trachtet werden, so gehoren auch in biesen Unbang 16) die Fiöll-svinns-mal, welche erotisch = allegorischen In= halts und zwar in Beziehung auf die übrigen Eddalieber in ungewöhnlichen Allegorien find, und etwas eigentlich Göttersagliches nur beiläusig enthalten. Von den Rigsmal sind sie im Betreff ber Dichtersprache himmelweit verschieden, denn in den Rigs-mal ist biese einsach na turlich und flar, in den Fiöl-svinns-mal gezwungen und dunkel, und in Beziehung auf die Urt der Darstellungsweise sollten die Fiol-svinns-mal zu dem Hrafnagalldr gestellt werden. Mit den Rigs-mal hat jedoch ein Theil des Inhalts einige Verwandtschaft, da in den Rigs-mal die Ausübung und Wirkung der Liebe durch Rigr besungen, und in den Fiöl-svinns-mal die Einleitung zu dieser Ausübung gegeben wird. In Beziehung auf die dunkte Darstellungsweise in ungewöhnlichen Alle: gorien schließen sich an die Fiöl-svinns-mal passend an 17) bie Solar-lioth, aber in Beziehung auf den Inhalt find sie von ben Fiöl-svinns-mal himmelweit entfernt, da diese sinnlich = erotischen Inhalts, die Solar-lidth hin= gegen moralischen und religiosen, und zwar christlich = reli= giosen, Inhalts sind. Doch beibe konnen nicht anders als jusammen im Unhange zu den göttlichen Liedern stehen, weil sie nur ganz wenig eigentlich Gotterfagliches, im Berhaltnisse zu ben frühern Liebern, enthalten. Der An= fang der Sólar-liótli könnte zwar passend bei den Hawamal stehen, aber nicht in religiöser, sondern in moralischer Beziehung. Nichts wurde zwar für Fiöl-svinns-mal

und die Solar-lioth felbft gewonnen, aber auch nicht viel verloren, wenn sie als Unhang nicht zu ben gotterfag= lichen Liebern, sondern zu den Eddaliedern überhaupt gefiellt wurden. Für die gotterfaglichen und helbensaglichen Lieder wurde bann ber bedeutende Bortheil erhalten, bag sie, die mit einander so nahe verwandt sind, durch jenen fremdartigen Unhang an die gotterfaglichen Lieder nicht unterbrochen wurden, während sie als Unhang zu ben gotterfaglichen Liebern nur biefes Gute ftiften, Bu Beigen, wie fich bie bastarbartigen neben ben eigentlichen gotter= faglichen Liebern ausnehmen. In biefer Beziehung ift es lehrreicher, die Fiöl-svinns-mal und die Solar-lioth als Unhang ber gottersaglichen, nicht als Unbang ber betbensaglichen zu betrachten, wiewol so der Nachtheil ents steht, daß die Reihe ber gottersaglichen und ber helbenfag= lichen, in welchen lettern auch die Gotter auftreten, un: terbrochen wird.

Mus der Abtheilung der gottersaglichen Lieder sollten neben benfelben stehen a) bie Hnikars-mal, wie fie heißen wurden, wenn ihr Titel nicht badurch verloren ge= gangen ware, baf sie in bie Sigundar - Quida Fafnis - bana II. a. aufgenommen find. Gie haben aber, aller Wahrscheinlichkeit nach, fruber ein besonderes Lieb ausgemacht, und kounten ebenso gut in die Lieder Helgi's ober jedes andern besonders jungen Belden, als in bie Sigurdslieder eingewebt sein. Da Odin in den Hnikarsmal einem Menschen Lehren ertheilt, fo fanden fie unter ben gottersaglichen Liedern den besten Plat neben ben Hawa-mal. Unter die gotterfaglichen verbienten ferner b) die Sigurdrifo-mal aufgenommen und zwar auch in bie Rabe ber Hawa-mal gestellt zu werben. Die Lehren barin ertheilt zwar nicht eine menschliche Walknrie, aber ihr Inhalt; namlich die Lehre von den Runen, welche als von Dbin ausgehend gedacht und angegezben werden, wurde sich eng an ben Theil ber Hawamal auschließen, ber Runatals-thattr Othins genannt wird. c) Die Fafnis - mal enthalten auch Gotterfagliches, namlich bie Lehre von ber Abstammung ber Rornen und bie Lehre von bem Kampfplage ber Ufen und Surtur's. Die Fafnis - mal wurden also in die Rabe ber Wöluspa, welche auch die Lehre von den Nornen und noch mehr von bein großen Kampfe ber Gotter und Riefen enthalt, gestellt, und zugleich in die Rabe ber Wafthrudnis-mal, welche auch von jenem Schlachtfelde, welches fie Wigridr nennen, wahrend es in ben Fasnis-mal Oskopnir heißt, ge= bracht werden muffen. In einem Artifel, in welchem blos bie gottersaglichen Lieber ber Ebba betrachtet wurden, mußten bie unter a, b und e genannten Lieber unter bie= felben g.ftellt werben, sowie auch d) ber Theil ber Helga-Quida Hundingsbana II., welcher bavon handelt, wie Dbin Helgi'n, als er nach Balboll fommt, mit sich baselbst herrschen lagt, wie Belgi biefe Erlaubnig in Beziehung auf feinen Feind hunding benutt, wie er ferner des Nachts sich herab zu Sigrun begibt und bei Un= naberung des Morgens nach Balholl zurudreitet. Berudsichtigt man bei einer Eintheilung ber Ebbalieber bas Riefensagliche, was sich in einem Theile berfelben findet, fo muffen auch Stude aus ber helbenfaglichen Ubtheilung

ware 15). Benn man die Brynhilldar-quida (ober mit

beffer bezeichnendem Titel bie Sigurdrifo-mal) lieft, bemerken die Vorredner, so glaubt man sich in die mythis

sche Welt verfett. Dag ber bei weitem größte Theil auch

anderer von ihnen angeführter Mythen kosmogonische Ge=

danken andeuten, hieran zweifeln die Vorredner, beson=

bers Finn Magnufen, burchaus nicht. Obschon sie aber

bas Sagliche in ber zweiten Abtheilung ber Ebbalieber nicht verkennen, so konnen sie sich doch nicht von der Uns

sicht losmachen, daß diese heldensaglichen Lieder zugleich

auch geschichtliche seien und Traditionen enthalten: "de

celeberrima Ylfingorum, Volsungorum, Niflungo-

rum stirpe;" aber biefe Traditionen enthalten, wie ber

Inhalt der Lieder zeigt, im Wefentlichen rein Sagliches.

Daß eine folche Tradition, wird in ber Borrebe weiter

bemerkt, um das 5. oder 6. Sahrh. gelebt hat, erhellt

aus bem angelfachfischen Gedichte von ben Stylbingen

ober dem Beowulfsliede, welches zugleich den nordischen Dabalus Bolund, den ein Eddalied verherrlicht, erwähnt.

Alls Zeugniß von dem Alter der Heldenfage gebend, ist allerdings das Beowulf außerst wichtig, aber daß in der

Heldensage Geschichtliches enthalten sei, beweist es nicht, fondern vielmehr das Gegentheil; denn das genannte Lied

schreibt die Erschlagung des Drachen und die Erwerbung

zu ben zugleich Riesensagliches enthaltenden gotterfaglichen Liedern gestellt werden; so die Hrimgerdar-mal, wie wir bas Stud in ber Helga-Quida Haddingia-skata nen: nen wollen, in welchem bas weibliche Riefenwesen Hrimgerdne auftritt, um ihren von Belgi erschlagenen Bater, ben Riefen Sati, zu rachen, aber von dem Bache haltenden Utili durch Gespräche hingehalten wird, bis bas Tageslicht erscheint und sie versteinert. So halt auch Winythorr in den Alwis-mal den Zwerg, ein der Rie= fenwelt angehöriges Wefen, burch Gefprache bin, bis ber Tag erscheint. Die Riesenwesen find nachtliche, ben Menschen feindliche, bofe, geisterhafte Wefen. Die Walkprien bagegen sind die guten Wesen, welche bie Selben beschützen. Durch ihre Zaubermacht find fie über bie ge= wohnlichen Menschen erhaben. Diese Mittelwesen zwi= schen ben Gottern und Menschen, als Gegenfat zu ben Diefen der bofen, geifterhaften Befen, fpielen eine Saupt= rolle in der echten, unverdorbenen Beldenfage, und machen, fowie das Gotter = und Riesensagliche, welches in den hel= benfaglichen Liedern in inniger Verbindung mit dem Belbenfaglichen auftritt, die helbenfaglichen Lieder ben gotter= faglichen fehr nahe verwandt. Diefes hat man aber ver= kannt, weil die Beldenfage es liebt, fich an geschichtlich berühmte Ramen zu knupfen, und man hat baher geglaubt, die heldensaglichen Lieder von den gotterfaglichen strenger trennen zu konnen, als dies wirklich ber Fall ift.

B. Heldenfagliche Lieder. Die Lieder, welche bie erfte von uns so eben betrachtete Abtheilung enthalt, werden vorzugsweise Mythengedichte genannt 13); aber die helbensaglichen Lieber find ebenso gut Mythenlieber, als bie gottersaglichen, wiewol bie Vorrebner zum zweiten Theile ber großen Ausgabe ber Ebba Samundar sie als mythico = historische unterscheiben wollen. Man muß sie aber für rein = mythische in ihrer Wefentlichkeit nehmen, benn ein geschichtlicher Eigenname ist ja etwas ganz Un= wesentliches, wenn bas, was von dem, der ben Eigen= namen tragt, erzählt wird, rein unthisch ift. Die Bor= redner machen auch felbst ibre Benennung fehr wankent, indem sie weiter bemerken, der Grou-galldr (Groac incantatio) sei gang mythisch, sobaß er eine Stelle im ersten Theile verdient hatte; aber auch von den meisten übrigen Gedichten haben die meisten mythische Saltung 14). Sie zeigen Spuren bes heroischen Zeitalters, in welchem Die Gotter als mit den Menschen vermischt und die Men= schen als haufig ben Umgang ber Gotter genießend bargestellt werben. So wird jeder der Wolfungen Dbin's Sohn, und der Wolfunge Sigurd Freyer's Freund genannt. In ber Helga-quida Hundingsbana II. Str. 48 wird ausgesagt, daß ber gestorbene Beros, Belgi, Sig= mund's aus Dbin's Salen (Wohnung) bereits bamals gekommen sein wurde, wenn er jenen Abend zu erwarten

bes Schapes Sigmunden bem Welfing ober bem Sohne Walses zu, wahrend nach der Edda und nach dem, die Sage aber freilich entstellt gebenben, Nibelungenliebe Sigmund's Sohn, Sigurd ober Sigfrid, der Tobter bes Drachen und ber Erwerber bes Hortes ift. Fur bas Geschichtliche in der Heldenfage beweist also das Beowulf= lied nicht das Mindeste, sondern vielmehr das Gegentheil. Nichts Geschichtliches geht für die Selbenfage aus dem Beowulfliede hervor, als nur dieses, daß man glaubte, es sei in jenen alten Sagen Geschichtliches erhalten, also nur das Vorhandensein des Glaubens an die Belbensage als wirklich Geschehenes enthaltend, ift etwas Geschicht= liches, und zwar geschichtlich Merkwurdiges. - Huch fur bas Alter ber Sage vom berühmten Schmiebe Wölundr ober Wieland ift das Beowulflied wichtig, und zeigt, daß ber Wölundr ber Ebba und ber Wieland ber teutschen Heldensage echt ist. Aber daß jemals ein Schmied Wölundr eristirt habe, beweist bas Beowulflied nicht, benn es ift felbst meistentheils saglichen Inhalts; es zeigt nur, baß bie Sage vom berühmten Schmiebe Wölundr wenige stens schon im 7. Jahrh. vorhanden war. Cowie die Griechen an ihre Belbenfagen als geschichtliche Wahrheit glaubten, so auch die Germanen, welcher Glaube auch zur Christenzeit noch fortbestand. So fragt &. B. Ronig Allfred der Große in feiner angelfachfischen Überfetzung S. 13 in Profa: "Bo find nun bes vor (vormals) beruhmten und bes weisen Goldschmiedes Gebeine, Welanbes u. f. w." und S. 162 in Stabreimen: "Wo find nun bes weisen Welandes Gebeine, des Goldschmiedes, ber beruhmteste mar 16) u. s. w." Dieses, daß man im

<sup>13)</sup> f. g. B. nach Finn Magnufen's Borgange von Ctubach, Borrebe zu seiner übersegung zu Samund's Ebba bes Wei-fen. 1. Abth. S. XX. 14) Sie fagen : ..., Groae incantatio tota sen. 1. Abth. S. XX. 14) Sie sagen: "Groae incantatio tota mythica est, ut adeo in primo Volumine locum mereri potnisset. Verum ex caeteris quoque poematibus pleraque mythicum habent tenorem." Aber nicht blos ihr tenor ist mythisch, sondern audy ihr argumentum.

<sup>15)</sup> f. bie 48. Strophe bes zweiten Liebes Belgi's bes hun-bingetobtere bei F. Dachter, Forum ber Kritif 1. Bb. 2. 206th. 16) f. bie beiben gangen Stellen in ber Urfdrift und

Mterthume an bie helbenfage als Geschichtliches enthal= tend glaubte, hat auch die Neuern verführt, Geschicht= liches barin zu fuchen. Borzüglich haben sie babei ben Brrthum begangen, daß fie die Gegenden, in welchen ber Dichter die Sage spielen läßt, als den wirklichen Schauplat genommen haben. Go wird in der Vorrede zum ameiten Theile ber großen Ausgabe ber Ebba bemerkt: "Bon Danemark heben an, Danemark besuchen zu wies berholten Malen und nach Danemark tehren zuruck bie in diesem Cytlus ausgezeichnetsten Personen, die Belgis, Borgillor, Sjordus, Gudrun, bergestalt, daß unfer Baterland gewissermaßen ber Anfang und bas Ende biefer Creigniffe nach ber Ebba genannt werden fann 17). Huch haben an diesen Traditionen Norwegen und Schweben ihren Untheil, benn in der Helga-quida Hundingsbana wird des Frekasteins und Sefatiölls (montis Sevonis) in Westrogothland erwähnt. Un Norwegen erinnern außer dem Liede von Helgi, Hiorward's Sohne, noch zwei an= bere Edbalieber, namlich bie Atlaquida in Graenlenzka und die Atla-mal in Graenlensko, beren Benennung von Gronland, einer Gegend Tellemarks, genommen ift, geschweige mehrer Stellen ber Beimsfringla, welche Sigur= ben, Budi'n und andere Manner aus diefem Cyflus berühren, und des Liedes Thiodolf's von Swin, welcher die Uhnen Haralld's des Haarschonen durch vielfaltige Ge= nealogien von ben Bolfungen herleitet; aber biefe und andere Stellen find nichts als merkwürdige Zeugnisse da= für, daß man auch im Alterthume die helbenfaglichen Personen für geschichtliche hielt, und nicht dafür, daß sie bieses waren. Da man geschichtliche Lieder hatte, so mußte, ba so wenig geschichtliche hilfsmittel vorhanden waren, um gehörige Kritik zu üben, man leicht dazu ver= leitet werden, auch an die Heldenfage, als angeblich Ge= schtliches enthaltend, zu glauben. Ja! man glaubte an bas Dafein bes Gottes Dbin, warum hatte man feinen angeblichen Sohnen den Glauben verweigern sollen?. Nir= gends aber haben, wird in der genannten Praefatio wei: ter bemerkt, die alten Erzählungen tiefere und weiter ver= breitete Burgeln geschlagen, als in Teutschland, bergestalt, daß kaum ein Theil dieses Landes ist, der nicht Tra= ditionen von diesem Stamme herumtragt. Dieses hatte bereits Suhm hier und da in seiner danischen Geschichte bemerkt, indem er die Namen der Orte, welche bas Ge= dachtniß solcher Orte bewahren, aufspürte, aber in den letten Jahren (wie die im J. 1818 geschriebene genannte Praefatio bemerkt) hat der gelehrte Fleiß der so berubm= ten Manner (Gruter, von der Hagen und der beiden Grimm) mehres hierher Gehörige zusammengesucht und in neues Licht gestellt 18). Huch fehlte es unter unsern Lands:

leuten nicht an solchen, welche mit bem, was jene bemerkt hatten, bas Ihrige verbanden, und jene gange Weinranke ber Erzählungen burch bie beiden Ebbor, burch bie Wolfunga : Saga und bie Wilkina : Saga, burch bas Nibelungenlied und das Lieb vom hornen Sigfrid und bie Kaempeviser (cantilenas heroicas), welche in Dance mark, Schweben und Teutschland gemein sind 19), verfolgt und ihren Urfprung, ihre Erweiterung und Fort: pflanzung zu erklaren versucht haben 20). Go ift barge= than worden, daß jene Tradition von Finnland bis nach Longobarbenland, von ben Rheinufern bis in bas Benbenland verbreitet gewesen, und wie im Norden, so auch in Teutschland, vorzüglich in Franken, Burgund und Schwaben, geherrscht, ja auch in Ungarn und Rufland biefelbe bekannt geworden. So nach ber Praekatio. Sie fucht bann weiter S. V-XI. auszusuhren, baß bie Sage, wie Sigurd ben Gold bewachenden Drachen er: schlägt, afiatischen Ursprungs, und bann mit burgundi= scher und hunnischer Geschichte verknüpft worden fei, und vergleicht ben Inhalt ber Eddalieder mit diefer Beschichte, und schließt endlich die Untersuchung: "Ex hactenus disputatis apparet, esse in hoc carminum volumine et mythica et historica, nt ejus argumentum mythico-historicum recte queat appellari. Da jedoch ber Kern saglich ift und bas wenig Geschichtliche mehr nur jur Einfleidung bes Saglichen bient, als ber eigentliche Inhalt ber helbenfaglichen Edbalieber ift, fo burften biefe, wenn man sie nicht schlechthin mythische nennen will. beffer burch historisch = mythische, als burch mythisch = histo = rifche gu bezeichnen fein, benn ihren wesentlichen Beftanb: theilen nach sind sie unthische Lieder und gehoren als solche unter biese; ba aber in ihnen bas Mythische an ge= schichtliche Namen gefnupft ift, fo find es, wenn man auf biefe Einkleidung der Mythe Rudficht nehmen will, nicht mythisch = geschichtliche, sondern geschichtlich = mythische Lie= ber. Da sie jedoch bes Geschichtlichen zu wenig enthal= ten, so ift es am besten, sie blos mythische ober fagliche

folgenden Buchern: Lieber ber altern ober Samundinischen Ebda 1812. Die Ebdalieber von den Nibelungen zum ersten Male verteutscht und erklatt (Brestau 1814). Nordische Selbenromane, Wilfina Saga und Wolfunga: Saga (Brestau 1815). 4. Bb. (nach ber in Schweben von Peringstöllb veranstatteten Ausgade übersetzt). Lieber der alten Ebda, aus der Handschrift herausgegeben und erklatt durch die Brüder Erimm. 1. Bb. (Berlin 1815.)

19) Durch die Worte: "Perque cantilenas heroicas (Kaempeviser) in Dania, Suecia et Germania vulgares," sollen wol Bolkslieder umschrieden werden.

20) Einiges batten Abrahamssen, Nyerup und Rahbect in der neuesten Ausgabe der Danske Kaempeviser (Kopenh. 1812—1813). 5. Bd. gegeden; aber eine ausführliche Untersuchung über diesen Gegenstand wird, wie die genannte Praefatio vom F. 1818 bemerkt, im zweiten Abeile der Sagadibliothek med Anmaerkingar og indledende Ashandlingar, von welcher der erste Band (Kopenh. 1817) erschienen ist, geden: Aus dem zweiten, noch nicht herausgegebenen Bande haben wir Gewisse, was dem zweiten, noch nicht herausgegebenen Bande haben wir Gewisse, was sir umsern Gegenstand dient, herausgenommen und hierher geseht, besonders das, was den asiatischen Ursprung der Arabitionen betrisst. So die Praesatio zum zweiten Theile der großen Ausgade der Edda Sämundar im I. 1818. Unterbessen ist auch der zweite Theil der Müller'schen Sagadibliothet erschienen und daraus die Untersuchungen über die Nibelungensage von Lange ins Teutsche überscht worden.

in lateinischer übersehung bei Thorkelin zu bem Beowulfsliebe, welsches er unter bem unpassenben Titel: De Danorum Rebus Gestis Secul, III. et IV. Poema Danicum dialecto Anglosaxonica (Rospenhagen 1815) herausgegeben hat, S. 266. 267.

<sup>17)</sup> Mozu bemerkt wird Not. \*\* 3. S. IV: "Si antiquissimae traditiones recentiori historiae fundamento inservire possunt, Domns nunc Daniae regnatrix a stirpe Volsungorum descendit. — Nec nullas in bis traditionibus partes Norvegia et Suecia habent etc."

18) In ber so gelehrten Borrebe zu ben

Lieber zu nennen. Noch unrichtiger als ihre Bezeichnung burch unthico = historische ift die durch blos: historische, welche fie in folgender Bemerkung haben: Außer den ei= gentlich mythischen Gefangen sindet sich in der altern Ebba eine fast zusammenhangende Reihe historischer Befange, die ein Selvengedicht bilden, welches fur ben Nordlander daffelbe fein muß, als die Somerifchen Befange fur die Briechen. Will sich Temand einen Begriff von der Größe und der Kraft der Vorzeit bilben, der lese biese. So nach Petersen, Umfang und Wichtigkeit ber altnordi= schen Literatur im Leitfaben zur nordischen Alterthums: funde, herausgegeben von der koniglichen Gesellschaft für nordische Alterthumsfunde (Ropenhagen 1837), G. 7; aber das Helbenalter ber Griechen ift ebenso wenig geschichtlich, als das der Teutschen und der Nordmannen, sondern ge-hort blos der Sage an, oder ift mit andern Worten Erzeugniß ber Dichtfunft. Wie Sage und Geschichte fich verhalten, erhellt am besten, wenn man die teutschen Belbenlieder von Dietrich von Bern mit der Geschichte Theoberich's des Großen vergleicht, wenn man den falschen Turpin und das Rolandslied mit der Geschichte Karl's des Großen zusammenhalt. Die Wirklichkeit behalt immer ei= nen profaischen Unftrich, und nur die Erzeugnisse ber Dichtkunft konnen ein poetisches Belbenalter schaffen. Dber war bas Zeitalter ber großen Bolkerwanderung in ber Wirklichkeit poetischer, als andere Zeiten großer Kriege? Bir fennen ja das Profaische ber großen Bolfermandes rung aus ben Geschichtswerken, um es mit bem Poetiichen zu vergleichen, welches sich in ben helbenfaglichen Liedern an die Namen der Personen der großen Wolfer= wanderung gefnupft hat. Die Camunds : Ebba, bemerkt Beijer (Gefch. Schwebens. Hus ber fchweb. hanbichr. von Sw. P. Leffler [Samburg 1832] S. 6), enthalt zu= gleich mehre hiftorische Gefange, Bruchftucke einer Belbenfage, welche großtentheils aus Erinnerungen ber großen Wolferwanderung entsproffen war, baber bei vielen Bolfern sich Uberrefte berfelben finden, immer in driftlicher oder dem Christenthume abgeborgter, uur im Norden in urspringlich heidnischer Gestalt. Diese mythischen und he= roifchen Gefange find alter als jede islandifche Dichtkunft, beswegen auch unbenamt; benn fonst wissen die Islander die Namen aller Stalden feit Bebauung ihrer Infel ge= nau anzugeben. Un Umfang und Tiefe, an Kühnheit und Eigenthumlichkeit, an rober, aber großer Einfachheit find fie dem poetischen Bestreben aller islandischen Sofdichter weit überlegen. Go nach Geijer. Aber dieses Uberlegensein rufrt nicht blos vom hohern Alterthume ber, sondern von bem Stoffe. Die Hoffkalben hatten nichts, als bie Bil= bersprache, um ben profaischen Stoff, die Beerfahrten und Schlachten ihrer Beroen, zu umschleiern. Die Dichter ber helbenfaglichen Lieder hingegen schufen oder gestalteten ben Stoff fich felbft, und ließen von ben geschichtlichen Per= sonen nichts fibrig, als die Ramen. Satten wir die ge= schichtlichen Lieder noch, 3. B. die über Alboin gesungen murden, sie wurden um nichts poetischer sein, als die Skalbenlieder. Die geschichtlichen Lieder über die haupt: personen ber großen Wölkerwanderung konnten ihrer Natur nach eben nicht mehr Dichterisches enthalten, als die

Skaldenlieder. Tene geschichtlichen Lieder sind aber verloren gegangen, und bas, was wir noch haben, find hel= bensagliche Lieder, in welchen zwar die Namen jener Personen benutt, aber diese Personen vom Schauplate ber Geschichte auf ben ber Sage gestellt und mit rein mythischen Personen zusammengebracht find. Die Belden ber saglichen Lieber werben barum als die größten Belben geschildert, damit ihr Untergang besto tragischer wir= fen foll. Der Zweck ber Dichter ber saglichen Lieder war nicht, die Großthaten ihrer Selben barzustellen, sondern viese sollten nur als Einkleidung bienen. Der 3weck ge= schichtlicher Lieber ift die Aufbewahrung der Großthaten bes geseierten Mannes ober Weibes, bessen Gegenstand fie sind, ober ber Großthaten eines Bolfes ober einer Abr= perschaft. Der Zweck ber helbenfaglichen Lieber hingegen ist kein wissenschaftlicher, sondern ein Kunstzweck, nämlich die Hervorbringung tragischer Wirfung (f. d. Urt. Ermanarich, Etzel, Sigurd). Den 3weck der tragischen Wirfung haben auch die Helga-Quida (f. d. Urt. Helgi) und bie Wöhndar-Quida. Der Konig Niduthr glaubt ben berühmtesten Kunftler Wolundr ganz in seine Gewalt da-durch gebracht zu haben, daß er ihm die Sehnen der Füße zerschneiden laßt. Aber Wolundr racht sich doch auf die empfindlichste Weise, indem er Niduthr's Cohne umbringt und aus ihren Schabeln Trinkgeschirre fur ihren Water macht, und auch beffen Tochter durch Gewalt ent= ehrt und schwängert, hierauf sich künstliche Flügel verfertigt, fich in die Luft schwingt und feinen Feind burch die Erzählung, was fur Unheil er ihm angestiftet hat, verhohnt. Die Belbenfage ber Ebba ift, ba fie echte Belben= fage ist, durchaus tragisch, und entspricht auch darin der ihr so nabe verwandten Göttersage vollkommen. Tragisch ift ber Ton ber Boluspa, tragisch die Einkleidung ber Mafthrudnismal, ber Grimnismal, ber Ulwismal u.f. w. Tragisch ist in der jüngern Edda z. B., daß die Gotter Die Weiffagung haben, wie bas verderbliche Riefenunge= beuer in Bolfsgestalt ihnen zum Berberben werden wird. Sie feffeln ben Bolf, wobei Tyr bie Sand verliert. Be= gen ber Beiligkeit ber Statte, die fie nicht mit Blute be: flecken konnen, vermogen sie jedoch den Wolf nicht zu todten, fondern durfen ihn nur an einen Felfen binden. Um Ende diefer Welt kommt er jedoch los und verschlingt ben Doin. Bas gabe es Tragischeres, als bie Ballburs= Sage? Undere Sagen, welche auf ben ersten Blick nicht bas Tragische zum 3wecke zu haben scheinen, haben boch bei naherer Betrachtung auch tragische Bedeutung, so 3. B. Frenr's Liebe zu Gerbur. Um fie zu erlangen, gibt er fein gutes Schwert, bas fich von felbft gegen ben Feind schwingt, an Sfirnir, und muß bann am Ende biefer Welt fallen, weil er das gute Schwert nicht mehr besitht. Da so die Gotter = und Belbensage ber Edda gang bas Geprage beffelben Geiftes tragen, fo wurde es hochft un= recht fein, die erftere fur mythisch und die zweite fur hi= ftorisch zu erklaren. Aber auch die, welche die Belben= lieder der Edda für Sagliches enthaltend ansehen, brauden keinen paffenden Ausdruck, wenn sie den gotterfag-lichen Theil der Samundar-Ebda den mythologischen, und ben helbenfaglichen ben epischen nennen; benn ber Form

nach sind ja die gotterfaglichen Lieder nicht von den helbenfaglichen unterschieden. Ein Theil von beiden ift in ber Form ber Quida, ein anderer in ber ber Mal, und ein britter in gemischter Form verfaßt, worüber im Arti= fel Saemundar-Edda umftanblicher gehandelt wird. Dem Inhalte 21) nach ift die Eintheilung in mythologische und epische Lieder auch nicht gut, denn mythologisch bedeutet ja nicht blos gotterfaglich, sondern umfaßt zugleich auch bas helbenfagliche, und wie viel Gotterfagliches ift nicht in bem berühmteften Epos, ber Ilias, vorgetragen?

Die heldenfaglichen Eddalieder zerfallen in drei Sagenfreise: A. in ben von ben Belgis, B. in ben von Gi= gurd bem Fasnietobter, ben Kindern Ginki's und den Kin-dern Bubli's, und C. in den von Wolund. A. und B. werden gewöhnlich nicht als besondere Sagenfreise betrach= tet, sondern blos C. als ein encyflisches Lied enthaltend. A. und B. haben auch badurch einigen Zusammenhang, baß Belgi, ber Hundingstodter, Sigmund's Sohn, Wol-fungi's Enkel, wie Sigurd, ist. Im Übrigen haben bie helbensaglichen Lieder von A. und B. keinen eigentlichen Zusammenhang, und es ist etwas fast Unwesentliches, baß Belgi ber hundingstodter und Sigurd Sigmund's Cohne Den heldensaglichen Liedern von A. liegen auch gang andere Ideen jum Grunde, als benen von B. In

21) Roppen in seiner übrigens trefftichen Ginleitung in die nordische Mythologie, in welcher er meiftens, und namentlich auch in Beziehung auf die beiden Eddor, richtige Unsichten vorträgt, braucht jeboch mythologisch und episch als Gegenfage in Bezichung auf den Inhalt. Nach ihm sind, wie er (S. 59) von den Ausdrucken mythologisch und episch abgerechnet, richtig bemerkt, die Dichtungen, weldje meiftens als eddifch angenommen werben, nicht blos bem 2(1= ter und Werthe nach, sondern bem Inhalte nach fehr verschieben. In ber lettern Beziehung hat sich besonders burch bie kopenhagener Ausgabe die Unterscheidung eines mythologischen und epischen Theils festgeset (vgl. die Einleitungen in der kopenhagener Ausgabe und in Finn Magnusen's übersehung und Gruter's Rord. Alterthumetunde). Dbwol nun, bemerft Roppen weiter, biefe Gintheilung feineswege auereicht, indem mehre Lieder weder rein nintho= togisch, noch rein episch sind, so beruht sie doch auf einem sehr me-fentlichen Grunde, und man fann ihr, wo es blos auf außere nberficht ankommt, ter Ginfachheit halber folgen. Plur bie ethischen Bedichte mochte Roppen von ben mythologischen trennen, und als einen besondern 3weig betrachten. Co theilt auch Lindere (Ind-ledning till Islandska Litteraturun p. 73-85) ein: mythische, ethische, epische Gefange. Mone bagegen in ber "Geschichte bes Beidenthums im norblichen Guropa" (1. Ih. G. 217-220) un= terscheidet: 1) mythologische; 2) epische; 3) myfteriose lieber. Bu ben legtern rechnet er die Wöluspa, obgleich er diefe tury vorber schon unter ben muthologischen aufgezählt, Hawa - mat und daß außerlich nicht edbische Rigs - mal. Dem Hawa - mal mochte bas Runeneapitel allenfalls einen myfteriefen Unftrich verleihen; aber Rigs-mal ift eber politisch als musterios zu nennen. So richtig auch biese Bemerkungen Roppen's sind, so sind bed bie Ausbrucke mythologisch und episch als Gegensage in Beziehung auf ben Inhalt nicht zu billigen. Much Mone gebraucht fie nicht rich= tig. Er theilt namtich ben Inhalt ber alten Ebba in brei Urten religiofer überlieserungen, namlich in die mythologischen, epischen und mufteriofen. Der erfte Theil umfaßt bie Geichichte ber Gotter und ber Belt. Der zweite, ber größte, begreift die Belbenlieber, ber britte Theil ber Ebba bie Geheimtehre ober bie eigentliche Glaubens= lehre. Welche Lieder Mone unter jede Abtheilung gabtt, und mit welchem Rechte ober rudfichtlich Unrechte er ce thut, wird im Urtifel Saemundar-Belda angegeben werben.

M. Encott. b M. u. R. Erfte Cection. XXXI.

ben helbensaglichen Liebern von A. soll bargestellt werben, wie ein held und seine Geliebte sich dreimal sinden, in= bem sie nach bem ersten Leben noch zweimal wieder geboren werden. Jedoch sind die Lieder von A. nicht voll= standig auf uns gekommen, und zwar, wie es scheint, burch bie Schuld bes Saminlers, benn er bemerkt jum letten Liebe von Belgi, dem hundingstüdter: Sigrun ward furzlebend von Harme und Sehnen. Das war Glaube im Alterthume, daß Menschen wieder geboren wurden, aber bas wird nun alter Weiber Irrthum genannt. Bon Belgi und Sigrun wird gesagt, daß sie wieder geboren wurden. Er hieß bann Belgi Sabbinginfrathi, aber fie Rara Halfdanar dottir (Balfban's) Tochter, sowie in ben Karo-lioth gefungen wird, und fie war Walkyrie. Es bleibt so zweifelhaft, ob der Sammler die Karo-lioth nun folgen ließ, oder nicht. Diefe Schlugbemerkung lann namlich ebenso gut Einleitung 22) zu ben folgenden Karolioth gewesen sein, als auch bloge hindeutung auf bie Karo-lioth, ohne daß er sie folgen ließ. That er letteres nicht, so war er vielleicht nicht im Besitze der Karo-lioth, sondern erinnerte sich nur des Inhalts berselben. Doch kann er auch andere Grunde gehabt haben, warum er die Karo-lioth, beren Beschaffenheit wir nicht fennen, weil sie nicht auf uns gekommen sind, nicht in seine herrliche Sammlung aufnahm. Der Verlust ber Karo-lioth ift aber fur uns auf bas Bochfte zu beklagen, benn ber Sagenfreis A. ift bei weitem wichtiger als ber Sagenkreis B., obgleich ersterer weit weniger gablreich an Liebern ift, als letzterer. Den Sagenkreis B. hat vorzüglich dieses berühmt gemacht, daß er die nordische Bestaltung und zwar die alte, echte, ungeschwächte heidnische Gestalt der Nibelungensage enthalt 23). Aber bie Ibeen, welche er enthalt, find auch in andern Sagen veranschau= licht, nicht so die Ideen der Helgilieder, namlich der Glaube, daß Menschen wieder geboren wurden, und sich wieder zusammenfanden und liebten. Diefer Ibeen wegen verbienten die Belgilieder sogleich neben die Wöluspa ge= stellt zu werben. Sie veranschaulicht den Glauben an bie Wiedergeburt der Erde, die Helgilieder den Glauben an die Wiedergeburt der Menschen. In den Liedern un-ter B. dagegen wird die Idee des Glaubens, wie mit Fluche belegtes Gold ben Befigern jum Berberben wird, bargestellt. Der Zwerg Undwari (ein der Welt der Rie= sen ober bofer Baubermachte angehöriges Wefen) fagt: "Das Gold, welches ber Zwerg hatte, soll zweien Briibern zum Tobe werben, und acht Ebelingen gum Berber-Meines Bermogens wird niemand genießen." Co gewaltig zwar ift die Idee von der Wirkung eines solchen Kluches nirgends bargestellt als in den beldenfaglichen Liedern unter B. und im Auszuge aus den Liebern in der Stalda,

<sup>22)</sup> Man febe 3. B. bie abnliche Ginleitung, welche ben übergang von der Atlaquida zu ben Atlamal bilbet (gr. Ausg. ber Saemundar - Edda 2. Th. S. 410). 23) Richtig hat B. Grimm, (Die Teutsche Delbensage S. 361. 362) entwickelt, baß die Sigurdeund Gubrumsfage in ber Ebba die echtere Geftaltung enthalt, als bas Nibelungentied fie barbietet, beffen teste Geffattung, wie wir fie jest haben, zu viel von ben Unfichten bes eigentlichen ober driftlichen Mittelaltere gelitten hat.

einem Theile ber jungern Ebba, und in der aus den Ebba: liedern gefloffenen Wolfunga : Saga. Aber ahnliche Ideen werben auch in andern Sagen ausgesprochen. Go wird in ber Inglinga = Saga in ber Beimefringla bei F. Bach = ter S. 46. 47 ein Salsband mit Fluch belegt, und mittels Bauberei an daffelbe befestigt, fodaß es bem beften Manne in Wisbur's Geschlechte zum Tode werden soll, und Bolwa Gulldur zaubert fo, daß Geschlechtsmord beständig nachher im Geschlechte der Unglingen werden sollte. Das mit Fluch belegte Salsband thut auch feine Wirkung, so auch der Bauber des Geschlechtsmords. Da je= boch die Ynglinga : Saga auch geschichtliche Bestandtheile hat, fo macht fich der Fluch des Zwerges in der reinen Helbenfage in den Eddaliedern unter B. viel bedeutender. Das Lied des Sagenfreises C., oder in Beziehung auf A. und B. das encyklische Lied, die Wöhmdar-quida hat nicht blos die Ausmerksamkeit Teutschlands im hoch: ften Grade wegen bes helbenfaglichen Wieland's auf fich gezogen, sondern felbst auch Alterthumsforscher in Eng- land und Frankreich 2") beschäftigt, da der berühmte Schmid auch in ber encyklischen Sage lebt, und auch in den alt= frangofischen Gedichten erwähnt wird. Aber es hat die Wölundar-quida in ber jungern Ebba feine Beruchich: tigung gesunden, das heißt, es ift in ihr kein Auszug der Wolundssage gegeben worden. Doch dient auch der Wölundr ben Stalben zu Umschreibungen, benn 3. B. Snorri Sturluson bezeichnet den Konig Sakon Sakonar: fon burch Wölundr ronur. Wolundr bes Schlachtlarms 25). Much aus den Helgiliedern findet fich in der jungern Edda fein Undzug, dagegen hat die altere Edda feine Lieder von dem Konige Belgi, und von Hogni und Hilldur, sei= ner Tochter, und von Brolf Krafi, Sagen, welche fich in ber jungern Edda, und zwar in den Handschriften 26) unter den Kenningar, und in den Ausgaben, welche die neuere Unordnung der Edda befolgen, vor den Kenningar. Der Grotta-saungr, oder nach anderer Namensform Grottusamgr, welchen die Riefenmadchen Fenja und Menja singen, ist beiden Ebbor gemein, namlich nach den Sand= schriften, denn der Grotta-saungrift zwar nebst der ihn begleitenden Sagenerzählung, welche lettere von Resenius allein, aber kurzer als bei Rask herausgegeben ist, von Rast in der Snorra : Edda und von Thorlacius besonders durch den Druck dargeboten, aber in den Aus: gaben ber altern Edda nicht, und zwar mit Unrecht, da er ja Riefen = und Belbenfagliches enthalt. Sanbichriften

ber Saemundar - Edda haben auch bie in ber Hervarar-Saga sich sindende Gétspeki Heidreks Kongs. Sie ist zwar in den Ausgaben der Hervarar-Saga bekannt gemacht, hatte aber, da Dbin barin bem Ronige Beibrek Rathsel aufgibt, von denen ein Theil gotterfaglichen Inhalts ift, auch in die Ausgaben der Saemundar-Edda aufgenommen werben follen. Sie verbient eine Stelle in ber Rabe ber Grimnis-mal und ber Wafthrudnis-mal (f. b. Urt. Saemundar-Edda). Gine ber Handschriften der Edda enthält noch zwei Lieder und zwar von Egil Stalagrims fon, namlich das Torrek (Sonar-Torrek) und die Hölfut-lausn, welche fich in der Egils : Saga finden. Us ein Unhang hatte bas Sonar-Torrek me= nigstens in die Husgaben ber Saemundar-Edda aufge= nommen werden follen, denn es enthalt merkwirdige Auße= rungen bes Stalden über sein Glaubensverhaltniß zu Ddin. Die Hösnt-lausn hat auf den ersten Blick feine andere Beziehung zu ber Ebda, als was auch die meisten an= bern Stalbenlieder haben, namlich bie reichlichen aus ben Gotter = und andern Sagen 2') ber Ebda geschopften Um= schreibungen, aber bei naherer Betrachtung hat die sag= liche Einkleidung, welche bas Lied in der Egilssaga ein= leitet, boch eine gemiffe Uhnlichkeit mit ben Bettkampfen um bas haupt, die in der Grimnis-mal und in der Alwis-mal vorkommen, und auch in der Gylfa-ginning angedeutet werden. Ein Eddalied ift aber bas Sonar-Torrek weder feinem Inhalte, noch feiner Form, noch feinem Beifte nach, fondern ein echtes Stalbenlied, wiewol nicht im gewöhnlichen Beremaße ber Skalbenlie= ber gesungen. Daß bas Lied von einem genannten Dich= ter ift, wollen wir nicht geltend machen. Gewöhnlich wird 28) als charafteristisches Merkmal ber Edbalieber ange= feben, daß fie von namenlofen Berfaffern feien, und ba die Islander die Verfasser der Skaldenlieder kannten, so schloß man, daß die Eddalieder von ungenannten Ber= fassern alter sein mußten. Die meisten und wichtigsten Eddalieder find diefes gewiß; aber der Grund, warum die Islander die Namen der Berfasser der Skalbenlieder angeben, und die der Verfasser der Eddalieder nicht, liegt nicht blos im hohern Alterthume der Eddalieder, sondern darin, daß die Staldenlieder die Sauptquelle der nordi= schen Geschichte waren, aber nur als Quelle gelten konn= ten, wenn fie von gleichzeitigen Stalben gefungen ma= ren. Daber murben die Namen der Berfaffer ber Gfalbenlieder forgfaltig aufbewahrt. Bei den gotterfaglichen und helbenfaglichen Liebern fand grade ber entgegengefette Fall statt. Sie standen in einem ehrwürdigern Lichte da, wenn man den Verfasser nicht kannte, benn einem ben angeblichen Ereigniffen gleichzeitigen Stalben konnte man fie doch nicht beilegen, weil es keinen folchen gab. Der Sammler der Edda begnügte fich daber, gewisse Lieder burch die Bezeichnung alt zu charakterifiren. Go z. B. fest er der Atlaquida die verständlichern Atlamal hin forno, Util's Reben die alten, entgegen. Bu ben Ham-

<sup>24)</sup> s. d. Art. Saemundar-Edda unter der Rubrif: Ausgasben einzelner Ebbalieder. 25) s. F. Wachter, Snorri Sturluson's Weltkreis. I. Bd. Einleitung S. LXXV-LXXVIII. 26) Dech haben sie auch in den Handschriften nicht eine und dieselbe Stelle, nach dem königl. Coder sind die Sagen, welche in der Eylsaginning und in den Bragaradur sich nicht sinden, in die Sammetung der Kenningar eingewebt, in dem upsaler Coder bilbet der größte Aheil dieser Sagen den Schluß der Kenningar; denn der letztgenannte Coder nähert sich am meisten der neuern Anordnung der Edda dadurch, daß er die Sagenerzählungen aus der Sammlung der Kenningar ausscheidet, nur sest er sie nicht, wie die neuere Anordnung, alle vor die Kenningar, sondern den beträchtlichsten Aheil hinter dieselben als Schluß derselven. S. die Artikel Snorra-Kada und Skalda.

<sup>27)</sup> So z. B. bie Umichreibung Froda - miol, Frobi's Meht für Gold. 28) Namentlich von Geper; mas er barüber bemerkt, haben wir in biefem Artikel bereits weiter oben mitgetheilt.

dis-mal bemerkt er: .. Thetta ero kaulloth Hamdismal hin forno;" biefes werben genannt Sambis = Reben Die alten. Der Sammler ber Ebba fannte also neuere helbensagliche Lieder. Es ist überhaupt nicht glaublich, baß man im Beibenthume nur bis zu einer gewissen Beit gotterfagliche und helbenfagliche Lieber, und hierauf nur geschichtliche Lieder gefungen habe. Naturlich behielt man auch fur bie neuern gotterfaglichen und helben= faglichen Lieder die Form der altern bei, um fie diefen abnlicher zu machen, und brauchte überhaupt die funft= liche Form und gekinstelte Bildersprache nicht, weil ber Stoff der Götterfage und Heldensage schon an fich poe= tisch war, wahrend bem prosaischen geschichtlichen Stoffe ber Stalbenlieder nichts Poetisches gegeben werden konnte, als ein gekunsteltes Bersmaß und eine an bichterischen Umschreibungen reiche Bilbersprache. Doch auch gotter= fagliche Gegenstände sind in funstlicher Bildersprache und gekunsteltem Beremaße, namlich im Drottmalt, gefungen worden, wie die Höstlaung und die Thorsdrapa unter den Kenningar in der jüngern Edda lehren. Uber diese Lieder sollten auch keine Quidor ober Mal, sondern Drápur sein. Nur ber Urafnagaldr Othins bat unter ben Eddaliedern gekunstelte Bildersprache und ift doch in dem einfachen Versmaße der übrigen Quidor 29) der Edda ge= schrieben.

Betrachten wir nun, nachdem wir den Inhalt der altern Ebba im Allgemeinen angedeutet und charafterisirt haben, das Berhaltniß ber jungern Edda zu der altern. Über dieses Verhaltniß spricht fich N. M. Peterfen 30) auf folgende Beise aus: "Unter dem religiosen Elemente, infofern es fich von dem rein geschichtlichen sondert, verstehen wir die Überbleibsel, welche man von Dbin's Lehre hat, die vor bem Christenthume über ben gangen Norben verbreitet war. Gie find in ben Ebba'en enthalten, ber altern ober Gamund's Ebba, und ber jungern ober Snorri's Edda; beide so nach ihren vermeint= lichen Sammlern genannt. Sie unterscheiden fich dadurch wesentlich von einander, daß die altere Elemente enthalt, älter als das Christenthum, Gefange, die ihr Dafein in dem heidnischen Zeitalter selbst empfangen haben, wovon aber nur Bruchstude übrig find; die jungere bagegen Erzählungen, die sich wol auf die altern grunden, und mit Berfen aus derfelben angefüllt find, bie aber doch fpater als das Beidenthum niedergeschrieben und von einzelnen Gelehrten jener Zeit als Erinnerung des Verschwundenen bewahrt sind; nicht selten theilen sie baher kindische Borstellungen und ausgeartete Buge von dem alten Glauben mit, und verweilen bei benfelben." Allerdings hat die Erhabenheit ber Sagen von den driftlichen Aufzeichnern oder Uberarbeitern gelitten; aber der Schluß darf nicht gemacht werden, daß alles das, was sich nicht in der

altern Ebba findet, erft nach bem Sturze bes Beiben= thums entstandene kindische Vorstellung von bem alten Glauben sei. Das nordische Bersmaß bes Stabreimes erlandt feine große Umftandlichkeit und fein Berweilen bei kleinlichen Dingen. Die meisten Ebbalieber find so abgefaßt, daß sie die Bekanntschaft des Umskandlichen der Gotterfage voraussetzen, und fie nur in starten, erhabenen Bugen andeuten. Uls jedoch der Rampf bes Christen= thums mit bem Beidenthume die Runde von deffen Got= tersagen zu vernichten brobete, und die Freunde der Dich= terkunft und der Alterthumsfunde sie boch retten wollten, so mußten sie in ihrer Umständlichkeit aufgezeichnet wer= ben. hierbei konnte es nicht fehlen, daß auch echte Buge, welche aus bem Beidenthume stammen, doch das Geprage der Rleinlichkeit tragen, in die jungere Edda aufgenom= men wurden, welche in ben Eddaliedern feinen Plat ge= sunden hatten. Dber woher läßt sich beweisen, daß Alles im Beidenthume erhaben war, und daß das, was sich von kindischer Vorstellung in der jungern Edda findet, erst nach dem Sturze bes Beidenthums sich gebildet? "In Dieser Sammlung von Sagen," bemerkt Petersen (S. 4), "finden sich zugleich verschiedene andere, großten= theils unvollständige Erinnerungen an allerlei mytholo= gische Kenntnisse, welche hier und da verworren durch ein= ander geworfen, und zuweilen, um bem Gedachtniffe gu Silfe zu tommen, in Berfe gefett find, ungefahr fo, wie man einst burch lateinische Verse sich die Regeln ber ro= mischen Sprache einzupragen suchte. Es ift bemnach ein= leuchtend, daß die erste Sammlung (die Liederedda) die wichtigste ist, und daß die lette (die jungere Edda) be= sonders, insoweit sie dazu dient, jene aufzuklaren und zu vervollständigen, in Betracht kommt." Doch ift zu untersuchen, was er unter jenen Denkversen versteht, ba er, wie der Zusammenhang lehrt, die metrischen Kennin-gar nicht meint. In der Gylfaginning und den Bra-gavadur sinden sich feine Denkverse. Die meisten Liederstellen in ber Gylfaginning find aus ben Ebbaliebern, welche auf uns gekommen, aus der Völnspa, aus den Wafthrudnismal, aus ben Grinnismal, aus ben Hyndlulioth ober ber fleinen Völuspá, aus ber Skirnisför, aus der Havamal, und aus dem in Beziehung auf seine Ganzheit verlorenen Heimdallargalldr. Ferner fom= men barin vor die Salbstrophe, welche den Wanen, und die Strophe, welche der Ena, und die Strophe, welche ber Tok ober Thankt in den Mund gelegt, und die Stelle von Thiodolf von Hwin über Walholl. In dem auf die Gylfaginning folgenden Theile der Ebda erschei-nen nur die beiden Strophen, welche Thor'n auf feiner Reise zu Geirraid in den Mund gelegt werden, die Salb= strophe auf den Sain Glasur in der Sage von demselben, die Halbstrophe von Stuti Tosti in ber Sage von Belgi, ber Grotta-saungr in ber Sage von Menja und Fenja und in ber Nibelungensage die beiden Strophen ans den Fasuismal. Bon einer Art von Denkversen, welche in bie Sagen eingewebt waren, findet fich feine Spur. Biele Berfe in der Gylfaginning klingen allerdings wie Denkverse, aber es sind biefes feine andern als Strophen aus ben Wafthrudnismal und ben Grimnismal. Bur bie

<sup>29)</sup> Räher über bie beiben Hauptformen ber Quidor und ber Mal und ber dritten, der aus beiden gemischten, handeln wir im Artikel Saemundar-Edda.

30) Registrator im geheimen Arsthiebe zu Kopenhagen R. M. Veterfen, umsang und Wichtigkeit ber attnorkischen Literatur im Leitfaben zur nordischen Alterthumskunde, herausgegeben von der königs. Gestlichaft für Nerdische Alterthumskunde (Kepenhagen 1837) E. 3—7.

bie betreffenden Stellen Magnus Dlafsson's und Bryn= jolf Sweinsson's mitgetheilt. Arnas Magnaus 32) beleuch=

tet und bestreitet biese Unsichten, und fagt, Stephanius

habe biefes geglaubt, weil Caro Bieles von den Gottern erzählt, welches fich in unferer Ebba nicht findet. Er

entgegnet dann: Sehr fühn verkündigen dieses die sehr

gelehrten Manner, verleitet von jener Meinung, daß der

Norden lange vor dem Bekenntniffe ber driftlichen Lehre

Bucher gehabt. Daß biefe Meinung aus echten Ulter=

thumern bewiesen werben fonne, bezweifelt er fehr, und

fagt, daß die entgegengesetzte Meinung, namlich daß die

Nordlander vor Einführung des Christenthums nicht ein=

mal die Buchstaben mit Ausnahme der Runen gekannt,

aus mehren nicht unwichtigen Grinden wahrscheinlicher

fei. Daß aber ein guter Theil der nicht aufgeschriebenen

Erzählungen untergegangen, und von denfelben viele auf

Saro gekommen, welche uns jeht verborgen, Niemand,

als nur ein, wie Urnas Magnaus sich ausbrückt, in den

Alterthumern Blinder, und gegen Saro'n Unbilliger leug=

nen kann; daß aber poetische Sagen, welche vorher auf= geschrieben gewesen, untergegangen, lagt fich leichter sagen, als beweisen. Es lebten zwar im Norden vor der Rennt=

Rritif mancher Lesarten der Eddalieder ift die jungere

Edda nicht unwichtig.

Man hat behauptet, daß es noch eine vollstandigere Ebba als bie vorhandene gab. Magnus Dlafsfon bemerkt hieruber Folgendes. Aus den Liedern ber Alten, fowie auch aus einigen Beneunungen ber Ufen und vorzüglich Dbin's, und endlich anderer Dinge geht hervor, bag es eine altere Ebba, ober ein von den Ufen felbst oder ihren Enkeln verfertigtes Buch gegeben, welches untergegangen, und von dem diese unfere Edda einigermaßen eine 216= fürzung ift, weil der Grund von den wenigsten Namen, welche dem Doin aus verschiedenen Ereignissen, wie die Ebba (Dami : Saga 18) bejagt, fo zahlreich gegeben find, weber aus ben Sagen der Ebba angegeben werden fann, noch auch die Beranlaffung fehr vieler Benenungen, welche bafelbst vorkommen. Go Magnus Dlafsson, der von der salschen Unsicht ausgeht, daß die Usen leiblich auf ber Erde gewandelt, und sie oder ihre Enkel eine Edda binterlaffen hatten. Richtig jedoch ift, daß, wie aus der jungern Edda felbst, und aus der Liederedda und ben Skaldenliedern hervorgeht, jene herrliche Sammlung nicht alle Sagen enthalt; aber ber Schluß ist nicht rich= tig, daß barum, weil die Sammlung nicht alle Sagen enthalt, es vor berfelben eine vollstanbigere Sammlung gegeben babe. Doch nicht Magnus Dlafsson allein hat biefen Schluß, auch Brynolf Sweinsson, Bischof von Skaltholt in Dft = Island, fagt in bem Briefe an Ste= phanus Stephanius vom 3. 1642, in welchem er mit Recht den Verlust so vieler literarischen Schape des alten Nordens beklagt: Wo find jest die großen Schake der von Canund dem Beifen zusammengeschriebenen gangen menfch= lichen Beisheit? und vor allen jene fo eble Edda, von der wir kaum den taufendsten Theil außer dem Namen übrig haben? und das felbst, was wir haben, ware gang= lich verloren gewesen, wenn nicht Snorri Sturinson's fur: ger Huszug eber einen Schatten und Spuren, als bas wabre Corpus jener alten Edda 31) übrig gelaffen hatte. Bo ift aber jenes große Buch ber Geschichten, welches Uri Polubiftor von Doin bis auf seine Zeiten zusammen= gefest hat? Man fieht, die Islander, statt über den Reich= thum, den ihre Literatur wirklich hat, zu erstaunen, überschätten benfelben boch noch, und glaubten, daß das, was sie wirklich haben, sei vormals noch ungeheuer viel größer gewefen. Berloren ift allerdings Bieles, und barunter viele Gotterfagen und gotterfagliche Lieder; aber nichts berechtigt und zu ber Unnahme, daß dieses Alles in eine große Sammlung gebracht gewesen fei, von welcher wir jett nur noch einen schattengleichen Auszug haben. Auch Resenius bemerkt, es konne nicht bezweifelt werden, daß Saro Grammaticus eine andere altere und mit Erzählungen von Sagen reichlicher ausgestattete Edda entweder Samund's ober Snorri's gehabt habe. Refenius folgt darin den Unsichten des Stephanius, und dieser benen Magnus Dlafsson's und Brynjolf Sweinsson's und bes Stephanius, welcher in ben Not. in Saxonem p. 16

niß des Christenthums, der Buchstaben oder der Schrift nicht wenige Dichter, von denen fehr viele Gedichte übrig find, die aber bei Burgung ihrer Berke mit poetischer Anniuth Sagen und Regeln, welche die gange Zeit hin= burch unter ben ber Dichtkunft Befliffenen fich im Bedachtnisse erhalten hatten, gefolgt sind. Daber hat, wie Urnas Magnaus weiter fagt, der Berfaffer ber Edda nicht eine folche, die alter als er war, in einen furzen Muszug gebracht, noch jene alte Samundin'sche interpolirt und mit bestimmter Absicht zur Poesie eingerichtet, fondern hat vielmehr aus Begierde, die Dichtkunft zu be= fordern, alle zu feiner Zeit vorhandenen Lieder fleißig durch= gegangen, und baraus die bichterischen Sagen mit Gorg= falt und Scharffinn genommen, wobei ihn die dichterischen Erzählungen, welche bis auf seine Beit herabgekommen waren, nicht felten unterstützten. Da biese jedoch auch öfters fehlten, fo ist nicht zu verwundern, wenn er nicht Ulles nach Wunfche der Nachwelt hat erklären können, und es ist nicht zu leugnen, daß noch eine Nachlese aus ben Liedern ber Alten übrig gelaffen fei. Arnas Magnaus hat allerdings Recht, daß die Edda nicht alle Götter = und Belbenfagen umfaßt, auf welche fich in alten Liedern Un= spielungen finden; aber bas Beifpiel, auf welches er fich beschränft, ift nicht aut gewählt 33). 32) Vita Saemundi Multiscii autore Arna Magnaco in ber großen Ausgabe der Edda Samundar I. Ih. S. XVII. XVIII. 33) Er theilt namlich eine Lieberftelle von Sturla Thorbarfon aus ber Hakanar Saga Hakonarsonar Cap. 236 in der Urfchrift und in übersegung mit, in weldher er bas Haugna maus hlyrna Disir durch Hoegnicae virginis (Hildae Hoegni filiae) oculorum Deae gibt, und bemerkt: Der Sinn des Liedes ift, daß Pfeite und Burffpiefe, welche er "Gottinnen der Augen Billbur's" nennt, bein Könige ben Sieg verschafft. Die ausführliche Sage von Bebin, Bogni und beffen Tochter hillbur ergablt bie Ebba, aus welcher jeboch biefe Phrase keineswegs erklart werben kann. Ausführlicher tragt bie genannte Cage ber Hogna ok Hedins thattr vor, wo hinzugefügt wirb, Sillbur habe ben Rampf zwischen Bebin und ih=

<sup>31)</sup> f. die Stelle bes Briefes bei Refenius in ber unpaginir: ten Borrede gur Ausgabe ber Ebba.

Uber ben Verfasser ber altern Edda. Ginige, befonders Islander, haben Samund ben Weisen für den Verfasser der Eddalieder gehalten; aber der ver= schiedene Geist und Ton, welcher in verschiedenen Liebern weht, widerlegt 34) diese Unnahme hinlanglich, und zum Uberfluffe werden vom Sammler gewiffe Lieber als die alten bezeichnet. Daher fann Gamund hochstens nur als Sammler gelten, doch auch daß er diefes fei, ift noch ungewiß; denn die Stelle, welche Urngrim Johnson an= führt, kann, wenn sie anders alt ift, wie wir seben werben, auch auf die jungere Edda bezogen werben, weshalb die Untersuchungen über den Sammler der altern und ben Verfasser ober Sammler ber jungern Ebba nicht wol getrennt in den Artifeln Saemundar-Edda und Snorra-Edda gegeben werden fonnen, sondern hier fcon in biefem Urtitel folgen muffen. Bon Gamund konnen bochstens nur die Solar-lidth verfaßt fein. 2013 Urheber nicht ber Edbalieder selbst, sondern der Samm= lung berselben wird Samund auf zwiefache und zwar ent= gegengesette Beise in Unspruch genommen. Rach ber einen Annahme waren zu Samund's Zeit die bichterischen Sagen noch nicht gesammelt, er wollte sie vom Untergange retten, schloß fie in islandische Lieder ein, und brachte fie in ein Corpus, in die Edda zusammen. Nach biefer Unnahme 35) ware alfo Samund Sammler in Beziehung auf die Sagen, und in Beziehung auf die Lieber Berfasser. Nach Gubmund Andrea dagegen im Lex. 1sland. waren die dichterischen Sagen schon in Runenschrift geschrieben vorhanden, und Samund schrieb sie baraus in lateinischen Buchstaben ab 36). Hierauf gibt er eine Erzählung folgenden Inhalts: Als ungefähr vor 600 Jahren sich gewisse Islander zum Christenthume bekannt hat=

rem Bater aus einem gewissen Orte mit angesehen und ihre wund berbare Schtacht beweint. Es wird daher hier die Conjectur gelzten, daß vormals unter den Dichtern die fabelhaste Tradition dessauben, daß Hildur's Thränen in Pseile verwandelt worden sein, um die Hediumische Schtacht zu vermehren. So nach Arnas Magnäus, und es ließe sich die Berwandtung der Thränen Hilbur's in Pseile sehr gut erklären, da nach dem Liede Bragi's in der Skatd bei Radt (S. 165) Hilbur die Schließung des Bergleiches zwischen ihrem Winne und ihrem Bater nicht aufrichtig wollte, sondern mit Trug umgeht und zauberkundig ist, und jede Racht die am Tage in der Schlacht gesallenen Streiter wieder zum Leben erweckt. Aber es ist sehr zweiselhaft, ob Sturla Ihordarson die Pseile, wie Arnas Magnäus meint, durch "Hildae oculorum Deaerumschte, da hlyrna sich weit besser ausklegen läßt, als durch Thränen; s. die große Ausgabe der Heimskringla edr Noregs Konunga Sigor. F. V. p. 254 und T. VI. p. 223.

34) f. Vita Saemundi Multiscii, autore Arna Magnaeo in ber großen Ausgabe ber Samundar-Gdda S. VII — XI. Die Praefatio zum 2. Th. S. XV—XVI. Köppen a.a.D. S. 57. 35) Bon Stephanus Dlai; f. Arnas Magnaeus, Vita Saemund. p. IX. S6) Diefe Annahme führt Gubmund Andrea noch mehr in der Praefatio zur Metaphrasis sen translatio et qualiscunque expositio carminis in Danica lingua antiquissimi reperti, quod prisco idiomate appellatum est Voluspa atque secundario Saemundar-Edda seu Saemundi Aenus (anus?), quale curmen olim tanquam versus Sibyllini Runicis litteris traditum circumferedat. Nachdem er gefagt hat, daß das Boert Vala nichts ambered als die Sibylla fei, und durch die Völuspa Sibyllini versus seu vaticinium angezeigt werden, bemerkt er: Saemundar Edda die liber cum caeteris annexis postea fuerat quacupatus.

ten, es aber mit der Gottesgelahrtheit und den Wiffen= schaften sehr durftig aussah, geschah es, daß zwei Jung= linge, Samund und Uri, bes Lernens wegen nach Teutsch= land gingen. Sie besuchten endlich bas Gymnasium zu Coln am Mhein und machten großere Forschritte in den Wiffenschaften, als ber Lehrer erwartet hatte, und biefer wollte sie von der Ruckfehr ins Vaterland abhalten; aber die Baterlandsliebe fiegte bei ihnen, und fie kehrten, nach= bem sie Sachsen, Danemark und Norwegen burchmustert hatten, nach Sause zuruck. Sowie Samund in seinen Stu= bien fleißig war, ebenfo eifrig war er in Sammlung ber al= teften Documente von überall her. In ihr Baterland im 3. 1075 gurudgefehrt, wurden Samund und Uri gutig empfangen, und wegen ihrer Gelehrfamkeit gleichfam wie Schoosfinder gehalten. Uri verfaßte einige Befchichten und ein Calendarium. und übernahm die Verwaltung eines Rirchenamtes, Samund aber fette fich auf feinem großen Erbgute Dobi im Ditviertel Island, errichtete ba: selbst, so gut es ging, eine Schule, und begann die Wisfenschaften zu lehren und Bucher zu schreiben, unter vie= len andern eine Weltchronif, meift mit lateinischen Buchstaben, wahrend bis dahin nur Runenschrift gebrauchlich gewesen. Mus Rothwendigkeit aber behielt er ans biefer einen Budiftaben bei. Es ift bier ber Buchstabe purss p Th gemeint. Gehr zweifelhaft aber bleibt es, ob die litteratura Runica (wie es im Driginal heißt) in dem Maße bestanden hat, daß ganze Bucher in Runenschrift geschrieben gewesen, oder nicht vielmehr blos Aufschriften auf Denkmalern, und einzelne Lieder und Nachrichten auf Holztaseln. Doch Gubmund Undred fagt, daß Samund aus Runenurkunden die Mythologie diefes Bolkes verfaßt und sein Buch Ebba genannt habe; ber erfte Theil fei in gebundener, ber andere in ungebundener Rede ab= gefaßt. hierauf spricht er von der Abstammung des Wor= tes Edda, und fagt, er erinnere sich, daß II. Decimator in der Sylva Propriorum Nominum, wo er unter den Namen der Sibyllen die Erythräische aus Rleinasien auf= führt, sage, daß diese den trojanischen Rrieg in einem Beissagegedichte besungen habe. Da er nun feine Mei= nung über das Etymon des Wortes Edda fagen will, und both nur von der Sibylla Erythraen handelt, fo muß man annehmen, er habe hier Erythraea und Edda für gleichbedeutend genommen, während er weiß, diese auch mit ber angeblichen Einwanderung Dbin's, welche er fur geschichtlich halt, in Berbindung zu bringen. Daß aus Rlein : Ufien, bemerkt er, Beerfuhrer biefer Nation (nämlich der Nordmannen) vormals und lange vor Christi Geburt hierher gewandert sind, ift bekannt. Der Dberst berselben war jener berusene Dbin; und daß sie ein sol= ches Gedicht aus Ufien mit sich hierher gebracht, wird aus ber jungern Ebba, namlich ber Ebba Snorri's, an verschie= benen Stellen bargethan, benn ofters fuhrt bafelbst ber Er= zähler diese Völuspå ober Sibyllae vatieinium als Beugniß an, und es kann nicht geleugnet werden, daß in ihm der Typus des trojanischen Krieges mythologisch ausge= bruckt wird; noch verschweigen sonft die Documente, Daß Die namlichen Berüberwanderer ihre eigene Sprache aus Usien mit sich hierher gebracht und eingeführt, denn sie

nannten fich Afen ober Uffatische, und ihr Ibiom Asamal. Magnus Dlafsson sagte bavon: Die Islander selbst, wenn sie nicht vom Dichtergeiste beseelt werben, verstehen die Verse der Alten, und selbst die neuern nicht, welche nach der Grundlage der Edda verfaßt sind. Die Lieder= iprache biefer Urt, welche von ber gewohnlichen Redeweise entfernt ift, hatte unfer Alterthum Asamal, b. i. afiatische und der Ufen Sprache genannt, welche jedoch die unfere ift, aber bunkler und bem Bolke unverftandlich. Dies fes hat die Unnahme veranlaßt: Asamal, die Ufen- oder Gottersprache, b. i. biejenige, beren fich nur die Dichter, bie Cfalden und Priefter der nordischen Bolfer bedienten, fei eine Art Sanffrit, bem Bolke unzuganglich, ein erb= liches Eigenthum bes Gelehrtenstammes; aber Magnus Dlafsson's Behauptung, daß die alten Islander die dunkle Liedersprache Asamal genannt haben, enthalt keine That= sache, sondern blos Vermuthung. Entweder hat ihm zu feinem Irrthume ber Schluß ber spatern Borrede gur jun= gern Ebba, in welcher bemerkt wird, bag bie Bunge (Sprache) ber Asiae - Menn bie Eigenzunge (gemeinschaft: liche Sprache) burch alle Lanter ber Nordhalfte geworben, und die Angabe in der Heimsfringla verleitet, daß Doin und seine Hofgodar (Tempelpriester) Lieberfunstler (lioda smidir) barum heißen, bag biese Runft sich von ihnen in den Nordlanden anhob, oder er hat sich durch die Alvismal, in welchen gewisse bichterische Benennungen ben Usen zugeschrieben werben, verführen lassen, ein Asamal anzunehmen; aber in den Alvismal werden die Benennungen gewisser Gegenstande theils den Wanen, theils ben Riefen, theils ben Alfen zugeschrieben, und in man= den Strophen außer ben Ufen noch die Uppregin, außer ben Alfen noch die Zwerge genannt. Man mußte den Alvismal zufolge eine Sprache ber Menschen, eine anbere ber Ufen, eine britte ber Uppregin, eine vierte ber Riefen, eine fünfte ber Alfen, eine fechste ber Zwerge an= nehmen; aber es ist Alles eine und biefelbe Sprache, nur daß die prosaischen Benennungen als Sprache ber Men= schen, und die dichterischen Benennungen als Sprache ber Usen, ber Uppregin, ber Riefen, ber Alfen, ber 3merge durch eine schone Fiction des Dichters, welcher die dich= terischen Benennungen in einem Lehrliebe vortragen wollte, genannt werden. Das angebliche Asamal für eine Art Sanstrit auszugeben, hierzu berechtigt nicht bas mindeste, benn die Liebersprache bes alten Nordens war auch für das gemeine Bolk felbst durchaus keine veraltete, sondern es war die ebelgebildete noch lebende Sprache ihrer Zeit, und ist es bem größten Theile nach für den heutigen Is= lander. Die Schwierigkeit des Verstandnisses ber Lieber= sprache bestand nicht darin, daß diese Liedersprache eine veraltete, nicht mehr lebende gewesen, sondern theils in den gesuchten gewählten Ausdrücken, theils in den sinn= reichen Benennungen, Bezeichnungen und Umschreibungen, und endlich in der verschränkten Wortstellung. Je reicher ein Lied an Dichtersprache und bichterischer Stellung ber Worte war, um so großere Schwierigkeit bot sein Berftandniß bar. Je armer ein Lied an bichterischen Ausdrucken, Wendungen und Wortstellungen war, um so leichter konnte es auch das gemeine Bolk verstehen. Die

Hávimál werben bem Doin in den Mund gelegt. Hier hatts ber Dichter vor allen das Asamál, oder die Gotztersprache oder jene Urt Sanstrit brauchen sollen, wenn es im Norden ein solches gegeben hatte; aber die Hávamál waren in der lebenden Sprache des Bolks geschriezben, z. B.

Rádomk thèr Loddfafnir En thủ rád nemik Niöta mundo ef thủ nemr.

Ich rathe bir, Lobbfafnir, Uber bu nimm (lerne) Rathe (Rathfchlage) Rugen werben (sie), wenn bu (sie) nimmft (lernft).

Bier ift nicht die mindeste Schwierigkeit des Verstand: nisses, weil keine dichterischen Unsbrucke gebraucht sind, und noch feine Unspielung auf eine Sage fich findet. Much bie bichterischen Benennungen und Ausbrucke wurden nicht aus einer veraltenden, oder nicht mehr leben= den Sprache geschöpft, so z. B. wenn man bichterisch fur Mani (Mond) Skyndir Giler, Sputer, brauchte vom allgewöhnlichen skindi, Schnelligkeit, hurtig, skyndi (ich) eile, so war zwar Skyndir, Eiler, an sich allen ver= ftanblich, aber nicht alle wußten, daß barunter ber Mond zu verstehen sei. Go wurde auch bei ben Umschreibungen nicht eine besondere veraltete Sprache angewendet, so 3. B. die Umschreibungen Eigandi Walshams. Besitzerin der Falkenhulle, Giaetandi Epla. Bewahrerin ber Upfel, wa= ren dem Wortsinne nach auch dem gemeinen Volke, aber der Bedeutung nach nur denen verständlich, welche die gehörige Kenntniß von der Gotterfage hatten, und z. B. wußten, daß die Bewahrerin der Upfel Idun fei. Wenn man aber bei ber Eigandi Walshams zweifelhaft fein fonnte, ob Frigg oder Freya darunter zu verstehen, so lag biefes nicht in einer angeblich veralteten Sprache, fon= bern barin, weil mit ber Zeit sich die Göttersage umges wandelt hatte, und z. B. zwei Gottinnen, Frigg und Freya, gebildet waren, und jede nun eine Sabichtshulle zum Fliegen hatte, wahrend beide ursprünglich nur Gin Befen aus= gemacht hatten. Bum Berftanbniffe ber Liebersprache gehorte also nicht die Kenntniß einer für das Volk nicht mehr lebenden Dichter: und Gelehrtensprache ober einer Art Sansfrit, sondern Scharffinn und Renntniß ber Sa= gen, um die Unspielungen auf dieselben zu verstehen, ober mit andern Worten, Unterricht und ein fähiger Ropf, der fich auch felbst durch Scharffinn helfen konnte.

Unbegründet ist also die Behauptung, daß die alten Islander oder Nordmannen die schwer verständliche Liezbersprache Asamál genannt hätten. Magnus Dlassson aber, der es in der angegebenen Bedeutung annimmt, sagt davon: "Dieses ist Ursache, daß wir großen und gezlehrten Männern, welchen unsere Sprache unbekannt ist, die es jedoch für werth halten, zu fragen, was unsere Edda als Fundament der Dichtkunst behandelt, durch eine Ubersetzung derselben, wie wir sollen, nicht leicht willsahzren können. Denn obschon die eddischen Formeln als wielfältige und weit hergeholte Benennungen der Dinge gewissermaßen beschieben und lateinisch genannt werden können, so vermag doch der Glanz, die große Schönheit und die angeborene oder natürliche und echte Eigenthum-

lichkeit, wie sie in unserer Sprache ertont, keineswege dargeboten und dargestellt zu werden; sußer werden ster die Gewässer der Quelle selbst getrunken, denn die Goda ist nur jum Gebrauche unferer Sprache geschrieben, und vorzüglich zu ihrem außerorbentlichen Geschenke ber Dicht= kunft geeignet, mit welchem ich fie vor sehr vielen andern ausgestattet balte." Magnus Dlafsson bat gang Recht, wenn er es für ummöglich halt, die Edda mit all der Kraft und natürlichen Unmuth, welche ihr invohnt, zu übertragen, schatt aber ben Werth ber Ebba zu einseitig ab, wenn er benfelben barauf beschranten will, baß fie nur ein hilfsmittel fur die islandische Sprache und Dicht= kunst sei, da sie zugleich der reichste Schaf für Sprach: funde überhaupt, für Alterthumswiffenschaft und befonbers fur Mythologie ift; aber Magnus Dlafsfon, ber felbst ein guter Dichter war, fühlte ben poetischen Werth der Edda zu fehr, als daß er nicht hatte empfinden fol= ten, welchen mangelhaften Begriff eine lateinische Uberfehung von der herrlichen Sammlung geben wurde. Er hatte baber lieber diese Arbeit gang von sich gewiesen, wenn er nicht ben Befehl feiner Borgefetten hatte achten muffen; aber nicht blos schwierig in das Lateinische, son= bern auch in alle andere Sprachen ift die nordische Lieder= sprache zu übertragen, da sie so reich an eigenthumlichen dichterischen Benennungen, Bezeichnungen und Umsehreis bungen ist, und bietet daher auch Übersegern in den verwandtesten Sprachen, der schwedischen, banischen und teutschen Sprache, die größten Schwierigkeiten bar, wenn fie namtich wirklich überfeten, und nicht ftatt ber Dich= terfprache eine profaifche Sprache unterschieben, 3. B. fur Bullen Burde "Leib," fur Worter Sleipnir's "Uderfnecht," u. s. w. brauchen wollen 37). Eine wirkliche liber= setzung der Staldenlieder kann daher nur dem Wortsinne, nicht dem Sinne ber Umschreibungen nach, verständlich fein, und zu ihrem Berftandniffe gehort ber Scharffinn ber nordischen Ckalben und die Kenntniß der nordischen Sagen, ober als Leitfaben beigegebene Erlauterungen. Die lateinische Sprache hat bei Überträgung ber Skalben= lieder vor den neuern Sprachen diesen Vortheil voraus, daß sie die verschrantte Wortstellung 3") der Chalden besser wiedergeben kann. Die Schwierigkeiten, welche eine Ubersetzung der jungern Edda barbietet, beziehen sich mur auf die Liederstellen, vorzüglich auf die ber Stalden und auf die aus ihnen in den Kenningar gezogenen Umschreibun= gen, also hauptfächlich nur auf ben zweiten Theil ber herrlichen Sammlungen. Die Sagen find in einer leicht verständlichen ungebundenen Rede erzählt, welche aber einen großen Gegensatz zu der Staldensprache wegen ihrer Einfachheit bildet, sodaß beide, diese gekunstelte und jene einfache Sprache, nur dieses Gemeinsame haben, daß beide fehr fraftig sind. Wegen ihrer großen Einfachheit bildet aber auch die leicht verständliche und fließende ungebun= bene Nebe ber Ebba Schwierigkeiten bar, vorzüglich für

Übersetzungen in die lateinische Sprache, weil diese zu rednerisch ausgebildet ist, als daß der, welcher sich eines guten Lateins bedienen will, die Ginfachheit des altnor= dischen Erzählers getren wiedergeben konnte. Übelstände bietet die altnordische ungebundene Rede auch für diejenigen Uberseher in die neuern Sprachen bar, welche beabsichtigen, daß die Ubersetzung wie eine im Mobetone geschriebene Novelle klinge. Gie konnen bann nicht fo= wol wirklich übersetzen, sondern nur umschreiben, sodaß fie fich mit der Urschrift in den größten Gegensatz fiellen. Für sie ift das angebliche Asamal allerdings ein Sanffrit. Gudmund Andrea, ungeachtet er von dem Asamal als eigenthumlicher Sprache ber Ufen rebet, stellt doch in ber= felben Borrebe zur Völuspa Völva (spatere Form für Vala), als von dem griechischen Bovah hergenommen, auf, welches sowie Vule Niemand auf andere Weise euphennisch aussprechen konne, als durch dieses Wort Völva, und da Boulif Rath bedeute, so komme der Rame einer Beiffagefrau (vatem foeminam significans) zu, wie tiefe Volva eine Beissagin gewesen sei. Daher pflegen tie Alten solche Beissaginnen Kadhilldr. t. i. consilii Deam, zu nennen. Diefes fei fast daffelbe als Sibylla; was bedeute Sibylla anders als Divum Consilium, benn Die, Jibs sei der Name Jupiter's und insgemein auch des Gottes (Dei) bei den Griechen, welcher auch Dios adlisch laute; daher sei Sibylla so-viel als Niov Bukh (s. Dei Consilium) und Sylla von der Voraussicht gleichsam Sibylla. Beus laute namlich borisch und latonisch Seog. Bieraus wird die Identitat von Völn und Sibylla gefolgert, und Völu-spå durch Sibyllinische Verse Sicher ift, daß Völu-spa Beiffagung einer erklärt. Wala bedeute; aber um diese Benennung zu erklaren, ift die Herbeiziehung einer Sibylla gar nicht nothig, und noch weniger einer bestimmten, einer Sibylla Erythraea, welche von dem trojanischen Kriege geweissagt habe. Gine aller Wahrscheinlichkeit nach spätere Sand hat nämlich in die Gylfaginning den wichtigsten Bestandtheil der jungern Edda zu Asgard gesetht: das ift Troja. Weil nun in der Völuspa die Entstehung und ber Untergang ber jetigen Welt und der Gotter besinngen wird, so hat man an den trojanischen Krieg und ben Untergang Troja's gedacht, weil auch hier etwas zerftort wird; aber die Welt geht in ber Völuspa unter, um neu wiedergeboren zu werden, Troja auf immer; man mußte benn als Wiedergeburt Troja's die Colonien in Unspruch nehmen, welche die Sage den trojanischen Flüchtlingen beilegt. Ebenso wenig ein halt= bares Ergebniß als bei Erklarung ber nordischen Gotter= fage aus der Sage vom trojanischen Kriege kann Gud= mund's Untersuchung: "Wolva Sibylla ubi terrarum fuerit. geben; benn einmal ift es gang ungewiß, ob bie Völuspa wirklich von einer Wala-gesungen ift, ober nur einer Bala in ben Mund gelegt ift; zweitens ift biefe Bala, wenn ja eine wirkliche Bala bas Lied gesungen haben foll, am wenigsten in Kleinafien zu fuchen, ba bie Ungabe, daß die Trojaner und die Ufen eins feien, vol= lig unbegründet ift. Db die Nordmannen, als sie in den Norden einwanderten, denn dieses scheinen sie wirklich gethan zu haben, ben Gegenfat zu der finnischen Bevol-

<sup>37)</sup> über bie Schwierigkeiten, welche bie Liebersprache bes alten Norbens ben ibersehern barbietet, f. die Bemerkungen von Ferd. Bachter, Snorri Sturtuson's Weltkreis. 1. Bb. G. CXCIX—CCLXXX. 38) f. Beispiele bei bem felben a. a. D.

ferung, welche wahrscheinlicher die frühere mar, bilben; ob die Mordmannen, als fie fich im Norden niederließen, bie Völuspa schon hatten, und also mitbrachten, weiß man nicht, noch weniger, woher sie sie brachten, benn es ist ja burchaus nicht nothig, daß die Nordmannen, auch wenn fie aus Ufien nach Europa eingewandert fein follten, biefe Wanderung von Usien nach Standinavien auf einmal vollbracht haben; sie konnten ja schon Sahr= hunderte in Europa gesessen haben, bevor sie nach Stan: binavien wanderten. Go viel jedoch ist gewiß, es geht aus bem Geifte und bem Tone ber Voluspa hervor, bag es eins der altesten gottersaglichen Lieder ber Ebba ift und mit vollem Rechte an der Spike steht, und daß ber Dichtergeift, welcher bas Lieb verfaßte, ein vom Geifte bes nordischen Beibenthums innig burchbrungener Gan= ger ober vielleicht auch eine Sangerin mar; aber auch zugleich geht aus dem Liede felbst hervor, daß der Ber= faffer ober die Berfafferin besselben nicht auch zugleich ber Erdichter ober bie Erdichterin ber barin vorgetra= genen-Sagen war, benn Vieles wird darin nur andeutungsweise bargeboten, woraus erhellt, bag die Sagen als bereits befannt und verbreitet vorausgesett werden. Bei Diesem wichtigsten Eddaliede, fowie auch bei andern fehr wichtigen, viele Gotterfagen berührenden-Liedern ber= felben Sammlung, befonders ber Wafthrudnismal und ber Grinmismal, find daher ber Berfasser und ber Erdichter der Sagen, welche ben Inhalt der Lieder auß= machen, wol ju unterscheiben. Die Dichter ber Sagen mußten alter fein, und alfo bie Berfaffer jungerer Lieber aus alteren mundlichen Sagen ober altern Liebern ichopfen, und konnten nur Erdichter in Beziehung auf die Ginkleis bung fein, in welcher fie ben aus altern Liebern ober als terer mundlicher Sage geschöpften Stoff vortrugen.

Eine beliebte Meinung bei den Islandern des 16. Jahrh. war, bag Doin felbst, benn sie glaubten an feine leib= Tose Einwanderung in den Norden, die Hava-mal 39), und auch die übrigen Edbalieber mit ben Greigniffen, welche fie befingen, gleichzeitig feien, und Camund fie nur in einen Band zusammengebracht habe, wahrend hin= gegen wieder andere Islander meinen, Samund habe erft die Eddalieder verfaßt. Tedoch hatte der im Christen= thume erzogene Samund ben Eddaliedern nimmermehr biefes Geprage echt beibnischen Beiftes geben konnen. Ja, bie wichtigsten Ebbalieber bewähren ein solches Alter, baß mit zieinlicher Sicherheit anzunehmen ist, sie seien nicht auf Island verfaßt, fondern von den Nordmannen, als fie fich in Island niederließen, von Norwegen in ihre neuern Wohnsite mit hinüber gebracht worden. Ein Un= beres ift es mit bem Sagenthume, namlich in ber Ge= stalt, wie wir es jett haben, wiewol auch die Sagener= zählung ursprunglich kein blos islandisches Erzeugniß fein kann, da die nordischen Versmaße keine epische Umständ= lichkeit gestatteten, und in ben meisten Liebern bie Sage

nur mehr angebeutet, als wirklich bargestellt ober evisch entwickelt wird. Die Sagenerzählung war leichter bem Berderbniffe unterworfen, als die gebundenen Lieder, bes: halb ist auch die Untersuchung über den Berfaffer der jungern Edda weit schwieriger, als über den der altern. Schließen wir von dem Unechten, welches sich in der Gylfaginning befindet, auf den Berfasser berselben, fo liegt der Schluß nahe, daß er ein Christ gewesen sein musse. Freilich fann man einwenden, daß bas Unechte durch fpa= tere starke Uberarbeitung und Ginschiebung in dieselbe ge= kommen fei, fodaß auch felbst in sprachlicher Beziehung ein Abschreiber Veranderungen gemacht haben fonnte. Solche farte Überarbeitungen haben im Mittelalter viele Schriftwerke erlitten. Von bieser Seite ware also nichts gegen diese Unnahme einzuwenden; aber wir werden un= ten sehen, daß bas Beidenthum, da es die Drakellieder Dbin's und bas ber Bala hatte, ber Gylfaginning nicht bedurfte, und baß auch gegen die Annahme, die Gylfa= ginning sei in der Beidenzeit verfaßt, dieses spricht, daß man damals den Gebrauch der Schrift noch nicht zu größern Schriftwerken verwandte. Doch bestand auf Is= land das Heidenthum noch lange neben dem Christen= thume. Es fann baber bie Unnahme fattfinden, daß bie Gulfaginning von einem Beiden verfaßt fei, ber er elne Schufschrift fur bas Beibenthum fchreiben wollte, von einem Heiden, dem auch die christlichen Unsichten nicht fremd waren, vielleicht in solchen erzogen, aber sich wie= ber bem Beidenthume zugewandt hatte. Wir wiffen aus ber Geschichte ber Wenden, daß fie bei ihren Rudfallen in das Beidenthum die driftlichen Unfichten nicht gang aufgaben, und z. B. aus bem Diabolus einen Cjernabog machten, den sie auch felbst zugleich noch Diabol nann= ten 10). Da auf Island bas Heidenthum neben dem Chri= stenthume so lange bestand, und biefes nicht auf einmal und nicht gewaltsam unterdrückt ward, und ber Sohn driftlicher Ultern nicht felten sich bem Beibenthume wieder zuwandte, fo muß nothwendig ein Gemisch heidnischer und driftlicher Unfichten stattgehabt haben. Es ift baber gar nicht unwahrscheinlich, baß ein folder Mann, ber ben Unsichten nach halb Chrift, und dem Gotterdienste nach Beibe war, um bas Beibenthum in Schut gu nebmen, und die Runde von dem Gotterdienste zu retten, bie Gylfaginning schrieb. Durch diese Voraussetzung wird es erklarlich, warum nicht blos bie Gotterfage, welche zu poetischen Iweden bienen konnte, fondern selbst auch ber Gotterdienst mit Liebe in der Gylfaginning behandelt ist. Wir brauchen bei ber Unnahme, daß die Gulfagin= ning von einem mit dem Chriftenthume vertrauten Beiben verfaßt fei, nun auch feine fo farte Uberarbeitung ber Gulfaginning anzunehmen, benn ber heibnische Berfaffer mußte, um ben Dbin so hoch als moglich zu heben, ihm die Gestaltung des Allvaters geben, welche bei ihm sich findet. Den Einwurf, daß die Usen eingewandert feien, schien er am besten baburch unschädlich machen zu konnen, wenn er zwar die neue seit der christlichen Beit entstandene Unnahme eines alten und neuen Usgards be-

<sup>39)</sup> über die ierige Meinung, bast Obin der Verfasser der Havamal sei, handeln wir im Artisel Saemundar-Edda. Einsteweisen f. die Nachweisungen über die, welche diese Meinung gehegt baben, bei Arnas Magnaeus, Vita Saemundi, p. XI.

stehen ließ, aber seine Bewohner nicht als Menschen, son= dern als Gotter barftellte. Die Bemerkung, baß bie Gylfaginning für die Zeit des Beidenthums nicht nothig war, ift gang richtig, wenn wir darunter bas noch nicht erschütterte Seidenthum verstehen, neben welchem das Christenthum noch nicht bestand; aber fur die Beiten bes Rampfes bes heidenthums und bes Christenthums war allerdings die Abfassung der Gylfaginning, da das Chris ftenthum zugleich ben ausgedehntern Gebrauch ber Schrift gebracht, nicht nur möglich, sondern auch fehr zweckmäßig. Die Gylfaginning foll erklaren, wie es geschah, daß die Runde der Götterfage und des Götterdienstes nicht nur in Beziehung auf die Gegend des alten Usgards, fon= bern auch auf die Gegend des neuen Asgards, ober im europäischen Norden verbreitet ward. Wenn Gylfi als anfånglicher Zweifler an ber Macht ber Gotter bargestellt wird, so will der Verfasser badurch nicht dieses überhaupt in Zweifel ziehen, ob die Ufen Gotter feien ober nicht, sondern Gylfi foll nur der anfängliche Zweifler und bas Vorbild berjenigen Zweifler sein, welche in der Zeit des Berfaffers lebten. Gulfi wird von Dbin unter ber Gestatt von har, Safahar und Thridje eines Bessern be= lehrt, und erkennt endlich auch, daß die Gotter gewalti= ger an Zaubermacht sind, als er felbst; so wird er von seinen Zweifeln ganglich geheilt, und verbreitet die Runde von der Gotterfage und bem Gotterdienste unter den Men= schen. Was hier mit Gylfi vorgeht, das soll nach des Verfassers Ubsicht auch mit benen geschehen, welche in feiner Beit lebten, und bie Ufen als Gotter bezweifelten, und sie zu Menschen machen wollten. Die Ramen Dbin's Har, Jasahar und Thridje sind zwar nicht die Dreieinig= feit (f. Allg. Encykl. d. W. u. R. 3. Geet. 7. Th. G. 319); aber der Berfaffer lagt nicht ohne Absicht den Dbin unter diefen drei Namen in brei Gestalten zugleich er= scheinen; er will badurch zeigen, daß es nicht nothig sei, um einen breieinigen Allvater zu haben, Chrift zu fein, da eine folche Gottheit auch der Glaube der Uhnen dar= biete.

Die verbreitetste Meinung war schon im Mittelalter, baß Snorri Sturluson der Verfasser der Edda fei; aber wenn er auch ben größten Untheil an ber Stalba hatte, fo ist boch nicht nothig ihn zum Verfasser auch der Gylfaginning zu machen. Er stellte biefe Schrift, fann man mit der größten Wahrscheinlichfeit annehmen, an die Spige feiner Sammlung, weil sie als Unleitung zur Erwerbung ber für ben Dichter nothigen Kenntniß ber Gotterfage sich trefflich eignete. Ware er der Verfasser berselben ge= wefen, fo hatte es ber Bragaradur nicht bedurft, benn auch die Gylfaginning hatte zugleich die Sagen der Bragaradur umfaffen fonnen, oder vielmehr mare die Gyl= faginning nicht vorhanden gewesen, so hatten die Gotter= fagen, welche sie enthalt, auch in die Bragarabur aufge= nommen werden konnen. Die Gylfaginning war aber ein zu schones Werk, als daß es nicht hatte zur Nach= ahmung reizen follen. Es bewog baber einen andern et= was spater lebenden Islander, aller Wahrscheinlichkeit nach Snorri Sturluson, die Sagen, welche die Gylfa= ginning nicht umfaßte, in einer Nachahmung in ben Bra-M. Encyll. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

garadur barzuftellen, und weil biefe Arbeit zum Behufe der Dichtkunst gemacht ward, so legte der Verfasser Bras gi'n die Erzählung der Sagen und die Angabe der daraus geschöpften Kenningar in den Mund. Da Snorri Stur= luson bei Entstehung der Sammlung, welche seinen Na= men, namlich Snorra-Edda, tragt, die Hauptrolle spielt, fo mußte man, da ber Berfasser ber Gylfaginning unbekannt war, fehr leicht auf ben Gedanken kommen, Snorri Sturluson sei auch der Verfasser dieses in Beziehung auf Gottersage und Gotterdienst wichtigsten Theils ber Ebba. Der Titel des upfaler (namlich des von Island nach Schweden gewanderten) Coder, auf Pergament in Quart, ift in einer Schrift geschrieben, welche mit ber Sandschrift des Cober selbst aus dem 14. Jahrh. gleichzeitig scheint, und also lautet: "Bok thessi hectir Edda. Hana hevir samensetta Snorri Sturluson eptir theim haetti, sem hèr er inipat. En fyrst frá Asum ok Ymi; thar naest Skálldskaparmál ok hecti margra hluta; sidaz háttatál, er Snorri hevir ort um Hákon komung ok Skula Hertuga." (Dieses Buch heißt Edda. Snorri Sturluson hat es zusammengesetzt, nach der Beise, wie es hier geordnet ist; aber zuerst von den Usen und Ymir; darnachst die Stalbschafterede [Sprache der Dichtkunst und die Benennungen vieler Dinge; zu= lett das Hattatal, das Snorri gefertigt hat auf Konig Hakon und Herzog Skula.) Bu diefer Stelle findet man bemerkt: samansetta (zusammengesett) und ort (verfaßt) sind wol zu unterscheiden 41). Db aber der Unterschied nicht blos barin besteht, daß samansetta barum gebraucht wird, weil es auf ben in ungebundener Rebe verfaßten Theil geht, und ort darum gebraucht wird, weil es auf Verse, namlich auf das Hattatal, Beziehung hat, und ber Verfasser bes Titels nicht auch das samausetta (zu= sammengesett) in der Bedeutung von verfaßt gebraucht hat, ist nicht sehr zweiselhast, da yrkia (Participium praeteritum ortinn) die gewöhnliche 42) Redensart war, wenn vom Berfaffer von Liedern, und die Redensart Samansetia, oder zusammengezogen von samsetia, zusam= mensetzen, bei Abfassung von Buchern in ungebundener Rede gebraucht wird. Um besten konnte man in dem oben angesührten Titel lievir samansetta durch composuit geben, benn biefes bedeutet fowol zusammenfügen, als auch verfassen. In der Bedentung von verfassen hat aller Wahrscheinlichkeit nach, wie wir aus bem Gebrauche, welcher in Beziehung des samansetia statthatte, fogleich zeigen werben, auch ber, welcher ben Titel schrieb, bas hevir samausetta gebraucht. Die sogenannten Amales breviores, Jahrbucher in istandischer Sprache, welche noch vor dem I. 1400 verfaßt zu fein scheinen, sagen zum J. 1241: "Hann (Snorri) samsetti Eddu ok margar adrar fraedibaekur ok islendskar sögur 43)."

<sup>41)</sup> Stubach, Samund's Ebda bes Weisen, Vorrede S. XXI. 42) So kommt z. B. in der Heimskringla die Redensart: orti visu, machte eine Weise (Strophe), orti drapu, machte ein Ehrengedicht, mit kunstlichen Abtheilungen durch stef unendlich oft vor. 43) Finnus Johannaeus, Hist. Eccles, Island. T. I. p. 204. P. E. Müller, Echtheit der Asalechre. S. 57 fg., und Sagabibliothek. 3. Th. S. 405. 407. Roppen, Literarische Sinteitung in die nordische Mythologie. S. 100.

Er (Snorri) feste bie Ebba und viele andere Wiffenschafts: bucher und islandifche Sogur (Geschichten in islandischer Sprache) zufammen. Man legt Gewicht barauf, baß bier abermals samsetti gebraucht ift, und bemerkt zugleich in Beziehung auf ben Titel ber Ebba bes . upfaler Cober: bie Ausbrücke samansett und samsett beuten an, baß Snorri bie verschiedenen Theile ber Ebba (aus altern Schriften und Sagen) mehr gesammelt und an einander gefügt, als eigentlich verfaßt habe 42). Wendet man diese in Beziehung auf Bucher gewohnliche Bedeutung bes Bor= tes samansetia 45) auf bie Stellen an, wo es von Snorri Sturlufon in Beziehung auf die Ebba gebraucht wird, fo lagt fich mit ber größten Wahrscheinlichkeit fchließen, bag bie, welche jene Angaben haben, babei an wirfliches Berfassen bachten, namlich in biefer Bedeutung, bag ber Berfasser ben Stoff nicht felbst gebichtet, sondern ben vorhandenen Stoff nur gesammelt und bargeftellt hat 46). Diefes wird

44) Legis (Glücksetig), Fundgruben des alten Norbens. 2. Bb. S. XXII. 45) So sagt der Formáli úr Flateyarbók jur Saga Sverris konungs: "Her hefr upp at segja fra theim tidhindum, er gjörzt hafa i theirra mauna minnum sjálfra, er thessa bok hafa i fyrstu samansett, ok eptir theirri ritadhi Karl aboti" u. f. w. "hier hebt (cs) an zu sagen von benjenigen 3ci-tungen (Ereignissen), welche in Erinnerungen (im Gedachtnisse) [b. h. welche bei Lebzeiten berjenigen sich ihrer erinnernden Menschen ge-foreben find berjenigen Menschen selbst geschehen find, welche die fes Bud guerft gufammengefest haben, und nach biefem Buch fchrieb Ubt Rarl" u. f. w. Die entsprechenbe Stelle in bem Sogunnar eldri ok styttri formáli finbet fich: "Her hefr upp ok segir frá theim tidhindum, er nú hafa verit um hridh, ok í theirra manna minnum, er fyrir thessi bók hafa sagt" [beibe Borreben sin der großen Ausgabe der Heimskringla oder der Noregs Koninga Sögor, 4. Bb. S. 1 fg., und in den Fornmanna-Sögor, 8. Bb. S. 2 fg. 5 fg.] u. s. "Heich ebet es an und sagt von deujenigen Ereignissen (Zeitungen), welche vor Kurzem gewesen sind, und in Erinnerungen (Gebachtniffe) berjenigen Menschen, welche bieses Buch vorgejagt bietirt haben. Was hier burch porfagen ausgebrückt wirb, wird in ber fpatern Borrede burch guerft gufammenfegen gegeben. 46) Warum fagten fie aber nicht von Snorri Sturlufon: ritadlii Eddu, fchrieb bie Ebba? hier= auf antwortet fogleich bie Borrede ber Beimefringta: "A bok thessi let ek rita fornar frásagnir" u. f. w. "In bieses Buch ließ ich schreiben alte Erzählungen" u. f. w. Aber bas rita låta schreiben lassen, ist zweibentig; es kann nicht auch bedeuten: ich bietirte, sonbern ließ abschreiben, wiewol bas einfache rita ohne lata (laffen) meistens vom verfassen und schreiben zugleich gebraucht wird. So z. B. in der Borrede zur Dlasse Saga Helga (in den Fornmanna - Sögur T. V. p. 5) heißt est; "En tho rita ek flest epti thui, sem ek sinn i kvaedhum skállda theirra, er varu medh Olafi konungi." "Aber bennoch schreibe ich bas meifte nach bem, was fich in ben Gefangen berjenigen Statten findet, welche bei dem Renige Diaf maren." Bier wird also rita in der Bedeutung von verfaffen und ichreiben zugleich gebraucht; fo auch G. 4: "Nu ritu ver than tidhendi medh nakkvari minningu;" "umschreiben wir biese Zeitungen mit einiger Erinnerung." Aber S. 3 in ber Stelle, welche vieles mit ber Borrebe ber Beimefringla Gemeinfames bat, und nur auf biefe und nicht auf bie Dtafe : Saga ale Gingel= ind inte dag diese die inche da San u. K. 3. Sect. 8. Ah. S. 305], heift est ... Rita hehr ek låtit frå upphasi aesi konånga theirra, er riki hasa hast å Nordhrlöndum; ""schreiben habe ich tassen von Ansange das Leben berjenigen Könige, welche Keiche in ben Nerblanden gehabt haben" u. f. w. Fur dieses und basjenige, was nun folgt, haben die Codices D und E. gang kurg: "En bok thessa hefir ek latit rita eptir thui, sem segir i kvaedhum theirra Sighvats ok Ottars svarta" u. f. w. "Uber bieses Buch

noch beutlich, wenn wir betrachten, wie bas einfache setia in Beziehung auf Schriftstellerei gebraucht wird. Auf bem Bruchstücke eines Pergamentcober aus bem 14. Sahrh. in ber Bibliothek bes Urna = Magnaifchen Legat Nr. 784 in 4. ist mit rother Tinte, jedoch von derselben Sand, als der Coder selbst geschrieben: "Haer (her) aer (er) lykt theim lut (hluti) bókar, aer (er) Ólafr Thor-darson ") haefr samansaett. Upphaefr skalldskapligar kenningar, aeptir thyi sem fundist haefer i kvaedum höfudskallda, oc Snorri, haesr sidan samanfaert oc sael 48); " b. h. hier wird geschlossen mit bem Theile bes Buches, bas Dlaft Thorbarson hat zu= fammengesetzt. Emporhebt (anfängt es) die fkaldschaft= lichen (bichterischen) Bezeichnungen, nach bem, was sich in den Gefängen ber Hauptstalben gefunden hat, und Snorri nachher zusammengebracht und gesetzt hat. Diese merkwurdige Angabe in einem Pergamenteoder, ber wahr= scheinlich aus bem Anfange bes 14. Jahrh. ftammt 49), hat, wie billig, die größte Aufmerksamkeit ber Alterthumsfor= scher auf sich gezogen 50), ba fie in mehrfacher Beziehung wichtig ist. Das samansaett, welches von Dlaf Thor= barfon's Untheil an der Ebba gebraucht wird, bebeutet: verfaßt. Um aber die Stelle richtig zu verstehen, barf man nicht an die Ordnung benken, in welcher die Edda bei Resenius und Rask herausgegeben ift, benn biefer Unordnung nach wurde aus der Ungabe, welche wir so chen aus dem Coder des 14. Jahrh. mitgetheilt haben, geschloffen werden muffen, Dlafr Thorbarson sei ber Berfasser des sagenerzählenden Theiles der Ebba, welcher vor der jungern Edda vorhergeht; aber der Coder war, wie aus dem Bruchstude abzunehmen, ganz anders geordnet. Er enthalt namlich nach bem Bruchftucke von bem Sar= barths = Lioth die orthographische Abhandlung von der Mitte an (im Wormischen Coder S. 94), außer dem fehlenden Blatte, bis zu Ende, und von der Abhandlung über die Tropen der echten zehn ersten Capitel (wonach) fie Magnus Dlafsson in feinen handschriftlichen Arbeiten

habe ich schreiben taffen nach bem, was in ben Gefängen Sighwat's und Ottar's Schwarzens gesagt wirb" u. s. w. Betrachten wir ben Jusammenhang, in welchem bas rita lata in ben Vorreben zur heimskringta und zur Otafe Saga Helga gebraucht wird, so bes beutet es nicht abschreiben taffen, sendern verfassen und dietiren; benn es wird ja bavon gerebet, wie ber Stoff theils aus ber Erzählung unterrichteter Manner, theils aus Geschlechtstegistern, theils aus Liebern geschepft ist, und nicht bavon, wie ein bereits fertiges

Bud) abgeschrieben wirb.

47) iber ben Bezeichnungenamen Hrita-skalld s. Allgem. Enechkt. b. W. u. R. 3. Sect. 8. Bb. S. 278—281.

48) Aus dem Cober mitgetheilt in ber Vita Saemundi Multiseii autore Arna Magnaeo in ber großen Ausgabe ber Ebda Samundar 1. Bb. S. XIX.

49) Eine Schriftprobe in Kupfer gestochen ist in ber großen Ausgabe ber Ebda Samundar (1. Bb.) unter ber ilberschrift: Ex fragm. Membr. Univer. Leg. Magn. mitgetheilt.

50) s. B. Suhm, Krit. Hist. 2. Th. S. 660. Schoning, Vorrede zur großen Ausgabe ber peimskringla, 1. Bb. S. CVI, wo die Stelle in banischer überschung mitgetheilt ist; Erichsen, Anmerk. 77 zu des Arnas Magnaeus Vita Saemundi 1. c., welcher der Stelle der Urschrift eine lateinische übersehung beischen, Rycrup, "öm Edda" in den Skandinaviske Literaturselskabs Skrifter 1807. III. Quart. p. 180—182. P. E. Müller, über die Echtheit der Aspen S. 36. Köppen S. 100.

richtig abgetheilt bat), bann die Renningar, aber nur furz, und wie im Auszuge bes erften Theiles berfelben, ohne alle Beispiele, dagegen zuletzt die metrischen Kenningar geordneter und reichhaltiger, als im fonigt. Cober si). Die orthographische Abhandlung hat (Nr. 748) wirklich Dlaft Thorbarson verfaßt, benn in berfelben, im Wormischen und im Bruchftud = Coder Dr. 748. Cap. 18, fagt ber Berfasser bei einem Spruche, in welchem alle altnordisichen Buchstaben vorkommen, bag ihn fein 52) Berr, ber Danenkonig Walbemar, gemacht habe, und in ber barauf folgenden tropologischen Abhandlung wird bei einer rhe= torischen Figur bemerkt, wie Dlaf fie genannt, und Cap. 20 gesagt, daß Dlaf etwas über Euphonie gesagt habe, und dieses findet sich wortlich in der vorigen Abkandlung, namlich Cap. 7 bie Benennung Fingalfnat fur bie Figur Cacemphaton 53). Hierzu paßt nun trefflich die Schluß= bemerkung des 10. Capitels der zweiten Abhandlung, welche wir oben in der Urschrift mitgetheilt haben, und in welcher bemerkt wird, daß hier ber Theil des Buches schließe, den Dlaft Thordarson zusammengesetzt, das heißt, verfaßt habe. Bon ben hierauf folgenden skalldskapligar kenningar 30) (bichterischen Bezeichnungen) wird bemerkt, fie haben sich in ben Gefangen ber Sauptftalten gefunden, und Snorri habe fie jusammengebracht (saman-faert) und gesetzt (saet). Das samanfaert bedeutet gefammelt, und saet hier geordnet (d. h. die verwandten Kenningar zusammengestellt), und mit Bemerkungen ein= geleitet und begleitet. Man kann hier annehmen, bas samanfaet ok saet steht sür samanfaert ok samansaet. Doch wird noch das einfache setja (participium praeteritum sett, ober, wie ber genannte Cober schreibt, saett) auch in Beziehung auf Schriftstellerei gebraucht. Go beißt es in ber Borrebe bes Flateyjar Cober zur Saga Sverris komings: -,,oc eptir theirri bok (namlich nach bem Buche, welches zuerst die Menschen selbst, welche die Ereignisse erlebten, und sich deren erinnerten, gusum= mengesetzt [verfaßt] hatten), ritadhi Karl aboti Jonsson medh fullu vitordhi sjálfs Sverris komings, ok hann fyrisagdhi, hve rita skyldi edhr hverneg setja skyldi." und nach biesem Buche schrieb ber Ubt Rarl Jonsson mit voller Kenntniß bes Ronigs Schwerrir's selbst, und er fagte vor, wie (man) schreiben follte ober auf welche Weise (man) setzen sollte. Vergleichen wir, welche Bedeutung setja hier hat, mit der Stelle, in der es von Snorri Sturluson in Beziehung auf die Kenningar gebraucht wird, so gibt es in jener Stelle zugleich ben Sinn, baß Snorri Sturluson nicht den gangen gesammel= ten Stoff in fein Werk über die Renningar aufnahm,

sondern nur eine Auswahl traf, denn es war gar nicht nothig, daß er alle in den Liedern der Hauptskalden vor= fommenden Kenningar aufführte, sondern schon hinlang= lich, wenn er jede Urt derfelben burch Bemerkungen cha= rafterifirte und biefe Charafterifirung mit Beispielen belegte. Die Ungabe des Cober : Bruchstucks Mr. 748, daß Snorri Sturluson bie Renningar zusammengebracht (gesommelt) und gesetzt (geordnet und mit Bemerkungen ein= geleitet und begleitet) zu bezweifeln, hierfür ift kein ver= nunftiger Grund vorhanden. Das Coder : Bruchstud ift aber auch, ungeachtet ber Berluft bes übrigen, was ber ganze Coder enthielt, unendlich zu bedauern ift, außer der Ungabe, daß die orthographische Abhandlung und die echten zehn ersten Capitel der tropologischen Abhandlung von Dlaft Thordarson und die Sammlung und Bearbeis tung ber Kenningar von Snorri Sturluson herrühren, noch fehr wichtig. Urngrim Jonas führte namlich aus einem istanbischen Schriftbenkmale in einem Briefe an Worm (Wormii epp. 1. 329) an: "Snorri Sturluson war in ben Tagen bes Monchs Gunlaug. Er vermehrte biejenige Edda, welche der Priefter Samund der Weise guvor gu= fammengefest hatte." Man konnte annehmen, bag ber Berfasser dieser Ungabe von der Unsicht ausgehe, Sa= mund habe ben ersten Theil der jungern Ebba, die Gyl= faginning, und Enorri Sturluson die Bragaradur und bie Sammlung ber Kenningar, ober auch Samund die Gussaginning und Bragaradur, und Snorri bie Samm-lung der Kenningar versaßt. Da aber die altere ober die Lieber-Edda Samund's Namen tragt, so hat man die Bermuthung wahrscheinlicher gefunden, daß unter berjenigen Edda, welche, wie der Berfasser jener Angabe befagt, der Priester Sanund zuvor zusammengeseist und Snorri Sturluson vermehrt, die altere und jungere dugleich zu verstehen, namlich so, baß Snorri bie von Samund zusammengesetzte Lieder = Ebba burch Bingufu= gung ber jungern Ebba erweitert habe, und alfo bie beiden Bücher, welche jest getrennt sind, ursprünglich nur eine Sammlung, nur ein moglichst vollständiges Corpus poëscos ausgemacht, sodaß sich zugleich baraus am besten erklaren ließe, wie jest von den beiden Werken, die früher nur eins bilbeten, jedes den Ramen Ebba trage. Bei biefer Voraussetzung muß man annehmen, Bryjulf habe zwar, wie man vermuthet, als er ben Cober ber Lieber - Etda entbeckt, ben Titel Saemundar Edda hins froda darauf gefett, aber nur, weil er fich auf feinem Coder auch fand, und die Sammlung ber Lieber habe auch schon vorher Edda geheißen, weil sie urspringlich mit der Snorra : Edda ein Corpus poëseos ausgemacht habe. Die Trennung ber einen Edda in die beiden Eddor laßt sich aber leicht baraus erklaren, daß der eine Theil jenes großen Werkes zu bem 3wecke, zu welchem man es brauchte, wichtiger als der andere war. Das Lefen ber Eddalieder war zwar für einen Dichtergeist, ber sich gehörig zu bem ihm angeborenen Berufe ausbilden wollte, sehr forderlich; aber nothwendig war es nicht. Die Kenntniß und das Verstandniß der alten Liedersprache konnte er sich schon hinlanglich durch die jungere Edda erwerben. Es war also naturlich, daß man diese, ba

<sup>51)</sup> Fr. v. b. Hagen, Lieber ber attern ober Samundischen Ebba (Berlin 1812). Einleitung S. CVI. 52) Dlaft hwitastalld war namlich am Hose bes Danenkönigs Walbemar I.; s. die Allg. Encht. b. B. u. A. 3. Sect. 8. Bb. S. 278. 53) Fr. v. d. Hagen a. a. D. S. CXV. 54) kenningar bedeuten namlich Bezeichnungen überhaupt; so z. B. ist ein kenningar - nasn (Bezeichnungename), auch kenni- nasn (Bezeichname, Lehrname), ist ein Beiname (s. F. Wachter, Snorri Sturtussonik Weltkreis. 1. Bb. S. 130). Da aber die skalldskapligar kenningar vorzügstich berühmt geworden sind, so wird skalldskapligar hausig weggelassen, und kenningar verzugsweise für dichterische Bezeichnungen gebraucht.

bie Unfchaffung bes ganzen umfangreichen Berkes zu toft= fpietig, ober die Abschreibung burch eigene Sand gu geit= ranbend war, als ein befonderes Bert abichreiben ließ, ober abschrieb. Sieraus, daß bie jungere Edda fur bie Dichter, welche fich ausbilden wollten, unentbehrlicher war, als die altere, laßt sich am besten erklaren, daß die Lieder- Ebba sehr verringert und beschädigt, die Ebba in ungebundener Rede hingegen vermehrt von fpatern 216= schreibern mit Vorreden, Nachschriften und andern Bei= lagen auf uns gekommen ist. Die Dichtersprache der Ebdalieder, mit Ausnahme der spätern Hrafnagalldr Othins war, fowie die Vermaße, zu einfach, als daß fich Die fpatern Dichter hatten barnach bilben wollen. Die jungere Ebba bagegen bot ja auch zugleich Stellen aus ben Ebbaliebern, und in feinem zweiten Theile in der Chalba zugleich Liederstellen von einfacher und gefünstelter Lieder= sprache und einfachen und gekunstelten Bermagen, boch der Liederstellen von gekunstelter Liedersprache und gekun= stelten Vermaßen weit mehr bar, sodaß auch bie jungere Edda als befonderes Werk ein schones altnordisches Corpus poëscos bilbete, und man also ber Lieber-Ebda nicht zugleich bedurfte. Diefes ift, wie wir vermuthen, der Grund der Trennung des einen großen Werkes in zwei besondere Werke. War namlich die jungere Edda einmal als besonderes Werk verbreitet, so ließ naturlich ber Befiger berfelben, welcher auch im Befige ber Lieber= Ebba ju fein wunschte, biefe auch als befonderes Werf abschreiben, denn er befaß ja den andern Theil des großen Werfes.

Urnas Magnaus in sciner Vita Saemundi Multisoii hat zu erweisen gesucht, daß der Verfasser ber Ebda junger fein musse als Samund Frodi, der Monch Guneling und Snorri Sturluson, da in einem Gedichte die Konige Norwegens Hakon der Alte, Magnus, Erich und Sakon feierlich erwähnt werben. Der Letzte von diefen wurde im 3. 1299 gur fonigt. Burbe erhoben, Gamund aber ftarb im 3. 1133, ber Mond Guneling 1218, und Snorri Sturluson wurde 1241 erschlagen. Überdies führe der Berfaffer der Edda nicht wenige Dichter an, von benen es glaublich sei, daß sie unter ben Konigen Masgnus, Erich und Sakon gebluht haben; in ber Ebba wurs ben auch mehr als einmal Snorri's Regeln ber Dicht= funft angeführt und feine Bedichte allen Dichtern banischer Zunge als nachahmungswurdig gepriesen, und man konne nicht glauben, daß dies von Snorri Sturlufon, der ein verständiger Mann war, felbst herrühre. Durch alles dieses hat Urnas Magnaus sich berechtigt geglaubt zu der Behauptung, bag bie Edda erft im 14. Jahrh. verfaßt fei. Seine Beweisführung aber ift fehr mangelhaft, benn warun hatte nicht auch ein Zeitgenoffe Snorri Sturlu= fon's, namlich Dlafr Thorbarfon, beffen Gebichte über 211= les erheben, und um fo mehr bewundert haben follen, je mehr er auch im Übrigen mit diesem berühmten Manne in Verbindung stand, namlich ein Brudersfohn Snorri's war, und sich auch oft bei diesem aufhielt 35). Warum hatte nicht auch eine spatere Hand bas Lied einfugen kon=

nen, in welchem die nach Sakon dem Alten lebenden und regierenden Konige Magnus, Erich und Hakon von Nor= wegen gepriesen werden? Uber auch bas Cober = Bruch= stind Nr. 748, welches Dlaft Thorbarson als Verfasser ber orthographischen Abhandlung und der zehn ersten echten Capitel der tropologischen Abhandlung nennt, und das Urnas Magnaus erst später erhielt, hat ihn nicht dazu bewogen, seine angebliche Beweissuhrung zuruckzunehmen, und bas Saltlofe berfelben anzuerkennen. Geine unbegründete Behauptung hat aber sehr viel Einfluß gehabt, ba er sie nicht aus Feindseligkeit gegen die Edda, von welcher z. B. Nichs 56), der Hauptgegner der Echtheit des Inhalts der Edda, fich hat hinreißen laffen, aufgestellt hat, fondern weil er, als er gur Beweissuhrung fchritt, noch nicht das fannte, was dagegen spricht, daß die Edda im 14. Sahrh. versaßt sei, wol aber das, was dasur zu sprechen scheint, was jedoch bei naherer Betrachtung nicht haltbar ift, sondern worans sich nur schliegen läßt, daß der lette Theil der Edda im 14. Jahrh. überarbeitet und vermehrt worden. Erichson in feiner 77. Unmerkung gur Vita Saemundi Multiscii S. XVIII, XIX. fagt alfo von jenem unbefannten Überarbeiter und Erweiterer bes legten Theils viel paffender, daß er Snorri Sturlus fon's und Dlafr Thorbarfon's Schriften zum Grunde gelegt. Die wichtigsten Bestandtheile sind immer die Arbeiten Snorri Sturluson's und Dlaf Thordarson's geblieben. Obgleich Urnas Magnans bei feinem Verfuche der Fuhrung des Beweises, daß die Edda im 14. Jahrh. ver= faßt, von dem Autor Eddae spricht, so beziehen sich boch die Grunde, welche er aufstellt und geltend machen will, immer nur auf den letzten Theil der Edda, wah= rend die Meinung der Islander Snorri'n Sturluson auch bie Abfassung bes ersten und wichtigsten Theils zuschreibt. Nachst Urnas Magnaus hat Schlozer biefer Meinung in seiner islandischen Literatur und Geschichte widersprochen. Schlozer's Grunde hat besonders Ihre 57) durch eine genaue Beschreibung bes auf ber upfaler Bibliothek befindlichen Coder widerlegt, indem er bemerkt, daß die Aufschrift des genannten Coder und das Werk selbst von einer und derfelben Sand geschrieben sei, und die Aufschrift besage, daß Snorri der Urheber der Ebda sei. Ein hohes Alter laßt sich diesem Coder nicht ab: sprechen, folglich bat, findet man geschlossen, diese Meinung schon in den altesten Zeiten stattgehabt. Wenn auch nicht mit volliger Sicherheit geschlossen werden kann, daß jene Meinung schon in der altesten Zeit bestanden, fo folgt boch, daß es wenigstens zu Unfange bes 14. Jahrh. aus welchen, wie die Schriftzuge lehren, ber Cober stammt.

<sup>56)</sup> Vorzüglich in seiner Einleitung zu seiner libersetzung der Ebba, welche er auch gar nicht aus Liebe zu verselben unternemmen und mit Lust ausgeführt hat. Mit weniger Berblendung war er früher in seiner Geschichte Schwedens (1. Th. S. 34—38) zu Werke gegangen. Aber diese, daß seine Ansichten liber die Edda die danischen Alterthumsforscher, besonders P. E. Müller, als unbegründet und unhaltbar dargethan hatten, verleitete ihn in seinem Unwillen gegen sie in seiner Einleitung zu seiner überseyung der züngern Edda noch weit undegründetere Behauptungen, als er in seiner Geschichte Schwedens ausgestellt hatte, sich entschlichsen zu lassen. 57) Ihre in Troil's Bref körande Island, p. 291.

<sup>55)</sup> f. Allgem. Encyft. b. W. u. R. 3. Sect. 8. Ih. S. 278.

ber Fall gewesen ift. Es lagt sich aber mit mehr Wahr= scheinlichkeit annehmen, daß ber Bersaffer ber Aufschrift einer allgemeinen Meinung, als daß er blos feiner eignen Muthmaßung folgte, und also ist diese Meinung muth= maßlich auch noch alter als bas 14. Sahrh. Dieser Schluß lagt fich schon aus ber Aufschrift bes upfaler Cober machen, wenn wir diese auch nur allein in Unspruch nehmen, wird jedoch auch badurch verstärkt, daß, wie Finnus Johannaeus Hist. eccles. Island. berichtet, in einigen Unnalen, welche vor bein 3. 1400 verfertigt find, Snorri als ber Berfaffer ber Ebba angegeben wirb. Die Aufschrift bes upfaler Cober widerlegt siegreich die Behauptung bes Urnas Magnaus, bag bie Ebba erft im 14. Sahrh. verfaßt sei, und wird noch wichtiger, wenn sie mit der Angabe des Coder = Bruchstückes Nr. 748 verglichen wird. Diefer befagt, daß Snorri Sturluson bie Kenningar gesammelt und geordnet habe. Diese sind boch also wol sicher von Snorri. Es laßt sich aber nicht wohl annehmen, daß er die Kenningar blos gefammelt hatte, ohne auch auf die Ausbewahrung der Gotter = und Heldenfagen bedacht zu sein. Daher wird es wahrschein= lich, daß er auch die Bragaradur verfaßt, und auch die übrigen unter ben Kenningar sich befindenden Gotter= und Belbenfagen in einem Auszuge aus Liebern und Sagen= werken dargestellt bat. Bußte der Berfasser ber Aufschrift bes upfaler Cober ober sein Borganger, bag biefe Stude von Snorri Sturluson verfaßt feien, so mußte er, weil auch die Gulfaginning ein Bestandtheil bes Enorrischen Corpus poëseos war, fehr leicht auf den Ge= banten gerathen, ober von einem feiner Borganger auf ben Gebanken geführt worben fein, daß Snorri Sturlu= fon auch ber Verfasser ber Gulfaginning fei. Außer ber Ausschrift bes upfaler Cober macht Ihre auch biefes ge= gen Schlozer geltend, bag zu berfelben bie beiben Un= bange in bemselben Cober bingufommen, von welchen Un= hangen ber eine ein Berzeichniß aller chriftlicher Lögsögumenn (Geschsagemanner) ober Richter, bas sich mit Snorri endet, enthalt, und ber andere eine Genealogie enthalt, welche von Abam bis auf Snorri's Bater herab= geführt wird. Die Beilagen, mogen fie von Snorri Sturlujon felbst ober einem Undern sein, wurden sich schwer erklaren laffen, wenn sie nicht in Beziehung auf Snorri als Sammler und zum Theil Verfasser ber Ebba Bezug batten. Snorri'n als Verfasser ber Ebba haben islan= bische Alterthumssorscher nicht aufgegeben, jedoch mit bie= ser Beschränkung, zu welcher sie ihre Untersuchungen führ= ten, ihn gelten laffen, namlich, baß er zwar ben Unfang zur Verfertigung ber Ebba gemacht, bie Vollendung aber seinem Bruberssohne Lieblingsschuler, Dlaf Hwitaskalb, beffen Meinungen bisweilen gang von ben feinigen ab= weichen, überlassen. Nach Bergleichung aller bafur und bawiber aufgestellten Grunde scheint Snorri's Theilnahme an biefem unter feinem Namen vorhandenen Buche außer Bweifel zu fein, wenngleich nicht bie gange Sammlung auf seine Rechnung kommt. Eichhorn (in der Culturgesschichte des neuern Europa 1. Th. S. 258) nimmt von ber Einflechtung bes trojanischen Kriegs in biesen Sagen einen Beweiß gegen Snorri als Berfasser ber Ebba ber,

benn biefe Beziehung ber norbischen Gotterfage auf ben trojanischen Krieg hat, wie Eichhorn richtig bemerkt, so fruh nicht stattgefunden; aber biefe Berbindung in ber Edda fann auch nicht als Beweis gegen Snorri'n als ben Vers fasser ber Ebba gelten, benn ber zweite Theil ber Ebba ist erweislich von mehren Freunden ber Dichtkunst mit Bufaten verinehrt worden, woher die Abweichung der Sand= schriften und so viele gang neue Stellen zu erklaren sind. Wie hatte ber erste Theil gang unberuhrt von spatern Banden bleiben sollen? Sier aber findet fich auch nur: "Tharnaest giördu their sér Borg í midium heimi er köllud var Asgardr, thad er Trojas." Go nach ber Ausgabe bei Resenius Damisaga 8; nach Sandschriften heißt es: that kaullum ver Troja. In biefer wie in jener Gestalt ift die Bemerfung nichts als eine spatere Glosse, benn sie fehlt in ber Ausgabe, bie nach ber upsa-ler Handschrift von Goranson (Upfala 1774. 4.) be= forgt worden ift, und daß Goranson das Ginschiebsel nicht etwa barum, weil es sich als unecht kundgibt, hinweg- ließ, lehrt Rask in seiner Ausgabe ber Snorra-Ebba, welcher fagt, bag bie Bemerkung: that kaullum ver Troja, in ber upsaler Handschrift burchaus fehlt. Much findet sie sich in der Form that er Troja nicht. Chenso ist auch bas, was an ben Schluß ber Gylfaginning angefügt ift, ein fpaterer Bufat. Bon fpaterer Sand find auch ber Prologus und Epilogus. Die Beziehung auf ben trojanischen Rrieg hindert also nicht, Snorri'n Sturluson als Berfasser ober Cammler ber Edda anzunehmen, benn biese Beziehung ist erst spater hinzugesetzt worden 56).

Uber ben 3wed ber Ebba. Bei biefer Untersuchung ist vorzüglich die Frage wichtig: hatte man die Sagen blos zum Behufe ber Dichtkunft gesammelt, und sind also die beiden Mythensammlungen blos der Kennin= gar wegen entstanden, oder waren die Mythensammlun: gen früher vorhanden, und wurden sie nur der Samm-lung der Kenningar vorangeschieft? Nach dem Eptirmali ber Snorra Ebba, welches sich hinter ben Bragarabur findet, sind sie geschrieben fur junge Skalben, welche bie Staldschaftssprache lernen, ober sich einen Wortvorrath mit alten Benennungen sammeln ober bas verstehen wol= len, was bunkel gesagt ift. Neuere beziehen biefes auch mit auf die Gylfaginning, aber es ift die große Frage, ob dieses nicht mit Ginschrankung, namlich fur die spa= tere Beit geschehen muß, und ob die Gylfaginning nicht vielmehr urspringlich um der Gotterfage felbst willen verfaßt war, sodaß also die Gylfaginning ursprunglich aller= bings hat ein mythologisches Handbuch sein sollen, aber spater fich bieses anderte, als Snorri bie Renningar fam= melte und fie in ben Rahmen ber Bragarabur fafte: benn die Bragarabur und die Kenningar haben aller Bahr= scheinlichkeit nach einen und benselben Berfaffer, welcher sie nicht als zwei Werke, sondern als ein Werk aufah.

<sup>58)</sup> Die Beantwortung ber nicht unwichtigen Fragen: ob Snorri Sturtuson Verfasser der Gyskaginning sei, ober ob er sie blos als Cammter in sein Corpus Poëseos aufgenommen habe, und ob die Abweichungen in Beziehung auf einzelne Umstände in der Göttersfage verhindern, ihn als Verfasser ober überarbeiter dieses Kheits der Edda anzunehmen, bleibt dem Artikel Gylfaginning vorbehalten.

Die Gulfaginning, welche bereits vorhanden war, ward bann vorausgestellt, und bann ward auch bie Gylfagin= ning nicht mehr als ein mythologisches Sandbuch, sondern fammt ben übrigen Theilen 59) ber Edda, ben Bragaradur, ben Kenningar, ben Okend hecti, ben Fornöfn, ben Bragahaettir, bem Latinu strafrosid; bem Mafraedinnar grundvölle, und ben Figurur i raedunni als ein Curfus der poetischen Stalbit angesehen. Die Gulfagin= ning, welche ursprunglich um ber Gotterfage felbst wil= len verfaßt war, ward bann, ba fie ein Theil biefes Corporis Poëseos geworben, als auch ursprünglich zu diesem Bwede verfaßt angesehen, ja P. E. Miller (Echtheit ber Ufalehre) nimmt Die Sammlung der Kenningar als fruher vorhanden an, und läßt bann erst die Gylfaginning und bie Bragaradur entstehen. Es unterliegt keinem 3weifel, daß die Islander der Christenheit den 3weck der Edda blos in poetischer, nicht in religiofer Beziehung auffaßten. Es muß also die wichtige Frage unterschieden werden, ob die Sammlung zu religiofem Zwecke oder zu poetischem angelegt wurde. Enthalt fie zwar vieles Religiofe, fo laßt sich baraus noch nicht schließen, daß sie jum Behufe ber Religion angelegt fei; aber ebenfo wenig kann man baraus, daß die Sammlung zu poetischen Zwecken angelegt warb, schließen, daß fie nichts von der Religion der Islander enthalte. Nach Ruhs ist die Edda gar nicht als die Quelle der skandinavischen Religionskunde zu gebrauchen, und die Sufteme, die man, durch ihr Unfeben verleitet, aufgestellt hat, muffen als inconfequent und ungegründet verworfen werden. Die Sagen, die sie enthalt, sind auch gar nicht geeignet, je Glaube eines Bolfes werden zu konnen. Diefe Behauptungen stellt er auf, weil er in das Einzelne nicht eingeht, fondern baraus, weil fich allerdings spatere un= echte Cinschiebsel, aus den Unfichten der Christenzeit entsprungen, in die Gotterfage eingeschlichen haben, schließt er, daß die ganze Gotterfage unecht sei, und baraus, daß man diese herrliche Sammlung zu poetischen 3wecken an= legte, zieht er den Schluß, daß die Edda gar nicht als Quelle ber skandinavischen Religionskunde zu gebrauchen fei. Nach ihm lehrt bas ganze, gewissermaßen ausge= bildete System der nordischen Mythologie, welches man hat, uns die Religion der Standinavier nicht kennen. Die Edda verwirft er als Quelle der nordischen Religionskunde. Die Ynglinga = Saga bagegen, in welcher die Umwand= lung der Gottersage in angebliche Menschengeschichte durch die Islander enthalten ift, halt er für eine bessere Quelle der nordischen Religionskunde, als die Edda, in welcher bie Islander die nicht in Menschenfage umgewandelte Got= tersage aufbewahrt haben. Unter den sonderbaren Be= griffen, welche man von jeher über diefes Buch gehegt habe, sindet er anstößig die Idee, die am allgemeinsten gewesen, und die auch noch jest bisweilen bemerkt werbe, daß es ein Lehrgebaude der nordischen Urreligion, eine Gotteroffenbarung, eine fkandinavische Bibel enthalte. Auf diesen Gedanken konnte man aber leicht kommen und ihn festhalten, wenn man den Inhalt der Gylfaginning be=

fonders in Unspruch nahm. Nach vielen Stellen berfelben gewinnt es den Unschein, als fei dieser Theil ber Edda zu religiofen 3wecken verfaßt. Dann sieht man aber auch blos auf den Inhalt und beachtet nicht die Ein= fleidung. Durch biefe fest ber Verfasser die Zeit, wo biefe Lehren vorgetragen werben, nicht in seine Tage, son= bern in die vergangenen Tage bes Konigs Gylfi. Der Verfasser ning also Bar'n so sprechen lassen, wie es fur eine Beit paßt, wo ber Gotterdienst ber Usen bestand. Uns dem Tone Har's burfen wir also nicht auf die Bei= ten bes Verfassers ber Gylfaginning schließen, weil er ihn nicht anders sprechen laffen konnte, wenn er ben In= halt nicht mit ber Einkleidung in Widerspruch bringen wollte. Er mußte alfo Har'n die Lehren so in den Mund legen, als wenn der Gotterdienst noch bestande. Dber hatte das Seidenthum die Gylfaginning nothig? Dußte ein Opferhauptling, um bem Opferbienfte gottliches Un= feben zu verschaffen, felbst erdichten oder durch einen ihm ergebenen Stalden erdichten laffen, daß Dbin die in ber Gylfaginning vorgetragenen Lehren bem Gylfi offenbart, und dieser sie unter den übrigen Menschen verbreitet? Diefer Zweck ber Gotteroffenbarung in ber Gylfaginning ware bem Seidenthume gang angemeffen, wenn nur die Gylfaginning dazu nothig gewesen ware. Die Beidenzeit bedurfte derfelben nicht, weil es die gotterfaglichen und gotterdienstlichen Lieder im lebhaften Undenken hatte. Ein anderer wichtiger Grund aber, warum die Enlfaginning nicht in der Beidenzeit oder zu religiosen 3wecken abge= faßt fein kann, ift diefer. Die alten Nordmannen bedien= ten sich zwar der Schrift, machten aber keinen Gebrauch bavon zur Verfertigung großer Bucher ober Aufzeichnung umfangreicher Schriftwerke, sondern gruben nur, wie aus ber Egils = Saga und andern Nachrichten fich schließen laßt, Lieber und Anderes, mas sie nicht blos dem Gedachtnisse anwertrauen wollten, in Holztafeln ein. Wie viele Holztafeln hatten aber nicht zur Aufzeichmung ber Gylfagin= ning, geschweige benn zur ganzen Ebba gehort? Dber wozu hatten fie sich die Muhe geben sollen, die Gylfa= ginning dem Gedachtniffe einzupragen, da fie die Lieder batten, aus welchen der Inhalt derfelben geschöpft war, und Lieder sich weit sicherer auf die Nachwelt bringen laffen, und dem Verderbniffe und der Umwandlung ihres Inhalts lange nicht so ausgesetzt find, als mundlich fortgepflanzte Cage? In ben Tagen hingegen, als ber Got= terdienst der Vergangenheit angehorte, und die gotterdienst= lichen und gotterfaglichen Lieder zwar nicht vergeffen, aber ihre Kenntniß doch nicht mehr so allgemein verbreitet, und so geläufig und mit Einführung des Christenthums auch ber Gebrauch des Bucherschreibens aufgekommen war, mußte ein das Alterthum liebender Gelehrter auf den Gedanken kommen, der leichtern Übersicht wegen den Inhalt der gotterdienstlichen und gottersaglichen Lieder auszuziehen und in ein Buch zusammenzufassen. Da aber diefer Schrift= steller zugleich Geschmack hatte, so ahmte er auch die schone Einkleidung der gottersaglichen Lieder, in welchen Obin die Götterlehre vorträgt, nach, und so entstand die Gyl= faginning und war also auch dieser wichtigste Theil der Edda nicht zu religiofen 3wecken verfaßt, sondern gum Behufe

<sup>59)</sup> über biese Theile ber Ebba wird in ben Artikeln Snorra-Edda und Skalda gehandelt werben.

ber Alterthumswissenschaft, bamit die Reuntniß bes Got= terbienstes und ber Gottersage nicht unterginge, bamit bie alten Skalbenlieder und bie Sogor (Sagen) besto verftanblicher waren. Unch in ber Chriftenzeit brauchten bie Stalben noch die Liedersprache ihrer heidnischen Worgan= ger, und biefe Liebersprache war ohne vertraute Befannt= schaft mit der Gotterfage unverständlich, wie sie es noch jest manchen neuern Uberfegern von Stalbenliebern ift. Die Gulfaginning aber umfaßte nicht alle Gotterfagen, baber schrieb man die Bragaradur, und verband sie mit ber Sammlung ber Renningar, und endlich wurden 216= handlungen über die Verslehre und die Rechtschreibung hin= jugefügt. Go entstand die herrliche Sammlung und verbankte ihre Entstehung theils alterthumswiffenschaftlichen, theils, und zwar besonders, bichterischen Zwecken; aber irr= thumlich ift die Unnahme, daß die Gotterfage erft zum Behufe der Dichtersprache gedichtet worden fei, ober, mit andern Worten, die Unnahme, bag die Dichter der Chris stenheit die Gottersagen erft erdichtet haben, damit fie aus ihnen Umschreibungen nehmen konnten, ober bie Gotter= fagen erft erschaffen haben, um auf fie anspielen zu fon= nen. Die beiden im Ertreme fich befindenden Unfichten vom Zwecke ber Ebba sind also bahin zu vereinigen, baß sie weber zu religiosen Zwecken verfaßt ist, noch auch zum blogen Behufe ber Dichtfunft erbichtet, sondern daß die religiofen Unfichten ber alten Nordmannen barum in ber Ebba aufbewahrt find, weil ihre Renntnig zum Verftand: nisse der heidnischen Dichtersprache nothig war, da die= felbe ihre Wichtigkeit auch in der Christenheit nicht ver= lor. Spater hingegen, als ber Sinn fur die Runde bes nordischen Alterthums mehr, als zu Snorri's Zeit er= loschen war, mard bie Ebba blos zum Behuse ber Rennt: nis der Dichtersprache fortgepflanzt, und fur diese spatere Beit ift Beijer's Bemerkung, welche er freilich in Beziehung auf die jungere Erda überhaupt ausspricht, be= grundet, daß sie fur den Unterricht junger Cfalden befrimmt war, und man sieht aus ihr, bag die alte Dicht= tunst von den Islandern zulet als gelehrte Kunst gesibt wurde 60). Nach der Skaldatal und zwischen den Ken= ningar finden fich im upfaler Coder ber Ebba eine Ge= Schlechtslifte von Abam bis auf Snorri und eine Lifte ber driftlichen Lögsögumenn (Gefetfagemanner, Gefetver= wefer, oberften Richter) bis Enorri. Bei nur flüchtiger Betrachtung erscheint diese Einschaltung fehr befrembend, bei näherer jedoch weniger ober auch gar nicht, benn auch biese Listen sind Hilfsmittel der Zeitrechnung. Die Zeit= rechnung nach Sahren Christi war noch fehr beschwerlich und ungewöhnlich. Im Ckalbatal ist die Zeit, wann jeber ber Skalben gelebt hat, baburch angegeben, bag vorn ber Name bes Konigs "i) ober rudfichtlich bes Jarls ober eines andern berühmten Großmannes gefett ift, und bann

ber Name theils bes Skalben ober meistentheils die Namen ber Skalben, welche ben Konig befungen haben; aber wie follte bas Berhaltniß bes Zeitalters bes Samm= lers ber Kenningar zu ben Beitaltern ber Skalben, aus beren Liedern man Stellen ju Belegen nahm, angegeben werden? Dieses konnte, da die Zeitrechnung damals so sehr im Argen lag, nicht anders als daburch geschehen, daß die Geschlechtslifte bes Sammlers der Kenningar bem Skaldatal beigegeben warb. Ein anderes Silfsmittel ber Beitrechnung auf Island war bas Berzeichnig ber ober: ften Richter. Also auch die Auszählung ber Lögsögnmenn ift in Berbindung mit ber Geschlechtslifte bes Camm: lers ber Kenningar eine zweckmäßige Beigabe bes Sfalbatal, und biefes zur Kenntnig bes Zeitalters ber Cfalben, welche in ben Renningar aufgeführt werben, unent: behrlich, und die brei genannten bienen alfo auch wie bie

übrigen Theile bem 3wecke ber Ebba.

Die Urthumlichkeit des Inhalts der Edda ist auf zwei verschiedene Weisen bestritten worden, und auf die eine Beife feineswegs in feindlicher Absicht, fonbern weil man sie dadurch zu ehren meinte. Go z. B. gibt Finnus Johannaus 62) eine lange Neihe von Beispie= len aus der altern und ber jungern Ebba, aus welchen er beweisen will, daß die Bibel die Quelle bes Inhalts ber Edda fei. Dagegen suchten Stephanus Dlai 63), Gud: mund Magnaus 64) und Thorlacius 65) ben Inhalt ber Edda theils aus bem ber Bibel, theils aus ber griechi= schen Mythologie zu erklaren. Wieder Undere begnügen fich mit diesen beiden angeblichen Quellen nicht, fondern fügen noch die agyptische, die indische und die persische Mythologie und überhaupt Alles, was andere Bolker ha= ben, hinzu, wenn sich nur irgend ein Vergleichungsvunft. mag er auch noch so schwach und unhaltbar fein, barbietet 66). Diese alle aber erkennen das hohe Alter ber nor= bischen Lieber und Sagen an, und erklaren sich ben frem-ben Urfprung ber nordischen Mothologie durch die Unnahme, daß die Nordmannen bei ihrer angeblichen Ginwanderung aus Uffen in ben Norben basjenige, mas die beiden Eddor enthalten, als Uberlieferungen aus ihren Ursigen mitgebracht haben; aber bas Ahnliche des Inhalts ber Eddor mit ben Sagen und Sittenlehren anderer Bolker, erklart sich hinlanglich baraus, bag ber sich überall ahnliche Menschengeist auch abnliche Erzeugnisse hervor: bringen muß. Gang gegen die raftlofe Thatiafeit bes menfch: lichen Geiftes ift die Unnahme, daß ber Geift nur eines Bolkes sich schöpferisch erzeigt, und ber Geist aller an= dern Völker geschlummert, und nichts gethan habe, als

<sup>60)</sup> Geijer, Gesch. Schwebens. Aus ber schwebischen Sand-schrift übersett von Sm. P. Leffler (Hamburg 1832). 1. 286. C. 5. 61) Erst stehen die Konige von Schweben, bann die Jarlar diefes Canbes, hierauf die Konige von Norwegen und die Jarlar bieses Canbes, zwei englische Konige, und endlich norwegische Großmannen, welche in Liebern der Skalden geseiert wurden.

<sup>62)</sup> Hist. Eccles, Island, T. I. p. 22. Unmerk. d. 63) In seinen Erläuterungen zur Wöluspa bei Resenius. 64) In seinen Erläuterungen zu ben gettersaglichen Liebern im ersten Banbe ber großen Ausgabe ber Saemundar-Edda, 65) In ber Borrebe jum ersten Banbe ber genannten Ausgabe ber Saemundar-Edda. 66) Besonders thut bieses Finn Magnusen, Eddalaeren og dens Oprindelse (Kop. 1824—1826). Den äldere Edda. En Sammling af de Nordiske Sagn og Sange ved Saemund Sigsussön, kaldet hin Frode oversat og forklaret (Kop. 1821), und Lex. Myth. Studad in seiner ilbersegung der Saemundar-Edda u. A.

fich bie Erzeugnisse biefes einen Botkes anzueignen 67). So wenig alfo jene Recht haben, welche die Urthum= lichkeit bes Inhalts ber Edda badurch bestreiten, daß sie die Mythologien fremder, besonders afiatischer Bolker, als Quellen berfelben annehmen, so thun sie es boch nicht in feindlicher Absicht, und erkennen wenigstens bas bobe Miter ber nordischen Lieder und Sagen, wie fie in ben beiden Eddor aufbewahrt worden find, an. Undere bage= gen, welche für die Auffaffung des Inhalts der Eddor keinen Sinn hatten, glaubten fie am besten baburch befeitigen zu konnen, wenn fie fie fur unecht erklarten. Gie stimmen zwar mit jenen barin überein, bag sie bie Ur= thumlichkeit des Inhalts der beiden Eddor leugnen, aber geben noch einen gewaltigen Schritt weiter. Wahrend nach jenen ber Inhalt ber Eddor zwar nicht urthumlich, aber boch von ben Nordmannen aus ihren Urfigen, aus Usien in den skandinavischen Morden gebracht ift, erklären die Gegner der Echtheit der Edda, daß ihre Lieder und Sagen zur Zeit bes nordischen Beidenthums gar nicht vorhanden waren. Erst als bas Chriftenthum Biblisches und anderes Christliche und zugleich die Kenntniß der romisch griechischen Mythologie burch die classische Gelehr= samkeit in ben Morden brachte, erst ba sind die Sagen der Edda erdichtet, erft da die Eddalieder verfaßt worden. Der Geift bes Beidenthums ift nach ber Unnahme der Gegner ber Echtheit ber Ebba die ganze Beit, in welcher es bestand, unthatig gewesen, und erst nach bem Sturze bes Beibenthums hat man Lieder im heidnischen Geiste gefungen, und biefes behauptet man, ungeachtet schon die Germanen bes Tacitus gotter = und helbensagliche Lie= ber sangen. Daher geht auch ber beste Vertheibiger ber Ur= thumlichkeit der nordischen Mythologie, Köppen (a. a. D.), zu weit, wenn er nur ben Nordmannen eine Mythologie zu= schreibt, und fagt, bag wir Tentschen keine Mythologie haben, ja streng genommen, nie eine gehabt haben. Daß wir jetzt nur noch Bruchstücke besitzen, ist gewiß, aber aus biesen lagt sich schließen, daß wir eine der altnor= dischen sehr verwandte Mythologie gehabt haben, benn was ware ber Muspilli, welcher in ber alt=fachfischen Evangelienharmonie bei ber Weissagung bes Unterganges der Welt und in dem Liede vom jungsten Gerichte auf: tritt, wenn die Teutschen nicht eine abnliche Sage vom Untergange ber Welt burch ben Muspilli, wie bie in ber Ebba von der Zerstörung der Welt burch Muspell's Sohne gehabt hatten? Unf eine abnliche Schopfungsfage, wie bie in der Edda, deutet die Stelle im wessobrunner Ges bete hin. Drei Gottheiten finden wir in der Abschwos rungsformel, brei Gottheiten im Tempel zu Upfala. Wenn wir daher die Urthunlichkeit der nordischen Mythologie vertheidigen, so verstehen wir darunter nicht, daß diese Mythologie nicht sehr viel mit der teutschen Gemeinsames gehabt habe, fondern nehmen an, fowie das Teutsche und

Nordische im Alterthume, nur Eine Sprache, aber in ver= schiedenen Mundarten bildete, so war die teutsche und nordische nur Gine Mythologie, nur daß jede wieder auf eigenthumliche Weise ausgebildet war; benn so unrecht wir thun, wenn wir in Beziehung auf Mythologie nur einem einzigen Bolke Schopferkraft gutrauen, und von diesem Volke alle übrigen entlehnen lassen, so wenig rich= tig wurden wir auch verfahren, wenn wir bei einem und beinselben Volke mir ben einen Stamm Alles schaffen, und von biefem Stamme alle übrigen Stamme Alles ent: lehnen laffen wollten. Beides muß also hier angenom= men werden, die Teutschen und die Nordmannen als Stamme Gines Volkes hatten, fowie nur Gine Sprache, auch nur Eine Mythologie, namlich im Wefentlichen, aber in Nebendingen verschieden ausgebildet. Da das nordi: sche Heidenthum langer bestand als das teutsche, und also fein Geist langer fortwirkte, so lagt fich ichließen, daß die nordische Mythologie in Einzelnheiten mehr ausgebilbet, und also reicher war als bie teutsche. Die Bruch= stücke, die wir von der teutschen Mythologie haben, sind aber bei den Untersuchungen über die Echtheit des Inhalts der Edda von größter Wichtigkeit. Dieses, was die Bruch= stucke enthalten, ist erweislich nicht erst nach dem Sturze bes Beidenthums in Teutschland entstanden, benn es ift ganz urthumlich, also Erzeugniß bes Geiftes des teutschen Seidenthums. Da dieser Inhalt der Bruchstücke nun so viel Uhnlichkeit mit dem Inhalte der beiden Eddor zeigt, so ist dieses ein Beweis, daß berselbe nicht erst nach dem Sturze des nordischen Beidenthums erdichtet fein kann; aber wie ift es moglich, wird man fragen, bag bie bei= ben Eddor haben für unecht erklart werden konnen? Bei Beantwortung diefer Frage ist vorzüglich nothig die Behauptungen bes Urnas Magnaus nicht für gleich mit ben Ruhfischen zu nehmen. Urnas Magnaus sucht zwar, wie wir oben gezeigt haben, auch darzuthun, daß bie Ebba erst spater, namlich erst im 14. Sahrh., verfaßt sei; aber bas Alterthum ber Sagen felbft erfennt er an, na= mentlich (S. XX) biefes, daß vor Einführung des Chris stenthums und bes Bucherschreibens im Norden nicht we= nige Dichter gelebt, von benen noch viele Lieder übrig find. Da aus ben Unspielungen biefer Lieder sich bie Echtheit ber Gotterfage ber Ebba erweisen laßt, fo er= fennt Urnas Magnaus die Echtheit derfelben an, und bestreitet auch diese im Ubrigen nicht, sondern sucht nur seine Meinung zu begründen, daß die Edda erst im 14. Jahrh. versaßt fei. Ruhs dagegen unternimmt es auch den Inhalt der Edda, und selbst die Eddalieder, als unecht zu erweisen. Bei Unsechtung der Echtheit der Ed-dalieder hat dieser Hauptgegner 68) derselben aber zwei Fehlschluffe gemacht. Er hat einmal von einzelnen Strophen auf die Unechtheit bes ganzen Liedes geschloffen, ba sich jene Strophen boch als spatere Ginschiebsel leicht fund= geben. Zweitens hat Ruhs von gewiffen verdachtigen Lie= bern, namilich von der Aegisdrecka und den Harbarzlioth und von bem erweislich von einem driftlichen Ber-fasser herrührenden Solarlioth 69) auf die Unechtheit aller

<sup>67)</sup> Arefflich und kraftig nimmt Koppen in seiner literarischen Einleitung in die nordische Mythologie (S. 199 — 202) die Urthumlichkeit derselben in Schus, und seine Schrift ist der beste Leitfaden zur Ersteigung des richtigen Standpunktes, von welchem aus die beiden Eddor und ihr Inhalt betrachtet werden.

Eddalieder geschlossen. Endlich soll felbst die Sprache un: widerleglich beweisen, daß sie in neuerer Beit entstanden seien, benn es kommen Worter barin vor, bie bem Latei= nischen nachgebildet find, wie z. B. Töffur. von Tabula, in ber Wölnspa, Hrimkalkr, ein weißer Relch, von Calix in der Skirnisför; aber die Germanen wurfelten bereits zu bes Tacitus Beiten. Warum follten fie nicht Würfeltafeln, welche befonders zum Wurfeln im Freien nothig waren, als Sandelsartifel von ben Romern erhal= ten haben, und mit den Würfeltaseln auch zugleich den Mamen, sowie auch, da in dem Norden urspringlich blos Trinkhörner, keine Reiche gebrauchlich waren, mit der Sache als Handelsartifel zugleich der Name kalkr ein= wanderte. Bei folden Untersuchungen kommt es auf die Beschaffenheit ber Gegenstände an, ob bas Wort als Begleitung einer Sache ins Land gekommen ift ober nicht, alhnlich wie wir z. B. im Teutschen mit Erzeugnissen fremder Welttheile zugleich die afiatischen und amerikani= schen Benennungen biefer Gegenftande erhalten haben. Die Unechtheit der Edda geht alfo keineswegs aus dem Gebranche der oben genannten Borter hervor, und noch weniger aus dem misverstandenen Naumnor. Der über die Echtheit der jungern Edda geführte Streit hat fehr viel Verwandtes mit der Frage, zu welchem Zwecke bie Ebba verfaßt war, ob zu religiosem, oder blos bichterischem. Ist die Edda, wie die Bestreiter ber Echtheit berselben behandten, blos ein Erzeugniß der Chalden der Chriften= zeit, welche die Götterfagen zu poetischen 3wecken bichte= ten, so enthalt fie die religiofen Unsichten ber heibnischen Chalden nicht, und ift alfo unecht. Ruhs halt an ber Unsicht sest, daß das, was unter dem Namen der nor= dischen Mythologie auf uns gekommen, nicht als Glaube ber ffandinavisch = germanischen Wolker, sondern als ein Hilfsmittel ber istandischen Dichter zu uns gekommen; aber hierbei überfieht er gang ben Umftand, baß, wenn auch die Edda als Silfsmittel der islandischen Dichter aufbewahrt worden ift, sie doch die religiosen Unsichten des heidnischen Alterthums des Nordens enthalten fann, denn ber Schluß ist gang unrichtig, die Skalden der Christen= zeit haben die Liedersprache der Edda gebraucht, folglich haben sie auch diese Liedersprache erfunden und zu deren Behuse die Göttersagen erdichtet, da sie sich boch der alten Liedersprache als Erbe von ihren heidnischen und zwar bereits auch den in Norwegen lebenden Vorfahren bedient taben. Ruhs will jedoch dieses nicht zugeben, sondern schieft feiner Abhandlung von der nordischen Mythologie eine Abhandlung von der nordischen Poesie, ihrer Ent= stehung und ihrem Charafter voraus, und stellt als an= gebliches Resultat seiner Untersuchungen auf, daß die so= genannte nordische Poesie nur auf Island einheimisch gewefen fei; hier fei fie entstanden, hier habe fie fich aus-

welchem Gesichtspunkte aus biese Ebbalieber zu betrachten sind, s. im Artikel Saemundar-Edda. Nur bemerken wir hier, baß maherend bie Solarlioth erweislich von einem christlichen Berfasser herruber, die Aegisdrecka und die Harbarzlioth auch von Heiben versfaßt sein können; benn es gab, wie wir im Artikel Opfer bei den Germanen sahen, auch im Norden starke Geister, welche nicht opfern wollten, sondern ihrer eigenen Starke vertrauten.

gebildet, ohne je in den übrigen skandinavischen Landern allgemein gewesen zu sein. Wie kommt er aber zu sei= nem angeblichen Resultate, daß die nordische Poesie nur auf Island einheimisch gewesen? Er schließt daraus, baß die angelfachsische Dichtkunft die Alliteration und dichte= rische Bezeichnungen hatte, welche Uhnlichkeit mit der nor= bischen besitzen, daß eine Wechselwirkung der angelfach= sischen auf die nordische stattgehabt habe 10). Daraus, daß gewisse Worte in dem Danischen und Schwedischen sich nicht mehr sinden, und die das Altnordische mit dem verwandten Angelfachsischen gemeinschaftlich hatte, macht er ben Schluß, daß bie von ihm aufgezahlten Worter gar nicht in Norwegen, Schweden und Danemark vorhanden gewesen, sondern daß die Islander sie von den Un= gelfachsen entlehnt hatten. Uls befonders bemerkenswerth hebt er hervor, daß felbst in den metonnmischen Aus-drucken das Angelsächsische und Islandische einander gleich seien, hier wo noch so Vieles auf blos individuelle Unsicht und Willfur ankommt, ja fogar in Bilbern, die zum Theil ihrer Beschaffenheit nach nicht in Island entstanden sein konnen. Lind z. B. bezeichnet eine Fahne metonymisch, weil der Schaft von Lindenholz war, dies aber konnte nach Ruhs im hohern Norden nicht der Fall sein, wo keine Linden mehr sortkommen. Us aber die Nordmannen (Norweger) Island bevolkerten, nahmen sie zwar nicht die Linden, aber boch die Sprache mit sich. Die Linde aber, sowol die mit großen, als die mit fleinern dunklern Blattern, wurde noch zur Zeit, als Pontoppidan seinen Versuch einer naturlichen Historie von Norwegen schrieb, an gewissen Orten in Überfluß gefunden. Noch macht der Bauer aus ihrem Baste gute Stricke für den Fischsang 71). Warum hatten die Nordmannen, welche nach Island wanderten, den Ausbruck lind, Bast, Strick, Schild aus lindenem Holze, und die Kenntnig überhaupt, daß lind ein Baum sei, nicht mit hinüber in das neue Vaterland nehmen, sondern bas Wort erst von den Uns gelfachsen aus Britannien holen sollen? Überdies nahmen sie bie Lieber ihrer Vorfahren aus Norwegen mit sich nach Island, Lieber, in welchen nach ben Regeln ber nordischen Dichtkunst lind für Baum und Holz überhaupt gebraucht wird. Doch freilich nach Rubs gab es ja zu jener Zeit gar kein Liederthum in Norwegen. Woher aber sind dann die Liederstellen von Thiodolf von Swin, von

<sup>4.</sup> Encott, b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

<sup>70)</sup> Die Annahme von Rühs, daß die iständische Peesie ven den Angelsachsen herzuleiten sei, haben als hattlos gezeigt die Brüber Erimm in den Heibeterger Zahrb. von 1812. October. S. 931 fg., der Leipziger Lit. Zeit. von 1812. November. S. 2289 und in der Tenaischen Allgem. Lit. Zeit. von 1813. Januar. S. 169 fg. Rühs beruhigte sich nicht, und machte seinem unwillen darüber, daß man seinen undegründeten Behauptungen nicht beipstichten wollte, Lust durch die Schrift: "ilber den itrsprung der istlächbischen Poesse aus der angelsächsischen, nehst vermischten Bemerkungen über die nordische Dichtunst und Mythologie," gab aber nur einen Beleg seiner gesteigerten Leidenschaftlichkeit, nicht aber einen Beweis der Richtigkeit seiner Behauptungen, stistete aber daburch das Gute, daß P. E. Müller schried: "liber die Nationalität der altnordischen Seichte" (Kopenhagen 1813).

71) Erich Pontoppidan's Verf. einer naturlichen hist. von Norw. 1. Ih. Nus dem Dänischen übersetzt von Soh. Ab. Scheiben (Kopenhagen 1753). S. 258.

Thorbiden Hornflaft und ben andern Stalten Haralld's des Haarschonen, von Enwind Stallbafpillir, welcher Bafon den Guten und fetbst auch die Istander befang, und woher die Liederstellen ber andern heidnischen Gfalben Norwegens, aus welchen hervorgeht, daß die aus nordischer Gotterfage genommenen Umschreibungen schon bamats gebrauchlich, und alfo auch bie Gotterfagen vorbanden waren? Rubs macht es fich hier fehr leicht, benn er stellt, wie er sie nennt, als gar nicht unwahrscheinliche Bermuthung auf, daß Enorri die von ihm angeführten Stellen alter Dichter so gut wie Saro und andere alte Sagenschreiber-jum Theil felbst verfertigt, und als eine poetische Bergierung seiner Darftellung hineingesigt hat; es war einmal Sitte, die Erzählung auf Berfe gleichsam als auf Belege zu ftugen, und es war naturlich, baß Snorri sie versertigte, wo er sie nicht fand; aber Ruhs hatte hier erweisen sollen, daß Snorri fie nicht vorgefun= ben habe. Wie hatte benn Snorri Sturluson in ber Borrede zur Beimsfringla wagen konnen, seine Beitgenoffen auf namhaft gemachte Lieder als auf bekannte Denkmaler bes Alterthums hinzuweisen, wenn sie sich zu seiner Beit nicht wirklich vorgefunden hatten? Auch flocht Snorri Sturluson die Liederstellen gar nicht als poetische Ber= zierung ein, sondern er zieht die Lieder ber mundlichen Uber= lieferung in ungebundener Rede, wie er ausdrücklich fagt, barum vor, weil die Befange ihm am wenigsten veran: bert binken, wenn sie recht gesungen und verständig auf= gefaßt sind. Was metrisch gebunden mar, konnte aller: bings nicht so leicht verandert werden, als eine mind= liche Aberlieserung in ungebundener Rede. Ruhs nimmt lieber auf bas, was Snorri Sturlufon felbst fagt, feine Rudficht, sondern schreibt alle jene Liederstellen der großen Versfunst Snorri Sturluson's zu. Go ein guter Dich= ter aber auch Enorri Sturluson ift, so hat er both bie Rraft und den Schwung Cywind Stalldaspillir's bei wei: tem nicht erreicht. Der foll man bas Unwahrscheinliche annehmen, Snorri Sturlufon habe absichtlich bie Lieber, welche er unter eigenem Namen verfaßt, mit weniger Schwung und Rraft ausgestattet, als die, welche er En= windr Skallbaspillir in ben Mund legt, damit man glauben moge, daß die Lieder, welche er bem berühmten Sohne Finn's zuschreibt, zu seiner Zeit noch wirklich vor-handen waren, oder daß sie, da nach Ruhs die nordische Poesie nur in Island heimisch war, jemals eristirt hatten? Rubs vergißt babei auch gang, baß zu Snorri Sturlu= fon's Zeit bereits bie Geschichtschreibung blubte. Uns ber Sturlunga : Saga erfahren wir, daß Snorri geschichtliche Bucher schrieb, und Ehrengedichte auf den Sarl hakon verfaßte. Wie hatte ber Verfaffer ber Sturlunga : Caga uns das noch weit Burdigere verschweigen sollen, baß Enorri Sturluson ber Schöpfer eines bisher noch nicht gekannten Lieberthums gewefen? Glaubten bie Islander nicht an die Echtheit biefes Liederthums, fo hatte fein Neffe Sturia die geschichtlichen Bucher Snorri's sich nicht abgeschrieben, in welche er selbst verfaßte Berse statt als ter Liederstellen als Belege untergeschoben. Glaubten bie Islander an die Echtheit bes von Snorri Sturluson ih= nen dargebotenen Liederthums, so hatte er einen noch weit

größern Ruhm erlangt, benn er mußte nun nicht blis als guter Stalbe und Geschichtschreiber in Beziehung auf seine eigenen Arbeiten, sondern auch als Entdecker eines bisher unbekannten Liederthums und als Lehrer ber Dich= tersprache bieses Liederthums gepriesen werden. mußte, da Snorri das Liederthum erst schuf, die Dichtersprache desselben unbekannt sein, und so mußte er auch zugleich Lehrer diefer von ihm erst geschaffenen Dichtersprache werden, und er trieb bann ein sonderbares Spiel mit seinen Zeitgenossen, indem er ihnen ein von ihm selbst geschaffenes Liederthum aufdrang, und fich bann zugleich auch als Lehrer des Verständnisses besselben wichtig machte. Aber diese Doppelrolle spielte er nicht nur in Island, sondern auch in Norwegen. Er sandte, noch ehe er das hin reifte, wie die Sturlunga = Saga erzählt, ein Ehrenge= bicht auf ben Sarl Sakon Galin nach Norwegen, und ward dafür von diesem burch libersendung von Geschens ken geehrt. Verstanden hat man also das Lied sicher, weil es fonst keinen Beifall gefunden hatte. Nach Ruhs hatte es bort unverstandlich sein, ober Snorri Sturlus fon hatte es mit einer Erklarung ber bichterischen Musbrude begteiten muffen. Much hatten ohne eine folche Erklarung die Chrengebichte, welche Enorri auf ben Sarl Stall und den König Hakon den Alten machte, in Island und Norwegen nicht verstanden werben konnen. Ruts hat indeß das Unhaltbare seiner Behauptungen boch wo! selbst gesühlt, und er sagt daher, daß Snorri die von ihm angeführten Stellen alter Dichter zum Theil felbst verfertigt habe. Durch biefen Rudhalt, burch welchen er fich einer in das Einzelne gehenden Untersuchung entziehen will, hat er seinen unwahrscheinlichen Unnahmen selbit ben Stab gebrochen, indem er die wichtigste aller Fragen unbeantwortet lagt, namlich, welches benn bie echten, welches die unechten Liederstellen in der Beimstringla sind? Sind z. B. die Strophen echt oder unecht, in welchen Enwindr Stalldaspillir verewigt hat, wie ihn die Islanber fur eine Drapa, die er auf fie verfaßte, belohnt has ben 12)? Der Inhalt ber Erzählung, welchen Snorfi Sturluson dazu liefert, und die Strophen, welche er mittheilt, sind wol nicht erft von ihm selbst ersonnen, benn die 38= lander hatten erstaunen muffen, daß sie jest erst etwas von einem für ihren Ruhm so wichtigen Umftande ersühren. Ober find 3. B. bas Lieb und bie einzelnen Stropben unecht, in welchen Cywindr Stallbaspillir so ruhrend ben Tob feines Königs Sakon verewigt? Schwerlich, benn was hatte Snorri'n, den christlich frommen Mann, zu fo wehmuthigen Gefühlen über ben Sturz ber Stupe bes Beidenthums stimmen follen? Doer was hatte einen Chrie sten bewegen sollen, die Völuspå zu singen, welche so von heidnischem Geifte durchweht wird, daß man jene bei ben unechten Strophen 58-59 auf den ersten Blick als Einschiebsel von einer driftlichen Sand erkennt? Wiele Liederstellen und die ganzen Hakonarmal, die meisten gotterfaglichen Eddalieder, and welchen der Verfaffer der Gylfaginning fo reichlich geschöpft hat, tragen bas Geprage so echt beibnischer Unsichten, daß die Entstehung

<sup>72)</sup> f. Milgem. Encoff. b. 29. u. R. unter Drapa.

bieser Lieber in ber Christenzeit unmöglich war. Daher fagt Müller (über die Echtheit der Ufalehre G. 17) fehr richtig: "Es ift boch historisch gewiß, daß das Chriften= thum und Monchswesen des Mittelalters der Dichtkunft eben nicht gunftig waren, bag bie Miffionaren etwas anberes zu thun batten, als Skalben zu bilben." Diefen Umstand, auf ben man sich gewöhnlich und mit vollen Rechte, um das Alter der mythischen Gefange und die Wirklichkeit ber nordischen Mythologie im Glauben bes Wolkes zu erweisen, beruft, hat auch Ruhs nicht übersehen, aber vergebens zu entfraften gesucht. "Die ersten Religions-lehrer," bemerkt er, "verfuhren mit großer Schonung; sie rissen nichts mit Gewalt um, sondern suchten das Alte allmälig zu verdrängen, baher erhielten sich heidnische Be= brauche neben ben driftlichen, wie so viele merkwurdige Beispiele beweisen; aber es lagt fich zweitens aus jenem Umstande eine andere sehr natürliche Folge ziehen: der Klerus buldete ebendeswegen jene wunderbaren Mythen, weil sie spater entstanden, weil sie nie Glaube des Bol= kes waren, sondern nur ersunden wurden, um in der Dichtkunst zu poetischer Farbengebung zu dienen; daher ift es erklarlich, bag die Skalben, die boch größtentheils felbst Beiftliche waren, gar feinen Unftand nahmen sich der Phraseologie zu bedienen, sich bemubten sie zu erweitern, zu verniehren; mas sie aus der Bibel, fpater auch wol aus griechisch = romischer Mythologie bequem fanden, mischten sie zusammen; bisweilen ist die Mischung ver= steckter, bisweilen deutlicher, z. B. in den Solarhoth." Uber wenn, wie Ruhs zugesteht, sich heidnische Gebrauche neben drifflichen erhielten, warum hatten fich nicht noch leichter Lieber retten follen? Und ist es nicht wahrschein= licher, daß Mythen, welche in der Beidenzeit sich gebil= bet, sich in der Christenzeit erhalten haben, als daß erft in der Christenzeit Mythen vom Geprage echt heidnischen Beiftes entstanden sind? Diefe Entstehung ift fur gang unmöglich zu halten, nicht aber, bag das heidnische Lieberthum und Sagenthum auf Island sich rettete. Bier lebten, als das Christenthum nach und nach eindrang, Beiden und Christen neben einander, und mußten sich bulben lernen, und als bas Christenthum burch ein Landesgesetz angenommen ward, konnten doch nur die öffent= lichen Opfer verboten werden, die heimlichen mußten er= laubt werben. Wie viel weniger konnte bas heidnische Liedarthum und Sagenthum gewaltsam vernichtet werden ? Island war zu arm, als daß sich so viele fremde Geist= liche dort hatten niederlassen wollen, daß eine fremde Li= teratur, die lateinische, wie in andern landern im Mit= telalter die Oberhand hatte gewinnen konnen. Selbst Ge= lehrte mußten islandisch schreiben, wenn sie verstanden werden wollten. So ward die islandische Sprache auch in der Christenzeit die Schriftsprache und nicht die latei= nische. Dieses rettete bas heidnische Liederthum und Sagenthum. Da die alten lieder die Muster schöner Sprache waren, so mußte auch den Gelehrten die Erhaltung der= felben am Bergen liegen. Überdies waren bie alten Lieber und Sagen auch fur die Islander, ba fie die Runde von bem Alterthume fo liebten, unentbehrlich; aber biefe Liebe zu ben heibnischen Denkmalern mußte um fo größer

fein, je naher man den Zeiten des Heidenthums noch ftand. Diefes gibt ben Schluffel gum Berftanbniffe eines wichtigen Umftandes, welchen Ruhs fur feine Zwecke benugt hat, indem er bemerkt: wunderbar fei es boch, daß sich Gedichte von Haralld's des Haarschonen Zeit, zum Theil ohne Unterstützung ber Schrift, 400 Sahre erhalten haben, nach Snorri's Zeit aber, trot der Hilfe ber Schrift, untergegangen seien. Der Grund hiervon ift, daß die Liebe zur Runde des heidnischen Alterthums immer mehr abnahm, je mehr sich ber Geift des Christenthums in 38e land burch die Lange der Zeit besestigte. In der in der Edda enthaltenen Abhandlung über die islandische Ortho= graphie, beren Berfasser (f. Allg. Encyfl. 3. Seet. 8. Th. S. 280. 281), Dlaf Hwitaskalld, ein Zeitgenosse Snorri Sturluson's, ift, fagt ber Werfasser: "Doch muß man nicht deshalb unbenutt laffen, was die alten Dichter er= funden haben, welches gleichsam die Materie und Grundlage aller Poesie ist. Allein an diese Erzählungen glaube Niemand weiter, als die Beurtheilung erlaubt. Unter ben Dichtern, die vor bem Christenthume lebten, hat ein jeder seine Bestimmungen dem alten Glauben gemäß eingerichtet, da man Dbin für Gott ansah, und allen seinen Dienern eine gottliche Kraft beilegte. Doch jest will ich abhandeln, wie die neuern Dichter und besonders die Beiftlichen erlauben wollen, die Gedichte einzurichten, fobaß man gleichwol nicht verschmaht, was bie Ulten ange= wandt haben, ausgenommen infofern die geiftlichen Bucher es verbieten, benn es ift naturlich, bag man jest es genauer nimmt, da das Lefen sich weiter verbreitet hat." Uns biefer Stelle geht unwidersprechlich hervor, daß zu Snorri's Zeit ein Gegenfatz zwischen ben alten und neuen Dichtern statthatte, und die neuen Dichter in zwei Parteien zerfielen. Die eine wollte die alte heidnische Lieder= sprache nicht aufgeben, weil sie zu viel Reiz für sie hatte, die andere, welche die blinden Eiferer bildeten, wollten bie alte heibnische Liebersprache ganz verworfen wissen, aus keinem andern Grunde, als weil sie eben heibnisch war. Dichter hingegen, wie Snorri Sturluson und Olaf Hwitaskalld, welche zwar auch fromme Christen waren, aber Beurtheilungefraft genug befagen, um zu erfennen, von welchem Standpunkte aus man die heidnische Lieder= fprache betrachten musse, wollten sie nicht aufgeben, weil fie tein Sinderniß barin fanden, trog bes Gebrauches jener Liedersprache fromme Christen zu sein. Was aber folgert Ruhs aus jener Stelle Dlaf Switaffalld's? Es werde badurch bestätigt, daß jenen mythischen Gleichniffen, Unspielungen und Geschichten (Sagen) wirklich kein reli= gibser Gehalt zukomme, während doch Dlaf Switafkalld bas gerade Gegentheil befagt, namlich von ben Dichtern, welche vor bem Chriftenthume lebten, habe jeder feine Be= zeichnungen dem alten Glauben gemäß eingerichtet, da man Dbin für Gott gehalten, und allen feinen Dienern eine gottliche Kraft beigelegt. Go find benn die Behauptungen, welche Ruhs gegen die Echtheit der Ebda in Allgemeinen aufgestellt, alle unbegrundet und beshalb unhaltbar, aber auch bicjenigen, welche er in Beziehung auf besondere Gottersagen aufgestellt, sind größtentheils grundlos, zum Theil jedoch nicht, weil fich wirklich einis

men broben, entlehnt; aber die Riefenfage steht ja in ber

nordischen Mythologie noch weit urthumlicher und lebens-

frischer ba. In der griechischen Mythologie ist bas Auf:

treten der Riefen in die Vergangenheit gerückt, und für

die Gegenwart sind sie gesesselt. Nach ber nordischen Mins

thologie spielen sie in ber Bergangenheit, in ber Gegen=

wart und in ber Zufunft eine wichtige Rolle, und Gotter,

Riesen und Menschen bilden, wie in ber indischen My=

thologie Götter, Riesen (d. h. wie in der nordischen bose

Damonen) dreiheitliche Gegenfage von einer Wichtigkeit,

von der in der griechisch eronischen Muthologie nur noch schwache Spuren übrig find. Die besondern Wohnungen

ber nordischen Götter sind nach Ruhs auch aus der ro-

misch = griechischen Mythologie entlehnt. Warum hatten

die Gotter im rauhen Norden auch ohne bas Vorbild ber Griechischen nicht noch eher Wohnungen bedurft, und mar-

um hatten die Sauptlinge bes himmels nicht besondere Wohnsitze haben follen, da fie die irdischen hatten? Die

Connenpferde find nach Rubs aus der griechisch : romischen Mythologie entlehnt; aber da bie Nordmannen noch nicht

wußten, daß die Bewegung ber Sonne um die Erbe nur

scheinbar fei, und ba fle felbst fich ber Roffe zum Reiten

und Fahren bedienten, wodurch hatten sie die Sonne passender ziehen lassen sollen, als durch die edelsten der Zugthiere? Der Schluß, daß das, was verschiedene Bob

fer in ber Mythologie Uhnliches ober Berwandtes besitzen,

bas eine Volk von dem andern entlehnt haben muffe, ift,

wie schon bemerkt, sehr trügerisch, da sich der ähnliche

Menschengeist über gleiche Gegenstände ähnlich aussprechen

ges Unechte in jenen beiden Sammlungen findet. Diejenis gen geben baber auch zu weit, welche alles als echt in Schutz nehmen, wahrend von ber andern Seite Ruh's alle Grenzen ber Maßigung überschreitet, wenn er fagt, baß überall driftliche Ibeen hinzugekommen feien, die ganze Rosmogonie crinnere an die Mosaische Schilderung, unverkennbar fei die driftliche Quelle in den Unspielungen auf Die Dreieinigkeit, ten Untergang ber Welt u. f. w. Die Dreieinigkeit findet sich aber ja auch in der teutschen 216: schwörungsformel im Thunnar, Wodan und Sarnot 73). Der Untergang ber Welt charafterifirt sich aber in ber Ebba badurch als originell, baß eine Wiedergeburt folgt, und der Verfasser des alttentschen Gedichtes vom jung= ften Gerichte und bes altfächfifchen Evangelienwerkes (auch in Stabreimen) fonnen von bem Untergange ber Welt nach driftlichen Begriffen nicht sprechen, ohne ben ger= manisch = heidnischen Muspilli einzumischen, wodurch sie zeigen, bag bie Cage von bem Untergange ber Belt, wie sie sich in der Völuspa und nach ihr in der jungern Ebda findet, auch in Tentschland zur Zeit bes Beidenthums und furz nach derselben verbreitet war. Nach Ruhs ist zu den Mythen der Ebba auch die griechisch = romische Mythologie benutt worden, und aus diefer Quelle find die Namen entlehnt. Diese angeblichen Entlehnungen find nach Ruhs theils mittelbar, theils burch Bermittelung ber Ungelfachsen, welche die Reinheit ber Sprache fo liebten, daß sie alle lateinische Worter in ihre Muttersprache über= fetten. Das lettere hat auch im Betreff ber Parcen ftatt burch Waeleyrian; aber eben aus biefer Ubertragung geht hervor, bag fie zwar übersetten, aber nicht blos neu= gebildete Worter bagu nahmen, sondern, wo es immer anging, bereits gangbare; benn wie hatten fie bas Wort Parcen zur Bilbung des Wortes Waelegrian (nordisch Walkyrior) fuhren fonnen, wenn sie nicht die Sage von ben Balfprien und ihrer Bestimmung bereits gehabt batten? Das Fatum übertragen sie burch Wyrd (nor: difch Vrdur von werda, werden, also eine, die über bas Gewordene waltet). Dieses zeigt nicht, wie Ruhs will, daß das Fatum fie erft auf die Sage von der Vrd geführt, sondern bag biese schon vorhanden war, benn Fatum hatte fie ja fonst auf bie Bilbung eines Wortes führen muffen, welches Gesprochenes bedeutete. Unch im Altfachsischen spielt thin Wurdh eine große Rolle 3, und so wird die Echtheit ber nordischen Vrdur erwiesen. Nach Rubs find die Walkprien oder die Kriegsgottinnen aus der romisch griechischen Mythologie entlehnt, denn die Angels sachsen übertragen Bellona burch Wael-eyrge. Beigt aber nicht eben biefe Uberfetjung, daß bie Sage von den Balfprien, b. h. ben Bahlerinnen berer, welche in ber Schlacht fallen follen, ichon vorhanden war? Sonft hatte man wol, um Bellona auszudruden, aus gudh. Kampf, Schlacht, den Namen einer Gottheit gebildet, sowie im Norden eine Balfprie wirklich Gumur von Gunn, Rampf, Schlacht, genannt ift. Mus ber griechisch romischen Mythologie find nach Ruhs auch die Bergriesen, die ben himmel zu ftur-

mußte. Noch mehr muß dieses stattfinden bei verwandten Wolfern, wie bie Griechen und Germanen find. Brubervolker vollends, wie die Ungelfachsen und Nordmannen, muffen vieles Gemeinsame haben, und eine Entlehnung bes einen von bem andern nachweisen zu wollen, ift in ben meisten Källen unstatthaft. Da nun aber die angelfachsische Götterfage verloren gegangen, und sich nur Bruchstude berselben erhalten haben, so ist die Edda ein weit größeres, Hilfsmittel zur Aufklarung des angelsächsischen Alterthums, als das angelsächsische für das altuordische. Sehr schätzbar zur Bestätigung der Echtheit der nordischen Gottersagen sind auch die Bruchstücke, welche uns von der teutschen Gotterfage übrig sind; aber auch ihr Berftand= niß eröffnet uns nur die nordische Gotterfage. Die Ebba als Hauptquelle berfelben ift daher von Wichtigkeit in vielfacher Beziehung, ebendeshalb aber auch bie Frage nach bem, was echt ober was unecht in berfelben fei. Befonders ift es biefe Frage in Beziehung auf ben wich: tigsten Theil ber Edba, die Gylfaginning. Um bier nicht zu weit ins Einzelne einzugeben, was ohne nabere Renntniß von dieser selbst ohnehin nicht verständlich sein wurde, verweisen wir hierüber auf die Artikel Gylkaginning, Nordische Mythologie (wo sich fur Angabe der verschiedenen Deutungen ber Edda auch die schicklichste Stelle finden wird) Snorra- und Saemundar-Edda. Ubrigens vgl. man b. Urt. Saxo Grammaticus. (Ferd. Wachter.) EDDELAK, Kirchborf im Suberdithmarschen, Bers zogthum Solftein, Propftei Meldorf. Un ber Rirche ftes ben ein Paftor und ein Diafonus. (v. Schubert.)

<sup>78)</sup> f. F. Bachter, Forum ber Aritif. 2. Bbs. 1. Abth. S. 49 - 52. 74) f. Grimm, Teutsche Mytholog. S. 228.

Edder, f. Eder.

EDDINGTON (Heddington), ein Dorf in der enge kischen Grafschaft Wilt (Wiltshire), ist historisch merkwürzbig, denn vor Alters war es eine romische Station — und man hat hier auch mehrmals romische Münzen gefunzen, — im I. 878 aber schlug hier Alfred die Danen. (H.)

EDDOES, -Cocoa-root, auch wol misbrauchlich Vams nennen die Englander die esbaren Wurzelfnollen mehrer Arten der Pstanzengattung Arum (z. B. Ar. esculentum, Colocasia, mucronatum, violaceum u.f. w.),

welche in vielen heißen gandern gebaut werden.

(A. Sprengel.) EDDYSTONE, Felsen, ein Felsenriff im englischen Runale, aus drei Sauptreihen bestehend, von einer bedeu: tenden Lange von Norden nach Guben 6 Stunden von Plymouth, unter 50° 10' 54" nord. B. und 13° 24' 58" ber Lange. Auf ihnen hat man mehrmals Leucht: thurme zur Sicherheit ber Secleute angelegt, aber fie find wieder von ben Wogen zerftort worden. Indeß fleht ber, welchen Smeaton im J. 1759 erbaute, noch fest, und wird mit dem Felsen, worauf er sich befindet, vorzugsweife der Eddyftone genannt. Er ift 80 englische Buß boch und foll ein Meisterwerk ber Wafferbankunft fein. Stehend auf ber Spitze eines der geräumigsten Felfen, ist er aus Portlandstein und Granit erbaut und mit Poz= zulanerbe bicht verfittet. In der Hohe von 70 Zuß ist ein Kranz angebracht, von welchem die anstürmenden Wellen abprallen. In die Thure zu dem Thurme gelangt man lediglich auf einer Leiter, die man zu diesem Zwecke herablaßt. Die Thure führt zu einem Gange, von welchem man auf einer Wendeltreppe zu dem ersten gewölb: ten Zimmer, über welchem sich noch brei andere befinden, hinaufsteigt. Durch eine Offnung in tem Schlußsteine ber Gewolbe kommt man von einem Zimmer in bas andere und zuletzt in die Laterne, die wasserdicht ist und ben Blanz von zwei Reihen Lichter verbreitet. Eine fupferne Ruppel schließt bas Ganze. Bisweilen find bie Wachter Monate lang wegen ber Branbung von aller Welt ge-(Eiselen.) schieden.

EDEKON, hieß ber Gesandte bes Hunnenkönigs Etel oder Attila an den byzantinischen Kaiser Theodosius II. Während seines Ausenthalts an dem entarteten byzantinischen Hose such eine ansehnliche Gelosumme zu bestechen, daß er nach seiner Rückehr Attila aus dem Wege räumen nichte. Ederfon willigte zum Scheine ein und nahm die Gelosumme an, aber gleich nach seiner Rückfunst erzählte er dem Attila die Frevelthat und händigte ihm das Blutgeld ein. Der Barbarenkönig begnügte sich, dem byzantinischen Kaisser das Geld zurückzusenden und ihm die niedrige That vorzuwersen.

EDEL, das alte adhal, athal, heißt: sich auszeich=
nend, vorzüglich in seiner Art. Es steht dem Gemei=
nen entgegen, und wird in bieser Bedeutung von Stei=
nen, Obstsorten und Biehracen gebraucht. In Beziehung
auf das bürgerliche Leben bezeichnet man damit einen hohern Stand in der Gesellschaft, der gewisse Vorrechte genießt, den Ubel, und bei dem Erbadel sprach man von

edlen Geschlechtern. Der Athaling wurde ausgezeichnet wegen seiner Tugend; Tugend aber ist hier nichts anderes als Tapferkeit. 2013 aus dem Abelstande ber Ritterstand hervorgegangen war, schloß ber Begriff bes Eblen auch noch ben Nebenbegriff seinerer Sitte ein. In Beziehung auf diese, den edlen Geschlechtern zugemuthete, seinere Sitte bezeichnete man den Mangel derfelben burch Un= geschlacht, b. i. nicht von eblem Geschlichte. Das feis ner Gesittete trat so dem Roben, Plumpen und Groben entgegen, und babei trat fogar ber Begriff von Tapfer= keit mehr in den Hintergrund, wie man in den alten Rit= terbuchern an dem Gegenfate der Ritter und Riefen bemerkt. Run wurde ber Begriff bes Eblen aber immer mehr in bas Gebiet bes Sittlichen gezogen, nicht ohne vorhergegangene bedeutende Beranderung in der burger= lichen Gesellschaft, wodurch auch ein Unterschied zwischen Udlich und Ebel herbeigeführt wurde. Wahrend bei Ablich nur auf eine im burgerlichen Leben Ehre gebende Stellung gesehen wird, also auf etwas Außeres, kommt bei bem Eblen nur bas rein Menschliche in Betracht, die innere Seelenwurde, nach welcher Schahung nur ber Mensch gegen ben Menschen fleht. Der Unterschied zwis schen Gemein und Stel tritt bier allerdings auch ein, aber lediglich nach sittlicher Würdigung. Nach diefer besteht bas Gemeine (bei welchem man keineswegs fogleich an bas Niedrige, Niederträchtige, burchaus Berachtliche zu benken hat) in einer Beschrankung bes Geistes auf die Be durfnisse der sinnlichen Natur und in dem egoistischen Streben nur auf Erreichung der bas sinnliche Leben forbernden Zwecke. Ein hierauf beschränkter Mensch kann weder ein unwissender, noch geradezu ein schlechter sein, ja er kann sogar in gewissem Ginne gut zu nennen sein; allein seine geistige Bilbung ift ihm nur Mittel zu Er= reichung seiner Zwecke fur bas sinnliche Leben, und wo man ihn nach seiner Sandlungsweise gut nennen kann, da ist er es nicht aus Aberzengung von dem sittlichen Werthe bes Guten und aus Anerkennung bes Hohern in seiner Natur, sondern er handelt gut aus Rucksicht auf die Folgen. Das Gute ist das ihm Nügliche; ware es bieses nicht, so wurde er es nicht thun. In seiner Rlug= heit halt er es fur Thorheit, bas Gute barum zu thun, weil es gut ist; er wird es also in jedem Falle unter= lassen, wo er keinen Nuten davon für sich absieht, und hat dann die ersten Schritte zur Schlechtigkeit hinüber gethan, wenn er in seiner Klugheit bas Bevortheilen fich als Gutes anrechnet. Un gewinnlose Theilnahme für fremde Zwecke, an ein-Opfer für bas allgemeine Beste ist nicht zu denken, wenn es nicht um der außern Ehre willen geschieht, denn die außere Ehre ersett dabei nicht selten den Mangel innerer Würde. Wo auch der Sinn für außere Ehre fehlt, da ift die tieffte Berfunkenheit in ber Gemeinheit. Von allem diesem muß nun nothwens dig der edle Mensch das Gegentheil in sich darstellen. Wir werden also bei ihm finden mussen eine Erhebung beffen, was in der menschlichen Ratur bas Sohere aus= macht, über die sinnliche Natur, die dadurch bewirkte Uberzeugung von einem hohern, als bem burch die Sinnlich= keit bedingten, Lebenszwecke; Freiheit von egoistischem Stre-

ben für irdische Lebenszwecke; Ausübung bes Guten ohne Rudficht auf nugliche Folgen, lediglich aus dem Bewegungegrunde, weil es gut, ber Gelbstbestimmung fur ben hohern Lebenszweck gemäß ift, zu bessen Beforderung er auch außer sich nach Rraften wirkt, ohne außere Ehre baburch zu erzielen; von einem andern Gewinne außer bem fur bas Bewußtsein kann gar nicht bie Rebe fein. Alles diefes wird fich ohne Zweifel bei bem Eblen finden muffen, allein genan betrachtet zeigt fich, bag bamit nur ber geschildert ift, ber die Sittlichkeit wahrhaft in sich ausgebildet hat und biefelbe in allen Verhaltniffen des Lebens bewährt, also der Gute im moralischen Sinne des Wor-Der Edle muß gut fein; ift aber nicht noch ein Unterschied zwischen bem Eblen und bem Guten? follte dieser vielleicht barin bestehen, daß der Edle sich so= gar noch vor bem Guten auszeichnet, bas Eble also ein höherer Grad bes Guten ware? Das moralisch Gute fann aber keine Grade haben, und die mahre Sittlichkeit gestattet keinen hohen und niedern Udel. Da nun aber bas Eble boch unleugbar zu bem Guten gehört, fo kann es nur eine Modification, ober vielmehr eine besondere Außerung beffelben fein, und dies fann man febon baraus schließen, bag bas Gute nicht in allen Fallen als chel er= scheint, und der Gute zwar in allen Fallen gut, aber nicht in allen ebel handeln kann. Betrachtet man nun aber alle die Falle, in benen das Gute als Edles hervor= tritt, so zeigt sich, daß es Collisionsfalle zwischen ber Gelbstliebe und ber Menschenliebe find, in benen die lette burch die ausgebildete reine Sittlichkeit über die erste ben Cieg behauptet und zu besondern Aufopserungen bestimmt, die, je schwerer sie oft find, ben Werth berfelben um so mehr erhöhen; benn auch ber gute Mensch bleibt befangen in feinem, bei aller Bernunft boch finnlich bedingten, Da= sein. Was aber ben Werth noch mehr erhöht und un= fere Achtung steigert, ift die Bermeibung alles Scheins einer Ausopferung bei einer edlen Sandlung. Leffing in feiner Minna von Barnhelm wollte biefe Uchtung für ben Major Tellheim gewinnen, und ließ zu diesem Behuf bie Witme feines Freundes Marloff auftreten. Die Witwe bedarf der Silfe, die Tellheim nicht gewähren kann, weil er sich felbst in bart bedrangten Umftanden befindet. Mus biesen hatte er sich augenblicklich retten können, denn die Witwe hat ihm einen Wechsel zu zahlen und will diesen gablen. Beit entfernt aber an fich zu benten, ift Tell= heim nur in Verlegenheit um Silfe fur die Witwe und Erfüllung ber Pflicht ber Freundschaft; und nicht genug, baß er auf die schonenoste Weise bie Bezahlung bes Wech= fels ablehnt, seine eigene Lage verbergend, übernimmt er auch noch die Pflichten des Baters für den vermaiften Cohn, und sucht sich badurch Genuge zu thun fur bas, was er in seinen jesigen Umstanden nicht thun kann. Gewiß wird Tellheim's Handlung jedem nicht gemeinen Menschen Uchtung abgewinnen, und er wird einstimmen in ben Ausruf ber bankbaren Witwe: Ebelmuthiger Mann! Denn Chelmuthig ift ber, bessen Gesinnung ihn gu edlen handlungen befähigt; Ebler heißt er durch die Bewahrung folder Gefinnung in feinen Sandlungen. Wenn nun aber die Rede ist von dem Edlen in sinnlicher Er=

scheinung, von bem eblen Styl eines Gebaubes, einer eblen Geftalt, Gesichtsbildung, Saltung, ed: lem Unftand, so leuchtet von felost ein, daß hiebei eine Beziehung auf ein afthetisches Ibeal stattsindet. Wenn eine Menschengestalt an sich als eble bezeichnet wird, fo kann bies nur in Beziehung auf ein Ideal geschehen, dem sich dieselbe annahert und wodurch sie vor bem Gemeinen ausgezeichnet ift, und biefes Gemeine muß in ber Urt ber außern Erscheinung liegen. In dieser Bes ziehung wird Ebel überall gebraucht, wo nur die Form in Betracht fommt, wie 3. B. auch bei einem eblen Baustyl. Das Ideal der Menschengestalt ist aber nicht auf bie außere Form beschränkt, sondern es kommt dabei auch, und zwar vorzüglich, darauf an, daß sich in derselben der wahre Charakter der Menschheit ausbrückt und darstellt, also bas Sohere in ber Menschennatur, wodurch sie vor bem Thiere ausgezeichnet ift. Alles, mas bei dem Menfchen in feiner gangen außern Erscheinung, in feinem Genuffe, in seinem Thun und Leiden an bas Thier erinnert, ist afthetisch gemein; ebel kann es nur baburch werben, baß es burch ben eigenthumlichen Charafter ber Mensch= heit modifieirt wird, also burch Geift, in welchem sich ein hoheres Biel als bas ber Sinnlichkeit, burch Willensfraft, worin fich bas Bermogen zu Gelbstbestimmung und durch Gefuhl, in beffen Regungen sich bie eigentliche Menfchlich feit offenbart. Durch ben Geift erst gewinnt der Mensch Uchtung vor seiner menschlichen Natur, seine Willensfraft gibt ihm Macht ber Berrschaft, das Gefühl verhindert dort und hier egoistische Ausartung. Hierdurch gewinnt der Mensch auch in der außern Er-scheinung und bas Gemeine in seinem Genuffe, in feinem Thun und Sandeln, in feinem Leiden veredelt fich. Der Ausbruck von Begierben, Affecten und Leidenschaften, welche der Mensch mit dem Thiere gemein hat, tritt nicht mehr thierisch hervor; bas thierisch Gierige im Genuffe jeder Urt verschwindet; zwischen Begierde und Genuß tritt bie Schamhaftigkeit, ber Unfangspunkt aller Gefittung, burch welche das Robe, Grobe und Plumpe immer misfälliger wird; man erkennt es als etwas bem Menschen Unanständiges, und strebt nun nach dem, was ihm wohl ansteht, nach Bilbung, feinerer Sitte. Diese follen fich nun aber auch in allen Berhaltniffen bewähren. Wir nennen die Robbeit im Thun und Handeln, die, durch Gefühl nicht gehindert, grob, rauh und hart fich außert, in Bilbheit und Graufamkeit ausbricht, Unmenfchlich= feit, jum sichern Beweise, bag wir ben Charafter ber Menschheit barin vermiffen. Wibrig wird uns aber auch ein Leiben, worin wir nur ben roben Schrei ber Matur, die bloßen Verzerrungen des Schmerzes, feine Selbstmacht, feinen innern Widerstand finden; wir vermissen dabei bas Höhere in der Menschennatur, welches milbernd einwirken. follte, und wodurch allein bas menschliche Leiden afthe tifch rubrend werben fann.

Wenn wir nun diese seinere Sitte ber Bilbung im Gegensatze ber roben Natur als afthetisch ebel bezeichnen, so ist nicht zu verkennen, daß sie von denselben Bedingungen abhängig ist wie das sittlich Edle, und daß sie, wie dieses, nur durch Ausopserung von Ansprüchen der

Sinnlichkeit und Selbstbesiegung, nur bei Achtung vor fich felbst und achtender Rucksicht gegen Undere gewonnen werden fann. Man follte baber wol meinen, daß fie als Ausdruck eines Innern im Außern auch nur eine Folge ber wirklichen Gefinnung sein konne, und daß also der, welcher fich afthetisch ebel barftellt, auch sittlich ebel fein werbe. Bare biefe Meinung nie fur Wahrheit ge= halten worden, so wurden sich eine Menge Menschen durch ben Schein nicht haben versihren lassen, und sich nicht getäuscht gesehen haben. Das Gble aber nach seiner afthe= tifchen Erscheinung fann feine Quelle allein in ber Gin= bildungsfraft haben, nicht bas Bute, fondern bas Schone, und verhalt fich bann zu bem wahrhaft Edlen wie bie Sitte mit bem außerlich Biemenben und Gefälligen zu ber Sittlichkeit mit ber innern Seelenwurbe. Da nun aber bas Schone, insofern es nicht blos formal ift, burch ben Ausbruck bes Innern im Außern bedingt, und dieser Ausbruck, wenn unebel, nicht schon ist; so barf allerbings bas, was den eigenthumlichen Charafter ber Menschheit ausmacht, nicht fehlen, es wird aber nur als Mittel zum Zwecke bes Schönen verwendet, und es wird nicht Zweck an sich, diesen Charakter wahrhaft in sich barzustellen;

es genügt ber Schein, ber Ausbruck bavon.

Es ist baber wol moglich, baß bas afthetisch Eble ohne bas sittlich Eble fein kann, aber dieses kann nicht ohne jenes fein, benn bas Bingufommen bes Schonen jum Guten ift es boch eigentlich, wodurch fich das Gute als Ebles barftellt. Das Gute thun, weil es gut ift, ift Tugend. Die Tugend aber kann rauh und hart fein, und fie ist es in ben angegebenen Collisionsfallen, wenn sie zwar den Sieg erkämpft, aber den Kampf und das Opfer, welches fie bringt, fuhlen lagt. Setzen wir ben Fall, daß Tellheim die Bezahlung des Wechfels zwar nicht angenommen, aber auf unschonende Weise abgelehnt, auf ben Sohn aber in Rudficht auf feine eigene Lage keine Rücksicht genommen hatte, so wurden wir zwar im= mer sagen konnen, er habe gut gehandelt, nicht aber, daß er edelmuthig sei. Und warum nicht? Weil wir ihm bas Ufthetische dabei absprechen mußten, wozu es haupt= sachlich gehört, daß das Gefühl die egvistische Ausartung bes Beiftes und bes Willens hindert. Dhne biefes fann bie durch den Geift bedingte Unerkennung des Sobern in uns und die dadurch begrindete Selbstachtung in Soch= muth und die Willensfraft in Übermuth ausarten, von benen jener Nicht = ober Geringachtung ber Undern, die= fer Schonungelofigkeit gegen biefelben bewirkt. Diefe Uns: artung kann und wird ba eintreten, wo bei erlangter conventioneller Bildung und badurch bewirkter außerlich ed= ler Darstellung die sitlliche Grundlage fehlt, und bas Selbstgefühl vorherrschend vor dem reinen Menschengefühle geworben ift. Man hat bann nicht Achtung vor feiner Menschheit, sondern Überschätzung feiner Perfonlichkeit, und verlangt biese von Andern, 3. B. wegen hoher Geburt; die Selbstbestimmung des Willens führt zwar zu Besie= gung, jedoch nicht seiner felbst, sondern verlangt bie Gelbst= besiegung Underer in Beziehung auf ihn, auch da, Iwo er ihr Gefühl tief verlegt, wahrend er hinter der Agibe feiner Geburt, feiner Macht, feiner Stellung vor Berlegung sicher ist. Auf diesem Wege gelangt die Cultur zur Gemeinheit zurück; es ist aber auch blos conventionelle Cultur. (H.)

EDELA (Aves), von Lesson gegrundete Bogelgattung zunächst aus Dieneum gesondert (Traité d'Ornithologie [Paris 1831]). Der Schnabel lang, die Burzel platt, an ben Seiten zusammengebruckt, fast gerabe; ber Dberfiefer am Ende mit einem fleinen Satchen, etwas gewolbt; die Firste schwach gewolbt; die Schneiden glatt; die Nasenlocher an der Wurzel klein; die Flügel schmal; bie britte Schwungfeber bie langste; die Tarfen lang, bunn, schmächtig, geschildet; die Zehen schwach und furz; der Schwanz mittellang, schwach, stachelformig. Die Typusart dieser Gattung Edela rusiceps steht in ber Sammlung bes parifer Mufeums als Dicee à long bec, und ist in Belanger voyage aux Indes orientales abgebildet. Rucken und Wangen sind roftroth, der Rucken rothlich grau, die untere Körperseite aschgrau, die Mitte bes Bauchs weißlich; ber Schwanz roftroth. Lebt auf Java. (Dr. Thon.)

EDELACKER (Adelacker), ein berühmter, in ber Gegend von Freiburg an ber Unstrut zwischen diefer Stadt und Naumburg gelegener Ucker, foll feinen Namen bem Cand= grafen Ludwig bem Gifernen verdanken. Diefer bezeigte, wie die erst im 14. Sahrh. zum Vorscheine kommende Sage ergablt, fich fehr gutig und herablaffend gegen Cble und Unedle, erntete aber von ben Undankbaren fatt Soch= achtung Verachtung, und suchte die Widerspenstigen zu bemuthigen. Gie griffen zu den Waffen, und er fing fie alle in einem glucklichen Treffen; aber ber Menschenfreund= liche schenkte ihnen das Leben, wollte sie auch nicht von Haus und Hof treiben, sondern nur zuchtigen und bemut: thigen. Er zwang sie baher, je vier an einen Pflug, wie Rinder oder Pferde gespannt, unter Peitschenhieben eine Furche git actern. Go mit einander abwechfelnd mußten fie einen ganzen Uder umpflugen. Der Fürst ward bes: halb im ganzen Lande, besonders von den Ebeln, gefürch= tet, und wenn man den Landgrafen Ludwig nannte, horte man sie seufzen. Bum ewigen Undenken ließ ber Fürst felbigen Ucker mit großen Steinen als Malgeichen bezeich= nen und umschließen, und freite ober privilegirte ihn, bag jeder Übelthater, welcher bahin gelangte, baselbst von Diemand, wer er auch fei, gefangen genommen werden burfte, und wer diefes Edict übertrete, sollte als Majestatsver-brecher angesehen werden. So nach bem Berfasser ber Historia de Landgraviis Cap. 201), welcher ber erfte ist, der diese Erzählung barbietet. Aus ihm ist sie bann in die meisten Werke übergegangen, welche die thuringische Geschichte behandeln, und auch von Neuern als geschichts liche Thatsache vorgetragen worden 2). Undere haben bas

<sup>1)</sup> Bei Pistorius, Scriptt. Rer. Germ. ed. Struvii. T. I. p. 1325. Bgl. F. Wachter, Thur. und Obersachs. Gesch. 3. Th. S. 873. 2) So z. B. von Sagittarius, Thuring. Gesch. Gas ben Handschriften D. C. Sagittarius gezogen [von Klopsch]) S. 452. Paullini, Annales Isenacenses in bessen Syntagma p. 22. Tentzelius, Supplementum Historiae Gothanae secundum. p. 455. Falten stein, Thur. Chr. 2. Th. S. 631. 632. Galetti, Gesch. Thuringens. 2. Bb. S. 121. In welchem Jahre

gegen bie unverburgte Erzählung, beren Inhalt gang bas Geprage ber Sage tragt, in bas Reich ber Fabeln mit vollem Rechte verwiesen 3); aber wieder andere haben fie gegen die Zweifel, in welche man ihren Inhalt mit siegreichen Grunden gezogen hat, in Schutz genommen 4) und sich babei einmal barauf berufen, bag bie Erzählung sich bei vielen Schriftstellern findet. Aber biese konnen nichts beweisen, da sie unmittelbar ober mittelbar aus bem sagenreichen Berjaffer, ber Hist. de Landgraviis, ber erst im 15. Sahrh. schrieb, geschopft haben. 3weitens neh: men fie bas alte, in bem Landgrafenzimmer ber Wart: burg befindliche Gemalbe als Beweis ber geschichtlichen Wahrheit ber Erzählung. Es foll nach Thon's Ungabe aller Wahrscheinlichkeit nach gleichzeitig sein; aber hier: über läßt sich nicht urtheilen, ba es der Bahn ber Beit besonders im Betreff ber kleinern Zeichnungen fast gang vernichtet hat. Much macht ben Inhalt bes Gemalbes Folgendes fehr verdachtig. Der Verfasser ber Hist, de Landgraviis, ber bes Chron. Terrae Misn. bei Mende 2. Th. S. 341, fennen die sagenhafte Erzählung, wie ber Schmied in ber Ruhla bem Landgrafen bie Augen offnet, noch nicht. Gelbst zweiselhaft bleibt, ob der Berfaffer der thuringischen Chronik bei Schottgen und Rren= Big 5) bie Erzählung, wie sie zuerst Rothe gegeben hat 6), gekannt hat, benn er bemerkt blos: "Diesen Landgrafen ben vierten, ben nannte man ben eisernen Landgrafen, ben schmiedete man in ber Ruhla hart." QBas er darunter versteht, fagt ber Berfasser nicht, und lagt es im Dun= keln, ob er ein wirkliches Hartschmieden damit meint, ober es nicht bilblich braucht in Beziehung auf die Sage, wie fie fpater Rothe barbietet. Bielleicht fann er verstehen, ber Schmied habe ben Landgrafen nach bem Ausbrucke bes Bolksglaubens festgemacht. Erst Rothe ist es, ber jene umständliche Erzählung wie ber Landgraf bei bem Schmied in ber Ruhla übernachtet, und ber Schmied auf bas Gifen mit ben Worten schlägt: "Mun werbe hart, schmählicher, bofer, unseliger Berr u. f. w." Da nun auf bem von ber Zeit hart mitgenommenen Gemalbe auf ber Wartburg auf bes Landgrafen rechter Seite ber Auftritt

jene Süchtigung der Ebeln statzehabt haben soll, hierüber ist man nicht einig; die meisten seigen sie ins Z. 1151, andere, wie Gerstenberger, ins Z. 1161, welchem Then (Schloß Wartburg 2. Aust. S. 42) beipslichtet. Da das Eanze jedoch eine spätere Sage ist, so überheben wir und dilig der Untersuchung, ob das Z. 1151 oder das T. 1161 vorzuziehen sei. Schneider (Saxonia Vetus et Magna p. 28) nimmt das I. 1167 an, wenn es kein sehter sür 1161 ist, und Knauth in den Anmerkungen dazu sucht noch die Sage als geschichtsiche Thatsache geltend zu machen, indem er bemerkt, daß es in der Türkei noch heutzutage sehr gebräuchlich sein, arme Christenstaven an den Pslug zu spannen; aber welcher Unterschied wischen Christenstaven in der Türkei und den Sebeln in Teutschland:

3) So z. B. Peinrich, Handbuch der sächsischen Sesch. 1. Th.

5. 2018. Schum acher, Wermischte Nachrichten und Anmerkungen zur Erläuterung und Ergänzung der sächs. Gesch. 4. Samml.

6. 26. F. Wachter, Thur, und Obersächs. Gesch. 3. Th. S. 373.

4) Besonders Kloßsch a. a. D. S. 452 in der Unmerkt. Y. Zoh. Karl Salomo Thon, Schloß Wartburg. Ein Beitrag zur Kunde der Berzeit. S. 40—44. Weiße, Gesch. der Kursächs. Staaten S. 233.

5) Diplomataria et Scriptores. T. I. p. 83.

6) Rothe, Thur. Chr. bei Mencke, Scriptt. T. II. p. 1683.

mit dem Schmiede in ber Ruhla erschien, und linker Sand ein mit vier Menschen in bloßen Semben bespannter Pflug obenso unverkennbar, als eine mannliche Figur, die auf selbige lospeitscht, war, und in einiger Entsernung noch eine Menge Perfonen find, die nur hemden anhaben, und beren Bande gebunden find, und bas Gemalbe alfo nicht nur bie Sage von ben thuringischen Ebeln am Pfluge, fonbern auch die vom Schmiede in der Ruhla barstellte, und ber sagenliebende Berfasser ber Hist. de Landgraviis nur bie erstere, nicht auch bie lettere barbietet, fo folgt, daß bas Gemalbe erft fpater als bie Hist. de Landgr. entworfen fein muß, also hochstens nach dem 3. 1424 gefertigt fein, und also fein gultiges Beugniß von ber geschichtlichen Wahrheit ber Erzählung von den thuringischen Eteln am Pfluge abgeben fann. Ebenso unhaltbar als jener erste und dieser zweite angebe liche Beweis ist auch ber britte, namlich bag von jenem Ereignisse noch jest ein Acher zwischen Freiburg und Naumburg ben Namen Ebelader ober Abelader juhre. Aufs fällige Namen geben häufig zur Erfindung von Sagen Unlaß, bamit biefe zur Erklarung ber Namen bienen follen. Der Name Ebelacker fann also zur Erbichtung ber Sage veranlaßt haben; aber ebenso häufig ist die Sage schon vorhanden, und man sieht sich nach einer Ortlichkeit als ihrem Schauplage um, und bie Drtlichkeit erhalt bann erst von ber Sage ben Namen. Letteres scheint mit bem Edelader ber Fall, benn ber Berfasser ber Hist. de Landgraviis und Rothe geben noch nicht an, wo jener Uder lag, auf bem ber Landgraf die Ebeln foll als Pflugthiere gebraucht haben, und fagen auch nicht, daß er dem Ucker, auf welchem er es that, einen Namen gegeben habe. In Beziehung auf bie Schlacht, in welcher Ludwig ber Gis ferne die Ebeln gefangen baben foll, und beren Schauplatz ber Verfasser ber Hist. de Landgraviis und Rothe noch nicht angeben, fagt erst Gerstenberger: "Dies geschah bei der Nuwenburg an der Saale, da führte er sie zu der Nuwenburg u. f. w." Nachdem er erzählt hat, wie ber Landgraf mit ben gefangenen Ebeln verfahren, und ben Uder als Freistätte für Missethater privilegirt habe, fahrt er fort: und nannte ben Uder ben Ebelader (..den addel aeker"), und führte sie wieder mit ihm (sich) zu der Nuwenburg 7). Da Naumburgs ättester Name, welcher noch jest in der Form die Nauenburg im Munde ber Landleute ber Umgegend lebt, die Nuwenburg 8) war, und Gerstenberger fie an die Saale fett, so läßt er ungewiß, ob er babei an bie Nauenburg (jest bas freiburger Schloß) an ber Unffrut, ober an Naums burg an ber Saale gebacht hat, und er scheint fast, ba er die Bezeichnung an der Caale brancht, bas Lettere gethan zu haben. Urfinus bedient fich zwar biefer Bozeichnung auch, meint aber boch bie Unftrut, benn er fagt

<sup>7)</sup> Wigand Gerstenberger's thuringisch: und hessische Ehronik bei Schmincke, Monumenta Hassisca. p. 242. 248. 8) So z. B. Nothe S. 1636: Der Bischof von der Nuwinborg, und S. 1625 in Bezichung auf des Kaisers Friedrich I. Aufenthalt bei seinem Schwager dem Landgrafen: zeu der Nuwinborg an der Vnstrut, und gibt also beiden Orten gleiche Namenksornen. Abam Ursinus, thur. Chr. bei Meneke, Seriptt. T. III. p. 1268.

in Beziehung auf die Schlacht, in welcher Ludwig die Ebeln gesangen haben soll: "Dies war bei der Nauen-burg an der Saale, das wir zehund Frydurg heißen, da führte er sie hin gesangen." Nachdem er hierauf erzählt hat, wie Ludwig die Ebeln zuchtigt und den Ucker als Freiftatte für Miffethater freit oder privilegirt, fahrt er fort: und nannte ben Uder der Edelen Acker; und da führte er sie wieder mit ihm (sich) zu der Nauenburgk. Wie kommen aber Gerstenberger und Urfinus bagu, ben Ucker in bie Gegend ber Nauenburg zu verle= gen, da ihre Borgånger, der Berfasser der Hist. de Landgraviis und Rothe, noch nichts von ber Lage bes Ackers und nichts von seinem Namen wiffen? Bur Beantwortung bieser Frage bient Folgendes: Die Hist. de Landgraviis bei Pistorius fahrt, nachdem sie die Erzählung von den Ebeln am Pfluge und von der Entstehung des Beinamens Ludwig's bes Eifernen gehandelt hat, fort: "Postea idem Landgravins, in castro Nuenburg in lecto aegritudinis positus etc.," und erzählt barauf, wie ber Landgraf zu sich mehre Eble ruft, Die sich einst gegen ihn emport hatten, und ihnen befiehlt, daß fie feinen Leichnam mit aller Chrerbietung auf ihren Schultern bis zum Orte seines Begrabniffes nach Reinhardsbrunn tragen follen 9). Sier alfo erft und nur in Beziehung auf biefe Sage gibt die Hist. de Landgraviis die Neuenburg als Schauplat an, und ba ber Verfaffer hier erft biefes thut, scheint er sich ben Schauplatz ber thuringischen Ebeln am Pfluge nicht in dieser Gegend, sondern in der Gegend ber Wartburg gedacht zu haben. Zwischen ber Sage von ber als Pflugthiere gebrauchten Ebeln und ber Sage, wie sie ben Leichnam bes Landgrafen tragen, bieten bie Hist. de Landgr. bei von Echart 10) und Rothe noch bie Cage bar, wie die Neuenburg an ber Unfirut feine Mauern hat, und als Raiser Friedrich I. sein Bedauern barüber gegen feinen Schwager ausspricht, diefer feine Grafen und Mannen als Mauern barumstellt. Da sie erst hier bei biefer Sage bie Neuenburg als Schauplat ermähnen, so scheinen auch sie bie Scene ber Gefangennehmung ber Ebeln in ber Schlacht und ber Buchtigung berfelben am Pfluge nicht in die Gegend der Neuenburg an der Un= strut gesetzt zu haben, denn sie konnten biefes nicht wol, ba der Landgraf im Kriege mit den Edeln sich nicht in einem Schloffe aufhalten wird, bas, wie bie lettgenann= ten Geschichtwerfe angeben, feine Mauern hatte. Urt ber Berbindung, in' welche bie Sage von ben Ebeln am Pfluge mit ber Sage von bem ben Landgrafen ausscheltenden Schmiede in der Ruhl gebracht ift, laßt vielmehr schließen, daß ber Urheber dieser Berbindung sich ben Schauplag ber als Zugthiere dienenden Edeln in ber Gegend ber Wartburg bachte. Wol ware es ber Mube werth gewesen, das merkwurdige Schlachtfeld anzugeben, auf welchem der Landgraf Ludwig der Eiserne, deffen Macht im Verhaltniffe zu ber Macht ber spatern Landsgrafen, welche die Geschichtschreiber bes 15. Jahrh. irr= thumlich schon auf die Landgrafen bes 12. Jahrh. über=

tragen, nur gering war, fammtliche Eble bes thuringer Landes, welche, wie ausbrücklich bemerkt wird, sich gegen ihn verfammelt hatten, auf einmal fing; aber bie Sagenfreunde übersehen biese wichtige Frage, und es war ihnen genug, wenn sie nur erzählen fonnten, wie die Ebeln ben Dienst von Uckerpferben verrichten mußten. Ihre Nachsolger begnügten sich mit der bloßen Erzählung ber Buchtigung nicht, sondern bachten baran, auch ben Schauplat berfelben anzugeben, und sie wählten, ba an die Neuenburg an der Unstrut schon zwei Sagen von Ludwig dem Eisernen gefnupft waren, dieselben auch als Schauplatz ber Sage von der Gefangennehmung und Buch= tigung ber Ebeln. Die Neuenburg an der Unstrut hatte ber Dichter ber, Sage, wie die Ebeln zu Fuße des Landgrafen Leichnam auf den Schultern nach Reinhardsbrunn tragen muffen, barum gewählt, weil die Leiche von ihnen viele Meilen getragen werden follte; hierzu war die noch einmal fo weit von Reinhardsbrunn gelegene Neuenburg als Plat des Krankenlagers und des Sterbens des Land= grafen viel tauglicher, als die Wartburg. Die Neuen= burg, einmal zum Schauplate biefer Sage gewählt, mußte bem andern Sagenerfinder, bem, ber bie Neuenburg ohne Mauern sein ließ, auch schicklicher erscheinen, als die altere Wartburg, welche bereits zu Ludwig's bes Springers ober richtiger bes Saliers, Beit belagert worden war. Aber die Sage von den thuringischen Edeln am Pfluge hatte bis auf Gerstenberger und Urfinus noch keinen Schauplat. Sie war bargeboten, ohne baß sich bie Erzähler barum bekummert hatten, wo eigentlich jene merkwurdige Schlacht gefchlagen und jene noch merkwurdigere Buchtigung vorgenommen worden. Erft Gerftenberger und Urfinus stellten die bereits sagenberühmte Neuenburg auch als Schauplat biefer Sage auf, und man glaubte ihnen. War dieses geschehen, so sah man sich auch nach bem Ucker in ber Gegend von Freiburg um, auf welchem Ludwig ber Eiserne, wie man glaubte, die Ebeln unter Veitschen= hieben habe pflugen laffen, und ber Ucker erhielt so erst von ber Sage ben Namen. Bielleicht aber auch hieß bereits ein Feld aus einem andern Grunde, etwa wegen feiner Borguglichkeit ober wegen gewisser Freiheiten ber Ebelacker, und man erklarte diefen nun nicht nach feiner urspringlichen Bedeutung, sondern nach der Sage, und brauchte für die Form Ebelacker auch Abelacker, Abels= ader. Nach Schumacher, welcher mit Recht bie geschicht= liche Wahrheit ber Erzählung von ben an ben Pflug ge= spannten und unter Peitschenhieben ackernben Gbeln in Zweifel zieht, haben sich vielleicht auf dem bekannten Abel ader bei Freiburg die Bafallen, welche die lebendige Mauer ber Neuenburg zum Vergnügen bes Raifers Friedrich I. vorgestellt haben, versammelt und Gelegenheit zu jener Benennung gegeben 11); aber auch biefes ift ja blos Sage, nur freilich nicht fo gang auffällig, wie bie von den als Uderpferbe gebrauchten Ebeln, tragt jedoch auch gang bas Geprage der Sage, denn eine Burg ohne Mauern mare ja im fehdenreichen Mittelalter, wenn es feine Wasserburg war, ober wenn sie nicht auf steilem, ringeum abschüffigem

<sup>9)</sup> über biese Sage s. F. Wachter, thur. Gesch. 3. Th. S. 375. 10) In Eccardi Hist, Geneal, Princ, Saxon, p. 384. A. Encht. b. B. v. E. Erde Section, XXXI.

3. 1649, lernte bas Rupferstechen bei Cornelius Galle

und Frang Poilly. Colbert, ber bie Fabigfeiten biefes

Kunstlers wurdigte, berief ihn im 3. 1665 nach Paris,

wo er, nebst mehren Gunstbezeigungen Ludwig's XIV.,

eine Wohnung bei ben Gobeling erhielt, und endlich, wegen feiner großen Leiftungen, Mitglied ber Afademie wurde.

Sochgeehrt von ben Großen und allen Runftfennern, blieb er einfach in feinen Sitten und befcheiben gegen Seber-

mann. Ein Beweis, wie fehr er lettere Tugend ubte,

gab er bei folgender Gelegenheit zu erkennen: 2113 feine

heil. Familie, nach Rafael, bei Hofe fo gunftig aufgenommen worden war, daß man an eine Belohnung fur ihn dachte,

sprach er blos den Wunsch aus, Kuster in seiner Pfarrefirche zu sein. Edelind hatte in seinem Vaterlande einen guten Grund in seiner Kunst gelegt, und gleich Bolswert und Vorstermann, war sein Bestreben, seinen Werken eine malerische Wirkung zu geben und durch die Behande

lung ber Striche ben Ton ber Farbe auszubruden. Die fehr er hierin ben Schulern bes Rubens gleichkam, zeis

gen feine Werke, wo er burch Leichtigkeit der Behand

lung und Reinheit ber Striche jene Meister übertraf, ohne

je ins Kleinliche auszuarten. Die große Unzahl seiner

Werke \*) zeigt die Leichtigkeit feines Grabstichels, welcher

sich nie mit dem Mittelmäßigen begnügte. Man betrachte

nur feine Magdalena nach Le Brun; hier findet man nicht nur ben großen Beichner, ber fich gang in ben

Selfen geftanten, ein Undling. Überdies ift es eine fpatere Sage, welche bie Historia de Landgraviis bei Piftorins noch nicht, fondern nur erft bie Bearbeitung berfelben, welche von Eahart berausgegeben, und Rothe fennen. Im Betreff ber Privilegirung bes Uders fommen bie Historia de Landgraviis in beiben Bearbeitungen, Rothe, Gerstenberger, Urfinus und andere, die ihnen folgen, bar: über überein, daß Ludwig ben Acker zu einer Freistatte für Miffethater gemacht, und über jeden die Todesftrafe verhängt, ber biefen Frieden brechen wurde. Der Ginn ber Cage, bag Ludwig zum Gebachtniffe beffen, bag auf dem Acker die Ebeln den Pflug ziehen muffen, ihn zur Freistätte für Ubelthater gemacht, ift boch wol fein an-berer, als Dieser, baß, weil bie Ebeln als Missethater Die Tobesstrafe verbient, aber auf dem Acter bas Leben geschenft erhalten, nun biefer Uder gur Schmach ber Ebeln eine Freistätte für alle Übelthater fein follte. Die Privi: legirung bes Uckers als Freiftatte fur Berbrecher haben fast alle Neuere, mochten sie bie Erzählung als geschicht= liche Thatfache, oder als unglaubhafte Sage vortragen, mir Recht beibehalten, ba fie gang bem Geifte ber Gage gemäß ift, und zu dem übrigen Inhalte berfelben vollig paßt. Doch hat man auch eine Beranberung in ber Urt der Freiung bes Uders vorgenommen, und angegeben, Lud: wig habe ben Uder von allem Zehnten befreit 12). Ift ge= schichtlich begrundet, daß jener Uder bei Freiburg, ber noch jest ben Namen Ebelacker ober in anderer Namens= form Abelacker fuhrt, man weiß nicht burch welche Ber= anlaffung, wirklich von allen Behnten befreit gewesen, fo finden wir barin bie beste Erflarung bes Ursprungs seines Namens, namlich er ward Ebelacker wegen feines Bor: jugs vor ben übrigen Udern genannt, welche bie Laft ber Entrichtung des Zehnten trugen, mahrend er bavon be= freit mar, und megen biefes feines Namens fninfte fich bann jene Sage von den als Ackerpferden gebrauchten Ebeln an ihn, und verwischte bie urfprungliche Bebeutung (Ferdinand Wachter.) feines Mamens.

Edelhausen, f. Idelhausen.

EDELIN, EDELENY, ein gräflich Deffojy'scher Marktfleden im fzendroer Gerichtsftuhle der borfoder (fprich borfchoder) Gefpanschaft, im Kreife biesfeit ber Theiß, am rechten jumpfigen Ufer bes Bodvafluffes, in einer von be= walbeten Bergen eingeschloffenen Thalflache, an ber von Rima = Czombath nach Gziffzo führenden Straße gelegen, mit 156 Saufern, 1095 magnarischen und flawischen Gin: wohnern; einem ichonen, großen fürstlich Efgterhagy'fchen Schloffe, hibschen Gartenanlagen; einer fatholischen Pfarre, welche jum fgendroer Bice = Urchibiafonatsbiffrict bes er= lauer Ergbisthums gehort, fcon im 3. 1332 beftand, aber erft im 3. 1826 wieder hergestellt wurde, unter bem Patronat der königl. ungarischen Hoskammer steht und (1834) 1104 Ratholifen in ihrem Sprengel gablte; einer fatho= lischen Kirche; einer Pfarre ber evangelisch = helvetischen Confession; einem Bethaufe ber Reformirten und einer (G. F. Schreiner.) EDELINCK, 1) Gerard, geb. 311 Untwerpen im

Beist bes Driginals zu benfen wußte, sondern auch den fuhnen Stecher, der jeden Sauch des Lebens mit fuhner Behandlung ber Lagen zu verbreiten wußte. Er ftarb zu Paris im J. 1707. 2) Johann E., geb. zu Untwerpen ums J. 1630, ber jungere Bruder Gerard's, ging ebenfalls nach Parie, wo er die Statuen im Parf zu Berfailles in Rupfer stach. Johann befaß weber die Zeichnung, noch die Talente feis nes Bruders, indessen ist er doch ein verdienstvoller Rupferftecher, welches er in bem geschätzten Blatte: "bie Gundfluth," nach Merander Beronefe, zeigt. 3) Nicolaus E., geb. zu Paris im J. 1680. Er mar Nachahmer feines Baters Gerard, erreichte aber benfelben nicht. Nach einem Aufenthalte in Italien fehrte er nach Paris zuruck und stach mehre Blatter fur bas Cabinet von Crozet. Er lebte noch im 3. 1766. Roft (6. Th. S. 189) beschreibt mehre Blatter von ihm. (A. Weise.) Edelit, f. Prelmit. EDELKNECHT (Edling, Knape, Knappe, Knecht, Schildkuappe, Schildknecht, Wapener, Wepener, Wepeling, armiger, famulus, scutifer). In dem Artitel Ritterwesen wird fich die Beschaffenheit, welche es im Mittelalter mit biefer unter obigen Benennungen vor \*) Diefer große Meister bat über 420 Blatter geffechen. Bir nennen unter biefen nur die fieben Sauptwerke: 1) Die beilige Famis lie, nach Rafaet. 2) Die buffente Magtalene, nach Le Brun. 8) Chriftus am Rreuze, von Engeln umgeben, von bemfelben. 4) Das Belt bes Darius, nach bemfelben. 5) Mofes mit ben Befeg. tafein, nach Philipp Champagne. 6) Das Reitergefecht, nach Lec-

narbo ba Binei. 7) Soh. Bapt. Champagne, welches lettere Blatt ber Runfiler felbft als fein Sauptwerf nannte. Bartich, Untei

tung gur Rupferfiechfunde. 1. Ih. G. 187. Roft (6. Ih. G, 182)

befchreibt viele Berte biefes Deifters.

<sup>12)</sup> Bergog, Wefchichte bes thuring. Bolfe. G. 176.

kommenden Abelselasse hatte, im Busammenhange beuts licher aus einander feten laffen. hier ift nur zur Erlanterung ber Urkundensprache zu bemerken, daß mit obis gen gleichbedentenden Benennungen, wovon im Teutschen: Ebelknecht, Knappe, Wapener, im Lateinischen armiger, in Teutschland die üblichsten waren, jeder von Abel, welther wehrhaft gemacht war und Waffen tragen durfte, nachdem aber das Ritterwesen sich mehr ausgebildet hatte, im fpeciellern Sinne und im Begenfage mit Ritter berjenige bezeichnet wurde, welcher die eigentliche Ritterwürde noch nicht empfangen hatte. 2) Auf Alter hatte biese Benennung keinen Bezug, und es burfen baber unter Wepelingen nicht immer junge Ebelleute gedacht werben. Biele blieben es bis ins Alter, wogegen sich Ritter finben, welche fanm bas 20. Sahr zurückgelegt hatten. Go konnte wol der Sohn Ritter, ber Bater nur Wepener fein, da durch Umstände von mancherlei Art viele in den Fall kommen konnten, nicht zur Nitterwürde zu gelangen. Ferner kann 3) wol als Regel angenommen werden, baß in der Beit wenigstens, als das Ritterwesen in vollem Flor war und die Ritterwurde fo mancherlei Vorzüge hatte, diejenigen Edelleute, welche ohne den Bufay Rit: ter vorkommen, auch feine-Ritter waren, sondern in die Claffe der Bepener gehörten. Dagegen werden 4) in lateinischen Urkunden früherhin, obwol das Wort miles eigentlich einen Ritter bezeichnete, oft sammtliche vom niedern Udel, welche als Beugen ober fonst in benselben genannt find, unter ber allgemeinen Benennung milites begriffen, wenn sie gleich nicht alle wirkliche Ritter sein mochten. Der Schreiber wollte fie bamit oft wol nur von den zugleich genannten Personen vom bohen Abel und burgerlichen Standes unterscheiden, ohne auf ben Un= terschied zwischen Rittern und Anappen Rucksicht zu neh= men. 5) Führen zwar schon die Benennungen: Knecht, Knappe, famulus, auf ben Begriff einer Dienstbarkeit. Huch wird bei der Beschreibung des Ritterwesens aus= führlicher vorkommen, wie die jungen von Udel den Rit= tern, von welchen fie erzogen und zur Ritterwurde gebil= bet wurden, mancherlei, selbst niedrige, Dienste leiften mußten, wobei benn auch gewisse Gradationen ftattfanben, von benen sich noch Spuren bei ben heutigen Sofbiensten der Pagen, Rammer = und Jagdjunker ic. antref= fen lassen. Indessen wurden sie, wenn auch oft hart und ftrenge, doch mit Rucksicht auf ihren Stand behandelt, und um fie von gemeinen Dienern gu unterscheiben, im Teutschen bas Bort Ebel meistens bem Anecht vorge= sest, wovon das spatere Edelfnabe noch gebräuchlich ift. Uuch wurden die Knappen von Adel in Urkunden wolgeborene Anechte genannt. In lateinischen Schrif= ten ward ebenso bem samulus haufig nobilis beigefügt. So nennt sich anch in einer Urkunde vom 3. 1344 Wilf (Molf) von Wermetrode einen "Anappen, geboren von bem Schilde," wol nur in ber Absicht, feine adelige Geburt zu bezeichnen und nicht für einen gemeinen Anap= pen gehalten zu werden. Des Begriffs von Dieuftbar= feit ungeachtet, welcher in jenen Benennungen, und felbst in dem Worte Wepener, so viel als Waffentrager, liegt, kann aber boch 6) angenommen werden, daß unter

der großen Anzahl berer, welche nicht zur Ritterwurde gelangt waren, und baber, so lange bas Ritterthum bauerte, zur Classe der Ebelfnechte ober Wepener gerech. net wurden, sich auch wol felbst so nannten, ware et auch nur geschehen, um sich von einem den namlichen Bornamen sührenden Ritter ihres Geschlechts zu unterscheiden, viele sich befanden, welche nicht in Berhaltniffen der Dienstpflicht gegen einen Nitter, wie bessen eigentliche Anappen ftanden, sondern unabhangig waren. Bei Berren vom hohen Abel sind ohnehin bergleichen Dienstlei= stungen nicht benkbar, und boch wird Withelm, Graf von Holland, als er bereits zum romischen Könige gewählt war, noch armiger genannt, ließ sich aber noch vor ber Kronung in Nachen zu Coln feierlich zum Ritter schlagen. Endlich ift 7) noch anzusuhren, daß die von Diploma= tifern geaußerte Meinung, ber Titel Jungherr, Jun= ker bedeute bei Sohnen der Dynasten oder der Besitzer selbständiger Herrschaften ebendas, was bei dem gemeinen Edelmanne das Pradicat Anappe bezeichne, stehe also bem Ritter entgegen, sich urfundlich nicht wird erweisen

lassen (vol. den Art. Jungherr). (v. Arnoldi.)
EDELMANN, 1) Johann Christian, wurde zu Weißensels am 9. oder 11. Jul. 1698 geboren. Sein Ba= ter ftant in ben Diensten bes bortigen Berzogs, und beide Altern waren von rechtlicher Gefinnung, auch bem dristlichen Glauben, wie ihn die Lutherische Kirche da= mals lehrte, aufrichtig zugethan; wie schon daraus er-hellt, daß fie ihren Sohn zum geistlichen Stande bestimmten. Er genoß erst ben Privatunterricht mehrer Saus-lehrer, besuchte bann die Schule feiner Vaterstabt, und zuleht die zu Altenburg, wo er unter dem Rector Wilisch sich die nothigen Kenntnisse einsammelte, um im 3. 1720 die Universität Tena beziehen zu konnen. Hier besuchte er besonders die Vorlesungen des berühmten Buddeus, und zeichnete sich burch Fleiß und Sittlichkeit so vortheil= haft aus, daß er die besten Hoffnungen für sich erweckte. Einen offentlichen Beweis seines akademischen Fleißes legte er durch zwei Disputationen ab: De Paschate Christi στανρωσίμω una cum Judaeis comesto, welche er im 3. 1724 hielt. Noch in bemfelben Jahre verließ er Jena und begab sich in dem folgenden nach Ofterreich, wo er gegen fechs Sahre die jungen Grafen von Kornfeil und Unersberg unterrichtete, auch im J. 1728 gu Wien ofters vor dem schwedischen Gesandten predigte. Der Bunfch, eine geiftliche Stelle zu erhalten, ließ ihn nach feinem Baterlande gurudfehren, und er glaubte seinem Biele ba-burch naber zu kommen, bag er als haustehrer zu einem Landprediger, wahrscheinlich bem Pfarrer Werstler zu Bodendorf in der Dioces Freiburg, ging. Bon diesem Geistlichen behauptet Edelmann, daß fein Charafter und Die Erfahrungen, die er in beffen Saufe gemacht, ihn mit Biberwillen gegen ben geiftlichen Stand erfüllt hatten; bei ihm habe er "das Geheimniß ber Bosheit des geift. li hen Ordens recht einsehen gelernt, und zugleich erkannt, daß er nicht wohl mit gutem Gewissen in benfelben treten komme." Wirklich machte er auch von ben Bemuhun: gen mehrer Gonner und Freunde, ihm eine einträgliche Pfarrstelle zu verschaffen, keinen Cebranch.

mochten wohl zu dieser Ubneigung gegen die Unnahme eines geiftlichen Umtes bie von ben Dogmen ber berrichen= den Kirche abweichenden Unfichten beitragen, die er sich bamals durch das Studium von Arnold's und Dippel's Schriften aneignete. Doch hielt er noch immer bie Bibel für ein gottliches Buch, und behauptete nur, bag fie burch die Schuld ber Menschen und durch deren verkehrte Auslegung zu einem Bankapfel und zur Quelle aller Irrthu-mer gemacht werbe. Nach zwei Jahren ging er nach Dresden als hauslehrer der Kinder des Grafen von Calenberg. Sier entwickelten sich seine heterodoren Unsichten weiter; er urtheilte nun fcon geringschätzig über die Bibet felbst, und fühlte fogar ben Drang, seine Meinungen burch ben Druck weiter zu verbreiten. Er that bies zuerft in feinen "unschuldigen Nachrichten ic." (15 Stude, von 1735 — 1743). Durch fie wurde er dem Grafen von Bingendorf bekannt, der ihn für seine Plane brauchen gu fonnen meinte, und ihn vermochte, feine Stelle in Dresben aufzugeben und nach Herrnhut zu gehen. Wahr= scheinlich ging Edelmann in Binzendorf's Vorschlage beshalb ein, weil sich ihm die Aussicht eröffnete, seinen da= mals gefaßten Plan, Medicin zu fludiren, in herrnbut aussuhren zu konnen. Es wollte sich namlich ber Dr. Grothaus aus Ropenhagen auch nach Herrnhut begeben; indessen ba ihn bas Loos zu einem Beidenapostel be= stimmte, und er der Entscheidung besselben sich unterwarf, so fah auch Edelmann sich in seinen Erwartungen ge= taufcht, und bas mochte wol der Hauptgrund sein, mar= um er nach einem Sahre seine Verbindung mit Binzendorf wieder aufloste. Dem pietistischen Unwesen ber Berrnhuter mochte er wol nie aufrichtig ergeben gewesen sein; wenigstens beckte er ihre religiosen Tandeleien und ihre zum Theil laren sittlichen Grundsage spater in feinem "Christus und Belial ic." (1741) mit der ihm eigenen Schonungslofigkeit auf, machte fich bann freilich felbst gemein, indem er fie lacherlich und verächtlich zu machen suchte. Mit der Lu= therischen Kirche für immer zerfallen, scheint er von jeht an jede Belegenheit, feine weitere Erifteng gu fichern, ohne Muswahl, besonders ohne Rudficht auf feine eigenen religiofen Uberzeugungen, ergriffen zu haben. Bunachst begab er sich zu den Separatisten, unter benen Undreas Groß zu Frankfurt am Dain in besonderem Unsehen fand. Diefer bewog Ebelmann, ju feinem Freunde Joh. Friedr. Saug nach Berleburg zu geben, um ihn bei ber Berausgabe ber unter bem Namen ber "berleburgischen Bibel" bekannten Bibelibersetzung zu unterstüten. Er übersetzte in Berleburg ben zweiten Brief an Timothens, ben an Titus und ben an Philemon. Inzwischen nahm Haug an vielen Stellen, Die er seinem Lehrbegriffe nicht gemäß fand, große Beranderungen vor; Ebelmann, der bavon erst nach geschehenem Abdrucke Kenntniß erhielt und seine Urbeit dadurch als "verhunzt" ansah, brach nun auch mit Saug, und schling fich alsbald zur Partei ber Inspirirten, welche in und um Berleburg wohnten. Aber auch mit dem Borfteber diefer Gefte, bem Bruder Robt, entzweite er sich in Folge einer öffentlichen Buchtigung, welche bie: fer über ihn auf einer Versammlung der Gekte zu Som= burgshaufen megen eines Streites verhängte, ben er mit

dem Dr. hermann über die Frage: ob man auch laut ju Gott beten muffe, in feiner heftigen Weise geführt batte. Er trennte sich hierauf im 3. 1738 ober 1739 von den Inspirirten, und nahm gleichsam Abschied von ihnen in ber Schrift: "Die bereiteten Schlage auf ber Narren Rinden ic.," und schonte sie so wenig, als die Herrnhuter. Much gab er zu Berleburg, wo er über fünf Sahre sich aufhielt, feinen "Mofes mit aufgebecktem Ungefichte ze." beraus. Es ift nach ber Borrebe im 3. 1740 geschrieben, wol aber erst 1741 erschienen. Der Tob bes Grafen Casimir von Berleburg nothigte ihn, im I. 1741 diese Stadt 311 verlaffen, und er fand eine Buflucht in bem Stabtchen Hachenburg auf dem Wefterwalde, wo er seine Schrift: "Die Gottlichkeit der Vernunft ze." 1742 verfaßte. Bald mußte er jedoch auch von hier feinen Stab weiter feten. Er ging nun im J. 1743 nach Neuwied, wo der Graf ihn zwar beschützte, aber vor das dasige Confistorium sodern und um seinen Glauben befragen ließ. Er suchte aus-zuweichen und mit seinen eigentlichen Überzeugungen zu= rudzuhalten, und daher wurde ihm aufgegeben, fein Glan= bensbekenntniß schriftlich aufzusetzen. Im J. 1745 über= gab er es, und gelobte bem Grafen, es weber Jemanbem bafelbft schriftlich mitzutheilen, noch fonft feine Lehren zu verbreiten. Indessen gingen doch bald Abschriften bavon berum, und der erste Theil desselben, der von Gott und ber heil. Schrift handelt, wurde sogar ohne sein Wissen abgedruckt. Das bewog ihn, es selbst unter bem Titel herauszugeben: "Abgenothigtes, jedoch Undern nicht wieber aufgenothigtes Glaubensbekenntnig, aus Beranlaffung unrichtiger und verhungter Abschriften beffelben zum Druck und vernünftigen Gemuthern zur Prufung übergeben von bem Auctore." 1746. 2 Alphabete in 4. Aus Furcht vor bem Borne bes Grafen verließ er nun auch Reuwied und schweifte eine Zeit lang im Braunschweigischen und Sildesheimischen umber, weilte in Liebenburg bei Dippel's ehemaligem Wirthe und noch langer in Braunschweig felbst, wo er viele geheime Unhanger hatte. Im Unfange bes 3. 1747 war er zu hamburg, bann zu Gludftadt, von wo er unter bem 7. April fein "Evangelinn St. Harenberg's," 7 B. (eine Widerlegung ber Schrift bes Propstes Harenberg: "Die gerettete Religion," welche biefer bem Ebelmann'ichen Glaubensbefenntniffe entgegen= stellte) datirte. Von hier ging er nach Altona, wo er vielen Unhang, und befonders in dem Dr. Med. G. P. Runad einen eifrigen Verehrer feiner Meinungen und Schriften, auch bedeutende Unterstützung fand. Da jeboch der hamburger Magistrat sein Glaubensbekenntniß in allen Buchlaben confiscirte, verließ er bas fo nabe ge= legene Altona und hielt sich zwischen dieser Stadt und Glückstadt balb in diesem, balb in jenem Dorfe auf. Dur bes Abends magte er sich zu seinen Freunden nach Alstona. Weil aber auch der Reichsfiscal gegen ihn inquirirte, und sogar der Pobel ihn zu verhohnen anfing, hielt er sich auch hier nicht mehr sicher, fondern ging über Neuwied, von wo er seine Sabseligkeiten abholte, nach Bertin. In Altona verfaßte er: "Die erste Epistel St. Harenberg's an Johann Chrift. Ebelmann, ihrem vor= nehmsten Inhalte nach von demfelben beantwortet ie."

1747. In Berlin mochte er sich geschäftig bewiesen ha= ben, seine Lehren alsbald möglichst zu verbreiten, wenig= ftens bielt es ber Oberconsistorialrath' und Propft Gußmild nicht allein für nothig, in einer Predigt (Dom. XXI. p. T.) feine Gemeinde öffentlich vor ihm zu warnen, sonbern auch gegen ibn in ber Schrift aufzutreten : "Ebelmann's Unvernunft und Bosheit aus feiner Vorstellung bes obrigkeitlichen Umtes ic." Um ben üblen Folgen, welche biefe Schrift leicht für ihn haben fonnte, vorzu= beugen, behauptete er in der Schrift: "I. Chr. Ebelmann's Danksagungsschreiben an den hrn. Propft Sußmilch vor bessen ihm unwissend erzeugte Dienste" 1747, daß er feine frühern Irrthumer langst aufgegeben und Niemand von den Königen und andern Obrigkeiten auf Erden ehr= erbietiger und pflichtmäßiger benken und reben konne, als er, wobei er sich freilich auf seine seit 1746 heraus= gegebenen Schriften berufen fonnte. Der Berkauf biefer Schrift wurde zwar verboten, indessen erfolgten keine obrigkeitlichen Maßregeln gegen ihn, und Friedrich II. soll einst, als man von dem freien Aufenthalte redete, welchen er ihm in seinen gandern gestattete, erwiedert haben: "Man durfe sich darüber nicht wundern, da er viele anbere Narren in feinen Landern zu dulden fich genothigt fate." Einige Freunde, die er sich in Berlin erwarb, sicherten ihm unter dem Versprechen, nichts weiter drucken zu laffen, ben nothigen Unterhalt; auch ber Markgraf von Schwedt gab ihm eine kleine Pension. Go lebte er hier in der Stille bis zu seinem Tode, den 15. Febr. 1767, und nur 1749, wo er einige Zeit zu Waldheim sich aushielt, wurde er die unschuldige Verantassung zu argerlichen Auftritten. Giner feiner Freunde verbreitete namlich bas Gerücht von feinem Tode, um zu erfahren, wie die Geiftlichen sich babei benehmen wurden, und was bas Publicum von ihm halte. Man sandte eine Nachricht von seinem Tode "nebst vier, theils lateinischen, theils teutschen Leichengedichten, in welchen allen nicht nur viele rechtschaffene Theologen aufs Freventlichste verunglimpft und angegriffen, sondern auch die größesten und abscheu-lichsten Gotteslästerungen und Religionsspottereien in der ersinnlichsten Ruchlosigkeit ausgestreuet" wurden (f. das Decret bes Rathes ber Stadt Hamburg vom 15. Aug. 1749, welches bestimmte, daß bas 58 und 59. Stud ber "Neuen hamburgischen gelehrten Beitungen," woselbst bie erwähnten Gegenstände abgedruckt waren, "burch ben Frohn auf dem ehrlofen Blocke verbrannt werden follten"), an viele Orte, und die Untersuchungen über den eigent= lichen Verfasser jener Schmähgedichte zu Hanover und Braunschweig gaben fein sicheres Resultat. Außer ben angeführten Schriften gab Goelmann noch heraus: "Begierde nach ber vernünftigen, lautern Milch, an einigen Säuglingen der ewigen Liebe bewundert." 1744. 2. Aufl. 1747. Mehre Schriften von ihm, z. B. Bibliotheca portatilis (fein Collectaneenbuch), ber unbekannte Gott ic., find nur im Manuscript vorhanden. Gie haben aber sammtlich jest nur noch für den philosophischen Geschichts= forscher einen Werth, der die Um=, Ub= und Frrwege genauer fennen lernen will, die ber menschliche Beift zu einer Beit einschlug, als er, mit noch ungeübter Kraft und ohne ein festes Ziel vor den Augen, die ersten Versuche wagte, sich von den drückenden Ketten zu befreien, in die der erstarrte Dogmatismus der herrschenden Kirchen, welcher, wie eine bekannte Dynastie, nichts lernen und nichts versgessen wollte, ihn geschlagen hatte. Schon bei seinem Lesden verdienten sie die Ausmerksamkeit nicht mehr, die ihe nen noch im I. 1750 dadurch noch zu Theil ward, daß sie auf kaiserlichen Besehl zu Franksurt a. M. öffentlich verbrannt wurden.

Ebelmann war weber ohne Fahigkeiten, noch ohne Renntniffe; im Gegentheile gehorte er zu ben beffern Ropfen seiner Zeit, und zu benen, welche eine vielseitige Bildung sich angeeignet hatten. Nur war biese leider in keinem Fache grundlich genug, nicht einmal in dem Maße, wie sie es nach dem damaligen Standpunkte der philo= fophischen und theologischen Wissenschaften und den beiben für ihre Fortbildung zu Gebote ftebenden Silfsmitteln hatte fein konnen. Es fehlte ihm die nothige Stetigkeit, um tiefer in die Gegenstände einzudringen, mit denen er sich beschäftigte, und hatte er sie auch gehabt, die Rich= tung, welche seine theologischen Unsichten schon fruh nah= men, verschlossen ihm damals jede sichere, sorgenfreie und selbständige Eristenz, und zwangen ihn gleichsam zu bem unsteten, herumschweisenden Leben, das jedes grundliche und anhaltende Studium unmöglich machte. Charafter nach war er nicht ohne namhafte Gebrechen. Schr eingenommen von seinen Ideen, in hohem Grade leidenschaftlich, wo er Widerspruch fand, fehlte es ihm an einem reinen Wahrheitssinne, an der Seelenstarke, sei= nen Überzeugungen zeitliche Opfer zu bringen. Das beweisen die Berbindungen, die er nach der Reihe mit verschiedenen Seften einging, obgleich es ihm nicht unbekannt fein konnte, daß keine derfelben mit seinen Unfichten über= einstimmte, er vielmehr diese mehr oder weniger scheinbar aufgeben mußte, um nur Butritt zu ihnen zu erhalten. Sei es auch, daß ber Mangel ihn ofters nothigte, bei ihnen Buflucht zu suchen, weil die herrschende Kirche ihn so gut als ausgestoßen hatte; wie spater, so wurde er auch bamals, und wohl eher noch, einzelne Gonner ge-funden haben, die ihm Schutz und Unterhalt gewährt hatten. Noch weniger gereicht ihm die 2lrt und Beise gur Ehre, wie er sich von den verschiedenen. Parteien wieder trennte. Immer waren es verlette Eitelkeit, gedemuthig: ter Stolz, vereitelte Hoffnungen, die ihn bagu bestimm: ten, und die Schonungslofigkeit, womit er fie nachmals in feinen Schriften behandelte, beweifen zur Benige, baß er auch einer unedlen Rache fähig war. Man hat fer= ner nicht Unrecht, wenn man behauptet, daß feine Schrif= ten sich durch Grobbeit, Spott = und Schmabsucht und Unverschamtheit noch mehr auszeichnen, als burch ihre leichte und gefällige Schreibart; aber man nuß auch, was jene Punkte betrifft, nicht vergeffen, zu seiner Ent= schuldigung zu bemerken, daß seine Gegner ihn gleichfalls nicht schonten, besonders aber ihn und Gleichgesinnte das durch auf das Tiefste verletzten mußten, daß sie Alles fur gottlos und aus unsittlichen Bewegungsgrunden hervorgegangen erflarten, was nicht ihren angeerbten Borftellungen zusagte. Sonft soll fein Umgang angenehm und

unterhaltend gewesen sein, sowie ihm benn auch grobe, sinnliche Ausschweifungen nie zur Last gelegt werden konnten, vielmehr selbst feine Feinde zugeben mußten, daß er

unbescholten, mäßig und einfach lebe.

Bas endlich feine philosophischen, religiosen ic. Un: sichten anbelangt, fo wird man in benfelben ein auf fichern Principien berubendes, confequent und stringent burchgeführtes Syftem nach bem bereits Ermahnten gewiß nicht erwarten. Berfchiedene, mit einander nicht zu vereinigende Ideen und Behauptungen laufen in seinen Schriften bunt durch einander; einzelnes Bahre ift mit manchem Salbwahren und gang Falschem seltsam ver-mengt; balb scheint er Deift, balb Naturalift, balb sogar Pantheift zu fein, und hin und wieder kommen auch Mußerungen vor, die unsere jegigen Bertheidiger ber Lutherischen Rechtglaubigkeit als rationalistisches Gift verdammen. Es wurde so überfluffig als vergeblich fein, wollte man versuchen, in bieses Chaos Ordnung und Bufammenhang zu bringen, oder auch nur angeben, in welchem Berhaltniffe feine verschiedenen Unfichten zu bem ftehen, was fpatere unbefangene und grundliche historische und philosophische Forschungen als gewiß und wahr er-mittelt haben. Wir begnügen uns, biejenigen Sape aus feinen Schriften auszuheben, welche ihm mehr oder weniger eigenthumlich find und das über ihn gefällte Ur= theil bestätigen. Wir folgen babei ber Schrift von Pratje, welche die grundlichste und unbefangenste von allen ift,

bie über, für und wider ihn erschienen sind.

"Es ift ein Gott; benn ich fuhle und empfinde ihn, und erkenne ihn aus Betrachtung ber Natur im Lichte ber Bernunft. Gott ift das Wesen aller Creaturen; benn fo flible und empfinde ich ihn. Die Schrift bezeugt folches scibst. Das Wesen ber Creaturen begreift alle Realitäten, Wirklichkeiten, Rrafte und Gute berfelben. alfo in den Creaturen Reales, Wirkliches und Gutes ift, das ift Gott felbft in ihnen, weil er das Befen aller Creaturen ift. Gott bat Verstand und Willen, aber nur in fo weit, als bei ben Creaturen Berftand und Wille gefunden wird. Folglich gibt es keine Geheimnisse. Die Welt ift von Ewigkeit her. Nichtsdestoweniger gibt es eine Schopfung, und biefe besteht barin, baß Gott sich felbst, zugleich aber auch die ihm gleich ewige Materie, in Bewegung gefett hat. Daber fann bie Welt gang füg= lich Gottes Schatten, Sohn oder Leib genannt werden. Alle Creaturen find gewisse Arten und Modificationen von Gott. Man muß bies felbst von Keimen und Pflanzen fagen. Daber fonnen die Creaturen Theile von Gott und Glieder feines. Leibes heißen. Infonderheit ift die Secle des Menschen im ausnehmendften Berftande ein Strahl aus Gott und eine Rraft beffelben. Folglich muß die Secle des Menschen unfterblich fein, weil Gott un= fterblich ift. Ihre Unfterblichkeit aber besteht barin, bag sie, nachdem sie einen Korper verlassen hat, in einem andern alsofort wieder Plat nimmt und denselben belebet und beweget. Übernatürliche Dinge und Wunder sinden feine Statt; benn fonft wurde folgen, bag außer Gott noch ein anderes Wefen fei, welches bem Gotte, ber in allen Creaturen ift, widerstrebe und entgegenhandle, oder

daß Gott veranderlich fei. Gleichwol gibt es eine gottliche Borfehung, die aber barin besteht, bag Gott bas Wefen der Creaturen erhalt, die Seelen der Menschen nach der Trennung von den Korpern, mit denen sie vers einigt waren, in einem andern Korper in der Belt wieder darstellt und durch die Obrigkeit Gesetze gibt, belohnt und straft. Der Mensch ift noch jest in demfelben Lande der Bollkommenheit, darin er urspringlich von Gott ers schaffen worden. Daher braucht man weber eine neue Offenbarung, noch neue geiftliche Krafte, um fromm und heilig zu leben. Gott hat fein positives Gefet gegeben; bas Geset, welches bie Menschen verbindet, ist bas Na-turgeset, und bessen Grundsatz fließt aus ber Gleichheit ber Menschen. Bu biefem Naturgesetze kommen bann noch die Gesethe, welche von jedes Landes und Bolfes Dbrigkeit gegeben sind; denn auch diese find billig als gottliche Befetze zu betrachten. Die Ausübung biefer Befetze ift basjenige, was man Religion nennt, und was die Menschen wahrhaft gerecht und unschuldig macht. Gott kann von den Menschen nicht beleidigt, noch zum Borne gereigt werden; denn er hat den Menschen fein Gefet gegeben und wirket selbst Alles in den Menschen. Es gibt alfo feine Gunben wider Gott. Daber barf ber Mensch fich auch vor Gott in seinen Strafen nicht fürchten, und mits bin barf er fich nicht bemuben, ihn zu verfohnen." Uber Die driftliche Religion und ihre Urkunden infonderheit finben sich in seinen Schriften folgende Außerungen: "Die christliche Religion fowol, als jede andere in der Welt, ist nichts als lauter Aberglaube. Das Buch, welches gemeiniglich die heilige Schrift genannt wird, ift zwar ein gang gutes Buch, und zeiget bie Wedanken ber Ulten von Gott und gottlichen Dingen. Man hat es baber, wo es gefunde Begriffe vortragt, nicht zu verachten und zu vers werfen. Alber es ift fehr verhungt, verderbt und verfalscht, weil das alte Testament erft von Efra zusammengetragen und bas neue erft zu ben Beiten bes großen Conftantin geschmiedet worden; noch auch von Gott eingegeben. Denn außerdem, bag eine gottliche Eingebung unmöglich ift, so widerspricht bies Buch fehr oft ber Bernunft und fich felbst, und ist eine Quelle aller Grethumer. Chriftus hat es felbst nicht für ein gottliches Buch erkannt, unerachtet er sich zuweilen auf dasselbe bezogen hat. Go redet auch Paulus von bemfelben alfo, daß er basjenige Unschen, welches wir demselben beizulegen pflegen, nicht behaupten fann. Es ift meder zu dem Ende gefchrieben, daß es eine beständige und gewisse Regel unsers Glaus bens und Lebens sein soll, bergleichen Buch wir auch nicht brauchen, noch auch fo beschaffen, daß wir uns sicher barauf verlassen konnten. Sa, es fann Niemand fo lange zu einer mabren Rube feiner Seele fommen, als er noch die Gottlichkeit der Schrift glaubet und sich durch ihr Unsehen blenden läßt. Die Lehre der Christen von der Dreieinigkeit ift aus den Fabeln und Pfügen der Beis ben und Inden zusammengetragen und nach dem nicanis schen Concilio erft aufgekommen. Es ift bochft unvernunftig, daß man fich Gott als eine Perfon vorstellt, und gar mehr, als eine Perfon, in Gott gebenket. Gibt Gott fich boch nirgends und nie als eine Perfon zu er-

kennen. Und wofern er eine Person ware, so mußte er auch einen Leib haben und in einem gewissen Orte eingeschloffen und umschrankt sein. Was die driftliche Reli: gion vom Falle der Menschen, von der durch den Fall verfinsterten und verderbten Vernunft, von dem wegen ber Sunde auf der Erde ruhenden Fluche und von der Erbfunde fagt, ift lauter Unwahrheit und Fabelwerk. Teufel, im eigentlichen Berffande, find nicht vorhanden. Die Lehre vom Teufel ist eine Fabel, die aus dem Beis benthume herrührt, und nur um Gewinnstes willen beibehalten worden, benn fie ift ber Grund und die Stute ber gangen Religion. Gleichwie es keine Teufel gibt, fo gibt es auch feine Engel. Jesus ift ein bloger Mensch gewesen und nach dem orbentlichen Laufe der Natur von Soseph und Maria geboren; aber er war mit gang vortrefflichen Gaben von Gott ausgerüstet und ein rechter Magnus. Gott hat ihn barum und bazu erweckt, daß er die Menschen lehren sollte, daß zwischen Gott und Menschen keine Sunde stattsinde, und baß keine Religion die beste Religion sei. Diese Bahrheiten hat er unermudet vorgetragen und eingescharft, und beswegen verdient er ben Ramen eines Beilandes. Er führte einen frommen und unschuldigen Wandel; wurde aber zuleht von seinen Fein= ben aus bem Wege geraumt, weil-fie beforgten, baß er ihre Kramerei und Gelbichneibereien zu Grunde richten wurde. Was außerdem von Jefu gelehrt und behauptet wird, das gehört entweder zu den Fabeln, oder muß an= ders, als die Worte lauten, erklart und verstanden wer= ben. Was Chriften von den Gnabenmitteln, von der Gnadenordnung und von den Gnadenworten fagen, bas ift theils zu ben Fabeln, theils zu ben Betrügereien zu rechnen. Die Welt wird niemals vergeben. Es fann aber boch fein, daß sie einmal gewisse Beranderungen erfahre. Wird die Welt aber nie vergeben, so ist leicht zu erachten, wie wenigen Grund basjenige habe, was die Christen von dem Bustande der Seelen nach dem Tode, von einem jungsten Gerichte, von der Wiederkunft Sefu, von der Auferstehung der Todten, vom Ende der Welt, von der ewigen Berdammniß und von der ewigen Seligfeit lehren."

Bergl. Joh. Hein. Pratje, Historische Nachrichten von Joh. Chrift. Edelmann's, eines berüchtigten Religions= spotters, Leben, Schriften und Lehrbegriff, wie auch von ben Schriften, die für und wider ihn geschrieben worden. 3weite vermehrte Aufl. Mit Edelmann's Portrait (Samsburg 1755). C. G. F. Walchii Compondium Historiae ecclesiasticae novissimae, p. 91 sq. (Ubelung) Geschichte der menschl. Narrh. 1. Th. S. 46-75. Stro: bel, Mifc. liter. Inh. 2. Samml. S. 177-206. (111: rich) Briefe über den Religionszustand in den preuß. Staaten. 1. Th. S. 508-519. Trinius, Freidenkerlerikon. S. 244—279. Bufage S. 37 fg. Grohmann, Siftor. biograph. Sandworterbuch, fortgefeht von Fuhrmann. 10. Ih. E. 104-114. B. D. Fuhrmann, Sandworterbuch ber driftlichen Religions = und Rirchengeschichte. (K. Chr. Lebr. Franke.) 1. Bb. S. 666—668.

2) Joh. Friedr., geb. zu Strasburg 1749 und mit dem Sohne des dortigen Maire Dietrich erzogen, fludirte

die Rechte und zugleich die Tonkunft, wurde Doctor der Rechte und ging mit Dietrich auf Reisen, wo er als Coms ponist und Claviervirtuos Aufsehen machte, besonders in Paris, wo er das Pianosortespiel schnell in Aufnahme brachte. Seine Sonaten, Concerte und Lieder waren über: aus beliebt, und feine Opern feit dem 3. 1782 vollen: beten seinen Ruhm. Er schrieb: "Ariadne dans l'islo de Naxos;" im Ballet "Elemens" setzte er ben Uct "das Feuer" in Musif; ferner Quartetten für das Pianos forte u. f. w. Gine Tochter besselben machte gleichfalls als zierliche und fertige Clavierfpielerin großes Gluck. Seine politische Leidenschaftlichkeit fur Die Jacobiner, gegen die sich Biele auflehnen- mußten, unter welche auch fein Freund und Wohlthater Dietrich gehörte, machte ihn zum wildeften und verwegenften Gegner diefes Mannes, wider welchen er zu Befangon voll Lift und Ingrimm zeugte, in Strasburg aber alle, bie nur einigermaßen als Gegner der Jacobiner verbachtig waren, ins Gefangniff wersen ließ. Endlich wurde er mit seinem Sehler Schwister am 17. Jul. 1794 guillotinirt. Davon aussuhrlich im Samburger Correspondenten vom 3. 1794 Nr. 121. (nach Gerber). Gin alterer, Morig Ebelmann, war im 3. 1673 Organist zu Halle und seit 1676 Organist und Musikbirector zu Bittan, wo er am 6. Dec. 1880 ffarb mit dem Ruhme eines tuchtigen Organisten, ohne daß er fich burch namhafte Werke auszeichnete. (G. W. Fink.)

EDELSCHROTT, eine boch im Alpengebirge an ber Pak gelegene Gemeinde des Bezirkes Lankowis, im grager Kreise ber Steiermark, an der über die Pak aus bem steierischen Rainach = in bas karnthnerische Lavantthal führenden voitsberger Hauptverbindungsfraße, von wels cher man stets, sowie vom Dorfe felbst, sich einer berr: lichen, umfaffenden Aussicht auf die Bochgebirge und über einen großen Theil des Landes erfreut, 5% Meilen west-warts von Graß gelegen, durch den Teigitschbach in zwei Theile, davon der eine Edelschrott, der andere Herzogs berg genannt wird, getheilt, mit 126 Häusern, 657 teuts schen Einwohnern, welche von der Viehzucht und vom Ackerbaue leben; einer jum voitsberger Defanate bes Biss thums Seckau gehörigen katholischen Pfarre von 1500 Sees len, einer dem h. Lorenz geweihten katholischen Kirche und Schule, welche unter bem Patronatsrechte ber Religions fondsherrschaft Piber stehen; einer Nagelschmiede, zwei Bretfagen und zwei Mahlmuhlen. Die Gegend ift auch in mineralogischer Sinficht intereffant. (G. F. Schreiner.)

EDELSLAND. Der Hollander Jan van Chels, ber einen Kauffahrer befehligte, kam im J. 1619 aus Jufall an den sublichern Theil der Westkuffe Neuhollands, und benannte diefe nach feinem Namen. Diefer Ruften: ftrich erstreckt sich von der Bai Ganthraume bis zum Schwanenfluffe, und wird im Norden vom Gendrachtes lande, im Guben vom Leuwinlande und im Often von bem unbekannten Binnenlande begrengt. Es murbe gulett

von Bandin besucht, ist aber noch wenig bekannt. (H.) Edelstein, ber Titel einer berühmten Fabelsamme

fung, f. Boner. EDELSTEINE (Juwelen). Unter ber Benennung Sbelfteine begreift man alle biejenigen Mineralien, welche

jo viel Sarte besitzen, daß sie lebhaften Glanz burch bas Schleifen zu erhalten vermogen, und babei burch Farbe ober Durchsichtigkeit angenehm in das Ange fallen. Man theilt fie nach ihrer vollkommenen ober unvollkommenen Durchsichtigfeit auch wol in halbe und in ganze Coelsteine ein. Ihr Werth richtet fich nach ihrer Große, Barte, Karbenreinheit, Durchfichtigkeit, und nach ber Urt, wie fie geschliffen sind. Da manche von ihnen in hohem Werth gehalten werben, so sucht man fie funftlich burch Glasflusse nachzuahmen, ober man sucht durch kunstliche hilfs= mittel, 3. B. durch Brennen, Unterlegung von Folien 20.; Steinen von geringerm Werthe bas Unfeben von Ebelsteinen hohern Werthes zu geben. Die Runst, sie zu schlei= fen, beschäftigt die Steinschneider und Steinschleifer, ihre Fassung in Gold oder Gilber die Imveliere. 2118 der koft= barfte Ebelstein gilt ber Diamant, besonders wenn er als Brillant geschliffen ift, wo bei vollkommen reinen Stucken ein Stein von einem Rarat (vier Gran) Schwere mit 40 bis 50 Thatern bezahlt wird, und bei großern Studen der Preis nach dem Quadrate der Schwere sich verviel= facht. Die als Rosetten geschliffenen Diamanten haben nur ungefahr die Balfte biefes Werthes. Nachst bem Diamant. ift ber Rubin ber geschätzteste Stelftein, welchem im Werthe ber Sapphyr und Smargod folgen. Außerdem find noch Spinell, Spaginth, Birkon, edler Dpal, Chrysobernu, Turfis, größere reine Granaten, Aurmalin, Kahenauge und Topas geschätzte Edelsteine. In geringerm Werthe stehen Chrysolith, Chrysopras, die gesärbten Abanderun-gen des Bergfrystalls (Citrin, Goldtopas, Nauchtopas, Morion, Amethyst), Beryll, Labrador, Dichroit, Car-

Bur Literatur über die Ebelsteine sind anzusuhren: Tefferic's Abhandlung von den Diamanten und Perlen (Danzig 1756). U. F. Brückmann's Abhandlung von den Edelsteinen (Braunschweig 1756). L. Duten's Abhandlung von den Edelsteinen (Nürnberg 1779). Volker's Handlung von den Edelsteinen (Nürnberg 1779). Volker's Handlung von den Edelsteinen (Nürnberg 1779). Volker's Handlung von der ökonom. technol. Mineralogie. 2. Bd. (Berlin 1805). Fladung, Versuch über die Kennzeischen der Edelsteine (Pesis 1819). Brard, Mineral. appliquée aux arts (Paris 1821). T. III. Blumhof, Lehrb. der Lithurgis (Franks. 1822). Blum, Taschenbuch der Edelsteinkunde (Stuttgart 1832. 12.). (Germar.) EDELSTEINE (altteutsches Gedicht), Beschreibung

EDELSTEINE (altteutsches Gedicht), Beschreibung der erstern und ihrer Heilkrafte von Soseph, wie sich der Dichter nennt, ward gedruckt 1) im I. 1498 zu Ersurt in 4. 10 Bl. 1), 2) in Fr. H. v. d. Hagen's, B. J. Docen's und J. G. Büsching's Museum für altzeutsche Literatur und Kunst. 2. Bd. S. 55—129 (1161 B.), durch Büsching nach der dresdener Handschrift in Nr. 55 17 Seiten mit Vergleichung des alten Druckes vom J. 1498 und Erlauterungen. Das Gedicht von den Edelsteinen aus des Rectors Dienemann zu Eisleben Bibliothek (in einer Edtschehrischen Abschrift zu Dresden Nr. 105) ist, wie Büsching und von der Hagen vermuthen, vielleicht das nämliche?). (Ferdinand Wachter.)

EDELSTETTEN, vormaliges Damenstift, in bem Umfange ber Markgrafschaft Burgau, zwischen Mindel und Kamlach, norolich von Ursberg, halbwegs zwischen Angeburg und Ulm, in reizloser und waldichter Umgebung gelegen, wurde im J. 1126 von Gifela, der Schwester bes Grafen Werner von Schwabeck und Balzhaufen, gestiftet, und mit Benedictinernonnen befeht. Gifela, die selbst ben Schleier genommen hatte, trat als Abtissin an die Spike der neuen Stiftung, und wurde auch in der Kirche begraben. Ihre Nachfolgerin, Mechthilde, war bes heiligen Bischofs Otto von Bamberg Schwester, und folg= lich eine geborene Gräfin von Undechs und Dießen. Schon in ihrem fünften Sahre war Mechthild in bas Klofter zu Dießen gegeben worben, spater fand fie bemfelben als Abtissin vor, und noch spater wurde sie in der gleichen Eigenschaft nach Stilftetten, Ottlinstetten, b. i. Ebelftetten, versett. Kurg vor ihrem Tode fehrte sie nach Dießen zu= ruck, wo sie am 31. Mai 1160 verschied, und auch ihre Ruhestätte fand. Sie mied allen Umgang mit Weltlichen, selbst mit ihren Altern und Brudern, casteite sich mit großer Strenge, und wurde barum bereits in ihrem Les ben für heilig gehalten. Der Abt Engelhard von Langsheim hat die Geschichte dieses Lebens beschrieben: "De vita B. Mathildis abbatissae in Diezzen et postea in Oetilstetten apud Canisium, Thes. monum. T. III. P. II. p. 532 sq." Um das J. 1200 verwandelten die Benedictinerinnen in Ebelstetten sich in Chorfrauen des h. Augustin. Die Abtissin Margaretha von Roth, ge= nannt Nachreis, war zweimal gestorben, zweimal in ein Leichentuch gehüllt, und nach der Kirche gebracht worden, um bie lette Ehre zu empfangen, und jedesmal fam fie während ber Pjalmobie in bas Leben guruck; bamals war fie nur Chorschmester, als Abtissin führte fie viele Sahre lang ein ungemein strenges Regiment. Ihre Nachfolgerin, Gutta von Gerenberg, regierte 63 Jahre und ftarb im J. 1320. Anna von Weißingen, Hermann's und ber Ugnes Techter, erbaute die Kirche im J. 1357 und starb 1363, nach einem Regimente von 43 Jahren. Im J. 1420 wurde die Regel des h. Augustin, die seit langerer Zeit in Vergeffenheit gerathen war, vollständig abgeworfen, und bas Kloster verwandelte sich in ein weltliches Frauen= ffift. Seitden, hatte nur mehr die Abtiffin ein Gelübde abzulegen. Die Abtissin Regina von Rohrbach, erwählt ben 14. Jun. 1542, führte ben neuen Conventbau auf. Die lette Abtissin ist, wenn wir genau berichtet sind, eine von Freiberg gewesen. Durch ben Reichsdeputationsschluß wurde bas Stist, als Entschädigung fur bie Grafschaft Fagnolles, an bas Saus Ligne gegeben, aber bereits im 3. 1804 von bem neuen Besitzer an den Fürsten Egter= hazy verkauft, gegen eine ewige Rente von 11,000 und eine Leibrente von 3000 Fl. Diefer ließ bie neue Er= werbung im 3. 1805 zu einer gefürsteten Graffchaft er= heben, mußte aber balb barauf megen berfelben bairifche Landeshoheit anerkennen. Mehrmals war barum auch bie Rebe, fie an Baiern zu verkaufen, mas indeffen, unferes

<sup>1)</sup> Panger, Unnalen ber altern teutschen Literatur. 1. Bb. S. 239. 2) F. Abelung, Nadridten von altteutschen Gebich:

ten. 2. Bb. Borr. S. XVIII und XXIX. Fr. G. v. d. hagen und Joh. Guft. Bufching S. 414.

Wissens, bis jest noch nicht bewerkstelligt worden. Die Klostergebaube sind in ein Schloß umgewandelt, wozu fie fich nach Umfang und Solibitat vollkommen eigneten. Ubrigens gehoren sie, gleichwie die Kirche, zu welcher ber anstoßende Marktflecken Ebelstetten eingepfarrt, ber neuern Beit an. Die Damen hatten nicht, wie es in andern Stiftungen ber Art hergebracht, abgesonderte Baufer, son= bern bewohnten gemeinschaftlich ben Conventbau; sie fuhr= ten auch einen gemeinschaftlichen Tisch, der, wie alle übrige Ausgaben, aus bem Stiftungsfonds bestritten wurde. Was bie einzelnen Stiftsbamen aus biesem Fonds auf bie Sand erhielten, mag fehr unbedeutend gewesen sein; die Abtissin bezog jahrlich 1000 Fl. Ihr allein, die Ge= lubbe ablegte und eine kirchliche Weihe empfing, war bas Beirathen unterfagt, die übrigen Damen kannten hierin keine Beschränkung, bergleichen auch nicht in Unsehung der Kleidung bestand. Nur im Chor trugen sie schwarze Mantel und weiße, spigige Rappen, die in Gestalt einer Bischofsmute abnelten, nur niedriger waren. Un Sofen mußten fie, gleich allen übrigen Stiftsbamen, im fchwargen hoffleibe erscheinen. Gie hatten ein Ordenszeichen, weiß emaillirt, bas an einem blauen, gelb eingefaßten Banbe über ber Schulter getragen wurde. Der Damen waren, ohne die Abtissin, acht, die sammtlich 16 Uhnen beweisen mußten, und zwar in Gegenwart von Deputir= ten bes Nittercantons Donau, bem bas Stift fich frei= willig angeschlossen hatte, und bahin es, obgleich an sich reichsummittelbar, seine Steuern entrichtete. - Ebelftetten hatte die niedere, innerhalb Etters auch die hohe Berichts= barkeit, ben Kirchensat, Dhm = und Zapfengeld; im I. 1785 erwarb es auch ben Blutbann. Bu bem Stiftsge= biete gehorten, außer bem Marktflecken Ebelftetten, von beinahe 900 Seelen, die Dorfer Birfchfelben, Rirnberg und Winger, die Einobe Ober : Sagenried ober Ober: Ried, aus zwei Bofen bestehend, Balzhausen zur Balfte, Untheil an Billenhausen, Gunderrimmingen, Sabsberg, Hastach und Schmuttenbach. Tiefenried war nach bem 3. 1492 veräußert worden. Das ganze Gebiet foll im 3. 1805 auf & Meile 1500 Secten gezählt, und 16,000 Fl. Einkunfte gegeben haben. (v. Stramberg.)

EDELSTHAL, ein zur fürstlich Esterhazy'schen Gerrschaft Kitse gehöriges Dorf im neusiedler Gerichtsftuhle der wieselburger Gespanschaft, im Kreise jenseit der Donau Nieder-Ungarns, am Fuse der hundsheimer oder haindurger Berge, am Anfange der kleinen ungarischen Ebene zwischen Hügeln gelegen, mit Österreich grenzend, von Teutschen bewohnt, mit 100 Häusern, 730 Einwohsnern, welche mit Ausnahme von 6 Protestanten sämmtslich Katholiken sind, einer zum Bisthumernaad gehörigen katholischen Pfarre, einer Kirche und Schule, einem Thiersgarten und den Überresten eines alten Baues, den man den Heidenthurm nennt und der vielleicht noch zu dem alten Carnuntum gehört haben dürste. (G. F. Schreiner.)

EDEMA (Gerhard), in Friesland geboren und Schüler bes Albert von Everbingen, welchem er geschickt nachahmte. Er kam im I. 1670 nach England, und reiste von da nach Norwegen und New Fundland in Nordamerika, um die Scenen einer wilden Natur zu zeich=

M. Encytt. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

nen. In seinen Gemälben stellte er am liebsten Velsensmassen, Einden und reißende Wasserströme dar, zu welchen ihm Thomas Wyk die Wohnungen und Figuren malte. Mit lehterm Künstler und van de Velde lebte er einige Zeit auf dem Gute des Lord Edgeumbe, um die schönen Umgebungen zu malen. Seine Färdung und Helldunkel sind vortresslich, und die Vehandlung des Pinsels leicht. Der gesellige heitere Sinn des Künstlers sührte ihn in der Folge auf Abwege; er ergab sich dem Trunke, an dessen Folgen er zu Nichnund im T. 1700 starb (Descamps T. IV. p. 91. Cf. Fiorillo T. V. p. 457). (A. Weise.)

EDEMISSEN, ein hanoverisches Dorf im luneburgischen Auste Meinersen, mit 47 Häusern und 430 Einswohnern, ist wegen seiner Theergruben bemerkenswerth, woraus jährlich 1800 Pfund geschöpft werben. (H.)

EDENBURG (obe Burg), ein im 30jahrigen Kriege gerftortes Dorf zwischen ben Dorfern Ruhnheim und Biesheim und eine Stunde von Neubrifach, Bezirk Colmar, Departement bes Oberrheins (Elfaß), wird in ben Ur- funden auch Olenburg, Olenburtheim genannt, und verdient hier blos deswegen einer Erwähnung, weil Granbibier in seiner Histoire d'Alsace p. 23 es sehr wahr= scheinlich macht, daß hier einst Dlino lag, welches Not. dign, Imperii als ben Sig bes Dux in limite Sequanorum unter Constantin und seinen Nachfolgern bezeich= net. In einem bort befindlichen Sugel, welchen bas Bolk Altfirch nennt und der sich sehr für ein Castell eignet, fand man weiße, graue und rothe irdene Gefaße, auch große Biegelsteine von 20 Boll auf jeder Seite mit der Inschrift: S.L XXI (velites over centuria Legionis XXI?), eherne Munzen vom August bis auf Balentinian ben Jungern, die feinerne Buffe eines Athleten \*) und viele an= dere Alterthumer, welche im J. 1827 in dieser Gegend ausgegraben wurden, und beren mehre fich in ber Samm: lung des Dr. Morel in Colmar befinden. Dies, sowie die Uhnlichkeit der Namen Dlino und Dlenburg, scheint Grandibier's Unnahme zu bestätigen. Undere, wie Bea= tus Mhenanus und Schöpflin, verfetzen Dlino an die Stelle bes Dorfchens Holee, unweit Bafel, noch Undere nach Hochburgund ober nach Olten im Canton Solothurn (nach Aufschlager). (Fischer.)

EDENFI, oder Ödönfi (Ladislans), einer der Anstührer der Bicewoiwode von Siebenbürgen. Nach dem Tode Zápolya's blieb er der Witwe Fabella treu und hielt einen Theil der unghvarer Gespanschaft im T. 1541 beseigt, und ließ nicht zu, daß der Obergespan dersselben, Gabriel Homonnai, darauß Soldaten sür den Kösnig Ferdinand I. heraußzog. Er war ein Kriegsgesährte des tapfern Iohann Kendesi, als dieser im I. 1550 bei dem rothen Thore die Türken schlug. Als Isabella im I. 1551 Siedenbürgen verließ, begleitete sie Edensi, auf Besehl ihres Ministers, des Cardinals Martinuzi dis Kaschau. Nach seiner Rücksehr wohnte er, nehst Martinuzi, der Einnahme von Lippa dei. Als nach der Ersmordung des Cardinals Martinuzi Bonaventura Batori

<sup>\*)</sup> Cf. Oberlin, Alm. d'Alsac. de 1790. p. 295.

Woiwobe von Siebenburgen wurde, ernannte Konig Fer: binand I. Paul Cbenfi, und Paul Bank im 3. 1552 gu Bicewoiwoben. Coenfi war nun bem rechtmäßigen Ro= nige Ferdinand treu. Noch im 3. 1552 machte Elias, Sohn bes moldanischen Woiwoden, mit 50,000 Turfen und Walachen bei Ditos (Ditosch) einen Ginfall in Gie: benburgen, und verheerte bas Bebiet bes fzepschier, fegbier und orbaer Stuhls. 2013 dies die Bicewoiwoden Chenfi und Bank vernahmen, zogen fie aus ben Gespanschaften Rolos (Rolosch), Doboka, Rukullo und andern fo viel Truppen, als sie in der Gile zusammenbringen konnten, und gingen mit benfelben ben rauberischen, plundernden Turken und Walachen entgegen. Diese magten es nicht, sich mit ihnen in einen Kampf einzulassen, sondern fluch: teten sich mit ber gemachten Beute. Doch murben auf ber Flucht viele von ihnen burch die siebenburgischen Trup: ven eingeholt und niedergehauen. Als nach einem Sahre Batori die Burde ber Woiwodschaft niederlegte und Ro: nig Ferdinand I. an seiner Stelle Stephan Dobó zum Woiwoben ernannte, blieb Ebenfi Vicewoiwobe, anstatt bes Paul Bank wurde aber Dominik Dobo fein College. Ebenfi lebte noch im J. 1556, und (wie ber ungarische Geschichtschreiber Istvansi erzählt) burch ihn suchte ber Boiwode Stephan Dobó die damals zu Maros Ba: - farbely verfammelten und über Die Burudberufung ber Ronigin Sfabella fich berathschlagenten Szekler zu befanf= tigen und auf andere Gedanken zu bringen \*). (Rumy.)

EDENIT, hat man in Nordamerika die graubraune, in Gelblichgrau und ins Weiße übergehende Hornblende genaunt, welche in körnigem Kalksteine eingewachsen bei Edenville in Neu-York vorkommt †). (Germar.)

EDENIUS (Jordan), geb. 1624 von armen Altern in Wermeland, geft. 1666 als Doctor und Professor der Theologie zu Upfala. Einer der gelehrteften Theologen ber schwedischen Kirche, vorzugsweise auf Reisen im I. 1654-1656 in Teutschland, Italien, Schweig, Frantreich, Holland, England gebildet, nachdem er sich schon im S. 1653 burch eine Disputation, in welcher er im Beifein ber Konigin Christine ben Satz vertheidigte, baß bas Hebraische bie alteste aller Sprachen sei, einen großen Namen erworben hatte (dissert. Mosaico-philologica ex c. V. Genes. et segg.). Im Sabre seiner Ruckfehr ins Vaterland ward er Adjunet, und im J. 1659 Pro: fessor der Theologie zu Upsala. Er war ein vertrauter Freund Joh. Heinr. Hottinger's. Bon ihm find im Drucke erschienen: "Dissertationes Theologicae de christianae religionis veritate (Abo 1664). Memoriale Biblicum (Ups. 1664). Opuscula Theologica (Ups.). Epitome historiae ecclesiasticae N. T. (Abo 1681)," herausgegeben von Bischof I. Gezelins. (v. Schubert.)

EDENKOBEN, eine Stadt im bairischen Rheins freise, zwei Stunden von Landau entsernt, mit 436 haupts und 645 Nebengebauden, 4820 Einwohnern, den Sigen eines Kriedensgerichtes, eines Rent = und Burgermeisters

amtes, einer katholischen und protestantischen Pfarrei in den entsprechenden Dekanaten Landau, einem Gesundbrunsnen, 3 Mahlmühlen und gutem Weindaue. Dieser Ort kommt urkundlich schon im I. 769 und in der Folge unter dem Namen Jotingowen oder Jotingen vor. Die hier wohnende adelige Familie hat im 13. Jahrh. von einer im ebesteiner Thale erbauten Burg den Namen Breitensstein angenommen. Von Schenfoben sührt ein zwei Stunzden langes Thal nach dem sogenannten Schänzel, mit herrlicher Ausslicht und einem Denkmale des hier im I. 1794 gebliebenen preußischen Generals Psau. Von Edenstoben hat ein Canton im bairischen Landcommissariate Lanzbau seinen Namen, 24,824 Einwohner begreisend.

(Eisenmann.)

EDENTATA (Mammalia). Unter diesem nicht ganz richtigen Namen der Zahnlosen hat Euvier eine Ordnung der Säugethiere ausgestellt. Sie sind nach den Nagethieren und vor der Pachydermen eingeordnet. Allen sehlen die Vorderzähne, wol aber haben mehre Eck und Mahlzähne. Die meisten haben große Krallen, welche sich schon mehr den Husen nähern. Ihr Knochenbau, der unter einander sehr abweicht, weicht im Allgemeinen auch sehr von dem anderer Säugethiere ab. Die hierher gehörigen Gattungen sind in drei Abteilungen gebracht: A. Tardigrada. I. Bradypus. B. Edentata sensu strictiori. II. Dasypus. III. Chlamyphorus. IV. Orycteropus. V. Myrmecophaga. VI. Manis. C. Monotremata. VII. Echidina. VIII. Ornithorhynchus.

(Dr. Thon.)
EDENTON, Hauptort des Districts Chowan, liegt an der Mündung des Chowan in eine Bai an der Nordsseite des Albemarlesundes, und hatte im J. 1820 über 1500 Einwohner, die sich vornehmlich von dem Handel und der Schissahrt nähren. (Eiselen.)

EDERFLUSS. Die Ever entspringt im Herzogsthume Nassau auf dem Westerwalde, an einem Berge, der Rothhaar genannt, sließt durch das Berledurgische, auf Hahfeld, Battenberg und Frankenberg in Oberhessen, dann durch die Herrschaft Itter, die sürstlich Waldeckschen Umter Waldeck und Wildungen, dei Frislar her in die niedershessischen Umter Gudensberg und Felsberg, wo sie bei Rühnde die Schwalme ausminmt, und bei Grisste im Umte Gudensberg in die Fulda sällt. Dieser sische Fluß, welchen Tacitus (Annal. I, 56) Abrana nennt, führt seines Gold bei sich, welches aus dem Sande gewaschen wird, zu mancherlei kleinen Geräthen verwenzbet, und im Hessischen und Waldeckischen mehrmals versmünzt worden ist.

EDERN, Gemeindedorf im französischen Departement Finisterre (Bretagne), Canton Pleyben, Bezirk Châteautin, liegt in einer gebirgigen, aber weidereichen Gegend, 3\frac{1}{2}. von Châteaulin entsernt, und hat 1489 Einwohner. (Nach Expilly und Barbichon.) (Fischer.)

EDESHEIM, EDISHEIM, ein Markt im Canton Ebenfoben bes bairischen Rheinkreises, mit 250 Haupts und 180 Nebengebauben, 2060 Einwohnern, ben Sigen eines Burgermeisteramtes, einer katholischen Pfarrei bes Dekanates Landau, Schloßruinen und gutem Weinbaue.

<sup>\*)</sup> f. bie Werte von Iftvanfi, Ratona, Pran, Bubai, Engel, Rebler.

<sup>+)</sup> Sillimann. Amer. Journ. Vol. XXI. p. 325.

Dieser Ort, schon zu Zeiten Karl's des Großen, und in ber Folge unter bem Namen Dbinsheim befannt, wurde im frangosischen Kriege größtentheils burch Brand ger= (Eisenmann.)

EDESSA (oder Kallirrhoe), jest Orfa oder Roha (37° 8' n. Br., 56° 35' E.), 1) Stadt und Hauptort eines Sandschaff im Gjalet Rakka ber afiatischen Turkei, ist ber Sit eines armenischen Bischofs und liegt etwa 10 Meilen vom linken Ufer bes Euphrat entfernt. Die Stadt ist an dem Abhange zweier Berge gebaut, und mit schlech= ten Mauern umgeben; fie hat vier Thore, ein verfallenes Castell, dessen Graben in Felsen gehauen ift, viele Moscheen, worunter die Makam Ibrahim, wo Abraham seine Undacht gehalten haben foll, zwei armenische und eine Jacobitische Kirche und zwischen 30-40,000 Einwohner, von benen & Domanen, Araber, Riurden, die übrigen Urmenier und Juden sind. Man verfertigt hier feine baumwollene Beuge und den vorzüglichsten gelben Saffian. Merkwurdig in Edessa ist noch ber geheiligte Fischteich bei einer Moschee, der Toptegh mit seinen merkwürdigen Ra= takomben in dem Berge, worauf das oben erwähnte Ca-stell steht, der Palast Nimrod's, oder die Ruinen auf einem die Citabelle beherrschenden Berge, und ber Uqua= buct, durch ben die Stadt Baffer aus einem benachbar= ten Thale erhalt. Das alte Ebeffa durch die schonen Quellen der Kallirrhoe berühmt, soll unter Nimrod 2000 vor Christus erbaut worden sein. Es war eine ber be= bentenosten Stabte bes alten Mesopotamiens und bie Re= sidenz der Abgorischen Könige. Von den Kömern, die es unter Trajan 100 nach Chriftus eroberten, ging es an die Perfer, 651 an die Araber und von diefen 1040 an die Selbschuken über. Im I. 1097 wurde die Stadt von den Kreuzrittern erobert, und von ihnen zur Residenz und Sauptstadt der Grafschaft gleiches Namens erkoren. Nach= bem es ben Kreugrittern nach 40jahrigem Besitze wieder entriffen ward, fiel es nach vielfaltigen Schicksalen ben Perfern und von diesen mit Amurad IV. im I. 1637 ben Turfen anheim. Bgl. Budingham's Travels in Mesopot. (London 1827) mit einer genauen Karte von Mesfopotamien, sowie ben Artikel Mesopotamien, und Dr. Saffel, Bollftandige Erbbeschreibung bes Demanischen

Usiens (Weimar 1821). (A. v. Wilzleben.) 2) Bur Topographie Ebeffa's, feinen Alterthin= mern und zur altern Geschichte bemerken wir noch Folgendes: Ebeffa liegt auf ber besuchten Karavanen= straffe, die aus Sprien über Bira am Euphrat nach Moful führt, und hat als 3wischenstation die Stelle über= nommen, welche im Alterthume bas jest verfallene Bar= ran (etwa acht Stunden von Edessa entfernt) einnahm; vergl. Mannert, Geogr. ber Gr. und R. V, 282 fg.). Bei Ebessa beginnt eine weit ausgedehnte, fruchtbare Ebene, Edne genannt, welche im Norden durch eine Kette kahler, von Dit nach West laufender Kalkhügel, im Westen und Osten durch parallele von Nord nach Sud sich hinziehende Bergreihen deffelben Gefteins begrengt wird, im Guben in den Sandwusten enbet, durchschnit= ten vom Dschalab, ben, merkwürdig, Dlivier R. (II, 537 der t. Überf.) leugnet gesehen zu haben, aber Buckingham

R. (S. 162) an richtiger Stelle fand. Um Unfange Dies fer Ebene ist Ebessa so erbaut, daß, wahrend der westliche Theil noch auf ben Sugeln fteht, ber offliche bereits sich über bie Floche ausbehnt. Der ganze Umfang betragt 3-4 englische Meilen (Pococke, Beschr. b. Mrgl. II, 233. Bud. S. 94), und war wegen gewiffer Na=

turverhaltniffe wol niemals betrachtlicher.

Uber bas alte Edeffa ') wissen wir wenig. Go viel ist aber gewiß, daß wir es überhaupt erst mit der Pc= riobe ber griechischen Dberherrschaft kennen lernen. Zwar glaubt man, wie noch v. Bohlen, Erech (Gen. 10, 10), mit Ephram Sprus fur Ebeffa halten zu burfen, boch beruht bie Unnahme nur auf irreleitender Namenaffonang mit dem sprifchen Urhoi, die bei naberer Unficht schwin= bet (f. meinen Comment. über bie Genefis C. 235), wie die grundlose Combination besselben Urhoi mit Ur Rasdim (Gen. 11, 28), welches mit unsemitischem Namen (vgl. Ovepa in Medien bei Strab. XI. p. 594. Siebenk.) vielmehr an den Quellen des Tigris zu fuchen ift (f. z. Gen. S. 284). Nichtsbestoweniger hat grade bie lettere Com= bination im Drient, ber fo gern biblifche Scenen auf ben erften, beften Ort übertragt, Gingang gefunden, und fomit gilt allgemein Ebeffa fur einen burch Abraham's Aufenthalt geheiligten Drt. Ur, in hebraischer Bedeutung Feuer genommen, veranlaßte bann die wunderlichen Trabitionen, bag Rimrod bier ben frommen Unbanger und Bertheidiger des Monotheismus habe ins Feuer werfen laffen, aus welchem Gottes Gnabe benfelben auf wunder= bare Beise errettete, indem eine hervorbrechende Quelle ben Liebling Gottes vor ben Flammen schutte 2). Darauf gehen die von Rosenmuller nicht verstandenen Worte bes Ibn = Chahin (Analect. arab. III, 26. 2gl. Pau= lus, Repert. II, 66), und ber fromme Glaube ber Ebef= sener erzählt es noch immer ben Reisenden. Mit bieser Berbindung Ebeffa's mit Abraham hangt es zusammen, wenn spatere Historifer, Nimrod als Urheber (Abulfar. p. 18), oder (wie Eutych. 1, 73) Khabiba, eine Beitge-noffin Abraham's, als Erbauerin nennen, deren Name wieder in Bar : Chebjo erfcheint, wie der erfte Ronig Ebeffa's foll geheißen haben. Bgl. Dionys. Patr. bei Assemani I, 388. Bahl, Mf. G. 620. Unbere Un= gaben über ben Ursprung f. bei Abulfaradsch p. 10. Jakut bei Golins zu Alfergani p. 244. 213 Resultat burfte nur fo viel gewiß fein, daß wir über den Ursprung nichts wissen, obschon mit der obigen Außerung nicht ge= fagt fein foll, die Stadt konne überhaupt noch nicht vor der griechischen Periode bestanden haben. Unter den Nach= folgern Alexander's foll sich Seleucus um die Stadt ver= bient gemacht haben (Bar-Hebr. p. 40), und um diefe Beit erhielt fie ben Namen Edeooa zu Ehren einer gleich= namigen Stadt in Macedonien, baneben ben Namen Ar-

<sup>1)</sup> Die altere Geschichte ist sehr gelehrt von Baner (Historia Osrhoëna et Edessena ex nummis illustrata [Petersb. 1734]) ab-2) Daffelbe wird auch von Rufa erzählt Ihn - Colniba ap. Reiske ad Abulf. Ann. I. p. 49, von Babel Abulf. Tab. Irak. p. 258 ber übers. von Reiste. über die Fabel überhaupt vgl. Jos. Ant. I, 7, 1. Gifenmenger, Jubenth. 1, 490. II, 60. Berbel. D. B. I, 116. Bahl gu Roran G. 282.

τιόχεια und Καλλιβόδη (Plin. N. H. V, 24), vermuths lich nach bem sogenannten Abrahamsquell. Aus letterm Ramen erst entsprangen, wie Golius (l. c.) vermu: thet, die fprischen und arabischen Namen Urhoi, Roha (الرها , الرها), spater weiter zum jeht gebrauchlichen Drfa (bol) entstellt (vgl. Schulz in Michael. Spicil. 1. 221), woneben Urhoi wie Roha wieder nach bekann= ten Personificationen als Begrunder ber Stadt bei Chro: nisten genannt werden (Dionys, 1. c. Jakut ap. Gol. 1. c.). Bal. Buttmann über bie alten Namen von Derhoëne und Edessa im Mythologus 1. 235 fg. Bon da an blieb Ebessa zu allen Zeiten ein wichtiger Ort, ber ganz vor= züglich von ben verwissenben Beereszügen beimgefucht wurde, welche gang Mesopotamien von ber Beit ber ros mischen bis turfifchen Dberherrschaft erschütterten. Denn als ber lette Abgar, Konig von Osrhoëne und Stessa, in Fesseln nach Rom gesandt war, wurde Gbessa romische Colonie 3), und blieb ein wichtiger Posten, um den sich besonders die Rampfe der Romer mit den Parthern, spa= ter mit den Persern (Saffaniden), dreben, nicht ohne be= beutende Berluste für Ebessa; f. Josua Stylit. ap. Assem. I. p. 274. 276 - 278. 281. Dion. Patr. ap. eund. II. p. 102 sq. Abulfar. p. 149, 157. Unter ber arabis schen Dberberrschaft, unter welche es um b. 3. 641 fam 1), verlor Edessa einige Zeit seine Wichtigkeit, ba es nicht mehr Grenzfestung war; allein bie innern Berwirfniffe bes Rhalifenstaates brachten ben Krieg bald wieder unter Ebeffa's Manern, welche in ben folgenden Sahrhunder= ten die von Ungen anrückenden Feinde und wechselnden Dynastien mehr als einmal erstürmten. Denn nach ben furchtbaren Berwustungen burch Bengi, welche ber folgende Artikel mit Anschaulichkeit schildert, folgte ichon 632 (1234) der Sturm auf Ebessa, ben Alabin Kaikobad ausführte gegen Malif : el = Ramel, ben Nachkommen Saladin's. Drei Tage wutheten bie Barbaren gegen Muhammedaner und Chriften, plinderten Stadt und Rir: den und hinterließen ben Reft ber Ginwohner als Bett= ler unter Trummern (Abulfar. p. 475, Abulf. Ann. IV. p. 410). Gine natolische Befahung blieb in der Citabelle, bie alsbald von dem zuruckfehrenden Malik : el = Ramel nach viermonatlicher Belagerung erstirmt wurde. Abulf. p. 416. Hulaku erhielt Edeffa 658 (1259) ohne Schwertstreich, und noch zum I. 1282 nennt Bar = Sebraus bei Assem. 11, 260 Edeffa eine mufte Stadt, wie auch Abulfeda gu

Unfange bes 14. Jahrh. Tab. Mesop. p. 13. (Rofenm.) Raum hatte sich Sbessa wieder etwas gehoben, als es 803 (1400) abermals vom Grunde aus burch Timur (vgl. Assem. IV, 137) zerstort wurde, und erst durch die Rube in der Mitte bes turfischen Usien zu neuer Bluthe erwachsen konnte. Tavernier (1644) sagt noch (I, 184), baß Ebessa burch bie vielen freien Plage mehr bas Un= sehen einer Bufte habe, wahrend Budingham (G. 94) im I. 1816 nur wenige offene Platze fand und die Stadt wohl bebaut nennt. Es barf nicht befremben, wenn nach folden Zerstörungen nur noch wenige Überreste aus bem Alterthume von der frühern Größe Zeugniß ablegen. Das Wichtigste in bieser Beziehung ift die mehrfach historisch merkwurdig gewordene alte Burg. Gie liegt im EB. ber Stadt auf einer langen, schmalen Felfenhohe, zu melcher in ND. ein steiler, gewundener Pfad mit ausge= hauenen Felsentreppen hinaufführt. Durch ein bogenforz miges Thor gelangt man zum Innern ber Ruine, welche nichts als zerstreut liegende Trummer bem Blicke barbies tet, als beredte Zengen ber historisch bekannten Bermus ftungen. Zwei korinthische Saulen mit ihren Capitalern stehen noch aufrecht, Die ehebem einem griechischen Tempel mogen angehort haben, nach ber Bolksfage aber Uberreste bes Nimrodspalastes sind (Pocode S. 234). hier errichtete Timur seine Siegestrophaen. Der Higel selbst ist fast 4 engl. Meile lang und 100 Ellen breit, geschitzt im Norden und Often burch ten steilen Abhang, im Gus ben und Westen burch einen in ben Felsen gearbeiteten Graben von 50 Fuß Tiefe und 20 Fuß Breite. Bon biefem Punkte aus überfieht man bie gange Stadt und bie subostlich sich ausbreitende Cbene. Budingham (S. 112) erblickte von hier aus die Minarets von Sarran, der alten Nebenbuhlerin Edeffa's. Ugl. noch Pocode C. 234. Dlivier II. S. 542 fg. Bon den alten Befestigungs; werken der Stadt scheint sonst wenig mehr vorbanden zu sein. Was aber entschieden für einen Überrest fehr alter Zeit anzusehen ist, sind die bedeutenden Ratakomben, welche fich im Guben und Westen in den Felsen eingehauen fin= ben, und von ihnen mogen die angrenzenden Flachen, welche die römischen Legionen als Marsfeld benutzten, sepulcra Edessena benannt sein, die bei Ummian. Mar: cellinus (XVIII. 7, 7) ben Erklarern fo viele Schwierig: feiten machen. Unmittelbar unter dem Caftell am Fuße bes Higels, auf welchem der westliche Theil der Stadt steht, befindet sich unweit der Stadtmauer die große Mo= schee, welche nach der oben berührten Sage dem Abraham geheiligt ift. Sie ift in Muhammedanischem Styl erbaut (beschrieben von Buckingh. S. 76 fg.), umgeben von Garten und Buschwerk. Die Fagade ift nach dem Ubrahamsteich (Birket Ibrahim el-Khalil) hin gerichtet, zu welchem Treppen für Zwecke bes Cultus hinabinhren. Der ben Patriarchen geweihte Teich erhalt sein Wasser aus ei= ner fark aus dem nahen Felsen hervorbrechenden Quelle 3),

<sup>3)</sup> Hier siel durch Meuchelmörder der Kaiser Antenin. Basisanus Caracalla. 4) Worauf das Datum 651 im vorigen Artikel beruhe, ist mir unbekannt. Mit Sicherheit ist das Datum überbaupt nicht mehr auszumitteln. Dien. Patr. (l. c. p. 103) nennt das Jahr der Gr. 948, d. i. 15 der Arab. — 636 n. Ehr., woom it die Araber bei Frentag (Hist. Haleb. p. 47) übereinkommen, und Theophan. (Chronogr. p. 282), der das 29. Jahr des Deraklius nennt, d. i. 639 n. Ehr. — 18. d. Arab. Dagegen geben eleMakin (p. 25) und Mirkhend bei Herbelot als Groberungsjahr Mesepotamiens das 21. der Arab. an, d. i. 641 n. Chr. Es ist wahrscheinisch, daß nach der Schlacht dei Kaefia (15) Mesepotamien gleichzeitig mit Syrien (18) angegrissen ist, daß die völlige Unsterwerfung aber erst 21, 22 gelang, woraus auch Baxe Debräus (p. 108) zu deuten scheint. Das Jahr 31 — 651 nennt aber Niesmand. Auch war Omar da schon erwerbet.

<sup>5)</sup> Der Name Prophetenquette bei Rosenmüster (Anal. III. ©. 54) ist unrichtig und beruht auf fatscher Lesart bei Ihne Chahin (©. 26 bes Tertes), wo statt الغيب النبي schon aus grammatischen Gründen

an welche bie oben erwähnte Fabel angeschlossen ift. Ra= ber nach bem Castell zu entspringt unfern dieser Quelle eine zweite, Uin = el = Bilga (bei Budingh. G. 78), welche gleichfalls einen Teich füllt, umgeben von Gebuich, das feine Zweige bis auf ben frystallhellen Wasserspiegel neigt. hier an beiden Teichen sammeln sich gern die Bewohner, um sich zu ergeben, und alle Reisende sprechen mit Bergnügen von der Unmuth der belaubten Spaziergange. Von beiden Quellen aus wendet sich ein Strom nach Often, bewässert zahlreiche Garten, die schon Isthakhri (mse.) erwähnt, versieht die Stadt mit Waffer und fallt bann, wie Tavernier (1, 183) berichtet, in einen fleinen Fluß, welcher an den Mauern der Stadt vorübergeht. Offenbar find diese Quellen die Kalligoon der Alten, wie es bie neuern Reisenden einstimmig anerkennen. Mert= würdig folgt aber dabei, von Pococke (S. 233) bis Budingham (S. 107), einer bem andern barin, daß man biesen Bach zugleich fur ben Szioros halt, obgleich diesser nach Procopius (De aedif. II, 7) nicht in der Stadt entspringt, sondern als ein Winterbach beschrieben wird, ber das Waffer von 25 Bachen aufnimmt, und von Außen her an die Mauern der Stadt herankommt. Sulo-Tos ist nur Uberschung des syrischen Namens Daizon (5.7.2), der nach Abulfarabsch (p. 125) oberhalb فوف), d. i. nordlich der Stadt Roha, fließt, wah= rend Birket : Ibrahim im sudlichen Theile liegt, und wir wissen aus dem Chron. Edessen, bei Assem, I. p. 393. 402. 412. 428, daß der Daizon durch die Winterregen so heftig anschwillt, daß er die aus Ralkstein erbauten Mauern einriß, einmal die Kirche zerstörte und wieder= holt die Stadt überschwemmte, was Alles nicht zu jenen Quellen paßt. Ugl. d'Anville, l'Euphr. et le Tigr. p. 11. Ohne ihn zu kennen, haben aber doch alle Reisende den Skirtos gesehen. Schon Pococke (S. 233) fagt: "Un der mitternachtlichen Seite ift ein tiefer Graben, welcher das Bette eines Winterstromes, der von der Abend= feite berkommt, zu fein scheint. Un der Morgenseite ift Diefer Graben nicht so tief, indem der Boden baselbst morastiger ist." Olivier (S. 537) fah gleichfalls dieses Klußbett im Often ber Stadt, und Budfingham (S. 149) hatte, als er vom nordlichen zum öftlichen Thore außer= halb der Mauer ging, "fortwährend links einen tiefen Graben, über den an mehren Stellen fleine Bruden von zwei Bogen führten." Tavernier (a. a. D.) nennt ausbrucklich ein fleines Flußchen, welches die in der Stadt entspringenden Gewässer aufnimmt, und Niebuhr, ber über ben Sfirtos nichts fagt, verzeichnet auf seinem Grundriffe ber Stadt (Reisebesch. II.) das Flugbett, wie es zu den oben gegebenen Rotizen paßt. Dies muß of= fenbar der Skirtos fein. Diefer Basserreichthum verleiht dem Boden bei Edeffa eine besondere Fruchtbarkeit. Sier= auf, wie auf die zerstorenden Wirkungen des Sfirtos, schei= nen die alten Münzen bei Baper zu deuten, welche die Schutgottin Edeffa's barftellen, die Rornahren in ber Sand halt und ben Jug auf einen Menschen fest, der mit den Wogen kampft.

Edessa war ehebem ein Hauptstützunkt für das Chris

stenthum im Drient, wahrend jest unter ben 50,000 Ein= wohnern etwa 2000 Christen sind. Lom Cultus der vor= christlichen Zeit finden sich noch einige Spuren. Es war ein sabaischer, wie im benachbarten Harran. Auf ber Tiara der edessenischen Konige erscheinen Sonne und Mond, darunter zwei Sterne, und Julian bei Bayer (G. 138 fg.) gedenkt des Sonnencultus, ber von ural= ter Zeit her in Ebessa bestanden habe, desgleichen des Morques und Azizos, vermuthlich die Planeten Mercur (= i. Assem. I. p. 327) und Mars. Es läßt sich hieraus weiter schließen auf die Verehrung des ganzen Himmelsheeres, und Ephram Syr. bestreitet besonders diesen Cult. R. Ausbrücklich sagt Strado (XVI. p. 294), baß zu Seessa die Atergatis, b. i. Benus, verehrt sei. Baper bestreitet die Angabe, obschon bis auf den heutigen Tag ein Überrest jenes Cultus geblieben ift. Wie namlich Atergatis selbst in Fischgestalt vorgestellt wurde, so war ihr der Fisch, als Symbol starter Fortpflanzung, Zu Hierapolis war nach Lucian (d. dea syr. p. 679) ein folcher geheiligter Fischteich, und schon Tenophon (Cyrop. IV, 9) weiß, daß diefe zu Ehren der Gottheit gehaltenen Thiere um keinen Preis gefangen werden durften. Gang so erscheinen zu Edessa die beilisgen Fische im Abrahamsteiche, welche in unglaublicher Menge fo zahm sind, daß sie bem Spazierganger am User nachfolgen. Atergatis ist zwar lange vergessen und Abraham hat das Protectorat diefer geheiligten Thiere übernehmen miffen; aber noch jest barf es Niemand ma= gen, sich an denselben zu vergreifen, weil Gott einen fol= chen Eingriff in die Rechte des Patriarchen unmittelbar züchtigen werbe. Die driftlichen Geiftlichen spielen inbeffen in biefer Beziehung die Aufgeklarten; vgl. Bud. S. 81. 98. Uhnliche heilige Fischteiche als Überrefte ei= nes alten Cultus fand Niebuhr zu Schiras, Diarbefr (Umid), Salchin bei Untiochien (Reiseb. II. S. 167. 407) und Budingham zu el=Badavi bei Tripolis an der fyrischen Ruste (S. 77). Fruhzeitig fand aber bas Christen= thum Eingang zu Edeffa, welches Thaddaus hierher gebracht haben soll. Bekannt sind die Fabeln von bem Briefe Tesu an Abgar (f. d. Art.) und dem Bilde des Erlösers, welches lange als Palladium der Stadt einen wunderbaren Schutz verlieh, endlich nach Constantinovel fam; f. Munter, Sinnbilder und Kunftvorstellungen ber alten Chriften (Altona 1825). 2. Seft. S. 3 - 25. Bekannt ift ferner, bag im 4. Sahrh. hier bie Arianer einen Sitz hatten und durch Julian eine Niederlage er= litten, sowie die Nestorianer im 5. Sahrh. sich bierher wandten und vertrieben wurden. Genau läßt sich bie Beit der Einführung des Christenthums nicht mehr nachweisen. Doch muß es ziemlich fruh geschehen sein; benn schon um die Mitte bes 2. Sahrh. gelangte hier Bandes su großem Unsehen, und ber Berftorung der christs lichen Kirche burch bie Überschwemmung im 3. 202 gedenkt das Chron. Edens, f. o. Auch rühmt Eufebius (H. E. II, 1) Edeffa nach, daß feine Gemeinde niemals vom Chriftenthume abgefallen fei. Go erhielt es in ber christlichen Welt des Drients den Ruf einer heiligen, ge= segneten Stadt, und wurde Hauptstadt eines eigenen

Epistopats. Bei weitem der berühmteste christliche Lehrer ju Cbeffa mar Ephram Sprus (geft. 378 ober 379), ber von heidnischen Altern geboren (ju Refibis) ber fraftigste Bertheibiger bes driftlichen Glaubens wurde. Gein Grab wurde nach Tavernier (1, 184) gewiesen. Schon vor ihm waren zu Edeffa mehre Schulen angelegt (cf. v. Lengerke, De Ephraemi Syri arte hermen. [Königsberg. 1831.] p. 85 sq.), wie die spater Nestorianische, welche 489 von den Orthodoren aufgehoben wurde, eine andere, aus welcher Eufebius Emefenus hervorging. Die beruhm= tefte von allen ftiftete aber Ephran felbft, als die feines Lebrers Jacob zu Nisibis (gest. 338) von den Perfern zerstort war. In ihr wurden bie Orthodoren nach bes Stifters Grundsagen erzogen, die nachmals in den Urianischen. Nestorianischen und monophysitischen Streitigkei= ten als Vertheidiger bes rechten Glaubens berühmt mur= ben. Wie groß nachmals die Bahl der Geistlichkeit zu Ebeffa war, lagt fich baraus schließen, bag Isthathri (mse.) und Abulfeda (Tab. Mesop.) mehr als 300 chrift: liche Klöster zu Sdessa zählen. Bon ben heiligen Alter= thumern ber Stadt nennen wir noch die große Kirche, ehedem zu ben vier Bunberwerken ber Welt gerechnet (Gol. ad Alferg. p. 130). Sie foll von Helena, ber Mutter Constantin's, die zu Ebessa geboren war, angezlegt sein. Eutych. p. 457. Makrizi, Hist. Copt. Christ. p. 30. ed. Wetzer.

Die klimatischen Verhaltnisse sind die bekannten Messopotamiens. Buckingham fand um die Mitte des Juni einen Theil der Feldfrüchte bereits abgeerntet und die Temperatur im Mittel = 87° F. (24° R.). Die Luft ist gesund, aber die Einwohner leiden sehr stark an Hautzausschlägen im Gesicht, sodaß auf fünf Personen vier Befallene kommen. Buckingh. S. 105. Es bleibt eizner kunftigen chemischen Prüfung des allen Bewohnern gemeinsamen Quellwassers überlassen, ob hierin, wie nicht unwahrscheinlich, der Grund zu jener Erscheinung liege.

(F. Tuch.)

3) Geschichte ber Stadt und Grafschaft Ebeffa mahrend ber Kreugzüge. Nachdem bas erste geregelte Kreugheer im I. 1097 in Ufien gelandet war, Nicaa eingenommen und bie Turfen bei Dorylaum (1. Jul.) geschlagen hatte, auch mehre Stabte an ber cilicischen Ruste in die Gewalt der Kreuzritter gefallen wa= ren, trennte sich Balduin, ber Graf von Bemay und Bruder Gottfrieb's von Bouillon bei Marasch von bem Sauptheere, um auf den Rath eines Griechen, Namens Pankratius, die Gegend am Euphrat zu erobern. Nur 200 Ritter folgten ihm, benn burch feinen Stolz hatte fich Balbuin verhaßt gemacht, vom Fugvolke aber be= gleitete ihn eine größere Zahl zur genannten Erpedition. Die Hoffnungen, welche Pankratius gemacht, wurden nicht getäuscht, die Christen, welche am Euphrat das Joch der Turken schwer fühlten, öffneten ihm willig die Ihore ih= rer Stabte, und bie Turken wagten nicht, ihm Wiber= stand zu leisten. Jenfeit bes Euphrats wurde Ebessa von einem driftlichen Furften, ber ehemals vom griechischen Raiser als Statthalter bahin gesandt war, sich aber un= abhangig gemacht hatte, beherrscht. Er war alt und un=

vermögend die Stadt gegen die Gefahren, welche ihr beständig von den Turken broheten, zu fchützen, daher ward er jetzt auch gezwungen ben Grafen Balduin zum Schutze ber Stadt nach Ebeffa ju laben, ihn gut feinem Mitregenten, und nach seinem Tobe zum Nachfolger zu ernen= nen. 2013 ein Retter aus der Sklaverei wurde Baldnin von dem Bolke empfangen, unter lautem Jubel in die Stadt geführt und von bem Fürsten als Sohn aboptirt. Das Volk aber beschloß bald barauf den alten Fürsten gang von der Regierung zu entfernen, rottete sich zusams men und tobtete ben Greis, als er fich an einem Stricke aus dem Thurme, in welchem er vom Volke belagert wurde, herabließ. Baldnin ward hierauf zum alleinigen Fürsten von Cheffa ausgerufen, und erhielt ben großen Schatz des vorigen Beherrschers. . Aus demselben kaufte er die Stadt Samofata am Euphrat (15 Meilen n. w. Ebessa) von dem Emir Balbuk, ber von hier aus Gbessa oftmals in große Gefahr gefett hatte, und bemachtigte sich bald barauf ber Stadt Sarubsch, welche ebenfalls von einem den Gbeffenern feindlichen Emir bewohnt war. Durch biefe Stadt ward die Verbindung Ebeffa's mit bem großen Pilgerheere geoffnet, und Balduin war nun herr einer reichen Grafschaft, welche 54 Jahre von driftlichen Herren regiert und nach der Hauptstadt benannt wurde. Die Graffchaft Ebeffa galt als Lehn bes Fürftenthums Untiochien und war baher Ufterlehn des Konigreichs Je= rufalem. Sie erstreckte sich vom Balbe Marith bis gegen Maredin in Mesopotamien; sie war so als bas Grenz= land gegen bas Fürstenthum Mosul und die gange tur= fische Macht wol großen Gefahren ausgesett, sie war aber auch burch die feste Lage ber Stadt Ebeffa, welche burch gewaltige Mauern und Thurme und zwei unbezwingliche Schloffer innerhalb ber Stadt geschütt wurde, sowie durch eine große Anzahl fester Burgen, ein sestes Bollwerk für bas ganze übrige driftliche Land von Syrien, so lange thatige und wachsame Fürsten der Graffchaft vorstanden. Nach dem Tode seines Bruders Gott= fried (1100) wurde Balduin zum Konige von Jerusalem erwählt, wogegen er feinen Reffen Balbuin v. Burg, Sohn bes Grafen von Retel, mit ber Grafschaft Ebeffa belehnte. Unter diesem bedrohte im I. 1104 ein machtiges turkomanisches heer die Grafschaft. Bobemund und Zanfred (f.b. Art.) zogen ihr zu Silfe. Um Euphrat unweit ber Stadt Raffa fliegen beide feindliche Beere auf einander. Das driftliche unterlag. Balbuin felbst wurde gefangen und Tanfred ward in Ebeffa zu feinem Stellvertreter erwählt. Er vertheidigte diese Stadt nicht allein gegen bas turkomanische Beer, sondern zwang dasselbe fogar, durch eine gluckliche Schlacht die Belagerung aufzugeben. Seboch erst im J. 1109 wurde Balbuin gegen Losegeld aus feiner Gefangenschaft befreit, und fand Tanfred nur un: gern bereit, ihm die funf Jahre lang verwaltete Grafschaft einzuraumen, welche im folgenden Jahre abermals von einem machtigen Beere des Gultan Muhammed heim= gesucht wurde. Im J. 1118 wurde Balduin von Burg jum Konige von Jerusalem gewählt, und er erhob Josce= lin von Cornaut zum Grafen von Ebeffa. Nach beffen Tode folgte sein Gohn Joscelin II. - Diefer Furft, Ber-

gnügen und Spiel mehr liebend, als ben Rampf um ben Beiland, überließ bie Behütung von Ebeffa nur schlecht befoldeten Miethlingen. Er felbst nahm feinen Wohnsit zu Tellbascher (15' Meilen westlich Edessa), wo er ge= sichert seinem Sange zur Luftbarkeit frohnen konnte. In dieser Unthätigkeit ahnete er nicht eber die Buruftungen, welche Emadeddin Benki, ber Beherrscher von Mosul, betrieb, um die Grafschaft Edessa mit Rrieg zu überziehen, als bis derfelbe am 16. November 1144 mit einem un= ermestichen Seere vor Ebeffa lagerte. Die Stadt wurde eng eingeschlossen, und aus fieben Thurmen mit Burfmaschinen fürchterlich bedrangt. Der lateinische Erzbischof Sugo von Cheffa wollte trot beffen die Stadt nicht über= geben und bestand auf ber Bertheidigung berfelben, als auch die Mauern schon untergraben waren. Bu spat er= mannte sich Joscelin, als er die Nachricht von der Gefahr erhielt, welche feiner Sauptstadt drobte, benn ebe auf feine Bitten die Truppen der Königin Melisende, welche für ihren unmundigen Sohn Balbuin III. in Jerufalem regierte, Edessa erreichen konnten, hatte Benki am 28. Tage ber Belagerung bie Mauern niedergeriffen, und war durch die Breiche in die Stadt eingedrungen. Wie fehr auch Benki als großmuthiger Sieger bem Morden und der Plun= berung Einhalt thun wollte, so gelang dies doch nicht so bald. In schrecklicher Angst und Noth flohen die Christen zum Berge ber mittaglichen Felfenspike, auf welcher bie Citabelle lag. Aber erst auf Befehl bes Erzbischofs Sugo wollte die lateinische Besatzung die Thore offnen, und als bies endlich geschah, wurden in dem Gedränge mehre 1000 Menschen erdrückt. Der Erzbischof felbst rettete sich nicht, er fiel, noch ebe er die schützende Burg ereilen konnte, von den Pseilen der Turken durchbohrt. Nach zwei Tagen wurde auch bie Burg übergeben und dem Gemetel Einhalt gethan; die Kreuze aber wurden überall nieder= geworsen, und die driftlichen Rirchen in Moscheen ver= wandelt.

So war eine ber beiliasten Stabte ber Chriftenbeit verloren, in welcher die Gebeine des Apostels Thomas rubeten. Die arabischen Dichter priesen in begeisterten Liebern biefen Sieg bes Islam über bas Evangelium, während die sprischen in ihren Rlageliedern den Verluft ber heiligen und reichen Stadt tief bejammerten. Nach bem Kalle von Ebessa ergab sich Sarubsch, und auch bie Stadt Bira wurde den Chriften entrissen. Nach dem Tobe Benfi's im 3. 1146 wurde zwar Joscelin in Ebeffa, welches von turkischen Truppen entblogt war, burch ein Einverständniß mit den armenischen Einwohnern, benen Benfi's Sohn, Nuredbin, die Bertheibigung übertragen, eingelaffen, die Burg aber blieb in ber Gewalt ber Turken, und als Nureddin sechs Tage darauf mit beträcht: licher Beeresmacht Ebeffa umlagerte, mußten fich bie lateinischen Ritter und armenischen Ginwohner begnügen, ohne weitere Bertheibigung die Stadt zu verlaffen und ju versuchen, sich mit Gewalt ber Waffen burch bas heer der Ungläubigen Bahn zu brechen. Doch nur wenige er= langten ihre Freiheit, der Graf Joscelin fam einsam und verlassen als Fluchtling nach Samosata (Somaisat). Mehr als 30,000 Christen waren an diesem schrecklichen Tage

ber Wiedereinnahme von Edessa durch Nureddin und bei der ersten Erstürmung durch Zenki erschlagen worden. Zur abschreckenden Warnung gegen ähnliche Untreue zersstörte Nureddin die Stadt und Burg von Edessa und mehr als 10,000 Einwohner wurden unter harter Misshandlung gesesselt in die Sklaverei gesührt. Die vorher so prachtvolle und reiche Stadt war Jahrhunderte lang nichts als ein düsterer und trauriger Hause Trümmer.

Die Kunde von dem Verlufte ber Stadt und Grafschaft Ebeffa erregte bei allen fatholischen Christen in Sy: rien und Europa Schrecken und Bekimmerniß, und fchon fürchtete man, daß Nureddin nicht mehr gehindert durch bas unbezwingliche Ebeffa ihnen die nur von einem Weibe geschützte heilige Stadt entreißen moge. Diefe Furcht entflammte von Neuem ben Gifer ber Chriften und be= wirkte den zweiten Rrengzug unter bem Raifer Konrad III. und Ludwig VII., ber jedoch nicht ben gewinschten Erfolg hatte. Die Grafschaft Edessa fiel nicht wieder in die Be= walt der Christen, sondern ging nach dem Tode Nured: bin's burch Verrath im J. 1182 an ben machtigen Sa= ladin über. Geschichte der Kreuzzüge von F. Wilken (Leipzig 1807-1832); v. Funf, Gemalbe aus bem Beitalter ber Kreugzüge. 4. Bb. (1820-1824). Michaud, Histoire des croisades (Paris 1825-1829), und die andern Schriftsteller der Kreuzzüge, welche im 8. Bande von Wilken alphabetisch geordnet sind; auch Jos. v. Sam= mer, Beschichte des osmanischen Reichs. (A.v. Witzleben.)

EDESSA. Fabricius 1) errichtete biese Gattung ber Landwanzen, und begriff darunter diejenigen, welche eis nen unausgerandeten Ropf, furzen, in eine Scheibe ein= gelegten Saugruffel, funfgliederige, fabenformige Fuhler, ein großes dreiectiges, spisiges Schildchen und einen eirunden, platten Korper besitzen, vereinigte aber barin viele theils zu Pentatoma, theils zu befondern Gattungen ge= horige Arten. Bon fpatern Schriftstellern wurden daber bie wenigen Urten, welche sich durch besondere Merkmale auszeichneten, als besondere Gattungen ausgeho= ben, und die Gattung Edessa wieder aufgehoben. Man fann aber mit Laporte 2) und Burmeister 3) bieselbe bei= behalten, und biejenigen Schildwanzen barunter begrei= fen, welche einen furzen, dicken Sangriffel, einen zwi= ichen ber Burgel der Binterbeine vorspringenden Brufts fiel und schlanke, sabensormige Fühler besitzen. Sie sind fast alle im tropischen Umerika einheimisch, gehoren zu ben großern Geschopfen Diefer Familie, und Die vorherr= fchende Farbe ift gelbgrun ober braun. Bei einigen er= weitert fich bas Salsichild an ben Seiten in einen mehr ober minder langen Dorn, & B. Edessa cervus, nigridens Fabr., bei andern ift es an ben Geiten gerundet, 3. B. Edessa cruenta, cribrum Fabr. Gine Urt (Edessa notata Burm.) besitht nur viergliederige Fuhler, bei allen übrigen find fie funfglieberig, indem an die-Stelle des dritten Gliedes zwei Glieder treten.

EDET (Lilla, Lilla-Edet, Klein-Edet), ein großes fledenahnliches Dorf im Paftorate Romeled, Filialgemeinde Furerna, in der schwedischen Provinz Westgothland, Elfs-

<sup>1)</sup> Syst. Rhyng. p. 145. de l'ord. des Hemipt. p. 62. 2) Essai d'une classif. systém. 3) Panbb. d. Entom. II. S. 353.

borgstan, mit schonen Hausern und Handelsbuden, in einer freundlichen Lage am Gothaz Elf, 5 Meilen obershalb Götheborg, mit ergiediger Lachssischerei. Bereits unter der Minderjährigkeit der Königin Christina ward Behuss der Schiffbarmachung des Göthaz Elf von seinem Austauf ins Meer aufwärts dis Akerström oberhald Lillaz Stet, bei Lillaz Stet ein Kanal und kleiner, aber stark brausender Fälle wegen eine Schleuse, wahrscheinlich die älteste in Schweden, angelegt. Den 12. Jul. 1832 wurden zwei neue Schleusen, Karl's XIV., Johann's und Oskar's Schleuse, eröffnet. Es bestehen hier mehre seinblätterige Sägewerke, eine Kirchspielapotheke und eine Schule. Der Handel auf dem Trollhättakanal gewährt den Einwohnern vorzugsweise Verdienst.

EDETA (Honta ή zal Aelora Ptolem. II, 6), war eine Stadt der Ebetaner, einer hispanischen Bolkerschaft (Plin. H. N. III, 3), welche in der Provinz Hispania Tarraconensis vom Flusse Sucro (jeht Aucar) nordslich in der Nichtung gegen den Iberus (jeht Ebro), also in dem nordlichen Theile von Valeneia und dem südlichen von Aragonien wohnte. Edeta oder Leiria lag nicht weit von der durch den zweiten punischen Krieg berühmt gewordenen Stadt Saguntum (jeht Murviedro) und heißt noch jeht Lyria. (L. Zander.)

EDEWECHT, Kirchspiel des Amtes Zwischenahn im Herzogthume Dibenburg, mit 487 Familien. Es ist ba eine ber besten Pfarren im gangen Lande. Bortreff= liche Wiefen, reicher Getreidebau, Bolgschlage und Torf= gruben finden fich hier, auch Beideland zur Schafzucht und zum Baue bes fogenannten Buchweizens ober Beide= forns (panicum). Huch hat man ergiebige Cichorienpflan= jungen, zu beren befferer Benutzung man eine eigene Fabrik angelegt hat; bagu baut man viel Flachs, ber von eini= gen vierzig Leinwebern zu guter, bauerhafter Leinwand verarbeitet wird. Bier find eintragliche Schiffszimmereien, zwei Ziegeleien, zwei Kalkofen und Muhlen aller Art, Windmuhlen und Wassermuhlen, zum Olfchlagen und zum Getreidemahlen. Un zahlreichen Gastwirthen fehlt es nicht und mehre Bierbrauer und Branntweinbrenner for= gen für gutes Getrant. Zwei Fluschen find in ber Rabe, Die Vehne und die Aue. Die Gegend ist angenehm und abwechselnd, und ein rechter Tummelplat für thatige, ge= werbsleißige Leute. Seit 200 Jahren haben die gelehrten Alterthumsforscher viel und gewaltig gestritten über ben Ursprung bes Namens Ebewecht. Ginige meinen, bies Ursprung bes Namens Edewecht. Einige meinen, bies fei ber Ort, wo ursprunglich die Uduer wohnten, welche aber auswanderten und nachher in Gallien beim Julius Cafar Schutz suchten gegen ben übermuthigen Ariovist (Caes. De bello gall. lib. I. c. 31). Andere leugnen bies geradezu und fagen: "nicht bie Abuer, sondern bie Ubvatufer hatten in Coewecht ihren Sit gehabt, und nach diesen sei der Ort benannt worden, noch ehe sie- nach Westen bin auswanderten, wo sie fast zu gleicher Beit mit den Nerviern von dem großen Julius Cafar vernich: tet wurden" (Caes. De bello gall. II, 29). Es gibt übrigens noch andere, weniger gelehrte Deutungen des Namens Ebewecht. Die Kirche in Ebewecht wurde im 3. 1378 gebaut und bem heiligen Kreuze gewibmet. Gie

erhielt im Laufe ber Zeit viele reiche Schenkungen, was bem jedesmaligen Pfarrer naturlich zu Gute kommt. Darum versetzt sich auch ber junge Gottesgelehrte des Landbes gern im Geiste als Pfarrer nach Edewecht, wenn er in sußen Träumen sein kimstiges Geschick überdenkt, und sich fein Leben so ganz vollkommen froh und glücklich ausmalt. (Hollmann.)

EDGAR. Ms Konig Ednund im J. 946 gestorben war, bestieg Ebred, ein Bruber besselben, bei ber großen Jugend seiner Meffen, Edwy und Edgar, ben englischen Thron. Er ftarb aber ichon nach einer 9jahrigen Regies rung und hatte ben Edwy zum Nachfolger (955). Sein Bruder Edgar hatte feine Mutter Elfgiva verloren, als er noch in der Wiege lag, und ward von feinem Bater ber Ulfwena, ber Gemahlin bes oftanglischen Galborman's, Althelstan, in Obhut gegeben. Er wuchs mit ben Goha nen seiner Pflegaltern auf, und verdankte ihnen mahrs scheinlich feine Erhebung auf ben Thron von Mercia, benn fie waren im Norben bes Landes machtig. Seinem Bruder blieb nur das Reich Wesser (957), aber auch bieses fiel schon zwei Sahre barauf, nach bem Tobe sei= nes noch jungen Ronigs, an Edgar. Rriege, welche fo haufig die Erscheinungen im Leben ber Fursten sind, auf welche die Geschichte uns aufmerksam macht, führte Eds gar nicht, und verdankte biefem Umftande ben Beinamen des Friedfertigen. Dagegen aber war er nicht unthätig, die Macht des Reichs durch eine kluge und umsichtige Berwaltung zu erhoben, wobei ihm die Gohne Uthel= stan's als treue Rathgeber beistanden. Dunstan, Abt von Glaftonbury, welcher unter Edwy's Regierung verbannt worden war, wurde zuruckgerufen, und erhielt spas ter das Erzbisthum von Canterbury, die bruckenden Ver= fügungen des Bruders wurden feierlich aufgehoben, die Thane, welche burch die leidenschaftliche Willfür besselben gelitten hatten, entschädigt, und die Northumbrier, welche mit den Oftangeln und Merciern dahin gewirkt, Edgarn auf den Thron zu erheben, erhielten von diesem die Erlaubniß, sich felbst Gesetze zu geben, wie sie ihren Bes burfnissen angemessen waren, und wurden baburch noch mehr an ihn gefesselt, aber zugleich durch die Theilung ib= res Gebiets in zwei Grafschaften weniger machtig und gefährlich gemacht. Die Gerechtigkeit fant an ihm einen eifrigen und thatigen Beschützer. Durch haufige Bereis fung des Landes in den Wintermonaten und durch Unhorung der Klagen bes Bolks hielt er die Richter und übrigen Beamten zur ftrengen Erfüllung ihrer Pflichten an; burch sein Unsehen und ben Ernst, welchen er zeigte, unterdructe er bie Privatfehden, und burch gute Gefete und Wachsamkeit auf die offentliche Sicherheit beschränkte er ben Diebstahl außerordentlich, und burch bie Seeguge, welche er jedes Sahr mit feiner in drei Geschwader ein= getheilten Flotte von 360 Schiffen im Unfange bes Coms mers machte, erhielt er fein Land in Achtung bei ben nordischen Seekonigen, denen die Northumbrier fruber nur gu oft bie Sand bei ihren rauberischen Bugen geboten hatten. Für die Wiederherstellung des Kirchenwesens zeigte er sich besonders bemuht und ward von Dunstan aufs Birksamste unterstütt. Die verobeten Rlofter fullten sich

wieber, es entstanden neue, und eine strenge Bucht stellte Ordnung und Sitte unter der Weltgeistlichkeit wieder her. Edgar starb im J. 975 und hinterließ von zwei Gemahlinnen drei Sohne, Ednard, Edmund und Ethelrad. (Eiselen.)

EDGARD (teutsche Geldensage), ift nach der Wils fina = Sage ber altere Sohn Aft Orlungatrofti's (bes Beistandes der Sarlungen) altester Sohn. Er befindet sich nebst seinem jungern Bruder in ber Pflege Fritila's, wird von Dbilia, Gibich's Gattin, auf beffen Unftiften, ba et fich an Ermerich, ber feiner Battin Gewalt angethan, rachen will, bei der Konigin und dann auch bei dem Ros nige Ermerich selbst falfdlich als einer verleumdet, vor beffen Gewaltthat keine Frau des Hofes und felbst bie Königin nicht sicher sei. Erbittert zieht König Ermerich mit Heeresmacht nach Tretlinnburg am Rhein. Wittich, welcher die Witwe Ufi Orlungatrosti's, die Mutter Ed: gard's und Ufi's des Jungern, Bolfriana, geheirathet hat, und im Besise der Burg ist, besindet sich nicht bas heim, sondern ist zu Dietrich nach Bern geritten. Ers merich laßt durch Wurfzeug Feuer in die Burg schlens bern. Um nicht schmählig barin zu verbrennen, gehen Ebgard und sein Bruder Afi mit 60 Mann heraus, und kampfen mit Konig Ermerich bis 500 von bessen Leuten gefallen; aber bie Brüder werben gefangen genommen, und Ermerich läßt seine Meffen hangen, wie es Gibich veranstaltet hatte. Edgard und Uli ber Jungere sind bie Enkel bes Konigs Samson, bes Vaters Ermerich. So nach der Wilfina : Saga 1). Nach der Blomsturvalla-Saga sind zwar Edgard und Afi der Jungere auch die Enkel jenes Samson's, der sich Salerno's bemachtigt, aber Ali der jungere ist hier Ali Ollbungatrosti's 2) (des Beistandes ter Menschen) und Odalia's alterer und Ede gard 3) ihr jungerer Cohn, mabrend nach der Wilkina: Saga Edgard Afi Drlungatrosti's und Bolfriana's altes rer, und Affi II. ihr jüngerer Sohn ift. Doch wird im Berlaufe ber Blomsturvalla-Saga trot ber fruhern Uns gabe, daß Ebgard ber jungere Cohn Ufi Dubungatrosti's fei, Edgard als Ufi's II. alterer Bruber behandelt. Ihr Pfleger und zugleich Lehrer, der sie in Kunsten unterrich: tet, in welchen sie fich sehr auszeichnen, ift nicht wie in ber Wilfina : Saga Fritila, fondern Wibilon. Die Berjogsfohne werden von ihrem Bater Ufi ausgeruftet, baß fie nach Rom reisen und dort von ihrem Vaterbruder Ermerich ben Ritterschlag empfangen follen. Unterwegs erlegt Edgard im Walbe Latiwalld') einen Sirsch. Der Wald gehort dem Konige Salomon dem Machtigen von Frankenland, und er hat über ihn und über die Burg Frackaskali ben Bergog Lupus, einen grimmen, menschen= feindlichen Mann, gefett. Lupus und feine 12 Gohne fampfen mit Edgard und seinem Bruder. Ihr Pfleger Babolon fällt. Ufi finkt ohnmächtig nieber. Doch durch

die Helbenjunglinge und ihren Pfleger haben auch Lupus und seine 12 Cohne ben Tob gefunden. Die meisten von ihnen hat Edgard erlegt. Dieser Sieger ist nur wes nig wund und bemuht, seinen fur todt daliegenden Bru= der wieder ins Leben zu rufen, legt ihn auf einen Schild, und gedenkt Pferde zu suchen, um ihn fortzubringen; aber ein großer fliegender Drache kommt und ergreift mit ben Klauen Ufi'n, Edgard will seinem Bruder helfen und befampft ben Drachen mit bem Schwerte. Diefer um= schlingt ihn jedoch mit seinem Schwanze und fliegt fort. Ufi fällt im Balde Halmhögyr aus des Drachen Rlauen. Der Drache fliegt mit Edgard ben ganzen Tag und bie gange Nacht, und gelangt ben anbern Tag zu großen abschuffigen Felfen, wo er feine Sungen hat, welche gies rig den todten Mann, ben er außer Ebgarben mitbringt, verzehren. Das sehr mube Ungeheuer schlaft schnell ein, fein Schwang widelt fich aus einander, und Edgard wird frei, macht fich fort, findet eine Ruftung und ein ausge= zeichnetes Schwert, und fehrt zum Drachen zuruch. Die Jungen find auch eingeschlafen. Edgard erlegt ben alten Drachen und bann auch die Jungen, nimmt Gold und Silber, so viel er bedarf, geht durch ben Wald und findet ein mit herrlichem Reitzeuge ausgestattetes Roß, reitet zur Klipphohle zuruck und nimmt gewaltig viel Gold und Silber. Hierauf gelangt er in das Land Gradidonia, beffen Sauptstadt Liberum Jonum heißt. Sier hat Tholomaeus hinn gylldi (ber Bergoldete) geherrscht, und jener Drache ihn im Balbe ergriffen. Die Ruftung, bas Schwert und bas Roß, welche Ebgard fand, und jett führt, haben bem Tholomaeus gehort. Um beffen Gebeine beim zu bringen, zieht Edgard mit beffen Leuten aus. Gie bringen fie und eine gewaltige Maffe Gold und Silber nach Liberum Jonum, und besonders nimmt Edgard aus dem Walde ein großes goldenes Reiß oder eine große Goldruthe mit, welche weiterhin eine wich-tige Rolle spielt. Tholomaus hat eine noch junge Witwe Mas und eine in ihrem zweiten Sahre ftehende Tochter hinterlassen. Ebgard heirathet die Abas, zeugt mit ihr ben Sohn Tholomaus und lebt mit ihr 16 Sahre, bis sie krank wird und stirbt, und es ihm nun nicht langer mehr in Liberum Jonum gefallt. Er reitet baher mit Techla und Gefolge nach Blomsturvöller, auf welchem er als unerkannter rother, von der Farbe seiner Waffen und feines Reitzeuges fo genannter Ritter erscheint. Als folcher spielt er unter ben Rittern bes Blomstuvöllr eine der wichtigsten Rollen. Hernit, der Erbauer des Schloffes Blidheim, hat das festgesett, daß der, wer feinen Spieß in die Steinfaule vor ber Burg feststache, feine Schwefter Kurteis haben follte, wurde aber ber Undere bezwun= gen, so sollte er zurucklassen Alles, was er bahin gebracht. Der rothe Ritter mit einem fliegenden Drachen, welcher einen Menschen in seinem Schwanze hat, erscheint, sticht ben Spieß in die Saule, steckt in die hinterlassene Spur bie große Goldruthe, und ruft, daß der sie haben folle, wer so kuhn sei, mit ihm auf das Feld zu reiten. Dies fes thut Bernit; aber ber rothe Ritter besiegt ibn, und lebt hierauf friedlich mit ihm in ber Burg Blidheim. Während beffen rettet Ufi Edgard's Bruder, ber mit ber

<sup>1)</sup> Wilkina und Niflunga Saga Cap. 13, überf. durch Fr. H. v. b. Hagen. 1. Bb. S. 40. 41. Cap. 235—256. 2. Bb. S. 276—282.
2) Auch schon nach einer Lesart ber Wilkinaund Niflunga Saga wird Afi ber Altere Ölldungatrosti ftatt Örlungatrosti genannt.
3) Kommt in verschiedenen Formen als Etgardr und Otgardr vor.
4) Nach anderer Lesart Lutuwalld, ift aus Luruwalld (Euruwald) verderbt.

U. Encott, b. 2B. u. R. Erfte Section. XXXI.

Tochter eines Ricfen ein Liebesabentener und mit ihrem Bater ein Kampfabentener gehabt hat, Edifon, den die Nordmannen Elling nennen, ben Sohn bes Konigs Motivorus und ber Konigin Johanna von Miklagardr (Constantinopel), aus der Gefahr, in welche ihn Waldun: gebeuer gebracht haben, reift mit ihm nach Griechenland, und von ba fammt Ebiton's Schwester Grafa nach bem Blomsturvölle. Sier tritt Afi unter bem Ramen Triamann Kallsson auf. Beibe Brüber find die Bezwinger ber übrigen Ritter, aber fie felbst, die einander nicht fen= nen und mit einander kampfen, thun es fruchtlos, und Triamann kampft fo eifrig um der schönen Kurteis, Ber= nit's Schwester, willen. Beibe Bruber sind fo helbenmuthig, bag feiner feine von bem andern empfangenen Wunden verbinden laffen will, wenn es nicht auch der Undere thun lagt. Die schone Gratiana, die Tochter des Konigs Miranda von Liberum Regnum, bewegt fie hierzu, und entdeckt bei bem Berbinden berfelben, indem fie burch den Zauberspiegel, in welchem man die ganze Welt überschauen fann, zu Fragen nach den Orten in Europa veranlagt wird, bag bie beiden Belben Bruder und die Sohne Ufi Subungatrofti's find. Go erneuern fie ben Kampf nicht, fondern verfohnen fich. Gratiana, bie Schiederichterin, bestimmt die, welche einander heirathen follen. Sie felbst mahlt Edilon, spricht Edgarden, deffen Schwester Kurteis, Die Schwester Bernit's und Berniten, bie Schwester ber beiden Bruder Ifod's, gu. Um fie nach Ufrika, wo Blomsturvölle ift, zu bringen, reifen Edgard und Ufi nach Europa, kommen in ihres Bater Balle, entbeden fich und bewegen ibn mit seiner Tochter, ihrer Schwester, nach Blomsturvölle zu reifen. Bier wird die große Sochzeit ber genannten Paare gefeiert. Dann feten fie fich in ihre Reiche und theilen die Gaben ben Jung: frauen unter sich. Gratiana, Ebilon's Gattin, foll bie Eigen (Befitzungen) haben, welche Grafa in Griechen: land hatte, aber Brata, Edgard's Gemahlin, foll Liberum Jonum besigen, welches Grationa hatte. Ebgard gibt feinem Bruber Kalidonias, bas er gewonnen hat, aber dem Belmiben und ber Frau Techla, ber Pflegetoch: ter Edgard's, geben fie die Burg Arium. Sierauf thei= ten fie die Goldruthe Edgard's unter fich und fchließen ben Bruderbund, daß alle fur einen Mann fteben sollen, wenn es Noth thate 5). (Ferdinand Wachter.)

EDGARTON, ift ber Hauptort auf ber Infel Marstha's Winepard (Martha's Beingarten) in ber Graffchaft Dufas bes Staats Maffachusets in Nord Merika. Er hat zwischen 13 und 1400 Einwohner. (Eiselen.)

EDGECOMBE, ein Berg in der englischen Grafsschaft Devon, bei Saltasch, 1½ Stunde nordwestlich von Plymouth, mit einer herrlichen Aussicht auf diese Stadt, die See und die umliegende Gegend. (Eiselen.)

EDGEFIELD, 1) ein Diffrict in bem Staate Sids Carolina in Nord-Amerika, sudich von Newberry, zwisschen Lerington und Georgien, mit dem Saluda und Ausstufflussen des Savannah, gewinnt Baumwolle und Reis.
2) Der Hauptort des gleichnamigen Diffricts in Sidz-Carolina, noch unbedeutend.

(Eiselen.)

EDGEHILL, ein Sügel in ber englischen Grafschaft Warwick, 6 Stunden von Warwick und in ber Geschichte durch ein blutiges Treffen bekannt, welches die Parlamentsetruppen Karl I. im J. 1642 am 23. Det. lieserten. Bon bem Gipfel bes Hügels hat man eine schöne und weite Aussicht.

(Eiselen.)

EDGEWORTH von Firmont (Heinrich Essex), ber Abstammung nach ein Englander, ward im 3. 1745 in bem irlandischen Flecken Ergeworthtown geboren, wo sein Bater protestantischer Beiftlicher war. Dieser nahm mit seiner Familie ben katholischen Glauben an und zog nach Frankreich. Sier begann der junge Edgeworth feine wissenschaftliche Laufbahn zu Tonlouse unter ben Jesuiten, studirte bann auf der Sorbonne zu Paris und ermablte ben geistlichen Stand. Seinen erften Plan, fich bem Missionsgeschafte in auswartigen ganbern zu widmen, gab er auf, da feine Freunde ihm vorstellten, daß er ber Des ligion in seinem neuen Baterlande, Frankreich, nuglicher fein konne, als irgend anderswo, und er unterzog fich nun bem Umte eines Beichtvaters in ber Sauptstadt. Sein liebevoller Gifer fand bald bei vielen frommen Gec len aus allen Standen, bie ihm ihr Vertrauen schenkten, die verdiente Unerkennung, und selbst mehre seiner ehes maligen Landsleute, die ihn in Paris aufsuchten, bewog er zum übertritte in die katholische Rirche. Bufrieden mit bieser Wirksamkeit schlug er ein ihm angebotenes irlandisches Bisthum aus, und bald darauf wählte ihn sogar die edle und fromme Clisabeth, Schwester Ludwig's XVI., zu ihrem Beichtvater, ohne daß er sich irgendwie gefliffentlich bemuht hatte, um eines fo ehrenvollen Bertrauens theilhaftig zu werben. Die Revolution brach aus; die entsetlichsten Frevel mehrten fich mit jedem Tage; fie naherten sich ihrem Gipfel burch die Verhaftung und Einkerkerung des Ronigs und seiner gangen Familie. Gli= fabeth war im Gefängniffe ber ichutende Engel ihres Brubers, und burch sie erhielt der Konig bie erste Nachricht vom Abbe Firmont, ber bamals unter bem Namen Effer in Choify le Roi verborgen lebte. Bis zu ben Deteleien im September 1792 war er perfonlich von der Revolution gleichsam verschont geblieben, zu ber Zeit aber, ba ber König in ben Tempel abgeführt wurde, überfielen auch ihn in einer Nacht in feinem Saufe gegen 50 bewaffnete Burger, bie auf bem Bege ju feinem Schlafgemache 211= les zertrummerten, und ihn gewiß ermordet haben wur= ben, ware es ihm nicht gelungen, ben Unführer ber= felben durch seine schnellgewonnene Rube und Unbefangen= beit zu tauschen, sodaß dieser sich einbildete, er sei nicht das gesuchte Opfer, und sich entfernte. Bald jedoch kehrte der Butherich mit feiner Rotte zuruck und verlangte, bes Abbé Papiere zu untersuchen. Unter biesen waren sehr wichtige, und namentlich auch folche, die ihn auf das Blutgeruft bringen mußten. Deffen ungeachtet gelang es

<sup>5)</sup> Blomfturvalla : Saga bei Fr. v. d. Hagen, Altnordische Lieder und Sagen, welche zum Fabelkreise des Helbenbuche und der Ribetungen gehoren, S. 2—45. Der selbe, Die Blomfturvalla: Saga im Auszuge und über sie in seiner und B. I. Docen's, S. C. Busch'ding's und B. Hundehagen's Sammlung für Altzteutsche Lit, und Kunst. 1. B. 1. St. (Brestau 1812.) S. 80—91. B. Grimm, Die teutsche Helbensage. S. 20. 263.

ihm, den Unführer durch Vorlegung unbedeutender und folder, die er nicht verstand, bis zum Verlaufe ber Nacht hinzuhalten und zu ermuben. Bestärkt in ber Meinung, baß er nicht an ben rechten Mann gekommen fei, ging er endlich fort und Firmont fah fich gerettet. Überzeugt aber durch biefes furchterliche Ereigniß, daß jene Papiere ihn in die größte Gefahr bringen konnten, entschloß er sich, sie ju verbrennen, wie wichtig ober wie theuer boch wenigstens fie seinem Bergen fein mochten; und kaum hatte er bas lette Stud verbrannt, als fein Saus am bellen Tage von 100 Mann, jedoch in aller Form eines gesetzlichen Versahrens, angefallen wurde. Diesmal war bie Untersuchung strenger, bewies aber, baß feine verbach= tigen Papiere bier zu finden feien; benn bas einzige, bas einen Beweis fur feine Berbindung mit ber fonigi. Familie hatte geben konnen, ein Brief von dem Ugenten bes Grafen von der Provence, den Firmont felbst übers sehen hatte, und nachher erst zu Gesichte bekam, wurde nicht entbeckt. Doch bies war nicht bie lette Gefahr. Einst brachte sein treuer Bedienter ihm die Nachricht, daß ber Pobel, nachdem er das Gefangniß St. Gulpice überfallen, und bie bortigen Gefangenen, unter benen fast alle Freunde Firmont's fich befanden, niedergehauen, nun auch auf feine Wohnung einsturme. Verkleibet und mit einem unkenntlich gemachten Gesichte entfam er jedoch gludlich mitten durch den herbeiftromenden Bolfshaufen, ohne auch nur angehalten zu werden, und begab sich nun nach bem genannten Dorfe, brei Stunden von Paris, wo er unter bem Namen Edgeworth, als ein verarmter und aus Liebe zur Ruhe aus Paris gewichener Englander einige Wochen ungestort lebte. Doch ber Erzbischof von Paris, genothigt, seinen Sprengel zu verlassen, übertrug ihm bas Vicariat, und seiner Pflicht unter allen Umftan= ben getreu, war Ebgeworth eben bedacht, wie er nach Paris zuruckehren, und dem ihm gewordenen, hochst schwierigen Auftrage nach aller Moglichkeit Gnuge leiften wolle, - als die Einladung des unglicklichen Königs, ihm in seiner letten Noth mit bem Trofte ber Religion beigu= fteben, ihn von diefer Bahn abrief. Er benuhte die menige übrige Beit, seinen letten Willen aufzuseten, und so viel als moglich Anordnungen fur ben pariser Spren= gel zu treffen. Als namlich ber Justigminister bem Ronige fein Todesurtheil bekannt gemacht hatte, bat biefer unter andern um einen Aufschub von brei Tagen, bamit er fich auf feine Erscheinung vor Gott vorbereiten konne, und um bie Erlaubniß bes ungehinderten Umgangs mit einem Geistlichen, den er naher bezeichnen wurde. Dies fer Geistliche war Firmont. Der Minister theilte des Ros nigs Bitten dem Convente mit, welcher den Aufschub verweigerte, aber die Bulaffung eines Beiftlichen bewilligte. Co wurde Firmont nach den Tuilerien gerufen, er fuhr von hier in dem Wagen bes genannten Ministers nach bem Tempel. Huch jetzt fand er ben Justizminister und Die Commiffarien bes parifer Stadtraths, welche unaufhorlich den Konig bewachten, bei biefem. 2018 ber Ge= fangene seinen Beichtvater eintreten sah, winkte er seinen Bachtern, sich zu entfernen, und sie gehorchten. Firmont gerieth bei bem Unblide biefes sonft so machtigen und

nun fo ungludichen Monarchen gang außer Faffung, Thranen stromten aus feinen Mugen, und ohne ein Wort fagen zu konnen, warf er sich vor ihm nieber, und ber Ronig, ber fein Tobesurtheil mit Standhaftigfeit angehort hatte, zerfloß über biefen lange entbehrten Beweis treuer Unhanglichkeit in Thranen. Balb fammelte er fich jedoch, richtete einige Worte ber Entschuldigung wegen seiner augenblicklichen Schwäche an Firmont, hob ihn bann gutig auf, suhrte ihn in fein Gemach und ließ ihn neben sich seben. "Meine große Ungelegenheit," hob er hier an, "muß mich nun gang beschäftigen. Bas find bie andern im Bergleich mit ihr?" Er öffnete bierauf bem Ubbe fein Gewiffen, las ihm, als bies gefchehen war, zweimal sein Testament vor, und erkundigte sich fogar mit forglicher Theilnahme nach bem Schicksale verschiebener verbannter Geiftlichen. Er erinnerte fich an bas Gute, bas er feinem Bolke gethan, beffen Glud fein innigfter Bunfch gewesen sei und versicherte, daß er überzeugt fei, bie Frangofen wurden ihn einst gurudwunschen und ihm Gerechtigkeit widerfahren laffen, sobald fie die Freiheit haben wurden, es thun zu durfen. Abends vor der hin= richtung fragte ihn Firmont, ob er vielleicht eine Meffe zu horen und das heilige Abendmahl zu genießen wunsche. Ludwig versicherte, daß er nach biesem lettern Trofte schmachte, daß man aber hierzu die Erlaubniß von bem Rathe im Tempel haben muffe, und biese schwerlich ihm ertheilt werden wurde, weil fie ihm bis jest noch feine Bitte gewährt, als bie fie unmöglich hatten abschlagen konnen. Firmont nahm es über sich, biese Erlaubniß aus-zuwirken, und nachdem er mehre Ginwendungen ber Commissaire glucklich beseitigt, und biese sich lange berathen hatten, gaben fie ihm ihre Genehmigung in folgenden Worten: "Burger, Diener bes Gottesbienstes, Die Bitte Ludwig Capet's hat nichts Gesehwidriges. Wir gewähren fie ihm, jedoch unter ber doppelten Bedingung, bag ihr euere Bitte schriftlich aufsetet, und bag bie Ceremonie morgen fruh um 7 Uhr vorbei sei, weil Capet um 8 Uhr zur hinrichtung geführt werben foll." Firmont war bies zufrieden, fehrte zu feinem erhabenen Beichtsohne gurud, fand ihn erschöpft, und bewog ihn, sich niederzulegen. Ruhig schlief er von 1-5, stand bann auf, horte die Messe und empfing bas Abendmahl an einem Altare, ben Firmont und ber Kammerbiener Clary errichtet hatten. Mit bem Schlage ber neunten Stunde traten bie Sbirren, un= ter Ansührung des berüchtigten Santerre, in des Königs Zimmer. Ruhig ging er ihnen mit der Frage entgegen: "Wollt ihr mich holen?" Als dies bejaht wurde, suhr Ludwig fort: "Wohl, aber ich muß noch einige Augenblicke mit meinem Beichtvater allein sein, und komme unverzüglich wieder zu euch." Er ging mit Firmont in fein Gemach, warf fich auf feine Anie und fprach: "Es ist vollbracht. Geben Gie mir Ihren Segen, mein lieber Abbe!" Er hatte geglaubt, daß Firmont ihn nicht auf feinem letten Bange begleiten wurde; als biefer aber fich's erbat, bankte er in ben ruhrenoften Musbrucken bafur. Sie stiegen alfo in den Wagen, in welchem schon zwei Gensbarmen fagen. Auf bem Plate Ludwig's XV. off: neten bie Benfer ben Magenschlag. Che ber Ronig aus-

flieg, legte er bie 'Sand traulich auf Firmont's Rnie. und fagte zu ben beiben Solbaten: "Meine Berren, ich empfehle ihnen ben Berrn Abbe." Reine Antwort. Er wiederholte alfo: "Ich trage ihnen auf, barüber zu machen, daß ihm nach meinem Tode nichts begegne." "Gut, gut," fagte einer mit brutalem Tone, "bas wollen wir schon thun." Sie waren am Orte ber hinrichtung, ber Konig zog selbst sein Aleid aus, und Firmont's lette Worte an ihn waren: "Sohn des heiligen Ludwig, steige zum Himmel empor!" — Alls ich den todtlichen Streich pernahm," fagt er in einem Briefe an seinen Bruder UB: ber in Irland, "fiel ich auf meine Rnie und blieb in bie= fer Stellung bis zu bem Augenblicke, wo ber schandliche Bofewicht, ber bei biefem Trauerspiele die erfte Rolle ges fpielt hatte, mit Freudengeschrei hervortrat, bem Bolfe Das blutige Saupt zu zeigen, und mich mit Blut befpriiste." Es war Firmont verboten worben, feine Umte: tracht anzulegen, er war nur mit einem fchlechten über= rocke bekleidet, und als die unwillfürliche Uchtung vor feiner treuen Unhanglichkeit an ben Ronig ihm die Reihen ber Bewaffneten offnete, welche als bie nachsten Beugen ber= felben unmittelbar bas Blutgeruft umftanden, bag er ohne allen Wiberftand fich von ber Schreckensscene entfernen fonnte, jo rettete ibn feine Eracht unter bem unermeß: lichen Saufen ber Buschauer, burch ben er sich mubsam brangen mußte, weil man ihn hier nicht erkannte. Er begab fich zunachst zu herrn von Malesherbes, bem Sach= walter des Ronigs, an welchen ihm diefer bie wichtigste Botschaft aufgetragen hatte. Er fand biefen ehrwurdigen und unglucklichen Greis in Thranen schwimmend; aber feines eigenen Ungliches vergeffent, bachte Malesherbes boch nur ber Gefahren, mit welchen ihm Firmont bebroht ju fein fchien, und fuchte ihn zur schleunigsten Flucht gu bewegen. Firmont konnte biefen gutgemeinten Rath nicht annehmen, es feffelten ihn beilige Pflichten an Franfreichs Boben: bas Bicariat für ben parifer Sprengel, bas ber gefangenen Elifabeth, mit ber er immer noch schriftliche Unterhaltungen hatte, gegebene Bort, fie nicht zu ver= laffen, und einige Befehle und Auftrage bes Ronigs. Er fuhr baber noch in berfelben Racht in bas brei Stunden von Paris gelegene Schloß bes herrn be la Lezardière, eines alten, rechtschaffenen und sehr wohlhabenden Man-nes, wo er mit offenen Urmen aufgenommen wurde, gab ben Seinigen Nachricht, daß er noch lebe, und wurde bier brei Monate vollig verborgen gehalten, ungeachtet er, in bifcoflichen Ungelegenheiten, einen ftarten Briefwech: fel nach Paris unterhielt, auch oft, wenn bie Gefchafte fich nicht schriftlich abmachen liegen, nach ber Stadt fubr. Der Umftand, daß drei verschiedene Clubs in Paris fei= nen Ropf als eine Genugthuung fur Die bem Tyrannen bewiesene Unhanglichfeit verlangten, aber ein mahrichein= lich von wohlmeinenber Freundeshand abgefaßter Zeitungs: artifel verficherte, diefer Ebgeworth fei nach England ent= tommen, und habe bort haufige Busammenkunfte mit ben bedeutenbsten Ausgewanderten und felbst mit Pitt, machte feine Lage noch gefahrvoller; benn wenn man ihn nun entbedt hatte, wurde er fur einen Rundschafter ber englischen Regierung und ber Ausgewanderten gehalten wor= ben sein. Er konnte also nur zur Nachtzeit noch nach Paris kommen, und fein Sprengel litt burch feine felt= nere und furzere Unwesenheit febr. Ein langer Brief an ben Erzbischof, in welchem er diefem die ganze lage ber Sachen schilderte und sich bessen Rath erbat, wurde auf= gesangen, geoffnet und an ben Wohlsahrtsausschuß ge= schickt. Mis nun furg nachher bas Saus feines eblen Wirthes am hellen Tage umringt wurde, glaubte Jeder= mann, es fei nur auf ihn abgesehen, und bie ganze Fa= milie bat ihn auf den Knieen, sich durch die Flucht zu ret= ten, fo lange es noch Beit fei. Rur fehr ungern gab er nach, verbrannte alle feine Papiere, unter benen fich auch bie Briefc Clifabeth's befanden, die fie aus bem Tempel, aller Wachsamkeit der Kerkermeister ungeachtet, in Knäul Seide verborgen, an ihren Beichtvater gebracht hatte, entschlüpfte burch eine Sinterthur ins Feld, und verbarg sich dort bis in die Nacht. Aber wer beschreibt sein Schrecken, als er nach dem Schlosse zurückkehrte und erfuhr, daß man den Baron mit zweien seiner Kinder ins Gefängniß gefchleppt, fogar breimal auf bem Bege angehalten und berathichlagt habe, ob es nicht beffer fei, es furz zu machen, und die Gefangenen auf der Stelle niederzuhauen; indeß endigte sich die Sache noch glud: licher; Lezardière hatte Firmont's Namen in keinem Berbore genannt, und wurde nach zehn Tagen feiner Saft entlaffen. Allein Firmont's Feinde wußten boch nun auf bas Bestimmteste, daß er sich noch in Frankreich befinde, und daher vermochten ihn die vereinigten Bitten seiner Freunde, sich nach einer entferntern Proving zu begeben. Er ging noch einmal nach Paris, nahm von feiner Mut: ter und Schwester, die er nie wiedersah, Abschied, traf noch einige Magregeln fur bie Verwaltung bes parifer Sprengels, und fuhr bann unter bem Namen Effer nach Montigni, wo ihn Graf Rochechonart aufs Butigste in seinem Schloffe aufnahm. Auch hier blieb er nur vier Monate. Denn als ber Wohlfahrtsausschuß einen vorgeblichen Briefwechsel zwischen Ludwig XVI. und dem Konige von Preußen, fonst sehr unwichtigen Inhalts, jedoch mit dem Busate befannt machte: "Berr Effer muffe am beften wiffen, was vorgegangen fei," und bies Blatt auch nach Montigni fam, wo Firmont offentlich unter bem Namen Effer lebte. und fur einen unbedeutenben, ju Grunde gerichteten Eng-lander galt, wurden ploglich Aller Augen auf ihn gerich= tet, und ein unbekannter Mann, ber zu ihm auf bas Schloß kam, bat ihn zu entfliehen, wenn es noch Zeit ware, weil er sonst gewiß verhaftet werden wurde. Er floh nun zu einigen Freunden nach Fontainebleau, die ihn ebenfo liebreich aufnahmen; allein ber Befehl, alle Fremden zu verhaften, vertrieb ihn auch von hier. Bu seinem Glucke schickte ihm Lezarbiere, ber ihn nie aus den Augen ver= loren hatte, einen alten Bedienten von ungemeiner Ent= schlossenheit und Vorsicht, um feine Flucht zu leiten und ihn zu beschüten. Wirklich gelang es biefem Manne, ihn einem Saufen Bewaffneter als unverbachtig barguftellen, ber eben ausgeschickt war, alle Reisenden anzuhalten und Bu verhaften, wenn sie sich nicht vollständig legitimiren fonnten, und fo gelangten Beide ohne widrige Borfalle bis Bayeur in der Normandie, 50 Stunden von Paris.

Leicht hatten bie schlecht bewachten Ruften ihm hier eine Flucht nach England moglich gemacht; allein Elisabeth war noch im Tempel, und fo lange Gefahr über ihrem Saupte schwebte, war der vortreffliche Mann entschlossen, in Frankreich zu bleiben, und ihr bis ans Ende zu folgen, was auch baraus fur ihn entstehen mochte. Er blieb alfo in Baveur, in ber armften Butte bes Ortes, und bald fam auch Legardière, von Stadt gu Stadt vertrieben, mit feinen brei Tochtern und feinem letten Cohne gu ibm. Uchtzehn Monate theilten sie, beinahe vergessen, diefe elende Hutte. Gie wurde aber zum Tempel ber Freundschaft und Dankbarkeit. Die mitgebrachte Baarschaft bes Barons war bald aufgezehrt, und nirgendsher konnte sie ihm erfett werben. Sein ganges Eigenthum war in Beschlag genommen, alle seine Freunde hatten ben Tod gefunden. Aber Firmont hatte Freunde, von benen einige reich ge= blieben waren, und ohne um Unterftuhungen zu bitten, kamen sie ihm von allen Seiten zu, und seizen ihn in ben Stand, die hochst achtbare Familie vor Noth zu schüten. Doch es war Brod ber Thranen, das sie aßen. Bermalmende Schlage trafen die Ungludlichen in immer verstärkterem Maße. Der Baron verlor vier Sohne und feine vier Schwestern, als Opfer der Revolution; Fir= mont's Mutter wurde verhaftet und feine Schwester von einem Gefangnisse zum andern geschleppt, zum Theil um feinetwillen, und, um bas Maß feines Schmerzes voll zu machen, wurde Glisabeth, der Ruhm bes Glaubens, bin= nen 16 Stunden verurtheilt und hingerichtet. Diefes lette Greigniß bestimmte ihn, Frankreich zu verlaffen, denn Gli= fabeth hatte ihm, einige Tage vor ihrer Gefangennehmung, ihren letten Willen anvertraut, und aufgetragen, denfel-ben perfonlich auszurichten. Er reifte alfo im J. 1796 nach London und Edinburgh, und genoß wegen feines einfachen Wandels, ber ein Mufter aller Tugenden war, und feines merkwurdigen Schickfals, von allen Claffen der Gefellschaft Theilnahme, Wohlwollen und Uchtung in einem ausgezeichneten Grabe. Pitt bot ihm im Namen bes Königs ein Sahrgehalt an; aber Firmont bankte für die Gnade in gefühlvollen Ausbrucken, und mit dem Grunde, daß er sich ein Gewissen barans machen wurde, die Lasten noch zu vermehren, welche die britische Regierung mit fo vieler Bute gu Bunften ber frangofischen Musgewanderten auf sich geladen habe. Eben stand er im Begriff, fich zu seinen Berwandten nach Irland zu begeben, als Fraulein Lezardière aus Frankreich mit sehr wichtigen Depeschen für Ludwig XVIII. ankam, die durch ihren Bruder an den Konig nach Blankenburg im Braunschweis gischen gebracht werben sollten. Da dieser aber schon in andern Angelegenheiten dorthin gegangen war, wurde Fir= mont bringend ersucht, biefe Gendung zu übernehmen. Che er noch einen Entschluß gefaßt hatte, erhielt er ei= nen Brief voll ber ruhrendsten Dankbarkeit und Gute vom Konige felbst, mit ber Einladung, nach Blankenburg zu kommen. Diefer Brief entschied fur ihn. Nachdem ein Verwandter ihm, der eben ein Sahrgeld ausgeschlagen, 100 Louisd'or zu dieser Reise geborgt hatte, trat er sie an, und kam ohne Unfall in Blankenburg an. Bom Ronige zu feinem Ulmosinier ernannt, folgte er ihm nach

Mitau in Kurland und blieb überhaupt 10 Jahre in beffen Diensten, ober vielmehr in benen ber Menschheit; benn obwol unter Personen vom bochsten Range lebend, verlor er boch feines Gleichen nie aus ben Augen, wie gering und arm fie auch fein mochten, sobald er fie un= terftugen, unterrichten oder troften fonnte. Diefer bobe Charafter hatte fich auch unverkennbar in feinem Mußern ausgedrückt. Als fein König ihn an den ruffischen Sof gefandt, um bem Raifer Paul ben Orben bes beiligen Beiftes zu überbringen, wurde biefer Monarch bergeftalt von Firmont's ehrwurdigem Befen ergriffen, baß er fich vor ihm auf die Knie warf, und um feinen Segen bat. Wie er sein Leben Unglücklichen mit evangelischer Liebe gewidmet hatte, fo follte er es auch in ihrem Dienfte verlieren, bis zum letten Athemzuge fich felbst in ben erha-benften Gesinnungen gleich. Als namlich im Fruhlinge 1807, in Folge bes damaligen Krieges, frangofifche Kriegs= gefangene nach Mitau gebracht worben waren, unter benen ein ansteckendes Fieber große Berheerungen anrich= tete, begab er sich mit Erlaubnig bes Konigs zu ihnen, blieb, einzig von seinem treuen Bedienten Bruffet unterstütt, Tag und Nacht bei den Kranken, und brachte ibnen, mit ber liebreichsten Gute, in ihrer ganglichen Ber= lassen, ihr ver neverwsteit Gut, in ihrer ganzuchen Set-lassen, ben Trost der Religion. Vergeblich warnte man ihn vor der Gefahr. Er kannte keine, wenn es gatt, Menschen zu dienen; aber seine ohnehin schwache Gesundheit unterlag bald. Um 17. Mai wurde er bett-lägerig. Die Tochter Ludwig's XVI. pssegte und bediente ihn in feiner Rrankheit, fest entschlossen, alle Gefahren und alle Gegenreden nicht achtend, bei bem Freunde ih= res unglücklichen Baters bis ans Ende zu verharren. Um 22. Mai farb er, 62 Jahre alt. Die Berzogin von Un= gouleme und ihr Gemahl folgten ber Leiche, ber gange Bof legte Trauer an, und ber Konig verfaßte eine Grab-

schrift auf sein Denkmal\*). (C. Ch. L. Franke.)
EDGWARE, ein Marktslecken in der Grafschaft Middleser, nur zwei teutsche Meilen von London, mit 109 Häusern, worunter viele Villen sind, 550 Einwohnern und einem Wochenmarkte. (Eiselen.)

Edict, Edictum, f. Edictalladung u. f. w. Edict von Nantes, f. Hugenotten in der 2. Sect. 11. Ih. S. 413 fg. Aufhebung dieses Edicts f. ebendaselbst S. 416.

<sup>\*)</sup> D. O. M. Hic jacet Reverendissimus vir Henricus Essex Edgeworth de Firmont, Sanctae Dei ecclesiae sacerdos, Vicarius generalis ecclesiae Parisiensis etc. Qui Redemptoris nostri vestigia tenens oculus coeco, pes claudo, pater pauperum, moerentium consolator fuit. Ludovicum XVI. ab impiis rebellibusque subditis morti deditum ad ultimum certamen roboravit strenuoque martyri coelos apertos ostendit. E manibus regicidarum mira Dei potentia ereptus Ludovico XVIII. eum ad se vocanti ultro accurrens, et per decem annos, regiae ejus familiae nec non et fidelibus sodalibus exemplar virtutum, levamen malorum sese praebuit. Per multas et varias regiones temporum calamitate actus, Illi, quem solum colebat, semper similis pertransiit benefaciendo. Plenus tandem bonis operibus obiit die 22. Maji mensis anno domini 1807 aetatis vero suae 62. Requiescat in pace! Siefe bie von Eubwig Schlosser nadbem Französsischen bearbeitete Biographie, welche sich im 1. Bee. 4. Abth. S. 151 fg. ber Zeitgenossen (Ecipzig 1816) besindet.

EDICTALLADUNG (citatio edictalis, oder wol eis gentlich richtiger, boch weniger gewöhnlich, citatio per edietum publicum) und EDICTALPROCESS, EDICTAL-VERFAHREN (processus edictalis) 1), haben ihren Namen bavon, daß bie Ladung, durch welche diefes Berfahren beginnt, nicht den Betheiligten, wie eine andere Ladung auf gesehmäßige Urt eingehandigt, sondern burch eine öffentliche obrigfeitliche Befanntmachung (edictum) zur allgemeinen Kenntniß und baburch, minbeftens ber Bermuthung nach, auch zur Kenntniß ber Betheiligten gebracht wird. hieraus ergibt fich ber Begriff biefer Musbrucke von felbit. Schon bei ben Romern wurden die: jenigen Beschlusse aller Magistratspersonen (nicht blos ber Pratoren, Udilen und Tribunen), die gur offentlichen Kennt= niß fommen follten, fowol in folden Sachen, welche bas gesammte Bolf, als auch in folden, welche nur Einzelne angingen, unter bem Namen edictum, Siarayma2), an bas Album, eine holzerne, nicht angestrichene (also weiße), öffentlich ausgestellte Tafel 3), mit schwarzen Buchstaben angeschrieben. Befanntlich maren tiefe Edicte theils ge= wohnliche, ordentliche (ordinaria), welche am Un= fange jeden Sahres von den neu antretenden oben genann= ten Magistratspersonen über die Grundsage, nach benen fie ihr Umt verwalten wollten, erlaffen wurden, theils außerordentliche, außergewohnliche (extraordinaria), folde, wozu eine zufällige Beranlaffung vorhan= den war. Bu biesen lettern gehoren die Sdickalladungen. Sie fommen bei uns noch unter bem Ramen Ginberu: fungs = ober Borberufungs = Ebicte, auch Ebicte ober Edictalien, ohne weitern Bufat (literae edictales, l. patentes, edictales κατ εξοχήν, programmata, proclamata) vor. Obgleich bie Romer bas Beiwort edictalis von Allem gebrauchten, was sich auf ein Edietum in obenermahntem Ginne bezieht '), baber bie Musbrude edictalis lex 5), edictalis bonorum possessio 6); fo finden wir boch bei ihnen, wenn auch die Sache, nicht aber die Busammensehung edictalis citatio, bagegen die

edictalis von Allem gebrauchten, was sich auf ein Edietum in obenerwähntem Sinne bezieht '), daher die Ausdrücke edictalis lex'), edictalis bonorum possessio '); so sinden wir doch bei ihnen, wenn auch die Sache, nicht aber die Zusammensehung edictalis citatio, dagegen die 1) Außer den im Berlause diese Artisels angezogenen Schriften und mit Berweisung auf Lipenii Bibliotheca juridica sammt Supptementen u. d. W. citatio und Gantproccs, dann aus Sickel's Repertorium über die Sammtungen juristischer Aussickselfen sie seinen und felgender beachtungswerther Schriften über diesen Gegenstand: Virginii de Boccatiis, De citatione per edictum publicum (Colon, 1589). Strw. Disp. de citatione in genere ac in specie publica (Jenae 1678). Barckhausen, Diss. de citat. edictal (Marb. 1680). Schultz, Diss. de citatione extraordinaria (Jenae 1704). Koesels (praes, Bastineller), Diss. de citat. edictali (Vitemb. 1718). Hering (praes, Klügel), Diss. de causis cit, edict. (Vitemb. 1791.) v. Speckner, Abhandlung über die öffentliche

Civisprojubicialladung von unbekannten Betheiligten außer dem alls gemeinen Concurse (München 1812). 2) Forcellini totius latinitatis lexicon (Schneebergae 1831) s. v. edictum. 3) Bachii

Historia jurisprud, rom. Lib. II. Cap. II. §. V. Not. k. Waldy's Grundriß der Glichichte der in Deutschland gestenden durgersichen Richte. 1. Ab. 1. B. 2. Abs. 3. Absth. 3. unteradsth. §. 6. C. 106. 4) Forcellini I. c. s. v. edictalis. Calvini Lexicon juridicum s. eod. voc. 5) C. 6. C. d. secund. nupt. (V. 9). 6) fr. 1, §. 4. D. si tabulae testam, nullae extab. (XXXVIII, 6.)

Nedensarten: edictis propositis evocatus?), praesides edictis adesse juheant!), edieto admonendi sunt ut veniant!), ja fogar edictis citati!). Das fanonische Necht spricht von citationes ad instar edictorum in albo praetoris propositorum!), nähert sich aber unserm Ausbrucke schon mehr in der darin gewöhnlichern!), die Edictalladung bezeichnenden Zusammensehung: citationis edictum.

Die Edictalladung ist nach Vorstehendem eine ofs fentliche Ladung im Gegensage von der Privatlas bung, welche burch Insinuation erfolgt. Die offents liche Ladung muß also alle Erfoberniffe einer fur ben Fall, für welchen fie erlaffen wird, bestimmten Labung (f. d. Urt.) haben, mit Ausschluß ber Infinuation. Statt beren tritt bei ihr die Anschlagung an öffentlichen Orten ein, an Amt-, Rath-, Gerichts-, Wirths- und Gemeindes häusern, Kirchen, Stadtthoren, Strafenecken u. f. w., nach jedes Ortes Gewohnheit. Un fich brauchte eine offentsliche Citation eigentlich nicht grade fchriftlich und burch Unschlag, fie konnte auch mundlich erfolgen, und aller= bings finden wir, daß fie burch Borlefen und Befannts machen bei offentlichen Berfammlungen und an offente lichen Platen, 3. B. von ber Kangel beim Gottesbienfte, vor den Kirchthuren nach geendigtem Gottesbienste, vor versammelter Gemeinde in ben Gemeindehaufern, an ben Strageneden und auf öffentlichen Platen, nach erfolgtem Trommelichlage, bem Bieben einer Klingel, ober nach Glockengelaute 13), auch bewirkt wird. Doch felten gesichieht dies allein, fondern gewohnlich zugleich mit bem öffentlichen Unfchlage und bem wieberholten Ginruden in öffentliche Blatter !.). Dies Lettere ift, feitdem bas Lefen ber Tagesblatter allgemeiner geworden ift, wol bas Bredmäßigste, und baber in vielen Particulargefeten verordnet 15). Man pflegt bazu, wenn nicht Landesgesetze beshalb etwas vorschreiben, außer den öffentlichen Blattern bes Gerichtsortes, auch bes Landes, worin das Gericht fich befindet, gewöhnlich bie Beitungen und andern Tageblatter berjenigen Gegenden zu mahlen, wo ober in beren Nahe man die zu citirenden Personen vermuthet 15).

<sup>7)</sup> fr. 53. §. 1. D. d. re judicata (XLII, 1). 8) fr. 1. §. 2. D. d. requirendis vel absent, damnand. (XLVIII, 17.) 9) c. 3. C. d. his qui accusare non possunt (1X, 1). 10) c. 1. §. 2. C. d. assert, toll. (VII; 17). 11) Clem. 1. d. judiciis (II, 1). 12) c. 10 in fine X. d. dolo et cont. (II, 14). c. 11. X. d. clecic. non resid. (III, 4). 13) Gluck, Pans bekten: Commentar. 3. Th. §. 223. S. 355. Danz, Grundsche bes ord. Proz. 5. Ausg. §. 94. 14) Danz a. a. D. 15) z. B. Erl. fursächf. Proc.: Drdn. ad Tit. XLI. §. 2. Attendurgische Proc.: Drdn. P. I. Cap. XXXVII. §. V. S. 227. Meis mar : Siscand. Patent vom 20. Aug. 1777 und Weimarisch. Resseript vom 22. Sept. 1783. Allgem. preuß. Ger.: Drdn. 1. Th. 7. Tit. §. 43 fg. 37. Tit. §. 6. 50. Tit. §. 109. Nach der Gethais schen Proc.: Drdn. P. I. Cap. I. §. 15. 3usaf V. 1 und 2 ist die hinter einander breimalise Einrückung der Ladung in das gethalschen Anzeigeblatt und die dasse deitung ein so wesentliches Grsodernis, daß sie im Unterbleidungsfalle auf Kosten des Richters und des Instelligenzeomtoire nachgeholt und, vermuthet man den Borzuladenden außerhalb Tentschlands, noch wenigstens in eine, in wichtigen Saden auch wol in zwei die drei auswärtige Zeitungen, woven Grennplare zu den Ucten zu beingen sind, eingerückt werden muß. 16) udi

Ebenso pflegt man es mit ber Dahl ber Orte für bie of: fentlichen Unschläge zu halten 17). Die Ebictallabungen muffen namlich nach mehren Particulargeseten 18) in breier Berren Landen, mindeftens in brei Berichtsbezirken, an= geschlagen werden. Dies scheint selbst da rathlich, wo Particulargesete nichts barüber sagen, weil es mit ben Principien ber teutschen Reichsgesetzgebung harmonirt 19). Der bloffe mundliche Ausruf durfte, wie gedacht, wol nirgends mehr in Gebrauch fein, ob man gleich barum bie öffentlichen Borladungen in mundliche und fchrift: liche theilt, je nachdem die Bekanntmachung berfelben auf die eine oder die andere Art geschah. Die mundliche pflegte fonft haufig, g. B. in Westfalen, auch in nicht geistlichen Ungelegenheiten burch Ablesung von der Kanzel bewirkt zu werden, welches jedoch, als unschicklich und ftorend, sich nach und nach verloren hat. Ebenso bie un: nute Ausrufung ber Citation gegen Deferteurs bei Erom: melschlag 20). Wol aber muß nach mehren Landesgesetzen neben dem öffentlichen Unschlage und dem Ginrucken in bie Beitungen und Intelligenzblatter noch eine öffentliche Musrufung ber Edictallabung erfolgen 21) - und bies nicht ohne Grund. Denn ba noch jett auf bem Lande bas Beitungslesen nicht allgemein ift, auch viele grade ruhige Staatsbirger oft in Sahren nicht an Berichtsstelle fom= men und ihnen sonach die Gelegenheit, burch Lefung bes Unschlags sich von den gerichtlichen Berhandlungen zu un= terrichten, entgeht; fo ist der öffentliche Ausruf ein fehr gutes Mittel zu ber beabsichtigten Berbreitung bes Inhalts folder richterlichen Verfugungen. Übrigens unterscheidet sich die öffentliche Ladung rucksichtlich des Ortes ihrer Unheftung badurch, daß dieser ein öffentlicher ist, wefentlich von einer an ber Saus = ober Stubenthure des zu Ladenden in feiner Abwesenheit angeschlagenen Privateitation, da dies Anschlagen nur an einem Private orte geschieht.

Wichtig ist bei ber öffentlichen Labung die Frage über bie Lange ber Friften zu ben anberaumten Terminen von Beit der Unschlagung der Spietalladungen an und über bie Dauer ber Aushängung diefer Ladungen. In der Regel ift, in Bezug auf Letteres, bas Sicherfte, bie Ebicta: lien bis nach bem ganglichen Ablaufe ber barin anberaum: ten Termine aushängen zu lassen, weil dann doch Nie-mand mehr, wenn er auch noch Notiz davon erhalten

solitus est vagabundus conversari, Carpzov, Lib. II. resp. 25.

num. 10. 11.

follte, biefe Notiz nugen konnte. Ift also Jemand noch nach Ablauf bes Termins ausnahmsweise etwas zu thun berechtigt, was er eigentlich im Termin thun follte, fo muß die Citation fo lange anshangen, bis auch diefe lette Frist verflossen ist 22). Gest bagegen bas Landesgeset bie Beit ber Aushängung ausdrucklich fest 23), so muß biefe bestimmt eingehalten werden, weil felbst eine Berlangerung berfelben als eine Berletzung der Formalien angesehen werden konnte. Was aber die zu den Terminen felbst zu bestimmenden Friften anlangt, fo haben einige Landesge= fete für alle in Edictalien anzuberaumenden Termine langere Fristen bestimmt, z. B. die koniglich sachsischen für jeden Termin brei fachfifche Friften; wenigstens lagt fich bies nach der Analogie ihrer übrigen Dispositionen nicht anders annehmen 24). Undere schreiben für die in offent: lichen Ladungen anzuberaumenden Termine grade dieselben Fristen vor, wie fur bie Termine anderer Citationen 25). In beiden Fallen muß bies freilich gehalten werben, obgleich vorzüglich rucksichtlich ber kurzern, z. B. ber 8= ober 14tagigen Termine, im lettern Falle bie große Schwierigkeit eintritt, daß der 3weck ber Soictalladung fehr leicht vereitelt werben kann 26). Wo aber eine folche gesetzliche Bestimmung fehlt, muß ber Richter ermeffen, wie viele Beit verlauft, bis die Citation in die Gegenden gelange, wo muthmaßlich ober gewiß die betheiligten Personen leben, und wenigstens biefe Beit muß er ben allgemein gefetilichen Fristen zulegen. Ift Ersteres gar nicht zu er= mitteln, so wird ber Richter nur bann sicher geben, wenn er die moglichst langste gesetzliche Frift fur ben Edictal= termin annimmt, und überhaupt erstern fo bestimmt, baß fein hier eintretendes Ermeffen burch den 3med ber Goictalcitation, als folder, Befanntwerdung berfelben bei ben betheiligten Personen, motivirt wird 27).

Im Allgemeinen muß die Edictalladung, ba sie nur subsidiarisch, nur dann zulässig ift, wenn die Insinuation der Privatladung unmöglich fällt, also vorzüglich wegen

<sup>17)</sup> Dang a. a. D. Saafe, liber Ebictallabungen und Ebictals proceß außerhalb bes Concurses (Leipz. 1817). Cap. 1. §. 2. Nr. III. Gluck a. a. D. Not. 72. S. 358. 18) z. B. Herzogl. Altensburgische Proc. : Orbn. P. I. Cap. XXXVII. §. V. Neue Gothais fche Proc. : Orbn. 1. Ih. Cap. 1. S. 15. Erl. Rurfachf. Proc.: sche Prot. Drbn. 1. Th. Cap. 1. S. 15. Erl. Kurlachl. Prot. Drbn. ad Tit. 41. S. 2; vgl. mit der Erledigung der Gebrechen vom 22. Juni 1661 Justitiensachen S. 10. Cod. Aug. P. I. p. 215. 19) kandstriede vom I. 1548. Tit. XIV. S. 1 in Schmaussen Corpus juris publici p. 135. Gluct und Danz a. a. D. Ölzens Anleitung zur gerichtlichen Praxis. S. 84. Nr. 4. 20) Röhmeri Jus Eccles. Prot. Lib. II. Tit. III. S. XII. Lubovici, Einleitung zum Kriegs-Proces. Cap. XI. S. VI. S. 162. 21) Dies ist besonders rücksichtich der in gewisser Art zu den Edictalabungen zu rechnenben Subhastationspatente ber Fall, z. B. nach ber berzgogl. Altenburg, Proc. - Orbn. P. I. Cap. XXXV, S. XV. S. 202.

<sup>22)</sup> Da z. B. bie Altenburgische Proces = Ordnung P. I. Cap. XXXVII. S. V. S. 228 denen, welchen die Rechtswehlthat ber Wiedereinsetzung in ben vorigen Stand gufteht, nachtagt, auch noch nach bem Liquidationstermin, und so lange, bis die Rechtstraft bes Locationserkenntniffes eingetreten ift, ihre Foberungen anzubringen; so sollte wol bort auch bis dahin die Edictallabung eigentlich aushangen, wenn ber Richter ficher fein will. 23) Go beftimmen Graf. liche Reuß-Plauische jungerer Linie neue Decisiones de anno 1764, Nr. I. S. 3 und 4, baß bas General-Subhastationspatent sogleich, wenn ein Licitant fich finbet, abgenommen werben, bas Special-Subhaftationepatent aber feche Wochen aushängen foll. 24) v. Langenn und Kori, Erdrterungen praktischer Rechtsfragen.
1. Th. (Dresben und Leipzig 1829.) Nr. XVI. S. 141. 25)
Neue Gethaische Process-Ordnung. P. I. Cap. I. S. 15. Saafe
a.a. D. 1. Abth. Cap. 1. S. 2. Nr. 11. Not. 11. S. 5. Indessen kan. 2. 1. Abth. Cap. 1. §. 2. 9ct. 11. Yoct. 11. S. 5. Indessen kann nicht unbemerkt bleiben, daß sin eigentliche, mir Präclusionsbetret versehene Edictalladungen auch außerhalb des Concursprocesses die gothaische Legislation zwei, ist der Vorzuladende vermuthlich außer Teutschland, vier sächsische Fristen, ist er wahrscheinlich außer Europa, ein ganzes Jahr vorschreibt. Kori, Theorie des sächssischen summarischen dürgert. Processes. \$150. S. 288. 26) v. Langen und Kori a. a. D. S. 142. 27) terminum, quem considerate dietartie lescrum eierteinibus ineigenvoor considerata distantia locorum citationibus ipsis apponi convenit, Clem. 1. de judiciis (II, 1). Giáct a. a. D. 3. Ih. S. 223. S. 356.

Abwesenheit bes zu Labenben 28), alle übrigen Erfoberniffe einer Citation enthalten. Namentlich muß, sowie bem Concept zu der Privatladung in ben Acten eine Rach= richt über die richtig erfolgte Einhandigung ber Privats labung an ben Betheiligten beigesigt fein muß (Rela= tionsregistratur) 29), auch bei ber wieder zu ben Acten zu nehmenden Edictalladung eine Nachricht darüber fich befinden, wann und wo sie angeschlagen und wann fie wieder abgenommen worden ift (Uffirions = und Refirionsregistratur). Auch muß von jeder Beit= fchrift, worin fie abgedruckt wurde, ein Eremplar zu ben Acten gebracht und ba, wo ein offentlicher Ausruf ge= wohnlich ist, mittels Registratur, durch wen, wo, wie und wie oft folder geschehen, zu den Acten bemerkt wer= ben. Denn ber Mangel ber gehörigen Erfoberniffe, min= bestens des Beweises berselben, wirkt Nichtigkeit der Vor-ladung und, in der Regel, die Nothwendigkeit zu beren Wiederholung 30). Nur eine gehörig erfolgte öffentliche Ladung hat alle Wirkungen einer Privatladung 31). Gie wird so angesehen und verbindet den Geladenen so, als

fei sie ihm personlich eingehandigt worden 32). Die Hauptfrage ist aber: In welchen Fallen fann rechtlich gultig von der Edictalladung Gebrand gemacht werden? Dies war noch bis auf die neuesten Beiten fehr ftreitig und ber Gerichtsgebranch in diefer Sinsicht fehr schwankend. Denn Manche gestatteten die Edictalladung aus staatswirthschaftlichen Rudfichten, so oft eine Partei barauf antrug, welches bie größten Misbrauche zur Folge hatte; namentlich ge= brauchte man sie ofter ba, wo eine langere Berjahrungs: zeit stattsindet, um badurch diese abzukurzen; ja man fügte ihr Prajudize bei, welche nirgends im Rechte begrundet waren. Undere beschrankten sie, jum Nachtheile des burgerlichen Verkehrs und gegen den Inhalt der Particulargefete, blos auf die Worte ber gemeinrechtlichen Gefengebung 33). Allerdings beschränkte das gemeine Recht den Gebrauch ber Edictaleitation nur auf ben Fall ber Abwesenheit des zu Ladenden und darauf, wenn er nicht gefunden werden konnte 34). Indeffen fcon Papft Clemens V. verordnete beren Unwendung gegen biejenigen, welche felbst over durch Undere auf irgend eine Urt ver= hindern, daß die Citation nicht an fie, oder daß man zu beren Wohnungen nicht frei und ficher gelangen kann 33

Man barf baber und nach ben mit erwähnten Gefetzen in Verbindung stehenden Rechtsgrundfagen ben Gebrauch der Edictalcitation in folgenden Fällen sur rechtlich bes grundet annehmen: I. Wenn die Namen derjeni= gen, welche gelaben werben follen, unbefannt find 36). Dies ift bann ber Fall, wenn man zwar weiß, sie muffen eristiren, aber nicht, wer fie find, ober wenn man nicht einmal weiß, ob sie existiren. Diefer Fall ist besonders schwierig 37). Immer ist die Edictalladung zu= laffig, wenn ein unbekannter Intereffent burch irgend eine vorzunehmende Handlung verletzt werden konnte, und fein Interesse daher erheischt, daß er davon unterrichtet werde. Ebenso, wenn es ungewiß ist, ob es nicht Jemanden gebe, ber zum Widerspruche gegen die fragliche Sandlung berechtigt ift, in welchem Falle bann ber, welcher die Handlung unternimmt, durch jenen Berechtigten Schaden leiden konnte; daher es die Sicherheit des Handelnden sodert, jenen Berechtigten zu kennen 38). Diese Falle treten vorzüglich ein im Concursprocesse rucksichtlich ber unbekannten Glaubiger, auch bei ber Beraugerung folcher Guter, von benen man nicht weiß, ob fie nicht mit Sy= potheken, Fideicommiffen zc. zc. beschwert find 39), bei Rachs lagregulirungen rucksichtlich etwaniger unbekannter Erben u. f. w. II. Wenn man den Aufenthaltsort bes gu Ladenden nicht kennt, vorzüglich im Concurs,, Desertions: und Criminalprocesse, dann bei Erbschaftsregu: lirung Verschollener, aber auch bei jedem andern Processe, wo eine Partei nicht zu treffen ift, besonders wo Baga-bunden betheiligt sind "). III. Benn, obgleich Name und Aufenthaltsort der Borguladenden be: fannt find, boch die Privatladung nicht infis nuirt werben fann 41). Dies tritt vorzüglich bann ein, wenn ber Borguladende bie Infinuation ber Citation möglichst und so zu hindern sucht, daß man sie auf eine gesetzliche Urt nicht bewirken kann, oder wenn die ordent= liche Obrigfeit bes zu Labenden auf Requisition bes citiz renden Richters die Insinuation ber Ladung nicht gestattet 42). Im ersten Falle wurde ber Nichter irren, ber, wegen burch eigene Schuld bes Vorzuladenden verhinder= ter Einhandigung, die Citation in contumaciam für ein= gehandigt annehmen und die Edictaleitation unterlaffen wollte, ba ihm fein Gefet dabei gur Seite fteht 43), vielmehr flare Rechtsnormen die Ebictallabung fur biefen Fall vorschreiben 44). Nur muß die Hinderung wirklich von

pervenire: vel quorum domicilia sive loca non possunt tute libereve adiri. Conf. Clem. 3. De electione (1, 3).

<sup>36)</sup> Glúck a. a. D. Haafe a. a. D. S. 11. 37) Nisbler, über die Edictaleitationen in Gegenständen des Civitrechts (Straubing 1817). S. 6 fg. 38) Nibler a. a. D. S. 78. 39) Bergeri Oeconomia juris, Lib. IV. Tit. 14. §. 1. I. Not. 5. 40) So verordnet das in der Note 55 gegen das Ende diese Artistets angezogene Herzogl. Gethatsche Allege den Gebrauch der Edicatsladung, wenn dersinge, an welchen Allegruche gemacht werden, ein Bagabund oder eine solche Person ist, von deren Ausenthalt man keine zwerläsige Nachricht hat. 41) Glück a. a. D. S. 358. Haafe a. a. D. S. 11. 42) Berger I. c. Leyseri Med. ad D. spec. 32. med. 5. 43) Nicht einmat Clem. 2. ut lite pend. (II, 5), welche Stelle nur Litizpendenz sür diesen Kall schlegt, nicht jenes Präjudiz droht. 44) Man vgl. die vorstehende Necte S5.

bem Vorzuladenden felbst und nicht von Undern ohne seis nen Auftrag ausgehen, ftanden biefe gleich in den nahes sten Berhaltniffen zu ihm. Der Sindernde muß auch bie Sache fo eingerichtet haben, daß felbst das lette Mittel, die Unheftung der Privatladung an die Thure, unmoglich ift. Bei von Seiten bes Richters verweigerter Insimuationsgestattung rathen die meisten Praftifer, vor Erlassung ber offentlichen Ladung ben verweigernden Rich= ter noch einmal anzugehen und ihm dabei bemerklich zu machen, daß im Falle fortbauernder Weigerung ber Bor-Aulabende öffentlich werbe eitirt werden 45). Nach der jegi= gen Verfassung Tentschlands ift es auch unstreitig rath= lich, noch vor dieser Commination ben Oberrichter bes verweigernden Richters um Abhilfe zu bitten, und nur erst, wenn auch bieser die Berweigerung bestätigt, mit Commination und wirklichem Unschlage der Edictallabung zu verfahren. Irrig aber ift bie Meinung, bag, wenn ber requirirende und requirirte Richter unter einem gemeinschaftlichen Oberrichter stehen und auch dieser die Bilfe verfagt, ber requirirende Unterrichter bann noch Edictalcitation erlaffen konne 46), ba berfelbe in bicfem Falle einer Caffation feines Berfahrens burch ben Dberrichter gang bestimmt entgegensehen muß. Bielmehr ist die Beschwerdeführung bei bem Oberrichter hier bas eindige Mittel, nach beffen fruchtlosem Gebrauche fich ber requirirende Richter beruhigen muß. Mehre Particular: gesetze schreiben für den Fall verweigerter Insinuations: gestattung die Edictallabung ausdrucklich vor 47), und Dem gemeinen Rechte entspricht dieses Auskunftsmittel am besten 48). Es steht übrigens beiden erwähnten Fallen der Fall gleich, wenn der Vorzuladende die Citation unter dem Vorgeben nicht annimmt, daß er der Jurisdiction des Nichters, der die Insinuation gestattet, nicht unter-worfen sei 49). Was die Vorschrift des kanonischen Nechts anlangt 50), wornach Ebictallabung bann eintreten foll, wenn bie Privatlabung nicht sicher insinuirt werden kann; so wird lettere nur dann durch die öffentliche La= dung ersett werden konnen, wenn die Unsicherheit nicht von der Art ist, daß auch die Sdietalladung nicht zu bem Worzulabenden gelangen fann. Denn in biefem lettern Falle kann die Edictalladung ebenso wenig Wirkung ha= ben, als die Privatladung; so in der Regel bei Peff und Rrieg. Es mochte indeffen wol die gewohnliche st) Be= schränkung dieser Disposition auf den Fall, wenn der Borzuladende die Unsicherheit selbst hervorgebracht habe, ebenso wenig in den Worten des Gesetzes (tute libereve), als in der Natur der Sache liegen. Denn der Kall ist febr gut benkbar, daß zwar die Infinuation ber Privat= ladung nicht sicher geschehen, aber doch die Nachricht von der Edictalladung an den Vorzuladenden gelangen fann,

3. B. burch Beitungen bei ansteckenden Krankheiten. Partienlargesetze haben oft die Bestimmung des kanonischen Rechts gang allgemein beibehalten 52). Die übrigen Falle, in benen man zuweilen noch Ebictallabungen zulaffen will, 3. B. zur Erleichterung ber Ladung wegen ber Entfernung des Wohnortes, oder wegen der großen Bahl der Borzulabenden ic., verdanken ihre Mennung unter biefer Kategorie irrigen Unsichten, ba bie Bequemtichkeit tein Rechtsgrund und die Evictalcitation nur eine Ausnahme von der Regel, also nicht über die gesetzlich ausgenommenen Falle zu erstrecken ift. In manchen gandern, wo die Verhandlung der Rechtsfachen mehre Offentlichkeit neuerlich erlangt hat, mochte übrigens jest der Gebrauch der Edictalladung minder gefährlich, als sonst sein, wo sie in mancher Art als ignominios angesehen wurde, und daher Injurienklagen nach sich ziehen konnte, obgleich noch jest nicht Jeder seine Rechtshandel gern veröffent= licht fieht 53).

In Allgemeinen ist öster darüber gestritten worden, welcher Richter zur Erlassung einer Edictalladung competent sei <sup>51</sup>). Dieser Streit ist indessen sehr müßig, da die Edictalladung ein nothwendiger Processact, und also jeder Richter dazu competent ist, zu dessen Competenz diesenige Sache gehört, in welcher die Edictalladung nothewendig wird. Höchstens kann dies eine Ausnahme leizben bei in der Maße delegirten Richtern, daß deren Dezlegation sich nicht mit auf die Edictalladung erstreckt, und überhaupt da, wo die Erlassung von Edictalladungen lanz desgesesslich der vorgängigen Genehmigung des Oberrichzters bedarf <sup>55</sup>). In diesen Fällen darf natürlicherweise die Edictalcitation auch nur nach vorgängiger Genehmigung des Deterichters, explassion merken

lassen werden.

Der materielle, zur Substanz der Edictladung im Civilproceß gehörige Inhalt derselben ist die Sache, um die es sich handelt, was darin zu thun ist, der dadurch anderaumte Termin und hauptsächlich eine Provocation im weitesten Sinne, eine Aufsoderung an den oder die Vorgeladenen, die fraglichen, rechtlichen Geschäfte bei Strase der Präclusion vorzunehmen 66). Denn es ist eine Provocation selbst in einem Subhastationspatent enthaleten, das man allerdings unter die Kategorie der Edictaleladungen stellen kann, inwiesern darin ein Termin anderaumt wird, und alle diesenigen, welche ein Bietungsrecht

<sup>45)</sup> Barthii Hodegeta forensis, Cap. I. S. XIV. 46) Glück a. a. D. 47) z. B. das königl. sächsische Mandat wider die Selbstrache vom I. 1712. S. 29, die Neue gethaische Gerichtsordnung a. a. D., die Preuß. allgemeine Gerichtsordnung. 1. Ih. 7. Ait. S. 11. 48) Strube's Rechtliche Bebenken, Spangenstergische Ausg. 3. Bb. Beb. 685 (IV, 189). 49) Leyser l. c. 50) Man vergl. die vorstehende Note 35. 51) Glück a. a. D. S. 360. Hage a. a. D. S. 16.

M. Encytt. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

<sup>52)</sup> Das in Note 55 gegen das Ende dieses Artisels angezogene herzogl. gothaische Mandat, wornach die Edictalladung einstritt, wenn der Ausenthaltsort des Borzulabenden wegen Kriegs, Keinhschaft, Pest oder aus andern litsachen nicht zugänglich ist. 53) Eine sür ihre Zeit sehr weise Bestimmung enthält in dieser Beziehung die Gothaische Processerdnung vom I. 1670. P. I. Cap. XVIII. §. 4. 54) Haafe a. a. D. 1. Abth. Cap. 2. S. 18 fg. 55) z. B. die Edictalladungen im Concurspreces in den herzogl. altendurgischen Landen, inwiesern dort die Erössung des Gantverssachens von Seiten der Untergerichte der jedesmaligen Genehmigung des herzogl. Landes Sussikiscollegiums bedars. Derzogl. Altendurg. Edict in Bezug auf einige Verhältnisse des Staatsdienstes ze. vom 18. April 1831. §. 33 a. E. 56) Kindii Quaestiones forenses, ed. 2. T. II. Cap. LXXXIV. Bieneri Syst., process. judie. §. 282.

an der subhaftirten Sache ausüben wollen, zu beffen Gels tendmachung, unter ber in ber Terminsanberaumung lie= genben Praclufionsverwarnung, aufgefobert werben. Mit Recht hat man nach diefem allen die burch offentlichen Unschlag, fatt ber Infinuation, sich charafterisirenden of= fentlichen Ladungen in offentliche Ladungen im ftrengen Ginne und in Edictallabungen eingetheilt, und unter lettern biejenigen verstanden, in welchen eine Provocation fammt Praelusionsandrohung enthalten ift, unter erstern biejenigen öffentlichen Ladungen, in welchen bies fehlt st), welche alfo nur grade biefelben Prajudige enthalten, die eine Privatladung in diefem Theile bes Processes, worin die Insinuation unmöglich ist, enthalten wurde ss), welche sonach auch nicht den besondern Proeeß, ben Edictalproceg, veranlaffen fonnen. Diefe find jeber= zeit zu erlaffen, so oft die Infinuation einer Privatla-bung nicht moglich ift, und andern gar nichts im Gange des Processes. Die Ebictallabungen wurden bann wieder entweder Edictalladungen im weitern Sinne fein, also alle öffentlichen, eine Praclusionsandrohung in sich faffenden Citationen, 3. B. Gubhaftationspatente zc., ober Ebictallabungen im engern Sinne, b. h. folche, welche eine Provocation zu flagender Geltendmachung eines Rechts sammt Praclusionsandrohung enthalten. Aur von den lettern ift bier eigentlich die Rede. Ubrigens pflegen auch alle öffentlichen Ladungen Edictalladungen im Allgemeinen genannt zu werden. Inwiefern aber bie Edietalcitation eine Provocation zur Klage mit Praclufionsandrohung enthalt, infofern ift fie eine Abweichung bon bem allgemeinen Rechtsprincip, bag Riemand zum Rlagen gezwungen werden fann 59), daß es ihm freistehen muß, fo lange mit ber Berfolgung feines Rechtes Un: stand zu nehmen, als ihm bie gesetzliche Berjahrungszeit bies erlaubt 60). Die irrige Meinung, daß einzelne Stelten in ben romischen Gesetzbuchern hiervon eine Ausnahme enthielten, brachte die Lehre vom Provocationsproceg in die Reichsgesetze 61) und so in unser Rechtssustem. Indeffen gilt dies eigentlich nur von ben fpeciellen Provocationen ex lege diffamari und ex lege si contendat (f. d. Urt.). Die generelle Provocation, von welcher in der Regel bei der Edictalladung die Rede ift, wird von bem romifchen Rechte nur in einem gang einzelnen Falle gebilligt, und verdankt ihre Eristenz ubrigens blos bem Sie unterscheidet sich von ersterer Gerichtsbrauche 62).

baburch, bag fie auf keinem befondern Berhaltniffe zu eis nem bestimmten Berechtigten beruht, fondern unbestimmt an alle Berechtigten erfolgt. Der Gebranch ber eine folche Provocation enthaltenden Edictalladung ist daher um fo schwieriger, sie barf auf keine Beise nach Gefallen angewendet 63), überhaupt nicht begunstigt werden, und dies um so weniger, da dem dadurch Provocirten nicht einmal, wie bei einer andern Provocation, diese zur Erklarung vorerst mitgetheilt werden kann 61). Sie bezweckt die Sicherheit des Provocirenden, darf daher in keinem Falle weiter, als dieser 3meck es fodert, also blos zur Bermeis bung wirklichen Schabens, nicht zur Erlangung eines Gewinnes benugt werben 65). Sie ist nur erlaubt, wenn es bem Einzelnen unmöglich ist, sich auf andere Urt zu sichern, und ihre Wirkung kann nie größer fein, als ihr 3weck schlechterdings erheischt, wenigstens der Regel nach nicht im ganglichen Verlufte des Rechtes bestehen 66), fondern hochstens in dem Ausschlusse von der gegenwartig verhan-delten Sache 67), in der Praclusion. Daher gewährt eine unter folchen Umständen erlassene Edictalladung felten volle Sicherheit 68). Aber auch die Praclusion kann nur bann treffen, wenn von dem, welcher der Citation nicht folgte, Nachläffigkeit angenommen werden muß 69), und selbst die Undrohung biefes Prajudizes beruht nur auf gefetlichen Vorschriften, nicht auf richterlicher Willfur; bas Prajudiz felbst fann baber fich nur auf den Berluft erstrecken, ben ber Richter anzudrohen befugt war und bem gemäß angebroht hat 20). Alle diese allgemeinen Grundsate finden in nachfolgenden befondern Fallen ihre Unwendung.

Nur die Edictalcitation im engern Sinne begründet ben Edictalproceß; diefer ift ohne jene nicht benkbar; sie fann aber auch nicht erlaffen werden, ohne gesetzliche Au-torisation 71). Am häufigsten kommt die Edictalcitation in der Urt des Edictalprocesses, welche den Concurs= proce & 72) bilbet, vor, wo die damit verbundene Provocation gewissermaßen vom Gefete genehmigt ift 73). Daher unterscheibet man die Ebictalcitation in bem Concurs: proces und außerhalb deffelben. Die Ebietaleitas tion muß im Coneursprocesse ben Grund zur Eröffnung besselben, eine Auffoderung an Alle, welche Anspruche an bie Maffe machen, zu beren Unzeige und Bescheinigung in einem in der Citation anzuberaumenden Liquidations= oder Professionstermin entweder von den Glaubigern felbst in Person, ober burch legitimirte, zu Stundungs = ober Machlagvertragen ermachtigte Manbatare, und bie Unsbrohung ber Praclusion fur ben Fall bes Außenbleibens enthalten 74). Bei ben Romern wurde im Concurfe die Edictalcitation noch nicht gebraucht, vielmehr trat da zu:

<sup>57)</sup> Kind 1. c. T. I. Cap. LXV. 58) v. Langenn und Kori a. a. S. E. 142. 59) c. un. C. ut nemo invitus agere vel accusare cogatur (III, 7). c. 20. C. de pignorib. et hypoth. (VIII, 14.) fr. 5. §. 6. D. d. doli mali et met. exc. (XLIV, 4.) 60) Haafe a. a. D. 2. Abth. Cap. 1. §. 2. S. 29. Hommel, Rhapsod. obs. 106. Breibenbach, Bemertungen über ben Werth, bie Natur und Grenze bes fegenannten Provecationsprocesses ie. im Archiv für bie civilissische Praxis. 3. Bb. 3. Heft. Nr. XXI. S. 325. Genster's Commentar über Martin's Civilprocessehrbuch, von Morstadt. 1. Bd. §. 95. S. 171. 61) Raiserl. Kammer: Gerichtsordnung vom J. 1551. 2. Th. Tit. XXV. §. XXVII. Jüngst. Reicheabsch. (vom J. 1654). §. 82. Man vergl. Schmaußens Corp. jur. publ. p. 561 et 983 und Thib aut, System bes Pandettenrechts, in den frühern Aufzlagen bie zur fünsten, namentlich in der ersten (1803). §. 699. 62) Schweppe, Kom. Privatrecht. 4. Ausg. 1. Bb. §. 184 fg.

<sup>63)</sup> Martin a. a. D. §. 95. 64) Gonnet, Handbuch b. Prec. 4. Bb. Nr. LXXIII (LXXXIII). §. 13. S. 79. 65) Pufendorfii Observat, jur. univ. T. III. obs. 86. §. 4. 66) Nibler a. a. D. S. 47 u. 50. Haafe a. a. D. S. 31. 32. Kind l. c. 67) v. Wening: Ingenheim, Lehrbuch best gemeinen Eiviltechts. 1. Bb. 4. Aufl. 1. Buch. §. 36. 68) Martin a. a. D. Net. b. 69) Nibler a. a. D. S. 64. 70) v. Wening: Ingenheim a. a. D. 71) Kind l. c. 72) Nibler a. a. D. S. 37. 373) Gensler a. a. D. Man vergt. c. 6. C. de remiss. pignor. (VIII, 26.) 74) Linbe, Lehrbuch best Givisprocesses. 3. Ausg. §. 436.

erst die Proscriptio und späterhin an deren Stelle die Missio in bona ein, sowie wir benn auch im teutschen und kanonischen Rechte keine bestimmten Gesetze finden, welche dies Berfahren im Concursprocesse vorschreiben. Ullein ber erfte Schriftsteller über ben Concursproceg, Salgado de Samoza is), verlangt die Edictalvorladung der Glaubiger, und diese Ansicht wurde, gegründet auf die 76) erwähnte Andeutung bes romischen Rechts und auf die Pflicht bes Richters, Die Glaubiger von dem Verkaufe ber verpfändeten Guter zu unterrichten, besonders im 17. Jahrh. durch die in Folge des dreißigiährigen Kriegs entstandenen häusigen Concurse 77), allgemeine Praxis, so-daß sie sich schon im dritten Titel der bairischen Gerichtsordnung vom I. 1616 gang ausgebildet findet 78). In= beffen kennt die fursachsische alte Procefordnung (vom S. 1622) die Ebictalladung noch nicht. Aber in der erlausterten Processordnung vom 3. 1724 79) ist vorgeschrieben, daß die Gläubiger "sub poena praeclusi edictaliter" vorgeladen werden follen 80), und zwar mit Beziehung auf ein Geset schon vom J. 1661, worin zuerst im Ronig-reiche Sachsen ber Ebictalladung erwähnt ift 81). Auch findet sie sich schon in der gothaischen Procefordnung vom 3. 1670. Nach gemeinem Rechte kann die Edictalcitation bann unterlassen werden, wenn es gang ausgemacht ift, daß gar keine unbekannten Glaubiger vorhanden find - ein Umstand aber, der immer so ungewiß bleibt, daß jeder vorsichtige Richter wohl thut, sich, wenn er die Edictalcitation ersparen will, von den zur Perception fommenden Glaubigern fur ben Fall, daß fich noch ihnen vorgehende melden sollten, Sicherheit bestellen zu laffen. Ebendeshalb misbilligt die Mehrzahl ber Rechtstehrer bie Unterlaffung ber edictellen Ladung 82), felbst nach eid= licher Manifestation von Seiten bes Gemeinschuldners, weil das Gericht doch immer einer Gefahr ausgesetzt ift. Auch erscheint die Edictalcitation stets rathlich, weil dadurch bas Decret über Eröffnung bes Concurfes bekannt und ben unbekannten Glaubigern nicht nur Gelegenheit zur Geltendmachung ihrer Unsprüche gegeben wird, sondern auch bas Gericht und die Glaubiger über ben ganzen Umfang ber Foderungen an die Masse sicher gestellt werden 83). Dagegen ist es sehr gegrundet, daß ba, wo nicht Landess gesetze 84) etwas Underes verordnen, Die bekannten Glau-

biger durch Privatladungen, im Falle ihrer mehre sind, burch Currentladungen 85), noch besonders geladen werden muffen. Denn die Edictaleitation ift, wie gedacht, nur da anwendbar, wo die Insinuation nicht erfolgen kann, welches in der Negel bei bekannten Glaubigern nicht ein= tritt. Unter bekannten Glanbigern versteht man biejeni= gen, welche bereits wegen ihrer Foderungen noch vor Musbruch bes Concurses gegen ben Gemeinschuldner auf= traten, welche sich bei bem Concurs melbeten, welche vom Gemeinschuldner dem Gerichte als seine Glaubiger benannt wurden, und welche bei bem Concursgerichte beftatigte, ober soust auf Grundstuden bes Gemeinschuldners ruhende und so dem Gerichte bekannt gewordene Supotheten haben 86). Da übrigens, was auf ber einen Seite burch Berminderung der Erpeditionen gewonnen wird, wenn die bekannten Glaubiger nicht speciell geladen werben, auf der andern Seite theils durch die größere Musbehnung, welche alsbann die Edictallabungen erhalten muffen, theils spaterhin burch Restitutionsgesuche und anbere Berhandlungen in Folge bes Ausbleibens nicht unterrichteter Creditoren, wieder verloren geht; fo ift man neuerlich von der Nothwendigkeit der speciellen Borladung ber bekannten Glaubiger ziemlich allgemein überzeugt 87). Die Ladung geschieht von Seiten bes Concursgerichts, und zwar nicht blos ruckfichtlich ber unter beffen Juris= bietion wohnenden Glaubiger, sondern auch rucksichtlich ber auswärtigen, und zwar, diese letztern anlangend, burch Requisition ihrer ordentlichen Obrigkeit. Sie erfolgt also in Unsehung Uller, welche von bem Gemeinschuldner ihre Befriedigung suchen; ebenso nicht blos in Unsehung ber eigentlichen Glaubiger, sondern auch in Betreff ber Binbicanten und aller Undern, bie, wie man sich gewöhnlich ausbruckt, ...ex quocunque capite et titulo" Unspruche haben. Diese Lettern brauchen bennoch nicht mit ben Glaubigern in Die gesetzliche Gemeinschaft bes Concurses zu treten; sie konnen auch ihre Rechte separat flagbar machen. Es wird hier burch die Edictalladung die Puri= ficirung ber Maffe bezweckt, fodaß fie gegen biefe Glau= biger nur im Allgemeinen eine provocatio ad agendum enthalt 88). Deshalb ift fie auch den Rechten ber Fauft= pfandglaubiger unschadlich. Daber muffen biefe, nach ge= meinen Rechten, wenn nicht Particularrechte 89) etwas Un= beres verordnen, zwar ihr Contractsverhaltniß anzeigen, aber sie bleiben im Besitze ihrer Pfanter 90). In man= chen Staaten wird burch bie Ebietallabung nicht ein be= stimmter Tag sammt Stunde zu Unbringung der Fode= rungen anberaumt, sondern es wird eine Frift (terminus intra quem) bestimmt, binnen welcher bas Liquidiren er=

11 \*

<sup>75)</sup> In labyrintho credit, Cap. I. No. 27 et Cap. VIII.
76) Bergl. Note 73 rücwärts. 77) Pu chta an bem nachstehend Note 79 angezogenen Orte. §. 18. S. 39. 78) Man sehe über alles dies: Mittermaier, Der gemeine teutsche dürgerliche Proses, in Bergleichung mit dem preußischen und französischen zc. 3. Beitrag. S. 170 sg. 79) ad Tit. XLI. §. 2. 80) Irrig wird das Eegentheil behauptet von Pu chta, Beiträge zur Gesesgebung und Praris. 2. Bd. 1. Buch. Cap. 2. §. 14. S. 33. 81) Bergl. Note 18 rückwärts. 82) Kori, System des Concuresprocesses. §. 98. Gönner a. a. D. Rr. LXXXII. §. 29. Schweppe, System des Concurses zc. 2. Ausl. §. 113. Nr. 2. S. 203. 83) Gönner a. a. D. Schweppe a. a. D. §. 113. St. 25. 203. Mittermaier a. a. D. S. 199. 84) Erneuerte Aurschaff. Proc. Drdn. ad Tit. XLI. §. 2. Weimarisches Patent vom 31. Det. 1810 und Reg. Sircular vom 7. Nov. 1810. Herzogl. Altenburg. Mandat, den Concuréproc. betressend, vom 8. Jan. 1770. §. V. 2. Beis. Samml. zur Land. Drdn. S. 309. Bergl. mit d. Possisch vom 9. Nov. 1812 3. Beis. Samml. S. 516.

<sup>85)</sup> Korf a. a. D. §. 97. S. 137. 86) Schweppe a. a. D. S. 206. 87) Puchta a. a. D. §. 157 a. G. S. 327. Schweppe a. a. D. S. 205. Dabelow, Ausführliche Entw. ber Lehre vom Concurse ber Gläubiger. S. 519. v. Gönner a. a. D. Rr. LXXXII, §. 29. 88) Schweppe a. a. D. S. 203. Puchta a. a. D. S. Buch. 1. Abschn. Cap. 4. §. 156. Mr. IV. S. 326. 89) z. B. daß in den nachfolgenden Noten 4 und 5 angezogene Herzogl. Altendurg. Mandat. §. VIII. litt. d. S. 314. 90) Spangenberg im Archiv für Civilrecht und Proceß. 5. Bb. 2. Heft. Nr. XIII. S. 201.

folgen nuß, banut nicht zufällig Creditoren abgehalten werden, an diesem Tage zu erscheinen. Indessen wird ber Zweck badurch versehlt, die Glaubiger zu gleicher Zeit verfammelt zu haben, und fo ift bie Unberaumung eines bestimmten Tages vorzüglicher "). Ebendeshalb wird auch der Termin sogleich peremtorisch anberaumt, ohne Wieberholung für die Ausgebliebenen. Rach mehren Lanbesgefeten, 3. B. im Ronigreiche Cachfen, werben zugleich mehre Termine burch bie Ebictallabung ausgeschrieben, namlich ber Liquidations =, ber Invotulationstermin und ber Termin zur Publication eines Praclusivbescheides. Das in der Citalion für die Außenbleibenden anzudrohende Pra= judig kann namlich nach Dbigem nur bas ber Ausschließung von der gegenwartigen Masse, also der Verluft bes Rech= tes an der Concursmasse Theil zu nehmen 92), nicht der Boderung selbst sein 93). Der Außenbleibende fann fonach feinen Unspruch unter veranderten Umftanden, 3. B. wenn nach beendigtem Concurs ein Überschuß von ber Maffe bleiben follte, gegen ben Schuldner trog bes Praclusivdecretes geltend machen. Unders ift es, wenn fich ein Glaubiger melbet und seine Foberung als falsch verworfen wird; bann ift fie fur immer aberfannt. Der Nachtheil ber Praelusion tritt indessen nicht eher ein, als bis von den Glaubigern oder bem Concursvertreter auf die Realisirung des Prajudizes angetragen und diese wirk= lich vom Richter erkannt ift 51). Auch ber Berluft ber Rechtswohlthat ber Wiedereinsehung in ben vorigen Stand, den man oft in ben Ebictalladungen angebroht findet, fann, wenn die Landesgesetze bies nicht ausdrücklich vor= schreiben, ebenso wenig eintreten 95), als ber Berluft ber ganzen Foderung, wowider Landesgesche sich noch aus-brucklich erklaren 96). Unbegrundet ist auch die Meinung, tag, wenn ein Schuldner feine Glaubiger, um' fich mit ibnen zu vergleichen, freiwillig edictaliter citiren lagt, und wider die Ausgebliebenen ein Decretum praeclusivum ergangen ift, diefe nach entstandenem Concurse nicht meis ter zu boren waren, wenngleich eine zweite Edictaleitation erkannt fei 97). Denn fein Gefet verstattet bie Erlaffung ber Edictalcitation im erstgebachten Falle unter bem Pra= elufionsprajudig, zumal Niemand zum Bergleiche gezwun: gen werden kann. Gut ift es, wenn in der Ebictaleita= tion der ungefahre Auswurf der Maffe enthalten ift, ba= mit diejenigen Glaubiger wenigstens, von beren Foberim: gen fich im Boraus überseben laßt, baß fie nicht gur Perception kommen konnen, nicht durch Theilnahme am Concursproceffe fich felbst unnothige Rosten und Bemuhun: gen und ben übrigen Glaubigern unnothige Bergogeruns

gen und Procegverwickelungen verursachen 38). Die Rosten ber Edictalladung fallen übrigens ber Concursmaffe, welche sich badurch sichern will, nicht den einzelnen Gläubigern zur Laft. Die Particulargesetzgebungen enthalten in Beziehung auf die Edictalcitationen mehre, oft sehr nühliche Bestimmungen. Außer ber oben ichon erwähnten königl. sachsischen Einrichtung, wornach in der Ebictallabung sogleich mehre Termine anberaumt werden, tritt auch nach bem bairischen Concursprocesse. mit ben Ebictalien zugleich bie Unsehung ber verschiedenen Termine ad liquidandum, producendum, excipiendum, concludendum und in wichtigen ad duplicandum ein 99). Besonders enthalten mehre Landesgesetze Vorschriften über zweckmäßige Beschränkung und Erweiterung ber Termine und ber Bekanntmachung ber Edictalladungen nach Maggabe ber Bebeutenheit oder Unbedeutenheit der Concursprocesse. Co muffen im Konigreiche Sachsen, wenn ber Concurs ein Leben betrifft, Die Edictallabungen, außer am Orte bes Gerichts, noch in drei, im Gesetze naber charafterisirten Stabten '), ift ber Gemeinschuldner ein Raufmann, in brei berühmten Handelsstädten, befonders in solchen, wo die meisten Glaubiger sind, aushängen 2). Im Berzogthume Altenburg follen bei gewohnlichen Concurfen Die Cbictal: ladungen in dreierlei Gerichten", bei Rittergutern in breier Herren Landen angeschlagen und der Termin gewöhnlich auf zwei, bei besonders wichtigen Concursen aber, na= mentlich bei denen der Rittergutsbesitzer und Sandelsleute, auf drei sachsische Fristen erstreckt, und vorzüglich bei den lettern mehre Male in ber leipziger, jenaischen und ans bern Beitungen bekannt gemacht, die Glaubiger gur Bestellung von Unwälten ad recipiendas citationes 3), aber auch zugleich bazu angewiesen werden, daß sie bei 10 Thlrn. Strafe ihre Foberungen wenigstens brei Bochen vor bem Termin schriftlich bei bem Richter anzeigen \*). In geringfigigen Cachen, wenn bie Maffe nicht über 500 Mfl. sich erstreckt, besonders bei Bauerleuten, von denen ausgebreitete Geschafte nicht zu vermuthen find, foll bie Ebietalladung nur an drei nahe gelegenen Gerichtsftellen, barunter an einer in einer Stadt, angeschlagen und in ein Wochenblatt ober in offentliche Zeitungen inserirt wer= In Preußen findet ein durch eine Urt von Ebictalcitation einzuleitendes Liquidationsverfahren in dem Falle statt, wenn mehre Gläubiger ein ihrem gemeinschaft= lichen Schuldner zugehöriges Object zu ihrer Befriedigung vorschlagen, und es ungewiß ist, ob es zu Aller Bezahlung auslangt 6). Der frangbfifche Concursproces fennt unfer Concursverfahren, wonach fogleich bie Glaubiger ebictaliter citirt werben, nicht. Nur bei bem Baufrott

<sup>91)</sup> Schweppe a. a. D. Nr. 5. S. 203 und 204. 92) c. 10. in f. princ. C. d. bon, auct, possid. (VII, 72.) 93) Stück's Pandektenecmmentar. 6. Ah. §. 532. S. 482. Ahis baut, System bes Pandektenrechte. 7. Ausg. 2. Bb. §. 1029. 94) Ahibaut a. a. D. 95) Oberländer in ben Martini's schen Jahrbüchern ber Gesetzebung und Rechtspslege in Sachsen. 1. Jahrg. 1828. 3. Heft. Nr. XXXIII. S. 352. 96) Herzegt. neiningische Verordnung vom 9. Det. 1828, daß bei Ertassung vom Gbitalien in Concursen nicht der Verlust der Foderung vom Kusbleibenden anzudrechen sei, im Meining. Negier. Bl. vom J. 1828. S. 211. 97) Strube's Rechtt. Bed. Spangenberg'sche Ausg. 3. Bd. Bed. DCLXXXVII. (IV, 3).

<sup>98)</sup> Puchta a. a. D. S. 154. S. 323. Cap. 8. S. 195. Nr. 4. S. 406. 2. Abschn. Cap. 2. S. 207. S. 440. 99) Mittermaier a. a. D. S. 179.

<sup>1)</sup> Geschärstes Banqu.: Mandat. §. 22. 2) Kori a. a. D. 3) Altenburgische Processerdnung. P. I. Cap. XXXVII. §. V. S. 227 fg. 4) Herzogl. Altenburg. Mandat, den Geneursprocess betresserdnung. San. 1770 in der zweiten Beisugensamml. zur Landeserdnung. S. 302 fg. §. V. S. 309. 5) Gendas. §. II. S. 304. 6) K. Preuß. allgem. Ger.: Ordn. 1. Ih. 51. Iit. §. 2 fg.

der Kausseute nahert sich das dortige Versahren dem unfrigen. Wenn da zuwörderst der Commissair des Gerichts die ihm bekannten Gläubiger öffentlich zusammensgerusen hat, so ernennt das Gericht nach den Vorschlägen dieser Gläubiger einen Massevertreter (syndique), welcher nach mehren Vorarbeiten alle Creditoren öffentlich und durch Privatschreiben vorladet, binnen 40 Tagen in Verson oder durch Gevollmächtigte vor ihm zu erscheinen. Bei dem Concurs eines Nichtkausmanns hingegen, namentlich bei der sogenannten ordre, der Vertheilung des Erlöses aus den Immobilien, sindet gar keine Edictalsabung statt.

Bei den Edictalladungen außerhalb des Conscursprocesses, worüber die königl. sachsische Legislation ein eigenes Gesch ') enthält, hat der Gerichtsbrauch in Teutschland ziemlich allgemein die Regel angenommen, daß, sowie überhaupt bei dem Edictalprocess außerhald des Concursprocesses, also auch bei der Edictalladung die Grundsätze des Concursprocesses analog angewendet wers den, wenn nicht besondere gesetzliche Vorschriften eristiren. Übrigens ist es zwar wohl gegründet, daß, da daß gemeine Recht nirgends der Edictalcitation im engern Sinne außerhalb des Concursprocesses gedenkt, dieselbe auch, wenn

nicht Particulargesetze oder der Gerichtsbrauch sie eingeführt haben, eigentlich nirgends vom Richter erlassen werben fann "). Indessen hat der Gerichtsbrauch sast überall hierin nachgeholsen. Dieser varticulargesetze werden

also in nachfolgenden Fallen immer vorausgescht:

1) Behufs der Befreiung eines Gutes von Hypotheken, deren Schulden getilgt sind, wos bei jedoch die Tilgung nicht nachgewiesen wers den kann. Diese Hypotheken sind von zweierlei Art,

entweder eingetragene und nicht geloschte alte, oder stillschweigende. Die Edictascitation muß in beiden Källen bei bem Nichter gesucht werden, dem das fragliche Gut unterworsen ist, also rücksichtlich der Lehengüter bei dem Lehenhose 10). Es muß in derselben im ersten Falle das verpfändete Grundstück, die Schuld, wosür es verpfändet ist, die Person, der es verpfändet war, und Alles, wodurch der jezige Zustand der Dinge herbeigeführt worden ist, angegeben werden 11). Es wird nämlich durch eingetretene Umstände, besonders durch das Alter der Schuldsoderung, oft wahrscheinlich, daß dergleichen Sypotheken getilgt, während bennoch in den Sypothekenbüchern sieht gelöscht sind, daher der Besitzer der Grundslücke nicht frei über letztere zu disponiren vermag, z. B. wenn

Confens in Verpfandung der Grundstücke ertheilen darf, und daher die Confensertheilung durch die ungelöschten Hypotheken gehindert wird. In diesem Falle kann nur die auf Ansuchen des Gutsbesigers zu bewirkende Erlassung

ber Richter verfassungsmäßig nur auf eine gewisse Summe

einer Edictalladung mit Praclusionsandrohung bie ge= wünschte Sicherheit geben 12). Bwar scheint es, als ob bei solchen Confensen, welche auf bestimmte Zeit ertheilt sind, durch ben Ablauf ber lettern bas hypothekarische Recht selbst erloschen burfte; boch herrscht barüber neuerlich bie entgegengesette Meinung, namentlich in Sach: fen 13), und so wird auch felbst in diesem Falle nur die Ebictalladung schützen konnen. Indessen darf der Richter diese nicht erlassen, wenn nicht klar ausgemittelt, oder boch vom Ausbringer ber Stictallabung, nach preußis schem Rechte eidlich bestärkt "), nach sächsischem nur ansgezeigt und versichert worden ist 15), daß alle unternom= menen Nachforschungen zur Ausmittelung ber Glaubiger fruchtlos geblieben sind. Andererseits ift es rathsam, biefe Ebictalien nur bann zuzulaffen, wenn, fo viel fich iberfeben lagt, die Ginrebe ber Berjahrung ben Foberungen, auf welche sich die Hypotheken grunden, entgegensteht. Die über diesen Wegenstand so musterhafte sachfische Besetgebung sett den Ablauf der romisch - rechtlichen Berjabrung 16), wodurch der Pfandschuldner gegen ben Pfand= glaubiger geschütt ift, Die Beit von 40 Sahren fammt vier Sahren fur Die Wiedereinsetzung in ben vorigen Stand fest, und erlaubt bie Ausbringung ber Ebictallabung erst nach biefer Zeit. Sie unterscheidet babei die Falle, wo in einer Urfunde ein Bahlungstermin bestimmt, ober nach diesem noch eine Binsquittung ausgestellt, und, daß spåtere Urkunden nicht vorhanden, beschworen ist (in welchen Fallen von biefen Beiten an die erwähnte Berjahrung lauft), von ben Fallen, wo ein Bahlungstermin nicht ausgemacht, vielmehr ber Aufkundigung die Sache anheim gegeben ift, wo bann nach einem ebenmäßigen Gibe bie Verjährung vom Datum ber letten über die Schuld sprechenden Urkunde an gerechnet wird. Bei Chestisstungsgebührniffen bebt die Beriahrung mit dem 30. Tage nach dem frühern Absterben bes einen Chegatten an 17). Das Praclusionsprajudiz hat, im Fall sich Niemand meldet, bie Folge, daß die alten Sypotheken geloscht werben. Doch barf nicht unterlaffen fein, die bekannten alten by= pothekglaubiger, grade wie im Concurfe die bekannten Blanbiger, besonders zu laden; denn biefe wurde sonft nach Dbigem bas fragliche Prajubig nicht treffen 15). Fruherhin 19) pflegte zuweilen bas Prajudig bes ewigen Stillschweigens und bes Verlustes ber Unsprüche angebroht zu

<sup>7)</sup> Mittermaier a. a. D. S. 188. 190. 191. 195. 206. 8) Mandat, die Edictalladung in Civisaden außerhalb des concursus creditorum betressen, vom 13. Nov. 1779. 9) Kind I. c. T. I. No. LXV. 10) Biener I. c. S. 283. Haafe a. a. D. S. 1. Not. 6. 11) Biener I. c. S. 283. Haafe a. a. D. 2. Abth. Cap. 2. S. 3 a. E.

<sup>12)</sup> Haase a. a. D. S. 1 a. E. 13) Curtius, Handbuch bes in Kursachsen gestenden Eivitrechts. 2. Th. S. 1113. Net. c. 14) Allgem. Gerichtsordnung. 1. Th. 51. Tit. S. 111 und 114. (5) Das in der zunächst vorhergehenden Nete 8 citirte Mandat. S. 2. 16) c. 7. S. 1. C. de praescript. 30. v. 40. ann. (VII, 39.) 17) iider alles diese vergleiche man die sächssischen welche mit dem "Nandatum die von denen Ritterzuts-Beststation, welche mit dem jeden der von alten noch ungelössten hydpothekarischen Schrichung ihrer Gederstand hat sich Schaum, werauf das eben Note 8 zunächst rückwärts angezogene Mandat S. 1. Nr. 1 folgte. Auch über diesen Gegenstand hat sich Schott in den nachher Note 69 ersichtlichen Schristen verseitett; s. übrigens auch die K. preußisch allgem. Ger. "Ordnung. 1. Th. 51. Tit. S. 110 sg. 18) Kind l. c. p. 428 seq. 19) Kind l. c. p. 427.

werben; jeboch nach Dbigem unrichtig, ba, wenn spater fich noch Creditoren finden follten, ihnen nach Dbigem bas Recht felbst, also die Schuldfoderung, wenn fic 3. B. die Unterbrechung ber Verjährung beweisen 20), nicht entzogen werden kann; nur das Pfandrecht an ber vorliegenden Sache fonnte und mußte zur Sicherheit pracludirt wer= ben. Ebenso kann auch die Praclusion nur rudfichtlich berjenigen Sypothefen eintreten, welche in der Edictaleistation ausbrucklich erwähnt sind 21). Unders ist dies rucks sichtlich der stillschweigenden Hypotheken. Da biese in ben meiften teutschen Staaten in ber Regel in bie Hopothekenbucher nicht eingetragen werden, so muß die Edictaleitation rucksichtlich ihrer einen allgemeinern Chas rafter haben. 3war tritt ber ben Gutsbesitzer begunftis genbe Umstand hier ein, daß sie nach Bezahlung ber Raufgelber burch nothwendige Subhaftationen erloschen 22). Da aber burch freiwillige bies nicht erreicht wird (partis fularrechtliche Bestimmungen 23) ausgenommen), so hat ber Gutsbesitzer fein Mittel, sich deshalb zu sichern, außer Die Ebictaleitation. Daher hat auch in diesem Falle die gemeine Meinung ber Rechtsgelehrten biefelbe gebilligt 24). Nach der sachsischen Legislation 25) hat der Verkäufer dem Richter der gelegenen Sache die Beforgniß wegen Erifteng folder Hypotheken und die Ursache, warum er fie beseitigt winscht, anzuzeigen, und zu versichern, daß ihm, außer ben angezeigten, feine stillschweigenden Sypothefen bes fannt sind. Die in ber Citation anzudrohende Praclu: fion hat gegen die Ausbleibenden die Folge, daß von bie= fer Zeit an diejenigen stillschweigenden Sypotheken, alfo die Real=, nicht die personlichen Unspruche, welche sonst durch nothwendige Subhastationen untergehen, sonach nicht offentliche, fortbauernte Laften und Abgaben ober Gervi= tuten, erloschen 26). Ihr Effect und ebendeshalb auch die Requisite ber zu erlassenden Edictalcitation sind also bier nach den Grundfagen der nothwendigen Subhastation zu beurtheilen 27). Rach preußischem Rechte muß bas Unsuchen von bemjenigen ausgehen, der durch einen beson: bern Titel bas Grundstud erlangt, also in ben häufigsten Fallen vom Kaufer; es muß "den aus dem Sypotheken: scheine und ber Unzeige bes Ertrabenten erhellenden Real: glaubigern blos zu ihrer Nachricht und zur Beobachtung ihrer etwanigen Nothdurft der anstehende Termin befannt gemacht werden." Der Erfolg ber Praclusion ift Erloschung blos bes dinglichen, nicht des personlichen Rechtes an des Schuldners Mo- und Immobiliarvermogen. Ja, jogar unbekannte, nicht im Sypothekenbuche eingetragene Gervituten und Grundgerechtigkeiten, wodurch der Nutertrag des Grund: stud's geschmalert wird, ohne burch in die Sinne fallende Bei=

20) Haafe a. a. D. S. 2. Not. 9 a. E. 21) Biener l. c. S. 283. No. I. in f. 22) Arg. c. 6 et 8. C. de remiss. pignor. (VIII, 26.) Berger, Elect. disc. for. p. 1208 seq. et p. 1198. Curtius a. a. D. S. 1114. Hommel, Rhapsod. obs. 339. 23) z. B. Gothaifthe Proc. 2 Dron. P. I. Cap. 37. Art. 4. S. 4. 24) Berger, Oecon, jur. Lib. IV, Tit. XIV, th. 1. No. 5. 25) Das oben Note 8 zunächst rückwarts angezogene Mandat. S. 1. Nr. 2. 26) Haafe a. a. D. Gap. 3. 27) Biener I. c. S. 283. No. I. Pufendorf I. c. T. III, obs. CXXXIV. S. IV.

chen angedeutet zu sein, gehen verloren 28). Nach der anhalt sessausichen Geseigebung tritt der Verlust des Unspruchs der unbekannten Realprätendenten bei noths wendigen Subhastationen, ingleichen der Inhaber einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Hypothek auf einem Grundstücke durch Praclusion mittels Edictalcitation ein, wenn dessen Eigenthümer die Erlöschung der Hypothek durch Verjährung, Zahlung oder sonst wahrscheinlich machen, dann eidlich erhärten kann 29).

Die Ebictalcitationen 2) wegen unbekannter Eigenthumer an gerichtlichen Depositen, an Fibeicommissen, Lehnsportionen und Lehns quanten haben mehrfache Uhnlichkeit barin, daß burch sie nur ber Eigenthumer einer bestimmten Sache gesucht und zur Geltendmachung feines Rechtes mit Praclusionss androhung aufgesodert wird. Borzüglich bie Lange ber Zeit erwirkt in allen diesen Källen die Ungewißheit. Was die Deposition anlangt, so ist es oft flar, daß der Uns spruch, zu bessen Deckung bie Deposition geschah, burch rechtsfraftiges Erkenntnis oder Berjahrung fich als befeis tigt zeigt. Bei ben Depositen hat bas fachsische Geset 30) befonders die Falle vor Augen, daß sich schon Temand bazu gemelbet hat, es aber zweifelhaft ift, ob nicht auch noch andere Personen Rechte daran haben, ober daß gar fein Berechtigter vorhanden ift und die Sache baber, als herrenloses Gut, bem Fiscus anheimfallt. In diesem letz ten Falle, wo also der Richter die Ebietallabung amts. halber erlaffen fann, muß er jedoch bie Berjahrungszeit, von der Zeit an gerechnet, wo das Depositum wieder hatte erhoben werden konnen, abwarten 31). Mit der in biesem Kalle zu erlassenden Edictalladung ift jedoch biejenige öffentliche Auffoderung nicht zu verwechseln, burch welche, wenn der Richter ohne Wiffen des Aufzusodern= ben eine Sache, beren Eigenthumer unbefannt ift, in Bermahrung genommen hat, diefer Eigenthumer gu Gels tendmachung seines Rechts ausgesodert wird; benn diese kann nicht mit Praclusionsanbrohung, sondern nur bei solchen Gegenstanden, welche, wie 3. B. Victualien, durch Aufbewahren verderben, oder, wie z. B. Bieh, badurch ihren Werth verzehren wurden, blos mit ber Undrohung ber Beraufferung verbunden fein. Bei Fibeicommiffen, Lehnsquanten oder Lehnsportionen tritt ber Fall, daß barüber bisponirt werden fann, in ber Regel nur ein, wenn die Sache auf den letten Gucceffor gekommen ift; benn auch Lehnsquanten und Lehnsstamme bleiben, wenngleich nur Lehnsberechtigte in sie succediren konnen, boch Mobium. Es kann baber vom letten Befiger frei über sie disponirt werden; sie fommen nicht an den Lehenherrn im Falle ber Eledigung, es ware benn ein Lebenstamm gu Leben offerirt, in welchem Falle ber Lebensfiscus bei Ungewißheit der Succession einschreiten, und also auch die Ebictallabung ausbringen wurde. In allen biefen Fallen muß ber Edictalladung bie, je nachdem es vorgeschrieben

<sup>28)</sup> Preuß, allg. Ger.: Ordn. a. a. D. §. 99—103. 29) Dessausscher Anhang Cap. V. §. 5. S. Man vergl. jedoch die nachestehende Note 47. 30) Das oft erwähnte Mandat von 1779. §. 1. Nr. 6. 31) Haase a. a. D. Cap. 4. §. 3.

ist, eidlich ober sonst zu bewirkende Ermittelung bes Ums standes, daß die Impetranten auf Privatweg keine Pratendenten haben erforschen konnen, vorausgehen. Die in ber Ladung anzudrohende Praclusion hat, im Falle des Unsbleibens, die Folge, daß alle unbekannten etwanigen Pratendenten ausgeschloffen und die fraglichen Depositen, Lehnsquanten, Lehnsstämme und Fibeicommisse ben berech. tigten Impetranten, bezüglich bem Fiseus, zugesprochen werden. Rach fachfischem Rechte ist auch hier 44 jahrige

Berjährung erfoderlich 32).

3) Die Edictalcitation der Glaubiger zu Bewirkung eines gerichtlichen Accordes fällt mit ben Concurs : Ebietalcitationen fehr zusammen. Da in ber Regel Niemand zu einem Vergleiche gezwungen werden fann, fo muffen biejenigen Borausfegungen, welche ges meine oder Particularrechte dazu fodern, bamit die biffen= tirenden Gläubiger von der in den Accord willigenden Mehrzahl gezwungen werden fonnen, demfelben beizutre-ten 33), fammtlich vorhanden fein. Dazu gehort nun, baß man alle Glaubiger und ihre Foberungen genau fenne, und so ergibt sich die Nothwendigkeit der Edictaleitationen in dem Falle eines gerichtlichen oder gezwungenen Nach= lagvergleiches von felbst. Will nun ein Uberschuldeter ben Concurs vermeiden, fo bleibt ihm haufig nichts übrig, als ben Glaubigern einen Accord anzutragen, und wenn nicht außergerichtlich ber Bergleich zu Stande gebracht werben fann, fammtliche Glaubiger edictell eitiren gu laffen. Dies kann, wie wir oben gesehen haben, gemein= rechtlich nur mit der Provocation zur Liquidation und Bescheinigung ihrer Foderungen unter Praclusionsandrohung geschehen. Ein solches ist baher auch ber Inhalt einer Edictalladung im vorliegenden Falle. Doch pflegt bann unter geeigneten Umftanden bie Bedrohung beigefügt zu werden, daß biejenigen Glaubiger, welche fich über den vorgeschlagenen Accord nicht oder nicht deutlich erklaren wurden, für einwilligend geachtet werben follen. Die preußische Gerichtsordnung fennt bies nicht 3"), bie fachsische hingegen gestattet es 35), wenn der Gemeinschuld: ner eine genaue, eiblich ju bestarkenbe Uberficht feines Uctiv = und Passivzustandes übergibt, die ihn zur Bohlthat ber Guterabtretung qualificirenden Unglucksfalle barstellt und wo moglich bescheinigt, auch die vorgeschriebes nen Eide leiftet 36). Den in der Ebictallabung ausge= bruckten Prajudizen wird in der Folge nachgegangen. Da jedoch die Möglichkeit vorliegt, daß ein Bergleich nicht zu Stande fame, fo ift es rathlich, ber Ebictalladung bie Bedeutung beizufügen, daß in biefem Falle ohne noch= malige Vorladung mit Verhandlung des Concurfes werde fortgefahren werden. In Baiern haben bie Wechselglau= biger, wenn ihr Schuldner ein Moratorium ober Fristen und Nachlaß fucht, das Recht, auf Edictalcitation anzutragen. Undere Creditoren muffen sich mit einem be-

schworenen Status activus und passivus von Seiten bes Schuldners begnügen 37). Gang ungeeignet ift nach Dbigem die ehemalige Reichshofraths = und Reichskammer= gerichtspraxis, wornach in berartigen Fallen die etwanis gen Glaubiger unter bem Prajudig bes ewigen Still-

schweigens vorgelaben wurden.

4) Die Edictalien wegen unbekannter Erb: schaftsschulden gründen sich insofern auf bas gemeine Recht, als der Erbe befanntlich, wenn er die Erbschaft antritt, alle Schulden bezahlen und noch 30 Jahre den Erbschaftsglaubigern haften muß, wogegen er, wenn er sich der Überlegungswohlthat (beneficium deliberandi) bedient, rechtlich verlangen kann, daß die Erbschaftsglaus biger ihn mit bem Betrage ihrer Foderungen und beren rechtlichen Begrundung befannt machen, namentlich ihm bie Ginsicht der Schuldbriefe gestatten, weshalb er bei ben Romern ben Prator angeben fonnte 38). hieraus folgt schon die Nothwendigkeit der durch die Praris bier einge= führten Edictalladung von selbst, sowol wenn der Erbe mit dem beneficium deliberationis, als inventarii die Erbschaft antritt, ba er nicht alle Glaubiger fennen Fann 39). Daß bie Cbictalladung Behufs ber Unwesenheit ber Gläubiger bei Fertigung des Inventariums felbst jest nicht mehr nothig ist, bestreitet wol Niemand mehr 10). Durch Particulargesetzgebungen ift auch die Erlassung der Edietalladungen unter dem Praelusionsprajudig haufig noch besonders angeordnet 41), und nur darüber ift Ungewiß-heit, wie weit sich dabei die Wirkung ber Praelusion für bie Ausbleibenden erstreckt. Da indessen bas beneficium inventarii und deliberationis die Absicht haben, daß der Erbe nicht weiter, als die Krafte ber Erbschaft reichen, in Unspruch genommen werden 42), und ba nach Dbigem die pracludirende Edictalcitation nur zur Vermeidung des Schabens, nicht zur Erreichung eines Gewinnes bienen soll, so ist jetzt die Meinung ziemlich allgemein angenom= men, daß die Praclusion in diesem Falle nur babin wirkt, daß diejenigen, welche sich nicht melden, gegen den die Erb= schaft antretenden Erben nicht auf Bezahlung aus seinem eigenen Bermogen, vielmehr nur auf ben Uberschuß bet Erbmaffe nach Befriedigung der angemelbeten Glaubiger einen Unspruch haben, daß dieser aber auch burch die Praclusion nicht verloren geht 43). Auf diese Urt wirkt also die Edictalcitation im vorliegenden Falle bafür keine Sicherheit, daß der Erbe auch im Besite der Erbschaft bleibe. So bisponirt auch bas preußische Recht 44), und bas bairische macht hiervon keine Ausnahme 45). Das königt. sachsische hingegen knupft an die Praelusion ben Berlust ber ganzen Foderung 46). Ebenso die anhalt= bessauische Gesetzgebung 47). Nach gemeinem Rechte hat

<sup>32)</sup> Saafe a. a. D. Cap. 4. 7 und 8. 33) fr. 7. §. 19. D. de pact. (II, 14.) 34) Haafe a. a. D. Cap. 6. §. 1. Not. 9. 35) Erwähntes Mandat von 1779. §. 1. Nr. 7. 36) Banker. Mand. von 1724. §. 5. Geschärft. Banker. Mand. von 1766. §. 3. (C. Cod. Aug. I. p. 925.)

<sup>37)</sup> Nibler a. a. D. §. 23. S. 90 und 91. D. de jure deliber. (XXVIII, 8.) 39) Nibler a 39) Nibler a. a. D. §. 26. S. 108. Baafe a. a. D. Cap. 5. S. 1. 40) Baafe a. a. D. 41) Das ermahnte fachfifche Mandat. S. 1. Rr. 3 a. R. preuß. U. G. D. 1. Th. 51. Tit. S. 53 fg. 42) Nibler a. a. D. S. 110. 43) Pufendorf l. c. T. III. obs. 36. S. IV seq. Slud a. a. D. 3. Th. S. 223. Not. 70. S. 357. 44) Preuß. alg. Ger. Drbn. a. a. D. S. 83—86. 45) Nibler a. a. D. 46) Des gneetilyte Workst. 5. 4 46) Das angeführte Manbat. S. 4. 47) Deffauischer Unhang.

ventur = und fonstige Massechsten von der Erbschaft in Abzug bringen zu dursen \*\*), und bei Bezahlung der Gläubiger, so lange keine Erbschaftsinsussiering klar vorsliegt, blos die Zeitsolge der Anmeldung, aber weiter keine Mangordnung derselben beobachten zu mussen. Die Art der Nachschung dieser Edictalladungen und die Erzmittelung des vor der Nachsuchung angewendeten Fleißes ist wie bei Ausbringung der schon erwähnten Steißes ist wie bei Ausdrügung der schon erwähnten Edictalladungen. Die im preußischen Rechte nachgesassene Borladung der Erbschaftsgländiger, Behufs der Auseinanderssehung des ohne Weiteres die Erbschaft antretenden Gläubigers mit ihnen \*\*), gehört nicht in die Kategorie dieser Edictalladungen. Noch weniger Erfolg als die abgehans

belte Edictalladung hat 5) die der unbekannten Erben, wenigstens nach gemeinem Rechte. Denn ba die Erbschaftsflage erft in 30 Sahren verjährt, so kann biese Verjährungszeit nicht durch das Prajudig einer Edictalcitation abgekurgt werden. Es ift namlich moglich, theils daß ber, welcher Unspruche auf eine Erbschaft zu haben glaubt, sich nicht fogleich als nachsten Erben legitimiren fann, alfo felbst nicht ficher ist, ob ihm die Erbschaft wirklich gebührt ober nicht, theils buß gar Niemand fich zu einer Erbichaft melbet, und es daher zweifelhaft ift, ob fie nicht als herrenloses Gut zu behandeln und fonach bem Fiscus zu übergeben fei. Nun ift es gar keinem Zweisel unterworfen, bag wenn Jemand in ben Befit einer Erbschaft gekommen ift und ein Un= berer bagegen biefelbe verlangt, biefer nur ein befferes Recht als Sener, nicht aber, daß außer ihm fein gleich oder beffer Berechtigter vorhanden fei, zu beweisen schuls dig ift. Der Richter ift sonach verbunden und berechtigt, die Erbschaft bemjenigen auszuhandigen, der blos über= haupt ein Recht, und wenn Mehre betheiligt find, bem, der bas beste Recht daran beweift. Da gesetlich der Befit ber Erbschaft bem Erben fein unwiderrufliches Recht gibt, vielmehr binnen 30 Sahren alle moglichen Rechte gegen ben Besither noch ausgeführt werben fonnen, fo haben aus Allem biefen so) mehre Rechtslehrer geschlof= fen, bag ber Richter in einem folchen Falle gar nicht be= fugt fei, Edictalien zu erlaffen si). Allein die Pflicht bes Richters, bei ber burch die Gesche nicht genug vorgesche= nen Sicherheit des wirklichen Erben, fur ben Fall ber nicht in die Sand eines Unberechtigten gebe, erscheint bie Erlassung der Edictalcitation in diefem Falle unerlaße lich 52). Das preußische Landrecht 53) macht es dem Richs ter ausdrücklich zur Pflicht, zu prüfen, ob Bermuthungen stattfinden, bag noch nahere ober gleichnahe Berwandte, als die fich meldenden, vorhanden feien. Das in der Edictalcitation anzudrohende Prajudiz der Praclus fion fann aber nicht weiter geben, als babin, bag bie Ausbleibenben, bei ber vorlaufigen Ginraumung bes Befibes ber Erbichaft von Seiten bes Richters an einen ber Pratendenten, ausgeschlossen bleiben. Es find namlich Edictalien in diesem Falle nach gemeinem Rechte 54) nicht als Auffoderungen zum Klagen zu betrachten, da es an einem auffodernden Beklagten fehlt, indem doch das Ge= richt dies nicht sein kann. Wielmehr will bas Gericht nur einseitig die Erbschaftspratendenten kennen lernen, um bemjenigen den Besitz des Nachlasses einzuräumen, ber Die wahrscheinlich besten Erbansprüche für sich hat. Gegen biefen haben bann Alle, welche- noch beffere Unsprüche bu haben behaupten, dies binnen ber Berjahrungszeit ausguführen. Es tritt alfo bei biefer vorlaufigen Befcheinis gung ber Nechtsgrundfag: Probatio fit judici, in seiner größten Allgemeinheit ein, sodaß ber Richter einen weits laufigen Proces über die Borzüglichkeit der Unsprüche gar nicht zuzulassen, sondern die bonorum possessio nach feinem Ermeffen einem ber Pratendenten gu ertheilen bat. Particulargefețe machen bavon freilich große Husnahmen. Go verordnen die fonigt. fachfischen, herzogt. gothaischen und herzogl. altenburgischen Landesgesetze 3) ziemlich einftimmig, bag bemjenigen, ber unter ben im Gbictaltermin Angemelbeten sich als ben nachsten Erben legitimiren werde, die Erbschaft zugesprochen und alle Ausgebliebe= nen ihrer Rechte verlustig sein follten, woraus fogar folgt, daß wenn gar feine Erben sich melden, dem Fiscus Die Erbschaft zugesprochen wird und dieser die sich spater melbenden Erben ausschließt 55). Mehr den gemeinrechtlichen Vorschriften nabern sich die österreichische und preußische Gesetzgebung, welche blos die Aushandigung der Erbschaft an die fich am besten legitimirenden Erbpratendenten, nicht aber einen folchen Erbrechtsverluft aussprechen 57). Sedoch muffen nach preußischem Rechte die fich spater melbenden nahern ober gleich nahen Erben alle Sandlungen des Erbschafts= besigers, ohne Rechnungsablegung fodern zu konnen, genehmigen, und haben sich damit zu begnügen, was von ber Erbschaft noch übrig ift; nur die aus reiner Freige:

Aushandigung der Erbschaft an einen Dritten, dahin moglichst zu sehen, daß er, der Richter, die Erbschaft

Cap. V. §. 5—8. Dech findet fewol in diesem Falle, als bei Erlassung der Edictalladungen wegen verlorener Urkunden under kannter Hoppothekgläubiger und Neatprätendenten, die Wiedereinselicher Gründe für die Undekanntschaft mit der Edictaleitation statt, beschränkt aber den Anspruch blos auf die Substanz des noch vershandenen Vermögens.

<sup>48)</sup> c. ult. §. 4 et 9. C. de jur. delib. (VI, 30.) 49) Prcuß. allg. Ger.: Orbn. 1. Th. 51. Tit. §. 98. 50) über dier ganzen Gegenstand s. man Nibler a. a. D. §. 25. 51) Kind I. c. T. II. Cap. LXXXIV. Hommel, Rhaps. Vol. II. obs. 106, welcher Lextere jedoch in dem Falle dem Richter diese Bestugniß zugesteht, wenn sich gar kein Erbe gemeldet hat und der Fiecus. Laber auf die Erbschaft Anspruch macht.

<sup>52)</sup> Nibler a. a. D. 53) 1. Th. 9. Tit. §. 485. 54) D. Christoph Martin, iiber bie rechtliche Natur der Edictats ladungen unbekannter Erben eines Wersterbenen in D. Abolf Martin's Jahrychichern der Gesegebung und Necktepstege in Sadre seine I. Hest. Vr. VII. S. 87. 55) Das oft angezogene königt. sächssicher Ner. VII. S. 87. 55) Das oft angezogene königt. sächssicher Mandat von 1779. §. 1. Nr. 3 b. Herzogt. Altenburg. Mandat, die Erklärung der Abwesenden promortuis betreffend, in der 2. Beis. Samml. Nr. XI. S. 283. Herzogt. Gothaisches Mandat vom 17. Junii 1766, wie es mit ben Verniegen der Abwesenden zu halten, in den Neuen Beisugen zur Landes: Ordnung. 1. Th. Cap. II. Urt. 3. S. 54. 56) Haafe a. a. D. Gap. 9. §. 5. 57) Deeret K. Leopold's vom 10. Dec. 1791. R. preuß. allg. Ger. Drbn. Anhang. §. 390. Zu §. 146 d. 51. Tit. vergl. mit Allg. Landrecht. 1. Th. 9. Tit. §. 471—497.

bigkeit veräußerten Gegenstande konnen sie, so weit der Empjänger sich baburch noch im Bortheil befindet, zuruck= fodern 55). Tedenfalls muß zu Ausbringung einer solchen Edictalladung ber Tod des Erblaffers flar, bingegen wem die Erbschaft gebühre, nicht flar vorliegen 59); die, auch im Falle ber Musbringung anderer Cbictallabungen, gewohnliche Ausmittelung über ben Mangel au Nachrichten auf bem Privatwege muß auch bier vorangeben, und es tritt nur noch die Frage ein: ob der Richter, wenn er die Edictalladung ex officio erläßt, darin auch die Erb: schaftsglaubiger zur Anbringung ihrer Anspruche mit auffodern konne? Dem strengen gemeinen Rechte nach ift Die Frage unstreitig zu verneinen, ba kein Gesetz ben Rich: ter hierzu autorisirt und fur ihn keiner der Umstände ein= tritt, welche die Ausbringung ber Sbictalien im Concurs: proceß und beim Untritte einer Erbschaft rechtfertigen. Huch im Konigreiche Sachsen ist dies nicht verordnet 60). Indessen werden durch die gewohnliche Formet, mittels deren in der Edictalcitation aufgefodert werden: "alle die= jenigen, welche an dem fraglichen Nachlasse ex capite haereditatis vel crediti vel alio quocunque titulo Un: spruche zu haben vermeinen," bem bereinstigen wirklichen Erben eine große Menge von Beitlaufigkeiten und Roften, namentlich bie nochmalige Ausbrifigung von Evictatien rucksichtlich ber Glaubiger, welche erstere boch haufig nothig find, erspart. Und da jede Erbschaft nur nach Ub= jug ber Schulden als wirklich berichtigt angesehen wer= ben kann, alfo auch, so lange man die Glaubiger nicht fennt, das Eigenthum an der Erbschaft nicht flar er= mittelt vorliegt 61); so scheinen wenigstens in solchen Ge= richten, wo der Gerichtsbranch jene Formel gleichsam geheiligt hat, nicht unbedeutende Grunde fur die Erftreckung bieser Edictatien und bes Praclusionsprajudizes auch auf bie Glaubiger zu sprechen. Daß übrigens in einer folden Ebictalladung Alles anzuführen ift, was für ben, dem diese Auffoderung unerwartet kommt, den Gegenstand genau bezeichnet und ihn auf sein Interesse aufmerksam macht, versteht sich von selbst, z. B. Wor= und Zuname, ingleichen Tobestag und Alter bes Verstorbenen, die an= gemeldeten Erben u. f. w.

6) Die Edictallabung Abwesender und Verschollener, sowie derzenigen, welche an ihzem Vermögen Unspruch haben, auch abwesenzer Erben, ist mit dem vorigen Gegenstande verwandt, wenngleich nicht identisch; denn unbekannte Erben sind darum noch nicht abwesend. Die Frage, welchen Effect nach gemeinem Nechte eine Edictalcitation in dieser Beziehung haben und in welchem Falle sie eintreten könne, ist ungemein bestritten. Ist es selbst streitig, welches Uster des Abwesenden gemeinrechtlich ersoderlich ist, um ihn für todt zu halten; kann man nur behaupten, daß die meisten Nechtslehrer und in der Negel der Gerichtsbrauch das Alter von 70 Jahren hierzu annehmen: so ergibt sich daraus schon von selbst, daß hier nur-von einer Vernu-

thung des Todes, feinesweges von einer absoluten Bewißbeit deffelben bie Rede, bag baber bie bloße Edictal: citation des Verschollenen gemeinrechtlich feinesweges bazu zuläffig fein konne, um den Verschollenen für tobt zu erklaren und fein Bermogen ben nachsten Erben eigen= thuntich zu übergeben. Denn daß es durch fein gemeinrechtliches Gesetz zu rechtfertigen sein wurde, wenn dem nach der Todeserklarung sich melbenden, bis dahin in eis nem Winkel ber Erbe, wohin feine Edictalladung gelangt, vielleicht mit Gewalt zurückgehaltenen Verschollenen und feinen Erben gegen die Befiger feines Bermogens die Praclusion entgegenstehen sollte, liegt auf ber Sand 62). Inbessen scheint sie zulässiger, wenn die Rebe von ber teutschrechtlichen Ruhungseuratel ist 63), welche ben Ber-wandten eines Berschollenen zusteht 64), obgleich die Frage, ob sie dazu nothig fei, bestritten wird 65). Häufiger wenbet man fie in diesem Falle an, wenn die Berwandten ben Nachlaß ohne Caution zu erlangen wunschen, was jedoch, ba die Cantion eine unbebingte Berpflichtung bei ber Rugungseuratel ift 66), faum zu billigen fein durfte. Die Edictalcitation mit bem Prachusionsprajudig scheint baber gemeinrechtlich nur anwendbar, wenn ber Ubwefende 70 Jahre alt ist, und von ba an 30 Jahre, Behufs ber Berjahrung ber Erbichaftsklage, verfloffen find; aber dann erscheint sie wieder als unnothig 67). Dennoch ha= ben Gerichtsbrauch und Particulargesetze häufig fehr mert= würdige Abweichungen hiervon eingeführt. Bor Allem ift man von der Unsicht ausgegangen, daß der in die Rugnie= Bungsvormundschaft eingesetzte nachste Erbe (abgesehen ba= von, daß man felbst zu diefer Ginsegung, wenn nicht flar aus= gemittelt ift, ob er wirklich der nachste Erbe fei, schon nach den unter der vorigen Nummer vorgetragenen Grund= faben häufig Edictalladung fobert) in ber Regel eine fo hohe Caution nicht bestellen fann, daß alle Rugungen 30 Jahre lang baburch gesichert waren. Man nimmt alfo an, er fonne bochftens ben Sauptvermogenoftock und die fructus extantes, wenn sich der Verschollene oder feine Erben finden follten, zu restituiren schuldig fein. Um biesen Beiben mit Recht die hieraus erfolgenden Nachtheile ansinnen zu konnen, halt man die Edictaleitation fur nothwendig 65). Hiernachst enthalten aber befondere Landesgesetze noch besondere Vorschriften. Go die königk fachfischen Gesetze 69). Abgesehen von dem burch fie

<sup>62)</sup> Man vergl. über alles dieses v. Quistorp's Rechtliche Bemerkungen. 1. Th. Bem. AVI. S. 76 fg. 63) Glück a. a. D. S. 358. 64) Pfeiffer, Praktische Auskübrungen aus allen Theilen der Rechtswissenschaft. 2. Bd. Nr. V. S. 236 fg. 65) v. Quistorp a. a. D. S. 78. 66) Pfeiffer a. a. D. S. 246. 67) v. Quistorp a. a. D. S. 79. 68) Nibter a. a. D. S. 129. 69) Reservit vom 6. März 1693 (C. A. I. 1037); Reservit vom 12. Zun. 1815 (III. C. Cod. Aug. I, 182); das est erwähnte Mandat von 1779; Mandat, die Verkürung der Curae absentium und deren Vermögensadministration betressend, vom 13. Nov. 1779 (II. Cont. Cod. Aug. I, 371). Schott, Diss. de citat. edict, in haereditatis absentium od mortem praesumtam petitione jure Saxonico electorali praescripta (Lips. 1792) et progr. de haereditate absentis od mortem praesumtam jure Saxonico electorali rite adquirenda (Lips. 1792), welche beide Schriften übersetz sind ven Göbet, Von der öffentlichen Versa

<sup>58)</sup> Allgem. Preuß. Ger.: Orbn. a. a. D. §. 152. 59) Haafe a. a. D. Gap. 9. §. 2. 60) Kind l. c. T. I. Cap. LXVI. 61) Haafe a. a. D. §. 4 a. E.

M. Encott. b. B. u. R. Grile Cection. XXXL

erleichterten Beweis des Ablebens, besonders wenn vom Beweise bes im Rriege ic. erfolgten Todes bes einen Che: gatten, Behufs der anderweiten Berheirathung bes anvorausgegangener, mit dem Prajudiz berseiben verfebener Ebictallabung und nach einem rechtlichen Berfahren vor, wenn von dem Abwesenden 20 Jahre feine Nachricht vorbanden, oder er inmittels 70 Sahre alt geworden, bei Mili= tairpersonen, welche die Feldzüge 1812 und 1813 mitge= macht haben, wenn nach bem Feldzuge von 1813 eine legale Nachricht von ihnen nicht eingegangen ist, als in welchem Falle fie feit bem 22. Cept. 1826 fur tobt geachtet werden io). Das forum domicilii et originis wird hierbei für competent erachtet, und zur Ersparung ber Rosten können wegen mehrer Abwesenden die Edictalien in einer und berfelben Citation verbunden werden 11). Der von den Impetranten, welche die erfoderlichen Sahre nicht gang beweisen konnen, fowie überhaupt nach Analogie ber schon abgehandelten Falle zu leistende Gid wird bis zur Definitivsenteng verschoben, wo, wenn er nicht ge= leistet werden konnte, oder sich inmittels Beweise vom Ge= gentheile gefunden hatten, der Effect der Citation aufgeshoben wird 22). Daher ist es rathlich, vorher wenigstens, unter Erinnerung bieran ben Impetranten ben Sandichlag auf diese Berficherung leisten zu laffen 73). Diese Edictal= ladima fann auch vom Richter, ohne Jemandes Unsuchen, ex officio erlassen werden, und das darin angedrohte Prajudiz hat die Folge, daß der Abwesende, nach ein= mal erfolgter Todeserflarung, wenn er gleich zuruckfehrt, feines Bermogens auf immer verluftig ift-"). Rucksicht= lich der unbekannten Erben des Abwesenden treten nach der Edictalcitation die unter der vorigen Nummer angege= benen Folgen ein. Das allgemeine Gefetbuch fur bie preußischen Staaten 75), welches ben zur Todeserflarung zu bestimmenben Termin auf 9 Kalendermonate, von erstmaliger Ginruckung ber Edictatien in die Beitun= gen an, festfest 76), autorisirt die wegen der Verschollenen ju erlaffenden Edictaleitationen mit der barauf folgenden Tobeserklarung, und zwar ichon 10 Sabre, mar ber Ubwesende bei seinem Weggange schon 65 Jahre alt, 5 Jahre, war er minderjahrig, 15 Jahre — fur Militairs und Seeleute besteht noch eine furzere Frist - nach ermangelnber Nachricht von bem Abwesenden; es fest fest, daß bann

bie Abwesenheitsvormundschaft aufhort, die gesetzlichen Er= ben das Vermögen des Abwesenden erhalten, und daß er, kehrt er vor Ablauf von 30 Jahren zuruck, nur bas noch vorhandene, außerdem nichts, als, fo weit bas Vermogen dazu hinreicht, standesmäßigen, nothdurftigen Un= terhalt fodern kann. Nach Abwesenheit von 40 Jahren bedarf es zur Tobeserklarung keiner Ebictalcitation. Nach einem anhalt = bernburgisch en Rescript ift 10 jahrige und entfernte sich ber Verschollene nach bem 65. Lebens= jahre, Sjährige Abwesenheit, nach eidlicher Erhartung bes Mangels an Nachrichten über den Ubwesenden, zu Musbringung der Edictalien erfoderlich ?7). Die altenbur = gische Legislation ?8) sest die Zeit, welche zu Ausbrin= gung einer eine doppelte sachsische Frist bis zu bem anberaumten Termin haltenben Ebictallabung nothig ift, gleich= falls auf 10 Sahre Ubwesenheit, rucksichtlich ber Dili= tairs, welche aus den Feldzügen von 1810 und 1814 nicht zurückgekehrt find, auf zwei Sahre vom 1. Januar 1816 an, und verordnet, daß, falls der Ubwesende noch zurückfehren follte, bas beffen Erben gegen bie eidliche Versicherung über von ihm ermangelnde Nachricht auszuantwortende Vermögen, dem Sauptstocke nach, jedoch ohne die gezogenen Nugungen, ihm zuruchgegeben werden soll. Damit stimmt bie gothaische Geschgebung?") überein. Die weimarischen Gesche 60 haben ebenfalls ben 10 jahrigen Termin, und verordnen, daß die Edictal= ladungen eine dreifache fachsische Frist halten, und daß außer bem Abwesenden auch biejenigen, welche sonst an fein Bermogen Auspruch machen, bei Berluft ihrer Foderun= gen vorgeladen werden follen. Much follen die Edictal= ladungen in brei gangbare Zeitungen, ift bas Bermogen unter 200 Thir. werth, blos in die weimar zeisenachischen Regierungsblatter und in den Unzeiger der Teutschen ein= gerudt, entgegengefetten Falls auch in breier Berren Lanben ausgehangen werben. Gie verordnen ferner, wenn ber Abwesende oder seine Kinder sich nach erfolgter Pras elufion melden wurden, "daß zwar nicht in ber Regel, jedoch in dem Falle, wenn erhebliche Urfachen beigebracht werden, wodurch die Melbung verhindert worden, und aus biefem Grunde den Berhinderten die Wiedereinsetzung in den vorigen Stand nicht zu verfagen fei, der Erbe, in so weit er es im Stande ift, ben Bermogensstock felbst (nicht aber den Abwurf) gurudigeben folle." Rach einer fchmar 3=

bung in Verlassenschaftesachen ber Abwesenben nach kursächsischen Rechten (Wittenberg 1793). Wiesund, De eura bonorum absentis (Vitab. 1782)

tis (Viteb. 1782).

70) Patent wegen ber aus ben Felbzügen von 1812 und 1813 nicht zurückgekehrten Militairpersonen vom 9. Sept. 1826. (Geseß Samml. von 1826. 21. St. Nr. 35. S. 219.) Mandat, die Grunds. der gesehl. Allodialerbsolge w. betressen, vom 31. Jan. 1829. §. 27. (Geseß Samml. von 1829. 5. St. Nr. 8. S. 42.) Man vergl. Haubold, kehrbuch bes königl. sächs. Privatrechts, 2. Ausg. §. 53 und 54. Eurtius a. a. D. 1. Ah. §. 65.

71) So auch nach der Hibburghäusschen Rezserungsverordnung vom 28. Febr. 1820.

72) Biener l. c. §. 285.

73) Haase a. a. D. §. 3. Not. 30 und §. 7.

75) Landrecht 2. Ah. 18. Ait. §. 821.

866.

76) Aug. Ger. Drin. 1. Ah. 37. Ait. §. 6 und Anh.

<sup>77)</sup> Refeript vom 2. Dec. 1779. §. 3. 21. 23. 24. 78) Das oben in der Note 55 zunächst rückwärts angezogene Mandat und das Patent, die Edietalkabung der aus den Keldzügen in den I. 1810 und 1814 nicht zurückgekehrten e. vom 11. Dec. 1815. 3. Beifugen Samml. zur Landes Drdn. Nr. 35. S. 518. Nach der Bekanntmachung des herzogl. Landes Instizeollegiums vom 19. Mai 1832 in der Gesch Samml. diese Jahres Nr. 18. S. 51 soll der dem endlichen Acte der Addeserklärung die Mitwirkung gedachter Bechörbe und deren Entscheidung über die rechtlich begründete Zuklässische und deren Entscheidung eintreten. Man vergleiche übrigens das in dem Acrte zu der eben angezogenen Note oben über diesem Gegenstand Gesagte. 79) Man vergl. Note 55 zunächst rückwesend vom 20. Aug. 1777. Reservier vom 22. Sept. 1783. Regierungseireular vom 15. Det. 1783. Reservingseireular vom 15. Det. 1783. Reservingskanntmachung d. Reg. vom 19. Jan. 1814.

burg = fondershäufischen Berordnung 81) find 20 Sahre sund nach bem oben erwähnten öfterreichischen Decrete 82) 32 Jahre Abwesenheit zu Erlassung der Edictal= labung erfoderlich. Die erwähnte fcmarzburgifche Berordnung erlaubt übrigens schon die Abtretung des Bermogens des Abwesenden an beffen Erben ohne Caution, wenn er fein 70. Lebensjahr erreicht hat. Daffelbe geschieht aber auch nach ausgebrachten Edictalien, wenn sich Niemand melbet, ju beren Ausbringung der Erbe nur eidlich zu erharten hat, daß er von des Abwesenden Leben ober Tode seit, wie gedacht, 20 Jahren keine Nachricht erhalten habe. Die Edictalladung, in welcher zugleich alle biejenigen vorgelaben werben, welche an ben Abwesenben einigen Unspruch haben, muß einen Termin von drei fachfischen Friften einraumen; fehrt ber Abmefende spater= bin zuruck, fo bekommt er blos die Substang seines Bermogens, indem daffelbe, nach Erlaffung erwähnter Ebictatien, den Erben gegen Caution felbst vor Berlauf von 20 Jahren ausgeantwortet werden foll 83). Nach der anhalt = beffauifchen Befetgebung erwirkt bie Ebictal= ladung und die darauf erfolgende Praelusion und Todes= erklarung den Verlust des Unspruchs sur den Verschol= lenen 84).

Minder gewöhnlich und minder allgemein pflegen nun noch nachfolgende Edictalladungen außerhalb des Concur-

ses vorzukommen:

7) wegen verlorener Documente, Sand: lungs= Sypotheken= und anderer offentlicher Bucher, auch Staatspapiere. Die Erlassung der Edictalladungen an sich erscheint in diesen Fallen unbebenklich, allein die Wirkung des Praclufionsbecretes burfte gemeinrechtlich nur unbedeutend fein, da irgend ein Befet des gemeinen Rechtes sich nicht dasur ausspricht, blos bafür streitende Billigkeitsgrunde aber 85) nicht zum Pra= jubiz fur die von ber Praclusion Betroffenen gereischen fonnen. In mehren Staaten, so auch im Konigreiche Cachfen 86), im Berzogthume Ultenburg 87) ift bei bem Berlufte von Staatspapieren, in Preußen felbft bei fchab= haft gewordenen Pfandbriefen und andern Privaturfunden, bie Erlassung einer prajudiciellen Edictalcitation einge= führt 85). Much in Baiern eriftiren über die Bedingun= gen und Wirkungen der Edictalladung in diefem Falle be= stimmte gesetliche Vorschriften 89). In Unhalt = Deffau fol= len erlassene Edictalien zur Aussorschung unbekannter Inhaber ber auf bestimmte Personen von einem Privatmanne ausgestellten, ober auf jeden Briefsinhaber lautenben Urkunden auch vom Staate außer Eurs gesetzter Staatspapiere, bei eintretender Praclusion, den Berlust des ganzen Unspruchs erwirken 90). Doch können allgemeine Grundsätze darüber nicht angegeben werden, da die Erscheinung nur auf einzelnen particularrechtlichen, oft nur vorübergehenden Verordnungen beruht. Allgemeiner möchte die Edictalcitation eintreten

8) bei einzelnen Gegenständen, deren Be= nugung ober Eigenthum nach einer durch fruhere Dispositionen bestimmten Ordnung er= langt, bezüglich ererbt wird, z. B. Stipendien und beren Collation, Erbbegrabniffe u. f. w. Mehre berfelben, 3. B. die Stipendien, sind von der Urt, bag, wenn fie nicht binnen einer gewissen Frist benutt werben, fie, den besondern Statuten gemäß, nicht weiter benutt werben konnen. Bei andern tritt die Prafumtion ber Berjahrung von Zeit ber letten Benutzung an, ein, z. B. beim Stipendiencollationsrechte und bei Erbbegrabniffen, Leichensteinen u. f. w. Sier muß benen, welche einen Unspruch daran haben wurden, im ersten Falle, wenn fie es zur rechten Beit noch nutten, im letten, wenn fie vielleicht die Unterbrechung der Berjahrung barthaten, die Dog= lichkeit und Veranlassung dazu gegeben werden, und dies geschieht durch die Edictalladung, wobei das Praclusionsprajudig der Natur der Sache nach vollkommen rechtlich eintreten wird 91). Dem gemeinen Rechte noch entspre= chender ist die Edictalcitation

9) wegen Auflosung einer folden Rechts= verbindung, welche auf dem institorischen Rechtsverhaltniffe beruht und daher der in= stitorischen Klage Raum gibt. Dies Berhaltniß sindet da statt, wo einer oder mehre (institores) der in ber Rechtsverbindung stehenden Personen die andern (praeponentes) durch ihre Handlungen verbindlich machen. Mur durch Widerruf bort dies Verhaltniß auf, und ein folder muß ebenso wie die Ertheilung des Auftrags öffent= lich bekannt gemacht werden 92). Dies geschieht nur gesetzlich durch öffentlichen Unschlag (palam proscribere) an dem Orte der Gewerbsihrung und durch Rotificationen an die Geschaftsfreunde 93). Sicherer ift es aber burch eine obrigkeitliche Bekanntmachung, welcher infofern auch bas Prajudiz der Praclusion beigefügt werden kann, als zugleich Jeder, welcher nach dem Tage bes Termins noch mit bem Institor contrabirt, baburch fein Recht mehr gegen die Handlungsgefellschaft erlangen kann. Bingegen fann nach den oben wiederholt herausgesetten Grundfaten die Geltendmachung der früher erlangten Rechte binnen

<sup>81)</sup> Bom 1. Sept. 1773.

82) Bergl. Note 57 zunächst rückwärts.

83) Man vgl. Kori, Theoric der sächst summarischen Processe. §. 152. litt. C. S. 291.

84) Dessaulscher Unhang, Cap. V. §. 6 und die dasselbst angezogenen ättern Berordnungen.

85) Ha as se a. a. D. Cap. 11. §. 2.

86) Biener 1. c. §. 290 sq. die erstreckt sich das Geseh auf Entdeckung der Interessenten versichwundener Steuerscheine, landschaftlicher Obligationen oder leipziger Stadtschuldsscheine, auch undekannter Abeilhaber an Bergkuren. Das Nähere hierüber, insonderheit die Literatur, ist ersichtlich in Kori a. a. D. §. 144. S. 274 und §. 148. S. 280.

87) Jur Ausmittelung versoren gegangener landschaftlicher Obligationen. Mandat vom 9. Aug. 1816. Man vergl. Kori a. a. D. §. 149. S. 284.

88) A. Ger. Drdn. a. a. D. §. 132. 134 und Anh. §. 385.

89) Berordnung vom 10. Det. 1810 im damassigen Regierungsblatte S. 953. Man vergl. Ribter a. a. D. S. 124.

<sup>90)</sup> Dessausscher Anhang. Cap. V. §. 5. 2. Man vergl. jebody Note 47 zunächst ructwärts.

91) Haase a. a. D. §. 3. Weber's Kirchenrecht.

2. Bd. 3. Ubth. S. 966. 1322. 1325.

92) fr. 11. §. 2. D. de institoria actione (XIV, 3). De quo palam proscriptum suerit: ne cum eo contrahatur, is praeposit loco non habetur. Non enim permittendum erit, cum institore contrahere. Scd si quis nolit contrahi, prohibeat etc.

93) fr. 11. §. 5. eod, sed et si denunciavit cui, ne cum eo contraheret, non debet institoria teneri.

ber langern Berjahrungszeit burch bie Praclufion mittels

der Edietalladung nicht abgefürzt werden 9.).

10) Die Edictalladung wegen verlorener, oder der Bermuthung nach gestohlener Sachen beruht in Unsehung der Erstern theils auf romischem Rechte, welches offentliche Unschlage voraussett 95), theils auf fachfischen, welches offentlichen Ausruf verlangt 96). Ihnen steben die mahrscheinlich gestohtenen und in die Bande des Gerichts gekommenen, alfo auch gleichfam ge= fundenen Sachen gleich. Die Praclufion fann indeffen, wenn nicht Landesgeseige etwas Underes bisponiren, Die Rechte ber Gigenthumer gegen bie gemeinen Berjahrungs: vorschriften nicht abfurzen. Das preußische Canbrecht 97) verordnet wiederholte Bekanntmachung, je nach dem Sach= werthe, und rechnet gestohlenes But, bessen Eigenthumer nicht zu ermitteln ift, zu ben Ginkunften ber Eriminal: gerichtsbarkeit. Ebenfo bas konigl. fachfische Recht, boch überlaßt baffelbe ein Drittheil ber gefundenen Sache bem Finder 98). Die gothaischen Gesetze 99) verordnen, daß bie bei einem Entleibten gefundenen Sachen, wenn fich bin= nen brei Monaten und nach erfolgter Ebictallabung Niemand bagu melbet, zu ben Gerichtsnutzungen zu schlagen sind. Gang particularrechtlich ift in Baiern

eines Gntes. Unter diesem Ausdrucke wird der gerichtliche Verkauf eines Gutes Behufs der Schuldentilgung außerzhalb des Concurses verstanden. Die Praris in Baiern verlangt, daß nicht blos dieser Verkauf, sondern auch die Aufsderung an die Hypothekgläubiger zu Wahrung ihrer Rechte durch die Edictalladung erfolgt, weil gesehlich mit dem Verkause die hypothekarischen Rechte, wie oben erwähnt worden, erlöschen. Streng genonnen möchte dies kaum erfoderlich sein, da die Gläubiger durch das Subhastationspatent und das Gesch selbst die nothige Warnung haben; indessen durfte gesahrlos der Gerichtsbrauch nicht zu ums

gehen sein '). Ebense ganz particularrechtlich ist

12) die Edictalladung wegen Ablofungen und Gemeinheitstheilungen, welche unter andern im Königreiche Sachsen?) in dem Falle eintritt, wenn in den Verhandlungen wegen einer Ablosung oder Gemeinsheitstheilung die hierzu bestellte Generascommission, bei Prüfung des Entwurfs zu dem diesfallsigen Recesse, eine öffentliche Aufsoderung darum für nöthig halt, weil durch den Inhalt der vorliegenden Urkunden, oder durch das Ergebniß sonstiger Erörterungen, die Möglichkeit der Betheiligung entsernterer Interessenten, außer den bereits vor der Specialcommission dabei gehörten, nicht ganzlich

ausgeschlossen wird. Die Specialeonmission fodert in Dies fer Edictalladung alle etwa Betheiligten zu Wahrnehmung ihrer Interessen und zu diesfallsigen Untragen, bei beren Berluft und, wie allerdings wegen ausbrucklicher gefetzlicher Vorschrift nothig erscheint, bei Verlust der Wohl= that ber Wiedereinsetzung in den vorigen Stand, bis zu einem 12 Wochen haltenden peremtorischen Termin, jedoch mit der Bemerkung auf, daß nur folche Erinnerungen gulaffig find, benen die Behauptung jum Grunde liegt, es fei der Werth des die Monenten intereffirenden Grund= stucks durch zu wenige Zutheilung nützlicher Rechte oder durch Überlastung bei der Auseinandersetzung vermindert worden. Zugleich ist der Ort zur Ginficht der Acten und bes Mecegentwurfs anzugeben. Die Edictalladung ist in Beitungen zu rucken und anzuschlagen, und bei erfolgter Versaumung des Termins tritt Praclusion und Verlust ber Wohlthat ber Wiedereinsetzung in ben vorigen Stand ipso jure ein, ohne daß es einer Ungehorfamsbeschuldis gung ober eines Praclusionsbecretes bedurfte.

Bon allen diesen Edictalladungen find diejenigen gang verschieden, welche in Chefachen erlaffen werden. Dies geschieht entweder vor Eingehung der Che, Aufgebot, Proclamation (f. d. Urt.), ebendeshalb banna matrimonialia genannt, edicta publica, quibus matrimonium proclamatur3), eder bei bestehender Che in dem= jenigen Cheproceß (f. d. Urt.), welcher der Defertions= proces genannt wird, Edictallabung im Chepro = cesse zar' &50xfr. Der Desertionsproces wird zwar be= fanntlich in den eigentlichen und in den Quafidesertions= proceß eingetheilt, je nachdem eine wirkliche bosliche Berlassung, oder nur eine uneigentliche Verlassung (Quasidesertio) als Chescheidungsgrund angegeben ift \*). In= beffen nur in dem erstern tritt in Gemäßheit der von dem verlassenen Chegatten auf die Ruckfehr des entwichenen und nur im Falle beffen Unsbleibens auf Trennung ber Che zu richtenden Rlage ) die Edictalladung ein. Sie ergeht gegen ben Chegatten, ber ben Undern boslich verlaffen hat. Also nicht bie bloße Abwesenheit reicht bagu hin, sondern es muß bosliche Verlassung als wahrscheinlich vor= liegen 6). Es muß auch ber Wohnort bes Entwichenen nicht bekannt, mindestens die Infinuation einer Privatlabung an ihn nicht möglich sein, außerdem ist er burch Privatladung zu citiren. Ebenfo wenig ift es zu Er= laffung biefer Ladung hinreichend, daß ber Chegatte, befsen Aufenthaltsort bekannt ist, zu dem andern Gatten nicht zurückkehren will; benn in diesem Kalle muffen die gewöhnlichen Zwangsmittel ausgebracht werden?). Daß bie bostiche Verlaffung ausreichend nachgewiesen fei, wird angenommen, wenn ber Alager einen Diligengichein, d. i. ein obrigkeitliches Zeugniß, daß er sich nach seinem abwesenden Gatten erkundigt habe, dieser aber nicht auf= zufinden fei, beibringt. Im Ronigreiche Sachsen werben

<sup>94)</sup> über biefes Alles f. Nibler a. a. D. 2. Hauptst. §, 27.

S. 120. 95) fr. 43. §. 8. D. de furtis (XLVII, 2). Lauterbach, Colleg. theoret, practic. Lib. XLI. Tit. I. §, 48. 96)

Bergeri Oeconom, jur. Lib. II. Tit. VI. th. 12. 97) 2. Ih.

17. Tit. §. 118. 98) Curtius a. a. D. 2. Ih. §. 519. 99)

Ger.-Drdn. P. III. Cap. 31. §. 10.

<sup>1)</sup> Nibler a. a. D. §. 22. S. 87.
2) Gesch über Abstöfungen und Gemeinheitstheilungen, vom 17. März 1832. (Geschssammt. für das Königreich Sachsen. 1832. 10. Stück.) §. 255—258. S. 251 und 232. Instruction für die Specials Commissare zu Absch. und Gemeinheitstheit. §. 97—100. S. 31 und 32.

<sup>3)</sup> Cap. 27, X, de sponsalibus (IV, 1), Cap. 6, X, Qui matrimon, accus, poss, (IV, 18.) 4) Biener I, c, §. 318. 5) Weber a. a. D. S. 1256. 6) Knorr, Ant. zum gerichtt. Proces. 3. Buch. 8. Hauptst. §. 18. 2. Aust. S. 588. 7) Leyser I. c. Vol. V. spec. CCCXIV. med. 2 et 3.

ein Attestat der eigenen Obrigkeit des Rlagers, daß der fragliche Gatte wenigstens über sechs Monate abwesend fei und die Scheine breier Obrigkeiten, unter beren Jurisdiction vermuthlich ber Abwesende sein durste, darüber, daß ber verlassene Gatte sich nach ihm erkundigt habe, erfodert 5). In Ermangelung folder Attestate, aber auch oft außer benfelben, wird bem Klager ber Gib, bag ber Aufenthalt des Beklagten ihm wirklich unbekannt fei und er, aller angewendeten Muhe ungeachtet, benselben nicht habe erfahren konnen, Diligenzeid ober Defertions= eid, auferlegt "). Mußer Sachsen ift es streitig, wie lange der Verlassene warten muffe, ehe er klagen konne. In einigen ganbern verlangt man vier, in andern fogar fieben Sabre; das Richtigste ift wol, daß die Beurtheilung diefer Beit richterlichem Ermeffen anheimzugeben fei 10). Ift indessen die bostiche Verlassung an sich klar, z. B. Entweichung wegen begangener grober Verbrechen, so fann bie-erwähnte Befcheinigung füglich erlaffen werben. Dagegen ift auch wider folche Chegatten, welche betrug= lich hierbei zu Werke geben, um eine Chescheidung zu er= langen, mit ernsten Strafen zu verfahren. Da indeffen diese Klage sehr oft zu Sintergehung der Behorde ange= wendet wird, fo hat die Pravis moglichste Verschleifung dieses Processes und möglichste Schwierigkeiten dabei ein= geführt "). Die früherhin noch erfoberten Bengniffe über gutes Betragen bes Rlagers und über die wirklich er= folgte Traunng ber fraglichen Chegatten sind mit Necht außer Gebrauch gekommen, mit Ausschluß des lettern in bem Falle, wenn Berdacht unrechtlicher Sandlungsweise eintreten sollte 12). Die Edictalladung wird hier von dem Gerichte des Wohnorts des Chemannes in jedem Falle erlaffen, nach bem Grundfage, daß die Chefrau bem Berichtsstande bes Mannes folgt. Noch bis vor Kurzem waren in der Regel nur die geistlichen Gerichte compe-tent. Neuerlich find die Cheprocesse, also auch die Erlaffung biefer Ebictallabung haufig, so auch in Sachsen an die weltlichen Gerichte verwiesen worden 13). Sie wird in der Regel in dreier Herren Landen angeschlagen 17). Huch folgen in mehren Landen, namentlich in Sachsen, brei Edictalladungen auf einander, in beren erster ber be= flagte Theil zum Erscheinen in dem anberaumten Termine und zur Beantwortung der Rlage unter den ge= wöhnlichen Prajudizen vorgeladen wird. Erscheint er nun nicht, so wird er, auf vorgangige Ungehorfamsbeschuldi= gung von Seiten bes Rlagers, "bis auf Chehaft und be= helfliche Widerrede 15)" verurtheilt, d. h. es bleibt ihm nach= gelaffen gerechte Urfachen feines Ausbleibens nachzuweifen. Dazu wird ihm die Gelegenheit burch die zweite Citation gegeben, burch welche er gur Bescheinigung ber Sinder= niffe wegen seines Ausbleibens noch einmal unter ber Ber-

warnung vorgeladen wird, daß er bei fernerm Ausbleiben für einen boslichen Verlaffer feines Cheweibes erklart werden solle. Bleibt er auch dann aus, so erfolgt auf aber: malige Ungehorfamsbeschuldigung die dritte Edictalladung zur Unhörung bes Scheibungsurthels unter bem gewöhnlichen Prajudiz, indem nunmehr auf die wirkliche Scheidung ertannt wird 16). Diese lettere Citation unterbleibt ba, wo, flatt ber Publication bes Urthels an ben Beflagten, bes erstern öffentliche Unschlagung gewöhnlich ist 17). Auch pflegt den drei Citationen die Verwarnung beigesügt zu werden, daß, Beklagter moge erscheinen oder nicht, ben-noch in der Sache auf des klagenden Theils Unsuchen ge-schehen werde, was Recht sei 18). Jede der drei Citatio-nen muß eine sächsische Frist halten 19). Übrigens erfolgt schon nach kanonischem Rechte die Vorladung in der Pfarr= kirche des Wohnorts des Chepaars (in ecclesia eathedrali domicilii) 20), b. h. entweder burch Berlesung von der Rangel oder durch Vorlesung bei der Kirche 21). Da= her werden auch die auswärtigen Berichte häusig requi= rirt, die Citation breimal von der Rangel ober vor ber Rirchthure ablesen oder an den Rirchthuren anschlagen zu laffen, oder Beides 22). Mit der Überweifung ber Chescheidungsklagen von den geiftlichen an die weltlichen Be= richte hat auch dies größtentheils aufgehört. Dagegen geschieht gewöhnlich dreimalige Ginruckung biefer Citatio= nen in verschiedene Zeitungen 23). Huch wegen vermu= theten Todes des einen Chegatten wird Sbictalladung in abn= licher Urt erlaffen. In diesem Falle wird in Ofterreich ein besonderer Vertheidiger des Chebandes bestellt 24). Much wenn nach einer öffentlichen Berlobung ber eine Theil sich bostich entfernt, und badurch die Bollziehung ber Beirath absichtlich verzögert ober zu umgeben sucht, pflegt mit ber Edictalcitation vorgeschritten, boch bann nur Eine Citation mit bem Prajudig bes Verluftes bes Chean= spruchs für nothig erachtet zu werden 25).

Die Edictalcitation im Criminalproceffe, die an einen Abwesenden gerichtete öffentliche Ladung, sich wegen einer Anschuldigung zu einer gewissen Zeit bei Gericht zu stellen unter der Verwarnung, daß sonst das Contumacialverfahren gegen ihn werde eingeleitet werden, ist durch die meisten Gesetze eingesührt 26). Sie setzt stets voraus, daß in dem vorliegenden Falle auch wirklich ein Contumacialverfahren nach den Gesetzen oder dem Gerichtsbrauche stattsinden kann 27). Sie wird angewendet,

<sup>8)</sup> Knorr a. a. D. Biener i. c. 9) Giúd a. a. D. 26. Th. §. 1267. S. 453. Beber a. a. D. S. 1258. 10) Knorr a. a. D. Not. a. Beber a. a. D. S. 1257. Not. 96. Carpzovii Definitiones ecclesiasticae, Lib. III, def. LX, 11) über bies Alles vergl. Beber a. a. D. S. 1256. Not. 95 und S. 1257. 12) Beber a. a. D. Not. 97. S. 1257. 13) Biener l. c. 14) Knorr und Biener a. a. D. Carpzov, l. c. def. LXI.

<sup>16)</sup> Giúck a. a. D. S. 453 fg. Carpzov. l. c. Böhmer, Jus eccles, prot. Lib. II. Tit. III. §. XIII. Biener l. c. 17) Giúck a. a. D. S. 455. 18) Beber a. a. D. S. 1259. 19) Biener l. c. Beber a. a. D. Not. 3. S. 1260. 20) Clem. un. de for. compet. (II, 2) 21) C. 10. X. de dol. et contum. (II, 14.) Carpzov. l. c. def. LXIII. 22) Böhmer l. c. 23) Giúck a. a. D. S. 454. Beber a. a. D. Not. 1. 24) Ausführliche Erläuterung bes zweiten Hauptstücks bes allgem. bürgerl. Geschuchs von §. 111—122 von Dostiner (Wien 1835). 4. Bb. IV. Abth. S. 13 fg. 25) Beber a. a. D. 2. Buch. 4. Hauptst. §. 129 und Not. 89. S. 1199. Biener l. c. in sine. 26) sr. 1. §. 2. D. de requir. v. absentibus damnandis (XLVIII, 17). Nov. 34. Cap. 5. Preuß. Crim. Drdn. §. 132. Bairtsche §. 17. Code d'instruction criminelle, Livre II. Tit. IV. Chap. 2. §. 465. 27) Mittermaier, Das teutsche Strasverschren.

1) wenn die andern Mittel zur Erlangung bes Unge-schulbigten vor Gericht, Nacheile, Requisitionen, Stedbriefe, ohne Erfolg gewesen und Privatladungen nicht moglich find, auch keine Hoffnung vorhanden ift, ihn auf andere Urt zu erlangen, ober 2) wenn Steckbriefe gegen ben Abmesenden wegen seiner Berhaltniffe, ober wegen ber Urt des Bergehens, weshalb er in Untersuchung ift, ungulaffig find, und 3) wenn zu vermuthen steht, baß der Abwesende zu seiner Bertheidigung gurudkehren durfte, im Falle ihm bekannt wird, daß der Proceg gegen ihn eingeleitet werde 28). Bon biefer eigentlichen Ebietallabung ist jedoch die öffentliche Ladung verschieden, welche zu ein= zelnen Ucten des Criminalproceffes, 3. B. zur Eroffnung eines Erkenntnisses, Ableistung bes Reinigungseides u. f. w., unter den Prajudizen der Privatladung nur darum er= folgt, weil die Privatladung nicht insinuirt werden konnte. Wegen geringer Vergehungen und wenn ber Beschäbigte nicht ein besonderes Interesse babei hat, daß der Thater perfonlich erlangt werde, wird, zumal die freiwillige Ber-bannung des Ungeschuldigten in diesem Falle das Strafübel erseben burfte, in ber Regel feine Edictalladung er= lassen, wol aber bann vorzüglich, wenn die personliche Gegenwart des Angeschuldigten zu weitern Entreckungen gegen Andere führen konnte 29). In mehren Landen ift Die Edictalladung ausdrucklich wegen gewisser Berbrechen nebst besondern Prajudizen fur den Ausbleibungsfall, z. B. Ehrlofigkeit, vorgeschrieben. So in Sachsen wegen Duells, betrugerischen Aufborgens, Desertion aus dem Militaire und Felonic 30). Da ihre Wirksamkeit nur von der Wirkfamkeit des Contumacialerkenntnisses und von dem Willen des Ungeschuldigten, sich zu vertheidigen, abhängt, so er= scheint dieselbe dann unzulässig, wenn der Angeschuldigte aus Kurcht vor ber Untersuchung entwichen ift, auf eine in feiner Ubwesenheit zu vollziehende Strafe in contumaciam nicht erkannt werden kann, und überhaupt kein Mahrscheinlichkeitsgrund für ben Unspruch bes Abwesen= ben auf eine Bertheidigung vorliegt. Gehr zweckmäßig erscheint sie aber haufig, wenn die Beranlassung zu einer Untersuchung erst bann entstand, als der Angeschuldigte wegen anderer Urfachen schon abwesend war. In bem gewöhnlich fehr zweifelhaften Erfolge der Edictaleitation in Untersuchungsfachen liegt die Urfache, warum man sie nur felten anwendet, und, wenn es thunlich, immer Sted: briefe vorher erläßt. Dhne ein bestimmtes sie anordnen= bes Gefet fann fie nicht eintreten; haufig kommt fie jest bei Untersuchungen wegen Unterschlagung indirecter Ub= gaben von in Befchlag genommenen Baaren vor. Nur bie schriftliche Edietalladung hat im Criminalproces statt 31).

Db man gleich barin alle Einzelheiten ber fraglichen Un= tersuchung und jede Beschreibung des Ungeschuldigten zu vermeiden hat, wodurch eben die Edietalladung sich vom Steckbriefe unterscheibet 32); so führt man boch barin im Allgemeinen ben Gegenstand ber Untersuchung, als Ur= sache ber Ladung, und ben gegen ben Geladenen vormaltenden hinlanglichen Verbacht an. Früherhin hatte man bie Unsicht, daß man, sowie oben vom Desertionsprocesse erwähnt wurde, brei Mal die Citation wiederholen muffe 33), besonders in dem nunmehr in Tentschland fast ganz außer Ubung gekommenen Unklage= und Uchtsprocesse. Test wird aber nur Gine sogleich peremtorische, daher in Sachsen brei sachsische Fristen haltende, Ladung erlassen. öffentliche Unschlagung geschieht wol aus ben oben ange= gebenen Gründen nach gemeinem Rechte am richtigsten in dreier Herren Landen 34). Mit der Edictalladung ist das sogenannte allgemeine sichere Geleit, d. i. die Zusiche= rung perfonlicher Sicherheit an den Gerichtstagen, ober, wie die alte Praris statuirte, am Gerichtstage und einen Zag vor und nach temfelben verbunden, baher bas Rechts: sprichwort: Die Ladung tragt das sichere Geleit auf bem Rucken 45); ebendeshalb ift die besondere Ermahnung bie: ses sichern Geleites in ber Ebictalladung nicht nothig 36).

Der Edictalproceß, das Edictalverfahren ift im Allgemeinen berjenige Proceg, bem eine Cbietalla= bung zum Grunde liegt. Alfo gehort nicht bazu ein Proceff, in welchem blos, wegen Unthunlichkeit ber Privat= eitation, zu einem ober bem andern Ucte eine offentliche Ladung erlaffen worden ift, oder worin bei der Greeution die Unschlagung der Subhastationspatente vorkommt. Nur ber Proces, beffen Bafis die Auffoderung burch Ebictalien zur Versolgung etwaniger Unsprüche in einem ange= fetten Termine bei Strafe der Praclufion ift, erhalt diefen Namen. Daher wird er auch zuweilen Praclu-fionsproceß genannt. Sonach bilben eigentlich ber Concurs =, ber Defertions = und ber auf eine Ebictalladung sich grundende Criminalproceg Unterarten besselben, fom: men aber hier nicht weiter zur Sprache, ba fie zu wich= tige Abweichungen von den allgemeinen Regeln haben, und da auf ihren gangen Charafter die Eigenthumlichkeis ten ihrer Gegenstände von besonderm Einflusse sind (man vergl. biefe Urtikel). Nur ber Civiledictalproceg außerhalb des Coneurfes, der vorzugsweise so genannte Ebic= talproceg, ist hier zu erwagen, jedoch auch bieser nur fo weit aphoristisch, als er nicht bereits bei seinem Sampt= theile, bei der Edictalladung, vorstehend schon ausführlich abgehandelt worden ift. Er ist als Ausnahme von der Regel, ba er die Interessenten gur Klage zwingt und auf bem subsidiarischen Rechtsinstitute ber Ebictallabung be=

<sup>1.</sup> Abth. §. 73. Tittmann, Sanbbuch ber Strafrechtewiffenschaft.

<sup>2.</sup> Aust. 3. Th. §. 726.
28) Tittmann a. a. D. v. Duistorp's Grundsase bes peint. Rechts. 2. Th. §. 831. Stübel, Das Eriminalversahren in ben teutschen Gerichten. 3. Bd. §. 1593 und 1602.
29) v. Duistorp a. a. D. 30) Mandat vom 2. Jul. 1712. §. 27, vom 1. Jul. 1737. §. 4, vom 7. Jan. 1724. §. 10, vom 20. Dec. 1766. §. 9, Restr. vom 26. Jun. 1737. I. C. Cod. Aug. T. I. p. 457. 645. 930. Hossman, Codex leg. milit. p. 1066.
31) Stübel a. a. D. §. 1592. Man vergs. inbessen S. 79. Note 19.

<sup>32)</sup> Martin, Lehrbuch des Eriminalproecsses. §. 103. 33, Knorr a. a. D. 3. Buch. 10. Hauptst. §. 15. 34) v. Dussterp a. a. D. Koch, Institutiones jur. criminal. §. 950, ansscheinend gegen Stübel a. a. D. §. 1597, welcher noch in zwei andern Staaten, also auch in dreier Herren Landen, den Eitationes anschlag verlangt, und zwar da, wo des Angeschuldigten Ausenthalt war und ziest zu vermuthen ist. Man vergl. übrigens denselben im Augemeinen über diese Materie von §. 1591—1610. 35) v. Quistorp a. a. D. §. 831 und 832. 36) Gegen Koch 1. c.

95

rubt, nur in benjenigen Fallen erlaubt, worin ihn Par= ticulargefețe oder Gerichtsbrauch zulassen. Auch ist er nicht immer summarisch, wie baufiger irrig behanptet wer= den will, fondern das Verfahren darin richtet sich nach ben Regeln des Ordinar : ober summarischen Processes, je nachdem die im Edictalternine angebrachten Unsprüche sich für die eine ober die andere Procegart qualificiren 37). Im Allgemeinen wird zu möglichst kurzer Betreibung ber Sache nach mehren Particulargefeten 37) ben auswartigen Parteien die Bestellung eines Unwaltes am Orte des Gerichtes mindestens zu Unnahme künftiger Ausfertigungen (Mandatarius ad insinuandum) in der Edictalladung aufgegeben, welches aber nur unter Undrohung einer bloßen Ordnungsstrafe, nicht des Verlustes ber Ansprüche, geschehen kann 39). Wenn die Bekanntmachung der Edictal= ladung in solchen Ländern nothig wird, wo diefelben nicht wie in Teutschland angeschlagen zu werden pflegen; so bleibt wol nichts übrig, als sich bazu ber bortigen Zei= tungen und Regierungsblatter zu bedienen ") und Erem= place der treffenden Zeitung wo möglich zu den Acten zu bringen. In dem Termin felbst hat der Richter vor= erft die Gute zu pflegen, und ift bies nicht von Erfolg, so werden die Parteien zum rechtlichen Verfahren verwiefen. Bugleich werben, wenigstens nach sachsischem Proceffe, sammtliche Interessenten von bemjenigen, welcher die Edictalien ausgebracht hat, oder vom Contradictor zu Musführung ihrer Unsprüche provocirt, und bie, welche ber Edictalladung nicht Folge geleistet haben, nach verflof= fenem Termine fosort des Ungehorsams beschuldigt. Es wird namlich, vorzüglich in den Fallen, wo die Edicta= lien ex officio erlaffen worden find, unter bem Mas men eines Contradictor ein Unwalt für die vorhandene Masse bestellt und besonders verpflichtet, welcher dieselbe gegen bie Unspruche ber sich Meldenden zu vertreten hat. Bunachst wird nun ein Praclusionserkenntnig ertheilt, wo= durch Alle für ausgeschlossen erklart werden, welche der Edictalladung nicht Folge geleistet haben. Ist der Rich= ter an Ertheilung beffelben in dem durch die Edictaleita: tion anberaumten Publicationstermin aus irgend einem Grunde behindert, so muß ein neuer Publicationstermin burch Edictalien ausgeschrieben werden. Die angemelde= ten Interessenten vertreten nun die Stelle ber Rlager und führen ihre Rechte nach Maßgabe bes geeigneten Pro= ceffes aus. Gewöhnlich verbinden fie mit der Ausführung zugleich die Bescheinigung ihrer Unsprüche und ein barauf erfolgendes Erkenntniß entscheidet gewöhnlich definitiv, ofter, wie auch häufig im Concursprocesse, bedingt, zuweilen blos

interlocutorisch. Dies namentlich bei solchen Mangeln ber Edictalcitation, welche eine Nullität erwirken und daher bie Wiederholung der Edictalladung nothig machen. Gesgen das Erkenntniß finden alle ordentlichen und außerorsbentlichen Rechtsmittel statt. In Sachsen kann gegen das Präelusionsbecret in Civilsachen außerhalb des Concurssprocesses binnen Jahresfrist, von der Nechtskraft des Präelusionsberkenntnisses an, Wiedereinsetzung in den vorigen Stand gesucht werden. Daher muß in Erbschaftssachen darauf, daß so lange mit der Ausantwortung Anstand genommen werde, erkannt werden. Die Kosten des Edictalsprocesses trägt jeder Interessent, so weit er sie verursacht hat, im Übrigen die Masse. Entsteht ein Concurs, so treten die diesfallssigen Grundsätze ein, sowie überhaupt größtentheils analoge Anwendung der Negeln des Concurssprocesses diesem Processe zum Grunde liegt \*1). (Buddeus.)

EDIGHEIM, ein Dorf im bairischen Canton Franzfenthal und in der Pfarrei Oppau, mit 109 Haupt : und 89 Nebengebäuden, 790 Einwohnern und dem Site eiz nes Bürgermeisteramtes, & Stunde von Frankenthal entzfernt. (Eisenmann.)

EDINBURGH oder Mid-Lothian, 1) eine Grafschaft von Schottland, zwischen 13° 52' und 14° 46' offtl. L., und 55° 36' und 56° nordl. B., wird im Nor= den vom Frith of Forth, im Often von Haddington und Berwid, im Gudoft von Norburgh, im Guben von Gel= , firk, im Sudwest von Pecbles, im Westen von Lanark und im Nordost von Linlithgow begrenzt, nimmt einen Flachenraum von 18\frac{1}{3} \square Meilen ein, und hatte im S. 1821 in einer Stadt, 8 Burg: und Marktflecken, 31 Rirchspielen und 19,077 Baufern 191,514 Einwohner. Im Allgemeinen macht die Grafschaft einen fehr angeneh= men Eindruck. Ungefahr ! besteht aus artbarem Lande. ist fruchtbar, trefflich angebaut und liefert ausgezeichnetes Getreide. Gie wird von verschiedenen fleinen Fluffen bewaffert, ist durch Gebolz wol geschirmt und geschmuckt, und zeigt eine angenehme Abwechselung von Hugeln und Thalern. In manchen Gegenden bieten die fanft anftei= genden Hügel, der fleißige Unbau, die malerischen Ufer ber Fluffe und die überall zerftreuten Landhaufer einen Unblick bar, welcher an Reichthum und Mannichfaltigkeit nicht leicht übertroffen werden fann. 3mei Reihen Berge, die Morfoot = und Pentlandhills, durchziehen bas Land, zum Theil mit schönen Weiden bedeckt, und haben in dem Cargleton : Craig von 1450 englischen Fuß Sohe ihren be= beutenoften Punft. Der Nord : und Gud : Est, ber 211: mond und ber Leith find die betrachtlichsten Fluffe. Die beiben erften fallen nach ihrer Vereinigung bei Muffelburg in bas Meer, ber Almond ergießt fich bei bem Dorfe Cramond in den Frith und ber Leith bilbet den Safen ber gleichnamigen Stadt. Der Unionskanal verbindet Edin= burgh mit dem Forth und Clyde oder dem großen Ra= nal. Das Klima ift gemäßigt, aber bie Oftwinde, welche im Fruhjahre von bein teutschen Meere her weben, halten das Wachsthum der Pflanzen zuruck, und die Nebel von der

<sup>37)</sup> So Kori a. a. D. §. 143 und 145. S. 273 und 277, offendar der Theorie nach richtig, obgleich wol nicht immer der Praris entsprechend, gegen Hause a. a. D. 3. Abth. Cap. 1. §. 2. S. 162. 38) Das sächssische oft erwähnte Mandat §. 3. Erl. kursächssische Proc. Drdn. ad Tit. IV. §. 3. Sächssisches Banker. Mand. von 1766. §. 22. Neue Gothaische Ger. Drdn. P. I. Cap. I. §. 6. Attendurg. Proc. Drdn. P. I. Cap. 37. §. 5. Preuß. Allg. Ger. Drdn. 1. Th. 50. Tit. §. 99 und 51. Tit. §. 16. 85. 39) (v. Trüßssische Tehre von der Präelussion bei entstandenem Consture der Gläubiger. 2. Ausg. (Leipzig 1802.) 3. Abschm. §. 23. 40) Im Königreiche Sachsen wurde dies durch das Reservit an den leipziger Stadtrath vom 12. Sept. 1785 ausdrücklich verordnet.

<sup>41)</sup> über alles bies sehe man Saase a. a. D. 3. Abth. S. 161 fg. Kori a. a. D. 2. Th. Cap. 13. S. 272 fg.

See während des Herbstes sind dem Reisen des Setreides nachtheilig. In Mineralien ist das Land sehr reich. Vornehmlich hat es Steinkohlen, Kalkstein, Quaderstein, Ciesenerz. Außerdem liesert der Boden Getreide, Gartensfrüchte und Holz und in den Gewässern fängt man Tische. Den Ertrag des Grundes und Bodens schlägt man auf 1,530,000 Gulden an. Gegenstände der Aussuhr sind: Wolle, Häute, Leder, Schuhe, Seise, Glas, Papier, Branntwein. Ein großer Vortheil sur die Grafschaft ist die volkreiche und betriebsame Hauptstadt und die Wasserverbindung derselben mit Glasgow durch den Vereinis

gungskanal.

2) Die Hauptstadt von Schottland und ber gleich= namigen Grafschaft liegt im nordlichen Theile Diefer letz= tern, unter 14° 29' 30" offl. L. und 55° 57' 57" nordl. B., und in einer Umgebung, die nicht leicht schoner sein kann. Mur 3 Meile von ihr sieht man den Frith of Forth; im Often zeigen fich neben Arthur's Gig, ber 800 Fuß empor= fleigt, die Salisbury : Crags, eine Reihe von nachten und fenkrechten Klippen, die sich auf dem Gipfel eines Hügels zu einer bedeutenden Sohe erheben und mit der prachtigen Baufermaffe in ihrer Nabe einen fonderbaren Contraft bilden; im Nordoften bildet der jahe und felfige Calton= Sill, worauf fich mehre merkwurdige Bauwerke befinden, ben hintergrund ber Stadt; im Guben ftreichen in einis ger Entfernung von ihr die Braid = und Pentland = Sills und im Weften fieht man ben Corstorphine. Die Stadt fteht auf einem hohen und unebenen Grunde, und ift auf brei Erhöhungen erbaut, die sich von Often nach Westen Die mittlere Sohe, worauf die Stadt urfprunglich erbaut war, endigt im Westen in einem fteilen Kelsen, auf welchem bas Schloß sieht, während nach Often hin der Boden sich allmalig zu einer Ebene fenkt, die Arthur's Sit, die Salisbury Alippen und den Calton: Hugel tragt. Im Norden diefer Bobe liegt ein Thal, welches fruber mit Waffer bedeckt mar, spater aber da= von befreit wurde, jest einen Moraft bildet, ber im Com: mer ziemlich trocken ift, wenige Gebande enthalt, und noch ben ursprunglichen Namen bes Nordsees führt. Steigt man ans diesem Thale nordlich in die Bobe, so gelangt man zu der Neustadt von Edinburgh, die sich nach dem Frith of Forth und besonders nach Leith hin ausdehnt; benn die in biesem Raume liegenden Gebaude sind so gabl= reich, daß fie ein eigenes Banges ausmachen. Der Mb= hang ber mittlern Erhohung nach Suben ift vollständig angebaut und ebenso auch die sudliche Erhohung selbst; aber sogar noch jenseit bes Umfangs biefes Stadttheils trifft man eine Menge Landhaufer, welche hauptsächlich von den wohlhabenden Burgern bewohnt werden. Jest find beibe Ctadttheile, die 2011 : und die Reuftadt, theils durch eine im 3. 1770 erbaute Brucke, welche bie Nord: brucke heißt und 310' lang und 40' breit ift, theils durch einen 960' langen und 188' breiten Damm, ber aus bem vielen beim Baue ber Neuftadt abgelagerten Schutte ent= stand, verbunden. Busammen haben sie einen Umfang von 7 englischen Meilen, ungefahr 13,000 Sauser und über 100,000 Einwohner, wovon auf die Neuftabt 20,000 kommen. Die Altstadt ist von alter, größtentheils unregelmäßiger Bauart, hat enge und zum Theil frumme Gaffen und dabei fehr bobe Baufer, fodaß fie einen bustern Unblick gewährt. Ihre bedeutenoften Straßen find bie 5550' lange, jum Castell führende Sighstreet (Sochstraße), die Cowgate (Ruhgasse) und die, welche diese bei= den unter einem rechten Winkel verbindet, und aus der Nord = und Sudbrucke und aus der zwischen ihnen be= findlichen Straße besteht. Die Sighstreet nimmt ben Gipfel bes mittlern Bergrudens ein, ift bisweilen 90' breit, hat zum Theil Saufer von 6, 7 und 8 Stockwer-ten, und geht fast in einer geraden Linie von bem Caftell am westlichen Ende bis nach Holyrood = House am Bu beiben Seiten berfelben brangen sich bie Baufer auf einem engen Raume zusammen und werben von Stragen durchschnitten, die felten über 6' breit find, und sich weder mit der Gefundheit noch mit der Rein= lichkeit vertragen. In der Sighftrect befindet fich die Borfe, das chemalige Parlamentshaus, die große Gerichtshalle und die Udvocatenbibliothek; auch ist fie die Gegend ber Alltstadt, worin sich die geschäftige Welt vornehmlich zu= sammendrängt. Mit ihr parallel, auf dem Grunde des an ihrem sublichen Abhange liegenden Thals lauft die Comgate, Die vermittels mehrer Stragen und enger Gaf= fen mit bem Theile ber Stadt, welcher bie fübliche Un= hohe bedeckt, geräumiger und freundlicher, als ber mitt= lere Theil ber Stadt ift und mehre schone Plage enthalt. Unter ihnen steht Georges square oben an, ber bei 665' Lange 510' Breite hat und mit Buschen bepflanzt ift. Außerdem find hier ber St. Patricks, ber Nicolfons, ber Browns = und ber Argylesplat, und bie Wiefen, ein nieberer Grund, welchen Spaziergange burchschneiben, bie an beiden Seiten von Baumreihen beschattet werden. Die beiden Theile der Altstadt sind durch eine Brucke, bie Gudbrucke genannt, verbunden. Gie burchschneidet die Comgate unter rechten Winkeln und hat, mit Hus= nahme bes mittelften Bogens, von wo aus man bie Cow= gate überschaut, auf beiden Seiten Saufer. Bon ihr gebt eine Strafe, ungeachtet bes unebenen Bobens, bis an bie Nordbrude, und nach ber entgegengesetten Richtung, unter bem Namen Nicolsonsstraße, bis an bas fübliche Ende der Stadt. Die Neuftadt ift auf der niedrigern und nordlichften Unbobe erbant, parallel mit ber Altstadt. Gie ift feit bem 3. 1767 entstanden. Rach und nach legte man immer mehr Strafen und Plage an, Die fich an Schönheit und Regelmäßigkeit mit irgend einer Stadt meffen konnen. Der bamals entworfene Plan ber Stadt bildet ein langliches Viereck, wovon die eine Seite 3900, Die andere 1090' lang ift. Die Straßen an ihren lang: ften Seiten, namlich bie Prinzenstraße und die Ronigin= straße, besteben jede nur aus einer Reihe Baufer, und bilden zwei schone Terraffen, von welchen man die Ub= hange nach Siden und Norden übersieht. Parallel mit ibnen lauft durch die Mitte des Naumes die Georgestraße, bie ben St. Undreasplat im Often und den Charlotten: plat im Weften zum Unsgaugspunkte bat. In berfelben Richtung erstrecken sich zwei Zwischenstraßen, bie nur 30' breit sind, mahrend jene 115' Breite bat, und sich weniger burch ihre Bauart auszeichnen. Gieben gerau-

mige Strafen durchschneiden bie genannten rechtwinklig. Aber auch über bas Oblongum binaus behnt fich bie Neustadt nach Norden, obgleich nicht mit berselben Regel= maßigkeit. Ein fehr schoner Beg, auf welchen man fehr große Summen gewandt hat, führt abwarts nach Leith, ift aber auch schon zum Theil mit Haufern besett. Und wie man bier auf eine angenehme Beife in Die Stadt gelangt, fo auch von der Oftseite über den Calton = Sill, burch beffen festes Gestein man eine Strafe gesprengt hat. Um aber von hier aus auf eine bequeme Beife burch bie vorliegende Schlucht in die Stadt zu gelangen, hat man eine zierliche Brude von einem langen Bogen gebaut, welche ben Calton-Sill mit der Prinzenstraße in Berbindung fett. Außer den Bortheilen, welche diefe Strafe an und fur sich gewährte, bot fie auch noch den einer schonen wechselsweisen Aussicht von dem Calton= Sill auf bie Meuftadt und von diefer auf jenen, befett mit öffentlichen Bauwerken, dar. Nur ein Umstand trat diesem Vortheile entgegen. Auf eine ungeschickte Weise wurde, ungeachtet der Gegenvorstellungen ber Einwohner, ein Saufe schliccht ausgeführter Gebäude am Ende der Nordbrude errichtet, welcher jene Aussicht jum Theil verssperrte. Inzwischen ist der Calton-hill fur den Freund einer malerischen Landschaft von einem fehr großen Werthe. Schon von den Spaziergangen aus, die man am Abhange besselben in verschiedener Sohe angelegt hat, ist die Ausficht fehr belohnend, vornehmlich aber von dem Gipfel des Berges. Während die Neustadt fich im Grunde als ein regelmäßiges und heiteres Ganzes ausbreitet, erhebt sich auf dem Rucken einer Unhohe die Altstadt mit ihren hohen, sonderbaren Gebauden als eine chaotische aber im= pofante Maffe. Über die Stadt hinaus schweift bagegen der Blick über eine durch Ubwechslung reiche und anzies hende Landschaft. Im Often und Norden breitet sich ber Frith of Forth mit bem boch liegenden Boben von Fife, sowie bas teutsche Meer aus; wahrend im Guben und Westen dem Ange die wol angebauten Flachen mit ben bahinter liegenden Sügelreihen begegnen. Ganz Edin= burgh, mit Ausnahme von Leith, hat 18 Kirchen bes in Schottland herrschenden Presbyterialcultus, 23 Bethhaufer ber Diffenters und 6 Epiftopalkirchen, 16 milbe Stiftungen und mehre öffentliche, besonderer Erwähnung werthe Gebaube. Un ber Spige berfelben verdient gewiß bas Castell zu stehen. Es liegt am westlichen Ende ber 2011= stadt auf einem schroffen Felfen, der sich von drei Seiten aus einer flachen Ebene zu ber Sohe von 150 bis 200' erhebt und an einigen Stellen, hauptfachlich gegen Nor= ben, senkrecht abfallt, oder sogar über die Grundflache vorfpringt. Der Gipfel ift mit Befestigungswerken bebeckt, die im Bereine mit dem Großartigen und Romantischen ber Natur bem Ganzen ein unbeschreiblich ausbruckvolles Unsehen geben. Mit seinen Werken nimmt bas Caftell einen Raum von 7 englischen Ucres ein und ist von der Stadt durch einen offenen Platz, ber nahe an 300' im Gevierte hat, getrennt. Der Eingang wird von einer Barriere von Pallisaben, einem trockenen Graben, über welchen eine Zugbrücke führt, und einem Gatter, von zwei Batterien gebeckt, beschütt. Bon ber anbern Seite M. Encott, b. B. u. R. Erfte Gection. XXXI.

vertheidigt sich ber Kelsen durch seine Unzugänglichkeit felbst. Bor bem Gebrauche ber Feuergewehre galt bas Castell für sehr fest, wo nicht für uneinnehmbar, aber ba es von mehren Punkten beherrscht wird, so wurde sein Widerstand gegenwartig nur gering sein. Jest dient es zur Aufnahme von Soldaten, beren es an 3000 aufnehmen fann. Die ehemaligen konigl. Gemacher sind zum Theil in Baraken für Officiere umgewandelt. Undere Barafen, die man spater erbaut hat, sind nach einem Plane gebaut, ber fie im grellften Gegenfage gegen bas Caftell erscheinen läßt. Außerdem findet sich hier das Saus des Commandanten, ein Zeughaus, worin 30,000 Gewehre aufbewahrt werden konnen, eine Rapelle, ein alter tiefer Brunnen und ein freier Plat jum Ererciren. Das Bimmer, worin Maria Sacob VI. gebar, ist sehr klein und vieleckig, hat aber eine schone Aussicht auf die Altstadt. In dem Kronzimmer liegen die konigl. Insignien von Schottland, welche man im I. 1818 aus der Berborgen: heit gezogen hat: die Krone, das Scepter, das Schwert und der silberne Stab bes Lord Schatzmeisters. Muf dem hochsten Walle des Castells weht die britische Flagge, und von einer Bruftwehr erblickt man die Neustadt wie auf einer Karte, den See und die Landschaft Fise. Um ost-lichen Ende der Cannongate, zwischen Calton-Hill und Arthur's Sis, liegt Holyrood-House, der alte Palast der schottischen Könige. Es bildet ein schönes Viered mit innern Bogengangen, und schließt einen Sofraum von 94' im Quabrat ein. Chemals gehorte auch eine Ubtei bagu, welche von David I. im I. 1128 gegründet wurde, und wovon nur noch die Bande stehen. In jeder Ecke ber westlichen Fronte des Schlosses stehen zwei doppelte runde Thurme, und in ber Mitte ift ein Porticus, welchen vier dorische Saulen zieren, die eine Ruppel in der Gestalt einer Krone tragen. In dem nordwestlichen Thurme sieht man noch bas Schlafgemach ber unglücklichen Stuart mit dem mit karmoifinenem Damast überzogenen Bette berfelben, und baneben das Cabinet, woraus ihr Liebling, ber Italiener David Rizzio, von den schottischen Großen hers vorgeschleppt wurde, um vor ihren Augen ermordet zu werben. Das Schloß hat eine Galerie, welche 150' lang, 72½' breit und 18' hoch ist, und die Bilbnisse ber schottischen Konige von Fergus I. an, wie die Phantasie sie eingegeben hat, enthalt. Sier kommen die schottischen Peers zusammen, um die 16 aus ihrer Mitte zu wahlen, wodurch sie im Parlamente vertreten werden. Die nord: westlichen Thurme von Holyrood : House ruhren aus der Beit Jacob's V. her, aber ber übrige Theil besselben ist unter Karl II. im S. 1671 erbaut worden. Die Kirchen in Ebinburgh ziehen die Ausmerksamkeit in keinem hohen Grade an. Die alteste unter ihnen ift bie St. Gileskirche (bie bes h. Ugibius), welche ihren Ramen von dem Schute heiligen der Stadt führt. Sie befindet sich auf dem Parlamentsquare, ift 200' lang und 110' breit, ift aber burch die vielen Unbaue fehr entstellt. Dagegen ift die St. Georgeskirche die jungste und zugleich die größte. Sie liegt am Charlottensquare und ist eine Nachahmung der St. Paulskirche in London. Die St. Paulskirche an der nördlichen Seite der St. Georgesstraße hat einen von

vier forinthischen Saulen getragenen Porticus und einen 168' hohen Thurm. Auf bemfelben Plate, auf welchem fich bie St. Gileskirche befindet, und welcher von bem alten, baran ftogenden Parlamentshause feinen Ramen bat, fieht man eine aus Erz gegoffene fchone Ritterstatue Karl's II. Das Parlamentshaus hat eine innere Halle von 122' Lange und 49' Breite, die mit einer marmor= nen Bildfaule bes Lord Melville geschmuckt ift. frühern Beiten biente es zu ben Berjammlungen bes schot: tischen Parlaments; jest ift es Gerichtsversammlungen gewidmet und bildet ben Bereimigungspunkt ber Abvocaten, welche nebst ben Notaren bier ihre Buchersamm: lungen haben. Gins der schönften Bebaude in ber Stadt ift bas der Universität, welches man nach dem Plane des berühmten Baumeisters Robert Abams schon im 3. 1789 angefangen hat, und welches vom 3. 1815 an in zehn Sahren vollendet werden sollte, aber erft 1827 vollendet worden ift. Das Parlament hatte 150,000 Pf. St. gum Baue bestimmt. Die Hauptsagade des Gebaudes ist der Subbrucke zugekehrt. Der hof bilbet ein in den Winteln abgerundetes Vierect, im ebelften Style angelegt und bem bes Louvre in Paris zu vergleichen. Gin breifaches Portal mit fechs dorischen Gaulen, die, obgleich 26' hoch, aus einem Stude gemeißelt find, fuhrt in bas Bebaube. In dem Haupttheile beffelben ift ein Saal, welcher 700 Personen faßt, und zu Prufungen und Promotionen be= frimmt ift. In bem westlichen Flügel befindet fich bas naturhistorische Museum, und zwar find in bem Saale im Erdgeschoffe die Caugthiere und Stelette aufgestellt, wahrend ber barüber liegende, mit Stuccatur fehr reich verzierte und mit herrlichen Teppichen belegte Saal eine treffliche ornithologische Sammlung enthalt, und in ben Nebenzimmern in Schönen Glaskasten Mineralien und Con-Bilien aufbewahrt werden. Huch besitzt bas Museum noch Curiofitaten transatlantischer Bolkerschaften, treffliche plas stische Darstellungen schweizerischer und savoyenscher Alpen und eine prachtige romische Glasvase. In ber Nahe ift ein Umphitheater, in welchem naturwissenschaftliche Borlefungen gehalten werden. In dem andern Flügel ift die Universitätsbibliothek aufgestellt, die 60,000 Bande ent= halten foll. Die alte schottische Bank in Sighftreet hat ein einfaches, aber schones Bebaube. Gie besorgt bie Bankgeschäfte aller Stadte bes Landes mit Ausnahme von Glasgow, für beren Geschäfte die neue schottische Bank, ein weit prachtigeres Gebaube, am Rande bes North=Loch, mit einem Aufwande von 75,000 Pf. St. erbaut ift. Nicht weit vom Parlamentshause auf ber an= bern Seite ber Bochstraße steht bas im 3. 1761 erbaute Borfenhaus, ein Biered mit einem innern offenen Sof: ranme und einer Menge von Rauflaben in bem vorbern Gebaude. Um Ende der Altstadt Holyrood : House gegen: über liegt das Herlothospital, ein Baifenhaus, welches feinem Außern nach einer Ritterburg nicht unahnlich ift. Einfach, aber gefällig, stellt sich bas Gebaube ber hoben Schule dar.

Unter den Gebauden der Neuftadt verdient bas Res gisteroffice oder Generalarchiv von Schottland die erste Stelle einzunelmen. Es liegt der Nordbrucke gegenüber,

ift im J. 1774 von Robert Abams mit einem Aufwande von 400,000 Pf. St. erbaut worden, und hat 2 Stode werke, eine 80' hohe Ruppel und eine Lange in der Front von 200'. Es befinden fich bier bie Ucten, welche fich auf bie schottischen Reichsangelegenheiten und auf bas Hopothekenwesen beziehen. Gie enthalten auch die Dris ginalurkunde über die Bereinigung Englands und Schott= lands, von der Konigin Unna unterschrieben, und mit ben ausgemalten Wappen und den Unterschriften der er= sten schottischen Großen verziert. In dem untern Raume steht die marmorne lebensgroße Bilbfaule Georg's IV. Das biefem Gebaute gegenüber liegende Schauspielhaus ift unansehnlich. In der Waterlooftrage find bas neue Posithaus, bas Stampelanit und der große Gasthof Baterlov - Hotel sehenswerth; an ihrem Ende aber findet man das neue Gefängniß und das Buchthaus Bridewell. Jenes ist in altjächsischem Style erbaut, und zwar be= fleht der innere Sof aus mehren gemauerten und vergitz terten Raumen, Die strahlenformig in einem Punkte gu= fammentreffen, wo sich die Wohnung bes Aufsehers be-findet. Das Zuchthaus ist ebenfalls von eigenthumlicher Bauart; denn in einer großen runden Halle, die das Licht von Oben erhalt, sind die Züchtlinge in Zellen vertheilt, welche sich in funf Reihen amphitheatralisch über einander erheben. Das Zollhaus in der St. Undreasstraße ift ein zierliches Gebaute, wogegen bas neue Gefellschaftshaus und die Salle des Medicinalcollegiums, beide in ber Georgesstraße, durch ihre Große und Bauart imponiren. Jenes enthalt einen 92' langen, 42' breiten und 36' bohen Ballsaal, und biefe ist von griechischer Architektur und 83' lang und 63' breit. Außerbem verbienen noch ber Kirchhof mit feinen Grabmalern, Nelson's Denkmal und die Sternwarte Erwähnung. Der Kirchhof liegt an Calton : Sill, zu welchem man burch bie Leithstraße ge= langt, und enthalt unter andern die Grabmaler der Schotten David Hume und Robertson. Hume's Grabmal befieht aus einem zwei Stockwerk hohen Thurme. Auf ber Spite bes Bugels ift bem Seehelben Nelson ein Denkmal errichtet. Gine Gaule erhebt fich 80 bis 100' hoch, in welcher eine Wendeltreppe bis an die Spite führt. In dem Piedestal sind Zimmer angebracht und um bas Bange ift ein freundlicher Garten angelegt. Die Aussicht von der Saule wird als ausgezeichnet schon beschrieben. Die Sternwarte, welche neben ihr fteht, ift auf Rosten ber im 3. 1812 gusammengetretenen aftronomischen Ge= fellschaft in der Form eines Rreuzes erbaut. Bier fleine Saulenportale, nach ben vier Sauptrichtungen bes Compaffes angelegt, führen hinein. In der Mitte erhebt sich. eine Ruppel, welche 13' im Durchmeffer hat, ihr Licht von Dben empfangt und von einer Galerie umgeben ift. Die Stadt Edinburgh hat ihre eigene Berfassung aus alter Beit. Gie wird von einem engern und weitern Genat regiert. Der engere Genat besteht aus 25 Mitglie= dern, der weitere aus 33, die aus den Raufleuten und handwerkern ber Stadt gewählt werden, und bie, wenn sie zusammentreten, noch vier Abvocaten zu ihren Berathungen hinzuziehen. Un ber Spitze bes Stadtraths ficht ein Burgermeister unter dem Titel Lord Provost, der zu-

gleich Sherif und Abmiral von Edinburgh und Leith ift und vier Bailives und einen Stadtbechanten zur Seite hat, welche aus ber Mitte bes Raths ernannt werben. Teder Bailif halt drei Monate lang offentliche Gerichts: sikungen und trägt, wie ber Provost, einen Scharlach-mantel, wahrend bie Stadtrathe einen schwarzen Mantel in ihrem Unte tragen. Die beiden Deputirten, welche Ebinburgh in bas Parlament fendet, werben von bem Stadtrathe gewählt. Die Polizei in ber Stadt wird von einem Superintendenten, brei Lieutenants, einem Schrei= ber und mehren Constables gehandhabt. Chemals gab es eine besondere Stadtwache, welche von der Stadtmiliz besetzt wurde; sie ist aber eingegangen und seitbem foll

fich bie Stadtmiliz sehr verschlechtert haben. Coinburgh ift ein in jeder hinsicht fehr regsamer und daher angenehmer Ort. Sowie Handel und Gewerbe fich mit großer Lebendigkeit entwickeln, finden auch die gei= stigen Bedürfnisse mannichfache Nahrung, und wie ber Lurus fich in verschiedenen Gestalten zeigt, fehlt es auch nicht an einer Menge von Unstalten, die dem Urmen und Berlaffenen zu Silfe kommen. Bas zuerst die Mittel für wiffenschaftliche Bedurfniffe betrifft, fo verdienen die verschiedenen Bilbungsanstalten und unter biefen die Uni= verfitat vorzugsweise Erwahnung. Die Universität in Edin= burgh weicht, wie die schottischen Universitäten überhaupt, in ihrer gangen Ginrichtung von den alten englischen Universitäten bedeutend ab und nähert sich mehr den teut= schen, woher es auch fommen mag, daß sie weit mehr, als jene, zur Berbreitung der Wiffenschaften beigetragen hat; benn auffallend ift es in der That, daß der britische Staat in ber neuern Beit unverhaltnismäßig viele Schot= ten unter feinen Gelehrten gahlt. Daß fie fehr beden= tende wiffenschaftliche Silfsmittel befist, haben wir schon oben gesehen; hier wollen wir nur noch bes botanischen Gartens gedenken, welcher in ber Gegend von Solyrood= Boufe liegt und einen Raum von drei Morgen einnimmt. Im 3. 1818 foll die Universität von 2250 Studirenden besucht gewesen sein. Außerdem besteht schon feit langer Beit in ber Altstadt ein Gymnasium mit einem Rector und vier Lehrern; welches in der neuern Zeit 800 Schie ler zählte. Diese Bahl wird aber gewiß abgenommen ha: ben, feitdem vor mehren Sahren auch in der Neuftadt ein Gunnafium errichtet ift. Die niedern Bilbungsanstalten bestehen in vier guten Volksschulen, einer Zeichnen= schule und in Urmen = und Sonntagsschulen. Überdies gibt es eine Menge Privatunterrichtsanstalten. Biel Gifer für die Wiffenschaften zeigen und befordern zugleich die ver= schiedenen Societaten, welche die Beschäftigung mit ihnen zum Gegenstande haben. Wir rechnen dahin: 1) die mebicinische Gesellschaft, von welcher Vorlesungen über medicinische Gegenstande gehalten und Preisaufgaben aus ihrem Gebiete gestellt werden; 2) die physikalische Gefellschaft, welche sich vornehmlich mit chemischen Untersuchun= gen beschäftigt; 3) die Werner'sche Gesellschaft fur Da= turkunde. Ihr gehort das Mufeum im Universitatsge= baude; 4) die Gartenbaugesellschaft; 5) die hochlandische Gesellschaft zur Beforderung der landwirthschaftlichen Gul: tur des Hochlandes; 6) die konigl. Gefellschaft für alle

3weige der Geschichte und Literatur; 7) die antiquarische -Gesellschaft, welche sich mit ber Geschichte und ben Alterthumern Schottlands beschäftigt; 8) die aftronomische Ges sellschaft; 9) die Gesellschaft zur Berbreitung der englis schen Sprache; 10) bie Gesellschaft zur Ausbreitung bes Chriftenthums, und 11) bie Gefellschaft gur Errichtung guter Schulen. Die Bahl ber Wohlthatigfeitsanftalten ist nicht unbedeutend. Wir stellen bas große königt. So= fpital voran, welches aus einem breiftodigen, 210' lan-gen Sauptgebaube mit 2 Flugeln besteht, 228 Betten und unter andern einen fur 200 Studirende eingerichte= ten Sectionsfaat, fowie einen Borfaat fur medicinische Borlefungen enthalt. Much bas von Georg Beriot, einem Zuwelier, unter Sacob VI. gestiftete und nach ihm benannte Urmen = und Baifenhaus ift eine großartige Un= stalt. Das Gebaude steht frei, ift vieredig, groß und mit Edthurmen verfehen; 175 Knaben werden barin vom fiebenten Sahre an ernahrt und im Lefen, Schreiben, Rech= nen, Buchhalten und in den Unfangsgrunden ber Wiffen= schaften unterrichtet, um entweder bei Sandwerkern un-tergebracht ober für einen gelehrten Beruf weiter ausgebildet zu werden. Das Irrenhaus, wobei zwei Urzte und zwei Bundarzte angestellt find, ift ebenfalls von Bedeutung. Außerdem verdienen noch Erwahnung bas Sofpi= tal Georg Batfon's, ein geraumiges Gebaube fur 70 bis 80 Kinder, beren Bater gur Sandelsgilbe gehorten. Sie werben nicht blos in ben Unfangsgrunden, fondern auch in der Buchhaltung, im Frangofischen und felbst im Lateinischen und Griechischen unterrichtet. Das Berfor= gungshaus fur 50 bis 60 Perfonen beiderlei Gefchlechts eingerichtet und mit einer Schule für 100 arme Kinder verbunden. Die Erziehungsanstalt für 50 Tochter armer Handwerker. Die Unftatt für arme Raufmannstochter, worin 70 bis 80 Madchen von fieben Sahren aufgenom= men und in allem zur weiblichen Bilbung Nothigen unterrichtet werden. Das Dreieinigfeitshospital fur 8 alte Manner und 30 alte Beiber. Die Unftalt zur Besserung unfittlicher Mabchen. Das Taubstummeninstitut fur 50 Kinder und die Unstalt für Blinde. Hieran schließt sich bie wohlthatige Einrichtung, wonach zwei Apotheten bie Berpflichtung haben, Recepte, Arzneien und Starkungen unbemittelten Kranken unentgeltlich verabfolgen zu lassen. Endlich bient eine feit bem 3. 1813 errichtete Spar = und Unleihecaffe bazu, ben Urmern Gelegenheit zu geben, fleine Ersparnisse zinsentragend anzulegen.

Bas die gewerblichen Thatigkeiten ber Stadt betrifft, fo erscheint fie von einer großen, noch immer steigenden Bedeutung. Gie befitt eine Menge von Fabriten, eine Buderfiederei, große Bachslichtgießereien, Seifenfiedereien, Starkefabrifen, Garbereien, Strumpfwirkereien, Stecknabel = und Knopffabriken, Leinen =, Seiden = und Baumwoll= webereien, drei fo bedeutende Whiskibrennereien in der Stadt, daß ber Staat von ihnen jahrlich an 160,000 Pf. St. Abgaben erhebt, fehr große und gute Alebrauereien, daß fie felbst bis London bin Ubnahme finden. Schone Rutschen, Uhren, Menbel, Cubbear, Salmiak, Glauber= falz, Blech = und Messingwaaren, sowie Mobeartikel, wer= ben in Menge verfertigt. In ber Rabe ber Stadt gibt

es auch 12 Papiermühlen und in berselben 47 Buchs bruckreien, welche 150 Pressen beschäftigen. Der Handel geht vornehmlich über Leith, ten Hasen von Edinburgh, und wird durch eine Handelsgesellschaft, die Handelstammer, 3 öffentliche und 10 Privatbanken, 4 Ussentranzgesellschaften und den Unionskanal, der in der Stadt 2 Beden hat und sie mit Glasgow verbindet, unterstüht. Der Buchhandel ist sehr beträchtlich; er wird von 50

Sandlungen betrieben.

Die Stadt wird durch eine Bafferleitung, die tage lich an 10,080 Drhoft liefert, mit Wasser versorgt, und jum Theil mit Gas erleuchtet. Im Winter ift fie ber Aufenthalt bes größern Theils bes schottischen Abels und einer Menge angesehener und reicher Personen und ber Schauplat ber mannichfaltigsten Vergnügungen. Das Theater, die Concerte in den Coors : Rooms und der Concert: balle, die Uffembly = Rooms in bem olympifchen Circus, bie Armbruftichutengesellschaft, die Gefellschaft ber Golfers und Bowlers, die Rennbahnen, die Ctatingelub und die Dudbingston- Curlinggesculfchaft sind Orte und Bereinigungen fur bas Bergnugen. Gaftereien und Feste al= le: Urt wechseln mit einander ab, und wie groß ber Lu= rus babei haufig ift, geht fchon baraus bervor, bag es eine Gefellichaft von 30 unverheiratheten Serren gab, bie jabrlich einen Ball veranstalteten, wozu jeder 30 Guineen beifteuerte. Zang und Mufif wird in Ebinburgh febr ge= liebt. Der gemeine Mann halt noch immer viel auf Die Sactpfeife, die man baher auch beständig in den Strafen bort. Oft werden auch Preise an die besten Sachpfeifer vertheilt. Auch mehre Spaziergange bienen zur Erhöhung des Bergnügens ber Ebinburgher. Die Umgebungen ber Stadt tragen viel zur Erhöhung ber Unnehmlichkeiten bei, welche fie ihren Bewohnern und Reisenden gewährt. Gie find in fehr verschiedener Beziehung intereffant. Sier ift es ein Berg, bort ein Thal; hier ein Gee ober eine mi= neralische Quelle; dort eine freundliche Insel; hier eine Ruine, bort ein schones Landhaus mit feinem Parke, wo= durch man gefesselt wird. In Edinburgh find die brei berühmten Geschichtschreiber Gilbert Burnet, David Hume, Robertson, ber Erfinder der Logarithmen, Rapier, und mehre andere ausgezeichnete Manner geboren. (Eiselen.)

EDINGTONIT. Ein von Haidinger\*) bekannt gesmachtes, bei Kilpatrik unweit Glasgow in Irland mit Kalkspath, Thomsonit und Kreuzstein aufgefundenes Misneral, das in sehr kleinen, aufgewachsenen, graulichweißen, durchscheinenden, glanzenden quadratischen Prismen, an den Enden zugeschärst, oder auch vierslächig zugespißt, aber die Zuspißungsflächen von zweierlei Werthe vorkommt, etwas mehr wie Flußspathhärte und ein specis. Gewicht von 2,7 (?) besigt. Nach Turner's Analyse ergaden sich als Bestandtheile 35,09 Kieselerde, 27,69 Thonerde, 12,68 Kalkerde, 13,32 Wasser, 11,22 Verlust. Es scheint dem Mesotyp verwandt zu sein. (Germar.)

EDITHA, die Beilige, eine Tochter Ebgar's, des Konigs ber Ungelfachsen, und ber Wolftrubis ober Wil-

fridis. Bolftrudis, erzogen in ber stillen Ginfamkeit bes Klosters Wilton, in Wiltshire, hatte gleichwol die Begierden des Konigs erregt; sich gegen ihn zu schützen, nahm fie den Schleier, aber diefes Schutzmittel ergab sich als unzureichend, Wolftrudis erlag höllischen Berführungskunsten oder roher Gewalt, und wurde Mutter um das I. 961 ober 962. Der h. Dunftan mußte sich begnugen, bas Verbrechen, das er nicht hatte verhindern können, zu bestrafen: er legte bem Konige eine Tjahrige Kirchenbuße auf, und erlaubte ihm nicht vor deren Ablauf die Krone gu empfangen. Wolftrudis aber, die gegen ihren Willen bet Sinde Theilnehmerin geworden, durfte in dem Mofter Wilton verbleiben, fpater fogar daffelbe als Abtiffin regieren. Gleich ihrer Tochter wird sie als eine heilige verehrt (ben 9. Sept.). Bon der um fremde Schuld buffenden Mutter erzogen, unbefannt mit ber Belt und mit ihren Gefahren, wurde Editha, ein Spiegel aller jungfraulichen Tugenden und Bollfommenheiten, und nachbem fie, kaum 15 Sahre gablend, aus ben Sanden bes b. Ethelwold ben Schleier empfangen, mußte ihr konigt Bater, in gerechtem Stolze, ihr bie Regierung ber Klosfter Binton, Berking und eines britten Frauenklofters übergeben. Bon dem Hause, in dem sie den Unterricht empfangen fur den Dienst bes herrn, konnte Edgar fic jedoch nicht trennen; sie ernannte für jedes ber ihr untergebenen Klöster eine geistliche Mutter, blieb aber in Wilton; fie wollte lieber, wie fie verficherte, ber Mutter unterthanig, als Undern vorgesetzt fein, lieber die Mutter fürchten, als Undern gebieten. Ihr Vater flarb, und nach wenig Sahren auch ihr Bruder, König Eduard der Marztyrer, dessen beklagenswerthes Ende ihr zwar durch einen Traum angefündigt worben. Die Großen wollten fie erbeben auf den verwaiseten Thron, allein eher hatten fie Felsen in Blei verwandeln, benn Ebitha von ihrem Gelubde und von dem Dienste des herrn abrufen konnen. In biesem Dienste war besonders die Pflege ber Urmen und Kranken mit einbegriffen, und mit einer Gelbftverleugnung ohne gleichen pflegte Cbitha ber Silfsbedurftis gen aller Urt; bas Hospital für 13 Urme, bas sie in dem Klosterhose von Wilton errichtete, bestand bis auf die Beiten Beinrich's VIII. Sie baute auch eine Kirche zu Ehren des h. Dionysius, und der h. Dunftan wurde zu beren Einweihung berufen. Er bemerkte, bag bie Jungfrau haufig ben rechten Daumen ausstrecte, um auf ihre Stirn das Kreuzeszeichen zu beschreiben, und er faßte ihre rechte Sand, sprechend: "nimmermehr wird biefer Finger verwefen." Während bes Hochamtes brach Dunftan in Thranen aus, um beren Beranlassung befragt von bem Diakon, erwiederte er: "biefe von Gott geliebte Seele, bieser himmlische Karfunkel, wird abgerusen werden aus bem Pfuhl ber Welt, aus bem Sammerthale, nach ber Beimath ber Beiligen: Die gottlofe Belt verdient es nicht, daß sie langer ein so ftrahlendes Licht besitze. Bon heute an gerechnet in 43 Tagen wird bas glanzende Geftirn uns tergeben, ausgeloscht wird in unserm Kerker die Leuchte ber Beiligen, daß wir zuruchbleiben in Finfterniß und in bes Todes Schatten. Der Jugend Beispiel wird unferm tragen Alter zur Verdammniß gereichen, denn sie schwingt

<sup>\*)</sup> Edinb. Journ. of Sc. Vol. III. p. 316. Poggend. Unn. 5. 286. 1825. S. 193.

fich auf zu ben Palaften bes Himmels, während wir schlummern." Und als die Stunde gekommen, daß Editha eingehen follte zu ewiger Freude, ba ftand St. Dunftan ihr bei: mit Gebet und Ermahnung bewaffnete er ihre Ceele, und nachdem fie ben Leib verlaffen, übergab er fie ben Banben bes Berrn. Gine ber Schwestern eilte aus der Kirche von St. Dionys, wo die Beilige verschies den mar, nach dem Rloster, da horte sie auf ihrem Wege wie die Pfalmodien eines zahlreichen Chors. Sie wollte lauschen, indem redet ein schoner und strahlender Jungling sie an: "Tritt nicht naber, benn bie heiligen Engel umgeben Goda das Matchen (Gutta, Jutta, Judith, Editha, werden im Mittelalter als gleichbedeutende Namen gebraucht), um sie hinaufzutragen in bas Freudens reich." Ulfo manberte Ebitha zu Chriftus, im 23. Sahre ihres Alters, am 16. ber Kalenben Octobers 984; ben Leichnam beerbigte Dunstan in St. Dionysens Kirche, bie sie im Leben hausig als ihre kunftige Ruhestatte begrußt hatte. Un ihrem Dreißiger (ben 30. Tag nach ber Beer= bigung) erschien die Jungfrau ihrer Mutter Wolftrudis in Schönheit und Freude, umgeben von Licht, wie von einem kostbaren Gewande. Ihr Konig, so erzählte sie, batte fie gutig aufgenommen in die unvergangliche Berrlichkeit: "Satanas wurde mein Unklager, aber unter ber h. Apostel Schut habe ich sein Saupt zertreten, und ihn, ber niederstürzte am Fuße des Kreuzes, besiegt." Un bemfelben Dreißiger wurde in vornehmem Saufe ein Magd= lein geboren, bei bem Editha, nach ber Altern Bunfch, Pathenstelle übernehmen follte. Gine Ginladung mar gu bem Ende an sie ergangen, und sie hatte versprochen, sich einzusinden, "wenn es Gottes Wille ware." Aber fie wurde dem Himmel geboren, übevor das Kindlein der Welt geboren wurde. Die Taufhandlung verrichtete für dasselbe Elphegus, der Bischof. Als er die Kerze darhielt, mit den Worten: "Empfange, Töchterlein, die Leuchte, mit welcher du eingehen sollst zu der Hochzeitseier des Herrn," da wurde eine Sand sichtbar, ungezweifelt die der heil. Ebitha, und die Sand faßte und hielt die Kerze. Gleich erkannte Elphegus biefes Wunders Bedeutung, und er fagte zu ben Altern: "Nahret biefes Rind, und übergebt es nach seiner Entwohnung dem Rlofter; benn es soll Gott ben herren zum Brautigam haben." Diefes Rind, Brithgina genannt, wurde in Wilton Abtiffin und leuch: tete burch heiligen Bandel. Dreizehn Jahre hatte Editha in ihrem Grabe geruht, ba erschien fie bem Erzbischofe St. Dunftan: "Eingebent feiner Barmberzigkeit hat er mich aufgenommen, und es gefällt feiner unendlichen Gute, daß ich, den Gläubigen zum Beil, vor den Menschen verherrlicht werde, wie er mich vor den Engeln im Sim= mel verherrlicht hat. Darum follst bu bich aufmachen gen Wilton, und meinen Leib über bie Erde erheben, fo besiehtt ber herr: zweifle nicht, wahne nicht, baß ein Traumgesicht bich affe. Bum Wahrzeichen wirst bu, mit Ausnahme jener Glieder, die ich in jugendlichem Leicht= sinne misbrauchte, ber Augen, Sande und Fuße namlich, meinen Leib unverlett und unverweset finden. Denn der Lust und niedriger Begier habe ich mich stets enthalten. Huch wirst bu ben Daumen ber rechten Sand, mit bem

ich mir bas Rreuzeszeichen aufzudrücken pflegte, unversehrt sinden. Es soll in bem, was erhalten worben, die Gute des herrn, in den der Berwefung überlaffenen Thei: len die vaterliche Buchtigung sich offenbaren." Go fprach bie selige Maid, Dunstan aber, indem er in ben nachsten Tagen zu Salisbury übernachtete, wurde im Beifte an ihr Grab, in der Kirche zu Wilton, verfett, und er fah ben h. Dionysius, in hehrer Lichtgestalt, vor dem Altare stehen, und ihm zur Seite die Jungfran Ebitha, nicht minder strahlend in Reinheit und Glang. Und Gbitha fprach folgende Borte ju bem geliebten Patrone: "Du, ein Dolmetich unerforschlicher Rathschlage, ein überbrin: ger der Gebote gottlichen Willens, verkindige jenem An-kömmling, unter welcher Gewähr, in wessen Gewalt ich ihn herbeschied." Und der h. Dionysius nahm das Bort: "Überzeuge dich, mein Bruder, von der Wahrhaftigkeit des dir neulich gewordenen Gesichtes. Würdig ist sie, die Gottgeliebte, von den Erdenfindern verehret zu werden, sintemalen sie gekrönet worden unter den Kindern des Himmels; werth ist aller Ehren diefer Leib, diefer Tempel jungfräulicher Reinigkeit, in welchem geherrscht hat ein Liebhaber ber Reinigkeit, der Herr und König der Herrlichkeiten: es bedurfen die Sterblichen ihrer verschenenden Fürbitte bei Christus." Hiernach wurde am 3. Nov. der heilige Leib aus der Erde erhoben, und Alles fo befunden, wie oben geschrieben steht. Dieser und so vieler andern Bunder uneingedent, ließ fich doch Ronig Ranut beigehen, wahrend er zu Pfingsten in Wilton tafelte, ber h. Ebitha zu spotten: nimmermehr, beg ruhmte er sich frevelnd, wurde er glauben, bag die Tochter Edgar's, bes wollustigen Tyrannen, ben Beiligen zuzugahlen sei. Ihm widersprach der Erzbischof Conoth, und zugleich offnete sich das Grab der Jungfrau; sich erhebend mit dem hal= ben Leibe, schien fie ben ungläubigen Konig zu bedroben. Da sturzte Kanut, wie leblos, zu Boben, und er war nicht sobald wieder zu fich gekommen, als er demuthige Bergeihung fur feine Bermeffenheit fuchte. Seitbem hielt er die Jungfrau boch in Ehren; in einem Sturme, auf ber See, rief er ihre Silfe an, und nicht vergeblich, benn fie führte ihn nach dem erfehnten Safen. Gines gleichen Schutes erfreute sich Alred, der Erzbischof von York, wie er auf seiner Romersahrt das adriatische Meer beschiffte. Im tobenden Sturme rief er die Jungfrau von Wilton an, und auf der Stelle wurde fie fur ihn ficht= bar. "Ich bin Editha," fprach fie, und das Meer gab sich zur Rube. Ein Frevler hatte sich eines Erbautes der h. Editha angemaßt, und starb unbußsertig. Es verging einige Zeit, da erhob der Tobte, zu Aller Entsetzen, sich von seinem Lager: "Helfet mir, meine Freunde, stehet mir bei, ihr getreuen Diener Gottes. Der h. Ebitha Unwillen hat meiner armen Seele alle Raume himmels und der Erde verschloffen, nirgends will fie ben Rauber ihres Eigenthums bulben, und auch in biefem Rorper foll ich mich nicht aufhalten; sie läßt mich nicht leben, und läßt mich nicht sterben." Er sprach's, gab das Grundsstud zuruck, und ohne Saumen den Geist auf. Der h. Ebitha ist der 16. Sept., als der Tag ihres Scheis bens, geweiht. Beinahe gleichzeitig mit ihr sollen brei

102

andere angelfachfische Prinzeffinnen bes gleichen Namens, alle brei Monnen in bem Kloster Polesworth, in Barwickshire, alle drei Beilige, gelebt haben. Die eine, ber Sage nach eine Tochter bes Ronigs Ebmund, eine Schwester von Konig Edgar, ift nur aus zweiselhaften Nach-richten bekannt. Die andere, ein Tochter Konig Eduard's bes Altern, wurde im J. 925 von ihrem Bruder, bem Ronige Utheistan, an ben Danen Sightrif, ben Ronig von Northumberland, verheirathet, der aus Liebe zu ihr seinen Bogen entfagte, balb aber, fo scheint es, feine Wahl bereute, Weib und Religion verließ, und vor bes Jahres Ablauf verstarb. Die junge Witwe, Jungfrau zugleich, begab sich nach dem Kloster Polesworth, um den Rest ihres Lebens in Fasten und Wachen, Gebet und Mildthatigkeit hinzubringen. Neich an guten Werken ent= schlief sie den 15. Jul., und dieser Zag ist ihrem Undenken geheiligt. Die britte Ebitha, angeblich Ronig Ethelwolf's Tochter, und des großen Alfred Schwester, scheint viels mehr eine und bieselbe zu sein mit ber jungfraulichen Braut bes Danen Sightrif. (v. Stramberg.)

EDITIO und EDITOR LUDORUM. Bei ben Romern hieß ber, welcher Spiele, namentlich Gladiator= spiele, auf feine Rosten veranstaltete, und so eine Urt ro= mische Liturgie ausübte, er mochte nun offentlicher Beam= ter oder Privatmann sein, die Spiele zur Verherrlichung einer Leichenfeier von erlauchten und vornehmen Mannern ober Frauen ober zur bloßen Belustigung des romischen Bolfs, mit der entfernten Absicht fich dadurch deffen Gunft zu verdienen und feine Bewerbung um hohere Chrenstellen und feinen fonftigen Ginfluß zu fichern, halten. Editor") over auch dominus ludorum, munerator u. f. w.; bas Beranstalten ber Spiele hieß von seiner Seite editio b) und edere ludos c). Das Genauere f. ben Urtifel (Meier.) Gladiator-Spiele.

Editio, Musgabe; Editio princeps, f. Druck-

schriften.

EDITION DER URKUNDEN (editio documentorum), die Vorlegung der letztern zur Ginsicht und allenfalls auch zur Entnehmung einer Abschrift 1), begreift, nach jetigem Gebrauche, auch das in sich, was sonst exhibitio documentorum hieß. Unsere Gesetze erklaren nam= lich in dieser Beziehung das Wort exhibere als praesentiam corporis praebere<sup>2</sup>), oder facere in publico potestatem, ut ei, qui agat, experiundi sit copia 3), bagegen bas Wort edere als copiam describendi facere vel in libello complecti et dare vel dictare 1). Sa in Beziehung auf die nachmals naher zu bezeichnende editio actionis ist bei ber zulett erwähnten Erklarung gefagt: Eum quoque edere, Labeo ait, qui producat adversarium suum ad album et demonstret quod

dictaturus est, vel id dicendo quo uti velit') eine Bebeutung, die mit ber Sache felbst, von ber sie galt, bei und verschwunden ift. Die gute Latinitat beschrankte freilich ben Begriff biefes Wortes mehr, indem barnach Editio (Exdoois) bezeichnet actus edendi, seu publicandi, omniumque oculis exponendi 6). Dies und die erwähnte geschliche Bedeutung haben unstreitig unsern jetzigen Begriff hervorgebracht. Die erste Hand-lung der Romer vor Gericht, nach vorausgegangener in jus vocatio") war die editio actionis, wodurch der Rlager ben Beklagten von seinen Unspruchen in Kennts niß feten mußte 3). Dazu geben die Gefete 9) ben Grund an, ut proinde sciat reus, utrum cedere an contendere ultra debeat, et, si contendendum putat, veniat instructus ad agendum ete. Ebendeshalb mußte aber auch der Klager vor der Klage Alles ebiren — wir bedienen uns absichtlich stets diefes Ausbrucks, weil ber teutsche "berausgeben" theils zu viel, theils zu wenig ums faßt - was er im Fortgange bes Proceffes ebiren wollte (edenda sunt omnia quae quis apud judicem editurus est) 10), also auch die zum Beweise feiner Klage bienenden Documente. Diese editio actionis, mithin in der Hauptsache nicht die editio documentorum, macht ben ersten Gegenstand bes Pandeftentitels de edendo (II, 13) aus. Neben biefem aber enthalt berfelbe 11) auch bie Vorschriften und Erlauterungen des pratorischen Edicts, wodurch den romischen Argentarien die editio rationum zur Pflicht gemacht wurde, wovon ebenfalls weiter unten die Rede sein wird. Diese eben angezeigten Gegenstände des erwähnten Pandektentitels, verbunden mit dem Titel bes Codex de edendo (II, 1), zu benen bann spåter, hin sich zwei Stellen aus den Decretalen Gregor's IX. 12) gesellten 13), haben zu den seigen Principien der Praris über die Edition der Urkunden Veranlassung gegeben. Durch eine aus einem Reichsgesete gezogene Confequenz wurde blos eine einzige hier einschlagende Frage entschies ben, namlich die: ob auch nach unserer jetigen Proces: verfassung der Rlager noch vor der Einlassung des Beflagten auf die Rlage zur Edition berjenigen Urkunden, auf welche fich feine Unfpruche grunden, gezwungen wer= ben konne? Das Reichskammergericht und bie Reichs-

a) Cf. Vopisc, in Carin. 21. Capitol. in Anton. Phil. 23. b) Tacit. A. III, 37. Vopisc. in Carin. 20. c) Tacit. A. I., 15, cbenso munus gladiatorium edere, Liv. XXVIII, 21, elephantos, Suet. Galb. 6.

<sup>1)</sup> v. Wening = Ingenheim, Lehrbuch des gemeinen Civil: rechts. 4. Aufl. 2. Bd. III. Buch. §. 311 (268). S. 332. 2) fr. 22. D. d. verb. sign. (L, 16.) 8) fr. 2. D. ad exhibendum (X, 4). 4) fr. 1. §. 1. D. de edendo (II, 13).

<sup>5)</sup> Man febe über biefen gangen Artitel bie neueste Schrift, welche ihn (und zwar gegenwartigen Punkt Cap. III. Borbemerk. S. 35) behandelt: Dr. M. Mittermaier (Sohn Dr. C. 3. A. Mittermaier's), Inaugural = Differtation über bie Grunde ber Ber-pflichtung gur Ebition von Urkunden (heibelberg 1835), verglichen mit ben Recensionen baruber in Dr. Saimerl's Beitschrift fur österr. Rechtegel. 1835. V. Heft. S. 165 fg. und in Geredorf's Repertorium der ges. teutschen Literatur 1835. 5. Bd. 1. Deft. Nr. 1407. S. 20. 6) Forcellini Lexic, tot, latinitatis (edit. Schneeberg.) s. v. editio. 7) Dig. Lib. II. Tit. IV - XII. Schneeberg.) s. v. edito.

7) Dig. Lib. II. Tit, IV — MI.

8) Wenn noch bis ganz neuerlich barüber gestritten worden ist, ob
bie in jus vocatio ber editio actionis voranging, ober umgekehrt
(Mittermaier a. a. D. §. 2. Not. 1. S. 4), so stellt ganz abweichend von unserer Ansicht die Sache dar: Rein, Das römische
Privatracht und der Eivilproces die in das erste Jahrhundert der Raiserherrschaft (Leipzig 1836). 5. Buch. 2. Abth. Cap. 10. S. 474. 9) fr. 1. pr. d. edendo (II, 13). 10) fr. 1. §. 3. eod. 11) fr. 4 seq. eod. 12) Cap. 1. d. probat. (II, 19) und Cap. 12 d. fid. instrum. (II, 22). 13) Mittermaier a. a. D. S. 4 fg.

beputation vom 3. 1654 folgten streng ben Borschriften bes auf unfere Procesform - anders wurde es fein, wenn wir ein bem frangofischen abnliches Vorverfahren hatten — nicht mehr paffenden romischen Rechts. Allein ber jungste Reichsabschied 11) stellt es lediglich in die Will: für des Rlagers, ob derfelbe seine Beweismittel zu Unfang des Processes oder spater einbringen wolle. Der für die entgegengefette Meinung angeführte Sauptgrund, burch welchen auch inehre Particulargesekgebungen zu wiewol von einander abweichenden Berordnungen über fruh= zeitige Angabe ber Beweismittel bewogen worden find 15), besteht barin, daß dann der Beklagte, wenn er bie Starte ber Beweismittel bes Klagers kennen lerne, haufig es nicht jum Processe kommen laffe. Diefem fleben aber bie viel gewichtigern Gegengrunde entgegen, daß ber Beklagte, wenn er die Schwache der Beweismittel bes Alagers ten= nen lernt, haufig einen Proces wagt und burch bie Form gewinnt, auf den er es, hatte er ben Mangel der Beweismittel des Klagers nicht gefannt, in Betracht ber wahren Sachverdienste nicht wurde haben ankommen laffen, und daß auf diese Art der Alager genothigt wird, oft einen beschwerlichen Beweis über Thatsachen zu führen, Die ihm ber Beflagte gar nicht abgeleugnet haben wurde. biesen Grunden ift es auch in der Regel nicht rathlich 16), von ber bem Rlager zustehenden Befugniß ber frubern Urkundenebition Gebrauch zu machen. Doch kann die Lage ber Sachen Ausnahmen bavon anrathen. Gefetzlich besiehen nach gemeinen Rechtsprincipien - Abweidungen ber Particulargesetzgebungen wurden bier zu weit führen — nur folgende Falle, in benen ber Rläger zur Soition der Urkunden vor der Ginlassung gezwungen wer: ben kann: wenn die Urkunden des Klagers die Legitima= tion zur Sache beweisen (benn biefe Legitimationsberich: tigung fann ber Klager vor ber Einlassung verlangen) 17), und wenn durch die Urt des eingeschlagenen Processes bie fruhe Urfundenproduction erheischt wird, z. B. im Diffamations=, Executiv=Wechselprocef zc. 15). Db der Fiscus bas Privilegium, die Edition der Urkunden mit der Rlage zu verlangen, gemeinrechtlich habe, ift eine ftreitige 19), am richtigsten wol verneinend zu beantwortende Frage. Immer aber besteht die Editionsverbindlichkeit, wenn nicht ber Klager ein Eigenthumsrecht an der fraglichen Urkunde nachweisen kann, nur in ber Berbindlichkeit zur Borle-gung ber Urkunde Behufs ber Ginficht ober Abschriftsentnehmung, nicht zur ganzlichen Übergabe und Über-laffung an den, welcher die Edition fodert. So unterscheidet sich baher die Klage ad exhibendum, wosur auch bie Beitworter tradere, reddere ze. gebraucht werden, von ber actio in factum de edendo, wie benn Cuja: cius den Unterschied sehr richtig angibt 20): is, qui exhibet, quodammodo habere desinit, cum scilicet rem, quasi extra se ponit: edit vero ctiam qui nullo modo

habere desinit 21). Allein die actio ad exhibendum hat auch noch andere Zwecke. Sie wird näulich wol richtig als eine actio in rem scripta definirt, welche demzienigen, dessen Interesse den Besitz einer beweglichen Sache erheischt, gegen einen dritten, der diese Sache besitzt oder zu besitzen arglissig ausgehört hat, dahin zusteht, daß entweber ihm die Sache heransgegeben oder das id quod interest ihm geleistet werde 22).

Im Allgemeinen ist man barüber jest wol ziemlich einig, bag nicht von einem jeden britten Befiger, wenn berfelbe grade feinen Rachtheil, ber Berlangende hingegen Bortheil davon hat, die Urkundenedition gefodert werden fann 23), vielmehr hangt die Berausgabe Behufs einer Beweisführung vom guten Willen bes Eigenthumers ab 24). Man hatte fonst die entgegengefette Unficht und bie Pra= ris entscheidet sich in ber Regel noch jest bafur 25). Man ftutte sich babei auf die besonders bezüglich ber Eigen= thumsrechte viel zu allgemein gestellte Rechtsregel: Quod mihi non nocet et alteri prodest ad id possum compelli 26). Man ftutte fich babei ferner auf die Unalogie bes Beugnisses, und meinte, so gut jeder Staatsburger auch gegen feinen Willen Zeugniß ablegen musse 27), ebenso gut muffe er auch zur Coition ber Urfunden, die doch weiter nichts als ein Beugnis, wenngleich ein schriftliches, waren, gezwungen werden konnen. Man folgert baber auch in der Praxis hieraus, daß die Berbindlichkeit zur Edition da wegfalle, wo der, von dem sie verlangt wird, auch zur Beugnifablegung nicht verbunden fei, als 3. 2. wenn er badurch feine eigene Schande befannt machen, gegen sich felbst und zu seinem Schaben, oder gegen folche Personen Urfunden ediren folle, gegen die er nicht ver= bunden sei Zeugniß abzulegen 28). Allein jener Grund= fat findet hier gar feine Unwendung, ba ber Beuge es vielmehr in feiner Hand hat, bas, was ihn perfonlich be= trifft und was ihm schaden wurde, was er sonach felbst gefetlich nicht auszusagen braucht, von bem zu trennen, was blos zu ber Sache gebort, fiber bie er ausfagen foll, wahrend ber Besither einer Urfunde oft nur burch beren Production felbst erft den ihm baraus erwachsenden Rachtheil nachweisen kann. Ja haufig besteht schon ber Nachtheil fur ben Besither barin, bag man burch die Einsicht ber Urkunde nach ersolgter Production erfährt, er besite eine Urkunde, worin die fragliche Thatsache enthalten ist. Doch weniger wird jener Grundfat durch bie Befete un=

<sup>14) §. 35</sup> in Schnraußens Corp. jur. publ. p. 969. 15) Dan; 's Grunbsáse bes ordentlichen Processe. 5. Ausg. §. 66. Rot. a. 16) Gegen Dan; a. a. D. §. 65. 17) Dan; a. a. D. §. 315 a. E. 18) Gluck, Pandekten-Commentar. 4. Th. §. 286 e. S. 38 fg. 19) Cocceji Jus controversum tit. d. ed. qu. IX. 20) Mittermaier a. a. D. S. 85.

<sup>21)</sup> Schweppe in bem in ber nächstelgenben Note 23 angezogenen Werke S. 544.

22) Mühlendruch, Doctrina pandectarum, ed. III. Vol. II. §. 458.

23) v. Mening: Ingenheim a. a. D. S. 332. Schweppe, Das römische Privatercht. 4. Ausg. 3. Bd. §. 611. Mittermaier (der Bater), über das Berfahren der Schriftenvergleichung in Linde's e. Zeitschrift für Swiltecht und Proces. 3. Bd. 2. deft. VIII. S. 171. Mittermaier (der Schn) a. a. D. S. 43 fg.

24) Grelmann, Ihrer des Gerichtt. Verfahrend §. 193. S. 321.

25) Thie daut, System bes Pandeltenrechts in den frühren Ausgaben, 5. B. in der ersten. §. 761.

26) Danz a. a. D. §. 316b.

27) c. 16. C. d. testidus (IV, 20). Genster's Commentar über Martin's Civilprocef: Lehrdu von Morstadt. 2. Bd. §. 305 und 306. S. 231.

28) Linde's in nachstehender Note 50 angezogenes Lehrbuch a. a. D. S. 393.

terftugt. Man beruft fich bagu gewöhnlich auf eine Constitution Raifer Justinian's 29), welche jeboch eine, aus ben Bafiliken in bas Lateinische überfette Lex restituta von Contius, also nicht glossirt ist, und baher nach bem allgemeinen Grundsage: Quiequid non agnoscit glossa, id non agnoscit curia, in Teutschland feine Giltigfeit erlangt hat 30). Der Grundfat erhalt diefelbe, nach Dbis gem, ebenfo wenig burch Beziehung auf die Verbindlich: teit zur Beugnifablegung, als wenig er burch bie Gefete unterftust wird, bie fur bas nicht mehr eriftirende Geschaft der romischen Urgentarien gegeben maren 31). Rann nun aber, außer in ben nachher naher zu entwickelnben, auf befondern Rechtsgrunden beruhenden Fallen, nicht von jedem Inhaber einer Urfunde ohne weiteres und im 2011: gemeinen gefobert werden, bag er fie ebire; fo kann es auch nicht in bes Richters Willfur gestellt werben, bie Urkundenedition bem Besitzer ber erftern ohne weiteres aufzugeben, felbft wenn ber Proceg nicht anders entschie= ben werben kann 32). Es ist dies allerdings irrig zu= weilen behauptet worden 33). Blos einer Durchlefung ber Gefete, auf welche man sich babei gestütt hat 34), bedarf cs, um bie irrige Deutung berselben sofort zu erkennen 35). Man hat sich auch noch auf ein Gesetz bes romischen Rechts 36) berufen, welches allerdings fagt: Ad exhibendum possunt agere omnes, quorum interest. Allein bie biefen Worten in bem Gefete felbft beigefügten Be= schränkungen, sowie andere Gefete beweisen flar, bag bie Worte quorum interest auf ein zu Begrundung ber Ebitionsverbindlichkeit bestehendes rechtliches Berhaltniß hinweisen, nicht jeben, ber Lust hat, zu Suchung ber Ebition berechtigen 37). Die gemeine jest geltenbe Meinung beschränkt die Verbindlichkeit zur Urkundenedition auf folgende Kalle 38). 1) Jeder Eigenthumer oder Miteigen: thumer einer Urkunde kann beren Edition von jedem Inhaber berfelben, biefer fei Rlager ober Beflagter 39), wie: wol rudfichtlich des Fiscus mit ber Modification verlan: gen 40), daß, wenn der Fodernde an der Urfunde nur ein Miteigenthum hat, er vor der Edition beschwören muß, er wolle die Urfunde nicht gegen ben Staat und ben Fiscus gebrauchen 41). Wer aber auch bas Eigenthum an

29) c. 22. C. d. fid. instrum. (IV, 21.) 30) Man vergl. über dies Alles Stück a. a. D. 22. Ah. §. 1171. S. 112 fg. 31) fr. 4 sq. D. d. edend. (II, 13.) Schweppe a. a. D., befonders Note 3. 32) v. Wening Nugenheim a. a. D. S. 334. Schweppe a. a. D. §. 611. S. 543. 33) Leyser, Med. ad D. Vol. I. spec. 38. med. 1. Hellfeld, Jurisprud. for. §. 1171. 34) fr. 95. §. 2. D. ad leg. Falcid. (XXXV, 2.) c. 1. C. d. edendo (II, 1). 35) v. Wening Nugenheim a. a. D. S. 334. Slück a. a. D. S. 124. 36) fr. 19. D. ad exhibendum (X, 41). 37) Mittermaier (b. S.) a. a. D. S. 13 fg. 38) Ahib aut a. a. D. und Schweppe a. a. D. §. 611. S. 542. Slück a. a. D. S. 109. v. Wening Nugenheim a. a. D. S. 333. Danz a. a. D. §. 316a. 39) Genster — Morzstable a. a. D. S. 232. 40) Man vergl. Nichter's Aufsähe über verschiedeme Rechtefragen (Tübingen 1834). Nr. XXXIV.: Bon der Berbindlichseit zur Edition der Remeinschaftlichen Urfunden. 41) c. 4 et 6. C. ad exhib. (II, 42.) c. 4. C. d. fid. instrum. (IV, 21.) c. 7. C. d. edendo. (II, 1.) fr. 5. D. famil, ercisc. (X, 2.) fr. 3. §. 14. D. ad exhib. (X, 4.) fr. 6. §. 5.

einer Sache erwirbt, hat ein Recht auf die barauf sich beziehenden Documente 42), ebenfo auch der Erbe auf bie Teftaments = und andern zur Erbschaft gehörigen Urkunden 43). Die bazu anzuwendenden Rlagen sind, je nach den Umständen, die rei vindicatio, actio publiciana, actio ad exhibendum und im Falle bes Mitcigenthums actio familiae ereiscundae et communi dividendo 44). Nur ist zu bemerken, daß, wo Eigens-thum stattsindet, nicht blos die editio documenti, sons dern auch die exhibitio, also die übergabe und überlassung gefodert werben fann, mahrend beim Miteigenthume bie Urkunde berjenige Miteigenthumer, bem sie nach bem Gesetze verbleiben muß, behalt, und ber andere, ber ihrer bedarf, nur Abschrift bavon, sie selbst aber blos bann befommt, wenn es der Proces fodert 1.). 2) Mus gleichem Grunde machte bas romische Recht die Argentarien (argentariae mensae exercitores, argentarii, trapezitac, mensarii), damalige Geldwechsler und Geldverleiher, ingleichen ihre Commis (nummularii, collectarii, coactores) zur Ebition ihrer Rechnungsbucher verbindlich, weil biefe als gemeinschaftlich angesehen wurden 46). Dars aus ist baffelbe fur unfere jetigen Raufleute rudfichtlich ihrer Handelsbücher, überhaupt fur alle, welche Private Unsgabe = und Einnahmebucher führen, zumal wenn für ben Saushalt ein ordentlicher Rechnungsführer angestellt ist 47), bann für die Notarien rudfichtlich ihrer Protokolle 48), endlich auch für die öffentlichen Behörden rudfichtlich ihrer Ucten und Rechnungen 49) gefolgert worden. Unter gemeinschaftlichen Urkunden aber werden nicht blos folche verstanden, woran die um die Edition sich streitenden Parteien gemeinschaftliches Eigenthum haben, fondern auch solche, welche über ein zwischen ihnen abgeschlossenes Ge-Schaft, überhaupt über bas bem Rechtsstreite jum Grunde liegende Verhaltniß errichtet worden sind 50). Man ging hierin so weit, daß man auch die unbedingte Editions. pflichtigkeit für beibe Parteien, nach Unalogie ber fur bie Urgentarien gegebenen Vorschriften 51), bei benjenigen Urfunden annahm, zu beren Fertigung die, Edition verlan-

D. d. edendo. (II, 13.) fr. 45. §. 6. d. jure fisci. (XLIX, 14.)

Genster — Morstabt a. a. D.

42) fr. 48 et 52. pr. D. d. act. emt. et vend. (XIX, 1.)
c. 24. C. d. sideicomm. (VI, 42.) 43) fr. 3. D. testam.
quemadm. aper.: Ipsi tamen heredi vindicatio tabularum, sicut
ceterarum hereditariarum rerum competit: et ob id ad exhibendum quoque agere potest. Die Geses geben in dieser Beziehung ein eigenes Rechtsmittel, das Interdictum de tabulis exhibendis. Mittermaier (d. S.) a. a. D. S. 23. 44) fr. 3. D.
testam. quemadm. aperiant. (XXIX, 3.) fr. 3. §. 14. D. ad
exhib. (X, 4.) fr. 3. §. 5. D. d. tabul. exhib. (XLIII, 5.) c. 6.
C. ad exhib. (III, 42.) fr. 5 et 8. pr. D. sam. ereise. (X, 2.)
45) fr. 5. D. sam. ereise. (X, 2.) verdis: cacteri descriptum
et recognitum: saciant, cautione interposita, ut cum res exegerit, ipsae exhibeantur. 46) fr. 4. D. d. edend. (II, 13.)
47) Kori, Theorie des sidhsissim duratogic des fr. 3. §. 14. D. ad exhibendum (X, 4). 49) Dasur spricht ein klares Geses c. 2. C.
d. edendo (II, 1), welches aber eigentlich seine privatrechtliche Ber
simmung ist. Schweppe a. a. D. S. 544. 50) Einbe,
Echtbuch des gemeinen teutschen Sivilprocesses. 3. Ausg., §. 279.
S. 391. 51) fr. 4. §. 1 et fr. 6. §. 5. d. cdendo (II, 13).

gende Partei Auftrag ober Bustimmung ertheilt, und bar= an "man sonst eines gewissen Interesse halber Unspruch hat" 32). Wegen der Lehensurfunden war es streitig, wird aber jeht ziemlich allgemein angenommen 33). Gestritten wurde aber in dieser Beziehung stets, ob processirende Parteien, infonderheit die Beklagten, verbunden find, bem Gegentheile diejenigen Quittungen zu ediren, welche in Beziehung auf das fragliche Rechtsverhaltniß ausgestellt worden sind? Die richtige Meinung nach den Unsichten der Praris ift wol die, daß alle Quittungen, felbst folche, worin blos die erfolgte Zahlung bekannt, noch mehr aber folche, worin irgend etwas zu Gunften bes Ausstellers enthalten ift, als gemeinschaftlich zwischen dem Bahlenden und Empfangenden anzuerkennen und also auf Verlangen bem Quittirenden zu ediren find, weil felbst die Erstern durch ihre Unnahme von Seiten des Zahlenden ein Zeug= niß zu Gunften des Empfangenden abgeben 54). Bum Beweise übrigens, daß eine Urfunde gemeinschaftlich fei, ist die Nachweisung ausreichend, daß die Urkunde als Beweismittel für ein unter ben Betheiligten gemeinschaft= liches Geschäft gesertigt worden ift 55). Bu Erlangung der Edition gegen die Argentarien bediente man fich bei ben Romern einer einsachen Imploration (postulatio pro tribunali facta), und nur wenn der darauf ergangene Befehl des Prators aus Arglift oder grober Fahrlaffigfeit nicht befolgt wurde, stellte man die actio in factum de edendo an. Diese wird jetzt in jedem Falle, wo Edi= tion gesucht werden soll, gestattet, wenn ber, welcher die Edition verlangt, dieselbe nicht mittels derjenigen Klage erlangen fann, welche ihm burch bas mit bem Befiger der Urfunde eingegangene Geschäft zusteht, z. B. actio negotiorum gestorum, tutelae, mandati, pro socio ete. 56). 3) Durch Vertrag namlich über die Urfunde felbst, um deren Edition es sich handelt, sowie überhaupt durch ein besonderes Obligationsverhaltniß, kann die Berbind= lichkeit zur Edition begrundet sein, also wenn die Urfunde ber Gegenstand des Vertrags war, wie sich z. B. beim Depositum, Psandvertrag u. f. w. benken lagt. Allein auch dann tritt die Editionsverbindlichkeit aus einem recht= lichen Geschäfte ein, wenn, wie schon erwähnt wurde, uber ein folches, zwischen zwei Perfonen ober auch einsei= tig stattgehabtes Geschäft um deffelben willen eine Ur= funde aufgesett worden ift 57). Dies findet besonders bei Bilateralcontracten, aber felbst auch rucksichtlich ber gangen Correspondeng, wodurch ein Contract zu Stande ge- fommen ift, fatt 38). Ebendeshalb sprechen bie Gefetze fur ben Glaubiger die Verbindlichkeit aus, die Schuldur=

U. Encuel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

funde zurückzugeben 59). 4) Nach der gemeinen Meinung ist auch der Kläger, als solcher, wenngleich bei ihm keine berjenigen andern allgemeinen Grunde zur Urfundenedition vorhanden sind, welchen jeder, also auch jede Procespar= tei, unterworfen ist 60), jederzeit verbunden, dem Beflag= ten seine Urfunden, so weit sie den vorliegenden Proces und ben Beweis darin betreffen, insonderheit insoweit sie den Beweis der Einreden angehen, zu ediren 61). Ebenso im Falle die Urfunden einen directen Gegen= beweis begrunden sollen, und zwar sollen sich diese Ber= bindlichkeiten auf alle Urkunden erstrecken, wenngleich der Klager seinerseits sich ihrer nicht bedienen will 62). Mehre Rechtslehrer leugnen jedoch, daß der Beklagte zum Er= weise seiner peremtorischen Einreben, also zu feinem Saupt= beweise im metaphysischen Sinne, vom Rlager die Edi= tion ber Urkunden besselben verlangen konne 63). Nament= lich hat man es bei ber Compensationseinrede 64) geleug= net; indessen ift bies wol eine irrige Auslegung berjenigen Gefete, auf welche man sich dazu bezieht 65), ba der Be= weis der Ginreden nicht zu einem directen Ungriffe, fon= bern vielmehr nur zu einer Bertheidigung gegen ben Rla= ger führt. Man halt insonderheit den Rlager bei einge= flagten Gelbsoberungen zur Vorlegung seiner Geschäfts-bucher für verbunden 66). Richtig ist es aber gewiß, daß der Beklagte, zu Begründung der Widerklage, sowie überhaupt einer neuen Rlage, die Edition ber Ur= funden vom Klager nicht fodern kann 67). 5) Der Be= flagte als folcher wird zur Urkundenedition für verbun= ben erachtet in ben sogenannten judiciis duplicibus (f. biefen Artikel), weil da jeder Theil Klager und Be= flagter ift, hiernachst, wenn ber Rlager die Edition zur Begrundung seiner Replif, alfo zur Wiberlegung ber Gin-reben, selbst falls die Replif ber Klage inserirt mare 68), verlangt (nach dem Grundsate: actor replicando fit reus) 69), und wenn der Beklagte wegen Zinswuchers verklagt ist 70). Nach kanonischem Rechte sollte der Beflagte hier burch die censura ecclesiastica zur Edition angehalten werden, welches jest durch andere geeignete Mittel bewirkt wird. Errig ist unstreitig bie Meinung teine Gesetze begründen sie — daß diese Verbindlichkeit auch bann eintrete, wenn ber Rlager ben Grund feiner Rlage schon auf andere Beise einigermaßen bargethan habe, und ber zu edirenden Urfunden nur zur Bervoll= ftanbigung seines Beweises bedurfe 71). Die Frage bin= gegen, ob in einem Negatorienprocesse ber Beklagte bie

<sup>52)</sup> Grolman, Theorie des gerichtlichen Berfahrens. §. 198. Not. a. S. 321. Gridneri Princ. proc. jud. Lid. I. Cap. III. S. IV. §. 3. Not. a. 53) Danza. a. a. D. Not. c. 54) Linde, Beitrag zur Lehre über die Edition der Quittungen in desen und seiner Mitarbeiter Zeitschrift für Civitrecht und Procest. 1. Bd. 2. Heft. Nr. VIII. S. 220 fg. 55) Grolmann a. a. D. 56) über alles dies vergl. man Glücka. a. D. 4. Th. §. 286 d. S. 39 fg. 57) fr. 9. pr. D. d. edendo (II, 13). fr. 8. pr. D. mandati v. cont. (XVII, 1.) fr. 52. pr. D. d. act. emt. et vend. (XIX, 1.) c. 24. C. de fideicomm. (VI, 42.) Glücka. a. D. 22. Th. §. 1171. S. 110. 58) Arg. c. ult. C. d. edendo (II, 1). Schweppe a. a. D. S. 542. Not. 6.

<sup>59)</sup> c. 9. C. ad exhib. (III, 42.) c. 2. C. d. cond. ex lege (IV, 9).
60) Martin, Ethrbuch bes bürgerlichen Prostesse.
7. Aust. §. 305.
61) fr. 1. §. 3. D. d. edendo (II, 13).
c. 5. 68. C. eod. (II, 1.) Pfotenhaueri Doctrina processus, ed. Diedemann. §. 420. p. 244.
62) Anorren's Unscitung zum gerichtlichen Proces.
8. C. eod. (II, 1.) Eduptst. §. 29.
63) Grnster=
Morstabt a. a. D.
64) Stryk, Usus mod. pandect. Lib. II.
Tit. 13. §. 16.
65) c. 1 et 4. C. d. edendo (II, 1), verglichen mit fr. 1. D. de confessis (XLII, 2).
66) Einbe's Echrebuch a. a. D.
8. 393.
67) Danz a. a. D. §. 317. Anorr
a. a. D. Stryk, Usus modernus pandectarum.
Tit. 13. §. 16.
68) So verorbnen es auch Particulargese bei Kori a. a. D.
8. 105.
69) fr. 1. D. d. exception. (XLIV, 1.) Anorr
a. a. D. §. 30.
70) Clem. un. §. 1. d. usuris (V, 5).
71)
Danz a. a. D.

Urkunden ebiren muffe, hangt von Beantwortung ber Frage ab, ob der Rlager babei als Rlager, ober als Beklagter angeseben wird? Endlich ift auch 6) in Bezug auf die Urfundenedition ber Fiscus, wiewol nur gegen die eigenen Unterthanen 72), und Jeder, welcher die Rechte bes Fiseus bat, bedeutend privilegirt. Denn außer ber oben erwähnten Bevorzugung bes Fiscus, wenn er bie, Undern miteigenthumlich gehörigen Documente ebirt, muffen ihm in jeder den Fiscus betreffenden Civilfache, er fei Klager ober Beklagter, die Urkunden vom Gegentheile edirt werden. Gin fruberes SCtum 3) ordnete nur die Urfun: benedition fur den Fiscus an den Delator, b. i. denje= nigen Beamten, welcher die bona vacantia und caduca fur den Fiscus einklagen mußte, an. Allein durch ein Rescript der Divi fratres 74) wurde jenes SCtum in dem gedachten Mage ausgedehnt. Mur in peinlichen Ungele= genheiten findet dies nicht ftatt. Mit Unrecht 75) find übrigens von mehren Rechtslehrern 76) biese Privilegia fisei auf die Rirchen und milden Stiftungen ausgebehnt

Zum Schlusse ber Angabe ber Praxis über den vorliegenden Gegenstand muß hier nur noch aphoristisch be= merkt werden, baß, wo nicht eine ber bereits angegebenen Rlagen, namentlich bie actio ad exhibendum Behufs der Urkundenedition stattsindet, der Kläger sich der actio in factum de edendo bedient, und zwar gegen ben wirklichen Besitzer auf Gestattung ber Ginsicht und Abschrift ber Urfunde, gegen einen fictus possessor auf id quod interest, avegen beffen Bestimmung er zu bem Schahungs: cide (juramentum in litem) gelaffen wird 77). Sodann fann nicht gang die unter ben altern Praftifern ubliche Eintheilung in editionis petitio praeparationis causa, wenn der Petent den Inhalt des Documentes schon weiß und die Edition sucht, um den Proces gehorig fuhren zu konnen, und in edit. petit. informationis eausa, wenn er ben Inhalt bes Documentes gar nicht kennt, uber= gangen werden - eine Gintheilung ohne praftischen Berth. Endlich darf nicht unerwähnt bleiben, daß immer nur die Worlegung bes in bem fraglichen Falle entscheibenben Theiles einer Urkunde 78) und die Edition jeder Urkunde von berfelben Partei nur Gin Mal 79) auch stets nur auf

dehufs lich,
actio rent
wirk vert
schrift logi
quod wie
ungs rie
odann dem
abliche der
ausa, ruch
weiß Gru
en zu par
wenn sibi
über: nis
Berth, adv
ur die heit
benden Rec
enden Rec
enden rer
auf rer
die
berg, eine

Kosten des Impetranten verlangt werden kann 50), wenn nicht, was die wiederholte Edition anlangt, besonders ershebliche Ursachen, welche den Impetranten wegen dieses zweisachen Verlangens entschuldigen, nachgewiesen werden. In der Negel ersett dies ein Gefährdeeid.

Die Rechtsgelehrten haben noch mehre Falle erfon= nen, in denen sie die Verbindlichkeit zur Stition statuiren. Da die diesfausigen Behauptungen indessen auf keinem gesehlichen Erunde beruhen, so sind sie nicht in allgemeine Praris übergegangen und verdienen keine Berud: sichtigung 81). Allein überhaupt ist in neuester Zeit die Editionslehre, sowie fie zeither durch die Praris bestand, fehr angegriffen, die ganze Materie einer ftrengen Dru-fung nach den Gesetzen unterworfen und die Ebitions= frage auf die Bestimmungen ber Gefete ftreng guruckge= führt worden 82). Dadurch ist befonders hervorgehoben worden, daß dem eigentlichen Wortsinne der romischen Gefete nach ber Grundfatz gegenseitiger Befreiung von der Editionsverbindlichkeit bestehe. Man hat, darauf ge-grundet, die Falle, in denen die Stitionsverbindlichkeit ausbrucklich von den Gesetzen anerkannt ift, nur als Musnahmen von der Regel angesehen, und also eine ausdeh= nende Erklarung und analogische Unwendung ber gefet: lichen Vorschriften durchaus nicht zugestehen wollen. Bah= rend die neuere Theorie eine Ausdehnung ber Editions= verbindlichkeit nach dem Princip einer angeblichen Una= logie zwischen bem Zeugenbeweise und ber Urkundenedition, wie oben erwähnt wurde, leugnete, hat die neuefte Theo= rie 83) eine folche Unalogie wieder behauptet 84). Gie hat bemnach eine Befreiung beider Parteien im Processe von der Urkundenedition annehmen wollen in Gemäßheit des ruchfichtlich ber Zeugen 85) ausgesprochenen kanonischen Grundsahes: Nimis grave est, quod petitis, urgeri partem diversam ad exhibitionem eorum, per quos sibi negotium fiat: unde intelligitis, quod intentionis vestrae proprias afferre debetis probationes, non adversus se ab adversariis adduci, und in Gemaß: beit eines andern Entscheidungsgrundes bes kanonischen Rechts s6): quia nulli dicendum est: Ea quae contra te sunt, apud temet ipsum debes documenta requirere, in mediumque proferre. Man hat darnach, was die oben bezeichneten Falle anlangt, in denen die Praxis eine Editionsverbindlichkeit annimmt, zwar zu 1) rud= sichtlich des Eigenthums und Miteigenthums sie unbedingt zugestanden, hingegen zu 2) die Editionspflicht rucksicht= lich derjenigen Documente, welche über ein Geschäft des die Edition Suchenden gefertigt worden sind, auf die

C. d. fid. instrum. (IV, 21.) fr. 6. §. 8 et 10. fr. 7. D. d. edendo (II, 13). fr. 15. §. 1. D. d. reb. auct. jud. poss. (XLII, 5.) Danz a. a. D. §. 319.

<sup>72)</sup> Strube's Rechtliche Bebenken von Spangenberg. Beb. 98 (V, 96). 73) fr. 3. D. d. edendo (II, 13). 74) fr. 2. §. 1. et 2. D. d. jure fisci (XLIX, 14). Leyser l. c. Vol. X. spec. 657. med. 26 et 27. Divi fratres eder Antonius et Verus Augusti werden in den Pandekten M. Aelius Aurelius Verus Antoninus und sein Aboptivbruder, L. Verus, genannt, welche zusammen das römische Reich seit 161 die 180 n. Ehr. Geb. regierten. 75) Böhmeri Jus ecclesiasticum protestantium. Lid. II. Tit. XXII. §. 14. Knorr a. a. D. Net. e. 76) Leyser l. c. Vol. I. Spec. XXXVIII. coroll. 3. 77) v. Wering Angenheim a. a. D. §. 311 (268) a. E. S. 334. 78) c. 5. X. d. sid. instrum. (II, 22.) Linde's Lehrbuch a. a. D. S. . 394. Die Praris und Particulargesehe erachten daher in Fällen, wo eine Urkunde auch fremdartige Gegenstände enthält, die Edition eines bloßen Ertractes der erstern mit Eingang, Schluß und Unterschrift für außeichend, und ersauben das Zusiegeln der andern Urkundentheile, jedoch so, daß der Richter dieselben öffnen kann, wenn darüber Streit entscht. Man vergl. die don Koria. a. D. S. 106 angezogenen Landesgesehe. 79) c. 21 et 22.

<sup>80)</sup> Linbe a. a. D. Kori a. a. D. S. 107. Martin a. a. D. §. 306. S. 483. 81) Danz a. a. D. §. 318. Not. e. 82) Vorzüglich von Mittermaier (dem Schne) in der allegirten Inauguraldissertation. 83) Mittermaier (d. S.) a. a. D. S. 66 fg. 84) Nach dem Grundsaft des rönischen Rechts c. 15. C. d. side instrum. (IV, 21): "In exercendis litibus, eandem vim obtinent tam sides instrumentorum quam depositiones testium. 85) c. 7. C. d. testib. (IV, 20.) 86) c. 1. X. d. probationibus (II, 19).

öffentlichen Ucten beschränken, sonach z. B. die Manual= und die von einem Schiederichter geführten Ucten bavon ausschließen wollen. Die Praris bagegen nimmt fogar haufig eine Berbindlichkeit der Parteien gur Stition ber Manualacten an, wenn es barauf ankommt, baraus verloren gegangene Gerichtsacten zu ergangen 87). Die neueste Theorie verwirft jede von ben Gesetzen über die Editions= pflicht ber Argentarien — eines allerdings untergegange= nen Instituts - burch bie Praris gemachte analoge Un= wendung 88), meint wenigstens, daß, inwiesern eine Gbitionspflicht für die Notarien und rücksichtlich ber Handels= bucher fur bie Raufleute vorhanden, biefe aus andern Grundfaten abzuleiten fei 89). Gie behauptet, bag bas romische Recht da, wo es von res communis redet, alle Male ein Miteigenthum unterstellt, und verwirft also den oben erwähnten Begriff, den die Praris davon aufstellt 90). Wenn die neueste Theorie auch zu 3) die durch Vertrag begrundete Editionsverbindlichkeit einraumt, so glaubt fie doch die Ausdehnung derselben auf Privatbriefe nicht gut beißen zu konnen 91). Bu 4). Die angenommene allge= meine Verbindlichkeit bes Klagers zur Urfundenedition er= fennt sie nicht an, indem sie in den dafür angesührten Gefeten 92) einen andern Ginn findet 93). Ebenbeshalb fann sie auch zu 5) die Berbindlichkeit des Beklagten hierzu in den im Allgemeinen angenommenen Fallen nicht auffinden. Das Gesetz bes kanonischen Rechts wegen ber Binswucherer halt fie fur veraltet und unanwendbar, weil es aus den sonstigen allgemeinen Verboten des Zinfenneh= mens hervorgegangen fei, man, wenn man es anwenden wolle, jedenfalls den Begriff von foenerator, blos in der Bebeutung von Binswucherer, bem Sinne bes kanonischen Rechts entgegen, anwenden muffe, bas Prajudig ber censura ecclesiastica aber jett effectlos und also gar nicht mehr anwendbar fei 94). Bu 6). Das Privilegium fisci hat man nicht wegzuinterpretiren vermocht.

Es hat inbessen diese neueste Theorie, der Natur der Sache nach, noch nicht in die Praris eindringen können. Unch ist dies aus legislativen Gründen in der That nicht zu wünschen, da sie zwar in mancher hinsicht dem formalen Rechte und dem buchstädlichen Wortsinne einiger Gesehe mehr als die zeitherige Praris entsprechen mag, letztere hingegen offenbar dem allgemeinen Geiste des gemeinen Rechtes mehr angemeisen ist und den Hauptzweck aller Justiz, das materielle Recht, ungleich mehr fördert 95). Daher hat auch die preußische Gesetzgebung die Editionsverbindlichkeit ganz allgemein sessegebung der den

Richter ermachtigt, fich ohne Beiteres alle zur Erläute:rung eines Rechtsstreites bienende Urfunden vorlegen zu laffen, wobei jedoch durch weise Beschränkungen und Formbestimmungen dafür geforgt ift, daß bas Recht, die Edi= tion zu fodern, nicht gemisbraucht werde 96). Die alte kursachsische Procegordnung, welche z. B. in einem Theile des Großherzogthums Weimar : Gifenach, sowie in ben fürstl. reußischen Landen noch gilt, verweist nicht unbeutlich auf bas gemeine Recht, aus welchem sie bie Cache beurtheilt wissen will, und führt nur beispielsweise für die Editionspflicht an: "als da fennd: die Briefe, welche dem, der Edition suchet, zugeheren, oder ihnen benden gemein fenn, und dergleichen 37)." Die erlauterte fur= sachsische Procefordnung, welche im Königreiche Sachsen und mehren großberzoglich und herzoglich fachfischen Lan= den Gultigkeit hat, fagt ausdrücklich: "Und obwohln sonst Beklagter, benen Rechten nach, nur in gewissen Fallen dem Kläger Documenta zu ediren verbunden, so ist doch berfelbe zur Edition indistincte anzuhalten, wenn Alager zu Behuf seiner Replic, ungeachtet selbige ber Rlage bereits eingerücket, also Pars Libelli worden, beren Edition von Beklagten forbert, und sind im Ubrigen pro documentis communibus nicht allein biejenigen, so bem andern ratione Proprietatis ober Usus mitgehoren, fondern auch, daran derselbe sonst eines gewissen luteresse halber Unspruch hat, ju achten." Wortlich stimmt biermit die herzoglich altenburgische Procefordnung 95) über= ein, boch verordnet fie noch, bag ber Rlager im Greeutivprocesse die Edition der Urkunden vom Beklagten nicht fodern kann, sondern daß er sie in den Sanden haben muß 99). Gie 1) und die gothaische Procefordnung ge= statten auch ausbrucklich die Gibesbelation beim Etitions= gesuche. Die meisten übrigen teutschen Particularproces ordnungen folgen bem gemeinen Rechte, nur bie großher= zoglich badifche 2) will blos bann eine Editionsverbind= lichkeit zulassen, wenn Eigenthum ober Miteigenthum ober die Verfertigung der Urkunde in der Ubsicht, um als Beweismittel über ben vorliegenden Streitgegenstand zu die= nen, nachgewiesen wird. Gie erfennt auch bie Berpflich= tung der Parteien zu Vorlegung der Manualacten, Be= hufs ber Erganzung ber Gerichtsacten, und zur Ebition aller ber Urfunden an, welche eine Partei "gegen ben Gegner zur Entfraftung seines Beweises ober Fuhrung bes Gegenbeweises bedarf 3)." Nach den ofterreichischen Befeten findet Editionsverbindlichkeit nur in Folge Gigenthums ober Bertrags ftatt, und ber frangofifche Code de procedure civile mit seinen Nachbildungen kennt nur in gang einzelnen Fallen bie Stitionsverbindlichkeit, 3. B. der öffentlichen Beamten ruchsichtlich der von ihnen gefertigten ober aufbewahrten Urkunden 4), wegen beren er nothigen Kalls personliche Hast (contrainte par corps) zuläßt 5).

96) Preußische Allgem. Ger. Drdnung. 1. Ih. Tit. A. Absschnitt 3. §. 89 fg. 97) Alte kursächs. Proc. Drdn. Tit. XXVI. §. 1. 98) P. I. Cap. XXVI. §. I. 99) P. II. Cap. II. §. II. 1) P. I. Tit. XXVI. §. 6. 2) ven 1832. Tit. XXXVIII. §. 786. 3) Mittermaier (b. S.) a. a. D. §. 22. S. 78 fg. 4) Code civil, art. 2060. No. 6 et 7. 5) Mittermaier a. a. D. §. 25. S. 87.

14 \*

<sup>87)</sup> Mittermaier (d. S.) a. a. D. §. 11. N. 2. S. 36; vergl. mit Linde's Lehrbuch a. a. D. S. 392. 88) Man vergl. hierüber (Hänfel) Bemerkungen und Ereurse zu Curtius' Handbuch. 2. Abth. (Leipz. 1831.) §. 245. S. 298. 89) Mitter=maier (d. S.) a. a. D. §. 13. S. 39 fg. Man sehe aber über diesen Gegenstand: (Hänsel) über die Beweiskrast der Handelsbucher im Civispreces (Leipzig 1830). §. 12. u. Not. 4 und 5 und die da angezogenen Schriststeller. 90) Mittermaier (d. S.) a. a. D. §. 9. S. 26. 91) Dersetbe a. a. D. S. 31. 92) c. 2. 5 et 8. C. d. edendo (II, 1). 93) Mittermaier a. a. D. §. 15. S. 48 fg. 94) Dersetbe §. 12. S. 38. 95) Man vergleiche die im Eingange diese Artikels Note 5 angesührte Unzeige der Mittermaier'schen Anauguraldissertation im Gersportsscherfischen Reperterium.

Derjenige, welcher bas Eigenthums: ober Miteigen: thums =, Gebrauchs = oder Mitgebrauchsrecht an einer Ur= funde hat, fann beren Auslieferung oder Edition burch eine befondere Mage fodern 6). Wenn die Urfunde im Befipe eines Dritten ift, fo macht die Editionsverhandlung einen befondern Proceg aus, rudfichtlich beffen die Rlage bei dem competenten-Richter anzubringen ift 7), wo nicht, fo wird die gange Sache als Incidentpunkt behandelt 8). Im ersten Falle wird, nach der wol richtigern Meinung, bas Beweisverfahren durch bas gegen den Dritten ange: brachte Editionsverfahren zwar rechtlich nicht gehemmt, boch ift es Pflicht des Richters, burch ausreichende Beweisdilationen die Sache bis zur Erlangung des Beweis-mittels zu friften. Irrig ift die Unsicht einiger, daß der, welcher von einem Dritten die Edition sucht, dies, zu= mal wenn der Besitzer ber Jurisdiction der procegleiten= den Beborde unterworfen fei, in der Beweisantretungs: schrift mit anbringen konne. Offenbar wurde hierdurch Confusion in dem Proceg und nach Befinden eine fubjective Rlagenhäufung entstehen. Nur wenn bas Gericht selbst, bei welchem ber Proces auhängig ift, in bem die Urkunde gebraucht wird, dieselbe besitt, bedarf es blos bes Gefuchs in ber Beweisantretungsschrift, daß bas Ge= richt die Urkunde den Proceffacten beilegen moge. Im zweiten Falle fiftirt fich das Berfahren von felbst 9). Der Die Edition Suchende muß vor allen Dingen auch die Urfunde genau beschreiben 10), sein Recht und fein Interesse, die Edition zu verlaugen, bann, bag berjenige, von welschem er die Edition fodert, die Urkunde wirklich besitze 11), nachweisen. Dies Lettere kann auch durch Gibesbelation geschehen, rudfichtlich beren aber ber Impetrant auch ben Gefährdeeid leisten muß. Man behauptet zuweilen, daß in diesem Falle der deferirte Eid weder zurückgeschoben, noch das Gewissen dagegen mit Beweis vertreten werden konne 12); doch ist ein rechtlicher Grund für diese Behauptung nicht abzusehen 13). Die von den Gesetzen an= geordnete Ableistung bes Gefahrdeeides für den Fall des Berbachtes ermangelnden Interesses bei dem Editionsge= suche 14) kann, außer im Falle erfolgter Eidesdelation, wol schwerlich jest häusig vorkommen 15), da das Editionsge= such ohne Bescheinigung des Interesses nicht zugelassen wird; hochstens konnte biefer Eid als eine Urt von Ers fullungseid für die Bescheinigung des Interesses angewendet werden. Ubrigens ergibt sich die Beantwortung der Frage über vorhandenes oder ermangelndes Interesse in bem Kalle, wenn ein Streittheil vom andern Coition verlangt, aus dem vorliegenden Processe von felbst 16). Bur Nachweisung des Besitzes wird von den meisten Rechts= gelehrten 17) eine gehörige Bescheinigung verlangt 18), boch find weder die Particulargesetze, noch die Rechtslehrer darüber einig, vielmehr ist noch neuerlich durch sehr trif= tige Grunde, daß eine folche Bescheinigung bei einem Ebi= tionsgesuche nicht erfoderlich sei, bargethan worden 19). Das Ebitionsgesuch wider den Gegentheil in bem Processe, wenn Erster Besitzer ber Urkunde ift, kann entweder bei Induction der Urkunden, also bei Überreichung bes Be= weises 20) angebracht werden, ober gemeinrechtlich auch in dent zur Urfundenproduction bestimmten Termine 21). Wenn bas Editionsgefuch im Allgemeinen begrundet erscheint, alfo die erwähnten Bescheinigungen erfolgt sind, ohne welche (den Fall ber Eidesdelation ausgenommen) nicht auf die Edition erkannt wird 22); so gibt der Richter dem= jenigen, gegen ben Ersteres gerichtet ift, die Auflage, wie= wol cum clausula justificatoria, daß er die Urkunde binnen einer zu bestimmenden Frift zu ediren, oder ben Editionseid zu leiften habe. Daher erscheint es auch für ben Beweisführer, im Falle er nicht gang gewiß weiß, ob fein Gegner die Urfunde besitt, fehr rathlich mit dem Urfundenbeweise, mindestens eventuell noch andere Beweismittel zu haufen 23). Dabei ist jedoch wol zu beruck=

<sup>6)</sup> Rori, Theorie des fachfifden burgerlichen Proceffes. §. 49. S. 103. Die Meinung, bag berjenige, welcher beglaubte Abschrift feiner Urkunde in Sanden hat, besonders wenn die Abschrift von der processeitenden Behorde selbst vidimirt ift, die Edition des Driginals nicht zu suchen brauche (Pfotenhaneri Doctrina processus, ed. Diedemann, §. 333. p. 101), ift gefahrlich, und baher nur mit großer Vorsicht anzuwenden. Nach einigen Landesgesegen tritt dies rucksichtlich solcher offentlichen Urkunden ein, welche aus Archiven nicht verabsolgt werden, z. B. Gothaische Proc. Drdn. Zusas V, 25. 7) Danz a. a. D. §. 315. Bopp, Beitrag zur Erdrerung der Frage: Welchen Einfluß äußert die Unstellung ein nes Ebitionsgesuchs gegen ben britten Besiger einer Urbunde auf bie Hauptsache hinsichtlich ihres Fortganges? in Linde's schon angez zogener Zeitschrift. V. 286. II. heft. Nr. XVII. §. 8. S. 249. Mar: Dang ebenbas. Grolmann a. a. D. §. 198. S. 323. Bopp a. a. D. §. 7. S. 246.

9) Bopp in ber Note 7 vorstehend angezogenen §. 7. S. 246. 9) Bopp in der Note 7 vorstehen angegogen.
Schrift §. 9 u. 10. S. 250 fg. Gensler Morstadt a. a. D.
1 Bb. 8. 199. S. 374. 10) Linde im angesuhrten Lehrbuche 1. 38. §. 199. S. 374. 10) Linde im angesuhrten Lehrbuche §. 280. Doch muß hierbei sehr berücksichtigt werden, ob ber Ebition: suchende dies auch im Stande ift; oft reicht baber auch eine minder genaue Befdreibung bin. Bopp, über bie Rothwendigfeit, mit bem Arkundenebitionsgefuche eine genaue Bezeichnung ber zu ebirenden Arkunde zu verbinden, in Linde's Zeitschrift. 5. 286. 1. Seft. Nr. VIII. ©. 140. 11) Martin, Lehrbuch des burgerlichen Proceffes. §. 306. Giác a. a. D. 22. Th. §. 1172. S. 124. Danza. a. D.

<sup>12)</sup> Dies feben auch altere Procegordnungen fest. Rori a.a.D. §. 49. S. 104. 13) Giùck a. a. D. S. 125. Grolmann a. a. D. 14) fr. 6. §. 2 et fr. 9. §. 3. D. d. edendo (II, 13). Schweppe a. a. D. S. 544. 15) Man nimmt inbessen an, bag, wenn es vorkommt, ber, welcher ben Gefahrbeeid ichwort, bann, wenn er auch weiter feine Grunde fur fich habe, ben Gbi= tionseib vom Gegentheile fodern tonne. Dang a. a. D. g. 315. S. 472. 16) Danz a. a. D. Note c. 17) Danz a. a. D. §. 315. S. 472. Pfotenhaueri Doctrina processus, ed. Diedemann. §. 420. Knorr a. a. D. §. 28. 18) über einen befondern Fall ber Particulargefetgebung vergl. man Gentich in Martin's Jahrbüchern der Gestegebung und Nechtspsiege in Sachssen. 3. Jahrg. 1830. 3. Heft. Nr. XXVI. S. 298. 19) Bopp, liber die Borfdrift, mit dem Urfunden = Ebitionegefuche fei die Bes inde's ermannter Beitschrift. 7. Bb. 2. Beft. Dr. VI. C. 206. 20) Nach mandjen Particulargefegen muß bies bei Strafe bes Ber= luftes ber Urfunden geschehen, g. B. Berb. furfachf. Proc. = Ordn. niftes of Arthhorn geigigigi, z. D. Orto. Influgi, proc. 20th, ad Tit. XXVI. §. 1 und, übereinstimmend damit, Altenburgische Proc. 20thn. P. 1. Cap. XXVI. §. I. 21) Knorr a. a. D. §. 27. Danz a. a. D. §. 315. Pfotenhauer I. c. §. 333. Not. 4. p. 101. Sind a. a. D. 22. Th. §. 1171. S. 108. 22) Barthii hodegeta forensis, cap. I. §. 37. litt. i. No. 3. Gribner, proc. judic. Lid. I. Cap. III. Sect. IV. §. 3 et inprimis litt. b. 23) Danz a. a. D. §. 320 und Not. a. Schweppe a. a. D. 3. Th. §. 611. S. 544. Pfotenkauer l. c. §. 420. p. 245.

fichtigen, daß die gleichzeitige Cumulirung der Gidesbela= tion mit andern Beweismitteln nicht gestattet ift. Der Impetrat, gegen ben die Edition gesucht wird und ber folche verweigert, grundet sich nun entweder auf den Man= gel einer Editionsverbindlichkeit feinerfeits, 3. B. wenn ber Dritte nicht ohne eigenen Nachtheil ebiren kann, oder er behauptet nur, die fragliche Urkunde nicht zu besißen. Uber beides wird sodann vom Richter, und zwar, wenn ber Impetrat im Hauptprocesse ber Gegentheil bes Impetranten ist, gewöhnlich in dem Urthel über Pro = und Reproduction erkannt 2'). Findet der Richter die Grunde des Impetraten nicht ausreichend, so verwirft er dieselben im Erkenntniffe, wiederholt die gegebene Auflage zur Edition unter Undrohung eines geeigneten Prajudizes, lagt jedoch, wenn der Impetrat den Besitz leugnet, ihm auch letter nicht durch andere Beweismittel nachgewiesen wird, den Editionseid nach 25). Diefer kann jedoch nur bem Impetraten angesonnen werden, wenn wirklich Vermuthungen bafur, daß er das Document besige, vorhanden Nach einigen Landesgesetzen darf der Impetrat erst alle seine Papiere, die er besitzt, dem Impetranten zur Durchsicht vorlegen, muß aber bennoch ben Editions= eid leisten, wenn ber Impetrant barunter nicht findet, was er sucht. Nach andern Landesgesetzen wird Ersteres nur als eine Berzögerung angefehen 27). Läßt sich bies Letztere nach gemeinem Rechte gleich nicht immer so behaupten, namentlich bann, wenn ber Impetrat ungewiß ift, ob unter seinen Documenten nicht das sei, welches der Impetrant meint, zumal wenn bas gesuchte Document nicht bestimmt genug charafterifirt ift; so wird boch burch diese Worlegung hochstens nur so viel erwiesen, daß unter ben Schriften, welche ber Impetrat vorlegt, bas gesuchte Document sich nicht befindet, keinesweges aber, daß der Im= petrat nur biese Schriften besitze, und daß er bas frag= liche Document nicht arglistig habe abhanden kommen laffen. Der Editionseid wird also badurch ebenso wenig unnothig gemacht, als aus gleichen Grunden durch ein von ben Erben bes angeblichen Besitzers eines Documen= tes ebirtes Inventarium, mittels bessen mehre Rechtsge= lehrte 28) die Erben vom Editionseide befreien wollen. Ein ben Umständen angemessener und angepaßter Editions: eid kann auch dem Impetraten in gewissen Fallen ange: muthet werden, wenn er gleich den Befig nicht leugnet 29), 3. B. in dem oben erwähnten Falle, wo der Dritte be= hauptet, ohne eigenen Nachtheil nicht ediren zu konnen. Doch ift dies nicht der eigentliche Editions = oder Do = cumenteneid. Diefer namlich geht lediglich dahin, daß ber Impetrat - so lautet in der Regel die Formel bie von ihm verlangte Urfunde weder besithe, noch gefahr: licher Weise habe abhanden kommen laffen 30). Er ist ei-

gentlich feine besondere Urt des Gides, sondern nur eine unter verschiedenen Formen vorkommende Art des Schiebeseides 31). Er ist ebenso wol ein Recht des Impetra= ten, woburch er sich am schnellsten aus ber Ebitionsver= legenheit ziehen fann, wenn sein Besitz mahrscheinlich ge= macht ift und er bie Urkunde doch nicht besigt, als eine Pflicht desselben, damit der Impetrant wisse, ob jener die Urkunde besitze oder nicht 32). Wird die Edition aus einem öffentlichen Archiv, oder sonst von einer öffentlichen Behorde, ja felbst von einer Gemeinde gefodert, fo haben den Editionseid diejenigen Beamten zu leiften, denen die Aufbewahrung sammtlicher vom Impetraten besessen wer= bender Documente, oder boch des fraglichen Documentes obliegt 33), und zwar nach Particulargesetzen mit dem Bu= fate, bag ber Schworende bas fragliche Document in bem ihm anvertrauten Urchive moglichsten Fleißes aufgesucht, aber nicht gefunden habe 34). Die wirkliche Leistung bie= fes Eides kann jedoch nur dann von den fraglichen Beam= ten verlangt werben, wenn die Behorbe, von welcher Ebition gesucht wird, Partei bei dem Rechtsstreite ift, um bessetwillen das Editionsgesuch erfolgt; außerdem ift der Beamte nur als Zeuge in feinem Umte anzusehen, und hat daher die im Editionseibe enthaltene Berficherung nur unter Erinnerung an feinen Umtseid und bei bem= felben zu leisten 35). Sat eine Gemeinde feine gur Auf= bewahrung ber Urfunden bestimmten Perfonen, fo erfolgt aus, nach dem Inhalte des Editionseides begreiflichen Grunben, die Leistung beffelben zwar nach den, rudfichtlich ber Leiftung ber Gemeindeeide bestimmten allgemeinen Grund= faten, doch nur von folchen Personen, welche mit ben in dem Gide vorausgesetzten Berhaltniffen bekannt sind 36). Bei dem Editionseide felbst (nicht so nach Obigem bei bem über die Edition zugeschobenen Eide) finden Ruck= gabe des Eides und Gewiffensvertretung nicht ftatt. Nach einigen Particulargesetzen fann ber Richter, wenn wider den Impetranten ber Schein einer Gefahrbe obwaltet, ihm einen Gefährdeeid auflegen 37). Wird übrigens in einem richterlichen Decrete einem Impetraten die Edition eines Documentes aufgegeben, ohne dabei des Editions= eides zu gedenken; so steht bem Impetraten boch bas Recht, diefen Gid zu leiften, fo lange er fich baran noch nicht verfaunt, ober, daß er ihn nicht leiften fonne, aus: brudlich erklart hat, immerfort noch zu. Denn die teutsche Praris, auf welche sich bas allgemeine System der Ebi=

<sup>24)</sup> Pfotenhauer I. c. 25) Linbe im angeführten Lehrbuche §. 280. S. 395. Martin a. a. D. §. 306. S. 482. 26) Kori a. a. D. §. 49. S. 104, und rüdfüchtlich der dies bestimmenden Particulargesete S. 105. 27) Kori a. a. D. S. 104 und 105. 28) §. B. Barth I. c. Cap. I. §. 37. litt, i. Not. 16. p. 156. 29) Linbe a. a. D. 30) Kori a. a. D. S. 104. Partikulargesete und einige Rechtslehren fügen noch hinzu: noch auch wisse, wo solche anzutressen sei. Kori S. 105. Gtück a. a. D. 22. Th. §. 1172. S. 124.

<sup>31)</sup> Linde in der in der folgenden Note angezogenen Schrift, S. 59. 32) Mittermaier in den nachstehend Note 35 angezogenen Beiträgen im Archiv Nr. 1, unter der Rubrif: Wenn ein Decret auf die Edition einer Urkunde ertennt, ohne des Editionseides zu erwähnen, ist dieser Sid doch noch zuläsig? S. 383. 33) Kori a. a. D. S. 106. Linde, Beitrag zur Lehre über den Gebrauch und die Ableistung des Schiedeseides von moralischen Personen, im Archiv sur einlistische Praxis. 10. Bd. 1. Heft. Nr. I. §. 15. S. 60. 34) Kori a. a. D. Not. 7. 35) Mittermaier, Beiträge zur Lehre vom Editionseide, Nr. 2. Inwiesern muß ein Beamter, welcher Actenstücke unter seinem amtlichen Verschlusse hat, auf Verlangen, das das Acteusstück sich nicht vorsände, außer der Versicher rung auf den allgemeinen Amtseid noch einen besondern Editionseide leisten? im Archiv sur die eivilistische Praxis. 9. Bd. 3. Heft. Nr. XXI. S. 387. 36) Linde a. a. D. S. 61. 37) Kori a. a. D. S. 105.

tionsverbindlichfeit grundet, hat ftets den allgemeinen Sat aufgeftellt, bag jeder Coitionspflichtige, wenn er ben Bes fit der von ihm gefoderten Documente leugnen wollte, fcmoren fonnte, und nur berjenige wird als editionspflich: tig angesehen, der die fragliche Urfunde wirklich besitt 38). Bird der Editionseid geleiftet, fo fallt die Berbindlichfeit des Impetraten zur Edition hinweg, nicht aber bie zur Recognition, wenn er in der Sauptfache Gegner Des Impetranten ift und biefer bas Document anderswoher er= langt. Kann ober will ber Impetrat aber jenen Gib nicht leiften, fo kann er fich von der Edition nur in dem Falle befreien, wenn der Impetrant fein Gegner im Sauptpro= ceffe ift, diefer eine Abschrift des fraglichen Documentes produeirt hat und beibe folche fur beren Driginale gleich anerkennen 39). Außerbem wird nunmehr auf bas ange= drohte Prajudiz erkannt. Dies besteht namlich, wenn in einem Processe ber Editionspflichtige ber Gegentheil bes Ebitionssuchenden ift, diefer ben Inhalt ber Urfunde fennt und eine Abschrift derfelben sich bei den Acten befindet, barin, bag die Copie fur die Driginalurfunde und diefe für edirt und recognoseirt angenommen wird (poena editi et recogniti) 10). Sat ber Impetrant in Diesem Falle keine Ubschrift, ober folche nicht zu ben Ucten gebracht; jo ift bas Prajudig, bag ber Beweisfat, mogu die Arkunde angezogen worden, deren Inhalt genau in den Beweisartikeln anzugeben ift, für eingeräumt geachtet wird (poena confessi) 41). Das für den Kläger noch befonders von den altern Praftifern ersonnene Prajudiz, daß er mit seiner Rlage nicht weiter gehört werden solle (poena denegandae audientiae) 12), ift unftreitig zu ausgebehnt und baher weber ber Theorie entsprechend, noch durch die Praris allgemein angenommen worden. Rennt der Impetrant den Inhalt der Urfunde nicht, oder ber Impetrat ift eine britte, bei bem Sauptprocesse nicht betheiligte Person; so konnen nur Ordnungsstrafen, welche bis zu endlicher Erfullung ber Stitionsverbindlichkeit fucceffiv zu erhohen find 43), und zwar in ber Regel Gelb= strafen, jedoch ba, wo diefe nicht fruchten, auch Gefang= niß erkannt werben 44). - Die Auflagen zur Edition wer= ben baher, je nachdem ber Richter fie mit ober ohne Straf= androhung erläßt, in compulsoriales simplices und poenales oder arctiores eingetheilt 45). Führen jedoch alle biefe 3wangsmittel nicht jum 3wecke, fo wird ber bie Ebition Berweigernde, nach vorausgegangenem Juramentum in litem von Seiten bes Impetranten, in vollige Schadloshaltung burch Praffirung bes id quod interest

eondemnirt \*6). Auf Zuerkennung dieser Nachtheile, je nachdem sie nach Vorstehendem eintreten, muß übrigens der Impetrant in seinen Editionsgesuchen stets antragen. Wenn endlich gleich nach Obigem die Edition in der Regel auf Kosten dessen geschieht, der sie sucht, so wird doch derzenige Impetrat mit Recht hinein verurtheilt, der widerrechtlich oder gar arglistig die Edition verweisgert \*7).

(Buddeus.)

EDITIONSEID. Die Gide werden verschieden ein= getheilt, namentlich in Betreff ihres Ginfluffes auf ben Proceff, und insonderheit in Betreff ihrer Beziehung auf eine specielle Rechtssache. Man unterscheidet in biefer Binficht zwischen Saupteiben (Inramenta principalia s. litis decisoria) und Nebenciden (Juramenta minus principalia). Unter ben erftern versteht man biejenigen Gibe, von deren Abschwörung ober Nichtabschwörung der Musgang des Proceffes abhangt, und man nennt fie baber auch Entscheidungseide; es gehort babin ber Schatzungs= eid, der beserirte und ber nothwendige Eid. Unter ben lettern, b. h. ben Nebeneiden, verfteht man biejenigen, wodurch zwar verschiedene Ucte des Processes bestimmt werben, nicht aber die befinitive Erledigung ber Cache selbst. Solche Mebeneide beziehen sich zum Theil ledig= lich auf Procefformalien, wie &. E. das Juramentum calumniae, ingleichen der Appellations = und Restitutions = cid; jum Theil aber betreffen fie die Procegmaterialien, wiewol nur in Nebenpunkten. Bierher gehort unter an= berm ber Diffessionseid, besgleichen ber Ebitionseib. Bas nun diesen Editionseid anbelangt, so hangt er mit ber Zwangsverbindlichkeit bessen, ber eine fur die Entscheidung bes Processes von Wichtigkeit werdende Urkunde besitt, ober besiten foll, zusammen, dieses Document bemjenigen gur Benugung herauszugeben, welcher es fobert. Ift ber Befiger bes Inftrumentes ein Dritter, b.b. ein folcher, ber weber felbst in bem Proces, als streitender Theil, befangen ift, noch ein Interesse bei bem Proces hat, fo ift berjenige, welcher bie Ebition fobert, insoweit zur Berausgabe ber Urfunde verbunden, als er verbunden fein wurde, für benfelben Zeugniß abzulegen, wenn er von ihm als Zeuge aufgesobert ware 1). Ist dagegen der Inhaber der Urkunde eine der Parteien, so kommt zu-nächst Alles darauf an, ob die Urkunde beiden Parteien gemeinschaftlich angebort, ober ausschließliches Eigenthum des Befigers ift. Im erften Falle muß ber Befiger fei= nem Gegner bas Document schlechthin herausgeben; auch wenn letterer ihm als Alager gegenüberficht 2). Im zweisten Falle aber ift ber Besitzer dur Coition nicht verbunben, ober bagu verpflichtet, je nachdem bas Document gu. einem Ungriffe 3), ober gur Bertheibigung 4) gegen ben In= haber gebraucht werben foll. Doch liegt es in ber Matur ber Cache, bag ber Beflagte, welcher feine peremto-

<sup>38)</sup> Mittermaier in ber biesen Gegenstand eigens bearbeistenden, in der nach verstehender Nete 32 angezogenen Abhandlung. Man vergl. auch Leyser l. c. Vol. l. Spec. XXXVIII. m. 7. 39) Barth l. c. No. 14. 40) Thibaut a. a. D. Knorra. a. D. §. 32. Glück a. a. D. §. 1173. S. 126. Genstermerstadt a. a. D. S. 373. Danza. a. a. D. §. 319. S. 479. Linde im angezogenen Lehrbuche, §. 280. S. 395. 41) Psotenhauer l. c. §. 333. p. 101. Knorr, Danza. a. D. Glück a. a. D. S. 127. Genster: Morstadt a. a. D. S. 31. 43) Barth l. c. No. 17. 44) Glück a. a. D. S. 126. Danza. a. D., besenders Note g. S. 480. Psotenhauer l. c. §. 420, p. 245. Barth l. c. 45) Knorra. a. D. §. 33, Net. b.

<sup>46)</sup> Danz a. a. D. §. 319. S. 479. Schweppe a. a. D. §. 611. S. 544. 47) Pfotenhauer 1. c. p. 246.

<sup>1)</sup> Arg. leg. 16. C. de testib. (4, 20.) leg. 22. C. de fide instrument. (4, 21.) 2) L. 7. C. de edendo (2, 1). L. 4. C. de fide instrument. (4, 21.) 3) L. 1, 4. C. de edendo (2, 1). Cf. L. 1. D. de confessis (42, 2). 4) L. 8. C. de edendo (2, 1). Cf. L. 12. D. de doli mali except. (44, 4.)

rischen Einreden durch die Urkunde zu beweisen gedenkt, ebenso zu den Angreifern 5), als der Rlager, welcher wi= ber ben Beweis seines Gegners ben birecten Gegenbeweis burch die Urfunde versucht, ju ben Bertheidigern gehort. Ber nun nach biefen Grundfagen gur Gbition ber Urfunben verbunden ift, muß demjenigen, welcher bie Ebition fobert, die in seinen Banden befindlichen Instrumente gum Gebrauche ausantworten. Leugnet er aber, im Besitze ber verlangten Urkunden zu sein, so muß er, falls ber Undere es fodert, die Wahrheit seiner Behauptung eidlich erharten, und bies ift eben ber Goitionseid.

Edjou, f. Gallas. EDKO (Edku), eine von den großen Lagunen im Milbelta, im Rosettearme in der Nahe von Abufir lie= gend. Es entstand dieselbe im 3. 1801, als der Ranal von Deirout durchstochen wurde, wobei das Baffer gur Beit der Nilschwelle die Niederungen überströmte und sich durch die Dunen einen Weg zum Meere bahnte. 2018 fpå= terhin der Mil fiel, so drang bas Meerwasser in die ge= (C. F. Kämtz.) bildete Bertiefung.

EDLACH, ein nach Panerbach eingepfarrtes fehr altes Dorfchen im B. U. B. Dieberofterreichs, welches zur Sauptgewerkschaftsherrschaft Reichenau gehort, am reißenden und zuweilen verheerenden Preinbache im Ge= birge nachst Reichenau liegt, 14 Häuser, 150 Einwohner, eine Gufftahlfabrit, ein Berrenn = und Strechammerwert und ein hauptgewerkschaftliches Gifenschmelzwerk mit zwei Rostofen von bedeutender Größe, zwei Mahlmuhlen und vier Breterfagen bat. (G. F. Schreiner.)

EDLIBACH (Gerold), verdient als Berfasser einer werthvollen, aber nie im Drude erschienenen, Schweizer= dronif Erwähnung. Er wurde geboren zu Burich im 3. 1454, aus einem abeligen Geschlechte, bas mahrscheinlich aus der Gegend von Menzingen im Canton Bug ftammte, wo sich noch eine Dorfschaft mit dem Namen Edlibach findet. Seine Mutter, Unna Landolt, Witwe von Ulrich Eblibach, ber bas Rentamt des Klosters Ginsieblen zu Burich verwaltet hatte, heirathete in zweiter Che den bekannten Sans Waldmann, ber, ausgezeichnet als Krieger und Regent, im S. 1489 durch einen Bolksaufstand aufs Schaffot gebracht wurde. Diesem Stiefvater folgte Edlibach im 3. 1473 in der Berwaltung bes einsiedlischen Rentamtes. Im J. 1487 wurde er zum Mitgliede des Kleinen Nathes und zugleich zum Seckelmeister (einem der hochsten Umter ber Stadt) gewählt. Allein durch die Revolution im 3. 1489, welche Waldmann ben Untergang brachte, wurde auch Edlibach von feiner Stelle ver: brangt. Aber im J. 1493 wurde er wieder zum Raths= herrn gewählt, legte dann im folgenden Sahre diefe Stelle nieber, um die Verwaltung der Landvoigtei Gruningen, und vom 3. 1504 an die von Greifensee zu übernehmen. Im J. 1515 wurde er zum britten Male in ben Kleinen Rath gewählt. Seine Kenntniß ber schweizerischen Beschichten, ein klarer Blick und ein entschiedener Charakter erwarben ihm allgemeine Achtung. Aber schon im Greis senalter stebend beim Beginne der Reformation, vielleicht

auch neue Sturme fürchtend, wie biejenigen vom 3. 1489 und 1515, konnte er sich mit berfelben nicht befreunden. Nachdem er daher im J. 1523 mit einigen andern Raths= gliedern Zwingli zur Berathung über die erfoderlichen Beranderungen beigeordnet worden war, erklarte er im I. 1524, bag er feine Stelle im Rleinen Rathe nieberlege; "er wolle nicht mehr an Gericht und Rath gehen; wurde man ihn nicht entlaffen, fo werbe er eher fein Burger= recht aufgeben, und von Zurich wegziehen." Seinem Begehren wurde zwar entsprochen, aber unmittelbar barauf wurde er zum Mitgliede des Großen Rathes gewählt. Bergeblich fuchte er die Ernennung abzulehnen. Obgleich bie Mehrheit bes Großen Rathes gang entschieden für bie Reformation war, sprach sie ihre Uchtung fur den Greis durch Berweigerung der Entlassung, Bugleich aber durch die Erklarung aus, daß es ihm frei stehen solle, ben Sitzungen beizuwohnen ober nicht, selbst wenn ben Mitgliedern bei einer Geldbuße oder bei ihrem Gibe ge= boten wurde, in der Sigung zu erscheinen. Eblibach ift zugleich ein merkwurdiges Beispiel hauslichen Gluckes. Raum 17 Sahre alt verheirathete er sich mit ber noch nicht vollig 15 Sahre alten Tochter des Burgermeister Roust (solche fruhzeitige Beirathen kommen in jener Zeit oft vor). In dieser Che erzeugte er zwolf Gohne und fieben Tochter; feierte im 3. 1522 mit feiner Gattin Die goldene Sochzeit, und nachdem das greise Chepaar noch acht Sahre vereinigt gelebt hatte, starben beide im nam-lichen S. 1530, die Gattin den 25. Febr., der Mann den 28. Aug. Noch im Sahre vor ihrem Tode war die Gattin durch eine gluckliche Operation des Staares wieder sehend geworden, nachdem sie funf Sahre blind gewesen. Der Urgt hieß Bans Bieter von Strasburg, anfaffig gu Muhlhausen im Elfaß. Edlibach hat Alle überlebt, die zur Zeit des Waldmann'schen Auflaufs neben ihm im Rathe fagen, und er war im 3. 1524, als er gezwun= gen wurde, die Stelle im großen Rathe anzunehmen, ber Alteste in der Bersammlung. Die von ihm verfer= tigte Chronif umfaßt den Zeitraum vom 3. 1436 bis 1517, und ift fur die Geschichte bes alten Zurichkriegs, der burgundischen und der italienischen Kriege wichtig. über die Waldmann'schen Unruhen ift er furz, und man sieht, daß er es nicht wagte, ben geheimern Zusammen= hang, der ihm nicht verborgen war, aufzudecken. Biel= leicht beforgte er, seine Chronif mochte, wenn er tiefer eingehe, das namliche Schickfal haben, wie die des Jo-hann von Urmbs, welche auf Befehl des Rathes, we-gen der Urt, wie diese Unruhen behandelt waren, verbrannt wurde. Sagt doch felbst noch Bullinger in seiner Chronif bei der Darstellung derselben, er konnte noch weit mehr fagen, aber er furchte bas Schickfal, welches bie Chronik Johann von Urmbs gehabt. Evlibach's eigene Sandschrift wird auf der Stadtbibliothef in Burich aufbewahrt. Sein Sohn Ludwig hat theils die altern Beschichten aus der Brennwald'schen Chronif, theils Zufabe zu Gerold's Werk und eine Fortfetzung bis zum 3. 1532 beigefügt. Nachher kamen noch von Undern Fortsetzungen bis jum 3. 1590 hinzu. Bemerkenswerth ift noch in Beziehung auf biefe Chronik ein durch Baldmann mah:

rend feines Burgermeifterthums veranlagter Befchlug bes Rathes, durch welchen ihm und zwei andern Rathsglie= bern aufgetragen murde, bafur ju forgen, bag eine Chronik gefchrieben werbe. Es ift nicht unwahrscheinlich, bag bies ju Edlibach's Entschluffe, fein Werk zu unternehmen, mit= wirkte. Dieser Seckelmeister Berold Edlibach ift nicht zu verwechseln mit feinem Sohne, bem Sedelmeifter Bans Edlibach, ber ein Freund ber Reformation war, und in den Ereignissen des I. 1529 als Gefandter nach Schwyz und bei der ersten Kriegserklarung der Zuricher gegen die funf katholischen Orte erscheint.

Edmondia Cassin., f. Elichrysum.

EDMUND. Um Ende ber Regierung Ethelred's, Königs von England, landete der Danenkönig Kanut mit einer großen Flotte und einem bedeutenden Beere zu Sand= wich (1015). Er zog an ber Rufte ber fublichen Graffchaften und unterwarf bie Westfachsen. Der konigl. Pring Edmund hatte zwar im Norden ein Heer versammelt, sowie der Calberman Edric, Ethelred's Giuffling, ein anderes in Mercien, aber beide Führer trennten sich bald wieder in Unfrieden nach ihrer Vereinigung und der rachsuchtige Bafall ging jum Feinde über. Ranut fand baher feinen Bi= derstand und auch im folgenden Sahre konnte er mehre Graffchaften plundernd durchziehen, da Edmund ihm aus bem Wege ging und sich barauf beschrankte, die Englanber zu guchtigen, welche verweigert hatten, fein Seer gu verstärken. Der Konig, welcher schon bei Kanut's Un: funft frank in Wiltschire war, ward nach London gebracht, wo er nach langem Siechthume und von Sorgen nieder= gedruckt starb (ben 23. April 1016). Bon feinen fünf Sohnen ward ber alteste, Ebmund, fogleich als Konig ausgerufen. Kanut hatte damals ichon alle Vorbereitungen zur Belagerung der Sauptstadt getroffen, und eine Flotte von 340 Schiffen mit 27,000 Mann lag in ber Mun= dung der Themfe, bereit diefen Fluß hinaufzusegeln und Die Berbindung Londons mit bemfelben abzuschneiben. Gie erschien auch bald innerhalb der Stadt, aber da bie verichanzte Brucke über ben Fluß die Schiffahrt hinderte, mußte ein Kanal gegraben werden, durch welchen man die Schiffe hindurchzog und oberhalb aufstellte. Inzwis fchen scheiterte jeber Sturm ber Danen an ber Tapfer= keit der Burger. Aber Edmund sah die Nothwendigkeit ein, die Stadt zu entsetzen, wenn fie nicht gulet unterliegen follte. In der Nacht verließ, er fie daher und hatte in Beffer bald ein heer um sich versammelt, womit er Ranut entgegenruckte, welcher ihm mit bem größten Theile feiner Macht gefolgt war. Bei Scearstan ward bei Tage lange gestritten. Die Danen fehrten nach London gurud und überließen ihren Begnern bas Schlachtfelb. Edmund zwang fie, die Belagerung aufzuheben und fich bei Brentford mit ihm in ein Treffen einzulaffen, welches ihm indessen nicht gunftig gewesen zu sein scheint, da Ka= nut nach demselben London von Neuem angriff. 3war gelang biesem die Eroberung ber Stadt nicht, aber bei Ushdown brachte er spåter den Englandern eine außeror= dentliche Niederlage bei. Fast in jeder Schlacht erscheint, nach den Mussagen der Chronisten, der Galderman Goric als Berrather und so auch in ber letten; allein es ift nicht wohl zu begreifen, welche Grunde Edmund bestimmen konnten, einem Manne immer wieder fein Vertrauen zu schenken, der daffelbe auf eine fo entschiedene Weise gemisbraucht hatte. Die Sauptlinge in beiden Beeren waren jest bes Blutvergießens mube und brangen in bie Fürsten, sich zu vertragen. Auf der Infel Olnen famen sie zusammen und schlossen einen Frieden, in welchem die Themse zur Grenze beider Gebiete bestimmt wurde. Im Suden von ihr follte Edmund, im Morden Kanut herr= schen; aber jener starb schon einen Monat nach dem Frieden. Wie er starb, darüber finden sich sehr abweichende Ungaben. Bon feiner Ruftung ober Starte befam er ben Beinamen Ironside, Gifenseite. Er hinterließ zwei

unmundige Sohne, Edmund und Eduard.

1) Edmund Plantagenet, Graf von Rent, ift mehr wegen feines ungludlichen Schickfals, als wegen feiner ausgezeichneten Eigenschaften merkwurdig. Er war ber Cohn Eduard's I. und Bruder Eduard's II., und trat in Frankreich zuerst in verschiedenen Rollen auf. Bon feinem Bruder dahin gefandt, schloß er mit Karl IV. ei= nen Bertrag, um die zwischen beiden gandern bestehen= den Zwistigkeiten beizulegen, welchen aber Eduard nicht ratificirte. Dann befehligte er in Buienne gegen die Franzosen, welche diese Landschaft feindlich überzogen hatten, zog sich, zu schwach, um das Feld zu behaupten, nach Reoles, wo er capituliren mußte. Endlich sehen wir ihn wieder als Gefandten feines Brubers in Paris, beffen Gemablin Ifabella, eine französische Prinzessin, ihn ver= laffen hatte, und sogar feine ärgsten Widersacher um sich versammelte. Der Graf von Kent war schwach genug, au ihrer Partei überzutreten und fpater gur Abfetzung fei= nes Bruders mitzuwirken. Indessen war er in seinem Be= nehmen schwankend; denn als sich der Graf von Lanca: fter, welcher Auffeber über die Person des jungen Konigs und Prafibent des Raths war, gegen Mortimer, den all= machtigen Gunftling der Konigin-Mutter, Ifabella, bewaffnet hatte, trat er, nebst seinem Bruder, dem Grafen von Morfolf, zu jenem über, verließ ihn aber ploglich und schloß sich wieder an die herrschende Partei an. Diese fank aber immer mehr in der Achtung und Zuneigung bes Bolks, und es verbreiteten sich allerlei Gerüchte, daß Eduard II. noch am Leben fei, daß ber gu Berfley auß= gestellt gewefene Leichnam nur fur ben bes Ronigs ausge= geben worden, und daß Eduard II. sich in Corfceastle un= ter der Obhut des Sir Johann Deverel befande. Dies ergibt sich auch aus der Unklage, welche man in dem zu Winchester versammelten Parlamente (den 11. Mar; 1330) gegen den Grafen von Kent und mehre andere Große er= hob. Sie hatten, hieß es, sich verschworen, den Ronig abzusegen und Eduard II., welchen sie nicht für todt hiel= ten, wieder auf den Thron zu erheben. Uns der Unter= fuchung ergab fich, daß Edmund Briefe, angeblich vom Papste, erhalten hatte, worin er ermahnt wurde, seinen Bruder aus dem Gefangniffe zu befreien, daß ihm Boten, größtentheils Monche, Versprechungen bes Beiftandes von mehren Pralaten und weltlichen Herren brachten, daß Joshann Maltravers, Deverel und Bonges de Bayonne ihn in bem Glauben, der vorige König lebe noch, zu bestars

fen gefucht, und sich von ihm Briefe an diesen zu ver= schaffen gefucht hatten, die fie aber ber Ronigin aushanbigten, und daß diese Briefe theils von ihm, theils auf fein Geheiß von feiner Gemahlin verfaßt worden waren. Er bekannte dies offen sowol vor bem Instructionsrichter bes Hofes, als vor den Peers, und überließ fich der Gnade bes Konigs. Er ward als Hochverrather zum Tobe verurtheilt; boch glaubte man, daß seine hohe Geburt und seine nahe Berwandtschaft mit dem Konige ihn retten wurben. Allein Isabella war unerbittlich und der junge Eduard unterzeichnete bas Tobesurtheil feines Dheims. Man führte ihn auf den Richtplat; aber hier mußte er vier Stunden harren, da sich Niemand zur Übernahme des Henkeramts bereitwillig finden ließ. / Nur ein Berbrecher, welchem man Begnadigung versprach, gab sich endlich dazu her. Es leidet keinen Zweisel, daß der Graf als Opfer einer abscheulichen Intrique fiel; allein welchen Grund man hatte, ihn aus dem Wege zu raumen, ist nicht wohl aus= zumitteln.

2) Edmund von Langley, Graf von Cambridge und spater von Richard II. zum Berzoge von York er= hoben, war ein Sohn Eduard's III. und Bruder der Ber= zoge von Laneaster und Glocester. Noch bei Lebzeiten fei= nes Baters hatte er sich in dem Kriege mit Frankreich durch Tapferkeit ausgezeichnet. Spater sehen wir ihn sel= ten hervortreten. Gin gewisser hang zur Tragheit hielt ihn ebenso, wie seine Gutmuthigkeit und Mangel an Ehr= geiz von den unruhigen und herrschfüchtigen Bestrebun= gen feiner Bruder gurud. Der Ronig, fein Reffe, welscher lange gegen ben Berzog von Lancafter Mistrauen genahrt und die Verurtheilung des Herzogs von Glocester als Hochverrather mit großem Gifer betrieben hatte, be= wies ihm Vertrauen. Er machte ihn zweimal während feiner Ubwefenheit in Irland zum Reichsverwefer; allein während er diese Burde bas lette Mal bekleidete, konnte er die Staatsumwalzung nicht verhindern, welche dem Ronige Rrone und leben fostete. Gin Streit zwischen ben Grafen von Norfolk und von Hereford war von Richard burch die Verbannung beider entschieden worden. Der Graf von Bereford, Cohn bes Berzogs von Lancaster und jett fein Erbe, war nach Paris gegangen, wo er, obgleich von dem Konige scharf bewacht, doch mit dem ehemaligen Primas von England, der sich in Coln aufhielt, verabredete, während Nichard's II. Abwesenheit ei= nen Verfuch zu machen, nach feinem Vaterlande zurud: zukehren. Das Vorhaben wurde ausgesührt. Beinrich von Lancaster, mit wenigen Begleitern, auf brei kleinen Fahrzeugen, landete in Yorksbire, wo die beiden mach= tigen Grafen von Northumberland und Westmoreland so= gleich zu ihm stießen. Der Herzog von York, von den Unternehmungen seines Neffen fehr wohl unterrichtet, rief die Kronvafallen eilig zusammen, und sah bald ein bedeu= tendes heer zu St. Albans um fich vereinigt. Allein wenige von den Sauptern besselben zeigten sich geneigt, bas Schwert gegen Beinrich von Lancaster zu ziehen, welder vorgab, nur gefommen zu fein, um fein vaterliches Erbe in Besit zu nehmen, und ba die Mitglieder des, Parlamentsausschuffes, welche Befehl hatten, bei ber jun-M. Encyel, b. B. u. R. Erfte Gection. XXXI.

gen Konigin in Wallingford zu bleiben, eilig nach Bris stol flohen, so wandte sich auch der Berzog von York mit feinem Beere babin, und gab ben Lancastriern Gelegen= heit, ungehindert nach London zu ziehen. Vielleicht that Edmund diesen Schritt, weil er seinen Truppen nicht traute, vielleicht war es sein Wunsch den Oberbefehl dem Könige zu übergeben, ben er aus Irland erwartete. Hein= rich von Lancaster, dessen Heer auf dem Marsche zu 60,000 Mann anwuchs, eilte nach der Hauptstadt, ver= ficherte fich der Burger und suchte bann bie konigt. Macht zu erreichen. Uls er in Evesham ankam, traf Dort grade in Berkley ein, und beide Berzoge besprachen sich nach vorhergegangener Beschickung. Bas ber Gegenstand ih= rer Unterhaltung war, ift unbefannt, aber fo viel miffen wir, daß eine Bereinigung beiber Beere barauf folgte. Der König hatte zwar in Irland eine nicht unbedeutende Macht beisammen, aber sie verlief sich nach seiner Lan-dung in England bald, und durch die List des Grafen von Northumberland gerieth er in die Gewalt feines Geg= ners und entfagte bem Throne (im September 1399). Der Herzog von York zog sich von öffentlichen Geschäf= ten zuruck und ftarb im J. 1402. Bon seiner Gemah= lin Ifabella, einer Tochter Peter's von Caftilien, hatte er zwei Cohne, Eduard, welcher in der Schlacht von Uzincourt getobtet wurde, und Richard, ben Großvater Eduard's IV. und Richard's III. (Eiselen.)

EDOLIUS. Gine von Linné aufgestellte Gattung der sperlingsartigen, Insetten fressenden Bogel, deren Urten theils zu den Kutuken, theils zu den Burgern gezählt wurden, die auch einige Berwandtschaft mit den Fliegenschnappern haben. Bieillot hat die Gattung Dierurus genannt, der französische Name ist Drongo. 2013 Rennzeichen gibt Cuvier an: ber Schnabel niedergedrückt, am Ende ausgekerbt, beibe Kinnladen der ganzen Lange nach leicht gebogen, die Firste deutlich, die Nasenlocher mit Federn bedeckt; außerdem noch lange haarige Federn um die Schnabelwurzel. Der Schnabel ift ziemlich ftart, feitlich etwas zusammengebrückt. Die Nasenlöcher stehen feitlich an der Wurzel und sind halb durch eine Haut ge= schlossen, die Füße sind ziemlich schwach und furz, von ben vier Zehen stehen brei nach Vorn, von denen die außere mit der mittlern bis an das erste Glied vereinigt ift, die hintere ift stårker, aber nicht so lang als die mitt= lere; die Flügel sind mittelmäßig groß, die erste Schwung= feber furg, bie zwei folgenden staffelformig, die vierte manchmal, die funfte und die sechste sind die langsten, der Schwanz ist meist gabelformig. Diese Bogel gehoren bem alten Continent an. Gie zerstoren eine große Menge Insetten, besonders aber auch Bienen. Gie leben gefellig, nur fruh und Abends vereinigen fie fich gern am Rande ber Walter und verführen babei einen großen Larm. Einzelne follen auch einen angenehmen Gefang boren laffen. Gie bauen ihr Deft boch in bie Gipfel ber Baume und legen meift vier ziemlich große mattweiße, schwarzlich gezeichnete Gier. Die meift bunfle Farbe biefer Bogel, verbunden mit dem laftigen Gefchrei, bas fie machen, bazu ihr ungenießbares Fleisch haben ihnen von ben Coloniften den Namen der Teufelsvogel verschafft.

Uber die Arten, welche hierher gehoren, scheinen die Da= turforscher nicht gang einig. Cuvier führt folgende Bos gel als hierher gehorig an: I. E. forficatus (Vuill. Afr. IV. 166. Le Drongo huppé). II. E. malabaricus (Vaill. IV. 175. Le Drongo à Raquette. Sonnérat, Voy. aux Indes et à la Chine. p. 97). III. E. caerulescens (Edwards t. 46. Vaill. Afr. IV. 172. Le Drongo fingal). IV. E. metallicus (Vaill. Afr. IV. 173). IV. 176). V. E. albiventer (Vaill. Afr. IV, 171). Leffon (Traité d'Ornithologie 1831) führt folgende Ur= ten an: Cuculus glandarius. L. Gm. (Cuculus Andalusiae. Briss.; Temm. pl. col. 414 [femelle]. Edw. pl. 57; Naum. pl. 130 mâle); Cuculus pisanus, Gm. (jeune âge): Cuculus macrourus, Brehm. Cuculus Levaillantii (Variété de Coucou Edolio, Levaill. Afr. pl. 209. Coccyzus Levaillantii, Swainson, Zool. illustr. 2. serie. 3. livraison. Cuculus coromandus. Gm. (Enl. 274, fig. 2. Variété, Levaill. Afr. pl. 213 mâle; Katou - Koutelati Lesoh, lat. 433. Cuculus collaris, Viell. Eucl. t. III. p. 1333. Cuculus edolius Cur. (Cuculus serratus et C. ater. Gm.; Levaill. Afr. pl. 207 et 208. C. serratus. Sparrm: Carls. pl. 3 [mâle]; Cuculus melanoleucos, Gm. Enl. 272 femelle). Drapiez, Temmink und Wagler ziehen auch noch Horsfield's Irena puella hierher, welche Cu= vier unter gancalus stellt. hiernach mochte die ganze Gattung, bezüglich ber zugehörigen Urten, wol noch einer Revifion bedurfen. (D. Thon.)

EDOLO, 1) ein und zwar ber 18. Diffriet ber Delegation Bergamo des tombardischen Konigreichs, zu welchem 22 Gemeinden gehoren, mit einem eigenen Diffricts: commissair, einem Adjuncten und Schreiber an der Spige; 2) ein betriebsamer Flecken und zugleich Sauptgemeinde (Capo luogho del distretto) bes nach ihr benannten Diffriets der Lombardie im obern Theile des bergamaffi= schen Val Camonica, zwischen hohen Gebirgen, am rechten Ufer des noch jugendlichen Ogliofluffes gelegen, zu welcher neun Caffinaggi gehoren, mit einem tonigl. Di= ftrictscommiffariat, einer Pratur ber britten Claffe, ei= nem Gemeinderathe (consiglio communale), einer Brief: sammlung bes sieben Posten davon entlegenen Provinzial: postanites Bergamo, einer fatholischen Sauptpfarre, einer ber Geburt Maria geweihten Pfarr = und vier Aushilfs: firchen, 700 Einwohnern, welche viele Gifenwaaren er= zeugen und damit einen nicht unbedeutenden Sandel trei= ben; einer Ledersabrif, zwei Tuchwebereien, brei Schmieden und einer Gage. Durch den Ort führt die Strafe von Bergamo bas große und stark bevolferte Camonicathal entlang in das Bal di Sole Tyrols. (G. F. Schreiner.)

Edom, f. Idumaea.

EDONIS ('Howis Ptolem. III. 13. Suidas und Plinius), war eine Landschaft auf der sublichen Kuste Thrakiens zwischen den Flussen Strymon und Nestos, weshalb sie auch zuweilen zu Makedonien gerechnet wurde, weil nach Strabon dieser Landstrich bald für thrakisch, bald für makedonisch genommen wurde. Der Name der Landschaft, wie des Wolkes, konnt bei griechischen und romischen Schriftstellern häusig vor, theis wegen der Un-

siedelungen der Griechen an jener Kuste, unter welchen Umphipolis und Philippi die hauptsächlichsten waren, theils weil die große egnatische Herstraße durch diese Gegend sührte. Häusig wird daher, besonders bei Dichtern, der Name Edoner für Thraker gebraucht. (L. Zunder.)

Mame Edoner für Thrafer gebraucht. (L. Zander.)
EDONUS. 'Hdwrós, 1) Bruder des Mygdon; von ihm führen die Edonen in Thrafien den Namen; Steph. Byz.
2) Ein Beiname des Bakthos von seinem Aufenthalte in Thrafien. Ovid. De Remed. amor. II, 197. (Richter.)

Edothea, f. Eidothea.

EDO WIMEKEN, auch Wimken und Wymken, ein befannter Name in der mittelalterlichen Geschichte der Sauptlinge von Tever. Es kommen zwei dieses Namens

vor, der Altere und der Jungere.

1) Edo Wimeken der Altere, geb. 1341, stammte aus der uralten adeligen, jedoch nicht glanzenden und beguterten Familie von Papinga in Ruftringen ber 1). Sein Bater Sibet Papinga, genannt Wimeten, war Saupt: ling von Hoven. Fast alle seine Vorsahren hatten wich= tige Staatsstellen bekleidet und im Kriege mit Muth und Tapferkeit gegen ben gemeinschaftlichen Feind gefochten. Huch Cbo Wimeken, ein ruftiger junger Mann, zeichnete fich bald als Kriegsheld bei seinen Landsleuten, den Ruftringern, aus. Diefe waren beständig ben Plackereien mit den Bremern und Oldenburgern ausgesetzt. Es fehite ihnen aber bisher ein Mann, der mit personlichem Un= sehen, Muth und Tapferkeit auch die übrigen Feldherrn= talente verband. Diefe glaubten die Ruffringer in bem jungen, nach Selbenthaten durftenben Ebo Wimefen ge: funden zu haben, weshalb fie ihn zu ihrem gemeinschaft= lichen Oberherrn und Hänptling erwählten (1355). Edo wohnte bisher, landlich ftill, auf einer Burg in einem Geholze bei Dangaft an ber Sahde, welches ihm feine Gemahlin Etta von Dangast als Brautschatz zugebracht hatte. Hier schien er sich auf seine oft mit vieler Barte und Graufamkeit verbundene Thaten vorbereitet zu haben; denn fuhn und des Sieges gewiß trat er, als nunmehri= ges Oberhaupt und Unführer der Ruftringer in ihren Kebden mit Bremen und Oldenburg auf. Mit jedem Giege, den er über seine Feinde erfocht, wuchs fein Unsehen und feine Macht. Im J. 1359 nahmen ihn auch die Offringer und Wangerer ju ihrem Oberheren an 2), fodaß er nunmehr Sauptling von Ruftringen, Offringen und Wan-gerland (ber jetigen Erbherrschaft Jever, nebst einem Theile des ostfriesischen Unites Friedeburg) war und un= ter ben kleinen Dynasten bereits eine bedeutende Rolle spielte. Um seine Macht zu befestigen, erbaute er gleich im erften Sahre feiner Regierung die Burgen von Jever und Friedeburg und befeftigte Die Rirchen gu Schortens und Hohenkirchen. In der Landschaft Rustringen hatte er früher schon auch die Kirche im Bandt befestigt; jest legte er auch dort eine formliche Festung an, die er fei= nem Bater zu Ehren die Sibetsburg nannte, fodaß nun

<sup>1)</sup> Ub. Emmius, Rerum frisicar, historia, Lib. XIV. p. 203. (Elzevir's che Ausgabe in Fol. [Lenden 1616.]) Wiarda, Ostefries. Gesch. 1. Th. S. 315.

2) ubbo Emmius bemerkt hierbei, daß er auch "Bestedungen durch Geld" angewantt kabe, um seinen Zweck zu erreichen. Rer. fris. historia. Lib. XIV. p. 203.

fein Gebiet von allen Seiten vor feindlichen Ginfallen gehorig gefichert war. Mit ben Bremern, ben fruhern Feinden der Ruftringer, fohnte er fich aus und schloß mit ihnen ein Schut = und Trugbundniß, in Folge beffen er Die Seefchiffe ber Sollander, die mit ben Bremern bes Handels wegen zerfallen waren, fortwahrend beunruhigte. Ward er babei angegriffen , so boten ihm seine besestigten Safen und Schlösser eine sichere Zuflucht bar. Die Hols lander erfannen daher eine Lift, fich an ihm zu rachen. Bu bem Ende landete (1388) ein schlauer, hollandischer Schiffscapitain an der Ruste von Rustringen, und zwar unter einer fremden Flagge und bem Vorwande, bort Waaren einhandeln zu wollen. Edo Wimeken ließ sich tauschen, lud den Capitain einige Male zu sich auf seine Guter ein und kam bann auch an Bord bes Schiffes zu einem für ihn veranstalteten stattlichen Schmause. kaum war er dort angelangt, als man ihn in Fesseln legte, die Unter lichtete und ihn gefangen nach Holland führte. Dort schmachtete er vier Sahre lang, wie ein gemeiner Rauber, im Gefängnisse, bis ihn feine Unter= thanen mit 14,000 bairischen Gulden wieder ranzionirten 3). Glübend vor Rache gegen die Hollander nahm er ihnen jest dur See Alles weg, mas er nur konnte; ließ sich auch, von seinem unauslöschlichen Rachedurste verleitet, mit den um die Zeit die Mord = und Oftsce beunruhigenden Kor= farn, den Vitalien = ober Victualienbrüdern (Hans Storte= beker, Godeke Michael ze.) ein, und griff selbst alle Schiffe, sie mochten eine Flagge führen, welche sie wollten, ohne Unterschied an. Daburch machte er sich aber auch bei seiner alten Bundesgenoffin, der Stadt Bremen, und den übrigen Hanfestadten verhaßt, die sich jett wider ihn verbanden und ihn mit Heeresmacht überzogen. Er entfloh nach Friesland und ftarb bort zu Stavorn (1410) in einem hohen Alter. Ebo Wimeken verband mit einer un= maßigen Berrichbegierbe einen ungebandigten Stolz, eine unerfattliche Sabsucht und eine furchtbare Graufamkeit 1). So ließ er unter andern seinen eigenen Schwager Hano Sufcken, einen machtigen Ebelmann im Stadtlanbe, in seinem Burgverließ zu Tever erst aushungern und dann mit neuen harenen Stricken mitten burchsägen 5).

2) Edo Wimeken der Jüngere. Dieser war ein Ur-Urenkel von Edo Wimeken dem Ültern und ein Sohn von Tanne Duren, dem er als sünster Hauptling von Tever, Rüstringen, Östringen und Wangerland in der Regierung solgte de Scin Leben siel in eine Zeit (um das Ende des 15. und den Ansagen des 16. Jahrh.), wo ein ewiger Kampf der kleinen Dynasten mit einander und der, troß des vom Kaiser Marimilian I. gestisteten ewigen Landfriedens (1495) und der Aussehung des Rechts des Stärkern, noch nicht erloschene Sinn für Freibeuterei und die Ausübung des Faustrechts dem Ritter wie dem Bürzger und Landmanne seinen Besichstand höchst unssicher mach-

Much Edo Wimeken der Jungere hatte in Folge biefer Sinnesrichtung feines Zeitalters manche blutige Febbe mit Gegnern zu bestehen, die ihm an Streitkraften weit überlegen waren. Bald machte die oftfriefische Grafin Theda, und nach ihrem Tode (1494) ihr Sohn Graf Ed= gard I., wegen bes vom Raiser Friedrich III. ihrem Ge= mable, dem Grafen Ulrich, verliehenen Lehnbriefes vom 3. 1454, wornach fanimtliche Lander zwischen der Ems und Wefer an Oftfrickland gehorten, ihm ben Befig fei= ner Herrschaft streitig; bald siel ber unruhige und ero= berungsfüchtige Graf Gerhard von Oldenburg mit seinen fampflustigen Scharen plundernd und verheerend in feine Gauen ein; balb brohte ber machtige Bergog von Bur= gund, Rarl ber Rubne, nebst Oftfriesland auch feine Besitzungen mit zu seinem Reiche zu ziehen; bald beunru= higte ihn ber ftreitsuchtige Bischof von Münster, Beinrich von Schwarzenburg, und bald endlich waren es die Groninger, Samburger, Bremer, Lubeder ze., welche burch mercantilische Berhaltniffe veranlaßt, ihm den Fehdehand= schuh vorwarfen. Inzwischen behauptete er, wenngleich seine Sauptfestung Tever von dem Grafen Edzard I. von Oftfriesland belagert und hart gedruckt murbe, am Ende boch in allen Streitigkeiten mit seinen Feinden seine Un= abhångigkeit und den ungefrankten und ungeschmalerten Besit feiner Herrschaft. Er war ein fluger und muthi: ger Mann, sowie ein guter Regent feines fleinen Land= chens. In mehren Landesealamitaten, wie unter andern in ben großen Sturmfluthen vom 3. 1509 und 1511, welche den größten Theil der Herrschaft Tever überschwemm= ten und furchtbare Verwüstungen anrichteten, bewieß er sich als einen treuen, fur das Wohl und die Sicherheit feiner Unterthanen bochft forgfamen Landesvater. Dant= bar fegnen noch jett die Jeveraner fein Undenken. Sein Tod erfolgte am Abende vor Oftern 1511. Bon feiner zweiten Gemahlin Beilwig, einer Tochter des Grafen Ger= hard von Olbenburg und Delmenhorft, durch deren Bei= rath er sich mit letterm wieder aussohnte und spater mit bessen Sohn Johann von Oldenburg in friedlichen Ber= haltniffen lebte, hatte er vier Kinder, von welchen Frau= lein Maria (geb. 1500, geft. 1575) ihm in ber Regierung nachfolgte. Diese fette ihm im J. 1564 im Chor ber Stadtkirche zu Tever ein fur damalige Zeiten fehr koft= bares Mausoleum. In einem aus Alabaster gehauenen Sarkophag liegt auf einem erhabenen Gerufte in Lebens= große und in betender Stellung Edo Wimeken, und vorn liest man die einsache Inschrift: Anno 1511 up Pask Avend is in Godt selig entschlapen de edle Herr Edo Wimeken, Herr tho Jever, Rüstringen. Oestringen und Wangerland. Deme Godt Genade.

(Rud. Christ. Gittermann.)
EDRED, ein Enkel Alfred's des Großen und Sohn Eduard's, bestieg nach seinem Bruder Edmund den englischen Thron, nachdem er in einer Versammlung der geistlichen und weltlichen Großen des Reich's zum Könige erwählt worden war. Seine beiden Neffen, Edmund's Sohne, waren wegen ihres noch findlichen Alters übergangen worden (946). Die Regierung Edred's, welche nur bis ins I. 955 dauerte, war, ungeachtet der lang-

<sup>3)</sup> Emmins, Rer, fris. hist. p. 221. Hamelmann, Olbenburgische Chronik. S. 153. Bruschius, Nachrichten von Inverland. S. 87. Wiarba, Osifr. Gesch. 1. Bb. S. 348. 4) Emmins I. c. p. 252. 253. 5) Emmins I. c. p. 216. Wiarba, Osifr. Gesch. 1. Bb. S. 340. 6) Wiarba, Osifr. Gesch. 2. Bb. S. 81.

wierigen und ichmerzhaften Rrankheit, woran der Ronig litt, und welche auch seinen Tod herbeisuhrte, für Eng= land eine gluckliche. Dies verdankte er befonders zwei Mannern, Die ibn durch ihren Rath unterftutten, Turfetul und Dunftan. Sener gehorte bem geiftlichen Stanbe an und war ein Gohn Ethelmard's und Enkel Ufreb's. Er befleidete, wie ichon unter den Regierungen Uthel= stan's und Edmund's, das Umt des Kanzlers, indem er es verschmabte, eine bobere geistliche Wurde anzunehmen. Er befaß große Fahigkeiten und eine tugendhafte Gefin: nung und wirfte mit großem Gifer zum Bohle des Lan= des, bis er sich in das Kloster Cronland zuruckzog, welches er wieder aus feinem Berfalle erhob und mit Gutern begabte. Much Dunftan hatte er von der fruhern Regierung ererbt. Er war Abt von Glaftonbury und befaß Ebred's ganges Butrauen. Nicht nur war er ber Beichtwater bes Ronigs, sondern Diefer vertraute ihm auch feine Schape und Die Documente über feine Guter an, und wurde ihn zum Bischofe von Winchester befordert haben, wenn er nicht diefe Gunft abgelehnt hatte. Das wichtigste Ereigniß unter Edred's Regierung war die gangliche Unterwerfung ber Northumbrier. Gie hatten ihm zwar gleich nach feiner Thronbesteigung ben Gid ber Treue geschworen; aber balb emporten fie fich, verjagten feine Beamten, und machten Erich, ber von feinem Bruder Saco aus Norwegen vertrieben worden war und langere Beit Seerauberei getrieben hatte, ju ihrem Ronige. Edred Jog, erzurnt über die Treulosigkeit der Northumbrier, in ihr kand, und verwüstete es mit seinem in Wesser und Mercien geworbenen Heere. Aber als er wieder zurück: kehren wollte, ward ein Theil feiner Krieger von einer Schar Abenteurer niedergehauen, fodaß er von Neuem bie Verheerung des Landes begann, und, nur durch Bitten und Geschenke der Bedrangten bewogen, davon abließ. Dann fehrte er mit Beute beladen und eine Menge Gefangene mit fich fuhrend, nach London gurud. Inzwis schen war Erich noch nicht unterworfen und wurde sich vielleicht behauptet haben, hatte er nicht vor einem Ne= benbuhler, Unlaff, weichen und in die Wildniffe von Stane= moor fliehen muffen, worin er umkam. Sest konnte Edred das Land mit seinem Beere ungehindert durchziehen, und nachdem er große Strecken davon verwustet hatte, ergriff er solche Maßregeln, welche ihm geeignet schienen, sich den Gehorsam seiner Bewohner zu sichern. Er führte bie Eblen in die Gefangenschaft, theilte bas Land, nach dem Worbilde von England in Shires, Ridings und Wa= ventafes, ernannte eine Menge von Beamten, um daffelbe zu verwalten und stellte den Dfulf, welcher den Titel eines Grafen von Northumberland annahm, an ihre (Eiselen.)

EDRE1, im A. T. 1778, in ber Alexandrinischen übersetzung 'Edoater ober 'Edoater, ist der Name zweier Stadte. Die eine davon kommt nur an Einer Stelle der Bibel vor (Jos. 19, 37), wonach sie im Gediet des Stammes Naphtali lag. Wichtiger ist die andere, mit welcher wir es hier allein zu thun haben. Sie war neben Ustarroth die Hauptstadt des alten Reiches Basan (4 Mos. 21, 33. 5 Mos. 1, 4. 3, 10. Jos. 12, 4). Nachdem die

Ifraeliten den letten Konig von Bafan, Dg, überwun= den hatten, fiel Edrei dem transfordanischen Gebiete Manasse zu (Jos. 13, 31). Bei Ptolemaus V. 15 heißt sie Adoa und wird zu Colesprien gerechnet. Er bestimmt ihre Lage 68° 40' L. und 32° 10' nordl. Br. Epiphamius (adv. haeres. 1. p. 142. III. p. 874) und Eufebius im Onomastikon nennen sie Adqua. Letterer gibt ihre Entfernung von Bostra auf 25 romische Meilen an. Sie war ein Bischofssig. In den Concilienacten und bei Epi= phanius werden als Bischofe von Abraa namhaft ge= macht: Urabion in ber Mitte bes 4. Jahrh., etwas fpa= ter Uranios, und Proclus in der Mitte des 5. Jahrh. Die Stadt gehorte zur Dioces Bostra. Muf der Peutin= ger'schen Tafel wird sie zwischen Bostra und Capitolias verzeichnet. Wahrscheinlich ist es dieselbe, welche in den Beiten ber Kreuzzüge von den Abendlandern die Stadt bes Bernardus de Stampis genannt wurde, deren alter Name nach Wilhelm von Tyrus Udratum war 1). Die= fer alte Name erhielt fich fortwahrend bei ben Eingebor= nen. Die arabischen Schriftsteller, sowol die altern Dichter vor Muhammed, als die spatern Siftorifer und Geo= graphen?) erwähnen sie oft unter dem Namen Adra'at (تاحرنا, eine Pluralform, wie die griechische 'Adquu, Adgácor). Sie bezeichnen sie bald als eine Stadt in Batanaa, bald rechnen fie diefelbe zu Sauran ober auch zu Damast. Abulfeba gibt als Bestimmung ihrer Lage 59° oder nach Andern 60° L. und 32° 20' (n. A. ganz falsch 31° 35') nordl. Br. Er rechnet bie Entfernung von Damask zu 24 arab. Meilen, b. i. 6½ geogr. Meilen. Ubra'at war der Geburtsort einiger namhafter ara= bischer Gelehrten, z. B. des Imam Schihab = eddin Ubu= 1-Abbas, Uhmed el= Udrai, der im J. 783 der Hidschra starb 3). Setzt ist es ein verfallenes, gewohnlich nicht be= wohntes Dorf, genannt Draa, mit einigen romischen und arabischen Ruinen. (E. Rödiger.) EDRIOPHTHALMA (Crustacea). Unter diesem

EDRIOPHTHALMA (Crustacea). Unter diesem Namen hat Leach eine Legion seiner Unterelasse Malacostraca gegründet, mit folgenden Kennzeichen: die Augen aussigend, meistens zusammengesett, mitunter einsach, an den Seiten des Kopfs liegend, die Mandibeln ost mit einer Palpe versehen und der Kopf sast immer vom Körper unterschieden. Edwards hat in seiner d'Histoire naturelle de Crustacées (Paris 1824) diese Legion ebenfalls angenommen und in drei Ordnungen zerfällt: Amphipoda, Isopoda, Lamipoda, deren weitere Anordnung im Verlauf gedachten Werks zu erwarten ist und deren wir dann entweder im Artikel Isopoda oder Lamipoda gedenken werden. (D. Thon.)

EDRIS oder Idris (أكريس) nennen die Muham=

<sup>1)</sup> Cf. Relandi Palaestina p. 547. 2) z. B. Edrift Cl. 3. Absilieda, Tab. Syriae, ed. Köhler. p. 97. Cf. Michaelis, Supplem. ad lex. hebr. p. 28—30. 3) f. Hamaker, Specimen catal. p. 224. de Sacy, Chrest. ar. I, 115. 4) f. Scegen in von 3 ach's Gorrespondenz. 18. Bd. S. 355. Burchbardt's Reisen in Sprien, S. 385 d. t. iib. D. v. Nichter, Wallsahrten im Morgent. S. 172. Buckingham, Reisen in Palast. II, 146.

medaner den Patriarchen Henoch (sonst auch خفخ oder خفخا, Chanûch oder Achnûch). Im Koran (Cap. 19, 215. 57. 58) ist die Rede von seiner Aufnahme zum Him= mel, er heißt dort ein Gerechter und ein Prophet. Un einer andern Stelle (21, 85) wird er als ein Frommer neben Ismael genannt, und die Ausleger des Roran ftreiten nur barüber, ob er in den vierten oder fechsten oder siebenten himmel aufgenommen, oder ob er ins Pa= rabies verfett worden, nachdem er den Tod geschmeckt und auferstanden '). Vom Edris erzählen die Araber nicht nur alles das, was die Rirchenvater und Rabbinen vom Benoch zu berichten wiffen, sondern fie identifieiren ihn namentlich auch mit dem großen Hermes, und legen ihm baher die Erfindung ber Buchstabenschrift und des Schreibens mit dem Rohre, sowie die Abfassung vieler gelehr= ter und geheimnisvoller Bucher über Theologie, Aftrono= mie ic. bei (f. die Urt. Henoch und Hermes). Wenn der Name Edris wirklich arabisch ist, so ist er von مرس forschen, studiren, abzuleiten und bedeutet einen gelehrten, fundigen, erfinderischen Mann, als welcher Edris gedacht wird. Uber viele Gelehrte und felbst Araber 2) halten den Namen für nicht-arabisch. Man halt ihn dann für das griechische Wois, kundig, erfahren, ge= schiekt. Tebenfalls steht diese Benennung schon in Beziehung mit den spätern Vorstellungen von der hohen Ge= lehrsamkeit des henoch und hangt vielleicht auch mit einer etymotogischen Betrachtung dieses hebraischen Namens zu= sammen, sofern das Stammwort besselben 70m im Bebraisschen einweihen und lehren bedeutet. (E. Rödiger.)

EDRIS ober Idris, der fünfte von den sieben Sohnen Abdallah's, der ein Großenkel des Khalisen Ali, des Schwiegersohnes Muhammed's, war. Dieser Edris wurde der Uhnherr einer sehr angesehenen Familie, der nach ihm so benannten Edrisiden. Auf diesen Artikel uns beziehend, fügen wir hier nur die genauere Nachweisung über die Abkunft des Edris in tabellarischer Übersicht bei:



Ibrahim. Muhammed. Musa. Jahja. Edris. Ali. Suleiman.

Die vollständigste Auskunft über die Nachkommen des Ali gibt die arabisch geschriebene Geschichte der Alisden in einer Handschrift der königl. Bibliothek zu Paris Nr. 853. Vergt. de Sacy. Chrestomathie arabe. T. I. p. 36. ed. 2. (E. Rödiger.)

EDRISI ober Idrisi (المريسي) bezeichnet im Ura=

bischen einen, der von Ebris abstammt, oder der zu der Familie der Edrissden gehort. (Man f. diese Artikel). Um bekanntesten ift unter diesem Namen:

1) Der Geograph Edrifi (الأن ريسي, der Edrifide). In dem letzten Viertel des 16. Jahrh. erschien zu Rom auf 41 Bogen oder 326 (nicht numerirten) Seiten in Quart eine in arabischer Sprache abgefaßte Geographie mit einem blos arabischen Titel, ber spater burch einen andern erset wurde mit dem lateinischen Zusage: .. De geographia universali. Hortulus cultissimus, mire orbis regiones, provincias, insulas, urbes, earumque dimensiones, et orizonta describens. Romae in typographia Medieea MDXCH."1). Dieser Druck ist aus einem florentiner Cober geflossen, aber ungewiß ist es zur Zeit noch, wer den Abdruck besorgt hat. Gi= nige nennen als Herausgeber den Johann Baptist Raymund, aber ohne einen andern Grund zu haben, als den, daß dersetbe Vorsteher der Mediceischen Druckerei war. Vom Verfasser ist weder auf dem Titel, noch am Schlusse biefer Ausgabe irgend die Rede. Aus derfelben ist die lateinische Ubersetzung geflossen, welche die beiden Maroniten Gabriel Sionita und Johannes Begronita un= ter dem Titel Geographia Nubiensis zu Paris im J. 1619 in Quart herausgaben. Sie wahlten diesen Titel, weil sie aus einer Stelle des Buchs ben freilich unrichti= gen Schluß machten, baß bas Baterland bes Berfaffers Nubien sei. Seit der Zeit wurde ber Verfasser haufigst Geographus Nubiensis und sein Werk Geographia Nubiensis genannt. Den Namen Edriff fernte man zu= erst aus Abulseda kennen, der ihn in seinem geographisschen Werke oft ansührt. Joh. Selben machte zuerst dar auf aufmerksam (in seinem Buche Uxor ebraiea p. 533). Den vollständigen Namen des Verfassers notirte bann Pococke (im Specimen hist. Ar.) aus seiner Handschrift, namsich Abu-Abdallah Muhammed 'bn Muhammed 'bn Abdallah 'bn Idris Emîr-el-muminîn. heißt er alfo auch Ibn Idris (Sohn, d. i. Nachkomme des Idris), und zugleich führt er, wie alle Edrisiden, den Titel Scherif. Bas fein Baterland betrifft, fo ftugt sich die eben erwahnte irrige Unsicht, welcher auch Erpe= nius beistimmte, auf dieselbe falsche Lesart der romischen Musgabe, wie die Meinung von Cafaubonus, Fabricius und Brucker, daß Edrifi ein Agnptier gewesen. Gbenso irr= thumlich ist Bochart's Behauptung, daß er aus Sicilien gestammt?). Das Sicherste ist, was Casiri', angibt, daß Edrisi zu Ceuta (Sebta) an der Nordkufte Ufrika's im Jahr der Höldschra 493 (Chr. 1099) geboren wurde, und zwar ohne Zweifel von Muhammedanischen Altern, nicht, wie Gabr. Sionita behauptete, von christlichen. Dafür spricht schon sein Name Muhammed, sowie die

<sup>1)</sup> f. ben Koran von Maraccius E. 356. Agl. d'Herebetot, Orient. Bibl., Art. Ebris. 2) f. B. Firusababi im Kamus E. 708. Agl. Fabricii Biblioth. graec. Vol. I. p. 49, ed. Harles, und Cod. pseudepigr. V. T. Vol. I. p. 215.

<sup>1)</sup> Der Unterzeichnete hat zwei Exemplare vor sich, das eine mit dem blos arabischen, das andere zugleich mit diesem zweiten Titel, der übrigens eine falsche übersezung enthält. Eine richtigere gibt Schnurrer in der Bibliotheca arabica p. 167. 2) Man sch die vollständige Auseinandersezung bei J. Melch. Hartmann, Edrisi Africa, ed. II. (Gotting, 1796.) p. XLIX. 3) Casiri Bibl. arab, bisp. T. II. p. 9. 13.

gange Fassung und Schreibart seines Buches. Einzelne Stellen aber, die eine gewisse Schonung ober Gunft fur bas Chriftenthum ju bekunden scheinen, beweifen bier nichts für einen driftlichen Berfasser, einmal, weil Ebrifi fein Wert für einen driftlichen Regenten Schrieb, zweis tens, weil er 3. B. bei ber Beschreibung Jerusalems of= fenbar christliche Schriften als Quellen benutt hat, und brittens, weil insbesondere die romische Ausgabe von einem driftlichen Cenfor eastrirt wurde, ebe fie zum Drucke kam. Daß namlich die romische Ausgabe nur einen Auszug aus Edriss's vollständigem Werke enthält, das ift anerkannt, seit man Sandschriften gefunden, welche bei weitem mehr Text enthalten als jene Ausgabe, und feit man bei Sabschi Chalfa gelesen, bag wirklich Mehre bas Buch bes Ebrifi in Auszug gebracht haben. Auch gibt bie Vorrede eine ausdruckliche Andeutung barüber. Man hielt aber jenen Epitomator gewöhnlich für einen Chriften '), bis neuerlich Sylvestre be Sacy eben bie Sandschrift, welche vormals ber romischen Musgabe zu Grunde gelegt worden, in der Bibliothet von St. Germain des Prés zu Paris vorfand und mit aller Evidenz nachwies, daß ber romische Cenfor barin gewisse Muham= medanische Formeln und apokrophische Traditionen, z. B. bie über Mam's Fußtapfen auf Centon, gestrichen, statt des Ausbrucks "die Glaubigen," wenn er von den Mu= hammedanern gebraucht mar, überall den Namen Mosle: men gesetzt u. bergl. m. Dabei sind jedoch einige vom Cenfor markirte Stellen aus Berfehen ober Nachläffigkeit in der gedruckten Ausgabe fteben geblieben, g. B. Die Stelle, wo Belfis, die Konigin von Saba, die Gemahlin Salomon's genannt wird '). - Edriff hatte feine Stubien zu Cordova in Spanien gemacht und fich bann nach Sieilien gewendet, wo er bem Ronige Roger II. naber bekannt wurde, auf beffen Befehl er auch fein Buch ichrieb, welches, wie andere Werke der Urt, die Erbe nach ben fieben Climaten des Ptolemans beschreibt und eigentlich Bur Erlauterung eines silbernen Erdglobus bienen follte. Daher heißt auch bas Werf bes Ebrifi, welches er nach feiner eigenen Angabe im 3. ber Sidschra 548 (Chr. 1153), also etwa 170 Sahre vor Abulfeda, vollendete, Buch bes Roger (كذاب مجام). Handschriftliche Eremplare des größern Werkes finden fich jest auf mehren europaischen Bibliotheken; sie sind gewohnlich auch mit vielen Karten versehen. Co die beiden oxforder, deren eines von Gravins in Ugypten, bas andere von Pocode in Sprien angekauft wurde. Ersteres enthalt jedoch nur die brei ersten Climata 6). Ein Manuscript besaß schon seit langerer Zeit bie konigt. Bibliothet zu Paris, es hat jedoch viele kleine Lucken 7). Eine andere fehr alte, vorn befecte Banbichrift ist erst neuerlich dorthin gekommen in der Sammlung,

fie enthalt ebenfalls viele Karten. Ein Exemplar befand sich vormals auch in der Escorialbibliothek, es ist aber in bem großen Brande im I. 1671 untergegangen. - Gine Übersetzung des vollständigen Werkes haben Saubert und Renouard versprochen. Das Berhaltniß beffelben zu bem gedruckten Auszuge erhellt unter andern aus der Zusam= menftellung bei Bartmann a. a. D. G. LXXII. Bart= mann hat bisher in bem angeführten Buche am grund= lichsten über Edrifi gehandelt. Außer Ufrika hat berfelbe auch den Abschnitt über Spanien in ahnlicher Beise zu bearbeiten angefangen in drei Programmen 1802, 1803 und 1818. Eine Ausgabe des furzern Textes mit fpri= schen Lettern soll im Kloster Kesroan auf bem Libanon gedruckt und ein Eremplar bavon burch Niebuhr nach Europa gebracht worden sein 8). Über eine theilweise ita= lienische und eine bergleichen englische Übersetzung f. Sart= mann S. XCIII. und Schnurreri bibl. arab. p. 169. Mus dem großern Werke ift, nach einem Facsimile bes Pococke'schen Coder, der Abschnitt über Sprien leider! fehr fehlerhaft von Rosenmuller edirt in den Analect. arab. T. III. (Lips. 1828). — Edriff ist ein gelehrter und nüchterner Geograph. Borzuglichen Werth haben seine Notizen über bas nordwestliche Ufrika und über Spanien, wie bas langst anerkannt ift. Geine Darstel= lung hat etwas Unbequemes, weil er fich ffreng an bie Folge der Climata bindet und in jedem derfelben die Stadte, Berge, Fluffe, ze. in ber Neihe von Beften nach Often aufzahlt, welche Methode besonders beim Lefen bes burren und dazu von Fehlern wimmelnden romischen Huszugs lästig wird. Unter seinen Quellen nennt er die Geographie des Ptolemaus, die Werke des Ibn Sankal, des Chordadbeh u. a. Zuweilen beruft er sich auf Reis fende und Schiffer, die er befragt, und über Spanien, ei= nen Theil von Ufrifa und Sicilien berichtet er großen= theils als Augenzeuge. Won ben spatern Geographen ift Edrist's Werk fleißig benutt und zum Theil wortlich ausgeschrieben. Das lettere hat befonders Ibn el-Wardi in seinem kosmographischen Werke gethan. Uber in ahnlicher Weise ift Edriff mit feinen Quellen verfahren. Bon etwanigen andern Werken bes Edriff außer ber Geographie ist nichts bekannt; benn basjenige, welches Abulfeda in ben ersten Zeilen seiner geographischen Tafeln (par. Ausg. 1837. S. 1) unter bem Titel El- memalik we I-mesalik anführt, ist ohne Zweifel jene Geographie, fei es, daß dieselbe wirklich zuweilen fo genannt worben, ober daß Abulfeda fich verschrieben. Ein Buch von den Poramiden, welches d'herbelot (Art. Camel, Al Malek al Camel) ihm beilegt, ift von einem andern Schriftsteller, bessen Name ift:

2) Scherif Dschemal el-din Muhammed 'bn Ali el-asis El-edrisi, wie das d'Herbelot (Art. Edrissi) felbst verbessert. Er lebte unter dem Sultan von Ugppten, El-Malik el-kamil, welchem er auch sein Buch dedicirte, und starb 623 der Hidschra.

3) Ein britter Edriss, ber eine Chronif von Samar=

versehen. So die beiden orsoteer, deren eines von Gravius in Agypten, das andere von Pococke in Sprien ansgekaust wurde. Ersteres enthält jedoch nur die drei ersten Elimata <sup>6</sup>). Ein Manuscript besaß schou seit längerer Zeit die königl. Bibliothek zu Paris, es hat jedoch viele kleine Lücken <sup>7</sup>). Sine andere sehr alte, vorn desecte Handschrift ist erst neuerlich dorthin gekommen in der Sammlung, welche Asselvin dertwille zu Kairo veranstaltet hatte;

4) 'So noch Hartmann a. a. D. S. LXXXIII sg. 5) s. de Saey im Journal des Savants 1831. Mai. S. 279 sg. d. de Saey im Journal des Savants 1831. Mai. S. 279 sg. d. de Saey im Gould de Savants 1831. Mai. S. 279 sg. d. de Schüpfnote des Copisten weggelassen, wosnach die Abscrift im I. 944 d. D. versertigt ist. 6) s. Uri's Katalog S. 192. 7) Bulletin de la Société de geographie. T. IX. p. 189. 263. Nouv. Journ. asiat. I. p. 375.

<sup>&#</sup>x27;8) Diese Radyricht ficht in ber helmsiedter Lit. : Zeitung 1791. Beilage December. C. 185.

fand und eine Chronik von Ustrabad verfaßte, hieß vollsständig Abu Sa'id Abd-el-rahman 'bn Muhammed 'bn Abdallah 'bn Edris el-Astrabadi. Er war ein bezühmter Kenner der mostimischen Traditionen und starb im J. der H. 405. S. den verfürzten Dehebi von Büsstenfeld. Th. 3. S. 10.

4) Ali 'bn Maimûn el-Edrisi el-Ilusaini lebte zu Anfang bes 10. Jahrh. der Hidschra und schrieb Biographien moslimischer Heiligen (f. d'Herbelot, orient. Bibl. Urt. Edrissi und Beian Garibat al eslam). (E. Rödiger.)

EDRISIDEN ober Idrisiden (كالاراكال), 1) eine arabische Dynastie in Mauritanien, welche beinahe anderthalb Sahrhunderte lang die Herrschaft behauptete. Sie trägt ihren Namen von Edris (f. d. Urt.), einem Uren= kel des Uli, der nach der Niederlage der Aliden bei Bedsch zwischen Mekka und Tajjef im J. 168 der Hidschra (Chr. 784) über Ugypten nach dem nordwestlichen Ufrika floh, und dort aus den Gebieten von Telemfan, Tedla und ei= nigen andern ein fleines Reich bildete, welches er auf feine Nachkommen vererbte. Die Erbitterung des Rhalifen Harun über diese Ummaßung ging so weit, daß er einen Argt ausfandte mit bem Auftrage, ben Ebris zu vergiften, was ihm auch gelang. Der Arzt erschien am Hofe bes Edris angeblich als Fluchtling, wurde so von Edris wie ein Leibensgefährte mit Wohlthaten überschuttet und fand um fo beffer die Gelegenheit, seinen Wohlthater durch einen vergifteten Zahnbalfam aus dem Wege zu raumen. Dies geschah nach der glaubwurdigsten Rechnung im 3. 174 der Hidschra (Chr. 790). Sein einziger Sohn, Edris (II.) ben Ebris, wurde erst sechs Monate nach seines Baters Tode geboren, aber dann sogleich vom Volke als recht= mäßiger Herrscher anerkannt. In seinem 12. Lebensjahre übernahm er felbst die Zügel der Regierung und das Bolk huldigte ihm aufs Neue. Er ist der Erbauer von Fes, welches er zu seiner Residenz machte. Er unterwarf sich viele arabische Stamme und Dachte eben auf die Erobe= rung Spaniens, als ihn der Tod erreichte im J. 214 (Chr. 829). Sein altester Sohn Muhammed ben Edris folgte ihm in der Regierung, mußte aber nach Verordnung des Vaters mehre Provinzen des Reichs seinen Brüdern über= lassen, von denen Rasem Tanger, ein anderer, Omar, die Provinzen Sanhabsche und Ghomara, und die übrigen andere Bezirke bekamen. Ein Sohn des genannten Omar, Namens Mi, regierte nur furze Zeit unter Unruhen. Er wurde vertrieben von Jahja, dem Enkel seines Bru-Derfelbe regierte Unfangs gludlich. Doch feine Liebe zu den Wiffenschaften ließ ihn immer mehr der Re= gierungsgeschäfte vergessen. Er umgab sich mit einer Menge von Literaten, Dichtern, Uftrologen u. bergl., sein Sof glich einer Ukademie der Wiffenschaften, er felbst ver= tiefte sich ganz in den Studien und in dem Umgange mit feinen Gelehrten, sodaß er am Ende von einem seiner Unverwandten vom Throne gestoßen wurde. Doch blieb dieser nicht lange im Genusse seines Raubes, denn die Er= oberungssucht des Mehdi verschlang auch das Reich der Edrisiden. Mehdi ließ die gange Kamilie, soweit er ihrer habhaft werden konnte, umbringen, und später kommen

baher meist nur einzelne Abkömmlinge berselben zum Vorschein, zu welchen der berühmte Geograph Edrisi (f. d. A.) und Andere seines Namens gehören. In den chrosnologischen Angaben über die Dauer dieser Dynastie herricht bei den verschiedenen Historikern keine Übereinstimmung. Nach vielen derselben dauerte sie vom I. 166 (Chr. 782) bis 296 (Chr. 908), wo Mehdi die Fatimidische Herreschaft gründete, nach Habschi Chalfa's chronologischen Tazseln dagegen vom I. 172 (788) bis 307 (919). (S. Hammer-Purgstall in den wiener Jahrb. der Lit. 70. Bd. S. 6.) S. besonders Abulfedae Annales ed. Reiske. T. II. p. 56. 152. 336 und außerdem die bestannten Werke von Cardonne, Conde, Host und Andern, die aber die Geschichte dieser Dynastie zum Theil anders darstellen, indem sie die Ramen von blosen Präsecten in

die Reihe der Regenten stellen.

2) Ein anderer Zweig der Familie des Edris erhob sich in Spanien nach der Bersplitterung der Ommaijaden= herrschaft auf den Thron des kleinen Reichs von Malaga im 3. 407 der Hidschra (Chr. 1016). Diese Dynastie heißt auch die der Hamudiden nach Hamud (09+2), dem Bater bes 21li, ber sie grundete. Dem Sohne biefes 21li, Namens Sahja, folgte im S. 427 (Chr. 1035) ein ande rer Cohn beffelben, Edris, diefem im J. 431 (Chr. 1039), der Sohn seines Dheims, Rafem ben Muhammed ben Ali ben Hamud. Er wurde nach einigen Jahren Uscet, und die Regierung ergriff Hafan, ein Sohn des Jahja, unter bem Titel Mostanser. Ihm folgte sein ausschweifender Bruder Edris (II), welchen Muhammed, ein Sohn des ersten Edris, vom Throne stieß und gefangen seize. Mit ihm ftarb im 3. 445 (Chr. 1053) biefe Linie ber Gori= siden aus. Nach einigen Nachrichten wurde zwar der ge= fangene Muhammed vom Volke aus dem Kerker gezogen und nochmals auf den Thron gefett, aber bald wieder entfernt, worauf Malaga in andere Banbe fam. (S. Abulfedue Annales ed. Reiske. T. III. p. 40. 86. Casiri bibl. arab. hisp. T. II. p. 211. (E. Rödiger.)

EDSAN, ein Fluß in der nordschwedischen Provinz Ungermanland, im Kirchspiel Ytterlands, der Perlen führt und sich in den Ungerman ergießt. (v. Schubert.)

EDSBERG ober EIDSBERG, eine Pfarrei bes süblichen Norwegens in Rakkestad, Häggen und Frolands Fogderie (Voigtei) in Smaalehnenes Umt, Propstei Mit= telborgefpffel, Stifts Aggerhuns; fie besteht aus ber Muttergemeinde Edsberg und den Filialgemeinden Berland und Tromborg und bildet einen Gerichtsbezirk (Thinglang). Mit einem Areal von 24  $\square$  M., behnt sie sich von Westen nach Osten, 14 von Norden nach Suden 1½ (nors wegische) Meile aus; grenzt im Diten gegen Roddenas, im Guben gegen Raffestad, im Besten gegen Glommen und Uffim, im Norden gegen Trogstad. Edsberg und ein Theil der Filiale enthalten weite Chenen, die im Often niedrige Bergruden einschließen. Unger dem Glommen, der unter vielen Bafferfallen im Beften die Pfarrei von Sfibvedts Pfarrei trennt, stromt hier von N. D. nach S. B. der Fluß Narvestad, welcher nicht weit von der Rirche Ebsberg beim Sofe Lekun sich in ben Glommen

ergießt. Die Seelenzahl betrug im 3. 1815 in Ebsberg 1875, in Herland 798, im Fromborg 611, insgefammt 5284 (im 3. 1801 3645; die Berminderung barf ben Berheerungen ber Ruhr in den Kriegsjahren 1808 und 1809 und im J. 1813 zugeschrieben werben). Die Mut: terfirche Edsberg liegt 5 Meilen im Weften von Fredrif= ftad, 5 M. im Often von Mog und 6 Meilen im Gud:

oft von Christiania entfernt.

In der Psarrei sind zu bemerken: das bedeutende But Bufebne, ein uralter Berrensit mit Überbleibseln alter Walle und Festungswerke; ferner der oben erwähnte Hof Lekun, wo einst bas Rloster zu Christi Leichnam (Les gem), ber Gof Slitu mit Ruinen einer alten Rirche, ge= nannt Tenorfirche, der Bieh- und Sahrmarktsplat Moe-markebet an der Grenze von Trogstad (Markttage find der 4. Dinstag im September und die beiden folgenden Tage); die Glommeninsel Wallandsbe (früher Waldisholm), wo in der ersten Salfte des 13. Jahrh. der tapfere Urn= bjorn Jonsen eine Feste hatte, in welcher er sich lange ge= gen die aufruhrische Partei ber Bibbungen und War= belger vertheidigte; fpater, unter Ronig Magnus Sager= fen wurden hier Berbrecher aufbewahrt \*). (v. Schubert.)

EDSBORG, eine alte Feste in der schwedischen Proving Westgothland, eine halbe Meile von Wenersborg, ba, wo der Fluß Bryggum in den Gotha : Elf fallt, auf der Infel Sloltsholmen, fruher Ebsholmen benannt. Bon der Keste sind Spuren übrig. Die Zeit ihrer Zerstorung ift unbekannt. (v. Schubert.)

EDSEE, der große und kleine, oder die bei= ben-Ebenfee, mahricheinlich bie oben Geen ge= nannt, zwei fleine Gebirgsfeen im Traunfreife bes Erg= herzogthums Ofterreich ob der Ens, in der sogenannten Bobau, in ber Pfarre Grunau, im Diftrictcommiffariate Scharnstein gelegen, von fleinen Sugeln umgeben, und nur etwa 120 Schritte von einander entfernt, von benen ber kleinere gar keinen sichtbaren Abfluß hat; dagegen bilbet sich durch ben Zusammenlauf mehrer kleinen Quellen aus dem größern, doch auch nur 180 Schritte langen Gee, ber fogenannte Ebenfeebrunnen, welcher nach einem Laufe von zwei Stunden in die Streicheneck und diese in die Alb sich ergießt. (G. F. Schreiner.)

EDSELE, Filial des Paftorats Ramfele in bem fud= lichen Kreise (Hered) der schwedischen Proving Angerman= land, an einem Urme bes Fluffes Angerman, ber unterhalb der Kirche den Odsgardsfall bildet. Der durch die= fen Wasserfall hier unfahrbare Strom ward im 3. 1820 aufgeraumt und eine Strecke von feche Meilen von Ramfele oftlich bis Forffa Bruck in Langfele flogbar. Einwohnerzahl in Ebsele betrug im J. 1825 522.

(v. Schubert.)

EDSKON, eine große bewohnte Infel an der Rifte der nordschwedischen Proving Gestrikland, im Kirchspiel

Könige mit dem Namen Eduard, wovon drei zur Reihe

Hille. (v. Schubert.) EDUARD. Die Geschichte nennt uns 19 englische ber angelfachsischen Fürsten gehören und nicht burch besondere Zahlen unterschieden zu werden pstegen, die übrigen aber nach ber Eroberung Englands burch die Ror= manner vorkommen, und nach ber fpatern Sitte eine Folge von 1 bis 6 bilden. Bu diesen fürstlichen Personen fügen wir noch ben Sohn Eduard's III., welcher von ben Geschichtschreibern gewöhnlich als der schwarze Prinz be= zeichnet wird, und den Enkel Jacob's II. und Sohn Jacob's, des Pratendenten, bingu.

Eduard, ber Cohn Alfred's bes Großen, nahm ben angelfachfischen Thron im I. 900 ober 901 in Befit, mußte aber mit feinem Better Ethelwold bis in bas I. 905 um die ruhige Behauptung beffelben kampfen. Ethel= wold, ein Sohn von Alfred's alterm Bruder Ethelred, glaubte ein naheres Recht auf die angelsächsische Berr= Schaft zu haben, als Eduard, und da der Witmagemot seine Unspruche verworfen hatte, sammelte er seine Un= hanger und floh nach dem ersten Mistingen seiner Un= schläge zu den Danen im Norden. Von diesen freund= lich aufgenommen, erschien er mit einem Beere von Uben= teurern auf dem Rampfplate, zog plundernd bis nach Wiltshire, blieb aber in einer morderischen Schlacht im Norden, wohin die Ungelfachsen ihm gefolgt waren, als er vor Eduard zuruckwich. Durch ben Tod seines Geg= ners in feiner Berrichaft gesichert, richtete Eduard fein Bestreben theils auf die Bereinigung Mereiens mit fei= nem Reiche, theils auf die Bestegung der Danen im Morden Englands. In Mercien regierte Ethelred und nach deffen Tobe Ethelfleda, die Schwester Eduard's, mit manulichem Geifte, der fie jedoch nicht hinderte, zu dul= ben, daß ihr Bruder die wichtigen Stadte London und Orford von ihrem Reiche trennte und mit bem seinigen vereinigte. Nach ihrem Tode, im J. 920, nahm er ganz Mercien in Besitz, indem er seine Nichte Elfwina nach Weffer in Saft schickte. Während er aber mit der Gin= verleibung Merciens in fein Reich umging, fehlte es nicht an Feindseligkeiten mit den Danen und an Angriffen von Urmorica' aus, beren Folge immer die Berheerung und Plinderung des Landes war. Dies bestimmte Eduard eine Menge von Punkten zu befestigen und seine Schwefter Ethelfleda zu gleichen Unternehmungen zu veranlaffen. Dadurch gesichert konnten bann beibe angriffsweise zu Werke gehen und die Danen in immer engere Grenzen einschließen; und da sie zugleich die Befestigungen immer weiter vorrückten, die Feinde aber in eine Menge kleiner Herrschaften getheilt waren, so erreichte Eduard, ber nach bem Tobe seiner Schwester mit noch großerer Einheit fei= ner Krafte zu handeln vermochte, daß alle Bolker von Northumbrien bis zum Ranal ein einziges Königreich bil= deten. Er ftarb 925.

Eduard der Märtyrer, ist mehr durch seinen schmählichen Tod als durch seine Thaten in der Geschichte be= fannt. Er war der altere von den beiden Sohnen, welche König Edgar hinterließ, aber ungeachtet des Rechts der Erstgeburt, ungeachtet ihn sein Vater zu seinem Nachfolger bestimmt hatte, und ungeachtet fein Bruder noch fehr jung war, fuchte die Konigin, bes altern Stiefmutter, diesem die Krone zu entzichen und ihrem rechten Sohne

<sup>\*)</sup> Bergl. Jene Kraft, Beffrivelse over Kongeriget Rorge. D. 1. (Christiania 1820.)

Ethelred zuzuwenden. Es fehlte ihr auch nicht an machtigen Mannern, welche ihre Bunsche unterstützten, aber da der Thronstreit das ganze Volk in Parteien aufzulösen drohte, kam eine allgemeine Reichsversammlung zu Stande, auf welcher sich der Primas von England, Dunstan, Sdaard's so eifrig annahm, daß er ohne Widerstand als König anerkannt und gekrönt wurde. Aber er hatte noch nicht vier Jahre regiert, als er durch Meuchelmord siel. Auf einem Jagen hielt er zu Corsecastle in Devonshire, wo seine Stiesmutter residirte, an, ließ sich zu Pferde sigend einen Becher Meth reichen, und ward, als er ihn nichts ahnend trank, von einem Meuchelmörder in den Unterleib gestochen und von dem forteilenden Pferde geschleist. Seine Diener fanden ihn todt. Er regierte vom I. 975 bis 978.

Eduard der Bekenner. Ethelred, Ronig der Ungelfachsen, war mitten im Rampfe gegen ben Danen Ranut im 3. 1016 zu London geftorben, und hatte von feiner er= ften Gemahlin, Ethelgive, die Sohne Edmund und Edwy, von der zweiten, Emma, Eduard und Alfred hinterlaffen. Ihm folgte Edmund auf dem Throne, ber aber nur fieben Monate regierte, und von zwei unmundigen Gohnen, Eduard und Edmund, überlebt wurde. Kanut, welcher jest von gang England Befit nahm, fandte die Knaben feinem Stiefbruder Dlav, Konig von Schweden, von welchem fie fpater an ben Sof Konig Stephan's von Un= garn famen. Edmund ftarb jung. Bon Edwy, ihrem Dheim, wird erzählt, daß er der Bauerntonig genannt worden und nach mancherlei Schickfalen im Schoofe fei= ner Familie ermordet worden fei. Eduard und Alfred, die Sohne der Emma, waren dagegen von dem Bruder derselben, dem Berzoge von der Normandie, Richard, freundlich aufgenommen worben, und wurden Kanut's Regierung mit Gefahr bedroht haben, wenn diefer fich nicht entschlossen hatte, ihre Mutter zu heirathen, und den Rin= dern aus feiner Che mit ihr die Nachsolge in England Bugufichern. 2018 er baber im S. 1035 gefforben mar, hatte ihm fein Gohn von der Emma, Barbekanut, auf bem Throne folgen follen, allein ba er grade in Dane= mark war, bemachtigte sich deffelben sein alterer, unehe= licher Bruder, Sarold, von seiner Schnelligkeit der Safenfuß genannt, und behauptete fich auch barauf bis an feinen Tob im 3. 1040. Ein erster Ginfall der Britder Eduard und Alfred in England endigte mit ihrem schnel= ten Abzuge, und ein zweiter, von Alfred allein unternom-men, hatte feine und feiner Unhanger Gefangenschaft und den graufamen Tod Aller zur Folge. Endlich, als Harold verschieden mar, erschien Sarbekanut in England und wurde sogleich als Konig anerkannt. Uber schon im I. 1042 verschied er, und noch ehe sein Leichnam begraben war, hatte ber von ihm freundlich aufgenommene Eduard, fein Stiefbruder, den verlaffenen Thron bestiegen, und wurde von dem Bolke als Herrscher anerkannt, un= geachtet Eduard, ber in Ungarn lebende Cohn Comund's, ihm hatte vorgeben muffen. Siebenundzwanzig Sahre hatte Eduard in der Berbannung gelebt, und die Privatverhalt= nisse, in benen er sich befand, hatten die naturlichen Unlagen zu einem milben und wohlwollenden Charafter in ihm noch U. Encott. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

mehr entwickelt. Gin folder Charafter aber war, wenn ihm nicht ausgezeichnet geistige Eigenschaften, die dem Konige allerdings fehlten, zu Gebote standen, wenig ge= eignet, über die roben Gemuther seines Wolks zu herr= schen und die ungebandigten Leidenschaften seiner Eblen in Schranken zu halten. Damit scheint allerdings sein Berfahren gegen feine eigene Mutter im Widerspruche zu steben; benn er begab sich selbst nach Winchester, ihrem Wohnsitze, nahm ihr die Schatze, welche sie mit Sorge gesammelt hatte, sowie das Bieh und die Getreidevor-rathe von den ihr als Witthum angewiesenen Gutern; aber wenn man bedenkt, daß sie die Danen vorzugsweise begunftigt, ihre Sohne aus ber erften Che ganglich gurud: gefett hatte, vielleicht auch an dem Mislingen der Lanbung derselben Schuld war, daß Eduard nicht ohne ben Rath der Eblen handelte und der Mutter ihr Witthum ließ, so wird man an seinem milden und wohlwollenden Sinne nicht irre werben. Mit den scandinavischen Reichen schienen sich gefährliche Verhaltniffe fur Eduard ent= wickeln zu wollen, aber sie gingen ohne Folgen vorüber. Dagegen aber entspannen fich zwischen ihm und ber Familie bes Grafen Godwin, eines ber machtigsten Thane im Lande, beunruhigende Berwurfniffe. Unter ben Danen hatten mehre Große ein fehr bedeutendes Unfehen erlangt, indem die Garldoms, oder die Begirke, benen fie im Namen des Konigs vorstanden, nicht nur zum Theil eine außerordentliche Ausdehnung hatten, sondern ihnen auch fehr einflugreiche Rechte verliehen. Reiner dieser Großen konnte sich aber mit Godwin meffen, der nicht nur felbst die meisten nordlichen Grafschaften zu feinem Cartbom zählte, sondern beffen Sohne Sweyn und Harold auch über mehre Grafschaften gesetzt waren. 3war waren fie baburch mit Eduard naber verbunden, daß dieser Editha die schöne, mitten unter Dornen blubende Rose, wie die Chronikenschreiber sich ausdrucken, eine Tochter Godwin's, zu seiner Gemahlin erhoben hatte; allein ber Ehrgeiz ber Thane und die wilde Leidenschaftlichkeit Swenn's, welche der Konig nicht ungeahndet laffen konnte, führten zu eis nem Bruche mit diesem. Swenn hatte eine Ubtiffin ge= waltsam entehrt, war von dem Konige verbannt worden, und hatte die ihm versprochene Bergeihung nicht erhalten, da sich sein eigener Bruder Harold und sein Vetter Beorn berselben widersetten. Er war bann spater heimlich gu feinem Bater gekommen, hatte fich scheinbar mit Beorn ausgesohnt, ihn aber umbringen laffen, und war zu dem Grafen Balbuin von Flandern geflohen. Geine Schuld war also boppelt groß, und obgleich ihm Chuard auf Bitten bes Bischofs von Woreester nochmals verzieh, mußte ihm boch fein Gemiffen fagen, daß mit demfelben das frubere Ber= haltniß nicht wieder hergestellt werden konne. Dazu kam nun aber noch die Gifersucht, welche die Godwins gegen die Normanner nahrten. Denn da Eduard die Beit fei-ner Berbannung in der Normandie, die den Flüchtigen gaftlich aufgenommen, zugebracht hatte, so mußte sich bei ihm mit ber Dankbarkeit eine Gewohnung an die Sitten und die Sprache des fremden Landes verbinden, und es konnte nicht fehlen, daß er nach seiner Thronbesteigung feine Gefühle gewähren ließ, und die Rormanner, die ihm

gefolgt waren oder zu ihm berüberkamen, freundlich auf= nahm und fie fur ihre Dienfte belohnte. Darin mochte er wol zu weit gehen, aber bie Familie feiner Gemahlin hatte am wenigsten Urfache über Burudschung zu flagen. Bie wenig aber der Ronig auf den Gehorfam Godwin's und feiner Gobne rechnen konne, und wie feindselig fie gegen ihn gefinnt feien, zeigte fich bei einer Beranlaffung, bie, bem Beifte jener Beiten angemeffen, an fich nichts Außerordentliches hatte. 2118 im 3. 1051 Graf Guftach von Boulogne, durch Couard's Schwester ein Schwager beffelben, nach England fam, um ihn zu befuchen, geriethen feine Leute in Dover, welches in Godwin's Ge= biete lag, mit den Burgern in Streit und von beiden Seiten fielen eine Menge Menschen. Guftach felbft, burch bie Schnelligkeit feines Pferdes der Gefahr entriffen, eilte jum Konige, flagte ihm ben Borfall und Godwin erhielt Befehl, die Seinigen ju zuchtigen. Db ber hader zu: fällig, ober burch Unverschämtheit von der einen ober burch Mangel an Gastfreundschaft von der andern Seite ent: standen war, mag zweifelhaft fein, gewiß aber ift es, daß Euftach und Godwin feindliche Gefinnungen gegen ein: ander hegten, und daß biefe ben Streit zu bem ublen Musgange geffeigert haben mochten, ben er nahm. God: win, ftatt ju gehorchen, sammelte ein Beer, und feine beiden früher genannten Sohne thaten ein Gleiches, und bie befreundeten Scharen zogen unter einem nichtigen Vorwande gegen Longtree in Glocesterspire, wahrend der Ronig fich in Glocefter aufhielt; aber diefer ließ fich nicht taufchen. Er rief feine treuen Grafen herbei, und bald ftand er an der Spitze einer Macht, welche begierig war, ihn an seinen Feinden zu rachen. Der Sieg wurde nicht zweifelhaft gewesen fein, allein Eduard nahm gern ben friedlichern Rath weiser Manner an, ben Witenagemot ju berufen, und biesem die Entscheidung zu überlaffen. Godwin willigte ein und man kam in London zusammen. Da nun aber zuerst eine Untersuchung über Beorn's Tob angestellt werden sollte, so entfloh Sweyn und ward in Die Ucht erklart. Bon Godwin und Harold verlangte man, daß sie sich durch den Eid von zwolf Beugen von ben gegen fie erhobenen Beschuldigungen reinigten; ge= schahe dies nicht in funf Tagen, so sollten sie das Ronig= reich verlassen. Sie foderten dagegen Geiseln zu ihrer Sicherheit, und da man ihnen diese verweigerte, floben fie; Godwin mit feiner Gemablin und drei Cohnen gu bem Grafen von Flandern, Harold mit einem feiner Bruber nach Irland. Auch die Konigin ward in das Schick: fal ihrer Familie verwickelt; ihre Guter wurden eingezo: gen, und fie felbst in das Rloster Wherwell gebracht und der Dobut der Abtiffin, einer Schwester Eduard's, übergeben.

Inzwischen dauerte die Entfernung der machtigen Grafen nicht lange. Nach einer verfehlten Unternehmung drangen sie mit einer Flotte in die Themse ein und stellten diese den königl. Schiffen gegenüber auf, während ein machtiges Landheer des Königs die Ufer besetzt hielt. Der König war zum Kampse entschlossen, aber der Geistliche Stigand stellte ihm vor, daß seine Truppen nicht geneigt waren, das Blut ihrer Landsseute zu vergießen, und daß

es Thorheit sei, das Leben so vieler Backern einiger Fremd: linge wegen zu opfern. Es fam daher zu einer Unter= handlung; die begünstigten Fremden flohen, wurden von dem großen Reichstrathe geachtet, Godwin, sowie Sarold, aber, nachbem fie Beiseln zur Berburgung ihres Gehor= sams gestellt, in ihre Grafschaften wieder eingefett, sowie Editha ihre Stelle als Konigin von Neuem einnahm. Nur Swenn blieb von ber Gnabe bes Konigs ausge= schlossen. Godwin überlebte biese Ereignisse nicht lange. Er starb am Ofterfeste 1053, und sein Umtsgebiet erhielt Harold, wahrend Alfgar biesem in seiner Grafschaft folgte; er war der Sohn des Grafen Leofric. Im folgenden Sahre half ein englisches heer bem Malcolm, Duncan's Sohne, sich wieder Schottlands zu bemächtigen, aus welchem fein Bater, rechtmäßiger Konig beffelben, von Macbeth vertrieben worben war. England hatte bieser Krieg gar nicht berührt; bagegen aber litt es viel durch bie Streitigkeiten zwischen Barold und Alfgar, welche bie zweimalige Vertreibung des Lettern und fein Wiederer= scheinen mit normannischer und walliser Silfe und arge Verwüstungen des Landes zur Folge hatten. Dies und die frühern rauberischen Einbrüche der Wallifer bestimmten Eduard nach bem Tobe Ulfgar's im J. 1059 Sarolben zu beauftragen, Wales anzugreifen und zu zuchtigen. Dem tapfern, flugen und unermublichen Grafen gelang bies auch. Im J. 1063 waren die Wallifer fo gedemuthigt, daß sie sich unterwarfen, ihre beiden Pringen, bes Ronigs Griffith Stiefbruder, beffen Saupt seine eigenen Leute, als Beichen des Friedens, bem Sieger überfandt hatten, Blethgent und Rigwatlan, Treue schworen und den früher üblichen Tribut zu zahlen versprachen. Drei Sahre nachher farb Eduard (1066), nachdem er noch einen Aufstand im Norden seines Reiches und schon früher ben Tod Eduard's, des Sohnes Edmund's, erlebt hatte. Selbst ohne Leibeserben, zu Folge eines von ihm abgelegten Gelübdes der Reuschheit, hatte er durch eine Gesandtschaft an den hof best teutschen Raisers, Beinrich III., seinen Neffen nach England entbieten laffen, aber biefer ftarb hier ploglich und unter Umstanden, welche geeignet find, einen Schein von Berdacht auf Harold zu werfen, wenn man annimmt, daß biefer sich bamit schmeichelte, felbst ben englischen Thron zu besteigen. Eduard hatte zwar burch Wohlwollen und Leidenschaftlosigkeit manchen Sturm seines noch ungezügelten Volkes beschwichtigt, aber auch sein königliches Unsehen mehrmals durch zu große Nach= giebigkeit gefährdet. Sein Berg kannte keine Rache und nahm an den Leiden, welche das Land mehrmals brudten, den lebhaftesten Untheil. Sungersnoth und ansteckende Krankheiten waren damals nicht felten, und als einst bas Bolk davon schwer getroffen worden war, erließ er bas Danegeld, eine Abgabe, welche nun schon 38 Sahre bestand und einen bedeutenden Theil der konigl. Einkunfte ausmachte.

Eduard I. Heinrich III. war im J. 1216 als 10jahriger Knabe auf den englischen Thron gestiegen, und da
er bis zum J. 1272 regierte, so hatte sein Sohn Eduard
schon ein Alter vollständiger Reise und Erfahrung erreicht,
als die Krone an ihn überging; denn er war im J. 1240

geboren. Dem Charafter nach war er seinem Bater sehr unahnlich. Er war von heftiger Gemuthsart und baher leicht zu erzürnen, aber zugleich hartnäckig in der Bersfolgung seiner Zwecke und begierig, ihm angethane Besleibigungen zu rächen. Indessen war er versöhnlich, wenn ihm Unterwürsigkeit gezeigt wurde. Dem Geiste der Zeit gemäß liebte er ritterliche Thaten und ging ihnen mit Unerschrockenheit und selbst mit Berwegenheit nach. Er war groß, aber wohlgestaltet, führte im Kampse mit seinem langen Urme gewaltige Hiebe, und saß so sest im Sattel, daß weder die Wildheit eines Rosses, noch die Stärke eines Gegners ihn herauszuwersen vermochte. In den innern Kriegen seines Baterlandes hatte er schon als Prinz seine Tapferkeit bewährt, und einst sogar im Zweiskampse den Unsührer einer Räuberschar, Udam Gordon, welcher für den stärksten Mann seiner Zeit galt, besiegt.

Die Regierung seines Vaters war eine wichtige Schule für ihn. In den Rampfen deffelben mit seinen Baronen war er sogar langere Beit Gefangener gewesen, hatte burch eine entschloffen und flug ausgesuhrte Flucht fich den Sanden feiner Gegner entzogen, feinen Bater mit Gewalt befreit, und wefentlich zur Beruhigung bes Lanbes und zur Wiederherstellung ber Achtung vor ber Krone beigetragen. Inzwischen erscheint es sehr gewagt, daß er bei bem vorgeruckten Ulter feines Baters und nach einer Beendigung der burgerlichen Fehden, wodurch viele Ge-muther verletzt waren, einen Kreuzzug unternahm. Der Papft, der schon als Bischof Guido von Sabina in dem Streite zwischen bem Ronige und ben Baronen bie Partei bes erftern genommen hatte, vergaß auch jest nicht, für ihn zu wirken und schickte ben Cardinal Ottoboni nach England (1268), um durch Bermittelung, Beschwich: tigung und Ginfluß auf die Geiftlichkeit gur Beruhigung des Landes beizutragen. Der Legat benahm sich mit vieler Mäßigung und Klugheit, und durfte sich sagen, den Absichten bes Papstes entsprochen zu haben. Vor seiner Abreife aber empfahl er bem zu Northampton zahlreich versammelten Volke die Sache der morgenlandischen Chri= sten und gab den Prinzen Eduard und Edmund, dem Neffen des Königs, Heinrich, und 22 Bannerherren und über 100 Rittern das Kreuz. Eduard ließ sich durch die Lage feines Baterlandes nicht abhalten, bem Drange feines Innern zu folgen, und hoffte auch vielleicht so man= chen Gahrungsstoff aus demselben zu entsernen, indem er erwarten durfte, daß viele der unruhigen englischen Ba= rone sich an ihn anschließen wurden. Von dem Grafen von Glocester, ben er am meisten fürchtete, hatte er fich fogar eidlich versprechen lassen, daß er den Zug nach Pa= lastina mitmachen wollte. Ludwig IX. von Frankreich hatte bamals zu einem zweiten Buge gegen die Unglaubigen fich entschlossen, und. Eduard's Absicht mar, fich ihm zuzugefellen. Die Franzosen hatten sich zunächst ge= gen ben Bei von Tunis gewandt und ihn gur Unterwerfung genothigt, aber als Eduard an ber afrikanischen Kuste erschien, war eben der fromme Ludwig an der Ruhr gestorben (1270). Gein Sohn Philipp sehnte sich nach Frankreich zuruck, und ba man es nicht magte, im Win= ter, ber November mar schon herangekommen, bas Mit=

telmeer zu durchschiffen, so mußten die englischen Kreuzfahrer nach Italien überfeten, um mit bem Beginne bes Frühlings nach dem gelobten lande zu fegeln. Im Upril 1271 verließ Eduard Trapano und landete ju Ucre. Er hatte nicht 1000 Mann bei sich, aber bas Undenken an Richard Lowenherz verlieh seinem Namen ein solches Ge= wicht, daß sich ber Sultan Bondocar von Babylon be= wogen fand, bie Belagerung ber Stadt aufzuheben, und Mbagha, ber Tartarchan von Perfien, bem englischen Prinzen ein Bundniß gegen ihren gemeinschaftlichen Feind an-trug. Weil aber Eduard nicht mehr als 7000 Mann qu= sammenbringen konnte, so beschränkten sich seine Thaten auf unbedeutende Unternehmungen. Dennoch mare es bem Sultan beinahe gelungen, ihn durch einen Menchel= morter in feinem Belte tobten ju laffen. Der Dolch bes Ungläubigen traf jedoch nur den Urm bes Prinzen, ber burch bie Geschicklichkeit eines englischen Urztes wieder geheilt wurde. Die Waffe bes Morders war vergiftet ge= wefen, und machte bas Ausschneiden ber Wunde noth: wendig. Einige Monate barauf fehrte Couard nach Gu= ropa zuruck (im October 1272), und ward von bem Papfte Gregor X. nach Rom eingelaben. Auf seiner Reise burch Unter=Italien erhielt er bie erste Nachricht von feines Baters Tode, die ihn zu Thranen ruhrte. Überall auf ber Halbinfel, wohin er kam, wurden ihm, als dem Ber= fechter der Christenheit, die größten Ehrenbezeugungen zu Theil. In Franfreich, welches er barauf besuchte, leistete er in Paris dem Konige Philipp III. die Huldigung me= gen feiner frangofischen Besitzungen, und verweilte langere Beit in Guienne. Sierhin bekam er von bem Gra= fen von Chalons eine Ginladung zu einem Turnier, und obgleich der Papst selbst ihn warnte, sich seinen Feinden in die Sande zu liefern, erschien er an dem bestimmten Tage bei dem Kampfspiele mit einem Gefolge von 1000 Streitern zum Theil zu Pferd, zum Theil zu Fuß. Der Graf von Chalons hatte fich mit einer fast doppelt fo zahlreichen Begleitung eingefunden. Das Turnier begann, aber sei es nun, daß man wirklich einen Unschlag auf ben Konig gemacht hatte, fei es, daß Mistrauen bie Eng= lander erbitterte, das Rampffpiel artete bald in ein wuthendes Handgemenge aus, in welchem Eduard haupt- sachlich nur durch die Tapferkeit und Gewandtheit der Bogenschützen seines Brubers Comund siegte (1274). Der Graf von Chalons ward sein Gesangener. Auch jest kehrte ber König noch nicht nach England zuruck. Er beendigte erst einen Streit, der schon unter seines Vaters Regierung mit der Grafin Margarethe von Flandern entstan= den war und diefe zur Beschlagnahme aller englischen Wolle in ihrem Lande verleitet hatte. Eduard foderte ih= ren Sohn Gun zu einer Zusammenkunft in Montreuil auf, und da diefer erschien und durch Balduin von Avesnes formlich das von der Grafin begangene Unrecht ein= gestand, auch die ihm gemachten Borschlage annahm, so fam eine Aussohnung zu Stande. Rach seiner endlich erfolgten Zurückfunft wurde Eduard nebst seiner Gemah: lin zu Westminster gefront (im August 1274), und behauptete mahrend seiner Regierung die Thatigkeit und En= ergie, welche er schon als Pring an den Tag gelegt hatte.

Er zeigte fie aber vornehmlich gegen die Ballifer und Die Schotten, von welchen er jene unterwarf, diefe aber ber Unterwerfung nahe brachte. In Bales herrschte ba= mals Llewellyn, ber das Berhaltniß ber Abhangigfeit, in welchem er vom englischen Konige stand, mit Unwillen ertrug, und feinem Lande gern die fruhere Unabhangig= feit verschafft hatte. Er erschien baber auf wiederholte Auffoderung, ben Bafalleneid feinem neuen Berrn zu fcworen, nicht, und machte guletzt allerlei Schwierigkei: ten, um diefer Berbindlichkeit du entgehen. 2018 fie alle beseitigt waren und kein Grund mehr sein Ausbleiben ent= schuldigte, erklarten ihn die englischen Großen fur einen Rebellen und bewilligten die Rosten eines Krieges gegen ihn. Diesen führte Eduard mit so viel Einsicht, daß sein Gegner bald auf die rauben Berge und die Balder fei= nes Landes beschränkt war, und sich genothigt sah, sich bem Sieger nach einigen Wochen imbedingt zu unterwer: fen (im November 1277). Eduard fchrieb ihm fehr harte Bebingungen vor, die er ihm aber bald alle erließ. Rur die Abtretung der Contreds (Bezirke) zwischen Chester und dem Conwan, sowie einige das Basallenverhaltniß betreffende wurden nicht aufgehoben. Selbst in die Beis rath zwischen Llewellyn und Eleonoren von Monfort, Toch= ter des vorigen Grafen von Leicester, willigte der Ronig von England; aber bas gute Bernehmen zwischen ben beiden Fürsten erhielt sich nicht lange. David von Lle= wellyn, feinen Bruder früher feines Erbes beraubt, hatte auf Eduard's Seite gefochten, und war von ihm in beis ben Landern mit Gutern reich begabt worden. Allein er glaubte fich jest von den Englandern beeintrachtigt und schurte die Ungufriedenheit Llewellyn's an, welcher über bie Beamten bes Lehnsherrn Klage führte. 3war ver: fprach Eduard ihnen Gerechtigkeit, aber fie warteten nicht, daß ihnen diese gewährt wurde und griffen zu den Baf= fen. Das Bolk, welches die Englander als die Unterbruder feiner alten Gewohnheiten, Sitten und Ginrich: - tungen betrachtete, ftromte ihnen willig zu, und es ent= brannte (1282) ein Krieg, der mit aller ber Buth ge-führt wurde, welche im Gefolge des Nationalhaffes gu fein pflegt. Die Wallifer benutten geschickt die natur= liche Festigkeit ihres Landes und verstärkten fie noch burch Die Kunft, und Eduard, um bas Leben ber Seinigen gu schonen, zog den Krieg in die Lange. Nach manchen Bechseln fiel endlich Llewellyn durch die Sand eines Englanders und mit ihm fank den Ballifern und ihren Fuhrern der Muth. Die Häuptlinge unterwarfen sich (1283); nur David entfloh in die Gebirge und Balber, und wurde sich vielleicht der Rache der Englander entzogen haben, hatten ihn feine eigenen Landsleute nicht ausgeliefert. Eduard ließ ein Parlament berufen und stellte ihn vor einen Gerichtshof der Peers, die ihn als Berrather zum Tode durch den Strang verurtheilten. Bei der Beruhi= gung und neuen Einrichtung bes eroberten gandes benahm sich der König mit großer Klugheit, indem er, wo es irgend anging, die alten Sitten und Gewohnheiten schonte, und bas Bolk von seiner Verwilberung zu ent= wohnen suchte. Die Neigung ber Ginsichtigern mußte er schon dadurch für sich gewinnen, wogegen es auf die

größere Menge einen sehr gunstigen Einbruck inachte, baß Eduarden auf bem Schlosse Carnarvon ein Sohn geboren wurde (ben 25. April 1284), also in ber Mitte ber Walliser, und daß man ihn spater zum Prinzen von Baeles erklarte.

In den Streitigkeiten zwischen den Kronen Frankreich und Uragonien um den Besitz von Sieilien zeigte
sich Eduard als eifriger Vermittler und brachte einen Frieden zu Stande, welcher dem französischen Prinzen Karl Befreiung aus spanischer Gefangenschaft, und dem spanischen Prinzen Jacob den Thron von Sieilien versichaffte, den er bereits factisch eingenommen hatte (1288).

Wenn diese Vermittelung bagu biente, den Konig von England eine Rolle in ben europäischen Ungelegen= heiten spielen zu lassen, so eröffneten ihm die verwickelten Berhaltnisse in Schottland einen Spielraum für die Bergrößerung seiner Macht. In biefem Reiche war ber Ronig Alexander, Gemahl einer Schwester Eduard's, Mar= garethe, gestorben, nachdem biefe und feine beiben Gobne ihm vorausgegangen waren. Die Krone fiel, nach feinem ausbrucklichen Willen, auf feine Enkelin, Margarethe, Toch= ter des Königs Erich von Norwegen, ein Ziahriges Kind (1286). Der um sie besorgte Vater empfahl sie dem Schutze bes Ronigs von England, und es fam dem zufolge ein besonderer Bertrag zwischen englischen, schot= tischen und norwegischen Abgeordneten zu Stande. Eduard benutzte diesen Umstand zu seinen 3wecken, indem er we= gen einer Verbindung ber Pringeffin, welche man gemeinhin das Fraulein von Norwegen nannte, mit feinem Sohne unterhandelte. Ihr Bater willigte gern ein und das schottische Parlament wurde vermocht, dem Konige von England entgegenkommend, einen Untrag zu thun. Von dem Papfte wurde die Dispensation ausgewirkt. 211= lein die garte und schwächliche Prinzessin ward auf der Reise frank und starb auf einer ber Dreaden (ben 7. Det. 1290).

Raum war sie toot, so traten 13 Pratendenten der schottischen Krone auf, wovon aber nur brei Berudfich= tigung verdienten, namlich Johann Baliol, ein Enkel von Margarethe, der altesten Tochter Konig Bilhelm's von Schottland, Robert Bruce, ein Sohn von Isabella der zweiten, und Johann Haftings, ein Enkel von Uba, ber britten Tochter beffelben Fursten. Die Schotten erwähl= ten Eduard jum Schiederichter in dem Streite, aber diefer behauptete, daß ihm das Schiedsrichteramt als oberstem Lehnsherrn von Schottland mit Recht zukame, und da die schottischen Pralaten und Barone auf der Versammlung, zu welcher sie von demselben berufen worden waren, keine Einwendungen vorbrachten, so ubte er so= gleich fein lehnsherrliches Recht aus, ließ durch Baliol und Bruce je 40 Schotten erwählen, fügte 24 Englan= ber hinzu, und übergab diesem Rathe die Untersuchung der Unsprüche der Kronpratendenten (1291). Nachdem berfelbe feine Aufgabe geloft, berief Eduard die Parla: mente von England und Schottland und legte ihnen den Rechtsstreit zur Entscheidung vor. Sie sprachen die Krone Johann Baliol zu, und diefer schwur nun dem englischen Konige, als feinem Lehnsherrn, wegen Schottland feierlich Treue (1292).

Mit dem Konige von Frankreich, Philipp IV., gerieth Eduard aus geringfügigen Urfachen, die aber wich: tige Folgen nach sich zogen, in einen Streit. 3wei Da= trofen, ein englischer und ein normannischer, geriethen, als sie an der franzosischen Ruste Wasser schöpften, an einander, ber normannische ward erschlagen, und die Lands: leute beider fetten den Sader fort, der bald gange Beschwaber in Bewegung brachte, und zu Graufamkeiten und Unthaten führte. Bulett kam es zu einem formlichen Seetreffen zwischen 80 englischen und einer bei weitem größern Zahl normannischer Schiffe. Die Englander sieg-ten, nahmen die feindlichen Schiffe, deren Bemannung größtentheils umfam, und fuhrten ihre Beute beim (1293). Philipp erzurnt, verlangte von dem Statthalter Eduard's in Guienne die Auslieferung einer gewissen Angahl Banonner, die beschuldigt waren, an dem Rampfe Theil genommen zu haben, und als diese nicht erfolgte, und die franzosischen Gerichtsbeamten, welche Auftrag hatten, alle Besitzungen Eduard's im Bezirke des Seneschals von De: rigord in Beschlag zu nehmen, mit Gewalt vertrieben wurden, ward der Konig von England von dem königl. Gerichtshofe ju Paris vorgeladen, fich wegen ber Belei= bigung seines Lehnsherrn zu rechtfertigen. Ebuard schickte zuerst den Bischof von London und bann seinen Bruber Comund an Philipp, um mit ihm zu unterhandeln, und erreichte auch, daß ber Streit beigelegt werden folle, wenn er die Gascogne einige Zeit seinem Lehnsherrn über= liefere; nach 40 Tagen folle fie ihm wieder übergeben werden. 2118 aber Philipp einmal in dem Besitze bes Landes war, gedachte er es nicht wieder herauszugeben; im Gegentheile lud er Eduarden noch einmal wegen eini= ger Unthaten der Gascogner vor feine Pairs (1294). Statt ber Borladung zu genügen, ruftete fich diefer, um mit einem Beere nach Frankreich überzugehen, und fundigte Philippen die Lehnspflicht auf, sich auf die hinter= tift berufend, womit derfelbe ihm Guienne widerrechtlich vorenthielte. Allein widrige Winde hielten die englische Flotte in Portsmouth zurud, und die Walliser, noch ein-mal sich an ihre frühere Selbständigkeit erinnernd, und Eduard schon entfernt glaubend, stanben auf, und vertheibigten fich hartnackig in ihren Gebirgen mahrend bes Winters vom J. 1294 auf 1295. Endlich fah aber auch ber Gipfel bes Snowdon bas englische Banner von fich herabwehen; Bales war zum zweiten Male von Eduard erobert und gab nun die hoffnung auf, feine alte Unab: hangigkeit wieder zu erlangen. Sest wurde sich ber Sieger gegen Philipp haben wenden tonnen, hatte ihn nicht abermals ein Krieg in der Nahe festgehalten. Baliol ertrug ungern die Lehnsabhangigkeit von England und hatte fich fcon fruber nur mit Widerftreben in die Foberung Eduard's gefügt, sich vor einem englischen Gerichte bei Appellationen an den Dberlehnsherrn zu vertheibigen, ob= gleich biefer sich streng gerecht und felbst milbe gegen ibn erwies. Inzwischen war er von einem zu unentschlossenen Charafter, als daß er sich von felbst follte entschlossen haben, gegen Ednard bas Schwert zu ziehen. Mit Recht fürchtete er die überlegene Macht deffelben; aber die schot-tischen Barone waren begierig, ihrem Baterlande eine

Selbständigkeit zu verschaffen, die ibm, wie sie behaupteten, mit Recht gebuhre, und hielten ben gegenwartigen Augenblick für geeignet dazu. Von ihnen ließ sich Ba= liol bestimmen. Mit Frankreich ward ein Schuß= und Trugbundniß geschloffen, und um daffelbe noch fester zu begrunden, eine Che zwischen dem Sohne Baliot's, Eduard, und Johanna, Tochter Karl's von Valois und Nichte Philipp's, zu Stande gebracht. Nach biefen Borbereis tungen begannen die Schotten die Feinbseligkeiten und ihr Konig fundigte in seinem und seiner Barone Namen Eduarden formlich die Lehnspflicht auf. Indeffen wandte ihnen das Gluck fehr bald ben Rucken. Der Graf von Barenne war mit einem englifchen Beere vor Dunbar gerudt, welches die Schotten zu entseten herbeieilten. Es fam zum Treffen. Das schottische Beer floh und ger= streute sich, und bald mar ein großer Theil bes feindlichen Landes in den Sanden der Englander (1495). Baliol erschien voll Reue in Chuard's Lager, aber er hatte burch seine Weigerung, sich als Basallen von England zu erkennen, seine Krone verwirft. Ihm ward zugleich ber-Tower in London zur Wohnung angewiesen, er erhielt ein fürstliches Gefolge und volle Freiheit is auf eine Entfernung von 20 Meilen im Umfreise, und nach brei Sab= " ren felbst die Erlaubniß, auf seinen vaterlichen Gutern in der Normandie als Privatmann zu leben. Der Papst verburgte fich dafur, daß er sich nicht in die schottischen Unge-legenheiten mischen werde. 2113 Eduard keinen Feind mehr zu besiegen fand, begab er sich nach bem Guben gurud, und berief ein Parlament nach Berwick, wo ihm die schot= tischen Pralaten, Barone und Kronvafallen in Person und bie Flecken und Gemeinden durch ihre Stellvertreter hulbigen und ben Gib ber Treue ichmoren mußten. In ben Berhaltniffen Schottlands anderte er nichts, gegen bie schottischen Barone ubte er feine Rache und verlangte nur, daß bie gefährlichsten unter ihnen sich mahrend bes Rriegs mit Frankreich im Guden des Trent aufhalten follten. Der Graf von Suffer ward Bermefer bes Reichs und unter ihm befleibeten Englander die bochften Regie-Eduard baute indessen zu fehr auf den rungsamter. Schrecken, welchen sein schneller Sieg verbreitet batte. 3war erhob sich nicht ber Abel gegen ihn; aber er begun= stigte boch bie Bewegungen, welche ben Schotten Be-freiung von ber fremden Berrichaft versprachen. Wilhelm Ballace, von welchem die Geschichtschreiber meinen, baß er in ber Gegend von Paisley geboren worden, und wegen eines Morbes von ber Obrigkeit verfolgt wurde, war in die Balber geflohen, wo fich andere Verbrecher und leute, die dem englischen Konige nicht huldigen wollten, zu ihm gesellten und mit ihm nachtliche Raubereien unternahmen. Durch ihr Glud angefeuert wurden fie fühner, und ba fich auch Sir Wilhelm Douglas, ben Eduard aus ber Gefangenschaft entlassen, mit andern Beachteten zu ihnen gefellte, so bilbeten fie eine Urt von Macht und schmuckten sich mit bem Namen ber Berfech= ter der Unabhangigkeit, und verleiteten andere, ihrem Beispiele zu folgen. Endlich glaubten manche ber Großen, daß es Beit sei, fich fur die Patrioten zu erklaren und ihren Unternehmungen einen Mittelpunkt zu geben. Nach

långerm Bogern fcbloß fich auch Robert Bruce an fie an. Mlein Zwiftigkeiten ber Unfuhrer ichwachten die Schotten bald, und bei Troine fat fich ihr Beer genothigt, ju capituliren (ben 9. Jul. 1297). Rur Wallace und Sir Undreas Moran waren nicht in ber Capitulation begriffen und fliegen baburch noch mehr in ber Bunft bes Bolfs. Sie hatten baber auch bald wieder ein Beer um fich verfammelt. Zwei englische Beere waren aber schon in Un= marfc und wurden die Rube bald wieder hergeftellt ha= ben, hatte fie nicht ber Graf von Barenne, welcher bas eine befehligte, burch Unvorsichtigkeit in eine Lage verfest, Die es ben Schotten moglich machte, einen Theil feiner Truppen gang gu vernichten. Die Folgen bavon maren fo bedeutend, daß fich der Statthalter genothigt fah, Schott= land eilig zu verlaffen und bie nordlichen Gegenden von England eine Beit lang ben Bermuftungen eines raub: füchtigen und rachgierigen Feindes Preis gegeben maren. Das Unfehen Ballace's war jest fo gestiegen, bag er sich Bermefer bes Reichs und General ber Beere von Schott= land nennen und ein Parlament berufen konnte. Allein die Burudkunft Eduard's vom festen Lande, nachdem ber Papft Bonifacius zwischen ihm und Philipp einen Baf: fenstillestand vermittelt und vorläufig Friedensbedingungen mit ihnen verabredet hatte, gab den Ungelegenheiten eine andere Bendung. Mit einem großen heere brach er in Schottland ein, schlug seinen Gegner in einem morde-rischen Treffen am 22. Jul. 1298. Ballace irrte von nun an fluchtig in ben Balbern umber. Inzwischen konnte sich Eduard wegen Mangels an Lebensmitteln nicht in Schottland behaupten. Der größte Theil bes Lantes ward nun wieder frei, und Wilhelm Camberton, Bifchof von St. Andrews, Robert Bruce, Graf von Carrid, und Johann Comnn der Jungere wurden im Namen Baliol's, ben man noch immer als rechtmäßigen Ronig betrachtete, zu Regenten ernannt.. Doch ebe bies geschah, hatten sich bie Schotten an ben Papft gewandt, ihn jum Schieds: richter in ihrem Streite mit Eduarden erwahlt, und in einem weitlaufigen Documente erflart, bag Schottland bem papftlichen Stuhle gehore und England mit Unrecht Die Lehnsherrlichkeit über baffelbe in Unfpruch nehme. Der Papft unterzog fich gern dem Schiederichteramte, fchrieb an Eduard gang im Sinne ber Schotten, und schloß ba= mit, daß er fich vorbehielt, alle Streitigkeiten zwischen bem Konige und feinen Nachbarn felbst zu schlichten. Das Schreiben gelangte aber erft nach Berlaufe von eis nem Jahre in Couard's Bande und grade in einem fur ibn sehr kritischen Augenblicke (im August 1300). Noch war der Streit mit Frankreich nicht beigelegt, und Guienne befand sich noch im Besitze bes Papstes, bem es als Schiedsrichter übergeben worben war. Den Schotten ward baber zunachst auf Unsuchen bes Ronigs von Frankreich ein Waffenftillstand bewilligt und bann ein Parlament in Lincoln berufen , um bas Schreiben bes Papftes mit aller Sorgfalt zu prufen und zu beantworten. Entschiedenheit lehnte bas Parlament bas Richteramt bes Papstes ab und suchte die Lehnsherrlichkeit der englischen Könige über Schottland von den frühesten Zeiten her zu beweisen, wobei es sich in die altesten Dichtungen verlor.

Damit wurde indeffen wenig ausgerichtet worden fein, benn die Schotten brachten von ihrer Seite eine Menge von Gegenbeweisen zusammen und beharrten zugleich bei ber Behauptung, daß ihr Land bem papstiichen Stuhle gehore. Inzwischen hatten sich die Umftande gun= stiger fur Eduard gestaltet. Der Papst und Philipp was ren mit einander in einen immer erbittertern Streit ge= rathen, ber fo weit gebieben war, baß jener biefen in ben Bann that und ihm brobte, ihn bes Thrones verluftig zu erklaren, diefer aber bas Saupt ber Kirche burch feine Unhänger drei Sahre gefangen halten ließ. Beibe Theile waren babei bemuht, Eduarden fur fich zu gewinnen. Der Papft ließ die Schotten fallen, Philipp begnügte fich, ihnen einige Baffenstillstande auszuwirken, und gab dem Ronige von England Guienne gurud, wofur biefer ihm burch ben Grafen von Lincoln Treue geloben ließ (1303). Sett durch auswartige Bandel nicht mehr gebunden, mandte sich Eduard von Neuem gegen Schottland, welches er mit einer Macht überzog, der die Schotten burchaus nicht gewachsen waren. Er fah fich baher balb als Berrn beffel= ben, und ubte auch jett wieder Milbe gegen die Befieg= ten und seine Gnade Anflehenden. Nur Wallace, den man, nachdem das Land schon ruhig war, in seinem Schlupswinkel ergriff, ward als Verrather hingerichtet (1304). Bei ber innern Einrichtung von Schottland, welche sich ber Konig jett besonders angelegen sein ließ. bediente er sich vornehmlich des Rathes breier Manner, Die ber Freiheit ihres Vaterlandes eifrig zugethan gewefen waren, des Bischofs Wisheart von Glasgow, des Ro-bert Bruce und bes Johann Mowbran, was seiner Kingheit und Gefinnung zugleich zur Ehre gereicht. Er hoffte jest, bas Land beruhigt zu haben, und ba er fich in einem Alter und einem geschwächten Gesundheitszustande befand, wodurch ihm neue Unstrengungen unmöglich wurben, so überließ er sich gern jener Hoffnung; aber er hatte sie zu voreilig gefaßt. Iohann Baliol war nicht mehr, sein Sohn saß im Lower gefangen, und ber Sohn von Baliol's Schwester, Marjorn, Johann Compn von Babenoch, ein eifriger Berfechter ber Unabhangigkeit Schott= lands, schien der Einzige zu sein, deffen Unsprüche Eduard Bu furchten hatte; benn Robert Bruce ichien nicht ben Charakter zu besichen, um eine so schwierige Rolle, wie die bes Befreiers seines Vaterlandes, zu übernehmen. Allein ein Ereigniß anderte plotlich die Lage der Berhaltniffe. Robert Bruce und Compn waren in der Minoritenkirche zu Dumfries zusammengetroffen (ben 10. Febr. 1306), es war ein heftiger Wortwechsel zwischen ihnen entstan= ben, und Bruce hatte feinen Dolch in bas Berg Comin's geftoßen, eine That, die unmittelbar barauf die Ermor= bung nech einiger Berwandten und Freunde bes Getobte= ten zur Folge hatte. Uls der Konig von England ba-von benachrichtigt wurde, schwur er, Rache an den Mor-bern zu nehmen und ließ seinen Sohn Couard ein gleiches Gelübbe ablegen; benn er fühlte fich fehr schwach. Bruce, die Strafe furchtend, die ihn erwartete, nahm ben Konigstitel an und ließ sich zu Scone fronen. Aber bie Englander ruckten bald in Schottland ein und nothigten ben neuen Ronig, seine Buflucht in ben Grampiongebirgen und spåter in Irland zu suchen. Biese von seinen Freunden und Verwandten, selbst seine Gemahlin, siesen in Eduard's Hande und wurden als Hochverrather oder Morder mit dem Tode bestraft, oder gefangengesetzt. Indessen erlebte doch Eduard die ganzliche Unterwerfung seines Gegners nicht. Er starb am 7. Inl. 1307 auf dem Zuge nach Schottland, als Bruce aus seinem Zufluchtsorte zurückgekehrt war und einige Vortheile ers

langt hatte.

In der Verwaltung des Landes zeigte sich der König oft fehr willfurlich und hart, und feinesweges immer von ei= ner rechtlichen und eblen Seite. Er berechnete feine Maß= regeln gewohnlich nach feinem Interesse, und gab zuwci= len nur nach, um Beit zu gewinnen und fpater feine Bugeständnisse wieder zurudzunehmen. Die Gemeinen bes Parlaments berief er nicht nach einer gewissen Ordnung und stets nur, um von ihnen Geldbewilligungen zu erpreffen. Seine vielen friegerischen Unternehmungen mach: ten einen großen Aufwand nothig, und er scheute nicht bie hartesten Maßregeln, um seine Einkunfte zu vermeheren. Gleich im Unfange seiner Regierung erhielt er durch die Ernennung von Commiffairen zur Untersuchung ber Rronleben manche Guter zurud. Bei weitem großer maren aber die Vortheile, welche er sich dadurch verschaffte, baß er die Rechtstitel der Grundeigenthumer auf ihre Guter. Gerechtsame und Immunitaten untersuchen ließ; benn ba in jenen unruhigen Zeiten eine Menge von Documen= ten verloren gegangen war, so konnte in vielen Fällen ber rechtmäßige Besit nicht nachgewiesen werden, und das tonigl. But, dem folche Befigthumer zugesprochen wurben, mußte bebeutend anwachsen. 3war gestattete ber Ronig, daß die Eigenthumer die eingezogenen Guter nach einer gemiffen Tare gurucktauften, aber biefe wurde gang willfurlich festgestellt. Und selbst nicht einmal damit war man zufrieden, sondern es wurden auch die Driginaldo-cumente, wenn sie beigebracht werden konnten, mit allen Spitfindigkeiten des juristischen Scharffinnes untersucht. Weil indessen diese Harte zu auffallend war und zu den größten Klagen Beranlaffung gab, fo milberte ber Ronig fie babin, daß er jeden in bem Befige feiner Guter ließ, wenn er nachweisen konnte, daß er sich seit Richard I. ungestört darin befunden hatte. Mit der Zeit aber stie= gen die Gelberpressungen bes Ronigs zu einer solchen Sohe und wurden von fo empfindlichen Schritten, befonders für die Geiftlichkeit, begleitet, daß sie eine große Ungufriebenheit im Lande erregten und einen Widerstand veran= lagten, ber ben Konig zwang, nicht nur die fruhern Freiheitsbriefe zu bestätigen, sondern ihnen auch noch eine Rlaufel hinzuzusügen, welche fur die Freiheit des englischen Bolks von ber größten Wichtigkeit war. Dag ber König auch die Juden, deren sich Niemand annahm, sehr brudte, barf nicht in Berwunderung feten. Der Saß gegen fie war allgemein in ben drifflichen Lanbern ver= breitet, und hatte neue Nahrung durch die Kreuzzüge er= halten. Indessen war es doch gewöhnlich, die Judenver= folgungen zu benußen, um Gelb von ihnen zu erpreffen; aber barauf beschrantte Eduard feine Magregeln gegen fie nicht. Sie wurden in ihren Erwerbsquellen gefahr=

bet, dursten keine neuen Synagogen bauen, mußten ein Abzeichen tragen, eine Kopfsteuer geben und zuletzt das

Land gang verlaffen.

Ungeachtet man aber mit Recht über die Harte und Erpressungen des Königs klagen konnte, so muß man doch seiner Regierung den Ruhm zugestehen, daß sie sich durch Verbesserung der Gesetze und Rechtspflege so vortheilhaft auszeichnete, daß man ihm den Namen des englischen Tustinian gegeben hat. Unter andern vortresslichen Einrichtungen verdankt ihm England die Einsührung der Friedensrichter, die sich so wohlthätig erwies, daß man ihr mit der Zeit eine immer größere Wichtigkeit beilegte. Eduard hatte von seiner ersten Gemahlin, Eleonore, einer Tochter Ferdinand's III. von Castilien, und der Erbin von Ponthieu, vier Sohne und eilf Töchter. Sie starb im I. 1290. Von seiner zweiten Gemahlin, Margarethe, der Schwesser Philipp's IV. von Frankreich, zwei Sohne

und eine Tochter.

Eduard II. Bon ben sechs Sohnen Eduard's I. waren brei vor ihm gestorben, und von ben noch übrigen bestieg der alteste als Eduard II. den englischen Thron. Sein Bater hinterließ ihm ben ichottischen Rrieg und die Berpflichtung benfelben fortzuseten, bis er feinen Leichnam bis an das außerste Ende des eroberten Landes mit sich geführt hatte. Uber ber Sohn vergaß bald bies Bersprechen, sowie ein anderes, nicht ohne Einwilligung bes Parlaments, den Gespielen seiner Kindheit und Liebling feiner Neigungen, Piers von Gaveston, aus Guienne, welchen ber Bater einige Monate vor seinem Tobe aus England verwiesen hatte, zuruckzurufen. Dem nach Vergnugen burftenden jungen Konige ward ber schottische Rrieg bald eine Laft; er eilte nach England gurud, nachdem schon sein verbannter Gunftling, an ben er Ehren und Geschenke verschweabete, bei ihm eingetroffen war. Diese Borliebe fur einen Fremden, der noch überdies die einge= bornen Barone mit Stolz und Spott behandelte, die durch ihn veranlaßten Umwälzungen in ber Regierung und bie Verschwendung des Königs, wandten bald die Berzen des Bolks und vornehmlich der Großen von ihm ab. Es fam zu Außerungen ber Unzufriedenheit, zu mehrmaliger Berweisung Gaveston's, welche aber Eduard nie lange zu ertragen vermochte, und selbst zur Ernennung eines Musschuffes von Peers, die Unordner genannt, welche ben konigl. Sofftaat in Ordnung bringen und den Beschwerben des Bolks abhelfen follten. Diefer Musschuß machte manche sehr heilsame Bestimmungen, aber auch manche, die ihren Ursprung aus Privatrucksichten nicht verbergen konnten. Eine von ihnen sprach die ewige Ver= bannung Gaveston's aus England und allen ber Krone gehörigen Ländern aus, foderte seine Abreise noch vor dem 1. Nov. (1311), und erklarte ihn für einen Feind der Nation, wenn er sich nach diesem Tage noch auf bem konigl. Gebiete betreffen ließe. Sie war eine ber hartesten für ben Ronig, aber er war auch keinesweges geneigt, sich ihr zu unterwerfen. Er ging nach dem Norden des Landes und Gaveston nach Flandern, aber balb erfuhr man, daß er zurückgekehrt sei, und es erschien (am 18. Jan. 1312) eine königt. Proclamation, welche erklärte, daß ein

Befehl bes Konigs ihn zurudgerufen habe, und ihn, als einen rechtschaffenen und getreuen Unterthan, in feine Burden und Guter wieder einsette. Die Barone von ber Gegenpartei maren indeffen nicht faumig. Unter bem Borwande eines Turniers versammelten fie fich und ftell: ten ben Dachtigsten vom englischen Abel, ben Grafen Thomas von Lancafter, einen Entel Beinrich's III., an ihre Spite. Der Konig floh vor ihnen nach York, wo er sein Banner aufpflanzte, und Gaveston nach Scarbo: rough, wo er feiner Sicherheit wegen blieb; aber biefer Drt war unhaltbar und baber übergab fich ber Gunftling mit Einwilligung bes Konigs an den Grafen von Dem= broke, ber nebst Beinrich Percy mit Gut und Blut fur fein Leben gu haften versprochen. Er follte nach feinem eigenen Schlosse Wallingford gebracht werden und Pemsbrofe geleitete ihn; aber als dieser fich zu Debington in ber Nacht von ihm entfernt und ihn ber Dbhut feiner Diener überlaffen hatte, überfiel ber Graf von Warwich den Gefangenen, führte ihn auf sein Schloß, wo die verbundeten Barone beschloffen, ihn ungeachtet ber bei feiner Ubergabe zu Scarborough genehmigten Capitulation hin= richten zu lassen. Man schleppte ihn deshalb nach Black-lowhill, wo er enthauptet ward. Der König voll Schmerz und Born gelobte sich, Rache an den Mordern zu neh= men; aber die Macht feiner Gegner war noch zu bedeutend, als daß er nicht dem Rathe bes papftlichen Lega= ten und des frangofischen Gefandten hatte nachgeben und ju verfohnlichen Magregeln bereit fein follen. Nachdem mehre Parlamente gufammengerufen worden, fam es end: lich dahin, daß die Barone vor dem auf dem Throne figenden Konige in der Westminsterhalle knicend ihre Reue wegen ber ihm jugefügten Beleidigungen befannten und Bergeihung erhielten (1313). Diese innern Berwurfniffe hatten die Aufmerksamkeit Eduard's fast gang von Schott= land abgewandt. Seht, nachdem er mit seinen Baronen ausgesohnt schien, berief er ein Parlament, um von ihm schleunige hilfe zu erlangen; benn die verachteten Schot= ten hatten einen foften Plat nach bem andern ben Eng= landern entriffen, und drohten ben letten und wichtigsten, Stirling, wegzunehmen. Da inbessen mehre von ben machtigsten Baronen ber Ginberufung nicht nachkamen, so war bas heer, besonders an Reiterei, weit geringer, als der Konig es verlangt hatte. Dennoch ruckte dieser mit Buversicht vorwarts und fand bie wohlgerufteten Schot= ten bei Bannockburn, in ber Nahe von Stirling. Es kam zur Schlacht und ungeachtet ber großen Tapferkeit der Englander erlitten fie eine vollständige Miederlage, (am 24. Jun. 1314). Robert Bruce, mit Diefem Bortheile nicht zufrieden, suchte auch Erland den Englandern zu entreißen. Diefe Infel war in zwei Theile gesondert, wovon der eine benen gehorchte, die fich unter dem Schute bes Königs von England hier niedergelaffen hatten und aus allerlei Abenteurern bestanden, aber ben Mamen Eng= lander führten, der auch den meisten von ihnen zukam. Sie besaßen die oftlichen und sublichen Ruften und die vornehmsten Stadte, lebten mit den Eingebornen und un= ter einander in beständiger Fehde, und machten Unord= nung, Raubsucht, Bugellofigkeit und die wildesten Sitten

herrschend. Auf ihren Gehorsam konnte der König von England wenig bauen. Den übrigen Theil bes Landes, bie unfreundlichern Gegenden, nebft ber größern Salfte von Connaught und Munfter waren im Befige ber Gin= gebornen, die unter mehren Sauptlingen ftanben. Beibe Theile, an Sprache, Sitten, Gewohnheiten verschieden, haßten einander toblich, und da die Irlander von gleis chem Urfprunge mit ben Schotten waren, fo fam ihnen die Hilfe von demfelben doppelt angenehm. Allein bas Land wurde dadurch nur mehre Sahre hindurch in einen blutigen Rampf gefturzt, ohne daß fur die Freiheit ber Irlander etwas bewirkt worden ware, und als Eduard Bruce, ber Bruber bes schottischen Konigs, mit seinen Scharen bei Dundalf geschlagen und getobtet worden war, horte der Freiheitskanipf der Irlander auf (ben 5. Det. 1318). Indessen war boch durch diese Bandel die Ausmerksamkeit Eduard's mehr auf Irland gerichtet worden, und eine dem Parlamente überreichte Bittschrift hatte mehre Beschluffe zum Vortheile der unglücklichen Infel zur Folge. Inzwischen benutten die Schotten ihren Sieg bei Bannockburn und sielen verwustend und plundernd in die nordlichen Grafschaften von England, und fanden um so weniger Widerstand, als das englische Bolf unter ben Drangfalen litt, welche Sungersnoth und anftedenbe Rrantheiten über fie brachten und der Konig noch immer mit der Widerfpenstigkeit seiner Barone zu fampfen hatte, welche fortwährend auf die Aussührung der von den Un= ordnern gefaßten Beschluffe brangen, und, weil diese noch immer nicht die konigl. Bestätigung erhielten, ihre Silfe gegen den Feind verweigerten. Endlich, nachdem auch bie Schotten von dem Rampfe ermudet waren, fam es zwischen beiden Theilen zu einem Waffenstillestande auf Biwei Jahre (ben 1. Jan. 1320), und wenn damals Eduard nicht wieder mit den Baronen zerfallen ware, so wurde es wahrscheinlich burch die Vermittelung des Papstes und Frankreichs bald zu einem Frieden gekommen fein. Der Graf von Lancaster hatte bem Konige einen gewissen Sugo Spencer als Rammerling aufgebrungen, ber fich aber bald durch feine Talente und feinen Diensteifer Die Meigung scines Berrn erwarb, und durch die Che mit der Tochter des verstorbenen Grafen von Gloeester zu be= beutendem Reichthume gelangte. Die Partei ber unzufriedenen Barone fah bies fehr ungern, ba fie ben Ronig allein beherrschen wollte, und als baber Speneer bas Interesse der Krone gegen Johann von Mowbran in Schutz nahm, entspann sich ein Streit, ber bie Lords von ben Marken mit jenen Baronen vereinigte, die Berwuftung ber Besitzungen bes fonigl. Gunftlings, und zuleht feine und feines gang unschuldigen Baters Berbannung aus bem Reiche zur Folge hatte. Die Unzufriedenen hatten auf einem Parlamente, wo fie fich mit Bewaffneten ein= fanden, diese Verbannung dem schwachen Konige abge= trott (1321); aber die Strafe erreichte balb die wiber= fpenftigen Großen, nachdem ihr Übermuth bie außerfte Grenze erreicht hatte. Die Berweigerung, die Konigin Isabelle auf einer Reise in das konigl. Schlog Lobes ein= zulassen, sowie der Tod mehrer von ihrer Dienerschaft, welche in bem über biefes Berfahren entstandenen Streite

129

von der Befatzung erschlagen worden waren, erbitterten den König. Er nahm bas Schloß, ließ den Befehlsha= ber barin, Colepepper und eilf Ritter hangen und die Lady Bablosmere, welche in Abwesenheit ihres Gemahls, welchem Eduard bas Schloß anvertraut, ben Befehl, bie Königin abzuweisen, gegeben hatte, mit ihrer weiblichen Dienerschaft in den Lower setzen (1321). Die Freunde bes Königs fasten nach dieser kräftigen Außerung dessel ben Muth und sammelten sich um ihn, und die Spencer kehrten zuruck, um sich vor bas nachste Parlament zu stellen und von ihm Ausbebung bes gegen sie gesprochenen Urtheils zu erlangen. Die Gegner bes Konigs waren in= bessen nicht mußig, rusteten sich und Lancaster ging so weit, sich mit ben Schotten in Unterhandlungen einzulaffen; aber es gelang ihm nicht, sich mit ihnen zu ver= einigen. Er fiel den Roniglichen in die Bande, ward vor ein Bericht gestellt, welches aus fechs Grafen und ben konigl. Baronen bestand, und verurtheilt, gehangt, geschleift und geviertheilt zu werben. Ebuard milberte bie Strafe nur infofern, als er fie in Enthauptung verwandelte. Sechszehn andere Gefangene waren ebenfalls hingerichtet worden (im Marg 1322). Im Mai beffelben Sahres fam barauf ein Parlament zusammen, welches bie Unordnungen einer genauen Untersuchung unterwarf, und zum Theil aushob, auch andere wichtige Bestimmungen machte, und das gegen die Spencer verhängte Urtheil caffirte. Der Bater ward- jum Grafen von Winchester erhoben und erhielt mehre von den einzogenen Gutern, und ber Sohn bekam wieder feinen fruhern Ginfluß. Hatte ber Ronig auf diese Weise seine einheimischen Feinde besiegt, so hoffte er nun auch, die Schotten zu überwaltigen; aber die Große seines heeres ward ihm jum groß= ten hinderniffe. Die Schotten zogen sich vor ihm zuruck, bie verobeten Gegenden boten keinen Unterhalt bar, und ber Konig fah fich genothig, bald wieder umzukehren, und ware beinahe seinen Feinden in die Sande gefallen, als er sein Seer entlassen hatte und sich in Yorkshire aufhielt. Daher war er auch nicht abgeneigt, mit Bruce zu unterhandeln, und es kam zu einem 13jahrigen Waffenstille= fande. Satten ben Ronig schon jest harte Schlage ge= troffen, fo follten ihn noch hartere treffen. Mit dem Ronige von Frankreich, Karl, war ein Zwist entstanden, welchen nach dem, was die Geschichte barüber berichtet, Eduard nicht verschuldet hatte. Es fam zu Unterhand= lungen, ber Papft ward zur Bermittelung aufgefodert, und man gab frangofischer Seits zu verstehen, es wur= den sich die Zwistigkeiten weit leichter ausgleichen laffen, wenn sich die Konigin von England, Karl's Schwester, an den französischen Sof begabe. Eduard willigte ein, und es ward von Isabellen ein fur England fehr schimpf= licher vorläusiger Vertrag abgeschlossen, der aber auch die fonigl. Bestätigung erhielt (1325). Nachdem dies geschehen, machte sich Eduard auf, um wegen ber franzo= sijchen Leben die Huldigung zu Beauvais zu leiften; aber er ward frank, blieb in Dover und melbete Karl'n die Grunde des Berzuges, worauf man ihm antwortete, daß man nicht abgeneigt ware, die Huldigung des jungen Prinzen Eduard unter benfelben Bedingungen anzuneh: M. Encuit. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

men, unter welchen man eingewilligt habe, die des Ba= ters zu empfangen. Huch hierein willigte ber Ronig, fo= berte aber von bem 12jahrigen Prinzen schleunige Buruckfehr, und bag er mahrend seiner Ubwesenheit in feine eheliche Verbindung einginge. Bald flarte es fich aber auf, daß Ifabelle zu ihrem Gemahle nicht zurudzukehren gedachte, fondern eine gang feindliche Stellung gegen ihn einnahm. Gie machte ben Roger Mortimer von Wigmore, einen ber mit Lancafter gefangenen Barone, ber aus dem Tower entflohen war, zum ersten Beamten ihres Hofftaats, ja sie lebte selbst in einem vertrauten Umgange mit ihm und sammelte die Feinde ihres Gemahls um sich. Spater wurden sogar in ihrem Namen Truppen geworben und die Barone von der Lancaster'schen Partei auf= gefodert, sich bei ihrer Unkunft in England mit ihr zu vereinigen. Die Ermahnungen und Befehle bes Konigs, zuruckzukehren, beantwortete sie bamit, daß sie Furcht vor Hugo Spencer vorschütte. Der Konig von Frankreich stellte fich, als fei die Aufführung feiner Schwester ihm unbekannt, und erft auf eine ernste Bermahnung bes Papstes entfernte er sie aus Paris, nachdem er ihr eine Buflucht bei bem Grafen Wilhelm von Bennegau, seinem Bafallen, ausgemittelt hatte. Sier unterzeichnete fie einen Chevertrag ihres Sohnes Eduard mit bes Grafen zweiter Tochter Philippe, und schiffte bann nach England über. Eduard befand fich in der traurigsten Lage. Bon feinen Unhängern verließen ihn viele aus verschiedenen Gründen, nicht wenige aber, weil des königt. Gunftlings Hochmuth ihnen verhaßt war. Gelbst bes Ronigs zwei= ter Bruder, der Graf von Norfolk, stellte fich im Lager ber Konigin ein, beren Unhanger bas Bolf burch eine Proclamation zu gewinnen hofften, in welcher sie erklar= ten, daß Isabelle, ihr Sohn und der Graf von Kent ge= kommen waren, um baffelbe von ber Tyrannei Sugo Spencer's zu befreien, bem man eine Menge Vergeben zur Last legte, die zum Theil ersunden oder boch uber= trieben waren. Unch bedienten sich bie Berbreiter ber Proclamation bes Kunstgriffs, auszusprengen, bag ber Papft jeden in den Bann gethan habe, der gegen die Ronigin fampfen wurde. Balb war Chuard babin gebracht, mit beiden Spencer und einem fleinen Gefolge gu flieben. Der alte Spencer, ein 90jabriger Greis, fiel zuerft in die Hande ber Feinde, und wurde, nachdem sie bas Todesurtheil über ihn ausgesprochen hatten, auf eine bar= barische Beise umgebracht. Bald barauf erfuhr sein Sohn ein abnliches Schickfal. Jest wurden die Grunde ber Verfolgung bes Konigs gehoben gewesen fein, allein bas war nicht die Meinung feiner Gegner. 2018 im Unfange bes I. 1327 ein Parlament zusammenberufen worden war, nachdem die Partei der Konigin schon vorher den Prin= zen Eduard zum Reichsverweser erklart hatte, schilderte ber Bischof von Hereford den graufamen Charafter des Ronigs und die augenscheinliche Gefahr, welcher die Ronigin, die Netterin des Landes, ausgesetzt fein wurde, wenn man ihm jest ichon wieder die Freiheit gabe. End= lich aber ging er so weit, die Versammelten zu fragen, ob es nicht beffer fei, daß ber Cohn statt bes Baters regiere. 2113 am andern Tage bas Parlament wieber zu=

fammenkam, mard biefe Frage bejahend entschieden, mab: rend in der Borhalle ein zügellofer Saufe londoner Bur: ger tobte und fein wildes Gefchrei erhob (1327). Als bies gefcheben, mabite man eine Deputation aus Pralgten, Grafen, Baronen, Rittern und Reprafentanten ber Flecken, Die man an Eduard schickte, um ihm die Wahl feines Gobnes zum Konige anzuzeigen und ihn zu vermögen, feine Krone niederzulegen. Bas er der Deputation antwortete, wird verschieden erzählt, jo viel aber ist gewiß, daß Truffel ihm feierlich im Namen ber Stande die Bulbigung und Treue auffundigte, und der Obersthofmeister, Gir Thomas Blount, feinen Stab zerbrach, und Alle, die in den Dienften bes Ronigs geffanden hatten, entließ. Eduard war ber Dbhut des Grafen von Leicester, welcher die Guter bes Grafen von Lancafter geerbt batte, anvertraut, und lebte auf bem Schloffe Renilworth; aber die Milbe feines Huters ffimmite nicht zu den Absichten Ifabellens und Mortimer's. Man übergab baber ben Gefangenen bem Sir Johann von Maltravers, und führte ihn von Drt gu Ort, um ihn der Ausmerksamkeit zu entziehen, und endlich nach Berklencaftle, deffen Besiger nun mit feinem bisberigen Begleiter die Bewachung des Konigs theilte. Lange wahrte aber bes Ungludlichen Saft nicht. Der Lord Thomas Berkley erkrankte gefährlich auf seinem Gute Bradley, und zwei feiner Beamten, Thomas Gournen und Wilhelm Dgle, übernahmen ftatt feiner die Gut Eduard's. In diefer Beit nun war es, daß die Schloßbewohner einst in der Nacht durch ein Jammergeschrei erweckt wurden, welches aus des Gesangenen Gemache brang. Man eilte in baffelbe und fand ben Ronig tobt, aber ohne fichtbare Spuren ber Berlegung, wenngleich mit so verzerrten Bigen, daß man an einem qualvollen Ende beffelben nicht zweifeln konnte. Gin Gerucht fagte, daß man ihm ein glubendes Gifen in den Mafidarm geftoffen und ihn baburch getobtet hatte. Nicht feine Fehler, feine Liebe zum Bergnugen, seine Unentschloffenheit und Tragbeit sturzten ihn, sondern der Sochmuth eines mach= tigen Abels, ben er burch die Erhebung von Gunftlingen beleidigt hatte, verbunden mit der Untreue der Ronigin, die in der Untreue, deren sie ihren Gemahl anklagte, keis nen hinreichenden Rechtfertigungsgrund findet.

Eduard III. Der Unfang ber Regierung Eduard's III. war nicht ohne Schwierigkeit fur diesen Fürsten. Er war noch zu jung, um felbstandig aufzutreten, und mußte fich baber ben Ginfluß ber machtigen Partei gefallen laffen, die feinen Bater um Rrone und Leben gebracht hatte, und an beren Spite feine eigene Mutter und ihr vertrauter Gunftling, Mortimer, frand. Und doch foberte bie Zeit einen fraftigen Berrscher. Das Land war in Factionen getheilt, die nur fo lange den Frieden nicht ftorten, als eine von ihnen die übrigen burch Furcht in Abhangigkeit hielt, und Bruce war begierig, von dem jungen Konige eine feierliche Entsagung auf die Dberherrlichkeit zu erlangen, und dazu die gegenwärtigen Umftande zu benußen. Es kam daher auch nach einigen Verhand= lungen bald zum Kriege, der aber von englischer Seite sehr unruhmlich gesuhrt wurde (1327), und mit einem noch unrühmlichern Frieden (den 1. Marz 1328) endigte.

Eduard erkannte Schottland als ein freies, von dem ena: lischen abgesondertes Konigreich an, leistete auf die Dberherrlichkeit über daffelbe Berzicht, und willigte in eine Berbindung feiner Schwester Johanna mit David, bem Erben ber schottischen Krone, und erhielt bagegen von Bruce 30,000 Mark, als Entschädigung für den bei bem legten Ginfalle ber Schotten in England angerichteten Schaben. Daß diefer Friede große Erbitterung bervor: brachte und den Saß vieler gegen Mortimer steigerte, welcher ben eingesetzten Regentschaftsrath fur nichts achtete, sich felbst mit einer Leibwache von 180 Rittern umgab, und ben jungen Konig mit Spionen umringte, ift begreiflich, aber bennoch war sein und ber Konigin Unhang fo machtig, daß er es wagen burfte, ben Dheim Ebuard's, den Grafen von Kent, wegen Sochverrath's vor Gericht au stellen. Man hatte biefen Pringen durch falsche Briefe und Boten verführt, zu glauben, daß der vorige Ronig noch am Leben fei, und ihn veranlaßt, fich fur die Befreiung und Biederherstellung deffelben zu intereffiren, was er auch alles vor den Peers befannte. Man verur= theilte ihn zwar zum Cobe, aber man hoffte, daß feine Geburt ihm die konigl. Gnade verschaffen wurde. Isabelle war indessen unerbittlich, und so wurde der Graf auf Befehl feines eigenen Neffen durch einen Berbrecher, bem man Begnabigung versprochen, bingerichtet, weil Niemand fich zur Ubernahme ber Erecution bereitwillig fin= den ließ (1330). Eduard hatte bis jest nur als Werkzeug feiner Mntter und ihres Buhlen gedient, und mußte allmalig das Traurige der Rolle fuhlen, welche er spielte. Huch war er bald nach ber schmählichen hinrichtung sei= nes Oheims in das Alter getreten, in welchem man seine Worfahren fur fabig betrachtet hatte, felbst zu regieren. Er hatte das 18. Jahr vollendet. Inzwischen war feine Lage nicht ohne Gefahr. Spaher bewachten alle seine Schritte. Als er aber endlich feine Gedanken, felbst bie Bugel der Regierung zu ergreifen, dem Lord Montacute vertraute, fant er in diesem einen eifrigen Beforberer fei= ner Absicht; um aber diese auszusühren, war es noth= wendig, fich Mortimer's zu bemachtigen, und man beschloß, die Versammlung des Parlaments zu Nottingham zu benuten, um den gefürchteten Ginftling der Konigin in feine Gewalt zu bekommien; aber Mortimer, welcher mit der Konigin und Eduard im Schlosse wohnte; traf folche Vorsichtsmaßregeln, daß es als fehr schwierig ersichien, feiner habhast zu werden. Im Schloffe befand sich eine Wache, die Schlussel von den Eingangen was ren verändert worden und mußten jeden Abend in das Zimmer der Königin gebracht werden, wo man sie auf ihr Kopffissen legte. Allein der Gonverneur des Schlosses, Wilhelm Cland, ben man ind Geheimniß zog, gab einen unterirdischen Gang an, der in das Gebaude führte und von welchem Mortimer nicht wußte. Durch diesen drang eine Angahl Bertrauter in bas Schloß ein, und verhaf= tete, den Konig an ihrer Spige, ben verhaßten Gunftling. Nachbem bies geschehen, machte Eduard befannt, daß er die Regierung selbst übernommen habe, und be= rief ein neues Parlament nach Westminster. Vor bieses wurde Mortimer gestellt, und da es ihm ebenso wenig

an Gegnern, als bem Konige an Grunden zu feiner Unklage sehlte, so ward er von den Peers zum Tode ver= urtheilt. hernach geschah dies auch mit vier seiner vor= nehmsten Unhanger, von welchen aber brei landflichtig waren. Ifabellen wies Couard ihr But Refings jum Aufenthalte an, wo er sie jahrlich einmal feierlich besuchte, und wo fie noch 27 Jahre in Abgeschiedenheit lebte (1330). Balb barguf brachen zwischen England und Schottland 3wiftigkeiten aus, welche ber Ronig gern benutzt hatte, um feine Dberherrlichkeit über bas Nachbarland wieder zu erlangen, allein seine Rathe mahnten ihn von einem Bruche des früher geschlossenen Vertrags ab. Dagegen rüfteten sich mehre englische Barone, benen man ihre Guter in Schottland vorenthielt, zu einem Einfalle in biefes Land. Eduard Baliol, ber Sohn und Erbe Johann Baliol's, schloß sich an sie an, und ba es ihnen unterfagt wurde, bewaffnet die Grenze zu überschreiten, so landeten fic, 3000 Mann ftark, ju Kinghorn in Fife. In Schottland war Robert Bruce im S. 1329 gestorben, hatte sein Reich feinem noch nicht Tiabrigen Sohne hinterlaffen und ben Grafen Randolf von Moray zum Vormunde deffelben er= nannt. Dieser war wohlgerüftet, als Baliol erschien, aber bie kleine Bahl ber Abenteurer siegte, wie burch ein Bunber, über ben weit überlegenen Feind, ber Pratendent ward eilig zu Scone gefront, und hatte sich vielleicht, wenn auch nur einige Beit, behauptet, ware er nicht mab= rend eines Baffenftillestandes von ben Schotten überfallen worden. Eduard hatte inzwischen das Gluck Baliol's benußt und mit ihm zwei geheime Vertrage abgeschlossen, wodurch biefer unter anderm bekannte, baß Schottland ein Leben der englischen Krone sei. Das englische Par= lament, mit welchem ber Konig in berfelben Beit wegen feines Berhaltens gegen Schottland unterhandelte, und welches fich feinen Bunfchen nicht geneigt erklarte, er= fuhr davon nichts, und ba Baliol fehr bald von feinem Blude verlaffen wurde, fo hatten auch jene Bertrage feine weitere Bedeutung. Bas jedoch Couard auf biefe Beife nicht erlangte, schienen ihm die Schotten felbft zuwenden ju wollen. Ihre Einfalle in England gaben ihm ben Bormand zu einem Kriege mit ihnen, und da bas Par= lament in biefen willigte, so ward ein englisches Beer aufgebracht und bas schottische in einer Schlacht auf Sali= bonhill (ben 19. Jul. 1333) so vollständig geschlagen, daß man es für gerathen fand, ben jungen Konig David nach Frankreich zu flüchten. Baliol ward zum zweiten Male auf ben Thron erhoben und bewilligte mit Buftimmung feines Parlaments die Foderungen Ebuard's, welche auch bie Abtretung eines bedeutenden Landstriches an England einschloffen; aber diese Bereitwilligkeit gegen ben Natio= nalfeind brachte die Schotten fehr bald gegen Baliol auf; die Unhänger David's sammelten sich, holten ihn aus Frankreich zuruck, und ber Ufurpator, von Eduard, ber inzwischen Unsprüche auf die frangosische Krone erhoben hatte, verlaffen, war bald dahin gebracht, in den nerd= lichen Grafschaften Englands die Ungriffe ber Schotten abzuwehren. In Frankreich waren nach Philipp's IV. Tode seine drei Sohne, Ludwig, Philipp und Karl, in einem turgen Beitraume auf bem Throne gefolgt; aber

alle brei hinterließen keine mannliche Nachkommen, und da Eduard von England durch Isabella ein Enkel Phi= lipp's IV. war, so glaubte er ein naheres Recht auf die französische Krone zu besitzen, als Philipp von Valois, Entel Philipp's III., burch beffen Cohn, Karl von Ba-In der That wurde auch die Rechtmäßigkeit der Unfprüche Eduard's unzweiselhaft gewesen sein, wenn nicht bei dem Tode Ludwig's, im 3. 1316, entschieden worden ware, daß nach dem Grundgesetze bes Reichs die Frauen kein Recht auf die Thronfolge hatten. Die zwolf Pairs und die Barone von Franfreich, welchen man die Streit= frage vorlegte, erklarten sich einstimmig gu Gunften Phi= lipp's von Balois. Eduard war zwar nicht geneigt, die= fen Ausspruch anzuerkennen, aber da er späterhin Karl'n wegen Guienne huldigte, raumte er diesem durch die That das Recht auf die französische Krone ein (1331), und gerieth mit sich felbst in Widerspruch, als er bessenun= geachtet in ber Folge feine Unsprüche auf biese Krone erneuerte. Wahrscheinlich ist es, daß Robert, welcher ein Recht auf die Grafschaft Artois zu haben glaubte, von dem Konige von Frankreich aber baraus vertrieben wurde, als er sich ihrer mit Gewalt bemächtigt hatte, ben Ehr= geiz Eduard's anspornte, aber daß diefer an sich große Macht liber ihn ausübte, geht hinreichend aus seinem Le= ben hervor. Um indeffen bei seinem Unternehmen mog= lichst sicher zu gehen, schloß Eduard ein Bundniß mit mehren Fürsten des sesten Landes, unter welchen sich auch der Kaiser, Ludwig ber Baier, befand, und nahm alle Abenteurer in seine Dienste. Um sich Geldmittel zu verschaffen, nahm er zu ben damals üblichen Kunften seine Zuflucht, und da das Parlament in den Krieg willigte, so fegelte er mit einer gablreichen Flotte nach Untwerpen (ben 15. Jul. 1338). Er erfuhr aber bald, wie wenig er fich auf die Silfe feiner Bundesgenoffen verlaffen konnte. Mehre begleiteten ihn nur bis an die Grenze von Frankreich, und andere waren nicht geneigt, in diesem Lande mit ihm weit vorzurücken. Nun war zwar Philipp VI. geneigt, ihm eine Schlacht zu liefern, aber seine Rathe sahen ben Ausgang der Unternehmungen des Feindes voraus und riethen ihm ab. Eduard mar taber gegen Ende des I. 1339 genothigt, seine Bundesgenoffen du entlassen und sein heer aufzulosen, nachdem er nicht nur die bedeutenden Mittel verschwendet, die er in Eng= land zusammengebracht, sondern auch eine für die dama= lige Zeit außerordentliche Schuld von 300,000 Pf. St. gemacht hatte. Der Papst Benedict XII. bemuhte sich aufs Eifrigste, ben Konig zu bewegen, Frieden zu schließen, aber vergeblich. Diefer nahm nun formlich ben Titel Ros nig von Frankreich an und vereinigte in feinem Wappen die frangosischen Lilien mit dem englischen Lowen, fest entichlossen, noch ferner bas Bluck bes Rrieges zu ver= suchen. Er ging nach England, fand das Parlament be= reit, ihn mit bedeutenden Mitteln zu unterstützen, und lief auf die Nachricht, daß Philipp zu Sluns eine bes beutende Flotte mit hilfe der Genueser und Normanner ausammengebracht habe, um ihn im Ranal aufzufangen, mit allen in den sidlichen Safen versammelten Schiffen aus. Er scheute sich auch nicht bie bedeutende Macht bes 17\*

Feindes, die ihm entgegenruckte, anzugreifen, und erfocht einen ber größten und blutigsten Seefiege, die jemals er= fochten worden find (ben 24. Jun. 1340). Dies und bie aus England mitgebrachten Schape hatten die Birfung, daß fich bald nach feiner Landung feine Bundes: genoffen bei ibm einfanden, und daß er ein ungeheures Beer von 200,000 Mann aufbringen konnte; aber biefe große Macht erschopfte bald feine Mittel, und ba bie Befabung von Tournay, welches er belagerte, sich tapfer hielt, und der Ronig von Frankreich, dem er einen 3wei= kampf anbot, und, im Falle er nicht barein willigte, bie Entscheidung bes Streits 100 Kampfern von jeder Seite zu überlassen vorschlug, nicht darauf einging und sich auch in keine Schlacht einließ, fo bequemte er fich auf die Bitten Johanna's von hennegau, ber Schwester bes Ro: nigs von Franfreich und Mutter feiner Gemablin, einen neunmonatlichen Waffenstillestand abzuschließen (ben 25. Sept. 1340). Dann begehrte er bringend Gelb aus England, und da feine Schahkammer erschopft war, mußte er von Wucherern zu außerordentlichen Binfen borgen. Er befand sich in großer Berlegenheit und fehr misge= Einige Sofleute benutten bies, brachten ihm Berdacht gegen feine Minister bei, und veranlaßten ihn baburch, eilig nach England überzugehen. Er fam um Mitternacht in London an und begann am andern Mor: gen damit, daß er mehre Beamte abfette ober ins Gefangniß bringen ließ, und andere zu verhaften befahl. Unter den letztern war auch der Prafident seines Raths, Stratford, Erzbischof von Canterbury. Allein diefer ent: fam, proteftirte gegen bas Berfahren Eduard's, als mit ben Freiheiten des Landes unverträglich, verlangte vor ein Gericht ber Peers gestellt zu werden, und verwickelte ben Konig in einen fur ihn um fo unangenehmern Streit, als er eine bedeutende Geldhilfe vom Parlamente verlangte. Seinen Zweck zu erreichen, gab er nicht nur dem Berlangen des Pralaten nach, sondern willigte auch ein, daß die Abhilfe von Beschwerden, um welche die Barone, bie Geistlichen und die Gemeinen baten, in Form eines Statuts publicirt wurde; aber mit diefer Einwilligung war es ihm nicht Ernst gewesen. Als bas Parlament ihm Subsidien votirt hatte, erklarte er, daß ihm jenes Statut abgenothigt worden sei und daß er es annullire. Inzwischen ist es möglich, daß es sobald nicht wieder jum Kriege mit Frankreich gekommen fein wurde, wenn nicht Johann von Montfort Unspruche auf bas Bergog= thum von Bretagne gemacht hatte, gegen welches feine Nichte Johanna, vermahlt mit Karl von Blois, Neffen bes Königs von Frankreich, und von diesem unterstützt, ihr Recht geltend machte. Johann von Montsort foll nun nach England gegangen und Eduarden als Ronig von Frankreich gehuldigt haben. Gewiß ist, daß diefer sich in den Streit mischte und felbst ein Beer nach der Bretagne überführte (1342). Zwar vermittelte ber Papst zwisschen beiden Theilen einen Waffenstillestand von brei Jahren und acht Monaten (im Januar 1343); aber ehe die= fer feine Endschaft erreicht hatte, griffen Frangofen und Englander, nach vorhergegangener haufiger Berletung der Baffenruhe, zum Schwerte, und kampften fowol in Guienne,

wo der Graf von Derby, ein Better Eduard's, befehligte, als im eigentlichen Frankreich, wo der englische Ronig felbst an ber Spige eines Beeres fant, welchem aber Philipp VI. eine weit überlegene Macht entgegenstellte. Eduard war in der Normandie gelandet, vielleicht in der Absicht, seinen Gegner zu nothigen, fein Beer in Guienne zu schwächen, und manoverirte so geschickt, daß er nicht nur die Seine, fondern auch fpater die Somme paffiren konnte. Uls er auf diese Weise, vor dem ungleich star= kern Feinde eilig einherziehend, die Grasschaft Ponthieu erreicht hatte, machte er bei Ereen Halt, ohne andere Grunde anzugeben, als den, daß er sich jetzt auf dem rechtmäßigen Erbe feiner Mutter befande, und daß feine Pflicht von ihm fodere, es zu vertheidigen. Er hatte eine fanft ansteigende Bobe binter dem Dorfe Creen fur fein Heer gewählt, welches sich hier einen Tag lang erholen konnte, da Philipp es versaumte, den von mannichfachen Beschwerden erschöpften Englandern rasch nachzuruden. Bu Abend speifte er mit feinen Baronen, war frohlich und voll Zuversicht; bann flehte er in feinem Dratorium Gott um Beiftand, ging um Mitternacht zur Rube, wohnte bei Tagesanbruch der Messe bei und empfing mit seinem Sohne, bem Prinzen von Bales, bas heilige Abendmahl. 211s die Truppen ihre Stellungen eingenommen hatten, ritt er von Saufen zu Saufen, alle anredend und zur Tapferkeit auffodernd, und zugleich seine Hoffnung, zu siegen, aussprechend. Erst Nachmittag begann die Schlacht. Die Englander bewiesen eine außerordentliche Ruhe und Tapferkeit, aber sie wurden bennoch gewiß ber großen Übermacht des Feindes haben erliegen muffen, wenn bei diesem nicht eine große Unordnung geherrscht hatte, beren Ubel burch die Unftrengung und den Muth vieler Gingel= nen nicht gehoben werden konnten. Der Kampf dauerte bis zur Dunkelheit, aber am andern Morgen wurden noch mehre Saufen, die erft heranruckten, um die Frangofen zu verstärken und in einem dichten Nebel umberirrten, geschlagen. Der Verluft bes Feindes war außerordents lich groß. Man gablte außer den gemeinen Kriegern 1200 Ritter und 11 Fürsten unter den Gebliebenen. Der Hauptgewinn der Sieger war aber die Eroberung von Calais. Die Stadt fiel erst nach einjahriger Belagerung, indem Eduard es vorgezogen hatte, fatt ihr mit Mauer= brechern, Wursmaschinen und Sturmen zuzuseten, fie burch Hunger zur Übergabe zu nothigen (ben 4. Aug. 1347). Philipp war zwar mit einem Heere zu ihrer Silfe erschienen, und hatte Eduarden eine Schlacht angeboten, zu welcher fich biefer auch, mehr feinem Stolze, als der Klugheit folgend, gestellt hatte; allein die Franzosen zogen sich am Abende vor dem bestimmten Tage zuruck. Ebenso, wie es dem frangosischen Ronige nicht ge= lungen war, burch feine Erscheinung die Belagerung von Calais aufzuheben, ebenso wenig war dem Konige Da= vid von Schottland, ber fich von jenem zu einem Einfalle in England hatte bestimmen laffen, fein Feldzug zum Bor= theile ausgeschlagen. David ward von den Englandern, welche die Konigin Philippe felbst zur Schlacht angefeuert hatte, am 17. Det. 1346 bei Nevileroß ganzlich geschlas gen und gerieth felbst in Gefangenschaft. Schon beim

Wieberausbruche bes Krieges zwischen England und Frankreich hatte ber Papft Clemens II. beibe Theile eifrig zum Frieden ermahnt, aber erft nach dem Falle von Calais gelang es feinen Legaten, zwischen ihnen einen Waffen= Stillestand auf sechs Sahre zu schließen. Bald barauf aber suchte ber Gouverneur von St. Omer ben englischen Befehlshaber in Calais burch Bestechung zu verleiten, ihm Die Stadt zu überliefern. Der lettere mar aber bem Ro= nige treu, locte die franzosische Mannschaft, welche in bie Stadt gelaffen zu werben hoffte, in die Schlinge, und Eduard fampfte bier felbst als gemeiner Ritter, um die Feinde zu überwältigen, wie er auch that, als er die biscanschen Seelente, welche sich vieler Seeraubereien schul= big gemacht hatten, angriff. Beibe Male war er großen Gefahren ausgesetzt. Nach einer Reihe von Sahren bes Friedens, beren England um so mehr bedurfte, als es im 3. 1348 von einer furchtbaren Pest heimgesucht worden war, brach ber Krieg mit Frankreich von Neuem aus. Eduard hatte sich geneigt gezeigt, feine Unsprüche auf die frangofische Krone gang aufzugeben, wenn Frankreich ba= gegen auf die Oberherrlichkeit über die Lander Verzicht leistete, welche er in seinem und seiner Gemahlin Namen als frangofische Leben befaß; allein wie Philipp biefen Un= trag mit Verachtung von sich gewiesen hatte, so verwarsfen ihn auch unter bessen Nachsolger Johann die franzos fischen Pralaten und Barone, die deshalb befragt worden waren. Eduard's Born entbrannte. Er beschloß ben Rrieg und wahrend er feinen Sohn Eduard, von feiner Ruftung ber schwarze Pring genannt, von Bordeaux aus mit 60,000 Mann aussandte (ben 6. Oct. 1355), brach er selbst mit einem stattlichen Beere von Calais auf. Der Pring machte einen verwuftenben Bug in bas Bebiet fei= nes Keindes und wiederholte benfelben im folgenden Sahre mit fo großer Berwegenheit, daß er mit feinem Beere leicht die Beute Johann's hatte werden konnen, hatte diefer sich nicht auf einem fur die Englander sehr vortheil= baften Boben unfern Poitiers in eine Schlacht eingelaffen. Der Pring siegte über eine gewiß siebenmal starkere Bahl, und ber Konig Johann felbst gerieth in Gefangenschaft (ben 19. Sept. 1356). Eduard hatte ebenfalls im I. 1355 einen Streifzug in das feindliche Gebiet gethan, und war bann nach England geeilt, um ben Schotten zu begegnen, welche wieder rauberisch in die nordlichen Grafschaften eingefallen waren. Die Feinde wichen ihm überall aus, aber er ließ ihr Land auf eine folche Beife verwüften, daß die Erinnerung daran fich fehr lange im Bolke erhielt. Mangel an Lebensmitteln nothigte ibn, bas heer von Chindurgh wieder zuruckzuführen. Rach ber Schlacht von Poitiers kam ein Vertrag zwischen England und Schottland zu Stande, nachdem man schon früher mehre Versuche dazu gemacht hatte, welche Eduard's Bereitwilligkeit bewiesen, mit seinem Nachbar in Frieden zu leben. Unter fur Die armen Schotten harten Bedingungen ward ihr Konig in Freiheit gesetht, und wenn die= fer auch in der Folge nicht alle übernommene Verbind: lichkeiten erfüllen konnte, fo hielt doch Eduard den Waffenstillstand aufrecht, und erließ jenem einen Theil der schul= bigen Gelbleistungen. Mit Frankreich gediehen bagegen

bie Unterhandlungen nicht. Der Ronig von England verlangte nicht nur ein ungeheures Losegeld für Johann und die übrigen frangosischen Gefangenen, sondern auch bie Rudgabe aller Landschaften in Frankreich, die seinen Borfahren gehört hatten, wogegen er allen Unspruchen auf die franzosische Krone entsagen wollte. Johann ging nach langem Widerstreben barauf ein; aber die Stande von Frantreich verwarfen den Bertrag einstimmig. Da aber Eduard nicht geneigt war nachzugeben, fo ruftete er ein treffliches und machtiges Beer aus, womit er noch im Spatherbfte (1359) über ben Kanal ging und bis Rheims vorruckte. Im folgenden Sahre brang er in Burgund ein, und fchloß mit dem Bergoge des landes einen 3jahrigen Baffenftill= stand, marschirte bann bis an die Seine, und, biefer folgend, vor Paris, beffen Borftabte er verbrannte. Gein Beer hatte aber fo fehr durch Mangel und Beschwerben gelitten, baß er es eilfertig nach ber Bretagne gurud's fuhrte, und auf dem Marsche bei einem ungeheuren Ge= wittersturme, der ihm das Elend seiner Leute in seiner ganzen Größe erscheinen ließ, auf den Knicen gelobte, Frieden zu schließen, sobald sich nur die Bedingungen desselben mit seiner Ehre vertrügen. Die Unterhandlungen waren balb wieber angefnupft und icon am 8. Mai ward ein Tractat abgeschloffen, in welchem der Konig Eduard feinen Unspruchen auf die frangofische Rrone und auf die alten Besitzungen seines Saufes in Frankreich Ber= zicht leiftete, alle Eroberungen, mit Musnahme von Ca= lais und Guisnes, herauszugeben verfprach, wogegen ihm Frankreich Guienne und Poitou mit ihren Dependenzen. fowie die Grafschaften Ponthieu mit voller Suveranetat, und fur ben Ronig Johann ein in feche Sahren zu gab= lendes Losegeld von drei Millionen Goldfronen zusicherte. Indessen fanden fich von beiden Seiten große Schwierig= feiten bei Aussuhrung bes Tractats und am wenigsten vermochte der feiner Saft entlassene Ronig von Frankreich das losegeld aufzubringen, und als er bei einem Besuche, den er Eduard machte, ploglich ftarb (den 8. April 1364), waren die Angelegenheiten beider Reiche noch bei weitem nicht geordnet. Rarl V., welcher feinem Bater Johann gefolgt war, zauderte ebenfo fehr, alle Bedingungen des Eractats zu erfullen, als Eduard, und da fich bei diefem allmalig die Wirkungen bes vorgeruckten Alters einstellten, und der schwarze Pring nach einem Buge über die Pyre= naen (1367) fortwahrend siechte; fo schien nur fur die Frangofen ein Gewinn aus den Berzögerungen eines voll= fommenen Friedens mit England zu entspringen. End= lich kam es sogar wieder zum Ausbruche neuer Feindse-ligkeiten, indem ber Konig von Frankreich den schwarzen Prinzen, welchen fein Bater mit feinen frangofischen Befigungen beliehen hatte, auf die Unflage einiger Barone derselben, vor sein Gericht foderte, und ber Gelabene ihm antwortete, er werbe mit 60,000 Mann erscheinen. Allein ba= mals war biese Untwort eine leere Prablerei. Der Pring war so schwach, daß er nicht mehr zu Pferde steigen konnte und seine Macht sehr zusammengeschmolzen. In= beffen machten die Englander noch mehre Buge-quer burch Frankreich, indem die Franzosen jeder Schlacht auswichen, aber ein Stud nach bem anbern von ben englischen Besitungen abrissen und durch starke Festungen vertheidigten. Drei Jahre vor seinem Ende blieben Stuarden jensseit des Kanals nur noch Calais, Bordeaux, Bayonne und einige Plage an der Dordogne, und er schloß, des Kampses mube, einen Wassenstillstand, der die an seinen Rod mehrmals verlängert ward. Die letzten Jahre seines Lebens waren nicht blos durch diese Fehlschlagungen, sondern auch durch die Unzusriedenheit im Bolke, welche sich so lange, als der schwarze Prinz lebte, durch das Parlament Luft machte, dann aber durch den zweiten Sohn des Königs, den Herzog von Laneaster, unterdrückt ward, getrübt. Schuard verschied in Shene, sast ganz verlassen, im 51. Jahre seiner Regierung und im 65. seines Alters, und hinterließ von zwölf Kindern, die ihm Philippe von Hennegau geboren hatte, drei Sohne und eine Tochter.

Eduard IV. Unter ben Cohnen Eduard's III. be= fanden fich auch Lionel und Johann, von welchen jener ber altere war. Auf dem Throne folgte aber, dem Erb-rechte gemäß, Richard II., ein Sohn des schwarzen Pringen, ober Pringen von Bales, welchem, als dem Erft= gebornen, die Rrone zu Theil geworden fein wurde, wenn er nicht vor feinem Bater gestorben mare. Richard II. ward des Thrones entfest und heinrich, herzog von gan= cafter, machte auf denfelben Unspruche. Er mar ein Sohn jenes oben genannten Johann's, ber gewöhnlich als Johann von Gent bezeichnet wird, und der Bergogin Blanca von Lancafter, welche eine Urenkelin Edmund's, eines Cohnes Beinrich's III., war. Geine Unspruche grunbeten sich mithin auf die Rechte fowol feines Baters, als feiner Mutter; aber dem Rechte feines Baters ging bas Lionel's von Clarence, von dem die Bergoge von Dork abfammten , voraus, und von Geiten feiner Mutter wurde er die Krone nur rechtmäßig haben begehren durfen, wenn Edmund, Graf von Lancaster, ein alterer Gohn Beinrich's III. gewesen mare, als Chuard I., mas aller= bings von feiner Partei behanptet wurde, aber nie er-wiesen worden ift. Inzwischen stand bem Pratendenten die Macht des Schwertes zur Seite. Er bestieg ben Thron, und um ihn in feiner Familie zu erhalten, erließ er im 3. 1406 ein Gefet, welches die Thronfolge in England und Frankreich auf feine Cobne und beren mann= liche Nachkommen beschränkte. Ihm folgte auch in ber Regierung fein Gohn, Beinrich von Mommouth, ohne Biberfprud; allein unter feinem Cohne Beinrich VI. lebten die Unsprüche bes Saufes Port wieder auf, und ga= ben zu dem Kampfe Beranlassung, welcher als Kampf der weißen und rothen Rose bekannt ist, und 30 Sahre hindurch bas edelste Blut in England hat fliegen laffen. Richard, Bergog von York, der Erbe Roger Mortimer's, eines Urenfels Lionel's, des britten Sohnes Eduard's III., erhob, nachdem Beinrich VI. schon 39 Jahre im Befite des Thrones gewesen war, Unspruche barauf, und fuchte sie auch mit Gewalt der Waffen geltend zu machen; und wenn er gleich unterlag, gefangen genommen und hingerichtet wurde, so gelang es boch feinem Sohne Eduard, die Familie Lancaster von der Regierung zu verdrängen. Er hatte sich mit dem machtigen Grafen von Warwick vereinigt, ging unmittelbar nach London, da sich die Roniglichen vor ihm zuruckzogen, und ward als Konig ausgerufen (den 4. Marg 1461); aber fo lange Beinrich's Partei noch ein Kriegeheer auf den Beinen hatte, durfte ber 18jahrige Fürst die Krone nicht für sicher auf seinem Saupte halten. Er fammelte baber feine Unhanger und stand bald an ber Spike von 49,000 Mann, benen aber Beinrich eine noch bebeutendere Macht entgegenstellte. 3wi= fchen ben Dorfern Towton und Garton fam es am 29. Marg gur Schlacht. Die Lancaffrier erlitten eine furchtbare Die= berlage. Eduard schrieb felbst an seine Mutter, bag die mit ber Bahlung ber Leichen beauftragten Gerolde allein 28,000 gebliebene Feinde aufgezeichnet hatten. Nach die= fem Siege ließ sich ber junge Beld zu Bestiminfter fros nen, und ernannte feine beiden jungern Bruder, Georg und Richard, zu Berzogen von Clarence und Glocester. Das bann versammelte Parlament bewies fich fehr unter= wurfig gegen ben Ronig, bezeichnete feine brei Borganger als Usurpatoren, widerrief größtentheils ihre Schenkungen, und fprach bas Tobesurtheil über Beinrich, feine Gemah= lin, feinen Gohn Eduard und über 150 andere Personen aus, unter benen fich ein Theil ber angefebenften Manner bes Reichs befand. Die Angelegenheiten ber rothen Rose hatten zwar durch Eduard's Sieg einen gewaltigen Stoß bekommen, aber sie fanden an ber Ronigin Margaretha eine muthige und eifrige Vertheidigerin. Überall suchte fie Unhanger zu werben, und wußte fogar ben Bergog von Bretagne und den Konig von Frankreich, Ludwig XI., in ihr Intereffe gu gieben; allein ihre Macht mar gu ge= ring, und nachdem sie selbst mabrend des Winters (1462 - 1463) bem größten Ungemache und brobenden Gefahren ausgesetzt gewesen war, ging sie nach bem Continente über, und erwartete in dem ihrem Bater gehörenden Berzogthume Bar einen ihren Absichten gunftigen Umschlag ber Dinge. Inzwischen gaben die Lancastrier bennoch ben Rampf nicht auf. Sie sammelten im Morden ihre Unhanger, erhielten von Schottland Silfe, und murben ih= ren Gegnern vielleicht gefährlich geworden fein, wenn biefe nicht eine große Thatigkeit entwickelt hatten. Go ward auch bas I. 1464 Bielen von ihnen verderblich. Manch angefehenes Saupt fiel unter bem Beile bes Benfers. Heinrich selbst irrte ein Jahr umher und hielt sich ver= borgen, um feinen Seinden zu entgehen; aber endlich ver= rieth ihn ein Monch, und er ward in den Tower gesett (1465). - Inzwischen hatte sich ber Ronig mit gang an= bern Ungelegenheiten beschäftigt. Gein leidenschaftliches Temperament hatte ihn fruber zu unmaßigem Genuffe von Bergnügen verleitet, und rif ihn jest hin, sich mit einer Dame zu vermahlen, welche tief unter seinem Stande war. Er lernte zufällig bei ber Berzogin von Bebford die Tochter berfelben, Elisabeth, kennen, welche mit Gir Johann Gray, einem Lancastrier, vermabit gewesen war, und die Unwesenheit bes Konigs benutte, um zu Gunften ihrer Kinder die Widerrusung des über ihren Gemahl ge-fallten Urtheils zu erflehen. Die außerordentliche Schon= heit der Bittenden erwarb ihr nicht nur bas Mitleid, sondern auch bald die Liebe des Ronigs. Er suchte sie mehrmals heimlich auf und vermahlte fich endlich in der Stille mit ihr. Als aber feine Feinde vollig besiegt ma-

ren, eilte er, Glifabeth feinen Rathen und ben Großen des Landes als seine Gemahlin vorzustellen und sie feier= lich fronen zu laffen (ben 22. Mar; 1465). Satte nun aber schon die Che des Ronigs bei fehr Biclen Misvergnugen erregt, so ward dasselbe noch außerordentlich durch ben Gifer vermehrt, womit berfelbe fur die Bermandten fci= ner Gemahlin forgte. Ihren Bater, ben Lord Rivers, erhob er zum Grafen und machte ihn zum Lord Conne= table von England. Borzüglich war es die Familie ber Revils, welche sich dadurch gefrankt fühlte, da fie bisher im größten Unschen beim Konige gestanden hatte. Bu ihr gehörten aber der Graf von Warwick, bisher erfter Minister und Felbherr Eduard's, Lord Montaque, Gouverneur der oftlichen Marken, und Georg, Erzbischof von York, drei Bruder, in deren Sanden bisher die Regie= rung gewesen war. Befonders nahm aber das Misberguugen biefer Manner zu, als Warwick einer Bermah= lung Margarethens, ber Schwester bes Ronigs, mit Rarl'n von Charolois, einem Sohne bes Herzogs von Burgund und Abkommlinge bes Hauses Lancaster, wibersprach, und auf falschen Berbacht, die Lancastrier zu begunstigen, in Unterfuchung fam, und fein Bruder, der Erzbischof von York, bei Gelegenheit der Unterhandlungen mit Burgund bei Eduard in Ungnade fiel, das Amt als Kanzler und außerbem durch einen koniglichen Wiberruf zwei Berrichaf= ten verfor. Zwar wurde außerlich bas gute Vernehmen zwischen beiden Theilen wieder hergestellt; allein ce war leicht vorherzusehen, daß der innerlich fortlebende Groll bei irgend einer Gelegenheit um fo fiarter hervorbrechen wurde. Bebeutend genahrt wurde er schon baburch, daß des Königs Bruder Georg, Herzog von Clarence, sich eng an Warwick auschloß, und sogar die Lochter deffelben, Isabella, heirathete, ungeachtet sich Eduard bemubte, Diese Berbindung zu hintertreiben (den 11. Juli 1469). Einen feindlichen Anftrich bekamen aber die Berhaltnisse der Parteien, als während der Abwesenheit Warwich's und seines Brubers, bes Erzbischofs, die nach Calais gegangen waren, wo Ifabellens Bermahlung ge= feiert wurde, in ber Gegend, wo die Nevils ihre Be-sitzungen hatten, ein Aufstand der Bauern ausbrach, als beffen Grund fie Unfangs eine Getreideabgabe an ein Hofpital, dann aber die Mangel ber Regierung angaben. 3war griff sie Warwick's Bruber, der Graf von Nor= thumberland, an, besiegte sie und ließ ihren Unführer Robin hinrichten; allein er verfolgte ben Sieg nicht, und als sich spater die Lords Fit = Sugh und Latimer, ein Reffe und ein Better Warwid's, an die Spige ber Infurgenten stellten, und als diese erklarten, zu Warwick ziehen und mit seiner Hilfe die Wydevile's (Wydevile war ber Name des Schwiegervaters Eduard's) aus dem Rathe bes Königs entfernen zu wollen, schien bie Theilnahme ber Nevils an bem Aufstande keinem Zweifel mehr zu unterliegen. Der König bot seine Bafallen auf, aber sein Beer war zu gering, als daß er es mit den Insurgenten hatte aufnehmen konnen; er ward gefchiagen, und bald darauf der Graf von Rivers und Johann Wydevile, Bruder der Königin, die man in einem Forste ergriffen hatte, enthauptet. Huch Stafford, Graf von Devon, erfuhr

daffeibe Schickfal. Bahrend aber behauptet wurde, baß biefe hinrichtungen auf Befehl Clarence's und Warwick's geschähen, waren biefe noch immer auf bem Continent, und tehrten erft mit bem Ergbifchofe von gort gurud, als fich Eduard schon in bem größten Gedrange befand. Sic eilten zu ihm, und da fie fich ihm chrfurchtsvoll naheten, fo gab er ben Berbacht gegen fie auf, und marb zu spat inne, bag er sich in ihrer Gewalt befande. Much brachten sie ihn nach Warwick und von ba nach Misble= ham, wo ber Erzbischof seine Bewachung übernahm, Die Rebellen aber fandten fie mit Beute beladen nach Saufe. Diese Zeit der Unruhen benutzten inzwischen die Lancastrier und gaben baburch ben Angelegenheiten eine andere Wen= dung. Die Nevils saben sich genothigt, um bem neuen Feinde begegnen zu konnen, Couard wieber offentlich ju zeigen; doch bies geschah nicht eber, als bis er Warwick jum Oberrichter von Gudwales erhoben und mit allen Burden bes verftorbenen Grafen von Pembroke bekleidet hatte; dann zog Warwick gegen die Lancastrier, und kehrte bald siegreich wieder zuruck. Db er aber bei seinem burch biefen Erfolg noch gesteigerten Unsehen bem Konige selbst ohne Bedingung seine Freiheit gab, oder ob er mit ihm einen geheimen Bertrag schloß, ober ob der Konig auf der Tagd von einigen Unhangern entführt wurde, das lagt fich bei ben Widerspruchen ber Geschichtschreiber nicht bestimmen. Go viel ift gewiß, baß Eduard, begleitet von mehren ihm ergebenen Lords, nach London ging und hier einen Rath ber Peers verfammelte (ben 6. Nov. 1469), daß nach langen Unterhandlungen sein Bruder Clarence und Warwick sich bagu verstanden, sich vor bemfelben zu rechtfertigen, bag ber Konig sich mit ihren Entschuldigungen zufrieden erklarte, daß er allen benen, bie seit bem Bauernaufftande gegen ihn bie Baffen geführt, eine Umneftie bewilligte, und bag er felbft auf eine Berbin= bung seiner altesten, bamals vierjahrigen Tochter mit Georgen, bem Sohne bes Grafen von Northumberland, antrug, und da dieselbe allgemeine Billigung fand, seinen kunftigen Eidam zum Herzoge von Bedsord ernannte. — Die Verfohnung Eduard's mit den Nevils war aber nur scheinbar. Schon im J. 1470 wurde bies klar; benn als in Lincolnshire ein Aufstand bes Bolkes ausgebrochen war und der Ronig die Rebellen geschlagen hatte, erklarten die gefangenen Unführer, bag die Bersprechungen Clarence's und Warwick's sie zu ihrer bart: nadigen Widerfetlichkeit bestimmt hatten; auch wandten sich diese nach Yorkshire und befahten allen Waffenfähigen bei Todesstrafe, zu ihnen zu stoßen. Der König foderte Beide zwei Mal auf, sich vor ihm zu rechtsertigen, und erklarte sie endlich, da die ihnen bewilligte Frist verstrichen war, für Verrather (Marg 1471). Dhne Unhang zu finben, flohen sie, verfolgt von der koniglichen Macht, nach bem Guben, und schifften fich gludlich nach Calais ein, beffen Gouverneur, Bauelere, ein Ritter bes Sofenband= ordens, von ihm eingesetzt worden war; allein fie fanden hier die Ranonen auf sich gerichtet, als sie landen woll= ten, und schifften deshalb nach Harfleur, wo sie von dem Ubmiral von Frankreich mit großer Auszeichnung aufge= nommen wurden. Um Sofe Ludwig's XI. in Umboife

fanden sie Beinrich's Gemablin, Margaretha, und fohnten fich mit ihr aus; aber die Berabredungen ber Ronigin, beren Sohn Eduard Barwid's zweite Tochter Unna beirathete, mit biefem wandten Clarence von ihnen ab. Gie famen namlich überein, Beinrichen wieder auf den Thron ju feten, und bag biefer nur bann an Clarence fallen follte, wenn ber Pring Eduard ohne Erben fturbe. Es wurden barauf die Borbereitungen zu einer Landung in England gemacht, beren Ubwendung nur der Bergog von Burgund eifrig zu bewirken suchte. Eduard IV. ließ fich burch fie in seinen Bergnügungen der Tafel und feinen Liebeshandeln nicht storen; ja er nahm sogar Warwich's Bruder gnadig bei fich auf, und schenkte dem Grafen von Northumberland, den er schon fruher zum Marquis von Montague erhoben hatte, sein Bertrauen. Warwick landete glucklich, und da fein Schwager Fighugh sich ge= stellt hatte, als ob er in Northumberland einen Aufstand erregen wollte, und ber Konig badurch bis nach Yvrk ge= lockt worden mar, fo hatten die Renter Zeit, zu den Waffen zu greifen. Warwick, schon immer ber Liebling bes Wolfes, ward überall mit Jubel begrußt, und Sbuard, ber mit unbegreiflichem Leichtstinne seine Gefahr behandelt hatte, war bald genothigt zu fliehen, erreichte glücklich den Sa= fen von Lyon und fette nach Holland über. Heinrich ward aus dem Tower wieder auf den Thron gefest, Eduard in einem zusammenberufenen Parlament (Novem= ber 1470) für einen Usurpator erklart und die Überein= funft zu Umboife bestätigt. Die Gieger forgten zwar reichlich fur fich, aber außer bem Grafen von Worcester, bem bisberigen Connetable, ber burch feine Graufamkeit ben Beinamen des Schlächters, welchen ihm bas Volk gab, wohl verdient hatte, bufte Diemand von der beficg= ten Partei mit bem Leben; allein bas Gluck lachelte Beinrichen nicht lange, wenn er es überhaupt für ein Glud hielt, den Thron wieder bestiegen zu haben. Eduard wurde heimlich von dem Bergoge von Burgund, feinem Schwager, mit Schiffen und Geld unterstütt, ging im nachsten Marz wieder zur See und lief in ben humber ein, stellte sich aber, ba er Unfangs keinen Unhang fand, als fame er nur, bas Erbe feines Baters in Befit ju nehmen, jog mit feinem Sauflein bei ber von bem Mar= quis Montague gefammelten Macht vorbei, ohne daß ein Schwert gegen ihn gezogen wurde, und ba nun von allen Seiten Leute zu ihm stießen, hatte er bei Nottingham ein Heer von mehr als 50,000 Mann beisammen. Auch Clarence ließ feine Mannschaft die weiße Rose anstecken und stieß zu Eduard. Die Grafen von Warwick und Orford standen bei Coventry, nahmen aber die Schlacht nicht au, welche ihnen Eduard anbot. Daher rückte biefer mit größter Schnelligkeit nach London, und wurde von bem Erzbischose, ber noch erst am Morgen Beinrichen, mit ben königl. Infignien geschmuckt, burch die Straffen geführt hatte, am Abend (ben 11. April) in die Stadt eingelaffen, nachdem er fich Berzeihung ausbedungen hatte. Warwick zog bem Feinde nach, aber biefer verließ Con-bon, aus Furcht vor ben barin befindlichen Lancastriern, balb wieber, und ruckte jenem bis Barnet entgegen. Gla: rence versuchte vergeblich eine Ausschnung zwischen beiden

Theilen. Warwick wollte nur bas Schwert entscheiden laffen. Eduard, querft in Gefahr, Die Schlacht gu verlieren, fiegte, und Barwick nebst feinem Bruder Montague siel. Die Konigin Margaretha landete mit ihrem Sohne Eduard und einem frangofischen Bilfseorps grade am Tage ber Schlacht von Barnet (ben 14. Upril), und wurde sich wieder eingeschifft haben, hatten ihr die lancaftrischen Lords nicht Muth eingesprochen. Gie brachten auch in ber That ein bebeutenbes Beer zusammen, aber Eduard, der inzwischen in London gewesen war und die Regierung wieder angetreten hatte, kam heran und schlug bie unter sich wenig einigen Gegner bei Tewksburn am 4. Mai. Die Konigin mit ihrem Sohne ward gefangen genommen, und biefer bald barauf in Gegenwart bes Ronigs, ber ihn wegen einer kecken Untwort mit dem Sand= schul) ins Gesicht schlug, entweder von Clarence und Glo: cefter, ober von Rittern aus ihrem Gefolge niedergehauen. Diese schauberhafte That war aber nur die Ginleitung zu einer andern. Biele Laneastrier waren nach ihrer Nieder= lage in eine Kirche gefluchtet, und hofften, daß man dies fen Bufluchtsort, ben fie felbst stets geachtet hatten, und dem auch Eduard's Gemahlin mit ihren Kindern einst bas Leben verdankte, achten werde. Uber nur zwei Tage hatte ein Priester, welcher bem mit gezogenen Schwerte ein= bringenden Konige muthig entgegen getreten mar, bas Usyl zu schützen vermocht; am britten brang ein Saufe Bewaffneter ein, riß die darin Befindlichen, unter Unbern ben Bergog von Somerset, heraus und schleppte fie auf das Blutgeruft, wo ihre Saupter unter dem Schwerte fielen. 2118 nunmehr bie machtigften Gegner gefallen und ein Erbe Beinrich's keine Unspruche mehr geltend machen konnte, glaubte ber blutdurstige Konig, fich auch des unglucklichen Gefangenen entledigen zu muffen. Er starb an bemfelben Tage im Tower, an welchem Couard in London einzog (am 22. Mai 1471). Der auf seinem Throne endlich befestigte Konig wandte jett seine Blide nach Außen, und ließ fich von bem Berzoge von Burgund, welcher ben Konig von Frankreich todtlich haßte, bewegen, mit ihm gegen benselben ein Bundniß zu schlie= gen und die alten Unspruche auf die frangosische Krone wieder zu erneuern. Die Gelomittel brachte er theils durch die Bereitwilligkeit des Parlaments, theils dadurch gufammen, daß er die wohlhabenden Burger gu fich ein= lub, und fie auffoberte, ihm aus ber Noth zu helfen. Inzwischen verzögerte sich fein Bug nach Frankreich lange, und als er endlich in Calais landete und ben Berzog von Burgund mit feinen Truppen zu fich entbieten ließ, er= fcbien diefer mit einer geringen Begleitung, benn in ei= nem abenteuerlichen und verunglückten Unternehmen nach Teutschland hatte er seine Kräfte erschöpft. In der Ver= stimmung, in welcher sich Eduard beshalb befand, nahm er gern den Berold an, welchen der König von Frank= reich an ihn fandte, und wies die friedliche Ubereinkunft nicht von sich, die ihm von diefem angeboten wurde. Nach Befragung eines Rriegsraths wurden mehre Bedin= gungen aufgestellt, unter welchen Couard mit feinem Heere fogleich nach England zurückfehren wollte. Karl XI. willigte gern barein, und bestimmte ben Ronig von Eng=

land auch, einzuwilligen, daß ihr Streit durch vier Schiedsrichter beigelegt murbe. Unter jenen Bedingungen war auch die, daß Margaretha von Unjou gegen Bezahlung von 50,000 Kronen in Freiheit gefet werden follte (Mu= guft 1475). Eduard wurde nicht wenig durch diefes Lofegeld und durch die Jahrgelber bestimmt, welche er sich ausbedungen hatte; benn er liebte nicht nur bie Schate, fondern bedurfte ihrer auch zur Bestreitung seiner Ber= gnugungen, und Ludwig kaufte sich gern einen gefahrlichen Keind zu einem -verhaltnißmäßig geringen Preise ab. Um aber ber Freundschaft des Englanders noch gewisser zu fein, jog biefer flaatskluge Furst mehre Gunftlinge beffelben durch regelmäßige Sahrgelder in sein Interesse, und Die Diener scheueten sich nicht, einem Beispiele zu fol-gen, welches ihnen ihr Herr felbst gegeben hatte. Inzwischen wurde Eduard mit den Gelbern, die er von Frankreich bezog, seine Bedurfnisse bei weitem nicht haben bestreiten können, und da das Bolk schon wegen der vie= len Lasten, die es getragen hatte, sehr schwierig war und ein Unfstand deffelben zu befürchten stand, wenn man es nicht schonte, so suchte sich der Konig andere Hilfsquellen Bu eröffnen. Er nahm bie meiften in ber letten Beit bewilligten Leben zuruck, legte ben Lebentragern wegen Berftofe gegen die verwickelten Borfchriften des Lebenrechts fcwere Taren auf, erprefte große Gummen von den Bischofen und Abten für die Bekleidung mit ihren zeitlichen Gutern, nahm der Geistlichkeit häusige Zehenten ab und trieb selbst mit allerlei Waaren einen bedeutenden San= del. Auf diese Weise bereicherte er sich sogar, ohne das Bolk zu drucken, und gewann immer mehr beffen Zunei= Diese friedliche Lage Eduard's ward aber durch Mishelligkeiten mit feinem Bruder Clarence gestort, Die einen bochst betrübenden Ausgang nahmen. Clarence fühlte sich durch die Zurucknahme einiger ihm verliehenen Buter verlett, verließ den Sof, erschien selten bei der Tafel des Königs und nahm an den Verhandlungen im Rathe nur schweigend Untheil, und als nach dem Tode feiner Gemahlin sich der Konig auf das Entschiedenste feiner Absicht, Maria, die Tochter und Erbin des Her= jogs von Burgund, zu heirathen, widerfette, ward bie Spannung zwischen beiben Brubern auf bas Sochste ge= steigert, und es bedurfte nur einer Gelegenheit, um tragische Folgen baran zu knupfen. Eine solche fand sich auch bald. Ein Hofcavalier und ein Diener bes Berzogs wurden vor Gericht gezogen, beschulbigt, dem Konige und feinem Bruder die Nativitat gestellt und aufruhrische Be= dichte verbreitet zu haben, und zum Tode verurtheilt. Noch auf dem Blutgerufte erklarten sie das Urtheil als ungerecht, und Clarence ließ am solgenden Tage ihre Musfage durch einen Geistlichen, den Doctor Gobard, im Rathe zu Protofoll geben. Der Konig, bem dies binter= bracht wurde, ward dadurch fo erzurnt, daß er seinen Bruder holen ließ, ihm Schuld gab, die Rechtspflege beschimpft zu haben, und Befehl gab, ihn in den Tower zu werfen. Damit nicht zufrieden, berief er ein Parlament, klagte felbst feinen Bruder bes Sochverraths vor bem Oberhause an, und stellte Zeugen, die eine Menge Beschuldigungen gegen benselben vorbrachten. Die Rich: U. Encuel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

ter erkannten ihn für schuldig, aber auf welche Weise bas Urtheil an ihm vollzogen wurde, läßt sich mit Gewißheit nicht angeben. Eduard ließ nach einiger Zeit bekannt machen, der Bergog sei im Tower gestorben (ben 18. Febr. 1478). Mit Schottland, mit welchem er lange in gu= tem Vernehmen geftanden hatte, ward Eduard im 3.1480 in einen Krieg verwickelt, ohne daß man die Urfachen deffelben hinreichend zu erklaren wußte. Der gange Bortheil, welchen er davon zog, bestand aber nur darin, daß die Kaufmannschaft von Edinburgh die Summen wieder zurudzahlte, die er auf seiner Tochter Cacilie, welche dem Sohne bes Königs von Schottland vermählt werden follte, Mitgift bereits gezahlt hatte. Wie auf diese Weise die Berbindung seiner einen Tochter mit bem Erben von Schottland gescheitert war, so tam auch die verabredete Heirath seiner Tochter Elisabeth mit dem Dauphin nicht zu Stande. Ludwig XI. zogerte beständig, sie nach Frankreich holen zu laffen, und warb ploglich fur feinen Sohn um die burgundische Pringeffin Margaretha (1483). Gern hatte sich Eduard fur diese Wortbruchigkeit Ludwig's ge= racht, aber eine unbedeutende Krankheit, die sich schnell verschlimmerte, raffte ihn in demselben Sahre, am 9. Upril, hin, nachdem er über die von ihm begangenen Ungerechtig= keiten und Erpressungen Reue bezeugt, und befohlen hatte, diese Vergehen durch die Verwendung seiner aufgesammel= ten Schape wieder gut zu machen. Er hinterließ einen zwolf = und einen eilfjahrigen Gohn, Eduard und Richard, und funf Tochter, wovon vier sich mit angesehenen Eng= landern verheiratheten, die fünfte aber in ein Kloster ging.

Eduard V. Die Geschichte hat von dem Knaben Eduard wenig zu berichten. Er war der rechtmäßige Erbe ber Rrone seines Baters, aber er trug biese nie. Sie ward ihm, noch ehe der Tag herankam, wo fie fein Haupt zieren follte, von einem Ungeheuer entriffen, wie wenige Bolker aufzuweisen haben. Während die abschenlichsten Thaten begangen wurden, verlebte er die wenige Zeit, die ihm noch vergönnt war, im Tower, und wurde sanst schlafend neben seinem Bruder mit diesem durch die still eingedrungenen Morder mit Betten erstickt. Geine Ge= schichte ist daher gleichsam in das Gespinnst von Hinter= list, Luge und Gewaltthat eingehüllt, womit jenes Ungeheuer seine Unschuld umgab, um die erheuchelte Krone auf sein ruchloses haupt zu feten. — Eduard IV. hatte, wie früher, so auch spater, die Bermandten seiner Gemah= lin zu ben erften Stellen im Staate beforbert, und ba= durch ihnen den Saß der alten angesehenen Familien, und felbst von Mannern zugezogen, die zu seinen Gunftlingen gehörten, wie bie Lords Haftings, howard und Stanlen. Als der König gestorben und der Rath beschlossen hatte, ben altesten Prinzen als Eduard V. zu proclamiren, zeig= ten sich bald die Spuren jenes haffes in mancherlei Correspondenzen ber angesehenen Personen. Indeffen naberte sich der junge Eduard in der Begleitung seines Dheims, bes Grafen Rivers, und seines Stiefbruders, bes Lord Gran, London. Beider Aufficht mar er zu Ludlow in Shropshire anvertraut gewesen. 2013 sie mit ihm in Stonn Stratford angekommen waren und erfuhren, baß Richard, Bergog von Glocester, Eduard's Dheim, hinter ihnen Nottingham erreicht habe, fehrten fie gurud, begriften ihn und legten ihm die wegen bes Gingugs bes Ronigs in die Sauptstadt aufgesetzten Befehle zur Geneh. migung vor. Er nahm sie freundlich auf und zog mit ihnen und bem Berzoge von Budingham, ber von Beinrich III. abstammte, am folgenben Tage nach Stony Strat: ford; aber als man sich dem Thore ber Stadt naberte, beschuldigte er fie, ihm die Liebe seines Reffen entzogen gu haben, und ließ fie verhaften. Daffelbe Schickfal hat: ten auch die beiden Lieblinge des jungen Ronigs, als die beiden Berzoge biefem ihre Chrfurcht bezeigt hatten. Gein übriges Gefolge ward entlaffen. Um 4. Mai, an welchem Eduard hatte gefront werden follen, zog endlich Glocester mit ihm nach London und ritt mit entblößtem Haupte vor ihm her, sodaß Niemand die Absichten ahnen konnte, mit welchen er wahrscheinlich schon bamals um= ging. In bem großen Rathe, ber barauf versammelt wurde, fette man die Kronung bes Konigs auf ben 22. Juni an, und bestimmte ihm vorläusig ben Tower jur Wohnung. Glocester warb zum Protector ernannt und mehre Beamte mußten Mannern der neuen Partei weichen. Den Rath theilte ber neue Machthaber. Die ibm Boblgefinnten ließ er sich auf seinem Landsitze bei London, Crogby = Place, versammeln, die Ubrigen im To= wer; aber schon am 13. Juni wohnte er einer Berfamm: lung der Lettern bei, und ließ bann mehre ber Unwefen= ben burch Bewaffnete, die auf ein von ihm gegebenes Beichen eingebrungen waren, verhaften: ben Ergbischof von York, ben Bischof von Ely, Die Lords Stanlen und Saftings. Saftings wurde fogleich fortgefchleppt und im Hofe bes Towers hingerichtet, und wahrend dies in Lonbon geschah, wurden in Pontefract Rivers, Gray, Baughan und Sawfes ergriffen und ihnen ohne alle Formlichkeiten bie Ropfe abgeschlagen. Nachdem bies geschehen, begab sich der Protector nach Westminster, um von der Konigin, bie sich mit den Ihrigen in die Kirche geflüchtet hatte, oen zweiten noch lebenden Prinzen zu begehren. Thrånen lieferte Elifabeth ihren Gohn aus, ben man mit großem Geprange zu seinem Bruder in den Tower brachte. Nach diefen Vorbereitungen und nachdem unter dem Gra= fen von Northumberland im Norden Truppen zusammen= gezogen waren und Budingham einen Saufen Ballifer nach London geführt hatte, trat Glocester mit feinen Ub= fichten hervor. Um 22. Juni, einem Sonntage, prebigte ber Doctor Shaw in der Paulskirche über die Worte: "Unfraut foll feine tiefen Burgeln fchlagen," bie er auf Eduard IV. amwandte, beffen Gittenlosigfeit er schilberte, und von dem er behauptete, daß er heimlich mit Gleono: ren, ber Witme bes Lords Boteler von Sudeln, vermablt gewesen, und daß er felbst nicht einmal als ber . Sohn Richard's von Mort angeschen werden burfe. Diese Herabwürdigung bes verstorbenen Konigs benutzte er aber nur, um auf den Protector hinzuweisen, ber sich in die= sem Augenblicke bem Bolke auf einer Tribune in ber Nahe ber Kanzel zeigte, und erwartete, daß man ihn als Konig begrußen wurde. Da aber bie Burger schwiesgen, so mußte ein wirksameres Mittel ergriffen werden. Bucfingham verstand sich bazu, es anzuwenden. Um

zweiten Tage nach jener Predigt hielt diefer Berzog zu Guildhall eine Unrede an die Burger von London, worin er ihnen etwas Uhnliches sagte, wie Shaw von der Ranzel herab, und sie schließlich fragte: ob sie ben Protector nicht für ihren rechtmäßigen herrn anerkennen woll= ten? und da nur aus dem hintergrunde hervor einige Leute riefen: "König Richard!" ward bies als eine Zustimmung angesehen, und die Bersammlung von Buckingham eingelaben, ihn am folgenden Tage nach Baynardscaftle, bem Schlosse bes Bergogs von Glocester, zu begleiten. Bier nun ward biefem von Budingham in Begleitung mehrer Lords und Ritter, bes Doctors Chaw und ber angesehensten Burger von London eine Abresse überreicht, worin der Bergog von Glocester für den rechtmäßigen Konig von England erklart und im Namen ber brei Stande des Reiches ersucht wird, die auf ihn gefallene Wahl anzunehmen. Der Protector zogerte nicht, folchen Bitten nachzugeben, nahm am 26. Juni von bem Throne Besith, und ward am 6. Juli mit großen Feierlichkeiten gefront. Die beiben Gohne Chuard's IV. blieben im Tower. Spaterhin verbreitete sich aber bas Gerücht, fie feien gestorben, und erft in der Folge hat man ihre Er= mordung behauptet und die nabern Umstande angegeben. Daß es indeffen Biele gab, welche baran zweiselten, ober Grund hatten, einen Zweifel baran vorzugeben, ift eben fo naturlich, als daß in Beiten fo feindlich fich bekam= pfender Interessen die vollständige Ermittelung einer That, an beren Berdunkelung fo Bielen gelegen mar, mit gro-Ben Schwierigkeiten verbunden sein mußte. Dennoch burfte die Wahrheit der Erzählung des Thomas More, welcher im S. 1513 als Untersherif von Condon eine Geschichte Richard's III. schrieb, gegen die Einwendungen, welche man bagegen vorgebracht hat, sehr wohl vertheidigt werden kon-nen. Er erzählt, daß Richard kurz nach seiner Abreise von London, deren Datum aber nicht angegeben ift, vergeblich versucht habe, den Gouverneur des Towers, Bra= kenburn, für sein Vorhaben zu gewinnen, und daß er dadurch bestimmt worden sei, von Warwick aus seinen Stallmeister, Sacob Tyrrel, mit dem Befehle an jenen abzuschicken, bemselben auf 24 Stunden die Schlusfel und das Commando des Towers zu übergeben. Dies sei geschehen, und in ber Nacht sei Tyrrel mit seinem Reitfnechte Dighton und einem bekannten Morber, Foreft, bie Treppe zu bem Schlafgemache ber Pringen binaufge= fliegen. Tyrrel habe bann seine Begleiter hineingeschickt und an der Thure gewartet, und als die schlafenden Prin= gen mit Betten erftickt worden, habe man fie am Fuße ber Treppe begraben. Tyrrel fei bann wieber jum Konige geeilt und habe ihn noch vor der Kronung in York er= reicht. - Wir konnen mit ziemlicher Gewißheit annehmen, daß sich der Konig auf seiner Reise von London nach York, wo er am 8. Geptember gefront wurde, ungefahr einen Monat aufhielt, und daß daher die Ermordung ber Prinzen in diese Zeit fallen muß, und wenn man fie noch naher angeben will, gegen ben letten Ubschnitt berfelben, weil Richard zuerst an Brakenbury sandte, um diesen für feine Absicht zu gewinnen, und nur dann, als ihm fein Bote bie Runde von ber Weigerung besselben brachte,

Enrret nach Loudon reifte und die verbrecherische Sand=

lung ausführte.

Eduard VI. Als Heinrich VIII. ftarb (ben 28. Jan. 1547), stand Eduard VI., sein mit Lady Johanna Gey= mour, feiner britten Gemablin, erzeugter Cobn, im gebus ten Sahre, und da er schon am 6. Juli 1553 starb, so hat die Geschichte von ihm selbst wenig zu berichten, wenn= gleich seine Regierung nicht leer an Ereignissen war. Bir werden baher, weil diese in der Ubersicht der Entwickes lung des englischen Staates ihre Stelle finden muffen, gang furz fein konnen. Rach ber lettwilligen Berfugung Beinrich's VIII., wozu ihn ein eigenes Statut ermachtigt hatte, wurde ein Rath von 16 Personen gebildet, welcher so lange die konigliche Gewalt ausüben sollte, bis Eduard bas 18. Sahr erreicht haben wurde. Bei schwierigen Fallen sollte aber Dieser Rath noch einen zweiten bestagen, beffen 12 Mitglieder ebenfalls burch Beinrich's Testament bestimmt worden waren; aber kaum hatten die Sechzehner geschworen, den Willen des verftorbenen Mon= archen streng aufrecht zu erhalten, als sie auch schon ih= ren Gib brachen und ben Grafen von Bertford jum Pro= tector des Reichs und zum Auffeber über die Person des jungen Konigs, seines Neffen, ernannten. Gie gingen aber noch weiter, indem sie einem unbestimmt ausgebruckten Sat im Teftament durch drei ihrer Mitglieder, von benen sie behaupteten, daß ihnen der Wille Beinrich's be= kannt gewesen sein mußte, einen bestimmten Ginn ge= ben ließen, welcher balin aussiel, daß der Berftorbene ben Testamentserecutoren einen hohern Rang und ver= mehrte Einkunfte zugedacht gehabt hatte. Dieser ihnen vortheilhaften Erklarung gemaß verfuhren fie nun auch, und legten unter Undern dem Grafen von Bertford den Titel als Bergog von Somerfet bei. Der ehrgeizige Somer= fet war aber mit diefer schnellen Bunahme seiner Macht und seines Unsehens feineswegs zufrieden. Balb brachte er es dahin, daß der Rath ihm die ganze königliche Auctorität übertrug, und ihn baburch in ben Stand feste, gang un= abhangig von ben Bestimmungen bes Testaments zu ver= fahren. Das Patent, welches ihm biefe neue Gewalt er= theilte, hob auch den Rath der Sechzehner sowol, als ben ber 3wolfer auf, bilbete aus ihren Mitgliedern einen anbern, ben aber ber Protector zu vermehren berechtigt wurde, und an bessen Rathschlage er nicht gebunden sein follte. Bon nun an war baber die konigliche Macht gang in den Sanden des Protectors, und weil Eduard VI. nicht das Alter erreichte, in welchem er nach dem Willen sei= nes Baters selbständig werden sollte, so ist auch die Geschichte seiner Regierung bis zu dem Zeitpunkte von Somerfet's Fall die dieses machtigen und ehrgeizigen Berjogs, und spater bie berjenigen Manner, welchen es ge= lang jenen zu verdrängen. Schon sehr bald fand sich ein Nebenbuhler des Berzogs in seinem eigenen Bruder, Thomas Seymour, der zwar nach Heinrich's Tode mit Gie tern reichlich bedacht und zum Lord = Udmiral ernannt wor= den war, aber darin keinesweges eine Befriedigung feines Chrgeizes fand. Inzwischen schlugen feine Bestrebungen, seinen Bruder von der Regierung zu verbrangen, zu sei= nem eigenen Nachtheile aus. Er ward von bem Saufe

der Lords als Hochverrather zum Tode verurtheilt und hingerichtet (ben 20. Marz 1549). Gludlicher war im folgenden Sahre der Graf von Warwick gegen ben Protector. Gine geheime Feinbschaft Beiber gegen einander kam damals zum Ausbruche, und da Warwick auf einen weit größern Unhang zahlen konnte, verlor fein Gegner ben Muth, wurde in den Tower gefeht, und nur befreit, nachdem er die Richtigkeit der gegen ihn erhobenen Be= schuldigungen eingeraumt hatte. Er verlor alle seine Um= ter und ward außerdem hart an feinem Bermogen ge= straft. Dagegen erhielt Warwick die Umter eines Dberfthosmeisters und Großadmirals. Indessen konnte ber verbrangte Bergog seine verlorene Große nicht verschmerzen, und obgleich ihm fein Bermogen wieder zurückgegeben mar und der König ihn zum Kammerherrn gemacht hatte, so trug er boch Racheplane in feinem Bufen. Inzwischen war ihm fein Gegner an Besonnenheit und Entschlossen= heit weit überlegen, und nicht unbekannt mit dem, was er im Schilde führte. Er ward baher ploplich festgenom= men, in ben Tower gefett, vor bas Gericht ber Pairs gestellt, als Hochverrather zum Tobe verurtheilt und im nachsten Sahre enthauptet (ben 22. Jan. 1552). Eduard war weich von Gemuth und hatte bieses, wie frühere Todekurtheile, ungern unterschrieben. Seine schwächliche Leibesbeschaffenheit mochte die Milbe seines Charafters noch vermehren. Im Frühlinge beffelben Sahres, welches feinen Dheim unter bem Beile bes Benkers hatte fterben sehen, litt er an Pocken und Masern, und im Sommer barauf an einem gefährlichen Susten, zu welchem sich end= lich noch eine durch unvorsichtige Erkältung veranlaßte Lungenentzundung gefellte. Zwar befferte fich feine Ge= sundheit im Mai wieder, aber die hoffnung auf seine Genesung war von keiner Dauer. Er ftarb am 6. Jul. 1553, nachdem er sich noch in ber letten Beit einer Quackfalberin foll anvertraut gehabt haben. Nicht lange vorher aber trat er noch bei einer wichtigen Ungelegenheit mit einer entschiedenen Willensmeinung hervor, die zwar nicht von ihm ausgegangen war, aber doch mit Sart= nadigfeit von ihm verfolgt wurde. Er war in den Grund: fågen ber neuen Lehre erzogen worden und bem katholischen Glauben fehr abgeneigt. Darauf bauete der jum Bergoge von Northumberland erhobene Graf von Barwick feinen ehrgeizigen Plan, ben Thron an seinen eigenen Gobn, Guilford Dudlen, zu bringen, deffen Gemahlin Johanna von Beinrich VII. abstammte. Er wußte dem jungen Ronige fehr beredt die Gefahren vorzustellen, welche die evan= gelische Kirche zu befürchten hatte, wenn die Prinzessin Maria, eine eifrige Katholikin, ben Thron bestiege, und glaubte, daß die Schwierigkeiten einer Ubweichung von ber Thronfolgeordnung sich fehr gut wurden beseitigen lassen. Eduard ging bereitwillig auf ben ihm vorgelegten Plan ein, und machte eigenhandig ben Entwurf zu ber neuen Substitution ber Krone. Die ersten Richter bes Staates machten zwar Ginwendungen gegen biefes Berfahren, unterwarfen sich aber boch endlich dem Willen bes Ronigs, nachdem dieser erklart hatte, er wolle bas fogleich auszufertigende Instrument von dem nachsten Par= lament bestätigen lassen, bessen Busammenkunft er aber

nicht mehr erlebte. Die Mitglieder des großen Raths und die meisten Richter und im Dienste ber Krone fteben= ben Rechtskundigen unterzeichneten inzwischen bas Document. — Man hat haufig behauptet, daß sich Ednard burch große Talente ausgezeichnet habe, und bag bemge= maß auch eine ausgezeichnete Regierung von ihm zu er: warten gemesen sei; allein es durfte schwer sein, dies zu beweisen. Er hatte eine forgfaltige Erziehung erhalten, und mußte in ber Lage, in welcher er fich befand, befon= bers in ben letten Sahren, wo er ben Rathssitzungen beiwohnte, feinen Geift mit weit ernftern Gebanken erful= Ien, als Knaben von einem gleichen Alter im Allgemeis nen zu thun pflegen. Daber konnte leicht ber Schein vorzüglicher Eigenschaften entspringen, dessen Glanz durch bie vielen Schmeichler, an benen es ihm gewiß nicht fehlte, noch bedeutend erhöht werden mußte. Indessen durfte immer so viel gewiß fein, daß er in geistiger hinsicht von

ber Natur feineswegs vernachlässigt war.

Eduard. genannt ber schwarze Pring, war ber alteste Sohn Eduard's III. und der Philippe von henne: gan, und ward im 3. 1330 am 15. Juni zu Woodftod geboren. Er führte den Titel: "Pring von Bales und Aquitanien, Bergog von Cornwallis, Graf von Chefter und Herr von Biscana." Er war ein burchaus ritterlicher Charafter, und hatte in biefer Sinficht nicht nur an feinem Bater, sondern auch an Eduard I. und II. ein wurdiges Worbild. Seine erfte offentliche Erscheinung bewies bies vollkommen. Sein Vater nahm ihn auf feinem Buge ge= gen Frankreich im 3. 1346 mit sich, und schlug ben ba= mals 16jahrigen Jungling, sobald er ans Land gestiegen war, zum Ritter, wohl wissend, daß derfelbe bald Gele= genheit haben wurde, sich biefer Ehre wurdig zu zeigen. Die Schlacht von Creen war gang geeignet, Die Rriegs= erfahrung und Tapferkeit ber Englander in dem glanzend= ften Lichte zu zeigen, und ber Ronig forgte bafur, bag fein Sohn bem ganzen Beere mit feinem Muthe und fei= ner Ausdauer vorleuchten konnte. Ihm ward unter ber Leitung der Grafen von Warwick und Orford die Unfich: rung bes ersten Treffens übergeben; ber Ronig felbst be= obachtete die Schlacht, um dem bedrängten Theile nach Umstånden zu Silfe zu kommen. Die Frangosen, ben Englandern an Bahl außerordentlich überlegen, griffen biefe lange Zeit ohne Erfolg an, aber endlich gelang es ihnen, das erfte Treffen ins Gedrange zu bringen, die Berbeiziehung des zweiten nothwendig zu machen, und aulest die Gefahr ihrer Gegner so zu steigern, daß diese an den Ronig um Unterstützung fandten. Dieser begnügte fich aber, ben Boten zu fragen, ob der Pring todt ober verwundet fei, und als er eine verneinende Antwort erhalten hatte, hinzuzufügen: "fo fagt benn Warwick, baß er keine Berftarkung bekommen wird. Der Knabe foll seine Sporen verdienen. Er und die, benen er anvertraut ift, follen den ganzen Ruhm des Tages davon tragen." Man sah diese Worte als eine gute Vorbedeutung an, und strengte sich an, die Hoffnung bes Ronigs zu erful-Ien. Die Franzosen erlitten eine furchtbare Niederlage (ben 26. Juli 1346). Der Helmschmuck des gefalle: nen Konigs von' Bohmen, Johann, brei Strauffedern

mit der Devise: "Ich biene!" ward dem Pringen ge= bracht, ber ihn nun für sich annahm und bessen Nachfol= ger ihn beständig führten. Der Konig eilte fogleich, nach= bem sich die Schlacht zu seinem Vortheile gewendet, un= gebuldig zu dem Prinzen, schloß ihn in die Urme, und fagte: "Mein braver Sohn, fahre so fort. Du hast bich ritterlich benommen und bich der Krone wurdig gezeigt!" Huch in dem Seetreffen, welches Eduard III. den spani= schen Seeleuten unter ber Unführung bes Carlos be la Certa lieferte, weil von ihnen eine Menge Sceraubereien begangen worden waren, zeichnete sich ber schwarze Prinz, welcher diese Benennung von seiner Ruftung erhielt, burch Tapferkeit und Muth aus (den 28. Aug. 1350). Der König hatte sich durch diese Proben seiner Tüchtigkeit überzeugt, daß er ihn auch wurde felbständig handeln lassen können, und sandte ihn daher, als die Feindseligsteiten mit Frankreich, die eine Zeit lang geruht hatten, von Neuem ausbrachen, nach Guienne. Mit einem Heere von 60,000 Mann ruckte er von Borbeaur aus ins Feld, ging burch die Grafschaft Armagnac bis an den Fuß ber Pyrenden, wandte sich dann nach Toulouse, ging durch eine Furth über die Garonne immer plundernd, und über= gab die blübenden Stadte Carcafonne und Narbonne ben Flammen. Mit Beute beladen fehrte er nach Borbeaup gurud, denn bie in feinem Ruden gufammengezogenen Feinde wichen ihm aus. In sieben Wochen hatte er 500 Stadte und Dorfer in die Afche gelegt (1355). Im folgenden Sahre machte ber Pring einen ahnlichen Bug. Mit 12,000 Mann brach er von Bordeaur auf, ging die Garonne hinauf bis Algen, wendete fich barauf links und überzog die fruchtbaren gandschaften Guercy, Limoufin, Auvergne und Berry. Überall bin begleiteten ihn bie Schrecken bes Krieges. Die Getreibefelber wurden nieber= getreten. Weine und Lebensmittel, die der Soldat nicht bedurfte, vernichtet, das Vieh getodtet, die Wohnungen verbrannt und die Menschen als Gefangene fortgeschleppt, wenn man Lofegeld von ihnen hoffen durfte. Aber die Feinde waren nicht mußig gewesen, und der Prinz eilte, damit sie ihm den Ruckweg nicht versperrten; aber er er= hielt von ihnen nur mangelhafte Runde, und als er das Dorf Maupertuis, nicht weit von Poitiers, erreicht hatte, fließ sein Vortrab unerwartet auf die Nachhut des Feinbes. Der Pring erkannte fogleich, in welcher Gefahr er sich befande, und rief aus: "Gott steh uns bei! Uns bleibt nichts Underes übrig, als tapfer zu fechten!" Die Frangosen, welche der Konig Johann felbst anführte, was ren den Englandern wohl siebenfach überlegen, und wenn es nicht ben Sitten ber bamaligen Beit gemäß gewesen ware, mehr bem Muthe, als ber Klugheit zu folgen, so hatte die englische Macht nothwendig eine Beute ber Feinde werden muffen. Go griffen auch jett die Fran-Bofen die Englander an, welche der Pring auf einem gun= ftigen Boden sehr vortheilhaft aufgestellt hatte, und ba fie sich weber durch die naturlichen Sinderniffe, noch durch die Tapferkeit des Gegners abschrecken ließen, so erlitten fie, wie zu Crecy, auch hier eine Dieberlage, welche bie Schlacht bei Poitiers (ben 19. September) zu einem Er= eigniffe in ber Rriegsgeschichte machte, worauf die Eng=

lander immer mit Stolz zurücklickten. Ehe die Schlacht begann, suchte noch der Cardinal Talleyrand Perigord den Konig Johann zu bewegen, lieber durch Unterhandlung zu erreichen zu suchen, was ein blutiger Kampf im: mer als zweifelhaft erscheinen ließ. Mit Widerstreben willigte Johann ein, und Couard erwiderte bem Carbinal, daß er gern billigen Borschlägen Gebor geben wollte, wenn seine und seines Beeres Ehre gesichert wurde; allein dieser Foderung entsprach das Verlangen des frangofischen Ronigs nicht, daß ber Pring nebst 100 Rittern fich friegs= gefangen ergeben follte. Die Schlacht endigte bamit, baß Die englischen Geharnischten, welche bisher Zuschauer bes Rampfes gewesen waren, worin die Franzosen schon ihre besten Rrafte erschopft hatten, aus ihrer fichern Stellung hervorbrachen, Alles niederwarsen, was ihnen entgegen= stand, und den König, sowie den Prinzen Philipp, welche zu flieben verschmabten, gefangen nahmen. Eduard, fei= neswegs burch ben Sieg aufgeblaht, begegnete bem ge= fangenen Ronige mit der größten Chrfurcht, bediente ihn felbst bei Tafel, und suchte ihn burch die Erinnerung an feine ausgezeichnete Tapferkeit aufzuheitern. Mit dem Dauphin schloß er einen Waffenstillstand auf zwei Sahre und ging im folgenden Frühlinge (1357) nach England gurud. Bei dem feierlichen Ginguge in London ritt ber Ro: nig von Frankreich einen weißen Streithengst mit koftba= rem Reitzeuge und ber Pring bescheiden einen Rlepper, aber mit lautem Jubel begrußte ihn das herbeigestromte Wolf als den Sieger von Poitiers. Drei Sahre nachher begleitete der Prinz seinen Water nach Frankreich und schloß mit dem Dauphin den Vertrag von Bretigny, in Folge deffen Eduard III. Guienne und mehre ihm in jenem Vertrage abgetretene benachbarte Landschaften in das Fürstenthum Uquitanien verwandelte und es dem schwar= zen Prinzen als Beweis der Anerkennung seiner Ber= bienste gab. hier nahm nun diefer seine Residenz feit 1363 in Borbeaur, hielt einen glanzenden Sof und wußte sich von dem Volke geliebt und geachtet zu machen. Seine Tapferkeit sand aber erst wieder Gelegenheit, sich zu zei= gen, als ihn Peter IV. von Caftilien, mit bem Beinamen bes Graufamen, um Hilfe bat. Diefer Konia, war feinem Bater in einem Alter von 15 Jahren auf bem Throne gefolgt, hatte sich aber bald burch feine Graufamkeit fo verhaßt gemacht, daß man ihm Widerstand entgegensebte. Allein zu schwach gegen einen Fürsten, dem jedes Mittel genehm war, faben fich die Infurgenten genothigt, zu bem Könige von Aragonien zu fliehen, und unter ihnen auch Beinrich, Graf von Trastamare, und Tello, Graf von Biscapa, Sohne des verstorbenen Königs von Castilien und feiner Geliebten, ber Eleonore von Gugman. Der König von Uragonien vermochte aber nicht der Macht des Ronigs von Castilien zu widerstehen, war froh, den Frieden mit ihm zu erkaufen, und die Flüchtlinge suchten in Frankreich Schutz. hier trieben damals grade die Com= pagnien, d. h. die Hausen von Soldnern, welche in den Kriegen zwischen Frankreich und England benutzt worden waren, ihr Unwesen, von welchem sie sich auch durch Eduard's Proclamation nicht abhalten ließen. Karl V. ergriff daher schnell die Gelegenheit, welche sich ihm dar:

bot, sich ihrer zu entledigen. Man fam überein, daß Enrique von Traftamare bie Compagnien gegen Don Dedro führen follte; der König von Frankreich und der Papft wollten das Geld zu dem Buge vorschießen. In Bereinigung mit ben frangbfifchen Rittern, welche fich bem Un= ternehmen aus Rache gegen Don Pedro anschlossen, den man beschuldigte, feine Gemahlin Blanca, eine frangofische Prinzessin, vergiftet zu haben, zogen bie Compagnien über bie Pyrenden, 30,000 Reiter fart. Dhne Schlacht wurde Enrique auf den castilischen Thron gesetzt, und Don De= dro, von feinen Bafallen verlaffen, floh nach Corunna, wo er sich einschiffte und nach Bayonne fegelte. Der schwarze Pring ging ihm entgegen, nahm ben vertriebenen Konig zuvorkommend auf, fagte ihm Hilfe zu und nahm bas Versprechen reichlicher Vergeltung an. Unter der Hand hatte man ben Compagnien die Absicht des Pringen mitgetheilt; 12,000 Reiter verließen darauf Don En= rique und erschienen in Guienne, von wo aus nun 30.000 Reiter, in drei Haufen getheilt, im tiefen Winter nach Spanien zogen (Februar 1367). Nachdem sich bas heer von feinen Muhfeligkeiten in Pampelona erholt hatte, jog es gegen die castilische Grenze, und als es sich in der Rabe ber Feinde befand, ichidte der Pring einen Boten mit einem Schreiben an Enrique, worin er feine Berwunderung zu erkennen gab, daß ein Pring von fo edlen Eigenschaften, ber Sohn eines Konigs, seinem Berrscher untreu geworben, daß er in Gemäßbeit fruherer Bertrage gefommen fei, um Pebro wieder auf den Ehron gu feten, und seine Vermittelung zwischen diesem und ihm anbot. Da bas Schreiben aber keinen Erfolg hatte, so kam es am zweiten Tage barauf bei Navarette zur Schlacht (ben 3. April 1367). Auf Seiten Enrique's war bie bei weitem größere Bahl, auf Seiten bes Pringen die größere Tuchtigkeit ber Truppen. Die Schlacht ging fur jenen verloren, und in Rurgem war Pedro wieder Berr feines Landes; aber als ber Pring nun in ihn brang, feine ihm gegebenen Versprechungen zu erfüllen, erhielt er nichts als Betheuerungen, und überzeugte fich, bag ber Cafti= lianer ein falsches Spiel mit ihm gespielt hatte. Die Bige und der Mangel an Lebensmitteln rafften feine Solbaten hin, und er mußte sich entschließen, nach Bordeaur zurudzukehren. Die Folgen biefes Buges waren fur ihn und fur England fehr verderblich. Er hatte fich in Spanien eine Krankheit zugezogen, von welcher er nie wieder genas, und bedeutende Schulben gemacht, um feine Un= ternehmung auszusühren. Um biese zu bezahlen, schlug er den Standen eine Saussteuer vor, welche funf Jahre bauern sollte; aber wenn auch einige Landschaften ohne Schwierigkeiten barein willigten, fo widerfetten fich boch ber Graf von Armagnac und die meisten Cavaliere, de= ren Besitzungen am Fuße ber Pyrenden lagen. Gie beschwerten fich über Berletzung ihrer Privilegien, und wandten sich zulet an den Konig von Frankreich, als ihren obersten Lehnsherrn. Karl V. benahm sich mit feiner gewohnten Vorsicht, nahm die Uppellation der Barone weder an, noch wies er fie ab, verficherte fie in ber Stille seines Schutzes, suchte die Unzufriedenheit in den eng= lischen Landern immer mehr anzusachen, schloß mit En-

rique, welcher ben Ihron von Caffilien wieder befliegen hatte, ein Schut = und Trutbundniß, und erst nach bie= fen Borbereitungen foberte er ben Fürsten von Uguitanien vor fein Gericht, um fich gegen die Beschwerden seiner Bafallen zu vertheibigen. Der Prinz erwiederte, er werde fommen, aber an ber Spige von 60,000 Mann. Allein die Werhaltnisse hatten sich sehr geandert, und Eduard III. Dachte ernstlich an endliche Beilegung ber Streitigkeiten mit Frankreich. Er machte Borfchlage, zu benen er sich früher nie bequemt haben wurde, aber Frankreich ant= wortete mit einer Kriegserflarung. Karl V. ließ fein Beer in Ponthieu, Poitou und Guienne eindringen, und Da bie Einwohner ben Englandern immer abgeneigter ge= worden waren, und der franke, murrische und eigensin= nige Prinz nichts thun konnte, um Neigung und Furcht berfelben wieder herzustellen, so machten die Franzosen immer größere Fortschritte. Endlich naherten sich die Ber= zoge von Anjou und Berry von zwei Seiten Angouleme, wo ber franke Pring mit seiner Gemahlin Johanna, einer Tochter des Grafen von Rent, und feinem Sohne lebte, um es zu belagern. Dies weckte aber noch einmal Die Belbenseele aus ihrem Schlummer. Er erklarte, Die Feinde follten ihn im Felbe finden, ließ fein Banner gu Cognac aufpflanzen, und noch hatte fein Name eine folche Bauberfraft, daß die frangofischen Pringen ihre Beere aus einander geben ließen und Befatzungen in die eroberten Plate warfen. Unter diesen war auch Limoges, Saupt= stadt von Limoufin. Der Pring, welcher ihren Ginwoh: nern immer besondere Beweise von Bohlwollen gegeben hatte, jog gegen sie, indem er sich in einer Ganfte tragen ließ, und nachdem fie durch Untergrabung ber Mauern in seine Bande gefallen war, befahl er Alles ohne Un= terschied niederzuhauen. Bu diefer furchtbaren Graufam= feit, wovon ihn fein Flehen abbringen konnte, veran= lagte ihn mahrscheinlich ber Umftand, daß man den Bischof und die Einwohner von Limoges beschuldigte, die Stadt aus Feigheit oder Verratherei an die Frangofen übergeben zu haben. Un 3000 Manner, Weiber und Rinder follen bamals niedergemetelt worden fein. Die frangofischen Ritter ber Besatzung wehrten sich mit bem Muthe ber Bergweiflung, und ber Pring, welcher bem Rampfe gufah, war so entzuckt über bie Sapferkeit ber von beiben Seiten Rampfenben, bag er benen, bie sich ergeben wurden, ohne Losegelb bie Freiheit versprach. Bon ber Unstrengung biefes Buges war ber Pring fo er= schopft, daß ihm seine Urzte riethen, nach England zu= rudzukehren. Bor seiner Abreise hatte er noch ben Schmerz, feinen altesten Sohn, Eduard, einen Knaben von sechs Sahren, fterben zu feben. In feinem Baterlande lebte er entfernt von bem Sofe und von Geschaften, und troftete fich in feiner schwermuthigen Stimmung mit bem Gebanken, daß ihm fein zweiter Gohn, Richard, auf bem Throne nachfolgen werde, obgleich er allerdings den Ehr= geiz des Herzogs von Lancaster, seines Brubers, fürchtete. Er starb im 46. Jahre scines Alters, am 8. Jun. 1376. Eduard (Karl), ber Sohn bes Jacob, welcher ge-

Eduard (Karl), der Sohn des Jacob, welcher gewöhnlich der Pratendent genannt, und von denen, welche sein Recht auf die englische Krone anerkannten, als

Jacob III. bezeichnet wurde, war am 31. Dec. 1720 in Rom geboren, und wuchs mit bem Gedanken auf, die Unsprüche seines Baters, welcher erft im I. 1766 am 1. Januar ftarb, geltend zu machen. In biefer Ubficht trat er im 3. 1744 auf ben offentlichen Schauplat. Frankreich hatte den Plan entworfen, daß er mit einer franzo: sischen Flotte und Landungstruppen von Dunkirchen nach England übersehen und grade auf London vorrücken sollte. Bon feinen Unhangern, ober ben Jacobiten, die man beshalb bearbeitet hatte, erwartete man, daß sie fein Unter= nehmen durch ihren Beiftand erleichtern wurden. Er ging, als spanischer Courier verkleidet, am 9. Januar von Rom nach Finale, wo er sich nach Untibes einschiffte, setzte von da feine Reise nach Avignon fort, wo er mit dem alten Berzoge von Drmond und andern Jacobiten über fein Vorhaben berathschlagte. Die Franzosen hatten inzwischen nicht gefaumt, eine bedeutende Flotte auszuruften, welche von Brest und Rochefort auslief und im Kanal kreuzte. In England eilte man, bem brobenben Sturme gu be= gegnen. Der Udmiral Norris sammelte alle Schiffe, welche cilig ausgeruftet werden konnten, und fuchte bie Feinde auf, und Georg II. wußte bas Parlament fur bas Interesse seiner Familie so zu beleben, daß es erklarte, Alles für bas Saus Sanover und die bestehende Berfaffung thun zu wollen. Die Franzosen kamen im Marg mit ihren Borbereitungen zu Stande. Ihre Schiffe und ihre Landtruppen hatten sich in Dunkirchen versammelt, und gingen von hier aus mit bem Pratendenten in Gee, aber ein heftiger, sieben Tage anhaltender Sturm zerftorte zum Theil die Flotte, und nothigte vorläufig die Unter-nehmung aufzugeben. Sduard begab sich zu feinem Better Fibjames, Bischof von Soiffons, um eine andere Gelegenheit, seinen Plan auszuführen, abzuwarten. Daran konnte es ihm auch bei bem Kriege, welcher nunmehr zwischen Frankreich und England ausgebrochen war, nicht fehlen, wenn er nur Muth befaß, bavon Gebrauch zu machen. Er mußte bie Gefahren einer Landung auf ei= ner ber britischen Infeln übernehmen. Dies war auch feine Absicht, und nachdem er beständig mit ben Jacobi= ten in England und Schottland einen Briefwechfel unterhalten und den nothigen Vorschub von Seiten Frankreichs erhalten hatte, fegelte er auf einer frangofischen Fregatte mit 50-60 Personen und Waffen für 1500 Mann von St. Malo ab (ben 14. Jul. 1745) und landete an ber Westkuste von Schottland. Es fehlte ihm nicht an Bu= lauf; er konnte in furger Beit 1500 Mann bewaffnen, ging nach Perth, wo er feinen Bater als Ronig von Großbritannien ausrufen ließ, und von ba nach Ebin= burgh, welches ihm ohne Schwertstreich die Thore öffnete. In England war man erstaunt über die Kuhnheit und das Gluck des Abenteurers. Der Konig eilte aus hanover babin gurud, 6000 Mann, welche bie Generalftaaten zu ftellen vertragsmäßig verpflichtet waren, wurden übergeschifft, und ber englische General Cope ruckte gegen Eduard vor. Bei Prefton Pans, in der Nabe von Edinburgh, fam es am 2. October zum Treffen, aber bie Englander wurden geschlagen. Die schnelle Benutzung feines Sieges hatte ben jungen Pratendenten in eine Lage verset, sich wenig=

stens langere Beit in England zu behaupten; benn bei bem Eifer, welchen das Volk für die Sache des Konigs bewies, und der Hilfe, welche die gegen Frankreich die= nenden Truppen im Nothfalle hatten leiften konnen, war nicht wohl an ein vollständiges Gelingen der Absichten ber Jacobiten zu denken. Eduard, welcher in Ebinburgh von einer Zeit zur andern gezogert hatte, um die ver= sprochene Unterflugung ber Frangofen abzumvarten, brach endlich den 26. November auf, nahm Carliste und war schon am 15. December in Derby. Inzwischen waren Truppen aus Flandern angekommen, welche ber Berzog von Cumberland mit andern bei London vereinigte; Edin= burgh war von den Englandern wieder eingenommen wor= ben und von Newcastle her ruckte der General Wade heran. Der junge Pratendent, von zwei Seiten bedroht, zog sich in Gile zurud, verlor Carliste wieder, trieb in Schottland starte Contributionen ein, besetzte die Stadt Stirling, schlug den General Hawley bei Falfirk, belagerte das Schloß von Stirling, wich aber vor dem Herzoge von Cumberland zuruck und verlor das Treffen bei Culloden (den 27. April 1746). Seine Unhänger zers streuten sich, und wurden durch die Strenge, womit man gegen fie verfuhr, in Schrecken gesett. Eduard floh in die nordlichen Gegenden von Schottland, wo er über fünf Monate in den Wildniffen umberirrte. In Balbern, Sob-Ien und Bauerhutten suchte er Zuflucht und Sicherheit vor feinen Berfolgern. Man hatte einen Preis von 30,000 Pf. St. auf seinen Ropf gesetzt, und da eine Menge von Personen um seinen Aufenthalt wußten, so hatte er stets Entdeckung zu furchten. Die Lage, worin er fich befand, war daher überaus traurig. Er mußte mit hun-ger und Muhseligkeiten aller Urt kampfen, und half sich oft auf eine fehr fuhne Beife. Go hatte er einst einen ganzen Tag, ohne etwas zu genießen, geben muffen, und trat in ber Nacht in ein haus, von deffen Bewohner er wußte, daß er dem Hause Hanover anhing. Aber er faßte sich sogleich und fagte: "Ihr seht hier den Sohn eures Ronigs, der euch um etwas Brod und Kleidung bittet. Zwar weiß ich, daß ihr meinen Feinden zugethan feid, aber ich glaube auch, daß ihr mein Vertrauen nicht misbrauchen und aus meinem Unglucke keinen Bortheil ziehen werdet." Und er hatte sich nicht getäuscht. End= lich entkam er auf die Insel Buft, wo er aber, um den feindlichen Truppen zu entgehen, drei Tage und Nächte in einer Sohle zubringen mußte, sowie er auf ber Infel Sh nur dadurch den Soldaten, die schon sein Haus umringt hatten, entging, daß er ihnen selbst in Frauen-kleidern die Thur öffnete. Nach so vielen Gefahren und Entbehrungen nahm ihn ein frangofisches Schiff auf (September 1746) und brachte ihn nach Bretagne. In Frankreich lebte er von einer französischen und spanischen Penfion, mußte aber nach dem Friedensschlusse von Machen (1748) das Land verlassen, weil der König von Frankreich die Bedingung eingegangen war, ihm keinen Auf= enthalt mehr zu gestatten. Er widersetzte sich inzwischen mit Gewalt seiner Wegweisung, und mußte deshalb bis an die italienische Grenze escortirt werden. Von nun an lebte er unter bem Namen eines Grafen von Albany still,

aber geehrt, bei seinem Bater in Rom, bis nach bem Tobe besselben (1766) Rangstreitigkeiten ihn verleiteten, sich nach Florenz zu begeben. Der Papst Pius VI. vermochte ihn aber, wieder nach Rom zurückzusehren und hier sein Jahrgeld zu verzehren. Als er im J. 1788 am 31. Januar gestorben war, begrub man ihn mit königslichen Ehren zu Frascati.

(Eiselen.)

EDUARD, Konig von Portugal, Gohn und Machfolger Johann's I., geb. 1391, gelangte nach bessen Ubsterben, ben 11. Aug. 1433, zur Regierung. Gin judischer Ustrolog weissagte, daß dielbe kurz und unglücklich fein werde. Eduard widmete feine Sorge zuerft den Fi= nangen, welche durch die langwierigen Kriege feines Ba= ters zerruttet waren; ebenfo stellte er bie verfallene Dis= ciplin in der Urmee wieder her. Desgleichen ließ er ein neues Gesetzbuch entwerfen, wodurch die langfame und weitschweifige Justizpflege abgefürzt und vereinfacht ward. Begen ben übertriebenen Aufwand ber Vornehmen ergin= gen Berordnungen, und da ihr Aufenthalt bei Sofe hanpt= fachlich dazu beitrug, erhielten sie die Weisung, auf ihren Gutern zu leben, insofern Dienst oder Umt ihre Gegen= wart nicht erheischten. Rur ungern gab er bem ungeftumen Unhalten seiner Brider, Dom Beinrich, Großmeister bes Christusordens, und Dom Ferdinand, Großmeister bes Uvisordens, einen Bug gegen bie Mauren in Ufrika zu unternehmen, nach, 1437. Ceuta war bereits in ben Banden ber Portugiesen; die Eroberung von Sanger follte ihre Besitzungen erweitern. Das Volk murrte; man befragte die geschicktesten Theologen über die Bulaffigkeit eines folchen Unternehmens. Wenn es gegen Ungläubige gerichtet fei, antworteten fie, welche Lander inne hatten, die chemals von Christen bewohnt gewesen, so sei es zu= laffig, im Fall es anders der Papft genehmige; boch muffe man die Inhaber zuvor benachrichtigen. Seien fie Beiben, welche ben Chriften Unbill zufügten, so burfe man fie gleichfalls befriegen, aber nur aus gebachter Urfache, benn die Erde sei allen gemein, und ohne Verletzung des Natur: und Bolferrechts konne man fie aus andern Beweggrunden nicht antasten. Die papstliche Curie erklarte ben Krieg für ungerecht, allein zu fpat; die friegeluftige Partei hatte ben Ronig Couard fur benfelben umgestimmt und die Prinzen Heinrich und Ferdinand gingen mit ber Bluthe des Abels unter Segel. Dhne Hinderniß lande= ten fie bei Ceuta an ber afrikanischen Rufte zum Schreden ber bortigen Bolfer. Nach bem Entwurfe follte bie Musruftung aus 14,000 Mann bestehen, allein fie gahl= ten in der That nur 6000; mit solcher Ungeduld und Eile hatte man die Abfahrt betrieben. Tetnan ergab fich leicht, allein hartnactig ward der Widerstand vor Tanger, in welchem sich 7000 Streiter befanden. Die Portugiesen bezogen und befestigten ein Lager, richteten ihre Geschütze gegen die Mauern der Stadt, eröffneten eine Bresche und unternahmen einen Sturm. Er ward abgeschlagen, so-wie auch ein zweiter. Zehn Tage dauerte bereits die Belagerung, da ffromten die Mauren mit 10,000 Reitern und 90,000 Mann Infanterie jum Entsage berbei. Durch Muth und überwiegende Baffenubung hielt bas Sauflein der Portugiesen die regellosen Massen bennoch im

Baume. 2018 fie aber burch fortwährenden Buzug bis auf 130,000 anwuchsen, die Berricher von Fez und Maroffo, angeblich mit 100,000 Mann, chenfalls im Unjuge maren, überdies Mangel an Lebensmitteln im portugiefischen Lager einriß, so blieb nichts übrig, als ein schleuniger Ruckzug nach ber Flotte. Er konnte nur noch mit bem Schwerte erkampft werden und die Nacht wurde dazu bestimmt. Doch ein Verrather, der Kaplan Martin Viegra, ging schändlicherweise zum Feinde über, entdeckte ihm biefes Vorhaben und ber lette Soffnungsftrahl verschwand. Gegen einen Bertrag, daß Ceuta übergeben werben follte und gegen Stellung von gehn Geifeln, un= ter benen fich ber Infant Ferdinand befand, erhielt ber Rest der Portugiefen freien Abzug nach ihren Schiffen. So endete diefes verwegene Unternehmen. Die Stande Portugals, die Geiftlichkeit, felbst ber Papft, eiferten gegen die Abtretung Ceuta's, und fo verwarf auch ber Ro: nig den geschlossenen Vertrag. Der unglückliche Ferdi-nand blieb in ben Sanden der Barbaren, allen Mishandlungen preisgegeben, bis ihn endlich ber Tod nach fechs qualvollen Sahren 1443 befreite. Seine edle Ruhe und mannliche Saltung riffen felbit feine Peiniger gur Bewunderung bin; ber spanische Dichter Calberon aber hat fein Undenken durch fein Trauerspiel "der ftandhafte Pring" verewigt.

Wol hatte der König Eduard alles aufgeboten, mas in feinen Kraften ftand, feinen Bruder aus ber fcmach: vollen Gefangenschaft zu befreien. Er bewirkte eine papit= liche Bulle zu einem Kreuzzuge wider die Unglaubigen, befahl Truppen zu werben, Schiffe auszuruften — Alles vergebens. Schweres Unglick laftete bamals auf Portugal. Eine fürchterliche Peft verheerte bas Land; bleicher Schrecken fesselte alle Gemuther; die Felber lagen unbebaut, der Sandel flocte, die Gewerbe verfummerten, die Befete waren ohne Kraft. Die Portugiefen, unter ber vorigen Regierung so unternehmend und muthig, verzwei-felten an allem Gluck, denn ber himmel schien alle menschlichen Leiden über sie auszuschütten. Rur ber Ros nig ermattete nicht bei biefer allgemeinen Troftlofigkeit. Er eilte von Stadt zu Stadt, um zu rathen, zu helfen, burch seine Gegenwart wenigstens zu erfreuen. Da ergriff auch ihn bie Pest in ber Stadt Tomar, indem er einen Brief eroffnete. Er ftarb ben 19. Gept. 1438 im 37. Jahre feines Alters; feine Regierung hatte funf Sahre gedauert: Er war vermahlt mit Eleonore, Tochter Fer= binand's I., Konigs von Aragonien, und hinterließ mehre Sohne und Tochter. Ulfons ward sein Nachfolger als Ulfons V; Leonore heirathete ihren Better, ben nachmaligen König von Portugal, Johann II., Isabella den Herzog von Braganza; Emanuel ward ber Nachfolger Johann's II.; Eleonore vermabite fich mit bem teutschen Raifer Fried=

rich III.; Johanna mit Heinrich IV., König von Castilien.
Ebuard war von einem angenehmen Außern, groß, kräftig, hatte ein rundes Gesicht, einen starken Bart, lang herabsallende Haare, lebhaste, sprechende Augen. Er liebte ernste Studien, sowie auch die Erzeugnisse der Poesic. Nicht minder war er in allen ritterlichen Übungen Meisster, tummelte und bändigte den wildesten Gaul nach

Belieben, vermochte im schnellsten Galopp eine Gerte von ber Erde aufzuheben und sich so auf die Seite zu beugen, baß er die Streiche eines Gegners vermied, mahrend er ihm die seinigen zutheilte. Schwert und Lanze führte er mit gleicher Geschicklichkeit. Bubem befaß er eine überwältigende Beredsamkeit, und liebte mit Männern von Beift zu verkehren. Durch die übergroße Freigebigkeit feis ner Vorganger waren die koniglichen Domainen fehr ge= fcmalert worden; Eduard verordnete, daß geschenkte Schlosser, Stadte und Landereien beim Absterben ber Inhaber an die Krone zurückfielen, wenn diese keine mann= lichen Nachkommen hinterließen. Doch trot aller jener personlichen Vorzüge hatte Eduard von Portugal doch nicht vermocht, seinem Lande eine gluckliche Regierung zu ge-wahren. D. Antonio Cartano de Sousa, Historia genealogica da Casa real Portuguesa L. III. c. 7. T. II. p. 492. sq. Allgem. Weltgefch. v. Guthrie und Gran 12. B. Geo. Chr. Gebauer, Portugief. Gefch. v. ben altesten Beiten biefes Bolfs bis auf jegige Beiten. (Leipz. 1759. 4.). Histoire générale de Portugal par M. de la Clede. T. III. Gesch. d. europ. Staaten, heraus: gegeben v. U. S. L. Beeren und F. U. Udert. Gefc. v. Portugal v. Dr. Beinr. Schafer. (Hamb. 1836).

Eduard von Braganza, ein Bruder Johann's IV. Königs von Portugal, bes erften Konigs aus bem Saufe Braganga, ward ein Opfer ber Politif. Chuard, bamals 36 Jahre alt, diente bereits seit sieben Sahren in ber Ur= mee des teutschen Kaisers Ferdinand III., als Generalfeld= wachtmeister und Inhaber eines Regiments, als sich 1641 Portugal von Spanien losriß und ben Berzog Johann von Braganza zu feinem Konige erwählte. Das spani= sche Cabinet verfolgte hierauf alle, die nur in einer muth= maglichen Beziehung zu diefem Ereignisse fonnten gestan= den haben und richtete vornehmlich auch sein Augenmerk auf ben Bruder bes Ufurpators, beffen Muth und Kriegs= erfahrenheit ihn leicht zu einem gefährlichen Theilnehmer und Beforderer jener Emporung machen durften. Daher ließ der König von Spanien, Philipp IV., bei dem Rai= fer Ferdinand III., durch ben fpanischen General Gongaga Bien um die Berhaftung und Auslieferung bes Infan= ten Eduard nachsuchen. Nur widerstrebend willigte der Kaifer. in diese Foderung; allein die Drohung, widrigenfalls wirben die spanischen Hilfsgelber und Hilfstruppen, zur Fort= setzung bes noch fortbauernden 30jahrigen Krieges bem Raifer so unentbehrlich, entzogen werden, vermochte ihn jum Nachgeben; ja, nach der Behauptung ber Portugie= fen ward auch eine Summe von 30 - 40,000 Thalern, wo nicht an Ferdinand, doch an feine Rathe gezahlt, und die Berhaftung des unglucklichen Prinzen erhielt Geneh= migung. Unter bem Borwande, es feien Gelber gu Paf= fau fur die Truppen zu erheben, lockte Gonzaga ben Infanten aus feinem Winterquartiere an ber Donau und vermochte ihn zur Abreise, wobei er sich ihm zum Begleiter anbot. Seine Unruhe verrieth bem Pringen, was er bereits zu ahnen begann, und auf fein Befragen eroffnete ihm Gonzaga den faiferlichen Berhaftsbefehl. Ruhig ließ er sich nach Landshut bringen, wo ein spanischer Rechts= gelehrter, Augustinus Navarrus, ein Berbor mit ihm an:

stellte, seine Briefschaften untersuchte, aber durchaus nichts entbeckte, was ihn hatte schuldig finden laffen. Seine Freilassung hatte bemnach erfolgen follen; allein jest fürch= tete man des Beleidigten Rache, die er, entweder im Dienste bes Raifers verbleibend, gegen biesen, ober versabschiebet, in ben Reihen ber Portugiesen gegen Spanien batte ausüben fonnen; man brachte baber ben Pringen nach Graß und verwahrte ihn auf bem bortigen festen Schlosse. Doch ben spanischen Ugenten schien er hier nicht genugfam verwahrt. Die Theilnahme, welche fein Schick= fal erregte, seine Leutseligkeit gegen die ihn Umgebenden konnten eine Flucht leicht möglich machen, barum brangen fie aufs Neue in ben Raifer, ju gestatten, bag man ben Gefangenen zu größerer Sicherheit nach Mailand abführe. Ferdinand's abermaligen Bebenklichkeiten entgegnete man, baß ber Infant immer unter bem Ginfluffe ber faiferl. Gesetze bleiben solle, wenn schon in einem der spanischen Monarchie unterworfenen Orte befindlich. Auch diese Vorstellungen drangen endlich durch, und Eduard war nun, nach Mailand abgegeben, in der vollen Gewalt der spanischen Regierung. Noch hatte man ihn mit Schonung behandelt; allein ein Befreiungsversuch, den seine Freunde wagten und der durch die schwahhafte Trunkenheit eines Soldaten Scheiterte, erschwerte bas Schickfal bes Gefange= nen. Die Ungebuld entriß ihm bittere Außerungen über Spanien und ben Raifer, welches ber Schloßcommanbant eiligst zu einer peinlichen Unterfuchung benutzte. Drei Griminalrichter besturmten ihn mit Fragen; sie hatten in Erfahrung gebracht, daß der Pring bei Belagen auf die Gesundheit des Konigs und ber Konigin von Portugal getrunken, auch geaußert habe, es ware ihm besser gemesten, lieber ben Turken und Tataren, als bem Kaifer zu bienen; hierauf grundeten sie bas Gebaude ihrer Unters suchung und ber Schloßcommandant beforderte biefes Actenstuck ohne Verzug nach Madrid. Bald trafen drei Untersuchungsrichter von dort in Mailand ein und began= nen abermalige Berhore mit dem Pringen. Jene Außerungen entschuldigte er mit bem Zustande ber Trunkenheit, die Mitwissenschaft an der beabsichtigten Flucht leugnete er, vornehmlich aber behauptete er entschieden, von ben Entwürfen seines Bruders in Portugal feine Kenntniß ge= habt zu haben. Doch dieses Lettere wollte man grade zum Sauptpunkte ber Untersuchung machen, barum legten bie Richter auf einmal die bisherige Strenge ab. scherz= ten und plauderten mit dem unbefangenen Pringen, be= fuchten ihn in seinem Gefangnisse als Freunde, brachten aber unvermerkt bas Gesprach auf die portugiesischen Un= gelegenheiten, und entlockten ihm endlich, er habe vor feiner Abreise aus Portugal allerdings bunkel von einem bevorstehenden Abfalle bieses Reichs gehort, auch sei ihm von einem Monche zugeredet worden, in feiner blühenden Jugend Portugal nicht zu verlaffen, wo man ihn als Ge= hilfen oder vielleicht gar als Dberhaupt brauchen durfe. Muf die Frage, ob er dieses pflichtgemäß dem Könige an= gezeigt, mußte ber Pring freilich mit "nein" antworten, ent= schuldigte sich aber, daß er biesem allen keinen Glauben beigemessen, sondern es für eine Ungereimtheit gehalten habe. Test hatten die schlauen Richter ihren 3weck erreicht. M. Encytt. b. B. u. R. Erfte Gection. XXXI.

Als des Hochverraths schuldig sprachen sie das Todesurztheil über den Insanten Eduard aus, welches ihm jedoch nicht einmal eröffnet worden zu sein scheint. Allein der Kaiser konnte ihm nun keinen Schutz mehr gewähren und man hatte das Richtschwert stets in der Hand. Die Verwendung der portugiesischen Gesandten bei dem westzsälischen Frieden sur den unglücklichen Prinzen blied undezachtet, er starb in der Gesangenschaft am Ende des Jahzes 1649. Einer heimtücksischen Politik und einer engeherzigen Verücksichtigung der Verhältnisse war er ausgezopfert worden. Die Lust zum Kriegsdienste und die Liebe zum Ruhme hatten ihn in die kaisert. Urmee geführt; er war wißbegierig, unterrichtet, einnehmend, freigebig dis zur Verschwendung und arglos dis zur Unklugheit, was ihn vielleicht mit ins Verderben stürzte. G. Ehr. Geshauer kauer kontwiele Stefch.

bauer's portugief. Gefch. 2. Ih. G. 93 fg. Eduard. Bergog von Gelbern, geb. 1337, war ber zweite und jungfte Cohn bes Grafen, feit 1339 Berzogs, Reinhold II. von Gelbern. Bei beffen Absterben 1343 ging die Regierung auf seinen altesten, noch un= mundigen Gobn, Reinhold III., über. 3wei Parteien, ge= nannt die Bekeren und die Bronkhorst, standen einander feit 1350 in Gelbern feindlich gegenüber, und da Reinhold III. die erstern begunftigte und sichtlich vorzog, so wählten die zahl= reichern, vornehmlich bem Burgerstande angehorenden Bront= horst seinen jungern Bruder Eduard zu ihrem Dberhaupte. Ein verheerender Bruderfrieg entzündete fich aus diefen Parteiungen, an welchem die benachbarten Staaten Theil nahmen, und Gelbern erlitt alle bie Ubel, welche Burgerfriege grauenvoll zu haufen pflegen. Die unerhorten Graufamfeiten ber Beferen, welche iconungslos alles nie= bermetelten, Rirchen, Dorfer und Stadte in die Ufche legten, bie Saaten und Feldfruchte bis zur ganglichen Berodung ger= storten, machten ihnen die Gemuther abwendig und selbst ein großer Theil des Udels neigte sich der Partei Eduard's zu, beffen Ernennung zum Herzoge jett immer lauter ge= wunscht und verlangt wurde. Doch eilf Sahre verflossen, bevor ber unselige Kampf endete. Um 25. Mai 1361 kam es unweit Thiel an der Waal zu einer entscheidenden Schlacht zwischen Eduard und Reinhold, in welcher ersterer nicht blos einen vollständigen Sieg ersocht, sondern seinen Bruder auch gefangen nahm. Dhne Widerstreben ward Eduard als Bergog von Gelbern anerkannt, benn man fehnte fich nach ben Segnungen bes Friedens und ber gefetlichen Rube. Seinen Bruder Reinhold hielt er in einer fortwahrenden, doch anständigen Saft abwechselnd in den Schlöffern Ro= fenthal und Nienbeck, jenes, zwischen Deventer und Butphen, bieses unweit Urnheim gelegen. Reinhold erlangte eine fo monstrofe Dide, daß die Thuren ber Gemacher, durch welche er eingegangen, furz barauf erweitert werden muß= ten, um ihm den Ausgang zu gewähren. Eduard, thas tig, fraftig und umfichtig, mußte mahrend seiner zehnjah= rigen Regierung eine ungeftorte Rube in feinem Staate zu erhalten und blieb felbst unangefochten, obgleich er mehr als einmal fuhn gegen seine Nachbarn hervortrat. So erklarte er dem Grafen Albert von Solland ben Rrieg. weil felbiger den Bekeren Aufnahme und Schutz gewährt; bem Bergog Wengeslaus von Brabant, wegen eines feind=

lichen Einfalls in Gelbern; bem ihm verwandten Gra= fen Johann von Cleve, weil er feiner Schwester Mechthilbe bie versprochene Mitgift nicht verabreichen wollte, und aus allen biefen Fehben ging Couard ehrenhaft hervor. Doch Diefe Rampfluft follte ihm endlich verderblich werben. Der Bergog Wengestaus von Brabant hatte bem Markgrafen Wilhelm von Julich den Krieg angekundigt, weil diefer Wegelagerern, welche ben brabanter Sandel ftorten, Schut und Aufenthalt verlieh, ja felbst einen Theil ber Bente von ihnen empfing. Wenzeslaus brach mit 8000 Mann in Julich ein. Wilhelm aber bat ben Bergog Eduard von Gelbern um Silfe. Nicht ohne Unruhe betrachtete biefer ben bevorstebenden Rampf; unterlag der Markgraf von Julich, so wendete Wenzeslaus muthinaflich feine Waffen auch gegen Gelbern, um den gefangenen Reinhold zu be= freien; bies wenigstens hatte er brobend angebeutet. Um der eigenen Sicherheit willen zog alfo Ednard biesmal bem bedrangten Markgrafen zu Bilfe. Bei Buftwiller, eine Meile von Geilenfirchen in Julich, trafen die feind= lichen Beere auf einander und eine hitzige Schlacht ward geliefert ben 22. Mug. 1371. Lange schwankte ber Sieg, boch endlich blieb er dem Markgrafen Wilhelm von Julich und bem Bergog Eduard. Ermattet flieg biefer vom Rof, ließ fich auf einem Steine nieber und offnete bas Biffir, um frische Luft zu ichopfen. Dies erfah fich Bermann Birr von Senn, ehemals zur Partei der Beferen gehörig, ben die verschwenderischen Bohlthaten Chuard's ihm doch nicht hatten gewinnen konnen; er ergriff einen Pfeil, druckte ihn auf felbigen ab und brachte ihm eine fo fchwere Bunbe an ber Stirn bei, bag er am zweiten Tage baran starb. Eduard zählte bamals 34 Jahre und hatte zehn Sahre als Berzog über Gelbern geherrscht. Rurg zuvor war er mit Katharine, ber Tochter des Grafen 211= bert von Holland, vermählt worden. Noch ebe er fie ehe= lich umarmte, eilte er zum blutigen Kampfe, baber webte fie in ihre Manschetten folgende Berfe in hollandischer Sprache ein:

> Dat moet syn Godt gheklaecht, Dat ick ben Weduwe ende Maecht.

Das sei Gott geklagt, Das ich Witwe und Jungfrau bin.

Eduard's frühzeitiger Tod gab seinem Bruber Reinhold imerwartet die Freiheit wieder nach einer zehnjähriz
gen Sesangenschaft, und er getangte als Reinhold III.
noch zur Regierung, was er stets mit einer Urt prophez
tischer Gewißheit vorausgesagt. Doch er überlebte seinen
Vorgänger nur drei Monate. Mit beiden Brüdern erz
losch die nassaussche Dynastie in Geldern, welche über 300
Tahre daselbst regiert und von Otto I. an, acht Grasen
und drei Herzoge gezählt hatte. Joh. Isaci Pontani,
Hist. Gelricae Lib. VII. p. 224. sq. Oordeelkundige
Inleiding tot de Historie van Gelderland, door W.
A. van Spaen. 1795. 2. Th. S. 271 fg.

Eduard. Graf von Savonen, folgte seinem Bater Umadens V. in der Regierung 1323, als er bereits 45 Jahre alt war. Er besaß dessen friegerischen Sinn und Muth, daher füllen seine nur sechsjährige Regierung viele, wenn schon politisch nicht bedeutende Fehden und Rriegszüge. Zuerst gerieth er in Streit mit bem Baron Hugo von Faucigny. Derfelbe hatte bas Schloß Mont: forchier auf einem dem Grasen von Savoyen gehörigen Boben erbauen laffen. Eduard ruckte heran, belagerte das Schloß, nahm es und machte es der Erde gleich. Bur Vergeltung verbundete sich Faucigny mit feinem Neffen Guignes von Viennois und Hugo von Genf, und be= lagerte mit ihnen das Schloß Allinges; doch der Graf zwang sie die Belagerung aufzuheben und schlug sie in bie Flucht. Nach verschiedenen Sin = und Bergugen und vielen gegenseitigen Landerverwustungen fam es zu einem Sauptgefechte bei bem Schlosse Baren im Februar 1325. Eduard, sich zu tief in das Gewühl wagend, ward um= ringt und war bereits gefangen, als ihn zwei tapfere Ritter noch befreieten und in das Schloß Pont d'Uins retteten, boch litt er empfindliche Verlufte, indem viele ber ebelften Berren und Ritter in Gefangenschaft geriethen und nur gegen ichweres Lofegeld wieder freigegeben mur= ben. Ebuard fehrte mit ben Trummern feines Beeres nach Savoyen zuruck, den Groll im Bergen, machte im folgenden Sahre einen Racheversuch, ber aber nicht gluckli: der ausschlug.

Der König Philipp VI. von Frankreich unternahm einen Zug gegen Flandern 1328; Eduard, dem Interesse Frankreichs stets huldigend, schloß sich dem Zuge an und half den Sieg bei Montcassel den 24. Aug. 1328 ersechten. Als er nach Paris mit zurückgekehrt war, nahm sich die verwitwete Königin Clementine, ehemalige Gemahlin Ludwig's Hutin, seiner Angelegenheiten an. Sie fühlte die Annäherung des Todes und wollte noch Versöhnung stiften zwischen dem Erasen Eduard von Savoyen und seinem Gegner, Guigues von Dauphiné, um beide Länder vor kunstigen Unbilden zu wahren. Auf ihre Veransstaltung erschienen die zwei Fürsten an ihrem Sterbebette, gelobten einander Freundschaft und umarmten sich. Doch erst nachdem zwei Abgeordnete des Königs die Streitigsfeiten an Ort und Stelle beigelegt, ersolgte die wirkliche

Verfohnung. Eduard sollte die Früchte des neuen Friedens nicht ernten, er erfrankte zu Gentilly unweit Paris und ftarb dafelbst den 4. Nov. 1329. Er war von hoher, stattlicher Gestalt, schon von Ungesicht, stark, rustig, tapfer und mu= thig, ein Freund ber Tapfern und eines leichten, frohlichen Sinnes. Seine Freigebigkeit ging bis zur Berschwen= bung. Die Berner, feine bisherigen Unterthanen, gab er frei, damit sie ihm beiftunden gegen Dauphine, und ward fonach blos ihr Berbundeter, nachdem er ihr Gebieter ge= wesen. Er verwilligte bem Kloster Novalese in Piemont viele Privilegien. Vermahlt war er gewesen mit Blanca von Burgund, ber altesten Tochter Robert's II., Bergogs von Burgund; fie ftarb 1348. Eduard hinterließ fein Land mit Schulden überhäuft, erschöpft und verwüstet burch jene Fehben; feine Regierung war fur felbiges nicht glud: lich gewesen. Histoire généalogique de la royale maison de Savoye par Sam. Guichenon. p. 374 sq. Abrégé de l'histoire de la royale maison de Savoye par Blanc. T. I. p. 401 sq. (A. Herrmann.) EDUCA, EDULICA, EDUSA, EDULIA, cine Gottin der Romer, welche die Aufficht über das Effen der Kinder führte. Aug. de Civ. Dei IV. e. 11. (Richter.)

EDULIUS MONS, Edodlor Joos, dieses Gebirge wird von Ptolem. II, 6, im Gebiete der Alergeten, einer hispanischen Völkerschaft, welche zwischen dem Ebro und den Pyrenäen wohnte, angeführt, und es scheint, daß er es in die Gegend der Stadt Erga seht. Allein damit ist für die geographische Lage desselben wenig gewonnen, denn auch dieser Name kommt bei ihm allein vor. Dürste man Erga sür das heutige Urgel halten, so würde man sir den Berg Edulius den Arm der Pyrenäen annehmen können, welcher sich zwischen den Flüssen Segre und Noguera Pallaresa hinzieht. Reichard nimmt den weiter nördlich gelegenen Mont Perdu dasür an, jedoch ohne einen Beweis zu sühren. (L. Zander.)

EDUMA, zu Eusebius' Zeit eine Ortschaft Palastina's in der Toparchie Afrabatene, etwa 12 romische Meilen östlich von Neavolis (f. Euseb. Onomasticon).

(E. Rödiger.)

EDUMEN ober EDUMER (in Turoczi's Chronik von Ungarn Edemen), einer ber sieben kumanischen Heerschihrer, die bei Kiow in Rußland sich mit den Magyaren unter Umus verbanden. Um das I. 893 schenkte Herzzog Urpad dem Sd und Sdumen den Landesskrich zwischen dem Sajó und der Theiß, und etwas spåter auch die Umgebung des Berges Matra, welche Gegend ihre Nachkommen noch zur Zeit des Anonymus Belae Rezis Notarius, dessen Zeugniß zusolge, besaßen. Samuel Uba, der dritte ungarische König, soll einer ihrer Nachkommen gewesen sein. Nach Turoczi's Chronik waren Sd und Chumen Brüder, und zwar Sohne des Chaba (oder Csaba), mithin Enkel des Hunnenkönigs Etel oder Uttila. (Rumy.)

EDUMIA. hieß zur Zeit des Eusedius, Anfang, des 4. Jahrh. ein Flecken in Palastina im ehemaligen Gebiete von Benjamin. Hieronymus nennt ihn Edomia (f. das Dnomasticon von Euseb. und Hieron.) (E. Rödiger.)

Edwardia Rufinesque, f. Lunanea Cand.

EDWARDS. Diefen Ramen führen fo viele englisiche Schriftsteller, daß es wol am zwedmäßigsten sein durfte, sie hier nach den Fachern der Literatur, in die ihre

Schriften geboren, anguführen.

I. Theologen. 1) Thomas Edwards, geb. 1599, gest. 1647 in Holland, und 2) dessen Sohn John Edwards, geb. zu Bertford 1637, geft. 1716 zu Cambridge, waren beide eifrige Puritaner; der Bater ift jedoch mehr burch politische Streitschriften und Reben, wegen beren er unter Cromwell nach Holland flüchten mußte, befannt, als durch theologische, von denen jedoch die eine für ihn und feine Beit charafteriftisch ift, namlich: Das lette und beste Mittel bes gestürzten Satans, eine Abhandlung gegen die Tolerang, welche Schrift in seinem Todesjahre er= schien. Der Sohn erhielt Ruf als Prediger, und seine Feinde felbst laffen seiner Gelehrsamkeit und seiner Tu= gend Gerechtigkeit wiederfahren, und er wurde feine Feinde gehabt haben, wenn er seinen ffrengen Calvinismus nicht bis zur Bigotterie getrieben hatte. Sein Sauptwerk ift feine Theologia reformata (3 Bbe. Fol.), beren icholastischer Styl aber wenig einladend ift. 3) Der Umerika=

ner Jonathan Edwards, geb. 1703 zu Windsor in Konnektikut, geft. 1758 zu Stockbridge, wo er Miffionair mar. Früher war er Prediger zu Northampton gewesen und fehr beliebt, bis feine ftarre Frommigkeit ihn bewog, de= nen, welche nicht genügende Beweise ihrer Bekehrung ge: geben hatten, ben Genuß des heiligen Abendmahls zu ver= weigern, und das Recht zu verlangen, junge Leute, die eine leichtfertige Unterhaltung und Lecture liebten, mit Rirchenbuße zu bestrasen. Die Folge bavon war der Ber= lust seiner Stelle, was ihn und seine Familie in eine fehr fritische Lage versetzte, bis er bann als Missionair auf= trat, gleich geachtet von Englandern und Umerikanern. Er war strenger Calvinift und einer der geschickteften Bertheidiger mancher Grundfage ber genfer Schule, was be= fonders seine Prufung des Sates, daß die Freiheit bes Willens zum moralischen Sandeln wesentlich sei, beweift (1754). Kurz vor seinem Tode wurde er zum Prafiden-ten des College of New Jersey erwählt. 4) Thomas Edwards, geb. zu Coventry 1729, geft. zu Mun-Caton in Warwifshire 1785. Er war Philolog und Theolog, und hatte auch erft ein Schul = und dann ein Predigt= Die erste Frucht seines philologischen Studiums ber Bibel war eine nach bem Urtert verfertigte und mit Unmerkungen begleitete Uberfetzung ber Pfalmen in feine Muttersprache (1755). Solche Unmerkungen von einem 25jahrigen jungen Manne mußten Erwartungen von ihm erregen, die auch nicht unerfüllt blieben. Man konnte schon hieraus feben, daß er dem Eigenthumlichen ber hebraischen Poesie eine vorzügliche Aufmerksamkeit zugewendet hatte, aber sein forgfaltiges Studium berfelben bewies er auch burch seine Prolegomena in libros veteris testamenti poeticos (1762), worin er die Hypothese des Bischofs Hare über die Metrik der Hebraer gegen Lowth vertheibigte, was zu einigen Streitschriften zwischen diesen Beranlaffung gab, wobei man sich jedoch mehr für Lowth entschied. Zwei Abhandlungen von Edwards erschienen im 3. 1767: On the absurdity and injustice of religious bigotry and persecution, und: On the principal qualifications and canons, necessary for the right interpretation of the New Testament. Fortwahrend beschäftigte er sich auch mit der claffischen Literatur, und lieferte bavon einen acht= baren Beweis durch die Ausgabe anserwählter Gedichte Theofrit's: Selecta quaedam Theocriti Idyllia recensuit, variorum notas adjecit, suasque animadversiones, partim latine partim anglice scriptas immiscuit Th. Edwards. (1779).

II. Naturforscher. 1) Georg Edwards, geb. 1693 zu Stratsord in der Grasschaft Esser, gest. 1773 den 23. Jul. Er war von seinen Altern zum Handelsstande bestimmt und zu diesem Behuf bei einem Kausmann in London in die Lehre gegeben. Der Umstand, daß ein gelehrter Arzt im Hause seines Lehrherrn gestorzben, und dessen Bibliothek in des Jünglings Schlasgemach untergebracht war, entschied sein Geschiek, denn er legte sich hier mit großem Eiser auf das Studium der Naturwissenschaften. Nach Beendigung seiner Lehrjahre suchte er seine Kenntnisse auf Reisen zu erweitern. Er durchreiste Holland seit 1716 und begab sich 1718 nach

Morwegen, und fand in biefem rauhen Lande eine Gaft= lichkeit, die er bei Bolkern milberer Simmelsstriche verge= Im J. 1719 ging er nach Frankreich, bens suchte. von wo aus er beinah eine unfreiwillige Reise nach Umerifa gemacht hatte, weil man ihn als einen Bagabunden aufgriff, diese aber einem Befehl zufolge nach Miffisppi transportirt werden follten, welches man bevolkern wollte. Nach feiner Ruckfehr in bas Baterland wendete er fich hauptfächlich ber Naturgeschichte zu, und um sich Unter= halt zu verschaffen, fing er an alle Arten von Thieren nach ber Natur zu malen. Er erwarb baburch Gelb und Gonner, und Gir Hans Sloane verschaffte ihm im I. 1733 bie Stelle des Bibliothekars bei bem Collegium ber-Arzte. Run wendete er seine Zeit auf die Berausgabe feines Berkes: A natural history of Birds. Der erfte Band erschien 1745. 4. und enthielt 52 colorirte Platten mit erklarendem Text in englischer und frangosischer Sprache. Die folgenden drei Bande erschienen 1748, 1750 und 1751; der lette enthalt 16 Taseln mit Abbildungen von Schlangen, Fischen und Inseften; bas ganze Werk enthalt 210 Tafeln mit Abbildungen. Die merkwurdige Dedication ist - mit dem guten Glauben ber Frommig= keit und der Simplicitat eines Gelehrten, wie Cuvier fagt — an Gott gerichtet, ganz in der Form einer ge-wohnlichen Dedication. Dieses schone Werk in der Art. von Cleagar Albinus, aber weit forgfaltiger ausgeführt, hatte für Edwards einen Erfolg, ber alle seine Erwartung übertraf. Die königliche Gesellschaft ber Wiffenschaften fprach ihm im 3. 1750 bie goldene Medaille bes Gir Gobfrey Copley zu, welche fie jahrlich am Undreastage bem zuerkennt, ber die nuglichste Erfindung gemacht ober bas nuglichste Werf verfaßt hat; im 3. 1757 wurde er Mitalied dieser Gesellschaft, sowie nachher der Gesellschaft der Alterthumsforscher und mehrer anderer. Von 1758-1764 gab er heraus Gleanings of natural history, over Glanures de l'histoire naturelle consistantes en figures de Quadrupèdes, d'Oiseaux, d'Insectes, de Plantes (London. 3 Bbe. 4. mit 151 Kupfertafeln. Der franzosische Text ist von J. Duplessis). Cuvier's Urtheil über beibe Werke ift bieses: Die Gattungen sind meift wie bei Willughby geordnet; Die Beschreibungen sind nicht fehr aussuhrlich, und merkwurdige Buge fur die Naturge= schichte find nicht zahlreich; auch konnte man in Figuren und Tert eine genauere Beobachtung ber fleinen Charaftere wunschen, welche Schnabel, Fuße und andere Theile barbieten. Da aber bie Farben naturtren und mehre Gegen= stånde anderwarts nicht abgebildet find, so bleibt diese Sammlung bem Naturforscher unentbehrlich. Außerdem beforgte Edwards die zweite Ausgabe von Catesby's Maturgeschichte von Carolina, und mehre Aussage von ihm enthalten die Philosophical Transactions. 2) John Sydenham Edwards, f. Edwardsia.

III. Dichter. 1) Richard Edwards, geb. zu Drsford 1523, gest. 1566, arbeitete in ben ersten Regierungszigleren ber Königin Elisabeth für die Bühne; sein erstes Stück ist von bem J. 1562. Seine Komobie "Damon und Pythias," nebst Notizen bazu sindet man im ersten Bande von Dodsley's Collection of old plays. "Der

König Dionys und der Philosoph Aristipp — sagt Bou: terweck, Geft. d. Poefie u. Beredf. 7, 195. - treten in diesem Schauspiele, das eine Komodie sein soll, in ei= nem ebenso ungriechischen Costum auf, als Gronno ber Benker und Grimme ber Kohlenbrenner. Pythias fingt beilaufig ein Lied auf die Freundschaft in der Manier der englischen Volkslieder. Aber auch Brocken von lateinischen Berfen und Sentenzen sind in biefes Schauspiel, wie in bie meiften übrigen aus ben erften Beiten ber Regierung ber Konigin Etisabeth, eingemischt. Nach einigen Nach= richten ift biefer Rich. Ebwards berselbe Schauspielbichter, ber zuweilen auch Edward Ferrys genannt und von Put= tenham, dem Verfasser der ersten englischen Poetik, sehr geruhmt wird." Seine Schauspiele nebst andern Gebichten erschienen nach seinem Tode unter bem Titel: A Paradise of dainty devices (1578). In seinem letzten Augenblide verfertigte er noch ein kleines Gebicht, Edwards Tobtenglode. 2) Thomas Edwards, geb. 1699 zu Lon: don, geft. 1757, war der Sohn eines Abvocaten und felbst auch Abvocat, allein theils Schwierigkeit des Sprechens, theils seine Liebe zur Poesie hielten ihn ab, die Gerichtshofe oft zu besuchen. Uls Dichter ift er indessen nur burch eine fleine Sammlung von Sonnetten bekannt, die zwar tadellos in der Form, aber nicht ausgezeichnet durch poetischen Behalt find. Einige bavon fteben in ben Samm= lungen von Dobstey, Pearch und Nichols. Ausgezeichne= ter ist dieser Edwards als asthetischer Kritiker. Er hatte Shakespeare's Werke zu feinem besondern Studium ge-macht: Als nun im 3. 1744 Warburton's Ausgabe berselben erschienen war, und dieser in der Vorrede erklart hatte, bag er seinen Vorsat, Regeln fur die Wortkritik und ein Gloffarium beizufügen, aufgegeben habe, weil er glaube, daß feine Unmerkungen alles bies erfegen wurden, ba trat Ebwards gegen ihn auf mit einem Nachtrag zu dieser Ausgabe Warburton's (1747). Er hatte dies ano= nym gethan; da aber Warburton in einer Note zu feiner Ausgabe ber Dunciade ihn genannt und fehr verächtlich behandelt hatte, nannte er sich selbst auch, als er in einer neuen Ausgabe sich rachte. Diese erschien unter bem Ti= tel: The Canons of Criticism and Glossary; being a Supplement to Mr. Warburton's Edition of Shakespeare, collected from the Notes in that celebrated Work, and proper to be bounded up with it. '(Die fiebente Ausgabe, von Roberick beforgt, erschien 1765). Die 25 hierin aufgestellten Regeln ber Rritik sind nichts als Ironie, folche Regeln namlich, wie sie Warburton sich gebildet haben mußte, weil er sie befolgt habe; z. B. ein Kritiker hat das Recht zu erklaren, sein Autor habe wirkslich so geschrieben, wie er glaubt, daß er geschrieben has ben muffe; er hat das Recht, eine Stelle, die er nicht versteht, zu andern; wenn ihm ein Ausbruck, den er nicht verbeffern fann, misfallt, so barf er feinen Autor- bafur mishandeln; eine schwere Stelle darf er mit durchaus unverständlichen Worten erklaren; darf Stellen ohne Grund und wider die Autoritat aller Ausgaben andern, um diefe Anderung als Grund ber Anderung einer andern Stelle zu gebrauchen; barf sich auch felbst widersprechen, um seine kritische Geschicklichkeit in Vertheidigung und Bestrei: tung einer und berfelben Meinung zu zeigen. Durch Beispiele belegte er dann, daß Warburton alle diese Rezgeln treulich befolgt habe, bei dem Glossarium aber besonders die, daß der Kritiker veraltete Wörter aufsuchen oder neue prägen durse, um sie an die Stelle derer zu seigen, die ihm nicht gefallen, oder die er nicht versteht. Auch Edwards' Erklarungen sind ironisch, um zu zeigen, daß die Wörter, wie sie Warburton verstanden, misverstanden seien. Dieses Wert, welches von der Gelehrsamkeit und dem Scharssinne des Versassers ein gleich vortheilhaftes Zeugniß gibt, erregte mit Recht großes Aussehen, und sichert ihm den Ruf eines vorzüglichen Commentators des Shakespeare. (Gentlemans Magazine 1783. Juni).

IV. Siftorifer und Politifer. Bryan Edwards, geb. 1743 zu Westbury in Wiltsbire, gest. ben 16. Julius 1800 zu Condon als Parlamentsglied für Grampound in Cornwallis. Rach dem fruhen Tobe feines Baters wurde er einer fehr bedrangten Bufunft entgegen gegangen sein, wenn nicht ein Dheim von mutterlicher Seite, ber in Jamaica reich begutert war, fich fei= ner angenommen hatte. Nachdem er zu Briftol in einem frangofischen Erziehungsinstitute nach ber Vorschrift seines Dheims nur in frangofischer Sprache Unterricht erhalten, begab er sich nach Jamaica, wo er bei feinem Dheim bie Liebe und Furforge eines Baters fand. Bei einem geift: und kenntnifreichen Beistlichen machte er nun auch Bekanntschaft mit der classischen Literatur, wurde dann in bie Geschäfte seines Dheims eingeweiht und nachmals von biesem in ben eigenen Besitz einer Buckerplantage gefett. Sein Geift blieb aber nicht innerhalb feines Geschafts-Ereifes beschrantt, sondern eröffnete sich von diesem aus weite Anssichten, die ihn zu sorgfaltigen Beobachtungen und ernften Studien anregten. Als erfte Frucht bavon erschien 1784 ein Pamphlet, worin er feine Gedanken über Die Schritte der Regierung in Betreff des Handels der westindischen Inseln mit den Bereinigten Staaten Nord: amerika's mittheilte. Schon diefe kleine Schrift lenkte big Aufmerksamkeit auf ihn. 2013 er 1789 jum Mitgliede der Generalversammlung der Infel Jamaica erwählt worden, hielt er einen fehr beredten Vortrag gegen Wilberforce's Borfchlag, ben Sklavenhandel betreffend (erschien 1790). Dbgleich er bei dieser Sache als Pflanzer personlich in= tereffirt war, so war er boch feineswegs so wenig Men= schenfreund, daß er das Loos der Negersklaven nicht hatte beklagen follen; und wenn er gleich bei ber so oft wieder: holten Unschuldigung graufamer Behandlung berfelben von den Pflanzern dieser sich annahm, so war er doch nur gegen eine plotliche und unbegrenzte Emancipation, welcher er Grunde der Erfahrung entgegenstellte, und sette auch trot einer machtigen Gegenwirkung ein Gesetz burch, welches die Sklaven gegen die Willfur ihrer Herren in Samaica schützte. Nach seiner Nückfunft nach England erschien im J. 1793 sein Hauptwerf: The history civil and commercial of the British colonies in the West-Indies (2 Bbe. 4., einen teutschen Auszug sindet man in Sprengel's Nachrichten zur Aufflarung ber Bolker = und Landerkunde. Ih. 1. 2. Im Driginal folgten bann noch zwei Bande Zusabe). Dieses wichtige Werk, worin sich

der Verfasser gleich vortheilhaft als Politiker und als Rausmann, als Beobachter und als Darfteller zeigte, und welches alle fruhern Berke über biefen Gegenstand entbehr= lich machte, wurde mit bem größten Beifall aufgenom= men und es wurde bald eine neue Auflage bavon nothig (die dritte erschien 1801 nach des Verfassers Tode. 3 Bde). Die königliche Gesellschaft der Wissenschaften zu London nahm ihn zum Mitglied auf. Im I. 1796 gab er eine andere interessante Schrift heraus über bas Berfahren bes Gou= verneurs und der Generalversammlung von Jamaica in Betreff ber Maron-Neger. Go nennt man auf Jamaica Regerstlaven, welche wegen harter Behandlung entlaufen find und unter sich eigne Arten von Republiken gebildet haben. Ihren Namen leiten Ginige von Simarau. Uffe, ab, weil sie wie Uffen in ber Wildniß leben, Undere von Marrano, junges Schwein, weil sie sich besonders mit bem Jagen wilder Schweine abgeben. Cowards hat in biefer Schrift seine Beobachtungen über Charafter, Sitten und Lebensweise biefer merkwurdigen Regergesellschaft, über ihren Ursprung, ihre Verbreitung und ihre Urt mit den Weißen Krieg zu suhren, mitgetheilt. Im J. 1797 erschien von ihm: An historical survey of the french colony in the island of St. Domingo nebst einer Schilberung der Ereignisse auf biefer Infel feit 1789; er felbst war im 3. 1791 auf St. Domingo gewesen. Gine franzosische Übersetzung erschien in Paris 1813, eine teutsche (Edwards' Geschichte des Revolutionskriegs in St. Do: mingo) zu Leipzig 1798. Un ber Bollendung einer Ge= schichte des Kriegs in Westindien von seinem Beginn an im Februar 1793 verhinderte ihn der Tod.

EDWARDS. Grafschaft in dem Staate Illinois in Nordamerika, sublich von Crawford, zwischen Wanne und Indiana. In ihr befand sich die berühmte Nieder-lassung des im I. 1825 verstorbenen und um sein Baterland sehr verdienten Staatssecretairs Birbock. (Eiselen.)

- EDWARDSIA. So nannte Salisbury (Transact. of the Linn. soc. IX. p. 298), wahrscheinlich zu Ehren des Englanders John Sydenham Edwards, welcher ein botanisches Rupferwerf (British Herbal. Ed. ult. 1770 mit 100 Rupfertafeln, vorzügliche Abbitdungen, aber lauter bekannte Pflanzen) herausgab, eine Pflanzengattung aus der ersten Ordnung der zehnten Linne'schen Claffe und aus der Gruppe ber Cophoreen ber naturlichen Familie der Leguminosen. Char. Der Relch topfformig, oberhalb gespalten, schief, funfgahnig; der Wimpel der Schmetterlingscorolle mit ben übrigen Blattchen gufammenstoßend; ber Riel ftumpf, etwas langer als bie Gegel; bie zehn hinfalligen Staubfaben find auf einer zehneckigen, ben Fruchtknoten umgebenden Scheibe eingefügt; die Bulfenfrucht ift halsbandformig, einfacherig, zweiklappig, viel= samig, vierflügelig. Sophora unterscheidet sich durch ei= nen glockenformigen Relch und eine ungeflügelte Bulfenfrucht. Die funf bekannten Urten wachsen als Baumthen ober Straucher auf einigen Infeln bes ftillen und bes indischen Deeans, und werben bei uns in Glashaufern als Zierpflanzen gezogen. Sie haben unpaar-gefieberte, vielpaarige Blatter, feine Afterblattchen, in den Blattachseln stebende, abrenformige Blutbentrauben, welche

oft vor den Blattern erscheinen, meift braunroth = wollige Relche und goldgelbe Blumen. 1) Edw. microphylla Salisb. (l. c., Sophora tetraptera L. fil. suppl. p. 230. S. microphylla Aiton kew. II. p. 42, Jacquin schönbr. t. 269, Lamarck illustr. t. 325), in Reusee= tant; 2) Edw. grandiflora Salisb. (l. c. Sophora tetraptera Aiton l. c. p. 43, Miller ic. t. 1, Lamarck 1. c., Bot. mag. t. 167, Redouté in Duhamel arb. ed. nov. III. t. 20), chenda; 3) Edw. chrysophylla Salisb. (l. c. t. 26. f. 1, Bot. reg. t. 738), auf ben Sandwichinfeln; 4) Edw. nitida Candolle (Prodr. II. p. 97, Sophora nitida Smith in Rees' Cyclop., S. sericea Jaume St. Hilaire in Duham. 1. c. p. 86), auf der Insel Bourbon; 5) Edw. denudata Cand. (1. c., Sophora denudata Bory de St. Vincent voy. II. p. 399, S. retusa Persoon syn. I. p. 452), ebenda. -Eine andere Pflanzengattung, welche Neder Edwardsia nannte, ist nicht wesentlich von Bidens L. verschieden.

(A. Sprengel.)
EDWARDSVILLE, der Hauptort der Grafschaft Madison in einem der Bereinigten Freistaaten von Nordsamerika, Illinois. Im I. 1820 hatte er 792 Einswohner.
(Eiselen.)

EDWIN. Edwin's Geschichte liefert eins der vielen Beispiele, welche das Mittelalter uns vom wechselvollen Geschicke der Großen aufstellt. Er war der Sohn Alla's, welcher das Reich Deira gegrundet hatte, und erst unge= fahr drei Jahre alt, als fein Bater farb, und fein Schwa: ger, Edilfrid, sich der Regierung des Landes bemachtigte. Der Knabe ward dem neuen Herrscher entzogen und in die Dbhut des Königs Cadvan von Nordwales gegeben. Aber hier blieb er nicht sicher, benn Editfrid überzog seinen Schutzer mit Rrieg und schlug bessen Beer. Nun wanderte Edwin von Fürstensit zu Fürstensit, und als er sich endlich bei Red= wald, bem Konige ber Offangeln, sicher glaubte, suchte Edilfrid diesen theils durch Drohungen, theils durch Ber= sprechungen zu feiner Auslieferung zu bewegen, und wurde seine Absicht erreicht haben, hatte sich die Königin nicht bes Schützlings angenommen. Aber jest war ein Krieg mit Edilfrid unvermeidlich. Redwald rintete schnell ein Beer und befiegte ben Feind, als biefer, nicht barauf gefaßt, mit feiner geringern Schar ploglich auf die Dftan= geln traf. Edilfrid blieb felbst und Edwin ward von ben Deirarn mit Freuden als Ronig begrußt und von den Berniciern gern als ihr Berr aufgenommen. Schon vor ihm war das Doppelreich, welches Northumbrien bilbete, eins der machtigsten unter den angelfachfischen; aber unter ihm ward es bas machtigste von allen, und im Innern burch feine ftrenge Gerechtigkeitspflege und Polizei bas glud= lichste. Beda erzählt, daß man von ihm sprüchwortlich gesagt habe, zu Edwin's Zeiten habe ein Weib mit einem Sanglinge an der Bruft die ganze Infel ohne Unbill durch= reifen können. Seine Macht verschaffte ihm und seinen nachsten Nachfolgern auch ben Bretwaldatitel. Wie er aber zu feiner Macht gelangte, wird nicht erzählt. Da= gegen berichten die Chronisten seinen Übertritt zur christ= lichen Kirche, welcher seine Gemahlin, eine Schwester bes Königs Cabbald von Kent, schon angehörte. Gie erzäh=

len indessen, daß nicht diese die Ursache seiner Bekehrung gewesen sei, sondern seine glückliche Errettung bei einem Mordversuche, welchen die Könige von Bestsachsen auf ihn machen ließen und sein Sieg über diese, indem er dem Übertritte schon nicht abgeneigt, gelobt hatte, Christ zu werden, wenn er siegreich aus dem Kampse mit seinen Feinden zurücksehren sollte. Allein nicht ohne seinen Rath zu fragen that er diesen Schritt. Selbst der heidnische Hohepriester billigte ihn. Nun ward in York eine Kirche erbaut und ein erzbischössicher Sitz errichtet, welchen Paulinus, ein römischer Missionair, der die Königin in das

Land begleitet hatte, zuerst einnahm. . Wie machtig aber auch Edwin war und wie gluck= lich er geherrscht hatte, so war ihm noch nicht beschieden, fein Leben in Frieden zu beschließen. Die Infeln Ungle= fea und Man waren ihm unterworfen, die fachfischen Für= ften gehorchten ihm und die Briten zahlten ihm Tribut. Allein jene Zeiten fühner Abenteuer und eines roben Ehr= geizes machen es begreiflich, daß die meiften herrscher ihre Abhangigkeit von dem Bretwalba ungern ertrugen. Penda, welcher in Mercien herrschte, scheint sich am meis sten gegen die Überlegenheit des Northumbriers gestraubt zu haben, und da er Ceadwalla, Konig von Gwynez, ge= neigt fand, mit ihm gemeine Sache zu machen, vereinigten fie ihre Beere und zogen nach Yorksbire. Es fam bei Satfield zur Schlacht; die Feinde siegten und Edwin fiel selbst (633). (Eiselen.)

EDY, in der indischen Mythologie einer der drei Altsvåter, welche die Sonne im Monat Sittirii, unserm April, wenn sie den Namen Toturn sührt, in Gesellsschaft der Schlange Wassudy, der Tänzerin Ratagruty und des Sängers Nanden begleiten. (Richter.)

EDZARD. Unter biesen Namen kommen in der mittlern Geschichte des Fürstenthums Ostfriesland zwei Manner vor, an welche sich die Nachkommen der alten Friesen, die sich mit den Worten: Eala fria Fresena '), begrüßten, noch jest gern und dankbar erinnern — namelich Edzard, Häuptling von Greetsphl, und Edzard I. oder der Große, Graf von Ostfriesland. Ein Oritter dieses Namens, Edzard II., zeichnete sich weder als Mensch, noch als Regent eines kleinen Landes besonders aus.

1) Edzard, aus bem Sause ber Cirksna von Greetssphl, bem Stammsie bes osifriesischen Megentenhauses. Sein Uhnherr war Cirk, ein vornehmer Bürger von Norben, bessen Sohn, Edzard Cirksna?), erster Häuptling von Greetsphl war, von welchem Lehtern jedoch, sowie von seinem Sohne Enno Cirksna und seinem Enkel Edzard (gest. 1406) die Geschichte kaum mehr als ihre Namen erwähnt. Erst bes Lehtern Sohn, Enno Edzardsna

<sup>1)</sup> Edter freier Friese. 2) b. h. Eirk's Sohn, benn die Spleben na und a an den Genitiv eines Vernamens angehängt, bedeuten in der altfriesischen Sprache Sohn, wie z. B. in Attena (Atte's Sohn), Kankena (Ranke's Sohn), Fokkena, Ukena, Beninga, Idzinga, Manninga 2c. Aus solchen mit na und a componirten Ver= oder Taufnamen entstanden spater die Familiennamen der ofikriesischen Hanch durft daher richtiger Cirksna, ale, wie gewöhnlich geschiecht, Cirksen geschrieben werden.

(geft. 1450), erwarb fich durch feine Klugheit und Tapfer= feit die Achtung feiner Zeitgenoffen. Zuerst mit dem ftolzen Fokko Ukena, Hauptling von Leer, gegen Okko then Broek, Hauptling von Aurich, verbundet, fiel er jedoch von Erfterm ab, da diefer nach Offo's Fall beffen Giter, an welche er nabere Unsprüche zu haben vermeinte, an sich gezogen hatte. In Berbindung mit feinen beiden Sohnen, Edzard und Ulrich, schloß er jeht mit ben Haupt-lingen Wiard von Uphusen, Wibet von Esens, Bero Dm= ken von Stedesdorf, Sibrand von Edelsum, Brunger von Rifum und Sibrand von Loquard ein Bundniß, fuchte unter bem Vorwande, bag bie Freiheit der Nation ge-fahrdet sei, bas Bolk auf seine Seite zu bringen, um ben eroberungsfüchtigen und stolzen Fokto Ukena zu bemuthi= gen. Dies gelang ihm, und nunmehr rufteten fich die Bundesgenoffen im J. 1430 zum öffentlichen Kriege wis der Fokko Ukena und wählten den Enno Edzardsna von Greetsuhl zu ihrem Rriegsobersten. Fokko Ukena wurde geschlagen; seine Burgen, Oldersum und Aurich, fielen in der Sieger Bande. Bierauf schloffen Enno und feine Berbundeten am 10. Nov. 1430 unter ben heiligen Gichen von Upstatsboom, biesen ehrwurdigen Zeugen ber altfrie= fischen Freiheit, mit der Meene Meente, d. h. den Ginge= fessenen von Oberledingerland, Moormerland, Norders, Muricher = und Broefmerland, ein formliches Freiheits = und Friedensbundniß, wodurch sie sich gegenseitig verpflichteten, die Rechte, Freiheiten und Privilegien des Bolfes man= niglich mit But und Blut zu beschützen, alle Schloffer und Festungen zu schleifen, sobald fie der friesischen Freibeit gefährlich werden sollten, feine Dienstbarkeit und Ty= rannei zu bulben und alle teutschen Berren aus bem Lande zu halten. Hierauf wurde von ben Bundesge= noffen, Pralaten, Gelleuten und Eingesessenen von Nor= ber=, Ember=, Brockmer= und Harlingerland ber ver= bienstvolle, hochherzige Enno von Greetsphl zu ihrem all= gemeinen Dberhaupte erwählt; allein Enno schling, feines hohen Alters wegen, diese Burbe aus, und nun fiel bie Bahl auf seinen altesten Sohn Edzard.

Dieser, als nunmehriges Dberhaupt ber verbundeten ostfriesischen Sauptlinge, hatte zwar noch immer mit dem unruhigen Fokto Ukena von Leer, deffen Gohnen Uko und Udo, dem Hauptlinge Sibeth Papinga von Ruftringen, bem Ino von Wittmund und einigen andern unruhigen Ropfen viel zu thun; indeffen demuthigte er doch seine Gegner, besonders den trogigen und hochsahrenden Fokto Ufena, ber seine Besitzungen verlor. 2118 jetiger Saupt= ling von Broekmer=, Auricher= und Norberland, von Greetsphl, Manflagt, Pilsum und Berum war er mach= tiger, als je ein oftfriesischer Hauptling vor ihm gewesen. Trot aller Schwierigkeiten, Die ihm auf feiner Belben= bahn entgegentraten, wußte er fich in feiner Burbe gu behaupten. Nach dem Tode des bisher gefangen gewese= nen Offo then Broek, des Fokko Ukena und des Sibeth Papinga stieg nun die Macht und bas Unsehen bes Greetsuhl'ichen Sauses immer hoher. Edzard ftarb im September 1441, zugleich mit seiner zweiten Gemah-lin, Fromme von Berum, an ber Pest, ohne Kinder zu

hinterlassen.

Edzard war ein Mann von großent, umfassendem Beifte und von unbesiegbarem Muthe. Sein klinges und leutseliges Betragen erwarb ihm bie Liebe und bas Ver= trauen bes Bolkes, bas sich glucklich schätzte, unter einem folden Dynasten zu stehen, und gern seinem Banner folgte. Go legte Edzard ben Grundstein zu ber Bobe, wozu bas Cirksna'sche Haus bald nachher unter seinem Bruder, Ulrich Cirfsna, bem erften Grafen von Oftfries: land, gestiegen ift. Mit ihm ging zugleich ben Oftfriesen

die Morgenrothe einer beffern Bukunft auf.

2) Edzard I. Er war bes ebengebachten Ulrich Cirfsna zweiter Sohn, von beffen zweiter Gemahlin Theba, einer Enkelin des machtigen Sauptlings Fokto Ukena von Leer, kaum vier Sahre alt, als fein Bater, Ulrich, ftarb, und nur zwei Jahre junger als sein alterer Bruder Enno. Deshalb führte nach bes Grafen Ulrich's Tobe beffen Witwe Theba bis zur Volljährigkeit Enno's die vormund= schaftliche Regierung; aber kaum hatte dieser, nach seiner Ruckfunft von Jerusalem, woselbst er zum Ritter des heil. Grabes gefchlagen war, die Regierung seiner Grafschaft angetreten, als ihn ber Tob ereilte. Seine Mutter setzte daher die vormundschaftliche Regierung fort, weil ihr zwei= ter Sohn, Edgard, gleichfalls eine Pilgerfahrt nach bem heitigen Cande anstellte. Erst nach seiner Zurückfunft, im 3. 1492, trat Edzard I., oder, wie ihn schon seine Beit= genoffen in bankbarer Unerkennung feiner ausgezeichneten Regententugenden und seiner großen Verdienste um ben Staat nannten, Edgard ber Große, die Regierung, jeboch noch gemeinschaftlich mit seiner Mutter, an. Und als auch biefe (1494) verstarb, nahm er seinen jungern Bruder Ufo zum Mitregenten an. Ginen in frischer Jugendfraft aufblubenden Staat hatte ihm Theda hinterlassen, fest ver= tranend, daß ein so heller und fraftiger Geist, wie der ihres Sohnes Edzard war, die Zugel der Regierung mit Weisheit und niuthvoller Festigkeit führen werde. Der Er= folg entsprach auch vollkommen diesen glanzenden Hoffnun= gen und Erwartungen ber verftorbenen Regentin und bes gesammten Landes. Raum hatte indessen Ebzard für sich und seinen Bruder Uto von den Pralaten und bem Ubel mit Bustimmung bes britten Standes (mit Belevent und Willen der gemeenen Meente) die seierliche Huldigung ein= genommen, als sich auch schon der politische Himmel wieber zu trüben anfing und brohende Gewitterwolfen sich am Horizont heraufzogen. Bero Omfen, Bauptling von Sarlingerland, und Ebo Wimten von Lever, Sauptling von Bangerland, Offringen und Ruftringen, zeigten sich ungeneigt, ben Grafen Edzard für ihren Dberherrn und fich für seine Basallen anzuerkennen, und waren fuhn ge= nug, mit bewaffneter Macht sich gegen ihn auszulehnen. Befonders hatten biefe beiden Schwager den Plan ent= worfen, gang Sarlingerland, Bangerland, Bftringen und Ruftringen ber Grafschaft Oftfriesland, trot bes faiferl. Lehnbriefes 3), worin auch diese Candschaften berfelben ein=

<sup>3)</sup> In diefem von dem Raifer Friedrich III. bem erften Grafen von Oftfriestand, Ulrich, Ebzard's Bater, im S. 1454 ausgestell= ten Lehnbriefe wurden Mirich, seine Erben und Nachkommen mit der Graffchaft Ofifriestand, namentlich mit Emben, Norben, Greetsfphl, Berum, Efens, Jever, Friebeburg, Aurich, Lecroort, Stid-

verleibt waren, zu entreißen und sich in diesen Diffricten unabhangig zu machen; allein der ebenso umsichtige als unerschrockene Edzard wußte diese folgen und tropigen Aufrührer gehörig zu zügeln und fie, trot ihres mit dem Bifchofe von Minfter und dem Grafen von Dibenburg geschlossenen Bundnisses, zu ihrer Pflicht zuruckzuführen. Nach manchen blutigen Gesechten wurde zwischen ihnen und dem Grafen Edgard (1496) ein Friedenstractat ab: gefchlossen, wornach fie sich bem Grafen, als ihrem Lehns: herrn, unterwarfen. Durch die Beilegung biefer Streis tigkeiten zwischen Edzard und seinen Bafallen, Bero Dm= fen und Ebo Wimfen, war bem Lande wieder Ruhe ge= worten. Die Schwerter waren in Pflugscharen verwan= belt, und es schien, bag nunmehr ein Jeber in ben begluckenden Kunften bes Friedens seines Lebens wieder froh werden wurde. Da erblickte man plotzlich wieder am füdwestlichen Horizont das Wetterleuchten eines fernen Kriegsgewitters, bas sich aber bald auch über Oftfriesland

in furchtbaren Bligen zu entladen anfing.

Maria, Berzogin von Burgund und Grafin von Solland, war 1482 gestorben. Mit ihr war bas burgundische Haus erloschen und die Regierung ihrer Staaten auf ihren minderjährigen Sohn, Philipp II., und beffen Ba= ter, Erzherzog Maximilian von Ofterreich, als Vormund besselben, übergegangen. Der Berzog Albrecht von Sach= fen murde zum Statthalter der fammtlichen Niederlande bestellt; allein Friesland, bas sich schon früherhin weber ben Grafen von Solland, noch ben Bergogen von Burgund hatte unterwerfen wollen, fand sich auch jett nicht geneigt, bem allgemeinen Statthalter ber Nieberlande gu gehorchen. Maximilian, ber unterbessen ben teutschen Rais ferthron bestiegen hatte, ernannte daber ben Bergog 201= brecht von Sachsen besonders zum Erostatthalter oder Poteffaten von Friesland, wozu jedoch Westfriesland, ober die nordöftliche Spige von Nordholland und Oftfriesland, womit bas Greetsphlische Saus belehnt war, nicht mit gehörten \*). Jest schlug aber ber Beift ber Unzufrieden= heit in helle Flammen auf. Die alten Factionen ber Schiringer und Betkoper ') fingen wieder an, sich zu reis ben. Überall leuchtete die Brandfackel bes Krieges, und bald stellte das schone Friesland das traurige Bild eines durch innere und außere Unruhen zerrissenen und vers wusteten Landes auf.

In diese fächsische Fehde — so wird die erwähnte Streitigkeit in ber oftfriesischen Geschichte genannt — ward auch der Graf Edzard bald mit verwickelt; zuerst als Freund und Bundesgenoffe bes Berzogs Albrecht gegen die Friesen zwischen der Ems und der Lauer, ja fogar als Oberbesehlshaber des sachsischen Heeres, dann als Feind und Gegner beffelben fur die Stadt Groningen und bie Umlande (Ommelanden). Befonders ward ber Un= wille und der Born ber Sachsen gegen ihn gereizt, als Edzard die Stadt Gröningen formlich in Besit nahm und fich feierlich von derfelben huldigen ließ. Go war benn nun Edgard Beherrscher von Groningen und ben Umlanben, von Oftfriesland, Stadtland und Butjabingerland, folglich von dem ganzen fark bevolkerten Landstriche zwi= schen der Weser und der Lauer. Die unruhigen, noch immer nach Unabhangigfeit ftrebenben oftfriefifchen Saupt= linge hielt sein machtiger Urm im Zaume; fie wagten es faum mehr, in öffentlicher Fehbe gegen ihn aufzutreten. Durch treffliche Einrichtungen, strenge Rechtspflege und forgfältige Aufsicht über alle Verwaltungszweige wurde bas Eigenthum jedes Eingefessenen gefichert, bie Ruhe und die öffentliche Sicherheit befestigt, der Wohlstand und der Flor des Landes befordert. Leiber bauerte diefer gluckliche Bustand nicht lange, so viel Muhe sich auch Edzard gab, die Segnungen bes Friedens über sein Wolf zu verbreis Berbundet mit mehren teutschen Fursten und Grafen fielen jett die Sachsen in Oftfriestand ein, um ben Grafen Edgard für feine Bundbruchigfeit zu guchtigen, und richteten große Verwuftungen in demselben an. Mehre Burgen und Festungen, Kirchen und Möster wurden ein Raub der Flammen, oder von der Habgier ber Feinde ausgeplindert, von ihrer Wuth niedergeriffen und dem Boten gleich gemacht. Befonders wuthete barin im 3. 1514 die fogenannte schwarze Garde unter Unführung des sächsischen Generals, Grafen Hugo von Leisenich, welche eine bedeutende Bahl blubender Flecken und Dorfer in Schutt = und Uschenhaufen verwandelte. Überall flammte bie schreckliche Brandfackel bes Krieges; fast kein Ort im Lande bot dem wehrlosen Unterthan Ruhe und Sicherheit an. Gelbst die Stadt Aurich, Edzard's Refidenz, ging in Folge der treulosen Flucht der Garnison in Flammen auf. Die grafliche Befatung ber Burg hatte die Stadt an mehren Stellen in Brand gestedt, damit fich ber Feind in ihr nicht möchte festsetzen können.

In bieser schrecklichen Lage, worin sich jest der Graf Edzard befand, würde ein weniger umsichtiger und musthiger Feldherr, als er war, wol ganzlich zu Boden geschlagen worden sein. Das Schicksal schien seinen Untersgang beschlossen zu haben. Er hatte eine verbündete Macht von mehr als zehn regierenden teutschen Landessherren, Bischssen, Herzogen und Grasen, welche dem unsgleichen Kampse persönlich beiwohnten, und 20,000 Mann, größtentheils geübte Truppen, gegen sich. Seine hilfsquellen waren fast erschöpft, der Muth seiner Braven ersschützert, die wichtigen Grenzsesungen Friedeburg, Uplens

hausen und Lengen, ober kurz, mit dem Lande zwischen der Wester Ems und ber Weser, Butjadinger: und Stadtland, wie auch Sever und sämmtliche ofifriesische Inseln mit eingeschlossen, belehnt. Allein in dem zehn Jahre später (1464) erneuerten kaiseit. Lehne driebe werden die Städte Esens und Zever und die Schlösser Lengen und Friedeburg, ingleichen das Stadtland nicht erwähnt. Hierauf beriefen sich denn auch wel die widerspenstigen Huntlinge Hero Omken und Edo Wimken. Späterhin wurden jedoch die beiden Brüder, die Grasen Edzard und uke, gemeinschaftlich mit der Erafsschaft Osifriestand und deren Pertinenzen von dem Kaiser Maximistian belehnt. Der Lehnbrief ist zu Werms den 5. April 1495 ausgestellt. Hierin ist der erste Lehnbrief von 1454 zum Grunde gesetzt, derselbe körmlich bestätägt und diesem Diptem wörtlich einversleibt worden. Wärd a, Osifr. Gesch. 2. Ab. S. 182. Gittersmann, Aleine Gesch, von Osifriestand. 2. Aust. S. 67.

<sup>4)</sup> Diese Bestimmung ist in bem auf ben Gerzog Albrecht ausgestellten Lehnbriefe vom 20. Jul. 1498 ausbrücklich enthalten. 5) Die Schiringer hutbigten bem bemofratischen, bie Vetkeper bem aristokratischen Vrineip; s. Wiarba, Ofifr. Gesch. 1. Bb. S. 318. 347. 352 — 406.

gen und Stidhausen in den Sanden seiner Feinde, But: jabingerland und Stadtland, bas, als ein braunschweigi= fches Lehn, jest an Oldenburg fam, auf immer fur ihn verloren, fein Land schrecklich verheert und verwistet, er felbft von bem Raifer als ein Rebell mit ber Reichsacht be= legt, feine bisherigen Bafallen, Bero Omfen und Chris ftopher von Sever, ihm untreu geworden, und faum ein Schimmer von hoffnung zu feiner Errettung noch übrig. Seine Freunde furchteten fur ihn, und fonnten nicht begreifen, wie Edzard unter folchen brobenden Umftanden Muth behalten und feinem Berberben wurde entgeben fon= nen; allein der wahrhaft große Mann verzagt auch in großem Unglice nicht. Durch ein mit bem Berzoge von Gelbern grade zu rechter Zeit geschloffenes Bundnif, welches er jedoch spater zu bereuen Urfache hatte, bekam er plotz= lich eine bessere Stellung. Zwar mußte er die Stadt Groningen, über welche er acht Sahre lang die Regent= schaft geführt, an seinen Bundesgenoffen abtreten und mit bem verbundeten fachfischen Heere noch manchen harten und blutigen Rampf bestehen, überdies auch noch feine aufruhrifchen Bafallen, Bero Omten von Barlingerland und Christopher von Tever, zu zügeln fuchen; indessen ging er boch, felbst mit feinem machtigen Bundesgenoffen, bem Bergoge von Gelbern, wieder zerfallen, burch bie Gunft bes Ronigs Rarl von Spanien und bes teutschen Raisers mit Ruhm gekrönt aus dieser so unheilbringenden fächsischen Fehbe wieder hervor. Der Reichsbann, womit Edzard bisher belegt gewesen, ward aufgehoben; der Ronig von Spanien, jest teutscher Kaifer, unter bem Na= men Rarl V., bestätigte bem Grafen Ebzard feine Belehnung mit Diffriesland; die Grenzfestungen Friedeburg, Uplengen und Stiefhaufen famen theils durch Eroberung, theils durch Vergleich wieder in seine Hande, und so ward ihm benn der rubige und ungeftorte Besit feiner Graffchaft, jedoch mit Ausschluß von Butjadingerland und Stadtland, gesichert und die blutige sachsische Fehde hatte ein Ende.

Edzard war ein großer, durch feltene Talente aus= gezeichneter Feldherr, aber ein ebenso weiser und landes= vaterlicher Regent. Die Sorge fur bas Wohl feiner Un= terthanen beschäftigte seinen großen Beift in allen Sturmen, die ihn trafen. Offfriesland bedurfte einer grund= lichen Verbesserung mehrer Verwaltungszweige, besonders ber Rechtspflege. Die Landesgesetze bestanden aus ben alten upftalsbomischen Statuten, die jedoch größtentheils nicht mehr zeitgemaß waren, aus neuern, von ben Saupt= lingen gemachten Berordnungen, aus romischen und fanonischen Gesetzen und aus einer Unzahl von Gewohn= heiten und Gebräuchen — einem Chaos, bas nicht felten ben Richter misleitete und das Bolk verwirrte. Ebzard fühlte bas Bedurfniß einer ber bamaligen Staatsverfaf= fung angemeffenen Gefetzgebung, und ließ, mitten unter bem Geräusche ber Waffen (1515), bas offriesische Land= recht, als ein neues Gesetzbuch für seine Grafschaft, ver= fertigen, welches in brei Buchern von der Procefordnung, von dem Personen = und Sachenrecht und von den Straf= gesehen handelt. So sehr indessen auch der Graf in mehr als einer hinsicht seinem Zeitalter voraufgeschritten war, so mußte er boch ber tief eingewurzelten Uchtung feiner

Zeitgenossen für die Vorwelt und für alterthumliche Gewohnheiten hulbigen, welche die Gesetze und Rechte der Urvater für ein heiliges, unantastbares Rleinod ansahen, und die uralten 17 Willkuren und die 24 Landrechte der vormaligen friesischen Republik an die Spite feines Landrechts stellen, so wenig diese auch fur die bamalige Zeit und Regierungsform noch paffend waren. Er magte es nicht die besondern Rechte einzelner Diffricte, die oft gang von einander abwichen, aufzuheben; vielmehr wur= ben biefe ausbrücklich bestätigt, und es ward darauf mit ber größten Genauigkeit gehalten, sodaß nicht nur in eis nem und bemfelben Umte, sondern fogar in einem Dorfe verschiedene Rechte ffattfanden 6). Auch das gang in Unordnung gerathene Mungwesen ließ der Graf Edzard verbessern. Nach dem mit Zustimmung der Stande von ihm emanirten Münzedict wurde der rheinische Goldgulden auf 24 Stuber ober 36 Krumfterten, ber Arendsgulben auf 10 Stuber oder 15 Krumfterten bestimmt 7). In Sin= sicht ber Erbsolge bes graflichen Regentenhauses suhrte Ebzard nach dem Tobe seiner Gemahlin, Elisabeth von Ritberg (1521), unter feinen Sohnen mit Bewilligung ber Stande die Primogenitur ein, mit ber Bestimmung, baß, falls ber altefte Sohn bes Regenten zur Regierung unfahig sein mochte, ber nachste nach ihm in ber Regie= rung folgen und Die Grafschaft allein regieren, die andern Sohne dagegen mit einer anstandigen Upanage follten ab= Wie ein weiser Bater und Regent gefunden werden. forgte also Edzard für eine genaue Ordnung in feinem Saufe, wie in seinem Staate.

Mancher tapfere Seld und tuchtige Regent entsproßte bem eblen Stamme ber Cirksnas, boch Edzard ließ alle feine Vorganger weit hinter fich. Wie ein Stern erfter Größe glanzte er unter ben teutschen Fürsten, und hochst anziehend ist das Charafterbild, welches die oftfriesische Ge= schichte von ihm aufstellt. "Mit gleich fester, nie wan-fender Hand," so erzählt Wiarda, "führte er als Heerführer den Feldherrenftab und lenkte als Regent feines Volkes bas Ruber bes Staates." Mitten in bem furcht= baren Ungewitter, als bie machtigsten Fürsten Teutsch= lands auf ihn lossturmten, seinen Untergang schwuren, der teutsche Raiser ihn mit dem Reichsbanne schlug, die Stadt Groningen, die er unter feine Fittige genommen hatte, ihm untreu und der schlaue Bergog von Geldern wort= bruchig geworden mar - mitten in diefem Sturme blieb Edzard unerschüttert. Muthig und siegreich socht er sich burch, sicherte fich und feinen nachkommen ben festen Be= sitz seiner Grafschaft und verschaffte dem Lande Frieden. Rein Regent genoß in einem fo hohen Grade bie Liebe und die Achtung seiner Unterthanen, wie er, die auch ba

<sup>6)</sup> Seltsam war es, daß dieses ostfriesische Landrecht fast brittehalb hundert Jahre nur in der Handschrift herumging. Erst in
der Mitte des 18. Jahrh. (1746) gab der Regierungsrath von Wicht
dieses Geseduch auf ståndische Kosten heraus. Späterhin wurde
es durch das "Allgemeine preußische Landrecht" (1794) und zulest
durch das "Preußische Patent von 1814" ganz aufgehoden. 7)
Ein Krumstert war z Stüber oder 4 Witten — ein Stüber also
damats 6 Witten. Gegenwärtig hat ein offfriesischer Stüber 10 Witten, 20 Stüber machen einen Gulben und 2 Gulben 14 Stüder
einen Reichsthaler aus.

nicht wankte, als er ber Gewalt seiner machtigen Feinde ju erliegen ichien. Man nannte ihn allgemein nur Ba= ter. Jeder hatte freien Butritt zu ihm. Mur bei brin= gender Roth und immer bochft ungern belegte er fein Bolf mit Schahungen. Gine glübende Baterlandsliebe burchdrang fein ebles Berg. Bu Umtern und Wurden nahm er feine Auslander, wenn er Talent und Geschick bei Eingebornen fand. Won ihnen fah er fich am liebsten in feinem Saufe, im Rathe, im Felde umgeben. In ihrer Vaterlandsliebe glaubte er mit Recht eine sichere Burg= schaft für ihre Treue zu finden. Er war haushalterisch und sparsam, wiewol er es auch ba, wo seine hohe Wurde es verlangte, an Pracht und Aufwand nicht fehlen ließ. Bochft ebel in seinen Sitten, maßig und feusch, nachsich= tig gegen die Fehler seiner Bedienten und Officiere, ftreng und unparteiisch, wo es sich um das Recht handelte, war er zugleich sehr gottesfürchtig und ein großer Freund der Religion. Durch fluge Magregeln begunftigte er die Reformation, die fich fcon im 3. 1519 im ganzen Lande verbreitet hatte. Groß im Kriege, war er nicht minder groß im Frieden, deffen Fruchte er noch beinahe zehn Sahre in seinem ehrwurdigen Alter genoß. Bei dem Befühl feines herannahenden Todes ließ Edzard seine drei Sohne, Ulrich, Enno und Johann, vor fich kommen, und ermahnte fie, bei ber angenommenen Bahrheit des Evan= geliums standhaft zu verbleiben und dieselbe fortzupflan= gen, die Unterthanen mit keinen Auflagen zu brucken, ihnen ihre Rechte und Freiheiten nicht zu schmalern, Friede mit den benachbarten Fursten zu halten und unter sich einträchtig zu leben. Dann hob er sein Berz betend zu Gott empor, bankte bem himmlischen Bater fur die ihm erwiesenen Wohlthaten und fur den dem Vaterlande nach fo vielen Drangfalen gefchenkten Frieden. Geine letten Borte waren: "Berr, nun laffest bu beinen Diener in Frieden fahren, wie du verheißen haft!" Er ftarb am 14. Febr. 1528, im 67. Jahre feines thatenreichen Lebens, und feine Leiche ward in dem Familienbegrabniffe bes Rlosters Marienthal zu Norden beigesetzt. Eine wehmuthige Klage über ben Verluft dieses großen Mannes ging durch bas gange Land. Jedes Berg hatte ihn verloren. (Eggerik Beninga, Chronyk van Oostvriesland [Leyden 1706]. Ubbo Emmius, Rerum frisicarum historia [Francker 1590]. Tilemann Dothias Biarda, Offfrief. Geschichte [Aurich 1790-1817.]) (Rud. Chr. Gittermann.) EECKE, Gemeindedorf im franzosischen Departes

KECKE. Gemeindedorf im franzosischen Departesment des Nordens (Flandern), Canton Steenvoorde, Bezirk Hazebrook, liegt zwei Lieues von dieser Stadt entsfernt und hat eine Succursalkirche und 1350 Einwolmer. Die Gegend um Eecke ist sehr fruchtbar. (Nach Expilly und Barbichon.)

EECKEREN. Marktslecken in der belgischen Prozvinz und dem Bezirk Antwerpen, Hauptort des gleiche namigen Cantons, ist der Sitz eines Friedensgerichts und hat 3827 Einwohner, welche Niehhandel treiben, Zeuch weben, zwei Branntweinbrennereien und zwei Garbereien unterhalten.

(Fischer.)

EECLOO, Stadt und Hauptort des gleichnamigen Bezirks in der belgischen Proving Oftstandern (wahrend

ber Vereinigung mit Frankreich Departement der Schelde, Bezirk Gent), hat zwei Kirchen und 8352 Einwohner, welche bedeutende Getreide und Viehmarkte unterhalten, Leinwand weben, Spizen kloppeln und außerdem Nahrung und Beschäftigung in den großen Wollen und Vaumwollenfabriken, sowie in den 7 Tabaks 4 Starkes, 3 Chocolatesabriken, 8 Brauereien und 9 DI und Getreidemühlen dieses Ortes sinden. Der Bezirk Gecloo enthalt drei Cantone: Affende, Capryke und Gecloo mit 42,484 Einwohnern; nach Schütz (Allgem. Erdkunde) eine Stadt, 17 Gemeinden und 51,381 Einwohner. (Fischer.)

EEDE. EDE, Dorf und Kirchspiel in der niedertandischen Proving Geldern, Bezirk Arnhem, ist Hauptort bes gleichnamigen Cautons und hat 5166 Einwohner, welche ben besten Buchweizen der Provinz bauen. (Fischer.)

EEK (Neu- und Alt-), zwei Guter im riga'schen Kreise der Statthalterschaft (vormaligen Herzogthums) Liveland, davon jenes im ubbenormischen, dieses im lemsalisschen Kirchsprengel liegt. Das letztere ist ein der Stadt Niga gehöriges Patrimonialgut. Nicht weit davon liegt das alte, ehemals start befestigte Schloß Lemsal. (J. C. Petri.)

EEM, fleiner Fluß, welcher durch die Vereinigung mehrer aus der niederlandischen Provinz Gelbern kommenster Bache bei Umersfort in der Provinz Utrecht entsteht und unweit Bunschooten in den Zuydersee fallt. (Fischer.)

EENDRACHTSLAND (Eintrachtsland), ein Di= ftrict an der Westfuste von Neu-Holland, zwischen 21° 37' und 26° 30' sublicher Breite liegend, und nordlich an de Wittsland, sitblich an Ebelsland grenzend. Diefe Wegend ift ber erfte Theil jener Infel, welcher von Europäern gesehen wurde, indem Theodor Bertoge mit bem Schiffe Eendracht hier im October 1616 landete, bie Rufte von 26° 30' bis 23° verfolgte und ihr ben Namen gab. Bon feiner Aufnahme ift jedoch wenig bekannt geworden; nur die Seehundsbai (Sharksbai) wurde durch ihn befannt. Im J. 1618 scheint Beachen biefe Gegenden ebenfalls befucht zu haben. Erst Pelfart gab eine genauere Befchreibung davon. Nachdem er im Juni 1629 in der Nahe Schiffbruch gelitten hatte, fand er sehr bald eine niedrige Rufte, ungefahr so beschaffen, als bei Dover in England, wurde jedoch mehre Tage burch die farke Brandung am Landen verhindert. Bergeblich suchte die Mannschaft nach Wasser; in den von ihnen gegrabenen Brunnen war diefes brakisch. Jenseit der Felsen an der Ruste mar das Land eben, ohne Rrau= ter und Baume; bier und bort fanden fich Umeisenhaufen von solcher Große, daß sie von Weitem fur Sutten der Bewohner gehalten wurden (Abelung, Geschichte der Schiffahrten nach den Sudlandern [halle 1767. 4.] S. 279-281). Nachbem Blaming biefe Rufte im 3. 1696 besucht hatte, ohne daß fie durch ihn bekannt wurde, er= hielten wir durch Dampier genauere Nachrichten. Er landete hier im Juli 1699, und mit feiner gewohnten Umficht sammelte er die wichtigsten, auf die Beschaffenbeit bes gandes bezüglichen Thatsachen. Bom Meere aus schien ihm bas Land icon und auf allen Seiten eben, aber ohne Baume, Gestrauch und Krauter, die Rufte aber mit steilen Sugeln befett, wo fich tein Unterplat fand Erst in der Seehundsbai (in etwa 25° 30' S.) fand er einen solchen, jedoch suchte er ebenfalls vergedlich nach Wasser. Hier ist das Land hoch genug, daß man es auf 8—9 Seemeilen auf dem Meere sehen kann. Von Weistem scheint es ganz eben zu sein, je mehr man sich aber nähert, desto mehr Hügel trifft man an, die aber weder hoch, noch jähe sind. Die Kuste ist sast überall sehr absichtssig und steil, in der Seehundsbai aber niedrig, und erhebt sich von hier stusenweise in das Land hinein. Der Boden besteht aus röthlichem Sande mit unbedeutender Vegetation. Kein Baum wird höher als 10 Fuß, einige jedoch haben 3 Fuß im Umsange. Auf dem Ufer lag eine große Menge schöner Muscheln, deren Farben sich mit einer Pracht zeigten, wie der vielgewanderte Reisende sie

nirgends gefehen hatte.

Bas Dampier noch weiter von den Producten die= fes Landes sagt, hat einen um fo geringern Werth, ba wir burch die Erpedition Baudin's im J. 1801 genauere Machrichten von dem Naturforscher Baubin erhalten ba= ben, und späterhin haben Frencinet und King biefe Ge= genben ebenfalls berührt. Man fann wegen bes elenben Ansehens der Rifte dieselbe nach Peron cote de fer nennen; wie die gange Westkufte, ift fie eine Berlangerung nieberer, fast burchaus magerechter, sandiger, unfruchtba= rer, rothlicher Klippen und Dunen. Fast nirgends er= blickt man eine Spur von einem Berge, nirgenbs einen Unschein von einem Flusse oder Bache; der Strand selbst ift nur mit einem rothlichen Sande bedeckt, welcher hier und bort, wie g. B. auf der Insel Bernier in der Gee= hundsbai, mit Kalksteinbrocken gemengt ift. hier bestehen die untersten Schichten aus fehr gleichformigen, horizontalen La= gen eines rothlichen oder weißlichen, kalkigen Sandsteines, in welchen sehr viele Schalen einer Naticaart vorkommen, welche bis zu einer Hohe von etwa 150 Fuß über dem Meere gefunden werden und große Uhnlichkeit mit einer Na= ticaart haben, die fich lebend am Juge der Felfen findet. Ungerbem finden sich hier Ralkgeschiebe, welche durch eine sandige, ocherhaltige Erde verkittet sind und aus einer Menge concentrischer Schalen bestehen, beren Unblick nach Péron an den Augelgranit von Corfica erinnert. Nirgends, weber auf dem Festlande, noch auf den benachbarten Infeln, zeigt fich eine Spur von Quellen.

Auf ben Dinnen und in der Nahe der Kuste wachsen ein Ficus mit unschmackhafter kleiner Frucht, eine kleine Melaleuca; einige Arten von Atriplex. Rumex, eine Art Spinifex, welche kleine Graseplaße bildet, eine Mimosa mit langen Aften, ein Cyperus mit weit kriechender Burzel, der ein dem Getreide ähnliches Korn liefert. Auf den benachdarten Inseln zeigte sich der Kangurus fasciatus, welcher auf dem Festlande nicht bemerkt wurde. Von andern Thieren wurde wenig demerkt, desto reicher war das Meer an Geschüpfen, namentlich waren in der Seehundsbai viele Ballsische und Schwertsische; hier zeigten sich auch viele Seeschlangen, die sich von den Landschlangen durch ihren breiten, rudersormig gestalteten Schwanz und plattgedrückten, unten kantigen Körper unterscheiden und zum Theil mit glänzenden Farben pranzen. Sie entfernen sich 3 — 400 Meilen vom Lande,

find aber weber hier noch auf den Inseln gefunden worsten. Die Bahl der von verschiedenen Reisenden getroffenen Bewohner war unbedeutend (Péron, Voyage I, 104).

Um wichtigsten ist an dieser Kuste die mehrsach erswähnte Seehundsbai, welche mit manchen Windungen ties in das Land dringt und einen trefslichen Hasen bilden würde, wosern der gänzliche Wassermangel nicht jedes Schiff vom Landen abschreckte. Südlich von ihr sind einige Berge, welche King die Moresbykette nennt. In ihr liegen mehre Inseln, von denen Dirk Hartig, Dorre und Bernier die bedeutendsten sind. (L. F. Kümtz.)

EENHAM, alterthimlich Etham, Itham, auf bem rechten Ufer ber Schelbe, nur & Meile von Dubenarde, aber doch in den Grengen der Graffchaft Welft, in Flanbern gelegen, war in frühern Zeiten ber Sauptort einer eigenen Graffchaft, Die aus einem Theile des Gaues Brach= ban gebildet worden. Im 3. 882 wurde Genham, mit andern Orten langs ber Schelbe, von ben Mormannern gerftort, aber bald wieder erhoben und befestigt, benn die Lage ift gar anmuthig und fruchtbar, hat gegen Norben und Westen ben schonen Strom oder einen herrlichen Wiefengrund, gegen Often und Guben fonnichte Singel ober schattige Saine, die freilich langst schon in die tragbar= ften Getreidefluren umgeschaffen morden, daneben bietet bie Schelbe, in einer weiten Rrummung, bie Bequem= lichkeit eines hafens, der einft, so geht die Sage, einem lebhaften Verkehre biente. Diesen Safen und ben bavon zu erhebenden Boll zu ichirmen, erbaute Graf Gottfried ber Gefangene, in ber Rabe ber nadhmaligen St. Galvatorabtei, ein Schloß, und auf der Stelle Lothryck ge-nannt, fah man noch im 17. Jahrh. Bautrummer und bie vier Bande ber verfallenen Schloffapelle, bie im gemeinen Leben unter dem Namen der Lothryckskapelle befannt ift. Nach bem, was wir vom Grafen Gottfried be= richten, fann ber Name Lothryck nicht herrühren, wie man wol angenommen, von Konig Lothar II. von Lothringen, er wird vielmehr gegeben worden fein in Betracht, baß von dieser Burg bas berühmteste Geschlecht ber Ber= zoge von Nieder=Lothringen ausgegangen, gleichwie ber Lothier von Genappe so heißt, weil er eine Besitzung ber namlichen Berzoge in einem Gau wallonischer Bunge ge= wesen. Die Grafschaft Genham war namlich bas Erbe geworten jenes Gottfried, ber ein Sohn Goglin's und ber Suoda, ein Enkel Wigerics, als mit bem bie zuver= laffige Uhnenfolge des großen Hauses Ardenne beginnt; Gottfried, der ein Graf von Genham und von Berdun zugleich war, schien bem Kaiser Otto II. ein Gegner für Reginer und Lambert, die Sohne des unruhigen Grafen von Mons, den Otto I. in die Berbannung geschickt hatte. Reginer und Cambert hatten mit gewaffneter Sand bie ihrem Bater abgefprochenen Graffchaften eingenommen, während der Raifer sie an den Grafen von Genham und an Urnulf, ben Grafen von Cambran, verlieh. Die wech= felseitigen Unsprüche führten zu einer langwierigen Fehbe, begleitet von abwechselnden Erfolgen. In Mons behaup: tete Gottfried sich gegen die wiederholten Angriffe ber beiben Bruder, benen die ganze Sausmacht ber Capetinger gur Geite ftand, bis er burch ben Bertrag von Mittwo=

chen in der Charwoche, den 19. April 976, die Ruckgabe biefer wichtigen Feste gelobte. Des Ronigs ber Bestfran= ken Theilnahme an der Fehde wird jedoch den Bertrag rudigangig gemacht haben. Beberricht burch bie Greigniffe des Krieges, der fich hiermit zwischen den westlichen und ben oftlichen Franken entspann, scheint Gottfried fich in der Unmöglichkeit befunden zu haben, sein Recht auf Hennegan weiter zu behaupten, felbst nicht in dem Friebensschlusse vom J. 980, worin der König der Westfran= fen allem Unspruche an Lothringen entsagte. Aber ber Untheil an Baleneiennes, ein Altob des Grafen von Gen= ham, blieb ihm unbenommen, und in Mons unterhielt er fortwährend Besatzung; für König Lothar einer der Gründe, durch welche er, nach Kaiser Otto's II. Tode, ben neuen Angriff auf Lothringen zu rechtfertigen, suchte (983). Die Stadt Berbun murbe von bein Frangofen erobert (984), und ihr Graf zum Gefangenen gemacht, zugleich mit feines Baters Bruber, mit bem Grafen Gieg: fried von Luremburg. Schon im nachsten Sahre verzich: tete indeffen Konig Lothar auf feine Eroberung, und Graf Gottfried erhielt die Freiheit wieder, nachdem er, so scheint es, sich bes Unspruches auf Mons und Hennegau bege= ben. Won der kurzen Gefangenschaft ift ihm der Beis name captivus, der Gefangene, geblieben. Gemeinschaft: lich mit feiner Gemahlin hat er zu Ehren der h. Jung= frau in Genham ein Rlofter erbaut und folches mit Chorherren befest; diese Gemahlin, Mechthild, war eine Toch= ter Herzogs hermann von Sachsen und die Witwe des Grafen Balbuin III. von Flandern. Bon ihr hatte Gott= fried die Sohne Gottfried, Gothilo, Abalbert, Friedrich und hermann. Abalbert, Abt von St. Germain zu Montfaucon, auch Bischof zu Verdum, burch Wahl vom 3. 988, starb zu Salerno, wo er Wiederherstellung ber Gefundheit suchte, ben 18. April 990 ober 992. Fried: rich war Monch zu St. Bannes in Berdun. Gottfried, ber alteste Sohn, wurde nach des Bergogs Dtto Tobe von Raifer Beinrich II. mit dem Bergogthume Nieder = Lothrin= gen befleidet; ihn wollte ber Raifer entgegenseben ben uns ichon bekannten Brudern, dem Grafen Reginer V. von Hennegan und Lambert II. von Lowen, welche sich fortwahrend frangofischen Ginfluffen ergaben, und die Gott= fried von Genham, G. dietus Eihamensis, als Erbfeinde zu haffen gewohnt war. Blutige Fehben warteten bes neuen Herzogs. Im S. 1012 unternahm er, an ber Spite eines konigl. Beeres, die fruchtlose Belagerung von Lowen, und im folgenden 3. den 10. Oct. 1013 wurde fein getreuer Verbundeter, der Bischof Balderich von Lut= tich, von dem Grafen von Lowen geschlagen, Hermann, ein Bruder des Herzogs, gefangen. Das Kriegegluck ist wandelbar. Gottfried fand einen neuen Feind an dem Grafen Gerhard von Elfaß und Met. Diesem hatte ber Raiser seine Grafschaft genommen, weil er bei ber Belagerung von Strasburg im J. 1002 die Lehnfahne sich hatte stehlen laffen, durch einen zu dem Ende von dem bisherigen Besitzer der Grafschaft, von dem Berzoge Bermann III. von Schwaben ausgesenbeten Burger. Er ver= gieh dem Kaifer nicht, selbst als dieser ihn die Grafschaft Met antreten ließ, vielmehr unterflütte er aus allen Kraften den Grafen Baldrich in seiner Emporung gegen den Raifer, in feiner Fehbe mit bem Grafen Wichmann. Baldrich, nachdem er ber Morder seines Schwagers Wich= mann geworden, fiel in die Acht, obgleich feine Gemahlin Eva die Schwester der Raiserin Runegunde war. Ger= hard ließ nicht ab von dem Uchter, er öffnete ihm die Schlosser Bengebach und Uspelt, die Eigenthum ber Kinber Godizos, des Stammvaters ber Grafen von Benge= bach und der spatern Grafen von Julich, und die Ger= hard's vormundschaftlicher Obhut empsohlen waren, und hierauf seine Frevel nicht beschränkend, trug er Schrecken und Verwüstung bis in das Herz von Nipuarien. Doch hier ereilte ihn Bergog Gottfried: in ber Schlacht vom 27. Aug. 1014 (nach Sigebertus Gemblacenfis; Ditmar und herm. Contractus haben bas 3. 1017) wurde ber Trot Gerhard's für immer gebrochen: es fielen 300 fei= ner Mannen, es entkam, schwer verwundet, sein Schwe= stersohn, der nachmalige Raiser Konrad II., es wurde sein einziger Sohn Siegfried gefangen und tobtlich verwundet im Treffen, nach wenigen Tagen zu Grabe getragen. Gleich siegreich stritt Gottfried im 3. 1015; von seinen Brudern Gothilo und Hermann begleitet, war er in Bennegan eingefallen; mit Beute belaben, von bem jungen Grafen, von Reginer VI. und von Lambert II. von Lowen verfolgt, hatte er ben Rudzug nach ber Maas angetreten: wider seinen Willen mußte er bei Florennes ein Gefecht bestehen (ben 12. Sept. 1015), bas ungunftig in feinem Unfange, mit ber ganglichen Niederlage ber hennes gauer endigte. Über 400 ihrer Krieger wurden erschlagen, barunter Lambert von Lowen felbst. Die Schlacht führte endlich zu einem dauerhaften Frieden, den die Bermah-lung des Grafen von hennegau mit Gottfried's Nichte besiegelte; und die Ausschnung war so vollständig, daß fortan die Grafen von hennegan als des herzogs helfer erschienen, namentlich in dem Zwiste mit dem neuer= wahlten Konige Ronrad. Bei Raifer Beinrich II. blieb Gottfried im hochsten Unsehen, und noch im J. 1018 wurde er ausersehen, um an dem Grafen Dietrich III. von Holland bes Kaifers Rache zu nehmen. Mit seltener Hartnackigkeit wurde in der Schlacht von Blaardingen, ben 29. Jul. 1018, gestritten, als sich unter bes Ber= zogs Scharen bas Gefchrei boren ließ, fliebet! und von Schrecken ergriffen, flohen Ulle. Der Bergog, Des Fliebens nicht gewohnt, murbe ein Gefangener, und einzig burch die Busage befreit, daß er des Grafen Zwist mit dem Raiser vermitteln werbe. Dieses Greigniß hat Gott: fried nicht lange überlebt, in keinem Falle bas 3. 1023 erreicht. Da er ohne Kinder von feiner Gemahlin Ger= berg war, die feit bem 3. 1015 in St. Gertrudenfirche zu Nivelle ruhte, so wurde bas Herzogthum an feinen Bruder Gothilo gegeben. Gothilo fommt in einer Ur= funde vom 3. 1008 als Graf bes Gaues von Untwer= pen vor. 2018 Bergog von Nieder : Lothringen ober dux Ripuariorum (Wippo), widerfette er sich nach Kraften ber Bahl Kaifer Konrad's II., und erst im 3. 1026 ge= lang es dem Bischofe Gerhard von Cambran, eine Mus: sohnung zwischen Konig und Herzog herbeizuführen. Der Groll war nur personlich, vielleicht von der Fehde im I.

1014 fich herschreibend, und die Ausschnung so herzlich, daß Konrad im I. 1033 auch bas Herzogthum Ober= Lothringen bem bisherigen Widersacher verlieh. In glan= gender Beife beurkundete Gothilo feine Dankbarkeit fur fo seltene Auszeichnung. Seit dem J. 1032 stritt König Konrad mit Doo II., dem Grafen der Champagne, um die Erbichaft der burgundischen Ronige; unwillig nur hatte Doo sich zu truglicher Ruhe verstanden. 2113 bie Italiener nachmals bes teutschen Raifers überbruffig ge= worden, erbot Graf Dbo sich ihnen gum Kuhrer, an ih= rer Spike um die Kronen von Arelat und Italien zu ftreiten. Das verhinderte Gothilo, des Raifers Getrener, Berzog von Ober = und Nieder : Lothringen. Die Schlacht geschah im Felde bei Bar = le = duc, den 17. Sept. 1037; ba stritt Graf Dbo mit ebendemselben standhaften Muthe, womit er durch mehr als 20 Jahre wider zwei Kaiser die burgundische Krone suchte, aber mit Gothilo war sein tapferer Sohn Gottfried, und der Graf der Champagne verlor 6000 Mann und über dem harten Kampse auch bas Leben. Sein Haupt wurde dem Raifer zugefendet; von dem an, und eher nicht, nahm sich Konrad II. als ein König ber Burgunder. Gothilo, Later einer zahl= reichen Familie - man kennt, außer den Gohnen Gott= fried, Gothilo, Friedrich, die Tochter Uda und Ragelin= bis, von benen jene an den Grafen Balberich von Lowen, biese 1) an den Grafen Adalbert II. von Namur verhei= rathet — wunschte die Herzogthumer an seine beiden welt= lichen Sohne zu vertheilen, und daß Gottfried bas niebere, Gothilo das obere Lothringen erhalte. In Unsehung bes ripuarischen Herzogthums war die Genehmigung bes Raifers, für Gothilo wenigstens ein Versprechen erfolgt, und Gottfried, der Große ober der Bartige gubenannt, hatte noch bei bes Waters Lebzeiten sein Herzogthum an= Der Bater ftarb im 3. 1044, und Gothilo wartete der Erfullung der zu seinen Gunften gegebenen Busage. Aber er, bem ber Beiname ignavus geblieben ist, schien dem Kaiser boch zu schwach und zu feig für bie Sorgen eines Bergogthums, und Dber : Lothringen wurde an Adalbert von Elfaß gegeben (1044). Das trug unwillig der Herzog von Nieder Rothringen, dem felbst nach der schönen Mosellana gelustete. Nachdem er vor= ber, in gewohnter Form feine Ehre zu wahren, das Herzogthum zu bes Raifers Handen aufgesagt, suchte er mit ben Waffen sein ober seines Bruders Recht. Uber Beinrich III., langst schon mistrauend dem stürmischen Chrgeize bes vormaligen Herzogs, war geruftet, und schnell über-Bogen , schnell überwaltigt murbe berjenige, ber alle Bortheile des Angriffs für sich zu haben vermeinte. Gott= fried muß sich ergeben, und wird nach dem Giebichenstein in Verwahrung gebracht, doch bald wieder entlassen, nach= bem er fein Cohnlein, Gothilo, als Pfand kunftigen Ge-horfams überliefert. Das Kind stirbt in ber Haft, im 3. 1045, und der Bater, sich überzeugend, daß Unterwurfigkeit und ber Fursten Berwendung in seiner Ungelegenheit gleich vergeblich, überdies fein Berzogthum an fei-

nen Bruder, an jenen faulen Gothilo, verlichen worden, versucht nachmals ber Waffen Glud; Balbuin von Klandern und Balduin von Hennegau, Theoderich von Hol= land waren mit ihm im Bunde (1046). Lon ihnen un= terftugt, eroberte er im J. 1047 Mimmegen, wo er bie Raiserburg verbrennt, ...irreparabiliter, und in bemsel= ben Jahre auch Berdun. Alle Schrecknisse eines Sturmes kamen über diese Stadt, und sammt bem Dom wurde sie eingeaschert, was Gottsrieden bald und schmerzlich ge= reute, und er durch schmähliche Buse zu suhnen suchte. Solche Schreckensscenen vermochte Gothilo, der Bruber Gottfried's, nicht langer anzusehen, er beeilte sich, feinem Berzogthume, wie der Welt zu entsagen (1048), um in der fernen Reichenau als Monch zu sterben (1054); aber er irrte sich, wenn er glaubte, burch feine Entsagung die Streitenden zu begütigen: bas erledigte Bergogthum und bie Markgrafschaft Untwerpen gab der Raiser an Friedrich von Luremburg. Während biefer sich bemuht, in ben Gauen Ripuariens feine Anerkennung durchzusetzen, wird Gottfried nach der obern Maas gerufen, sein Erbgut gegen einen verheerenden Angriff Abalbert's von Elfaß, des Herzogs von Ober = Lothringen, zu vertheidigen. Abalbert verliert bei Revogne, zwischen Givet und St. Subert, Schlacht und leben (1048), dagegen wird Gottfried's Berbundeter, der Graf Theoderich IV. von Holland, wah: rend der strenge Winter vom J. 1050 alles Wasser in Gis verwandelt, zu Dordrecht überfallen und erschlagen, sein Land von den zu des Raisers Dienst aufgebotenen Bischofen von Utrecht, Luttich und Metz eingenommen. Dorthin eilt Gottfried, um die Rettung der ihm verbun= beten Landschaft zu suchen, und es scheint, als er sie fah, verwaiset und wehrlos, ihm die Versuchung gekommen zu fein, die schone Grafschaft sich zuzueignen. Die Bischofe waren ihm entgegen, und er wurde hart geschlagen, daß er kaum entfliehen konnte. In fo unaussprechlicher Ber-wirrung fand Papft Leo IX. Lothringen wieder, er übernahm das Mittleramt, und auf feinen Betrieb wurde Gottfried von bem Raifer begnadigt (1050). Jeden Stoff zu fernern Reibungen zu vermeiben, bestimmt ber Papft die beiden Bruder, Gottfried und Friedrich, ihm nach Ita= lien zu folgen, benn er liebte fie, als nahe Unverwandte, und Gottfried, der erprobte Krieger, follte die Soloner befehligen, die Leo für feine Fehde mit den Normannern in Alemannien und Lothringen geworben hatte. Längst schon war ber Ruf ber Thaten bes großen Berzogs über bie Ulpen gedrungen, und Frauen besonders beherrscht ein solcher Ruf. Beatrix, eine Tochter Friedrich's, des letz= ten Berzogs von Dber : Lothringen aus bem Sause Bar, befand sich als Witwe bes Markgrafen Bonifacius von Tuscien im Besite eines Eigenthums, bem in gang Sta= lien kein anderes zu vergleichen, und sie erwählte ben Flüchtling aus Lothringen zu ihrem Gemahle (1052), gleichwie sie beffen Sohn, den buckligen Gottfried, mit ihrer einzigen Tochter, der Erbin der vaterlichen Reich= thumer, mit der nachmals so beruhmt geworden Mathilbe, verheirathete. Dem Raiser misfielen bochlich solche Ereianiffe, die einem vielfach gefrankten Widerfacher ben ausgedehntesten Ginfluß auf die Ungelegenheiten Staliens zu=

<sup>1)</sup> Sie hat bebeutenbe Guter in ber Umgebung von Bouillon in bas haus Namur getragen.

wendeten, doch begnügte er fich vorläufig mit einer schrift= lichen Mahnung an die Fürften der Salbinfel, worin ih= nen die genaue Beaufsichtigung von Gottfried's Treiben gur Pflicht gemacht wurde. Mis ber Raifer felbft ben italienischen Boben betrat, im Upril 1055, schickte Gott= fried Boten ihm entgegen mit Betheuerungen feiner Treue, "man durfe es ihm nicht verargen, daß er, des Seinigen entset, von den Gutern seiner Gemahlin lebe. Nicht durch Lift ober Gewalt, fondern durch der Beatrix freie Einwilligung fen er ihr Cheherr geworden." Beatrir felbft wartete bem Raiser auf, um die ohne feine Einwilligung eingegangene Beirath zu entschuldigen; "sie habe zwar nichts weiter gethan, als was das Bolferrecht erlaube und was zu allen Beiten in bem romischen Reiche ebeln Frauen erlaubt gewesen." Der Raifer nahm die Ent= schuldigung an, jedoch nicht, als wenn sie ihm genügt hätte, fondern weil er befürchtete, es moge Gottfried, auf das Mu= Berfte gebracht, sich mit ben Mormannern vereinigen, und gefährlicher werden, als je zuvor; denn, nachdem er nach und nach alle Schloffer ber Markgraffin mit feinen Getreuen beset, entsuhrte er sie selbst nach Teutschland. Ungerufen folgte babin auch Gottfried, ber in Stalien nicht weiter gefährlich werden konnte, der aber kaum in Ripuarien angelangt, feine Berbindung mit bem Grafen von Flandern erneuerte, auch in beffen Gefellichaft, im Berbste 1055, Untwerpen belagerte. Des Bergogs Fried= rich standhafte Bertheidigung und die Unnaherung des Ent= fages retteten die Stadt; die Feindseligkeiten dauerten aber fort, bis das am 5. Det. 1056 erfolgte Ableben des Rai= fers eine Underung bes bisherigen Schreckenssystems fo= berte. Auf bem Surftentage ju Coln, im J. 1057, mur= ben Gottfried und Balduin durch Bermittelung bes Pap= ftes Victor II. mit ber vormundschaftlichen Regierung auß= gefohnt, und diese mochte sich eines solchen Musganges bes langwierigen Zwistes um so mehr erfreuen, ba gleich barauf Gottfried's Bruder Friedrich unter bem Namen Stephan X. den papftlichen Thron bestieg. Fried.ich, weis land Archidiakonus in bem Bisthume Luttich, hatte von Leo IX. die Umter eines Bibliothekars, Ranglers und Cardinals ber romischen Kirche empfangen, und war im 3. 1053 als Legat an ben Sof des Raifers Conftantin Monomachus gegangen. Als er wiederkehrte im nachsten Sahre, fand er seinen Wohlthater nicht mehr. Boll des Rummers barüber begelrte er Monch zu werben zu Monte= Caffino, ftatt beffen mußte er als Abt bie Regierung ber Abtei übernehmen. In der Ginsamkeit von Monte = Caf= sino schrieb er seinen tractatus contra haeresin fermentariorum, sen de veritate corporis Domini contra Michaelem Cerularium Patriarcham. Papst seit bem 2. Aug. 1057, ftarb er ben 28. April 1058. Gein Mach= folger wurde jener Bischof Gerhard von Floreng, den Stephan's X. Bruder nach Italien geleiten, und in feiner Burbe einseten mußte (1059). In diefer Reife er= scheint Gottfried mit dem Titel eines Markgrafen (von Tuscien); nach dem Ableben Friedrich's von Luremburg wurden ihm aber das Herzogthum Nieder : Lothringen und die Markgrafschaft Antwerpen zurückgegeben. Befriedigt in feinem Chrgeize stiftete er auf feinem Gigenthume, gu

Bouillon, ein Priorat fur die Monche von St. Subert; in fruhern Sahren hatte er seine Undacht gezeigt durch Verfolgung der Reger, die sich unter den Unterthanen feiner Gemahlin in Italien fanden. Gottfried von Alberich, ad a. 1070 ein Herzog von Bouillon genannt, farb den 25. Dec. 1070. Seine erfte Gemablin, vielleicht eine Grafin von Toul, hatte ibm, außer bem fruh verftorbe-nen Gothilo, ben budligen Gottfried, bann bie Tochter Abela und Ida geboren. Abela, von welcher Kremer nichts weiß, und die, Butkens zufolge, nach Teutschland verheirathet worden, ift jene Gemahlin des Markgrafen Otto von Thuringen, welche die Geschichtschreiber von Thuringen, 3. B. Galletti, aus bem Geschlechte bes Grafen von Lowen abstammen lassen. Gemeinschaftlich mit Otto ver= schenkte Udela den 21. Sept. 1062 ihr gesammtes Eigenthum in dem Tieler Waard, dem Mittelpunkte der alten Grafschaft Teisterband, an St. Gervatienstift zu Mastricht. Ihr Bruder, Gottfried der Bucklige (gibbosus), folgte bem Bater in bem Bergogthume Rieder : Lothringen, in ber Markgrafschaft Antwerpen, in der Grafschaft Berdun. "Etsi corpore exiguus, tamen animo eximius," fchien er bem Bischofe Wilheim von Utrecht berjenige zu fein, ber ihn am wirksamsten gegen Robert von Flandern, ben vormundschaftlichen Regenten in Holland, vertheidigen werde. Gottfried, nachdem er von bem Bifchofe die Belehnung über Holland empfangen, fiegte bei Leyden, im 3. 1071, und zwang ben Vormund, nach Gent zu entfliehen. Das gange Gudholland fam in Gottfried's Gewalt, und er befestigte seinen Besit durch Erbauung der Burg zu Delft. Im J. 1072 behnte er feine Eroberungen weiter aus, bis nach Alfmaar bin; in dieser Feste wurde er aber von ben westlichen Friesen hart belagert, bis nach Berlauf von feche Wochen ber Bischof von Utrecht zum Entsage tam. hierauf mußten felbst die Friesen fich unterwerfen, und Gottfried's herrschaft wurde durch gang holland an= erkannt. Das Ende feiner Berrichaft und feines Lebens fand er durch einen Meuchelmorder?). Bon diesem verwundet, ließ er fich gu Schiffe nach Utrecht (ober Dorbrecht?) bringen; baselbst starb er den 26. Febr. 1076. Seine Temperantia wird vorzüglich bemerklich in bem Che= stande mit Mathilden, der vielmehr einem Witwenstande zu vergleichen; darum weigerte fich auch beharrlich die finderlose Fürstin dem Gemable nach Teutschland zu fol= gen, obgleich sie nicht unterließ, nach feinem Tobe ihre weiblichen Rechte von feiner Berlassenschaft, insbesondere

<sup>2)</sup> Cambert ven Afchaffenburg fagt bierüber: "Gozilo, dux Lotharingorum. cum esset in confinio Lotharingiae et Flandriae in civitate. quae dicitur Antwerpha, occisus est per insidias, ut purabatur, Ruberti Flandrensis comitis. Cun enim quadam nocte, quiescentibus omnibus, ad necessitatem naturae secessisset, appositus extra dumum. speculator confodit eum per secreta natium, relictoque in vulnere ferro concitus aufugit. Vix deinceps septem diebus accepto vulneri superstes, IV. Calendas Martii vita decessit, atque Werdunis juxta patrem sepultus est. Magnum regui Teutunici robur ac momentum. quomodo, licet staturae pusillitate atque gibbo despicabilis videretur, opum taunen gluria. et fortissimorum militum copia, prudentiae quoque maturitate, postremo totius vitae temperantia, longe caeteris principibus supereminebat."

an Bouillon, zu fodern. Die Allodien des Hauses, nament= lich Bouillon und Genappe, erbte bes Buckligen Schwefter Ida; von der Markgrafin von Thuringen ift bei Vertheilung der Erbschaft die Rede nicht, vermuthlich, weil fie nur Tochter geboren hatte. Ida, seit dem 3. 1059 mit bem Grafen Eustach von Boulogne verheirathet, ift Die Mutter des berühmten Gottfried von Bouillon, Euftach's III. und Balbuin's geworden. Als Witwe ver-gabte sie im J. 1096 an die Monche von Uffligem die Rirche und den Zehnten der villa Genappe; die villa felbst war bamals an einen Grafen Beinrich zu Lehen ausge= than. Ida foll für Genappe, unweit des Schlachtfeldes von Waterloo, eine besondere Vorliebe gehegt haben, es foll auch in den Grenzen des Allods, zu Baifp, der be= rühmteste ihrer Sohne geboren und erzogen sein (vgl. den Art. Eustach von Boulogne). Noch liegt uns ob, von Bermann zu sprechen, von dem jungsten unter den Gohnen Gottfried's des Gefangenen. Hermann oder Henchilo hatte in der Theilung mit seinen Brudern, außer dem Allod Balenciennes auch die Graffchaft Genham erhalten, und wird gewöhnlich bavon benannt, boch heißt er bei Alberich von Troisfontaines vorzugsweise ein Graf von Dagsburg, nachdem feine Gemahlin, die Tochter des Grafen Ludwig von Dagsburg, ihm diese Grafschaft, oder wenigstens einen Theil berfelben, zugebracht hatte. Bon seinen vier Kindern starben Hermann und Berthildis in ber Rindheit. Gin zweiter Gohn, Gregor, wurde Urchi= diakon zu Luttich, blieb demnach Mechthildis als alleinige Erbin übrig. Reginer VI., Graf von Mons und Bennegau, suchte ihre Sand, und fie wurde ihm balb nach bem 3. 1015 angetrauet, ungeachtet der nahen Verwandtschaft. Denn es hat Bischof Gerhard von Cambray mit Rath anderer Bischofe geurtheilt, daß in dem gegenwartigen Falle die Verwandtschaft kein Hinderniß sein durfe, da bie Beirath das Mittel geworden, die Feindschaft zweier machtigen Sauser zu tilgen. - Un der langwierigen Fehde gegen die Sennegauer hatte Sermann ben lebhaftesten Un= theil genommen. In der Schlacht bei Hougaërbe, ben 10. Oct. 1013, wo die Lutticher nur an Todten 300 Mann einbußten, stritt er mit bem größten Muthe, und schon war Alles verloren, als er sich noch in der Kirche von Hougaërde vertheidigte. Genothigt, fich an den Grafen Robert von Namur zu ergeben, wurde er boch als-bald auf Berwenden von Robert's Mutter, der Grafin Iringard, entlaffen. hermann ftarb im 3. 1028 ober 1029, nachdem er furz vorher in der Abtei St. Bannes zu Verdun als Monch eingekleidet worden, und feine Grafschaft bem Schwiegersohne übergeben hatte. Im I. 1033 wurde die Burg Genham in einer Fehde durch Verrath bem Grafen Balduin IV. von Flandern überliefert und von Grund aus zerftort; es mußte auch, den Frieden zu erkaufen, der größte Theil der davon abhängenden Graf= schaft an Flandern abgetreten werden. Von dem an kam Dubenarde in Aufnahme, unter bem Schutze ber von Balbuin IV. erbauten Burg, und Genham trauerte, bis des Groberers Sohn, Balduin V., sich vorwarf, daß zugleich mit ber Burg auch bas Collegiatstift zu Genham vernich: tet worden. Solchen Frevel zu suhnen, erbaute er zu

Ehren des Beilandes auf der Brandstatte ein Mofter, bas er mit Monchen aus der Abtei St. Baaft zu Arras be= fette; aus St. Baaft berief er ben erften Ubt , den from: men Walter, und die Stiftung ließ er bestätigen, mit Freiheiten und Muszeichnungen beschenken burch Lietbert, ben Bischof von Cambran. Unter bem Abte Snellard, im 3. 1139, wurde die alte Kirche abgerissen, und der Bau ber neuen begonnen. In den verschiedenen Revo= lutionen bes Landes haben Abtei und Dorf in gleicher Beife gelitten, namentlich im October 1380, als die Gen= ter die von den von Ppern eingelegte Befatung austrieben, auch im 3. 1382 bei ber Belagerung von Du= benarbe, zu der Philipp von Artevelbe die Genter führte. Im J. 1452 erwiederten die namlichen Genter die gaft= freie Aufnahme, die ihnen in der Abtei geworden, mit der Einascherung des Dorses. Noch verderblicher wurden der Abtei die Bilberstürmer im 3. 1568, sie erholte sich durch die Sorgfalt der Abte Karl Philipp von Rodoan und Hugo von Enghien, obgleich der von Rodoan, Bischof von Middelburg und bemnachst von Brugge, gest. 1616, nur als Commendator in Genham waltete. Im 3. 1627 mußte bie Ubtei, nach bem Willen ber Infantin Ifabella, zugleich mit ber Ubtei St. Amand, ber Congregation von St. Baaft beitreten. Bis babin mar biefe Congregation auf St. Baaft zu Urras, St. Bertin zu St. Omer, St. Peter zu Gent, Lobbes, und St. Sepulcre zu Cambran beschränkt gewesen. Seitdem beobachteten diese Abteien eine gleichformige Disciplin, nur wurde in St. Baaft ein feidence, in Genham, St. Bertin und St. Peter ein tu= chenes Ulmutium getragen, zugleich mit einem viereckigen Biret, wahrend in Lobbes und St. Amand bas Almutium nicht im Gebrauche war. Die Abtei befaß die Berrichaft des Dorfes Genham, beffen Pfarrfirche dem h. Lauren= tius gewidmet. Die Schelde abwarts, und burch fie von ber alten Freiherrschaft Benne getrennt, liegt Neer : Gen= (v. Stramberg.)

EERI, gewohnlich aber mit bem Beifate ene, alfo Eeri-ene, d. h. das eigentliche Geri, auch Eeri-emeno, Eeri-ema (daraus Ari-ema, sowie aus Eeri der Name Ari wurde), d. h. das große Eeri; in der neuern Sprache verwandelt in Iran, ober Irman, ift im Allgemeinen bas Land, wo das Zendvolk wohnte, aus welchem nachher die Meder, Baktrer und Perfer fich-bildeten. Nach einigen Bruchftuden im Venbibad, welche Rhobe in feinem Werke: "die heilige Sage des Zendvolks," anführt, hieß so der Ursits des Zendvolks unter der Herrschaft des Königs Dsiemschid, ber die einzelnen Stamme zu Ginem Bolke vereinte und es an feste Wohnsitze und Ackerbau gewöhnte. Aber das Klima veranderte sich. Die Winterfalte slieg von funf bis auf zehn Monate, und fo führte Dfjemschib bas Bolf aus nach warmern Gegenden. Der Bug ging erst nach Soghbo, dann nach Moore, von da nach Bathbi und endlich nach Ver, wo sich das Bolk anbauete und Dsjemschid sich einen Wohnsit, die Burg von Ber, bauete. Rhobe zeigt, bag unter biefem Ver nichts anderes als bie Proving Fars ober Pars, bas eigentliche Persien, und un= ter ber Burg von Ber beffen beruhmte und heilige Saupt= ftabt gemeint fei, beren Namen Die Griechen burch Perfevo-

lis, b. h. Stadt ober Burg von Fars, überfetten. Der Bug Dfjemschib's geht füblich, worans folgt, bag bas alte Geriene nordlich gelegen habe, und wegen des erwähnten barten Winters ein kaltes Gebirgsland gewesen fei. Die meiften altern Unsleger, wie Unquetil du Perron, Rlenfer, Ber= ber und heeren, setzen baber baffelbe in bas jezige Geor-gien zwischen die Fluffe Apros und Arares. Es lagt sich aber dann nicht wohl begreifen, wie das Bolk, um nach Perfien zu ziehen, von Georgien aus erft nach Soght (unstreitig die landschaft Sogdiana), bann nach Moore (Maru) und Bakhdi (Baktrien) kommen konnte. 2ller= bings setzen die etwa 200 Jahre alten neupersischen Gesbichte Berdust = Namah und Tschengrephalsch = Namah, die bas leben Boroafter's ergablen, ben Berg Albordi, ber von Geriene nicht getrennt werben fann und von bem in ben Bendbuchern Alles ausgeht, in bas Gebirge Raukasus; aber die Gebichte find zu neu, und felbst, wenn Berbust: Namah nach einem alten Buche in ber Pehlwisprache ab= gefaßt wurde, wie behauptet wird, fo ware noch die Frage, ob ber Dichter, ber fein Pehlwi verstand und es sich erft von einem Mobed überseten laffen mußte, auch richtig nacherzählt hat, und gesetzt bies ware, worüber nicht geur= theilt werden kann, ba bas Pehlwibuch unbekannt ift, aus welchem Zeitalter stammte biefes Buch, ba noch jehr manche Defture aus Citelkeit in ber Pehlwisprache fchreiben? Das Wort Bordj bedeutet Berg und Albordj der ausgezeichnet hohe Berg. Es konnte also bas Zendvolk in seinem Ur= fige damit recht wohl ein anderes Gebirge benennen, als feine spatern Nachkommen in Persien, benen jenes Urge= birge unbekannt geworden war, die aber wol den Elbrus als ben bochsten bes Raukafus kannten. Der Inhalt der Bend: bucher gibt ferner, daß das Land, wo Zoroaster seine Df= fenbarung empfing, das nachherige Baktrien war, wo König Gustasp regierte. Diejenigen also, welche Geor= gien für fein Baterland erklaren, laffen ihn von ba nach Baftrien reifen und bem Guftasp feine neue Religion be= fannt machen. Sier habe es denn auch einen Albordj, b. h. einen fehr hohen Berg, gegeben, und bald fei biefer, bald der kaukasische zu verstehen; aber die Bendbücher sprechen nur von einem einzigen Albordj, bem Urberge, ber die Mitte ber Erbe ift und auf deffen Gipfel Drmugd mit den Umschaspands wohnt. Bon diesem heißt es, daß Sonne, Mond und Planeten barauf wohnen, von ihm aus ihren lauf beginnen und nach Bollendung beffelben wieder dabin guruckfehren. Diefe Borftellung beruht auf einer wirklichen Beobachtung. Das Bendvolk hatte gegen Cuden ein Gebirge, über welchem es beständig die ge= bachten Gestirne aufgeben sah; sie mußten also bafelbst ihre Wohnung baben. Ift aber dies richtig, fo konnte bas Zendvolf nicht in Georgien wohnen und über bem Raukasus die Gestirne aufgeben seben, benn biefer lag bemfelben gegen Norben. Es konnen also die Bendbucher von Boroafter nur in einer Gegend geschrieben sein, wo diese sinnliche Erscheinung wirklich zutraf. Diese Gegend findet sich aber in Baftrien ober Sogdiana, ober viel= mehr überhaupt auf ber Sochebene Ufiens, von ber alle Bolferstamme ausgingen, und unter bem Albordi find bann bie hohen Gipfel des hindu-Rusch zu verstehen. Sie

war bann auch bas Urland Geriene, von bem Dfiem= schid auszog. Der Name lebte noch lange bis zu den Beiten ber Griechen fort in ber Benennung Uria und Uriana, welche fast alle Landstriche westlich vom Indus führten. Überhaupt hat Geri ober Uri schon in den Bend= schriften einen boppelten Ginn, einmal einen weitern, in= bem es alle Lander begreift, welche vom Bendvolke und ben von ihm herruhrenden Stammen ber Baktrier, Meber, Perfer bewohnt wurden, bann heißt es eben Geeri= mno, Geri : emeno, Uri : mna, bas große Geri, und bann in einem engern, Geri = Bendjo, bas eigentliche Geri, als erstes und ursprüngliches Baterland des Zendvolks, und dies sucht man am besten in jenem östlichen Lande, im heutigen westlichen Tibet. Dagegen und für die gewohnliche Meinung konnte noch bemerkt werden, daß in ben Bendschriften oft ber Landername Gur vorkommt; aber man muß babei nur nicht mit Unquetil an Sprien ober Affyrien benken. Sur bebeutet überhaupt im Drient ein mustes, sandiges, steiniges Land. Sor heißt im Hesbraischen ein Fels, Spris hieß bei den Agyptern die lis bysche Bufte. Die Sonne heißt im Sanffrit Surien, Surio, im Roptischen Syr, Syris. Die Brahmanen laffen die bofen Beifter in ber Bufte Robi und im oberen Tibet wohnen, und geben ihnen ben Namen Gur und ihrem Oberhaupte ben Namen Ufur, d. h. ber Erzsur. So mochte benn also ber Lanbername Sur in ben Bend= buchern wol überhaupt nur das wuste Nordland, wohin auch die Devs gesetzt werden, bedeuten. Uberdies scheint der Name des ferischen Landes, worunter dieselbe Gegend verstanden wird und wohin Dioskoribes die fyrische Narda fest, zu bestätigen, bag man jene Landstriche Gur ober Syr nannte. Die Wusten am Tigris scheint man vorzigsich Ussur, die Erzwisste, genannt zu haben, weil hier ter tobtliche Samum weht. Endlich spricht auch die nahe Berwandtschaft ber Bendsprache mit dem Sanffrit für eine Nachbarschaft bes Bolks mit ben Sindus, bagegen bie gangliche Verschiedenheit ber Benbsprache von bem Gemi= tischen Sprachstamme unmöglich an ein Vaterland bes Wolks benken lagt, bas jenem Stamme nahe lag. Ift es auch richtig, daß in den Sprachen Georgiens und Ur= meniens viele Zendausdrücke sich vorsinden, so läßt sich bies auch daraus erklaren, daß das Zendvolk spaterhin in diese Gegend kam. Wohnte daffelbe ursprunglich in ben Sublandern des Rankasus, so lagt es sich gar nicht er= flaren, warum Borvaster, der oft die Nachbarlander, na= mentlich Turan ober bas Land über ben Drus bin, und Indien erwähnt, boch die Namen der Meder und Perfer niemals nennt, auch von keinem Ninive und Babylon weiß. Wenn biese also auch in feinem Zeitalter schon eristirten, fo muß er wenigstens in einem Lande gefchrie= ben haben, das wegen ber großen Entfernung nichts von ihnen vernommen hatte, oder, was vielleicht noch richtiger ift, er lebte und schrieb in einer Periode, die der Ent= stehung jener Staaten vorausging, nicht alfo erft unter bem medischen Cyarares ober gar bem persischen Darius Syftaspis (f. Boroafter). Damit stimmt benn auch Dieles in jenen Bruchstucken aus bem Benbidad über bie Büge bes Bendvolks. Zuerst die auffallende Beränderung

bes Klima's. Erft ein beständiger Sommer in Geriene-Bendjo, bann fünf = und endlich fogar zehnmonatlicher Binter, wie er noch jest auf bem Sochlande Ufiens fatt= findet. Diese Ralte nothigte bas Zendvolf jum Unswan= bern. Bekannt ift es, daß Ufien in der vorhiftorifchen Beit eine bestandige Commerwarme hatte, bies bezeugen bie Überrefte südlicher Thiere und Pflanzen im hohen Norben. Irgend eine unbefannte Erdrevolution mag vor Dfjemschid's Zeiten biese Temperatur verandert und ben Winter herbeigeführt haben. Dann fallt freilich bas Da= fein bes Bendvolks in seinen Urfigen in eine Periode, de= ren Alter sich gar nicht bestimmen laßt und an die erste Entstehung bes Menschengeschlichts grenzen muß. Da= mit stimmte benn ber Umstand wohl überein, bag bas Bendvolk bei seiner Fortwanderung überall auf menschen= leere Lander stößt, daß nirgends Urbewohner erwähnt wer= den, sondern ausdrücklich bemerkt wird, daß Dsjemschid erst die neuen Lander bevolkerte und andanete. Wir ha= ben hiermit Rhobe's Unsichten über das Zendvolk und fein Baterland aus bem bekannten Werke beffelben bar= zustellen gesucht, ob sie gleich noch nicht durchgangig als die richtigen anerkannt worden sind. Sie scheinen ihre Begrundung fo fehr in fich felbft und bem flaren Terte ber Bendschriften zu tragen, bag wir nicht umbin fonnen, sie auch zu den unfrigen zu machen. Die neuern Ent= bedungen lehren ja immer mehr, wie weit man in bie Geschichte bes Menschengeschlechts hinauffteigen muffe, um bas zu finden, was wirklich alt ift. Che unser histori= sches Zeitalter begann, war schon eine Weltgeschichte ver= gangen, und wenn um bas 3. 2000 v. Chr. Europa von noch roben und wilden Bolferstammen besetzt wurde, fo mogen bies Trummer untergegangener Reiche und Bol= fer gewesen sein, die durch lange vorhergegangene Kata= strophen ihre Cultur wieder verloren hatten, wie es mit den meisten jetigen Bolkern Usiens ebenfalls ber Kall ift. Much biefen wird einft wieder eine Sonne scheinen und neue Blumen werten aus bem Grabe empor bluben.

(Richter.)
EERIBOEA. Heolsoca, die Stiesmutter der Aloisten, welche dem Merkur zeigte, wo ihre Stiessichne Dtus und Ephialtes den Mars gesangen hielten, worauf dieser denselben wieder bestreit (Hom. Il. V, 389). Man liest richtiger Peridoea. (Richter.)

mache, der Gemahlin Hektor's, und König von Aheben am Berge Plakios in Kilikien in Kleinasien. Während des trojanischen Krieges wurde er, wie Andromache ihrem Gemahle erzählt (Il. VI, 414 fg.), vom Achilles übersallen, der ihn nebst seinen sieden Sohnen tödtete, doch sich scheute, ihn der Wassen zu berauben, ihn daher in voller Küssung verbranute, und ihm einen Grabhügel errichtete, um welchen die Nymphen der Berge, Jupiter's Töchter, Ulmbäume pflanzten. Seine Gattin sührte der Sieger als Sklavin mit sich sort; sie ward aber späterhin ausgelöst und kehrte nach Hause zurück, doch hier erlitt sie am Weberstuhle den Tod von Artemis' Pfeilen. Unter der Beute, die Achilles damals machte, besand sich das bezühmte Pferd Pedasos und eine eiserne Wurfscheibe von A. Enostl, d. B. u. R. Erse Section. XXXI.

fo großer Masse, daß sie einem Landmanne sunf Jahre lang Eisen genug zu seinem Geräthe gegeben haben wurde. Achilles setzte sie als Preis bei den Leichenspielen des Patroslos (II. XXIII, 826). Einer von Eetion's Sohnen war Podes (II. XVII, 574). Die Andromache hatte er noch selbst an Hefter verheirathet (II. VI. 595). Unzichtig machen ihn Einige zum Könige von Lyrnessus (Diet. Cret. II. c. 17).

2) Ein Sohn bes Jason, welcher ben burch Achill gesangenen Sohn bes Priamus, Lykaon, wieder loskauste und nach Arisbe sandte. Da er von da entstoh und wieder nach Aroja ging, so siel er dem Achilles aufs Neue in die Hände, der ihn ohne Erbarmen tödtete (II. XXI, 45).

EFAT, eine Provinz von Habesssnien, in dem subtichen Theile des Landes zwischen 9 und 11° nordl. Breite liegend; sie bildet ein von N. nach S. laufendes hohes Land und fällt allmälig nach beiden Seiten in die Niesterung (Colla) ab. Viele kleine Flüsse gehen von hier nach O und W, von denen einige in den Nil, andere in den wenig bekannten Hawusch fallen. Zwei Arme des lehtern sollen das Land theilweise einschließen. In der Hauptstadt Ankober hat das Oberhaupt der Provinz seine Residenz. Die Einwohner sind theils von dunkler, theils von hellerer Farbe und Anhänger des Christenthums. Die Gallas haben in neuern Zeiten die Verbindung mit dem übrigen Habesch sehr erschwert und das Oberhaupt dieser schonen und reichen Landschaft hat sich in Folge bessen von dem Fürsten des ganzen Landes unabhängig gemacht.

EFENDI, ift bei ben Turken ein Chrentitet für Personen in bürgerlichen Amtern und bildet den Gegensatzung a. gerr, wie man blos die neunt, welche Hofzund Militairwürden bekleiden. Icdes auch kleine Staatstamt berechtigt zu dem Titel Cfendi. Reissehend iheißt der Staatskanzler, der Staatssecretair für die auswärtigen Angelegenheiten. (H.)

EFFE, die, kleiner Fluß, welcher aus einem Sumpfe bei Châtelaudren im französischen Departement der Côtes du Mord (Bretagne) entspringt, und unterhalb Pontrieux bei den Ruinen des alten Schlosses Frinandour in den Trieux fallt. Sein Lauf erstreckt sich gegen 20,000 Metres in die Lange und noch 3000 Metres oberhalb seiner Einmundung bemerkt man die Ebbe und Fluth des Meerres. (Nach Barbichon.)

EFFERDING, I) eine dem Fürsten Ludwig von Starshemberg gehörige Burg und Herrschaft im gleichnamigen Districtscommissariat des Hausrnakreises Niederösterreichs und zwar des Regierungsbezirkes ob der Ens, welche einst ein hochstistisch paffauisches Lehen und im Besitze der Grasen von Schaumburg war, von welchen Graf Berthold schon im F. 1282 als vom Könige Rudolf ausgestellter Landpsleger in Efferding erscheint. Burg und Herrschaft sielen nach dem Aussterben der Schaumburger im F. 1570 durch das Loos an die Starhemberger, von denen der gegenwärtige Besitzer hierher auch die Herrschaft Schaumburg incorporirte. Dieser Herrschaft sieht bie Kirchen und Schulvoigtei über die katholischen Psars

ren zu Efferding und Scharten und über die Schulen diefer Orte und jener zu Breitenaich und Rockersburg und bas. Schutzrecht über die Stadt Efferding zu. Die Berrschaft ist sehr groß und einträglich; 2) ein Districtscom= miffariat beffelben Landes, welches unter einem eigenen Pfleger feht und feinen Umtsfig in ber Burg Efferding hat. Bu biefem Commissariat gehoren: eine größere Berr= schaft, 10 kleinere Dominien, eine Stadt, eine Vorstadt, 63 Dorfer, mit 1414 Saufern und 8511 Einwohnern, 3 katholische Pfarren und 5 Schulen und 2 protestantische Pafterate und 4 Schulen; 3) eine unter bem Schutze ber Berrfchaft gleiches Namens ftehende Stadt mit einer Borftabt, 4 Thoren, 230 Saufern, 1763 Einwohnern, unter benen sich ein Bezirksarzt, 3 Wundarzte, ein Apotheker und 4 Sebammen befinden, einem schonen Plage und mehren ftattlichen Gebanden, 2 fatholischen Rirchen, einem Bethause ber evangelisch = augsburgischen Confession, ei= ner fatholischen und einer akatholischen Schule, einer fürft= lich starhembergischen Residenz oder Burg, einem Pasto: rat und Station, welche mit Ling und Peurbach Pferde wechselt, einem Burgerspital, einer katholischen Pfarre und einem protestantischen Pafforat. In bem Schlosse werben auch die Dominien Lindach, Strohham und bas Gotteshaus Scharten verwaltet, imb hat bas Diftricts: commiffariat Sartheim feinen Umtsfit. Die hiefige ka-tholifche Pfarre, welche zum Dekanat Peurbach ber linger bischöflichen Dibeefe gebort, erftreckt fich über die Stadt, Borftadt und 42 Ortschaften, mit 6154 Seelen, und steht unter dem Patronat der Herrschaft. Hußer der Pfarre find noch zwei Beneficien in Efferding. Die Pfarrfirche, ein fattliches Gebaude im altteutschen Style, wurde im 3. 1451 angefangen und 1468 vollendet, und befitt mehre bochst interessante Grabsteine und Steinarbeiten. Bu Effer= bing befinden sich eine Lottocollectur, ein eremtes Land= gericht (außerdem wird bier auch das geschloffene gand: ober Criminaluntersuchungsgericht Schaumburg verwale tet), eine Wegmeisteröftation, ansehnliche Leinwandbleichen, und ein Bruder = und Siechenhaus. hier werden drei Jahrmarkte abgehalten, auch ift bier eine Schranne. Bei ber gunftigen Lage ber Stadt, unfern von bem rechten Donaunfer und von Ling, an der nach Regensburg füh= renden Saupt =, Poft = und Commercialftrage und im Mit= telvunkte zweier Seitenstragen, die nach Uschach und Briesfirchen fuhren, ift auch ber Berkehr bes Stadtchens, befonders in schwerem Borftenvieh, nicht unbedeutend. Effer= bing ist sehr alt. Es kommt schon im J. 1076 in dem von dem Bischofe Altmann ausgefertigten Stiftbriefe bes Klosters St. Nicolai bei Paffau unter den Ortschaften vor, wo dem Stifte entweder ganger Besithum oder ein= zeine Bezüge angewiesen wurden. Im J. 1144 übergab Bischof Reginbert von Passau die Kirche von Efferding an das Kloster St. Nicola, wosier ihm dieses den passauer Boll überließ. Im April bes 3. 1236 gab hier Fried: rich II. die beruhmten Freibriefe fur die Steiermarker und für Bulfing von Stubenberg. Im J. 1253 wurde bem Bischose Berthold in Passau von König Ottokar die Besfestigung seiner Stadt Efferding zugestanden; 1266 verslich Ottokar den Burgern von Efferding die namlichen

Sandelsfreiheiten, wie allen übrigen Bewohnern Oftera reiche; 1276 erlaubte Raifer Rudolf I. dem Bischofe Peter von Paffau die Stadt mit Mauern und Graben zu umgeben. In ber letten Salfte bes 13. Jahrh, hatte fie Streit mit Passau, der endlich im 3. 1280 durch einen von öfterreichischen, paffauischen und bairischen Ub= geordneten geschlossenen, und durch Albrecht I. von Sabs= burg, als Statthalter in Ofterreich fund gemachten Bergleich beigelegt wurde. Sier hatten in den ersten zwei Jahrzehenten bes folgenden Jahrhunderts (1306, 1311, 1315) die Lollharden eigene Schulen. Im I. 1282 war Graf Berthold von Schaumburg vom Konige Rudolf aufgestellter Landpfleger in Efferbing, welche Stadt schon außerhalb des paffauischen unmittelbaren Territoriums lag. In dem Kriege, ben Bergog Albrecht III. mit bem Grafen Heinrich von Schaumburg, schon bamals in ber ganzen Umgebung machtig und beguterr, im 3. 1380 führte, wurde auch Efferding von den Truppen des Bergogs erobert, aber in der Folge wieder dem Grafen Beinrich zuruckgegeben. In den J. 1569 bis 1583 mar Efferding der Sig der Flaccianer, und insbesondere in den lettern Jahren der Schauplat des Wirkens des Joachim Magbeburg, welche aber 1583 die Stadt verlaffen muß: Eine sehr wichtige Rolle spielte das Städtchen in bem Aufstande ber oberofterreichischen Stande gegen Rais fer Ferdinand II., deren Sache die von ihnen aufgerufenen Bauern mit großem Gifer unterftutten. Diese ermorde: ten hier am 26. Jul. 1620 ben Bergog Ernst Ludwig von Sachsen : Lauenburg, der sich eben auf der Reise an ben kaiferl. Hof befand, und nicht zur bairischen Urmee Marimilian's gehörte, die bem Raifer zu Silfe gekommen, und gegen die ber Bauern Erbitterung, ob ber von ihr verübten Grenel, groß war. 2018 spater (1626) ber befannte Bauernaufstand und Krieg unter ber Unführung bes Stephan Fabinger ausbrach, wurde Efferbing gleich in ben ersten Tagen der Bewegung von den Rebellen be= fest, und zum Mittelpunkte ihrer Operationen im Saus: ruckfreise gemacht. Hierher zogen sie sich auch nach ihrer Miederlage vor Lambach (in der zweiten Balfte Octobers 1626) zuruck und bezogen ein verschanztes Lager, welches der von dem Rurfürsten von Baiern zur Unterdrückung des Aufstandes herbeigefandte General Beinrich Gottsried von Pappenheim, nachdem alle Mittel der Gute und ern= ften Drohungen vergebens versucht worden waren, am 9. Nov. mit Sturm nahm, ben Bauern 2000 Mann tobtete, und am folgenden Tage in die Stadt einzog, aus welcher bie Rebellen nach Burncklassung von funf großen Studen geflohen waren. Auf dem Rirchhofe bes Stadtchens hatte man die zwei Bauernanführer Fabinger und Chriftoph Feller begraben; nach unterbrücktem Auf-ftande wurden ihre Leichname, einem Befehle bes Statt= halters vom 5. Mai 1627 zufolge, ausgegraben und nicht weit von dem nur & Stunde von Efferding entfernten Dorfe Seebach in ein Moos verfenkt. - Mis burch Emiffaire Konias Gustav Abolf's von Schweden im J. 1632 noch einmal ein Aufstand der Bauern in demfelben ausbrach, wurde Efferding neuerdings der Mittelpunft ber friege= rifchen Unternehmungen und der friedlichen Unterhandlun=

gen. Ungefahr 14 Tage nach ben erften gewaltsamen Auftritten wendete sich eine Ubtheilung ber Bauern gegen bas Städtchen und verbrannte am I. Sept. die Vorstädte bes Orts. Beinrich Wilhelm, Freiherr von Starbemberg, ber Unführer der dem Kaifer treu gebliebenen Unterthanen, fette sich hier fest, beobachtete die Bewegungen ber Re= bellen forgfältig, wehrte einen Ungriff auf die Stadt ab, und foberte am 10. Sept. Die nächst gelegenen Pfarren zur Abtretung von der Rebellion und zur Abschickung von Musschüssen nach Efferbing auf. Um die Ruhe wieder berguffellen, wurde von ben Landstanben am 14. Gept. zu Efferbing, Wels zc. eine Commission bestellt. Nach und nach sammelten sich auch hier und bei Wels die endlich angekommenen kaiserl. Truppen. Mit abwechselndem Glude wurde hierauf von beiben Seiten gefochten. Um 25. Sept. versuchte selbst Tilly sein Kriegsgluck gegen bie Bauern auf der Sagleiten, wurde aber von der Ubermacht zurückgeworsen, und genöthigt sich hierher zu flüch= ten. Die Bauern verfolgten ibn, 2000 Mann fart, bis an die Thore der Stadt, und begaben sich dann wieder in ihr verschanztes Lager auf der Sagleiten zuruck. Nach= dem die Bauern einige Zeit darauf von dem berühmten Rrieger, Staatsmann und Geschichtschreiber Frang Christoph Grafen von Rhevenhüller bei Koppach geschlagen worben waren, schickte ber Landeshauptmann Ludwig von Ruefftein neuerdings am 8. Det. heinrich Wilhelm von Starbemberg als Friedensunterhandler nach Efferding. Um 10. Det. erließ biefer an alle nahen Pfarren eine Proclamation zur Absendung von Ausschiffen nach Efferding, zur Angelobung unverbrüchlicher Treue an den Kaifer, und zur ganglichen Losfagung von dem Aufruhre. Der Er= folg war, baß schon am folgenden Tage Ausschiffe von ben benachbarten Pfarren hierher famen, Abbitte leisteten und Beiseln zurückließen, was nach und nach auch in Wels geschah. Nach unterdrücktem Aufstande wurden hier am 8. Marz 1633 einige ber Rabelssührer hingerichtet. — Much in den mit Baiern und Frankreich geführten Kric= gen litt bie Stadt, an einer ber hauptstraßen gelegen, viel, theils als Durchmarsch = und theils als eine Haupt= fouragestation und endlich auch durch Spitaler. Im I. 1809 fiel bei Efferding am 1. Mai ein nicht unwichtiges Vorpostengefecht vor. Hierauf lag das Corps des Mar= schalls Bernabotte, aus 30,000 Mann bestehend, bis ben 17. Mai in bieser Gegend, und ruckte erst bann gegen Ling vor \*). (G. F. Schreiner.)

EFFEREN, Kirchborf, Hauptort einer hochstens 1000 Seelen zählenden Bürgermeisterei des Landkreises Coln, gehörte vordem in das julichsche Umt Bergheim, und ist vornehmlich wegen eines davon benannten adeligen Geschlechtes zu bemerken. Zander, Alexander, von Esteren starb im I. 1409. Sein Enkel, Johann, Zander's Sohn, Ritter, vermählte sich im I. 1455 mit Regina von Cymnich, erkaufte mit ihr gemeinschaftlich, 1459, einige Güter in dem Gerichte Juchen, und starb 1491,

mit hinterlassung mehrer Kinder. Der alteste feiner Gobne. Vincenz, wurde im J. 1496 mit ber Herrschaft Stollberg belehnt, starb 1518, und erhielt seine Ruhestätte im Kloster Schwarzenberg, wahrend seine Bitme, Johan-netta von Merobe zu Schlogberg, geft. 1532, zu Stollberg beerdigt wurde. Bincenz hinterließ die Gohne Bieronymus und Wilhelm. Hieronymus, ber altere Bruber, Herr zu Stollberg, Umtmann zu Beineberg, kommt sammt feiner Hausfrau, Unna von Resselrobe, in bem Nekro-log bes Klosters Heinsberg vor. Hieronymus wurde ein Water von brei Schnen, Johann, Undreas und Wilhelm. Johann befand fich im Gefolge des Berzogs Wilhelm von Julich, als biefer im J. 1562 nach Frankfurt zog, ber Wahl bes romischen Königs Maximilian II. beizuwohnen. Johann starb im J. 1606; er hatte nur Tochter aus fei= ner Che mit Ugnes von Virmund, ber Witwe Wilhelm's von Wylich. Die eine biefer Tochter, Sibylla, heirathete ben Konrab von Frenz zu Midecken, die andere, Ratha-rina, freite sich einer von Streithagen. Undreas suchte sein Glück in dem von den Grafen Ludwig und Heinrich von Nassau zusammengebrachten Heere, und fand ben Tod in der Schlacht auf der mooker Heide, den 15. April Wilhelm, Dberburggraf in Kurland, auch berzoglich kurlandischer Rath, war in erster Ehe mit Ugnes von Schwarzenberg, in anderer Che mit. Elifabeth von Ludinghausen, genannt Wolf, verheirathet, hatte aber nur von der zweiten Frau Kinder, drei Tochter und einen Sohn. Dieser starb jung. Wilhelm von Efferen, bes Vincenz und der Johannetta von Merode jungerer Sohn, befaß bas in ber Nahe von Coln belegene Sechtem, unterzeichnete bie Erblandesvereinigung des rheinischen Erz= stiftes Coln, vom 12. Mai 1550, bekleibete bas Umt ei= nes Hofmeisters an bem eblnischen Sofftaate und starb im I. 1578. Er hatte zwei Frauen gehabt: bie erfte, Beatrix Schall von Bell, nahm er als bes Gerhard von ber Sorft Witme, von der andern, von Unna von Met= ternich zu Zievel, murden ihm drei Cohne geboren. Der alteste, Beinrich, starb im I. 1593, als Domherr zu Speier, ber jungke, Wilhelm, Domherr zu Worms und Dechant bes Ritterstiftes zu Wimpfen, geb. 1563, wurde 1604 zum Fürstbischofe in Worms erwählt, und ftarb 1616. Ubam, ber mittlere von Wilhelm's Cohnen, war Umtmann zu Bruhl, auch Berr zu Gechtem, verlor feine erste Sausfrau, Eva von der Benden zu Nechtersheim, burch ben Tob, im I. 1592, und ging eine zweite Che ein mit Ottilia von harff zu Friesheim. Johanna Ma= ria, die einzige Tochter der ersten Che, wurde im J. 1607 an Wilhelm von Uhr zu Untweiler verheirathet. Aus ber zweiten Che hatte Udam die Sohne Wilhelm Udolf und Johann Dieterich, bann brei Tochter. Johann Dieterich von Efferen, Berr zu Stollberg, welche Befigung ihm nach Abgang ber ältern Linie zugefallen fein wird, scheint in feiner Che mit Wilhelmina Gertrudis von Metternich zu Zievel nur die einzige Tochter Ottilia Maria erzeugt zu haben. Bon diefer erzählt die Sage, fie habe einzig einem Auslander Berg und Sand bestimmt: es war aber kein liebe= und lebenslustiger Franzmann, den die liebbende Jungfrau erwartete, sondern ein Spanier, ein gels

<sup>\*)</sup> s. B. Pittwein's Geschichte, Geographie und Statistit bes Erzherzogthums Ofterreich ob ber Ens und bes herzogthums Salzburg. Mit einem Register u. s. w. (Ling 1830.) 3. Ah. S. 13 fg.

ber, gaber, hagerer, trubseliger Spanier, sollte die reiche Braut, die Erbin von Stollberg, heinführen. Golches hat erfahren ein Nachbar, Ferdinand von Frent ju Frent, und er verspurt ben Beruf, die Beilung ber Bethorten gu versuchen. 2018 Spanier gefleibet, umgeben von einem Gefolge in spanischer Tracht, besucht er zu wiederholten Malen das Schloß Stollberg: der Sprache feiner angeb: lichen Beinath machtig, wird feine Berkunft von Niemand bezweifelt; im claffischen Euphemismus weiß er feine Befühle auszusprechen, feine anmuthige Frische und Fulle fann fein Grund fein ju Musschließung, und bas sprobe Fräulein wird von dem heimgeführt, der sich vor dem Altar als Landsmann und nachster Nachbar zu erkennen geben muß. Noch bewahrt man auf bem Saufe Frent, bas langst ichon ein Eigenthum ber Familie Beißel von Grunich geworden, ein großes, schones Familiengemalde, Diese ungewohnliche Freiwerberei barftellend; Ferdinand von Frent, in prachtvoller spanischer Rleidung, wie fein gahl= reiches Gefolge, bringt der von Efferen seinen Beiraths: antrag bar, und empfangt, wie nicht zu verfennen, bas beglickende Sawort. Johann von Efferen, ein Cohn Jo: bann's und der Regina von Gymnich, ein jungerer Bruber des Bincenz, ließ sich zu Montjoie nieder. Sein Sohn, Johann, vermählt 1) mit Urfula von Siegen, 2) mit Agnes Weissertz, starb 1577, und wurde im Klofter Reichenstein begraben. Diefes Cohn erfter Che, eben= falls Johann genannt, ftarb 1590, als Wild : und Forst: meister von Umt und Berrschaft Montjoie, und hinter= ließ aus feiner Che mit einer von Leuenthal zwei Toch= ter, Regina und Irmgard, die beibe Chorschwestern zu Stuben, an der Mosel, wurden. Gin einziger Sohn ftarb jung, vor dem Bater. Gine andere Linie berer von Efferen besaß Zeverich, und aus ihr entfproffen war Go: bert, Balthafar's Sohn, ber bem Leichenbegangniffe bes Herzogs Johann Wilhelm von Julich, im J. 1628, bei: wohnte. Die Nebenlinie zu Giersborf frammt von Peter von Efferen ab. Diefes Urenfel, Wilhelm Ferdinand von Efferen, Burggraf (Vicomte) von Alpen (nicht Alzei, wie Sudenus, und nach ihm Widder Schreiben), herr zu Maubach und Ahrenthal, ward bereits im 3. 1609 von feinem Better, bem Bischofe Wilhelm von Worms, bem Rammergerichte zu Speier als Uffessor prafentirt, lehnte ben Ruf jedoch ab, um sich in Staatsangelegenheiten brau-chen zu lassen. Im I. 1610 ging er nach Frankreich, an den Hof Heinrich's IV., um die Angelegenheiten der Julich'schen Erbschaft zu verhandeln. In den 3. 1613 und 1614 frand er an bem Hofe zu Bruffel, als Geschafts= träger der katholischen Liga, in deren Aufträgen er im September 1614 nach Cobleng, an den Sof des Rur-fürsten, und nach Nanei ging. In den namlichen Tagen, am Samstage vor Kreuzerhöhung 1614, trat er in main: zische Dienste, als Vicedom zu Aschaffenburg (bis 1618). Im 3. 1616 verrichtete er Namens des Erzherzogs und Teutschmeisters Maximilian eine Gesandtschaft bei dem Hofe zu Bruffel. Im J. 1620 begleitete er Spinola's Heer in dem pfalzischen Zuge, und an ihn und die ihm bei-gegebenen spanischen Bolker wurden Stadt und Burg Friedberg übergeben. Im J. 1639 gab er fein Ma-

nuale politicum de ratione status heraus, er fann also nicht 1629 geftorben fein, wie Gubenus annahm, ber ibn neunt: "vir egregie doctus, dexterrimus in agendis, consiliique plenus. Discrtus, ut imprimis dicendo valeret: temporibus sagacissime inserviens." 3um letten Male erfcheint Wilhelm Ferdinand im 3. 1660, mit bem Prabicat eines kaiferl. Rathes. Bon ihm mogen die seitdem in pfalzischen Sof : und Rriegsbiensten vor: kommenden Grafen von Efferen abstammen. Bu benfels ben gehort junachst Johann Wilhelm, Freiherr von Efferen, ber im 3. 1697 einem von Bernftein als Dberamt: mann zu Beibelberg folgte, und vermuthlich eine Perfon ift mit jenem Grafen von Efferen, ber 1714 als furpfal: gifcher Minister und Gesandter genannt wird. Gin anberer Graf von Efferen, kurpfalzischer General und Inspector von der Cavalerie, farb 1724. Johann Wilhelm, Graf von Efferen der Generalstaaten, Brigadier von ber Infanterie feit bem 19. Sept. 1743, wird in der Schlacht bei Fontenon, den 11. Mai 1745, gefangen, nachdem eine Ranonenkugel ihm die Bufte und ben rechten Schen= fel weggenommen, und firbt in gottergebener Standhaf: tigkeit, zu Lille, im Sospital St. Sauveur, den 19. Mai. Ferdinand, Graf von Efferen, wurde im Januar 1750 der neugestifteten Ukademie zu Duffeldorf als Prafident vorgefest. Im Februar 1751 murde ber Gebeinrath und bisherige Sofgerichtsprafident, Graf Efferen, jum Regie= rungsprafidenten in Mannheim ernannt. Johann Wil: helm, Graf von Efferen, kurpfalzischer Kammerberr feit bem 27. Jan. 1736, erhielt im J. 1739 das erledigte Infanterieregiment Bobel. 2018 Generalmajor machte er bie fammtlichen Feldzüge bes 7jahrigen Rrieges, namentlich wirkte er in dem Finkenfange bei Maren, und als Ge-nerallieutenant bestand er im December 1762, bei Baireuth ein gluckliches Gefecht mit den aus Franken ab= ziehenden Preußen. Bald barauf fah fich ber Raifer veranlagt, in einem Refeript an Rurpfalz feine Beftra: fung als eine bem Reichsoberhaupte gebührende Satis= faction zu fodern. "Es hatte berfelbe, ehe noch ber Rrieg geendigt war, in der Nacht vom 28. jum 29. Jan. 1763 nicht alleine bas Pfalz Neuburgische Contingent und bas zum oberrheinischen Kranse gehörige Escadron Ravallerie, fondern auch das im I. 1758 in kauferl. Reichsfold ge= gebene kurpfalzische Leibbragonerregiment nebst zwei Ranonen und benen bargu gehörigen Munitionskarren von der Reichsarmee abgesondert und nach den furpfalzischen Landen zuruckegeführt, ohne hiervon dem commandirenden Benerale Nachricht zu geben und ben verlassenen Theil des linken Flügels ber Winterpostirung einem andern Gene: rale zu übertragen. Er hatte fogar ben Dbriften bes ge: meldeten Dragonerregiments Friedrich, Frenherrn von Binfelhausen, welcher von dem commandirenden Generale als Commissarius nach Saalfeld zu dem Auswechfelungsge= schäfte bestimmt und mit dem preußischen Generalmajor, Baron von Wylich, bereits in Unterhandlung war, von bannen abgeruffen. Er hatte sogar, da ihn der Pring von Stollberg zweymahl beordert, mit feinen Truppen zurucke zu kehren, oder wenigstens Salte zu machen, mit ber Bedrohung, ihn widrigenfals barzu zu zwingen, sich

erklaret, daß wenn man ihn an feiner Rudfehr hindern wolte, er sich durchschlagen wolte, es mochte liegen bleiben, was da wolte." Die Zeiten waren aber vergangen. welche geneigt, bergleichen gegen bie Gesammtheit bes Reichs begangene Gunden zu bestrafen, und ber Graf von Efferen icheint feinem Verfahren vielmehr Beforberung verdankt zu haben. Er wurde im December 1766 Gou: verneurlientenant zu Mannheim und 1767 Gouverneur zu Duffelborf, empfing auch am 1. Jan. 1768 den eben ge= flifteten Lowenorden, neben welchem er bas Groffreug bes St. Michaelordens trug. Er war außerdem Pfleger gu Gundelfingen, in dem Fürstenthume Neuburg, bejaß bas Rittergut Nergounk, in dem colnischen Umte Rempen, und mag zwischen dem 3. 1778 und 1783 verftorben fein. Friedrich Rart, Graf von Efferen, fommt im 3. 1767 als adeliger Geheimrath in dem julich = bergifchen geheimen Rathscollegium und zugleich 1778 als ber einzige abelige Rath bei bem Dberappellationsgerichte zu Duffel: dorf vor. Um 8. Upril 1774 starb zu Bruffel, in dem Allter von 72 Jahren, ein Graf von Efferen, Beitlebens Dechant bes Collegiatstiftes St. Michael oder St. Gu: bula zu Bruffel, und Abt zu Burtham. - Ugnes Glifa: beth, die Gemahlin von Peter Melander, dem Grafen von Holzapfel, war eine geborne von Effern, genannt Sall. Wir vermogen es nicht, bas Berhaltnif biefes Geschlech: tes zu jenem von Efferen zu bestimmen. Dam von Sall jum Bufch unterzeichnet im 3. 1550 bie Erblandesver= einigung bes rheinischen Erzstiftes Coln, und um 1760 werden bes Johann Abam Beinrich von Effern, genannt Hall, Erben als Eigenthumer von Busch, im Umte Les chenich, und von Horst genannt. Um die gleiche Zeit er: scheint Karl von Efferen, genannt Sall, in bem Eigen-thume des Gutes Morshoven, und im I. 1757 schwort Todocus, Freiher von Sall, bei ber julichischen Nitterschaft auf, wegen des Gutes Pefch. Ebenso wenig wiffen wir, ob die von Effern, genannt Sall, eines Berkom= mens find mit Johann von der Urfft von Ball, furcolnischem Erbthurwarter, der mit Maria von Roll ums I. 1542 einen Untheil an der Winterburg erheirathete, und beffen Enkel vermuthlich jener Wilhelm von Sall, ber im 3. 1612 als alleiniger Besitzer ber Winterburg handelt. Es findet fich namlich unter den Unterschriften der Erb= vereinigung vom 3. 1550 auch ein Gerhard von Arfft. Gelen's Meinung aber, daß die Dverstolze, colnische Pa= trigier, mit benen von Efferen einerlei Bertommens, muffen wir, bem Wappen nach, verwerfen. Daß ein Zweig ber Overstolze ten Beinamen von Efferen geführt, wird auf einem Grundbesite in diesem ber Stadt Coln fo nabe ge= legenen Dorfe beruhen. Gleich wenig konnen wir in dem wurtembergischen Theologen, Superintendenten zu Moma pelgard, und zulest Stadtpfarrer zu Winnenden, Bein = rich von Efferen, geb. 1530, geft. 1590, einen Ebelmann erkennen. Wol mag er in dem Dorfe Efferen geboren fein. - Das Wappen berer von Efferen zeigt zwei golbene Querbalken im schwarzen Felde, mit einem barüber schwe= benden goldenen Turnierfragen von vier Lagen; als helm= kleinod ein wachsender schwarzer Elephant mit seinem Ruffel. (v. Stramberg.)

EFFIAT. 1) Marktflecken ber Limagne von Auvergne, vormals ber Election von Gannat in Bourbonnais, jest bem Bezirke von Aigneperfe, im Departement Duy = be= bome, zugetheilt, liegt in fruchtbarer Flur, eine Stunde von Migueperfe, befaß ein berühmtes, von bem Marfchall von Effiat gestiftetes, durch die Revolution vernichtetes Collegium der Dratorianer, und hat einem historischen Beschlechte, ben Coeffier, feinen Saupttitel gegeben, baber bei dem Urtikel Coiffier (statt Coeffier) auf Essiat verwiesen wurde. Wilhelm Coeffier kommt im 3. 1387 als bes Grafen von Montpenfier Rath und als Controleur von beffen Saushalte vor, und fonnte wol der namliche fein, ber 1412 als bes Bergogs von Bourbon Geheim= schreiber und Siegelbewahrer genannt wird. Michael Coeffier lebte gegen Ausgang bes 15. Jahrh. als Forstmeister der Grafschaft Montpenfier, und war mit Gilberte Gov. Frau auf la Guesle, verheirathet. Diefes Cohn, Gilbert Coeffier, befleidete im 3. 1521 die Stelle eines Controleurs in dem Hofftaate bes Herzogs Karl von Bourbon, wird aber in dem Refrolog der Collegiatfirche zu Gannat als Controleur von der koniglichen Artillerie bezeichnet. Bon feinem jungern Sohne Difolaus Coeffier, Berrn von la Mothe = Magurier und Castellan von Gan= nat, stammt die Linie in la Mothe = Magurier, Die noch gu Unfange des vorigen Sahrhunderts bestand. Gilbert's alterer Sohn, Unton, Berr von Didogne und les Forges, and Receveur de tailles in Niederlimofin im S. 1554, wurde der Bater von Gilbert II., Herrn von la Bussiere, Chazelles und Essiat, tresorier de France, général des linances und maître-des-comptes fur Piemont, Savoyen und Dauphine. In der Schlacht bei Cerefole, im 3. 1544, hatte Gilbert fich, gleich andern Hauptleuten von dem Fugvolke, in der ersten Schlachtlinie eingefunden, und sein Wohlverhalten hierbei ehrte der Graf von Enghien am andern Morgen mit dem Rit= terschlage. Im 3. 1557. erkaufte Gilbert von Anton von Renfville Die Berrschaft Effiat, und durch Patent vom 18. Jun. 1564 wurde er ber Pringeffin Margaretha, nach: maligen Ronigin von Navarra, Haushofmeifter. Daß er bei Moncontour geblieben sei, mussen wir bezweiseln. Hus feiner Che mit Bong Ruze (ruze), der Tochter von Wilhelm Ruze, dem Generalempfanger in Touraine und Berren von Beaulien, fam der einzige Gohn Gilbert III. Coeffier, herr von Effiat, la Buffiere und Chazelles, Samtmann über 50 Langen, und des Konigs Lieutenant in ber Miederauwergne. Er ftritt fur ben Konig, bei St. Deuns, im 3. 1567, und bei Issoire, den 10. Mar; 1590, fann aber nicht in diesem letten Treffen geblieben fein, wie die Biographie mir. berichtet, welche zugleich bas Treffen in bas 3. 1589 gurudichiebt, benn es liegen zwei verschiedene Testamente von ihm vor, vom 30. Det. 1591 und vom 28. Mai 1595. Seine Sausfrau, Charlotte Gaultier, vermahlt laut Cheberebung vom 27. Febr. 1573, hatte ihm einen Sohn und zwei Tochter geboren. Der Sohn, Unton Coeffier, genannt Ruge, mußte biefen Beinamen annehmen, in Folge bes Testamentes seines Groß: oheims, des Staatsfecretairs Martin Ruge de Beaulien, ber ihm jedoch nicht nur seinen Namen und sein Wappen,

fondern auch die Herrschaften Beaulien, in Touraine, Chilly und Longjumeau, zwischen Paris und Montlhern. und endlich noch Macy gab. Unton wurde aber nicht von biesem Grofoheim, wie die Biographie univ. berich: tet, erzogen, fondern in dem Saufe feines Schwagers, des Johann le Groing, herrn von Billebouche, in Berry. Er vermahlte fich am 30. Sept. 1610 mit Maria, ber Tochter von Johann von Fourcy, auf Chiffy und Montevrain, und scheint ber Schwiegervater, Sur-intendant ber Krongebäude, ihn zunächst dem Raiser Beinrich IV. empfohlen au haben, denn in demselben J. 1610 erhielt der junge Chemann eine Compagnie Chevaurlegers, Die den Feld-jug am Rheine mitmachen sollte. Der Feldzug unterblieb, die Compagnie wurde aufgeloft, wogegen Anton nach feines Großoheims Ableben (ben 6. Nov. 1613) ben Posten eines Grand-maître, sur-intendant und genéral- réformateur des mines et minières de France, am 7. Hug. 1616 jenen eines erften Stallmeiffers de la grande éeurie, und im J. 1617 eine Compagnie Chevaurlegers erhielt. In ben Burgerfriegen vom I. 1615 und 1617 hatte er mehre Compagnien Chevaurlegers und Carabiniers unter seinem Befehle gehabt. Um 30. Det. 1619 wurde er mit diplomatischen Auftragen an den Sof gu Bruffel gesendet, und 1624 ging er als außerorbent: licher Gefandter nach England, um bie Bermahlung ber Prinzesfin Henriette mit dem Prinzen von Ballis burch= Seine Verdienste um biefes Geschaft muffen außerordentlich gerocfen fein, und wurden in außerordent= licher Weise belohnt; durch Promotion vom 28. Jun. 1625, vorgenommen in Comerfethouse ju London, burch bie Sand bes neuvermablten Konigs von England, murbe er, und er allein, in die Bahl ber Ritter bes h. Geifforbens eingeführt. Die lette Sendung scheint auch ben Marquis von Effiat, benn mit biefem Titel fommt er von nun an vor, bem Cardinal von Richelien empfohlen ju haben, und wurde er im 3. 1626 ben Finangen als Sur-intendant vorgesett. Der ben Notablen bes Reichs in biefem Sahre vorgelegte Finanzetat ift bereits eine Ur: beit des Marquis. Bon seinen anderweitigen Bemuhun: gen um bas Finanzwesen wird nicht viel zu ruhmen fein, wenngleich die Biographie universelle von Effiat's weifer Verwaltung ber Finangen fpricht, und ben Beweis bafür in bem Zinssuße findet, ber unter ihm von 10 auf 6 Proc. herabgeset wurde, und ben Colbert selbst nur auf 5 Proc. bringen konnte, als wenn ein Minister Ginfluß hatte auf die Maffe bes circulirenden Geldes und folglich auf ben Binssus. Gin altes herkommen berech: tigte ben Sur-intendant die Finangen bes Staats als die seinigen zu betrachten, und Effiat, weniger geneigt, wie jeber andere, einem fo bequemen Bertommen gu ent= fagen, hatte auch noch weniger Rudfichten zu nehmen, als irgend einer seiner Vorganger. Denn es war ihm gelungen, fich bem Cardinal unentbehrlich zu machen, und er leitete beffen hauswesen und beffen personliche Compta= . bilitat mit gleich unbeschranfter Bollmacht, wie bas Gigenthum bes Staats. Effiat, feiner Unverleglichkeit bewußt, häufte bei unglaublicher Bergeudung große Schäte, von denen er jedoch mitunter zweckmäßigen Gebrauch zu ma=

chen verstand. Metezeau, der Baumeifter, mußte fur ihn das Prachtschloß in Chilly aufführen; er erbaute beinahe von Grund auf ben Marktfleden Effiat und bie Rirche, stiftete baselbst ein Hospital, bas Collegium ber Dratorianer, und bei diesem Collegium ein Convict für zwolf abelige Junglinge der Provinzen Unjou, Auvergne und Bourbonnais, welche Provinzen sein Gouvernement aus-machten. Um 24. Marg 1627 wurde Effiat als Conseiller d'honneur bei bem parifer Parlament eingeführt, bei ber Belagerung von la Rochelle, im 3. 1627 bis 1628, biente er als Maréchal-de-camp, und 1629, in dem Feldzuge in Piemont, ubte er commissarisch, statt bes Marquis von Rosny, bas Umt eines Großmeifters ber Urtilleric. Er erwartete fur das Ende des Feldzugs den Marschallsstab; weil die Belohnung ausblieb, fuhr er schmollend auf feine Guter. Aber ber Minister und ber Sur-intendant fonnten einer ben andern nicht entbehren, Effiat wurde aus feiner Ginsamkeit hervorgezogen, um gemeinschaftlich mit bem Berzoge von Montmorenci bas Armeccorps zu fuhren, welches bestimmt, den Marschall de la Force aus feiner mistichen lage, den Spaniern und Piemontesern gegenüber, zu befreien. Die ganze feind= liche Macht war bei Avigliano, an der Dora, aufgestellt, sodaß eine Verbindung zwischen der bei Giaveno gelager= ten Urmee bes Marschalls und zwischen bem Entfage nur mit bem Schwerte zu erffreiten moglich war. Effiat und Montmorenci wechselten von Woche zu Woche in dem Com= mando: bes Bergogs Woche war nicht sobald erschienen, als er ben Ungriff ordnete. Die Colonnen waren mit bem Feinde im Sandgemenge begriffen, und noch rieth Effiat zu schleunigem Ruckzuge, ohne sich jedoch durch seine vorsichtige Meinung abhalten zu lassen, auf dem Schlachtfelbe felbst alle Pflichten eines Generals und ci= nes Kriegers zu ersullen. Ein vollständiger Sieg, die Bereinigung mit la Force wurde errungen (ben 10. Jul. 1630). In seinem Berichte an diesen Marschall ließ Montmorenci der Tapferkeit der einzelnen Generale volle Gerechtigkeit widerfahren, doch mahnte Effiat fich in diefem Berichte hintangefest, wie fruber in bem Wettkampfe um die Gunft einer Dame des Hofes; fie hatte dem Surintendant den schönen Herzog vorgezogen, obgleich von alten Beiten her, und bis auf Fouquet, der Sur-intendant, fraft bes ihm ju Gebote ftehenden golbenen Re= gens, bas Monopol aller vornehmen Frauen befaß. Die zweimal verlette Eitelkeit vergab nicht mehr, und Effat wurde des Herzogs gefährlichster Feind, obgleich ihm jener die Abfassung des Berichtes von dem Treffen bei Avigliano, wie er dem Hofe vorzulegen, überließ, und badurch Gelegenheit gab, daß Effiat fich allein die Chre bes Tages zueignete. Gine unmittelbare Folge bes Tref= fens war die Einnahme der Markgrafschaft Saluggo; gleich= wol verharrte Effiat in bem Syftem vorsichtiger Bogerung, und der verwegene und gluckliche Sturm auf das Lager bei Carignano (ben 6. Aug.) wurde abermals gegen feine Meinung, in des Bergogs Woche burchgefest. Aber Gf= fiat war und blieb des Ministers alleiniger Bertrauter, und fand bald Gelegenheit, darüber dem Berzoge und bem Marschall be la Force eine bemuthigende Belehrung

zu ertheiten. Wider die Regel, daß ein fiegendes Beer nicht erkrante, wurden die Franzosen von der Pest heim= gesucht; in einem Tage starben ihrer 1200, überhaupt 40,000 Mann. Die wenigen Überlebenden zu retten, wurde in dem Kriegsrathe vorgeschlagen, man solle von bem Sofe die Ermächtigung zu einem Baffenflillstande erbitten. Da zeigte Effiat unbegrenzte Bollmacht vor, sich ihrer nach den Umständen zu bedienen, und auf der Stelle foderten Montmorenei und la Force ihre Entlassung. Der Tod des Herzogs von Savoyen, ber durch Mazarin unterhandelte Waffenstillstand, und der regensburger Ber= trag hemmten ben Fortgang ber Feindfeligkeiten. 1. Jan. 1631 empfing Effiat die Ernennung als Mar= schall von Frankreich, und ließ in das Patent eine lange und prachtige Lafel feiner vorgeblichen Uhnen, und ein prablerisches Verzeichniß aller von ihm oder von feinen Altwordern bem Staate geleifteten Dienfte aufnehmen; gleich barauf wurde ihm bas Umt eines Seneschalls von Bourbonnais und das Gouvernement von Unjou, Auvergne und Bourbonnais übertragen. Die wichtigste Ungelegenheit blieb ihm aber fortwahrend die Feindschaft mit Montmo: renei, die er jedoch in gewohnter Feinheit mit bem Rampfe um die Privilegien der Proving Languedoc zu verschleiern Montmorenei, ber Gouverneur biefer wichtigen Proving, erlangte burch die schwierigsten Unterhandlungen bie Aushebung bes ihr aufgedrungenen Systems ber Electio: nen, auch daß ben Standen bas Besteuerungsrecht wievergegeben wurde, und Richelieu, die ganze Wichtigkeit dieser ministeriellen Niederlage empfindend, bemuhte sich alles Ernstes, seinen Sur-intendant mit bem machtigen Berzoge auszusohnen. Die Feinde mußten fich in des Cardinals Gegenwart, in seinem Schlosse Bois-le-vicomte, den Friedenskuß geben, aber Effiat blieb unverfohnlich. Der Bergog, als er bie Wiedererstattung seiner fur ben Feldzug vom S. 1630 gemachten Unslagen beantragte, wurde mit schnoben Worten abgewiefen, und von ber Gewandtheit seines Generalcontroleur Particelli d'Emern unterflütt, fette Effiat unermudet den finstern Ranipf mit dem sorglosen Gegner fort. Schon war es ihm gelungen, in dem Berzoge Die Überzeugung zu bewirken, daß es nicht sowol der Sur-intendant sei, der ihn befehde, als der Minister selbst, und durch diese irrige Über= zeugung die Schlinge anzuziehen, in welcher Montmorenei ben Untergang finden follte, als Effiat's anerkanntes Zalent zu trüglicher Unterhandlung ihn zu einer auswärtigen, bewaffneten Sendung von eigenthimlicher Beschaffenheit berufen ließ. In der allgemeinen Berwirrung von Teutsch: land, veranlagt burch die reißenden Fortschritte der Schweben, war in verschiedenen Gliedern ber katholischen Liga ber Gedanke erwacht, ben Schutz von Frankreich anzu: rusen. Mit Philipp Christoph, bem Aursursten von Trier, war beshalb eine Verhandlung angeknupft, aber ber Rurfürst, die Folgen eines folden Schrittes erwägend, zweisfelte und zögerte. Seine Zweifel zu heben, dem Könige von Schweden zu imponiren, der einen besondern Groll hegte gegen den leidenschaftlichen Philipp Christoph, wurde Effiat mit einem Urmeecorps nach ben Grenzen von Teutsch= land abgesendet. Seinen Künsten widerstand nicht der

Rurfurft von Trier, er erkaufte ben frangofischen Schutz burch die Uberlieferung von Chrenbreitstein (ein Detache= ment von Effiat's Urmee wurde am 9. Im. 1632 in die Festung eingeführt), und Effiat, sich die fernere Un= terhandlung mit den übermuthigen Schweden zu erleich= tern, bezog eine feste Stellung in den Logesen. Eben hatte er des Kurfursten Frieden mit den Schweden ge= schlossen, da erhitete er sich bei einer Musterung, und starb nach viertägiger Krankheit zu Lützelstein, den 27. Jun. 1632, daß er bemnach den Untergang des Herzogs von Montmorenci nicht fah. In Gemäßheit feines letten Wil= lens wurde er zu Effiat beerdigt, und Richelien weinte um ihn schmerzliche Thranen. Der Etat des affaires des finances, présenté en l'assemblée des notables (1626) und der Discours de son ambassade en Angleterre, find beibe in dem 12. Bde. des Mercure frangais, die Lettres du marquis d'Effiat sur les finances, in den Factums du sieur Saguez, in 4. abge: bruckt. Ein anderer Bericht des Marschalls, les heureux progrès des armées de Louis XIII, en Piémont, depuis juillet 1630, ift mitgetheilt in Recueil de diverses révolutions (Bourg-en-Bresse, 1632). Die Mémoires concernant les dernières guerres d'Italie, depuis 1625 jusqu'en 1632, erschienen Paris 1662, in 12. und 1669 und 1682 in 2 Bon. in 8. Undere Be= richte des Marschalls, auch ganze Sammlungen seiner Briefe, werden in verschiedenen Bibliothefen aufbewahrt. Des Marichalls Witwe ftarb den 17. Jan. 1670; fie hatte ihm funf Kinder geboren. Der zweite Gobn, Bein= rich Coeffier dit Ruge d'Effiat, ift ber Marquis von Cinquars, in Touraine, welcher das gegen Richelien begangene Berbrechen am 12. Gept. 1642 bugen mußte, in der Weise, wie Montmorenei am 30. Det. 1632 ge-litten hatte. Der dritte Sohn, Johann Goefster, Abt von St. Sernin zu Toulouse und von Trois-Fontaines, Prior von St. Glon zu Longjumeau, geb. 1622, ift ber genugfam burch seinen Berfehr mit Ninon de l'Enclos bekannte Abbé d'Effiat; er starb in der Nacht vom 18. bis 19. Oct. 1698, und wurde zu Longjumean beerdigt. Die ältere Tochter, Maria, war mit Kaspar von Alegre, Herrn von Beauvoir, verheirathet, ihre Che wurde aber in ziemlich unerhorter Weise aufgelöft, und Maria ver= mablte fich anderweitig, laut Vertrags vom 26. Febr. 1630, mit Karl de la Porte, Bergog von Meillerape. Sie ftarb in dem Alter von 20 Sahren, den 22. April 1633. Ihre nachgeborne Schwester, Charlotte Marie, grundete im 3. 1636 das Moster des banics de la Croix, Dominicaner: ordens, in der Vorftadt St. Untoine, Strafe Charonne, zu Paris, welches zwar anfänglich in der Stadt, in der Straße Matignon, gewesen, und erft 1641 in die Borstadt verlegt wurde. Sie starb in biesem Kloster, als Nonne, den 15. Aug. 1692, und wurde in dem Chor der Klosterfirche beigesett. Des Marschalls von Effiat altester Sohn, Martin Ruze, Marquis von Effiat, Lieutenant de Roi in der Normandie, ließ durch konigl. Briefe vom 3. 1635 feine Berrschaft Macy dem Marquifat Long= jumicau einverleiben, und vermählte fich den 27. Jun. 1637 mit Isabella d'Escoubleau, des Marquis von Sour=

bis Tochter. Bon feinen brei Kindern überlebte ihn allein der Sohn Unton, Marquis von Effiat, Chilly und Long= jumeau, Baron von Machthury, Capel, Eroc, Baur und Limagne, herr von Gannat, Bichy, Montrichard, Chiffe, la Tour d'Argies, Fongeres u. f. w., Ritter ber fonigl. Orben, erfter Stallmeifter bes Bergogs von Dr= leans, Bailli und Gouverneur von Stadt und Schloß Montargis. Diesen haben einige Memoirenschreiber, wol gang unverschuldet, in die wunderliche Geschichte bes plote lichen Absterbens ber Bergogin Benriette von Orleans zu verwickeln gesucht. Bon ihm und feinem Schloffe Beret, zwei Stunden von Tours, handelt die Sévigné bei Belegenheit eines Besuches im I. 1675: "sa maison est une chose qui passe tout ce que vous avez jamais vu de beau, d'agréable, de magnifique; un pays plus charmant qu'aucun autre qui soit sur la terre habitable." Der Marguis ftarb finderlos, in bem Alter von 81 Jahren, den 3. Jun. 1719. Er hatte sich den 2. Mai 1660 mit Marie Unne de Leuville vermablt, lebte aber mit ihr nicht felten in Unfrieden, obgleich die Mar= quife eine fehr reiche Erbin gewesen fein muß, wenn an= bers, wie kaum zu zweiseln, eine Schwester von ihr jene Sufanne de Leuville, Die im September 1687 sich mit Undreas de Monchy, Marquis von Senarpont, verheirathete, und das zwar in dem Alter von 60, oder nach andern von 77 Jahren. Sufanne erfreute fich aber ei: nes reinen Einkommens von 200,000 Livres. Die Marquife von Effiat wurde im December 1679 Gouvernante ber Kinder bes Bergogs von Orleans, und ftarb ben (v. Stramberg.) 21., Febr. 1684.

2) Gemeindedorf im französsischen Departement des Pun: de: Dome (Bourbonnais), Canton Aigueperse, Bezirke Niom, liegt 3½ Lieues von dieser Stadt, in einer an Getreide, Hauf und Weiden reichen Gegend, hat eine Succursalfirche, 78 Häuser und 1811 Einwohner. (Nach Erpilly und Barbichon.) (Fischer.)

EFFINGHAM. Grafschaft in Georgia, einem ber nordamerikanischen Freistaaten, burch den Savannahfluß im Nordosten von Sudcarolina, und von dem Flusse Ogechee im Sudwesten von der Grafschaft Liberty getrennt. (Eiselen.)

EFFLORESCENZ. Manche Mineralien bestigen die Eigenschaft, durch Einwirkung der Atmosphäre sich dadurch zu zersetzen, daß sie Sauerstoff absordiren und einzelne Bestandtheile sich in Sauren umwandeln. Das durch bilden sich Salze, welche in haarsormigen und nat delfermigen Arnstallen, dusche in haarsormigen und nat delfermigen Arnstallen, dusche in haarsormigen und nat delfermigen Krystallen, dusche und blumensormig gruppirt, aus der Masse gleichsam herauszuwachsen oder auszublühen scheinen, und man belegt diese Erscheinung mit der Benennung Esstorescenz. Witriol, Maun, Glauberssalz ic. kommen häusig auf diese Art gebildet vor.

EFFODIENTIA (Mammalia). Eine von Iliger gegründete Ordnung der Säugethiere, welche zum Theil der Euwierschen Ordnung Edentata entspricht. Als Kennzeichen sich angegeben: Dentes primores et laniarii nulli utrinque. Molares aut obducti aut fibrosi, aut nulli, ita ut os pluribus edentulum sit. Mammae

apparentes. Genitalia ab ano distincta. Pedes exserti distincti ambulatorii (pollice nullo). Ungues falculae fossoriae. Es gehoren hierher die Familien:
1) Lingulata (Gürtelthiere), mit den Gattungen Tolypeutes, Dasypus; 2) Vermilinguia, mit den Gattungen Orycteropus, Myrmecophaga, Manis. (Dr. Thon.)

EFFRACTORES [teutsche ') Rechtsalterthumer], hießen die, welche die Thuren der Häuser gewaltsam off= neten und mit eindrangen, ober in weiterer Bedeutung auch diejenigen, welche Schranke erbrachen und ihren Inhalt stahlen ober raubten. Die Lex Burgundiomum hat den Titulus XXIX. De superventoribus et effractoribus. Bon den ersteren handelt sie §. 1 und 2, sie haben die Benennung von superventus, rauberischer Un= fall, und machen, da fie vorzüglich reifende Raufleute beranbten, den Gegensatz zu ben Effractoribus. Der S. 3 verhängt die Todesstrafe gegen alle Effractores, welche Baufer oder Schrante ausplundern. Ferner ift gegen die Effractores noch ber Titulus LXXXIX. De reis corripiendis, gerichtet, welcher des Gundebald's, des Ronigs der Burgunder, Befehl an alle Grafen enthalt, daß fie die Pferdediebe und Effractores domuum ober Erbrecher ber Saufer, beren Tollfühnheit fo weit gegangen, daß fie nicht blos im Berborgenen, fondern offent= lich Verbrechen begehen, sogleich ergreifen und zu ihm bringen sollen. Es sollten nicht blos die eriminosi ober die des Berbrechens Ungeflagten, sondern auch die Berdachtigen verhaftet werden. Der Criminosus oder der des Verbrechens Ungeflagte follte gefoltert werden. Gine ungewöhnliche Bestimmung, welche die Saufigkeit des Berbrechens erheischte, war, daß der Criminosus nicht blos burch ben Gau, in welchem er sich aufhielt ober geseffen war, sondern durch alle Orte, welche der Konig besaß, von den Grafen verfolgt werden sollte, sodaß also bie Regeln ber gewöhnlichen Gaugerichtsbarkeit babei nicht gelten sollten 2). (Ferdinand Wachter.) EFLAK ober Islak, turfischer Name ber Walachei.

EFLAK over Islak, türkischer Name ver Walachei. Der Name ist wahrscheinlich aus Wlach (Walach) entsstanden. (Rumy.)

EGA. 1) kleiner Fluß, welcher in ber spanischen Provinz Alava entspringt, hier in südösklicher Richtung bei Valverbe und St. Eruz de Campero vorbei und unsweit dieser Stadt in die Provinz Navarra übergeht. In dieser wendet er sich südsich, berührt die Städte und Villas Esiella, Allo, Lerin, Andosilla und St. Adrian, und verbindet sich unweit Azagra mit dem Ebro. 2) Flecken im portugiesischen Correigas de Leiria, Provinz Estremadura, liegt sünf Meilen nordösklich von Leiria entsernt und hat 100 Häuser und 1100-Einw. (Fischer.)

EGA oder Teste, in der Landessprache nach dem Flusse dieses Namens (Tapi bei Ucuna) genannt, ist der größte Flecken (villa) in der Provinz oder Comarca von Rio negro, welche die westliche und größere Halfte des schönsten Theils von Brasilien, der Provinz (ehebem

<sup>1)</sup> We die Essractores außer den seutschen Rechtsalterthümern vorkommen, s. bei Du Fresne unter Essractores. 2) Lex Burgundionum ap. Georgisch. p. 361. 395. 396.

Estado) von Para bilbet. Der Ort liegt unter 3° 20' fühl. Br., 67° 15' 15" B. Paris (nach ber Grengcom: miffion), am Fluffe Teffe, eine Stunde oberhalb feiner Musmundung in den Amazonenstrom (Solimoens) und givar an dem untern Ende eines schonen und einige Stunden langen Landsees, der vielleicht als- Unedehnung bes Teffe anzusehen sein mag. Gegen bie gewöhnliche Urt von Bobenbildung ber Stromufer bes Solimoens erhebt fich um Ega das Land in wellenformige, aber niedrige Unboben, die mit schonem Hochwalde bedeckt und ausnehmend fruchtbar sind, während die Niederungen jährlich zweimal von ben Überschwemmungen ergriffen werden, die an einzelnen Orten eine Sohe von 30 Fuß erreichen. Das Klima ift gefünder als in abnlichen Begenden am Marañon und die viel geringere Menge von Mucken und ähnlichen Insekten labet zur Niederlassung ein. Die Nähe des größten Stromes der Welt, die Leichtigkeit, mit welcher man von Ega aus burch ben Japura nach Colom: bien, durch andere, aber noch unerforschte Flusse weit nach Suben vordringen konnte, ber fehr große Reichthum an roben, aber werthvollen Naturproducten, endlich die bem Sandel so gunftige Lage in gleichen Entfernungen vom atlantischen Meere und dem großen Deean verspre: chen dereinst diesem Orte eine fehr große Wichtigkeit. Ur= sprunglich war Ega eine Mission ber Karmeliter, die an ber Mundung bes Jurua angelegt, gegen 1753 nach bem Teffé versetzt und 1759 Municipalrechte erhielt, endlich von Directoren für die Regierung verwaltet wurde, ge= genwärtig aber wie jeder andere Ort unter gewohnlicher burgerlicher Verwaltung steht, und bis zur Zeit Don Pedro's eine kleine Garnison und Militaircommandanten befaß. Die spanisch portugiesische Grenzcommission hielt sich 1782—1788 in Ega auf, und trug nicht wenig zum raschen Emporbluhen des Ortes bei, der jedoch durch Epi= bemien, vorzüglich aber durch einseitige Magregeln ber Regierung ungemein litt, bis die Unruhen Brafiliens, besonders aber die furchtbaren Revolutionen von Para (seit 1828) den noch übrigen Wohlstand und Handel von Ega zerftorten und so ben Ruin des wichtigsten Punktes einer außerordentlich großen Provinz herbeiführten. Die Bahl der Bevolkerung betrug 1785 über 1500 Seelen ohne die Indier, die unverheirathet sich dort aushielten und an 800 Köpfe gezählt haben sollen. Im J. 1814 gab man für Ega 400 Indier an; im J. 1832 waren boch: ftens 200 berfelben übrig, und die gesammte Bevolkerung auf 400 Seelen zusammengeschmolzen. Das Dorf beftand nur noch aus einigen Baffen mit einfachen Sitten, war meiftens von Mestigen bewohnt, und der vorher fehr lebhafte Handel mit Mannas, sowie die Erpeditionen auf dem Japura und den sudlichen Fluffen zur Aufsuchung ber Stapelartikel von Para, Cacao, Sarfaparilla, Rel: kenzimmt, Tonka und Pechurimbohnen u. f. w., war aus Mangel an Sanden fehr erschwert. Die Bereitung des Dis aus den Giern der großen Flußschildfroten (1832 jährlich gegen 5000 Pfund), Anbau von Baumwolle, etwas Raffee und das Einfalzen der Fische fur den Berbrauch der Hauptstadt waren noch die einzigen Beschäf= tigungen der Bewohner. Die ehedem in der Umgegend M. Encyll. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

sehr zahlreichen Indierhorden sind den Verfolgungen unterlegen, und da der Brasilier allen Unstrengungen abgeneigt ist, so lange nicht der Vortheil, den er erlangen
mag, groß und augenblicklich erscheint, durste auch ohne
sehr mächtige Unterstützung der Regierung der wichtigste
Ort im Westen von Para keine Verbesserung seines Zustandes erfahren und den Einsluß gewinnen auf das Gedeihen einer außerordentlich großen Provinz, zu welcher
ihn die geographische Lage und Reichthum der Natur berechtigt.

(E. Pöppig.)

EGADANDA, der Einzahnige, Beiname des indischen Gottes Ganesa, der mit einem einzahnigen Elefantenkopf abgebildet wird, weil er den andern Zahn
im Kampfe mit seinem Bruder verloren hat. (Richter.)

EGADSCHI, EGADASCHI, bei den Hindus ein Feft, bas ber Gottin Bhamani ju Ehren gefeiert wird, und zwar nur von Frauen. Gie baben fich im Ganges ober waschen sich wenigstens, im Fall zu großer Entfer= nung, mit Gangesmaffer, bas bekanntlich ju folchen 3meden überall in Indien herumgefahren und verkauft wird. Dann laffen fie sich von den Bramanen einen halben Mond oder sonst ein heiliges Beichen, das eine Beziehung auf den Mond hat, an die Stirn malen, legen bann vor ber Thur bes Tempels ber Gottin man: cherlei Opfer nieder, als Reis, Milch, Butter, Pfeffer, Blumen, Rokusnuffe u. bergl., beten zur Bhawani und fasten bis Sonnenuntergang. Kindbetterinnen, ber Ent= bindung nahe Frauen, Unfruchtbare, von Blattern Genefene find es vornehmlich, welche biefes Fest begeben, um fich den Beiftand ber Gottin zu erbitten ober ihr Dank abzustatten. (Richter.)

EGALASTA oder EGELASTA oder EGÈLESTA, fommt bei Plinius (II. N. III, 4. XXXI, 39), Solin. (23), Strabon (III. p. 160), Ptolem. (II, 6), als eine Stadt der Geltiberer in Hispania Tarraconensis. vor. Sie scheint an der Stelle des heutigen Mniesta, zwischen den Flussen Aucar und Cabriel, gelegen zu haben.

EGARA, war ein Municipium im tarraconensischen Hispanien, welches uns aber burch Inschriften (bei Muratori, p. 1106 et 1107) bekannt ist. Da diese Inschriften in der Gegend des Flusses Llobregat gefunden worden sind, so glaubt Cellarius dem Pet. de Marca (Hisp. II, 13) solgen und den Ort auf der Stelle des heutigen Terrasa annehmen zu mussen. (L. Zander.)

EGART, EGARTBAD, eins der besuchtesten und mit den besten Einrichtungen versehenen Bader der gesürsteten Grafschaft Aprol, welches schon seit 400 Jahren bekannt ist. Es liegen diese kalten Schwefelquellen, die eine Temperatur von 2,5 und 9° R. bei 21° R. der Atmosphäre haben, im botzener Kreise, anderthalb Stunzden von Meran entsernt, in einer der fruchtbarsten, gesundesten und schönsten Gegenden des warmen Etschthales, und empsehlen sich dadurch und durch das milde Klima besonders sur zarte, sehr reizbare und nervensschwache Personen. Die Hauptquelle enthält Schweselswassersten Kalken, schweselsauren Kalk, schweselsaures Eisen und hydrothionsauren

Ralk. Es sind hier zwei sehr bequeme Badehäuser, in bem neuen sinden sich unter anderen auch Anstalten zu Props und Dampsbadern. Getrunken wirkt das Wasser auslösend, die Darmausleerungen befördernd, außerlich leistete es schon treffliche Dienste bei chronischen Hautausschlägen, Gicht, Rheumatismen, Stockungen im Unterzleibe, Lähmungen, Hämorrhoidal und Urinbeschwerden und Verschleimungen, besonders der Brust, und Fluor albus. (G. F. Schreiner.)

EGBEL, flawisch Gbelly, Gbellany, ein lebhafter, gur faiferlichen Familienherrschaft Solits gehöriger Markt: flecken, im ffaliger Berichtsftuhle ber neutraer Befpanschaft, im Rreise biesseit ber Donau Niederungarns, in einer flachen, sandigen, an Eichenwaldungen reichen Begend gelegen, 14 Meile nordnordweftlich von Dem be: kannten Wallfahrtsorte Schofberg (Saffin) entfernt; mit 374 Saufern, 2614 flowafifchen Ginwohnern, welche ftarken Sandel mit Flachs nach Mahren und Ofterreich treiben; einer alten katholischen Pfarre von 2245 Pfarr= findern, welche zum sasvarer (schofberger) Bice : Urchi= biakonatsbiffrifte bes graner Erzbisthums gehort; einer fatholischen Rirche und Schule, welche unter dem Patro: nate ber kaiferlichen Familie fteben; einer judischen Gyn: agoge, indem in diesem Orte allein sich 142 Juden vorfinden; einer Muble und einem falten Schwefelbade in ber Rabe. Der Boden ift gut und besonders jum Sanfbane febr geeignet. Egbel ift ber Beburtsort Roritschanni's, eines Mitgliedes ber Piariften, ber fich burch sein poeti-(G. F. Schreiner.) sches Talent auszeichnete.

EGEBERG, ein etwa 400 Fuß hoher Berg, unweit der Stadt Christiania in Norwegen, mit dem gleichnamigen Hofe. Hier hat man eine der weitesten und
herrlichsten Aussichten über die sich in die Länge ausdehnende Stadt, den Meerbusen und die vielen Hofe und
Landstellen (Löcken) umher. (v. Schubert.)

EGEDE, 1) Hans, ber Apostel Gronlands, geb. in Norwegen 1686, gest. zu Stubbefjobbing auf der Insel Falster 1758, bekleidete unter Konig Friedrich IV. von Danemark und Mormegen die Stelle eines Sauptpredigers ju Bogen im Stifte Drontheim. Geine unbegrengte Berehrung fur die Lehre Jesu und fein beißer Bunfch, ben gottlichen Gegen berfelben auch unter Bolfern, benen fie bisher noch unbekannt war, zu verbreiten, brachte ihn zu dem Entschluffe, des Lebens Ruhe und Bequem= lichkeit, welche er ohne Nachtheil fur die Erfullung seiner Berufspflichten, in feinem Baterlande hatte genießen fonnen, aufzuopfern, und sich dem gefahrvollen und hochst beschwertichen Geschäfte ber Berkundigung bes Chriftenthums unter ben verwilderten Gronlandern zu widmen. Und altern Geschichtsbuchern wußte er zwar, daß sich schon vor Sahrhunderten viele norwegische Familien in Gronland angesiedelt, daß sie bas Chriftenthum dahin verpflangt, und felbst Rirchen und Rlofter daseibst erbaut hatten; aber er mußte auch, daß Gronland spaterhin fo gut, wie in Bergeffenheit gerathen, bag ber Sandel babin beinahe gang abgebrochen und der Buftand der Gin: wohner, mas Sittlichkeit und Religion betraf, verwahr: loft und hochst elend sei. Besonders erhielt er von einem

seiner Freunde in Bergen, ber Gronland bereift hatte. auf seine Erkundigung die Nachricht: Der von den Normannern ehemals bewohnt gewesene Theil des Landes sei jest durch ungeheure Eisgebirge durchaus unzugänglich, Die Bewohner anderer Theile aber feien unwiffende, fit= tenlose, halb wilde Leute. Diese Nachrichten schreckten ihn indessen so wenig ab, daß sie vielmehr feinen Muth belebten und den Entschluß, zu thun, mas er zur Ret= tung und Berebelung ber armen Gronlander thun konne, unerschütterlich machten. Aber ber Husführung beffetben stellten sich große, unüberwindlich scheinende Sinderniffe in ben Weg. Der Krieg, welchen bamals Friedrich IV. mit Rarl XII. führte, erschwerte ihm die Unterftützung, beren er zu seinem 3mede von Seiten ber Regierung bedurfte. Seine Freunde und Berwandte warnten ihn gegen ein, wie sie glaubten, so thorichtes und unausführbares Borhaben. Er war Gatte und Bater, und die Gorge für seine Familie knupfte ihn fest an den heimathlichen Boben. Seine Vermogensumftande waren fo miglich, daß er ohne die thätigste Mitwirfung von Undern, und ohne mit seiner Hauptabsicht, das Evangelium unter den Gronlandern zu verbreiten, die untergeordnete Absicht, den Handel zwischen Gronland und Danemark zu beleben, zu verbinden, seinen gangen Plan gradehin hatte aufgeben muffen. Allen' biefen Schwierigkeiten hatte er nichts ent= gegenzusetzen als seinen eignen festen Willen, sein findliches Vertrauen auf den Beistand und Segen ber Borfehung, feinen warmen Gifer fur die Ausbreitung des Evangeliums und - was hier viel fagen wollte - die Entschloffenheit und ben felfenfesten Muth einer braven, mit ihm vollig gleich denkenden Gattin. Diefe, Gertrud Rasch, war der Name des hochachtungswerthen Weibes, hatte fich kaum barüber erklart, bag fie ihn nach Gron= land begleiten, Freud und Leid, Gorge und Arbeit mit ihm theilen wolle: als er seine Predigerstelle zu Bagen niederlegte, jede anmandelnde Bedenklichkeit befeitigte und gur Ausführung feines Planes die thatigften Unftalten traf. Der schwedische Krieg war inzwischen beendigt und Friedrich IV. munterte ihn jest felbst bagu auf, fein gottgefälliges Borhaben ins Werk zu feben. Die Raufleute zu Bergen, die fich, ihrer Wohnung nach, zur Anlegung eines Sandels nach Gronland am beften ichickten, wurden, nach langem Widerstand, durch Egede's Bureden babin vermocht, zu feinem Zwecke eine Summe zusammenzus schieffen, und nachdem er felbst mit der Unterzeichnung von 300 Thirn., die sein ganges Bermogen ausmachten, den erften Schritt gethan hatte, folgten feinem guten Beispiele so Biele, daß die zugesicherte Gumme bald bis zu 10,000 Thirn. flieg. Jett wurden drei Schiffe angeschafft und ausgeruftet. Egebe erhielt von der Gefellichaft ber Unternehmer nicht nur über Alles, was ben Handel betraf, die Aufsicht, fondern der Ronig bestätigte ibn auch mit einem jahrlichen Gehalte von 300 Thirn. zum konigl. Missionar. Im Mai 1721 ging Egebe mit seiner treuen Gertrud und allen seinen Kindern an Bord, und schon nach Verlauf von zwei Monaten erreichte er, nicht ohne Ubermindung großer Sinderniffe und Beschwerben, sowol von Seiten ber Elemente, mit benen er gu fampfen,

als von Seiten bes Mismuthes und ber Ungufriedenheit unter bem Schiffsvolke, die er zu befanftigen hatte, bas Biel feiner Bunfche. Man landete in ber fogenannten Baalsbucht, banete fogleich ein Saus, um gegen die bevorstehenden Winterbeschwerden Schutz zu haben, und legte hiermit den Grund zu ber ersten gronlandischen Co= Ionie, welche man Godthaab (gute Hoffnung) nannte. -Gaebe's ganges Bestreben war nun barauf gerichtet, bas Bertrauen der Einwohner zu gewinnen, ihre Sprache zu lernen, und fich fo eine fegensreiche Berkundigung des Evangeliums unter ihnen moglich zu machen. Er ließ fich's zu bem Ende gefallen, Tage, ja ganze Nachte in ihren schmuzigen und übelriechenden Sutten zuzubringen. Gern nahm er zu biefen Besuchen feine Rinder mit, weil er merkte, bag bie Einwohner ein besonderes Bohlgefallen an ihnen hatten. Wo er nur immer wußte und konnte, suchte er sich ihnen gefällig und dienstfertig zu erweisen. Vorzüglich glückte ihm dieses badurch, daß er mit feiner Gattin, deren unverdroffenfter Gifer dem feinigen nichts nachgab, als einst die Blatternfrankheit unter ben Eingeborenen ausgebrochen mar und Schreden und Tod unter ihnen verbreitete, ber Silflosen mit der größten Thatigkeit und Unstrengung sich annahm, ben Kranken Buflucht in seiner Wohnung gestattete, ihrer mit Gorgfalt und Bartlichkeit wartete und pflegte, manchem berfelben zur Gesundheit verhalf und sogar mancher Berftorbener Begrabniß beforgte. Bei diefer Gelegenheit hatte er unter andern die Genugthuung, daß ein alter Gronlander, ber sich vorher gang abgeneigt gezeigt hatte, auf Egebe's Belehrungen gu horen, ihm fterbend fur feine Bemuhungen mit ben Worten banfte: "Du haft mehr an uns gethan, als unfere eigenen Landsleute hatten thun tonnen; Du haft unser gepfleget; unsere Tobten begraben und uns ben Deg zu einem anderen, befferen Leben gezeigt." Uber der Sorge fur das Seelenwohl der Gronlander verfaumte er fibrigens feinesweges die Gorge fur Die Er= reichung ber andern Ubsicht seines Aufenthaltes unter ihnen, indem er Alles, mas in seinem Bermogen ftand, anwendete, um sowol ben Sandel und die Schiffahrt gu beleben, als ben Fischfang zu befordern Nach zwei Sahren, mabrend beren er ben festeften Grund gur Mus: führung feines Planes gelegt hatte, genof er die Freude, eine Sendung von Konig Friedrich IV. ankommen ju feben, welche ihm, außer ber nothigen Unterftutung ju feinem defto befferen Fortkommen und zur Erleichterung bes Sandels, auch noch zwei Beiftliche zuführte, Die es ihm bann, sobald fie ber Landessprache einiger= maßen machtig waren, gar fehr erleichterten, die Einwohner aus aberglaubigen und ungesitteten Leuten zu frommen und tugendhaften Chriften zu bilben.

Behn Jahre lang setzte Egebe sein großes Werk mit Eiser und Treue fort; er bereisete alle zugänglichen Gegenden von Grönland, legte zur Beförderung des Handels und des Fischsanges viele Gebäude an, tauste Kinder und Erwachsene in Familien, bei denen seine Lehre Eingang fand, und es gewann, so sehr es ihm auch durch die Ungelehrigkeit und den Wankelmuth vieler Grönzländer erschwert wurde, dennoch jährlich mehr das Unsehen,

als werde er zulett seinen schonen und eblen 3med voll= fommen erreichen. Selbst nachdem sein hoher Bonner, Fricbrich IV., gestorben, der Gifer der Regierung fur Gronlands Bohl erkaltet, unter Christian VI. fagar ber Befehl zur ganglichen Aufhebung des Handels und ber Co-Ionie ertheilt, und Egebe hierburch in die traurige Lage gefett war, aller Fruchte feiner redlichsten Bemuhungen mit Ginem Male fich beraubt ju feben: felbft ba verlor er den Muth nicht; er überredete den Commandanten, ihm, da es ihm frei gelaffen worden, noch ein Jahr lang in Grontand zu bleiben, - wenigstens gehn Matrofen gu= rudzulaffen; mit diefen, und unter ber Leitung feines zweiten Sohnes, Niels (Nifolas), setzte er den Fischfang und ben Sandel mit den Gronlandern fort und ließ fich durch nichts irre machen, seinem Hauptgeschäfte, der christ= lich : religiofen Bilbung ber Gingebornen, mit ber großesten Unverdroffenheit obzuliegen. Auch wurde ihm noch die Beruhigung zu Theil, daß im folgenden Jahre beffere Nachrichten aus Danemark einliesen, nach welchen die bisher aufgewandten Rosten zwar vermindert, jedoch die Mission selbst und der Handel fortgesetzt werden sollten. Beides hat seitdem mit abwechselndem, befferem und schlechterem Erfolge Fortgang gehabt. Egebe selbst fah sich zwar nach 15jahrigem Aufenthalte auf Gronland durch Alter und Schwächlichkeit genothigt, ein ruhigeres Leben zu suchen und den Rest feiner Tage unter einem fanfteren Klima, als bas gronlandifthe, zuzubringen. Er verließ also Gronland und hatte noch den Schmerz, seine brave Gattin zu verlieren, beren gartere Natur ihren Unstrengungen und der beschwerdevollen Lebensart in diesem unwirthlichen Lande furz vor seiner Abreise unterlag; man fann benfen, unter welchen Empfindungen diefes mufterhafte und helbenmuthige Weib von ihm begraben wurde! -Bum Trofte gereichte es ihm übrigens, bag er bei feiner Rudfehr nach Danemark die Fortsetzung seines großen Werfes feinem altesten Sohne

2) Povel (Paul), anvertrauen fonnte. Dieser, ber schon im zwölften Lebensjahre seinen Bater nach Grönland begleitet, die Landessprache vollkommen gelernt, seit 1728 zu Ropenhagen studirt und im Sahre 1734 mit ben erfoderlichen theologischen Kenntnissen und. einem dem vaterlichen gleichen Sinn und Eifer fur bas Seelenwohl ber Gronlander als seines Baters Gehilfe das Geschaft der Berklindigung der Lehre Jesu unter ihnen begonnen hatte, war in jedem Betrachte der Mann, beffen Banben Sans Egede die fernere Wartung und Pflege ber von ihm angelegten Pflanzung fur ben Himmel auch in seiner Ub= wesenheit mit ben besten Erwartungen anvertrauen durfte. Egebe, der Bater, murbe bei feiner Unkunft in Ropen= hagen mit einem jährlichen Gehalte von 500 Thlrn. da= zu ernannt, kunftige Missionare in der gronlandischen Sprache zu unterrichten, welchem Geschäfte er bann, so lange er nur noch bie bazu erfoderlichen Rrafte besas, mit Fleiß und Treue vorstand, bis er wenig Sahre vor seinem Tode und abgelost auch von diesem Posten durch seinen Sohn Povel, der zulett gleichfalls wieder nach Danemark zurückgekehrt war, nach Stubbekjobbing ju feinem Tochtermanne, bem Prediger Saabne, jog und

hier sein thatiges und gemeinnütziges Leben in hohem Alter beschloß. Wie Paulus einst mit Rucksicht auf seine Mitapostel, so konnte Egede mit Rucksicht auf unzählige seiner Amtsbrüder sagen: "Ich habe viel mehr gearbeitet, denn sie alle; nicht aber ich, sondern Gottes Gnade, die mit mir ist" (1 Kor. 15, 10). Zum dankbaren Andensten an dieses seine der bedeutendsten, aus einer Menge größerer und kleinerer Inseln bestehende Colonie auf Grönland den Namen Egedesminde (Erinnerung an Egeden). — Was Egede's ättester Sohn, Povel, und spä-

terhin

3) Egede's Enkel, Hans Egede Saabye (ber in ben 3. 1770-1778 die Stelle eines Miffionairs in ben Diftriften Claushave und Christianshaab bekleidete) als bes Baters und Großvaters Nachfolger im Dienste bes Evangeliums auf Gronland ausrichteten: bas leiftete ber zweite Sohn Niels als deffen Nachfolger in Beforderung bes Handels und des Fischfanges daselbst; wodurch er sich bis an feinen im Unfange bes 19. Jahrh. auf Gronland erfolgten Tod große Verdienste erworben hat. — So lange Gronland fteht und von benfenden, gefitteten und burch bas Evangelium veredelten und befeligten Men= schen bewohnt wird — wird der Name Egede ein hoch: gefeierter, mit den Gefühlen der Dankbarkeit und Bereh: rung ausgesprochener Name fein. Much durch Schriften haben fich die drei Egedes, der Bater Bans, ber Gohn Povel und der Enkel Saabne verdient gemacht; jener durch die Geschichte seiner Mission nach Gronland und burch feine Beschreibung und Naturgeschichte von Gronland, übersetzt von Krunit (1763); dieser durch seine Rach= richten aus Gronland, Auszug eines 1721-1788 geführten Lagebuches (überf. Kopenh. 1790), durch seine Gramm. Groenlandica, dan. latin. (Hafn. 1760) und burch fein Dictionar. Groenlandicum, dan. latin. (Hafn. 1750), wie auch eine Ubersetzung bes N. T. in die gront. Sprache; der Lette durch seine Brudstykke of en Dagebog, holden i Grönland i Aarcae 1770-1778 ndgiven of Biskop Plum (Odense 1816); and in's Teutsche übers. von Capitain Fries, mit einer Rarte über Gronland (Hamburg 1817). — Povel Egede farb in hohem Alter 1789 zu Ropenhagen, wo er zulett, mit dem Titel eines Bischofs, das Paftorat des Stiftes Bartow bekleidet hatte; Sans Egebe Saabne lebt noch jest (1818) als Hauptprediger zu Udbye im Stifte Tyen. (Muger Privatnachrichten find hier benutt: Muntha's Faedrenelandets Historie etc. Soft's Literargesch. Danemarks unter Christian VII. ze. Malling's Store og gode Hardlinga etc. und Fedderfen's Nachrich: ten. 1. und 3. Bb. S. 94 fg.) (v. Gehren.) Egedesminde, f. Egede.

EGEL, IGEL (Egla), ein Dorf 14 Stunde subwestlich oberhalb Brier, auf dieser Seite jest Grenzort
bes preußischen Regierungsbezirks von Trier, vormals
zum Berzogthume Luremburg gehörend, liegt an dem sinken Ufer der Mosel, an der Landstraße nach Luremburg,
in einer sehr schönen Gegend, wo der Blick auf Mosel
und Saar verweilt. Dieser kleine Ort verdient des herr-

lichen Monuments wegen, welches hier in dem Dorfe felbst fich erhalten hat, in diesem Werke eine Stelle.

Dieses romische Denkmal ift eine von Sandstein aufgeführte vierseitige Pyramide, beren Sohe man auf 64, ihre Breite auf 12 frang. Schuh angibt. Muf der Spite steht eine verstummelte, beflügelte Figur, die Einige für einen Abler, Undere fur einen vom Abler getragenen Benius (Upotheose) halten. In den alteren Zeiten soll dieser Ort ad aquilam (zum Udler) geheißen haben. Die vier Seiten des Monuments sind mit vielen mythologischen und symbolischen Figuren geziert, und manche davon noch ziemlich gut erhalten. Auf der vordern Seite zur Candstraße hin ift eine jest fast ganz unlesertiche Inschrift zu feben. Abschriften biefer Steinschrift finden wir bei meb= ren Schriftstellern \*). Mus Dieser Inschrift (so fehr auch bei ben genannten Schriftstellern bie Leseart in manchen Wortern verschieden sein mag) erhellt wol ziemlich deut: lich, daß biefe Pyramide als Familiendenkmal der Gekundiner an diesen Ort gesetzt wurde. Die sekundinische Kamilie bluhte in Trier im zweiten und dritten Sahrhnn= bert Bier ber in ber Note angeführten Gelehrten haben dieses hochst merkwurdige Monument in ihren Werken auch abbilden laffen (Brower, Wilthem, Bertholet und Lorent). Spatere, unzulängliche Abbildungen find die lithographirten nach Gen. de Howen und ber Sfizze ber Berzogin von Rutland; beffer schon find die von Avednow, Sawich und Neurohr; es ift aber auch feitbem eine ungefahr 18 Boll hohe brongene, von Gothe belobte Copie verfertigt worden.

verfertigt worden.

EGELHOFBAD, auch EGLHOF, eine Minerals quelle unweit Binbisch Garsten, im Districtscommissariate Spital und Klans, im Traunkreise des Erzherzogthums Ofterreich ob der Ens. Diese kalte, wenig gebrauchte Schwefelquelle, welche aber auch ihres Geschmackes wes gen gut du trinken ist, entspringt unweit von dem genannten Markte, hat wenig Geruch, ist nicht ganz klar und schwecktwie gutes Brunnenwasser. Die vaterlandischen Btater theilen (Jahrgang 1812. Nr. 94) folgende Analyse mit:

100 Poth diefes Baffers enthielten:

| oo kun vieles kunilei |  |   |               |                |
|-----------------------|--|---|---------------|----------------|
| Rohlensaures Gas      |  |   | 18            | Rubikzoll      |
| Salzsauren Ralk .     |  |   | 3             | Gran           |
| Salzsaure Bittererbe  |  |   |               | =              |
| Schwefelsaure Soda    |  |   | 35            | :              |
| Rohlensauren Ralk     |  |   | 10            | :              |
| Gnps                  |  |   | 13            |                |
|                       |  | ( | $G_{\cdot}$ . | F. Schreiner.) |

EGELN, wird zuerst in der Schenkungsurkunde des Raifers Otto I. vom 8. Juni 941 an den Markgrafen

<sup>\*)</sup> Brower, Annal. Trevir. T. I. p. 42. Alex. Wilthem. Luxemb. rom. MS. Bertholet, Hist. du Duché de Luxemb. T. I. p. 360. Ortelius, Itiner. per Galliae Belgicae partes (Antverp. 1584). p. 53. Hontheim, Prod. Hist. Trev. diplom. T. I. p. 192. Bertels, Hist. Luxemberg. p. 216. Lorent, Cajus Igula etc. Auch Muratori hat die Inschrift aus Brower in seinen Nov. thesaur. veter. inscript. ausgenommen. In meiner "Geschichte von Arier" babe ich auch die Inschrift abbrucken lassen, Gotte die bieselbe vom Prof. Neller vor 40 Jahren entzissert wurde. Göthe's Werke. 44. Bb. ©. 180—193.

Siegfried, Sohn Markgrafen Gero's, erwahnt, wo bem Siegfried die Orter Westeregulum und Oesteregulum cum novo castello constructo, in pago Snevon als Pathengeschenk verliehen werden, und beide werden Villae genannt. Da Markgraf Siegfried im Kriege gegen bie Slawen im J. 959 ftarb, fo stiftete fein Bater Gero 960 bas Stift Gernrobe und schenkte bemfelben Egeln und beffen Umgegend. Egeln war baber in ben fruheften Beiten ein Besithum bes Stiftes Gernrobe und gehorte Bur Dibcefe bes Bifchofs von Salberfladt, beren Gren: gen bis an die Bude mit Ginschluß bes Dorfes Blecken= borf gingen. Spater belieh bie Abtissin von Gernrobe Die Ebeln von Hadmersleben mit Egeln; boch lagt sich die Beit, mann Dies geschehen, nicht mit Bestimmtheit angeben. Jedenfalls aber geschah es nicht vor dem 3. 1206; benn in diesem Sahre bestätigte ber Papst Innocenz III. am 5. Aug. ber Abtiffin zu Gernrobe, Abelheid de Bume, ihre Besitzungen, und unter diesen auch Egeln ')

Erst seit dem J. 1259 weiß man mit Bestimmtheit, baß bie Edeln von Sabmersteben im Besitz von Egeln waren. 3m 3. 1259 ftiftete namlich Otto von habmers: leben, der übrigens von den Schriftstellern seiner Beit als ein hochst unruhiger Mensch geschildert und Diabolus terrae genannt wird 2), wahrscheinlich zur Bugung seiner Sunden, mit feiner Gemahlin, Jutta von Blankenburg, bas vor ber Stadt an der Subjeite belegene Cistercienser: Monnenkloster und nannte es zur Ehre der Mutter Gottes Marienstuhl, sedes Mariae prope Egeln. Beide liegen in der Mitte der Klosterkirche begraben. Bur er: ften Abtiffin biefes Rlofters ward Mathilbe, Schwefter ber Jutta, erwählt, welche schon Nonne im Rloster zu Blankenburg war und zwolf Chorjungfrauen von dort mitbrachte. In demfelben Jahre ertheilte ber Bifchof Bolrad von Halberstadt zur Stiftung bes Klosters seinen Confens; er weihte daffelbe 1262. Daß die Edlen von Sabmereleben von bem Stifte Gernrobe mit Egeln beliehen waren, geht aus einer Schenfungsurfunde berfelben vom 3. 1280 hervor 3). Die Edeln' von Sadmersteben theilten fich in- die Linien zu Sadmersleben und Egeln; Die Erstere ftarb mit Saus von habmersleben im 3. 1367 aus, wo berfelbe in ber Schlacht bei Dindler blieb. Der Erzbischof von Magdeburg nahm hierauf Sabmersleben in Besit, und verglich sich mit benen von Egeln 1).

Um Michaelis 1417 ftarb Konrad von Habmersleben, herr zu Egeln, ber Lette feines Stammes, ohne mann: liche Erben, mit hinterlassung einer Tochter Margarethe. Dieser Konrad mar mit einer Grafin von Querfurt verehelicht, welche sich an Albrecht Grafen von Bernburg wieder verheirathete. Wegen fruberer Erbvereinigung fiel aber die Berrschaft Egeln an den Grafen Burghardt von Barby, unter ber Bedingung, ber nachgetaffenen Tochter Margaretha bei ihrer einstigen Vermahlung 2000 Schock bohmische Groschen auszugahlen, und hat biese Margaretha 1420 ben Grafen Bolbemar von Bernburg, einen Sohn des Grafen Albrecht erfter Che, geheirathet. Der Graf von Barby erborgte nun ichon 1417 biefe 2000 Schock bohmische Groschen vom Erzbischof Bunther zu Magdeburg und verpfandete ihm bafur die Herrichaft Egeln. Spater wollten die Grafen von Barby diefelbe wieder einlosen, allein das Domcapitel zu Magdeburg weigerte fich beffen, weshalb Erftere im 3. 1543 beim Reichs = Rammergerichte Klage erhoben Nach dem Friedensschlusse bes 30jahrigen Krieges ward die Berrichaft Egeln bem Rurhaufe Brandenburg zugeschlagen, obwol der Proces der Grafen von Barby noch nicht beendigt war, und biefe beshalb Protestation einlegten 3).

Das Kloster Marienstuhl hatte, außer andern sehr bedeutenden Bestihungen, Sosse zu Bleckendorf, Tarthun und Westeregeln, und Geholze bei Egeln und mehre Zehnten. Auch übte es das Patronatrecht über die Oberprestigerstelle an der Stadtkirche b, sowie über die Kirchen zu Hackedorn, Tarthun und Altemarkt aus, welche jett sämmtlich königl. Patronate sind; denn das Kloster ist 1809 unter der westsällichen Herrschaft säcularisiert worden.

Die Stadt Egeln liegt an dem Budefluffe, brei Meilen von Magdeburg, ebenso weit von Salberstadt, von Quedlinburg und Aschersteben. Sie war fruher eine Immediatstadt, hatte ihren eigenen konigt. Stadtrichter, der die Civitgerichtsbarkeit in der Stadt ausübte, nicht aber über die Feldmark der Stadt, welche,, sowie die Criminaljustig in ber Stadt, bem foniglichen Umte gu= stand. Der Magistrat wabite sich felbst und hatte früher Sitz und Stimme auf dem Landtage. Seit Ginführung ber neuen Städteordnung besteht er aus einem Burger= meister und drei Rathmannern; Stadverordnete find zwolf. Chemals gehörte sie zum ersten District bes Holzkreises im Berzogthume Magdeburg. Bahrend ber westfalischen Berrichaft gehorte Die Stadt jum Etbbepartement, Di= frift Magdeburg und war Cantonsort des Cantons Egeln. Seit der Reoccupation gehort die Stadt jum Regierungs= bezirk Magdeburg, Kreis Bangleben, und steht unter ber Gerichtsbarkeit des königl. Land = und Stadtgerichts gu Bangleben, welches hier seit bem 3. 1826 eine Berichtscommission, bestehend aus einem Berichtsaffessor, einem Actuarius und einem Gerichtsboten, bilbet. 2118

<sup>1)</sup> Es heißt in bicfer Confirmationsurkunde: "Egeln cum capella abbatissae (Schloßfirche) et tribus aliis ecclesiis" (Stabt: firche, Altemarktfirche und bie Ravelle Ct. Petri auf bem ehemaligen fleinen Rirchhofe; bie Strafe babin heißt die Barfugerftraße, corrumpirt in: Barbyiche Winkel, weil dorthin, fo tange biefe Rapelle ftanb, alle Morgen ein auf bem Rlofter fungirender Barfuger= monch zum Messetsen ging); f. Beckmann's Geschichte von Un-halt. 1. Bb. 3. Th. S. 167 fg. 2) Dreyhaupt a. a. D. 1. Th. S. 42. Abel's Chronit von Halberstadt. S. 309. Leuckfeld, Antiquital. Walkenredenses. p. 400. 3) Datum Egeln de 1280, in die Viti et Crescentiae, wornach die Gebrüber Berner, Barbuin und Otto, dicti de Hadmersleben, bem Rlofter in civitate Egeln parochiam et capellam in castro, quas utrasque ab ecclesia Gerearodensi jure pheodali tenemus schenken (Copial: buch bes Rlofters). 4) Drenhaupt, Chronit bes Gaalfreifes. 1. Ih. S. 82.

<sup>5)</sup> Dreyhaupt a. a. D. 1. Th. S. 449. 6) Die Stadtkirche wurde im I. 1701 neu zu bauen angefangen und 1703 den 12. Januar eingeweiht und dem heil. Geist, früher dem heil. Christoph, geweiht. Der erste evangelische Prediger war Tilemannus Longius bis zum I. 1565; sein Nachfolger war Joh. Bunger, der im I. 1577 die Concordiensormel zu Kloster Bergen mit unterzeichnet hat.

eine Borftabt von Egeln ift bie an ber Gubseite ber Stadt gelegene, burch ben Bubefluß getrennte, jedoch durch eine Brude mit ber Stadt verbundene, fruher fur fich bestehende Bemeinde Altemarkt zu betrachten, welche früher unter ber Berichtsbarfeit bes foniglichen Umts ftand, jest bem Land = und Stadtgerichte gu Bangleben unterworfen ift. Gie bilbet gegenwartig mit ber Stadt eine Gefammtgemeinde. Reben biefer Borftadt Altemarkt liegt das ehemalige Kloster Marienstuhl, in dessen sehr fchoner Kirche noch jest der katholische Gottesdienft von einem eigenen, dabei angestellten fatholischen Pfarrer gehalten wird, unter beffen Aufficht auch die fatholische Auf dem Altemarkt liegt zugleich bas Schule steht. Sospital St. Gertrud. Un der Ofiseite ber Stadt findet sich bie konigl. Domaine, in frühern Zeiten bas Schloß genannt, worauf die Ebeln von Sadmersleben ihren befestigten Sit hatten. Die Domaine hat eine reizende Lage burch Waffer, Wiesen und Solz, welche in beren Mabe liegen, und bildete fruber bas Juftigamt Egeln, gu welchem die Dorfer Altemarkt, Bledendorf, Etgersleben, Schwaneberg, Altenweddingen, Abendorf, Bollmirsleben und Tarthun gehörten. — Im 30jahrigen Rriege befaß ber schwedische General Banner biefe Domaine, und wahrend der westfälischen Regierung ber franzosische Marschall Lefebure. - Un der Mordseite der Stadt liegt das Sospital jum beil. Beifte, welches von bem Domherrnfenior gu Magdeburg, von Rracht, im 3. 1567 errichtet murde. Bart an der Stadt bei der Mord: und Ofifeite breitet fich ber fehr wohlbestandene, etwa 250 Morgen haltende fonigt. Forst aus, worin jum Bergnugen bes Publicums Spagiergange, die jest schon unterhalten werden, angelegt find. Un ber Bestseite ber Stadt liegen die fehr er= giebigen, einen bedeutenden Flachenraum einnehmenden und von der Bude bemafferten Wiesen, welche Eigenthum der Bürger find. Die Gesammtzahl der Einwohner betragt 2800, wovon 737 auf ben Ultemarkt fommen; darunter find 143 Ratholifen und 16 Juden. Die Stadt hat 200 und Altemarkt 80 Feuerstellen. Die Hauptnah: rung besteht im Uderbau; fruber war bie Brauerei bedeutend, und es gab 84 brauberechtigte Saufer, deren Recht in der westfälischen Periode aufgehoben wurde; Fabriken sind nicht hier. Jedoch ift die gewohnliche städtische Nahrung gegen abnliche fleine Stadte nicht unbedeutend; die nahe, fehr bewohnte Landschaft und die Entfernung von größern Stadten tragt jum lebhaften Berkehr viel bei. Die Stadt halt jahrlich brei fehr besuchte Sahrmarkte, zwei burch das Privilegium des Erzbischofs Siegmund gu Magdeburg von 1558 und einen durch bas Privite=

gium des Kurfürsten Friedrich Wilhelm vom 3. 1665.
Der Erzbischof Gunther zu Magdeburg bestätigte 1422 am Sonntage nach St. Arnulphi die Privilegien der Stadt; ein Gleiches that das magdeburger Domcapitel unterm 22. Det. 1641, und der große Kurfürst Friedrich Wilhelm unterm 1. Juli 1650 und 29. Jan. 1651. Diese Privilegien bezogen sich besonders auf ein vom Amte unabhängiges Stadtgericht, einen Gerichtspluht, aus einem Richter, der auf Lebenszeit gewählt wurde, und sechs Schöppen bestehend, welcher nach Vor-

schrift und nach den Formeln des Sachsenspiegels Gericht hegte und nach Sachsenrecht das Urtheil fällte. Die Uppellation ging nicht an das Umt, sondern an die landes-herrlichen Obergerichte, wonach die Stadt daher nicht

amtsfäffig, sondern schriftsäffig mar.

Rraft bieser Privilegien hatte auch die Stadt ihren eignen Rathöffuhl, bessen ehemalige Zusammensetung schon oben erwähnt worden ist, und dessen Mitglieder jährlich am Donnerstage nach dem Feste der heiligen drei Könige aus den Schöffen successive erwählt, hierauf aber vom Landesherrn bestätigt wurden. Diesem Collegium stand das Jus magistratus in gewöhnlicher Urt zu. (Vergleiche außer den schon angesührten Schriftsellern Rathmann's Geschichte von Magdeburg. Leukseldt's Antiquitat. Groeningenses.)

EGENBURG, auch EGGENBURG, eine fleine laubeëfürstliche Stadt im B. D. M. B. Niederofterreichs, im Werbbezirke des Linien-Infanterieregiments Dr. 14, in einem Thale, am westlichen Rufe bes Mannhartsberges nordlich von Meigau, an einem Bache, von einer alten Mauer umgeben, ber Sit einer ber Theresianischen Ritterakademie in Wien gehörigen Herrschaft, mit 216 Häusern, 1262 teutschen Einwohnern, welche nebst einigem Seld: und Dbstbaue verschiedene flabtische Gewerbe treiben, einer fatholischen Pfarre des Bisthums St .: Polten, einer mertwurdigen altteutschen, bem beil. Stephan geweihten Rirche, welche nach dem Mufter des Domes zu Stephan in Wien erbaut worden zu sein scheint, einem herrlichen, mit Malereien und Holzschnitzereien geschmuckten Flügelaltar vom 3. 1521, und ein merkwurdiges Altarhauschen und ein Altarblatt von Georg Pachmann vom 3. 1642 befigt; der Kirche der Redemtoristen mit Altarblattern vom Ritter von Sempel; einer offentlichen, altteutschen Statue; dem gemalten Sause; zwei Biegelbrennereien; einer Schule und mit Tudy =, Linnen = und Wollenzeuchweberei. In der Nahe wird nicht selten schoner Umethust ge-(G. F. Schreiner.) funden.

EGENOLF (Johann Augustin), geb. im I. 1683 zu Dresten, ber Sohn eines bortigen Nectors, verdankte feine erste Bildung ber Schulpforte, und bezog hierauf die Universität Leipzig, wo er 1707 Magister ward. Nach Oresten zurückgekehrt, begleitete er ben Grafen Moritz von Sachsen auf einer Neise nach Holland, und wohnte bort mehren Belagerungen bei. Er stare, nachdem er im I. 1711 Lehrer an ber Fürstenschule zu Grimma geworz den war, im I. 1729 im 26. Lebenssahre.

Sein Hamptverdienst als Schriftsteller grundet sich auf seine Historie ber teutschen Sprache. (Leipzig 1716. 12.) Auf den zweiten Theil dieses Werks, der ebendafelbst im 3. 1720 erschien 1), ist keiner weiter gefolgt, ob-

<sup>\*)</sup> Die Nachrichten hierzu verdanke ich bem herrn Areisphysisfus Dr. Brumby in Egeln.

<sup>1)</sup> hifforie der teutschen Sprache. Underer Theil, darin sonderlich untersucht wird, wie die Buchfraben und Schrift der Teutschen von ihrer ersten Unkunft in Teutschland an bis auf die Beit
bes großen Kart's beschaffen gewesen, und wie, da anfänglich alle
Europier teutsch geredet, viele Wörter aus dieser ihrer ersten Sprache
in den jeho gebrauchlichen zurückgeblieben.

gleich nach bem Plane des Berfaffers bas Berk auf vier Theile berechnet war. Es ift nicht ohne Interesse fur die teutsche Sprache und ihre Geschichte. Unch aus der Borrede ju feiner Lebensbeschreibung Rarl's bes Großen, die er aus bem lateinischen Driginal Eginharb's in's Teutsche ubertrug 2), fieht man, wie ernftlich er bas Studium ber teutschen Sprache auf Schulen und Universitäten getrieben wissen wollte. Außer seiner dronologischen Zeittafel vom Un= fange ber Welt bis auf gegenwartige Beit 3), hat Egenolf noch Bofder's in lateinischer Sprache geschriebene Unterfuchung über die alte, mittlere und neue Sprache des abendlandischen und nordlichen Europa, mit Bufaten und Unmerkungen begleitet, herausgegeben 4). Er ift auch Berfaffer einiger lateinischer Differtationen 5). Proben aus Egenolf's hiftorie ber teutschen Sprache findet man in D. E. B. Wolf's Encyflopabie ber teutschen National= literatur. Leipzig 1836. Bt. 2. S. 232 fg. 6).

(Heinrich Döring.)
EGEON, Risso (Crustacea). Eine Gattung ber Macrouren, welcher ber Errichter (Risso, Hist. nat. de l'Europ. mérid. V.), folgende Kennzeichen gibt: Der Thorar fast stackelig, ohne schnabelige Spige, das erste Fußpaar einfingerig (Haken, Schere), das zweite zweisingerig (eigentliche Schere), das dritte lang, das längste von

allen schmächtig.

Desmarest (Crustacées) gibt als Synonym zu bie: fer Gattung, welche er nach Riffo aufführt, Pontophilus Leach, Risso aber widerspricht ausdrücklich einer folden Bereinigung, welche auch Envier annimmt, der noch überdies Egeon bei Crangon lagt. Much weichen bie von Desmarest angegebenen Rennzeichen nicht unbebeutend ab. Gie find folgende: Das vierte oder lette sichtbare Glied der außern Riefernfuße ist fast doppelt so lang als bas vorhergehende, bas zweite Fußpaar ift ausnehmend kurz, schmachtig und zweisingerig, bas britte ist lang, sehr schmächtig und endigt in eine einfache Kralle, bas vierte und fünfte find bider und endigen in eine gusammengebruckte Rralle, ber Thorax ift lang, enlindrisch, stachelig, und endigt vorn in eine fleine Schnabelfpige. Desmarest führt ferner nur eine einzige Urt und zwar nach Riffo an, auch mit einem von diesem aus Dlivi genommenen Synonyme vereinigt, aber mit bemfelben noch ein anderes von Leach, welches wir leider nicht vergleichen konnen; die Figur aber, welche Desmarest (l. c. pl. 38. f. 3),

liefert, weicht dergestalt von der Riffo's ab (a. a. D. Kig. 3), daß man beide unmöglich als ein und daffelbe Thier barstellen, und um so weniger annehmen fann, da beide von dem berühmten Priefter gezeichnet find. Desmareft gibt folgende Synonyme und Beschreibung: Egeon loricatus Risso, Crust. p. 100; Ponthophilus spinosus Leach, Trans. Soc. Linn. t. XI. p. 346, et Malac. Brit. t. 37. A. Cancer cataphractus Olivi, Zool. Adriat, t. 3. f. 1. - Der Thorax mit brei oben gegahnelten Langskammen, die Schnabelsvite fehr furz, Die Lange 14 Boll. Aufenthalt an den Kusten von England, bei Nizza und im adriatischen Meere. In der angezoge= nen Figur erscheint die Schnabelfpige als fur fich bestebend, bagegen sie bei Riffo sich nur als ein Bahn bes Rucken= kammes zeigt, neben berfelben bemerkt man unterhalb ber Mugen noch zwei Spigen am Thorar, indessen die von Riffo gegebene Figur sich an diefer Stelle unbewaffnet zeigt. Auf dem Thorar ber Figur von Desmareft bemerkt man beutlich brei gezähnte Rudenkamme, welche bie Mitte ber Lange nach einnehmen, neben ihm stehen weiter unten und vorn nur noch zwei Spigen, bei Risso bagegen fieht man nur in ber Mitte einen einzigen Ramm, von demfelben entfernt drei Reihen nach Born gerichtete Stacheln (6 - 8); auch zeigt sich an dieser Figur bas zweite Bugpaar bis in die Mitte des letten Gliedes reichend, indeffen es bei Desmarest faum bis an bas zweite Burzelglied fich erstreckt. Huch sieht man bei Desmarest an den Segmenten des Sinterleibes feitlich Spigen, gugespitte Schwanzflossen und zwischen biesen ein abgestute tes Stud, indessen bei Risso die Seitenspiken fehlen, die Schwanzfloffen zugerundet find und über dieselben binaus eine scharfe Mittelfpige ragt; auch ift hier bas lette Schwang: ftuck mit Spigen, bei Desmarest nur mit Punften bedeckt.

Riffo gibt folgende Beschreibung: Der Korper ift fest und derb, rothlich weiß, fein purpurfarben punktirt, ber Thorax hat fechs Langsreihen, nach Born gefrummte Stacheln, das Ange ift flein graulich, die Seitenstuden find breiedig, gefrangt, die Riefernfuße find langhaarig, bie beiben lettern Fußpaare find bick mit Klauen enbigend, ber Hinterleib hat fechs Segmente mit runzeligen Erhabenheiten und bogigen unregelmäßigen Mushohlungen, bas lette Segment ift mit Dornen befett, die Schwangflossen find eiformig langlich gefrangt, das Mittelftuck lauft in eine Spige aus. Diese Urt halt fich fast immer in einer Tiefe von 2-300 Metres auf, ift gewandt und schwer zu fangen, das Weibchen legt an felfige mit Meerpflanzen bedeckte Drte eine ziemliche Ungahl fleiner Gier. (Dr. Thon.)

Egeon, Mollusca. f. Nummulina.

EGER, 1) ein Nebenfluß der Elbe, welcher die Rosnigreiche Baiern und Bohmen durchsließt und bewässert. Er entspringt im bairischen Fichtelgebirge auf der lichtenberger Heide des Fürstenthums Kulmbach; macht von Hochberg bis zur Aufnahme des Roslabaches die bohmissche Grenze, und betritt hierauf den egerer Bezirk, obershalb Königsberg den ellbogner, bei Erbestein den sazer und bei Wesschowig ten leitmeriger Kreis, und ergießt sich, nachdem er in Bohmen beiläusig 28 ofterr. Straßens

<sup>2)</sup> Leipzig 1728. 12. 3) Leipzig 1722. Fol. 4) V. E. Loescheri Literator Celta, seu de excolenda literatura Europaea occidentali et septentrionali consilium et conatus. Edidit J. A. Egenolf (Lipsiae 1726). Bgl. Beiträge zur kritischen Sistorie ber teutschen Sprache, Poesse und Beredsamkeit. 1. Bb. 2. St. S. 216—226. 5) Trias Dissertationum, continens 1) Responsionem ad libellum J. C. Wakii. 2) Breven linguae germanicae apologiam, Petri Burmanni, Pros. Lugdun, Bat, duro de ea judicio oppositam. 3) Consilium de constituenda societate, quae barbariem, in lingua vernacula nostra in dies crescentem, coercere studeat. (Lipsiae 1717. 4.) 6) s. Idágemeines Getehrtenserison. 2. Th. S. 286 fg. Bouginé's Handbuch der allgemeinen Literairgeschichte. 4. Bd. S. 107. Neues histerisches Handlerison (111m 1785). 1. Th. S. 565. Idordens' Lerische Leutscher Under und Prosaisten. 6. Bd. S. 57 fg.

meilen burchfloffen hat, im Ungefichte ber Festung The: refienstadt, oberhalb ber Stadt Leitmerit am linken Ufer in die Elbe. Die Eger fließt an zwei Rreisstädten (EUbogen und Saat) und neun anderen Stadten vorüber und berührt auch viele Dorfschaften und beren Bebiet. Bon der bairischen Grenze bis Eger fließt dieselbe zwiichen Gebirgen dahin; von hier bis unter Konigsberg ift bie Gegend wieder offener, nachher ift bas Flugbett bis Raaden von beiden Seiten von Bergen eingeschloffen; unterhalb gaun, wo sie aus dem faager in den leitmeriger Rreis tritt, fließt sie oftwarts am fublichen Rande bes letteren Kreises burch ein nicht sehr tiefes, in ben Fuß bes Mittelgebirges und das bavon auslaufende Planerkalk: und Quadersandstein : Plateau eingeschnittenes Thal, und tritt aus bemselben bei Burgau in die Gbene, um fich nach furgem Laufe, am Fuße ber Sugel von Dockan dahinziehend, mit ber Elbe zu vereinigen. Sie nimmt auf biesem Laufe einen Theil ber Gemaffer bes bohmischen Sichtel: und Erzgebirges und die meiften fleinen Bache auf, welche, am Mittelgebirge entspringend, beffen fublichen Abhang bemaffern, und auch aus dem rakoniter Kreise fließen ihr einige unbedeutende Gemaffer Die Eger ift febr zu Uberschwemmungen geneigt und überführt dabei oft die Miederungen ihres Ufers mit Schutt und Gerolle, andert auch oft ihr Flugbette, wodurch die Fluffahrt gehindert und gefährdet wird. Ein folches Hinderniß ist der zwischen Raaden und Delau im Klugbette ftehende Felsen, der unter dem Namen Lach: ftein befannt ift und beffen Befeitigung zwar mehrmals zur Sprache gebracht und untersucht, aber noch nicht zur Aussuhrung gekommen ift. In ben ebenen Gegenden bes leitmeriger und saager, auch in jenen bes ratoniger Rreises werden die Überschwemmungen sehr vermehrt burch bie vielen Gerpentinwindungen, wodurch die lockeren Ufer bes Fluffes beständigen Beranderungen unterworfen wer: ben und burch bie vielen und hohen Behre. Muf ber Eger wird Bau: und Brennholz von Klofterle nach Kaa: ben, Saab, juweilen auch bis Laun geflogt; doch wird für bie Flogung, außer einigen wenigen, unterhalb Launs und Budins ausgeführten Schugbauwerken und Flugcorrectionen nichts gethan, fondern ber Fluß gang fich felbst überlassen. Auch ist die Prahmfahrt von Alosterle bis Budin, auf einer Strede von 12 Meilen versucht worden. Das Gefalle bes Fluffes ift im egerischen Gebiete fanft, burch bie Gebirge bis Klofterle rafch, bann in der ebeneren Gegend bis zur Elbe wieder fanft, wo baffelbe auf 100 Klaftern nur beilaufig 3-4 Boll Gefalle baben durfte. Unter ihren Nebenfluffen find am bedeutenbsten, am linken Ufer, die Zwoba und die Rohla, und am rechten Flugufer Die Tept und ber Aubach. 2) Die alte Eger, nennt man einen weiten Gee, ben ber Eger: fluß im leitmeriger Rreise Bohmens, füdwarts von feinem gegenwärtigen Laufe, hinterlaffen hat, nachdem fie vor ungefähr 90 Jahren in der Gegend der Stadt Falkenau ihren Lauf verandert und etwas mehr gegen Morben gerichtet hatte. 3) Ein Nebenfluß ber Theiß, ber auf magnarisch ben Namen Eger-vize und teutsch Er= lau = Fluß heißt, Die gleichnamige Stadt durchfließt, in

ber borsober Gespanschaft im Gebirge oberhalb Mikosalva entspringt, auf bem größten Theile seines Lauses die hez veser von der borsoder Gespanschaft trennt, und unterhalb Négyes in die Sumpse der Theiß, welche sich am rechten Flußuser vorsinden, sich verliert. 4) Die schwarze Eger, eine morastige Gegend (Lap) in der ugocser Gespanschaft, im Kreise jenseit der Theiß Oberungarns, welche aus sumpsigen Wiesen besteht, die durch den am linken Ufer in die Theiß sich ergießenden Hodosbach überzgossen werden. (G. F. Schreiner.)

EGER. bobmisch Chebb, Chebbe, lateinisch Egra (n. Br. 50° 5', d. E. 30° 3'), eine fonigl. Stadt und ehema= lige Grenzfestung, und Hauptort des gleichnamigen Diftrictes, im ellbogner Rreife bes Ronigreichs Bohmen, auf einem Felfen bes rechten Ufers ber Eger in malerischer Umgebung gelegen: mit vier Thoren; drei Borftadten; 791 meift wohlgebauten Saufern, unter denen fich das jest in eine Sagercaferne umgestaltete, ebemalige Sesuitereollegium, bas große, ichon gebaute Rathhaus, in bem eine Camm= lung alter Bucher und einiger hiftorischer Bilber die Ermordung Ballenftein's und feiner Freunde barftellen, ge= zeigt werben, bas alte Commandantenhaus, worin ber große Felbherr am 24. Febr. 1634 ermorbet murde, und einige ansehnliche Privatgebaude, am meisten auszeichnen; und (1834) 9890 Einwohnern, welche gute Geife und einige andere Fabricate verfertigen und einen ziemlich lebhaften Sandelsverkehr zwischen Teutschland und den ofterreichischen Provinzen unterhalten. Eger ift ber Gitz eines f. f. militairischen Stadtcommandos, eines vereinigten 30U= Gefälleninspectorats und einer allgemeinen Bergehrungs= fteuer : Inspection, eines Dbercommiffars und Rechnungs: führers der f. f. Grenzwache bes eger Begirtes, ber vier Strafencommiffare und brei Strafenmeifter fur bie ege= rifche, wiefer und farlsbader Strafe und fur bie marien= bader Berbindungsftrage; eines Bicariates der prager Erzdidcefe, welches von diefer Stadt den Ramen führt und 14 Seelforgerstationen umfaßt; eines f. f. ungarischen Burggrafenamtes, zu welchem bie fonigl. Burggrunde in Eger gehoren, und einer Commende bes Orbens ber ritter= lichen Rreugherren mit bem rothen Sterne, mit welcher ein eigenes Wirthschafts: und Justigamt, bas bier feinen Gig hat, verbunden ift für die dazu gehorigen Unterthanen. Diese Stadt hat einen organisirten Magistrat, welcher gugleich Criminalgericht erfter Inftang im gangen egerer Begirfe mit Einschluß von Usch, ift, und auch zugleich die ansehnlichen Guter diefer Stadtgemeinde verwaltet, ju benen vorzug-lich ber Raifer : Franzensbrunnen gehort. Eger besicht auch ein f. f. Militair = Verpflegungsmagazin, eine Sauptzoll= Bergstätte, ein Theilungs-Postamt, welches mit funf verschiedenen Poftamtern Pferde wechselt; eine Defanats= pfarre des prager Erzbisthums mit 8548 Seelen; beren Patron ber Stadtmagiftrat ift; eine zweite fatholische Pfarre zum heil. Bartholomans von 1644 Pfarrfindern, welche unter bem Patronate bes Generals ber Kreugherren mit bem rothen Sterne fteht; zwei Kloffer ber Dominifaner und Frangistaner; fieben Rirchen, unter benen fich befonders die pradtige Dekanats : und Stadtpfarrfirche auszeichnet; ein Gymnasium; eine Sauptschule; ein

Militair = Knabenerziehungshaus, ein Spital fur 26 arme alte Manner und Weiber; ein Bruderhaus auch fur zwolf Urme mannlichen Geschlechtes, ein Baifenhaus und ein Rrankenspital; und überdies noch außer der Stadt drei Hleinere Urmenbaufer fur beibe Geschlechter; eine f. f. priv. Kabrif und Baumwollendruckerei; eine Schneibeund eine Schleifmuhle; zehn Mahlmuhlen; zahlreiche ein= gelne Urbeiter in Euch, Wollenzeuch, Mannerhuten, han= fenen Wafferschläuchen und in verschiedenen anderen Gewerbszweigen; endlich drei Sahrmarkte, die zugleich Diehmarkte sind, und deren jeder acht Tage dauert und alle Mittwoch und Samstag Wochenmarkte für Victualien. Die Festungswerke find fast alle abgetragen und auch die Stadtgraben werden nach und nach verschüttet. Sehensa werth sind endlich auch die Ruinen des alten königl. Schlosses, mit mehren merkwurdigen Abtheilungen, worunter die Doppelkapelle, der Saal, in welchem Illo und die andern Freunde Wallenstein's ermordet wurden, und der von Laven aus dem Kammerbuhel erbaute, den Romern zugeschriebene sehr alte Thurm, eines Besuches werth find. Die Markgrafen von Bohburg, als beren ehemalige Residenz und Hofhaltung in- der Stadt das fogenannte Steinhaus gezeigt wird, ju beren Gebiete ber ganze Diftrict von Eger gehorte, mogen schon in fehr fruber Beit, in der fur eine Stadt fehr gunftigen Lage, Eger gegründet haben. Schon zu Ende bes 12. und im Anfange des 13: Sahrh. war Eger eine wohlgebaute und gut befestigte Stadt, in der wichtige Staatsbegebenheiten vorsielen. Unter bem Schloß liegt das kleine Sauschen bes Scharfrichters Sug, ben Gothe seiner sehenswerthen Sammlungen wegen oft besuchte. Die Umgebungen ber Stadt bieten mehre hochft anmuthige Spaziergange bar; ja auch an Belegenheiten zu weiteren Aussiugen fehlt es bem Städtchen nicht, in deffen Nachbarschaft fich auch der Raifer-Franzensbrunnen befindet. (G. F. Schreiner.) Eger, f. Erlau.

. EGER oder EKER, eine Pfarrei des sudweftlichen Norwegens, Propstei Kongsberg, am Wege von Christiania nach Rongsberg, in Buskerads Boigtei und Umt, Stifts Uggerhuus, grenzend in Besten und Guden an Flesberg und Sandsward, im Often an die Kirchspiele Sof und Stouge, in der Grafschaft Jarlsberg, und an Lier, im J. 1801 mit 6713, im J. 1815 mit 6328 See-Ien; von letterer Bahl kamen 4618 auf die Muttergemeinde Houg, 829 auf das Filial Kiskum, 821 auf das Filial Batte. In katholischer Zeit gab es noch eine Rapelle Berg, in welcher zwei oder brei jahrliche Gottes: dienste gehalten wurden, die aber bereits vor dem 3. 1600 nicht mehr bestand. Das Ureal der Pfarrei beträgt 41 Meilen. Gie bildet zwei Thaler, das eine erstreckt sich von Drammen zwei Meilen in Westen und etwa zwei Meilen in Norden, das andere kleinere lauft von jenem aus und behnt fich in Gubweften 14 Meile gegen Sandsward aus. Beibe umschließen an der Geite zusammenhangende Bergzüge und werden von zwei Fluffen durchftromt, bem Drams:, hernach Egerelv, ber bie Fluffe Bing, Stodt und Soen aufnimmt, und dem Bestfoffenselv, der theilweise auch Loebelv heißt und dem Gee Cfern entfal-M. Encyel, b. B. u. R. Erfte Section, XXXI.

lend, von einem gleich beim Austaufe entstehenden Dasserfall (Fos) seinen ersteren Namen tragt. Die Berge sind niedrig und bewaldet, die Thaler offen, der Boben eben und flach, und fast uberall ber Bearbeitung fabig. Die steinerne Sauptkirche liegt zwei Meilen von Drammen und zwei Meilen von Rongsberg. Der Acherbatt gemahrt, bes fruchtbaren Bobens ungeachtet, nicht ben Bedarf, weil Fuhren, Suttenarbeiten und Waldungen (die aber fehr abgenommen haben) die Hauptnahrungs= zweige bilden; Hauptaussaat ift Hafer. Gine Menge Gage= mublen, auch Ralkbrennereien, find vorhanden. Die Gis sengruben Aaferud und Rokeberg, jene im 3. 1816 mit zwolf, diefe mit fieben Arbeitern, gehoren zur Gifenhulte Eidsfos. Gine filber = und fupferhaltige Bleigrube ge= währte nicht die Baukosten und ging daher im 3. 1759 ein. Un dem Rrogstadsflusse liegt ein gleichnamiger Da= gelhammer, wo auch Stabeisen bereitet wird, im 3. 1816 mit 14 Arbeitern. Im 3. 1802 wurde in Weftfoffen eine Paviermuhle angelegt, die jahrlich etwa 1600 Ries liefert. Neben Wohlstand und feiner Bildung, in Folge

bes Umgangs mit Fremben, herrscht Lurus.

Im Paftorat zu Houg ist eine den 4. Jan. 1806 vom Umtmann Emanuel Rafn legirte Gemeindebibliothet aufge= stellt. In der Pfarrei find zu merken: Semb, ein großes, früher konigliches Gut, um die Mitte des 17. Sahrh. (bis 1651) Eigenthum des Schwiegersohns Konig Christian's IV., des Reichsstatthalters Hannibal Scheskedt; der Flecken Westfossen, am westlichen Ufer des gleichnamigen Flusses, der hier viele Wasserfalle bildet und viele Muhlen treibt und den Flecken in zwei Theile scheidet, die eine holzerne Brude verbindet. Westfoffen gabite im 3. 1801 742 Einwohner, Huttenarbeiter (hier ift ein nach Haffel gehöriger Stabeisenhammer), Bandwerter, Ruder= knechte, Die von hier auf Drammen rudern. Gine feste Schule mit einem Lehrer besteht. Hoen, am Fluffe Soen, mit Sagemublen und bedeutendem Lachsfang Saffel, ein altes Gifen Suttenwerk, im S. 1816 mit 37 Arbeitern, deren Fabricate ju Baffer nach Drammen geführt werden, jest nur Ragelfabrik, wozu auch die Fabrik Fred-ricsminde im Kirchspiele Mykirke gehort, welche allerlei grobere Gifenwaaren, als Spaten, Arte ic., liefert. Der Fleden Skodtselven am gleichnamigen Fluffe mit etwa 200 Einwohnern, die sich von Sagemublen nahren, mit einer festen Schule und einem Lehrer. Sougsund, ein nahrhafter Fleden, im 3. 1801 mit 510 Einwohnern, Fischern und Solgflogern, zwei Meilen von Drammen, in einer anmuthigen Lage am Storelv, über welchen hier eine Fahre führt, mit berühmter Lachsfischerei am großen Wafferfall Hellesos. Fossesholm, das bedeutendste Gut der Boigtei, mit reichen Waldungen, bedeutendem Korn= ban, Fischerei, Gagemublen und einer festen Schule; in der Nahe von Fossesholm trifft man die sogenannte Eroedbroe (Zauberbrude), eine von ber Natur gefchafsfene fteinerne, freundliche Brude iber ben Flug Ern= terab. (v. Schubert.)

EGERAGH, ein mit der gräflich Battganischen Serrschaft Ubzogh vereinigtes, ziemlich großes Dorf, im fünfkirchner Gerichtsstuhle der baranger Gespanschaft, in einem

Thale nachst einem freundlichen Weingebirge gelegen, 14 M: subfudostlich von Funftirchen entfernt, mit 97 Haufern, 680 Einw., welche, mit Ausnahme von funf Juden und vier Evangelischen, sich sammtlich zur katholischen Kirche bestennen; einer eigenen katholischen Pfarre (des funfkirchner Bisthums), Kirche und Schule. (G. F. Schreiner.)

Egeran, f. Idocras.

EGERBAD, das, in alteren Zeiten ber egerer Sauerbrunn, ober ber schlattauer ober schles bauer Sauerling und jest nach dem verstorbenen Raiser Franz 1. von Ofterreich, gemeinhin ber Raiser : Franzensbrunnen ') ober Franzens:

1) über biefen Babe: und Brunnenort und feine Beilquellen handeln folgende Schriften: Kasp. Bruschius, Beschreibung des Fichtelberges (Nurnberg 1542). S. 172. G. Agricola, De natura eorum, quae essluunt e terra (Basileae 1546). Lib. I. p. 100. 101. 3. S. Suggelin, Bon ben heilfamen Babern bes teutschen Lan-bes (Bafel 1559). G. 49. J. Guintheri Andernaci Commentar. de balneis et aquis medicatis (Argentor. 1565). p. 124. Turneiffer, Bon falten, warmen, mineralischen und metallischen Basiern. VII. Buth. Cap. 18. S. 516. Andr. Baccius, De Thermis (Venetiis 1571). p. 407. Jo. Gochelius, Diagraphe thermalium aquarum apud Hermunduros sitarum propé Annabergum et Wolkensteinium (Lips. 1576). Lib. 111, p. 94. Jo. Rubigeri, Physici Egrani, De fontibus agri Egrani et vicinis (1602). Lib, III. J. D. Tabernamontanus, New Wasserschas (Frant-furt 1605). Cap. LXXXV. S. 464. P. Macasius, De acidularum egranarum usualium seu fonticuli crystallini natura, viribus et administratione. (Norimbergae 1612, 4, 1625, Teutsch. Leipzig 1613. Prag 1615. 1624. Leipzig 1616. Nurnberg 1667.) C. Matth. Hornigk, Epistola acidularum, quae ad Egram sunt, viribus. (Prag. 1614. 4.) Des egerischen Schlaber-Sauerlings Beschreibung. Aus zehnjahriger, selbst eigener Ersahrung verfertigt burch Matth. hornigk. (hef 1617. 4.) Mart. Mayeri Rurze Befchreibung bes egerischen Schlaber-Sauerbrunnen. (Nurnberg 1617. 12. 1666. 1667. 1671.) Michael Reudenius. Discursus philosophico - medicus, in welchem gehn das weitberufene Karls-bad und egerischen Schlaber - Sauerling betreffende Fragen erörfert werden. (Jehna 1618.) M. Sebizii Dissertat. de acidulis, sectiones duae (Argentor. 1627). Jo. Pharam. Rhumelii Thermarum et acidularum descriptio (Tübing, 1631). Chr. Lange et Aug. Hauptmann, Dissert, de genuino acidulas Egranas usurpandi modo (Lips. 1651). Aug. de Bois, Bem Ursprunge, großen Unterschiebe, Wirkung und heilfamen Rugen ber Wafferfluffe und Brunnen, insenheit aber des egerischen Schlader: Schreiting Beschreibung (Baireuth 1670. 12. Eger 1695). Jo. Christ. Treuneri,
Siedacrene s. Acidulae Egranae, carmine elegiaco descriptae.
(Rudolphst. 1801. 4.) Joh. Christ. Ettner, Gründliche Beschreibung bes egerischen Sauerbrunnens (Eger 1699. 12. 1701. Sturnberg 1710. Eger 1714). Viti Riedlini, Acidulae Egranae egregiae exserentes vires, in Ephemeridibus Naturae Curiosorum. Cent. 9. Observ. XIX. p. 275. (1722.) Franc. Casp. Ludw. de Liebeneck, Anchora solutis, seu disquisitiones mediae de origine, antiquitate, differentia, virtute, modo utendi ac efficaci effectu acidularum Egrensium (Prag. 1725). F. Hoffmann, Opuscul. physico-medica. T. II. p. 58. 70. 73. 74. 99. 125. 137. 170. 175. 187 — 190. 200. 206. 317. Chrift. Bernh. Jampert, Ben ben Waffern gu Eger, Phyrment, Ceblig. (Ber: lin 1729. 4.) Sob. Ge. Starfmann, Des weltberühmten Egerfauerbrunnens grundliche Untersuchung (Eger 1750). Jof. Efch = weiler, Rurge Beschreibung bes fehr beruhmten Egersauerbrunnens, besser Gigenschaft, Wirkung, Heitungekräfte (Eger 1768). S. J. v. Crang, Gesundbrunnen der österreichischen Monarchie. (Wien 1777. 4.) S. 279. Bernh. Adler, Dissertatio de acidulis Egranis (Viennae 1782). Deffetben Chemisch medieinische Abhands lung von bem egerischen Sauerbrunnen (Eger 1785). Ins Italieni= brunnen und Franzensbad genannt, ist ein aus nahe au fechzig zur Aufnahme von Kurgasten bestimmten Hau-

fche überseit von Antonio Riduzzi. Gren in Krell's Che-mischen Annaten 1785. 2. Bb. S. 326 fg. J. v. Born, über einen ausgebrannten Butkan bei ber Stadt Eger (Prag 1774). F. A. Reuß im Bergmannischen Journal 1792. 4. St. Desselben Chemisch = medicinische Beschreibung des f. Franzensbades (Prag 1794. Eger 1816). Deffetben Unhang zu ber Beschreibung bes f. Frangensbades (Prag 1794). Dessels en Anleitung zum Gebrauche bes Franzensbades (Leipzig 1799). V. S. S. so ser's Beschreibung vom Franzensbrunnen bei Eger (Prag 1799). V bschweibung 1819. V bschweibung 1819). Mai. S. 712. Lautner in ben Med. Sahrbuchern bes f. f. ofter= Mai. S. 712. Lautner in ben Med. Jahrbüchern des f. k. össerreichischen Staates. 6. Bd. 1. St. S. 82. Harles, Rheinische Jahrbücher sür Medicin und Chirurgie 1819. 1. Bd. S. 197. B. Trommsdorff in seinem neuen Journal der Pharmacie. 4. Bd. Trommsdorff in seinem neuen Journal der Pharmacie. 4. Bd. Trommsdorff in seinem neuen Harmacie. 4. Bd. Trommsdorff Sourral der praktischen Heilunde. Bd. XLIX. 5. St. S. 134. S. Bd. V. 3. St. S. 112. Bd. XLIX. 5. St. S. 132. Bd. LV. 4. St. S. 123. Bd. XVII. 5. St. S. 124—127. Bd. LVI. 4. St. S. 124. Bd. LVII. 5. St. S. 116—118. Bd. LXI. 4. St. S. 83. 6. St. S. 130. Bd. LXVI. 3. St. S. 123. Bd. LXXI. 4. St. S. 83. 6. St. S. 123. Besperus, Encystopale disserted for the filled for herausgacachen von E. E. Ansticke geitschrift für gebildet Leser, herausgacachen von E. E. Ansticke Seitschrift für gebildet Leser, herausgacachen von E. E. Ansticke Seitschrift für gebildete Leser, herausgacachen von E. E. Ansticke Seitschrift für gebildete Leser, herausgacachen von E. E. Ansticke Seitschrift für gebildete Leser, herausgacachen von E. E. Ansticke Seitschrift für gebildete Leser, herausgacachen von E. E. Ansticke Seitschrift sur Allender von E. E. Ansticke Seitschrift sur Ansticken Seitschrift su bische Zeitschrift für gebilbete Leser, herausgegeben von E. E. An-bree (Prag 1817). Rr. 29. S. 230. Baterlandische Blatter für den österreichischen Kaiserstaat, herausgegeben von mehren Geschäfts-mannern und Gelehrten (Wien 1812). Nr. 71. S. 465. D. 3 wier-tein's Allgemeine Brunnenschrift für Brunnengaste und Arzte (Leipzig 1815). S. 188 fg. G. J. M. Graumann, Kurze Parstels lung ber Heitquellen in K. Franzensbad bei Eger (Prag 1817—1818. Wien 1825). B. Trommsbortst's Physsikalisch echemische Untersuchung ber Mineralwasser zu K. Franzensbad bei Eger (Leipzig 1820). Die besuchtesten Baber und Gesundbrunnen des dikter St. defigierthums (Brunn 1821). 1. Bb. S. 101. 297. 2. Bb. S. 66. Conrath in Hufeland's Fourn. der prakt, heilfunde. Bb. LV. 1. St. S. 89—98. Bb. LVI. 4. St. S. 124. Bb. LXI. 4. St. S. 83. Sb. LXVI. 3. St. S. 123. S. W. Dufeland's Praft. überficht ber wichtigften Beilquellen Teutschlands (Berlin 1820). S. 81 — 237. Die Mineralquellen zu Kaiser-Franzenebab. Historisch zweileinisch bargestellt von Dr. E. Dsann, und physikalisch zweilich von B. Trommedorf (Berlin 1822 — 1828). 3. E. Wegler, über Gefundbrunnen und heitbaber (Maing 1825). 3. Th. S. 151 — 207. W. v. Gothe, Zur Naturwissenschaft. 1. Bb. S. 65 — 80. 236 — 239. Kasiner's Archiv der Chemie. 5. Bb. S. 234. 6. Bb. S. 250. 8. Bb. S. 78. 32. 10. Bb. S. 358. J. C. Poggendorf's Annalen der Physist und Chemie (Leipzig 1825). 2. Th. S. 265 und 250. Kurze Darstellung der Analysen, Wirkungen und Anwendung der Minteralquellen zu Volkenschaft gestähnte geschährt, aus den Worken der herrichtellung Kaiser-Franzensbad, geschöbst aus den Werken der beruhmtesten Litzte, gesammelt und herausgegeben von I. A. Hecht (Eger 1824). Ins Englische übersest (Hamburg 1826). I. E. Kreyfig, über den Gebrauch der natürlichen und fünstlichen Mineralwasser von Rarlebad, Embs, Marienbad, Eger, Pyrmont und Spaa (Leipzig 1825). S. 228. Medicinische Abhandlung über die egerische Salzqueste von Dr. A. P. Köftler (Wien 1829). Fr. Tantini Opusculi scientissici (Pisa 1830). T. III. p. 46. Böhmend Heilussen von B. A. Gerle (Prag 1829). S. 1. Traité des eaux minérales de Franzensbad près d'Egra en Bodème, par le Baron Aincé de Vassiment (Kars. 1830). Vassimont (Egra 1880). Conrath, über bie neuen Babeanftale ten ju Raifer- Frangensbad und bie bier erft erfundene verbefferte Methobe, kohlensaure Gisenwaffer auf Blaschen zu fullen und zu verbeffern (Prag 1830). Rurze Darftellung ber Analysen, Wirkungen und Anwendung ber Mineralquellen zu Kaiser-Franzensbad bei Eger, geschöpft aus ben Werken ber berühmteften Urzte. Nebft ber Berfenbungeart biefer Baffer und mehren beigefügten Rrantenge179

fern, beren Bahl noch von Sahr zu Sahr vermehrt wird, bestehender Ort im Egerlande und ellbogner Rreise bes Konigreichs Bohmen, an ber von Eger nach Sof in Baiern führenden Post: und Commercial : Hauptstraße, in sumpfiger Umgebung gelegen, die aber von Sahr ju Sahr verbeffert und verschonert wird, ift nur eine Stunde nordwarts von der Stadt Eger entfernt. Ille nach biefem Rurorte führenden Hauptstraßen find gegenwartig schon chausseemäßig bergestellt, und fuhren meift burch schone, von malerischen Bergzügen ober anmuthigen Sugelreihen begrenzte Gegenden. Reizend ift felbst die burch die Drisginalität und burch die Wohlhabenheit feiner Bewohner ausgezeichnete nahere Umgebung biefer Brunnencolonie, welche vielfaltige Gelegenheit zu erheiternden Spaziergan: gen und Luftfahrten barbietet und ihrer Lage in der Mitte eines trefflich angebaueten, mit schonen Dorfern geschmuckten, von freundlichen Sohen und barüber emporragenden hoheren Bergen ummalten weitern Reffels. Der Drt, eine erft feit bem 3. 1793 auf einem muften, sumpfigen Boben entstandene neue Schöpfung, ist in großem Style angelegt, und gang von freundlichen Gartenanlagen umgeben. Er besitt gegenwartig eine ichone, gang neu erbaute Rirche, mit einer katholischen Expositur des Rreng= herrnordens, deren Patron der Magistrat der Stadt Eger ift; ein großes, geschmackvolles Curhaus, beffen großer Berfammlungsfaal die Gurgafte zu gefelligem Bergnugen vereinigt; ein großes, burch die zweckmaßigsten Einrich-tungen ausgezeichnetes Babehaus, mit 30 geraumigen Stuben, vorzugsweise fur alle Gattungen von Baffer-, Mineralschlamm = und Douchebader, zu welchem Ende bas Wasser ber Franzens: und Louisenquelle und bes falten Sprubels in unterirdischen Rohren babin geleitet wird; großartige, bedeckte Saulengange, sowol am Franzensbrunnen, als in ber Salzquelle, beren architektonische Bauart und Geraumigkeit wol fcwerlich von jenen anderer Badeorte übertroffen wird, welche die beim Trinken der Quellen Lustwandelnden gegen die Ungunst der Witterung schuhen, und die Gelegenheit zu der beim inneren Gebrauche ber Mineralquellen fo nothwendigen Bewegung im Freien barbieten; ein im 3. 1826 aufgeführtes Gasbabehaus mit mehren Zimmern und nothigem Upparate, in welchem Baber von Gas in Bademannen genommen ober auch bas Gas blos local als Gasbouche angewendet werden kann; einen anmuthigen Park in der Nahe ber Mineralquellen, beffen Gartenanlagen feit Sahren durch den Unkauf neuer Felder immer vermehrt und bedeutend verschönert werden; eine wohleingerichtete Upo-

schichten und Beobachtungen, gesammett und herausgegeben von J. A. Hecht (Prag 1835). Physikalische medicinische Darstellung der bekannten Heilquellen der vorzüglichsten känder Europa's. Bon Dr. E. Dfann (Berlin 1832). 1. Th. S. 281. 2. Th. S. 39 fg. Hesperus 1813. Nr. 40 und 45. Allgemeine Zeitung 30. Jul. 1827. Beilage Nr. 211. S. 842. 29. Sept. 1827. Beil. Nr. 272. S. 1085 fg. 19. Sept. 1828. Beil. Nr. 263. S. 1049 fg. 21. Oct. 1829. Beil. Nr. 294. S. 1173 fg. 12. Oct. 1830. Nr. 226. S. 901 fg. 16. Mai 1833. Außerordentliche Beil. Nr. 179 und und 180. S. 715. 18. Nov. 1833. Außerordentliche Beil. Nr. 412. S. 1645. 4. Oct. 1834. Außerordentl. Beil. Nr. 333. S. 1529. 4. Jul. 1836. Außerordentl. Beil. S. 1225.

theke; einen auf die Gemachlichkeit und gute Bedienung ber Gafte berechneten Gasthof, und alle Unftalten zum Gebrauche von Sausbabern, die vielleicht in keinem andern Babeorte fo bequem fur die Babegafte eingerichtet find, als hier. Die Beilquellen dieses Curortes murben fleißig von In= und Muslandern aus allen Theilen von Europa besucht. Nach den gedruckten Badelisten betrug die Bahl der Curpartien im Sommer 1820 371, im Sommer 1821 523, im J. 1822 559, im J. 1823 633, im 3. 1829 620 und im Sommer 1830 nabe an 700. Die ganze Verfendung betrug im 3. 1834 200,000 Krige, von der Salzquelle allein wurden 50,000 Krüge verschickt. Im Sommer 1830 wurden gegeben 12,000 Waffer= und 900 Mineralschlammbaber. Bei der Bersendung der Mineralquellen, welche theils in gut glasirten Rrugen, theils in Flaschen von undurchsichtigem Glase (Spalithflaschen) geschieht, wird eine musterhafte Gorgfalt angewendet. Der Brunnenpachter, Namens Secht, hat burch die Berbindung eines Gasometers mit der von J. Mastermann erfundenen Verkorkungsmaschine, vermittels welcher finnreichen Vorrichtung bei der Verforfung der Flaschen der zwischen dem Wasser und dem Korke besindliche leere Raum, aus dem mit fohlensaurem Gafe gefüllten Gafo: meter, mit diesem Gase angefüllt wird, die Fullung und Bersendung des hiesigen Baffers außerordentlich vervoll= fommnet, indem dadurch bewirft wird, daß sich bas fohlenfaure Gisenorydul im verschickten Baffer erhalt, dieses überhaupt unzersett, so rein und wirksam wie an der Quelle bleibt. Much auf die überall anschießenden Salzkrystallisationen wird gegenwärtig schon eine immer größere Aufmerksamkeit verwendet.

Dieser Curort hat folgende, in brei verschiedene Classen von Heilquellen geborige und gegenwartig medi-

einisch benutte Mineralquellen:

1) Die Franzensquelle, Diejenige, welche feit Jahrhunderten befannt, dem Curorte bas Dafein gegeben hat, ein alkalisch : salinisches Gisenwasser, von einer Temperatur von 9,33° R. und einer specifischen Schwere gleich 1,00589, zeichnet fich burch eine feste Binbung bes kohlensauren Gases an das Wasser ans und enthält in 100 Kubikzoll Wasser nach Trommeborff 153 Rubikzoll flüchtiger Bestandtheile. Der Zufluß der Quelle beträgt in einer Minute 275 Kubikzoll oder 14 ofter. Maß. Das Waffer dieser Quelle ift geruchlos (nur Wetzler will einen schwefelgeschmad entbedt haben, obgleich die chemische Unalyfe bisher noch fein Schwefelwafferftoffgas in ihm nachzuweisen vermochte), erregt aber wegen feines großen Behaltes an kohlensaurem Gas eine stechendeprickelnde Empfindung in der Nase; frisch geschöpft ist es klar, perlt stark und besitzt einen angenehmen, sauerlich prickelnden, falzig gelind= zusammenziehenden Geschmack. In 16 Ungen find ent= halten:

Nach Nach Erommsvorff (1828) Berzelius Salzsaures Natron . . . 8,9333 Gr. 9,2306 Gr. Schwefelsaures Natron . . 25,4166 = 24,5047 = Doppelkohlens. Natron . . 8,4566 =

|                             | Mach)              | Mady      |
|-----------------------------|--------------------|-----------|
| Tr                          | ommsdorff (1828) g | Berzelius |
| Rohlenfaures Matron         | . 0,6000 Gr. 5     | ,1886 Gr. |
| Rohlenfaure Ralferde        | 1,6000 1           | ,8002 =   |
| Rohlenfaure Talkerde        |                    | ,6720 =   |
| Rohlenfaures Lithion        |                    | ,0376 =   |
| Rohlensaures Strontian      | _                  | ,0031 =   |
| Rohlenfaures Gisenorydul .  |                    | ,2350 =   |
| Kohlens. Manganorydul       |                    | ,0430 =   |
| Phosphorsaure Kalkerde      |                    | ,0230 =   |
| Phosphorsaure Talkerde      |                    | 4*07      |
| Riefelerde                  |                    | ,4731 =   |
| Basisch-phosphors. Thonerde |                    | ,0123 =   |

45,4142 Gr. 42,2452 Gr. Kohlensaures Gas . . . . . 40,85 Kub. 230U.

Das Wasser dieser Quelle wird vorzugsweise getrun= fen, sowol an der Quelle als verfendet. Die Quelle ift gut gefaßt, burch einen tempelartigen Überbau geschütt und durch einen Gaulengang mit dem Curhause in Berbinbung geseht, ber ben Trinfenden jum Schuge gegen die Unbilben ber Witterung bient. Das Waffer diefer Quelle innerlich gebraucht, wirkt reizend, auslösend eröffnend, belebend ftarfend, und wird vor andern Baffern diefer Urt fehr leicht vertragen. Auf das Urinfpstem wirft er belebendstarkend, auf das Blutspstem reizend erhipend, auf das Mustel = und Nervenfostem ercitirend, die frankhafte ge= steigerte Reizbarkeit bes lettern mindernd, seine Reaction vermehrend, und auf die Organe bes Unterleibes, die Geund Ercretionen befordernd, belebend, den Darmfanal ftar: kend, vorhandene Sauren tilgend ein. Die Franzensquelle ift daber namentlich angezeigt bei allen chronischen Mervenfrantheiten, Schwache Des Nervenspftems mit bem Charafter bes Erethismus und der Utonie, Stockungen im Unterleibe mit atonischer Schwäche verbunden, chronischen Krankheiten der Bruft, der Urinwerkzeuge, info= fern fie durch Schmache bedingt find, ferner als vorbereitende Cur zu ftarfern Gifenwaffern, ober als Nacheur nach auflosend schwächenden; endlich bei der allgemeinen Racherie, Dysfrasie nach langem Gebrauche von Mercur, beim Unfang ber Baffersucht, atonischer Bicht, Gebarmutterfluffen, nach lange andauernden Wechselfiebern, Rhachitis und hartnäckigen Hautausschlägen. Bu widerrathen ist baber der Gebrauch diefer Quelle bei Bollblutigkeit, Deigung zu activen Blutfluffen, activen Congestionen, Dis: position zum Schlagflusse, Fieber, einem fehr reigbaren Befäßsyfteme, organischen Rrankheiten bes Bergens und ber großen Befage, bedeutenden Berhartungen, Stirrhofitaten, ichon bei Tuberfeln der Lunge und inneren Grul: cerationen. Dagegen pflegt er wieder vorzugsweise schlaf: fen, leutophlegmatischen, torpiden, chlorotischen Conftitutionen zuzusagen 2).

2) Louisenquelle, nach der Kaiserin Maria Eudovica, Gemahlin Kaisers Franz I., benannt, feit dem J. 1806 bekannt, eine alkalisch falinische Eisenquelle von einer Temperatur 9,75° R.; einer specifischen Schwere 1,00574; gleich der vorigen reich an freierer Kohlensaure, die aber denn doch auch bei ihr fester an das Wasser gewunden ist als bei anderen Quellen dieser Urt; sie enthält in 100 Kubikzoll Wasser 122 Kubikzoll (nach Trommsborff) slüchtiger Bestandtheile. Der Zusluß der Quelle beträgt in einer Minute 27,056 Kubikzoll oder 356 öster. Maß. Sie hat ähnliche Verhältnisse in der Mischung ihrer Bestandtheile wie die erstere Quelle, nur ist sie weniger reich an Eisen. Den von Trommsdorff im J. 1819 angestellten Untersuchungen zusolge sind in 16 Unzen enthalten:

| 1011 +                           |        |     |
|----------------------------------|--------|-----|
| Salzsaures Natron                | 6,766  | Gr. |
| Schwefelfaures Natron            |        | 2   |
| Doppelkohlensaures Natron        |        | =   |
| Rohlensaure Ralkerde             | 1,600  | 5   |
| Rohlensaure Talkerde             |        |     |
| Rohlensaures Strontian           |        |     |
| Rohlensaures Eisenorydul         | 0,328  | =   |
| Kohlensaures Manganorydul        |        |     |
| Phosphorsaure Kalk- und Talkerde |        |     |
| Riefelerde                       | 0,228  | =   |
|                                  | 35.836 | Gir |

Rohlenfaures Gas . . . . . . . . . . 32,53 Gr.

Das Waffer dieser Quelle wird zum Baden verwendet, besteht aus der Vereinigung mehrer Quellen, und ist, wie die Franzensquelle, durch einen zweckmäßigen Uberdau geschützt. Auch sie wirkt der vorigen gleich, belebend, stärkend, nur weniger zusammenziehend als ähnliche Eisenwasser. Sie ist angezeigt, in der Form von Wasser und Mineralschlammbädern, in allen Fällen, wo die Franzensquelle angezeigt ist, entweder zur Unterstützung der letztern, oder aber allein, wenn letztere zu erregend, erhigend wirken sollte, wie nach dem Gebrauche von Karlsbad, oder endlich mit der inneren Anwendung der Salz-

quelle ober bes falten Sprudels verbunden.

3) Die Galzquelle, ein alkalisch-falinischer Gauer: ling, erst seit dem J. 1819 burch Poschmann befannt, im 3. 1820 gefaßt, 1822 burch ben Srn. Dr. und Prof. E. Dfann angelegentlich empfohlen und im 3. 1827 durch einen geschmackvollen überbau geziert und mit einer 50 Rlafter langen, mit Glasfenstern geschloffenen Bandelbahn versehen. Ihr Wasser ist klar, der Geschmad eisenfrei, alkalisch und erfrischend, frisch geschöpft ganz hell, der Eust ausgeseht, trubt es sich zwar, aber erst nach langer Beit, im Glase perlt fie fart, boch viel weniger, als bas ber übrigen Quellen, geruchlos und bleibt fich ziemlich gleich. Nachst dem Franzensquell ift diese Quelle unter allen übrigen zu Eger am reichsten an festen Beftandtheis len, bagegen hat fie einen geringen Gifengehalt (in einem Pfund nur 0,012 Gran). Die Temperatur Des Baffers beträgt 9,16° R., der Zufluß an Wasser in einer Mi= nute 133 Kubikzoll oder 677 offer. Daß; in 100 Rus bifgou Baffer find 102 Boll fluchtige Bestandtheile (nach Trommsborff) enthalten. Die Unalysen dieses Baffers gaben folgende Resultate: in 16 Ungen diefes Waffers fanden fich:

<sup>2)</sup> f. Dr. E. Ofann's Physikalisch = medicinische Darftellung ber bekannten Beisquellen ber vorzüglichsten Lanber Europa's (Beilin 1832). 2. Ih. S. 50 fg.

| Nach                                  | Mach      |     |
|---------------------------------------|-----------|-----|
| Trommstorff                           | · Berzeli | นธ  |
| Salzsaures Natron 9,2160 Gr.          | 8,7698    | Gr. |
| Schwefelsaures Natron 17,9333 =       | 21,5209   |     |
| Doppelkohlensaures Natron . 9,3200 :  | ,         |     |
| Rohlensaures Natron                   | 5,2078    | 5   |
| Rohlensaures Lithion                  | 0,0269    | 5   |
| Rohlensaure Talkerde 0,1320 :         | 0,7989    | 2   |
| Kohlensaure Kalkerde 1,6066 =         |           |     |
| Rohlens. Ralferde mit Spuren          |           |     |
| von Strontian                         | 1,4192    | :   |
| Rohlensaures Strontian 0,0026 =       |           |     |
| Rohlensaures Eisenorydul 0,0160 =     | 0,0704    | =   |
| Rohlensaures Manganorydul 0,0040 =    | 0,0123    | =   |
| Phosphors. Kalk: u. Talkerde 0,0040 = |           |     |
| Phosphorf. Kalk- u. Thonerde          | 0,0246    | #   |
| Rieselerde 0,3333 =                   | 0,4907    | :   |
| 38,5678 Gr.                           | 38,3405   | Gr. |
| Rohlensaures Gas 26,89 Rubi           |           |     |
| m                                     | 01 . 6    |     |

Benutt wird diese Quelle sowol zum Trinken an Drt und Stelle, als auch versenbet. Das Wasser berfelben ist, verglichen mit dem Franzensbrunnen, gleich fluch: tig und durchbringend, leicht verdaulich, aber, feines geringeren Gehaltes an Gifen : und Rohlenfaure wegen, weit weniger reizend, auflosender, kuhlender und wirft überhaupt ungleich milber, ohne zu erhigen. Er wird von schwachen zu farken Blutwallungen geneigten Perfonen weit leichter vertragen, als ber Franzensbrunnen. Dabei wirkt er auf die Nieren hochst urintreibend, und übertrifft hierin fast ben Franzensbrunnen; auf die Schleim= haute zwar weniger starkend, aber dagegen die Absonde= rung und Ausleerung bes Schleimes, namentlich auch bes Darmeanals, befordernd, sehr biuretisch, die Resorption bethätigend und bei Krankheiten der Brust vorzüglich er: pectorirend; gleich auflosend auf das Gebarmuttersoftem, nur weniger reizend, weniger zusammenziehend; auf bas Blutspftem erfrischend, ben Umtrieb bes Blutes weniger reizend, weniger beschleunigend, als ber Frangensbrunnen, auf bie Mischung bes Blutes felbst reinigend, verdunnend, endlich auf den Unterleib vorzugsweise nur weniger starkend, aber dafür mehr auflosend, sicherer abführend, spe: cifisch auf Schleimanhaufungen und Stockungen, besonbere im Leber: und Pfortadersustem 3). Bewährt hat sich Daher ber Webrauch ber Salzquelle: vor Allem bei Steinbeschwerben, Bries, Blasenhamorrhoiben, Blasenkrampfen; Rrankheiten bes Uterinspstems, bes Lymph: und Drufen: spfteme, besonders in den mannichfachen Formen der Strofeln; Stodungen im Unterleibe, verbunden mit Plethora abdominalis. Disposition ju Congestionen, Entzundungen, vorzüglich wenn gleichzeitig Tragheit bes Stuhlganges, Saure und Berschleimung vorhanden ift;

dronische Sals: und Bruftbeschwerden, Bergflopfen,

sucht, wenn dieselbe strofuloser Art ist, oder sich auf venose Stockungen grundet, oder mit einem sehr aufgeregten subinflammatorischen Bustande des Gefäßinstems verbunden, ben Charafter der floriden Lungensucht erhalt 4).

4) Der kalte Sprubel, erst seit bem 3. 1817 bekannt, gehört ben eisenhaltigen Sauerlingen an, mit einer Temperatur von 9,33° R., einem specissischen Gewichte von 1,00588; einem Wasserzussusses von 3648 Rubikzoll ober 48 öster. Maß in einer Minute, und (nach Trommsborff) 148 Rubikzoll slüchtiger Bestandtheile in 100 Kubikzoll Wasser, ist von einem angenehmen prickelndestechenben salzigen Geschmack, und nach der starken Gasentwickelung und der daburch bewirkten, heftig wallenden, rauschenden Bewegung benannt. Auch er ist durch einen tempelartigen Überdau geschützt. Die durch Trommsborff im 3. 1828 vorgenommene Analyse gab folgende Resultate. In 16 Unzen fanden sich:

| Salzsaures Natron 8,600              | Gr. |
|--------------------------------------|-----|
| Schwefelsaures Natron 26,9200        | :   |
| Doppelkohlensaures Natron 7,1733     | 5   |
| Kohlensaure Kalkerde 1,6000          | =   |
| Rohlensaure Talkerde 0,0133          | =   |
| Kohlensaures Strontian 0,0013        | =   |
| Rohlensaures Eisenorydul 0,2000      | =   |
| Kohlensaures Manganorydul 0,0040     | 5   |
| Phosphorf. Kalk- und Talkerde 0,0280 | \$  |
| Rieselerde 0,0560                    | =   |

44,6079 Gr.

Rohlenfaures Gas . . . . . . . . . 39,4 Rubifzou.

Das Wasser bieser Quelle wird zum Trinken und Baben benutzt, und zwar werden Baber bavon in bem Babehause gegeben; es ist durch seinen größern Gehalt an Kohlensaure und Eisen von der vorigen verschieden, bestitzt dagegen eine reizendere, erhitzendere, stürmischere Wirtung auf alle Ses und Ercretionen, namentlich die der Nieren und des Darmkanats. Zu widerrathen ist diese Quelle sehr reizbaren, zu Blutslüssen oder entzündlichen Ufstectionen, zu activen Congessionen geneigten Personen, während er schlaffen Constitutionen vorzüglich zu empfehlen ist.

5) Der Polterbrunnen, bessen Wasser dem Wasser der Franzensquelle sehr ahnlich war, wurde verschüttet, gibt aber sein Dasein jest durch starke Ausströmung von Gas kund, welches nach Trommsdorss' Analyse aus kohlensaurem Gas besteht, dem ein Minimum von Schwefelwassersstoffgas beigemischt ist, und seit dem J. 1827 in einem eigenen Gedaude zu Gasbadern in Badewannen benutt wird. Die Ausströmung beträgt in einer Minute vier wiener Kubiksus, folglich in 24 Stunden 10,560 Kubiksus. Dieses Gas, örtlich auf die außere Haut angewendet, wirkt ungemein belebend, reizend, antiseptisch, und verursacht rein eingeathmet Erstickungszusäuse. Besonders zu empsehlen ist die Unwendung desselben bei Schwäche mit dem Charakter der Atonie, zu widerrathen dagegen bei Unlage zur Entzündung,

Astlima haemorrhoidale, vorzüglich anfangende Eungens
3) s. die Minerasquellen zu Kaiser-Franzensbad. Historisch mes bicinisch dargestellt von E. Dfann, und physicalisch achemisch von B. Trommsborff (Berlin 1822—1828). S. 160.

<sup>4)</sup> G. Dfann, Physitalifch = medicinische Darftellung zc. 2. Ih. S. 52.

bei ftark fliegenden Samorrhoiden mahrend der Schwan-

gerschaft, sowie bei Schwache erethischer Urt.

6) Der nahe bei den Quellen in großer Menge sich vorsindende Mineralschlamm wird auch häusig äußerlich gebraucht in Form von Umschlag, nachdem man ihn sorgfältig gereinigt, durch ein Sieb geschlagen und mit dem Wasser der Louisenquelle vermischt hat; auch zu Einreibung oder als ganzes Bad, in welchem man ½—½ Stunde verweilt und nach welchem man zur Neinigung der Haute ein Bad von Mineralwasser nimmt, wird er häusig benutzt, da er ungemein belebend, stärkend und zusammenziehend wirkt. Nach Trommsdorffs Unalpse enthält derstelbe folgende Bestandtheile:

a) Ungersette Pflangenfasern, beren organisches Gc=

webe zum Theile noch zu erkennen war.

b) Auflösliche Theile;

u) in Waffer loslich: gelbfarbenden, kohlenstoffreichen vegetabilischen Extractivstoff, schwefelsauren Ralk, schwefelsauren Thou, schwefelsaures Gifen;

β) in Alfohol lostich: erdharzigen Ertractivstoff;
c) unauflostiche Theile: Thouerde, Eifenornd, feinen

Sand.

Dieser Kohlenmineralschlamm, der dem marienbader in Mischungsverhaltnissen und Wirkung sehr ahnlich, nur durch einen stärkeren Sehalt von schwefelsaurem Eisen von ihm unterschieden scheint, findet sich in einem bei den Quelzten besindlichen Moorlager, brennt getrocknet gut, hinterzläßt erdige, salzige Theile und Eisenorydul, und verliert beim Trocknen von tausend Theilen 460 — 520 Theile

Feuchtigkeit 5).

7) Der Wasserdouche bedient man sich in dem Badehause in Gestalt der kalten oder der warmen (von 28—30° R.) als wichtiges Hilfsmittel beim Gebrauch der Quellen, vorzugsweise bei hartnäckigen, örtlichen Leizden (wo man auch das Gas des Polterbrunnens gezbraucht), Neuralgien, Schwäche und Unthätigkeit der Haut; vollsommener oder unvollsommener Lähmung, durch Atonie, Stockungen oder Extravasat bedingt örtlicher Schwäche des Mastdarms, der Blase oder der Scheide mit dem Charakter der Atonie; Geschwülsten, Steisigkeiten und Contracturen und dergleichen Übeln.

Alle diese Wässer und Heilmittel sollen nicht ohne eine eigene Vorbereitung zur Eur, und nicht ohne Berathung mit einem, die Wirkungen und Eigenheiten dersselben genau kennenden Arzte angewendet werden. Bei ihrem Gebrauche sind Ruhe des Gemuths, Heiterkeit des Geistes und die Entfernung aller ernsten, anstrengenden Geschäfte, sowie auch die Vermeidung heftiger Gemuthsaffecten und Leidenschaften nothwendig; man mache viele, aber mäßige Bewegung in freier Luft, und beohachte gewissenhaft eine nach der Individualität des Kranken verschiedene, strenge Diat. Ganz verwerflich sind: sette, scharfe, schwere, stark gewürzte, blähende, Säure erres

Die Dauer der Aur ist gewöhnlich 4—6 Wochen; bei veralteten hartnäckigen Krankheiten ist ein längerer Zeitraum nothwendig; ja bei eingewurzelten Übeln ist es sogar nöthig, die Cur durch einige auf einander folgende

Jahre zu wiederholen 6).

In den Sommermonaten sind von Morgens bis Mittag an den Quellen stets zwei Personen beschäftigt, mit einer Schopfftange aus ber Tiefe Baffer ju holen, um es den Rurgaften ju überreichen. Die Beit außer den Trinkstunden wird zur Fullung der zu versendenden Rruge verwendet, welche mit dem egerschen Bappen, welches einen Kreis darstellt, der durch einen Querbalken in zwei Felber getheilt ift, und im obern ben machsenden Ubler, im unteren ein Gitter zeigt, versehen werden. Man laßt diese Kruge, nachdem sie mit Mineralwaffer gefüllt find, 24 Stunden ftehen, um zu beobachten, ob fie nach dieser Zeit noch ebenso voll sind, oder ob der Thon der Rruge, wegen zu geringer Site im Brennofen, etwas Baffer eingefogen habe. Rur jene Rrüge, die in Diefer Beit gang voll geblieben sind, werden, nachdem sie wieder ausgeleert find, gur Berfendung benutt. Gie werden bann nochmals tief unter dem Wafferspiegel durch eine Borrichtung gefüllt, um das Begegnen der atmosphari= schen Luft mit dem Mineralwaffer zu beseitigen. Wie ber gefüllte Krug aus ber Quelle fommt, wird er an bie Berforkungsmafchine gebracht, die aus dem gang vollen Rruge fo viel Mineralmaffer verbrangt, als ber Pfropf Raumes benothiget; biefelbe, erft feit bem 3. 1829 eingeführte Mafchine fullt diefen leeren Raum mit fohlenfaurem Gas und verkorkt zugleich, und zwar so schnell, daß in einer Minute gehn Kruge aufs Beste verkorkt werden konnen, die fo gefüllten Kruge werden roth, dagegen bie

gende Speisen und erhitzende fauerliche Betraute. wo eine mehr eröffnende, kuhlende Wirkung beabsichtigt wird, ift vegetabilische Roft, wo Starkung erzielt werden foll, mehr Fleischnahrung am angemeffensten. Die Bahl ber Glafer, welche man leeren foll, überlaßt man am besten ber Bestimmung bes Urates. Im Mugemeinen ift es am zweckmäßigsten mit 4-5 Glafern (bas Glas zu acht Coth gerechnet) anzufangen, und taglich mit ein oder zwei Glasern zu steigen, bis man die volle Dosis von 10-12 Glafern erreicht hat. Magendruden, Ubelkeiten, sind sichere Beichen, daß man zu viel getrunken habe, und folglich weniger trinken muffe. Man trinke langfam, in einem Zwischenraume einer Biertel:, ja, wenn man der Glafer wenige zu trinken, sogar einer hal= ben Stunde, und benutze diese Beit zu fortgefetter maßi= ger Bewegung und ruhig erheiternden Gesprächen. Bei schwacher Verdanungsfraft ift es anzurathen, den Brun= nen nicht nuchtern zu trinken, sondern genieße vorher et= mas leichten Raffee ober Chocolate, ober wenigstens Mi= neralwasser mit warmer Milch vermischt und in kleinen Portionen. Man beobachte sich felbst, und ziehe bei allen Beschwerben, die fich bei bem Gebrauche bes Brunnens ergeben, einen fachkundigen Urzt zu Rathe.

<sup>5)</sup> Dfann und Trommed orff, Raiser-Franzenebad. Zweite Auft. 1828. S. 40. 138—145. 165—208. 232. 264. Dfann's Physificatisch-medicinische Darftellung ber bekannten Heilquellen ic. 1. Th. S. 411—413. 2. Th. S. 47. 50.

<sup>6)</sup> f. G. J. M. Graumann's Rurze Darftellung ber Beilquellen im Raifer-Franzensbab bei Eger (Wien 1825). S. 29 fg.

nach alter Urt gefüllten und bas Baffer ber Galgquelle immer schwarz gestiegelt. Wer weber die Urt der Fullung, noch Die Farbe des Siegels bei Bestellungen bezeichnet, bekommt immer schwarz gefiegelt. Nach der Berforfung werben bie Rruge im Pachaufe verpicht, nach 24 Stunden bie mangel: haften befeitiget, und bie brauchbar gefundenen mit Lein: wand verbunden und abermals verpicht. In Syalit= flaschen, in benen sich das Baffer noch beffer erhalt, wird es nur auf Berlangen verfenbet.

Das Mineralwaffer wird in Kiften bon 60, 36, 18, 12 und 9 großen Rrugen, dann in Riften von 100, 64, 40, 30 und 20 fleinen Rrugen, und in Riften zu 30

und 15 Spalitflaschen verpact.

1 groß. Krug enth. ungef. 34 ofter. Seidel od. 45 Ungen A klein. = = = 2 = = = 24 I Handitflasche = = 2\frac{1}{2} = = = = 27 österreichisches Medicinalgewicht (welches von der Königin Maria Theresia auf zwölf Unzen des gewöhnlichen Kramergewichtes bestimmt worden ift).

Die Verkaufspreise werden von bem bohmischen Gubernium festgeset, und jedes Sahr durch die offentli: den Blatter bekannt gemacht'). (G. F. Schreiner.)

EGERBEGY (Erleimarkt), walachisch Agrigyitsch, Marktflecken im Großfurstenthume Siebenburgen, thordaer Gespanschaft, unteren Cirfels thorenburger Begirk. Dieser Marktflecken hat seinen eigenen Magistrat, und gehort jum Theil einigen abeligen Befigern, jum Theil wird er von freien Familien bewohnt, welche militarifirt find, und zum fekler Grenzhusaren : Regiment gehoren.

(v. Benigni.)

EGERDACHBAD, ein bekanntes Bab bei Umras nachst Innsbruck, im Landgerichte Sonnenburg im Kreise Unterinn: und Wippthal der gefürsteten Graffchaft Tyrol; die hier entspringende Mineralquelle ift falt, enthalt foh: lensaures Natron, schwefel = und falzsaure Ralkerde, be= fict gute Einrichtungen zu Badern, und wird in diefer Form gegen chronische Nervenkrankheiten, Leiden im Unterleibe von Schwache, und chronische Hautausschlage benutt. Die Nahe ber Hauptstadt fragt viel zur Bermehrung des Besuches biefer Beilquelle bei \*).

(G. F. Schreiner.) EGER-FARMOS, ein mehren abeligen Familien gehöriges Dorf im tornaer Gerichtsstuhle ber heveser Bespanschaft, im Rreise diesseit der Theiß Oberungarns, in der großen ungarischen Ebene, an einem Urine des Eger= (Erlau-) Flußchens, nachst der borfoder Comitatsgrenze gelegen, nach Mego = Zartany (einer Pfarre bes erlauer Erzbisthums) eingepfarrt, und davon 4 Stunden entfernt, mit 119 Häusern und 857 Einwohnern, welche vom Feldbaue leben, und, mit Ausschluß von 45 Juden, Magnaren sind. (G. F. Schreiner.)

EGERIA, Hysola, in der romischen Mythologie eine Quellnymphe, ber die schwangern Frauen opferten,

7) f. I. H. Socht's Kurze Darftellung 2c. (Prag 1835.)
S. 31 fg.
D. J. v. Crang, Die Gesundbrunnen ber öfterreichischen

Monarchie (Wien 1777). S. 53.

um von ihr eine leichte Niederkunft zu erflehen. Fest., V. p. 127. Nach Dionysius von Halicarnaß (II. c. 7) war fie eine ber Kamenen, b. h. ber weiffagenben Gottinnen, ber italischen Musen, und in ber That gab es in der Nahe des hains der Egeria (jett Caffarelli), vor der Porta Capena (jest porta san Sebastiano) einen Hain der Ramenen. Die Mythe macht die Egeria zur Belieb: ten und Rathgeberin des Konigs Numa Pompilius, der mit ihr nachtliche Zusammenkunfte gehabt und von ihr die Gesetze empfangen haben soll, die er den Romern bekannt machte. Liv. 1, 19. Val. Max. 1, 2. Nach Einigen geschah die Zusammenkunft in dem Haine oder in der Sohle vor der Porta Capena; nach Andern war ihr Hain und ihre Quelle bei Uricia (Virg. Aen. VII, 761 et ibi Heyne); beides sucht Dvid (Met. V, 487) zu vereinigen; s. Cluver, Ital. aut. p. 931 sq. Dagegen zeigt Holdsworth (Diss. IV.) die Quelle bei Aricia sei die Wohnung der Egeria, vor dem kapenischen Thore aber die Soble gewefen, wo bie Busammenkunft geschehen. Ginige machen fie zur Gemablin bes Numa (Ovid. Fast. III, 275) und erzählen: Uls die Römer dem Numa nicht glauben woll= ten, daß er mit einer Gottin in naherer Berbindung ftehe, habe er einst einige ber Bornehmsten zu Mittage zu sich gebeten; sie hatten in feinem Sause Mues febr einfach und armselig gefunden. Nun habe er sie wieder zum Abend eingeladen, und jest hatten sie die Bimmer fo herrlich ausgeschmuckt, fo kostliche Geschirre und fo auserlefene Speifen gefunden, baß fie fich überzeugt hatten, nicht Menschenhande hatten dies Alles in so kurzer Zeit anschaffen konnen, und badurch waren fie denn zum Glauben bewogen worden. Dion. Hal. 1. c.; cfr. Plut., Num. 5; Aur. Vict. V. Illustr. 3. Den Tob bes Numa beweinte sie so untrostlich und so lange, bag Diana sich endlich ihrer erbarmte und sie in eine Quelle ihres Namens verwandelte. Ovid. Met. V, 487. 550. Nach Mority in seiner Unthusa (I. p. 210 sq.) paßt die von Juvenal (Sat. III, 10 sq.) gegebene Befdreibung noch jest auf ben Quell Egeria. Man sehe noch zum Theil den alten Marmorrand, die künstliche Grotte, bie Nischen, in welchen die Bildsaulen der Kamenen standen, auch eine verstummelte Bilbfaule ber Egeria. Das Baf= fer dieses Quells, der unter einem Hugel entspringt, auf welchem die kleine Rirche St. Urbano fteht, die auf ben Ruinen eines Bachustempels erbauet fein foll, werde noch jetzt für vorzüglich gefund gehalten. (Richter.)

EGERIA (Crustacea). Gine von Leady gegrundete Argbsgattung aus ber Abtheilung Decapoda Brachyura, mit folgenden Rennzeichen: Das britte Glied ber außern Rieferfuße ist fast viereckig, fast so breit als lang, und feine innere Ede bient bem folgenden Glied gur Gin= fügung. Die Augen sind vollkommen zurückziehbar, bas Ruckenschild fast freisformig, die vier hinteren Fußpaare cy= lindrisch, nicht scherenformig und nicht nach Unten erweitert; das zweite Fußpaar hat mehr als sechsfach bie Lange des hintern Stirntheils des Ruckenschildes.

Das Rudenschild ift überhaupt fast kugelig, boderig und verlangert fich in einem furzen, schmalen, vorwarts und aufwärts gerichteten Schnabel Die Augenstiele sind

maffe. Der Granit bildet insbesondere die bochften Theile

sehr kurd, die Augenkreise fast kreisformig. Die innern Kühler haben eine Längsrichtung und das Burzelglied ber äußern, welches schmal ist und sich fast in eine Spige endigt, tritt weit über den Augenrand vor. Das Epistom ist wenig entwickelt und das dritte Glied der äußern Kiestersüge an der vordern und äußern Ecke schwach erweitert; das Brustschild ist fast kreissormig. Die Füße sind bei Männchen und Weibchen alle sadensormig, das erste Fußpaar hat nichts Besonderes. Der hinterleib zeigt bei dem Weibchen nur sunf deutliche Glieder, indem die drei vorzbergehenden Ninge unter einander verwachsen sind.

Edwards, der in seiner Histoire naturelle des Crustacces (Paris 1834) auch noch die Gattung Leptopus Latreille's hierher zieht, bildet zwei Abthei-lungen. A. Das britte Glied der außern Riefersuße an der vordern und außern Ede tief ausgerandet (Leptopus Latreille). Egeria arachnoides (Cancer arachnoides. Rumph, Pl. VIII. fig. 4. C. longipes Linn. Musc. Lud. Ulr. p. 466. Inachus longipes. Fabr. Supp. p. 358. Macropus longipes. Latr. Hist. nat. des Crust. t. VI. p. 3. Egeria arachnoides. Latr. Encyc. Pl. 281. fig. 1. [copies d'après Rumph.] Leptopus longipes. Lamk. Hist. des Anim. sans vert. t. V. p. 235. Latr. R. Anim. 2° ed. t. IV. p. 62). Der Schnabel ist ausnehmend kurz und täuft in zwei fleine Spigen aus, ber Rudenschild ift oben und an ben Seiten mit mehren Stacheln befett, der Rorper mit einem braunlichen Pelz bedeckt. Lange ungefahr ein Boll. Baterland Kuste Koromandel. B. Das britte Glieb ber Rieferfüße nicht ausgerandet (Egeria Leach); hierher Egeria Indica (Egeria indica. Leach, Zool. mis. t. II. Pl. 73. Desm. Pl. 26. fig. 2) aus Indien. (Dr. Thon.)

Egeria, f. Galathea. Egeria, Insettenname, f. Sesia.

EGERLAND, das, oder der egerer Bezirk, welcher die westlichste Spige Bohmens und eine farf in den Nachbarstaat vorspringende Landzunge bildet und zu dem auch bas mit Baiern getheilte Gebiet ber fogenannten Frais gehort, grenzt gegen Sudwest, West und Nord: west an das Konigreich Baiern, gegen Norden und Nordoften an Sachsen, gegen Sudost an den piloner und übrigens an den ellbogner Rreis, mit dem es auch unter Demfelben Rreisamte ficht. Diefer Bezirf umfaßt etwa funf Deilen und zeigt eine ringsum von den Borbergen des Erz:, Sichtel: und Bohmerwaldgebirges umfangene, freundliche und fruchtbare Flache, welche von der noch jugendlichen Eger und hundert fleineren Bachen auf das Beste bemaffert wird. Sier stoßen die auslaufenden Ufte der drei genannten Gebirge zusammen, bilben einen Hauptgebirgefnoten, und zugleich eine Hauptwafferscheibe zwischen dem Flufgebiete ber Donau, ber Elbe und bes Rheins '). Den gangen Bezirf umgibt Glimmerschiefer, dem hoher hinauf wieder Gneus und Granit folgen, überhaupt ist hier die Gneus- Granitformation die vorherr: schende, und constituirt ben größten Theil der Gebirgs:

bes Gebirges, fo bie Begend um Ufch; er zieht fich aber auch langs ber Eger bin. Die Formation bes Thon= schiefers hat sich in einer wenig breiten und ausgebehnten Mulde eingelagert, die sich von der bairischen Grenze bis gegen Eger erstreckt; die Grenze biefer Formation lauft von Konradsreuth (in Baiern) bis gegen Eger und bann wieber gegen Balbfaffen gurud. Auf bem Granit liegt um Eger Bafalt auf2), sowie benn überhaupt ber Ram= merbuhl bei Franzensbad burch einen großen Reichthum an vulkanischen Producten sich auszeichnet. Bon Trapp oder Basalt sinden sich aber auch noch einige andere ein= zelne isolirte Sugel ober Regel, sowie auch Lager von Erbichladen und Porzellanjaspis vor. Die Ebene, von angeschwemmtem Lande und Flöhlagern bedeckt, welche fich von Often nach Westen ziehen, besteht aus Thon, Ralfmergel, Sand, beträchtlichen Moorschichten, Bafalt und Steinkohlengeschieben. Der Moor, welcher sich jus nachst den Mineralquellen von Franzensbad befindet, und in welchem sich gange, mit Erdharz burchzogene Stamme finden, bilbet an mehren Stellen ein Lager von gehn Fuß Tiefe, zunachst diesem liegt eine mehre Fuß hohe Schicht von Sand, und bann eine fast gleich hohe von mit Glimmerschiefer gemengtem Lehme 3). Die Braun= kohlenformation lagert fich an einigen niederen Punkten auf, und im oftlichsten Theile durfte auch die Formation bes Quadersandsteins noch ben egerer Begirk berühren '). In den Niederungen findet fich fruchtbarer, an Dammerbe reicher Boben, nur im Gebirge ift er weniger ergiebig. Un Ackerland, besonders aber an Wiesen ift ber Begirk ziemlich reich. Diesen Wiesenreichthum verbankt das Land der Eger (f. b. Urt.) und ihren Zufluffen. Die Bewafferung ift genügend, ja in der Gegend bes Franzensbrunnen finden fich fogar Gumpfe vor. Teiche find hingegen hier seltener, als in anderen Theilen des Konigreichs. Bon Mineralwaffern find die falinisch-alka= lischen Gisenquellen zu Franzensbad (f. d. Urt. Egerbad) weit und breit berühmt, wenig befannt bagegen ift der Sauerling ju Langenbrud bei Eger 3). Das Egerland ist reich an Rindern, die hier größer, stattlicher und beffer genahrt find, als im übrigen Bohmen; Pferden, ftar= fer, fleischiger als in anderen Landestheilen, aber nicht von Dauer; Schafen, Wild, an Braunkohlen und mehren anderen Erzeugniffen der Natur. Es wird von beis laufig 22-23,000 Teutschen bewohnt, die zu den ge= werbfleißigsten Bewohnern des Konigreichs gehören, und unter benen man die Juden viet feltener, als in anderen Theilen Bohmens antrifft. Bon biefer Bolkszahl kommen fomit gegen 4400 Seeten auf eine ofterreichische Meile.

<sup>1)</sup> f. Chr. Andre's Artifel Boumen in dieser Encytlopabic. 11. Th. C. 187.

<sup>2)</sup> f. Ch. Keferstein's Teutschland, geognostisch zeologisch dargesteut, mit Karten und Durchschnittszeichnungen, welche einen geognostischen Atlas bilden. Eine Zeitschrift u. s. w. (Weimar 1821.) 1. Wde. 2. Heft. S. 283 fg. 3) Dr. E. Osann, Physisalische medicinische Darstellung der bekannten Heilquellen der vorzüglichsten Länder Europa's (Werlin 1832). 2. Ah. S. 43. 4) Keferstein a. a. D. S. 166. 5) f. Dr. E. Osann's Physikalischen ebicinische Darstellung der bekannten Heilquellen der vorzüglichsten Länder Europa's (Werlin 1829—1832). 2. Ah. S. 43.

Der hiesige Landbewohner macht sich durch Kleiß und Gewerbsthatigkeit nicht unvortheilhaft bemerklich. Baum= wollengaruspinnerei auf Maschinen sindet zu Usch und Schlupperhof statt; durch Baumwollenwaaren-Manufactur zeichnen sich Usch, Rogbach, Haßlau und Wildstein aus. Eine Turfischroth = Farberei ift zu Polzbach im Betriebe und eine Baumwollenwaaren = Druckerei zu Eger. Pa= viermühlen bestehen zu Stein, Grun und Fließen. bem Kloppeln der Zwirnspiken beschäftigen fich viele Be= wohner ber bem Erzgebirge benachbarten Drtschaften. San= fene Wafferschlauche und Eimer verfertigt man zu Eger und Strumpfwirkerwaaren zu Ufch und Niklasberg, auch in größern Gewerbsanstalten. Birfch =, Gems = und Glen= thierhaute werden zu Usch gegarbt. Eisendrahtwerke gibt es zu Grun und Guß= und Schmiederifen liefern Erneftund Ottergrun; an bem lettern Orte erzeugt man auch Eifenblechwaaren 6). Quaber = und Kalksteinbruche und bie Braunkohlenlager, in benen aber die Erdbrande, nach unverkennbaren Beweisen, die man noch bei Eger findet, in frühern Beiten große Berwuftungen angerichtet haben mogen, werben ebenfalls reichlich ausgebeutet?). Außer diesen größern Gewerbsanstalten trifft man viele Beber, Spinner, Leinwandbleicher, Spigenflopplerinnen in Niklas= berg und Rogbach, in der Gegend von Wildstein und Hafflau und in vielen andern Orten bes Bezirkes an. Diese Gewerbsthatigkeit ist die Grundlage seines Bohl= standes, zu beffen Erhöhung auch ber Landbau beitragt. Diefer wird von bem Bewohner ber hiefigen Gegenden mit mehr Fleiß und Ginficht betrieben, als in andern Ge= genden des Konigreichs; nur gegen die Obsteultur scheint er eine eigene Ubneigung zu besitzen, die bei seiner ander= weitigen großen Industrie um so mehr befremdet. Die Rindvieh = und Pferdezucht sind nicht unbeträchtlich, und auch Jagd und Bienenzucht nicht unergiebig. Der Hanbel ist bei ber gunstigen Lage bes Landes in der Nahe zweier gewerbreichen Staaten und bei der großen Wich: tiakeit der bohmischen Industrie sehr lebhaft, und beson= ders das Frachtsuhrwesen ein sehr wichtiger Erwerbszweig für viele Landleute. Eger bildet den Mittelpunkt, von dem vier Straßen auslaufen, nämlich: die farlsbader Post= und Commercialhauptstraße; die wieser Berbindungsftraße, welche von Eger über Bies nach dem bairischen Bald= fassen; jene, welche von Eger über Kreuzenstein und Muhlbach nach Schiernding und Thiersheim, auch in Baiern, führt, und endlich die fogenannte egerische Post= und Commercialhauptstraße, welche von Wies, an ber Reichsstraße, über Eger, Franzensbrunn und Ufch nach Hof in Baiern geführt ift. Unter ben Ausfuhrgegenstanden nimmt das Mineralwasser des Raifer : Franzens: babes unstreitig ben ersten Plat ein; an diese schließen

fich Pferde, Baumwollenwaaren, Spigen und andere Industrialerzeugnisse an. Die Hauptzollbeistätte ist zu Prag. Much ber Banbel ift eine nicht unwichtige Quelle bes Wohlstandes der Bewohner dieser Landschaft, der sich in der besfern Bauart ber Wohnungen und auch in manchen Bestandtheilen ber Rleibung offenbart. Die meisten Bauernhofe, ja wol auch ganze Dorfer, sind mit ge= wolbten Stallen verfeben, mit Biegeln eingebeckt, und auch übrigens folib, ja nicht felten fogar fcon gebaut. Sowol baburch, als burch feine alterthumliche, wie man meint, aus dem Altenburgifchen herstammende Eracht, durch die schwarze Farbe seiner Kleidung und durch viele noch echt alterthumliche Gebrauche und einfachen Sitten zeichnet sich der Landmann hiesiger Gegend vor seinen Nachbarn aus. Die runden Sute ber Manner find groß, mit breiten, etwas herabhangenden Arempen; die bod= ledernen Beinkleider weit und furg, aber boch an die Bruft reichend; ber bunt ausgenahete Hofentrager breit und der Schnitt des Rockes nicht viel von jenem der alten Burgerbauertracht verschieden; auch er ift bunkelfar= big, aber roth gefüttert. Auch die gewöhnliche Kleider= farbe des andern Geschlechtes ift schwarz. Die Frauen tragen schwarze Schuhe, Strumpfe und furze, faltenreiche Rocke und schwarze, gesteifte Pelze Sommer und Winter. Besonders originell find die Sochzeitkleider und die Gebrauche bei ber Berehelichung und Beerdigung. hochzeitszug eröffnen bie Spielleute, unter benen fich noch ein Bockspfeifer, Geiger und Trompeter zeigen; ihnen folgen der Pistolenschutz und die Kranzeljungfer, nach der Sitte bes Landes ernst und feierlich einherschreitend, in dunkeln Gewändern mit weiten bocksledernen Pumphofen, und bem breiten Gurtel mit meffingenen Schilbern und Schnallen, und dem fleinen Maschenhut mit dem, blos Ledigen erlaubten, rothen Bande, der Brautigam und bas mannliche Hochzeitspersonale. In der Mitte bes Bu= ges kommt nun ber Alles birigirende, meist nur in Perfon sprechende Procurator oder Hochzeitredner mit bem Stabe, die Aufwarterin und der hans. Nach einem fur-zen Zwischenraume erscheint die Braut, auf bem Saupte ein funftliches Golddrahtfranzchen voller farbiger Steine, mit ihren Kranzeljungfern und ben weiblichen Hochzeits= gaften, Alle gleichfalls in schwarzen, faltenreichen Gewanbern mit bem buntgestickten, mit einer reichen Treffe be= setten Bruftlat, und bem zum sogenannten nebaniter Anoten verschlungenen, dunkel geblumten Ropftuche von Perfal, bas bei ben Weibern burch einen Ropfpus von weißer Leinwand ersett wird, der, wie eine Tiara gestal= tet, an der obern Spige und auf beiden Seiten burch lange Flügel, und bei den Kranzeljungfern durch goldene Stirnbander mit goldenen Tropfen und Gehangen, die ihnen beinahe die Augen zudecken, ersetzt wird. Den ganzen Bug beschließt ber mit einem braunen Ochsenzuge bespannte sogenannte Plunderwagen mit den aufgethurm= ten Betten und Gerathschaften ber Braut, auf bem vorn und rudwarts schwarz gekleidete Frauen sien, gleichsam die Gerathschaften der Braut bewachend \*). Nicht weni=

<sup>6)</sup> f. ben Schematismus für das Königreich Böhmen auf das I. 1831, herausgegeben von der königt. böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, mit Sr. k. k. Majestät allergnadigstem privilegio privativo (Prag 1831). S. 553 fg. 7) s. Jahrbücher des k. k. polytechnischen Instituts in Wien (Wien 1820). 2. Bd. S. 5 fg. Slizzirte übersicht des gegenwärtigen Standes und der Leistungen von Böhmens Gewerbs= und Fabriksindustrie in ihren vorzüglichsten Inveigen. Ein Versuch von K. I. Kreugberg (Prag 1836). S. 47. 85. 97.

U. Encytt. d. W. u. R. Erfte Section. XXXI.

<sup>8)</sup> f. Allg. Zeitung. Außerorbentliche Beilage 30. Sept 1836.

ger überrascht ift der Fremde, wenn er der niedrigen, weiß und schwarz überzogenen Sargsuhre begegnet, die von einem leidtragenden Bauerngefolge in eigenen Trauer= manteln begleitet wird, und wobei ber Procurator eben: falls die beweglichsten Abschiedereben und Tobesanzeigen, fogar den Bienenstöcken, zu verfundigen hat. Außer ben Ritterfigen, bem Dominicalgut Pokrat und vormals ben Stadtgutern, findet in diefem gangen Begirke fein Frohn: Dienst ftatt. Der Bauer hat nur seinem, oft aber in ei= nem Dorfe mehren Berren die Klauen= oder Klosteuer, den Sad (eine gewiffe Ungahl nieberofterreichischer Deten an Rorn und Safer), ben Blutzins, bann ben Bebenten, ei= nige Rafe und etwas im Gelbe alljährlich zu entrichten. Es gibt gegenwartig viele Bauern, die sich auch von die: fer Last durch Loskauf schon gang freigemacht haben. Die Bewohner bekennen sich fast sammtlich zur katholi= schen Kirche und gehörten bis zum I. 1807 noch zur regensburger Diocefe, wurden aber bamals bem prager Erzbisthume zugetheilt. Das Landchen bildet gegenwarztig einen eigenen, nach ber Stadt Eger benannten Vicariatsbiffrict jenes erzbischöflichen Sprengels. Für die Verbreitung ber Beistesbildung forgen bas f. f. Gymnafium zu Eger, die Saupt =, zugleich Madchen = und Industrie= schule zu Eger und die Trivialschulen ber Dorfer. Das gange Gebiet fteht in politisch administrativer Sinficht unter dem f. f. ellbogner Rreisamte, und ift in folgende Dominien, beren jedes sein eigenes Birthschafts = und Juftizamt hat, die in erster Instanz sowol die Juftiz verwalten und die Polizei haben, als auch die politischen und Steuergeschafte besorgen, getheilt, namlich: bie brei bohmischen Mannslehnguter Ufch, Vorder = und Sin= ter : Liebenstein, Die f. t. egerer Burgguter, Die Commende des Kreugherrnordens mit dem rothen Sterne und die Buter Saslau, Kinsberg, Ottergrun, Pilmersreuth, Pog= rath und Ober = und Unter = Witostein. Sierher gehort auch das mit Baiern getheilte Gebiet der sogenannten Frais. Außer den genannten Herrschaftssigen sind: 211= tenteich, Roßbach, St. Niklasberg, Hoflas, Hoflau, Reuberg, Palicz, Lindenhan, Nieder = Reuth, Bodneshof; Wilbenhof und Grun die bedeutenosten Ortschaften des Bezirkes, welche in hinsicht auf Conscription und die Berbbegirksangelegenheiten dem Berbbegirke bes Linien= Infanterieregiments Dr. 35 jugetheilt find.

Nach einigen bohmischen Schriftstellern soll der ganze Bezirk schon zu ben Zeiten des Herzogs Woger an die Krone von Bohmen gehört haben ), das aber von Anzbern wegen Mangels an hinreichenden Beweisen in Abrede gestellt wird 10). Um frühessen war Eger und das umzliegende Gebiet ein Besitzthum der Markgrafen von Vohzburg oder Vohenburg, eines Zweiges des Geschlechtes der Herzoge von Baiern, deren Stammsitz zwischen Ingolzstadt und Kelheim im Baierlande lag. Nach dem Ausssterben dieses Geschlechtes mit Theobald oder Diephold

S. 1827. Wiener Zeitschr. für Kunst, Lit., Theater und Mobe. 22. Det. 1825. Rr. 127. S. 1053.

fiel das Land an den Raifer Friedrich I., Rothbart, welcher des letten Vohburgers Tochter Abelheid im J. 1149 geehelicht und als Mitgift das Egerland erhalten, und es auch dann noch behalten, als er, wegen zu naher Bluts-verwandtschaft, sich von ihr auf der Kirchenversammlung ju Conftang im 3. 1153 gefchieden und Reginald's, bes Grafen von Bifarz und Burgund einzige Tochter, Bea= trix, sich angetraut hatte. Ihm verdankt insbesondere bie Stadt Eger ihre vollige Befreiung und Erhebung gur unmittelbaren Reichsftadt. Bon da an verblieb es ein Gi= genthum des Saufes der Hohenstaufen, bis der lette Sprößling biefer machtigen Dynastie, ber jugenbliche, edle, beklagenswerthe Konradin vor seinem unglucklichen Buge nach Italien es an die Berzoge von Baiern verpfandete, die ihre Unspruche darauf ohnehin nie aufgege= ben hatten, nun aber um so nachdrucklicher geltend ma= den, als das Erloschen des Geschlechtes der Sobenstauffen ihren alten Rechtsansprüchen um so mehr Nachdruck ver= lieben hatte. Sie verblieben aber nicht lange im rubigen Besige Dieses Landstriches, denn Przempst Ottokar II., Ronig von Bohmen, welcher wahrend des Streites über die Ansprüche der Herzoge von Baiern im J. 1266 mit Beinrich XIII., Berzog von Niederbaiern 11), in Streit gerathen war, entriß ihnen Eger, welches in Flammen aufging, und Waldfaffen, und behielt die Stadt, fammt dem dazu gehorigen Gebiete, auch in bem balb barauf (1267) abgeschlossenen Frieden. In Eger fette ber Boh= menkonig Burggrafen ein; allein er behielt die Stadt nur kurze Zeit, benn schon im J. 1276 mußte Ottokar in dem mit Rudolf von Sabsburg, dem Konige der Teutschen, am 25. Nov. abgeschloffenen Frieden auch Eger an bas Reich abtreten. Kaum nach Prag zurückgekehrt, brach er aber ben Frieden, ruckte abermals in Sterreich ein und bußte feine Untreue mit dem Tode. Unter ber nun fol= genden schwachen und tyrannischen Regentschaft des Markgrafen Otto von Brandenburg, der über Benzel II., Ottofar's unmundigen Sohn, die Bormundschaft hatte, befette Raifer Rudolf außer Mahren auch Eger mit fei-nen Kriegsvolkern. Nach erlangter Bolljahrigkeit begab sich Wenzel nach Eger, wo ihn Rudolf sehr gutig auf= nahm und mit Gnadenbezeugungen überhaufte. Er gab ihm namlich im J. 1286 seine Tochter Gutta zur Ge= mahlin und als Mitgift bie Stadt Eger, sammt bem bas ju gehörigen Gebiete, ftellte ihm Dahren wieder gurud, ertheilte ihm die Rurwnrde u. m. U. Uls der Konig im 3. 1289 seinen Schwiegervater mit seiner Gattin aber: mals in Eger besuchte, belehnte ihn dieser feierlich mit Eger und dem dazu gehörigen Lande. Raiser Adolf von Raffau, der seine Erhebung vorzugsweise dem Ronige der Bohmen zu verdanken hatte, überließ ihm bei Gelegen= heit der Vermahlung seines Sohnes mit Wenzel's Toch= ter Judith außer bem Pleignerlande auch die Stadt Eger sammt Gebiet, der Rechte unbeschadet, welche Bolimen ichon zuvor barauf beseffen. 218 es sich im 3. 1298, nach Abolf's Abfetung, um eine neue Kaiferwahl hans belte, und Albrecht II. von Ofterreich fah, daß feines

<sup>9)</sup> E. Stransky, R. B. Cap. 2. §. 19. 10) J. Schaller's Topographie bes Königreichs Böhmen u. s. w. (Prag 1785.) 2. Th. S. 181.

<sup>11) 3.</sup> S. Ichokke's Der bairischen Geschichten brittes und viertes Buch (Aarau 1815). 2. Bb. S. 16.

Schwagers Stimme für ihn als Thronwerber von einem entscheidenden Ginfluffe fein wurde, machte er fich gegen Wengel fchriftlich verbindlich, baß er ihm bas Gebiet von Eger nebst der Stadt und noch andere Besitzungen über= lassen wolle, worauf ihm diefer die anfänglich verfagte Stimme bei der Bahl gab, Albrecht aber sein Versprechen erfullte, deffen es ihn aber bald gereuete, ba er die an= wachsende Macht Bohmens und bas Übergewicht seines Einfluffes nicht mit gleichgültigen Augen ansehen zu dur= fen glaubte. Er überzog baber im S. 1304 Bengel II. mit Krieg, ba biefer es abgelehnt hatte, die an ihn ge= stellte Foderung, Eger, Ungarn und Polen ihm als romi= schen Kaifer abzutreten, zu erfüllen. Albrecht mußte aber Die Belagerung ber Stadt Eger, wo er unverhofft eine ungemein tapfere Gegenwehr fand, aufheben und unverrichteter Sache abziehen. Wahrend des folgenden Wintere murbe an einem Frieden gearbeitet, ber aber nicht mehr unter ihm, ber am 23. Jun. 1305 gestorben mar, fondern erft unter feinem Gobne, Bengel III., am 18. Aug. abgeschloffen wurde. In biefem mußte Wenzel bas ege= rische Gebiet und seine Rechte auf das Markgrafthum Meißen an Albrecht abtreten. Hierauf wurde es von Bohmen wieder getrennt und dem teutschen Reiche abermals einverleibt, bei dem die Stadt Eger fammt dem ganzen Bezirk bis zum J. 1322 verblieb, in welchem Konig Ludwig der Baier die Stadt Eger sammt dem gangen Bebiete fur die ihm gegen Friedrich ben Schonen von Ofterreich zu leistende Hilfe dem Könige Johann von Luremburg abtrat, von welcher Zeit an es stets der Krone von Bohmen einverleibt blieb, ungeachtet Ludwig im J. 1336 neuerdings einen Bersuch machte, es wieder an sich

gu bringen 12). (G. F. Scareiner.)
EGERÖEN oder EKERÖEN, eine Insel an der südösstlichen Küste Norwegens, etwa eine Meile lang, durch den schmalen Egersund vom sesten Lande getrennt; in der Mitte dieses Sundes liegt der Ladeplatz Egersund. Die Insel, bergig, im offenen Mecre, holzlos, mit einer Menge von Buchten und Wisen, die gute Hafen und Zusstluchtstätten für Schiffe bilden, z. B. Lundervig mit mehren Unkerplätzen, als Nousvaag in Westen und Loiningspaag in Osten, hat 11 Höse mit 477 Bewohnern\*).

(v. Schubert.)

EGERSUND, 1) Name der Pfarrei, in welcher der zuvor benannte gleichnamige Ladeplatz belegen ist. Sie grenzt in Sudosten und in Osten an die Pfarreien Soggestal und Ifelleland, in Norden an Lye, in Nordsosten an Ifaa, übrigens an die Nordsee, mit einer etwa zwei Meilen langen Kuste. Sie enthalt ein Arcal von 34 Meilen und zwei Kirchen, die Mutterfirche Egersund und die Filigiksirche Dugne. Der Boden ist in Egersund bergig, fandig oder steinig, baher wenig Kornbau, in

Dugne mehr flach. Bier fleine Fluffe durchstromen bie Pfarrei, Egersunds = und Tengselv die Muttergemeinde, Dugne : und Sivevaagelv das Filial. Die Sommer sind feucht und wenig warm, die Winter unbeständig und we= nig falt; Schlittenbahn ift felten. Fischerei und Lootsen= wefen bilben Sauptnahrungezweige. Solz ift wenig vor= handen; die ganze Boigtei ist wegen ihrer offenen Lage am Meere die holzlose des sudlichen Norwegens, wiewol die vielen Baumwurzeln und Torsmoore bezeugen, daß es in frühester Zeit reiche Waldungen gab. Bering-, Summern: und Lachsfang ift bedeutenb. Die Filialkirche Dugne, ein steinernes, ursprunglich burch freiwillige Beitrage von Seefahrenden, mahrscheinlich im 3. 1596, auf= geführtes Gebaude dient ben Schiffern, die die Rufte fuchen, als Markzeichen. Bur Pfarrei gehoren bie Infel Egerve (f. b. Urt.) und bie Infel Svaholmerne an ber Mundung des Svassusses, beim Orte Svanas. Der Hof Dugne mit der gleichnamigen Kirche, bedeutendem Uderbaue und 27 Familien im J. 1825; der einigermaßen gute Sommerhafen Sirevaag mit etwa 20 Saufern; ber

fleine Sommerhafen Watnemoholm.

2) Ein Ladeplat des fudwestlichen Norwegens an ber Nordsee, fruher Gifundasund, an einem 12 Meilen langen Sunde zwischen ber Infel Egerbe und bem festen Lande, in der Pfarrei Egersund, Propftei Dalerne, Stifts Chriftiansand, Boigtei Saberen und Dalerne, Umts Stavanger, 84 Meilen sudlich von Stavanger und 74 M. nord= lich von Glekkefford. Bur Landstraße führt nur ein 14 Meile langer Reitweg. Schon in uralter Zeit war hier ein viel besuchter guter Safen; baber auch schon fruh eine Kirche erbauet ward, und sich um so mehr Menschen ansiedelten, als hier früher viel Lachs gefangen murbe. Indeffen blieb ber Drt lange unbedeutend; um die Mitte des 18. Jahrh. zählte er aber schon 142 Häuser mit 5-600 Seelen, auch 27 verbeckten Fahrzeugen. Erft im 3. 1798 erhielt Egersund die Rechte eines Ladeplages, wo nur fremde Waaren aus = und einheimische eingeladen werben durften, ohne daß die Schiffe Stavanger zu be-ruhren brauchten. Im J. 1801 lebten hier 684 Einwohner in 180 Familien, und obgleich in der Nacht vom 12. jum 13. Upril 1817 eine Feuersbrunft 19 Wohn= häuser verzehrte, so betrug doch die Volkszahl im J. 1825 778 in 148 Saufern und 174 Familien; unter ben Gin= wohnern waren 7 Beamte, 2 Kaufleute, 16 Schiffer, 59 Seefahrer 2c. Im J. 1835 hatte Egersund schon 1136 Einwohner. Die Kirche von Egersund, jest von Bolz, war einst eine ber fogenannten koniglichen Rapellen, dem heiligen Laurentius, gewidmet (capella S. Laurentii). Es besteht eine Schule mit einem Lehrer und einer Armenverwaltung. Die Burgerschaft steht theils unter Christiansands, theils unter Stevangers Magistrat. Seit bem 3. 1798 ist hier eine Bollstätte. Sauptnahrungszweige bilben Geefahrt und Sandel, schon fruh und jest wieder ins Ausland; befonders werden viel Sum= mern und Heringe ausgeführt; erstere nach London, let= tere nach Gotheborg. Much werben nach verschiedenen, oftwarts belegenen norwegischen Orten Fischwaaren, besonders Beringe und Lachs, ferner gefalzenes Schaffleisch,

<sup>12)</sup> f. M. Ölzel's Geschichte ber Bohmen von ben attesten bis auf die neuesten Zeiten ze. (Prag 1782.) 1. Th. S. 132. 138. 150. 151, 154, 158. 161. 165. 196.

<sup>\*)</sup> Diese Angabe ist entnommen aus Jens Kraft, Bestrivelse over Kongeriget Norge. D. 4. H. 1. (Christiania 1829.) S. 86, wo das Jahr ber Bahlung — wahrscheinlich 1825 — nicht genannt ist.

Talg, Butter, Leber, Haute, wollene Waaren, als Strumpfe te., ausgeführt. Manufactur = und Colonials waaren bezieht man meist aus Christiansand, Getreibe theisweise von Kopenhagen. Bei Egersund ist ein guter Hasen. Auch ist daselbst ein Außenhasen, Watnemoholm. Busnachst Egersund liegt die bereits früher befestigte Insel Linde, aus welcher im letzten Kriege zwei Batterien mit acht Kanonen und zwei Haubigen angelegt wurden, die Geschüber gehören dem Orte Egersund. (v. Schubert.)

EGER-SZALOK. ein dem hochwirrdigen erlauer Domcapitel gehöriges Dorf im tarnaer Gerichtsstuhle der heveser Gespanschaft, im Kreise diesseit der Theiß Oberzungarns, eine halbe Meile südsüdwestlich von der Stadt Erlau, im Mätragedirge gelegen, mit 219 Häusern, 1535 inagyarischen Einwohnern, welche sich sämmtlich zur katholischen Kirche bekennen; einer im I. 1741 errichteten katholischen Pfarre, welche im erlauer Vice-Urchiciakonatsdistrict des Erzdisthums Erlau liegt; einer der heil. Jungfrau vom Berge Karmel geweihten katholischen Kirche und Schule, welche unter dem Patronat des erlauer Domzapitels stehen. Die Bewohner des Dorses sind mit dem Uckerbaue beschäftigt.

EGERSZEGH, 1) ein dem hochw. graner Erzbis: thume gehöriges großes Dorf im bodoker Gerichtsstuhle ber neutraer Gespanschaft, im Rreife diesfeit der Donau Niederungarns, an der von Nagy- Tapolesan nach Neu-tra führenden Straße, an einem Arme der Neutra, 1½ Meile nordnordwestlich von der bischöflichen Stadt gleiches Namens entfernt, mit 137 Saufern, 986 flowakischen Einwohnern; einer zum galgoczer Bice : Archibiakonats: biftrict bes graner Erzbisthums gehörigen fatholischen Pfarre, einer katholischen Rirche und einer Schule, welche unter dem Patronat des Ergbisthums fteben. 2) Ein dem funffirchner bischoflichen Seminarium gehoriges Gut und Dorf im baranger Comitat Rieberungarns, nach Saft eingepfarrt, mit 37 Saufern und 259 fatholischen Einwohnern, welche auch Weinbau treiben. 3) Szala-E. (Br. 46° 55' 54", L. 34° 37' 15"), ein dem hochw. Bisthume Stein am Unger gehöriger privilegirter Markt: flecken und Hauptort bes gleichnamigen Gerichtsstuhles ber falader Gespanschaft, im Rreise jenseit der Donau Rie= berungarns, am rechten Ufer bes Szalafluffes, an ber von Guns nach Nagy = Ranifa fuhrenden Strage gelegen, einst mit Mauern umgeben; mit 425 Baufern, unter benen sich das Comitatshaus, worin die Versammlungen ber Ebelleute ber fzalader Gespanschaft gehalten werben und sich die Comitategefangnisse befinden, eine Caferne und ein Spital auszeichnen; 3116 magnarischen Ginwohnern, welche von ftabtischen Gewerben und vom Feldbaue leben, aber auch ftarken Weinbau treiben; einem eigenen Magistrat; einem Postamte und einer Station, welche mit Körmond, Lövös, Szalaber und Also : Hahot Pferde wech : felt; einer fatholischen Pfarre, einer schönen, der beil. Magdalena geweihten, burch ben Bischof Koller ausge= bauten und im Innern von Zimbal ausgemalten fatholi= schen Kirche und Schule; einer Judengemeinde von 318 Seelen; einer judischen Synagoge und Schule. Der nach Diesem Markte benannte Gerichtsstuhl (Processus) umfaßt zwei Markte, 123 Dörfer und 25 Pradien. 4) Ein bem Grafen Battyany gehöriges Dorf im baranyer Comitat Niederungarns, nach Bodony eingepfarrt, mit 38 Häufern und 268 Einwohnern. 5) Ivan-E., ein ungarissches, adeliges Dorf im Gerichtsfluhle von Stein am Unger, in der eisenburger Gespanschaft Niederungarns, am rechten User der Repcze, nach Barnos-Csalad eingepfarrt, mit 64 Häusern und 357 magyarischen Einwohnern. 6) Kemény-E. ein Dorf desselben Comitates, Kreises und Landes von 29 Häusern und 191 Einwohnern.

(G. F. Schreiner.)
EGERSZÖGH, ein mehren Grundherrschaften geshöriges Dorf, im untern Gerichtsstuhle der torner Gespanschaft, im Kreise diesseit der Theiß Oberungarns, an einem Nebenstüßchen des Bodvaslusses gelegen, mit einer Pfarre, einem Bethause und einer Schule der evangelische belvetischen Confession, 77 Häusern und 633 magyarischen Einwohnern, welche auch Weinbau treiben und, mit Ausnahme von 80 Katholiken und 11 Juden, sich zur resormirten Kirche bekennen.

EGERTON, mit Ginschluß von Bridgewater. Egerton ift ein Dorf der englischen Landschaft Cheshire, in Brortonhundred, unweit der Dee und der Grenzen von Flint : und Denbighschire, hat einem abeligen Ge= schlechte ben Namen gegeben, welches man, gleich ben Cotgrave, Overton, Codington und Golborn, von den Baronen von Malpas herleitet. David's von Malpas . jungerer Sohn, Philipp, verließ bie Burg feiner Bater, die sich über Egerton erhebt, um fortan diesen Ort, der mit dem benachbarten Olton sein Eigenthum war, zu be= wohnen. Von seinen nachsten Nachkommen, die zu dem Ritterstande herabsanken, wissen wir nichts zu berichten, außer der Stiftung der Collegiatfirche, oder genauer eis ner Familiarité fur mehre Priester, zu Bunbury, unweit Ridlen. Um fo merkwurdiger wird Thomas Egerton, der naturliche Sohn von Sir Richard Egerton auf Riblen, nordostlich von Egerton. Thomas, geboren zu Ridlen, im 3. 1540, widmete sich bem Studium der Rechte. Bu Orford absolvirt, ließ er sich in Lincolnsinn aufnehmen; er übernahm daselbst eine Professur und wurde einer der zwolf Gubernatoren ber Gesellschaft, was, ihn jedoch nicht verhinderte, sich als Sachwalter vor Gericht gebrauchen zu lassen. Großer Beifall wurde seinen beredten Bortragen, er war einer ber berühmtesten Udvocaten ber großen Stadt, als das Talent, mit welchem er einen Proces gegen die Krone verhandelte, die Ausmerksamkeit ber Königin Elisabeth auf ihn zog. "Er foll nicht mehr gegen mich sein," sprach sie, und er wurde im 3. 1581 zum Solieitorgeneral, 1592 zum Attornengeneral, 1593 zum Master of the rolls, und 1597 zum Lord : keeper of the great feal (Großsiegelbewahrer) ernannt. Us folcher ubte er wohlthatigen Einfluß auf die Ungelegenheiten des Reichs, insbesondere auf die Gerechtigkeitspflege, daher man ihn defensorem incorruptum jurium coronae nannte. Er war des Grafen Effer Freund - biefe Freund= schaft feiert Unton Bacon als bas Bundniß von Mars und Pallas - und es lag nicht an ihm, daß der Unbefonnene bem Berderben zusturmte. Im Beginne ber

Katastrophe wurde der Siegelbewahrer mit einigen andern Ebeln an ben Grafen von Effer abgesendet, ihn zu befragen um die Veranlassung zu dem Zusammenstromen des Volkes vor Efferhouse. Die Stimme erhebend, antwortet ber Graf: "es besteht ein Anschlag gegen mein Leben, man hat auf meinen Namen falsche Briefe geschrieben, und Meuchelmorder find gedungen, um mich im Bette ju er: morben. Bir haben uns vereinigt, um unser Leben zu vertheidigen, da meine Feinde nicht anders zu befriedigen sind, als durch mein Blut." Der Siegelbewahrer bat, folde Beschwerben insgeheim vorbringen zu wollen, bin= gegen riefen mehre: "fie betrugen Euch, Mylord, fie rich= ten Euch zu Grunde, Ihr verfaumt ben Augenblick." Egerton wendete fich, bedeckte fich mit dem Barett, und befahl im Namen ber Konigin, daß alle die Waffen nieberlegen und sich von bannen, nach Saufe, begeben follten. Unschluffig steht ber Graf in der Sausthure, ber Siegelbewahrer und sein Gefolge eilen ihm zu, da erhebt sich im Haufen das Geschrei: "Schlagt sie todt, behaltet fie als Geifel, werst das große Siegel zum Fenster hin= aus!" Egerton und die Ubrigen werden durch zwei mit Urchibusiern spalirte Zimmer in eine Sinterstube gebracht, fich ba eine halbe Stunde zu gebulden. So bittet ber Graf. Zum Überflusse wird die Thure verriegelt und eine Bache dabei gestellt. Effer wollte die Gefangenen als Geisel für seine Sicherheit gebrauchen. Darum brachte ibn aber einer feiner Bertrauten; benn mabrend der Bebieter nach dem Palast zog, gab Gorges die Gefangenen frei, weil er hoffte, hierdurch Begnadigung fich zu ertau: fen. Bon Jacob I. wurde Egerton in seinen Umtern bestatigt, am 21. Jul. 1603 jum Baron von Ellesmere (einer seiner Besitzungen in dem nordlichsten Theile von Shropshire, an der Grenze von Flint = und Denbighfbire), brei Tage spåter zum Großkanzler und am 9. Nov. 1616 zum Viscount Brackley ernannt. Im J. 1610 erwählte bie Universität Orford ihn zu ihrem Rangler, und es wird gerühmt, daß er mit gleicher Festigkeit den Bestrebungen der Katholiken und der Puritaner, sich dieser Universität zu bemächtigen, widerstanden habe. Im J. 1615 ver= anlaßte eine Competenzfrage ben Lord chief=justice Coke zu einem Ungriffe auf die Gerichtsbarkeit bes Rangleihofes; Egerton, gleich fehr von Alter und Krankheit gebeugt, erhob sich mit dem Feuer eines Junglings gegen den rucksichtlosen Angreifer, der sogar mit einem Pramunire drobte. Nach glanzenden Berhandlungen, benen Sacob I. jedes: mal beiwohnte, entschied der Konig für den Kanzler, und man glaubt, daß diefer Sandel wefentlich beigetragen habe zu dem Sturze von Lord Cofe, der noch in demselben Sahre erfolgte. Egerton, gleichwie er in der Hochver= rathsanklage gegen die Lords Cobham und Gren von Wil: ton das Umt eines High = stewart geubt, befand sich unter ben Richtern des Grafen und der Grafin von Somerfet, und verweigerte mit Hartnackigkeit den konigl. Briefen, wodurch die Grafin begnadigt wurde, das große Siegel beizubrucken. Es scheint nicht, baß biefe Sartnackigkeit, ober die ernsten Vorstellungen, welche der Kangler sich in Betreff der sinnlosen Verschwendung an die Gunftlinge erlaubte, ihm in ber Gnabe feines Bebieters geschabet

hatten. Doch beabsichtigte Sacob I. bereits eine Beranberung mit den Siegeln, die eine Belohnung fur Bacon's Dienste werden sollten. Uber Egerton, von Ulter und Krankheit gemahnt, sich zuruckzuziehen, hing mit zaher Sartnackigfeit an ben Ginkunften feiner Stelle, und feine oftere Genesung in Augenbliden, wo man feines Tobes mit Sicherheit wartete, stellte die Geduld des muthmaßlichen Nachfolgers auf harte Proben, zumal der Ronig auch hier nicht unterlassen konnte, seine gewöhnliche Taktik zu üben. In zwei verschiedenen Schreiben hatte Egerton eine Neigung geaußert, sein Umt niederzulegen, da ließ Jacob durch einen Secretair ihm entbieten: ger selbst wurde sein," des Kanzlers, "Stellvertreter sein, und so lange Gr. Herrlichkeit bei Leben und mit der Kangler= wurde bekleidet fen, durfe von anderweitiger Bergebung ber Siegel die Rede nicht fenn." Solche schone Worte scheint der alte Mann doch zu buchstäblich genom= men zu haben, darum wurden nochmals der Bergog von Buckingham und Bacon an ihn abgesendet, und als Resultat ihrer Sendung brachten fie die Abdankung bes Kanglers (ben 3. Marg 1617), erkauft durch bie Zusage einer Penfion und bes Grafentitels von Bridgemater. "Alles nur Eitelkeit," sprach der Kanzler, indem er sich der ihm gegebenen Zusage erfreute, und Konig Jacob vergoß Thranen bei dem Empfange der Abdankung, welcher 14 Tage spåter des Kanzlers Tod folgte. Er starb den 15. Marg 1617. Selbst noch im Alter war seine eble, wurdige, ernste Saltung ein Gegenstand der Bewunderung gewesen, und Biele wurden einzig durch ben Bunsch, ihn zu schauen, in bas Kanzleigericht geführt. Seine Unbestechlichkeit wird ebenso gerühmt, wie die Barme und bie erhabene Unmuth feines mundlichen Bortrags. Den Werth feiner zierlichen Briefe, voll Geiftes und Berftand, erhoben die glucklich gewählten, mit Geschmack an= gebrachten lateinischen Citate. Egerton erkannte und wur-bigte die Berdienste des Dr. John Williams, ben er sich im 3. 1611 zum Raplan erwählte und spater bem Ronige empfahl. Williams, ber nachmalige Erzbischof von Port, erbte bes Ranglers Bandschriften, und foll aus ih= nen seine ungewöhnliche Kenntniß der Politif und Gejet= gebungsfunst geschopft haben. Diese Schriften gab er bem Konige, nachdem er sie seinem Gedachtnisse wortlich und unaustilgbar eingeprägt; sie find aber nicht mehr vorhanden. Bum Drude famen nur drei von des Ranglers Urbeiten: 1) eine Rede, gehalten vor dem Erchequer, in Sachen der Post-nati (die nach der Vereinigung der beiben Kronen gebornen Schottlander), London 1609, in 4.; 2) von den Privilegien und Prarogativen des hohen Kangleihofes, London 1641; 3) Betrachtungen, das Umt eines Lordkanglers betreffend, London 1651 1). Der Kangler war

<sup>1)</sup> Die Biographia britannica, 6. Band, enthält eine umständliche Lebensgeschichte bes Kanzlers, die der Berfasser, Sir Francis Henry Egerton, auch besonders abbrucken ließ, englisch und französsich, zu Paris 1812. 4. Noch umständlicher ist des nämslichen Berfasser Compilation of various authentick evidences and historical authorities, tending to illustrate the life and character of Thomas Egerton, chancellor of England (Paris 1812. sol.), 17 Blätter. Auch französsich.

dreimal verheirathet: 1) mit Glisabeth, des- Thomas Ravenscroft von Bretton Tochter; 2) mit Glifabeth, ber Tochter von Georg Moore, Efq., der Witme von Johann Bollen; sie starb 1599; 3) mit Ulir, bes Johann Spencer von Mithorpe Tochter, Bitme bes Grafen Ferdinand von Derby. Alix war die Gonnerin des Dichters Spencer, und auf ihre Beranlassung schrieb Milton sein Sirtengebicht, the Arcadiens, für eine mimische Darstellung, Die zu Bartfield von den Unverwandten der Grafin gegeben wurde. Kinder hatte ber Kangler Egerton allein von der ersten Frau. Der altere Sohn, Thomas, sand den Tod in Freland, im S. 1599, und hinterließ nur Töchter; es suecedirte daher in des Kanzlers Titeln und Gutern der andere Sohn, Johann, der auch am 27. Mai 1617 zum Grafen von Bridgewater ernannt wurde. Er war auch Lordprafident von Ballis, und starb den 4. Dec. 1649. Geine Gemahlin, Francisca Stanley, eine ber drei Tochter und Erbinnen bes Grafen Ferdinand von Derby, hatte ihm 15 Kinder geboren. Der Cohn, ber ihm als zweiter Graf von Bridgewater folgte, Johann Egerton, war Lordlieutenant von Budingham = und Bert: fordsbire, und ftarb ben 26. Dct. 1686, aus feiner Che mit Elisabeth Cavendish, einer Tochter bes Berzogs von Newcastle, funf Sohne hinterlassend. Funf Monate nach feinem Tode, im Upril 1687, brach eine Feuersbrunft aus in bem Saufe, welches fein Sohn Johann Egerton, ber britte Graf von Bridgewater, bewohnte, so ploplich und fo unwiderstehlich, daß des Grafen beide altere Cohne, Rarl und Thomas, fammt ihrem Sofmeifter in ben Betten verbrannten. Die beiden unglucklichen Rinder gebor= ten ber zweiten Che an, benn ber einzige Sohn ber er= ften Che, Johann, war fruh gestorben, auch feine Mut: ter, Elisabeth Cranfield, des Grafen Sacob von Middles fer Tochter und Erbin. Des Grafen andere Gemahlin, Johanna Paulet, eine Tochter bes Bergogs Karl von Bolton, schenkte ihm noch vier Cohne, Seroope, Wilhelm, Beinrich, Rarl, und zwei Tochter. Wilhelm, Dberft von ber Urmee feit dem 3. 1709, ftarb im September 1732 mit hinterlaffung von drei Tochtern. Beinrich, ber Stamm= vater ber beiden letten Grafen von Bridgewater, wird am Schluffe bes Urtifels feine Stelle finden. Scroope folgte bem Bater, ber zulett bas Umt eines erften Com: miffarius von der Udmiralitat befleidet hatte, nach beffen am 30. Marg 1701 erfolgten Ubleben, als vierter Graf von Bridgewater, wurde von der Konigin Unna gum Dberft: stallmeister ihres Gemahls, bes Pringen Georg von Dane: mark, und von Georg I. jum Dberkammerheren der Prinzeffin von Wallis ernannt, war auch Lordlieutenant von Budinghamshire, legte aber im S. 1716 feine Bedienun= gen nieder, und verharrte seitdem in der Opposition, felbst nachdem er durch Patent vom 18. Jun. 1720 Gerzog von Bridgewater und Marquis von Brackley geworden. Er ftarb Bu London, den 21. Jan. 1745. Mit feiner ersten Gemahlin, Glifabeth Churchill, der dritten Tochter und einer ber Erbinnen bes berühmten Berzogs von Marl= borough, hatte er sich den 16. Febr. 1703 vermählt; sie ftarb ben 2. April 1714. Ihre seltene Schonheit feiert Pope in wunderlieblichen an den Maler Jervas gerich=

teten Strophen; Diefer hatte Die Grafin gemalt. Bon ihren brei Kindern überlebte ihn nur die Tochter, Unna, geboren den 19. Dec. 1705, vermahlt den 22. Upril 1725 mit Briotheslen, dem britten Berzoge von Bedford. Witwe im October 1732 ging Unna im Junius 1733 eine zweite Che ein mit dem Grafen Wilhelm von Jersen; sie ftarb im J. 1763. Ihr Bater, zugleich ihr Schwager, benn Ecroope vermablte fich in anderer Che, am 4. Mug. 1722, mit Rachel Ruffel, des Bergogs Briothesley von Bedford Schwester, und hatte aus biefer Che acht Rinder; ber alteste Sohn, Karl, Marquis von Bracklen, farb ben 2. Mai 1731. Der andere Sohn, Johann Egerton, zweis ter Herzog von Bridgewater, geboren den 29. April 1727, starb unverehelicht, den 8. Marz 1748, und wurde von feinem jungern Bruder, von Frang Egerton, geb. 1729 oder 1736 (in keinem Falle 1726), beerbt. Frang ift ber durch seinen Kanalbau so berühmt gewordene Berzog von Bridgewater. Gein Bater hatte bereits im I. 1732 eine Parlamentsacte veranlaßt, die ihm erlaubte, von feiner Besitzung Worsten, in Lancashire, einen schiffbaren Ranal nach Manchester zu fuhren; mancherlei Schwierigkeis ten verhinderten die Ausführung eines Entwurfes, der den eigentlichen Reichthum ber Herrschaft Worsten, die Rohlengruben und einen Bruch von Quadersteinen nugbar machen follte. Der Bergog Franz befand fich nicht fo= bald im Besite bes Stammvermogens, als er bes ver= geffenen Entwurfes gedachte. Er hatte eine hartnadige Opposition in den beiden Saufern zu bekampfen, um die Parlamentsacte zu erringen (1758), die ihm erlaubte, von Worsleymill einen schiffbaren Kanal nach Manchester (11 Kilometer Lange) und nach Holling : Ferry, an der Merfen, ju ziehen (f. Bridgewaterscher Kanal. 13. Bb. C. 5). Der Berzog, aufgemuntert burch die ersten Re= fultate, erkannte, bag eine Erweiterung bes ursprunglichen Plans ebenso sehr durch seine, als durch des Publicums Intereffen gefobert werbe, und beschloß feinen Bau bei Bartonbridge über die Erwell zu führen, ihn fodann burch das Trafford = Moor bis Longfordbridge, und von da nach Manchester fortzuseten. Bu dem Ende wurde die Parlamentsacte vom I. 1759 gegeben. Die bisher einsame Landschaft belebte sich allmälig burch ben Fortgang bes Werkes und erhielt eine ganz eigenthumliche Physiognomie durch die bedeckten Schiffe, die als Schmieden, als Werkstatten von Steinhauern ober Maurern zugerichtet, auf dem Wafferspiegel schwebten, und den Fortschritten der Urbeit folgten. Eines diefer Schiffe biente bem Berzoge zur Wohnung, benn seine personliche Gegenwart ordnete und spornte ben Fleiß ber Werkleute. Als James Brindley fich anschickte, einen feiner fühnften Gedanten zu verwirklichen, die Brudemvafferleitung ju erbauen, die bei Bartonbridge anhebend, sich in einer gange von mehr denn 200 Ruthen über sumpfige Biefen nach der Irwell binzieht, dann sich über diefen Fluß zu einer Sobe von 40 Fuß erhebt, geriethen in Bewegung alle Freunde und Bekannte, alle Kenner und Nichtkenner: fie vereinigten sich, um dem Bauherrn abzurathen von einem ihnen unfinnig scheinenden Project. Aber der Herzog befand sich noch in ben Sahren, die nicht zweifeln, und seiner Bu-

versicht verdankt England den noch unerhörten Unblick ei= nes Kanals, über ben gange Flotten bahin gleiten, 40 Auß boch über einen mit unzähligen Schiffen bebeckten Fluß. Die Verbindung mit Manchester war erreicht, und ihre nachfte Folge, bag in biefer Stadt ber Preis bes Brennmaterials ploglich auf die Halfte herabsank, auch stets niedrig blieb, trot des ungeheuern Berbrauchs der vielen Dampfmaschinen, welche die bewegende Kraft der großen Kabrifen von Manchester geworden sind. Es legten aber Die Gigenthumer ber Schiffahrt auf der Irwell und Merfen ben fernern Entwurfen des Bergogs alle mogliche Sinberniffe entgegen, und vorzüglich verthenerten fie in un-verantwortlicher Weise die Fracht nach Liverpool. Das nothigte ihn, eine unmittelbare und ungehinderte Verbinbung mit Liverpool zu bedenken; er ließ burch Brindlen bas linke Ufer ber Merfen nivelliren, und erbat sich so= bann eine fernere Parlamentsacte, die ihm verstatte, ben Kanal von Longfordbridge bis nach Runcorn und in die sich daselbst gewaltig erweiternde Mersen fortführen zu burfen. Die Uete wurde burchgesetzt, obgleich die Oppofition ebenso hartnäckig, wie jene vom J. 1758, und ein Zeitalter von 13 Sahren reichte hin, um dem ganzen Werke feine Vollendung zu geben. Alsbald fank ber Trans= portpreis zwischen Manchester und Liverpool, auf dem Basserwege, von 12 Schilling per Tonne, wie er im 3. 1758 gestanden hatte, auf 6 Schilling: eine wichtige Thatsache, welche sehr anschaulich beweist, um wie viel die kunstliche Schiffahrt jener der Klusse vorzuziehen ist?).

Wenn der Kanal des herzogs von Bridgewater merts wurdig ift durch die Schonheit und Eigenthumlichkeit feis

ben Ranal beschiffen. Un jedem Ende der Bruckenwasserleitung bestimmt ein Wehr bie Bobe bes Baffere, welches baber nie burch Erhohung seines Stanbes bie angrenzenben ganbereien überschwem: men tann. Auch find an jedem Enbe ber Brude, nicht minber an einigen anbern Stellen, wo ein Dammbruch am meiften zu befürch= ten, Sicherheitsthore angebracht, bie paarweise angelegt, um bas Baffer in entgegengesetten Richtungen aufzuhalten. Bu biefem Bwede halt man fie in beinahe horizontaler Lage und in entgegengefester Neigung. Tebes kann sich auf einer horizontalen Are breben, welche auf dem Grunde des Kanals liegt. In solcher Weise sind dei dem gewöhnlichen Stande der Schiffahrt die Thore versenkt, und die Schiffe geben barüber bin. Benn ber Damm bes Ranals irgendwo bricht, so nimmt bas Wasser sogleid, von beiben Seiten her einen Julauf gegen bie gebrochene Stelle; es hebt alsbann bas nachste Siderheitethor, welches sich gegen jebe biefer Richtungen bem Ubflusse entgegenstellen muß. Daraus folgt, baß bei einem folden Bruche niemals niehr verloren werden kann, als die zwischen zwei entsprechenden Thoren enthaltene Wassermasse, baher die ilberschwemmungen niemals weber fehr groß, noch fehr gefährlich werben fon-nen. Die Wirtung eines folchen hilfsmittels ift um fo wichtiger, als ber Kanal eine größere Ausbehnung in gleicher Wasserhobe hat. Da nun jener bes Bergogs von Bribgewater ohne Steigung und Fall über 20 Stunden gange bietet, so waren fur ihn folde Borsichtemagregeln gang unerläßlich. Wenn man ben Ranal oberhalb ber Bafferleitung troden legen will, fo fchließt man bie Gicherheits= thore an ben Enden und gieht einen genau in eine vertieale Rohre paffenden Zapfen; burch biefe Rohre fließt bas in bem Kanal ent-haltene Baffer in die Irwell ab. Dem Sicherheitsthore die moglichft fleine Dberflache zu geben, wurde ein Gemauer angebracht, wie an ber Munbung einer Schleuse, genau fo breit, als jum' Durchfahren eines Schiffes erfoberlich. Gegen die Seite bes gufliegenden Baffere ift biefes Gemauer etwas concav, und es wird barin ein hervorspringenber Falz, mehrentheils von gegoffenem Gifen, angebracht. Gegen biefen Falz muß bas Thor anschlagen, besten Form und Große sich barnach richtet. Auf ben zwei entge-gengesetzen Seiten bes Gemauers befindet sich ein solcher Falz mit einem Thore, um in einer und ber andern Richtung feber fcnellen Bewegung bes Wassers zu widerstehen. Auf beiden Seiten ber Bruckenwasserleitung geht die Fortsehung bes Kanals über das Traffford Moor, sehr tiefe Wiesengründe, welche um so bebeutenderund schwierigere Arbeiten ersoberten, als der Boben nur geringe Feftigkeit barbot. Man mußte auf jeber Seite bes gur Grundlage bes Ranals genommenen Raumes eine Reihe bicht an einander paf-fender Pfahle fchlagen, die Unfangs 11 Met. lang und unter einander burd nach ber lange laufende Stude verbunden murben. Mehre taufend eichene Pfahle wurden in den Grund biefes einge= schlossenen Raumes eingetrieben, welche man hierauf mit Thon und mit ber aus den Seitengraben gezogenen Erbe fullte. Die Musfultung bes Wiefengrundes von Trafford : Moor hat 823 Met. Lange, 52 Met. Sobje und 34 Met. Breite auf bem Grunde. — Sinnreich ist die Methode der Ausfüllung gewesen. Man besestigte wei Schiffe an einander in einem Abstande von 6 Decimet. Sie trugen ein drittes Schiff, das 18 Tonnen Erde saste. Der Boden dieses obern Schiffes war burch eine Reihe von Rlappen gebilbet, welche burch Aufziehung eines einfachen Riegels zu offnen maren. Gin fur bie Dauer biefer Urbeit errichteter Ranal biente bagu, bas Doppelfchiff mit feiner Laft tangs bes auszufullenden Raumes bingufuhren. über biefem kaftenformigen Raume befand fich eine Urt von Brucke, die auf einem horizontalen Berufte bin und her bewegt werden konnte. Bon biefer Brucke aus hob man bas britte Schiff vermittels einer Safpelwelle auf bie nothige Bobe; man fuhrte es mit ber Bruck genau auf bie auszufullende Stelle, öffnete bie Rlappen unb bas Schiff entlud fich von felbst; bann wurde es hinabgelaffen auf ble zwei verbundenen Schiffe, und bie Mafchine fuhr von bannen, eine neue Ladung einzunchmen. — Wir tehren zu ber Befchreibung ber Ranallinie gurud. Bon bem eigentlichen Unfangepunkte gu Bore-

<sup>2)</sup> Bufat gu bem Artifet Bridgewaterkanal. Der Rangt bes herzogs von Bridgewater wurde eröffnet bei Worstenmill mit bem Wasserbehålter, ber zugleich bas Schwellwasser liefern und ben Transportschiffen zum Sasen bienen sollte. Die Quellen, welche biesen Behalter speisen, liefern in der trockensten Zeit jede Minute 166 Kubiffuß Wasser. Bor der Ankunft bei diesem Behalter bringt ber Kanal durch eine unterirbische Leitung in den Berg, in welchem bie Steinkohle bricht, und er theilt sich baselbst in zwei Arme, welche nach Masgabe der Erweiterung des Bergwerkes verlängert werben. Die Offnung biefer unterirbifchen Leitung hat 1 Met. 83 Cent. Breite, auf 1 Met. 5 Cent. Sohe, von bem Wasserspiegel an gerechnet; im Innern hat bie Leitung 3 Met. Breite, baß zwei Schiffe sich ausweichen konnen. Un einigen Stellen ift sie in ben Felfen gebrochen, ber bie Umfaffungemande bilbet, an anbern mit Badftein betleibet. Bon Strede gu Strede wird fie burch fentrechte Durchbruche erhellt, beren einige in einer Bobe von mehr als 33 Met. angebracht finb. Gie hat zwei verschiebene Soben, bie burch eine fchiefe Flache verbunden find. Mus bem großen Bafferbehålter geht ber Ranal über mehre Stragen auf mehr ober minber hohen Bogen weg, je nachbem ein mehr ober weniger tiefes That zu überfegen ift. Un ben Stellen, wo die Bohe ber Strafe wenig von jener des Kanals verschieben, hat man ben Boben ber Strafe in doppeltem Gefälle unter dem Kanat burchgegraben, bamit bie bochften Wagen ohne Unftog burchfahren konnen. Gine ber größten Schwierigkeiten bot ber ilbergang bes Irwell, bei 12 Met. Untersichieb von bem Wafferstande bes Kanals zu jenem bes Flusses. Die Brudkenwasserleitung, welche biesen Brock erreicht, beginnt 5-Kilometer unterhalb bes großen Bafferbehalters, hat 186 Met. Lange ju 11 Met. Breite, und ift aus großen Werksteinen erbaut, welche burch eiferne, mit Blei eingegoffene Rlammern unter einanber vers bunden find. In Zeit von feche Monaten war biefe fcone Brude vollständig ausgeführt. Gie wird von zwei Sauptbogen getragen; bie auf ber Irwell gehenden Barten fahren mit offenen Gegetn un= ter bem mittlern Bogen von 19 Met. Beite burch, mabrend andere Fahrzeuge 12 Met. hoch über bem Wasserspiegel ber Irwell

ner Aunstwerke, so ist er es nicht weniger durch den Geist der Ordnung und Sparfamkeit, der sichtlich bei Aussub-

lepmill geben zwei Bergweigungen aus. Die erfte ift bestimmt, bie abgeraumte Erbe von bem Steinfohlenbergwerte nach ben ausgebreis teten, ju bem Gute Worsten gehörigen, Gumpfen von Chatmog gu ichaffen und bamit biefe Gumpfe zu erhoben und urbar zu machen; ein Unternehmen, bas fur ben ganbbau ven unermesticher Bohltbatigfeit ift. Die andere Bergweigung führt nach ber Stadt Leigh, welche burch ihre Bardentmanufacturen berühmt geworben ift. Im 3. 1819 wurde ein neuer Durchstich beschloffen, ber von Leigh nach Wigan reiche, an die große Kanallinie, welche die Verbindung zwisichen Liverpool und Hull ausmacht. Für Manchester besonders ein sehr folgenreicher Entwurf. Viel ausgedehnter und wichtiger ist freilich die von dem Berzoge selbst ausgesuhrte, von Longfords bridge nach Runcorn reichende Linie, wodurch Manchester und Liverpool verbunden werben. Der Ranal, fofern er zu Tage gelegen, fann fur bie große Schiffahrt bienen; in ber Strecke von Manches fter bis Runcorn hat er 15 meter Breite bei 1 meter Baffer: tiefe. In ben eingebammten Streden hat er nur bie Salfte seiner gewohnlichen Breite; zu beiben Seiten befindet sich ein Leinenpfab von 3 Meter. Bu Worsten ift ber unterirbifche Ranal 3 Meter bis 3' 4" breit, bamit Schiffe von Meter 1,4 Breite fich bequem ausweichen konnen. Die 16 Rilometer unterirbifcher Schiffahrt in dem Bergmerke von Borelen eingerechnet, hat ber Ranat überhaupt 881 Ritometer Lange, in gang gleicher Sohe mit ben 29 erften Ri= lometern bes Sauptstammes, von benen er bie Fortsetung ift. Co bietet bie innere Echiffahrt in der Umgegend von Manchefter eine ununterbrechene Linie von 117; Kilometer dar, ohne Gefälle und ohne Steigung. Dieser schone, gleiche Wasserstand konnte nur durch kunne und koftspielige Arbeiten, durch lange und hehe Durchgradungen, burch ungeheuere Musfullungen und große Aquabuete bergeftellt werben. Die unternehmenbe Kraft bes Bergogs und Brindley's Genie siegten über alle biese Sinderniffe. Die fammtlichen Ranale, bie auf Manchester zusammenlaufen, sowie ber Ranal bes haupt-ftammes, ergießen sich in ben von Manchester nach Runcorn gehen: ben Urm, was ihm allein schon einen reichlichen und unausgeseten Bufluß fichert. Außer biefen Waffern und benen, welche aus bem Bergwerke von Worelen zufließen, empfangt der Kanal in Manchefter felbst eine schone Wassermasse aus bem Flusse Medlock, und bas vermittels eines Durchlasses, bessen Fallen, sowie bie Falzen berselben, von gegossenem Eisen sind. In ber Mitte bes burch biese Fallen gebildeten Behalters ift ein runder Durchlas von 5 Met. Salbmeffer; bas überfluffige Baffer fallt in biefen Durchtaß und fließt burch eine unterirbifche Leitung in die Irwell. Reben bem Abzugbehafter ber Meblock ift ein Quai angelegt, Behufs ber Ab- labung und bes Detailverkaufs ber auf bem Kanal herbeigeführten Steinkohlen. Man wollte ben Landtransport nach ber Erhohung von Cafite = Sill vermeiben. Brindten ließ baber einen unterirbifchen Bang burch biefen Bugel graben, mit einem Gefent an bem Enbe bes Stollene; burch biefes Gefent werben bie Schiffe mittels eines gregen Bafferrades in einen hohern Behalter hinaufgehoben. Der Kanat bes Bergogs von Bridgewater, ber nach feiner gangen Lange in einer Sohe fortlauft, hat zu Runcorn, wo er in die Mer-fen munbet, eine Sohe von 29 Met. über biefem Fluffe. Diefe Bobe fleigt man in einer Ausbehnung ven 600 Det. burch gehn Schleusen herab, beren jebe, bei ber einfachsten Construction, 2 Det. 4' bis 4 Met. 6' hat. Gegen bie Bobe bes Sugels, auf beffen Abhange biefes Gefalle ftattfindet, verfieht ein großer Bafferbehal-ter bie Schleufenabtheilungen mit bem Baffer, fo erfoberlich, um bie Schiffe zu fo bebeutender Sohe zu erheben, ohne baß bie Be= maffer bes Kanale zu fehr erfchopft merben. Um Fuße bes Bugels find brei rechteckige, sehr lange und terrassenweise angelegte Wasser-behalter, bestimmt, die Fahrzeuge bes Kanals und die größern, von ber Mersen kommenden Schiffe aufzunehmen. Zu Runcorn hat ber Ranal zwei Ausfluffe. Bei ber Sinabfahrt fommt man burch ein einziges Wasserthor, welches an bem wostlichen Ende bes nachsten Wasserbehalters am Fluffe liegt. Im Aufwartsfahren kommt man burch einen Borbehalter, welcher zugleich bient, bie Schiffe bes

rung der Arbeiten waltete. Die roben Materialien wurden aus den Steinbruchen, den Bergwerken und Batbern bes Berzogs bezogen, fodaß nicht viel mehr, als bie Handarbeit zu bezahlen übrig blieb, und Brindlen wußte babei allen unnothigen Kostenaufwand zu vermei= ben. Gleichwol mußten auf bas Unternehmen bis sieben Millionen Franken verwendet werden, die sich aber auch gegenwartig (1820—1830) zu 20 Proc. jahrlich, mit 1,400,000 Franken, verzinfen. Gleich Unfangs wurde dem Herzoge bewilligt, von den auf feinem Kanal geführ= ten Tonnen 2 Schilling 6 Pence zu heben. Obgleich er in der Kolge feiner Schiffahrtelinie eine dreifache Unsdehnung gab, fo hatte er boch nicht nothig, eine Erhohung bieser Tare zu verlangen; bie fortschreitende Ausbehnung ber Schiffahrt ficherte ihm eine hinreichenbe Entschäbigung. Der ungeheuere Ertrag verdient um so mehr ber Gegen= stand der Bewunderung zu sein, da er grade aus jenen Quellen des Reichthums floß, die ein schopferisches Ta= lent fo vielen Burgern zu eroffnen wußte. Endlich fand ber Bergog zugleich mit biefem rechtmäßigen Bortheil fur feine großen Unternehmungen und lange fortgefetten Opfer auch noch ben feltnern und fur ein ebles Gemuth fchatbarern Vortheil, daß fein Name fich in dem Verzeichniffe einschreibt ber Wohlthater bes Vaterlandes, als welchem er neue Mittel ber Macht, bes Reichthums und der Bohl= fahrt bereitete. Das hat die londoner Gefellschaft für bie Aufnahme ber Kunfte, bes Sandels und Gewerbes anerkannt, indem fie im I. 1800 bem Bergoge eine golbene Medaille votirte, als Preis fur die Ruglichkeit und Vollkommenheit seiner Schöpfungen, das verkundigen die 165 Bewilligungen zum Kanalbau, welche bas Parlament vom S. 1759 an, als in welchem der Herzog feine Ursbeiten begann, bis zum J. 1805 ertheilt hat. Solche Nacheiferung weckte bas große Unternehmen, welches als ber Mutterstamm ber über alle Theile von Großbritannien sich erstreckenden Wasserverbindung betrachtet werden kann.

Der Kanalban und die Leitung der auf dem Kanal beruhenden Geschäfte war die eine Angelegenheit in des Herzogs Leben, das im Übrigen ohne politische Bedeutung, wenn auch nicht ohne alle Theilnahme an den Fehden im Oberhause. Dagegen beförderte er gern, mit Rath und That, die folidern Interessender, um das Kanalsystem des Reichs im Allgemeinen in Aufnahme zu bringen; in dem patriotischen Anlehen, Loyalty loan, erscheint er mit 100,000 Pf. St., die er auf der Stelle daar entrichtete. In der Einkommentare versteuerte er jährlich 110,000 Pf. St.; während seines Kanalbaues hat er freiwillig seine Competenz zu 400 Pf. jährlich sessenste. Im I. 1796 erkaufte er, im Vereine mit dem Grasen Carlisle und dem Lord Gower, um 43,000 Pf. St. die Gemäldesamn=

Ranals und der Mersey auszubessern; ganz nahe besinden sich die dem Schiffdaue nothigen Docken. In den Zwischenraumen der drei Wasserbehalter stehen die schonen, zum Kanal gehörigen Magazine, deren einige die zehn Stockwerf haben. Die hubsche Stadt Runzorn, die mit dem Kirchspiele nach der letten Zahlung 37,192 Einwohner bat, verdankt ihre Aufnahme großentheils den bei ihr zusammentressenn Wasserstraßen.

lung des Herzogs von Drieans (300 Stud), bekanntlich eine ber schönsten in Europa. Bon feinen Befigungen find Ellesmere und Worsten mehrmals genannt. Little= Gabesben, in Hertfordshire, hat einen schattigen Park und eine burch viele Grabmonumente des Hauses Eger= ton merkwürdige Rirche. Etwas naher zu Berkhamstead. liegt Ufbridge, mit einem Kloster, bas einen ber Prinzen Eduard's III. zum Stifter hatte. Nach ber Reformation wurde biefes Moster ber Sauptfit ber Egerton, und bie alterthimlichen Gebaube, Die Kreuggange mit ben halb er= loschenen religiofen Darstellungen, empfingen einen beson= bern Reiz von bem anftogenden Park, der, einer ber weitlaufigsten des Konigreichs, die Umgebung von Berkhamstead mit Brennholz versorgte. Der Berzog (oder fein nachster Erbe) fand es angemessen, der unschatbaren Besitzung ein Gebaude hinzuzusügen, ihres und des Reich= thums des Gutsherrn wurdig. Co entstand, nach Whatt's Beichnungen, das neue Schloß Ufbridge, einer ber prach= tigsten Landsite des Inselreichs. Wenigstens 300,000 Pf. St. fostete ber Bau, in bem eine Bibliothek von hohem Werthe aufgestellt ift. Er befindet fich in Mitten eines Gutes von 7000 Aeres tragbaren Landes, bie Holzungen und bas weite Beibeland ungerechnet. Die Rafenstücke, Die Pflanzungen von Ufhridge nennt jeder Englander mit Stolz, und Runftler aus fernen Landen besuchen ben Park, um seine Scenerien zu studiren. - Franz Egerton, britter Herzog von Bridgewater, Marquis von Brackley, Baron von Ellesmere, starb ben 3. Marz 1803; ba er niemals verheirathet gewesen, so erlosch in seiner Person das Herzogthum, während in dem gräflichen Titel und in ben Gutern ein Better, Johann Wilhelm Egerton,

Wir haben von Heinrich gesprochen, einem jungern Bruber bes ersten Herzogs. Beinrich war Domberr an der Christfirche zu Orford, dann Bischof zu Heresord, und starb den 1. April 1746, aus seiner Ehe mit Elisabeth Ariadne Bentink, des Grasen Wilhelm von Portsland Tochter, die Sohne Johann, Wilhelm, Heinrich und Rarl hinterlaffend. Rarl ftarb im 3. 1793, als Oberfilieutenant von der Armee; es überlebten ihn mehre Kinder aus feiner Che mit einer Miß Skinner. Bein= rich, Domherr zu Durham, blieb unverehelicht. Wilhelm, Oberstlieutenant von der Urmee und Mitglied des Unter= hauses, für Brackley, verheirathete sich mit Maria, der Tochter von Robert Rirke, Efg. und ftarb ben 26. Marg 1783, seine Witwe im Juli 1810. Bon feinen brei Tochtern blieb Ariadne Margaretha unverheirathet, Glisabeth Maria vermählte sich den 19. Febr. 1784 mit Unton Karl Benjamin Saladin, Efq., und wurde eine Mutter von mehren Kindern, Sfabella Franziska aber heirathete ben 18. Marz 1784 den Richard Master von Cirencester, Esq. Des Bischofs von hereford altester Sohn, Johann, ge= boren zu London, im J. 1721, studirte zu Eton und Dr= ford, erhielt 1745 die Pfarrei Roß, in des Vaters Bis= thume, und wurde 1756 zu dem Bisthume Bangor, 1768 zu jenem von Litchfield und 1771 zu jenem von Durham befordert, nachdem er kurz vorher das Erzbisthum Ur= magh verbeten hatte. Man ruhmt feinen milden, wohl=

thatigen, verschnenden Geift; drei seiner Predigten, von d. 3. 1757, 1761 und 1763 sind aufbewahrt worden. Er starb zu London den 18. Jan. 1787. Zweimal war er verheirathet: 1) mit Unna Cophia Gren, des Bergogs Heinrich von Kent Tochter, vermählt ben 21. Nov. 1748, gest. den 28. Marz 1780; 2) mit Maria, des Baronet Eduard Boughton Schwester, aber nur aus der ersten Che kamen Kinder, zwei Gohne und eine Tochter. Diefe, Umalia, wurde am 25. Upril 1774 des Baronet Ubra= ham Hume Gemahlin, und starb ben 8. Aug. 1809. Der åltere Sohn, Johann Wilhelm, geboren ben 13. April 1753, und seit bem 14. Jan. 1783 mit Charlotte Ra= tharina Unna, der einzigen Tochter und Erbin von Sa= muel Sannes, Efq., verheirathet, succedirte nach des Ber= zogs von Bridgewater Ableben in beffen reichem Befitzthume, gleichwie in dem Grafentitel von Bridgewater, und ftarb ben 21. Det. 1823, daher ihm fein Bruder, Franz Heinrich, als achter Graf von Bridgewater, als

Viscount Bracklen und Baron Ellesmere folgte.

Franz Heinrich, als der jungere Sohn, geboren den 11. Nov. 1756, ermablte sich ben geiftlichen Stand, besuchte mit Erfolg die Schule von Eton, die Hochschule von Orford, und empfing nach beendigten Studien eine Domprabende zu Durham, die Pfarrei Whitchurch, in Shropshire, in deren Kirche der große Talbot begraben ist, und noch eine zweite, nicht minder einträgliche, Pfar= rei. 3m 3. 1793 lieferte er in der Biographia britannica die Lebensgeschichte bes Ranglers Egerton, im 3. 1796 erschien seine Musgabe von bem Sippolytus bes Euripides, und 1800 übergab er der londoner Gesellschaft für die Aufnahme ber Runfte, des Sandels und Gewerbes feine Arbeit über ben Kanal von Bridgewater; fie wurde in die Transactions ber Gefellschaft aufgenommen, bem Verfasser des Auffates eine Dankfagung, bem Bauherrn des Riefenwerks eine goldene Medaille votirt. Bald barauf verließ der Domherr, für immer, sein Baterland, besuchte Italien, ließ sich, für eine Zeit lang in Florenz, für immer in Paris nieder, wo er nach einander die Ho= tels Langeron und Richelieu bewohnte, bann bas große Hotel de Moailles erkaufte, welches bisher ber Erzichat= meister des Kaiserreichs inne gehabt. Ein fertiger Helle-nist, unterrichtet, wenn auch unklar und unmethodisch, fließend das Griechische, Lateinische, Italienische, auch, herzlich schlecht, Franzosisch schreibend, von Gemuthsart hochst eigenthumlich, und baber, in der ersten Berührung, ansprechend; dabei sich auf die solide Unterlage eines jahr= lichen Ginkommens von 20,000 Pf. St. flugend, empfing er in feinem splendiden Saushalte die wetteifernden Sulbigungen der Gelehrten, Literatoren, Buchhandler, Runft= ler; diefen allen stand fein Saus, feine Tafel offen. Englander kehrten nicht bei ihm ein, was verbunden mit seiner freiwilligen Verbannung nach dem Auslande, zu manchem lieblosen Verbachte Unlaß gab, zumal da er sich doch so fehr bruftete, ein Englander zu sein, als es faum jemals einem Undern eingefallen. Gin Umftand icheint jedoch ben Berdacht, der Egerton's Tafelgenoffen so willkommen war, zu widerlegen; ihm und seiner Schwe= ster wurde namlich am 22. Jan. 1808 von König Georg III.

A. Encott. b. B. u. R. Erite Section. XXXI.

ber Rang ber Gohne und Tochter eines Grafen bewilligt. Diefen Rang wurde Georg III. nicht bemjenigen, ben bie öffentliche Meinung brandmarkt, verlieben haben. Mit großem Pomp hatte Egerton sich umgeben. Gine gahtreiche Dienerschaft, Sager, Jockens, Lakaien brangten fich, in reicher Livree, in feinem Vorfaale. Jeder Die-ner hatte feine Nummer und feinen Schrank. Das Wap: penschild ber Egerton prangte auf jedem Stude Silber= werk, felbst auf Flaschen, Glafern, Meffern, Leuchtern, Zaffen. Gin Ruchenmeifter von claffifcher Beruhmtheit, Biard, der unfterbliche Berausgeber des Cuifinier ronal, steigerte unausgesett ben gastronomischen Ruf bes Saufes. Jeber Gaft hatte einen Lakai hinter feinem Stuble. Im Gegensage zu ben mit ber hochsten Gorgfalt gewahl= ten und bereiteten Gerichten erschien jedesmal eine Schuffel Kartoffeln mit ber Schale, dann ein Stud irlandisches Pobelfleisch und eine volksthumliche Lobrede. Darauf mußte, vermoge stillschweigender Übereinkunft, von jedem ber Gaste honorirt werden durch die Bemuhung, ein Studlein von diefer Panacee herunterzuschlucken. Vordeffert bestand einzig aus Rafe; funferlei Sorten, worunter Cheftertafe ber geringste, wurden vorgesett, bann folgte ein elegantes Deffert im frangofischen Geschmacke. Gin schwarzer, haßlicher Sund, gleichwol ein Liebling, wie bas golbene ober filbervergoldete, mit dem Stamm= wappen prangende Halsband verkindigte, lag wahrend ber Mahlzeit unter bem Stuhle Gr. Herrlichkeit; bei bem geringsten Vergeben wurde ber Liebling mit ber silbernen, ihn dem Stuhle anhaftenden Rette in die Bobe gezogen, gewippt, und mit heftigkeit hin und hergeschleudert, als solle er erbrosselt werden. Nicht leicht war es, bem Ge= fprache Gr. herrlichkeit zu folgen, bas fauderwelsche Frangofifch murbe noch unverftandlicher burch eine Steifigkeit ber Junge, die an einen schlagartigen Zufall aus frubern Jahren erinnerte. Saufig und gern gab Gir Egerton wahrend ber Unterhaltung seine literarischen Schape zur Schan; fand fich bas gesuchte Buch nicht alsbald unter feiner Sand, fo flog die ganze benachbarte Bucherreihe Alles im prächtigen Saffian = oder Juchtenbande, zu Bo= ben. Einer vergangenen Zeit angehörend war Egerton pimftlich und formlich in der Erwiederung von Besuchen; in folden Fallen verließ der schwerfallige Berr aber felten ben Prachtwagen, hinter bem regelmäßig und in großer Livrée ein riefenhafter Sager, ein Groom und ein Lakai aufgestellt waren, dagegen wurde eine elegante Karte abaegeben, ber unabanderlich die eigenhandig geschriebenen Worte, en personne, beigefügt waren. Manche wohltha: tige Handlung wird aber auch von ihm gerühmt. Gele= gentlich eines Besuchs bei Barbier de Bemars, im I. 1816, ließ er sich in bas Berzeichniß ber Subscribenten Bu dem Hermes romanus eintragen, und beim Abschiede bezahlte er das zwanzigfache Abonnement (Nr. 7 des Her= mes enthalt die Danksagungsepistel des begindten Poe= ten). Graf von Bridgewater feit October 1823, genoß er in trauriger Weise bas ihm angefallene Einkommen von wenigstens 80,000 Pf. St., denn seine wunderlichen Launen wurden ungestumer mit den Sahren; es lang: weilten ihn die Menschen, und Langeweile empfand er über sein Ich. Die Gelehrten, die Literatoren, die Kunst= ler verloren sich allgemach; als Tischgenossen blieben bem Grafen nur unbedeutende junge Leute, die alles zu ertragen willig waren, bann einige breißig Sunde, die bekleis bet mit bem habit français. Plat nahmen an seiner Lafel, und am Abende, zur Beforderung der Verdauung, eine Spazierfahrt machten über bie Boulevards, ober nach dem Geholze von Boulogne. Ein kostbarer Staatswagen, geziert mit dem graflichen Wappen, bespannt mit den edelsten Roffen, diente folden Fahrten; behaglich ausge= streckt auf sammetnen Pfühlen lagen die Lieblinge, hinter ihnen standen in schimmernder Livree die ihnen zur Be= bienung beigegebenen Lakaien. Bei aller feiner Gebrech= lichkeit immer noch an der Sagd sich ergogend, oder we= nigstens an ihrem Schattenbilde, ließ der Graf ofter ei= nige Dugend Kaninchen, Tauben oder Rebhühner in dem Garten des Hotel Moailles aussetzen, geftut auf einen Buchfenspanner feuerte er unter den bunten Saufen, und nicht felten wurden einige Stude des halbzahmen Wildes erlegt, die jedesmal als Beugen ber Fertigkeit des Jagers vorgewiesen wurden, wenn fie auf seiner Tafel erschienen. In den letten Jahren mußte Egerton mit einem beruhm= ten Bahnarzte rechten; dieser foderte fur ein geliefertes funftliches Gebiß eine unermegliche Summe, die der Graf verweigerte, und die auch durch richterliches Erkenntniß in ihrer Unverschämtheit gar fehr herabgefett wurde. Lang= wierigem Siechthume erliegend, ftarb der Graf zu Paris, ben 12. Febr. 1829; gegen Ende des Monats wurde feine Leiche über Calais nach England in bas Erbbegrabniß gebracht. In seiner letten Willensverordnung, vom 25. Febr. 1825, macht fich mancher eigenthumliche Bug bemerkbar. Die einigen Sausfreunden, ber gefammten Dienerschaft ausgesetzten, bedeutenden Legate sollen er= loschen, falls der Teffirer ermordet ober vergiftet werde. Eine Summe von 8000 Pf. ift bestimmt, ein umfaffen= bes Buch über bie Macht, Beisheit und Gute Gottes hervorzurufen. Die Sunde, die ber vielverbreiteten Sage nach ein reiches Legat haben follten, waren vergeffen. Eine besondere Liebhaberei hatte der Graf für Autogra= phen. Die ganze Sammlung, die ber Abbe de Terfan in dem Laufe eines halben Jahrhunderts zusammenbrachte, wurde durch ihn erstanden. Spater beschrankte er sich in der Wahl der Autographen auf diplomatische Personen, wie er es nannte. Es wurde ihm eine Sammlung von Briefen eines Voltaire, Rousseau, Buffon angeboten. "Non, moi je donnerais pas un sou de Voltaire, pas un son de Racine! Je ne veux plus que des diplomètes dans ma collection." Diese Collection, biefes Mufeum von Autographen, wie er es genannt ha= ben will, war in dem Schloffe Ufhridge aufgestellt, und foll nach ber Borfchrift bes Teftaments bafelbft verbleiben, mit den übrigen literarischen Schaben des Grafen. Dem Bibliothekar sind als Gehalt für ewige Zeiten 200 Pf. St. jahrlich, fur die Fortsetzung und Erweiterung ber Samm: lung 1000 Pf. angewiesen; ber Bibliothekar foll unent= geltlich Abschriften und Facsimiles ertheilen, oder beren Fertigung benjenigen überlaffen, bie ihrer zu historischer, literarischer, diplomatischer, gesetzlicher, richterlicher und

wissenschaftlicher Forschung bedürfen. Der Umfang dieser Autographensammlung wird badurch angedeutet, daß Eger= ton bereits in einem Abdrucke vom I. 1814 ben 33. Band der Ashridge collection mss. anfuhren fonnte. Folgendes Berzeichniß feiner perfonlichen Leiftungen fann vielleicht als vollständig gelten: 1) Euripidis Hippolytus Stephanephoros, graece cum scholiis, versione latina, variis lectionibus, Valckenarii notis integris ae selectis aliorum, quibus suas adjunxit Franciscus Henricus Egerton (Oxoniae, Clarendon, 1796. gr. 4.). Die wenigen Abdrucke biefer schonen Ausgabe mur= ben verschenkt; eine Berfteigerung, zu Paris, trieb bas Buch auf 149 Franken. 2) Life and character of Thomas Egerton (Paris 1812. 4.). Gin Abdruck, englisch und französisch, der in die Biographia britanniea aufgenommenen Lebensbeschreibung bes Ranglers, ber eine Notiz über ben Herzog von Bridgewater beigefügt ift. Eine altere Ausgabe hiervon war zu Paris, im I. 1807, erschienen; es-folgte eine britte, begleitet von einer Un= abl unedirter Briefe, ebendaselbst (1828. 4. S. 504) 3) A compilation of various authentick evidences and historical authorities, tending to illustrate the life and character of Thomas Egerton, chancellor of England (Paris 1812. fol.). Beigegeben ift Dieser Compilation, was von diplomatischen Verhand= lungen aus den Beiten ber Konigin Elisabeth und Sacob's I. in Bezug auf England aufzufinden gewesen. Egerton glaubte nur Unedirtes zu liefern, es sind aber verschiedene Schreiben bereits durch die Mémoires de Villeroy befannt. 4) Description du plan incliné souterrain exécuté par Francis Egerton, duc de Bridgewater, entre le bief supérieur et le bief inférieur de son canal souterrain dans les mines de charbon de terre de Walden-Moor, dans le Lancashire, par le très-honorable François Henri Egerton (Paris 1812. sammt Grundriß). Die erste Ausgabe englisch erschien zu London, die Übersetzung ist vom 2. April 1812 batiri. 5) Comus, masque de Milton, représenté au château de Ludlow, en 1634, devant John Egerton, comte de Bridgewater, lord-président du pays de Galles. Englisch, franzosisch und italienisch (Paris 1812. 4.) Von dem italienischen Tert lieferte P. Dibot einen britten Abdruck, betitelt: Il Como, favola boscareccia di Milton (1812. 4.). Die italienische Überfetzung wurde von Gaetano Polidori da Brentina, die franzosische von de la Bintinane besorgt. Sie mogen ihre Noth gehabt haben die Übersetzer, denn Eger= ton verlangte, daß jeder Vers buchstäblich wiedergegeben werde, Zeile um Vers; eine folche Übersetzung war sobald nicht gesehen worden. Egerton hat aber auch alle Ber= antwortlichkeit, alle Fehler berfelben auf fich genommen, ihm geburt darum die Ehre von Strophen, wie die folgende:

Avant que cet espion babillard d'Orient, L'aube délicate des hauteurs indiennes, Commence à poindre par son soupirail, Et décourse au soleil bavard Nos solennités cachées etc.

Milton's Comus bietet' für die Familie Egerton eine hi=

storische Wichtigkeit, benn er wurde gedichtet für eine theatralische Vorstellung, zu der sich des Lordsprasidenten von Wallis Unverwandte beiderlei Geschlechts vereinigt hatten. 6) Aperçu historique et généalogique. Ein Abdruck der Artikel der Biographie universelle, welche Personen des Hauses Egerton und dem genialen Brindley gewidmet find. 7) A fragment of an ode of Sappho from Longinus; also an ode of Sappho from Dionysius Halicarn; edited by the honourable Francis Henry Egerton (Paris 1815, mit vielen Unmerkungen). In einer Nachschrift, gegeben Paris den 1. Marz 1815, berichtet ber Berausgeber, daß er fich bemube, Die Neigung für das Studium morgenländischer Sprachen in Paris anzusachen, auch gebenke er, Analecta quaedam orientalia herauszugeben. 8) Addenda and corrigenda to the edition of the Hippolytus Stephanephoros (Paris 1813-1816. 4.). Drei Hefte von S. 4, 20 und 92. Eine verwirrte und breite Erudition waltet in diefen Bu= 9) The first part of a Letter to the Parisians and the french nation etc. (Paris 1819). Franzosisch, unter bem Titel: Première partie d'une lettre aux Parisiens et à la nation française, sur la navigation intérieure, contenant une défense du caractère public de Sa Grace Francis Egerton, feu duc de Bridgewater, et renfermant aussi une notice et des aneedotes sur M. James Brindley, traduction faite sur la 2. édition (Paris, Chaignieau, 1819). 10) The second part of a Lettre etc. (Paris 1820). Frangofisch: Deuxième partie d'une lettre ete. (Paris 1820). Die frangbfische Ausgabe gibt bas ganze Senbschreiben, von S. 65 an ben zweiten Theil. 11) Note (C.) indiquée à la page 113 de la lettre aux Parisiens (Paris), gleichwie bie Ausgabe in englisicher Sprache. Die zwei Abtheilungen bes Briefs vereinigte Didot in einem neuen Abdrucke (1824—1825). 12) Lettre inédite de la seigneurie de Florence au pape Sixte IV, 21. juillet 1478 (Paris 1814 und 1824. 4.). Diefen von Roscoe nicht gekannten, von Fabroni nicht mitgetheilten Brief brachte Egerton auf seiner letten Reise nach Italien an sich. Die über bessen Echtheit erhobenen Zweifel widerlegt der zu-gleich abgedruckte Bericht eines Ungenannten, in franzosischer Sprache. Egerton selbst hat eine Abhandlung über Sirtus IV. und Anmerkungen italienisch binzuge= fügt. 13) Coningsby, histoire tragique (Paris 1819. Ein Roman, wie fo viele andere. 14) An Address to the people of England (Paris 1826). 15) Family - Anecdotes, fol. beschäftigen sich mit ber Saus= geschichte. 16) Extrait du numéro 44. du Monthly Repertory de Galignani etc. 17) Six planches gravées, contenant les plans et élévation du bel hôtel de Noailles (Paris, mai 1816). Ein Utlas. In ben letten Sahren wurde biefes Sotel abgebrochen, an feine Stelle eine Strafe gefett. Der Graf hatte Memoiren angefundigt, versichert aber in einer Note contenant de nombreuses observations (strictures) sur des personnages publics contemporains (Paris 1825). Diefe Memoiren habe er bem Feuer übergeben, dagegen laffe er

an neuen Memoiren, zu brei Octavbanden berechnet, drucken. Sie mochten ein hobes Interesse geboten haben, und ihre Unterdrückung ist baber zu beklagen. In der Unkundigung zeigt sich der Graf sehr übellaunig; besonders eifert er gegen bie Journalistik und gegen neugebackenen Abel, auch misfallt ihm, daß Schriftsteller ihre Berke verkaufen. Dag er feine Schriften nur in wenigen Abdrucken erschei= nen ließ, die nicht verkauft, sondern verschenkt wurden, bag es ihm Freude machte, fie ofter in neuen Ausgaben wiederzugeben, die manchmal die Jahrzahl und fogar des Druckers Mamen verfchweigen, Diefes erschwert gar febr die genaue Aufzählung seiner Werke. Häufig schrieb er bei Ubersendung einer neuen Ausgabe, NB. copies corrigées. les premières sont à bruler, und nicht leicht wurde ein Buch verschenkt, dem nicht das Wappen mit Grafenkrone und Herzogsmantel in rothem Abdrucke beigefügt war. Auch eine Medaille mit seinem Bruftbilde pflegte er zu verschenken. In Ermangelung einer neuen Musgabe von Debrett's Pecrage konnen wir nicht fagen, ob mit ihm die Grafschaft Bridgewater erloschen ist; wir mochten es bezweifeln, benn von den vier nachgebornen Sohnen bes zweiten Grafen von Bridgewater waren brei verheirathet, Wilhelm mit Honoria, einer Tochter von Thomas Leigh von Stonelen, Thomas mit Esther, einer Tochter bes Ritters Johann Busby von Harrington, und Karl mit Elisabeth, einer Tochter bes Heinrich Murry, bie er als die Witme von Randolf Egerton von Betley (wol der Randolf Egerton, gest. 1687, der ein Monument Bu Bestminfter hat) fennen lernte; es hinterließ auch Bilbelm, geft. 1687, einen Gohn Johannes, und Thomas die Sohne Johann, Thomas und Wilhelm. Wappen: in einer fcwarzen Einfassung ein filberner gezahnter Schild, worin ein rother Lowe, begleitet von brei nach Unten ge= kehrten, blau angelaufenen Lanzeneisen, oben zwei, unten Über der Krone der mit einer Lanze bewaffnete eins. Lowe. Wahlfpruch: Sic donec.

Die Bridgewater=books verdanken ihre Entste= bung bem religiofen und wohlthatigen Sinne des merkwirbigen Sonderlings, ber uns eben beschäftigte. Die Macht, Weisheit und Gute Gottes waren in ben letten Zeiten feines Lebens ber vornehmste Gegenstand feiner Betrach= tung, er hatte über diesen unermeglichen Stoff ein Buch geschrieben, und das Buch soll auch, splendid gedruckt, boch nur in wenigen Eremplaren, erschienen sein. Rein Bibliograph weiß aber von biefer Arbeit, es scheint, als babe der Verfasser, in der Verzweiflung, fo fern geblie: ben zu fein von dem Ziele, das Geschriebene vernichtet. Dagegen stellte er in seinem Testament die Summe von 8000 Pf. St. zur Verfügung bes jeweiligen Prafibenten der londoner Afademie, mit ber Bestimmung, daß dieser mehre Schriftsteller veranlaffen folle, ein umfaffendes Werk Bu fchreiben über die Macht, Beisheit und Gute Gottes, wie fie fich in der Schopfung offenbaren; alle Beweiß: grunde für ein bochstes Wefen, bas nicht nur Alles ge= schaffen hat, sondern auch das Geschaffene unter seiner beständigen Obhut halt, wie sie sich in der ganzen Ber-fassung der Natur, gleichwie in der Entwickelung des Menschengeschlechtes barbieten, sollten in jenem Werke nie:

dergelegt, die 8000 Pf. aber unter die Verfasser vertheilt und sie überdies bei dem freien Besige ihrer Berke belassen werden. Der damalige Prasident der Akademie, Davies Gilbert, erbat sich die Mitwirfung eines Committee, bem ber Erzbischof von Canterbury und der Bischof von London beitraten, und vertheilte mit deffen Rath die Aufgabe unter die folgenden acht Schriftsteller. Eh. Chalmers, Professor an der Universitat Edinburgh, sollte fchreiben: Über die Macht, Beisheit und Gute Gottes, wie fie sich in den Beziehungen der außern Welt zur moralischen und intellectuellen Natur bes Menschen offenbart. John Ridd, Professor an der Universität Oxford: Über bas Verhaltniß ber außern Welt zur Korperlichkeit bes Menschen. William Whewell, Mitglied bes Trinitycollege zu Cambridge, lieferte ein herrliches Werk über Stern= kunde und allgemeine Physik. B. Prout, Mitglied des Royal = College der Arzte, übernahm Chemie, Meteorolo= gie n. f. w. P. M. Roget, Secretair ber Royal fociety, behandelte die Erscheinungen und Gesetze des Lebens, oder die populare vergleichende Physiologie der Pflanzen= und Thierwelt. 2. Buckland, Professor der Geologie gu Dr= ford, übernahm es, die Bunder ber Borwelt zu beschrei= ben, Geologie und Mineralogie. W. Kirby, berühmt durch seine Einleitung in die Entomologie, schrieb von der Geschichte, von den Sitten und Instincten der Thiere. Charles Bell, Professor der Unatomie und Chirurgie, behandelte die menschliche Sand und ihre Eigenschaften. In England find biefe verschiedene Berke mit feltenem Beifall aufgenommen worden, und von einigen andern Ges lehrten unterstügt, hat D. Hermann Sauff es übernom= men, fie in feiner tentschen Übersetzung zu geben, Stutt: gard von 1836 an. Bell's Werk ift nach ber britten, Whewell's Sternenwelt nach ber fünften Ausgabe bes (v. Stramberg.) Driginals übersett.

EGERVAR, ein zur gleichnamigen gräflich Szécsénn's schen Hernschaft gehöriger Marktsleden im körmönder Gerichtsstuhle der eisenburger Gespanschaft, im Kreise jenseit der Donau Niederungarns, an der Grenze des fzalader Comitates, in gebirgiger Gegend gelegen, mit dem Jahrmarktsprivilegium, einem herrschaftlichen Schlosse, einer katholischen, zum Bisthume Stein am Anger gehörigen Pfarre und einer katholischen Kirche. Der an der östlichen Seite des Marktes vorüberströmende Bach, welcher sich weiter unsterhalb in den Szalasluß ergießt, führt den gleichen Namen.

EGERVARI (Ladislaus), war im I. 1490 Ban von Kroatien, Dalmatien und Slawonien. Bei dem Könige Matthias I. machte er sich in dem Kriege gegen den Kaiser Friedrich III. so beliedt, daß er ihn zum Gouverneur von Schlesien und der Lausitz ernannte. Nach dem Tode des Königs Matthias suchte ihn der Kaiser Maximilian, der den ungarischen Thron zu erhalten trachtete, auf seine Seite zu bringen, aber er blied dem Nachsolger des Matthias, Wladislaw II., treu und vertrieb die teutsichen Truppen aus seinem Banat. Auch ließ er durch seine Soldaten daselbst 5000 Türken zusammenhauen. In der Folge wurde er Erzschasmeister (Tárnokmester) des Königreichs Ungarn. Im I. 1498 wurde auf dem Reichs-

tage zu Dfen barüber geklagt, daß er sich die Burgen Terfag und Neretva entreißen ließ, und beschlossen, daß diejenigen Feldherren, die eine Burg verlieren würden, in Zukunft bestraft werden sollten. Egervari scheint aber das mals nicht mehr am Leben gewesen zu sein. (Rumy.)

EGESKOV, ein alter Ebelsitz und ein ansehnliches Dorf im südlichen Theile der danischen Insel Fühnen, wo ein Jahrmarkt gehalten wird, der so zahlreich besucht wird, daß ein allgemeines Sprüchwort besteht: "Sehen wir einander nicht eher, so treffen wir und auf Egeskovs Markt." Der Boden ist hier sehr steinreich. (v. Schubert.)

Egesta, f. Segesta.

EGESTAS, die personisseite Durftigkeit, deren Wohnung nach Virg. Aen. IV. 276 an dem Eingange des Tartaros sich besindet. (Richter.)

EGG, 1) ob Krainburg, eine dem Freiherrn von Bois gehörige Berrschaft im Werbbegirke Michelstetten bes taibacher Rreises, im Berzogthume Rrain, welche eine Stunde oberhalb der landesfürstlichen Stadt Krainburg liegt und ein schönes Schloß hat, in welchem die Galerie schöner Rupferstiche sehenswerth ift; 2) ob Podpetich, eine ben Erben des Ritters von Hoffern gehörige Werbbezirks= herrschaft im laibacher Kreise Krains, mit einem & Stunde oberhalb bes Ortes Podpetsch gelegenen Schlosse und einer katholischen Pfarre, Kirche und Schule. In dem Umfange diefes Berbbezirks = Commiffariates, welches fei= nen Sit, im Schloffe gleiches Namens hat, liegen die Berrichaft Egg, die Guter Lichteneg, Bartenberg, Bilbener und Tufftein, die Boffern'iche Bult, die Pfarrgul= ten Morautsch und Tschemschenig und die Kirchengulten Drittai, Glogovit, Morautich, Pischainowit und Tschem= schenig. Zu diesem Bezirke gehoren 61 Dorfer, 1615 Baufer und 10,307 Einwohner, unter benen fich 16 Geift= liche und 5282 weibliche Seelen befinden. Der Viehstand bes Bezirkes umfaßt 366 Pferbe, 3975 Rinder und 1101 Schafe. 3) Eine Gemeinde (Weiler) und Unterabtheilung bes landgerichtes Bregenzerwald im Vorarlbergischen, an der Uch, mit einer katholischen Pfarre, welche zum De= fanat Bregenzerwald bes Bisthums Briren gehort, einer bem h. Nikolaus geweihten katholischen Rirche und Schule. In dieser Unterabtheilung des Landgerichtes befinden sich 388 Saufer, 349 Familien mit 1589 Seelen.

EGGE, EGE, EGDE, im Angelsächsischen Egtha, bei den Dithmarsen Eide, im Schwabenspiegel Eged, im ebersheimischen Salbuche bei Schilter Egide, bezeichenet ein im Landbaue außerst nothwendiges Werkzeug, welches die dreisache Bestimmung hat, durch die Zertrümmerung der Erdschollen des aufgepslügten Ackers, welche im gemeinen Leben Klöse genannt werden, den Boden aufzulockern und zu ebenen, dann ihn von Unkraut, vorzüglich von Quecken, zu reinigen, und endlich den ausgesstreuten Samen unter die Erde zu bringen. Die Ersindung der Egge, welche eigentlich nichts als ein zusammengesetzer Karst oder Harken zu sein scheint, ist uralt, und hebräer, Griechen und Römer-haben dies Werkzeug gefannt und benußt. Ob die Teutschen die Egge vor

Karl dem Großen kannten '), scheint ungewiß; ebenso ist man über die Ableitung des Wortes in Zweisel. Einige wollen es vom lateinischen ocea, welches mit dem grieschischen dxéw und dxos verwandt sein soll, herleiten, was jedoch nicht gut angeht, da das Wort ocea wahrscheinzlich nur auf einer salschen Lesart beruht; Andere haben an Ecke gedacht, weil dieses Wort im Niedersächsischen Egge lautet. Durste eine Vermuthung stattsinden, so mochten wir an eine Verwandtschaft mit Eichen (Lichen) glauben, indem eine Hauptbestimmung der Egge sich, wie wir sahen, in dem Ebenen oder Gleichmachen des gepflügsten Landes zeigte, denn an das schwedische äka und istländische aka (fahren) mit dem Imperfecto ek zu denken, scheint zu allgemein, da die Egge nicht sowol gefahren,

als vielmehr gezogen oder geschleift wird.

Die wefentlichen Theile ber Egge sind die Egge= balfen, die Eggezinfen, die Eggescheiden, welche auch Eggeschienen ober Schwingen genannt werben, fowie ber Eggehafen. Die Bestimmung ber Eggebalfen ist, die Zinken in sich aufzunehmen. Sie sind ge= wohnlich 21 Ellen lang, 3 Boll breit und ftarfer oder schwächer, je nachdem die Egge leicht oder schwer sein soll. Die Bahl diefer Eggebalken ist verschieden, doch ist die niedrigste Bahl gewohnlich drei, die hochste funf. Die Eggezinken find holzerne ober eiferne Stifte, melche in die Eggebalken entweder blos durchgesteckt, oder wie Na= gel eingeschlagen, auch eingebrannt oder eingeschraubt mer= den. Ihre Lange, Dicke und Schwere ist ebenfalls verschieden, und sie stehen entweder gerade aus oder schräg; oft sind sie auch gekrummt 2). Die Eggescheiden, von denen gewöhnlich zwei die Enden, eine aber die Mitte ber Eggebalten verbindet, dienen dazu, diefe in gleicher Entfernung zu halten und ihre Verrückung während bes Eggens zu verhuten, und ben Eggehafen gebraucht man, um die Egge zu beben, zu luften und rein zu erhalten. Stimmen fo, wenigstens in Teutschland, die Eggen in ihren Sauptbestandtheilen überein, fo hat boch auch hier Zwed und Landesgebrauch manche Beranderungen erzeugt. Im Allgemeinen kann man die Eggen in holzerne und eiserne, je nachdem namlich die Binken von Holz ober Gi= sen sind, sowie in leichte und schwere eintheilen 3), indem

<sup>1)</sup> Bgl. Anton, Geschichte der teutschen Landwirthschaft. 1. Th. S. 10. 2) Dies ist besonders bei den englischen Eggen der Fall. Im Allgemeinen rechnet man, daß bei schweren eisernen Eggen das Gewicht der Zinken, die immer in einer solchen Entserung von einander stehen mussen, daß sie sich nicht leicht verstepsen oder Gebreich, statt es zu zertrümmern, mit sich fortreißen, ½—1 Pfund betrage, sodaß 23 Pfund Eisen 32 Zinken geben. Bei der leichten eisernen Egze geben, da der Zinke nur ½ Pfund wiegt, 24½ Pfund Sissen 32 Zinken. Eine besondere Art Eggezinken schlug der schlessischen Schlug der schlussischen Schlug zu der schlussen Zustalle schlussen sch

bie Verschiedenheit der Bodenart auch dem Gewichte nach verschiedene Eggen erfodert. Rommen wir daher zu den verschiedenen Eggenarten der hauptsächlichsten Provinzen Teutschlands. In Thuringen, namentlich in ber golbenen Une, welche sich von Beringen bis Urtern erstreckt, findet man die große, 6 rheint. Fuß lange Egge mit 5 runden, 3 Boll im Durchmeffer farken Eggebalken, in deren je= bem sich 12 runde, 1 Fuß lange und 3 Boll im Durch= meffer haltende eiserne oder holzerne Zinken befinden, welche jedoch nicht perpendicular, sondern in einem Win= tel von 25 Grad vorwarts gerichtet sind. Diese Egge erfodert zwei Pferde, greift tief in das Land ein und be= weist sich sehr brauchbar zum Berausschaffen ber Queden. Außer dieser großen sindet sich eine kleinere Eggenart, mit vier 3 Zoll breiten, 2½ Zoll tiesen und 4½ rheinl. Tuß langen Eggebalken, deren jeder neun 6 Zoll von einander abstehende, 7-8 Boll lange, 1 Boll bicke, 1 Pfund schwere, spitzig zulaufende Binken hat. Die Eggebalken, welche zwei Tug von einander abstehen und beren Zapfenlocher sich 4 Boll von ihren Enden finden, werben von zwei Schwingen zufammengehalten, welche eine Breite von 2 Boll und eine Dicke von \(\frac{1}{2}\) Boll haben und durch Pflocke befestigt sind. Gin Pferd reicht hin, Diese Eggen zu regieren. Im Brandenburgischen haben die Eggebalken nur eine Lange von 4 Jug, eine Breite von 21/4 Boll und eine Dicke von 11/4 Boll, in welchen fich acht 8 Boll lange, oben 1 Boll breite und 1 Boll dide Zinken besinden. Drei Eggescheiden machen die Eggebal-ken unbeweglich. Außer dieser Egge hat man hier, wie im Magdeburgischen, noch eine fogenannte große Egge von vier Eggebalfen, welche eine Lange von 51 rheint. Fuß, eine Breite von 4 Zoll und eine Dicke von 3 Zoll haben. Die in benselben besindlichen neun Zinken sind 1 Boll bick, 3 Pfund schwer und 9 Boll lang, und so geordnet, daß die des zweiten und vierten Balkens in die Zwischenraume bes erften und britten Balkens fallen. Drei Eggeschienen halten bas Ganze zusammen. Die Bugfette von 5-6 Gliedern ist hier an der mittelsten Schiene ober in ber Mitte bes ersten Eggebalkens befestigt, wahrend fie fich bei den thuringischen Eggen meift zwischen den brit= ten und vierten Binken bes ersten Balkens befindet, wo= durch diese, wenn sie gezogen werden, die Gestalt eines Rhombus annehmen, wahrend die magdeburgischen gang gleich gezogen werben. Außerdem ift jeder Balken an feinem Ende mit einem eifernen Ringe verseben, sowie fich auch außerhalb ber beiden außersten Schienen ein burch: gefchlagener Binken findet. In der Mitte Dberfachsens haben die Eggen meistens 6 leipziger Fuß lange und 3 Boll breite und bicke Balken, welche burch zwei ober drei 21 3oll breite und 11 3oll dide Schienen verbunden sind, zu deren Besestigung man sich holzerner Pflocke bebient. In jedem Balten befinden fich zwei 9 Boll lange, 1 3oll breite und 1½ 3oll dicke Zinken. Man gebraucht diese Eggen gewöhnlich nur paarweise.

Unter den ausländischen Eggen sind besonders die englischen Schlangeneggen zu erwähnen, welche noch nicht gang 3 - Fuß einnehmen, und nicht in ber Breite, son= bern in einem Winkel, nach welchem auch bie Binken ge= frummt find, an langen, in einer Ede befestigten Striden. und zwar im Trabe, gezogen werden, wodurch sie auf= und niederspringend sich in Schlangenlinien bewegen, was ihnen auch den Namen gegeben hat (vgl. Thaer's Gin= leitung zur englischen Landwirthschaft, sowie Dkonom. Hefte-1800. Januar. S. 18). Die französische dreieckige Egge besteht aus zwei gleichen Langebalken, welche einen Binkel von 60-70 Grad bilben, und aus drei Quersbalken. Die Zahl ber in ihr besindlichen Zinken belauft sich auf 25 Stud, die unter die Lange = und Querbalfen so vertheilt find, daß auf jeden der erstern 6, auf die lettern aber 2, 4 und 6 Zinken kommen und sich der lette Zinken in der Winkelfpige findet.

Außer diesen eben angeführten Eggen, welche dem Unfangs erwähnten breifachen Zwecke entsprechen, hat man noch verschiedene Eggenarten, welche eine besondere Be= stimmung haben. Bu ihnen gehoren die Bufch =, Dorn =, Furchen=, Maulwurfs=, Moos=, Reiß= und Be= geeggen. Die Buich = oder Dornegge, welche vorzug= lich in England gebraucht wird, besteht aus leichterem Solzwerke ober Busch, und bient bazu, ben Dunger gleichmäßig zu verbreiten, sowie fie auch beim Gineggen von Klee und andern feinern Samereien mit Rugen an= gewendet werden fann. Gine ausführliche Beschreibung von ihr findet sich bei Krunig im Artikel Mist, sowie bei Thaer, Befchreibung ber Uderwerfzenge. 2. Seft. Die Furchenegge, welche ein sachsischer Bauer in ber Gegend von Rochlitz erfand, und bie das Haden berjenigen Rrauter, welche in Reihen gebaut werben, ersparen soll, in= bem sie das Unfraut schneller hinwegschafft und die Erde, ohne die Pflanzen zu verletzen, leichter auflockert, ift be= schrieben in Pohl's Archiv der teutschen Landwirthschaft. Jahr 1817. hinsichtlich ber Maulwurfs = und Moosegge, beren erftere beschrieben ift bei Thaer, Beschreibung ber Uckerwerkzeuge, 11. Heft, f. man die Urtikel Maul= wurf und Moos, indem dort die verschiedenen Maschi= nen, welche zur Vertilgung und Unschädlichmachung diefer relativschablichen Geschöpfe bienen, zusammengestellt werden. Die Reißegge ift vorzüglich im fachfischen Erggebirge gebrauchlich, und wird befonders bei ber Fruhjahrs: und Berbstbestellung angewendet (vgl. Arunig a. a. D. S. 121). Wegeeggen haben der Graf von Borke, sowie der englische Ingenieur Harriot angegeben. Sie follen die Ebenhaltung der Hochstraßen weniger kostspielig und zeitraubend machen (vergl. Leipziger Literaturzeitung 1802. Jul. 26. Stud, sowie Gotthard's Unnalen ber Gewerbsfunde. 2. Beft. 1802. G. 97). Durch einzelne Verbesserungen an ben Eggen haben sich einen Namen erworben in Teutschland ber Umtmann Neumann, ber Rathsmeister Reichart, sowie der Propst Luders; in England Richard Llond burch seine Egge für feste Thonboden, Edward Knight, welcher eine Pramie von 15 Guineen erhielt, sowie ein gewisser Lester durch Er= findung einer fogenannten Patentegge, besonders aber Joh. Wood durch bie im I. 1764 gemachte Erfindung bes Eggepfluges. Dieser hat bei einer Lange von 7 und einer Breite von 4 Fuß gang die Gestalt einer ge= wohnlichen Egge, allein statt ber Binken hat er eine Art

von Pfluascharen, welche in einer Entfernung von 14 3oll jo in die vier Balken vertheilt find, daß der erste und lette Balfen jeder drei sich parallel stehende Scharen befommt, wahrend ber zweite und dritte Balken jeder vier Scharen, welche unter sich parallel die Zwischenraume ber vorbern und hintern Scharen ausfüllen. Durch diesen Eggepflug follten eigentlich bei bem Rubenbau die zu bicht aufschießenden Pflanzen vermindert werben; allein man bedient sich seiner ebenfalls zur Vertilgung bes Unfrauts. Noch gehoren in bas Gebiet ber Egge die foge= nannten Eggeblocke, sowie der Eggeschlitten. Er= ftere sind ftarte Ribbe oder Blocke, deren man sich be= bient, um die Egge zu beschweren und ihr Eingreifen in ben gaben Boben zu befordern. Die Eggefchlitten beste= hen aus 2 Rufen, 4 Saulen, 4 Riegeln und 2 Platt= ftucken, und bienen bazu, die Egge ohne Berletzung ber Binken auf das Feld und zuruckzuschaffen. In einigen Gegenden bringt man diese Schlitten ober Schleifen auf bem Rucken ber Egge felbst an, in andern bedieut man sich des Pfluges, um die Egge fortzuschleifen. (Fischer.)

EGGELINGUS, von Braunschweig, nach seinem, in Schriften freilich fast nie gebrauchten, Familiennamen, eigentlich Becker genannt \*), studirte feit dem S. 1440 in Erfurt, wurde bafelbst 1445 Magister, und tehrte sobann einige Zeit auf ber bortigen Universität, bekleibete fpater ein Predigtamt zu Mainz und endlich zu Strasburg, wo er 1481 starb. Er stand als Universitätslehrer ebenso wie als Prediger in bedeutendem Unsehen, und gehorte noch zu ben berühmtesten Scholastifern feiner Beit. So eifrig er indessen der scholastischen Theologie und Phi= tosophie auch ergeben war, bachte er dabei boch freisinnig genug, um bes bekannten Johann von Wefel, der fruher mit ihm gleichzeitig in Erfurt gelehrt, auch hernach wahr= scheinlich in Mainz wieder mit ihm zusammengelebt hatte, und dort, wegen seiner von dem herrschenden firchlichen Susteme abweichenden Lehren zu lebenslänglichem Gefångnisse verurtheilt wurde, sich anzunehmen, indem er of: fentlich behauptete, es sei diesem Manne Unrecht geschehen, und viele feiner Behauptungen ließen sich vertheibigen. Eggeling fand mit andern ausgezeichneten Mannern seiner Zeit, namentlich mit Gabriel Biel und Johann Geiler von Raifersberg, in freundschaftlicher Verbindung. Beide werden gewöhnlich fur feine Schuler ausgegeben, was fie boch im eigentlichen Verstande nicht gewesen fein konnen; benn in Unsehung bes erstern ist es schon der Zeitfolge nach unmöglich, da Biel im J. 1442 schon als Magister nach Erfurt fam, wahrend Eggeling biefe Burbe erft brei Jahre spåter erhielt, und von dem lettern ift wenig= stens nicht bekannt, daß er auf einer der Universitäten, wo er möglicher Weise. Eggeling's Unterricht benutt ha= ben konnte (Erfurt oder Mainz) studirt hat; wol aber lebte er spater mit ihm in Strasburg zusammen. In-bessen ist Biel's Expositio Canonis Missae. nach dessen eigener Erklarung, großtentheils aus Eggeling's Borlefungen entlehnt. Außerdem nennt Trithemius, als von Eggeling hinterlassene Schriften, ein Opus insigne in Canonem Missae (wenn diese Angabe nicht etwa auf einer Verwechselung mit Viel's ebengenanntem Werke beruht); Sermones und Quaestiones varias; ob davon aber etwas gebruckt worden ist nicht bekannt. (H. 4. Erkund)

was gedruckt worden, ist nicht bekannt. (H. A. Erhard.) EGGEN, EGEN (Beitwort). Der 3wed bes Eggens ift bereits im Artifel Egge angedeutet worden; es kommt baber bier nur noch barauf an, daß wir Eini= niges über die Beit und die Art und Weise bes Eggens fagen, wobei wir zugleich bemerken, daß man in einigen Gegenden, wie z. B. im Regierungsbezirke Merseburg, diejenige Verrichtung, burch welche vermittels der Egge der Boben gelockert und bas Unkraut aus den Uckern ge= schafft wird, Bosen nennt, und bas Eggen oder Ein= eggen nur auf die Unterbringung bes Samens bezieht. Bas die Beit anbetrifft, so ift biefe Sache ber Erfahrung, noch mehr aber ber Witterung unterworfen, indem bieje lettere, sowie die Zeit der meisten andern landwirthschaft= lichen Verrichtungen, so auch die des Eggens, hauptfach= lich bedingt. Indessen läßt sich doch wol als Regel an= nehmen, daß man bei den Brach: und Wendfahrackern einige Beit zwischen bem Pflugen und Eggen hingeben laffen muffe, weil Sonne und Luft fraftiger burch bie aufgelockerten Fahren auf den ungepflugten Acker einwir= fen konnen, als wenn er durch die Egge geebnet ift; bei Udern bagegen, welche zur Saat zubereitet werben, tritt ber umgekehrte Fall ein; hier thut man beffer, wenn man die Egge unmittelbar dem Pfluge nachgeben laßt, da ein geeggter Uder die dem Samen nothige Feuchtigkeit beffer bewahrt, als ber gefurchte. Bu große Feuchtigkeit und zu große Trockenheit ber Luft und bes Bodens find beide bem Eggen ungunftig, benn ein zu feuchter, flebriger Boden lagt meistentheils ben 3wed bes Eggens verfehlen, indem er burch bas Eggen eher fest als locker gemacht wird, und ein zu trockener Boben hindert feine Berfrumelung. Daffelbe gilt von der Gineggung ber verschiede= nen Samenarten, bei welcher bas Bufchnell und Bufpat gar fehr berücksichtigt fein will; allein auch hier thut je= ber Landwirth gut, wenn er sich an bas befannte Land-lich Sittlich halt, benn bas Gothische "alle Theorie ift grau" findet wol nirgends so viel Unwendung als bei dem Landbaue, und wir haben viele der gelehrtesten Theo= retiker trog Krunig, Leopold und Thaer zu Grunde geben feben, mabrend die einfachsten Praktiker fich aufrecht hielten. Die Urt des Eggens hangt übrigens ebenfo von der Localität, als von andern oft zufälligen oder in Lan= besgebrauchen gegrundeten Umständen ab. Man egget mit Ochsen, Ruben, Buffeln und Pferden, doch verdie= nen die lettern hier offenbar den Borzug vor den erftern, indem ihr schnellerer Schritt fehr viel zur Erreichung des Eggenzweckes beiträgt. In England lagt man deshalb die Pferde namentlich, wie fcon erwähnt, bei der Schlangenegge, im Trabe geben, und in manchen Gegenden, wie in dem Mecklenburgischen, egget man in der Runde, wo ebenfalls die Pferde einen fehr schnellen Schritt geben und' namentlich am außern Ende scharf traben muffen. Dieses in der Rundeeggen ift übrigens nur auf großen

<sup>\*)</sup> Sein Vorname, unter welchem er, nach dem Gebrauche feisner Zeit, gewöhnlich vorkommt, wird öfter Eggelinus, auch Engelinus geschrieben, woraus Trithemius Angelus macht.

Breiten anwendbar und für die Pferde sehr angreisend. Auf schmalen Stücken wird blos in die Länge geeggt, auf breitern Ackerslächen egget man in die Länge, in die Quere, sowie über das Kreuz, oft auch so, daß die Egge die Zuge einer 8 bildet, denn auf je mannichsachere Weise die Egge das Land durchschneidet, um so fähiger wird sie zur Zertrümmerung der Erdschollen, sowie zur Verztigung des Unkrauts. Man pflügt dabei sowol, daß ein oder zwei Pferde eine oder zwei Eggen, je nachdem diese leicht oder schwer sind, ziehen, ja oft wird zu zwei Eggen noch eine dritte (in manchen Gegenden geschicht dies auch mit 4, 5, 6 Eggen) gekoppelt, was jedoch nur einen scheinbaren Vortheil gewährt.

(Fischer.)

Aufeggen ber Wintergetreidesaaten schließen wir hier an. Dieses geschicht im Fruhjahre, sobald fein bedeutender Nachwinter mehr zu furchten ift, das Machs= thum ber Pflanzen aufs Neue beginnt, und Die Saatfelder fo weit abgetrodnet find, daß ein beschlagenes Pferd, ohne Schaden zu thun, darauf herumgehen fann, also meistens in den Monaten Marg und Upril bis zum Un= Man nimmt bazu eine tuchtige Egge fange des Mai. mit scharfen eisernen, schräg nach Born stehenden Binken, und überzieht damit die grunenden Saatacter in der Rich= tung ber Beete fo forgfaltig, daß fein Fledchen berjelben unberührt bleibt, und die ganze Flache mit frischer Erde neu bedeckt wird. Diese Operation wirft außerst wohls thatig auf bas Wachsthum ber Saaten ein, indem bas burch die harte, bem Mustreiben ber Wurzeln hinderliche Winterborke, auf ben Felbern gebrochen und murbe gemacht, bas durch ben Frost gespaltene Erdreich geebnet , bie Uder: frume wieder ben befruchtenden Ginwirfungen ber Ut= mosphare ausgesett, eine frische lockere Erbe an bie Bur: zeln, die nun beffer fich ausbreiten fonnen, gebracht, bas Bestauten (Bestoden) ber Pflanzen ungemein beforbert und geweckt, und bas junge, neuhervorkeimende Camen= unfraut zerftort wird. 3war ift unmittelbar nach bem Aufeggen ber Unblick so wenig erfreulich, baß man sich leicht von biefem Berfahren fonnte abschrecken laffen; benn gewohnlich liegen eine Menge abgeriffene Blatter umber (ganze Stude wird man jedoch felbst nach bem scharfften Eggen nie, oder doch nur fehr felten herausgezogen fin= ben), und häusig erscheint ber ganze Ucker wie frisch be= ftellt, ohne eine Spur von Grunem gu zeigen. Uber biefe Unficht verwandelt sich in Rurgem auf Die überraschendste Beife; benn oft find faum 8 bis 14 Tage, je nachdem Die Witterung gunftig ift, verfloffen, fo treiben die Pflangen aufs Neue und zwar besto lebhafter und fraftiger ber= vor, und bestocken sich nun so schnell, daß bald an Dichtheit und freudigem Wachsthume ein aufgeeggtes Caatfeld ein unaufgeeggtes weit übertrifft, und auch beständig vor biefem einen fehr merflichen Borgug behauptet. Da= ber ift bas Aufeggen bes Wintergetreibes, wenn es bie Beit nur irgend verstattet, wirklich sehr anzurathen; es belohnt fast jederzeit die darauf verwandte Muhe; bisweilen rettete man badurch (naturlich nur auf fraftigen Felbern) noch Saaten, Die ichon jum Unterpflugen verdammt waren, und erzielte noch leidliche Ernten. Schon beshalb falt man es auch in Cantern, wo es üblich ift, g. B.

in Brabant, für eine schr wichtige, unerläßliche Urbeit. Aber wenn sie den beabsichtigten Zweck vollkommen erreischen soll, ist es unbedingt nothwendig, daß sie grade im richtigen Zeitpunkte und bei gunstigem Wetter geschehe. Um liebsten wählt man dazu einen heitern, sonnigen Frühlingstag, der noch mehre ihm gleiche hoffen läßt; denn folgt schnell ein heftiger Regen, der das Erdreich wieder fesischlägt, auf das Eggen, so geht ein großer Theil seiner Wirkung verloren. Darauf folgender Frost hingegen schadet nichts, wenn man nur zuvor das Feld gehörig abtrocknen ließ.

In der Regel kann man das Aufeggen auf allen Feldern und bei jeder Urt von Wintergetreide mit großem Vortheile anwenden; ben größten Nugen bringt es aber auf schwerem, fettem Boben, ber burch ben Winterfrost tiefe Riffe bekommt, und so fest sich bindet, daß es den zarten Wurzelfafern unmöglich wird, einzudringen, wenn er nicht aufgelockert wird. Vorzüglich ift das Aufeggen bem Beigen vortheilhaft. Bei bem Roggen ift es eber zu verfaumen; ja es konnen sogar Falle eintreten, wo es nicht wol anwendbar sein mochte, z. B. auf nassen Fel= bern, wo vielleicht ichon die Saat, ba ber Roggen be= fanntlich früher in die Sohe wachst, als der Weizen, sich ju heben anfängt, ehe noch ein Pferd, ohne zu schaden, auf ben Uder fann, ober in naffen Fruhjahren, mo nicht seln der Saat durch den Winterfrost herausgehoben, oder durch den Wind entblogt find, was besonders auf schwam= migem Boden stattfindet. hier ist das Walzen zweckmaßiger (f. Balgen). Go burfte bas Unfeggen auch auf gang leichten Sandfelbern nicht immer anzurathen fein, wenigstens find hier wol holzerne Eggen ben eifernen vor= zuziehen (f. Thaer's Rationelle Landwirthschaft IV, 58 und Trautmann's Landwirthschaftslehre). Oft läßt man noch, und zwar auf nicht ganz schweren Feldern immer mit großem Bortheile ber Egge in entgegengefetter Rich= tung bie Balze folgen. Noch gewährt bas Aufeggen bei allen Saaten großen Bortheil, wenn, furz nachdem es geschehen, ein heftiger Gufregen bas Erdreich so festschlägt, baß ber Same nicht auflaufen kann. Dieser Fall er= eignet sich vorzüglich oft bei ber Sommergerste in schwe= rem Boden, und wenn man hier nicht zeitig zu Gilfe eilt, ift gewohnlich eine fummerliche Ernte Die unausbleib= liche Folge. Diefe fann man aber vermeiben, wenn man, sobald als möglich, die durch den Regen entstandene harte Rinde durch ein fraftiges Eggen gerbricht, und auf diese Beise ben Boben wieder lockert. Dadurch erhalten bie in ber Erbe gleichsam eingemauerten Samenkörner wieber Luft und Freiheit, und keimen nun nur besto schoner und gleichmäßiger hervor. Man follte baher in biefem Falle bas Eggen nie unterlaffen, und felbst bann noch unternehmen, wenn ichon bie Reime hervorstechen; aber, wie es oft geschicht, so fest eingeschlossen find, baß sie nicht weiter wachsen konnen, und nun verkunmern. Das Eg= gen thut hier nie Schaben. (Schweizer.)

EGGENBERG, in der Auffprache Eckenberg (über das Schloß f. Eckenberg). Für die Geschichte bes Eggenberg'schen Geschlechtes ift noch wenig geschehen,

vielmehr haben die altern Schriftsteller wetteifernd fich bemubt, den burgerlichen Ursprung besselben und die wei= tere Thatfache zu verhehlen, daß des Saufes vornehmfte Bier in dem Lutherischen Glauben geboren worden. Wir werden darum auf Widerspruche und 3weifel treffen, bie wir nicht zu lofen, nur anzubeuten vermogen. Ulrich Eg= genberger, Burger gu Rabkersburg, in ber Steiermark, fommt im J. 1440 als Chemann ber Barbara Gibig vor, und ftarb 1448, mit Hinterlaffung von 16 Kindern. Sans Eggenberger lebte im S. 1470 als Burger zu Rabkers: burg. Unbreas und Balthafar Eggenberger, muthmaß: lich Ulrich's und ber Barbara Gibig Cohne, hinterließen beide dauernde Nachkommenschaft, und es entstanden die beiben Hauptlinien, die Bucelinus falschlich von des Un= dreas zwei Sohnen Christoph und Ulrich herleitet. Un= breas Eggenberger, dem Bucelinus, allzu freigebig, die herrschaft Ehrenhaufen zulegt, war mit Unna Genus von Freudenberg verheirathet. Gein Sohn, Christoph Eggenberger, der Landschaft in Steier Einnehmer, erkaufte die Berrschaft Ehrenhaufen, marburger Rreifes, wozu ihm vermuthlich feine Beirath mit Belena Fueger 1) von Fried= berg die Mittel verschaffte; denn die Fueger gehörten zu den wichtigsten und glücklichsten Gewerken des Gilberreich= thums von Tyrol. Es ergibt fich auch ber Frau Selena Reichthum aus ihren vielfaltigen Cheftandsgeschichten, in= bem ber Eggenberger sie als des Erasmus Schrot, Rup= recht von Herberstein und Christoph von Muhlborf Witwe freite, und sie nach bes vierten Chemannes Tod, ben 21. Febr. 1551, auch noch ben funften, ben Georg von Stadl, nahm, ber fie bann endlich zu Grabe trug. Ihr und ihrer beiden Cohne, Bartholomaus und Bans Christoph von Eggenberg, Grabmal befindet fich in der Pfarr= firche zu Ehrenhaufen; das bafige Schloß hat fie befestigt und verschönert. Ruprecht von Eggenberg, ber mittlere von Christoph's und der Fuegerin Gohnen, suchte fein Blud im Rriege, und befehligte bei ber Belagerung von Bonn, im J. 1583, die bairische Artillerie; der Gefahr nicht achtend, trat er ofter an ben Fuß ber Stadtmauer, um die Goldaten der Befatung anzureden. Er verfun= bigte ihnen die über Gebhard Truchses verhängte Ucht, fowie die Strafen, mit welchen das faiferl. Avocatorium seine Helfer bedrohte; beides Dinge, die ein ungetreuer Commandant ihnen verschwieg. Er zeigte ihnen, wie ei= tel die Soffnung auf Entsat, wie es unmöglich geworben sei, Lebensmittel ober Gelber in die eng umschlossene Fe= ftung zu bringen, und erinnerte fie ernstlich, die Ubergabe zu bebenken, damit sie nicht das Schicksal der in dem Grimme bes Sieges ermorbeten Besatzungen von Poppelsborf und Godesberg treffe. Sedesmal fand er viele und aufmerk= same Zuhörer, die allgemach sich zu einer Meuterei ver= einigten. Der Commandant, Karl Truchfeß von Bald= burg, und mehre seiner Officiere wurden gefangen genom= men, als Karl eben bemuht war, in beredten Worten die Landsknechte zu ihrer Pflicht zurückzuführen, und die Befatung erbot fich, die Stadt den Belagerern gu überliefern, falls der Beweis beigebracht werden tonne, daß Bebhard seiner Würde entsetzt, und der Ucht verfallen, der Pring Ernest von Baiern der mahre Erzbischof und Kurfürst von Coln fei. Der Beweis wurde geführt, am 28. Jan. 1584 Die Capitulation beredet, am 29. zuerft ber von Eggenberg mit 19 Mann in die Stadt eingeführt, und Karl Truchfeß, fammt deffen Sauptleuten Chris stoph Bruin und Balthafar Cochner ihm überliefert. Die Gefangenen hielt Eggenberg ehrlich, fodaß ber Truchfeß, als er nach Poppelsdorf gebracht werden sollte, die Wehre noch an ber Seite führte; er hatte aber faum bas Stabt= thor hinter sich, als er von einem spanischen Besehlshaber, von Juan Manrique de Lara, angerufen wurde. Ber= wundert einen Gefangenen im Degen zu seben, laßt ber Spanier durch einen Anecht ihm die Waffe abfodern. Un= willig entgegnet der Truchseß: ein Freiherr geboren, wurde es ihn entehren, wenn er sich von einem Knechte wehrlos machen ließe, er bitte einem andern ben Auftrag zu er= theilen. Eggenberg tritt hinzu, und ihm verweigert ber Freiherr fein Schwert nicht. Auf Raifer Rubolf's II. Em= pfehlung wurde Ruprecht im 3. 1586 als Oberft in fpa= nischen Dienst genommen, auch mit einer Pension von 500 Dukaten begnadigt, und es sindet sich angemerkt, baß er 1588 unter bem Bergoge von Parma 2500 gands= fnechte führte. Siebenzehn Sahre hatte er in den Nie= berlanden gestritten, da wurde er von Raifer Rudolf ein= gefodert zur Vertheidigung der Beimath, und dies gefchah zu gesegneter Stunde. Denn faum hatte er bas Bene= ralat in Ugram angetreten, als der fürchterliche Haffan Pascha, der Renegat und Apostat, von Geburt ein Ita= liener, von Gelubben ein Benedietinermond, mit einem Beere von 50,000 Mann sich vor Siffet legte, nach die= fes Plates Einnahme ber ganzen Granit den Untergang zu bereiten. Zeitig noch wirft Eggenberg eine Berftar= fung von 100 teutschen Knechten, sammt einigem neuge= worbenen Bolfe in die bedrohte Feste, und in gludlicher Gile legt er eine Brucke auf die Sau, Die Bolker bin= überzuschaffen, die er mittlerweile um Ugram verfammelt. In den Gefilden der Turopolie trifft er mit Undre von Mursberg, dem Dberften an der frabatischen und Meer= granit, zusammen, und vor Allem wird die Musterung bes kleinen Seeres vorgenommen. Es fanden sich unter dem Aursberg 300 Archibusierreiter, auserlesene Leute, welche fammtlich im Kuraß und in Tigerhauten aufzogen. Ubam Rauber zu Beineck, einer loblichen Landschaft in Krain Rittmeister, führte 200 Archibusiere von der Ritterschaft in Krain, und 100 karnthnerische Archibusierreiter hatte Christoph von Obritschan zu Altenburg, einer Landschaft in Karnthen, Rittmeister. Drei Fahnlein teutscher Fuß= fnechte, ein alt versuchtes Bolf, standen unter des von Eggenberg unmittelbarem Befehle; 1240 Mann, ju Roß und Fuß, hatte der Bannus Thomas Erdody, 500 fcble= fifche Schugenpferde gehorchten Melchior von Rabern, Frei-Alban Graswein, Oberftlieutenant an ber win= bifchen Granit, hatte fich mit 400 Mann feines Grengvolkes, theils zu Roß, theils zu Fuß, eingefunden. Der Sauptmann ber Ustofen, Peter Erboby, Freiherr, hatte

<sup>1)</sup> Aus ber Fueger machte man eine Fugger, wie namentlich bei Khevenhiller gefchieht, und bas gab Berantaffung, bie Eggenberge von Augsburg herzuleiten.

M. Encift, b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

500 Mann, theils Sufaren, theils weit gereifte Usfofen, gewohnt auf festem Boden zu ftreiten, wie über ben Tiefen des Meeres. Mit 80 Sufaren fam Stephan Tachy, auf Stattenberg, Freiherr. Des Martin Dietschnief auf Altenhof Beiß= und Grunrockler waren in allem 100. Den Reigen beschloffen Georg und Siegmund Paradeis fer, beibe Sauptleute, mit 160 Mustetieren aus Karlsftabt, Karnthen und Krain. Das Geer, welchem Ruprecht in feiner doppelten Eigenschaft eines Generals zu Maram und eines faifert. Kriegscommiffarius, berufen war, vorzustehen, zahlte bemnach im hochsten Unschlage 4780 Streiter, und jeder ber verschiedenen Unfuhrer betrachtete sich als vollkommen unabhängig und ließ sich einzig durch personliches ober Provinzialinteresse leiten. Es ift die Frage, ob die Aufgabe großer war, mit 4780 Mann 50,000 Tur= fen zu beftreiten, ober eine aus fo heterogenen Beftand= theilen zusammengefette Schar zu gemeinsamem Wirken zu vermögen. Das Gebot ber Nothwendigkeit erkennend, versammelt Eggenberg einen freien Rriegsrath, in folchem zu verhandeln die Frage, ob und wie der Entsat von Siffet zu bewerkftelligen. Stephan Tachy fprach von des Reindes ungahlbarer Macht und von ber Bermeffenheit, bas fleine Sauflein der Chriften folder Uberlegenheit ent= gegenzuführen. Dan folle, meinte er, den Feind mit leichten Scharmugeln binhalten, mittlerweile bie Befagung in Giffet befchicken, auf daß fie ihre Tefte in Brand stede und in einem burch bie Berwirrung erleichterten Musfalle bas driftliche Beer zu erreichen fuche. Dann fonne man in Novigrod, in ber Erbobyburg, bes Ungu: ges des Grafen Georg Brinn warten. Solch vorsichtiger Rath schien den übrigen windischen und frabatischen Befehligsleuten weise, als die nicht in den Fortzug einwil-ligen wollten, weil fie an Bolf dem machtigen Feinde nicht zu vergleichen. Aber Melchior'n von Rabern be= bunfte rathfam, bag man gegen ben Feind anrucke und in ein Gefecht fich einlaffe; unter fothanem Gefechte muffe man eine auserlefene Schar in bas Schloß werfen. Ginge der Feind flüchtig, alsbann konnte man etwas weiteres beschließen und vornehmen. Seiner Meinung fiel ber von Mursberg bei, und Ruprecht von Eggenberg entschied fur Um 19. Jim. trafen bes Peter Erdoby die Schlacht. Sufaren und Beigrockler auf eine turfifche Partei von 300 Mann, beren einhundert, zu gunstiger Borbeden= tung, theils getobtet, theils gefangen wurden, am 22. Jun. 1593 aber fette fich die driftliche Urmee gegen die Rulpa bin in Bewegung. Deren Unzug vernehmend, führte Saffan Pafcha den Rern feines Beeres, zwischen 18 und 20,000 Mann, mehrentheils beritten, auf der von ihm geschlagenen Brucke über die Kulpa; "nachdem er den Reft feiner Macht jenseit im Lager zurudgelaffen, unterm Befehle bes Kurt Beeg von Buzhitol und bes Operti Beeg von Chleuna; welche beibe bie Festung unablaffig beschoffen und zum Sturme eine Offnung machten. Gben an biefem Tage hatte, in aller Fribe, ein aus Giffet abgefertigter Goldat dem von Eggenberg die Botschaft gebracht, bag, im Falle man heute den Belagerten nicht zu Silfe fame, fie sich ergeben mußten, gegen Ubend wollte der Feind Sturm laufen. "Haffan Baffa," fo lau-

tet ber Bericht, "theilte, feine Reiterei in zwei Saufen. und verordnete den einen dergeftalt zum hinterhalte, baß berfelbe versteckt stund, und von den Unsrigen nicht ge= sehen werden kunnte: vermeinte also mit dieser List die Chriften ins Feld zu locken, und auf geraumen Plate zu umringen. Mit foldem hinterhalt erftreckte fich feine geruftete Schlachtordnung auf eine halbe Meilwegs: und alfo erwartete er, fcnanbenden Muts, ber Unfrigen ben Ottock, herwarts der Culpa und Obera, gleich vom Morgen an." In der Chriften Buge hatte der Bannus den Rang, dem der von Aursberg und der von Rabern folg: ten; das Fugvolf bildete die Nachhut. Mehemet Beg, Commandant zu 3wornif, ber mit seiner Infanterie die Brude überschritten und die Feldwache zu bestellen hatte, brachte dem Pascha, der eben sein Mittagsbrod verzehrte, bie Melbung, es werbe ein Schall von Paufen und Trom= peten vernommen, der allgemach sich zu nabern scheine. Saffan befragte ben Überläufer Boin, ber ihm ber nachfte beim Effen faß, was diefes bedeuten konne? Boin, ber sich nicht eingebildet, daß der Chriften so viele wurden gusammenzubringen sein, meinte, es moge einer der Bruber Erdody herabziehen, um sich in einem Scharmutel zu versuchen. Es folgten aber balb andere und mehre Boten, berichtend, daß der Trommelschall immer naber und ftarfer gebe, und daß man bereits in ber Ferne blinfende Fahnen und den Marich eines nicht ichlechten Dee= res erblicke. Hugenblicks lagt Saffan die Tafel aufheben, und das Beichen geben zum Treffen; auch er überschreis tet, unter bem Geleite von 1900 ausgesuchten Reitern, die Brucke; ihm folgen die vornehmsten Officiere. "Man gieng benden Theils mit einem entsetlichen Geschren auf einander loß. Die unfrigen, Johann Draskowich, Be-nedict Thuroh, Franz Orchoh, die mit ihren Compagnien den Vortrab ausmachten, wurden jurudgeschlagen und restirirten sich, als ihnen der von Aursberg ju Sulff eilete und fie barauf ben Streit verneuerten. Trompeten, Beer-Paucken und Trummeln giengen zu benden Seiten er= schröcklich. Der Streit blieb lange zweiffelhafft und gleich: wichtig, bis zwenhundert Carabinerreuter dem Feinde Seit= lings eine Salve gaben, und barüber fehr viel getroffene Turken zu Boden fielen. Alfobald ließen Undre von gleis cher Ungabl auf gleiche Beise einen Rugelregen unter fie hineinplagen, mit fo geschickter Manier, daß wiederum Ihrer viele theils verwundet, theils famt den Pferden er= schoffen wurden, und Saffan Baffa fich bemuffigt fand, feine Referve, wovon ein Theil annoch die Bruck nicht paffirt, ein Theil aber schon im wurcklichen herübergehn begriffen war, eilends herben zu fordern; zumal weil die Tirdische Schlacht= Ordnung zu wanden und nach der Flucht fich umzusehn begunnte. Bubem nun ber Streit fich alfo erhitt, und ber Ban Erdody über alle Maffen scharff mit feinen Reutern in den Feind einhieb, auch die Murspergische Reuter von der britten Compagnie ihre Ca= rabiner mit einer gewaltigen Nieberlage ber Turden lofe= ten, neigten die Turden sich jur Flucht, und flohen end= lich mit hellen Sauffen bavon. Saffan Baffa und an: bere vornehme Officierer versuchten ihr aufferftes, ihre Alucht-fertige Bolder wieder auf standfesten Tuß zu feten;

203

kunnten aber weder mit guten noch harten Worten, meder mit drauen, noch blauen, solcher ihrer Flucht Ein= halt thun, noch verwehren, daß sie nicht mit gebrochener Ordnung und gang ausgelaffener Flucht theils ber Brucken, darüber fie gekommen waren, zueilten, theils in den Fluß Culpa springen, und Jedweder sich, wie und wo er konnte, sein Leben zu salviren suchte. Ben solcher Berwirr = und Bestürtzung ward endlich der Baffa, nebst ben übrigen Kriegs = Befehlhabern gezwungen, ben Flies henben einen Gefahrten zu geben, und richtet feinen Gas lopp nach ber Brucken zu. Mitten auf ber Brucken biel= ten die Chiausen, und bemüheten sich, mit ihren eisernen Rolben der flüchtigen Generalität Platz zu machen, und das allzuhäuffig herandringende Bolck abzutreiben; richte= ten aber ben benen, die von viel grofferm Schrecken und Furcht allbereit gang eingenommen waren, nichts aus: sondern die Flucht zeilende stürtzten ben Hauffen aufz und übereinander, überhäufften, drengten, druckten fich, und wurden gebruckt und gestossen, von hinten, von vornen und von ber Seiten, mit fo ungestimmer Gewalt, baß Saffan Baffa und feine Begleiter, wegen folches Gedran-ges, entweder vorsetzlich mit ihren Pferden von der Brucken hinab in bas Baffer gesprungen, ober von dem andringen= den hauffen hinunter gestossen, auch von dem Strom alfosort verschlungen worden. Auch Mehemet, bes Turdi= schen Rensers Schwester Sohn, mußte von ber Bruden hinunter, der aber, nachdem er hinabgefallen, sein Pferd fahren laffen, und die Wasser=Pfale ergreiffend, sich mit benben Sanden eine Weile baran gehalten und geschrien, um Gottes Barmberkiakeit willen folle man ihm zu Gulffe Insonderheit rieff er den Ban Erdody ben kommen. Namen mit lauter Stimme. Allein die erbitterte Solobaten erhörten ihn aus ihren Musqueten, thaten unzeh= lig viel Schuffe nach ihm, bis er gnug hatte, und an stat des verlohrnen Bluts der Leib ihm mit Wasser wieber gefüllet ward. Gleichen Sturt thaten auch unzehlige viel andre Turcken unter folchem Gewürge und Ge= brange auf der Brucken; indem die Unfrigen mit dem blutigen Schwert hinter ihnen waren, und die Hoffnung des Lebens oder Entrinnens ihnen glatt abzuhauen braue= ten. hierdurch ward der Fluß mit schwimmenden Men= schen und Roffen dermassen angefüllt, daß man vor der diden Menge und Schaar schwerlich bas Waffer sehen Un der andren Seiten hat unser Fugvolck die Janitscharen, welche noch vor dem Schloß Siseck in ben Schanken standen, und die an dem Fluß Odra ihr La= ger hatten, angegriffen, und theils berfelben im Gefechte, mit Musqueten und Degen erlegt, theils in den Fluß gejegt, daß fie alfo Ulle, bis auf Ginen, vertilgt worden. Gleichwol hat zwischen folder Flucht ein Theil der Turcken das Pulver und die Munition, und was sie noch in ih= rem Lager gefunden, in Enl angezündet, und sich in die Flucht begeben, mit Hinterlassung alles Geschützes (39 Stude, worunter 9 gar groß), aller Gezelte, Raffabiften= Schiffe, wie auch ber zur Überfahrt dienenden breiten Schiffe. Welches Alles, gleichwie famtliche Fahnen, und 2000 Pferde, den Unsten zu Theil worden. Beil sie aber auch gang unordentlich davon geeilt, und die Unfris

gen ihnen zu genan auf die Fersen gefommen, ift es ben Meisten unter ihnen ergangen, wie ben Borigen, nemlich daß sie entweder dem Schwert oder dem Odra=Kluß zur Beute heimgefallen. Bon benen über die Culpa : Brucken passirten 18 oder 20,000 Türcken haben nicht über 2500 ihren Balg davon gebracht; ohne ben Hassan und den Mehemet zählte man zwölf Begen, die gleich also das Leben verloren, 40 Ali Begen, d. i. Ansührer oder Rittmeister ber Spahis, 200 Baims, 400 berühmte Spahis ober Rittersleute, eine gewaltige Menge von Janitscharen und Ufaven. Der Gefangenen aber feynd gar wenig und faum 10 ober 12 gewesen. Seit bem Tage von Lepanto hat kein solch ungeheueres Unglück die Osmanen in Europa betroffen. Den himmlischen Schutz und Beistand erkennend, sepnd die Unfrige, sobald fie ben Gieg erfoch= ten, und zwar mit bem gangen Kriegs = Seer brey Mal um die Festung und Kloster Siseck herungezogen, jedes Mal auf ihre Knie gefallen, und haben Gott für den ge= gebenen Sieg herhlich Danck gefagt. Weil bann biefe Schlacht am Fasten Tage St. Achatii und ber zehntausend und noch anderer durch jene bekehrte tausend Mar= tyrn vorgegangen, begehet Crain, als welchem an bem Husgang biefes Treffens ein Groffes gelegen gewest, ber= selben Gedächtniß mit fonderbarer Undacht alle Sahre gar fenerlich." Schönleben und Valvasor bemühten sich, die Ehre des Tages von Siffet bem von Aursberg und feinen 500 Krainern zuzuwenden, während doch die gleichzeitigen Berfe unter bem Conterfei ber Schlacht, bas auf bem Land= hause zu Laibach aufbewahrt wird, sich begnügen, ben von Eggenberg und den von Aursberg in gleiche Linie ju ftellen: .. Aurspergum atque Eggenbergum, duo fulmina belli;" aber in Balvasor's fernern Worten liegt bas Anerkenntniß bes wahrhaftigen Siegers. "Nachdem die Turden vor Sised hinweg gejagt worden; wunschte ber Ban Erdoby, daß man mögte vor Petrinia gehen, und felbigen Drt, welchen Saffan Baffa unlangst aufgebauet hatte, wegnehmen. Aber der darin commandirende Turd, Ruftan, schickte fich zur scharffen Gegenwehr. Bu bem wollte ber von Eggenberg nicht drein willigen; son= bern joch mit seinen Teutschen bavon; vorwendend, daß er ohne des Renfers ausbrucklichen Befehl mit Studen keine Turdische Festung beschiessen borffte; weil ihm Ihrer Maj. Meynung, ob man nicht vielmehr ben wandenben Frieden wiederum fest zu stellen, als vollig zu zerreiffen, trachten follte, annoch nicht fund mare: Denn ob Turchi= scher Seiten der Frieden zwar genug gebrochen, konnte boch vielleicht solcher Rif, nachdem sie nunmehr durch viese große Niederlage so hart gezüchtigt, und hoffendlich geschmeidiger worden, noch wol wiederum durch einen gu= ten Bericht an ben Turdischen Sof gehefftet, und burch gutliche Sandlung geheilet werden: Denn das geschehene Treffen konnte man entschuldigen, als eine abgedrungene Gegenwehr; fo man aber nun einen Turckischen Plat mit bem Geschut bestritte, wurde laut genug baburch eine offentliche Rriegs-Erklahrung wider die Ottomannische Pforte heraus gedonnert. Alfo ließ mans baben bewenden." Diefe Borficht Eggenberg's, ber beffer als jeder andere die namenlofe Schwache des faifert. Sofes fannte, war

jedoch nicht zureichend, bas lingewitter abzuwenden. Der Sultan erklarte den Krieg, und während der Großvezier Sinan die Sauptarmee nach Ungarn führte, erschien des Beziers Cohn, Saffan, ber Beglerbeg von Rumili, in Begleitung des neuen Paschas von Bosnien abermals vor Siffet, gleichwie die kleine, abermals unter Eggenberg's Befehlen verfammelte Macht, Petrina belagerte (Angust 1593). Acht Tage hatte man vor bem Orte verloren, da wurde der turkische Entsatz sichtbar: wahrend er drobend auf den Soben langs der Petrina fich niederließ, versammelten bie driftlichen Befehlshaber sich zu einem Rriegsrathe, ber fur schlennigen Ruckzug stimmte. In wilder Eile, doch ohne Beunruhigung, wurde er voll= bracht, fünf Tage barauf von ben Turken Giffet mit treulofer Gewalt erstiegen. Seine Rache bafur konnte Eggen= berg erft im nachsten Sahre nehmen; Raftowit und Bara fielen zuerst in seine Gewalt, bann eroberte er nach hart= nackiger Vertheibigung die Hauptfeste Petrina. Go vielfaltige Dienste ließen ihn dem Raifer stets wichtiger er= scheinen; als ber 16jahrige Erzherzog Ferdinand Die Regierung der innerofterreichischen Lande aus den Banden ber Vormunder übernahm, murde festgefest, daß er in Rriegsfachen nur mit Rath bes ihm als oberften Benerallieutenant beigegebenen Eggenberg handeln folle, und wie Rudolf II. in einem feltenen Augenblicke die Bahl und Macht der ihn umgebenden öffentlichen und heimlichen Feinde mufterte, fand er in dem von Eggenberg den eins zigen, dem er seine Person und seine Hauptstadt anvertranen durfe. Ruprecht wurde im J. 1596 zum Dbersten ber wiener Stadtguardi, ber Pratorianer ber bama= ligen Kaiserstadt, und im folgenden Jahre zugleich zum obersten Zeugmeister ernannt, und am 29. Dec. 1598 sammt seinen Brudern Bartholomaus und Johann Chris ftoph, dann feinem Better Johann Ulrich in den Freisperrnstand erhoben. Um 9. Dec. 1596 gab er ben kaiferl, Deputirten, die sich in Grat eingefunden, um ber Suldigung beizuwohnen, auf feiner Burg Eggenberg ein glanzendes Gafigebot: er muß also wenigstens Untheil an Eggenberg befeffen haben, und entweder wird Balthafar falschlich als der alleinige Erbauer dieses Schlosses ge= nannt, ober es ift uns der mahre Zusammenhang ber bei= ben Eggenberg'schen Hauptlinien noch unbekannt. Im 3. 1600 erkaufte Ruprecht die Berrschaft Schrattenberg, judenburger Kreises; er ftarb 1611, im 66. Jahre feines Alters, und wurde in bem Maufoleum des Saufes, welches dem Schloffe zu Ehrenhausen angebaut, und beffen Bierde in spatern Beiten ein kleines Altarblatt von Beigfircher geworden ist, beigesetzt. Verheirathet war er nicht. Sein jungerer Bruder, Johann Christoph, hatte aus der Che mit Maria Galler die Sohne Johann Wilhelm, Jo-hann Sigismund und Ferdinand Eggenberger gum Eggenberg, auf Picht und Schrattenberg, besaß im 3. 1601 Thalheim und 1625 die Herrschaft Sigenberg, B. D. 2B. 2B. in Ofterreich, erkaufte auch 1618 von Paul Eppeln die Streinischen, nachher Zinzendorfischen Lehenzehnten zu Pischeldorf, Kaindorf u. f. w. im Tullnerfeld. Uus sei: ner Che mit Magdalena von Neuhaus famen zwei Kin= der, Franz Undreas und Efther. Franz Undreas ftarb

1649, ohne Leibeserben; furz vorher hatten die Stande von Niederöfterreich, wegen der seit mehren Sahren ruck: standigen Landesanlagen und wegen anderer großen Schulben, seine Herrschaft Sigenberg eingezogen, die sie dem= nachst im 3. 1651 an bes Berftorbenen Schwager, an Sans Chriftoph Gener, verkauften. Esther von Eggenberg hatte sich namlich im 3. 1646 mit Sans Christoph Gener, Edlem Herrn von Ofterburg, verheirathet, über-lebte diesen und auch den zweiten Mann, ben Grafen Johann Karl Ludwig von Traun, und ftarb als Erulan= tin, zu Regensburg, ben 26. Marg 1691. Wahrscheinlich war nicht nur sie, sondern die ganze altere Linie des Saufes Eggenberg bem Lutherischen Glaubensbekenntniffe Bugethan 2). Ferdinand's alterer Bruder, Johann Bil= helm, ftarb 1602, und hinterließ aus feiner Che mit Eli= fabeth von Holzapfel den einzigen Cohn Johann Chris ftoph. Bartholomaus, des Freiherrn Ruprecht alterer Bruder, war mit Justina Breuner verheirathet, und der Water jenes Wolfgang ober Wolf von Eggenberg, ber beschrieben wird als ein Berr von guter Kriegserfahren= heit und stattlichen Unschlägen, welche er auch wider den allgemeinen Erbfeind driftliches Namens fehr wohl und glucklich ausgeführt hat. Ein Bein wurde ihm wegge= schossen; durch einen Mechanicus der Verluft aber in fo kunstreicher Weise erset, daß der Ritter nach wie vor bie Beißel der Unglaubigen sein konnte. Nach des Beit Rifel Ubleben wurde er von Erzherzog Ferdinand, im I. 1609, jum General der frabatischen und Meergrenzen er= nannt; er stand aber zugleich in bes Großherzogs von Toscana Bestallung, als Oberst. Eine Auszeichnung von Bedeutung, da der Großherzog ein viel großerer Poten= tat, als der Erzherzog von Gras, ja der Raifer selbst war. Wolfgang ftarb in feinem Generalat zu Karlftabt, etwa im J. 1614, und wurde in bem Maufoleum zu Ehrenhaufen neben feinem Dheime beigefett. Bon ben fieben Rindern seiner Che mit Unna Elisabeth von Racknis über= lebten ihn einzig Wolfgang Ruprecht und Elisabeth Con= cordia. Diese wurde an den Freiherrn Marquard von Urfenbock verheirathet, der Sohn fiel in einer Turken= schlacht. Die gefammte altere Linie war hiermit erloschen; bie Herrschaft Ehrenhausen kam durch Erbgang ober burch Rauf von einem Erulanten an die Bettern.

Des Ulrich Eggenberger und der Barbara Giebig jüngerer Sohn, Balthafar, vermählt mit Barbara Pain, erbaute das alte Schloß Eggenberg, und wurde der Vater des jüngern Balthafar und des Wolfgang. Balthafar der Tüngere starb unbeerbt, sein Bruder Wolfgang gewann in der Ehe mit Sibylla von Panichar zwei Tocheter und den Sohn Sensried. Dieser, mit Benigna von Galler verehlicht, hat sich vorzüglich durch seinen Eiser sür die Lutherische Lehre bemerkbar gemacht; er verkaufte im I. 1568 die Eggenberg'sche Stiftung zu Graß, ein weitläusiges Gebäude nächst dem Murthor, welches von

<sup>2)</sup> Wifgrill (2. Bb. S. 352) macht aus Ferbinand und Franz Andreas von Eggenberg ein eigenes Geschlecht: Egenberger, und beklagt, daß "bessen Wappen hier nicht vorsindig." Auch sein Arztikel Eggenberg, Fürsten, S. 354—358, ist jämmerlich.

205

einem feiner Uhnherren als ein Armenhaus gegrundet worden, an die Landschaft augsburgischer Confession, die solches alsbald zu einem Collegium oder Seminarium für ibre Glaubensgenossen widmete, und im I. 1580 nahm Senfried den M. Kaspar Krager, den die Stande auf Empfehlung der Universität Tubingen zum Vicerector bie= fes Collegiums benannt hatten, bei sich auf. Rrager, von ber entschiedensten Ungnade des Erzherzogs Rarl verfolgt, hielt sich in tiefer Verborgenheit mehre Tage zu Schloß Eggenberg auf. Senfried hinterließ, wie der Bater, drei Rinder, Johann Ulrich, Sibylla und Unna, jene an Georg von Lengheim, diefe in erster Che an Rarl von Berbertborf, in anderer Che an Leonhard von Berberstein ver= beirathet. Johann Ulrich, Freiherr, bann Furft von Eg= genberg, war im 3. 1568 geboren 3) und bemnach 10 Sahre alter, als der Erzherzog Ferdinand, beffen Dienste er sein ganzes Leben gewidmet hat, die Zeit ausgenom= men, die er in den Niederlanden als Hauptmann unter ben Spaniern gedient. Ein schwächlicher Rorperbau verleidete ihm die kriegerische Laufbahn und als Mundschenk trat er im 3. 1597 bei dem erzherzoglichen Sofe zu Grat ein. Uls folcher begleitete er im J. 1598 die Erzherzo: gin Margaretha, die Braut Konig Philipp's III., nach Spanien; er wurde Rammerer, Rammerprafident, im I. 1600 der Pringeffin Maria Unna von Baiern, erfter Gemahlin des Erzherzogs, Dbersthofmeister, und im 3. 1602 Landeshauptmann in Krain. Im I. 1605 ging er als bes Raifers Rudolf und nochmals als des Raifers Mat= thias Gefandter nach Spanien. 2118 Balthafar von Schrat= tenbach im 3. 1615 abdankte, empfing er an deffen Stelle die Wurde eines Dbersthofmeisters bei dem Erzherzoge, bie er bis zum J. 1624 beibehielt; er wurde zugleich des geheimen Raths Director und bevollmachtigter Gubernator ober Statthalter der fammtlichen innerofterreichischen Lande. Der unermegliche und heilsame Ginfluß, den er auf Innerofterreich ubte, fo lange ber Sof in Grat refibirte, behnte sich nach des Kaifers Matthias Tod über die ganze osterreichische Monarchie aus, und viele der merkwurdig= sten Entschließungen und Verrichtungen Ferdinand's II. find der Einsicht und dem richtigen Urtheile seines Mini= sters zuzuschreiben. Diese Eigenschaften entwickelte er besonders in der Kaiserwahl, im J. 1619; er war dem Kai= ser nach Frankfurt gefolgt, um die pfälzischen Umtriebe zu bekampfen. Eggenberg allein war es, der die Wich= tigkeit von Wallenstein und seinen Entwurfen einsah, und hierdurch dem ofterreichischen Staate eine Rriegsmacht schuf, feiner Burde und feinem Bedurfniffe angemeffen. Landes: hauptmann in der Steiermark feit bem 3. 1621, erlangte er in demfelben Sahre fur fich und feine mannlichen Erben das Dberfterblandkammereramt bieses Berzogthums, und 1622 das Erblandmundschenkamt in Rrain und der win= dischen Mark. Durch seinen Ginfluß wurde des Raisers andere Vermahlung mit der Prinzessin Eleonora von Mantua bewirkt, er felbst ging nach Mantua, die Braut beim=

zuführen, und sie wurde ihm per procuram am 21. Nov. 1621 angetrant. Solche Berbindung missiel jedoch dem Hofe von Madrid, der dem Kaifer eine Prinzeffin von Savoyen zugedacht hatte, und ploblich fal fich der glud: liche Unterhandler von dem ganzen Ginfluffe der spanischen Diplomatie bedroht: bas gemeinsame Interesse erzwang jedoch eine Ausschnung, und als beren Pfand empfing Eggenberg am 6. Aug. 1622 ben Orden des golbenen Bließes. In eben dem J. 1622 wurde er mit andern Berren ernannt, um an der Verbefferung der-Sof = und Landrechte in Steiermark zu arbeiten; eine Aufgabe, der er fich mit Liebe und Erfolg unterzog. Um 6. Dec. 1622 schenkte ihm Kaifer Ferdinand II. die früher von den herrn von Rofenberg, dann von dem Baftard Julius von Ofterreich befessene Herrschaft Krunnnau, die weitlaufigste in der ganzen Monarchie, die auf 16 Meilen 313 Ort= schaften gablt. Dem prachtigen Geschenke waren aber noch Die anstoßenden Herrschaften Netolit, von 39, und Winterberg oder Prachatit von 126 Ortschaften, beigefügt. In dem nachsten Sahre ertheilte ihm der Raiser, auf dem Kurfürstentage zu Regensburg, den 31. Aug. 1623, für feine Perfon und für feine gefammte Defcendenz beiderlei Geschlechts, die reichsfürstliche Burde und zugleich Sit und Stimme in bem Reichsfürstenrathe, unter Bedingungen, die jedoch erst feine Enkel zum Genuffe diefes hoben Vorrechtes gelangen ließen. Der wichtige Vertrag vom I. 1623 bis 1624, wodurch der Kaifer sich mit seinen Brudern, den Erzherzogen Leopold und Karl, über die mit dem Tode des Erzherzogs Albrecht heimgefallenen Vorlande einigte, hierdurch der throlischen Linie ihr Entstehen gab, und fur die Bukunft das Recht der Erstgeburt in dem öfterreichischen Saufe einführte, wurde ganz allein von dem Fürsten unterhandelt und abgeschloffen, abermals zu großem Misfallen des spanischen Sofes, den Eggenberg nur durch eine fernere muhfame Unterhandlung zur Verzichtleistung auf seine Unsprüche an Elfaß und die Vorlande bewegen konnte. Diese Unspruche hatte Ferdi= nand felbst in einer vor der Raiferwahl gegebenen Ur= funde anerkannt, und Eggenberg bestand darauf und er= langte, daß ihm diese Urkunde in der Urschrift ausgeliefert werde. Um 15. Mary 1625 wurde ihm der erste kai: ferl. Gabbrief über das Dberfterblandmarschallamt in Dfterreich ob und unter der Ens, mit den dazu gehörigen Herrschaften Genftenberg, B. D. M. B., und Dber-Balfee, in dem Muhlviertel, und er empfing am 27. Jun. 1628 zum ersten Male die Belehnung über dicfes Erbamt. Um 15. April 1625 (nicht 1628) ward die Herr= schaft Krummau fur ihn und seine Nachkommenschaft zu einem Berzogthume erhoben, auch das herzogliche Wap= pen dem fürstlichen Stammwappen beigefügt, und findet sich, daß ihm im I. 1628 in kaiferl. Maj. Namen von der öfterreichischen geheimen Hofkanglei ber folgende Titel ge= geben worden: "Dem Sochgebohrnen Berren Johann Ulrich Herzog zu Crumau, des S. R. Reichs Fursten und Berrn zu Eggenberg, Graf zu Abelsperg, Berrn zu Pet= tau, Ehrnhaufen, Straß, Genftenberg und Dbermalfee, Dbriften Erbmarfchall in Ofterreich, Dbriften Erbkammerer in Stepermark, Dbriften Erbmundschenken in Grain und

<sup>3)</sup> Rhevenhiller (II. 14) will, baß er ein Sohn von Christoph und ber Belena Fueger fei; unmöglich, indem Christoph ben 21. Febr. 1551 verstarb.

in ber Windischen Marck, Ritter bes golbenen Blieges, Unfern geheimen Rath, Rammerer, bevollmachtigten Gubernator ber Innerosterreichischen Lande, Unfern Dheim und sonders lieben Furften." Bei der Bermablung des Konigs von Ungarn mit ber Infantin Maria Unna, ben 26. Febr. 1631, ließ der Raifer ihn den But auffeben, damit er in aller Beife ben Granden von Spanien gleich= gestellt erscheine. Doch hatte schon bamals Eggenberg wiederholte Mahnungen empfangen von der Beranderlich= feit des Glückes. Auf bem Kurfürstentage zu Regens: burg, Juni bis November 1630, ber fo manchen großern und kleinern Gluckes Wendepunkt, wurde in bedenklichen und thorichten Worten die Abbankung Wallenstein's und feines heeres gefodert. Umfonst erhob fich mit Lebhaftigfeit Eggenberg, von feinem Freunde Berbenberg getreu= lich unterstützt, gegen die Gewährung einer Foderung, die so unehrlich in ihrer Veranlassung, so unheilschwanger in ihren Folgen mar; ber Generaliffimus und 60,000 feiner Streiter, die mahrhaftige Stupe bes faiferl. Unfebens, wurden entlaffen. Der liftige Berfucher hatte bem Raifer mit der hoffnung geschmeichelt, solche Nachgiebigkeit werde die Kurfürsten fur die Wahl eines romischen Ronigs gewinnen. Schwer erfrankt an Gicht und Bipperlein, in Folge ber unseligen Bugestandnisse bes Raifers, ließ Eggenberg gleichwol fich nicht blos zu den anmefenben Kurfurften, fondern auch zu den Gefandten der Ub= wefenden tragen, um das Wahlgeschaft nach feiner gan= gen Dringlichkeit zu empfehlen. Er entwarf ein ruhren= bes Gemalbe von dem Rummer bes Raifers, ber im ber= annahenden Alter noch besonders durch die Beforgniß leide, er konne inmitten der unaussprechlichen Berwirrung abgerufen werden, ohne das Reich durch einen Rachfolger Aber nuglos war bes Fürften fichergestellt zu feben. Bemuben: eine abschlägige Untwort erhiclt er nicht, ein= hellig nur ward auf Maximilian's von Baiern Betrieb angenommen, die Sache konne auf gegenwartigem Rur= fürstentage nicht verhandelt werden, weil er nicht um der= felben willen ausgeschrieben worden. Richt minder dor-nig war eine zweite Unterhandlung, zu der sich Eggen= berg im Januar 1632 hergeben mußte. Die unglaub: lichen Fortschritte bes schwedischen Giegers, die Dhnmacht ber in ihren Grundfesten erschütterten Liga, die Unmog: lichkeit, von den nach so anhaltenden Budungen gleichsam im Todesschlafe begriffenen Erblanden neue Unftrengungen ju erzwingen, ließen bem Raifer nur ein Rettungsmittel übrig. Nochmals mußte Wallenstein an die Spipe bes Beeres berufen werden. Gine Ginleitung bagu, bie Gen= bung Questenberg's, brachte nur ablehnende Untwort. Mun schrieb der Kaifer eigenhandig an den Schmollenden, er, ber geprufte Freund, konne, in fo großer Roth, von Ofterreich nicht ablaffen wollen, und im Bertrauen bierauf wunsche kaiferl. Majestat, bag er in Inaim mit bem Furften von Eggenberg jusammentreffen moge, um bie Mit= tel zu Abwendung solcher Noth zu berathen. In der Urt beschickt, konnte Wallenstein die Zusammenkunft in Inaim nicht versagen, aber unschwer ift es, zu ermeffen, wie bitter und theuer fie ein Mann feines Geprages bem Fursten machen mußte, so befreundet er demfelben bisher ge=

wesen. Nach mehrfach erneuerten Ausssüchten und Beigerungen entwarf Wallenstein bas Gemalde seiner Dienstleistungen und des dafür empfangenen Lohns: "Nachdem ein Underer die Sache verdorben, sen ihm nicht damit gedient, sie wieder herzustellen, mit des Raifers Berbun= beten stehe er zumal in keinem guten Vernehmen, und die Unnehmlichkeit einer forglosen Rube habe er bereits zu viel gekostet, um sich neuen Gefahren und Nachstellungen aussehen zu wollen." Eggenberg entschuldigte ben Raifer, "daß er auf fremdes Unrathen zu eigenem Schaben ihm ben Abschied gegeben. Des Kaisers Gute fur ihn fen barum nicht aufgehoben, und bas ihm in ben Zeiten der hochsten Noth bewiesene Bertrauen zeige, welche Beloh= nung er zu gewarten habe: um so größere Ehre werde er ernten, wenn er durch Klugheit und Tapferkeit wieder gut mache, mas durch Underer Verfehen zu Grunde ge= gangen. Diefes werde ihm bei ber Nachwelt weit hoher angerechnet werden, als wenn er alles in bem vorigen Boblstande erhalten hatte." Solchen Grunden schien Ballenstein allmalig nachzugeben; "bis kunftigen Marz wolle er fich mit ber Errichtung bes Rriegsheeres beschäftigen, aber die Befehlshaberstelle verbitte er fich." Das Beer war gebildet, und mit Ablauf bes Marzmonates schickte Wallenstein sich an das Commando niederzulegen, aber die Partei am Sofe, die ihm am meisten zuwider war, batte sich nun felbst von seiner Unentbehrlichkeit fur bas Beer überzeugt, und schickte, ba ber Furst Eggenberg immit= tels auf einer Reise nach Gratz erfrankt war, ben P. Quiroga, ben Prafibenten Bruneau und ben Bischof Wolfrad von Wien, mit neuen Antragen nach Inaim. Das Sochste, mas diese Unterhandler zu erreichen vermoch= ten, mar die von Ballenstein gegebene Bufage, daß er bis zu einer nochmaligen Unterredung mit Eggenberg bei bem Beere bleiben werde. Und nochmals erhob fich ber Fürst nach Inaim, und erreichte mit Wallenstein die be-ruhmte Capitulation, durch welche Ofterreich vor den Schweben gerettet, seine Streitfrast, sein Geschick in die Sand eines Mannes gegeben wurden, der gleich wenig wußte, was er follte und mas er wollte. Er endigte gn Eger, ben 24. Febr. 1634. — Sechsunddreißig volle Sahre hatte Eggenberg bes Raifers volles Bertrauen befeffen, als Director bes geheimen Raths unwiderstehlichen Gin= fluß geubt auf die Reichsverhandlungen, auf die auswar= . tige Politik, auf die Geschäfte bes Innern. Man nannte ihn nicht nur den Freund, sondern das Berg des Raisers, mit bein er einen Sinn, einerlei Reigungen zu haben schien. Wie Wallenstein im Felde, so vermogte er am Hofe Alles. Seit geraumer Zeit war er durch Podagra und Kolif an bas Bett geheftet, aber so unentbehrlich schienen seine Rathschlage, daß der ganze geheime Rath fich regelmäßig in feinem Saufe verfammeln mußte, und nach biefem Saufe begab fich, um den Berathungen beis Burg angebauten Ganges. Auch außer ben Conferenz-tagen empfing er fehr haufig die Besuche bes Kaisers und ber Kaiferin, und bie Majestaten pflegten bie Erholungs= ftunden, die von Jagd ober Tonkunst übrig, in freund= schaftlichem Gespräche ober im Spiele bei ihm guzubrin-

gen. Daß er verdiente, in folder Beife von feinem Berrn geschatt und geehrt zu werden, biefes ergibt sich aus ben übereinstimmenden Schilderungen unbefangener Beitgenoffen, welche ruhmen, daß er mit einer bewundernswurdigen Urtheilsfraft, einem schnell faffenden Berftanbe, vieler Fabigfeit, Beredfamkeit und bem ichonften Korperbaue begabt gewesen 4), wozu sich noch gefellten Gifer in der Religion, Berrichaft über feine Reben und Gebarden, ein befonderes Gluck in der Ertheilung und Ausführung von Rathschlagen, alfo, daß er bas Geheimniß gehabt, feinem Monarchen in allen Dingen Alles zu sein. Gleichwie Eggenberg es gewesen, der Wallenstein's riefenhafte Ent: wurfe bem Raifer annehmlich zu machen gewußt, so bien= ten hinwiederum des Feldherrn wunderhafte Resultate bein Ministerium zur Folie, zur Stüte, und es war ein Volke: fpruch, baß bie brei großen Berge in des Kaisers Lanben, Eggenberg, Berdenberg, Queffenberg, auf bem glan: zenbsten ber drei toftbaren Steine Dfterreichs, Dietrichstein, Liechtenstein, Wallenstein ruhten. 2018 diefer Stein verdunkelt, begraben werden follte, konnte das nicht geschehen, ohne gewaltige Erschutterung der Berge. Denn alle drei wa: ren die Beforderer, Bertheidiger und Freunde Wallenstein's gewesen, Werdenberg und Questenberg zwar nur, weil fie selbst die Geschöpfe von Eggenberg's Laune waren; der 24. Febr. mußte daher nothwendig auch ihnen ver= berblich werden. Nicht zwar, daß Eggenberg selbst einer Theilnahme an dem Verrathe hatte verdachtig gehalten werden konnen, sondern weil sich jett zu bestätigen schien, was lange zuvor durch gang Teutschland verbreitet wor= ben, daß Wallenstein durch einen Theil seiner Schabe sich ben Fürsten, und badurch die gunftige Beurtheilung feiner handlungen, sowie die grenzenlose Nachsicht fur fein eigenmächtiges und gewaltsames Verfahren erkauft habe. Auch war die Gefahr, welcher der Kaiser und sein Haus burch besondere Schickung entzogen worden, fo unvorher= gefehen, so betäubend, daß Ferdinand unmöglich mehr die um fich feben konnte, durch beren Freunde ihm folche Gefahren bereitet worden. In der Urt, feine Ungnade aus: zudrucken, spiegelt sich jedoch in wunderbarer Unmuth die Milbe seines Gemuthes, die zarte Schonung für denje-nigen, der sein Freund, sein Berz gewesen. Wenige Tage

vor dem 13. Mai 1634, als dem Tage, an welchem der romische König von Wien ausbrach, um Regensburg zu erobern, bei Nordlingen zu fchlagen, mußte er fich zu dem Fürsten von Eggenberg verfügen, um die Abschieds= visite zu geben. In den gewöhnlichen Formen der Cour-toisie bewegte sich das Gesprach, nur daß der Ronig den Musdrud: "Guer Liebben," bermied 5). Mit der Soffprache vertraut, ging Eggenberg, sobald als moglich, nach ber Steiermark, bann nach Laibach, und trug bas un= vermeidlich gewordene als ein Mann und als ein Chrift. Aber langst gebrochen burch Gicht und Podagra, konnte er um so weniger widerstehen der gewöhnlichen Krankheit gefallener Minister jener Zeit; unsere Zeit kennt dies ses übel nicht mehr. Johann Ulrich starb am gebrochesnen Herzen, zu Laibach, den 18. Oct. 1634, und wurde zu Grat in der von ihm erbauten Minoritenfirche beige= fest. Neben ihm ruht feine Gemahlin, Sidonia Maria Franziska von Thanhausen, gestorben zu Wien, ben 9. Mai 1614, und gefeiert in des P. Balthafar Niemitsch. S. J. Oratio in funere Illustrissimae Dnãe Sidoniae Mariae de Eggenberg Graecii 1615. Es überlebten ihn die vier Kinder, Johann Anton, Maria Margaretha, gest. 1657, als des Grafen Michael Johann I. von Althann Witwe, Maria Franziska, des Grafen Leonhard VII. Karl von Barrach Gemablin, und Maria Sidonia, vermablt 1615 mit Julius Neibhard, Freiherrn und nachmaligem Reichsgrafen von Morsberg und Befort.

Bevor wir von dem Sohne handeln, mussen wir noch einen Blick wersen auf Johann Ulrich's Erwerbungen und Stiftungen; beibe sind gleich ausgedehnt. Das meiste von dem, so sein Geschlecht seitdem in der Steiermark besessen, so sein Geschlecht seitdem in der Steiermark besessen, wurde durch ihn angekauft. Dahin gehören, außer Eggenderg, dessen Schlößbau ungeheuere Summen verschlang, im graßer Kreise, die Herrschaften Gösting, Berbersdorf bei Stainz, Straß, Stüding, Unter That, Waldstein, Weitersselden und Wildon, das Gut Algersdorf, Salsach, der Weißeggerhof in der graßer Vorstadt, der Schlierhof bei Stainz, der Feistrishof, der Nabenhof, der Bartenauerhos; im marburger Kreise die Herrschaften Chrenhausen, Pettau und Radkersburg; die Herrschaft Ober Nohitsch, eilier Kreises, der Schwarzhof, Thurn, Groß Trankau bei Luttenderg, Gülten am Kogl zu Lemssig, der Füllhof; Richterrecht und Gülten zu Lemssig, und

<sup>4)</sup> Sein Bild, sowie es uns vorliegt, wird beledt durch ein geistreiches Auge, beherrscht durch eine edte Stirn, der man gleichwot ansieht, daß sie niemals durch Nachdenken, Anstrengung, Tiessing gesurcht worden. Der ganze Ausdruck beutet auf Feinheit, Wisz, Ledhgtigkeit, Güte: "ohngeacht des sieten iiberlausse, begegnete er alken Menschen, die bei ihm was zu suchen hatten, gutig und freundlich; und fertigte sie zum wenigsten mit guten Worten und Vertröstungen ab, wann auch die Umstände nicht allemahl zusiehen, ihnen in der That zu belssen. Ob er wohl des Kensers vertrautester Favorit war, so misdrauchte er doch nicht die Kensers. Innan zuglück zu bringen. Wann auch wohl gegründete Klagen und in Unglück zu bringen. Wann auch wohl gegründete Klagen, und in Unglück zu bringen. Wann auch wohl gegründete Klagen über andere hohe Landes Bedienten einliessen, die verdienten mit Kenserl. schwehrer Ungnade angesehen zu werden; so wuste er dieselbe, durch sein vielgültiges Vorwort, so zu mildern, daß zwar denen Beschwerden abgeholssen, jedoch den Urhebern dersetben nicht der Garaus gemacht, sondern Frist zu ihrer Beserung gegönnet wurde." Des Fürsten richtiges Urtheil mag man daraus erkennen, daß er niemals, gleich andern Großen des Hosses, eine Schenkung im Reiche angenommen; er fühlte die Nichtigkeit solcher Schenkungen.

<sup>5)</sup> Allzugeringe Aufmerksamkeit haben die neuesten Beleuchtungen diesem Gergange geschenkt. Der Kaiser liebte den von Eggenberg in solcher Weise, daß er kaum ein Versahren zu erdenken wußte, so genugsam schonend, aber doch riß er sich tod. Er mußdarum die vollständige überzeugung von Wallenstein's Schuld gehabt haben. Eine förmliche Untersuchung über den Gang dieser Schuld, ein Urtheil, hatte aber Ergednisse bringen können, die für den gewesenen Freund wo nicht nachtheilig, doch despectivität waren. Begraden war der Verdrecher, darum wurde das Strafgericht ausgehoben. Aller Schafssinn der kaiserlichen Käthe konnte nicht ahnen, daß eine Zeit kommen würde, die, sich brüstend mit den lügenhasten Formen ihrer papiernen Geschlickeit, nach diesen Formen beurtheiten würde, was vor zwei Tahrhunderten, im Drange des Augenblick, im Sturme der Leidenschaft und des Krieges, im Angesichte eines seinblichen Heeres und unzähliger Verräther niedern Ranges, unter der eisernen Peerschaft der Nothwendigkeit, vollsbracht werden mußte.

Dber = Krapina, die Umter Hirsched, Modriach, Pack, u. f. w. In Krain brachte Johann Ulrich Abelsberg an sich, oder Postoina, die große Herrschaft, die der Raiser für ihn zu einer Graffchaft erhob, ferner Saasberg, Loitsch, nach dem 3. 1620, Kaltenbrunn, Laas, Nugborf, das er benn gegen Neuhausel vertauschte, Schneeberg, Steg= berg, Weißenfels, die weitlaufige Berrschaft an den Gren= gen von Rarnthen. In Bohmen erfaufte er aus ber großen Confiscation, bas feitbem ber Berrichaft Cheynow augetheilte Blanit um 6092 Fl. 40 Kr., Die Berrichaft Chennow felbst, taborer Rreises, um 80,000 Schock (an Die 5000 Schock unter ber Tare), Dul, Blatenka, Gut= wasser, Strzitez, vier ebenfalls nach Chennow gezogene Dorfer, um 3068 Schock 40 Groschen, Drelawiez, flattauer Kreises (mar zu 66,678 Schock 11 Gr. 3 Pf. ge= wurdigt), Sammer und Rzimau, budweiser Rreises, um 10.077 Schock (Tare 12,050 Schock 10 Gr.), Smislow, von dem an mit Chennow vereinigt, um 3000 Schock (Tare, 6235 Schock), Klingenberg ober Zwifow, um 67,993 Schock 57 Gr. 1 Pf. (Tare, 57,946 Schock), und endlich Worlif, feitbem mit Klingenberg vereinigt, die un= ermegliche Berrichaft Worlif, prachiner Rreifes, ausma= chend, um 159,360 Schock 8 Gr. 4 Pf. (Tare, 130,294 Schock 21 Gr. 3 Pf.). Unter ben frommen Stiftungen bes Fursten behaupten ben ersten Rang die Sesuitencollegien zu Gorz und Fiume; jenes im J. 1614, dieses vor 1627 gestiftet, Finme zwar vornehmlich mit Beihilfe feiner Muhme, der Grafin Urfula von Thannhausen, welche ben Sauptstiftungsfonds, die Berrichaft Caftua, gab. 30= hann Ulrich hat ferner gestiftet bas Capucinerfloster in Pettau, die Minoritenklofter zu Grab, in ber Murvorstadt, Mariahilf genannt, und zu Windisch = Feistrit, ben barmbergigen Brudern zu Gray ihre erfte Wohnung, ben Jefuiten zu Trieft die Berrichaft Kaltenbrunn, ben Jesuiten zu Krummau das bedeutende Gut Reimau eigen= thumlich gegeben. Minder erheblich an sich, aber um so bedeutender durch ihre Veranlassung, war die ebenfalls von ihm ausgegangene Stiftung des Klosters der unbeschuhten Karmeliten zu Eraß. Davon heißt es in der Klosterchronit: "Nachdem Se. kaiserl. Maj. Ferdinand II. aus Hochachtung gegen den Ehrw. Bater Dominicus a Jesu Maria gewesen General ber walschen Congregation auch ben ganzen Orden (welches gottsel. Patris Gebeth und perfohnliche Gegenwart E. K. M. jenen herrlichen Sieg wider die Rebellen ben Prag auf dem weißen Berg nach Gott zugeschrieben (bemeldeten Orden und Reforma= tion der Karmeliten in seinen Erblanden einzuführen geruht, auch bereits zur Stiftung der zwen Aloster in Wien und Prag, nicht nur den Confens, sondern auch alle mog= liche Hilf zur Errichtung berfelben bengetragen, hat der damals regierende Gerzog zu Krommau und Fürst von Eggenberg (welcher eben mit obbemelbtem P. Dominicus a Jesu Maria in Bekanntschaft gekommen) aus gleicher Achtung zu felben, und der theresianischen Reformation ben Ihro Maj. angehalten, damit auch ein Kloster Dieses Ordens in Grat mochte errichtet werden, von welchem er besto leichter ben behörigen Consens erhalten, jemehr Ce. Maj. zu Vermehrung dieser Reformation von sich

felbst geneigt waren . . . . Mit dem Bau ist etwas langer hergegangen, indeme Ge. Durchl. ber Furft, welcher als ein Fundator zu verehren, obwohl er diefen Titel nicht annehmen wollte, aus Urfach, weil er uns bas be= horige und zur Fundation erforderliche wegen anderer viel= fältiger Ausgaben barzureichen nicht wohl vermöchte; und ist bemnach folder Bau fortgeführet worden, theils und zwar hauptfachlichst aus ber Frengebigkeit feiner Durch= laucht bes Fürsten, theils auch mittels gutherziger Ben= steurung verschiedener Gutthater, bis bas die Kirche anno 1631 ziemlich zusamgerichtet worden." Die letzten Worte ber Chronif werden die einen bestärken in der von den Keinden des Fürsten aufgebrachten Unsicht, daß er ein Geizhals gewesen, der in dem Aufhaufen großer Schate in baarem Gelbe und Kleinobien fein Bergnügen fuchte, bie andern werben finden, daß er in allen Dingen nach dem Geiste der Wirthschaftlichkeit und Ordnung handelte, ber unentbehrlich bei ber Begrundung eines großen Bermogens ift 6). Charafteristisch fur ben Fursten von Eggenberg ift es, daß er nicht verschmaht hat, bei feinen vielen und wichtigen Geschäften, die Hauptmannschaft der Berrschaft Belbes, eines hochst romantischen Befisthums ber Bischofe von Briren, in Oberkrain, und bie Saupt=

6) Der P. Dominicus a Jesu Maria, bem bie Chronif bie wenigen, aber gewichtigen Worte weihet, war ein Aragonier von Geburt, in ber Welt de Rugola genannt. In seinem Orben hatte er die hochsten Burden bekleibet und eine Berehrung sonder Gleichen sich erworben, als ihm vom Papste Paul V. aufgegeben wurde, das heer ber katholischen Liga in dem Juge nach Bohmen gu begleiten. Muf ber Orbeneburg gu Stratonie fant er ein Marienbild, bem Mansfeld's Solbaten bie Augen burchftochen, bie Sanbe abgehauen hatten. Das verstümmelte Bild nahm er zu sich, um es zu entfalten in dem Kriegerathe, worin die zweifelhaften und vorsichtigen unter den Felbherren eine Entscheidungsschlacht ab-Buwenden fuchten. "Seht diefes Bild, bem die Reger bie Mugen ausgestechen haben, und gogert nicht, bie Schmach zu rachen, die bem herrn in seiner Mutter angethan worden ist. Ich will Guch bas Bilb vortragen, benn es wird fur Euch streiten und fur Euch fiegen." Da wurden die Felbherren einig. Und bas Bild irug Dominieus auf ber Bruft, als er am Morgen bes 8. Nov. 1620 vor bie Schlachtlinie trat, Ungefichts ihrer gu bem herrn ber Beerfcha= ren betete und bie einzelnen Regimenter ein egnete. Geine begeiftersten Worte, in Betenung bem Donner Schovah's ju vergleichen, feine hohe Geftalt, die bem Alter trotte, wenn auch nicht ber freiwilligen Kafteiung, fein Ungesicht, haftlich in ben gewaltigen Bugen und in der ftarren Abtobtung alles Fleisches, aber geabelt durch ben Geift und burch ben Bern Gettes und verklart in der Uhnung von der Bedeutung biefer Ctunde; ber wunderbare Ruf, der ihm vorherging, von der Unftraflichkeit feines Wandels, von der Rraft feines Bebetes, von feiner Beiligfeit; bas Bilbnif ber Bebenebeiten, wie es burch die Unholde entstellt, alles dies zusammengenommen, ubte unwiderstehliche Gewalt auf die Zeugen einer so geisterhaften Erscheinung, und unter bem Losungeruse: "Sancta Maria!" fturmen die Scharen verwarts in ben Gieg. Bleich herrlich zeigt Domis nieus sich in ben nachsten Tagen. Die hochfte Noth ber Rirche hatte ihn auf bas Schlachtfelb geführt. Mis bie Gefahr abgewendet, begehrt er nicht, die Folgen bes Sieges gu schauen, noch ben Triumph bu theilen, er eilt guruck gu ben bemuthigen Berrichtungen feines Ricffere, Das Bilbnif hat ber Pater Dominieus auf feinen Schul-tern nach Rom getragen, und es wird noch heute verehrt in ber Rirche St. Maria bella Vittoria, gibt auch berfelben ihren Namen, benn vordem hieß fie bie St. Paulefirche. In bem ihr angebauten Rlofter ftarb in hohem Alter ben 16. Febr. 1630 Dominicus a Jesu Maria.

mannschaft der sturmischen Uskokenrepublik auf der Berrs schaft Sichelburg beizubehalten. Zugleich mit der Berr= schaft Arumman scheint ibm bas Müngrecht, bas von 201: ters her auf dieser Herrschaft der Rosenberge hastete, ver= liehen worden zu sein. Der alteste uns bekannt gewors bene Thaler zeigt im Avers die Umschrift: Joa. Vd. D. G. Pr. et D. Crvm. & Ekheberg, ben gefronten Reichs= abler, auf beffen Bruft bas bsterreichische und bohmische Wappen, umgeben von ber Ordenskette bes golbenen Blie= ses. Über ben Ropfen bes Ablers ber Erzherzogshut: Ferdinan, H. D. G. Rom, Imp. S. Avg. E. 1625. Das gefronte, von ber Orbensfette bes goldenen Blieges umschlungene vierselbige Wappen, mit bem Stammwappen als Bergichilbe. Bon ben vier Felbern ift: 1) Krummau, 2) Abelsberg, nicht Aquileja, wie man bisher falfch= lich angenommen hat, 3) Pettau, 4) Rabkersburg. Auf einem zweiten Thaler heißt es im Avers: Jo. Valalr. D. G. Dvx Crv. Eken, Prines. Bartiges gebarnischtes Bruftbild, in furgem Saare, mit breitem fpanischem Rragen und ber Toisonkette auf ber Bruft. Um Urme, II. G. Revers, Com. Poston. Dus. in Ernhausen. 1629. Das mit dem Fürstenhute und der Toisonkette geschmückte Wappen, im ovalen Schilde. 3) Joan. Vdl. D. G. Princ. et Dis. Cryml. et Ekhenberg. Co. Post. Das von ber Toisonkette umschlungene, gekronte Wappen, und bar= über, gang oben: 1629. Rev.: Ferdinandus II. D. G. Romano. Impera. Semp. Avgvs. E. Der gefronte faiferl. Abler mit bem ofterreich : bohmischen Wappen auf ber Bruft, welches mit der Toisonkette und dem Ergher: zogshute pranget. Ebenfalls ein feltener Thaler, gleich: wie 4) Jo. V. dal. D. G. Dv. Crv. Eken. Prin. Das geharnischte Bruftbild von der rechten Seite, im blogen Saupte und kurzen Saar, mit einem fehr breiten spanis ichen Halsfragen und ber Toisonkette auf ber Bruft. Rev.: Com. Poston. Dns. in Ernhavsn. 1630. Das mit bem Fürstenhute und ber Toisonkette geschmückte vierfelbige Wappen, barüber, als Herzschild, bas Stammwappen. 5) Jo. Vdal. D. G. Dyx Crv. Eken. Prin. Das geharnischte Bruftbild, in fehr breitem spanischem Salsfragen, bas golbene Bließ auf ber Bruft. Rev.: Com. Poston. Dns. in Ernhavsn. 1631. Das mit bem Fürstenhute und der Toisonkette geschmudte Mappen. Beroldt, in seinen dem Münzvergnügen gewidmeten Nebenstunden (S. 335) erwähnt auch 6) eines unvergleichlich schonen Doppelthalers vom J. 1629, mit bem Bruftbilbe, hat ihn aber nicht beschrieben.

Johann Anton, geb. 1610, folgte dem Bater in der Gesammtheit der Besigungen nach, sowie im I. 1635 in der Landeshauptmannschaft von Krain, wurde auch kaisserl. Geheinnrath und Ritter des goldenen Bließes. Als der Abel der Steiermark nach der Grenze eilte, um die Leiche Kaiser Ferdinand's II. zu empfangen, und nach Gratz in das Mausoleum zu geseiten (Marz 1637), erschien auch der junge Fürst von Eggenderg mit Siner vortrefflichen Reiterei und mit einem Gefolge von 30 Wagen, deren jester mit sechs Trauerpserden bespannt war. Ein Jahr spater, im März 1638, ging er in der Eigenschaft eines außerordentlichen Gesanden nach Kom, um dem Papste

M. Enchel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

im Namen des neuerwählten Kaisers die Dbedienz zu leissten?). Im October 1639 beging der Fürst sein Beilasger mit der Prinzessin Anna Maria von Brandenburg, alterer Tochter des Stammvaters der Linie in Baireuth, des Markgrafen Christian und der Prinzessin Maria von Preußen; diese Heistelm war vorzüglich durch den Markgrasen Christian Wilhelm von Brandenburg, den vormatigen Udministrator zu Magdeburg, unterhandelt worden!). Es ist nicht unwahrscheinlich, daß des Fürsten Lieblingswunsch und die Aussicht, zu bessen Körderung den Beisstand des brandenburgischen Hausest zu gewinnen, auf seine

7) "Bei 20 Grafen und 24 vornehme von Abel, alle toft: lich ausgeruftet, bilbeten das Gefandtichaftsgefolge. Um 18. Junius fand ber feierliche Gingug Ctatt, mit mehr benn 100 Butschwagen, werauff felbigen Abend Ceine Furfil. Gn. fampt dem gangen Cemitat vom Cardinal von Sophona in beffen Pallaft mit einem ftatt: lichen Banquet angenemmen worben." Geine Sauptaudieng bei bem Papste hatte der Fürst am 7. Nev. A. n., zu welcher er sich in folgender Beife verfügt: "Borber gingen 60 Maul Efel und 3 Leibpferd mit fil= bern huff Eyfen, und mit Gelb, Silber und Perlen gestickten Schar-lach und Cammeten Decken, Sattel und Zaumen auffgebust, bar-auff 12 Trabanten mir vergutbeten helleparten, 7 Trommeter mit filbernen Trommeten, welche überauß lieblich zusammen bliefen, 16 lackenen und 24 Carbiner=Reuter in roth Scharlach mit Gold und Gilber verbramt, 2 Ihr. Pabfil. heil. leib = Compagny zu Pferd, und bie Schweißer = Guardy. Nachmals folgeten ber Spanische Um= baffader, famt 16 Edelknaben mit gulbenen Retten und Rlennobien, und bann ber Fürft von Eggenberg, welcher auff einem koftlichen Pferd mit gulbenen Suff-Gylen, Steigreiffen und Zaum, mitten zwischen Ihr. Pabfil. D. heffmeifter, und Ergbischoffen Gonzaga von Rhodis, geritten, benen endlich ber Kanferl. Man. ordinari Ambassador, Fürst ven Bezzolo, sampt Ihr. Pabsil. Beil. und herrn Cardinal familia nach bem Pabfit. Palatio, gefeiget. Dar-auff beg Abends ein stattlich Banquet und Fewerwert gehalten werben. Dienstag ben 16. Nov. N. Cal. ift mehr hochgebachter Ray: fert. Extraordinari Ambassador, abermale in Begleitung bes Pringen von Bozzolo, vieler anderer Berren, fampt ben verigen Tremme-tern und Carbinern, neben 30 Lackenen und 20 Gelknaben, aber alle in schwart glat Sammet, mit breit gulbenen Paffumenten verbrambt, und gelb boppel Daffet gefüttert, auch er felbit in schwart getlendet, zum offentlichen Consisterio geritten, beme ein fo ftatt: liche Gutiche, als zuver nie in Rom gefeben worben, nachgefahren. Demnach er nun im Pabstilichen Palatio antommen, bat er Ihr. Beiligkeit, welche in bero Ehron gesessen, knyenber bie Guß und . Banbe gekuft, gugleich auch bie Ranserliche Erebenh Schreiben einsgehandigt, und hernach beroselben ben Schweiff bis in ihr Zimmer nachgetragen, welche ihn, beneben bem Ordinari Umbassaborn Bog= golo ben ber Mahlzeit gehalten, worben bende an einer fondern, etwas nieberer, als bes Pabsis Tafel, gesessen. Unter wehrender Mahlzeit seind ettliche Lafeinische Versus zum leblichen Ruhm ber Kapserl. Mauest. Musice gesungen worden, woraust sich Ihre heiligkeit mit benden Furften freundlich bespracht, und gegen Abend fie wiber nach Sauß entlaffen. Endlichen hat nach complimentirten Unbringen ber Fürst von Eggenberg seinen Beimmeg um den 3. Ja= nuar 1639 von Rom auff Uncona zu genommen, allba 2 Benetianifche Galleeren auff ihn gewartet und nach Trieft übergeführet, im Rirchen = Stato ift er aber allenthalben Roftfren und ftattlich gehal= ten worden." 8) In einer alten Beschreibung der Vermahlungsseierlichseiten heißt es: "Die Copulation hat der Bischoff selbst
Teulsch verrichtet, und die Fürstl. Braut Personen ihrer Pflicht wol erinnert, wie auch auff ber Brandenburgifden Furftl. Braut Ceiten burch bero Cangler mit einer ichonen Dration Ihr. Fürfit. Gnaben herrn Brautigam beweglichen jugesprochen, bag er fein Furftl. gethanes Bersprechen treulich in acht nehmen wolle, bie Furftin in Religion = und Gewiffens = Sachen nicht zu perturbiren, meldes bann Ih. Fürstl. En. nodymalen freulich zu halten versprochen."

Bermahlung Ginfluß genbt habe. Dieser Bunsch galt ber Reichsstandschaft. Raiser Ferdinand II., indem er bie fürstliche Würde an Iohann Ulrich verlieh, hatte ihn bem reichsfürstlichen Collegio zur Aufnahme empfohlen. Sie war aber nicht erfolgt, sonbern von Seiten ber Fürften nur versprochen worden, daß sie fünftig erfolgen folle, wenn ber Fürst nach Erwerbung von unmittelbaren reichs= freien Gutern sich zu einem fürstenmäßigen Matricularan= schlage verpflichtet haben wurde. Die barum geführte Un= terhandlung wurde von Johann Unton wieder aufgenom= men, und das furfürstliche Collegium erklarte sich am 4. Dec. 1636 willig, ibm, bem Kurften, Sitz und Stimme auf Reichstagen zuzugestehen, vorausgefest, daß bas furst= liche Collegium sich dadurch nicht gefrankt sinde, dann muffe er aber Burgichaft ftellen, daß er bie Reichstaften nach einem gewissen Unschlage so lange genau berichtigen werde, bis dabin er ein unmittelbares Reichsland erlangt, und barauf einen erhöhten und fürstenmäßigen Unschlag versichert habe. Die Fürsten zeigten nicht gleiche Will= fabrigkeit, und verweigerten auf bem Reichstage vom I. 1641 für Johann Unton's Gefuch zu fimmen, obgleich ber Kaifer beebalb am 26. Sept. ein Intimationsbecret ergeben ließ, auch die Rurfürften fich bittlich zu beffen Gunften verwendeten. Endlich versprachen die Fürsten doch ben von Eggenberg auf bem nachsten Reichstage aufneh: men zu wollen, wenn er vor beffen Eröffnung sich un= mittelbare Reichsgüter angeschafft und einen Fürstenanschlag übernommen habe; auch sich gefallen lasse, daß ihm ber Plat hinter allen altern Fursten und beren Gefandten angewiesen werbe. Es vergingen indeffen Sahre, ohne. baß ein unmittelbares Reichsland aufgefunden ober erwor= ben werden fonnte, bis der faiferl. Sof felbst biergu bie Mittel bot. Von der romischen Gesandtschaft her hatte Johann Anton bedeutende Summen zu fodern. Diese follte er, also wurde vorgeschlagen, schwinden laffen, noch eine baare Summe barauf gablen, und bagegen bie von ber Grafschaft Gorz abzusondernde Hauptmannschaft Gra= bisca, fammt bem Stadtgebiete von Uquileja, mit aller Landeshoheit und Gerichtsbarkeit, vorbehaltlich bes Rud=. falls, als eine gefürstete Grafichaft empfangen. Das Un= erbieten an sich war nicht lockend, in dem ganzen Um= fange ber Monarchie faum ein Raum gu finden, ber werthlos wie jener Tummelplat venetianischer Banditen, ober wie die verpesteten Gunpse des Gebietes von Aquileja; aber doch wurde der Vertrag am 26. Febr. 1647 untergeichnet, ju großem Misfallen ber Stanbe von Borg, welche am 29. April 1647 ben Landesverordneten in Krain flagbar berichteten, "was Maffen die Romifch = Renf. Maj. bie zu besagter Grafschafft Gort vor undencklichen Sahren incorporirte Sauptmannichafft Gradisca Ihr. Fürstl. Gn. gu Eggenberg als ein frenes Fürstenthum, in eigen bin= gegeben, auch bannenhero aus ihrem Gultenbuch femens brirt und ausgethan haben wollten. Weil folches ihnen aber zu hohem Prajudiz gereichte, baten sie um nachbar= lichen Rath und Benfprung, wie biefes zu vermitteln und abzuwenden stunde? Worauf ihnen antwortlich gerathen worden, ben Renf. Maj. mit ihrer Nothburfft begwegen einzufommen." Des Widerspruches ber Stande von Gorg

ungeachtet wurde ber gefürstete Graf sofort unter bie Stante bes ofterreichischen Kreifes aufgenommen, worauf er sich ferner mit ben Reichsständen auf einen Unschlag, jenem des Berzogs von Aremberg gleich, vereinigte, und benfelben, mit bes Raifers und bes Gesammthauses Ofter= reich Bewilligung, auf Gradisca und seine anderweitigen Stammguter anwies. Es fehlte bemnach nur mehr an der Gelegenheit, den Gis im Fürstenrathe einzunehmen, bie sich aber nicht ergab, benn ber nachste Reichstag fam erst im I. 1653 zusammen. Johann Unton aber starb zu Laibach, ben 19. Febr. 1649. In ben letten Sahren seines Lebens war er beunruhigt worden durch die Unsprüche des türlischen Pascha zu Kanisa auf das zu der Berrichaft Ober = Radfersburg gehörige Dorf Lafeld; mehre feiner Dorfer wurden barüber von ben Turken im De= cember 1644 eingeaschert. Bon seinen Minzen kennen wir die folgenden: 1) Joan. Ant. D. G. Dyx Crymlov. Sa. Rom. Das geharnischte Bruftbild in lodichtem Saare, mit einem breiten Uberschlage mit Spigenkanten. Rev.: Imp. Princ. ab Ecchenberg. 1643. Das Wappen mit aufgesetzem Fürftenbute. Man . bat bavon zweierlei Stem= pel; auch benfelben Thaler mit ber Sahrzahl 1642. 2) Joan. Ant. D. G. Dyx Crymlov. Sac. Das Bruft: bild von der rechten Seite, im eigenen frausen Saare, mit Ober= und Unterbart, im Barnisch und breiten Uberschlage, mit ber Toisonfette auf ber Bruft. Rev.: Rom. Imp. Princ. ab Ecchenberg. Das vierfeldige Bappen, sammt Mittelschild, in einem ovalen Schilbe, mit bem Fürstenhute, und von der Ordenskette bes golbenen Bließes umschlungen. Dben: 1645. Ein seltener Thaler. 3) Joan. Ant. D. G. Dvx Crymlovii. Das geharnischte Bruftbild, im blogen Saupte und Spigen-Ubers schlage, mit der Toisonkette auf der Bruft. Rev.: Sa. Ro. Imp. Princ. ab Ecchenberg. 1649. Das mit bem Kurftenbute bedeckte und von der Ordenskette bes goldenen Bließes umgebene vierseldige Wappen, mit einem ovalen Mittelschilde. Un den Seiten: V. T. Ein seltener und schöner halber Thaler. 4) Joan. Ant. D. G. — Dyx Crymlov. Daneben eine Rose. Brustbild von rechter Seite, im Barnische, mit umgelegtem Mantel und breitem, spigenem Uberschlage. Rev.: S. R. J. Pr. ab Ecchenb. 1648. Das vierfeldige, mit bem Furftenhute bebeckte, spanische Wappenschild, sammt einem Herzschilde. Neben dem Hauptschilde: V-T. Ein Groschen. 5) Joan. Ant. D. G. Dyx Crymlo. Daneben eine Rose. Das geharnischte lockichte Bruftbild von der rechten Seite, mit Mantel und breitem mit Spisen besetzten Salsuberschlage. Unten: 3. Rev.: S. R. J. Pr. ab Ecchenb. 1649. Das mit dem Fürstenhute bedeckte vierfeldige Bappen, fammt Mittelfchild. Neben dem Wappen: V-T. Gin Grofchen.

Johann Unton wurde von seiner fürstlichen Witwe um ganze 31 Jahre überlebt. In religiösem Eiser ihrem Bater gleich zog sie alsbald nach des Kürsten Ubgange nach Obenburg, wo sie unter Glaubensgenossen sich besfand, und daher wurde ihr Einfluß und die Fürsprache der mit ihr verwandten Häuser Brandenburg und Sachsen der protestantischen Airche in Ungarn sehr nüglich. Ihr allein hatten die im I. 1674 nach Eisenstadt verwiesenen Pres

biger Barth und Sobitsch die Erlaubniß zur Rückkehr nach Dbenburg zu verdanken, und barum hielten beibe am 18. April 1675 ihre erste Predigt in dem fürstlich Eggenberg'schen Freihause, marteten auch in bemselben bes Gottesbienstes ab, bis bas Schubert'iche Saus in ber innern Stadt zu einem Bethaufe eingerichtet worden. Die Fürstin, geboren ben 20. Dec. 1609, farb gu Dben= burg, ben 8. Mai (28. Upril) 1680, "vita pie et constanter peracta." 2013 Bormunderin murde fie gu Gig= und Stimmrecht in bem Reichsfürstenrathe aufgenommen, und es wurde zu folchem, auf dem Reichstage zu Regens: burg, am 30. Jun. 1653, ihr Abgefandter, Dietrich von Germersheim, eingeführt, zugleich mit ben Fürsten von Lobkowitz und Hohenzollern. Die Bormundschaft erstreckte sich damals über die beiden Prinzen Johann Christian und Johann Senfried, dann über die Prinzessin Maria Clifabeth, benn eine zweite Pringeffin, Maria Frangista, geboren den 8. April 1643, war vor Ablauf des Sahres gestorben. Maria Elisabeth, geboren ben 26. Sept. 1640, vermahlte sich ben 26. Sept. 1656 mit bem Firsten Ferbinano Joseph von Dietrichstein, und farb den 19. Mai 1715, nachdem sie seit bem 28. Nov. 1698 Witwe ge= wesen.

Der Fürst. Johann Christian, Bergog zu Krummau u. f. w., geboren ben 7. Sept. 1641, führte, ba fein Bausgesetz vorhanden, die Regierung gemeinschaftlich mit feinem Bruder, nur daß er sich mehr der bohmischen, So= hann Senfried aber ber innerofterreichischen Berrschaften angenommen. Diefe Gemeinschaft lagt fich besonders aus den Mungen ber beiden Bruder erkennen. Folgende ha= ben wir bis jest aufgefunden: 1) Joan. Christi. Joan. Seyf. S. R. J. P. Com. Gradis. Die beiden gehar= nischten Bruftbilber, einander gegenüber. Darunter: 1653. Mev.: Dvc. Crvm. et Princ. ab Eggenberg fra. Das Bappen in einem zierlichen Schilde und mit bem Fürsten= bute bedeckt. Ein boppelter Dufaten. 2) Joan. Christ. et Joan, Seyf. S. R. Imp. Pr. Co. Gradis. Die bei= ben Bruftbilber, einander gegenüber aufgestellt, im eige= nen Saare, geharnischt. Uber ben Sauptern: 1653. Rev.: Dvc. Crvm. et Princ. ab Eggenberg Fratres. Das mit dem Fürstenhute und zwei Lorbeerzweigen geschmückte Wappen in einem ovalen Schilde. Ein seltener Thaler. 3) Joan. Christi. et Joan. Seyf. S. R. Imp. Pr. C. Gradis. Die geharnischten Bruftbilder einander gegenüber gestellt und von einem Kranze umgeben. Unten: 1654. und darüber: V. S. Rev.: Dvc. Crvm. et Princ. ab Eggenberg Fratres. Das Wappen wie bei Mr. 2. 4) Joan. Christ. et Joan. Seyf. S. R. Imp. Pr. C. Gradis. Die geharnischten, einander gegenüber gestellten Bruftbilder, barunter die Jahrzahl: 1658. Muf ben Geiten: V. S. Rev.: Dvc. Crvm. et Princ. ab Eggenberg. Fratres. Das Wappen unter bem Fürstenhute mit aufgesteckten zwei Lorbeerzweigen. Ein Thaler. 5) Joan. Christi, et Joan. Seyf. S. R. J. P. Com. Gradis. Gine Rofe. In einer zierlichen Ginfaffung die ge= harnischten Bruftbilber gegen einander, unter bem einen: N, unter dem andern : S; zwischen beiden, unter einer Ber= gierung: 1655, Rev.: Dvc. Crym. et Princ. ab Eg-

genberg. Frat. Das zierliche, ovale fechsfeldige Dap: pen mit Mittelschild; oben, neben bem Fürstenhute: V-S. Ein halber Gulden. 6) Joan. Christ. et Joan. Seyf. S. R. Imp. C. Gradis. Die beiben Bruftbilber gegen einander, im Barnische; unter dem Urme des einen: Vf, unter jenem bes andern: S. Unten, zwischen einer Zierzrath: 1658. Rev.: Dvc. Crvm. et Princ. ab Eggenberg. Fratres. Das fechsfeldige Wappen sammt Mit= telschild, bedeckt mit dem Kürstenhute; daneben zwei Lor= beerstraußlein. Ein Guldenstilck. Johann Christian hat aber auch fur sich allein gemunzt. Auf einem seiner Broschen heißt es im Avers: Jo. Christ. D. G. Dyx Crvml. Pr. ab. Das Bruftbild von ber rechten Seite, in großer Perrude; im Urme: 3. Rev.: Eggenberg. S. R. J. P. C. Gradisc. Das mit dem Fürstenhute bedeckte Bap= pen, daneben: 16-77, unten: P. H. Zwei andere Grofchen, dem beschriebenen vollkommen gleich, tragen bie

Jahrzahlen 1685 und 1686.

Johann Christian, f. f. Kammerer, wirklicher Ge-heinrath, feit bem J. 1691, und Ritter des goldenen Bließes, feit dem 3. 1694, erbaute und stiftete gemein= schaftlich mit feinem Bruder, im 3. 1657, zu Laibach bas schöne Rloster ber Augustiner Discalceaten, bas nach= mals von den barmbergigen Brudern eingenommen- wor= ben, verrichtete bei der niederofterreichischen Suldigung, ben 2. Cept. 1705, bas Umt eines oberften Erblandmars schalls, und ftarb zu Prag, den 13. Dec. 1710. Er hat die Minoritenkirche zu Krumman im J. 1679 um ein Merkliches erweitert und kostbar verziert, auch die in dem Umfange bes Rlofters belegene St. Bartholomauskapelle neu hergestellt, desgleichen bas Sagdschloß Christianberg auf ber Berrichaft Krumman erbaut. Rinder hinterließ er nicht, obgleich er feit bem Februar 1666 mit Maria Ernestina, des Fürsten Johann Abolf-von Schwarzenberg Tochter, geb. 1649, verheirathet gewesen; es kam aber diese Beirath dem Sause Eggenberg fehr theuer zu stehen. Maria Ernestina, von deren frommem Sinne die im I. 1689 consecrirte Kapelle Maria Ginsiedlen in dem größern Rreuggange bes Minoritenklofters zu Krumman zeugt, über= lebte namlich ben gesammten Dannsffamm bes eggenberg' fchen Saufes; fie ftarb ben 4. April 1719. Geftust auf ihre Chepacten, fark durch die Gunft des kaiferl. hofes, gelang es ihr, ben ihr zu Witthum verschriebenen Befit bes Herzogthums Krummau und der übrigen bohmischen Berrschaften in Eigenthum zu verwandeln, und daffelbe burch Testament ihrem Neffen, bem Fursten Mam Franz Karl von Schwarzenberg, zuzuwenden. Eine fo unge-wohnliche Verhandlung verdiente wol naher beleuchtet zu werden; so viel das Berzogthum felbst betrifft, so konns ten die Eggenberg'schen Erbtochter vielleicht beforgen, ber faiserl. Hof moge ein Beimfallsrecht ansprechen, allein wie ihnen die von bem Fürsten Johann Ulrich angekauften Berrschaften Worlif und Chennow entzogen werden konn= ten, biefes ift nicht abzuschen. Moge Commer, in bem Fortgange feiner trefflichen Befchreibung von Bohmen, hierauf einige Aufmerksamkeit verwenden.

Der Fürst Johann Senfried, geboren ben 12. Hug. 1644, wurde im 3. 1673 Landeshauptmann und Lantes-

oberfter in Krain, 1682 f. f. Geheimrath und 1697 Rit: ter bes golbenen Blieges. Als Director bes innerofter= reichifchen geheimen Raths zu Gratz trat er im I. 1692 bie Landeshauptmannfchaft in Krain an feinen Sohn ab. Bom' 3. 1681 bis 1684 ließ er bie Kirche zu Maria: Lanfowit erweitern, auch 1684 bas Gnadenbild nach dem größern, auf feine Roften erbauten Altar übertragen. Um 22. Nov. 1707 verkaufte er die Berrichaft Gofting um 105,500 Fl. an ben Grafen von Attems, bagegen hatte er schon früher bas bei Ober : Laibach belegene Kroiseneck, nach bem Geschmacke jener Beit eine Billa sonder Gleiden, erkauft. Um 23. Nov. 1711 fliftete er bas Do= minikanerkloster zu Ajello, in bem Gebiete von Aquileja. Er sührt in dem Stiftungsbriese, in Mariani Fidler Austria saera, 4. Bd. Unhang, S. 335, solgenden Titel: "Johannes Sigestridus D. G. Dux Crumlovii, Principalis Comes Gradiscae, S. R. J. Princeps ab Eggenberg, Comes in Adelsperg, Dominus Aquilejae, Petovii, in Rackersburg. Straas, Wildon, Walstein, Eggenberg. Stibing, Thal. Senftenberg etc. Supremus Mareschalcus hereditarius Austriae supra et infra Onasum, supremus Camerarius hereditarius Stiriae. Pincerna Carnioliae et Marchiae, S. Caes. Maj, piissimae memoriae Consiliarius intimus et Camerarius." Er ftarb ben 5. Det. 1713, und wurde bei den Minoriten zu Grat beerdigt, bas Berg aber, wie er es verordnet, eingeschloffen in eine filbervergoldete Rapfel, nach Lankowitz gegeben. Johann Senfried war zweimal vermahlt: 1) imt ber Prinzeffin Maria Eleonora Rosalia von Liechtenstein, bes Fürsten Rarl Gusebius Tochter. Ber= mahlt wurde sie im 3. 1666, und ftarb 1706. 2113 Lieb= haberei betrieb fie bas Studium der Beilkunde; fie hat ein ganges Buch von beilfamen Recepten gusammengetra: gen, welches mit Beifugung ihres Namens ofter gedruckt worden ift unter bem Titel: "Freywillig aufgesprungener Granat = Upffel bes Chriftlichen Samaritaners." 2) Des Fürsten andere Gemahlin, Margaretha Maria Untonia, eine Tochter bes Grafen Wolfgang Andreas von Rofenberg, vermahlt im 3. 1707, ftarb ben 17. Marg 1727. Uns ber ersten Che kamen bie Sohne Johann Anton Joseph und Leopold Johann Joseph Dominicus; biefer, ge= boren den 15. Jul. 1675, starb nach wenigen Monaten. Der zweiten Che geborte an die Pringeffin Maria Josepha, geboren den 24. Febr. 1709. Sie vermablte fich ben 27. Jan. 1724 mit dem Grafen Johann Wilhelm von Sinzendorf', Marchese von Caravaggio, gerieth aber nach wenigen Sahren mit demfelben in folche Misverftanbniffe, daß sie im J. 1732 sein Saus verließ, und bei ben Cla: riffen zu St. Nifolaus auf ber Gingerftrage zu Wien ihre Wohnung nahm. Spater mit bem Grafen ausge= fohnt, hat sie ihm boch feine Kinder geboren. Ihre Erb= herrschaft Stubing verkaufte fie an ben Grafen von Diet= richstein. Sie starb zu Wien, ben 7. Mai 1755, als Sternfreugordensbame.

Der Fürst Johann Anton H. Joseph, geboren den 6. San. 1669, wurde durch seines Vaters Abdankung mit der Landeshauptmannschaft in Krain bekleidet. Statt des Vaters verrichtete er auch bei der am 8. Nov. 1712

vorgenommenen niederöfterreichischen Erbhulbigung bas Umt eines Erbmarschalls. Im J. 1701 wurde er als f. f. Geheinmath verpflichtet; er ftarb ben 9. Jun. (nicht Jan.) 1716, seine Witwe zu Grat, den 9. April 1754. Maria Charlotte Josepha, des Grafen Abolf Wratislaw von Sternberg Tochter, von welcher ber Altar zu den sieben Zufluchten in der Kirche zu Mariatrost bei Grat erbaut ift, war ihm im 3. 1692, im Marz, angetraut worben, und hatte ihm einen Gohn und zwei Tochter geboren. Der Sohn, Johann Christian II. Senfried Unton, bes S. R. R. Fürst und herr zu Eggenberg Berzog zu Krummau, gefürsteter Graf zu Gradisca, Graf zu Abelsberg, Berr zu Pettau, Chrenhausen, Nadkersburg, Straß, Sensten-berg und Ober-Walsee, oberster Erbmarschall in Österreich, oberster Erbkammerer in Steiermark, oberster Erbmund-schaft in Krain und der windischen Mark, geboren den 9. Marz 1704, mußte gar bald dem Vater in die Ewig-keit folgen. Der liebliche Knabe starb zu Graß, den 23. Febr. 1717; mit ihm erlosch ber Mannsstamm und die Reichsstandschaft des Hauses, mit ihm verschwand zu= gleich deffen Reichthum. Denn ber Raifer nahm Gradisca, Uquileja, Abelsberg an sich; in den bohmischen Gutern behauptete fich die Witwe bes Fürsten Johann Chriftian I., bie reichen Besitzungen in Krain wurden verkauft, und nur bas eigentliche in ber Steiermark belegene Stamm= gut blieb ben Schweftern bes Furften Johann Christian II. Beide Schwestern, Maria Unna Elconora, geboren ben 20. April 1694, und Maria Theresia Josepha, geboren ben 14. Oct. 1605, wurden an einem Tage, ben 26. Jun. 1719, an zwei Brider verheirathet, jene an den Grafen Sofeph Sigismund, Diefe an den Grafen Karl Cajetan von Leslie; aber Maria Unna Eleonora wurde zeitig Witme, und verlor im 3. 1738 auch den zweiten Mann, den Grafen Undreas Sigismund von Belg zu Eberftein. Sie heirathete nochmals, im 3. 1742, ben Grafen Johann Leopold von Herberftein : Pufterwald, blieb ohne Kinder, und verschaffte burch Testament ihrem überlebenden Che= gemable bie Berrichaften Eggenberg, Rabtersburg, Straß, Plankenwart und Nothenthurm. Gie ftarb ben 12. Det., ihre Schwester, die verwitwete Grafin von Leslie, ben 17. Nov. 1774.

Das Stammwappen ift ein filbernes Feld, worin brei fliegende, gefronte, schwarze Geier ober junge Abler also gestellt, daß einer vom obern rechten, einer vom obern linken Winkel einwarts herab, und einer von Unten binauffliegend, alle brei zusammen eine in der Mitte schwe= bende goldene Krone in den Schnabeln halten. 218 . Belm= fleinod diente ein gleicher gefronter Geier auf einer gol= denen Krone, der bald auf diefer ruhte, bald aber links sebend aufflog. Dem Fürsten Johann Ulrich verlieh Rais fer Ferdinand II. einen vierfeldigen Schild: 1) Krumman, 2) Adelsberg, 3) Pettau, 4) Radfersburg; als Bergichild bas Stammwappen. Nach ber Erwerbung von Grabisea wurden zwei Felder hinzugefügt, und seitdem besteht das fürstliche Wappen in einem zweimal nach der Lange und einmal quer getheilten Schilde, in feche Feldern und ei= nem Bergichilde. In ber obern erften Reihe: In ber Mitte, von Gold und Blau quer getheilt, mit einem

filbernen Unkerkreuze, wegen ber gefürsteten Graffchaft Gradisca. Bur Rechten, im filbernen Felde, funf in Form eines Undreasfreuzes geftellte rothe Rofen mit golbenen Buben und unter bem Rothen hervorgehenden grimen Blattern, wegen des Herzogthums Krumman. Bur Linfen, im rothen Felbe, ein filberner Ubler, wegen ber Berrsichaft Aquileja. Die andere Reihe: In ber Mitte im blauen Felbe ein goldener Unker, wegen ber Berrichaft Pettan. Bur Nechten von Blau und Roth die Länge berab getheilt mit einem filbernen Abler, wegen ber Grafschaft Abelsberg. Bur Linken im goldenen Felde ein fil= bernes Rad, wegen ber Herrschaft Rabkersburg. 2018 Mittelschild das Stammwappen. Dben auf dem Haupt= wappenschilde erscheinen sieben gekronte offene Belme. Huf dem ersten ein filberner Ablerflügel mit den fünf Rofen von Krummau; auf dem zweiten ein filbernes Unkerkreuz. auf dem dritten ein goldener Pocal, bahinter ein blauer Ablerflügel; auf bem mittlern, vierten Belme ber Reichs= abler, an beffen Bruft ber ofterreichische Bappenschild mit dem Buchstaben F. II. in Gold; auf dem funften ein ro= ther Flugel mit zwei freuzweise gestellten goldenen Sceptern; auf dem fechsten ber goldene Unter, und hinter bemfelben ein blaner Ablerflügel; auf dem fiebenten ein filbernes Rad. Den ganzen Wappenschild umgibt rudwarts ein ausgebreiteter, mit hermelin gefütterter rother Fürsteuman= tel, oben deckt denfelben ein rother Fürstenhut, auf welchem ein blauer Reichsapfel mit Kreuz und Ringen von (v. Stramberg.) Gold.

EGGENFELDEN, ein Landgericht und Rentamt im bairischen Unter Donaukreise, mit 10 Meilen, auf welchen 23,300 Menschen wohnen. Eggenselben, ein Markt am Flüßchen Rott und an der Straße von Landshut nach Schärding, in einer fruchtbaren Gegend des bairischen Landgerichts gleichen Namens, 4 Posissunden von Pfarrefirchen entsernt. Er begreift 22 Häuser mit 1130 Einzwohnern, 3 Kirchen, die Sie des gleichnamigen Landgerichts und Nentamtes, einer Posterpedition und einer katholischen Pfarrei im Dekanate Frontenhausen, ein Spiztal; hat guten Getreibebau und bedeutende Viehzucht.

(Eisenmann.) EGGENSCHWYLER (Paneratz), geboren zu Solothurn in ber Schweiz am 23. Febr. 1765 von armen Altern, die auf feine Erziehung nichts zu verwenden ver= mochten. Unch mußte er fich fruh einem Sandwerke wid: men, um feinen Lebensunterhalt zu verdienen. Er ward Bahrend feiner Banderjahre entwickelte fich Wagner. fein entschiedenes Talent für Bildhauerei. Bermogende Bonner brachten es babin, baß er sich unter dem bekann: ten Bildhauer Dejour in Paris ausbilden konnte. Es gelang ihm felbst im 3. 1804. Den ersten ber von ber vierten Classe bes Nationalinstituts ausgetheilten fogenann= ten großen Preise (le grand prix de sculpture) und mit bemfelben ben Aufenthalt in Rom, auf Rosten ber frangofischen Regierung zu erwerben. Das Basrelief, Rleobis und Biton, welches ihm diese Bortheile brachte und ihm das Wohlwollen von Canova und Thorwaldsen verschaffte, verehrte er seiner Baterstadt. Es ift nebst ei= ner andern Arbeit von ihm, einer trefflichen Buste bes Bruders Klaus von Fine auf dem Rathhause aufgestellt. Der Canton ließ seinerseits zur Ehre des Künstlers eine mit dem Standeswappen verzierte goldene Denkmunze pragen, die der regierende Schultheiß ihm feierlich über-reichte. Eggenschwyler starb in seiner Vaterstadt am 9. Oct. 1821 in Folge eines unglücklichen Sturzes von einem Gerüste. (Graf Henckel von Donnersmarck.)

EGGERS (Christian Ulrich Ditley, Freiherr von), geboren zu Ihehoe im J. 1758, gestorben zu 201= tona ben 21. Nov. 1813, war einer ber wirkfamften Staats: biener in Danemark und ber fruchtbarften Schriftsteller in Europa. Durch Sausunterricht und Benutung ber gelehrten Schulen zu Meldorf und zu Altona zu den hohern Wiffenschaften gehorig vorbereitet, fette er vom 3. 1776 bis 1781 auf den Hochschulen zu Riel, Leipzig, Salle und Gottingen feine wiffenschaftliche Bilbung fort. Mußer ber Rechtskunde, mit allen ihren Silfswissenschaften, waren es die neuern Sprachen, die Staatengeschichte, Die Cameral = und Finangwiffenschaften, beren er fich mit un= verdrossenem Eifer befliß. Die Schriftstellerlaufbahn bestrat er schon ihm J. 1778, doch Anfangs nur in Beits schriften, und meift mit Berschweigung feines Namens. Einen burch Phitter veranlaßten Untrag nach Gottingen fchlug er aus, um fich unter feines Dheims, bes Conferengrathes Eggers, Leitung zu Melborf in Collegialgeschaften zu üben. hier nahm er von einer Behauptung des Prof. Bufch in Samburg — "Islands Verfall gebe ben einleuchtenoften Beweis von einer falfchen Sandelspoli= tit" - Gelegenheit, eine Befchreibung von Island aus= zuarbeiten, welche Schrift, ba er im 3. 1782 als Bevollmächtigter in dem konigl. General : Land : Dkonomie: und Commerzeollegium zu Kopenhagen angestellt worden war, auf konigl. Roften im Drucke erschien und die ihm 1785 zum Secretariat bei ber Commiffion gur Unterfudung ber Mittel, Island aufzuhelfen, den Weg bahnte: eine heilfame Folge feiner burchdachten und auf Beobach: tung gegrundeten Borfchlage war die landesberrliche Freigebung des bisher fehr beschrankt gewesenen Sandels nach Island. Unch dem Handel nach Gronland bewirkte er im 3. 1788 und bem' nach ben Farberinfeln 1790 abnliche, obwol nicht fo ausgedehnte, Bortheile. Inzwi= schen hatte er feit bem J. 1785 die Professur der Cameralwissenschaften auf der Universität zu Ropenhagen be= fleidet, und er widmete sich nun ganz dem akademischen Leben; zugleich wurde ihm aber bei ber konigl. Crediteaffe, beim Rechnungswefen bes Gee-Etats, und in andern Fachern des Finanzwesens der Arbeiten fo viele übertragen, daß ihm feine übermäßige Unstrengung eine Lungenfrant= heit zuzog, die ihn nachher nie ganz verlassen hat und ohne Zweifel seinen Lebensfaden abkurzte. Im I. 1788 wurde er Professor der Rechte und 1790 erwarb er sich von der Juristenfacultat du Gottingen durch Einsendung einer (nicht vertheidigten) Streitschrift: "de jure imperantis, libertatem personalem perfectam restituendi rusticis glebae adscriptis." die hochste Wurde in ber Jurisprudenz. Die Jahre 1797 bis 1800 verlebte er theils als konigl. banischer Legationsrath bei bem Friedenscongreffe zu Raftadt, theils auf einer Reife burch die Schweiz,

burch Ofterreich, Sachsen und Preußen. Nach seiner Ruckfehr wurde er Deputirter im Finanzeollegium zu Kopenhagen, im J. 1802 Oberprocurator für die Gerzogthumer Schleswig und Holstein, im J. 1809 Nitter des Danebrogordens, 1810 Conferenzrath und Ordenszeommandeur, 1813 Oberpräsident in Altona. Aus seinen beiden Ehen, erst mit Ioh. Ernestine, geborne Münter, dann mit Ant. Friederike, geborne Bang, überlebten ihn

funf Tochter und ein Gohn.

Groß, ungewöhnlich groß war das Feld ber Wirk= samfeit dieses Gelehrten als Schriftsteller, und ebenso zahl= reich waren die Beweise, die er von der Unerkennung fei= nee vielseitigen Renntnisse erhielt. Schon im J. 1783, als zum Entwurfe eines neuen Gefethuches für Preußen in = und auslandische Rechtsgelehrte zu Beitragen auf= gefodert wurden, fendete Eggers nach und nach über alle bie sechs Abtheilungen, die bas Ganze bilden follten, Ab= handlungen ein und hatte das feltene Gluck, daß ihm für bie funf ersten, ohne seinen Ramen eingeschickten, bie Preismedaillen zuerkannt wurden; ber fechsten aber, wo= bei er sich nannte, wurde in ber gedruckten Beurtheilung fammtlicher Abhandlungen mit Auszeichnung gedacht. Spaterhin erwarb ihm fein "Lehrbuch über bas neue preußische Gefegbuch" zu Berlin, bann fein "Entwurf zu einem Ge= febbuche fur ben Canton Bern" ju Bern, hierauf feine "Abhandlung über die Errichtung einer Universität in Nor= wegen" zu Ropenhagen, zulett feine "Untersuchung über bie Mittel, einem burch ben Rrieg zu Grund gerichteten Lande aufzuhelfen" zu Gottingen die jeden Orts fur bie gelungenfte Auflofung biefer verschiedenen Aufgaben aus: gesetzten Preise. Die kaiferl. russische Gesetzcommission er= nannte ihn im J. 1806 zu ihrem correspondirenden Mit= gliede; abnliche Ernennungen geschahen früher und spater von vielen gelehrten Gefedschaften im In = und Auslande. Zwar lehnte Eggers mehre Antrage zu den ehrenvollsten Unftellungen im Sache bes Finanzwesens und ber Gefetzgebung, welche er von fremden Sofen erhielt, aus Un= hanglichkeit an sein danisches Vaterland, ab; boch folgte er im 3. 1805 mit Bewilligung feines Konigs ber von Seiten ber ofterreichischen Regierung an ihn ergangenen Einladung zu einer Reife nach Wien, um ben Berath= schlagungen über verschiedene, die Gefetgebung betreffende, Gegenstände, besonders über die Strafanstalten und die zweckmäßigste Ginrichtung ber Pfandbucher ze. beizuwohnen und seine Gedanken und Borschlage barüber mitzutheilen. Kaiser Frang II. erhob ihn, nach glucklich beendigtem Gesichafte, jum Beichen der Erkenntlichkeit gegen feine geleis fteten Dienste, in den teutschen Reichsfreiherrnftand. Bu ben Berdiensten, die er sich um sein Baterland erwarb, gehoren, außer ben angeführten, noch: bie Ausarbeitung eines Planes zur bessern Einrichtung ber Strafanstalten in Danemark, als Grundlage einer verbefferten Criminal= gesetigebung; ferner: ein Entwurf zu einem neuen Crimi= nalgesethuche fur die Berzogthumer Solftein und Schles= wig; besgleichen: Borfcblage gur Errichtung von Bergleichscommiffionen in den genannten Berzogthumern, ahn= lich denen in Danemark bereits bestehenden, wie auch zu Berfügungen, um die wichtigsten Verschiedenheiten auß=

zugleichen, welche noch zwischen der Gefetgebung in Danemark und in den teutschodnischen Provinzen obwalten u. f. w., welche bann, mit Ausnahme ber legten, fammt= lich die landesherrtiche Bestätigung erhielten und burch ben Druck bekannt gemacht wurden. Ungerechnet einer großen Menge von Abhandlungen, die er in teutschen und banischen Beitschriften mittheilte, gab Eggers über 50 Bande von größerm und kleinerm Umfange, zu benen er fich offentlich als Berfasser bekannte, und gegen 20 Banbe ohne seinen Namen heraus. Nebst ben bereits angeführ= ten mochten zu den intereffantesten derfelben gehoren: feine "Denkwurdigkeiten ber frangofischen Revolution" (noch un= vollendet), seine "Geschichte ber Menschheit," feine "Bemerkungen auf einer Reise burch Teutschland, Elfaß und bie Schweiz," feine "Briefe auf einer Reise in ben I. 1804 bis 1806." Sowie alle seine Werke den Mann von Ropf und Berg verrathen, so brudte er fich besonders in verschiedenen Zeitschriften über die Schablichkeit ber in Das nemark noch immer geduldeten Zahlenlotterie, bes Preg= zwanges, der Unonymitat in Recensionen, der Leibeigens schaft bes banischen Bauers und andere Gegenstande mit gefundem Berftande, lebendigem Rochtsgefühle und bescheis bener Freimuthigkeit aus. Ubrigens fant sein schriftlicher Bortrag mehr Beifall, als ber mundliche. Uber die Bendung, welche es mit der frangofischen Revolution nehmen werde, dachte er schon wenig Sahre nach ihrem Ausbruche anders und richtiger, als hundert gleichzeitige Schriftsteller. Der unerwartete Ausgang bes raftabter Friedenscon= greffes, dem er beigewohnt hatte, schien ihm die Augen geoffnet zu haben. Eggers war ein rechtlicher Mensch, ein bewährter Freund, ein treuer, fürs Gnte unermudet wirkiamer Burger, ein aufgeklarter Chrift. (Außer Privatnachrichten ift befonders banfk Litteraturtiderde for Uaret 1804. C. 22-29 benuft.) (v. Gehren.)

Eggmühl, f. Eckmühl.

EGGOLSHEIM. ECKOLSHEIM. eine ber atteften fatholischen Pfarreien im Obermainfreise Baierns von
2313 Seelen, Landgericht und Dekanat Forchheim, ein Marktslecken vier Stunden von Bamberg, einst der Sig eines Oberantes, Archidiakonats und Landcapitels, mit gutem Getreides, Hopfen und Kleedaue, einer neuen Pfarre kirche nach dem Risse des Oberbauraths v. Klenze. (Jaeck.)

EGHAM, ein Dorf und Kirchspiel in der englischen Grafschaft Surry, eine Stunde von Staines und sieben von London, nicht weit von der Themse, mit stark bessuchten Pserderennen am 4., 5. und 6. Sept. und bes rühmt wegen der nahe gelegenen Wiese Numnen Mead, wo im I. 1215 von König Johann die Magua Charta gegeben wurde. In dem Kirchspiele, welches in 598 Häusern 3616 Einwohner zählt, liegt Cooper's Hügel, wels chen Densham in einem ausgezeichneten Gedichte bessang.

EGHETESCH, in der perfischen Mythologie der Dew des Winters, der dem Ardibehescht im Kampfe entsgegensteht. Auch bezeichnet er die Verdorbenheit-des Herzens. Er siegt über Ardibehescht so lange, dis er am Ende der Welt von Sosiosch, dem Welterloser, untersbrückt wird.

(Richter.)

EGHOLM, ein alter Ebelsit auf ber banischen Infel Seeland, mit großen Wirthschaftsgebäuten. Bon ber alten Burg haben sich bedeutende Überbleibsel erhalten. Bgl. L. M. Webel's indenlandste Rejse. Ander Bind (Odense 1806).

EGHOUERE, in ber persischen Mythologie ein Dew ber Swietracht, ber in ewigem Kampfe mit bem Genius bes Friedens ift. (Richter.)

EGILBERT, Graf von Mosburg, im 3. 1002-1003 Kanzler Raifer Heinrich's II., im J. 1006 Bifch zu Freifingen, erhielt von feinem hohen Gonner au Bam: berg ben 10. Mai 1007 mehre Guter in Rarnthen für sein Bisthum, und wohnte ben 1. Nov. b. 3. der feier= lichen Stiftung des Bisthums Bamberg zu Frankfurt bei. Im J. 1010 bewirkte er ein Geschenk bes Raisers an bie Abtei Pollingen, und nahm den 6. Mai 1012 Theil an ber Einweihung ber Domkirche zu Bamberg, mit welcher eine Berfammlung von mehr als 30 Bischofen, gur Berathung firchlicher Ungelegenheiten, verbunden war. In ben 3. 1013 und 1019 bewog er Kaiser Heinrich II. zu Gutergeschenken an bas Bisthum Paderborn. 1020 - 1021 vermandelte er das Stift Beihen : Stephan zu Freifingen in eine Benedictinerabtei, beschenkte fie mit mehren Gutern, und ermirfte auch eine folche Begunfligung vom Raifer. Im J. 1023 nahm er Theil an ber Kirchenversammtung ju Maing. Nach bem Tobe bes Raisers Beinrich II. ließ er sich vom gewählten Nachfolger Raifer Ronrad II. das Geschenk des Ersteren in Sofraumen fur bie Erbauung eines Saufes zu Regensburg ben 30. Aug. 1024 sogleich zu Mainz bestätigen. Mehre andere Buter erhielt er am 6. Mai 1025 vom Raifer Ronrad II., und von der verwitweten Raiferin Runigunde. Im J. 1026 unterstützte er mit Truppen den Bischof Bruno von Augsburg gegen deffen Feinde; allein von ihnen in die Flucht geschlagen, wurde er in seinem eige= nen Sprengel beunruhigt. Im I. 1027 erwirkte er vom Raifer Ronrad II. die Ginverleibung der Abtei Mosburg in denselben. Im J. 1029 erhielt er nach bem Tode bes Bischofs Bruno von Augsburg vom Kaiser Konrad II. ben Auftrag zur Erziehung seines Sohnes Bein-rich des Schwarzen, und am 3. Marz b. I wahrend bes Raifers Aufenthalts zu Freifingen bie Bestätigung aller früheren Rechte seines Bisthums. Im 3. 1031 ließ er sich zu Gostar vom Raifer einen Gutertausch mit einem gewissen Willibord bestätigen. Um 16. und 18 Febr. 1032 bewog er den Raifer zu mehren Geschenfen fur bas Bisthum Paderborn, und jur Bestätigung der Abtei Ab-bingkoven. Um 7. Mai, 19. und 21. Jul. 1033 ge= wann er ihn fur brei urfundliche Geschenke an fein Bisthum, welches er gleichzeitig auch burch einige Gutertausche verbesserte. Er ftarb 4. Nov. 1039, und wurde in ber Domkirche zu Freisingen vor bem Altare bes beil. Beiftes begraben \*). (Jaeck.)

EGILBERT, ENGELBRECHT. ENGELBERT. Erzbischof und Kurfürst von Trier, stammte aus einer alt-adeligen Familie Baierns, murde Dompropft zu Paffau. Bahrend des Streites zwischen bem Papfte Gregor VII. und Raifer Beinrich IV. über ihre beiderfeitige Gewalt erklarte er fich fur die Grundfage bes Lettern, und erregte eine fo große Ungufriedenheit, bag er burch feinen Bifchof von der Rirchengemeinde ausgeschloffen wurde. Er begab fich bann mit befondern Auftragen bes Raifers nach Rom. Auf seiner Ruckfehr vernahm er ben Tod des Erzbischofs Udo von Trier und die Reise bes Raisers bahin zur Bahl eines Nachsolgers. Er reifte also zu ihm, und gewann ihn, baß er ihm bas glückliche Loos zukommen ließ, nachdem bas Domcapitel schon brei Tage mehre feiner Mitglieder gur Benehmigung vergebens vor: geschlagen hatte. Mur wenige Beiftliche und Weltliche ftimmten biefer Bahl bes Raifers bei; bie meiften Trierer waren unzufrieden; doch konnten fie fich bem Billen Raifer Beinrich's IV. nicht widerfeten. Egilbert wurde ben-6. Jan. 1078 zwar mit bem Ringe, Kreuze und Stabe von ihm belehnt; allein ba er nicht nach ben Rirchen= fahungen gewählt mar, so magten feine Suffraganbischofe nicht, ihn einzuweihen. Im Junius 1078 erließ ber Suffraganbischof Theoderich von Verdun einen Wider. spruch gegen Papft Gregor VII. an Die Stande bes teutschen Reichs; im I. 1079 entschuldigte er sich jedoch, wer gen eigener Suspension der Ginweihung Egilbert's nicht beiwohnen zu konnen. Im 3. 1082 ertheilte auch biefer einen öffentlichen Widerspruch gegen Papft Gregor VII. Mach sechs Sahren, mahrend welcher der Raifer den Papst in die Flucht jagte, und ben Gegenpapit Clemens III. aufstellte, foderte er im 3. 1083 gu Mainz jene Suffragan. bischofe zur Einweihung Egilbert's auf, welche auch burch Bischof Theoderich von Berbun vollzogen und bem Papft Gregor angezeigt wurde. Raum war ber Erzbischof in seine Residenz zurückgekommen, so ließ er den ihm abgeneigten Beistlichen und Laien seine Ungnade auf alle Wagten auch manche Hohe ihm berbe Beise fühlen. Wahrheiten zu erwiedern, fo antwortete er, bag er, felbst mit der Gefahr feines Lebens, dem Raifer treu bleiben, und dem Papfte Gregor VII. nicht eher gehorchen wurde, als bis diefer mit jenem fich verfohnt hatte. Als die Quatemberzeit sich naherte, in welcher die Weihe der Priester vor sich geben follte, verkundigte er seine Bereitwilligkeit zu derfelben. Ullein die Geistlichen wiederholten ihre fruheren Einwendungen gegen den Ergbischof, und fugten noch bei, daß ein Metropolitan ohne Pallium gar nicht Priester weihen burfe, welches er erft vom Papit Gregor VII. fich erbitten miffe. Nach wenigen Zagen sendete er den gelehrten Monch Theoderich an den Ges genpapft Clemens III. fur den Empfang bes Palliums, welches er auch erhielt, und fur beffen ilberlieferung er ben Monch jum Abte von St. Martin bei Erier erhob. Im J. 1085 wurde unter beiden Parteien der Reichs: ftande für und gegen den Raifer Beinrich IV. vielfach gestritten, bis endlich auf der Rirchenversammlung gu Mainz, welcher auch Egilbert beiwohnte, die Absehung Papft Gregor's VII., und bas Majestatsverbrechen des

<sup>\*)</sup> Meichelbeck, Hist, Frising, I, 205 — 235. De Lany, Regesta Bavar, I, 74, 75. Uyhelli, Italia s, T, V. Baronii Annal. eccl. ab a, 1006 ad 1029. Bucelini, Ann. ad cosdem. Hurzbeim, Concil. Germ. III, 1—110. Monum. Boica VI. et XXVIII.

im thuringischen Dorfe Perestad gewählten Gegenkaifers hermann ausgesprochen murbe. Um 16. Junnius b. 3. fchenfte Egilbert bem Simeonsstifte ju Erier bas Dorf Muschenbach im mainzer Gebiete. Im 3. 1086 nahm er Theil an der Kirchenversammlung zu Maing, in welcher die Absehung Papst Gregor's und die Verurtheis lung des Gegenkaisers Hermann wiederholt, und viele firchliche Ungelegenheiten schriftlich bestimmt wurden. Da Raifer Beinrich IV. mit vielen weltlichen Großen dieser Berfammlung beiwohnte, so benutte er diese Gelegenheit, ben Herzog Wratislaus von Bohmen und Polen zum Ronige zu erheben, ihm die Krone aufzusegen, und Egilbert für die feierliche Salbung und Kronung zu beauf-tragen, welche dieser auch im Juli d. J. zu Prag volljog. Im J. 1092 erhob sich ein Krieg zwischen Egil= bert und Herzog Heinrich II. von Limburg, welcher die Besitzungen des im Driente gestorbenen Grafen Konrad I. von Euremburg erworben hatte, wegen der Markgrafschaft Urlon. Der Erzbischof zog mit den Seinigen dem Her= joge entgegen und schlug ihn gurud. 3m 3. 1096 bewog er mehre Juden, bei ber allgemeinen Berfolgung ihrer Gefte, jum driftlichen Glauben. Um 11. Jul. 1097 bestätigte er ein Gutergeschenk des Dompropstes Poppo an das Collegiatstift Simeon, und belehnte ben Grafen Wilhelm von Luremburg mit 600 Morgen Lanbes. Gegen bas 3. 1098 überwies er bem Simeonsstifte verschiedene Guter. Die übrige Zeit feines Lebens wid= mete er sehr eifrig ber muthigen Vertheidigung der Rechte feiner Kirche. Er starb am 5. Nov. 1101, und wurde (Jaeck.) in der Domfirche begraben \*).

EGILBERT, Bischof von Bamberg, genoß als Dombechant, zu welchem Umte er schon im I. 1123 befordert mar, das Bertrauen seines Borgangers in so bohem Mage, daß er auch deffen lette Bunsche zu vernehmen gewurdigt murbe. Deswegen murbe er nach ein= stimmigem Willen ber Beiftlichkeit und bes Bolfes fogleich zum Nachfolger im J. 1139 ausgerufen. Er begab fich bald nach Rom, wurde ben 20. Det. b. 3. vom Papft Innocenz II. eingesegnet und mit dem Pallium beehrt. 3m 3. 1140 bestätigte er ein Geschenk Ronrad's von Memmelsdorf an das Agidfpital zu Bamberg, er: theilte bem erften Gonner ber Abtei Michelfeld, Grafen Berengar von Sulzbach, Radricht von feinem Territorialrechte über dieselbe, und bestätigte ihre Sut:, Fisch= 3m 3. 1142 bestätigte er die werdende und Holzrechte Abtei Langheim mit einem Gutergeschenke und einen Tausch zwischen ihr und jener von Michelsberg zu Bamberg. Im J. 1143 gewann er die Bruder Poppo und Berthold von Plassenburg, welche uber die Gutergeschenke ber geschiedenen Gemahlin Runegund des Ersteren an Rirchen sehr aufgebracht waren, burch passende Vergleichsvorschläge.

Im J. 1144 verlegte er den Markt von Michelfeld nach Auerbach, und weihte die Jacobskirche daselbst ein. Auch bestätigte er in den J. 1144 und 1145 mehre Gütergeschenke an die Abtei Michelsberg, an die Kirche Theodor zu Bamberg, und an die Pfarrei Pretsseld, wie alle Verzhältnisse der Abtei Michelseld. Im J. 1146 beschenkte er die Abtei Aspach zu seinem und ihres Stifters Andenken. Er starb den 29. Mai (nach Andern im December) zu Bamberg, und wurde in der Domkirche an dem Kunigundaltar begraben.

EGILL, in der nordischen Mythologie ein berühmter Held, Sohn eines Königs von Finnland, seine Gattin die Walfpre Ulraun, die ihm einen Sohn gebar, ihn aber nach acht Jahren verließ. Er suchte sie überall vergebens, bei der Rückehr gerieth er mit einem andern Könige über die Fertigkeit im Bogenschießen in Streit und um seine Geschicklichkeit zu zeigen, schoß er vom Haupte seines Sohnes einen Upsel.

(Richter.)

EGILWERARD, Agilward, im J. 803 Bischof zu Würzburg, vertauschte ben 7. Aug. 807 zu Ingeleheim mit Einwilligung Kaiser Karl's bes Großen, bem Grasen Autulf die Kirche zu Freudenbach gegen jene zu Schupf im Taubergaue. Er starb ben 24. April 810. Manche Geschichtschreiber halten ihn für den Verfasser jener historischen Werke, welche Lambek und Kollar herzausgaben +).

ausgaben +). (Jaeck)
EGINHARD, Geheimschreiber Karl's des Großen und Oberauffeher der Gebaude des Palastes ju Machen, stand bei diefem in großer Bunft, und ward ju ben mannichfaltigsten Geschäften verwendet; so mußte er im 3. 806 deffen Testament dem Papste Leo III. zur Unterzeichnung überbringen, reorin er die Bertheilung feiner Lander unter feine Gobne angeordnet. Er foll mit einer Tochter dieses Monarchen vermählt gewesen sein, wozu bie Beranlaffung auf folgende bekannte Beife ergablt wird. . Gin Liebesverftandniß hatte fich angesponnen zwi= fchen ihm und der kaiferlichen Pringeffin Emma. Dabrend einer nachtlichen Zusammenkunft der Liebenden war ploglich ein Schnee gefallen, ber den weiten Sofraum überbecte, sodaß der beglückte Liebhaber nicht von ban= nen konnte, ohne verratherische Fußtapsen zu hinterlassen. In diefer Verlegenheit nahm ihn Emma auf ihre Schultern, und trug ihn über den Sof, denn weibliche Fußtritte konnten keinen Argwohn erwecken. Allein ihr Bater, gewöhnlich schlaflos, hatte sich zeitig vom Lager er: hoben, und erblickte vom Fenfter bie feltfame Scene. Doch er verfuhr nicht als strafender Monarch, sondern als milder Vater, und vereinigte das zärtliche Paar durch das Band ber Che. Indeffen wird die Bahrheit biefes Abenteuers fehr in Zweifel gezogen, und fur ein fpa:

<sup>\*)</sup> Hontheim, Proce. hist. Trev. 90. 488. 489. 494. 497. 500. 557. 698—700. 706. 755. 756. 759. 761. 762. 764. 765. 1013. Ejusd. Hist. dipl. et prag. I, 425—478. Goldast, Constit. imp. I, 236. Udatrici, Babenb. cod. epist. No. 158 et 160. T. II. Coll. rer. franc. c. Eckhard. Martène, Thes. anecd. I, 261. 292. 294. Ejusd. Coll. ampl. I, 529. 530. 585. Broweri, Antiq. et annal. Trev. I, 572.

<sup>\*)</sup> Ussermann. Episc. Bamb. 95—101. Cod. prob. 91—100. Hoffmanni Ann. ap. Ludewig. 119—122. De Lang, Regesta Bavariae I, 153—181. Pcz, Thes. anecd. T. VI. P. II.

<sup>†)</sup> De Lang, Regesta Bavariae I, 5. Eckhart, Comm. de reb. Franciae orient. I, 654. II, 863. Muratori, Script. Ital. T. II. P. II. p. 85. Lambecii Comm. biblioth, Vindobon. II, 377. Kollar, Analecta Vindob. I, 571.

ter ersonnenes Mahrchen ber Monche bes Klosters von Seligenstadt gehalten. (Lgl. Karl ber Große.) Nach bem Tode Karl's des Großen erfreute sich Eginhard der Gunst seines Sohnes und Nachfolgers, Ludwigs des Frommen, in gleichem Mage. Diefer schenkte ihm im 3. 815 die Stadt Michelsftadt nebft Muhlenheim. In letterem grundete Eginhard ein Rlofter, legte bafelbft die Reliquien bes beiligen Marcellinus und Petrus nieder, und nannte den Drt Seligenstadt. Hierauf entfernte er sich vom Sofe, lebte im Kloster, aber ohne sich von feiner Gattin, mit ber er einen Sohn erzeugt, zu tren= nen, bie er bann jedoch nur feine Schwester nennt. Mehren Klöstern stand er als Abt vor, auch dem von ihm gestifteten zu Seligenstadt, wo er als solcher im 3. 839 starb. Emma folgte ihm im J. 840. Eginhard ist der Hauptbiograph Karl's des Großen; sein: libellus de vita Caroli Magni wurde 1711 von Schmidt in 4. her: ausgegeben und mit einer Lebensbeschreibung und Erlauterungen begleitet; eine besondere Ausgabe veranstaltete Bredow, Helmstedt 1806, wobei sich eine furze Lebensbeschreis bung Eginhard's ... ex chronico Laurishamensi befin: det. Außerdem find noch von ihm vorhanden "Epistolae" Briefe, wichtig für die Geschichte seiner Zeit (Frankf. 1714. Fol.) ferner Unnalen von Frankreich von 741 -829 (Utrecht 1711. 4.). Er schrieb auch noch: quatuor libelli de vita rhythmica SS. Petri et Marcellini; Liber de adoranda cruce; Liber de Revelatione S. Gabrielis. Die zwei lettern find verloren gegangen, so wie auch das Buch: de bellis Saxonicis. (Herrmann)

EGINO, Fr. von Chrenfels, aus bem Bundtner: Lande, wurde 1160 Bischof von Chur. Um die Gunft Raiser Friedrich's I. zu gewinnen, erklarte er sich fur bie Gegenpapste gegen ben rechtmäßigen P. Alerander III. und zog auf diese Beise die firchliche Spaltung in feinen Sprengel. Die Gewogenheit des Raisers zu behalten, blieb er in dessen Gefolge, so viel er konnte. So unterzeichnete er im Marg 1166 bei Ulm eine Urkunde über einige eingetauschte Guter vom gleichfalls schismatischen Erzbischof Wichmann zu Magdeburg, einem bairis schen Grafen. Da er sich hier als gewählter Bischof un= terschrieb, so ist anzunehmen, daß der Erzbischof Konrad von Main; wegen ber firchlichen Spaltung ihm bie Einweihung verfagte. Bis zu diefer Zeit hatten die Grafen Rudolph von Bregen; und von Pfullendorf die Schut: voigtei über bas Bisthum Chur verwaltet. Bifchof Egino aber, um sich bem Raifer verbindlicher zu machen, übertrug diesethe bessen Sohne, Herzog Friedrich von Schwaben, unter ber Bedingung, daß weder er, noch einer feiner Erben und Nachfolger biefelbe veräußern burfte. Daburch empfahl er sich bem Raiser so fehr, bag er zur Danksa: gung von der am faifert. Hofe gewöhnlichen Leiftung der Lehenpflicht, nach einer am 16. Mai 1170 zu Mengen in Schwaben ausgefertigten Urkunde, gang befreit, Fürst genannt, und fogar diefer Begunftigungen auch bei bem faiserl. Sohne Konig Heinrich, theilhastig erklart wurde, im Falle er den Kaifer Friedrich I. überleben follte. Im namlichen Sahre wurde Bischof Egino, wegen seiner Trennung vom rechtmäßigen Papfte, seiner Stelle ent: M. Encott. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

fest, und Udalrich III. von Tägerselben als Nachsolzger vom Papste ernannt. Dessenungeachtet behauptete auch er sich neben diesem 1170—79, dann 1179—80, neben Bischof Bruno, und 1180—96 neben Bischof Heinrich III., besorgte weltliche und geistliche Ungelegenzheiten, wenigstens im östlichen Theile des Bisthums, und wohnte wahrscheinlich bis zu seinem Tode gewöhnlich zu Engadin, und im Kloster Münster, nachdem er 1170 genothigt worden war, die bischösliche Residenz zu Ehur zu verlassen. Zwei Urkunden von 1183 und 1186 sezen seine Wirksamkeit im Umte außer Zweisel, obschon man nicht sindet, daß er auch als Bischof eingesegnet worden sei. Da nach diesem Jahre keine weitere Spur seines Daseins sich sindet, so mag er in demselben gestorben sein \*).

EGINO, 781 — 811 Bischof von Constanz, stamm: te wahrscheinlich aus bem vornehmsten Abel Alemanniens, und aus ber Familie ber Konigin Silbegard felbit, wie aus feinem fteten Umgange mit bem Grafen Gerold, Berchtold und Birchtilo erhellt, und aus einer Urkunde vom 3. Mai 786, in welcher er sich zwischen Gerold und beffen Mutter Emma an ber fur die Blutsverwand= ten ober nachsten Freunde bestimmten Stelle unterschrieb. Er unterzeichnete am 27. Marg 793, ben 24. Marg und 11. Dec. 797 brei Schenkungs: Urfunden. Db ber 49. Brief Ulfuin's, Secretairs Raifer Karl's bes Großen, vom 3.796 an diesen Bischof, oder an einen andern gleiches Namens erging, ift ungewiß. Nach feinen Geiftesga= ben erwarb er sich großes Lob; aber auch großen Zabel burch feine Bedruckungen gegen die Abtei St. Gallen, welche, ungeachtet ber Bermittelung Raifer Rarl's bes Gr., dem Abte Baldo so beschwerlich wurden, daß dieser seine Stelle niederlegte, und sich nach Reichenau zurudzog. Bischof Egino ernannte sogleich Werbo als Nachfolger, unter welchem ber Friede auf einige Zeit hergestellt wurde. Im Unfange des IX. Jahrh. erneuerte Bischof Egino seine Angriffe auf die Immunitat der Abtei, welche nach einem Privilegium Konig Pipin's von den Monchen hart= nadig vertheibigt murbe. Ihre hoffnung auf Gieg stei= gerte fich, als Raifer Rarl 802 fowol Bischofe als Gra= fen (Missos Dominicos) in alle Theile bes Reichs ab= ordnete, welche fur beffen Wohl forgen und das ftrei= tige Recht entscheiden sollten. Der Erzb. Wulfar von Rheims reifte in dieser Absicht nach Rhatien, und fam über Chur nach St. Gallen, beffen Conventualen er bie Borlage ihres Pipin'ichen Privilegs durch einen sichern Boten an den Raifer gerathen hatte, mahrend er ihn vorläufig in Kenntniß setzen wollte. Die Conventuale übergaben auch an Engilram, einen Gunstling Raifer Rarl's des Gr., die Urkunde unter Gidesleistung, daß er sie treu überbringen wolle.

Bischof Egino war kaum von diesem Vorhaben unsterrichtet, so traf er Unstalten, bem Abgeordneten den Eid mit der Urkunde abzukaufen, und warf diese in das

<sup>\*)</sup> Orig. Guelph, III, 500. Herrgott, Geneal, dipl. Habsb. T. II, P. 1, p. 188. Eichhorn, Episc. Cur. 80—82, et Cod. prob. No. 57, 59, 129, 130.

Feuer. Go beraubte er alfo bas Convent aller Beweis: mittel, und lebte bann mit deffen Ubte Werdo in folcher Gintracht, daß er biefen gewohnlich nur feinen Bruder nannte. Daber er auch zuweilen in Urfunden der fromme Schenker und Leiter bes Stiftes St. Gallen genannt wurde. Ebenso unredlich war er auch gegen die Abtei Reichenau. Sobald er erfuhr, bag beren Ubt Peter ei: nen Pfalter nach ber Uebersetzung ber 70 Gelehrten als Geschenk aus Rom mitgebracht habe, verfügte er sich da= bin, und ersuchte um Darleben des Psalters, nebst ben vom Bischof und Abte Johann hinterlassenen, und vom Conventuale Chefrid geschenkten, in sächsischer Sprache abgefaßten Werken, um fie abschreiben zu laffen. Der alemannische Graf Rerbalt, ber in ber Ginberufungs: formel der fachfischen Großen erwähnt wird, mußte fich verburgen, daß die Bucher nach genommener Abschrift zuruckgegeben werden sollten. Allein Bischof Egino hielt sein Versprechen zum größten Schaben ber reichenauer Bibliothek nicht. Unterdessen fand sich noch im 15. Sahrh, auf ber Sacriftei ber conftanger Domfirche fein Gefchent, ein silbernes Kreuz mit kofibaren Steinen und 1½ Mark Golde, 37 Mark im Gewichte. Bei Kaifer Karl dem Gr. blieb er in folchem Unsehen, daß ihm so= gar vier ansehnliche Junglinge von ihm zur Aufnahme empfohlen wurden, als berfelbe zur Mitfaften 797 ober 803 die Großen von Westfalen nach Mainz gerufen hatte. Sein Tod fiel mahrscheinlich in das J. 811 \*). (Jaeck.)

EGINO, Bischof von Berona, geboren in Aleman: nien, von fehr vornehmen Altern stammend, und Bluts: verwandter Raiser Rari's des Gr., oder wenigstens befreundet durch die Konigin Hilbegard, wurde von bemfelben nach dem Tode Bischof Uldo's zu dieser Wurde erhoben, bewies auf vielfache Weise eine besondere Unhänglichkeit an das Bisthum Conftang, entfagte aber ichon nach acht Jahren seinem Bisthume, und zog sich im J. 799 in Die Abtei Reichenau unter Abt Walbo als Conventual Bur Ginfamkeit zurud. Er erbaute namlich auf ber Infel Mu eine Belle, eine mit großem Fonds und vielen Kirchenge: rathen versehene Rapelle, welche spater eine Propstei und Die Pfarrfirche Niederzell geworden ift, in welcher er noch brei Jahre sich aufhielt. Er starb ben 28. Marg 802, und wurde in der nämlichen Rirche begraben. Seine Gebeine ließ Abt Gerbert im J. 1760 aufgraben, und fand noch am großen Saupte die bestens erhaltenen Bahne nebst Sandalien aus einem Stucke Leber ohne Sohlen, welche er im Iter alemannicum p. 264 wegen ber Geltenheit abbilden und nach St. Blafi bringen ließ, wo sie mit vielen andern Gerathen und ber Ubtei felbft ben 23. Juli 1768 verbrannten +).

EGINTON (Francis), ift ber großte neuere Glas-

maler, welcher seine Runft in England übte. Er war richtiger Zeichner und besaß zugleich die Runst, seinen Farben eine ungemeine Starte ju geben. Bei feinen gro: gen Ausführungen überwand er alle Schwierigkeiten, und wußte selbst da die Harten zu mildern, die das Material, welches er behandelte, erzeugte: und vermißt man auch an seinen Mitteltinten zuweilen die sanften Uebergange, so sind boch die Schonheiten überwiegend, welche man bei seiner Auferstehung am jungsten Tage, in einem helldunkeln Gemalbe findet. Dieses Gemalde ift in bem westlichen Fenster am Magdalena = College zu Orford. Gine Auferstehung Chrifti, in einem großen Fenster über bem Altar in der Kathedrale von Salisburn nach West, ferner das Gastmahl des Konigs Salomo und der Ro: nigin von Saba nach Hamilton, und noch viele Meister-werke beurkunden ihn als einen Meister, der noch von feinem andern erreicht wurde. Er farb auf feinem Land: sibe Handsworth im J. 1805, in seinem 68. Jahre. Fiorillo (Th. 5. S. 297—298) beschreibt mehre Ge-(Weise.) malbe von ihm.

EGISHEIM, EXHEIM, franz. Eguisheim, Stadt im frang. Departement bes Dberrheins, Canton Bingen: beim, Bezirk Colmar, liegt in einer weinreichen Gegend auf bem linken Ufer ber Lauch, und hat eine Succurfalfirche und 2086 fath. Ginwohner. Seinen Ursprung verdankt dieser Ort einem Schlosse, welches ber Enkel Ut: tich's, des erften Bergogs vom Elfaß, Eberhard, mitten in der Stadt erbaute, und bald murde er hauptort einer gleichnamigen Graffchaft, als beren erfter Besitzer Eberhard († 1046), Sohn bes Grafen Hugo II. von Dagsburg genannt wird. Um bas Jahr 1056 war Hugo, Graf von Egisheim, der machtigste herr im Elfaß. Er nahm mit Werner, Graf von Habsburg, und Berthold Graf von Zähringen, die Partei des Herzogs, Rudolf von Schwaben, ber zum Gegenkaiser erwählt worben war, und wurde im 3. 1059 von ber Dienerschaft bes strasburger Bifchofs Werner U., nachdem er sich mit biesem ausgefohnt hatte, in bessen Schlosse ermorbet. Im eilften Sahrh. wurde hier Bruno von Egisheim geboren, welcher Unfangs Bischof von Toul war, bann unter bem Namen Leo IX. bis 1054 auf bem papstlichen Stuhle faß. 3m 3. 1238 ffarb Beinrich Graf von Egisheim, ohne mannliche Erben, und so fam die Stadt und herrschaft burch einen Bertrag mit beffen Schwagern, bem Grafen Albrecht von Hohenberg, und dem Grafen Konrad von Ottingen an Albrecht von Habsburg, und ging von diesem auf die Bischofe von Strasburg über. Bon biesen nahmen es im J. 1251 die Grafen von Pfirt zu Leben. Im J. 1444 besetzte mahrend bes Urmagnaken: frieges der Dauphin Ludwig die Stadt, die schon fruher im 3. 1298 von Raifer Adolf vergeblich belagert wor: ben war. - 1 E. von Egisheim liegt auf ber Spige eines Berges bas alte zerftorte Schloß Egisheim, auch Drei : Egisheim, Dreien : Eren genannt, von welchem noch bie Ruinen breier Thurme ubrig find, beren erfter Tages:, Dachs:, Dagsburg, ber zweite Bahlenburg, ber britte Wedmund genannt wird. (Nach Erpilly, Muf: (Fischer.) schlager und Barbichon.)

<sup>\*)</sup> Neugart, Cod. dipl. Alemanniae I, 87. No. 97. 106. 111. 116. 120. 127. 134. Ejusd. Episc. Constant. P. I. T. I. p. 85—87. Canis. lect. ant. c. Basnage. T. II. P. II. p. 436. Alcuini Opera ed. s. Emmerami 1777. I, 63. Ussermann. Prodr. Germ. s. I. LXXI. Hermann. Contr. ad a. 781—811.

<sup>†)</sup> Pez, Thes, anecd. I, 634. Ughelli, Italia s. V, 704. Hermann. Contr. ad a. 802. Neugart, Episc. Constant. 87. 88.

EGLAIM, (hebr. Τάξη), b. i. Doppelteich, eine Stadt auf der Grenze des Gebiets von Moab, Jes. 15, 8. Der alexandrin. Überseiger schreibt Αγαλλείμ, und Eusedins gibt die Lage dieses Orts acht röm. Meilen siblich von Areopolis, der Hauptstadt der Moaditer, an. Unsicher ist die Identificirung dieser Ortschaft mit der von Ezechiel 47, 10 En Eglaim (Τάξη γα, b. i. Quell der beiden Kälber) genannten, welche Hieronymus an die Nordspiege des rothen Meeres setzt. (Rödiger.)

EGLATH oder Egla, mit dem Beisate Selisija, (בניבות שלישיהו) Jes. 15, 5, ein Grenzort des Moabiti= ichen Gebiets, neben Boar und Horonaim genannt, baher wol dieselbe Stadt, welche Josephus (Archaeol. XIV, 1, 4) "Ayadda nennt, als arabische Stadt bezeichnet und gleichfalls neben Zoar und Horonaim stellt. Ptolemaus (5, 17) nennt wiederum neben Zoar die Stadt Νέκλα, worin vielleicht berselbe Name versteckt liegt, indem Néula aus Téxla corrumpirt sein mag, welches dem hebraischen Namen hinlanglich entsprechen wurde, sofern der Unfangsbuchstabe Uin ( ) oft ben Laut eines gutturalen G gehabt hat. Bei ben arabischen Geographen (Abulf. tab. Syriae pag. 13. 92) bietet sich zur Bergleichung der Edschlun (Uglanc), welches eine Stadt und zugleich einen Fluß, ein Gebirge und die Landschaft bezeichnet, wo jene Stadt liegt, namlich nordlich dem Flusse Jabbok. Daß nun aber in jener Stelle bes Jefaia Eglath Selisija wirklich Eigenname sei, halten wir minbestens für sehr mahrscheinlich, theils nach ber ganzen Kassung der Stelle, theils weil schon Jeremia (48, 34) in ber Nachahmung jenes Jesaianischen Capitels barin einen Eigennamen gefunden hat. Jener Beifat fann bann bas dritte Egla bezeichnen, im Gegensatzweier anderer gleichnamiger Orte, ober er mag anderen Grund und anbere Bedeutung haben, die nicht mehr mit Sicherheit zu bestimmen ist. Die alten Ubersetzer freilich (Saadja aus: genommen) fassen ben Ausbruck appellativisch, und ihnen stimmen wieder die neuesten Ausleger bei, indem sie entweder erklaren: eine breijahrige Ruh (namlich Moab) ober: Ruh dritten Ranges, dritte Ruh, bas foll heißen: magere, un: ansehnliche Kuh (nämlich Zoar). S. die Interpreten zu Jef. 15, 5 und Lightfoot horae hebr. pag. 931. (Rödiger.)

EGLETES (Aegletes), so nannte Cassini (Bull. de la soc. philom. 1817, Dict. des sc. nat. 14 p. 265) eine Pstanzengattung, welche Reichenbach später (Exot. t. 252) unter dem Namen Eyselia abgebildet hat. Sie gehört zu der zweiten Ordnung der 19. Linne'schen Classe und zu der Fruppe der Radiaten (Inuleen Cassini's, Untergruppe der Chrysanthemeen der Gruppe der Senecioneen Lessing's) der natürlichen Familie der Sompositä. Char. Der gemeinschaftliche Kelch ist halbtugelig und besteht aus einigen Reihen lanzettsörmiger, blattartiger, dachziegelsörmig über einander liegender Schuppen; die Corollen der Scheibe sind regelmäßig, röhrig, dreis die schollen zwitterig; die des Strahls zungensförmig, weiblich; der Fruchtboden ist gewölbt, nacht; die Uchenien sind kurz, sast kreiselsörmig, eckig, mit einer dicken, ringsörmigen, gezähnelten Schwiele gekrönt. Die

vier bekannten Arten sind im tropischen Amerika einheismisch, als behaarte, gablige Kräuter mit abwechselnden, sast stengelumsassen, gezähnt halbgesiederten Blättern und kleinen, gelben Blüthenknöpschen mit unscheinbaren, weisen Strahlenblümchen. Wenn, wie es scheint, der Name, wegen der gelben Blumen aus dem Griechischen hergeleitet ist (h "Airdan der Gland), so muß er Aegletes geschrieden werden. 1) Egl. bellidissora Lessing (Syn. p. 252, Eyselia bellidissora Reichend. 1. c., ? Herodius lanatus Cussin. (l. c. Pyrethrum simplicissosium Willdenow sp. pl. III. p. 2151, Matriearia prostrata Swartz st. Ind. oec. III. p. 1366); 3) Egl. humisusa Less. (l. c., Cotula lumisusa Willd. herb.); und 4) Egl. viscosa Less. (l. c., Cotula viscosa L., Willd. sp. pl. 1. c. p. 2167.) (A. Sprengel.)

ÉGLETONS, Stadt im franz. Corrèze Departesment (Limoufin), Hauptort bes gleichnamigen Cantons im Bezirf Tulle, liegt 7½ Lieues von dieser Stadt entsernt, ist der Sie eines Friedensgerichtes, eines Post-Stappenund Einregistrirungsamtes, sowie einer Gendarmeriebrigade, und hat eine Pfarrkirche, 124 Hauser und 1028 Einswohner, welche 15 Jahrmarkte unterhalten, und einen bedeutenden Getreidehandel treiben. — Der Canton Egletons enthält in 7 Gemeinden 5609 Einwohner. (Nach Barbichon.)

ÉGLI, Agly, Gly, lat. Aquilinus, Fluß, welcher im franz. Departement der Aude (Languedoc), nahe bei dem Meierhof Pastres entspringt, bei St. Paul, Estagel, und Rivesaltes vorbeigeht, und sich eine Lieue nordlich von der Mündung des Tet, zwei Lieues D. N. D. von Perpignan, unterhalb St. Laurent de la Salenque bei dem Etang von Leucate in das mittelländische Meer ergießt. Der Egli nimmt während seines gegen 16 Lieues betragenden Lauses die Flüßchen Mauri, Verdouble, Roboul und Boulzanne auf, wird unterhald St. Paul nach dem Zusammenstoßen mit dem letzgenannten Fluß für Flöße bis zu seiner Mündung schiffbar, nährt vier Bewässerungsfanäle und verursacht oft durch Ueberschwemmungen großen Schaden. (Nach Erpilly und Barbich on.) (Fischer.)

EGLI, 1) Raphael, zuweilen Iconius, auch Percaeus, und a Percis genannt, ein gelehrter Theolog ber resormirten Kirche, zugleich ein warnendes Beispiel bes verberblichen Ginfluffes, welchen Singebung an einen Bahn auf bas Lebensgluck auch ausgezeichneter Menschen haben kann. Er wurde geb. ben 28. December 1559 zu Frauenfeld in der Schweiz, wo fein Bater, Tobias, damals Pfarrer mar. Der Familienname mar eigentlich Bob, und ein Zweig berfelben behielt diefen Namen bei. Gie wohnten zu Runforn im Thurgau, und auf einem dortigen Sofe, der Monchhof genannt, mas zu der Berwechslung mit einem gleichnamigen Sofe am Burichfee Beranlassung gegeben hat. Giner ber Borfahren hieß Egolf Bog, ober, mit ber in ber Schweiz haufigen Diminutivform der Taufnamen, Egli Got. Bahrscheinlich um den verhaften Namen Got, der zur Zeit der Reformation ein Beiligenbild bebeutete, vergeffen zu machen,

nannte fich ber Bater vom Tobias ichon Jacob Egli, und feine Nachkommen behielten diefen Taufnamen nun als Gefchlechtsnamen. Der Name Got ift aber in Jco: nius (von elude) erhalten, so wie hingegen Percans (von perca einem Fische) ben Namen Egli (wie ein fleiner Fisch in der Schweiz genannt wird,) bezeichnet. Bater von Raphael mar ein gelehrter Mann, der spater als Pfarrer nach Chur in Graubundten berufen wurde, dort als Borfteher ber reformirten Synode heftig für die strenge Orthodorie nach der helvetischen Confession, beson= bers auch gegen wiedertauferische und Socinianische Meinungen, zu tampfen hatte, und im 3. 1574 ftarb. Geine lateinischen Gedichte find von bem Sohne herausgegeben worden. (Carminum Fragmenta posthuma, Tiguri 4. 1591.) Raphael erhielt seine erste Bilbung burch ben Bater, bann in der Stadtschule zu Chur. Hierauf murde er nach der (damals ben Graubundtnern gehörigen) Stadt Chiavenna gefchickt, ju dem Reapolitaner Scipio Lentulus (früher Mond, und Doctor der Theologie), ber dort, nach seiner Flucht aus bem Inquisitionsgefangnisse, als reformirter Pfarrer lebte. 2118 feine Mutter im 3. 1574 nach bes Baters Tobe von Chur nach Zurich manderte, mußte Raphael feinen Lehrer verlaffen, wurde aber zu Burich in bas Convict ber Stubirenben aufgenommen, und zeichnete sich bald vor ben übrigen Mumnen aus. Nachbem er die zurcher Schule durchlaufen hatte, wurde er im J. 1580 nach Genf zu Beza gefandt. Da= turlich mußte er sich auch auf bas bamalige Steckenpferd der reformirten Theologie der Schweiz, besonders der Genfer, seben. Er hielt zwei Differtationen unter Beza über die Pradeftination, die er nachher zu Genf mit Erlaubniß von Beza drucken ließ. (De praedestinationis doctrina et vero usu: ex Theod. Bezae praelectionibus in nonum Epistolae ad Romanos caput a R. Eglino excepta. Adjecta sunt aliquot loca ex libello D. Lutheri de servo arbitrio adversus Erasmum desumpta, ex quibus apparet, quae fuerit illius de praedestinatione sententia, quamque cum nostra consona. 1583.) Um ebendiese Zeit gab er zu Genf eine Prosodie heraus, von welcher Beza, der, ungeachtet gro: Ber Befangenheit in theologischen Dingen, besonders wenn es seine Lieblingsfache, die Pradestinationslehre, betraf, wahres Talent richtig zu schaten wußte, bas Urtheil fallte: Laudo istud in argumento pervulgato acumen. ut pene novum videri possit. Placet mihi etiam brevitas in praecipiendo; neque methodum improbo, quae est non inepti judicii nota. Diese Prosodie erschien unter dem Titel: De metrorum ratione et syllabarum quantitate erotemata. Genev. 1582 und wieder Tiguri 1585. Bon wichtigen Folgen fur feine Lebensrichtung war aber die Bekanntschaft, welche er noch im J. 1580 mit einem italienischen Urzte, Augustinus, machte, ber von Bafel nach Genf gekommen war, und Egli gang für sich einnahm, so bag er, als Angustinus, man weiß nicht warum, ploglich wie ein Flüchtling Genf verließ, ihm heimlich nach Basel folgte, und borthin auch den durch seine Geschichte von Graubundten berühmt gewordenen Johann Guler von Wineck, mit sich nahm. Augu:

stinus scheint die erste Neigung für Chemie, welche bamals von Alchymie unzertrennlich war, bei ihm gepflanzt zu haben. Beza gibt in bem Briefe, worin er Gualter in Burich diefes berichtet, Egli's Talent und Fleiß ein sehr gunstiges Zeugniß, außert aber, daß er gutem Rathe zu wenig Gebor gebe. Er kam indessen von Basel wieber nach Genf zuruck. 2015 aber bie Gefahren, womit Genf im J. 1582 von bem Berzoge von Savonen bedroht war, den Studien keine Ruhe gestatteten, und deswegen viele Studenten die Stadt verließen, erhielt er von 3urich aus die Erlaubniß nach Bafel zu gehen, um auch Gronaus zu horen. Er hielt bort eine Differtation (De Forma Dei et Servi. Basil. 1582. 4.) und wollte bann nach Neustadt an der Hardt, auf das vom Pfalzgrafen Rasimir im 3. 1578 gestiftete Gymnasium geben, um Hieronymus Banchius und Bacharias Urfinus zu horen, als er einen Ruf nach Bundten an die nen errichtete Schule zu Sondrio im Beltlin erhielt, im J. 1583. Er ging also nach Burich gurud, erhielt dort die Ordination, und trat, nachdem er sich verheirathet hatte, seine Stelle zu Sondrio an. Man hat von ihm aus dieser Beit Via ac ratio Scholae illustrium D. D. Rhetorum (Pesclavii 1584. 4.), worin er den Schulplan entwickelt, und eine furze Logif. (Ratio recte argumentandi ad communem loquend consuetudinem et naturae lucem accommodata. Tiguri 1585.) Allein die Ginrichtung die: fer reformirten Schule hatte von Unfang an nicht nur bei den fatholischen Ginwohnern im Beltlin, sondern auch bei den katholischen Eidgenossen, und in den benachbar= ten Gegenden von Italien den größten Unwillen erregt. Die Verbreitung der reformirten Lehre im Beltlin, wo bie wegen der Religion fluchtigen Italiener sichere Buflucht fanden, erregte Beforgniffe weiterer Berbreitung derfelben in Italien. Endlich im J. 1586 gelang es den Prieftern, gu Sondrio einen Auflauf zu bewirken, welcher die Berffreuung ber Schuler und bas Gingehen ber Schule gur Folge hatte. Egli kam nun nach Zurich zurück, wurde aber bald nach Winterthur berufen, um die verfallene Stadtschule zu verbeffern. Er erhielt auch bort eine Dredigerstelle. Durch eine polemische (ungedruckte) Schrift gegen bes Professors Alberius zu Laufanne Meinungen von der Gnadenwahl befestigte er sich in der Gunft der Burcher Theologen, und wurde baher im J. 1588 an Die erledigte Stelle eines Muffehers bes Convictes ber Stipendiaten berufen. Seine Lebensbeschreibung erwähnt dann, daß er ju Ende bieses Jahres durch übertriebenes Nachtwachen und reconditae disciplinae Speculationibus in schwere Unfechtungen des Gemuthes verfallen sei. Db dies aber von dogmatischen und apokalyptischen Speculationen zu verstehen sei, ober ob er sich damals schon seinen alchymistischen Traumereien ergeben habe, bleibt ungewiß. Im J. 1591 wurde ihm das Burger: recht zu Burich geschenft, und im folgenden wurde er zum Diakon an der Munfterkirche, und zum Professor ber Ratechetik ernannt. Er führte eine theologische Dis= putation ein, die bisher noch mangelte. Je weniger aber seine geheime Neigung fur chemische und alchymistische Beschäftigungen bekannt mar, desto mehr fiel es auf,

als er im 3. 1594 nach Graubundten ging, und fich bort langere Beit bei einem Bergwerke aufhielt. Unf Die Rlage, baß er weder seine Prediger:, noch die Professor: stelle versehe, erklarte ber Untiftes Leemann, dag er ihm wol Erlaubniß zu einer Reise gegeben, aber nicht ge: glaubt habe, bag es fo lange bauern wurde. Egli wurde baber beimberusen. Indessen scheint ihm dies doch weiter nichts geschabet zu haben; benn im 3. 1596 wurde er Bum Archidiafon und Chorherrn erwählt. Durch ein Gut: achten, bas er dem Rathe eingab, bewirkte er im 3. 1598 bie Einführung des Rirchengefangs, und veranstaltete bazu eine Sammlung von Pfalmen und andern geift: lichen Liebern. Allein ichon in diesem Sahre enthalten Die Ucten ber Synode einen Beschluß, daß- er solle ge-warnt werden, er mochte sich ber Ulchymic enthalten. Doch konnte er sich bamals noch hinlanglich verantworten. Die Warnung machte indeffen feinen Ginbruck auf ibn, und wenn nicht damals schon, so geschah es doch furz nachher, daß er mit Rosenkreugern in Berbindung kam. In dieser Beziehung sind die Berfe wichtig, welche er im 3. 1618 ber Schrift eines Rosenkreuzers (assertio Fraternitatis R. C., quam Rosae crueis vocant, a quodam Fraternitatis ejus socio carmine expressa. Francof. 1618 4.), beren Herausgabe er beforgte, beigefügt hat:

Omnia, quae fratris praesens elegia recenset,
Octodecim ante annos rettulit illa mihi
Nomine Michael Walchus, qui forte Tubinga
Adveniens Tigurum, tecta subire mea
Cordi habuit, variis stipatior undique scriptis,
Quae Cruce de Rosea fratribus obtulerat;
Verum illi abnuerant ea sumere; sed stipe larga
Dimisere, sua pro bonitate, senem.
Haec sancte testor, quidam ut compescere linguas
Discant, qui mundi ludibrium esse putant.

Egli verband fich nun mit mehren audern zu eifriger Betreibung alchymistischer Arbeiten. Er war von der Moglichkeit, Gold zu machen, so überzeugt, daß er schon ben Bewinn berechnete, welcher baraus fur ihn entstehen werde. "Allein ber Erfolg war der gewohnliche. Gein eignes Ber: mogen ging vollig im Rauche auf; und burch fortgefette Berfuche fturzte er fich in eine folche Schuldenlaft, daß er, unfahig feine Glaubiger zu befriedigen, fich im 3. 1605 von Zurich entfernen mußte. Außer der Alchymie wird ihm in einem Berichte der Geiftlichfeit an den Rath auch Trunfenheit vorgeworfen. Er hielt sich nun einige Zeit im Thurgau auf, in ber hoffnung, durch die Bermendungen feiner Freunde Erlaubnig zur Rudfehr zu erhalten, und ba sich das Gerücht verbreitete, er sei gur ro: mischen Rirche übergetreten, fo ließ er zur Widerlegung zwei Schriften brucken: Beständige Religionserklarung über den Artikel von der heiligen katholischen Rirche Gottes, (Lindau 1606. 4) und: Protestation seiner beständigen Religionserklarung halben. (Diegenhofen 1606.) Muf feine bringenden Bitten wurde ihm dann vom Rathe ein Beugniß ausgestellt, welches vollige Bufriedenheit mit seinen Leistungen "seiner Lehre und Kirchendienstes halben," und das Bedauern ausbruckt, "daß er sich neben seinem Berufe auch auf die Alchymie und derfelben anhangende

nichtige Sachen begeben." Er erhielt nun von bem Land: grafen Morih von Seffen eine Unstellung als außerordent: licher Professor ber Theologie zu Marburg, wo ihm auch wider seinen Willen der theologische Doctorgrad ertheilt wurde. Geine Lebensbeschreibung (in Simmler's Samm: lung alter und neuer Urkunden gur Beleuchtung ber Kirchengeschichte, 2. Bb. 3. Thl.) erzählt dabei, der gand: graf habe ihm bei Übergabe ber Professur mit Todes: strafe gedroht, wenn er sich wieder der Alchymie ergeben wurde. Dies ift jedoch unwahrscheinlich, da der Land: graf felbst sich eifrig mit Alchymie beschäftigte. Überdies fagt Strieder, (Grundlage zu einer Seffischen Gelehrten: und Schriftstellergeschichte, 3. Bb. G. 301), "aus ben Sandschriften der Bibliothef zu Cassel zeige fich, baß Egli eine weitläufige Correspondenz mit dem Landgrafen geführt, und daß er einen Cohn gehabt, Beinr. Ulrich Egli, den er alle Mal zu seinen chemischen Processen mit gezogen." Da jedoch fein Datum biefer Sandschriften angegeben ift, so lagt sich nicht entscheiden, ob diese Correspondenz vielleicht schon von Zurich aus stattfand. In diesem Falle konnte jene Unekdote doch mahr fein. Ubrigens zeigt sich theils aus der (oben angeführten) Berausgabe der Schrift eines Rofenfrengers, theils aus einem zu Caffel liegenden chemischen Manuscript, bag Egli, wenn er fich auch nicht mehr mit eigentlicher Gold: macherei abgab, boch seiner Reigung fur die Chemie nicht entsagt hatte. Diese Biffenschaft hatte aber damals noch die Gestalt, wie fie von ben Rofenkreugern nach Paracelfus mar ausgebildet worden, d. h. sie war von Alchymie und Bunderglauben unzertrennlich. Jenes Manuscript hat den Titel: Biga chymica admirandarum duarum juxta ac pretiosarum tincturarum, h. e. flos hermaphroditi sapphiricus Georgii Phaedronis Rodochaei, praxin sapphiri tingentis Paracelsi exhibens: nec non tinctura pervetus ill. Bavariae ducis, Georgii divitis, ex arce Burghausana anno 1504 direpta, Seren. Pr. Mauritio H. L. dedicata, mense Martio 1612. Sierber gehoren auch folgende Schriften: De mierocosmo. deque magno mundi mysterio et medicina hominis, liber geminus magni Basilii Valentini: exterorum in gratiam recens ab Augelo medico (Raph. Eglino) latinitate donatus. Cum interpretis Aphorismis Basilianis, s. canonibus hermeticis de spiritu, anima et corpore majoris et minoris mundi, et praefatione philosophiea. (Marpurg. 1609.) Heliophili a Percis, Philochemici, Disquisitio de Helia Artista Theophrast., in qua de metallorum transformatione adversus Hagesii et Pererii Jesuitarum opiniones evidenter et solide disseritur. Item canones hermetici de spiritu, anima et corpore. (Marp. 1606, 12, und 1608. 8. Ferner ließ er zu Marburg eine schon im 3. 1595 von ihm ju Burich herausgegebene Schrift wieber abbrucken: Summa terminorum metaphysicorum ad capessendum Logicae et Philosophiae studium, ex Jordani Bruni, Nolani, Entis Descensu Ms. excerpta; nunc primum luci commissa a Raph. Eglino Iconio. (Marp. 1609.) (Bergl. Heumann Act. Philos. 15. p. 454). Epharmosis mundi s. contex-

tus rerum universi, quadrata rotundis, h. c. divina physicis, mathematice juxta ac hieroglyphice conjungens. (Marp. 1614. 4.) Noch im 3. 1607 murbe er mit Verdoppelung seines Gehaltes zum ordentlichen Professor und bald nachher auch zum Schlofprediger zu Marburg ernannt. Kampfe gegen die Lutherische Abend= mahlstehre, und gegen die Urminianischen Begriffe von ber gottlichen Gnabe beschäftigten ihn vielfach. Dabei nahrte er immer noch die Hoffnung, sich mit seinen Glaubigern abfinden und dann die Erlaubniß zur Rudkehr nach Burich erhalten zu konnen. Muein diese Soffnung blieb unerfult; er starb zu Marburg, den 20. Aug. 1622, in einem Alter von 63 Jahren. Egli befag eine, fur jene Beit feltene, Bielfeitigkeit der Kenntniffe, ohne Nachtheil der Gründlichkeit. Auch wird er als Kanzelredner sehr gerühmt. In Rudficht feines theologischen Systems gehorte er zu den strengen Vertheidigern ber Calvinischen Meinungen, und hulbigte gang bem unprotestantischen Geifte bes Autoritätsglaubens, ber sich am Ende bes 16. und im 17. Jahrh. über die reformirte wie über die Lutherische Rirche verbreitete. Damit verband er einen entscheidenden Sang zu apokalyptischen Traumereien, worin er feiner ausschweifenden Phantafie ebenso zugellos folgte, als in seinen alchymistischen Traumen. Den auffallenoften Beweis gibt seine Schrift: Prophetia Halieutica vere nova et admiranda ad Danielis et sacrae Apocalypseos calculum chronographicum, divina ope nunc primum in lucem productum revocata. Tig. 1598, und wieder aufgelegt mit dem Titel: Conjectura halieutica nova e notis et characteribus piscium marinorum ad latera stupendo prodigio insignitorum desumta: ober neue meerwunderische Pro: phezeihung über die im J. 1598 in Norwegen gefangene und mit Characteribus gezeichnete Heringe, aus Das niel und der Offenbarung Johannis Zeitrechnung, (Frff. und Sanau 1611. 4.) Egli fagt, er habe sich bamals vorzüglich mit der Zeitrechnung der heiligen Schrift beschäftigt und eine neue Auslegung der 70 Wochen Da= niel's entdeckt, wodurch ihn auch die Zeitbestimmungen bei Daniel Cap. 12., und in der Apokalppfe Cap. 11 -13, flar geworden. Dun verbreitete fich bas Berucht von zwei an einem Tage in Norwegen gefangenen Beringen, die mit hochst merkwurdigen schwarzen Cha: rafteren bezeichnet gemesen, unter benen namentlich bas Wort VICI sehr deutlich erschienen sei. Man machte nun Abbildungen, die aber fehr von einander abwichen. Wie jedes Wunder solcher Urt aus bekannten Grunden wieder andre erzeugt, fo fing bann auch ein Burger ju Greifs: walde einen Fisch mit noch merkwurdigern Zeichen. Schon hatte ein andrer apokalyptischer Traumer in Danemark, ber sich Ananias Jeraucurius nannte, die beiden Heringe auf die Beiffagung vom Falle Babels bezogen. Egli verglich nun die Abbildungen der Ersten mit dem greifswalder Fische, der ein Rabeljau gewesen fein foll, und glaubte durch diefe Bergleichung die ganzliche Bestätigung seiner erträumten Berechnungen zu finden. Er sah darin eine gottliche Offenbarung, zu deren Bekanntmachung ihn Gott auserwählt habe, und gab die angeführte Schrift

heraus. Seine abenteuerlichen Deutungen findet man im Auszuge in Corrodi's fritischer Geschichte des Chilias= mus. (Bd. 3. S. 54.) Dazu gehört auch noch seine Schrift: Expressa et solida totius Apocalypsis dominicae Epilysis, pervetuo homiliarum Archetypo sensus literalis lucem ecclesiae Dei foenerans. Tig. 1600 und (Hanov. 1611. 4.) Ferner: Nucleus enucleatissimus potissimi Apocalypseos dominicae mysterii, (Marp. 1610 Fol.) Neben den schon angeführ: ten Schriften hat man von Egli noch folgende: Oratio de concordi Fratrum societate ad Ps. CXXXIII. (Tig. 1591. 4.) Theses de s. s. plenitudine, auctoritate, perspicuitate, translatione. (Tig. 1595. 4.) Theses de obedientia Christi activa et passiva. (Tig. 1597. 4.) Ratio totius controversiae de s. coena. (Tig. 1602. 4.) Sermo solennis de disciplina ecclesiastica in coetu Pastorum et Doctorum publico. (Tig. 1603. 4.) Demonstratio solida ex firmis et immotis praeconcessis evincens, Pontificiam ecclesiam Romanam non esse catholicam, eo quod in fundamentali salutis articulo invocationem et cultum filii Dei attinente, Sacram Sripturam ad propriam suam perditionem detorquet. (Marp. 1606. 4.) Elenchus genuinus de Antichristo, adversus Pont. Rom. tyrannidem et apostasiam, cum appendice de ecclesia Christi ab apostasia praeservata. (Marp. 1607. 4.) (ift die Disputation, die er bei seiner Doctorpromotion herausgab.) Dialexis generalis, utrum ca, quae nunc est, Romana ecclesia h. e. coetus papistici, doctrinam et ductum Rom. Pontificis ex professo sequentes, etiamnum sint ecclesia Christi, nec ne? (Marp. 1607. 4.) Epilysis s. s. locorum aliquot, de hominis non renati facultate in rebus spiritualibus. (Marp. 1607. 4.) Captivitatis Babylonicae theologica pericope princeps, historiam S. quoad res in Judaea gestas, inde a morte Josiae regis Judae usque ad primam Hierosolymorum destructionem complexa etc. (Marp. 1607. 4.) Nachher von Crenius wieder mit Noten her= ausgegeben: (Lugd. Bat. 1702)-Protheoretica totius Apocalypsis dominicae summa, (Marp. 1608, 4.) Genealogia Domini nostri Jesu" Christi ex regia Davidis stirpe secundum promissionem per Salomonis lineam rectam evidenter et solide, praeviis solis S. literis deducta. Accessit eidem arbor originis et cognationis Jesu Christi tabula seorsim expressa. (Marp. 1608. 4.) Theologicum deitatis Christi alphabetum. (Marp. 1608. 4.) Explicatio divini propositi de gratuita electorum salute et justa reproborum damnatione, ex praelectionibus in Cap. 1X. ad Romanos. (Marp. 1608. 4.) Explicatio doctrinae de salutis filiorum Dei certitudine ex Rom. VIII. (Marp. 1609. 4.) Diexodus theologica de magno illo insitionis nostrae in Christum mysterio Rom. V. (Marp. 1609. 4.) Problematum harmoniae sacrae chronologicae, ab origine mundi usque ad habitationem filiorum Israël in Acgypto, specialis Diss. prima, complectens controversias libri Genes. (in hoc genere) praecipuas. (Marp. 1609. 4.) Disp.

de magistratu politico adversus Catabaptistas, Pontificios et Fanaticos quosdam academicos. (Marp. 1609. 4.) Disp. de precatione dominica, nucleo pietatis. (Marp. 1611. 4.) Disp. de recta Decalogi divisione. (Marp. 1612. 4.) Delineatio brevis genumae et verae causae illius principis tam diuturnae controversiae de coena domini, etc. (Marp. 1612. 4.) Assertio veritatis encharisticae de S. S. coenae dominicae mysterio. (Marp. 1613. 4.) Disp. theologica de Foedere gratiae ex Rom. VIII. 31. (Marp. 1613. 4.) Theses didacticae de regeneratione nostri, regeneratorumque officio. Rom. VI. (Marp. 1614. 4.) Oratio inauguralis de spirituali aedificio ecclesiae, fundamento Apostolorum et Prophetarum superstructo, Ephes. II, 20. (Marp. 1615. 4.) Μελήτη theol. de foedere inter deum et hominem gratuito. (Marp. 1615. 4.) ' Διάσχεψις theol. de acterno patre, filio et Spir. S. uno eodemque vero Jehova. (Marp. 1615. 4.) Disp. de praedestina-tione. (Marp. 1616. 4.) Orthodoxa duplicis loci Paulini έκθησις, s. potius εκδίκησις, Hebr. Xl. 1, Ephes. III, 12, de fide justificante etc. (Marp. 1617. 4.) Assertio doctrinae orthodoxae de peccato in Spiritum S. (Marp. 1617, 4.) Disp. de causa meritoria justificationis hominis coram deo. (Marp. 1617. 4.) Disputatio de peccato originali et actuali. (Marp. 1618. 4.) Delineatio doctrinae praedestinationis. (Marp. 1619. 4.) Disp. theol. de creationis principio. (Marp. 1617. 4.) Elenchus Quaestionum de S. Scriptura inter nos et Pontificios controversarum. (Marp.-1620. 4.) Designatio brevis errorum missae Pontificiae (Marp. 1620. 4.). Das Ber: zeichniß diefer Differtationen zeigt zugleich feine theologis sche Richtung, und beweiset, daß Egli neben feinen apokalpptischen und alchymistischen Traumereien boch für sein Umt sehr thatig war, sodaß biese Richtung nur besto mehr zu bedauern ift. Außer einigen, hier nicht angeführten, Differtationen sind noch zu erwähnen verschiedne Trauergedichte bei Todesfällen und zwei philologische Arbeiten: C. Valerii Catulli casta carmina ab Raph. Eglino Iconio edita, cum ejusdem vindiciis Ciris Catullianae adversus Josephum Scaligerum. (Francofurd. 1606. 12. und die Vindiciae, Ultraj. 1659.) Egli vertheidigt die Ciris als Werk des Catullus; Scaliger Schrieb sie Birgil zu. Cornelii Nepotis de viris illustribus liber additamento ex Manuscr. auctus. (Tig. 1600.) Unch gab er heraus: Historica Johannis Fabricii Montani Oratio, qua et vita Conradi Pellicani et brevis temporis illius res continentur, nunc primum in lucem edita a Raph, Eglino. (Marp. 1608. 4.) Marci Antonii Flaminii de rebus divinis carmina (Marp. 1617). (Escher.)

2) Johann Heinrich, geboren zu Seegraben bei Webikon im Canton Zurich, den 4. Marz 1742, trat als geschickter Musiker schon im J. 1760 in Zurich auf, ob er gleich erst im 15. Lebensjahre vom Pfarrer Schmiedli ben ersten Musikunterricht empfangen hatte; mit außersorbentlicher Thatigkeit, als Lehrer und Componist, bes

muhete er fich von Burich aus die Musik feines Bater: landes zu heben, und wurde ein sehr bedeutender Vorlaufer und Gehilfe Rageli's, der über fein Wirken und seine Compositionen fehr vortheilhaft und neiblos urtheilt. Geine leichten Gefange murben in die meisten Schweizerschulen eingeführt, und seine Chorale in die Die meisten sind über Texte von Klopftock, Lavater, Cramer, Gellert ic., und diese haben mehrfache Muflagen erlebt. Überall fuchte er ben reinen vierftim= migen Gefang auch in den Rirchen einzuführen, weshalb er auch dafür das Meiste schrieb. Doch verschmahte er barum bas freundliche Gefellige und ben einstimmigen Gesang nicht im Geringsten, nur daß er seltner bergleichen schrieb. Sind auch feine Compositionen wenig über bie Grenze feines Baterlandes gekommen, mas jum Theil in ben Sandelsverhaltniffen, jum Theil in ber vorzug= lichen Berucksichtigung ber schweizerischen Verhaltniffe und des Kunstzustandes liegt: so hat er doch ebendarum. weil er feiner Thatigfeit unausgesett eine bestimmte Rich: tung gab, weit mehr gewirft, als Mancher, ber einen berühmtern Namen trägt. Er starb etwa 1807 in Zurich, welche Stadt er zu feiner zweiten Beimath gemacht hatte,

(G. W. Fink,) EGLISAU, war bis im J. 1798 ber Name einer der Landvoigteien, deren Bestandtheile der schweizerische Canton Burich in den Jahren 1455, 1460, 1496 und 1651 von den Grafen von Thengen, ben Freiherrn von Gradner und den Grafen von Sulz kauflich erworben hatte. Sie hieß auch die Herrschaft Eglisau und grenzte gegen Norben und Nordosten an bas Klettgau in Schwaben und gegen Often an ben Canton Schaffhausen. Sie begriff außer bem Hauptort Eglisau, die Pfarrdorfer Glattfelden, welches ehemals zur Grafschaft Anburg gehorte, Rafz und Weil oder Wyl, die Dorfer huntwan: gen, Bafterkinden ober Bafterkingen, und mehre Beiler, als & B. Seglingen, Steig, Burg, Dberried, Egg, Sandhalden, Lyrenhof, Buchenloh, Sauslihof mit einem Babe u. m. a. Im J. 1529 betrug die Bevolkerung 1422 Geelen; im Jahre 1794 war sie auf 4341 gestiegen 1), Weinbau, Landwirthschaft, Biehzucht und bie Berfertigung von Strohgeflechten und Strohhuten waren von jeher die vorzüglichsten Erwerbsquellen, namentlich auf dem Rafzerfelde, ber großten Gbene in ber Schweig; sie ist zwei Stunden lang und anderthalb Stunden breit. Dazu gefellten sich, wie noch heute zu Lage, fur bas Stadtchen Eglisau der Weinhandel, Die Schiffahrt, Die von einer eigenen Schifferinnung getrieben wird, und ber ergiebige Ertrag einer fehr lebhaften Durchfuhr, ba ber Ort nicht nur am Rhein, sondern auch an einer ber Hauptstraßen bes Cantons liegt, die von dem etwa funf Stunden entfernten Burich nach Teutschland führt.

<sup>1)</sup> s. Nachrichten über ben Bevolkerungszustand ber guricher Landvoigtei Eglisau, nehst einigen sich darauf beziehenden Bemerstungen von 3. S. Autschmann, Wundarzt und Untervoigt in Hintevangen, in 3. C. Fäsis's Bibliothek ber schweizerischen Staatstunde, Erdbeschreibung und Literatur (Auch 1796). 1. Bb. S. 18 -36 und 97-111. Dieser interessante Aufsas bezieht sich nicht allein auf die Bevolkerung, sondern auch auf die gewerblichen 3utfahr der herrschaft Eglisau.

den Eigenthumlichkeiten des Orts gehort es feit Jahrhun: derten, daß er haufigen Erdftogen 2) ausgesett ift. Laufe bes achtzehnten Jahrh. zahlte man nicht weniger als brei und fechzig folder Erberschütterungen in Eglifau'). In der unmittelbaren Nahe, auf beiden Ufern des Rheins, hat ber großherzoglich badifche Hofrath Glenk mahrend der Sahre 1821 und 1822 Bohrversuche auf Salz anstellen laffen, die, nachdem sie nahe an 800 Kuß tief in die Erde drangen, doch falzhaltiges Wasser lieferten. Gie find aufgegeben worben \*). Die Stadt ober vielmehr bas Stabtchen Eglifau nebst Borftabten (Zugehörden) liegt auf der rechten oder teutschen Seite des Rheins. Sie hatte bis 1798 einen eigenen aus zwölf Mitgliedern bestehenden Stadtrath, deffen beide Vorsteher den Titel "Baumeister" führten. Das Rathhaus, in welchem diese Behörde sich versammelte, ist noch vorhan: den. Außerdem verdient die 1715 neu gebaute Kirche gesehen zu werden. Sie hat ein harmonisches Glocken= geläute. Im Chore befindet sich das steinerne Grabmal des Freiherrn Gradner und feiner Gemahtin. Muf dem Grabmal ist Gradner in ritterlicher Ruftung bargestellt. Die Umschrift lautet: "Hier liegt begraben, Her Beruhart Gradner, Fryher zu Eglisau, und die Edel Fron vv Veronica, gebohrne von Starkenberg, sin Ehegemahel, sind gestorben 1489." In ber vormaligen Augustinerkirche, jest eine Privatwohnung, ist der Grabstein des Freiherrn Bigilius von Gradner eingemauert, der "vor dem Bahntag, An. Dni, MDCCCC, LXXVII," ftarb. Beibe Gradner, aus Steiermark vertrieben, fauf: ten im 3. 1460 bie Stadt, bas Schloß und bie Berrschaft Eglisau. In ber Stadtfirche wird die in Erz ge= goffene Gedachtniftafel auf den Freiherrn Johann Gradner aufbewahrt, ber im 3. 1496 Eglisau nebst allen Ge= rechtsamen an die Stadt Burich wiederkauflich abtrat. Muf ber linken ober ichweizerischen Seite bes Rheins ift ein hubiches Zollgebände und der noch wohlerhaltene Thurm des abgetragenen Schloffes, welches die zuricher Land: voigte feit 1496 bewohnten. Bon biesen Landvoigten verdient Junghans Kambli genannt zu werden, der zum Lohne für die heldenmuthigen Unftrengungen, mit welchen er in ber Schlacht bei Cappel bas Banner ber Stadt Burich zu retten suchte, zehn Jahre (von 1531 bis 1542) die Herrschaft Eglisau verwaltete, obgleich jeder Landvoigt nur sechs Jahre im Amte blieb. Der lette Landvoigt (1795 — 1798) war der höchst originelle und auch als Maler berühmte Salomon Landolt 5). Beide hier besonders steile User des Rheins sind durch eine hölzerne bezoeckte Brücke verbunden, die im J. 1810 von dem Canton Bauinspector Stadler neu gebaut ward 6). Die frühere Rheinbrücke hatte im Kriege (1799) gelitten, wo grade in diesen Gegenden Franzosen, Österreicher und Russen sich mehrsache und hartnäckige Gesechte lieserten. Noch muß bemerkt werden, daß man in den Gärten und Ückern um Eglisau östers römische Kupserz und Silberzmünzen ausgegraben hat 7). Seht gehört Eglisau sammt der ehemaligen gleichnamigen Landvoigtei zum züricher Umtsbezirke Bülach. (Graf Henckel v. Donnersmarck.)

EGLISE, 1) É. Neuve, Gemeindedorf im franz. Departement des Pun de Dome (Auvergne), Canton Besse, Bezirk Issoire, hat eine Succursalkirche und 2015 Einwohner. 2) E. neuve près Billom, Flecken, in demsselben Departement, Canton Billom, Bezirk Clermont, liegt 7½ Lieues von dieser Stadt entsernt, und hat eine Succursalkirche, 267 Hauser und 1639 Einwohner; die Umgegend ist getreides und weidereich. (Nach Expilly und Barbichon.) (Fischer.)

ÉGLISES, les, É. d'Argenteuil, Flecken im franz. Departement der niedern Charente (Saintogur), Canton und Bezirk St. Ican d' Ungely, liegt 1½ Lieue von dieser Stadt entsernt, und hat eine Succursalfirche, 108 Hauser und 660 Einwohner. Die Umgegend ist außerst ertragreich. (Nach Expilly u. Barbichon.) (Fischer.)

ÉGLISOLLES, Gemeindeborf im franz. Departezment des Pun de Dome (Auvergne), Canton Biverols, Bezirk Ambert, liegt 3½ Lieues von dieser Stadt entfernt, und hat eine Succursalfirche und 1112 Einwohner. (Nach Barbichon.)

ÉGLISOTTES, les, und les Chalaures, Gemeinbedorf im franz. Departement der Gironde (Guienne), Canton Coutras, Bezirk Libourne, liegt 9½ Lieues von dieser Stadt entsernt an der Dromme und hat eine Succursalkirche, 163 Häuser und 832 Einwohner. (Nach Expitly und Barbichon.) (Fischer.)

EGLOFF (Louise), erblindete wenige Wochen nach ihrer Geburt im J. 1803. Der Vater, Eigenthumer ber Baber vom Stadthofe zu Baden im schweizerischen Canton Aargau, vertrauete die achtjährige Tochter dem Blindeninstitut in Burich an, zu dessen ausgezeichnetesten Böglingen sie gehört. In seinem Bericht über den Justand dieser musterhaften Erziehungs; und Lehranstalt (Zurich 1821) theilte der Oberrichter von Orell ein Gedicht von

<sup>2)</sup> Gerold Meyer von Knonau in seinem ausgezeichneten Werke: "Der Canton Zürich," historisch zeographisch katistisch gesschildert (St. Gallen und Bern 1834), sagt S. 46: "Die Erdersschildert (St. Gallen und Bern 1834), sagt S. 46: "Die Erdersschildert (St. Gallen und Bern 1834), sagt S. 46: "Die Erdersschildert zu Eglisau machen eine Ausnahme von allen andern in der Schweiz, weit sie gewöhnlich nur an beiden Usern des Rheins, wo dieser Ort gedaut ist, gesühlt werden. 3) Vom J. 1714—1725 haben sich in Eglisau eils Erdbeben spüren tassen; s. G. E. v. Hagit De terrae motu Eglisoviensi d. 3. Aug. 1725 in Brestauer Sammlungen XXXIII, 189—192; s. chendas. XXXVII, 100: "Ce pays est encore remarquable en ce qu'il est plus sujet aux tremblemens de terre qu'aucun autre en Suisse." Dictionnaire hist, polit, et géogr, de la Suisse (Genève MDCC.LXXXVIII). Art. Eglisau.

4) s. K. Meisner's Naturwiss. Anzeiger der allgemeinen schweizerischen Gesellschaft für die gesammten Naturwissenschaften. 5. Jahrg. (Bern 1823.) S. 10. Gerold Meyer von Knonau a. a. D. S. 274.

<sup>5)</sup> f. Salomon Landott, Ein Charafterbild, nach dem Leben ausgemalt von David Des (Zurich 1820). 6) J. H. Erni, Memorabilia Tigurina. Neue Chronif, ober fortgeseste Merkwürzbigfeiten der Stadt und Landschaft Zurich. (Zurich 1820. 4.) S. 19. 7) Franz Ludwig v. Haller in seiner Histor. und teopogr. Darftellung von Belvetien unter der remischen herrschaft (Bern und Leipzig 1817). 2. Ih. S. 151 nennt belspielsweise einen Antoninus Pius und einen Amilian von Silder, einen Carus und Diecletian von Kleinerz.

Louise Egloff mit und fast gleichzeitig erschien in den Alpenrosen auf das J. 1821 S. 300 ein anderes Gedicht von ihr: "Das Vater Unser." Aus dringendes Zureden ihrer Angehörigen und Freunde entschloß sich die "Sappho an den warmen Limatquellen"\*) ihre übrigen Dichtungen herauszugeben; doch bestimmte sie den Ertrag, der sich auf 1000 Franken belief, ausdrücklich zu einem wohlthätigen Zwecke. So erschienen, mit ihrem Bildnisse versehen: Gedichte der blinden Louise Egloss, zum Besten der Badezarmen (Vaden 1823). Aus allen spricht wahre Geistesbildung, inniges Gesühl, fromme Ergebung und eine seltene Heiterkeit des Gemüthes. Die harmlose Dichterin starb am 3. Jan. 1834. (Graf Henckel v. Donnersmarck.)

EGLOFFSTEIN, ein Dorf im Königreiche Baiern, Proving Franken, Landgericht Forchheim, mit einem auf einem Berge erbauten Schlosse, welches theils noch bewohnt, theils in Ruinen liegt, ift das Stammhaus bes gräflichen und freiherrlichen Geschlechtes gleichen Namens, und gehort zu ben altesten in Franken, welches ehemals in vielen und jetzt noch in vier Linien blubt. Dhne auf die Turnierregister Rucksicht zu nehmen, wo ber Name Egloffstein schon im J. 996 und seit der Zeit in einer langen Reihe von Rittern vorkommt, so wird schon im 11. Jahrh. Otto I., Bischof zu Regensburg (welcher im 3. 1060 ben geiftlichen Stuhl bestieg und bis 1089 baselbst regierte), aus dem Geschlechte der Egloffsteiner genannt; 100 Sahre (1188) spater erscheint ein Bolfgang von Egloffstein als Domherr zu Bamberg, beffen Bruder Beinrich, unter der lateinischen Übersebung seines Namens (de Aigilulfi-lapide), burch die Sand Otto's von Banebach ein Gut in Schonthal dem Rlofter Michelstadt schenkt (1184). Db Reinhard, Domherr zu Bamberg (1256), Bolfgang II., welcher Elisabeth von Rotenhan zum Cheweibe hatte (1284), und Sibotho I. Bruder waren, ift unentschieden; der Lettere wird aber als Stammvater des Geschlechtes angegeben, von dem in ununterbrochener Reihe bis auf die jegige Zeit die Stamm= tafeln fortlaufen. Dieser Sibotho I. hatte zwei Frauen, eine von Schweinshaupt, die andere von Auffeß, mit denen er mehre Kinder erzeugte. Aus der ersten war Leopold, Fürstbischof von Regensburg, welcher im S. 1335 erwählt und 1343 starb (f. bef. Urt.). Heinrich, der Nurnberger genannt, welcher mit Sibotho III. feines Bruders Sibotho II. Sohn im J. 1326 als Burge, wie Gottfried Ebler, herr von Bruned, an ben Burggrafen Friedrich von Nurnberg die Burg und die Mark Grund= lach um 7000 Pfund Heller verkauft, Burgmann auf bem ganerbichaftlichen festen Schlosse Rothenburg, in den 3. 1319, 1326, 1329 und 1340 urfundlich vorkomint, und bem in den Stammtafeln zwei Frauen, Unna von Maß= bach und Dorothea Stibar von Buttenheim, gegeben merden. Er wird als Schultheiß zu Forchheim genannt, wie er seinen hof zu N. an seinen Schwager Sigismund von Wirsberg um 200 Fl. verkauft. Sibotho II., welder urkundlich in ben 3. 1302, 1319 und 1326 erscheint, in Gemeinschaft Heinrich's von Wichsenstein, der einige Guter in Offenhausen und zu Schrotsdorf dem Aloster Engelthal zu Eigen übergibt, welche Schenkung der Bisschof Leopold von Bamberg als Lehnsherr genehmigt. Durch seine Frau, Kunigunde von Aisch, erheirathete er einen Untheil von Pommersselden, Neuens Gereuth und ObersLirbach. Eine Schwester obiger Brüder war au Konrad von Giech verheirathet.

Inwiefern Otto II., ber im J. 1300 als Domherr zu Bamberg und Burzburg, Ludolf, der 1318 als Chor= herr zu Bamberg, und Helena, als Klosterfrau zu Simmeisschluffel, welche 1325 mehre Giter bahin verschenkte, in Verwandtschaft zusammenstehen, ift unbestimmt. Gbenso halt man die Bruder Konrad und Johann, die ber Fürstbischof Leopold in seinem Testament mit einigen Gutern bedenkt, für Cohne von Beinrich dem Nurnberger; Sibotho's II. Sohne follen Ulrich I., Sibotho III. und Bolland gewesen sein, die mit ihrer Schwester Unna, welche an Heinrich von Harsdorf verheirathet, urkundlich erscheinen. Ich halte fie aber fur Beitgenoffen des Furst= bischofs Leopold und dessen Brüder. Wahrscheinlich sind seine Bruder Sibotho IV. zu Wolfsberg und Albrecht, Otto und Johann zu Ermenreuth, die mit ihren Weibern am St. Margarethentage 1388 eine ewige Meffe zu

Egloffstein stifteten.

Otto III. war Burgmann zu Rothenberg und Stamm= vater durch Dfannen von Hirschhorn im I. 1360, der erloschenen Linie zu Stolzenrod; Johann zu Ermreuth stiftete mit seinem Vetter Konrad am St. Dswaldstage und mit feiner Sausfrau Elisabeth eine ewige Meffe ba= felbst. Otto III. hinterließ eine Tochter, Katharina, an Burthard von Auffeß zu Wichsenstein (1395) vermabit, und drei Sohne: 1) Johann II., Fürstbifchof zu Burgburg (f. bef. Urt.); 2) Konrad, teutscher Ordensritter und Teutschmeister über die teutschen und welschen Lande (gelt. 1418), und 3) Dietrich zu Stolzenrod (gest. ben 6. Aug. 1417), Burgmann zum Rothenberg. Dieser hatte mit Margaretha von Heßberg zwei Sohne und eine Tochter erzeugt, als: 1) Johann III., Burgmann zum Rothenberg, bambergischer Untmann zu Neuhaus, verkaufte im J. 1395 seinen Untheil an Buch und Benher an das Soch= stift Wurzburg, und erhielt von bemfelben ben Sof zu Steinbach als ein Mannlehn (1409). Er foll im J. 1412 auf bem Turnier zu Regensburg gewesen sein. 2) Diet= rich II. erhielt im J. 1407 von dem Bischofe Sohann von Birgburg bas feinen Bettern heimgefallene Lehn. 3) Kunigunde heirathete Leopold, Kuchenmeister von Nor= benberg, nach seinem Tobe aber Siegmund Stromer von der Rose.

Konrad's I. Sohne waren: 1) Friedrich, teutscher Drzbensritter 1375, Komthur zu Virnsberg, und wurde 1376 zum Landsomthur zu Ellingen erwählt; 2) Egenolf; 3) Konrad II. und 4) Hartung I., stifteten ebenso viele Linien; ihre Schwester Osanna war 1375 Priorin im Klosster Frauen: Aurach. Egenvlf's, der mit Margaretha von Masbach einen Sohn, Weiprecht, erzeugte, wird 1350 in einer Urkunde wegen eines Zehnten zu Höchstadt gedacht.

Konrad II. junior, Ritter, Stifter ber Linie zu

<sup>\*)</sup> So nennt sie A. Zimmerlin in seinem an sie gerichteten Sangergruß. Alpenrosen 1829. S. 248.

M. Encytt, b. B. u. R. Erfte Section, XXXI.

Schloß Barenfels und zu Gailenreuth, machte mit feiner Fran, Elifabetha von Mifch, eine Schenfung an bas Rlo: fter Frauen = Murach zu einem ewigen Licht (1369). Er hinterließ brei Tochter: Ratharina, gefürstete Abtiffin gu Ober = und Nieder = Minfter in Regensburg (1411); Bar= bara, an Friedrich von Wolfstein (1410), und Marga= retha, an Ludwig von Eyb vermabit, und brei Gohne: Otto IV., Domcantor zu Burzburg und Landrichter des Gerzogthums Franken (1406—1412); Friedrich II. (f. w. unt.) und Sans (geft. 1414). Diefer, als kurbairi= scher Pfleger zu Unerbach, erwarb durch feine Frau, Lucia von Grundhartshofen, einen Untheil am Schloffe gleiches Namens, wozu er die andern Untheile erfaufte. Er hatte zwei Sohne, Konrad III. und Kaspar, welche zwei neue Linien bildeten. Konrad III., Ritter, erhielt Barenfels und Grundhartshofen; er war herzoglich = bairischer Sof= und Kammermeister zu München, wie auch Landrichter zu Amberg (1435 — 1446), und hatte von einer feiner Frauen, Unna von Nugberg, eine Tochter, Sophie, vermahlt an Bans von Luchau zu Mult, und von Urfula von Balbed einen Sohn, Beit, Ritter, herzoglich = bairifcher Dof= meister und Pfleger zu Bohburg (1468 - 1484), welcher beim Turnier zu Ingolftabt als Grieswartel erscheint, und von zwei Frauen, Margaretha von Dachau und Marga= retha von Borau, brei Tochter und zwei Gobne hinter= ließ. Die alteste Tochter, Maria, vermahlte fich an Un= breas von Schwarzenstein, die zweite, Magdalena, an Balthafar von Walbeck, und die jungste, Barbara, an Chriftoph von Parsberg. Bon ben Sohnen starb Sektor in feiner Jugend und Gregor beschloß im Mannsstamme biese Linie. Er war ebenfalls, wie sein Bater und Groß= vater, bairischer Hofmeister, erhielt die ritterliche Burde und erkaufte bas Schloß Steinberg im 3. 1490. Db= gleich feine Frau, Ratharina von Maurach, ihm eine Toch= ter, Margaretha, gebar, welche die Stammmutter ber Freiherren von Gamberg wurde, fo fette er doch, laut Testaments, die Sohne feines Schwagers, Georg und Sans von Murach, als Erben feiner Guter ein.

Raspar II., ber Sohn von Sans, befaß das Schloß Bartenstein, wovon fich feine Nachkommen nannten, bie er mit Ratharina Seemann von Mangen hinterlaffen hatte. Er kommt urkundlich als Rath bei dem Bischofe von Eichstädt 1340 vor. Bon seinen Kindern war: 1) Beatrir (geft. 1483), an Albrecht senior von und zu Murach vermählt; 2) Runigunde, gefinstete Abtissin zu Ober= munster in Regensburg, gewählt 1479; 3) Michael, teutscher Ordensritter, 1454; 4) Gotthard, mit Regine Truchses von Pommerfelden verheirathet (1420), beren Tochter Dorothea an Martin von Wildenstein zu Strahlenfeld : Breiteneck vermahlt war (1440), und 5) Johann, Ritter, eichstädtischer Rath und Pfleger zu hirschberg, welcher auf dem Leichenbegangniffe des Rurfurften Friedrich von Brandenburg sich befand, wo er den hohenzol= terischen Wappenschild trug. Von feiner Frau, Glisabeth Metter, hatte er zwei Gohne, Friedrich und Sartung, und eine Tochter, Barbara, an Heinrich von Aufffeß zu Bener 1482 vermählt. Friedrich, eichstädtischer Rath, lebte 1480—1508, und hinterließ von Eva von Saalburg keine Kinder; Hartung, herzogl. Nath und Pfleger, auch Ganerbe auf den Rotenberg, welches feste Schloß er mit einigen andern Rittern 1478 erkauft hatte. Er heirathete Unna von Gumpenberg, womit er eine Tochter, Barbara, die Frau Sebastian, Stibar von Buttensheim (1505), und einen Sohn, Franz Friedrich, mit dem

biese Linie ausging, erzeugte. Friedrich, ein Sohn von Konrad II., erhielt bei der Theilung Gailenreuth, wovon feine Nachkommen fich nann= ten. Er war auch im Befit von den Schloffern Leopolostein, Lelig und Berffenfeld. Mit Barbara von Baldau hatte er eine Tochter, Unna, welche im J. 1398 Balter den Jungern von und zu Streitberg heirathete, und drei Sohne, Georg, Martin I. (geft. 1417) und Martin II.; Letterer war teutscher Orbensritter und Kom= thur zu Nurnberg. Martin I. pflanzte mit Elisabeth Neuffabter, genannt Sturmer, und Maria von Lichten-ftein bas Geschlecht mit brei Tochtern und funf Sohnen fort. Bon diefen waren Unna, die Chefrau von Ulrich bem Jungern vom Imhof zu St. Johannis, und Glifabeth, die von Thomas von Wiesenthau zu hundshaupt (1465); von den Gohnen war Georg, Domherr zu Re= gensburg (1440), Konrad III. (f. w. n.) und Martin III., welcher die Linie fortsette; derfelbe erhielt herffenfeld und Leopoldstein; er lebte zwischen 1456—1478 und war mit Ugnes von Wenkheim verheirathet. Von feinen funf Goh= nen und einer Tochter werden hier nur angeführt: Barbara, Klosterfrau zu St. Theodor in Bamberg; Baltha-far, Benedictiner auf dem Michelsberge bei Bamberg, und hans (gest. 1556), welcher mit Walburga von Lich= tenstein einen Sohn, Beinrich Bolf, erzielte, ber im J. 1557 mit Herffenfeld und Leopolostein belehnt wurde, aber unverheirathet als der lette diefer Nebenlinie ftarb.

Konrad III. (gest. 1485), der Sohn von Martin III., war Amtmann zu Schellenberg, spåter kaiserl. Landrichter des Burggrafenthums Nürnberg, und führte bei dem Leischenbegängnisse des Kursürsten Friedrich von Brandenburg das fürstliche Pserd. Derselbe hinterließ von Anna Fuchs von Schweinshaupten eine Tochter, Beronica (gest. 1539), an Wolf Schott von Schottenstein verheirathet, und von Margaretha von Guttenberg drei Sohne: 1) Georg, 2) Hans, 3) Konrad IV., die alle sich verehelichten und Kinster erzeugten, die aber unbeerbt starben. Nur die Nachstenmenschaft von Konrad IV., die er mit seiner Frau, Unna Marschale von Chnett, hatte, setze diese Linie dauershaft sort.

1) Rochus I. (geft. 1549), Austmann zu Neideck; 2) Beit Rochus (s. w. u.); 3) Rochus (gest. 1560), der Wambach erward und Hersfenseld ererbte, war Urheber zweier Linien durch Agatha von Riederbach, mit der er sich im I. 1538 vermählte, und von ihr vier Sohne und eine Tochter hinterließ, als Maria Salome (gest. 1595), die mit Eberhard Wolfsteel und nach dessen Tode mit Hand Wolfsteel sich verheirathete. Die Sohne Wilhelm, Rochus II. und Hand pflanzten ihre Linie weiter sort. Ersterer erhielt Wambach und heirathete im I. 1572 Eusphemia Stiebar von Buttenheim, nach ihrem Tode (1575) Elisabeth von Heyelsdorf; er starb am 31. Jun. 1603,

und hatte nur einen Gohn gleiches namens, ber mit Unna Marschall von Ebnett eine Tochter, Eleonore, er= zeugte, welche an Albrecht von Mayenthal verheirathet, und als die lette biefer Linie ftarb. Sans (geb. 1547, geft. 1621) erhielt Herffenfeld, war mit Cordula von Wallenfels vermählt und hinterließ zwei Sohne, Chriftoph und Albrecht, welche im 3. 1639 diese Linie beschloffen, ba Letterer mit Katharina von Bestenberg nur Tochter erzeugend, wovon Rosina Juliana an Rudolf Uchat von Schaumberg und nach deffen Tode an Heimbold von Bol= fenborf fich vermablte. Beit Rochus, ber Sohn von Kon= rad III., erhielt Gailenreuth und Letit, hatte mit Unna von Seckendorf zwei Sohne: Nikolaus und hans Chriftopho, Domherr zu Bamberg. 2118 aber der altefte ftarb, fo refignirte er feiner geiftlichen Stelle und beirathete Cor: dula Groß von Trockau. Von seinen drei Sohnen und einer Tochter pflanzte Hans Philipp (gest. 1627) mit Juliana von Berlichingen seinen Stamm weiter fort. Geine Nachkommen waren: Abam Philipp (geb. 1626, geft. 1680), Domherr zu Wurzburg, Bamberg und Regens: burg, in welchem letten Sochstifte er Dombechant und Propft des faiferl. Stiftes wurde. Er war der lette im mannlichen Stamme, da fein Bruder Unfelm Bans Christoph (geb. 1616, gest. 1685) von Unna Rosina von Rabenstein neun Tochter hinterließ. Bon den Tochtern wa= ren verheirathet: Christiana, Dorothea (geb. 1665, gest. 1715), an Georg Sans von Rednit, und nach beffen Tode mit Johann Ludwig von Enb, und Eva Katharina (geb. 1666, geft. 1711) an Friedrich Chriftoph von und zu Wiefenthau.

# A. Die Linie gu Schloß Eglofffiein, Conrenth und Mulhaufen.

Sartung I., der Gohn von Raspar, wurde der Stammvater burch Barbara von Wilbenstein ber jest noch blubenden Linie. Er fommt urfundlich im 3. 1341 vor, wo er drei Guter zu Strombach von Konrad Krippeltuschen erkaufte. Bu feinen Gohnen gibt man ihm nach ben Familienstammbaumen: 1) Otto, welcher im 3. 1405 gum Abte in Rlofter Bell gewählt; 2) Wolfram, teutscher Dr= bensritter (1398), Komthur zu Ellingen und Pfleger ber Ballei Franken (1406-1426). Im J. 1406 tauschte er mit dem Abte Ulrich von Wilzburg die Kapelle zu Ellingen gegen die Pfarrei zu Lenkenheim; 3) Sans I. (f. w. u.) und 4) Hartung II. Dieser war der Urheber der Linie Mulhausen durch Umalia Küchler, welche ihm vier Sohne und eine Tochter gebar, als: Konrad I., herzogl. bairischer Hosmeister. Er war mit Markgraf Albrecht von Brandenburg in bem Kriegszuge gegen ben Bifchof von Burzburg, und wurde in ber Nieberlage bei Ochsenfurt gefangen (1440). 2) Georg I. (f. w. u.) 3) Hartung II., Ritter und Sauptmann ber frankischen Rittervereinigung. Im 3. 1404 kauft er mit seinem Bruder Abrecht die Burg zu Weyer, und ein Jahr spater zogen sie gegen bie bussiten nach Meißen. Markgraf Friedrich von Branbenburg bekennt (1431), ihm und seinem Bruber Albrecht 1500 Fl. schuldig zu fein. Er und sein Bruder wurden vom Aurfürsten Friedrich von Brandenburg zu Burgen

gewählt, als berfelbe bie Burg zu Steinburg an ben Rath der Stadt Nurnberg verkaufte. Bon Margaretha von Staudach erhielt er eine Tochter, Margaretha, welche an Balthafar von Gumpenberg fich vermablte. 4) 21= brecht, Ritter, brandenburgischer Hofmeister und Oberschultheiß zu Forchheim, erwarb bas jus patronatus über die Fruhmeffe zu Mulhaufen, und murbe nebst feinen Gohnen, die er mit Glifabeth Bollner von Rothenstein er= zeugte, als: Wolfram, Kunz und Diepold (Theobald), vom Raiser Sigismund in die Ucht und Oberacht gethan (1436) wegen Streitigkeiten mit einigen Raufleuten von Lubeck, die er beraubt hatte. Seine Tochter Elifabeth war die Chefrau von Berthold von Bibra; von den Coh= nen ist Konrad II., welcher die Linie zu Conreuth stiftete (f. w. u.), und Wolfram II. zu bemerken. Diefer war zuerst teutscher Ordensritter, resignirt und verheirathet sich mit Margaretha von Kinsberg, mit ber er einen Sohn, Bans, und drei Tochter erzeugte. Er wurde barauf bran= denburgischer Amtmann zu Dachsbach, erscheint im I. 1455 als Urtheiler beim Landgerichte gu Nurnberg und 1473 als Besitzer des Ritterrechts zu Schwabach. Seine Tochter waren verheirathet, als: Ratharina mit Sigis= mund von Sadendorf = Abeerdar, Beatrix mit Albrecht von Munch und Magdalena mit Georg von Chenheim gu Genen. Gein Sohn, Sans, war im J. 1471 auf bem Leichenbegangnisse bes Kurfürsten Friedrich von Branden= burg und trug den hohenzollerischen Bappenschild; auch war er im J. 1485 auf bem Turnier zu Onolzbach. Bon Margaretha von Plankenfels hatte er brei Sohne: Leon= hard, Kaspar und Hans, und zwei Tochter, als: Unna, welche die Frau von Peter von Bibra, und Barbara, welche die von Georg Stiebar von Buttenheim war. Leonhard, Domherr zu Wurzburg und Bamberg, fiber= lebte feines Bruders Banfens Cobn, Bolfram, und ftarb am 15. Marg 1517 als ber lette biefer Linie. Mulhau= fen erbte Nitolaus von Egloffftein zu Conreuth.

#### a) Die Linie zu Conreuth.

Konrad II. zu Conreuth (gest. 1495) hinterließ von Sophia von Schaumburg: 1) Leonhard (gest. 1496), Domherr zu Bamberg, welcher jum Abte in Spainshard im 3. 1522 erwählt wurde und am 16. Mai 1539 ftarb, war ein gelehrter Mann, ber in Bologna die Burbe einnes Magisters der freien Kunste und Philosophie erhielt und zum Baccalaureus Decretorum gemacht wurde. Derfelbe erwarb ein bedeutendes Bermogen; in ihm ver= ehren die Nachkommen einen großen Wohlthater ihres Ge= schlechtes. Laut Teftaments 1505 errichtete er von feiner Hinterlassenschaft ein Fibeicommiß, worin festgesett wurde, daß alle mannliche Nachkommen, sobald sie das 15. Jahr erreicht, einen gleichen Untheil erhalten follten. Diese Berordnung ift mit einer solchen Klarheit und Bundigkeit verfaßt, daß diefelbe bis jest, tros aller Umwalzungen; die der Zeitgeist mit sich bringt, unveranderlich besteht. 2) Chriftoph, erzielte mit Margaretha von Biefenftein brei Sohne: 1) Sigismund Joachim, 2) Wolfgang, Ritter, welche finderlos starben, und 3) Nikolaus I., welcher aber die Linie mit Margaretha Stiebar von Buttenheim dauer=

haft fortführte. Seine Rinder waren: Runigunde, Die Chefrau von Franz von Gich zu Krotendorf, und Niko- laus II., ber mit feiner Frau, Sophia von Schaumburg zu Schwabach, eine ewige Meffe an bie Kirche zu St. Martin in Forchheim (1503) Dinstag nach Maria Geburt stiftete. Seine funf Cohne waren: 1) Sebastian; 2) Pancraz, brandenburgisch = culmbachischer Rath und Umtmann zu Baiersborf (geft. 1549); 3) Nifolaus III., brandenburgischer Oberschultheiß zu Forchheim, barauf Umtmann zu Neufirchen. Er war in langjahriger Fehbe mit dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg, die ba= hin sich endigte, daß ber Markgraf bas Schloß Cunreuth im 3. 1553 eroberte. Das Schloß wurde eigentlich durch List eingenommen, dann ausgeplundert und niedergebrannt. Die 40 Lanzenknechte, und alle die Bauern, Die fich barein geflüchtet, nebst zwei alten Prieftern, ließ ber Markgraf an Baume hangen, obgleich man ihnen freien Ub: Bug versprochen hatte. Er felbft und feine Frau geriethen in Gefangenschaft und farben im 3. 1557 auf ber Burg zu Nurnberg als Gefangene. Seine Bettern und Schwager führten aber bie Sehbe fort und ubten bas Bergeltungerecht an dem Schloffe und Marktfleden Baiers: borf bei Erlangen, welche sie eroberten und abbrannten; bas Schloß fteht ebenfalls bis jest als Ruine ba. 4) Balthafar II., bambergischer Umtmann zu Neibeck, farb im 3. 1542 und hinterließ von Magdalena von Streit= berg nur zwei Tochter, als: Ratharina, die Chefrau des Matthaus von Rotenhan, und Susanna, die an Martin von Egloffftein zu Egloffftein, Berrn zu Lenchenfels, Cunreuth und Mulhausen, vermahlt war. 5) Leonhard, Dom= herr zu Burzburg und Domcantor zu Bamberg, ftarb am 7. Mai 1574 als ber lette biefer Linie.

## b) Die Binie gu Mulhaufen.

Georg I., ber Sohn von Hartung, stiftete bie Linie Bu Milhaufen durch Barbara von Schaumburg. Er faufte im 3. 1407 den Zehnten zu Ellerndorf von ben von Rotenhan; und lebte noch 1441. Seine Sohne wa= ren: 1) Martin, Ritter (geft. 1447); 2) Morit (geb. 1427), war auf ben Turnieren zu Beibelberg, Stuttgart und Onolybach und auf dem Leichenbegangnisse des Rur= fürsten Albrecht von Brandenburg (1486); 3) Georg II., Pfleger zu Berspruck, pflanzte - seine Linie durch zwei Beiber, Cleonore von Schaumberg und Gerhaus Saller zu Eschenau, mit vier Sohnen und einer Tochter fort. Margaretha war an Jost Zanger von Zangenstein, turpfalzischen Pfleger zu Wetterfeld, verheirathet, und stiftet als Wittib im S. 1471 einen Sahrstag im Kloster zu Schonthal, und verkaufte ihre Leben und Guter zu Dop= penlauer an den Fruhmeffer bafelbft. Die Gobne maren: 1) Matthaus (gest. 1495); 2) Georg III., war mit Markgrafen Friedrich von Brandenburg auf bem Turnier gu Beidelberg (1481) und farb 1496; 3) Sans, Ritter, eichstädtischer Pfleger zu Warberg, befand sich auf dem Leichenbegangnisse bes Kurfürsten Friedrich (1471) und des Kurfürsten Albrecht von Brandenburg (1486); auch war er auf den Turnieren zu Burzburg und Onolzbach. Er stiftete im J. 1495 einen Jahrstag zu Onolzbach in ber St. Gumbertskirche, und hinterließ von seiner Frau, Margaretha von Rosenberg, keine Kinder. 4) Bolf, starb als der letzte dieser Linic im J. 1529, und sein Better Nikolaus II. erbte diese Halfte von Mulhausen.

#### c) Linie gu Egloffftein.

Sans, ber Sohn von Sartung I. zu Egloffstein, er= hielt bei der bruderlichen Theilung das Schloß Egloffstein, wozu er noch bas Schloß Barenfels mit Margaretha von Rosenberg erheirathete. Er lebte zwischen 1383 und 1390 und hinterließ eine Tochter, Runigunde, an Erkinger von Seinsheim zu Hohenkottenheim vermahlt, und drei Sohne: 1) Konrad, 2) Ulrich, kommen urkundlich im J. 1398 vor, und 3) Hans II., Ritter, furpfalzischer Pfleger zu Auersbach, und endlich Landrichter zu Nurnberg (1398 und 1417). Er hinterließ von Margaretha Fortsch von Thurnau brei Gohne, als: 1) Hans IV., starb in seiner Jugend; 2) Heinrich, wurde im I. 1441 zum Abte im Mo-fter Weisenohr erwählt und ftarb 1503, nachbem er 60 Sahre als Abt dem Kloster vorgestanden hatte, und 3) Sigismund, Ritter, Reichsschultheiß zu Nurnberg (1452). Dieser befand sich auf bem Leichenbegangnisse bes Rur= fürsten Friedrich von Brandenburg, wo er ber Benden Schild trug; verheirathet war er mit Barbara Nothhaft von Wernberg und mit Barbara, Gräfin von Wolfstein, Die ihm zwei Sohne und vier Tochter gebar. Die Tochter waren: 1) Elisabeth und 2) Dorothea, welche als Stiftsbamen zu Nieder = Munfter farben (1488); 3) Unna, welche Konrad von Heidenab, und 4) Kunigunde, welche Friedrich von hetzelsborf heiratheten. Bon ben Gohnen pflanzte Jost die Linie zu Egloffstein und Stephan die zu Barenfels fort. Bu ihren Lebzeiten wurde bas Familien= fibeicommiß aufgerichtet, und somit war Jost der erste Senior des Geschlechtes, welche im J. 1502 alle Leben empfing. Von Barbara Marschall von Pappenheim und von Runigunde Neuftabter, genannt Sturmer, hinterließ er brei Sohne: 1) Jost Beit; 2) Otto, welcher im J. 1516 starb und mit zwei Frauen feine Sohne, sondern nur zwei Tochter erzeugte, als: Unna und Susanna, welche alle Beide an Chriftoph und Eugarins von Wirsberg vermählt waren. 3) Georg I., senior, Domherr zu Bamberg, refignirte im 3. 1509 und heirathete Belena von Schaumberg. Er starb 1531 und hatte als Erben vier Cohne: 1) Matthaus, 2) Hans, 3) Wolf (gest. 1537) und 4) Georg II., senior, welcher, ba er feine ebenburtigen Chen gefchloffen hatte, von feinen Brubern burch einen Bergleich mit 1300 Fl. aus ben Gutern abgefunden, ftarb als der Lette biefer Linie, und bas Schloß Barenfels erbte die Linie zu Egloffstein.

# B. Die blubende Linie gu Egloffftein.

Fost, Herr zu Egloffstein und Lengefeld, Ritter, bambergischer Pfleger zu Bodenstein, turnirte zu Beidelberg, Onolzbach und Bamberg (1481, 1484, 1486), und hatte von Elisabeth Neustädter, genannt Sturmer, eine zahlreiche Nachkommenschaft von 14 Kindern hinterlassen, von denen sich vier Töchter: Dorothea, Katharina, Susanna und Margaretha, mit Karl Schütz von Hagen-

bach, mit hans Georg Groß von Trockau, mit Martin Muffel von Ermreuth und mit Claus von hellwangen verehelicht hatten. Bon den Sohnen sind zu merken: 1) Georg, ftarb 1531 als Domherr zu Bamberg; 2) Jost Beit II. (geft. 1555), bambergifcher Pfleger zu Boden: stein, erkaufte bas Schloß Lengenfeld und hinterließ von Unna von Seckendorf feine Rinder; 3) Martin, farb, ohne von Sufanna von Egloffftein, die Tochter bes Baltha= far von Egloffftein, aus der Linie von Mulhaufen, Rinber zu erzeugen; 4) Hieronymus, ging im I. 1514 nach Preußen, leistete bem teutschen Orben wichtige Dienste, erwarb fich die ansehnlichen Besitzungen Lamgarben, Warnf: heim und Schönfließ, und heirathete baselbst Barbara Bronsart von Rrauffen. Die Liebe gu feiner beimath lichen Gegend erwachte in ihm spater um so mehr, ba er vernahm, daß feine Bruder erblos waren. Er fam nach Egloffftein ploglich zurud, wo weder die Bruder, noch sonst Jemand ben langst Berschollenen erkennen wollten. Schwerlich wurde es ihm gelungen fein, fich zu legitimiren, wenn er nicht, bevor er auf feine Irrfahrt auszog, fein Schwert, auf beffen Knopf nach damaliger Sitte bas angeborne Wappen eingegraben war, in bas Strohbach einer Scheuer versteckt gehabt, die zum Glud noch unversehrt baftand und den anvertrauten Gegenstand noch verwahrte. Er berief sich hierauf, und nach langem Suchen fand man das versteckte Schwert, welches seine Bruber besser als bas Gesicht bes Langentfernten wieber erkannten, und sich nun nicht mehr weigerten, feine Un= spruche auf ben Besitz bes vaterlichen Nachlasses gericht= lich zu bestätigen. Nach bem Ableben seiner Bruber war Hieronymus, als alleiniger Befiger ber frankischen und preußischen Guter, in großen Wohlstand gefett, und er= reichte ein hohes Ulter. Bon feinen acht Rindern waren: 1) Joachim I., ber im 3. 1585 am 26. Febr. burch einen Sturg vom Pferde auf ber Brucke zu Pommersfelden fein Leben beschloß; 2) Sigismund I., der nach Preußen zu= rudfehrte, sich mit hedwig von Schlieben ehelich ver-band und das Schloß Biberbach im J. 1629 erwarb. Seine Kinder waren: 1) Sigismund II., Stifter der jest noch blubenden gräflichen Linie in Preußen; 2) hierony: muß II., Stifter ber brei frankischen noch blubenden Linien, und 3) Joachim, ber ebenfalls fich in Preußen mit Maria Magdalena, Freiin von Gulenburg, vermahlte, mit bessen Sohn Albrecht im 3. 1680 biese Nebenlinie aber Von den Tochtern waren Unna Magdalena und Unna Rofina an Gottfried, Freiherrn von Gulenburg, und an hieronymus Ernst von Olfen verheirathet.

A. Die grafliche Linie zu Langarben, Arklitz. ten, Warnkheim und Schonfließ im Ronig= reiche Preußen.

Sigismund II. starb im J. 1646 am 24. Jul. und war mit Katharina Margaretha von Ölsen verheirathet, burch welche ihm vier Sohne und zwei Töchter geboren wurden, wovon Gottsried Christoph, mit der Gräfin Sufanna von Donhof verbunden, diese Linie fortpslanzte. Sein Sohn, Johann Gottsried (geb. 1666, gest. 1718), königl. preußischer Legationsrath, Senior der Familie,

heirathete seine Base, Sufanna Barbara Tufel von Taltiz; eine Tochter und zwei Sohne waren die Frucht die= fer Che, als: Unna Beronica, welche mit dem Freiherrn Joh. Christoph von Fressie, Erbheren auf Wickgern, sich vermählte; Abam Christoph und Abraham Johann Gott= Ersterer starb als konigt. polnischer und furfachst: scher Hauptmann im J. 1724 und hinterließ von Constantia von Boydansky Susanna Veronica, die Gemahlin von Johann Friedrich von Dragwig, und Letzterer wurde durch Louise Gottliebe von Groben Vater von zwei Sohnen und einer Tochter. Die Tochter, Unna Barbara, war an Albrecht Christoph von Dragewiß, konigl. preußischen Capitain, verehelicht; die Gobne waren: Otto Friebrich (f. w. n.) und Albrecht Diedrich Gottfried (geb. am 6. Mai 1720). Diefer legte auf ber Universitat gu Ronigsberg den Grund zu feiner wiffenschaftlichen Bilbung (1732), und als er bei ber Hulbigung Konig Friebrich's II., an der Spitze ber Universität, Die Unrede an den Konig hielt (1740), wurde derfelbe von deffen Per= sonlichkeit so angesprochen, daß er ihn in seine Kriegsbienste nahm, wo er bald als Generalabjutant des Feldmarfchalls Grafen von Schwerin sich auszeichnete. Er war in ben Schlachten bei Mollwig, Prag, Rogbach, Ray, Liegnis, Torgau und Freiberg; bei Prag wurde ihm als Abjutant bes Feldmarschalls, als berfelbe den Beldentob fand, der linke Urm durchschoffen, und bei Kay erhielt er eine Bunde in die Bruft. Im J. 1773 war er Oberst und 1775 commandirte er ein Regiment Infanterie, leitete die Blokade von Danzig mit so vieler Klugheit, daß ihm der Konig eine jahrliche Zulage von 1000 Thirn. bewilligte, und ihm im 3. 1786 mit feinem Bruder in den preußi= schen Grafenstand erhob. Bum Generallieutenant im folgenden Sahre ernannt, erhielt er bas Gouvernement zu Konigsberg. Wie fehr der Konig Friedrich II. ihn schatte, beweist, daß er ihn durch eine Stafette an fein Sterbe= lager berief; benn ber Monarch wollte vor feinem Tobe noch einmal mit einem Manne sprechen, beffen ritterliche Treue sich unter allen Umftanden bewährte, wenn es galt, dem Thronc und dem Vaterlande zu nugen. Von feiner Frau, henrictte Gottliebe von Bork, welche er am 11. Febr. 1748 geheirathet und 1787 ftarb, hinterließ er feine Kinder. Einige Sahre vor seinem Ende errichtete er aus feinen Gutern ein Majorat. Er gehort zu den Generalen, die durch Zufall weber den rothen noch schwar= gen Ublerorden erhielten, und mit dem Orden pour le merite sich begnugen mußten; außerdem erhielt er am 1. Oct. 1764 ben Johanniter Mitterschlag. Sein einziger Bruder, Otto Friedrich, der als königs. preußischer Major seinen Abschied nahm, pflanzte diese Linie mit einer Tochter und vier Gohnen fort. Die Tochter, Frieberike Louise, geboren 1767, ift Witwe von bem fonigt. preußischen General von Wallersbrun; die Gohne waren: 1) Dietrich Karl Claus Leonhart, geb. 17 . . , ftarb 1813 unverheirathet; 2) Gottlieb Friedrich Leopold (f. w. u.); 3) Gottfried Wilhelm Karl Otto, geb. 1772, fonigi. preußischer Kammerherr und Johanniterritter, und 4) Beinrich Mugust Ernft (geb. 1774, geft. 1820), erhielt bie lombarbischen Guter, und war durch Karoline von Bobenborn Bater eines Sohnes, Julius (geb. am 13. Jan. 1802), fonigt. preußischer Oberlandsgerichtsaffeffor zu Konigsberg.

Gottlieb Friedrich Leopold (geb. ben 12. Det. 1766 ju Tilfit, geft. am 9. Upril 1830 zu Berlin), Ritter: hauptmann bes Cantons Steigerwalb, Berfaffer einiger politifchen Brofcuren, die Reichsritterschaft betreffend, war nach Auflosung berfelben in konigt. preußische Dienste als Geheimerath, Dberfchent und Rammerherr getreten. Er war zweimal verehelicht gewesen; die erfte Che wurde iedoch mit beiderseitiger Bufriedenheit aufgeloft; die zweite Schloß er mit N. R. von Bieregg. Mus erfter Che mur= ben ihm die Tochter: Karoline, geb. 1789, Julia, geb. 1792, und Auguste, geb. 1796, und ein Sohn, Karl August (f. w. u.), geboren; aus zweiter Che: ein Gohn, Friedrich, geb. ben 16. Jul. 1808, fonigl. preugischer Lieutenant in ber Garbe bu Corps.

Karl August (geb. ben 24. Det. 1795), Majorats: berr, fonigl. preufischer Major im Generalftabe und beim dritten Cuiraffirregiment aggregirt, mar fruher Gouversneur beim Prinzen Wilhelm von Preugen, verheirathete fich mit Charlotte, Freiin von Egloffftein, am 25. Bul. 1823, aus beren Che folgende Kinder entsproffen find: 1) Benriette, geb. ben 20. Jul. 1824; 2) Rarl, geb. ben 3. Dec. 1826; 3) Maria, geb. ben 5. Dec. 1827, und 4) Abalbert, geb. ben 20. Jan. 1831.

B. Die freiherrliche Linie gu Egloffftein, Cun= reuth, Plankenfels und Mulhaufen im Ro: nigreiche Baiern, Proving Franken.

### a) Die altere Einie.

hieronymus, ber zweite Sohn von Sigismund und Stammvater bes noch jett in zwei Sauptlinien blubenden freiherrlichen Geschlechtes, war am 22. Nov. 1600 gebo= ren, wurde im 3. 1652 jum Burggrafen bes Schloffes Rothenberg gewählt, welchem Umte er faum ein Sahr vorstand, als der Tod ihn biefer Belt entrif. Bon feis nen zwei Frauen, Unna Margaretha Schartel von Burtenbach und Elisabeth Rabenstein von Dohlau, hatte ihm erstere vier Sohne und zwei Tochter geboren, wovon Ma= ria Magdalena an Martin von Madersbach und Rosina Juliana an Sans Chriftoph von Gemmingen sich verheis ratheten. Bon ben Gohnen pflanzte nur ber jungfte; 21: brecht Chriftoph (geft. ben 2. Dec. 1682), ben Stamm fort. Auch er wurde im J. 1672 jum Burggrafen jum Rothenberg ermahlt, und befaß außer obigen Gutern: Bieberbach, Burg Lesau, Rangen, Dbertruppach, Mocks, Leopoldstein, Reihendorf und Gungendorf in der Ober= pfalz. Bon feiner erften Frau, Maria Galome von Trautenberg, von der er fich fpater scheiden ließ, ward ihm ein Sohn, Johann Rudolf Bernhard, Stifter ber einen Sauptlinie (f. w. u.). Bon feiner zweiten Frau, Dorothea Katharina von Wirsberg, erhielt er zwei Tochter, wovon Margaretha Katharina sich mit Johann Rudolf von Steinau, genannt Steinruck, zu Rothenbergen verehe= lichte. Bon feiner britten Frau, Maria Dorothea von Bildenstein, aus bem Sause Strahlenfels, murben ihm vier Sohne und vier Tochter geboren, wovon sich nur

die eine Tochter, Katharina Sidonia, mit Johann Erneff von Griesheim vermabite. Der altefte Cohn, Rarl Mari= milian (geb. ben 8. Jan. 1677, geft. ben 3. Sept. 1733), kaiserl. Rath und Ritterhauptmann bes Canton's Geburg. starb unverheirathet, nachdem er sein beträchtliches Bermogen zu einem Majorat fur fein Geschlecht bestimmt hatte, welches aus ber Balfte bes Schloffes Galoffftein nebst ben Dorfern Bieberbach und Leopoloffein, wie auch ben Rittergutern Dbertruppach, Mocks und Rangen befteht, und ber jungfte, Konrad Wilhelm Sigismund, ftiftete die jungere ebenfalls noch blubende Linie (f. w. u.).

Johann Rudolf Bernhard (geb. ben 8. Sept. 1672, geft. Juli 1733), Dbmann bes Geschlechtes, mar mit Eva Margaretha Lochner von Huttenbach und mit Maria So= hanna, Freiin von Guttenberg, verheirathet, mit welcher letterer er sechs Kinder erzielte. Bon ben Tochtern wa= ren Cordula an Chriftoph Friedrich von Ballhorn und Lucia an Johann Georg von Barenflau vermahlt; von ben Sohnen ftarb Johann Gottfried als faiferl. Lieute= nant in seiner Jugend (1733) und Christoph Karl Mari-milian (geb. ben 11. April 1694, geft. ben 23. Nov. 1746) pflanzte feine Linie weiter fort. Auch biefer hatte fich in ber Jugend bem Ariegsbienste gewidmet und in bem spanischen Erbfolgefriege ausgezeichnet, sodaß er Beneralmajor und Chef eines frankischen Rreisregiments ward. Nachdem er gur katholischen Religion übergetresten, wurde er vom Fürstbischofe vom Bamberg zum wirks lichen Geheimen = und hoffriegsrathe ernannt, besgleichen auch Couverneur von Bamberg, Forchheim und Kronach. Bon feiner Gemahlin, Maria Eleonore, Freiin von Bibra v. b. H. Schnabelwegt, wurden ihm fechs Cohne und drei Löchter geboren. Von den Sohnen sind zu merken: a) Wilhelm Mauquard Ernest Franz (f. w. u.), b) Johann Philipp, welcher im J. 1764 starb, und c) Wilhelm Frang (geb. ben 31. Dec. 1741, geft. 1784), fürstl. fuldaischer Dberamtmann zu hünfeld, mit Maria Unna, Freiin von Bonneburg : Lengsfeld vermahlt, die ihm einen Sohn, Alois heinrich Franz, im I. 1771 gebar, ber als Aventurier die halbe Welt burchzog, in englischen Rriegsbiensten bei ber offindischen Compagnie stand und fich nach seiner erfolgten Rudfehr ins Vaterland mit Ro= manschreiberei bis an sein Ende, welches im I. 1834 er= folgte, beschäftigte. Der alteste von obigen Brubern, a) Wilhelm Marquard (geb. ben 24. Sept. 1724), farb in seinem 48. Sahre als Hauptmann in einem frankischen Rreisregiment, und hinterließ von M ...., Freiin von Schaumburg, einen Cobn, Beinrich Sigismund (geb. 1758, geft. 1836), chemaliger fürstl. suldaischer, barauf großberzogl. frankischer wirklicher Geheimerath und Dber= stallmeister, mit N. von Rotenhosen und N., Freiin von Munfter, verheirathet; zwei Chen, die mit vielen Kin-dern gesegnet waren. Bon ben Tochtern ift: 1) Petronelle, Sofdame bei ber verwitweten Landgrafin von Bef= fen = Rotenburg; 2) Karoline, an den Freiherrn von Boi= tenberg zu Herzogen bei Umberg, und 3) Sophia, an ben furheffischen Regierungsbirector Lothar Berquet in Kulda verheirathet. Bon ben Gohnen befinden fich Abal= bert Heinrich Karl (geb. 1790) als f. f. Forstmeister in

Ungarn, Seinrich Karl Philipp (geb. 1795) starb am 18. Febr. 1835 als königt. wurtembergischer Kammerherr und Hofcavalier beim Fürsten von Hohenlohe Shringen, und Leopold Ferdinand (geb. 1799) steht als Oberlieutes nant in königt. wurtembergischen Diensten.

#### b) Die jungere ginie.

Konrad Wilhelm Sigismund (geb. ben' 17. Mai 1683, gest. den 2. Mai 1741), der jüngste Sohn von Albrecht Christoph, kaiserl. wirklicher Rath und Ritterrath bes Cantons Geburg, Dbmann seines Geschlechtes, war ber Stifter ber jungern Linie, die jest in mehre Nebenzweige fich ausgebreitet hat. Bon Louise Magdalena; Freiin von Lasberg, wurde er Bater von fechs Gohnen und acht Tochtern. Bon lettern war Sophie Charlotte die Gemahlin von Albrecht Ernst von Enb zu Eprolein und Minna Johanna die von dem Freiherrn Robert von Seckendorf = Abeendar ju Dbern = Benn, die andern farben als Kinder. Bon den Sohnen waren ebenfalls nur zwei verheirathet; der jungere, Ludwig Friedrich (f. w. u.), ftif: tete eine Nebenlinie, und der altere, Albrecht Chriftoph II., führte die Sauptlinie dauerhaft fort. Er war am 10. Marg 1706 geboren, wurde am markgraft. brandenburgischen Hofe erzogen und war ein Liebling bes Markgrafen Karl Bilhelm Ansbach, ber ihn gum Ritter des rothen Adlerordens schlug und ihn zum Schloghauptmanne von Uns: bach ernannte. Much er war, wie fein Bater, jum Rit= terrath bes Cantons Geburg erwählt. Mit der reichen Erbtochter Sophia Katharina, bes f. f. Generalfeldmar= schall = Lieutenants, wie auch konigl. schwedischen General= lieutenants und Landcomthurs ber Ballei Beffen, Ernft Hartmann von Diemar, verheirathet, genoß er eine furze Ehe, indem er diefelbe nach feche Sahren verlor, und er felbst in seinem 44. Jahre balb nachfolgte. Der jungere, Georg Albrecht (geb. 1738), trat in kaiserl. Kriegsbienste, wo er sich im siebenjährigen Kriege als Generaladjutant bes Keldmarschalls Grafen Laudon vortheilhaft auszeich: nete und nach Endigung derfelben auf feine Guter sich Buruckzog, wo er gum Ritterhauptmanne bes Cantons Steigerwald gewählt und vom Konige Friedrich II. von Preußen zum Kammerherrn ernannt wurde. Er farb im 3. 1805 unverheirathet. Der altere Bruder, Rarl Ludwig (geb. 1734), studirte zu Erlangen, ward barauf brandenburgisch = ansbachischer Rammerberr und Saupt= mann, bufte burch einen Sturg vom Pferde am 28. Jun. 1773 fein Leben ein, und hinterließ von Sophie von Thung vier Sohne und eine Tochter; lettere war an ben Grafen Leopold von Egloffstein vermahlt, von welchem fie sich aber scheiden ließ. Die Sohne: 1) Christian Diebrich I. (geb. 1764, geft. 18 ..), fonigl. preußischer Rammerherr und ehemaliger brandenburg = ansbachischer Regierungsrath, hinterließ aus einer zweisachen Che zwei Sohne, als: a) Christian Diedrich II. (geb. 1789), fürstl. neuwiedischer Regierungsrath und Oberforstmeister, mit Fraulein von Möllendorf vermählt; b) Heinrich Ludwig (geb. 1790), konigl. preußischer Major bei der Garde bu Corps, mit Fraulein von Niebeder verebelicht; c) Gott= lieb Julius (geb. 1809), großherzogl. sachsischer Regie-

rungsaffeffor in Beimar, und d) Gottfried Guftav (geb. 1811), königt. bairifcher Forstaffistent. 2) Botf-gang Gottlieb (geb. 1766, gest. 1815), großherzogt. sach fifcher Dbermarichall und Dberkammerherr, Großtreug Rit= ter bes ruffiften Mlerander = Newskyordens, hinterließ von Karoline von Auffeß feine Kinder. 3) Friedrich Gottfried (geb. 1769), großherzogl. fachlischer Kammerbert, Dberft und Schloßhauptmann, Johanniterritter, Komthur bes weißen Falkenordens und noch mehrer anderer Orben, Senior und Dbmann, hat von Dorothea von Lenthe, ber Tochter bes fonigi. großbritannischen Staatsministers in London, zwei Gohne und brei Tochter. Die Tochter find verheirathet: a) Umalia, geb. den 23. Marg 1800, vermahlt 1817 mit Rarl von Gichel, Ritter des weißen Falfenordens; b) Sophia, geb. den 25. Dec. 1806, verhei= rathet 1826 mit Maximilian Friedrich von Sopfgarten, fürstl. schwarzburg = sondershausenschem Reisestallmeister; c) Benriette, geb. den 22. November 1805, verheirathet 1830 mit dem Erbgrafen Friedrich Eduard von Alt : Lei= ningen-Westerburg zu Ilbenstadt. Die Cohne: a) Ludwig Rarl Otto, geb. 1801, großherzogl. sachsischer Kammerherr und Regierungsrath zu Gifenach, und b) Inlius Emil, geb. 1803, großherzogl. oldenburgifcher Rammer= herr, Sauptmann und Generaladjutant. 4) August Friebrich (geb. 1771, geft. 1834), großherzogl. fachfischer wirklicher Geheimerath, Generalmajor und Rammerherr, Groß: freuz und Ritter mehrer Orden, hatte mit Tfabella, Gra= fin von Baloner : Freunoffein, zwei Tochter und zwei Cohne: August Gottfried, geb. 1812, großherzogl. fach= fischer Reisestallmeister, und Leonhard Theodor, geb. 1815, fonigl. preußischer Lieutenant.

Ludwig Friedrich (geb. den 22. September 1714, geft. 1769), heffen : caffel'scher Lieutenant bei ber Fuß: garbe, war ber jungste Sohn von Konrad Wilhelm und Urheber einer noch blubenden Nebenlinie burch Bedwig Storentine von Reipenftein, die ihm fieben Gohne gebar. Der altefte Sohn, Ernft Friedrich (geb. 1748, geft. 18 . .), f. f. Hauptmann, pflanzte seinen Stamm weiter fort; ber zweite, Karl Andolf (geb. 1753, geft. 1819), war Lieutenant in faiferl. ruffischen Diensten, und wurde fpa= ter großherzogl. fachfischer Kammerherr; ber britte, Johann Wolfgang, geb. 1756, ftarb als f. fardinischer Lieutenant. Der eben erwähnte Ernft Friedrich Beinrich wurde Senior und Dbmann bes Geschlechts. Bon feiner erften Frau, n. von Bunau, ließ er sich scheiden, von feiner andern, einer von Ebner, und von feiner britten, einer von Reibenstein, wurden ihm mehre Sohne geboren, als aus zweiter Che. a) Wilhelm Georg (geb. 1775), königl. bairischer Forst= meister und großherzogl. babifcher Rammerherr, welcher mit zwei Schwestern, Marquisinnen von Montperni, die er nach einander heirathete, sieben Sohne erzeugte; aus dritter Ghe: b) Christian Philipp Ernst (geb. 1794, gest. 1819) und c) August Karl (geb. 1800), fonigl. bairifcher Rammerherr und Rreisrath zu Furth. Die Sohne von Wilhelm Georg find: a) Wilhelm Friedrich Ernft (geb. 1803), großherzogl. babischer Rammerherr; b) Camill Ernst (geb. 1807), fonigl. wurtembergischer Dberlieutenant; d) Maximilian Christian (geb. 1811); e) Ludwig (geb. 1814);

f) Karl Friedrich (geb. 1818); g) Camill (geb. 1820). -Aller funf Sahre kommen alle mannliche Mitglieder als Condominatsherren, unter bem Borfige bes Geniors und Dbmanne, ju Schloß Egloffftein zufammen, um einen Geschlechtstag zu halten, wo unter Bugiehung des Ge= folechtsconsulenten und ber Beamten bie gemeinsamen Un= gelegenheiten berathen werden, welche über die ftrenge Befolgung des testamentarischen Willens zu wachen haben. Much in neuern Beiten ift ein baarer bedeutender Fonds Bur Unterftugung ber weiblichen unverheiratheten Mitglieder dieses Geschlechtes, welche die Revenuen vom zehnten Sahre ab bis ju ihrer Berheirathung zu beziehen haben, ausgesetzt worden. Das Bappen ift ein fcmarger Barentopf im filbernen Felde; das Bappen ber graflichen Linie ift bas namliche Bild, nur ber Schild mit einer Grafenkrone (Albert Freih. von Boyneburg-Lengsfeld.) gebeckt.

EGLOFFSTEIN, 1) Leopold von, fommt schon im 3. 1308 als Domberr zu Bamberg vor; im 3. 1322 war er Dombechant und 1323 wurde er zum Dompropste erwählt. Im I. 1328 am 4. Mai kam das Domeapitel mit dem Dompropfte überein, eine Bahleapitulation für Die neuen Bischofe der Kirche zu entwerfen, die eigentlich, da fie bei jeder Bahl mit neuen Bufagen, Freiheiten ober Begunftigungen vermehrt wurden, dem Bifchofe die Bande banden, weder Gutes noch Boses zu thun. 2118 Dom= bechant schenkte er fein Schloß Marieneck mit Bubehorung ber Dompropstei, und stiftete am St. Stephanstage eine Meffe, welche unter bem Namen "Stretenfest" bis in die neueste Beit in Bamberg gehalten wurde, zum Dank feiner Befreiung aus den Banden von Wegelagerern, die ihn auf einer Reife nach bem Klofter Ebrach gewaltthatig überfielen und mishandelten, und er endlich burch ein Wunber, wie sich ber Dompropst in ber Stiftungsurkunde ausbruckte, befreit murde (ben 20. - Aug. 1332). Rach bem Tobe bes Bifchofs Werner wurde er am 9. Mai 1335 von dem Domeapitel einstimmig gewählt, und am 23. Upril 1336 folgt die papftliche Beftatigung. feiner ersten bischöflichen Sandlungen war, die Feste Thei= fenort mit feinen Bubehorungen von Eberhard und Konrad von Rohau um 500 Pfund Seller abzulofen, bafur verfette er an ben Grafen Ulrich von Pfannenberg bie farn= thischen herrschaften um 8000 Pfund heller, um bie Schulben, welche ber Borganger barauf gemacht hatte, abzuzahlen. Merkwurdig ift das Polizeigeset der bambergifchen Beinberge und Obstgarten, welches er am 23. Mug. im namlichen Sahre ergeben ließ, daß jeder Frevler für eine Weintraube mit 60 Pfund und einen Upfel oder Birne mit einem Heller bezahlen follte, wovon die eine Salbicheid bem Unzeiger und bie andere bem Rlager gu= ftanden, überdies mit Borbehalt der Strafe oder Buchti= gung, welche bie fruhern Gefete gegen bie Bermufter ber Kelber bestimmten. Die Pfarrer zu St. Marien und St. Martin erhielten den Befehl, dieses Verbot sogleich und fo oft es verlangt wurde nach der Messe in ihren Kirchen zu verfunden. Im J. 1337 wurde unter Borrichtung bes vom Kaifer Ludwig eine Richtung zwischen ihm und bem Grafen von henneberg auf funf Jahre gemacht. Das von der Jungfrau Katharina, der Tochter des verstorbenen

Ritter Johann Bollner, auf bem Brand zu Bamberg gestiftete Kloster zur heil. Clara von dem Orden des heil. Franziskus bestätigte er am 20. Nov. 1340. Sein Testament, welches Leopold drei Tahre vor seinem Tode (den 25. Febr. 1341) errichtete, bestimmt, wie es mit seinem Jahrstage gehalten werden und was und wie viel den Chorherrenstiftern, den Klöstern, Spitälern und Andern gereicht werden sollte; z. B. daß auß seinen Schlössern Gügel und Ebersberg 300 Pfund unter die Dienstleute vertheilt werden, und daß seine beiden geliebten Schuler, Konrad und Johann von Eglosssein, wahrscheinlich seines Bruders Sohne, sein Haus und Hof nehst Zubehörungen in Forchheim zum Geschenk erhalten sollten. Er starb am 27. Jun. 1343 und liegt in der Domkirche zu Bam-

berg begraben \*). .

2) Johann von E., ber unter dem Namen bes Ersten den fürstl. bischöflichen Stuhl von Würzburg mit den Burden, Rechten und Titeln eines Berzogs von Franken bestieg (1400), bekleidete bei dem Tode des Fürstbischofs Gerhard die Stelle eines Dompropftes ba= selbst, desgleichen auch die eines Domherrn zu Bamberg und Regensburg. Da bei ber Bahl bie Stimmen zwi= schen ihm und dem Grafen Rudolf von Wertheim, Dom= herrn und Statthalter zu Burzburg, getheilt waren und feine Partei die Stimmen der andern geben wollte, fo kam man überein, dem romischen Konige Ruprecht die Entscheibung zu überlaffen. Ruprecht wählte Johann von Egloffftein, mahrscheinlich, da fein Bruder, Konrad, Mei= fter bes teutschen Ordens und Reichsfürst war, und belieh ihn zu Nurnberg auf Lichtmesse im 3. 1401 mit ben Regalien und Leben eines Bergogs von Franken. Johann schickte sogleich eine Botschaft zum Papste Bonifacius, um um deffen Beftatigung zu bitten und zugleich bie Urmuth bes Stiftes wegen Nachlaffes ber Taren vorzustellen. Der Papft, alles Beibes genehmigend, ertheilte ihm Er= laubniß, bie Stellen und Pfrunden zu Burzburg, Bam= berg und Regensburg beizubehalten, den Bicarien biefer Stellen jedem einen Drittheil der Ginfunfte zu überlaffen. Ein Ablagbrief am St. Kiliansfeste, bem Schuppatrone bes Landes, auf zwei Tage war noch überdies bewilligt. Johann machte mahrend feiner zehnjahrigen Regierung zu einer Sauptangelegenheit die Bunden bes Stiftes, Die burch die Regierung seines Vorgangers, ben Bischof Ger= hard, seit 27 Jahren geschlagen worden waren, zu hei= len. Er mußte, ba fein Gelb in ber Stiftscaffe war, das Geld von seinem Bruder, dem Teutschmeister Konrad von Egloffftein, borgen, um das Pallium von Rom ho= len zu laffen; auch fah er fich genothigt, bas Schloß Landsberg mit feinen Zubehörungen an den namlichen Bruder um 5400 Fl. zu verfeten (1401), um biejenigen Buruftungen zu machen, bamit er fampfgeruftet gegen bie noch immer fortbauernben Plackereien bes frankischen Ubels sich zur Wehr setzen konne. Bu gleicher Zeit ließ er eine Schatzung auf geistliche und weltliche Personen, und besonders auf die Juden, legen, um die Schulb=

<sup>\*)</sup> hormanr's Tafchenbuch fur die vaterlandifche Geschichte 1834. G. 22.

briefe losen zu konnen (1401), die früher an den Abel ausgestellt waren, und wodurch größtentheils bie Ginfalle bes Abels entstanden. So mußte der Bischof Johann bie reichen und machtigen Ritter von Gberftein, genannt Weners, und ihre Bettern von Schnecberg, die eben= falls eine Foberung an bas Stift hatten, und ihre Begablung nicht gleich erhielten und feine theilweise Abtra= gung annehmen wollten, erft mit Krieg überziehen, ihre Schlöffer: Weyers, Gersfeld und Meffelhaufen, belagern, ebe sie sich begnügten, barauf einzugehen (1402) und Rube zu halten. Im folgenden Sahre verband fich ber Bifchof mit bem Ubte Johann zu Fulba und bem Grafen von henneberg gegen bie so machtigen und reichen Nitter von Sutten, benen die Schloffer Urnstein und Bos denlauben bei Kiffingen von dem vorigen Abte Gerhard verpfandet, aber vom Bischofe Sohann entseht waren, weil die Unterthanen sich über die Bedrückung der Pfand: herren beklagt hatten. Man zog vor ihr festes Schloß Werberg (1403), woraus die von Hutten die Stiftsleute befehdeten; boch konnte nicht viel ausgerichtet werden, fo= daß endlich beide Theile Schiedsrichter erwählten, wozu ber romische König Ruprecht Urnold von Rosenberg sandte, um die gegenseitigen Foderungen auszugleichen. Noch im namlichen Jahre mar Bifchof Johann Die Baupttriebfeber, daß ein kantriebe durch den römischen Könia Wenzel zu Mergentheim mit ben frankischen Stanben zu Stande tam. Der Biichof, ber die freiwillige Bothe, welche nur auf ein Jahr bestimmt sein sollte, noch langer beziehen wollte, ließ sich vom Konige Ruprecht die Ermächtigung noch auf fernere brei Sahre geben, daß ein Seder ben zehnten Pfennig, besgleichen einen Boll auf Wein und Betreide bei der Durchfuhr entrichten sollte. Hiergegen wi= dersetzte sich das Domcapitel, welches von jeher aller Bothe und Steuern frei gewesen war, und verbot seinen Dienern etwas zu bezahlen. Der Bischof beklagte sich beim Papste Clemens XII., welcher auch befahl, biefe Steuern zu entrichten. Das Capitel' appellirte an ben Pauft, weswegen ber Bischof Johann acht Domherren bei ber Procession am himmelfahrtstage aus bem Zuge gefänglich wegführen und in einen großen Thurm auf bem festen Schloffe oberhalb Burzburg in Fesseln legen, die übrigen aber auf ihr Ehrenwort frei ins Schloß gehen ließ. Johann konnte aber fein Vorhaben mit ber Leiffung des Domeapitels nicht burchsetzen, und es kam burch ben Bischof Albrecht von Bamberg, den Burggrafen Friedrich von Nurnberg, den Bruder des Bischofs, den Teutsch= meister Konrad, und ben Grafen von Benneberg ein Ber= gleich zu Stande (1409), worin die Domberren befreit, ihre Pfrunden ungeschmalert blieben und die Gerechtsame des Domcapitels erweitert wurden, daß die Besatzung ber Festung Marienburg und ber Schultheiß zu Burgburg auch dem Domcapitel den Eid der Treue schworen mußten. Auch soll der Bischof ohne Bewilligung des Capitels keine Berpfandung der Schlosser, Stadte und Umter vorneh= men, noch eine andere Schuld machen. Go fehe nun der Bischof Johann beforgt war, die Schulden des Bis= thums abzuzahlen und die Pfandschaften einzulösen, um dadurch dem immer mehr sinkenden Verfalle des Stiftes M. Encyel. b. B. n. R. Erfte Section. XXXI.

entgegenzustreben, so suchte er auch in geistiger Dinsicht die Bildung seiner Stiftsgenoffen zu erhöhen. Er voll= führte bas Borhaben, welches fein Borganger, ber Bi= schof Gerhard, schon beschlossen hatte, eine hohe Schule in Burzburg aufzurichten, wozu schon Gebäulichkeiten ge= fauft waren. Johann vermehrte biefelben, indem er ben hohenlohischen Sof zu Ragenweicher erkaufte, und zur Besoldung der Lehrer die fogenannten bischöflichen Steuern (collectas episcopales) und die Domherren ihre Erst= priestergefalle hergaben, worauf bann ber Papst Bonifarius IX. am 10. Dec. 1410 bie Bestätigungsbulle bafur schickte. Uber weber die Bothe, noch die Steuern und Bolle wollten hinreichen, um den Bedarf bes Landes zu beden; der Bischof sah sich genothigt, seine Kleinodien, als Gilbergeschirr, Rocke, Ringe ic., an ben Ritter Konrad Truchfeß zu Pommerkfelben, um 3000 Fl. zu versfegen und eine neue Steuer auf brei Sahre anzulegen, wo ein jeder Unterthan ben 10. Pfennig und überdies bie Stadt von Bein und Brod eine besondere Steuer geben mußte, wozu Wurzburg in vier Biertel getheilt murbe, um leichter die Aufsicht darüber führen zu konnen. Diese neue Steuer foll bie Urfache feines Tobes gewesen fein, indem man ihn einem genoffenen Gift zuschrieb. Er farb in ben größten Schmerzen in der geffing Forch= beim am 22. Dec. 1411 und wurde in Abingburg im Dome bei bem benigen Dreitonigsaltare begraven. Der ronische Konig Nuprecht achtete ihn sehr hoch, und wollte ihn mit einer Gefandischaft zum Kaiser Emmuel nach Constantinopel senden, wozu schon Alles vorbereuet war, boch der schnelle Tod des Konigs Ruprecht vereitelte die Aussührung (1410); dafür ging im nämlichen Sahre ber Bischof mit seinem Bruder Konrad, dem Teutschmeister, nach Preußen. Bur Vergrößerung ber Stiftslande trug er burch ben Unkauf eines Theils ber Stadt Rigingen, von dem Grafen Hans von Hohenlohe (1408), und durch bas Schloß Uscha, von Dietrich von Bibra um 20,000 Fl., bei. Che Johannes ben bischoflichen Stuhl in Burgburg bestieg, hatte das Domcapitel zu Bamberg ihn zum Ver= weser (Coadjutor) bes Hochstifts ermahlt, welches ber Papst Bonifacius (1400) bestätigte. Die Urfache hierzu war folgende Veranlassung: Als Dompropst führte Johann bas heer an, um bas widerspenstige Wurzburg zu zuch= tigen; hier fam es bei Berchtheim, unweit Schweinfurt, ju einem scharfen Treffen, wo zuerst bas Stadtpanier siegte; ba aber die Sieger bei ber Verfolgung sich zu sehr zerstreuten, sammelte ber Dompropft seine Reisige, fiel über die einzelnen Saufen, schlug sie dergestalt, daß 1100 Tobte auf der Wahlstatt blieben und 400 Gefangene ge= macht wurden. Durch biesen Sieg sah sich Burgburg gezwungen, die eine freie Stadt fein wollte, fich dem Bi= schose auf Gnade und Ungnade zu ergeben, und mußte baher bem Bischofe hulbigen und ihn zu ihrem herrn anneh= men. Dieser gludliche Erfolg, wo der Dompropft einen fo großen Ruhm sich erwarb, war der Hauptgrund, daß das Domeapitel zu Bamberg ihn zum Coadjutor bes Hochstiftes ewahlte, ba ber Bischof Albrecht nicht mehr feiner Stelle vorstehen konnte. In der Zwischenzeit starb aber ber Bischof Gerhard von Wirzburg (um Martini

bes 3. 1400), und Johann wurde jum Bifchofe bafetbit

gewählt.

3) August Karl, Freiherr von und zu E., groß: bergogl. fachfifcher wirklicher Gebeimerath und General= major, and Generalinspecteur, war geboren ben 15. Febr. 1771 auf bem Stammichloffe Egloffftein. Er war ber junafte von vier Brudern und kaum brittehalb Sahre alt, als ein unglucklicher Sturg mit dem Pferde ihn feines Ba= ters, bes markgraft. brandenburgischen Sauptmann und Kammerherrn, ploglich beraubte. In feinem 15. Jahre wurde ber Knabe zu seinem mutterlichen Dheim, bem fonigt. preußischen General von Thuna, nach Berlin geschickt, wo er bei bessen Regiment als Junker im I. 1784 einverleibt wurde. Im J. 1787 wurde er Lieutenant und machte bie Feldzüge in Polen in ben 3. 1793 und 1794 mit, wo er zuerst Proben von seinem Muthe und feiner Entschloffenheit ablegte, als er bei Ramin mit einem fleinen Detaschement von dem weit überlegenen Feind um= schlossen, sich fraftig gegen jede Capitulation erklarte und aufs Rubuste sich durchschlug. Der damalige Berzog, Rarl August von Sachsen-Weimar, ber ihn in Weimar bei einer Durchreise kennen lernte, bat den Konig Friedrich Wilhelm II. um beffen Dienstentlaffung, und ernannte, ihn zum altesten Premierlieutenant und Mojutant bei fei= nem Contingent, welches im J. 1795 an den Rhein marschiren mußte, wo er im folgenden Sahre gum Saupt= Während der Friedensjahre, wo er manne avaneirte. 1804 zum Kammerherrn und 1805 zum Major ernannt wurde, suchte er sich in allen Fachern zu bilden, und vor= züglich feine militairischen Kenntniffe in Theorie und Praxis zu erweitern. 2013 im I. 1806 ber Krieg ausbrach, be= fand fich ber Major auf einer Reise in ber Schweiz und in Franfreich, und fam erst zwei Tage vor bem unglud: lichen 14. Det. in Beimar an, wo er im Gefolge bes Fürsten von Sohenlohe die Schlacht von Jena mitmachte und verwundet wurde. 2018 der Bergog von Sachfen-Weimar mit den übrigen fachfischen Saufern eine Brigade von 2800 Mann stellen mußte, commandirte er bieselben als Oberst und Brigadier und ruckte mit denfelben im Februar 1807 in Berlin ein, um unter dem Oberbefehle bes franzosischen Generals Loison zum Belagerungscorps von Colberg mitzuwirfen. Beim Ausbruche bes Krieges im 3. 1809 führte er bie fachfische Brigade über Burgburg, Regensburg nach Passau, wo dieselbe unter dem Dberbefehle des frangofischen Divisionsgenerals Rouger zehn Wochen zu einem beschwerlichen Lagerdienste verwenbet wurde; darauf bilbete fie bie Borhut bes Urmeecorps von Marschall Lefebvre gegen die aufgestandenen Tyroler. Dier hatte er am 4. und 5. August mit seiner Brigade bei Obenau und Mittelwalbe, nachdem sich ber General Rouger mit bem andern Theile ber Truppen nach Ster= zing zuruckgezogen hatte, gegen ben von allen Seiten vom Gebirge weit überlegenen herabstürzenden Feind zwei Tage mit Beharrlichkeit zu kampfen, bis auch er, verwundet durch einen Steinwurf an der Schulter nach einem Ber= luste von 40 Officieren und 956 Mann an Tobten und Gefangenen nach Sterzing fich zurückziehen mußte, wo er ben Marschall antraf, der ihn und die Brigade für abgeschnit=

ten und gefangen gehalten, und baher mit Lobsprüchen wegen des standhaften Benehmens in so ungleichem Kampse überhäufte. Über Salzburg, wo die Brigade auseruhre, nach Wien beerdert, wurde dieselbe am 30. Sept. in Schönbrunn von Napoleon gemustert, welcher dem Obersten das Kreuz der Ehrenlegion umhing und der Brigade zwei Kanonen schenkte. Nach dem Frieden von Schönsbrunn führte der Oberst die während einiger Monate refrutirte Brigade über den Ihein durch Frankreich binsten werden beim der Monaterestellt Besten und Kathenier

nen acht Wochen nach Catalonien.

Nach dem Einmarsche in Barcelona sah ber Dberft fich genothigt, ein Bataillon von seinen Truppen zu dem ersten Regiment Nassau stoßen zu lassen, welches unter bem Befehle des Brigadegenerals Baron Schwarz ben rechten Flügel ber frangofischen Urmee unter bem Mar= schall Augereau becken und baher Manresa und bie Ge= birgspässe des Monserrats besetzen sollte. Hier traf bas Bataillon das namliche ungluckliche Loos, wie in Tyrol, indem diefes Corps, nach fechswochentlicher Ausdauer, taglich fich mit den Insurgenten zu schlagen, von 12,000 Mann spanischen Truppen umringt, sich genothigt fah, am 6. Mai fich burchzuschlagen, um mit bem ebenfalls fich zu= rudiebenden Marschalle Augereau in Barcelona eine Ber= einigung zu suchen, welches er auch glucklich vollführte, aber mit 600 Mann Sachsen an Tobten und Gefangenen erfauft wurde. Der Dberft von Egloffftein bilbete mit bem übrigen Theile seiner Truppen die Befatzung der zu einem Schutthausen zerschossenen Festung Hostalrich, bestand unter dem Marschalle Macdonald ein blutiges, aber gluckliches Gefecht bei Cardaden im Juli, und bezog bar= auf ein Lager bei Gerona. Als im Berbfte ber größte Theil der französischen Truppen sich nach den Pyrenden bewegte, um einem langst sehnlichst erwarteten Convon von Perpignan entgegenzuziehen, wurde bem Obersten bie Ber= theidigung von Gerona anvertraut. Sogleich murbe die Festung von den Spaniern umzingelt, die mit den Gin= wohnern derselben einverstanden, sie durch ein Coup de main erobern wollten. Durch die fluge Unordnung von Egloffftein, wo man fogar den Rranken Baffen in die Sand gab und ben finfenden Muth ber fleinen Schar gu erheben suchte, wurde ber Sturm abgeschlagen und die Stadt bis zum Augenblicke, wo der Convon ankam, gerettet. Durch alle diese Berlufte, wozu bas verhee= rende Fieber sich gesellte, war die sachsische Brigade so geschmolzen, daß, als am 20. Jan. 1811 biefe den Rud: jug ins Baterland antrat, nur 22 Officiere und 201 Ge= meine benfelben antreten konnten, 30 Officiere und 398 Mann blieben in den französischen Hospitalern und 27 Of= ficiere und fast 2000 Mann waren in Spanien tobt ge= Im Feldzuge vom I. 1812 commanbirte ber Dberft eine Brigade unter bem frangofischen General Cara St. Cyr, marichirte im Februar nach Samburg und von ba im Juni nach Straffund, um bas Commando bes Plates zu übernehmen und die baselbst befindliche, bis dahin neutral gebliebene schwedische Garnison zu entwaff= nen und als Gefangene nach Frankreich zu fenden. Um 10. Sept. wurde die Brigade nach Danzig entboten und nach Smolensk beordert; am 26. Nov. traf er mit seiner

Brigade in Wilna ein, bivouakirte am 3. Dec. bei Miet= nicht, welches Dorf in Flammen aufging, bei ftrenger Ralte auf dem Schnee. Hier erhielt der Dberft erst die Nachricht von der furchtbaren Auflösung der großen französischen Urmee auf dem Ruckzuge von Moskau, und am 4. Dec. des Nachts fah er unvermuthet den Raifer Na= poleon an fich vorübereilen. Das Corps, wozu bie fach= fifche Brigade unter bem Dberften von Egloffftein geborte, war zur Arrieregarde bestimmt, und brachte bie Nacht am 7. und 8. Dec. und ben folgenden Tag in der fürchter= lichsten Ratte auf bem Marsche nach Bilna zu. 2018 bie wenigen Überrefte ber frangofischen Urmee am 10. von Wilna abmarschirten, traf bie fachfische Brigade bas noch traurigere Loos, die Nachhut ber Arrièregarbe zu machen, wo ein Bataillon nach einigen Stunden von ber ruffifchen Cavalerie umringt, theils niedergehauen, theils gefangen wurde; ein Berluft an 29 Officieren und 900 Mann. In Ronigsberg sammelte ber Oberft die Uberrefte feiner Trup= pen, bie er am 14. Jan. nach Danzig fichrte, wo fie einen Theil ber Befatzung unter bem Gouverneur, General Rapp, bildete. Bahrend einer eilfmonatlichen Belagerung fcmolg biefe bis zu 500 Mann. Egloffftein erhielt bei bem Musfalle auf Stelzenberg am 5. Marg und bei bem im Thale von Ed nie ehr wolle Dunten, und als er eine britte bi ber Ciffirmus te. Johannisberges, einen Streifichus an die Schulter echieft (ben 29. Aug.), ib fenoete Ra= poleon ihm das Officierkreuz ber Ehrenlegion. ber Abergabe von Danzig führte Egloffstein die Aberreffe der Brigade in die Heimath, wo dieselbe am 30. Jan. 1814 einruckte; von dem weimarischen Contingent waren es nur brei Officiere und 19 Unterofficiere und Gemeine. Der Oberst konnte nicht einmal von seinen Strapazen und schlecht geheilten Wunden ausruhen, sondern mußte der wahrend ber Zeit neugebildeten Brigade, unter dem Titel: "thuringisch = anhaltische," welche sich schon auf bem Marsche nach ben Niederlanden befand, nacheilen, um das Commando darüber wieder zu übernehmen. In biefem furgen Feldzuge wurde ihm ber ruffische St. Geor= genorben vierter Claffe und ber St. Unnenorben zweiter Claffe in Brillanten zu Theil, als er, mit 2000 Mann in Tournay von einem sechsmal stärkern Feinde unter dem Generale Maison am 31. Marz eingeschlossen, seine Trup= pen so anzufeuern wußte, daß er breimal ben sturmenden Feind zuruchschlug, und Maison, als gegen Morgen bie Berstarkung in der Stadt eintraf, seinen Ruchmarsch nach Lille mit Zurucklassung von 400 Tobten antreten mußte. Die Stadt Tournay reichte ihrem Retter eine große gol= dene Ehrenmedaille. Im I. 1815 führte er als General= major bie Brigade nach Frankreich, wo er sich bei ber Berennung ber Festung Bouillon, bei ber Belagerung und Einnahme von Mezieres und Montmedy und bei der nachtlichen Ersturmung ber Stadt Medybes auszeichnete, und bei Seban das Gluck hatte, eine französische Fahne und einen Abler zu erobern. Als Commandant von Charleville erwarb er sich durch seine Mannszucht und humanitat die innigste Dankbarkeit ber Stadt, die ihm eine zu Verfailles verfertigte kostbare Garnitur Gewehre mit ehrenvoller Inschrift reichte. Nach des Generalmajors Ruck=

fehr nach Weimar ertheilte ihm ber Großherzog von Sach= fen bas Großfreuz bes weißen Falkenordens am 30. San. 1816 als Belohnung von neun Feldzügen in fast unun= terbrochener Folge, die er ruhm= und ehrenvoll überstanden hatte. Egloffstein wirfte thatig bei ber im 3. 1818 vom Großherzoge angegebenen neuen Organisation bes weima: rifchen Militairs, indem eine preußische Landwehrverfaffung eingeführt wurde, worauf er zum Generalinspecteur er= nannt, als eine Dragonerdivifion und Artillericabtheilung errichtet wurde. Im 3. 1822 ernannte ibn fein Canbesfurft zum wirklichen Geheimenrath mit dem Prabicat Er= celleng, und als er im Berbste 1825 ben ehrenvollen Auf= trag erhielt, die Gludwunsche ber großherzogl. Familie zur Thronbesteigung bes Kaifers Rifolaus I. von Ruß= land nach St. Petersburg zu überbringen, wurde er mit bem Großfreuz bes St. Unnenordens bekleibet. Seine lehte offentliche Neprasentation war im J. 1829 nach Berlin, wo er vom Großherzoge hingeschickt wurde, um bie gu Beimar vollzogene feierliche Berlobung bes Prinzen Bil= helm, zweiten Cohnes bes Konigs, mit ber Pringeffin Un= gufte von Sachfen : Beimar anzuzeigen. Durch ben plog: lichen Tob feines alteften Brubers und burch mehren an= bern Berluff von Freunden und Bekannten fühlte fich ber General traurig geffimmt, und befchloß baber, ju Ente Mugust 1834 nach Riffingen ins Bab zu reisen. Sier traf ibn am 13. Sept. in ber Mittageffunde, ba er mit einem Freunde einen entfernten Spaziergang für ben Rach= fluß, fo schnell und tobtend, daß er ohne Borempfindung leblos hinfank. Um 17. wurde er gegen Abend daselbst begraben. Er hatte fich im S. 1808 mit Ifabella, Grafin von Balbeck = Freudenstein, damals Hofdame ber Ber= zogin Louise von Sachsen : Weimar, vermahlt, und biefe gludliche Verbindung schenkte ihm zwei Gohne, wovon der alteste gegenwartig großherzogl. sachsischer Reisestall= meister und Kammerjunker, ber jungste konigl. preußischer Lieutenant ift. Um 14. Det. 1834 waren 50 Jahre feit feinem Eintritte in Rriegsbienste verflossen. Wie beschei= den er auch dieses verbarg, der Ausmerksamkeit seiner treuen Freunde und Ungehörigen entging es nicht, und biefer Jubeltag follte aufs Feierlichste begangen werden, als ihn ein hoberes Geschick ploglich der Welt entrückte.

Schreiber dieses, der im nassausschen Militairdienste unter der namlichen Division die Feldzüge mitmachte, und daher genauer mit ihm bekannt wurde, diese Bekanntschaft im I. 1816 in Beimar erneuerte, stimmt mit wahrer Überzeugung seinem Biographen im "Nekrolog der Teutschen" (12. Jahrg. 1834. 2. Th. S. 704) bei, wenn er sagt: "Streng und in enger Beschränkung war er als Tüngting erzogen, den gereisten Mann nahm das Lager, nahm das biutige Kriegsspiel oft hinweg aus dem trauslichen Familienkreise, aber um so williger öffnete sich das Herz des ernsten Mannes bei jeder Heimkelp den reinen, schonen Gesühlen der Familienliede und Fürsorge, deren Pslichten ihm stets so heilig waren! — Ein tieser Ernst und ein glühendes Ehrgefühl beherrschten sein Leben, des gleiteten ihn allwärts in Krieg und Frieden, in Schlachten und Bedrängnissen. Eine gewisse, nicht selten miss

traufiche Berichtoffenheit bei leicht aufregbarer, innerer Empfindungsweise, von feiner frühern Erziehung bei bem ftrengen Dheim in Berlin ihm aufgepragt, vermochte er nie gang abzutegen; doch fand ihn bie gute Stunde jum traulichen Ibeentausche ftets geneigt, und Riemand fonnte fich harmlofer im ftillen Rreife der Geinen erfreuen, als er. - Ungeheuchelte Frommigkeit und Freundestreue ma= ren Grundzüge feines Charafters; jedem Stolg, jedem Beprange abhold, war er einfach und leutselig im geselligen Umgange, wie gegen Untergebene, ftets auf Die Forderung ihres Wohlergebens eifrig bedacht. Manch fraftig = frei= muthiges Wort hat er fur fie am Throne feiner Furften, wie gegen fremde Befehlshaber im Felbe, nach gemiffenhafter Überzeugung gesprochen. Go viele Sahre unter ber franzosischen Fahne kampfend, hat er bas teutsche Berg fiets rein bewahrt. Gein Außeres trug bis jur lete ten Stunde bas Geprage edlen, friegerifchen Unftanbes und einer gewiffen Feierlichkeit; manchen stillen Rummer wußte er mit außerm Bleichmuthe zu verhullen.".

(Albert Freik. von Boyneburg-Lengsfeld.)

EGLON, in Judaa, war eine ber 31 Königsstädte bes alten Kanaans (Tos. 12, 12). Als ihr König Desbir sich mit in das Bundniß gegen die Stadt Gibeon einzgelassen hatte, kam auch er um (Tos. 10) und Eglon siel in Josua's Hande. Bei der Vertheilung des Landes kam Eglon an den Stamm Juda. Daß Eusedins und Hieronymus Eglon und Abullam, welche beide doch besonsten unter um König umfer Ubullam bemerkt. Auf einerlei gehalten ist der muthet man, daß es in der Mitte zwischen beiden gelegen habe. Klöden (Landeskunde von Palassina) sest Eglon 56 Stadien sudwesstlich von Adullam, 60 südöstlich von Lachis, 100 nordwesstlich von Hebron, und 75 südeöstlich von Libnah.

ter bem Namen von Noordennemerland befannt, subbstatich von Alfmaar liegt, bilden die drei Ortschaften: Egmond op den hoef, Egmond binnen und Egmond op Zee, ein Oreieck, das auf jeder Seite etwa tausend Nuthen lang, und von dem Egmond binnen den sudschen, Egmond op den hoef ben nordwestlichen, Egmond op Zee den ofstlichen Punkt einnimmt. Von dem Ursprunge bes Namens gibt es verschiedene Herleitungen. Die wahrscheinlichste hastet an einem Bache, Hegge genannt; der zwar vorlängst verschwunden ist unter den mannichsaltigen Wasserbauten der Umgebung, der aber einst bei dem heutigen Egmond op Zee in die Nordsee mündete. Ursprünglich müßte es demnach Heggemonde geheißen haben, und es hebt auch des Klaas Kolyn Neimchronik mit solgenden Versen an:

's Lands geschichten wil ix oirconden, Zoo ix heb geschriben vonden In den Kloestre te Hegmunde,

Underswo spricht der Dichter:

Korts daer na sien wedercomen 'Over zee die fel onvrome Wrede Noren, ende roven Al dát Land an Zee gesonden In tie Havene van Hegmonde, Die de Hegge plach te heten, Eer des Bedehuis te weten, Daar in lange was gestichte! Dit nu after Dunen zwichte.

Egmond op Bee ift ein langgestrecktes Dorf, bas sich bicht am Ufer ber Nordsee, in ben Dunen, zwischen ben Strand: borfern Wyf op Bee und Petten, erhebt, und in mehren Strafen gegen 250 Baufer gablt. 2118 beffen Erbauer gilt ein eingebilbeter Walcherus von Egmond, Dubos Coln, ber auf biefer Stelle im 3. 1036 gu Ehren St. Ugnesen eine Rapelle errichtet haben foll, neben ben ei= nige Sahre fruber angelegten Fischerhutten. Die Fischer, welche diese Sutten bewohnten, hatten als einzige Abgabe ben Behnten von ihrem Fange an die Abtei Egmond zu entrichten, und biefe Abgabe wurde mit bem Bunehmen ber Bevolkerung und des Gewerbes fo bedeutend, daß bie Rlosterherren von ihrem Behnten mehr Fische bezogen, als ber Bedarf bes gangen Sahres erfoderte. Um folchen Reichthum beneideten fie die fpatern Berren auf Schloß Egmond, und ben Enfeln des frommen Gebers wurde es eine wichtige Ungelegenheit, ber Boraltern Bergabung umzustoßen. Das erreichte, nach langem Bemuben, Johann II. von Egmond, ein Spruch Philipp's bes Guten, bes Bergogs von Burgund und Grafen von Solland, vom 3. 1436; er erklarte diesen Fischzehnten, ben sogenannten Soffifch, fir Johann's Eigenthum; durch Lift verichaffte fich biefer hierzu einen Willebrief des Abtes von Mibbel= burg, als dem der Papft die Entscheidung des vielfalti: gen Zwistes zwischen der Abtei und ben Berren von Egmond überlassen hatte; zuletzt entwendete Johann das Klostersiegel, um solches dem Bertrage aufzudrücken, wo= durch der Hoffisch als sein Eigenthum anerkannt war. Ungeachtet aller Protestationen der Monche, jungeachtet ihrer Betheuerungen, daß bas Siegel widet ihr Biffen und Willen misbraucht worden, blieb ber Soffisch eine Bubehörung ber Grafschaft Egmond, und war im 3. 1599 um 4 Pfund 15 Schilling, zu 40 Groot, verpachtet. 2018 bie Staaten von Holland Besither ber Grafschaft gewor: ben, bewilligten sie zum Besten ber Kirche und ber Ur= men bes Dorfes eine Auflage von einem Stuber per Bulben, wahrend einiger Monate bes Jahres von dem Fisch= fange zu erheben. Mus bem Ertrage biefer Bewilligung wurden im J. 1620, die Rirche und das Waisenhaus er= baut: die alte Kirche zu St. Ugnesen war namlich wah= rend ber Reformation eingegangen, die Pfarrei jener von Egmond op ben hoef einverleibt worden. Die Trennung der beiden Kirchspiele wurde im J. 1619 durchgesetzt. Huch diese Kirche wurde durch die Fluth vom 24. Nov. 1741 zerftort, und die gegenwartige Kirche von 1749 an, in moglichst großer Entfernung von der Gee, mit einem Auf-wande von 6500 Gulben gebaut. Im S. 1750 besaß ber Ort 38 Fischerschuiten, jede mit-funf Mann und einem Jungen besetzt. Arnold I. von Egmond hatte das Dorf burch neuen Unbau vergrößert, hingegen wurde daffelbe am 5. April 1521. von dem fuhnen Bartel Entes, der mit einigen Schiffen bier anlegte, großentheils eingedschert; 135 Häuser wurden der Flammen Naub. Nordwestlich von Egmond stehen zwei Feuerbaken.

Egmond binnen, von ben brei Dorfern ungezweifelt bas alteste, ift einzig burch die bemfelben angebaute Ub= tei zu St. Abalbert merkwurdig. Gin Gefahrte bes h. Bil-librord in bem ichwierigen Gefchafte ber Bekehrung ber Friefen, hatte Adalbert fich vornehmlich Noord = Keinnemer= land erseben, als bas Feld seiner apostolischen Bemuhun= gen. Saufig weilte er in Beggmunde, wo er ber Gaft= freundschaft Eggo's, eines angesehenen Mannes, genoß, und bagegen eine reiche Saat ausstreute fur die Ewigkeit. Eggo's Sohnlein wurde von Abalbert zur Taufe gehalten, und diefer immer werther und unentbehrlicher bem Bater. Es erwachte aber in dem Beidenbekehrer ein brunftiges Berlangen, einmal wieder zu feben Sibernien, die theure Beimath. Bon ber vorhabenden Reise sprach er zu Eggo. Da wurde dieser kleinmuthig, verzweifelte je wieder zu feben ben bochgeschaften Gast. Die Reste bes eben ver= zehrten Apfels in ben glubenden Berd schleubernd, sprach Abalbert: "Wie diese Kerne bereinst fich beben, machsen und Früchte bringen, alfo wirft du mich wiederfeben." Treulich suchte Eggo die Schickfalsterne gufammen, un fie an wohl verwahrtem Orte zu bergen, Malbert aber fuhr hinüber nach hibernien, und blieb viel langer aus, als er gedacht, benn groß fand er ber Candsleute Urmuth an driftlicher Belehrung und Troftung. Eggo hatte die Soffnung aufgegeben, ihn wiederzusehen und den Glau-ben an die Kerne; es blieb ihm die Liebe, und die verließ ihn nicht, als eine Teuerebrunft bie Sofgebaude vergehrte, und Alles, was barin aufbewahrt, in Afche pera wandelte, namentlich jene fchon einmal gerofteten Rerne. In den Garten Schaffte er Die Ufche, in ber fein Reim guruckgeblieben fein konnte, feine Bluthe und feine Frucht, und als ber Beng gefommen war, ba erhoben fich froh= lich, von Niemanden gepflanzt, jierliche Upfelbaumchen über bem Ufchenhaufen, und weit umber verbreitete fich ber Bluthen fuger Duft; und als einft fpat im Berbfte ber gotonen Apfel Eggo fich freute, ba trat vor ibn ber verloren gegebene Freund. - Bon bem an reifte St. Abal= bert nicht mehr, er lebte im Dienfte und im Rreife ber Beerte, die burch ihn versammelt, und entschlummerte in ihrer Mitte am 7. ber Ralenden bes Juli. Uber feinem Grabe erbauten bie dankbaren Kennemaren ein Rirchlein, und feinem Unbenten heiligten fie ben 25. Jun., als ben Zag feines Scheibens. Die Rirche wurde im 3. 856 von ben Normannern zerftort, bas Grab verschittet, biefes aber fand ber Priefter Umalathus unversehrt wieber, und um ben Schrein sammelte fich eine Befellschaft frommer Frauen, die allgemach die Form einer fiosterlichen Ge-meinde annahm. Um 15. Jul. 922 verschenkt Ronig Rarl ber Einfaltige an Gerulf's Cohn, an ben Grafen Diet: rich I. in Kennemerland, die Kirche zu Egmond fammt Bubehor. Es wollte fich burch Diese Schenkung ber Ros nig ber Bestfranten einen Bundesgenoffen mehr und mehr verpflichten, ber ihm nublich geworden war in bem Kampfe mit Beinrich bem Sachsen; fie beweift, bag bas Stiftungs= recht bes Klosters nicht bem Gaugrafen in Rennemerland Bufteben fonnte. Dietrich war bereits bes Rlofters Boigt= berr, als ber b. Abalbert zu breien Malen im Traume Bulfhilden; einer ber Klofterfrauen, erschien, gebietend,

baß fie veranstalte bie Erhebung seiner Bebeine, und alfo derfelben Verehrung den Gläubigen erleichtere. Wülfhilde meldet. ihr Traumgesicht dem Grafen, und gleich läßt Dietrich ben Boben, des Kirchleins burchwuhlen; gehoben und geoffnet wird ber Carg, auf bes Beiligen Bruft ein goldenes Kreuz, unversehrt gefunden bas Pallium, worin er eingewickelt. Bon Stund an quillt an bes Sarges Statte ein Born, spendend bis auf ben heutigen Zag bas reinste und fußeste Wasser. Dietrich's Sohn, Gra Dietrich II., in immerwährenden Fehden mit den wilden Friesen begriffen, fand ber Monnen Lage in Egmond allgu gefährdet, er verfehte fie barum im J. 977 nach Binnen= broek, in der Gegend von Haarlem, und führte statt ih rer in bas verlaffene-Rlofter Monche Benedictinerorbens ein, denen er eine neue steinerne Rirche erbaute; die er als weltlicher Abt, ober wenigstens als Boigt regierte. In solcher Eigenschaft mußte er fur den Unterhalt ber Monche forgen, und er that biefes reichlich, vermehrte bie Gefalle und befferte bie Gebaube. Im I. 910 fommt bereits ein eigener Abt, Wonebold, vor, und in allen Beziehungen erfreute die Abtei fich eines fo rafchen Gebeihens, baß, fie mit Recht bas St. Gallen ber Friesen genannt worden ift. Die Benedictiner des Kennemerlandes mach: ten sich verdient um ben Unbau ber Wildniß, gleich je= nen bes Thurgan's, gleich biefen haben fie nugliche Rennt= niffe verbreitet und bie Beschichten des Landes aufbewahrt, wie bas noch heute burch bas Chronicon Egmundainun und bes Rlaas Kolun und begn Meli Steppo gab Graf Dietrich V: im J. 1083 ju andern Gerichtsbarteiten in benen bes Klofters Boigte und Schultheißen Recht fpra= chen, wie 3. B. Bu Beiloo, auch bas Umbacht von Alf= maar. Der achte Abt, Walter, erwählt im J. 1129, früher Propst zu Lens, erhob die Abtei aus dem Berfalle, in welchen fie unter Unfelin, seinem unmittelbaren Borganger, gerathen war, erhielt im Februar 1140 burch Bulle bes Papftes Innoceng II. Die Eremption von ber bifchoflichen Gewalt, ließ am 7. Det. 1143 bie neue Rlo= sterfirche weihen, und starb, von Allen betrauert, ben 28. Nov. 1161. Unter feinem Nachfolger Wichbold beginnen bie Streitigkeiten mit ben Berren von Egmond, Die eine erbliche Schirmvoigtei in dem Klofter zu haben begehrten. Wichbold vertheibigte die Rechte feiner Rirche mit Standhaftigfeit, baber Barlandus ihn als ben got: tesfürchtigen und beiligen Abt preift, und murbe gulegt burch eine Entscheidung des Grafen Floreng III. gegen ben ungegrundeten Unspruch geschingt. Ihm wurde auch bie Ehre, bes Grafen verlobte Braut, bie Ronigstochter Aba, in ihrer Beimath, in Schottland Bu übernehmen und nach Bolland Bu geleiten. Er farb im 3. 1176. Der eilfte Abt, Franco, obgleich den Berfolgungen und Beleidigungen Walter's von Egmond bes Bofen ausgefest, machte nutliche Erwerbungen und ftarb im 3. 1206; fein Nachfolger wurde Lubbert I. von Ryswyf, ben Graf Bilhelm von Solland mit einigen gandereien und Behn= ten zu Stierland, gwischen Bergen und Altmaar, beschenfte. Ihm wurde im 3. 1216 vergonnt, ungeachtet bes über Die gange Proving verhangten Interbicts; Deffe in feiner Abtei lefen zu laffen. Ermidet burch bie ewigen Unfech: tungen, reichte er im 3. 1218 bie Mostervoigtei init ben bavon abhangenden Gutern an Walter von Egmond mit Widerspruch gleichwol bes Capitels. Er ftarb im 3. 1226, fein Rachfolger, ber als Bunderthater gepriefene Bein= rich I. von Egmond, im J. 1228. Der 16. 26t (35: brand, obgleich in einer Urfunde vom 3. 1239 genannt, wird nicht gezählt), Endbert II., ein Bruder Urnold's von Egmond, verrichtete bei Wilhelm von Solland, bem ro: mischen Konige, bas Umt eines Bicekanglers, und erhielt im 3. 1251 von Papft Innoceng IV. fur fich und feine Nachfolger ben Gebrauch bischoflicher Infignien. Im S. 1248 reichte er feinem Neffen die Leben über ben Behn= ten ju Wimmenum, und im 3. 1257 ichaffte er bas bis= ber im Refectorium eingeführte Roggen = und Gerftenbrod ab, indem er Gefalle anwies, bavon Beigenbrob angu= ichaffen. Bon ibm ruhrt auch ber bie Gintheilung fammt= licher Renten in 30 Prabenden. Er ftarb ten 5. Mug. 1263, fein Nachfolger, Nifolaus von Saffenhem, ben 23. San. 1269; biefer hat auf Wilhelm's von Egmond Unhalten bas Schout ampt von Rinnegom an Balter von Egmond gegeben. Der 19. 26t, Floreng von Uiten= hagen, murbe im 3. 1296, nach bem Tobe bes Grafen Floreng V., mit Dietrich von Brederode, Bilhelm von Egmond und Beinrich, tem Burggrafen von Lepben, nach England gefendet, um den Gobn bes ermorbeten Grafen, Johann I. in das Erbland gurudgufebern; feine weitern ftarb im 3. 1304. Berihold von Then, der 21. 2bt, veräußerte die bei Uitgeeft gelegenen gandereien, häufte eine Schuldenlast von 2800 Pfund alter Munge und ftarb ben 12. Febr. 1319; sein Nachsolger, Dietrich II. Sehrevelt, der jungere Sohn Gerhard I. von Egmond, ben 29. Gept. 1326. Diefer hat die Schulden getilgt, auch in seinem letten Willen, jedem der Rlosterbruder ein Pfund jahrlich zu Kleidung, und dem ganzen Convent gu einem Sahrgebachtniffe funf Pfund ausgefett. Der 26. Abt, Sugo aus Affendelft, erlitt große Drangfale von den Berren von Egmond, denen er die widerrecht= lich eingenommenen Rlosterguter zu entreißen fuchte. Dar= über wurde die Abtei mehrmals feindlich überzogen, und Sugo in das Elend getrieben, in welchem er am 1. Aug. 1366 starb. Sein Nachfolger, Johann von Hillegom, hielt Frieden mit den gewaltthätigen Nachbarn, stellte die verfallenen Klosterhofe wieder her, vertauschte die außer= halb ber Grenzen von Solland gelegenen Befigungen, um Guter, die der Abtei beffer gelegen, und vermachte ihr in feinem letten Willen acht Bunderen Land zu Schiplui= ben, in Delfland. Er starb im 3. 1381. Sein Nachfolger, Johann Beent, beißt in ber Grabschrift infortunatus abbas, in Betracht ber vielen Drangfale, so er

von benen von Egmond zu erleiden gehabt; er fuchte sich einen machtigen Schutz zu gewinnen, und übergab bie hohe Gerichtsbarkeit ber Abtei an Bergog Albrecht von Baiern, ber aber, ba folder Berhandlung bie papstliche Bestätigung abging, bie zweifelhafte Erwerbung an bie Berren von Egmond übertrug. Todtlich fonnte folcher Streich ber Abtei werden, hatte nicht Johann's Nachfol= ger, Gerhard von Offenberg, Die Zwiftigkeiten zu benuten gewußt, die fich erhoben zwischen Bergog Ulbrecht's Sohne, dem Grafen Wilhelm VI. von Solland, und zwischen benen von Egmond, und fich bie Unterwerfungsacte feines Borgangers zurückgeben laffen. Gleichwol murbe auch Gerhard, nach des Grafen Wilhelm Tobe, von benen von Egmond fo gewaltig gedrangt, bag in ber Flucht allein er Nettung finden konnte. Er farb zu Utrecht, ben 8. Marg 1424. Sein Nachfolger, Simon von Mathenes, war faum erwahlt, als auch ihn ber Nachbarn gewaltige Sand faßte; auf der Flucht ereilt, wurbe et gu Rozenbaal, bei Urnhem, ganger drei Monate in einem furchterlichen Berließ gefangen gehalten, bis er bie fammt= lichen Freiheitsbriefe bes Klofters an Johann II. von Eg= mond überlieferte. Da endlich schritt Bergog Philipp ber Gute, ber Landesherr, ein, und es follte laut feines Spruches vom 24. Gept. 1437, ein herr von Egmond feine Guter und die Berrlichkeit Egmond felbfi von ber Abtei 3it Leben empfangen, die Schirmvoigtei berfeiben baben, und dem zusolge, wenn das von ihm gesodert würde, der Ratis Welftam telften. Aber volle (Gultigseit konnte bie-ser Spruch allein empfangen durch die papstiche Bestätigung, indem St. Abalbert's Kloster bem h. Stuhle un= mittelbar unterworfen. Golde zu ertheilen hatte ber Papft bem Abte von Middelburg Vollmacht ertheilt. Abt bearbeitete Johann van Nek, Prior - des Dominika= nerklofters im Saag, ber ohne Zweifel durch bie von Eg= mond gewonnen war, und statt ben Spruch vom 24. Sept. zu bestätigen, entwarf er neue Bergleichpunkte, ber be= brangten Abtei so nachtheilig, daß Abt und Convent gleich entschieden ihre Zustimmung verweigerten, auch um eine Uberliftung zu verhuten, ihr Siegel versteckten. Berrather offenbarten es, bas Siegel wurde entwendet, und zugleich mit jenem ber Herren von Egmond dem Ber= trage aufgedruckt. Auf diese Weise verlor die Abtei die Herrlichkeit, hoch und nieder, von Egmond, bas Eigen= thum ber Dimen, ben Hoffisch zu Egmond op Bee, bie Mühlen zu Egmond, die unter dem Namen der Gliks: lande bekannten Landereien. Ferner wurden abgetreten die Spanndienste von Rinnegom und Egmond op den hoef, 17 Grasftude, genannt hofrenten, die Behnten gu Bim: menum und Egmond op ben hoef, auch alle Landereien gebant ober ungebaut, bei Aremersweet und Winnemersweet. Ein Monch, Johann von Leyben, fprach in fraftigen Wor= ten von der feinem Kloster angethanen Ungebuhr, gleich fielen die von Egmond ein mit gewaffneter Mannichaft, ben Tob brauend bem vorlauten Bufprediger, daß biefer kummerlich mit ber Flucht sein Leben errettete. Raum war biefe Gewaltthat vergessen, so bestürmte ein neuer Sau= fen, ausgesendet von Egmond, angeführt von Albert von Raaphorst und Gisbert von Heul im J. 1444 bas Rlo:

<sup>1)</sup> Hic ex haga datus Florentius abba locatus Est, qui formosus, cautus fuit, ingeniosus, Pompose stravit sua, campanas renovavit, Cum grege certavit, feudanda dilapidavit. Hic dum migravit annus de verbigena fit M ter C quater I. sub septeno Martii. Lector sincere Deus isti dic Miserere.

239

ster; die Manern wurden erstiegen, die Rlosterleute, die fich in eine Stube zusammendrangten, mit Pfeilen be= schoffen, die Gerathschaften und Worrathe geplundert ober vernichtet. Gleichwol bat Abt Simon 12,000 Wilhelmusschilde an Schulden bezahlt, die Klosterhofe Abtspoel und Bargom neu gebaut, auch ben Rirchenschatz gebeffert. Er starb ben 19. Mai 1458. Der 32. Abt, Gerhard von Poelgeest, erwählt im S. 1464, hatte gleich Anfangs mit ben Berren von Egmond und mit den Chorherren zu Egmond op den hoef zu ftreiten, wegen der Pfarrei Egmond, die der Abtei einverleibt worden; er blieb Sieger. Er erlangte ferner von dem Papfte, bag ber Abtei bie Pfar= ren Alfmaar, Heiloo, Moordwyk und Boorhout einverleibt wurden, erwarb einige Beenlandereien zu Befojen, in Brabant, ben Zehnten zu Berkel, und farb zu Leyben im 3. 1476. Sein Nachfolger, Nikolaus von Udrichem, hatte mit Johann von Burgund, einem Baftard bes Ber= zogs Philipp, zu streiten, ber vermoge papstlicher Bricfe die Abtei foderte. Bon dem Landvoigte, von Johann III. von Egmond unterstützt, legte ber Baftard fich vor bas Rlofter und belagerte baffelbe allen Ernftes, wahrend Di= folaus mit ben besten Kleinodien ben Sandfesten und Freibeitsbriefen der Ubtei nach Friesland entwich. Seine Un= spruche waren indeffen ungezweifelt, bas erkannte ber papstliche Stuhl und in dem gewaltigen Umschwunge ber Dinge, veranlagt durch ben Tod Karl's bes Kuhnen, burfte Nikolaus es magen, nach feiner Abtei zuruckzukehren. Er besserte sie an Gebauden, benahm sich in den Angelegenheiten des Vaterlandes mit Weisheit und Würde, allein furz waren feine Tage. Gin Freund, Wolfart von Bor: felen, Berr von ber Beere, hielt Sochzeit, und hatte bagu den Abt gebeten. Da wurde des Zuderweins viel getrunken, eines Morgens der Abt Nikolaus todt auf dem heimlichen Gemache gefunden; ber Schlag hatte ihn ge-ruhrt, im 3. 1481. Sein Nachfolger, Jordan van Driel, mußte mit Johann van ber Does ftreiten, ber eine Par= tei im Capitel ihm entgegensetzte, ber sich aber zulett mit ber Pfarrei absinden ließ. Fordan verabsaumte die Pflich-ten seines Umtes und machte sich zugleich feinen Unter-gebenen verhaßt, daß er nur mit einem zahlreichen Gefolge von Dienern und Freunden die Kirche zu besuchen wagte. In bergleichen Unordnung fand Graf Johann III. von Egmond Veranlaffung, einen Lieblingswunsch zu ver= wirklichen. Auf seinen Untrag verordnete Papft Inno= cenz VIII. eine totale Reform der Abtei. Ihr widersetzten sich Monche und Abt; diefer wurde abgesetzt und gebannt, diejenigen der Capitularen, die sich nicht fügen wollten, mußten bas Rloster raumen, jeder mit einer Pension von 100 Gulben, und ftatt ihrer wurden Beiftliche aus anbern Klöstern eingeführt, brei aus St. Paul zu Utrecht, brei aus Dostbroet und zwei aus St. Matthias bei Trier. Jordan hatte fich indeffen an ben romischen Stuhl gewenbet, es wurden ihm Behufs einer fernern Untersuchung Commissarien gegeben, und vom Saag aus brohte ber Bischof von Cambray ben fremben Monchen mit Gefang= niß, so sie nicht alsbald von bannen wichen. Die Gingemanberten erlitten heftige Bebrangniß, bis die veranberte Stimmung am Sofe bem Grafen von Egmond erlaubte,

Waffengewalt gegen Jordan zu üben. Diefer entfloh nach ber Begend von Breba, um bafetbit an St. Stephans: tage 1493 zu sterben, und bie Partei der Fremden gab ihm ben Seinrich von Uittenhorft zum Nachfolger, wahrend die Alten den Prior Daer van Kralingen mablten. Nach langem fostspieligen und verdruffigem Rechten ent= sagte Oger unter Vorbehalt einer Pension von 60 Gulben und anderer Vortheile, und Abt Beinrich fonnte un= gestort an ber Herstellung bes hauslichen Wohlstandes ar= beiten. Er tilgte bie schweren Schulben, baute viel, ge= wann sich das Bohlwollen Aller, indem er jedem Capi= tular einen Trunk Bein zum Morgenimbiß und zum Abend= brode bewilligte. Er farb ben 30. Det. 1499, an bem Schreden, ben er empfunden bei bem Brande eines Saufes, und bei bem Durchbruche bes Deiches von Petten, ber bie weite Flur um bas Rlofter, zu beffen unerfetzs lichem Schaben, unter Baffer fegte. Beinrich's Nachfolger, Meinhard Man, erwählt den 10. Nov. 1499, erfüllte alle Pflichten eines wurdigen Abtes, baute ben Thurm über dem Kirchenschiffe, versah benfelben mit vier, ben westlichen Thurm mit zwei neuen Gloden, vermehrte be-beutend die Bucherei, liebte und beforberte gelehrte Manner, unterhielt Briefwechsel mit bem großen Erasmus, mit Martin van Dorp von Naalbwyk und mit andern Gelehrten. Durch ihn wurde die Reform in die Abteien Kortenberg, Ufflighem und Ginatten eingeführt, unter ihm kam aber auch die Pest im J. 1516 nach Egmond und todtete acht Capitularen und brei Laienbruder, und im folgenden Sahre landeten bie gelbern'ichen Friesen bei Des benblik, burchzogen verheerend Nordholland, legten Jeure im Dorfe Egmond an und plunderten bas Rlofter. Meinhard starb im I. 1526, der Nachfolger, der in allem ihm glich, Wilhelm van der Goes, im I. 1560. Dieser hat einen Schatz von 40,000 Fl. hinterlaffen. Das Capitel erwählte einen neuen Abt, ber zwar den hollandischen Ge= fcichtschreibern unbefannt geblieben ift, ben Unton So= veuß; allein es wurde diese Wahl von dem Hofe nicht bestätigt, da beschloffen worden, das Tafelgut des neuen Bisthums Haarlem vornehmlich auf bie Abtei Egmond zu begrunden. Das Capitel straubte sich, ohne boch ge= gen die papstliche Bulle auffommen zu konnen, Soveus erhielt in der Ubtei Echternach eine reichliche Entschädigung, und der neue, in Egmond geborne Bijchof von Saarlem, Mikolaus von Nieuwland, wurde am 8. Nov. 1561 als Udministratorabt der Abtei Egmond anerkannt. Die Aufrechthaltung des alten Glaubens war der Zweck, den man bei der Errichtung der neuen Bisthumer verfolgen zu wollen vorgab; fur biefen 3wed aber kann ber Bifchof Ni= kolaus nicht gar thatig gewesen sein, benn frank und gicht= bruchig pflegte er niemals beinahe fein Bett zu verlaffen. Darum nahm er, als die vorgefundenen 40,000 Fl. verwendet waren, seinen Abschied, im S. 1569, ging nach St. Martens= duck, in Zeeland, die ihm bewilligte Pension von 1000 Fl. zu verzehren, und starb baselbst im Mai 1580. Sein Nachfolger, Gottfried von Mierlo, ein Dominifaner und Provinzial ber niederlandischen Provinz, wurde den 11. Dec. 1570 in ben Befit der Abtei eingeführt, und am Sonn= tage Septuagesima 1571 als Bischof von Saarlem ge-

weiht. Aber gleich im nachften Sahre (1572) fiel ber Butherich Dirk Sonon mit seinen Rauberbanden auf Rordholland, und mabrend er fein Lager bei Egmond hatte, wurde auf feinen Befehl bas herrliche Rlofferge= banbe mit allen feinen Schatzen ben Flammen geopfert (bereits' im 3. 1567 hatten bie Beufen die Abtei ausgeplundert). Der Bischof, burch bie Ereigniffe bes 3. 1573' wieder nach Saarteni in feinen bischöflichen Sitz eingeführt, behanptete fich bafelbst bis jum 3. 1578, bann mußte er nochmals auswandern; er übte zu Munfter bas Umt eines Weibbischofs, reifte nach Deventer, um bie dafige Kirche zu veröhnen, und sturb in dieser heiligen Verrichtung den 28. Jul. 1587. Mit ihm ist das Bisthum Haarlem und bie Abtei Egmond untergegangen. Von ber Abteifirche fanden im S. 1596 nur noch die zwei machtigen Thurme, alles Ubrige lag in Schutt und Graus versunken; von ber anstoßenden Bauernkirche stand bas Chor noch unter Dach, bas Schiff zeigte nur noch bie Seitenwande. Der Abteifirche war eine Anzahl von Kazuellen angebaut, fie felbst enthielt viele Altare, bie Mos numente verschiedener Grafen und Brafinnen von Bolland, und bas Erbbegrabnig bes Saufes Egmond. Unter ben Roftbarfeiten verehrte man befonders ein Stuck des heit. Rrenges, gefaßt in ein filbernes Krugifir; auch zeigte man ein mit Golb und Gbelfteinen befleibetes Evangelienbuch, als ein Geschenk ber Hilbegard, Gemahlin des Grafen Dietrich II, von Kennemerund. Ihres Geschenkes erwäh-nen Melis Stoke, Buch 1, B. 500, und Klaas Colon in der Reimerkronik?). Der Monche waren gewöhnlich an die dreißig. Der Ubr hatte 24 Pfarreien und 45 Kaplanate zu vergeben, ubte die Jagogerechtigfeit in einem weis ten Striche von Dunen, und fonnte auf ben Stadtgraben von Leyden vier Paar Schwane halten, von wegen bes Hofes Abtspoel binnen ber Stadt. Bis auf den beutigen Tag ist Egmond binnen beinahe gang katholisch, und gahlte im 3. 1749, mit Inbegin von Egmond op den boef und Rinnegom, 216 Häuser.

Egmond op den hoef wird den Namen davon haben, daß es der Abtei Baupthof gewesen. Nachdem bieser hof an die Klostervoigte ausgethan worden, erdauten sie, in den J. 1080 bis 1086, die stattliche Burg, als die Wiege eines großen Geschlechtes. Daß der Erstauer der Burg, Beroald I., ein Abkömmling der alten Könige der Friesen gewesen, wie man wol behauptet hat, ist auf keinerlei Art erweislich, viel eher möchte er abstammen von Sieco ober Siegsried, dem jungern Sohne des Grasen Arnulf von Holland, der als Vicedom zu Egmond erscheint, und den man disher sur den Stamme vater der Brederode hielt, die aber vielmehr aus dem Iustichgau herzuleiten sein werden. Beroald, indem er den Vigthof zu Egmond sammt, den dazu gehörigen sechs Mansen übernahm, inußte sich zugleich als der Grasen

von Holland Lehnmann bekennen. Er ftarb im 3. 1093, fein Sohn, Beroald II., 1114 in einem zu Bronen bei Alkmaar ben Friesen gelieferten Treffen. 2018 Beroald's Gemahlin nennt die Sage eine Tochter des Grafen von Flandern; er hinterließ die Sohne Abalbert, Dudo und Warbold. Abalbert, indem er in der Schlacht, bei Scho= rel geliefert, um das von den Friefen belagerte Alfmaar zu entsetzen, allzu hitig den weichenden Feind verfolgte, brach ein auf bem Eise, und wurde in biefer hilflosen Lage erschlagen, ben 20. Jan. 1168. Seine trauernbe Witwe wurde von einem Sohne entbunden, und ben Un= gelegenheiten bes Haufes unterzog fich bes Erfchlagenen Bruber, Dubo, ber in ber Aufrechterhaltung ber Befugniffe eines Klostervoigtes fehr thatig war. Gie wurden ihm nämlich von den Monchen bestritten, und im S. 1174 entschied Graf Florenz III:, daß ein Graf von Holland der Abtei alleiniger Schirmvoigt, und baß fein Untervoigt von Abt und Graf gemeinschaftlich zu beftellen fei. Du= bo's Neffe, Abalbert's nachgeborner Cohn, beißt in ber Chronif von Egmond ber boje Walter, um ber vielen Drangfale willen, die durch ihn ber Ubtei angethan wur= ben. Er war einer berjenigen, welche sich gewinnen ließen für das Erbrecht bon Graf Dietrich's VII. Tochter Uba, die fammt ihrem Cheherrn, dem Grafen Ludwig von Loog, Die Nachfolge in der Graffdaft dem Bruder Dietrich's VII dem Grafen Wilhelm, zu emziehen trachtete. 2013 aber ber Graf von Loog in allen Dingen nur auf tie Rathe fchilige feiner starrkopfigen Schwiegermutter borte, da entfagte feinen Dienften Balter von Egmond, und folcher Abfall wurde von ganz Kennemerland nachgeahmt. Die Nachricht von dem Aufstande, der sich bafelbst vers breitete, traf die grafliche Witwe und den Grafen von Looz, als fie, begriffen auf ber Reise nach Egmond, Saar= tem erreicht hatten; eiligst floben sie gen Utrecht, wahrend Uba Zuflucht suchte in Lenden, bald aber genothigt wurde, sich an Walter von Egmond und feine Kennemaren ge= fangen zu geben. Im folgenden Fruhjahre (1204) führte ber Graf von Looz ein machtiges Beer nach Holland, Graf Wilhelm entfloh nach den Infeln von Zeeland, und die Hasbanier brangen ein in Kennemerland, ließen ben Burgern von Haarlem gegen Bezahlung von 500 Pfund Berzeihung angebeihen, verwufteten Balter's von Egmond Buter, und ftecten ihm ben rothen Sahn auf fein Dach, wie Melis Stoke fingt'). Sofort aber legte Balter Sand an, um schoner die zerftorte Burg berguftellen, wahrend er, ungerührt durch sein häusliches Unglück, fortfuhr, des Grafen Wilhelm Partei in Rennemerland aufrecht git er: halten. Er erlebte ben friedlichen Austrag ber Fehde und empfing ben gewöhnlichen Lohn allzugewichtiger Dienste, denn Graf Wilhelm, vor außern Feinden ficher, hielt ibn gefangen zu Beemskerk, und bafelbft ftarb Balter im J. 1208, aus feiner Che mit Clementia, einer Tochter bes

<sup>20</sup> Oc Zyn wyf Hildegaert mede'

Court and the Caf in vele dingen met rede;

Tafel schoene zonder joek,

En fiere Evangelien boek,

Vôl adel steinen en gouden,

Dat zi noch in eeren houden,

Met here, crachte tote Egmonde,
Daer hi verbernde ten eersten worpe,
Dat woende in sinte Aechten dorpe,
Heer Alards huys en oec mede
Heren Wouter hi tselve dede,

Grafen von Gelbern, die Sohne Bithelm, Gerhard, Ur= nold, Sibrand (ao 1233) und Balter hinterlaffend. Balter von Egmond, Umtmann in Kennemerland, wurde im 3. 1276 von ben Friesen erschlagen. Urnold ftarb in Syrien, im 3. 1217, nachdem er, wie es fcheint, ber Bater geworden Beinrich's, des wunderthatigen 13. Ubtes von Egmond. Gerhard ftarb in bem h. Lande, in einem Sahre mit feinem Bruder Arnold, und hinterließ die Gohne Ludbert, Abt zu Egmond, Florenz, den Castellan zu De= benblik und tapfern Vertheidiger der Feste gegen die Un= griffe ber Friesen im I. 1296, und Balter, genannt Stoutfind. Wilhelm, Walter's und ber Clementia von Gelbern altester Cohn, von dem Abte Ludbert I. mit ber Rlostervoigtei und verschiedenen Gutern belehnt, hielt sich berechtigt, nicht nur die Klosterleute, sondern felbst die geistlichen Gerren vor sein Gericht zu ziehen und nach Bill= für zu bestrafen. Seinen Ladungen zu gehorchen, verbot ber Abt; Gewalt übte ber Schirmvoigt; da wendete bas Kloster sich flagend an ben Papst und dieser befahl bem Grafen von Holland die Untersuchung des Streites. Dietrich Bokel faß in bes Grafen Namen zu Gericht, und sprach nach Unhörung der Parteien, daß nicht der von Egmond, fondern daß ein Graf von Solland der Ubtei Doigt sei, und daß Niemand das Recht haben fonne, einen Untervoigt zu bestellen, ohne Buftimmung bes Grafen, von beffen Boraltern bie Stiftung herruhre. Demnach zu Schadenerfat und Genugthuung fur die ben Geiftlichen zugefügten Unbilden angehalten, rief Wilhelm von Egmond ben Grafen als Mittler und Schiederichter an, und es erging ein Schiedsfpruch, bahin, daß ber von Egmond der Boigtei, bem Lehnrechte und den damit ver= bundenen Gutern zu entfagen habe, und dieser Rechte und Guter nicht langer genießen solle. Es starb Ubt Lubbert, und sein Nachfolger Beinrich, geboren in dem Sause von Egmond, belehnte nochmals im J. 1226 feis nen Oheim mit ber Boigtei und den bavon abhangenden Gutern, und diese Belehnung, nicht aber ein dem Abte im 3. 1227 von bem Capitel abgenothigter Wiberruf, blieb in Burden. Wilhelm von Egmond wurde im Kampfe gegen die Stedinger erschlagen im J. 1234, und 1242 folgte ihm im Tobe Gerhard I., ber einzige Sohn, ben Babeloge, bes herrn von Umftel Tochter, ihm geboren Gerhard war auf einer Wallfahrt nach bem ge= lobten Lande begriffen, und hinterließ ber Gohne zwei; ber jungere, Dietrich, führte als Abt von Egmond ben Beinamen Schrevelt. Der altere, Bilhelm II. von Egmond, erscheint nicht selten unter ben betrauteften Rathen bes Grafen Floreng V., und bewies fich nach bes Gra= fen tragischem Ende als ber eifrigste seiner Racher, als ber treueste Unhänger seines Sohnes. Nicht nur leitete er bie Belagerungen von Muiden und Kronenburg, wo einige ber Morder seine Gefangene wurden, sondern er war es auch, ber gemeinschaftlich mit Beinrich bem Burggrafen von Lenden und mit Dietrich IV. von Brederode bas Land gegen die Angriffe der Nachbarn schutte, und bie Rosten aufbrachte, um ben jungen Grafen aus Eng= land zurudzuführen, und einzuseten in die Berrschaft feiner Bater. Er ftarb im J. 1304; feine Sausfrau Uba, M. Encott. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

aus welcher Citelfeit und Unwissenheit die Tochter eines Berzogs von Mailand machen, hatte ihm einen Sohn und zwei Tochter geboren. Der Sohn, Gerhard, war vor dem Bater, im J. 1300, verstorben, hatte aber aus der Ehe mit Elizabeth von Stryen vier Sohne und eine Tochter. Der jungste Sohn, Johann, wurde ber Stamm= vater ber Egmonde von Mereftein, von benen unten. Nikolaus war Dompropst zu Utrecht. Wilhelm III. der Gute, folgte als der alteste Sohn dem Großvater, starb aber bereits im J. 1312, ohne Kinder zu haben aus fei= ner Che mit Maria von Blankenheim. Ihn beerbte fein Bruder, Walter II., unter dem sich die Handel mit der Ubtei in Betreff verschiedener Guter erneuerten; ein schieds= richterliches Erkenntniß erhielt ihn, fur feine Lebtage nur, im Befige. In dem Ginfalle ber Friesen im 3. 1315 wurde die Burg Egmond, wahrend der Burgherr in Saar= lem weilte, von ben wilben Feinden erstiegen, und sammt bem anliegenden schonen Dorfe ben Flammen übergeben. Das hieruber empfundene Berzeleid foll Walter's Tage abgefürzt haben; er ftarb im 3. 1321, feine Bitwe, Beatrix van der Doortoge, im J. 1351. Sein Sohn, Johann I. von Egmond, unternahm den Biederaufbau der zerstörten Burg, ohne doch mit feinen geringen Mitteln bie vormalige Pracht erreichen zu fonnen. Darum suchte er auf Roften ber Ubtei feine Ginnahme zu verbeffern, und in blutigen Zwist gerieth er mit bem Abte, Sugo von Uffendelft. Auf sein Geheiß wurde der Prior inner= halb der Klostermauern erstochen, und Monche und Klo= sterknechte, indem sie sich in die Rirche flüchteten, wur= ben bis vor ben Altar mit gezücktem bluttriefendem Schwerte verfolgt. Fruchtlos waren bes Grafen von Solland Be= muhungen den Frieden herzustellen, und Papst Urban V. fah sich genothigt, ben Bannfluch zu sprechen über Johann von Egmond und beffen Mitschuldige, schickte auch im I. 1366 Commiffarien nach Holland, um diesen Bann= fluch verschiedene Sonn = und Festtage hinter einander zu verfundigen, nach Ubhalten ber Meffe, unter Glodenge= laute, bei brennenden, dann ausgeloschten und zu Boben geworfenen Rergen; es wurden zugleich alle Chriftglaus bige vermahnt, den Verkehr mit den Gebannten zu meis ben, bis der ungeheure Frevel gebüßet sei. Es scheint aber nicht, nach dem Stillschweigen der Sahrbucher von Egmond zu urtheilen, als habe Johann viel auf ben Bann gegeben, benn unentbehrlich war ber machtige Bafall bem Grafen von Holland geworben. 2113 bie Grafin Margaretha ihrem Cohne Wilhelm - die Grafschaft über= gab, ben 8. Jan. 1349, nahm Egmond alsbald Plat unter den einflugreichsten Rathen des jungen Grafen, und wiederum im J. 1350, als Margaretha, das Geschenk zurucknehment, ben Sohn nach hennegau verwies, war Johann von Egmont unter ben ersten, ben Bund ber Kabbeljauws vom 25. Mai 1350 zu zeichnen, welcher gerichtet war gegen bes jungen Grafen Mutter und gegen die Hoeks. Die Kabbeljaums siegten, und Wilhelm, in seine Grafschaft wieder eingesetzt durch ihre Erfolge, ver= bankte ihnen noch andere Erfolge in der Fehde mit Utrecht, wie denn Johann von Egmond insbesondere den Einwohnern von Bunshoten im I. 1355 eine harte Nies

berlage beibrachte. Gelbft als unter dem neuen Regen: ten, ber feine Erhebung bem unheilbaren Bahnfinne bes Bruders verdankte, unter Bergog Albert von Baiern, Die Partei ber Boeks Begunftigung fand, blieb gleichwol ber von Egmond in Aufehen, bis zu feinem am 27. Dec. 1370 erfolgten Enbe. Seine Bausfrau, Guba von Um: ftel, Urnold's von Affelstein Schwester und einzige Erbin, hatte ihm fechs Gohne, Urnold I., Johann, Gerhard, Wilhelm, Dtto, Albert, und sieben Tochter geboren. Albert war Domherr zu Utrecht. Dito von Egmond, Mapeling, ehelichte Mabelia von Arkel, eine Schwester Johann's, bes Bifchofs von Utrecht. Wilhelm von Egmond, Ritter, auf Soetermeer, Zegwaart und Zevenhunfen, hinterließ aus feiner Ehe mit Mechtilbe von hemert ben Sohn Johann, ber im I. 1427 gu Delft, wo er bas Droftenamt befleidete, von den Aufrihrern des Maas= Dieses Johann und ber landes erschlagen wurde. Ugnes von Beemvliet Gohn, Wilhelm von Egmond, auf Soetermeer, nahm zum Beibe bie Johanna von Beems= fert, und hatte von ihr ben Sohn Balter, bann brei Tochter, von denen Ottelina mit Ubrian van Swieten auf Opmar verheirathet murbe. Walter auf Benthunfen und Soetermeer ftarb zu Rotterbam, im 3. 1491, feine Witwe, Rofina von Schagen, im J. 1542, seine beiden Rinder, David von Egmond auf Benthunfen, und Jo: banna, farben im J. 1493; die Guter vererbten fich an die van Swieten. Gerhard, Johann's I. britter Gohn, Umtmann von Rennemerland, Caftellan von Staveren, war in erster Che mit Bilhelmina, ber Erbin von Ba= teringen, in anderer Che mit Benrica van Rodenburg van Belbam verheirathet, und hinterließ ber Gohne vier, von benen boch nur ber einzige Johann auf Bateringen, geft. 1415, einen Sohn hinterließ, gleichfalls Johann genannt, mit bem biefe Nebenlinie erloschen ift. Johann's I. an= berer Sohn, Johann von Egmond, Bapeling, obgleich mit Johanna von Raaphorft verheirathet, farb ohne Kinber. Urnold I. endlich, ber mit ben Stammgutern bes Saufes bie mutterliche Berrichaft Mielstein vereinigte, war, wie ber Bater, in immermabrenden Streitigfeiten mit ber Abtei begriffen. Hierbei kam ihm trefflich zu statten des Bergogs Albert Ginneganderung, benn biefer, lange ben Hoeks befreundet, war den Kabbeljaums gewonnen worden burch feine Beliebte, die schone Abelheid van Poel: geeft. Der Ubt Johann von Weent, in ber Bergweif= lung, daß alle feine Rlagen über der Berren von Egmond Bergewaltigungen ungehört blieben, übertrug im 3. 1396 bem Berzoge die Dberherrlichkeit der Abtei; weil aber des Papftes vorbehaltene Bestätigung nicht erfolgte, gab Albert diese Herrlichkeit an benjenigen, ber am meisten versucht fein konnte, fie zu misbrauchen, an Arnold von Egmond. Urnold blieb in beren Befige bis ju des Ber= jogs Tobe, im 3. 1404, bann feste ber Nachfolger, Ber= gog Wilhelm, ein Feind ber Rabbeljaums, bas Rtofter in alle seine Rechte wieder ein, und auch ber von bem Ubte Weent besiegelte Auftragebrief mußte zurückgegeben werben. Um bas I. 1390 umfaßte Urnold bas Stabt: chen Pffelstein mit Mauern und Thurmen, im J. 1394 stiftete er in bessen Rabe, zu Githeren, ein Kloster Gifter=

cienserorbens, genannt onzen liebe Brouw : Berg, und im 3. 1398 stiftete er bei St. Niclasen Pfarrfirche in Mffelftein acht Kanonikalpfrunden. Er führte um bie Burg Egmond einen breiten Graben, von Egmond nach Mitmaar einen schiffbaren Ranal, erwarb fich in ben Kriegen mit den Friefen Ehre und Ruhm, und wurde durch ein schiederichterliches Erkenntnig vom 3. 1408 gegen Johann von Arkel in dem Eigenthume der Herrlichkeiten Buis: buinen und Egmond geschütt. Sein Ende erfolgte im 3. 1409, feine Rubeftatte ift ju Pffelftein, Die feiner Witwe, Yolantha, des Grafen Friedrich VII. von Leiningen Tochter, bei ben Dominifanern im Baag: Frau Yolantha starb in hohem Alter, ben 24. Upril 1434. Außer einer unehelichen Tochter, Abelheid, vermahlt an 38: brand von Alkemad, die im 3. 1470 hochbejahrt lebte, hinterließ Arnold die Sohne Johann II. und Wilhelm. Bilhelm, der jungere Cohn, abgefunden mit ber Berr: schaft Vffelftein, ftarb ben 31. Dec. 1451, feine Witwe, Unna von Hennin, im J. 1460. Gie war in erfter Che an Jacob von Borfelen auf Brigdam verheirathet geme: sen, und Wilhelm hatte von ihr keine Kinder, wol aber Baftarde, eine Tochter, Bely, und einen Sohn, Urnold von Pffelftein. Diefer, Caftellan von Woerden, wurde, bei ber Einnahme biefer Stadt, im J. 1488, ber Befangene Johann's von Montfoort, und ftarb im 3. 1530, aus feiner Che mit Barbara von Borfelen 13 Rinder bin= terlaffend. Die Goline Jacob, Wilhelm, Cornelius und Chriftoph von Mffelftein ftarben ohne Nachkommenfchaft, von den Tochtern wurde Yolantha, geft. 1544, zu Dut-wyf bei Utrecht, eine andere, geft. 1558, zum Dale bei Utrecht Abtissin. Johann II. von Egmond, Urnold's I. alterer Sohn, hieß im gemeinen Leben San met de Bel: len, weil er auf feinen baufigen Rriegsfahrten einen Gurtel mit filbernen Schellen zu tragen pflegte. Schwieger: fohn Johann's XII. von Arkel, konnte der von Egmond nur mit Widerwillen den Fall diefes großen Saufes feben; baß er beitrage, biefen Fall zu beschleunigen, burfte faum ihm zugemuthet werden. Gleichwol erging an ihn der Befehl, zu wirken mit andern Bafallen bei ber Bela: gerung von Gorfum, berer von Urfel Sauptfeffe. blieb aus, fügte sich nicht in des Grafen Entscheid (October 1411) ber unsterblichen Zwiftigkeiten mit den Monchen von Egmond, und wurde bezuchtigt eines Unschlages, ben Grafen zu faben und an ben Bergog von Gels bern zu überliefern. Dreimal vergeblich geladen, fich me: gen der Beschuldigungen zu verantworten, wurde Leib und Gut ihm abgesprochen. Bu schwach, in feinem Gi= genthume sich zu behaupten, zog er in Gefellschaft Bein= rich's von Rietwyf mit 200 Reifigen zu feinem Bruber gen Mfelftein. Dabin verfolgte ihn Bergog Bilbelm, und am Magdalenentage 1416 nahm bie Belagerung von Miel= stein ihren Unfang. Es schreiten aber berer von Egmond nachste Bluteverwandte, Junter Jacob von Gaesbef, Bu= bert von Ruilenburg und Johann von Vianen vermit= telnd ein, und benen von Egmond wird fur Person und Sabe freier Abzug bewilligt. Nimmer follen fie ungerus fen nach Holland zurückfehren, dagegen wird Wilhelm von Egmond, ber fich bes Eigenthums von Affelftein begeben

muß, jahrlich, zu ewigen Tagen, 2000 alte Schilbe, Johann von Egmond 600 frangofische Kronen, und Frau Yolantha, ber Bruber Mutter, ihre Lebtage, 800 frangofische Kronen von dem Berzoge beziehen. Mifelftein, von Holland bisher unabhangig, wird bem Berzoge über= liefert und hulbigt bem neuen Canbesherrn. Berzog Wilhelm ftarb aber im 3. 1417, und gleich rufteten sich bie Bruder von Egmond, ihr Eigenthum guruckzunehmen. Mit einigem Bolke erschien Wilhelm in ber Racht gu Frohnleichnam vor Vffelftein, ein Thor wurde ihm geoffnet, und ohne Schwertstreich konnte er fich ber Stadt bemeistern. Die Burg hielt sich langer, mußte sich aber ergeben, als Johann von Egmond mit frischen Bolke herankam, nachbem er seinem Schwager bei ber Wieber= einnahme von Gorkum behilflich gewesen. Indessen hat-ten die benachbarten herren, Walraff von Brederode und Johann, der Burggraf von Montfoort, ihre Mannschaft gesammelt, und legten sich, verstarft burch bie Burger von Utrecht, vor Mifelstein. Bald fanden fich in ihrem Lager die Contingente ber meiften Stabte von Solland ein, jedes unter eigenem Banner; auch ber Grafin Jacobe Dheim, Johann von Baiern, ber Erwählte zu Luttich, mit seinem Bolke vermehrte bie Streitkrafte ber Be= lagerer, und nachdem bie Belagerung ganzer 14 Tage fort= gefest worden, vermittelte Johann von Beinsberg eine Capitulation, welche denen von Egmond-Heinsberg freien Abzug bewilligte. Die Stadt aber wurde denen von Utrecht über= geben, die am St. Peter : und Paulstag mit ber Schlei= fung der Mauern, Thurme und Thore begannen, bann, einzig Kirche und Kloster verschonend, die Saufer insgefammt ben Flammen überlieferten. Biele Sahre vergin= gen, bevor aus ben Trummern eine neue Stadt fich erhob. Der Grafin Jacobe Gerrschaft blieb nicht lange un= bestritten; den eigenen Dheim, ben Mann ohne Barm= bergigkeit, hatte fie jum Gegner, wie biefer an Johann II. von Egmond seinen eifrigsten Belfer. In ber Fehbe man-derlei Bechfel fehrte Johann gurud in bie Burg feiner Bater, und alsbald erneuerte er gegen die Monche von Egmond das wufte Treiben feiner Uhnen. Der Abt Ger= hard von Okkenberg, für sein Leben fürchtend, begab sich im 3. 1419 auf die Flucht, der Gerr von Egmond raubte bes Klosters werthvollste Kleinobien und Kirchenzierathen, und erlaubte seinen Solbaten bie argste Mishandlung ber Rlofterleute, beren verschiedene ermordet wurden. Dagu beschuldigte er in Rom den Abt und feine Monche eines ungeregelten Lebenswandels. In dem Frieden, den Phi= lipp ber Gute zwischen ber Grafin Jacobe und ihrem Dheime vermittelte, wurden alle politischen Bergehungen abgethan, nur die von Egmond nicht begnadigt; aber es blieb ihnen ber Schutz bes Unbarmherzigen. Dem ver= trauend, ließ Johann von Egmond zwei Schiffe ber Utrechter, die aus Flandern famen, plundern und verfenken, was eine Kehbe Johann's von Baiern mit den Utrechtern veranlaßte, und ihn immer fester knupfte an die Rabbel= jauws. Denn Johann von Egmond half ihm mit aller Macht die Utrechter befehden, und brang im 3. 1422 in einem verheerenden Raubzuge bis an die Thore von Ut= recht felbst. Der Fürst starb ben 6. Jan. 1425, es

konnte aber in den namenlosen Wirren nach seinem Tode nicht weiter bie Rebe sein von Austreibung ber Egmond. Ungestört mochte Johann seine Bandel mit der Abtei ver= folgen; ben neuen Ubt, Wilhelm von Mathenes, ber sammt bem Prior, Beinrich van Muiden, burch die Flucht feinen Unfechtungen zu entgehen trachtete, ließ er im S. 1425 burch Gisbrecht von Mynden niederwerfen, und nach bem Sause Rozendaal in Gelbern fuhren, wo bem Gefangenen durch bie Schreckniffe bes Berließes die Muslieferung aller flosterlichen Urfunden abgenothigt wurde. Einige berfelben vernichtete, andere verfalfchte Johann, hierdurch für immer bie Rechte tilgend, deren bisher das Rlofter in bem Gebiete feiner Boigte genoffen hatte. Nach biefem wurden die beiden geifflichen Berren in Freiheit gefett, und fie flagten die erlittene Gewalt Bergog Phi= lipp bem Guten, ber, neu und unficher in dem Befite ber Grafschaft Holland, es nicht wagen durfte Strenge zu üben gegen ben machtigften ber Rabbeljaums, benen er seine Grafschaft verdankte. Er verwies bie Sache an ben Ausspruch guter Manner, jene seines Rathes, und jene bes Rathes bes Sofes von Holland, nachbem er ben Parteien bas Versprechen abgenommen, baß sie bei Strafe von 4000 Kronen bem Ausspruche gehorchen wurden. Der Spruch beschränkte sich aber auf bas Lebenverhalt= niß zwischen ber Abtei und ihrem Boigte, und verordnete, daß die von Egmond herrlichkeit und Gut von der Abtei zu Lehen tragen follen, gleichwie biefe sie von einem Gra-fen von Holland empfangt. Auch dann noch suhr Jo-hann fort in den Neckereien und in der heimlichen Berfolgung ber Geiftlichkeit, worin ihm bienten ber Schout zu Egmond, Gisbert van heul und der nachmalige Umt= mann von Baaterland, Albert van Raaphorft. Im S. 1426 hat er, von Gelbern unterftugt, bem Erwählten gu Utrecht, Sweder von Ruilenburg, 500 Mann zugesendet, womit dieser Umersfoort gewann. Im I. 1430 ließ er die Schloffapelle zu Egmond, erbaut von Wilhelm I. 1229 und geweiht in bemfelben Sahre von hermann, bem Bischose von Leal, abbrechen und statt beren statt-licher die neue zu St. Katharina erbauen, bei welcher er spater ein Collegium von feche Chorherren fliftete und reichlich begabte. In dieser Schloß: und Stiftsfirche gu St. Ratharinen murbe er beerbigt, nach feinem am 4. Jan. 1451 erfolgten Ableben. Seine Sausfrau, Maria von Arkel, wurde ihm vermahlt burch Bertrag vom 24. Jun. 1409, mit einem Witthume von 1000 frangofischen Rro= nen jahrlich, farb im J. 1415 in dem zweiten Wochenbette, an ben Folgen bes Raiserschnittes, und ruht zu Mffelftein. Tochter Johann's XII. von Urfel, und ber gelbern'schen Prinzeffin Johanna, einzige Schwester bes am 1. Dec. 1417 por Gorfum erschlagenen Wilhelm von Arkel, war Maria nicht nur berechtigt zu der Nachfolge in dem Herzogthume Geldern, sondern auch zu dem ganzen Eigenthume bes hauses Arkel, bessen Einkommen man noch vor wenigen Sahren zu 83,000 Fl. jahrlich berechnet hatte, und bas immer noch bas größte im Lande war, wenngleich bas eigentliche Land Urkel und Gorfum um 100,000 franzosische Kronen hatte veräußert werben muffen. Frau Maria von Urtel hatte zwei Gohne ge=

boren, Arnold und Wilhelm; daneben kommt ein natürzlicher Sohn Johann's II., Peter, im J. 1457 als Droffaart der Veluwe vor. Endlich hat man von Johann II. einen Solidus: A. Johs. de Egmunda; ein Kreuz. R. Moneta Wirigie. h'. Ein aufgerichteter Löwe. Nach dieser höchst seltenen, neuerlich in einer Versteigerung mit 25 Franken bezahlten Munze muß Johann die Insel Wiese

ringen, sublich von Terel, beseffen haben.

Die Bergoge von Gelbern. Urnold von Eg: mond, Johann's II. alterer Sohn, war noch nicht 14 Sahre alt, als fein Großoheim, Bergog Reynald IV. von Gelbern und Julich, am 25. Jun. 1423 ftarb. Alebald versammelten die Stande von Geldern sich in Nimwegen, um zu entscheiden über jene, welche die Erbfolge anspre= den fonnten, wahrend Ritterfchaft und Stabte bes Landes Julich den Herzog Abolf von Berg und Johann II. von Beinsberg als ihre Landesherren anerkannten, am 30. Jun. 1423. Unch in Gelbern hatte ber jugendliche Burft, bem ber Bater als Vormund zugefellt, einen mach: tigen Mitbewerber an bem Berzoge von Berg; gegen die= fen fich ju ftarfen, wurde Urnold noch im S. 1423 von bem Bater verlobt mit Ratharina, der fechsjährigen, am 25. Mai 1417, gebornen Tochter bes Bergogs Abolf von Cleve, eines naturlichen Feindes von Berg. Mues Fleißes wurde auch die Belehnung gesucht bei einem romifchen Raifer, und am 15. Mug. 1424 befannte Sigismund, bag er Urnold von Egmond für den nachsten Erbgenamen und rechten herrn ber Lande von Geldern und Julich halte. Sonder Zweisel war Sigismund noch nicht zu eis nem Entschlusse gekommen über diefe Ungelegenheit, und die ungewohnte, zweideutige Formel follte ihn vor fernern Budringlichkeiten bewahren, auch . eine beliebige Deutung möglich machen. In der That sprach er sich im 3. 1425 au Gunften bes Bergogs von Berg aus, und 1428 reichte er biefem Julich und Gelbern, als dem Reiche heimge-fallene Lehn. hierdurch wurde die Stellung des jungen Bergogs von Gelbern schwieriger, Thilich mußte er aufge: ben, und in Gelbern felbft verschiedene Ungriffe bestehen, wie benn namentlich ber von Beinsberg bereits im S. 1424 eine starke Reiterschar auf bas Oberquartier gewor: fen hatte. Des Bergogs von Berg Unftrengungen waren aber vornehmlich gegen Cleve gerichtet, von der andern Seite fand Urnold einen warmen Freund an dem Berzoge von Burgund, ber ben Sohn nicht fallen laffen burfte, fo lange er des Baters hoch benothigt war in den bollandischen Wirren. Philipp ber Gute und der Er= wahlte zu Utrecht, Sweder von Ruilenburg, fchlossen im 3. 1427 mit Berzog Urnold ein Bundniß zu wechselseis tiger Vertheidigung, und versprachen sich, daß keiner ohne bes Undern Wissen eine Friedenshandlung eingehen wolle. Durch biefes Bundniß zumal wurde Geldern fir Ur: nold gerettet; es foberte daffelbe aber theure Opfer. Denn Rudolf von Diepholz, Sweder's Gegenbischof, fiel, im Marz 1427, plundernd und verheerend in die Beluwe; die von Nimmegen, Thielt und Bommel, die einen an: bern plundernden Hausen vertreiben wollten, erlitten eine Niederlage zwischen Ruswyf und Maurick, und wenn auch ein Unschlag auf Thielt, den 4. Sept., vereitelt wurde,

fo gingen bafur die gelbern'ichen Orte Bandwyt, Droempt, Goelen u. a. im Rauche auf.' Fur solche Drangfale gab die Einascherung von Amerongen, Woudenberg und Spalkenburg, die Plunderung einiger Grenzorte in Drenthe nur unvollständigen Erfat. Bahrend beffen foberte die Lage von Holland thatige Hilfsleistung und oftere Trup= penfendung, Behufs beren Arnold Gelber aufnehmen und feine Kammer mit Schulden beschweren mußte. Philipp ber Gute wurde in Holland allgemein anerkannt, nach bem am 3. Jul. 1428 mit ber unglücklichen Jacobe abgeschlossenen Vertrage, und alsbald ließ er eine merkliche Sinneganderung verspuren. Er foderte die 80,000 Schilde zurud, die das Beirathsgut der an Bergog Reynald III. von Gelbern verheiratheten Pringeffin Maria von Braband gewesen, außerte sich in einem Schreiben an ben Herzog Adolf von Cleve hochst schimpflich über bessen funftigen Schwiegersohn, und bemuhte fich, den Bergog von Berg den Standen von Gelberland zu empfehlen und angenehm zu machen. Alfo bedroht von bisherigen Freunben, starker angefochten von seinen Feinden, wie benn Ruprecht, des Bergogs von Berg Sohn, ihm einen Ub: sagebrief zusendete, suchte Urnold wenigstens mit Utrecht sich zu versöhnen; im November 1428 schloß er Waffen= stillstand, im Juli 1429 Frieden mit Rudolf von Diep: holz, dem er die von Sweder empfangene Pfandschaft ter Horst zuruchgab, auch sich von aller fernern Hilfsleiftung fur Sweder losfagte. Mit Gifer, wenn auch nicht mit Erfolg, bemuhte fich der Herzog von Cleve, die Mis: stimmung bes burgundischen Sofes zu wenden; in einem burch Pontanus aufbewahrten Schreiben widerlegt er bes Bergogs von Burgund ungunstige Ungerungen über Ur= nold, und um fie vollends in ihrer Nichtigkeit barzustellen, ließ er in demfelben Sahre seine Tochter ihr Beilager mit bem Berzoge von Gelbern begehen. Urnold felbst fuhr an den burgundischen Sof, Berfohnung zu fuchen, und zugleich ein wichtiges Familienintereffe zu ordnen. Sein Großvater, Johann von Urkel, ftarb ben 1. Mai 1429, und es mußte verfügt werden über beffen hinterlaffene Gebiete Leerdam, Schoonerwoerd, Saestrecht und Dyen, auch verhandelt der Unspruch an Mecheln. Wenig Befriedigung findend an jenem Sofe ließ Arnold in der Un= gelegenheit der Herzogthumer sich die Vermittelung bes Grafen Friedrich von Mors gefallen, und es wurde am 13. Jul. 1429 ein Friede auf vier Sahre und hierin ber Status quo beschworen. Aber ber bergische Prinz Ruprecht, der ein Großes zu diesem Frieden beigetragen, überlebte fein Werk nur kurze Zeit, und fofort erneuerte ber Bater die Fehde, beren Fuhrung er an bes Berzogs von Gelbern unverschnlichen Feind, an Wilhelm von Buuren, überließ. Urnold zog vor Buuren, und erzwang am 17. Marz 1430 die Übergabe von Stadt und Feste, bagegen erwirkte ber Bergog von Berg, daß der Raifer einen Gerichtstag anfette, auf welchem Urnold fein Recht auf Gelbern beweisen follte. Damit scheint es ihm vor bem Richter, beffen Urtheil feit Sahren fertig war, nicht gegluckt zu fein, benn im 3. 1431 wurde gegen ibn, ge= gen feine Stabte, bas einzige Nimmegen ausgenommen, gegen Ritterschaft und Infassen von Gelberland die Reichs:

acht ausgesprochen. Hiergegen verwahrte sich Urnold in einem Manifest, worin der Sat aufgestellt war, daß Leben, die nach gemeinem Rechte durch Aussterben des Mannstammes dem Reiche verfallen, nach dem Gerkom= men der Niederlande dem nachsten der weiblichen Abkomm= linge gebühren, worin auch die Gultigkeit ber über Urnold verhangten Reichsacht bestritten wurde, weil er nicht nach des Reiches Brauch, durch zwei Fürsten vor des Kaifers Bofgericht geladen worden fei. Forderlicher als biefes Manifest war ihm bie vollständige Aussohnung mit Burgund, besiegelt durch ein zu Antwerpen am 17. Nov. 1432 abgeschloffenes Bundnig. Sierdurch im Ruden gesichert, konnte Urnold zum ersten Male an bie Verwirklichung seines Unspruches an Julich denken. Dem solchen Anspruch darstellenden Manifest folgte sogleich im 3. 1433 ein Einfall in die Proving felbst, der jedoch den Bergog Abolf keineswegs zu der ihm gebotenen Feldschlacht zu reigen vermochte; am Ende nahm Urnold, bamit fein Beer nicht vollends von der Pest aufgezehrt werde, den Beimweg, doch mußten dafür von der julich'ichen Land= schaft 10,000 Fl. an ihn bezahlt werden. Singegen wurde das geldernsche Oberquartier in den 3. 1434 und 1435 unaufhorlich beimgesucht, nicht nur von den Bergischen, fondern auch von Bolfern des Erzbischofs von Coln, bis am 4. Marg 1436 ein Baffenstillstand auf vier Sahre beliebt und ein Tag zu Friedenshandlungen anberaumt wurde. Der in dem namlichen Sahre zu Nimmiegen ab: gehaltene Landtag ist merkwurdig durch die von Urnold gegebene Sandfeste, durch welche er der Proving Lebens, gand:, Stadt: und Deichrechte bestätigte, sicheres Geleit herzustellen, wenigstens einmal jahrlich in jedem Quartier Gericht zu halten versprach, sich jede Veräußerung oder Berpfandung untersagte. Mit bem letten Punkte Scheint es nicht ernstlich gemeint gewesen zu sein, denn die I. 1437 und 1438 wissen beinahe nur von Unlehen und Pfandschaften, sowie von des Herzogs steigender Geldnoth zu reden; im J. 1440 verpfandete er sogar die Burg Open bei Nimmegen, die er sich aus derer von Arkel Erbschaft vorbehalten, um 6000 Goldgulben an Dietrich von Bronkhorst zu Batenburg. Auch die neue, im I. 1442 bem gelbernschen Niederlande allein bewilligte Hand= feste scheint arge Gebrechen in der Landesverwaltung anzudeuten; es verfpricht barin ber Bergog, den Unmagun= gen feiner Diener zu steuern, daß er und seine Umtleute von Ritterschaft und Stadten nur die hergebrachten Dienste fodern werden, daß Entführung von guter Leute Kindern mit dem Tode gebüßt werden soll u. f. w. Die Unsicher= heit wuchs aber dessenungeachtet in solchem Maße, daß der Landtag vom Juli 1442 eine neue Steuer, die Ponden Schattinge, anlegen mußte, um von dem Ertrage, zu Beschirmung bes Bommel = und Thielerwerthes, 100 Reis ter und 500 Knechte halten zu konnen. Von dem Reiche nicht anerkannt, wie dieses sich ergibt aus Raiser Fried: rich's IV. Urkunde, d. d. Frankfurt, 31. Jul. 1442, morin auf Unstehen von Bergog Gerhard von Julich, Gelbern und Berg, die von Kaifer Sigismund gegen Urnold von Egmond, "qui se ducem Gelriae nominat," ausgefprochene Ucht und Aberacht bestätigt und erneuert wird,

hatte Urnold noch weniger Frieden mit Berg. Der neue Bergog Gerhard, im Bunde mit Luttich und mit bem Erzbischofe von Coln, ruftete sich vielmehr im 3. 1443 zu einem Angriffe auf Gelbern. Die Ritterschaft und die Stadte Nimmegen, Butphen und Urnhem bewilligten ihrem Berzoge zur Landesvertheidigung 41,000 Goldgul= den; ber Bergischen Sauptanstrengungen trafen aber für biefes Mal ben Bergog von Cleve, bem fie am 18. Sept. 1443 bas Schloß Bruch, an ber Ruhr, nahmen. Singegen siel Berzog Urnold, der Fehde mit Luttich burch Gubne vom 3. 1344 entledigt, Ende Octobers beffelben Jahres, mit 2000 Reitern in das Land zu Julich. Sie= benzehn Ortschaften hatte er niedergebrannt, da stellte an St. Subertustag bei Albenhoven Bergog Gerhard fich ihm entgegen, und die Gelbernschen erlitten vollständige Nie= derlage: 30 ihrer Reisigen blieben auf dem Plate, 64, worunter des Herzogs Bruder, Wilhelm von Egmond, wurden gefangen, und diesem Tage verdankt der bairische St. Hubertusorden seinen Ursprung, sowie die gewaltige Unstrengung beibe Theile zum Frieden gestimmt zu haben scheint. Denn von nun an entschlummert allgemach die langwierige Fehde, und im J. 1448 gab Bergog Gerhard alle geldernschen, noch nicht geloste Gefangene frei. Für Urnold besonders fam diefes erwinscht, denn lebhaf= ter entwickelte sich eine vorzügliche von den Stadten des Landes ausgehende Opposition. Sarte Streitigkeiten mit Moermonde, erzeugt durch gewaltthätiges Verfahren des Abels, und besonders der Hosseute, wurden durch den Vergleich vom I. 1444 beseitigt. Ungleich hartnäckiger bewiesen sich die von Nimmegen. Eine Buße war ihnenauferlegt worden, und die trieb der Bergog felbst mit ei= ner Reiterschar in dem der Stadt benachbarten Driel ein. Die von Nimmegen, anführend: dat sy aan die van Driel, als onder haer Vierdeel te huys behoorende, heul en hulp schuldigh waeren, nahmen bagegen ben Boll Lobith ein, sich zu einer Rechtfertigung vor den Standen ihres Quartiers erbietend. Singegen foderte Urnold, ber ein folches Patronat der Stadt, als feine Rechte ver= legend, nicht anerkannte, die erfahrensten Rathsleute von Nimmegen zu sich nach Grave, um mit ihnen den Fall zu verhandeln. Diefer Verfuch zur Ausgleichung misgluckte, und Urnold, beunruhigt durch die steigenden Unmagungen ber Stadt, rief die Vermittelung und den Beiftand bes Bergogs von Burgund an, gleichwie die Nimmeger von ber einen Seite ihren Schutz den Burgern von Buuren angebeiben ließen, als diese den Droft Walraff von Saefften aus der Stadt verjagten, und von der andern Seite, bie von Thielt und Bommel zu gleichem Streben, zu ge= meinsamer Bertheidigung der Freiheiten und Rechte ber Stabte, wie sie es nannten, zu gewinnen suchten. Nach einer Reihe von Bankereien wurde die Frage um Driel von den Stadten Roermonde, Butphen und Urnhem, von dem Erbhofmeister, Johann von Broekhunsen, von dem Erbkammerer, Johann von Wykerad, und von Wilhelm von Blodorp, dem Erbvoigte zu Roermonde, in der Art entschieden, daß vorläufig die Rimmeger alles von ihnen Eingenommene herausgeben mußten. Dann erließ Urnold, im Juli 1449, ein Schreiben, worin denen von Driel,

Buuren und Nimmegen Bergeffenheit bes Gefchehenen que gefagt, ferner versprochen wurde, die Stabte bei ihrem Rechte gu belaffen, den Befchwerden ber vier Quartier= ftabte binnen zwei Monaten abzuhelfen, Umter allein an Eingeborne zu vergeben, nicht ohne Ginwilligung ber Rit= terschaft und ber Quartierstädte gu fehben, zu mungen, oder Bundniffe einzugehen. Durch die vielen Berpfan-bungen waren beinahe alle Quellen des offentlichen Gin= fommens verstopft, und der Bergog hatte bereits Gilber= werk und andere Mobilien an feinen Ruchenmeister Jobann von Solte versetzen muffen: in folder Lage blieb ihm beinahe nichts übrig, als feinen Standen zu Willen zu leben. Aber mit feiner Nachgiebigkeit wuchs der zu leben. Aber mit seiner Rachgiebigkeit wuchs der Stande Anmagung, und auf dem Landtage zu Lobith, im 3. 1450, wurde gefodert, daß er die Regierung einem Berwaltungsrathe von 16 Eblen, zwei für jedes Quars tier, zwei von jeder Quartierftadt gewählt, übergebe. Much bas ließ er fich gefallen, und wahrend ber Bermaltungerath, unter bem Borfige ber herzoglichen Gemahlin, feine Thatigkeit entwickelte, unternahm Urnold eine Wall-fahrt nach Rom, Neapel und Benedig. Im Februar 1452 fam er nach Saufe gurit, im Geringften nicht wahrnehmend, wie nachtheilig ihm die Reise geworben, welche nicht nur dem Bolte ben Beweis von feiner Ent: behrlichkeit gegeben , fondern auch einen Buftand der Ruhe erzeugt hatte, ber wohlthatig noch auf die nachstfolgenden Sahre wirfte. Unter des Fürsten schwachen Sanden schwan: den allmalig diefe Bortheile einer geregelten Berwaltung, und ein Sandel mit dem Grafen von Mors bewaffnete neuerdings die Leibenschaft ber Demagogen von Rimme: gen. Binceng von Mors ichaltete mit ben von Balfen: burg an Gelbern gekommenen, ihm verpfandeten Berr= Schaften Born, Sittard und Gufteren in einer Urt, bie Urnold ihm verweisen zu konnen glaubte. Er drohte dem Grafen, er werde ihn den Unterschied von Lebensherr und Lebensmann lehren, und ließ die morfischen Gebiete von bem unbandigen Abel feines Landes nach Bergensluft placken. Das flagte Binceng benen von Nimmegen. Un= ter Bermittelung ber Stadt wurde am 26. Jul. 1458 für Gelbern und Mors ein Waffenstillstand beliebt, den Die benachbarten Fürsten in einen Friedensvertrag zu fele ren suchten. Diese Unterbandlung benutten Die Rim= meger, um den Mittlern ihre eigenen Rlagepunkte vor: gutragen; barin fagen fie, Urnold habe große Stude bes Bergogthums verpfandet oder mit Schulden belaftet (in ber That ware von diesen Pfandschaften eine lange Liste ju geben); um Gelb zu gewinnen, habe er bie Nachbarn gebruckt, mannichfaltig Sandel und Berkehr beeintrach: tigt; ben jahrlichen Gerichten im Quartier von Nimmegen wohne er nicht bei; die Deputirten von Ritterschaft und Stadten wurden nicht zugezogen bei ber Rechnungsable: gung der Umtleute. Allgemeiner wurde die Gabrung, als felbst die Berzogin und der Prinz Adolf sich ben Misvergnügten anschlossen, und bald hielt nur noch das Dberquartier fammt ber Berrichaft Grave zu bem Bergoge. Benlo, im J. 1459 durch die Nimmeger genommen, wurde des Prinzen Udolf Sit, und von dort aus beunruhigten seine Freibeuter durch stete Streifzüge bas Dberland. Den

Klagen feiner Getreuen abzuhelfen, unternahm Urnold, mit dem Beistande des Berzogs von Cleve, die Belagerung von Bento, und Abolf, in feiner Bebrangniß, fuchte und fand burch seinen Dheim, Wilhelm von Eg= mond, bes Baters Enabe. In dem Bertrage von Ba= tenburg wurde Benlo gurudgegeben, bem Pringen Rim= wegen und sein Quartier zur Verwaltung übertragen. Ein zweifelhafter Friede waltete, bis ber Pring zwei von bes Bergogs Soflenten, die Gebruder Werner und Urnold Pranghe, auf der Reife von Grave nach Urnbem auf cleve'schem Boben - bas Gebiet von Nimmegen hat= ten sie gefliffentlich gemieden — niederwerfen und beide auf dem Markte zu Nimmegen enthaupten ließ, ehe ein Schreiben von dem alten Berzoge eröffnet war, welches ihre Freigebung foderte. Urnold beschied vor den Land= tag den frevelhaften Morder, der aber, nicht weiter ach= tend des Bertrags von Batenburg, entwich nach der Be-luwe. Der Bater entschloß sich, Gewalt zu gebrauchen gegen ben ungehorsamen Sohn, und biefer, auszuweichen ber Übermacht, fuhr an den burgundischen Sof, pilgerte nach Jernfalem, vermahlte sich auf ber Rudreise, ben 18. Dec. 1463, mit Katharina von Bourbon, ber Schwagerin des Grafen von Charolais, und erhielt endlich, aber= mals auf Wilhelm's von Egmond Vermittelung, Ber: zeihung von bem Bater. Zwischen bem Berzoge und ben Nimmegern waltete aber noch immer ber alte Zwift, Die= fen hielten jeht zu Urnhem und Butphen, und bie drei Stadte fehten bem Bergoge eine Urt von Ruuward ent= gegen, in der Person seines alten Feindes bes Grafen Binceng von Mors. Buleht traten den Emporern die Stabte bes Dberlandes bei, gewonnen durch die Umtriebe ber Berzogin und des Pringen. Geiner Macht beraubt, follte der Bater auch noch der Freiheit beraubt werden. wozu vornehmlich die Gebruder von Byland, Dito und Beinrich, bann Cornelius von Meerwyf stimmten. Das zu veranstalten in dem festen und getreuen Grave, schien schwierig; plumpe Lift mußte jum Biele führen. Buerft. Weihnachten 1464, fam die Bergogin nach Grave an ben Hof, demuthig und zerknirscht, wie der Sohn, ber gu Dreikonigen ihr nachfolgte. Leichtlich bethort und gutraus lich gemacht, überließ ber Bater fich ohne Ruchhalt ben Lustbarkeiten der fröhlichen Zeit. Scherz und Spiel und Tang verfürzten abwechselnd bie langen Winternachte. Die frohlichste sollte die lette sein. Bahrend des Sofes bun= ten Treibens spielte der Erbpring Schach mit feinem Bet= ter Friedrich von Egmond. Gegen Mitternacht melbet ein betrauter Diener bem Pringen die Unkunft ber rufti= gen Mannschaft aus Nimmegen, die jenfeit des Grabens seiner Befehle harre. Gleich brach Junker Abolf bas Spiel ab, und eine ber Jungfrauen zum Tanze aufziehend, foderte er den Vetter auf zu üben gleiche Luft. Der aber ging in seine Schlaffammer, und begab sich zur Rube, und ein folches that auch der alte Berzog. Da last die Herzogin ein in bas Schloß einen auserwählten Saufen von Nimmegern, und fie rucken vor Urnold's Schlafge= mach, flopfen an die Thure, verlangen, daß er fich er= bebe und heraustrete. "Lieve Rind," entgegnet ber Furft, "if heb nu geen luft om te banffen! laat my met ruft,

ik zal't op een' anderen tod verbeteren!" Die Thure weicht den Unstrengungen der Manner; mit blanken Weh= ren sturmen fie in die Rammer, rufend: "Geef u gevangen!" Beforgt allein um ben Sohn, wahrend die Feinde ihn selbst bedrängen, fragt der alte Mann einzig nach Abolf. Es tritt der Sohn vor, zu Arnold sprechend: "Beminde Baber! Geef u gevangen; want het moet nu albus wegen!" Da erst erkannte sein Unglick ber Ba= ter, er brach in Thranen aus, und jammerte: "o Myn Boon! Bat doet gy my!" Es erfaffen ihn die Bewaff= neten, in der Gile nur fparliche Bekleidung ihm erlaubend, fie fubren ihn über ben Graben, vor dem die Sauptichar der Nimmeger des Ausganges harret. Flehentlich bat der alte Fürst, dem Frau und Sohn folgen, ihn nicht nach Nimmegen zu bringen; baran hatte auch keiner gebacht. Er wurde auf ein Pferd geworfen und mit nachten Füßen mußte er in der eiskalten Winternacht die funf Stunden bis Lobith zurücklegen, bann wurde er nach Buuren gebracht, und in das unterste, sparlich von einer Luke erleuchtete, Berließ geworfen. Gefchreckt und mishandelt, entband er die Unterthanen des Treueides, und am 15. Jan. 1465 schon empfing Abolf bie Hulbigung von Does: burg. Uber Roermonde verweigerte den Gehorfam, und der Herzog von Cleve und die Bettern von Egmond rufteten fich, ben unnaturlichen Sohn zu zuchtigen. Es beginnt eine Fehbe, beren Verwuftungen abwechselnb gelbernsche und cleve'schen Gebiete betreffen, bis der Waffen= stillstand vom Februar 1467 bie Freilassung bes alten Herzogs bedingt. Es soll ihm Buuren, Lobith ober eine andere Feste des Bergogthums eingeraumt, und der angemessene Unterhalt gewähret werden, er foll die Freiheit haben zu jagen und zu fischen, zu gehen und zu stehen, wo es ihm gefällig, boch unter Aufsicht. Beil Abolf keines= wegs gesonnen Bedingungen zu achten, die den zahlrei= chen Unbangern seines Baters einen Bereinigungspunkt bieten konnten, entbrennt im Sommer beffelben Sabres abermals die Fehde; Urnhem und Doesburg wurden von ben Gegnern gewonnen, aber Adolf fand einen Berbun-beten an dem Erzbischofe Ruprecht von Coln, und was seine Waffen nicht erreichten, das verschaffte ihm ber Friede vom Freitage nach Marien Empfangnig 1468, die Rudgabe ber verlornen Stabte. Much biesmal kummerte ihn nicht, was dem Vater versprochen worden, und nochmals plunderten die Cleve'schen in Gelbern, die Geldernschen im Cleve'schen, und selbst der Friede von Gent im J. 1469, geboten durch Karl, dem neuen Gerzoge von Burgund, war nur fur Augenblicke geschlossen. Doch wußte Abolf den Unterschied zu wurdigen, zwischen Philipp dem Guten, der am Rande bes Grabes faum mehr Drohungen hatte vernehmen laffen konnen, und zwischen bem kuhnen Rarl, es bruckten ihn auch bie Cenfuren, mit welchen bie Rirche den gottvergessenen Sohn verfolgte. Er verfam= melte im 3. 1470 in Nimmegen seine Stanbe, und beantragte vor ihnen die Freilassung bes Baters. Entschieden erklarten sich bagegen die Stadt Nimmegen und die Bebruder von Byland, und beseitigt wurde der Untrag. Mittlerweile hatten Papft und Raifer dem Berzoge von Burgund bei Strafe auferlegt, daß er Arnolden von Eg=

mond befreie, und Karl entbot ben Prinzen von Gelbern zu sich nach Bestin, angeblich wegen bes Bruches bes Friedens von Gent. Er kam, und vorzüglich der papft= liche Legat verwies ihm bes Baters Mishandlung; da berief er fich auf die Stande, benen er eidlich zugefagt habe, nur mit ihrer Beistimmung in diefer Sache zu hanbeln. Karl verlangte ben alten Bergog zu boren, bage= gen straubte sich Abolf, zogernd erließ er den Befehl an den Burgvoigt zu Buuren (oder Thielt), daß er den Ge-fangenen an Heinrich von Hoorn zu Peruwez und an Philipp von Wassenaar übergebe. Der alte Furst wurde nach herzogenbusch (December 1470), dann nach hesdin gebracht, wo Bater und Sohn sich am 7. Jan. 1470, more Trev., sahen. Mehrmals, vom 17. Jan. bis 3. Febr. in Dourlans, sprachen beibe vor dem Berzoge von Burgund und vor bem versammelten Rathe, ihr Recht zu behaupten, "et vis le bon homme vieil présenter le gage de bataille à son fils." Der Herzog von Burgund begehrte fehnlich, fie zu vertragen, begunftigte aber ben Gohn; bot ihm, als einem Ruuward, bie Regierung des ganzen Landes; nur Grave, sammt einem Einkommen von 3000 Fl., dann andere 3000 Fl. als jahrliche Pension, sollten dem Vater werden. "Avec d'autres plus sages je fus commis à porter cette parole à ce jeune duc: lequel fit responee, qu'il aimeroit mieux avoir jetté son père la teste devant dans un puits, et de s'estre jetté après, que d'avoir fait cet appointement: ct qu'il y avoit quarante et quatre ans que son père estoit duc, et qu'il estoit bien temps qu'il le fust: mais très-volontiers il luy laisseroit trois mille florius par an, par condition qu'il n'entreroit jamais dans le duché: et assez d'autres paroles très-mal sages." Eine Ent: scheidung unterblieb, war auch von Rechtswegen unno: thig. Abolf, indem er der Beimath zueilte, murde auf= gefangen und ber Bater erließ Ermahnungsschreiben an bie Stande von Gelbern ihn wieder aufzunehmen als ben rechtmäßigen Fursten, brachte auch mit burgundischer Unterstützung einiges Volk zusammen. In Grave wurde er nach Oftern 1471 frendig aufgenommen, die Burg aber, von Johann von Donk und Claas von Haeften verthei: bigt, erfoberte eine Belagerung. Uls ber Donjon, nach Einnahme der Außenwerke, noch widerstand, ließ Urnold vier Gefangene, die sich in den Außenwerken verspatet hatten, hinrichten; bas entmuthigte die im Donjon und fie capitulirten. Gelbern und Roermonde fielen gleichfalls bem alten Fursten zu, aber die brei Quartierstädte und die Ritterschaft des Niederlandes confiderirten sich zu wechfelfeitiger Vertheibigung, und bestellten ben Grafen von Mors zum Udministrator, mahrend der Minderjahrigkeit bes Prinzen Karl. Unvermogend, die Confoderirten zu banbigen, bes Lebens und bes Raufens mide, verpfanbete Arnold, d. d. St. Omer, 7. Dec. 1472, um 92,000 Goldgulden fein Berzogthum an Karl von Burgund, ber hingegen sich verpflichtete, Mauern, Thore und Thurme von Nimmegen niederzuwerfen, auch über einzelne Rebellen geziemende Strafe zu verhängen. Grave blieb bem Berzoge Urnold vorbehalten, fammt der Lofe für sich

und feine Bermandte, boch mit Ausschließung Abolf's und ber von ihm abstammenden Rinder. In Grave ftarb ber ungluckliche Bater, 63 Sahre alt, ben 23. Febr. 1473; vorher hatte er in seinem Teftament ben Gohn enterbt, Gelbern und Butphen an Burgund vermacht; in Grave wurde er begraben. Da ruhte auch Frau Ratharina, geft. ben 10. Febr. 1476, bis Bergog Wilhelm von Julich im 3. 1590 ihre Gebeine nach Befel übertragen ließ. Es haftet etwas Geheimnisvolles an der beharrlichen Feind= schaft diefer Frau gegen ben Bater ihrer Kinder; es mag wol ber gegen Arnold erhobene Borwurf ber Godomi= terei nicht ungegrundet fein. Ratharina hat funf Rinder geboren, Abolf, Wilhelm (farb als Kind), Maria, Mar= garetha und Katharina. Maria wurde im Juli 1449 zu Edingburgh dem Konige Saeob II. von Schottland ange= traut. Unmittelbar nach des Konigs gewaltsamem Ende traf sie im Lager vor Rorburgh ein, und einzig auf ihren Antrich wurde die Belagerung fortgefett, die Feste bis auf den Grund abgebrochen. Als Mutter begehrte Maria die Vormundschaft des jungen Konigs, die Jacob Ken= nedn als Erzbischof von St. Undrews foderte. Schlag= fertig ftanden die Parteien einander gegenüber, es fchrit= ten aber verfohnend einige Bischofe ein, und fie gewan= nen einen Monat, ber dem Bersuche einer friedlichen Lo: fung des Zwistes gewidmet sein follte. Bor bem ver= sammelten Parlament sprach die Konigin in gewichtigen und wohlgesetten Worten, ihr Recht zu vertheidigen, und es antwortete in gleichbundiger Rede ber Ergbischof. Rede und Gegenrebe führten zu ber Bahl eines Regentschaft= rathes, zu welcher beibe Parteien wirften; ber Ronigin blieb ein bedingter Ginfluß auf die Erziehung Jacob's III., während die übrigen Kinder ihr ganglich überlaffen wur= Sie starb in der Bluthe bes Lebens 1463, "parum secunda pudicitiae fama; am 9. Febr. 1463 more trev. wurden zu St. Donat in Brugge ihre Erequien begangen. Margaretha, ihre Schwester, wurde an Friedrich ben Sunderucker, ben Pfalzgrafen von Simmern, verheirathet. Katharina unterhielt eine ungludliche Lieb= schaft mit Ludwig von Bourbon, dem Bischofe zu Lut= tich, der erschlagen wurde von dem Eber der Ardennen, und die Frucht ber verbotenen Liebe war der Baftard von Luttich oder von Bourbon, Peter von Bourbon, der Stammvater ber herren von Buffet. In bem Sturme, der das Land Geldern traf, nach bem Tode Karl's des Rubnen, wurde von einem Theile der Landschaft Katha= rina zur Statthalterin ermahlt, und ihr der Bergog Fried= rich von Braunschweig als Dberhofmeister beigegeben. Gie ruftete sich nach Kraften, empfing Hilfe von Ludwig von Bourbon, bem Bischofe zu Luttich, von bem Bischofe von Munfter, von hermann von heffen, bem Erwählten gu Coln, von bem Pfalzgrafen Johann, baß sie Urnhem zu belagern vermochte. Allein bes Weiberregimentes wurden die Raubritter im Lande gar bald überdruffig, fie verlangten, daß Ratharina ben Bergog von Braunschweig heirathe, und bestellten biefen zum Statthalter, als Ra= tharina, befangen in andern Banden, ben Brautigam ab= wies. Indem fie nun zu gleicher Zeit streiten sollte gegen den Erzherzog und gegen den Braunschweiger, verfiel die=

fer, indem er eben zu harderwyk die Fasten hielt, in un= heilharen Wahnfinn. Nochmals erfaßte Katharina die Bu-gel bes Regiments, fie foberte von dem Erzherzoge die Auslieferung des unmundigen Prinzen Kart, suchte ber Könige von Frankreich und Schottland Hilfe, und stritt mit mannlicher Kraft gegen den Beherrscher ber Nieder= lande. Alls aber endlich ber Muth bes Bolkes gebrochen war, als Gelberland nochmals dem Erzherzoge hulbigte, da wich Katharina der Nothwendigkeit, ohne ihr doch zu unterliegen. Nachdem fie sich lange genug gestranbt, ei= nes Menschen Gebot anzuerkennen, verschloß sie sich in ein Kloster, um Gott allein zu gehorchen und zu bienen. Sie lebte als Monne in bem Kloster Ragareth, Augusti= nerordens, in der Stadt Geldern, regierte daffelbe fodann als Priorin und beschloß in dieser Burde im 3. 1537 ihr hochst erbauliches Leben. Ihre Ruhestatte fand sie in ber Pfarrfirche zu Geldern. Abolf von Egmond, geb. 1438, hat uns genugsam burch seinen Zwist mit bem Vater beschäftigt. Bu beschwören bas Ungewitter, bas von ben Niederlanden her aufzusteigen schien, unternahm er im August 1470 eine Reise an ben Sof Rarl's bes Ruh= nen, und verlebte beinahe fechs Monate in deffen Gefell= schaft. Rarl, der ein ungehorsamer Sohn gewesen, be= gunftigte ihn, bis Abolf durch unbengfame Bartnadigkeit ben Gonner verlette. Bu spat ben begangenen Fehler erkennend warf ber Pring von Gelbern sich in frango= fische Kleidung, und nur von einem Bertrauten begleitet, verließ er am 10. Febr. 1471 des Berzogs Lager vor Wailly. Boten, dem Flüchtlinge an demfelben Tage nach= gefendet, trugen nach Maftricht und Berzogenbusch ben Befehl, ihn zu verhaften. Er fam aber nur bis Namur, wo ein Gulden, den er als Bruckenzoll hinwarf, die Auf= mertfamteit eines Priefters erregte. Der Rengierige be= schaute und erkannte ben Berschwender; gleich murbe er festgenommen und zuerst nach Vilvorde gebracht. Er fuchte zu entkommen, murde im Stadtgraben ereilt, und zu befferer Sicherheit nach Courtran auf die Burg gebracht. dieser Haft befand sich Adolf, als der Berzog von Bur= gund am 3. Mai 1473 die Ritter bes golbenen Bließes in Balenciennes zu einem Orbenscapitel verfammelte, welches bestimmt war, bie gegenseitigen Unsprüche des Groß= meisters und des Pringen von Gelbern auf die Erbfolge in ben von Berzog Arnold hinterlaffenen Staaten zu ord= Abolf war namlich Ritter des goldnen Bließes, und nach ben Statuten ber Orben zu einer nicht auf Orbensangelegenheiten allein beschränkten Gerichtsbarkeit uber seine Ungehörigen berechtigt. Dhne feines Gefang= niffes ledig zu werben, allein burch einen Unwalt ver= treten, mußte Abolf feine Ungelegenheit burch biefes Capitel verhandeln laffen, und es wird faum nothig fein, ju erinnern, daß Karl's bes Ruhnen Pfandrecht, und fein auf bes verftorbenen Bergogs Testament gegrundetes Erb= recht an Gelbern rechtsgultig befunden worden find. Im Ubrigen scheint Abolf sich in ritterlicher Saft befunden zu haben; in dem einzigen Decembermonate 1474 ließ ber Berzog ihm einen Sammetrod und zwei Tuchrode, alle brei gefuttert, reichen. Als ber fuhne Rarl vor Mancy ben Tob gesunden, loseten die rebellischen Genter bes

Gefangenen Bande, beabsichtigend, ihn mit der burgundi= schen Erbin zu vermahlen. Damit er ihre Sand ver= Diene, stellten Die Genter ihn an Die Spipe ber reifigen Schar, durch welche die Franzosen aus Tournan vertrie: ben werden sollten. Im I. 1477 war er vor Tournay, zu Pont d'Espierre; die weitere Unnaherung ihm zu ersichweren, sielen die Franzosen aus, stracks wendete sich jur Flucht ber ungeübte Saufe ber Genter. Mit Lo= wenmuth warf Abolf fich ber Flucht und ber Berfolgung entgegen; der lette im Zuge kampfte er allein, und er allein wurde von den Franzosen erschlagen. Ein Pferd trug den Leichnam, Ropf und Arme von der einen, die Beine von der andern-Seite herabhangend, in die Stadt. Def trauerten die Stande von Gelbern, die gleich nach ber Schlacht von Nancy fich versprochen hatten, feinen, wie Adolf, als Herzog zu erkennen, deß freute sich die burgundische Maria, die niemals ben zum Manne ge-nommen hatte, auf dem des Baters Fluch lastete, die aber ber Genter wuthigen Eigensinn furchten mußte. Udolf war zu Brugge, den 18. Dee. 1463, mit Katha= rina von Bourbon, der Tochter des Bergogs Rarl I. von Bourbon, ber Nichte Philipp's des Guten, vermahlt wor= ben, sie starb zu Nimmegen, im J. 1469, und man zeigt bafelbst in bem Chor von St. Stephan's Stifts= firche ihr funstreiches Grabmonument. Die zwei Kinder, die sie geboren, Karl uud Philippine, geriethen mit der Einnahme von Nimmegen, den 19. Jul. 1473, in des Berzogs von Burgund Gewalt. Als nahe Unverwandte wurden fie mit freundlicher Gute behandelt, fpeiften an des Herzogs Tafet, die darum mit zwei Schuffeln verftarft worben, und ihnen zu Ehren wurde am 16. Aug. in Nimmegen ein Gaftgebot angestellt. Dann folgten fie bem Bergoge nach Erier, ju ber berühmten Conferenz mit bem Kaifer, in ber Karl, am 4. Nov. 1473, auf offenem Markte die Belehnung über Geldern und Butphen em= pfing; endlich wurden fie nach Gent gebracht, und ber Berzogin von Burgund zu fernerer Erziehung übergeben. Mls Maria am 18. Aug. 1477 in trauriger Stille sich bem Erzherzoge antrauen ließ, trugen Kinder ihr zwei Brautkerzen vor, es waren bas bie Kinder von Gelbern. Maria liebte diefe Kinder zartlich, foll, daß fie ihnen Gel= bern vorenthalte, auf bem Sterbebette beflagt, und ben Erzherzog gebeten haben, daß er solches Unrecht gut mache; nach ihrem Tobe suchte Philippine eine Freistatte an dem Sofe ihres Dheims, Peter II. von Bourbon, der mit der Pringeffin Unna von Frankreich verheirathet mar. Un diesen Sof tam Renat von Lothringen, und ber Gieger von Nancy entbrannte in Liebe zu dem wunderschonen Fraulein von Gelbern '). Seine Ehe mit Johanna von Harcourt der Budligen ließ er durch Spruch des Officialats zu Toul, vom 8. Aug. 1485, für ungultig erklaren; am 28. Aug. wurde zu Orleans die Cheberedung mit Philippine von Gelbern geschloffen, am 1. Sept.

ebendaselbst die Che eingesegnet, und im Laufe des Mo= nats September die Herzogin feierlich zu Nancy einge= führt. Beunruhigt mag Philippine jedoch gewesen sein burch bie erfte Che; ber Bergog mußte am papftlichen Sofe die Bestätigung bes Spruches bes Officialats suchen, dann, nachdem diese gegeben worden, "ad obstruendum ora loquentium." sich nochmals, den 11. Dec. 1488, trauen laffen. Renat und Philippine führten eine gluckliche Che, die mit zwölf Kindern gesegnet war. kleine Stiftung, von Renat in dem Sahre vor seinem Tobe angeordnet, gibt Zeugniß seiner Bartlichkeit. Rach seiner Berordnung, vom I. 1507, wurde in dem Dom zu Toul wahrend der Consecration die Antiphon: O salutaris hostia, von zwei besonders hierzu erwählten Chorfnaben gefungen; fie trugen brennende Rergen, die eine mit Renat's, die andere mit Philippinen's Wappen bezeichnet. Es war auch bas von Renat ausgesette Bit= thum ungewöhnlich bedeutend, und auf das Umt Barle : due, die Baronie Joinville, die Herrschaften Salm und Condé, und einige andere Guter angewiesen. In Liebe und Ernft, wie einer fürstlichen Witwe geziemend, erzog Philippine ihre Kinder, als sie der Mutter entbeh= ren konnten, verlangte die Witme, fich und dem geschies benen herrn zu leben. Schon am 13. Febr. 1509 hatte sie die ihr durch Renat's Testament übertragene vormund= schaftliche Regierung in die Hande ihres Sohnes, des Bergogs Unton, niedergelegt. In der gleichen Demuth bat fie die Clarissen zu Pont = à = Mousson um Aufnahme in ihre Gemeinde, und als diese zugesagt, offenbarte fie in großer Berfammlung den Prinzen bes Saufes, ber Stande bes Landes, den Entschluß die Welt zu verlaffen. Un bem zu ihrer Einkleidung bestimmten Tage, ben 15. Dee. 1519, fanden die funf Pringen, ihre Gohne, die Prinzeffinnen, der Sofftaat, in Pont = à = Mouffon fich ein. Der jungfte ber Sohne, ber Pring von Lambesc, durfte allein die Claufur betreten, denn er war nur zwolf Sahre alt; in feinen Thranen gebabet, trug er ber Mutter Braut= ferze. Johanna von Upremont, die Abtiffin, nahm ber Furstin hermelin und Krone ab, fallte die reichen Locken, befleibete fie mit bem harnen Buffade, mit Gurtelfliid und Schleier. Sodann traten die Prinzen und Prinzeffinnen, auch die Vornehmsten bes Hofes, vor bas Git= ter, welches ben Chor beschließt, um ben Segen ber Braut Chrifti zu empfangen. Gine Bulle des Papftes Leo hatte ihr das Prusungsjahr erlassen, vergonnt, ihr alsbald die auf das Wesentliche beschränkte Gelübde abzunehmen, ihr die Befreiung von den exercitiis humilitatis angeboten, aber die Inbrunst der Novize erlaubte ihr nicht, von sol= chen Vergunstigungen Gebrauch zu machen. Sie ging mit blogen Fugen, ichlief auf ber Bant, fastete, beforgte gleich ben übrigen Schwestern ben Dienst in Ruche, Refectorium und Rrankenhaus. Durch eine schwere und langwierige Krankheit wurde ihr Noviciat gestört, dagegen erfreute fie fich einer Genesung, die alle fruhere Gebrech= lichkeit mitnahm. Sogar die Brille konnte fie ablegen. Sehnsuchtig trachtete fie nach bem Umt einer Pfortnerin, und fie bekleidete das ein Sahr lang, bann war fie Gart= nerin, Naherin, Rochin, Krankenpflegerin. Nach ber von

<sup>4)</sup> Philippine war aber nicht 33 Jahre alt, wie Gebharbi und aufburbet. Calmet, ben Gebharbi abzuschreiben glaubt, legt bie 33 Jahre bem Herzoge von Lothringen bei. Es ist fürwahr bas richtige Ubschreiben eine schwierige und settene Kunst.

M. Encuel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

Uspremont Tod zur Abtiffin gewählt, foderte fie Bedenk: geit, um hieruber ben Willen Gottes zu erforschen; mitt= lerweile aber mußte ihr Sohn, der Cardinal von Lothrin: gen, ein papstliches Breve erwirken, welches sie für im-mer von allen klösterlichen Umtern entband, und sogar ben Versuch, sie damit zu beunruhigen, verponte. Der schlechteste Unzug, ber im Sause zu finden, und ber getragen war und abgetragen, mußte für sie aufbewahrt werden; niemals wollte sie einen neuen annehmen, nie= mals des Leinenzeugs sich bedienen, niemals, weder in Krankheit, noch in brudender Hige, bas Ordenskleid ab-Mehrentheils trug fie unter bemfelben ein Gili: Bis zu ihrem letten Uthemzuge übte sie bie Pflich= ten bes haufes und bes Orbens in ber begeisterten hin= gebung, beren ein Madchen von 18 Jahren faum fahig ift. Dafür wurde ihr nicht nur die Verehrung aller Beit: genoffen, sondern man berichtet auch von Offenbarungen, die ihr wurden. Im J. 1525, an des h. 3wolfboten Matthias Tage, hatte fie fich, wie berichtet wird, im Gebete vertieft. Urplöglich erhob sie sich mit einem durch= bringenden Schrei: "Uch meine Schwestern, meine lieben Schwestern, um Gottes willen jum Gebet! mein Gohn= lein Lambesc ift tobt, mein Better, ber Ronig gefangen." Nicht lange und es kamen die Boten, welche berichteten, wie in jener Stunde vor Pavia Ronig Franz gefangen, ber Pring von Lambesc erschlagen worden. In einem an= bern Gesichte schaute Schwester Philippine bas Beginnen von Luther und Calvin mit seinen Folgen; baher ift sie eifrig gewesen, ben Herzog Unton zu ermuntern, zu bem Buge gen Babern, und gegen die fanatischen, von Eras-mus Gerber geführten Bauern, gleichwie sie im Boraus ben Sohn des Sieges verficherte. So allgemein verbrei: tet war der Glaube an die Wirksamkeit ihrer Furbitte, daß Konig Franz niemals Wichtiges unternahm, ohne sich vorher ihrem Gebete zu empfehlen. In ihrer letzten schmerzhaften und langwierigen Krankheit blieb sie unveranderlich bei der harten Kost des Resectoriums, trostete biejenigen, die um sie weinten, und schrieb ihre lette Billensmeinung nieder, den Schwestern zu Eroft und Spiegel, benn es enthalt biefes fogenannte Testament nichts weiter, als die erhabenften Borschriften der Nachstenliebe und eine Unweisung zur Bereinigung mit Gott. Rach= bem sie ihre Sohne gesegnet, sie ermahnet, ben herrn zu furchten und zu lieben, bie Urmen zu troften, unter fich Einigkeit, ben Schwestern bruderliche Gesinnung, ber Rirche Gehorsam zu bewahren, für die Gunderin Phi= lippine zu beten, nachdem sie Tag und Stunde ihres Tobes vorhergesagt, verschied fie in dem 84. Lebensjahre, den 28. Febr. 1547. In großer Feierlichkeit wurde fie in dem Chor der Rlosterkirche zur Erde bestattet, auch ein Monument ihr gesett, worauf fie in Marmor ausgehauen ist, bekleidet mit dem Clariffenhabit. In der Jugend eine blendende Schönheit, war ihr bis in das hochste Alter eine majestätische Saltung, die Zierlichkeit einer hehren Gestalt, eine einnehmende Personlichkeit geblieben 5). Philippine

es wurde auch an diesem Tage eine Schussel mehr aufsgetragen, dem Herzoge von Eleve zu Ehren. Erzogen sammt seiner Schwester an dem Hose von Burgund, wurde Karl von Egmond nach Karl's des Kühnen Tode an demsselben sestgehalten, wenngleich seine Tante Katharina, als Lateinische übersetz, und erschien, mit einer Zucignung an Jodoc von Gräft, den Prior der Karthause zu Wesel, zu Edin im I. 1604. Daraus entlehnte Thomas Guinet, Albt zu St. Marien in Pontzale.

hat Titel und Wappen von Gelbern, auch den Unspruch an das Land, auf das Saus Lothringen vererbt. Fatd, in hoherer Bedeutung, als jene, in welcher Byron diesen Mustrud von bem Bergoge von Braunschweig gebraucht, erscheint uns Philippine von Gelbern. Eine Gefangene, eine vater: und mutterlose Baife, fam sie an ben Sof von Burgund; ein Vatermorder war ihr Vater, ihr Groß: vater ein Fürst, bessen Recht durch bas Dberhaupt des Reiches verworfen, bessen Sitte gottliche und menschliche Gesetze bestrafen. Die Brautkerze trug sie vor ber Tochter bessenigen, ber berufen gewesen, Gottes Gericht zu hegen über ihren Bater. Sie wurde die Gemahlin beffen, ber in gerechtem Rampfe ben Bergog von Burgund er= schlug. Eine gesegnete Mutter von zwölf Kindern, zählt fie barunter jenen Claubius, ber Bater und Grofvater der Guisen, die in den Zeiten der hochsten Noth die un= bezwinglichen Berfechter, Die Martyrer des alten Glaubens werden follten. Sie lebte als eine Beilige, sie ftarb als eine Beilige, ben 28. Febr. 1547, und am 12. Febr. 1736 ivurde ihrem spaten Enkel die Tochter des letten Sabs: burgers angetraut, und das Raiferreich, von welchem der

stark burch Herzogs Urnold Testament, und burch ben

Beschluß bes Ordenscapitels vom 3. Mai, am 10. Jun. 1473 von Mastricht aufbrach, um das Erbe ber Waisen von Geldern einzunchmen. Benlo war der einzige Ort

bes Oberquartiers, ber Widerstand entgegensehte; noch wahrte die Belagerung, vom 18. bis 21. Jun., als der Herzog von Burgund, im Lager von Tegelen, am 20. Jun.

1473, um eine Summe von 80,000 rhein. Fl., und um

bie Stadt Erkelenz des Herzogs von Julich Unspruch an

Gelbern und Butphen erhandelte. Weiter zog ber Bergog,

nach dem Falle von Benlo, die moofer Seibe hinab, vor Nimmegen, wo Reinhard von Broekhunsen und die übrigen Freunde Adolf's geruftet waren für tapfere Gegenwehr. Alle zu solcher zu begeistern, führte Broekhunsen

ben Prinzen von Gelbern um die Balle ber bebrohten

Stadt; auf einen Klepper hatte er bas Kind gefett.

Gleichwol mußte nach ehrenhaftem Widerstande die Stadt am 19. Jul. capituliren. Um 20. zogen Burgermeister, Schöffen, Burger und Einwohner aus, barhaupt und

barfuß, knicend überreichten sie bie Schlussel und riefen fre um Barmherzigkeit; auch die Stahlbruder und die

Solbner in Diensten der Stadt, ruckten aus in voller

Ruftung, legten fie ab zu des Bergogs Fußen, und gin-

gen ihres Weges, anderwarts ein Unterfommen zu fuchen;

burgundischen Maria Erbe nur ein Brocklein. Rarl von Egmond, geb. zu Grave, ben 9. Dec. 1467, zahlte noch nicht sechs Jahre, als Karl ber Kuhne,

Lateinische Getteng, die Jertengten Getten, eine einnehmende Personlichkeit geblieben s). Philippine Lateinische überset, und erschien, mit einer Zueignung an Jodoc von Gräft, den Prior der Karthause zu Wesel, zu Sin im J. 1604. Daraus entliehnte Thomas Guinet, Abt zu St. Marien in Pontsäs Mousson, seine Vie de Philippe de Gueldres (Pontsäs Mousson ihren Lebenstauf beschrieben; diese Arbeit wurde von Barnes in das

bie ihm von ben Standen von Gelbern gesetzte Vormun= berin, seine Auslieferung begehrte. Denn es hatte bas Land sich erhoben, und gleich nach seines Baters Tobe wurde Karl an allen Orten, die nicht burch burgundische Befatzung gezügelt maren, als Bergog ausgerufen. Der Vorminderin murbe auch ein Protector zugesellt, Beinrich von Schwarzburg, ber Bifchof von Munfter, beffen Beiftand man im Mugust 1478, burch Berpfanbung ber Graf= fchaft Butphen, erkaufte; und auf die Bufage frangofischer Gilfe bauend, erhob Reinhard von Broekhunfen nochmals feine Fahne gegen bie Burgunder, zunachst gegen Ramsbert von Rechberg, bes Erzherzogs Marschall, und gegen Jacob Galeotta. Gestritten wurde zu Lande, wie auf ber Suberfee, Grave an die Burgunder verloren, Leerdam genommen, bis im Herbste 1480 überlegene Macht in Gelbern einbrach, Sarberwyf, Wageningen und Nyferk eroberte, von Roermunde und Arnhem als befreundet auf= genommen wurde. Eine Tagfahrt in Emmerich, wozu sich der Regentin Katharina und bes Bischofs von Munfter Bevollmachtigte mit ben zu Burgund haltenden Stadten und Eblen vereinigte, mußte nichts zu erbringen, außer bem Borfchlage, Die Entscheidung ber gelbern'ichen Ungelegenheit bem Papste zu überlassen, und es mar ein großes Resultat zu nennen, daß in dem Waffenstillstande von Nunspeet, im Januar 1481, die Quartiere von Nimme= gen und Butphen für kurze Zeit noch der Regentschaft blie= ben. Uber schon im Spatsommer 1482 sammelte ber Erzherzog Maximilian bei Berzogenbusch eine bedeutende Macht, und durch sie geschreckt, bequemte das ganze Land, bis auf Benlo, sich zur Unterwerfung. Nachbem ber Bi= schof von Münster bem Pfanbrechte auf Zutphen entsagt, Benlo nach einer Belagerung von wenigen Tagen gefallen war, fand sich ganz Gelberland unter ber Berrichaft bes offerreichischen Statthaltere, bes Grafen Ubolf von Naffau-Biesbaben, vereinigt. Beenbigt mar ber in Kart's von Egmond Namen geführte Krieg. Uber Karl, ein Jungling von 17 Jahren, follte nun felbst ben Krieg fennen lernen, fur Burgund gegen Frankreich ftreiten. Die Sporen verbiente er im J. 1485 in ben Belagerungen von Uth und Dubenarde, und am 9. Upril 1486 wurde ihm zu lachen von dem romischen Konige Maximilian, in bem Augenblicke ber Kronung, ber Ritterfchlag ertheilt. Das Jahr barauf befand fich Karl in bem Beere, welches, geführt von bem Berrn von Ravenftein, vor Bethune am 25. Jul. 1487 schwere Nieberlage erlitt; ber Pring von Gelbern selbst gerieth in franzosische Gefangenschaft. Es scheint nicht, als hatten Karl's VIII. Rathe in bie sem Gefangenen besondere Wichtigkeit erkannt; er saß vergeffen in Abbeville, als die Stante von Gelbern über= fatt bes nassauischen Statthalters und ermuthigt burch ben Aufruhr ber Hollander Borfchlage thaten zu feiner Auslofung. Es mußte aber feine Tante, Unna von Bourbon, ihren ganzen Ginfluß gebrauchen, es mußte ber junge Graf von Mors sich als Burge und Geifel bes bedunge= nen Lofegelbes ben Frangofen überliefern, um biefe gu bewegen, daß fie einem naturlichen Bundesgenoffen bie Freiheit ließen, ihnen nuhlich zu werden. Im Marz 1492 stand Karl, auf seiner Gilfahrt burch ber Lutticher

Gebiet von einigem französischen Bolke begleitet, unerwartet vor Roermonde; bort, wie in Nimmegen, wird er freudig aufgenommen, und schon am 28. Marz 1492 em= pfangt er die Huldigung in Nimmegen, wahrend nur ein= zelne Orte an der Grenze von Holland und Cleve in der allgemeinen Bewegung für Ofterreich halten. Überall bestatigt Karl die alten Rechte und Handfesten, er setzt in einer Eingabe an Raifer Friedrich IV. fein Erbrecht zu Gelbern und Butphen ausführlich aus einander, und lagt durch Reinhard von Broekhunsen mehr Volk in Frankreich werben. Beschäftigt burch ben Krieg mit Karl VIII., verharrt in Unthätigkeit der romische Konig, während Friedrich von Egmond, ber Graf von Buuren, mit geringem Erfolge den Better befehdet, wahrend des Berzogs von Sachfen Ginfall in Die Betuwe, gleichwie beffen Verfuch, über die Suberfee in Gelbern einzubrechen, mannhaft von Karl abgeschlagen wird. Uls aber die Sachsen im Berbste 1493 bas Dberquartier heimsuchen, ein brohendes Gerücht die Unnaherung Maximilian's und ber ganzen Macht des Reiches verkundigt, entflieht Karl von Egmond, von Schwachheit ergriffen, und vergeblich ber verheißenen Silfe aus Frankreich harrend, zu seinem Schwager nach Lothrin-gen. Abermals zogert ber Raifer, bag Karl sich zu fassen, und zu Grave, in perfonlicher Zusammenkunft mit bem Raifer, die Burbe eines Fursten bes Reichs zu behaupten vermag. Doch lagt er sich gefallen, bag bie vier rheinisichen Kurfursten in einem Schiedsgerichte fein Recht an Gelbern verhandeln. Die Schiedsrichter finden: "baß me= ber Karl, noch seine Vorältern einiges Recht an bem Ber= zogthume Geldern und ber Grafschaft Butphen gehabt, weil nach Musfterben der alten Fürsten im 3. 1427 meder seinem Grofvater Urnold, noch seinem Bater Ubolf eine Belehnung von bem Kaifer geworben, fie auch an bie 50 Jahre lang bie Waffen gegen bas Reich getragen, und hiermit bes Lebens sich verluftig gemacht hatten. Darum solle fortan Karl nicht von Gelbern, sonbern als lein von Egmond ben Namen fuhren." Solchen Befchei= des hatte Karl sich nicht versehen, er versagt ihm ben versprochenen Gehorsam, und es halten getreulich zu ihm feine Stande, benen ebenfo zuwider bie ofterreichische Berr= schaft, als theuer das durch die schmerzlichsten Opfer ih= nen verbundene Saus von Egmond mar. Der Raifer führt sein Beer vor Roermonde und wird nach furgem Widerstande eingeführt, muß von Nimmegen abziehen, und findet gleich wenig Glud in dem Verfuche, von GI= ten aus in die Betuwe einzudringen. Erschopft burch bie furze Unstrengung, geht er noch im Sommer (1494) nach Lowen zurud, um die Regierung der Niederlande dem Erzherzoge Philipp zu übertragen, und Karl darf die Belagerung von Nyferk, an ben Grenzen ber Beluive, un= ternehmen. Der Bergog von Sachsen hatte ben Ort in einen farten Baffenplag verwandelt, beffen bemeiftert sich Karl und läßt die Werke schleifen. Dhne Storung von Außen halt er zu Thielt, Anfangs bes I. 1495, ei= nen Landtag, ben vornehmlich die Frage um die frango= sifchen Losegelber beschäftigt; sie waren noch nicht entrichtet, und Karl brobte, er werde in die Gefangenschaft' qu= rudfehren, falls ihm langer bie Mittel verfagt blieben,

seinen Stellvertreter, den jungen Grasen von Mors, zu tofen. Alfo gedrangt, erklarte die Landschaft ihre Bereit-willigkeit, die heilige Schuld zu tilgen, nur einzelne Berren suchten sich der übernommenen Berbindlichkeit zu ent= gieben, wurden bafür aber von bem Bergoge befehbet. Denn er hatte mit dem Erzherzoge seit Februar 1495 einen auf wenige Monate besprochenen, mehrfach aber verlängerten Waffenstillstand, und mit Cleve seit bem S. 1494 ein Abkommen fur ben gegenseitigen freien Berkehr, welches 1496 erweitert, und zugleich auf Julich ausgebehnt wurde. Der zufällige Einfall hollandischer Soldner in gelbernsches Gebiet, der alsbald durch einen abulichen, bis in die Gegend von Naarden reichenden Ginfall erwie: bert wurde, half die Macht bes Berzogs von Gelbern verstarten, indem er darin Beranlaffung fand, ein De= fensionswerk anzuordnen, und zum Schutze ber Grenze eine stehende Macht zu errichten: Der Waffenstillstand war abgelaufen; Friedrich von Egmond brannte im Thie: lerwerth, die Gelbernschen erwiederten bas mit der Gin= nahme von Leerdam, und der Herzog von Sachsen, bes Erzherzogs oberfter Felbherr, nahm im Spatherbfte 1497 Batenburg, führte auch so thatig ben kleinen Krieg, baß die Gelbernschen neuerdings Waffenruhe suchten. wurde auf unbestimmte Zeit von Weihnachten an, unter Vorbehalt sechswöchentlicher Auffündigung, beliebt, und waren barin die Ebelleute bes Bergogthums einbegriffen, welche zu Ofterreich hielten. Gleich entließ ber Bergog von Sachsen die große Garbe, die nicht sich aufloste, sondern plundernd durch die Beluwe zog, um das Stift Utrecht zu plundern. Da rief der Bischof von Utrecht ben Bergog von Gelbern zu Bilfe, willig vereinigte bie= fer seine Scharen mit bem Stiftsvolke, und ohne Saumen wurde die große Garbe aus einander gesprengt. Biel lebhafter, als der Erzherzog Philipp, hatte stets der Rai= fer den Trog des Herzogs von Geldern empfunden, auch mit dem neuften Waffenstillstande war er gar unzufrieden; er wirkte auf die Fürsten von Julich und Cleve, daß biese nicht langer verweigern konnten, in Fehde zu treten mit Gelbern, wozu Cleve sich bereits burch ben Bundes: vertrag vom I. 1492 verpflichtet hatte. Im September 1498 sammelte Maximilian felbst zu Coln ein schones Bolk, etwa 3000 Mann, zu benen in Untwerpen bie Contingente ber niederlandischen Provinzen stießen. Er nahm Echt, die feste Burg, und Neustadt, ging dann, schneller wie gewöhnlich ermudet, nach Bruffel, und überließ die Fortsetzung des Feldzuges an Albert von Sach= fen, ber mit cleve'scher Silfe Stralen nahm, nach einer hartnäckigen Vertheidigung von 20 Tagen, während die Gelbernschen die Grafschaft Mors und die Umgebung von Beinsberg plunderten; fogar Echt wieder gewannen, denn es war ihnen eine bedeutende Berftarkung zugekommen, eine Reiterschar, ausgeruftet von ben Prinzen des Saufes Bourbon, hefehligt von Robert von Uremberg, und von Peter, dem Bastard von Luttich oder Bourbon, dem Sohne der Katharina von Egmond. Brandschakend rit= ten das Luttichsche hinab die Franzosen, und überall wis chen ihnen Burgund und Cleve. Da wurden die Gelbernschen uppig, fielen ein in das Cleve'sche, verbrannten

Quaelburg und plunderten das Stift Bedbur, erlitten aber auf der Beimkehr, wo Friedrich von Egmond bei Moldeck ihnen den Paß verlegte, schwere Niederlage (den 23. Febr. 1499) und ließen nur an Gefangenen 1500 ber Ihren zurud. Die wurden bald eingeloft, und kamen Rache zu fodern, vor Kranenburg, beschossen das mit Feuerpfeilen, also daß ber größte Theil bes Stadtchens in Ufche fiel. Sie sengten auch um Kanten, erschlugen 70 ber Burger von Kanten, die zu Rellen und Schmit= hausen in Besatzung lagen, brannten die beiden Orte aus, und hatten ben Finkennesterkrieg noch weiter getrieben, ohne den Waffenstillstand, den Ludwig XII. und der Berzog von Bourbon zu Aachen vermitteln ließen. Unhebend mit bem 15. Jun. 1500, follte er bis zum 1. Jun. 1501 wahren. herren und Ritterschaft waren barin eingeschlof= fen; dadurch aber ließ Karl sich nicht abhalten, nach Ver= lauf ber für ein Sahr bewilligten Berlangerung, feinen Lehenmann, Jacob von Batenburg zu Unholt, zu befehden, und gelegentlich die Hetter zu verwusten. Diefes zwar follte gegen seinen Willen verübt fein, und er ließ überall im Lande verkundigen, wie bei Strafe ein jeder sich des Frevelns im Cleve'schen zu enthalten habe. Damit wollte ber Herzog seinen Unschlag auf Huissen verbergen, welchen Ort er ungeschirmt zu finden vermeinte. Das ver= eitelte die Wachsamkeit berer von Emmerich, und Karl mußte huiffen belagern. Der herzog von Cleve foderte fein Bolf zusammen, die Stadte Rees, Befel und Emmerich bewaffneten eine Anzahl Schiffe, vorsichtig zieht auf dem rechten Ufer bas Beer den Rhein hinab, der Flotte nach. Und vorwißig segen die Emmericher, denen bie Vorhut anvertrant war, allein über den Fluß, herauszufodern das Belagerungsheer vor Buiffen. Uber es ent= ruckt sich ihnen Karl von Egmond, in dunkler Nacht den Rhein überschreitend, einfallend ins cleve'sche Lager. Sie wachten, die er schlafend zu finden hoffte, und er wurde bergestalt empfangen, daß ein Drittel von den 3000, die er herübergebracht, umfam ober gefangen blieb. übrigen führte er, wunderbar genug, über den Strom zu= rud, Willens, die Belagerung aufzuheben, was Ungefichts ber feindlichen Flotte kaum zu erreichen war. Bon ihr begunftigt, fuhrt Raban von Buren bie Cleve'ichen mit dem grauenden Tage über den Rhein, und es beginnt die zweite Schlacht, die ein Ausfall derer von huiffen zum Nachtheil der Gelbernschen entscheibet. Ihr Lager ward erstürmt, Karl felbst gefangen, ben aber ein Mohr befreit und nach Dotechem entwischen lagt. Es blieben auch nachdem fortwährend die Cleve'schen im Bortheile, daß selbst König Ludwig von Frankreich als Vermittler ihnen einen gunftigen Frieden zugestehen mußte (1503). Den Frieden, scheint es, hatte Erzherzog Philipp abwar: ten wollen; gleich im nachsten Sahre (1504) unterfagte er allen Verkehr mit Gelbern; es trieb ihn hierzu bas in Insbruck bem Bater gegebene Berfprechen. Denn Das rimilian, von dem Sohne die Beharrlichkeit fodernd, de= ren er felbst unfåhig war, wollte ein für allemal jene Brandwunde der Niederlande ausgeschnitten wissen, und daß dieses geschehen musse, bevor er nach Castilien fahre, der Schwiegermutter Erbe anzutreten, das fühlte Philipp.

Unmittelbar nach Abhaltung der Generalstaaten in Berdogenbusch (Berbst 1504) erschien bas Manifest, worin Die Grunde feines Unrechtes auf Gelbern erortert und bie Infassen aufgefodert werden unter seine Berrichaft gurud: gutehren. Den hollandischen Stadten wurde geboten, bie Bufuhr von Baffen oder Getreide fur die Rufte von Gel= bern zu sperren, und ein Beer von 3000 Mann, von Bilbelm IV. von Bergy und von dem Grafen von Buuren befehligt, drang über die Maas, nahm hemert, Terfeel, Middelaer, wahrend Furst Rudolf von Unhalt mit 1500 in Teutschland geworbenen Reitern und Knechten bie Belagerung von Bommel fuhrte. Sie zog sich bis in das folgende Sahr, und es trugen die von Geldern Mord und Verwüstung in das Herz von Brabant. Uls, ber Erzherzog felbst fich im Lager eingefunden, froh ber in Sanau von bem Raifer empfangenen Belehnung uber Geldern (1505), ergab sich Bommel, und fielen nach einander Arnhem, Wageningen, Warderwyf, Elburg, Hattem, Dotechem, Lochem, Grol, Stralen, Wachtensonf, Doesburg (Juli 1505). Nach dem Schlusse des Reichstags zu Coln führte der Raifer felbst eine starke hilfsmacht berbei, fodaß Karl, obgleich von den Frango: sen unterstüt, verzweifelte, so gewaltigen Unstrengungen widerstehen zu konnen. Eingeführt von dem Bischofe von Utrecht, fam er nach bem Schlosse Rozenbaal, bei Urnhem, ein Knie zu beugen vor Philipp, und deffen Gnade zu suchen. Verfohnlich war ber Erzherzog, er bewilligte Waffenruhe fur zwei Sahre, wahrend deren den Frieden ju bereden; so lange wollte er Besatzung in Urnhem, Thielt, Sattem, Sarderwyk, Ciburg und Bommel, und bamit ein Pfand fur bie Rriegsfosten haben. Siergegen gelobte Rarl, um unvermeidlichem Untergange ju entge= ben, er wolle bem Erzherzoge nach Spanien folgen; er kam auch nach Untwerpen, und empfing zu Reisegeld 3000 Goldgulden. Ploglich, als furchte er geheime Nach= stellung, entsprang er in einer Vermummung, und schleunigst nach feinem Erblande zurückfehrend, erftieg er Lochem, Grol und Wageningen, und leicht wies er zuruck, verstärkt durch frangosische Hilfsvolker unter Robert von ber Mark, die ohnmächtigen Versuche des von Cron und bes Florenz von Egmond auf gelbernsche Grenzorte. Be= hoben in seiner Zuversicht, burch die Botschaft von Phislipp's Tode, fallt er in die brabantischen Kempen ein, wo er Tournhout ausbrennt; vor Diest abgeschlagen, wuthet er um fo grimmiger in Halle und in Tillemont, fo eine Belagerung von einigen Tagen foberte, nicht erfattigt an ber reichen nach Roermonde geschafften Beute, unterneh= men 600 Frangofen einen weiten Streif nach ber Urbenne, sorglos pflegen sie nach scharfem Ritte bei St. Hubert ber Ruhe, als von einer Bauernschar fie überfallen und beinah sammtlich niedergemacht wurden; 500 Pferde brach: ten die bäuerischen Sieger nach Namur zum Verkaufe. Karl suchte hiefur Rache durch Niederwerfung der antwerpener Raufleute, die nach Frankfurt zur Messe zogen, durch verhee= rende Ginfalle in Solland, burch Geeraubereien, an niederlandischen und castilianischen Fahrzeugen verübt. Uberall lächelt ihm das Gluck, überall sind seine Unterthanen im Vortheile, die eine harte Schule fur den kleinen Krieg

gebildet hat. Eine Paufe wird geboten durch bas Buno: nig von Cambray: wie Ludwig XII. verspricht, der spar= lichen, mehrentheils nur auf wenige taufend Kronen fich beschränkenden Unterstützung des Herzogs von Geldern sich zu enthalten, fo wird biefer in feinem Befitftanbe belaffen. Bald wird ihm und seinen Mordbrennern die Rube un= erträglich, bie Belegenheit fie zu brechen, gibt ein Un= führer von Landsknechten, ben bie von Rampen auffingen und als Storefried richteten. Der Mann hatte fein Glud in Gelbern fuchen wollen, fein Unglud rachte ber Bergog burch einen Einfall in Dveryffel. Diese Fehbe, in welcher ber Bischof von Utrecht mehr ausrichtete, als die ge- fammten Nieberlande in ihren Fehben mit Gelbern auszurichten pflegten, wurde gefichert durch die Stadt Utrecht. Der Berkehr mit der Stadt führte aber ben Herzog zur Theilnahme an ihrer Fehde mit Florenz von Egmond, und diese erwuchs zu abermaligem Rriege mit bem Bischofe und mit Burgund. Karl, von der Stadt Utrecht unterstüt, nahm im 3. 1511 die verlornen Ortschaften in Beluwe und Betuwe gutentheils wieder ein, wogegen die Statthalterin ber Nieberlande machtige Ruftungen an: ordnete. Ihr Feldherr, Fürst Rudolf von Unhalt, bem Eduard Popnings 2000 Englander zuführte, nahm Brib: benforft, belagerte Benlo und mußte unverrichteter Dinge abziehen; er zuerft, bann, im December, die Englander. Solches Misgeschick überlieferte nochmals bas nordliche Brabant ben ftreitenden Saufen Karl's, der babeim Sarsbermyt, Bommel und Thielt gewann. Das Sahr barauf (1512) hatte er fein Lager vor Umsterdam, in beffen Safen er 22 Schiffe verbrannte, von bannen er überreiche Beute entführte. Dabei konnte er 6000 feiner Rnechte an den Ronig von Frankreich überlassen, die jedoch zu spåt kamen, um vor Novara, im S. 1513, zu schlagen. Um 21. Marz 1514 erstieg Karl in der Morgendam= merung das wichtige Urnhem; am 10. Aug. deffelben Sab= res bewilligte er ber Statthalterin Waffenstillstand auf vier Jahre. Kurz vorher, im Mai, hatte er, von zwei Bertrauten begleitet, einen Ritt nach Frankreich gethan, um eine Unterhandlung fur ben Grafen von Oftfriesland zu führen. Der Graf follte vermocht werden, Groningen von bem Konige von Frankreich zu Leben zu nehmen, wollte aber fur Groningen und Friesland nur den Bergog von Gelbern zum Lebensherrn haben, und diesem die Ehre überlassen, ein Vafall von Frankreich zu werben. Darauf scheint der französische Sof nicht haben eingehen wollen. ber Bergog nicht haben eingehen durfen, und er ließ bem in Groningen von ben Sachsen belagerten Grafen von Oftfriesland hilflos, fodaß biefer in ber Berzweiflung den Groningern rieth, fich dem Bergoge von Gelbern gu un= terwerfen. Solches erwartete Rarl, gleich ließ er burch feinen Marschall, Wilhelm von Open, Besitz ergreifen, und im October 1514 drang ein gelbernsches heer bis Groningen vor, wo am 3. Nov. dem Berzoge gehulbigt wurde, gleichwie die wichtigen Stabte Sneef und Bols: waard gelbernsche Befahung einnahmen. Bon bem an nicht weiter einen gunftigen Ausgang des friestandischen Rrieges erwartend, verkaufte ber Berzog von Sachsen seine Rechte an den Erzherzog und Konig Karl, die von

ben Sachsen entlaffene, furchterliche schwarze Garde übernahm, bis auf 2000 Mann, ber Bergog von Gelbern in des Konigs von Frankreich Lohnung, und er führte fie, mit feinen Ancchten vereinigt, Die Maas binauf, dem Beere nach, mit welchem Konig Franz die Lombardei bedrohte. Bu Novara stieß er zu bes Konigs Heer, und es wurden in feinen ichwarzen Banben 6000 Streiter gemuftert; weil aber ein Abkommen mit ben Schweizern fo gut wie ge= schlossen, weil das Gerücht einen Einfall der Brabanter in Gelbern melbete, beurlaubte Rarl fich bei bem Ronige, um feinen Unterthanen zu Silfe zu eilen; den Befehl der schwarzen Banden überließ er seinem Reffen, bem Grafen von Guife. Ungekommen in Lyon, mußte er bie Runde vernehmen von der Schlacht bei Marignano, und cs fiel ihm fo empfindlich, die stattliche Gelegenheit zum Rauffen verfaumt zu haben, bag er in bem Berbruffe schwer und bis auf ben Tod erfrankte. Gelbst ber Ginfall ber Brabanter ergab sich als ein leeres Gerücht, und Karl, burch Waffenstillstand gebunden, konnte sich nur unvollkommen burch feines langen Peter's Geerauberei entschäbigen. In Friesland, welches nicht in den Waffen= stillstand aufgenommen, gewannen bie Burgunder allge-mach die Oberhand, bis die schwarze Garbe, aus Italien heimgekehrt, Dokkum wieder eroberte, bemnachst zu Runnber sich einschiffte, den Krieg nach Holland trug, Medenblik sturmte und in Usche legte, in Alkmaar acht Tage lang plunberte, Saarlem vorbei, nach bem Stifte Utrecht zog, Aspern gewann, und beffen gesammte Be-volkerung schlachtete, benn in dem Sturme waren 1500 Rauber gefallen. Mittlerweile hatte ber Statthalter in Solland, ber Graf Beinrich von Naffau, die Proving bemaffnet; verheerend brang er in die Belume, und in Urn= bem belagert, empfand ber Bergog Karl einige Bedrang= niß. Darum fcblog er am 17. Gept. 1517 Baffenftill= stand auf sechs Monate, und gegen ihm bewilligte 100,000 Kronen entsagte er allem Unspruche an bas eigent= liche Friesland. Diesen Waffenstillstand, im Mai 1518 um ein Sahr verlangert, erklarte Karl wie heutzutage Michtintervention erklart wird, und wie und wo es mog= lich, empfing die Partei in Friesland, die beharrlich in ber Feindschaft gegen Burgund blieb, von ihm Unterflugung, mehrentheils burch bes langen Peter's Bermitt= lung. Der Seerauber fette fich endlich in Sneef dur Rube; gleichwol dauerten die Seeraubereien fort, ohne boch eine weitere Berlangerung bes Waffenstillstandes, auf zwei Jahre, vom Februar 1519 an, zu verhindern. In Overpssel lagen in Fehbe bie Stadte Zwoll und Kampen; jener ließ Karl feine Silfe anbieten, vorausgesett, daß fie feiner Schutherrlichkeit sich unterwerfe. Dazu verstand sich die Stadt im Juli 1521, und nothigte hiermit den Bischof von Utrecht, fich als Landesherr ber Stadt Ram= pen anzunehmen. Er friegte aber fo unglucklich gegen Gelbern, bag er im October 1522 bem Bergoge 3woll, Coeverden und die übrigen in Dvernssel occupirten Orte abtreten mußte, gleichwie die Landschaft Dvernfiel sich verpflichtete, fortan feinen Bifchof anzuerkennen, er habe benn eidlich gelobt, den Frieden mit Gelbern zu hal= ten. Und doch hatte bie Statthalterin der Niederlande nicht verabfaumt, dem befreundeten Bischof gegen den ge= meinfamen Feind beizusteben. Denn faum in 3woll auf= genommen, benutte Karl bie bequeme Lage, um mit größerer Gewalt die hollandische Rufte der Suberfee zu beunruhigen, durch seine Kaper den Sandel der Sollan= ber mit bem öftlichen Teutschland ganglich zu vernichten. Während ber Bergog felbst, in einer Verkleidung, nach Holland gekommen sein soll, um den Zustand der Greng= städte zu erspähen, wurden von seinen Unhängern unter ben Friefen die Infel Terel und Wieringen geplundert. Bielfaltig herausgefodert, ließ die Statthalterin durch Georg ben Schenk von Tautenburg, Friesland heimsuchen, und nachdem Sneek bas Beispiel ber Unterwerfung gegeben. erkannten die versammelten Stande die Berrschaft von Burgund, und im folgenden 3. 1523 fielen die letten noch fur Karl haltenben Poften, wogegen im Berbfte ein gelbernscher Saufen bis vor Lenden trang, und im Saag plunderte. Ein zu Seusten, am 4. Jun. 1524 abge= schlossener Waffenstillstand währte unter mehrfacher Ber= langerung bis zum J. 1527, als in welchem die Bischofs= wahl zu Utrecht, nach Philipp's von Burgund Absterben, zu neuem Bruche Veranlaffung gab. Rarl hatte die reiche Pfrunde feinem Neffen, bem Cardinal von Lothringen, qu= gedacht, bas Capitel erwählte ben pfalzischen Prinzen Beinrich, der sogleich Vorkehrungen traf, Dverpffel bem Stifte wieder zuzuwenden. Deventer, 3woll und Rampen hatten die gelbernichen Besatzungen ausgewiesen, Die übrige Landschaft, bis auf Groningen, Diepenheim und bas Gebiet Drenthe, wollte ber Bergog gegen Empfang von 35,000 Goldgulden aufgeben, und auch Drenthe versprach er zu raumen in dem Vertrage vom Juli 1527. Die bedungenen Zahlungen wurden nicht geleistet, meil Die Stadt Utrecht ihren Beitrag verweigerte; bamit er nicht erzwungen werde, schloß fie bem herrn ihre Thore, und die Partei, die lange ichon mit Gelbern befreundet war, rief ben Bergog ju Silfe. Geine Reiter befetten bie Stadt, brannten und verwusteten im Stifte, und tru= gen ihren Schrecken bis in bas Innerste von Solland. Der Herzog von Cleve, der eben von Karl Frieden ers kauft hatte, und bessen Unspruche auf Tulich, durch eine baare Summe von 40,000 Goldgulben, scheiterte in bem Bemuhen, auf einer Tagfahrt zu Huissen den Zwist bes Bifchofs zu fcblichten, und, jum Außersten bedrangt, er= bot sich Bischof Heinrich bem Kaiser sein Stiftsland gegen eine bestimmte Gelbabgabe abzutreten. Bu wichtig war ein folches Unerbieten fur Solland und Brabant, um bagegen bie Fahrlichkeiten eines Rriegs mit Gelbern in Unschlag zu bringen, und bie Statthalterin ließ mit ben Stanben ber Provinzen handeln wegen ber zu bem ge= meinnütigen Unternehmen erfoberlichen Gubsidien. Das vernehmend, fuchte Karl wenigstens die Hollander zu schrecken. Gein Marschall, Martin von Rossum zu Puberopen, ging mit 2000 Landsknechten und 200 Reitern, bie sich bereit erklart hatten, ihm zur Solle zu folgen, unter öfterreichischen Fahnen, von Utrecht aus über bie Grenze, an Woerben vorbei. Bei Ryswyk entsaltete er Die gelbernschen Banner, benn nichts konnte seinem Beainnen mehr im Wege stehen, und nach Wohlgefallen

plunderte und brandschätte er drei Tage lang im Haag (ben 6. Marg 1528), auf seines herrn Rechnung, ber ihm den Behnten von der Beute zugesichert hatte. Großer war der Unwille, den diefe That in Holland verbreitete, benn ber Schrecken, und diefer Unwille, verbunden mit ben Unftrengungen ber Brabanter, verfammelte ein Beer, wie lange keins gegen Gelbern geführt worden. Georg, ber Schenk von Tautenburg, beendigte mit der Einnahme von Saffelt die Befreiung von Dbernffel, der Graf von Buuren brang mit ber hauptmacht in die Beluwe ein, bewerkstelligte seine Vereinigung mit Tautenburg, und hatte vor Ende Juni hattem, Elburg und Sarberwyk in seine Gewalt gebracht, Wilhelm Turk nahm durch über= fall am 1. Jun. die Stadt Utrecht. Geinen volligen Un= tergang abzuwenden, unterzeichnete Karl am 5. Dct. 1528 bie Bedingungen eines Friedensfchlusses, worin er Geldern und Zutphen, Drenthe und Gröningen mit den Um= landen von dem Raifer, in beffen Eigenschaft eines Für= ften von Brabant und Holland, zu Leben nahm, allem Berkehre mit Frankreich entsagte, und für den Fall, daß er ohne Rinder verfturbe, dem Saufe Dfterreich die Nach= folge in feinen Staaten und einstweilen freie Werbung zusicherte. Dagegen wollte der Kaifer Harberwyf, Sat= tem, Elburg und Montfoort zurudgeben, und bem Ber-Boge eine Leibrente von 16,000 M. bewilligen, und den Sold von 250 Reitern, diefen als Ersatz der Compagnie von 100 Lanzen, welche Karl von jeher in Frankreich gehabt. Sechs Jahre vergingen in Frieden, und ber Furst ichien einiges Behagen zu finden an der Stellung, die er vornehmlich der Mäßigung des Kaifers verdankte; allein Franz I. beabsichtigte neue Fehden, und für folche Ab-sichten war der Gerzog von Geldern ihm allzu wichtig. Bon frangofischen Unterhandlern bearbeitet, versuhrt durch bas Unerbieten eines Jahrgeldes von 50,000 Livres, verpflichtete Rarl fich im Detober 1534 ein Lebensmann bes Ronigs von Frankreich zu werden, und da ihm doch all= malig flar geworden, daß die franzosische Hilfe stets zweifelhaft, niemals zureichend fei, suchte er zugleich burch ein Bundniß mit einem andern Feinde des Raifers, mit Ronig Christian III. von Danemark, sich zu starken. - Gegen bas Versprechen von Hilfstruppen und von acht Kriegs= schiffen gab ber Bergog 12,000 Goldgulden, zu einer Werbung fur Danemark, Die ein Rittersmann aus Belbern, Meinhard von Samm, in Bestfalen austellte. Im Mai 1536 führte Hamm zehn Compagnien Reiter nach bem Lande von Groningen. Er feste fich in Dam fest; bie Groninger fürchteten, Bergog Karl, ber unzufrieben mit ihnen, wolle die Reiter zu ihrer Unterdrückung gebrauchen, und ergaben sich unter den Schutz und bie Berrlichkeit ber Statthalterin ber Nieberlande. In Groningen nahm der Schenk von Tautenburg am 8. Jun. 1536 die Huldigung ein, er siegte in Westerwolden über 3000 Mann, die aus Danemark bem von Samm nach: geschickt worben, eroberte, nach einer langwierigen Belagerung, am 17. Sept. Dam, im November Coeverben. Der Ausbruch der Feindseligkeiten gegen Frankreich belebte auf das Neue Karl's eingewurzelten Saß gegen Bur= gund. Er ruftete zu Lande und zu Baffer, bestand bar=

auf Gröningen und Drenthe wieder zu haben, nahm aber zuleht statt beren, in bem Frieden von Grave, am 15. Dec. 1536, eine baare Entschäbigung von 35,000 Karls: Gulden, und eine Leibrente von 25,000 der namlichen Bulden. Im nachsten Sahre Entscheidendes hoffend von ben Fortschritten ber Frangofen in Urtois, machte er eine feindliche Impressa auf Enkhunsen, im Brachmonate. Diese mislang, er entschuldigte sich, blieb aber geruftet und suchte auf andere Beise ben Haß gegen Offerreich zu be= friedigen. In der Absicht, den Heimfall des Landes zu hintertreiben, wollte er die Stande bestimmen, daß fie bem Konige von Frankreich hulbigten (im October 1537). Aber diefe Stånde waren enttäuscht. Fünfundvierzig Jahre lang hatten sie das Unerträgliche ertragen, um in dem an= geerbten Herrscherstamme ihre Unabhängigkeit zu verthei= digen, sie hatten sich einen Regenten erstritten, der roh und wuft in Sitte, gleichgultig anfah die Leiden, wie bie heroische Ausdauer feiner Unterthanen, der zwar ein tapferer Degen, doch gang unfähig war, einen Gebrauch zu machen von der Gunft des Gludes oder von den mun= derbaren Resultaten unerhörter Berwegenheit, ber unter allen Umftanden die eigenen, wie ber Unterthanen Interessen der Aussicht geopfert hatte, an dem Sofe von Frankreich zu glanzen. In Unwillen erhob sich bas Land gegen bie Unmuthung frangofifder Berrichaft, in mehren Stadten murben bes Berzogs Burgen gebrochen, ofterreis chische ober eleve'sche Besatzungen eingeführt. Denn gebrochen war des Herzogs Gewalt, seitdem das Land sich überzeugte, daß der Berzogsmantel nur den gemeinen Rei= ter decke, und nicht herzustellen die Gewalt, wie sehr er das durch Toben und Wuthen und Rauben gegen die Ungehorfamen durchzusehen fuche. Da ließ Karl ab von ben franzosischen Prattiten, um auf ben Vorschlag ber Stande zu horen, der wenigstens Ofterreich um die Erbfolge bringen konnte. Weil fur Gelbern der Verkehr mit Cleve wichtiger ist, als mit einer der niederlandischen Provinzen, weil Gewohnheit, Sitten und Sprache fie mit Cleve be-freundete, wie die 60jahrige Fehde fie von Offerreich schied, wunschten die Lande von Gelbern sich einen cleve'schen Prinzen. Emfig benutte der Hof von Cleve diefen Bunfch, und feine Abgeordneten betrieben auf dem Landtage in Rim= megen, den 12. Dec. 1537, die schon früher in Vorschlag gewesene Beirath zwischen dem tothringischen Prinzen und der Unna von Cleve, oder zwischen dem Prinzen Wil= helm von Cleve und der Unna von Lothringen. Es hat= ten die Stadte aber im Voraus fur ben Prinzen von Cleve sich entschieden, und sie ordneten, daß Wilhelm ihr Herr sein sollte, wenn auch, laut ber bestehenden Trakta= ten, Unna von Lothringen bes Prinzen von Dranien Frau werben muffe, und daß in jedem Falle bas Saus Lo= thringen mit einer Gelbfumme abzufertigen fei. In einer zweiten Verfaminlung, am 27. Jan. 1538, wurden biefe Bestimmungen noch feierlicher wiederholt, der Herzog von Cleve und fein Pring Wilhelm, fur Rarl's Lebtage, ben Landen Geldern und Butphen zu Defenforen bestellt. Wie ihnen die Erbfolge zugesichert, also sollte Karl des Landes Fürst bleiben, die Kammergefalle beziehen, und von bem Berzoge von Cleve jahrlich 22,000, von ber gelbernschen

Landschaft 15,000 Goldgulden empfangen, unabhängig von einer baaren Summe von 60,000 brabantischen Gold: gulben, die gleich an ihn zu entrichten, von Cleve nam= lich 42,000, von der gelbernschen Landschaft 18,000 Golb: gulben. Sierauf murbe am 3. Febr. bem Pringen Bil= helm in Nimmegen gehulbigt, und Dietrich Singendone, als fein Statthalter, bezog ben Falkenhof zu Nimmegen. Solcher Handel hat den Herzog Karl von Geldern bald gereut, er trug fich mit bem Gebanken, ihn zu wiberru: fen, sein Land an Anton von Bourbon, den nachmaligen König von Navarra, zu verkaufen, da starb er zu Urn-hem, den 30. Jun. 1538, weniger an feinen 70 Jahren, als an dem Bergeleibe, feine Gewalt überlebt gu haben. In St. Martin's Kirche zu Urnhem fand er feine Ruhe= statte. Kinder hinterließ er keine aus seiner Che mit Eli= fabeth, des Bergogs Beinrich des Mittlern von Braun= schweig=Luneburg Tochter (fie ftarb im I. 1572), wol aber einen Schat von 65,000 Goldgulden und funf Bastarbe. Die einzige Tochter, Katharina von Gelbern, Die von einer von Rieswyf geboren, farb den 14. Mai 1601 in dem Alter von 90 Jahren, aus ihrer Ehe (eingegangen den 27. Sept. 1532) mit Walraff von Arkel auf Seufelom, Weerdenburg, Amelroy und Lepenburg eine zahlreiche Nachkommenschaft hinterlassend. — Von den Sohnen heißen zwei Karl, die zwei andern Peter und Adolf. Der altere Karl wurde von bem Bater zum Statthalter in Gröningen bestellt. Seine religiosen Meinungen zogen ihm aber großen Haß und Verfolgung von dem Herzoge ju; ein Zwinglianer Unfangs, trat er zulest in bie Befellichaft der Wiedertaufer, und ift darüber verkommen. Der jungere Karl von Gelbern wurde Bater von mehren Rindern, in seiner Che mit einer von Broethunsen.

Die Grafen von Egmond. Wilhelm ber IV. von Egmond, Johann's II. jungerer Cohn, Bruder bes Bergogs Urnold von Geldern, erhielt von biefem, burch Bertrag, aus ber Erbichaft bes Saufes Urfel, bie Berrschaft Leerdam mit Schoonerwoerd und Saestrecht, welchen Urnold noch bas eroberte Buuren hinzusugte. In einem fpatern Bertrage vom 3. 1438, überließ ber Bergog feis nem Bruder alle Egmond : Arkelichen Berrichaften, Die aus Berhalb ber Grenzen von Gelbern und Tulich lagen, benn was innerhalb diefer Grenze befindlich, wie z. B. Dyen, wollte Urnold behalten. Deffenungeachtet entspann sich im 3. 1440 zwischen beiden Brudern harter Streit megen Driel, der aber gerichtlich beigelegt murde, gleichwie Bilbelm fpater ohne Biberrede in ben vaterlichen Berr= schaften Camond und Isselstein succedirte. Nach der Mus: einandersetzung mit dem Bruder fand Wilhelm in allen wichtigen Ungelegenheiten bemfelben getreulich zur Geite. Durch Entscheidung bes Lehnhofes von Brabant, vom 27. Mai 1441, wurde ihm als Erben ber Arkel und Berthout, die Berrschaft Mecheln zugesprochen, wogegen ber von Wesemaël jedoch Berufung einlegte, auch am 6. Nov. 1459 Urtheil erhielt, welches ihn in bem Besithe der herrschaft Mecheln schühte. In der Schlacht bei Albenhoven, im J. 1444, wurde Wilhelm von den Iulichern gefangen, und gleichwie er ben Bruder zu Ro: merfahrt begleitete, fo befand er fich unter ben erften,

welche die Waffen ergriffen, um den Berzog Urnold aus bem Rerker zu befreien; er hatte zugleich bes Brubers, bes Sohnes, und die eigene Sache zu verfechten, benn Udolf bemeisterte sich alles bessen, was Wilhelm in Gel= bern befaß, und ließ Wilhelm's Sohn Friedrich einker= fern. In diefer Fehde ließ Udolf die Stadt Mffelftein plundern und ausbrennen, Wilhelm überrumpelte bagegen Urnhem, und von dem guten Willen der Bewohner un= terftust, vertheidigte er die Stadt in folder Beife, baß Abolph nach 14tägiger Belagerung abziehen mußte. In bem Frieden von 1468 aufgenommen, war Wilhelm mit dem Neffen keineswegs verfohnt; fortwahrenden Unfech= tungen ausgesetzt, erbat er sich von Herzog Karl von Burgund die Erlaubniß, auf seine Burgen die burgundische Fahne pflanzen zu burfen. Gleichwol und Ungefichts ber gefürchteten Fahne wurde Wilhelm's Burg, Prennenstein von den Nimmegern gebrochen. Go viele Drang= fale, um seinetwillen von dem Bruder ertragen, durfte Urnold, der Freiheit zuruckgegeben nicht unbelohnt laffen; er übergab an Wilhelm die Bolle zu Pffelford und Urn= hem. Nach Urnold's Tode wurde Wilhelm von Karl dem Ruhnen zum Statthalter in Gelbern bestellt, und mit bem Orden des goldenen Bließes geschmuckt. Ratastrophe, die über Geldern fam nach des Ruhnen Tobe. gerieth Wilhelm in arge Zweifel; ihm war wohl bewußt, daß Urnold von Gelbern die Lose bes Berzogthums fei= nen Unverwandten vorbehalten hatte, und als nachster Ugnat glaubte er sich berechtigt, die Regentschaft zu fuhren, während der Minderjährigkeit von Urnold's Enkel. Es fam ihm aber zuvor die Prinzeffin Katharina, und halb unwillig verharrte Wilhelm in Treue gu bem bur= gundischen Sofe. Im 3. 1477 entriß er den Frangosen St. Umand. Bon den Plagen, mit benen er die Abtei Egmond, und befonders den Abt Simon von Mathenes heimsuchte, ist gesprochen worden. Er starb, 71 Jahre alt, auf der Burg zu Grave, ben 19. Febr. 1483, feine Gemahlin, Walpurgis, Tochter des Grafen Friedrich von Mors, den 8. Mai 1459, in Kindesnothen. Sieben Kin= ber, Johann III., Friedrich, Wilhelm, Unna, Elisabeth, Walpurgis und Margaretha, famen aus diefer Che, ber eine heimliche Che vorhergegangen sein soll, mit Marga= retha von Hoogtwoude, der Tochter Eberhard's, des herrn von Hoogtwoude und Aartswoude, eines Bastardes des Herzogs Wilhelm von Baiern. Die Egmond van der Myenburg, von denen wir am Schluffe bes Urtifels han= beln, stammen aus diefer angeblichen heimlichen Che. Bon Friedrich, bem andern Sohne Wilhelm's IV., fom= men die Grafen von Buuren. Wilhelm von Egmond, Berr von Sarpe, ward um das 3. 1472, der Gemahl ber Margarethe von Kuilenburg, die in erster Che mit Peter von Bertaing verheirathet gewesen, und die auf ihre Lochter, Maria Unna von Egmond, die bedeutende Herrschaft Bormeer, in Nordbrabant, Stephenswerth, in Obergeldern, Spabeck, unweit Sittard, und Dinter, in Maasland, vererbte. Alles, und bas vaterliche Gut bazu, trug Maria Unna in bas Saus Seerenberg, burch ihre Vermahlung mit Wilhelm von Polanen, bem Grafen von Hecrenberg, nach beffen Absterben, im 3. 1513,

fie einen zweiten Mann, ben Grafen Philipp V. von Wirnenburg nahm. Sie ftarb im S. 1517. Unna von Egmond, Wilhelm's IV. alteste Tochter, lebte in finberlofer Che mit dem Grafen Bernhard von Bertheim, Walpurgis war Monne zu Redichem, bei Urnhem. Gli= fabetha beirathete als Gisbert's von Bronfhorst Witwe, ben Johann von der Ma, Droft zu Gorfum, und herr von Bouthoven bei Beusben, und ftarb mit ihm in bem= felben Jahre 1539, ohne Kind. Margaretha verliebte fich als Johann's von Merode Witive, in Gerhard Turk, einen Stallmeifter ihres Baters, mußte ihn gum Mann haben, verschaffte ihm die Castellanei Buuren, und schenkte ihm die Sohne Wilhelm und Ludbert Turk. Johann HI., Herr und nachmals Graf von Egmond, geb. 1438, empfing im S. 1465 zu Ternfalem auf einer Pilgerfahrt ben Nitterschlag. Auf ber Beimkehr ging es ihm hinder= lich, seine Diener entliesen alle, und er erfrankte, daß er am Wege hatte liegen und verschmachten muffen, ware nicht Jan Meliß gewesen, ben er einstens vom Galgen befreit hatte. Der nahm ihn auf die Schultern, und trug ihn einige Meilen weit, beg zum Lohne ihn nach= mals Johann zu feinem Umtmann in Egmond bestellte. Obgleich ber Bater noch am Leben, fand Johann bereits in hohem Unsehn; ihm gab ber Bischof von Utrecht, David von Burgund, im J. 1470, bie Feste Sagestein Burnd, weiland berer von Urfel Eigenthum, beren fich aber die Burger von Utrecht bemeiftert, auch fie gebrochen hatten. Im S. 1479 tritt Johann auf als der Un= führer ber Kabbeljauws. Seine und berer von Wassenaar Leute waren mit bem Gefolge bes Statthalters in Solland, des Wolfart von Borfelen in Streit gerathen, und belagerten Wolfart's Palaft im Baag, ben Falkoniere mit Hakenbuchsen vertheibigten. Da rief Johann seine Freunde zusammen aus Haarlem, Delst, Lenden und Amsterdam, belagerte des Statthalters Palast, eroberte ihn durch Capitulation und ließ ihn plundern. Gilig brachte Wolsart 6000 bis 7000 Sofs auf, gewann ben Palast wieder, und plunderte bie Saufer ber Kabbeljauws im Saag. Alber nicht sobald hatte er sich gen Rotterdam gewendet, wo feine Gegenwart erfoberlich, als Johann abermals die Boff im Baag heimfuchte. Dadurch und in den fleten Reckereien verlor ber Statthalter alle Faffung, daß er nach Zeeland ging auf feine Guter; von bem an erhoben die Kabbeljauws zumal bas Saupt. Die gewaltigfte Stute war ihren Gegnern bas große und reiche Dorbrecht, das gewann durch Ueberfall am 5. April 1481 Johann von Egmond, feit furgem Caftellan in Gorfum, und in bemselben Sahre trat er in Fehde mit den Infassen bes Stiftes Utrecht, die, im Aufruhr gegen Bischof David, mit den Soks sich verbundet hatten. Um 20. Juni 1482 entriß Johann ben Boff mit sturmender Sand bie Stadt Svorn, und wie Soft von Lalaing in bem Ungriffe auf Utrecht erschoffen wurde, folgte er bemfelben in bem Umte eines Statthalters von Golland. Um 2. Upril 1484 wurde ihm von den Insassen von Purmerende gehuldigt; er hatte diese unweit Ebam belegene Herrlichkeit von dem Tyroler Balthafar von Wolkenstein erkauft. Im J. 1486 wurde seine Herrschaft Egmond von dem romischen Konig Ma-M. Ancolt. b. B. u. R. Grfte Gection. XXXI:

rimilian zu einer Graffchaft erhobet. Rotterbam, bas er im J. 1489 belagerte, trotte feinen Unftrengungen, allein die Befahung war durch die langwierige Vertheibigung fo heruntergebracht, daß ihr Unführer, Franz von Breberode, gleichwol eine Capitulation eingehen und mit feinen Hoffs bie Stadt raumen mußte, und am 21. Jul. 1490 erfocht der Graf von Egmond an der Spige ber fabbeljaums'ichen Flotte bei Brouwershaven über Frang von Brederode den berrlichen Geefieg, deffen Folgen die Bernichtung der Hoffs, die jedoch wieder aufzuleben schie= nen in bem Aufstande bes Ras = und Brobvolkes. Beranlaßt wurde derselbe burch die Strenge, mit welcher Johann das in Kennemerland verweigerte Streitergelb beitrieb, und Hoorn und Haarlem fielen den Aufrührern in die Sande. Lenden wurde aber vor ihnen bewahrt burch ben Widerstand bes Statthalters, und es gelang ihm burch kleinen Krieg, fortgesetzt bis in den Mai 1492, voll= kommen des Aufruhrs Meister zu werden, und hiermit in Solland die lette Kraft zum Widerstande gegen die Regierung zu brechen. Bon bem an verschwindet ber Name ber Sofs. Bon Sohann's Bemuhungen, das Mofter Egmond zu resormiren, ift bie Rebe gewesen, ber Bischof von Cambray, als papfilicher Commiffarius, war ihm darin sehr entgegen, und hatte Unstalt getroffen, um bie aus fremden Kloftern berufenen Mondye aufzufangen, und in verschiedene Gefängnisse zu vertheilen. Tag und Stunde waren bagu bestimmt, ba trat Graf Johann vor ben Bischof und sprach, die gewichtige Hand ihm auf den Urm legend: "Herr Bischof, morgen werde ich in Egmond als Graf auftreten." Singu fügte fein Bruber, ber Graf von Buuren, er burfe um bes Bischofs Bor= haben zu vereiteln, sein Blut nicht sparen; und schon faßen auf die 50 Reisige, die der Graf nach Egmond führen wollte, da befann fich eines Bestern ber Bifchof, und ein Bergleich fam zu Stande. Im 3. 1491 em= pfing Johann ben Orden bes golbnen Bließes. Er kaufte von Wilhelm von Hoogtwoude die Herrlichkeit Hoogtwoude und Nartswoude, Mecheln aber blieb für ihn verloren, ob= gleich er die Lehen darüber am 18. Dec. 1483 von dem Erzberzog empfangen hatte. Nachbem er 77 3. gelebt, 32 3. Holland als Statthalter regiert, farb er auf ber burch ihn prachtvoll renovirten und ganglich umgeschaffenen Burg zu Egmond, ben 21. August 1516. Seine Wittwe, Magdalena von Werdenberg, vermählt im Haag 1484, folgte im I. 1538; sie war die Tochter des Grafen Georg von Werdenberg, die Schwester jenes Felir, ber auf offener Strafe ben Grafen Undreas von Sonnenberg mordete; von den werdenberg'schen Allodien, z. B. die Grafschaft Beiligenberg am Bodenfee, ist ihr aber ganz nichts geworden. Johann hatte noch bei feinen Lebzeiten über feiner Begrabnifftatte in der Schloffirche zu Egmond ein ehernes Monument errichten lassen, welches jedoch burch Conon's Banden zerstort wurde. Bon des Grafen 15 Kindern nennen wir die Sohne Wilhelm, Johann IV. Georg, Philipp, die Tochter Walpurgis, Ratharina, Unna, Johanna, Josina. Wilhelm, ber alteste Cohn, starb als ein Ifingling von 20 Sahren. Georg, nachdem er ben Titel eines herrn von hoogtwoude geführt, wurde

ale Dombechant zu Luttich zum Bischose von Utrecht erwahlt im 3. 1536, und farb im Cept. 1559 in ber Abtei St. Amand, Die er neben bem Bisthum als Commenbe befaß. Philipp, auf Baar in dem Butphenschen, ftarb unverheirathet in Stalien, im 3. 1529. Walpurgis, am 29. October 1505 bem Grafen Wilhelm bem Reichen von Nassau = Dillenburg verlobt, murde bemfelben zu Cobleng am Sonntag Cantate 1506 angetraut. Bu Mussteuer erhielt sie 12,843 Goldgulden; sie starb den 7. Marz 1529. Ratharina, dem Klosterleben bestimmt, wurde in dem Kloster Lovsdupnen erzogen oder verzogen, burch eine Abtissin des Namens von der Ua, denn sie trat jurud in die Belt, und beirathete den Frang von Borfelen auf Kortgene und Pamele. Der Bater scheint bas ungern gesehen zu haben, der Katharina Fehltritt gutzu= machen, opferte er Gott feine iconfte Tochter, zur felben Beit, daß er seine schönsten Pferde dem Raiser Maxi= milian verehrte. Unna, gleich fehr gepriesen um ihre Schönheit und um ihre Rlugheit, lebte noch im 3. 1563 zu Loosdunnen als Abtiffin. Johanna murde des Statt= halters in Friesland, bes Schenken Georg von Tauten= burg Gemablin. Sofina heirathete im 3. 1511 den Jo= hann von Wassenaar. Johann IV. Graf von Egmond, Berr zu Hoogtwoude, Aartswoude, Baar, Ritter bes goldnen Blieges, Rammerherr bes Raifers Rarl V., zahlte nur 17 Jahre, als er fich zu Bruffel im I. 1516 mit Frangiska von Luremburg verheirathete, ber Tochter von Jacob II., von Luremburg = Fiennes, und von Marga= retha von Bruges; eine fehr vortheilhafte Beirath. 3war hatte Frangista einen Bruder und eine Schwester, Die beibe verehlicht, die aber beibe ohne Kinder, und es fiel ihr, nach des Bruders Absterben, im J. 1530, nicht nur ber Mutter Bermogen zu, große Berrschaften in Artois und der Picardie, wie Mury-le-chateau, Gennes, Montor= gueil, Dompierre, Eftouyes, Flavy, Fontaine-fur-Somme, Bafentin, Averboing, in ber Graffchaft St. Paul, fon-bern auch bie Guter einer ber hauptlinien bes faiferlichen Saufes von Luremburg, bergleichen bie Baronie Fiennes, in Boulonois, die Grafschaft Gavre, zwischen Duben-arbe und Gent, an der Schelbe, die große Herrschaft Armentieres und Erquinghem, an der Lys unweit Lille, bie Baronie Sotteghem, in dem Lande von Welft, die Berrschaft Cantaing, eine ber Pairien von Cambrefis, hamaibe, in hennegau, die große herrschaft Bierbe, unweit Charlemont. Johann IV. felbst hat freilich von biesem Reichthum wenig genossen. Im S. 1517, als feines Betters, bes Bergogs von Gelbern Rauberbanden aus Friesland herüberkamen, und nach ihrem Brauche in Nordholland verfuhren, legten sie das Dorf Egmond in Ufche, und bas gleiche war ber Burg zugebacht; ge-rettet wurde fie burch die mannhafte Vertheidigung Johann's von Baffenaar, ber ein Schwager bes Grafen. Diefer bewohnte überhaupt felten die Burg, fein Sofamt hielt ihn stets im Gefolge Karl's V. und auf Reisen. Er besuchte Teutschland, England, Italien, erkrankte auf der letten Reise zu Ferrara, erreichte noch Mailand, und starb daselbst, ben 29. April 1528. Die Gräfin überlebte ihn um 29 Jahre, starb den 1. Nov. 1557, und bat ihr Monument in Mabafter ausgehauen zu Gotteghem, in der Pfarrkirche sammt folgender Inschrift: Cy gist Haute et Puissante Dame Madame Françoise de Luxemburg, Comtesse de Gavre et Dame des Baronnies de Fiennes, la Hamaide, Vierves, et des Seigneuries d'Arguinghem, d' Armentieres et d'Auxi: en son Temps Espouse à Haut et Puissant Seigneur, Messire Jean Comte d'Egmond. Baron de Baer, et Lathum, Seigneur de Hochwoude, Aertswande, etc. Chevalier de l'Ordre et Capitaine Général pour l' Empereur Charles V. des Chevaux légers, lequel gist à S. Mareq à Milan, et trespassa le 29. d'Avril 1528, et mourut Madame le 1. Nov. 1557. Bon Johann's IV. Kindern famen drei zu Jahren, Karl I., Lamoral und Margaretha. Margaretha wurde am 22. Jan. 1549, mit einem Brautschape von 100,000 Gulden Carolus, dem Prinzen Niko: laus von Lothringen verlobt, und den 1. Mai namlichen 3. getraut. Gie ftarb den 10. Marg 1554, mit Binterlaffung der einzigen Prinzeffin Louise, welche die Bemahlin Konig Beinrich's III. von Frankreich geworden ift. Rarl I. Graf von Egmond, herr von Purmerende, hoogt= wonde, Baar, reifte im J. 1538 in Gefellichaft feines Bruders nach Spanien, und wurde in die Bahl ber faiserlichen Kammerherren aufgenommen. Im 3. 1541 folgte er bem Raifer aus Niederlanden, burch Teutschland und Italien, in den unglücklichen Bug gen Algier; auf der Beimfahrt in des Raifers Galeere aufgenommen, mußte er alle deffen Fahrlichkeiten und Mubseligkeiten theilen. Siech murbe er zu Carthagena ausgeschifft, und am 7. Dec. 1541 erlag er in Murcia der Krankbeit. In Murcia fand er auch feine Ruhestatte. Gein Bruder Lamoral folgte ihm in ber Graffchaft Egmond und ben übrigen våterlichen Gutern.

Lamoral, geb. im J. 1522, theilte bes Brubers Schicksal in dem Buge nach Algier, wurde aber auf ber Beimfahrt von ihm getrennt, und reifte in Gefellichaft eines Burgunders, bes Johann Poapet, Baron von Chaur. Diese Gesellschaft mochte ihm beffer anstehen, als jene ernster Castilianer, benn biefen war Lamoral in seinem frohlichen Leichtsinn und feiner Eitelkeit ein Spott ge: worden, ben er jedoch zu erwiedern wußte, reichlich und schlagend. Geine Galeere wurde burch Sturme an die Ruste von Corfica geworfen, blieb aber noch eben tuchtig, um die herren nach Genua zu tragen. Durch die Coms barbei, Burgund, Lothringen fam, nach einer Ubwes fenheit von vier Sahren, Lamoral in die Beimath zuruck, noch immer ben Bruber erwartend. 2118 Graf von Egs mond folgte er bem Raifer nach Speier in den Reichstag, und in Speier hielt er am 22. Mai 1544 Sochzeit mit Sabine, einer Tochter Johann's, bes Pfalzgrafen gu Gim: mern. Glanzend und prachtvoll war diese Sochzeit, Die verherrlicht durch die Gegenwart des Raifers, des Königs Ferdinand's, des Erzherzogs Maximilian, der Kurfursten und vieler andern Fursten bes Reichs, aber feineswegs vortheilhaft und noch dazu fur einen niederlandischen Edel: mann unpaffend war. Bu ben Gewohnheiten und Uns fpruchen einer teutschen Pringeffin ftanden bes Grafen

Einkunfte in keinem Berhaltnisse, und leicht konnten feine Pflichten, als des Raifers Unterthan, in Collifion mit seinen Rucksichten fur die bobe Berschwagerung ge= rathen. Bon Speier aus folgte Egmond bem Raifer in den Zug nach der Champagne, zwei Sahre später, 1546, empfing er zu Utrecht ben Bliegorden. Er erscheint als einer ber Befehlshaber in bem Beere, welches ber Graf von Buuren im 3. 1546 bem Raifer gegen bie Genoffen. bes schmalkalbenschen Bundes zusührte, und befand sich während bes Reichstags zu Augeburg im S. 1547 in bes Kaifers Gefolge, gleichwie er im 3. 1549 ben Infanten Philipp begleitete, als bieser in ben verschiedenen Provinzen ber Niederlande die Eventual = Huldigung einnahm. Wieder folgte er dem Raiser in den Reichstag nach Augs= burg im 3. 1550, und 1552 zu der unglucklichen Belagerung von Met. Nach der Einnahme von Besbin brang er im Juli 1553 mit seinen Reitern bis in die Gegend von Umiens, an dessen Thoren er ein scharfes Gefecht bestand. Im Dec. 1553 ging er an ber Spite einer glanzenden Gefandtichaft, begleitet von Rarl von Lalaing und von Johann von Montmorency : Courrières, nach England, um ber Ronigin den Infanten jum Ge= mahl anzutragen. Er ftellte feinen Untrag am 2. Jan. 1554, und schon am 12. waren die Bedingungen des Chevertrages festgestellt. Gie bedurften ber Ratification bes Kaifers; diese zu empfangen, ging Egmond nach Bruffel zuruck. Die Ratisication bei sich tragend, wurde er am 10. Marg 1554 in der Konigin Rammerkapelle ein= geführt. Knicend vor ben Stufen bes Altars, wechselte Maria mit bem Botschafter die Ratificationen; sie wurde ihm Namens bes Prinzen von Spanien angetraut, und empfing aus feiner Sand ben koftbaren von bem Raifer übermachten Trauring. Bur Stunde verließ Egmond von den Lords Ruffel und Fitzwalter begleitet 6), die Infel, um den Chevertrag dem Prinzen nach Balladolid zu über= bringen, bann benfelben zur Brautlauft nach England gu geleiten. In diesen verschiedenen Verrichtungen scheint Egmond sich bes Prinzen Zuneigung, ja felbst Vertrauen gewonnen zu haben. In ber Schlacht bei St. Quentin, im 3. 1557, hatte ber Graf die Etre bes erften Un= griffs auf bie frangofische Urmee, bie, nachdem sie es versucht Truppen und Kriegsbedarf in Die belagerte Stadt zu werfen, ihren Rudzug zu bewerkstelligen strebte. Mit 2000 Reitern warf er sich auf die feind= liche Nachhut; ihm gesellen sich zu mit ihren Scharen bie Prinzen von Braunschweig, die Grafen von Mans= feld, von Hoorn und von Hooghstraten, benen schnell bie Infanterie folgte, und die franzosische Armee ward genothigt, ein Treffen anzunehmen, bas mit ihrer vollständigen Niederlage endigte. Doch erlaubte bes Ronigs von Spanien Dhnmacht nicht, die Früchte eines solchen Sieges zu ernten, und schon im nachsten Sahre mußte die reichste feiner Provingen, Flandern, ber Schau= plat eines verheerenden Ginfalls werden. Mit einer nicht unbebeutenden Macht überschritt der französische Marschall

de Termes die Fosse-neuve, er trieb aus einander das Aufgebot, bas man ihm entgegenzuseten meinte, und ruckte, ohne sich um Gravelines ober Bourbourg zu fummern, vor Dunfirchen. Die Stadt wurde erstiegen, während man die Capitulation verhandelte, und geplundert, gleich= wie das damals besonders reiche Mynorbergen, dann ber Granel unerhörter Verwuftung bis Nieuwport ausgebehnt. Aber in dem Laufe dieser schimpflichen Verrichtungen hatte Egmond sich in Gravelines festgesetzt, als dem Puncte, der die Berbindung zwischen Franfreich und dem Rauberheere verschließen konnte; es fand sich bei ihm ein Pontus von Lalaing = Bugnicourt mit einer Schar flamanbischer Beteranen, es zogen ihm zu die Befatungen von Bethune St. Omer, Aire und Bourbourg, es schickte aus Mau= beuge ber Bergog von Savoyen eine Verstärfung an Epaniern und Landsknechten. Das zusammengenommen bilbete, wenn be Thou uns nicht beligt, eine Urmee von 12,000 Fußgangern, und 3000 Reitern, über bas Doppelte ber= jenigen, fo de Termes herübergeführt haben foll. Dem Deere folgte ein zweites heer von Bauern, Manner und Weiber, die sich aufgemacht hatten, um Rache zu suchen an den verhaßten Frevlern. Bestürzt wurde einigermaßen de Termes, als ihn die Kunde von solcher Rus stung erreichte; gang anderer Botschaft hatte er sich verfeben, von dem Berzog von Guife namlich, der ihm über Bennegan die Band bieten follte. Gilig rief er seine Banden zuruck, doch vergingen einige Tage, bis sie sich ver= sammelt in ben Dunen, die von Eravelines bis nach Dunkirchen reichen. Setzt noch schien ihre Lage hochst gefahrdet, aber Egmond zogerte, und von der Ebbe begunfligt, durchwatete bas frangofische Beer gang nahe der Munding das flache Beet der Ua. Uberrascht, führt Egmond die Seinen oberhalb Gravelines über ben Fluß, und verzichtend auf ben Beiftand seiner Urtillerie, ist er so rasch in der Verfolgung des weichenden Feindes, baß be Termes, abgeschnitten von Calais, die Schlacht nicht versagen kann. Er hat kaum seine Unstalten getroffen (13. Juli 1559), als Egmond's Chevaurlegers ibn ansprengen, abgetheilt in drei Geschwader, das Mittel= treffen von Egmond felbst gesührt, ber rechte Flügel von bem Grafen von Pont-de-Baur, der linke Flügel von Beinrich Emiquez. In scharfem Trabe folgen biefer eriften Linie bie von Lazarus Schwendi befehligten hochteutschen Reiter, bann die Ordonnanzeompagnien von Klanbern, an beren Spite die Grafen von Benty und von Roeux. Im hintertreffen marschirte bas Fugvolk auf, in drei Saufen abgefondert nach den Bungen; die Teutschen un= ter Hillmar von Minchhausen, unter Lalaing = Bugnicourt die Flamander, die Spanier, versuchte Kerntruppen, unter Carvajal, beffen Namen allein eine Giegeshoffnung. Mit Ungestum treibt Egmond sein Roß gegen bie Reihen ber Bascogner, die in fester Saltung ben Ungriff. bestehen, und trefflich ber Gefchute, vier Felbschlangen und brei Falconette, sich bebienen. Es flurzt, toblich getroffen, bes Grafen Rog, es beginnt zu ftugen bie von den Kanonenkugeln durchsurchte Reiterlinie, ba nimmt fie in sich auf bas zweite und bas britte Treffen, und gestritten wird in gesteigerter Buth, Fugvolt gegen Suß-

<sup>6)</sup> In Spanien heißen sie bie Lords Fimater und Privicel; Russel war Lord Privy seal.

volk, Reiter gegen Reiter, ein verworrener Anauel end= lich, ber alle fechtend gegen alle umschlingt. Da wurden gewechselt gute Siebe, benn es fühlen sich begeistert die Flamander in der Uhnung eines Sieges, ber faum mehr zweifelhaft, und ben Frangofen leihet bie Berzweiflung übermenschliche Kraft. Aber es unterstüßen sie nur schwach ihre Waffenbriider, die teutschen Landesknechte, die, Bewehr in Ruhe, mehrentheils fich begnügen, bes Rampfes Beugen abzugeben, und die Reiterei vermag es faum, fich zu bewegen in dem engen Raum. Gin Bufall beschleunigt die Entscheidung. Der englische Abmiral Malin, gerusen durch den Donner der frangosischen Ge= fchitze, lauft mit der Fluth die 21a hinauf; feine zwolf Schifflein richten fich gegen ber Frangofen rechten Flugel, und bringen burch einige Lagen ihn um feine Saltung. Es spalten fich, den Rugeln auszuweichen, bie Maffen, es fahren aus einander die Reitergeschwader, es weichet bas Mitteltreffen. Mit verhängtem Zügel sprengt bavon die Reiterei, überwältigt wird bas Fugvolk. Funfzehn= hundert Frangofen blieben auf dem Schlachtfelde, mehr noch, von den erzurnten Bauern ergriffen, buften schwer die verübten Frevel, andere ertranken im Meere, die meisten der Befehlshaber, Termes, Villebon, Unne: bault, Senarpont, Morvilliers, der Graf von Chaulnes, wurden gefangen. 3weihundert Gefangene verschenkt Eg= mond an den Udmiral, daß er sie erfaufe, oder zu Gelbe mache, nach Wohlgefallen. Übrigens blieb ber Sieg, erkauft mit bem Berlufte von 500 Mann, wie berkomm= lich, ohne alle Folge, nur daß der Konig von Frankreich jest ernstlich ben Frieden suchte. Eine der Bedingungen des Friedens war die Vermählung Philipp's II. mit der Pringeffin Elisabeth von Frankreich, und Egmond und der Pring von Dranien fanden bem Berzoge von Alba zur Seite, als dieser am 24. Juni 1559 zu Notredame be Paris, Namens seines Konigs, die Prinzessin sich anstrauen ließ. Hierauf schiffte am 20. Aug. Philipp II. sich in Bließingen ein, um nie mehr die Niederlande zu feben. Borber vergab er die Statthalterschaften ber Provinzen Flandern und Artois an den Grafen von Egmond.

Hiemit kam zugleich der Wendepunkt sur bes Grasfen Leben, angekundigt zuerst durch der Mutter Absterzben im I. 1557, und durch den hiermit auf ihn vererbten Reichthum und Fürstenrang; Frau Franziska hatte namtich durch königliche Briefe vom 12. Det. 1540 ihre Grafsschaft Gavre?) zu einem Fürstenthum erheben lassen. Bon dem an wird in Lamoral's Gemüthe ein durchaus veranzbertes Streben bemerkdar. Er, bisher allein Hofgunst suchen und Sitelkeit, Ritterehre und Sinnenlust, wird einer der thätigsten Theilnehmer jener Umtriebe, welche die mühselige Schöpfung Karl's V. vernichten, in Blut und Trauer begraben die Niederlande, endlich auf den Trümmern aller dersenigen, welche hierzu gewirkt, eine neue Weltstellung hervorrusen. Vor allem mussen wir uns

gegen die Unsicht verwahren, als habe irgend einer berer, welche heraussoderten zu dem verzweiselten Kampfe, sich befilmmert um wirkliche oder bevorstehende, oder einges bildete Leiden des niederlandischen Volkes. Einer solchen plebejischen Theilnahme waren Egmond wie Dranien, und alle Barone, die ihrer Richtung folgten, durchaus uns fahig. In der Begeisterung der Menge für seinen kries gerischen Ruhm erblickte Egmond bie Sulvigung gebuh: rend bemjenigen, ber allein ben Ruhm belgischer Baffen bewahrte, und noch gleichgültiger nahm er ber Maffen Bewunderung für die edle Gestalt, für die einnehmenden Sitten, für den minniglichen Verkehr des vollendeten Ritters. Denn es war ihm wohl bekannt, daß der große Sausen in Bruffel stets ein Idol haben muß, er war sich nicht minder bewußt, daß bie Großen, fich zunachst und am meisten ehren in ben Rucksichten, welche fie Geringeren bezeigen. Biel weniger aber als Egmond wird Dranien eines Mitgefühls für ein leidendes oder bedrohtes Wolf gu bezüchtigen fein. Überreich in dem Erbtheile feines Hauses, in stolzer und hartnackiger Selbstsucht, war er unvermögend, ber Vilains, ber Swinish multitube Getreibe zu schauen, bis ihm gang spat, in den Wirren und Nothen des Kampfes, die Uhnung fam, daß Gipsförner leichter ber Form sich schmiegen, als Quaders steine, daß es bequemer zu herrschen über die fleinen, als über die großen Thoren, die sich aufopferten, um ihn größer zu machen, die er dafür vollständig verberben half. Es muß bemnach auf Egmond, wie auf Dranien, per= fonliches oder Familieninteresse gewirkt haben. Daß fie sich verlett gefühlt hatten, durch vergebliche Bewerbung um die Generalstatthalterschaft ber Niederlande, ift ein albernes Mahrlein; feinen von beiden berechtigten zu folchem Unspruche feine Dienste, feiner von beiden, feiner überhaupt, konnte um den Vorzug rechten, den der Ronig feiner Schwester zu geben für gut fand. Daß Phis lipp scheidend zu Dranien ernste, wohlverdiente Worte sprach, ist bekannt, wie baß er von Egmond schied in Buld und Gnaden, und sogar von deffen Gutern die verfallene Steuer erließ. Die Intereffen feines Saufes konnen demnach allein diesen geführt haben, Interessen, denen er so besonders ergeben in den Zeiten der Erkennt= niß 5), wie er fie vernachläffigt hatte in den Beiten ber frohlichen Jugend; Interessen, die ihm selbst unkenntlich, und unbegreiflich geworden sein mogen, wie das gemei-niglich bei den Zeitgenoffen ber Ubergangsperioden und ihrer unfichtbaren und unwiderstehlichen Umwalzungefraft der Fall ift. Egmond mußte erschrecken, wenn er feine Lage jener bes Großvaters — ber Bater zählt nicht verglich. Der Großvater, Oberhaupt und Fuhrer ber machtigen Partei, welcher Burgund die hollandische Gra-

<sup>7)</sup> Frangofisch Gawr, flamanbisch Gaffern gesprochen. Uns gemerkt benen zum Besten, die sich burch bas in Gothe's "Egmont" beibehattene alterthumliche Gaure verleiten laffen, gaur ober gor zu sagen.

<sup>8)</sup> Man hat die Worte ausbewahrt, mit welchen er den Rath Oraniens zurückwies, ebenfalls auszuwandern und hiermit der Gesfahr sich zu entziehen: "Ich habe außer den Niederlanden keine Güter, von denen ich leben könnte nach Standesgebühr." Unwillig wendet Leo sich ab von "dieser plebeisichen Antwort;" wir erkennen darin den König, der eins ist mit seinem Staate. Könige, wenn auch im Kleinen, waren die Barone des Mittelalters, und noch tebte in ihren Sohnen die Aradition solchen Konigthums.

261

fenfrone verbankte, hatte burch feine Giege bie Begen= partei vernichtet, die Dunastie der Sabsburger begrundet, und ganger 32 Jahre Solland regiert, ein Statthalter bein Namen nach, ein Ronig burch feine Befugniffe. Lamoral hingegen, ber Erbe aller Besitzungen bes Großvaters, viel reicher noch durch die Erbschaft der Mutter, geseiert und gepriesen von Ginheimischen und von Fremden, war gleich: wol nichts, als was die Gnade des Konigs zu fein ihm erlaubte, im Rriege ein General von Bedeutung, im Frieden der Statthalter einer Proving, die ihn mancher Berrichtung enthob, und ein Sofling, der fich der Gunft des Monarchen erfreute, der aber um den Thron viele andere Höflinge erblicken mußte, die im Glanze ihrer Burden und ihrer Majorate ben bescheibenen Grafen aus Rennemerland gar fehr verdunkelten. Befondere mußten ihn aufregen ber Glanz und die Herrlichkeit jener Eron und jener Nassau, die nichts oder schadliches gethan hatten für Burgund und Ofterreich, und bie ben Reichthum ganzer niederlandischer Provinzen verschlangen, während ber Monarch auch nicht von Ferne zu ahnen schien, daß Lamoral's Urgroßvater geboren war ein Erbe zu Gelbern und Butphen. Betrachtungen ber Art mußten nothwendig auf fein Gemuth wirken; zu ihnen gefellten sich aber mancherlei außerliche Eindrucke, aus früher und fpater Beit. Des Grafen Mutter war eine Tochter bes Saufes Luremburg, welches nie das an dem Connetable von St. Paul ver= ubte Unrecht den Erben von Burgund vergeben, und darum sich ganglich und von Bergen ben Interessen Frankreichs gewidmet hat. Sein Schwager hatte eben im S. 1559 die Regierung der Pfalz angetreten; kaum ist ein Fürst dieses Zeitalters so berühmt geworden durch seinen Bag gegen ben alten Glauben und gegen beffen Ber= fechter, durch feine Begeisterung für die resormirte Lehre, burch feine Fertigkeit zu Berlockung und trugerischer Un= terhandlung, als Kurfurft Friedrich III. von der Pfalz, ber so tief verflochten in die niederlandischen Sandel war, daß er sich herablassen mußte, die Witwe von Brederode gu heirathen. Der andere Schwager bes Grafen, ber Pring von Lothringen, konnte es nicht vergessen haben, daß Philipvine von Geldern feine Großmutter, daß ihr Erbe burch Ofterreich seinem Sause vorenthalten werde, war auch ganglich und zumal, in feinen Reigungen, Berbindungen und Intereffen Frangofe. Wie fehr Lamoral mit Lothrin= gen befreundet, diefes erfchen wir aus feinen Bemuhun= gen, der verwitweten Bergogin, der rantevollen Christine, bie Generalstatthalterschaft ber Niederlande zuzuwenden. Burde biefes erreicht, fo theilten fich Egmond und fein Freund Dranien, von der Berzogin zum Schwiegersohne erfieset, in die bochfte Gewalt. Aber Unton Perrenot, ber Bischof von Urras, durchschaute den funftlichen Ent= wurf, die Bergogin von Parma wurde mit ber Statthal= terschaft bekleidet, der Herzogin Christine abgerathen von der beabsichtigten Vermahlung; von dem an entbrannten Egmond, wie Dranien, in unbandigem Saffe gegen ben Bischof von Urras. Ein Wagestuck war die Dpposition gegen Philipp's getreusten Diener nicht zu nennen, zu ber Egmond und Dranien sich vereinigten; besser als einer konnten sie bie unglaubliche Dhumacht ber Monarchie

Rarl's V. wurdigen, und beurtheilen, wie nachtheilig bem nunmehrigen Fürsten ber Niederlande werden mußte, daß er des Nimbus der Raiferwurde entbehre, und wie wenig ber nene Raiser willig ober vermogent fei, bem gehaßten Reffen zur Vertheidigung ber entlegenen Proving die Sand zu bieten. Borficht hierbei nicht verschmabend, und gleich Dranien sich unter den Schutz der Privilegien von Brabant zu begeben, erfaufte Egmond die Baronie Gasbeke, unweit Bruffel, eine Erwerbung, die außerbem bruckend und ohne Werth für ihn gewesen.

Indem er die ihm gebotene Stelle in bem Staats= rathe und nach einigem Widerstreben den ihm gemeinschaft= lich mit Dranien verliehenen Oberbefehl ber wenigen im Lande vertheilten spanischen Truppen übernahm, eröffnete er alsbald die Fehde gegen ben gehaßten Minister, und zugleich, — eine Trennung war in jenem Zeitalter un= thunlich — gegen ben Staat selbst. Wahrend sein Bu= fenfreund Dranien, ber ihm eigenthumlichen Beife nach, in tiefer Stille den Boden durchwühlte, auf bem Perrenot fich bewegen mußte, um das Unsehen der Statthalterin, und hierin die Regierung felbst aufrecht zu erhalten, mahrend Dranien, bald in tropigem Ungestum, bald auf Schleichwegen bie Abberufung ber spanischen Truppen foberte und erzwang, fand er hiezu nicht nur ben thatig= sten Helfer an Egmond, sondern dieser führte auch ei= nen absonderlichen Krieg gegen benjenigen, der nie fich geirrt hat in feiner Unsicht von den Zwecken der die Regierung bedrohenden Großen, und zwar friegte er in ber Weise, die angemeffen seinem aufbrausenden Temperament, und seiner Reigung, alles zu verhöhnen, was nicht vor= nehm von Sause aus war. Perrenot hatte sich mit einem Glanze umgeben, wie er wohl einem Kirchenfürsten ans steben mag, ber berufen ift, ben Unspruchen hochfahrender Aristofraten zu wehren. Dieser Glanz wurde ein Gegen-ftand bes Spottes und bes Reides fur biejenigen, bie allein sich zu Glanz berechtigt glaubten, und auf einem Banquet bei bem Großschatzmeister Grobbendonk murde vorgeschlagen, ben Lurus des Emportommlings burch die eigene Einfachheit lacherlich zu machen, auch Egmond aufgefodert, hiezu das Beispiel zu geben. Sofort fleidete er seine Dienerschaft in schwarzgraue, nur an ben ban-genden Urmeln einigermaßen verzierte Livrée. Fast der ganze Ubel folgte bem Beispiele. Die Schneider in Bruffel konnten den vielen Bestellungen kaum genügen, Befonbern Beifall fanden bie fur bie Urmel gewählten Berzierungen, Ropfe mit rothen Mugen, oder rothe Ropfe, ein sichtlicher Sohn fur ben gang neuerlich dem Minister geworbenen Cardinalsbut. Gelbst die Statthalterin konnte nicht umbin, den geistreichen Wit zu belächeln; als fie endlich, die Sache ernsthafter betrachtend, die Ropfe sich verbat, trat ein bedrohlicheres Zeichen an beren Stelle, ein Bundel Pseile, mit der Umschrift: concordia res parvae erescunt. So lange die Sache innerhalb der Grenze des Muthwillens sich zu bewegen schien, handelte einstimmig der ganze hohe Abel, als aber ein entscheiden-der Schritt geschehen, Perrenot's Entfernung begehrt wer-den sollte, erhob sich Widerspruch von Seiten des Herzogs von Urschot, welcher erkarte, er werde seinem Ro-

nig nicht vorschreiben, wen er zum Diener erwählen solle. Solches Bort, gesprochen von dem einflugreichen Manne, erzeugte Uneinigkeit unter ben Großen, und luftete ben Schleier, ber Unkundigen bisher ihre Absicht verhullet hatte, aber Egmond und ber von ihm beherrschte Soorn und Dranien waren schon zu weit gegangen, um fteben zu bleiben. Sie vereinigten fich am 11. Marg 1562 gu einem Schreiben an den Ronig, worin fie auf die Ent= fernung des Cardinals antrugen, welcher hochmuthig, chr= und geldgeizig, auch andern Laftern ergeben, gleich fehr gehaßt werbe von bem Bolfe und bem Abel ber fammt= lichen Provinzen, sodaß stündlich der Ausbruch einer Emporung zu befürchten stehe. Unch sei das Wolf überall ber Reterei ergeben, die Unwesenheit bes Cardinals daber in ihrer Wirkung einer fortwahrenden Berausfoderung gu vergleichen. Es wußten aber die Briefsteller sehr wohl, daß eine friedliche Losung ber burch sie hervorgerufenen Birren einzig noch ber Beisheit, ber Gelbstverleugnung, ber tiefen Staatsflugheit bes Cardinals gelingen konnte, daß die Bahl ber Reger, wenn auch scheinbar noch fo sehr durch ihre unstete Thatigkeit vergrößert, in gar keinem Berhaltniffe ftand zu den, wenn auch tragen Maffen ber Ratholiken, daß endlich die Wolke von Lumpenge= findel, wiedertäuferische Rotten, Enthusiasten, Landstrei= cher, Morder, Bodreiter, welche auf Draniens Beran= staltung die nordöstlichen Provinzen von Emmerich bis Emben umschwebte, zerstreut sein wurde durch den blogen Willen, Ernst zu zeigen: benn es mangelte biefen Scharen der Zusammenhang, den wir bewundern an abulichen Er= scheinungen der neusten Zeit, an jenen Urmeen von Die= ben und Gurgelabschneidern, welche das philosophische Britannien, bas freie Nordamerifa fets in Bereitschaft haben, um ihren Schütlingen bie Wohlthaten ber Civilisation und ber sittlichen Aufklarung zuzutragen, und nothigenfalls zuzuschlagen. Nach ber Weise feines Sauses zogerte Philipp II. unendlich lange mit der Beantwortung, dann fette er ihm entgegen, unmaßgebliche, nicht be= ruhigende, nicht zurnende Worte, benen ein absonderliches Handschreiben an Egmond beigestigt war, ausbrückend ben Wunsch, von ihm besonders und ausführlich zu er-fahren, was in dem gemeinsamen Briefe der drei nur angedeutet gewesen. Wiederum vereinigen sie fich zu einer Zuschrift an den König, "nicht wenig befremdet," also find ihre Worte, "daß ihre Vorstellung so geringer Aufmerksamkeit gewürdiget worden; fie scien auf das Bollkommenste überzeugt, daß die öffentliche Rube unverträg= lich sei mit der Unwesenheit des Cardinals. Um dessen= willen die weite Reise nach Spanien zu thun, erlaube feinem von ihnen der gefahrvolle Zustand des Baterlan= bes." Sinzugefügt ift bie Drobung fur ben Fall ber Berweigerung ihrer Bitte, daß fie fich ber ferneren Theil= nahme an ben Verhandlungen des Staatsrathes enthalten wurden. Abermals antwortet ber Konig in allgemeinen Musbruden, und feine Widerfacher verlaffen den Staatsrath und felbst die Hauptstadt Bruffel. Die gewöhnliche Wirkung von des Königs zweifelhaftem und zögerndem Berfahren wurde alsbald bemerkbar; gewaltsamer loder= ten auf die Soffnungen ber entschiedenen Partei, binge=

riffen von ihr fühlten fich bie Furchtsamen, die Lauen, die Gleichgültigen, fühner erhoben sich auf allen Punkten bie Geklirer, und in der größten Bitterkeit sprach fich aus ber Saß gegen ben Carbinal, taglich weiter getragen burch eine unglaubliche Masse von Schmah = und Schand= schriften. Die Statthalterin selbst fing an die Entfernung desjenigen zu munschen, deffen Personlichkeit ihr die ein= zige Veranlassung zu bem unglücklichen Zwiste mit Abel und Bolf zu sein schien. Um 10. Marg 1564 reifete Perrenot von Bruffel ab, und unmittelbar barauf zeigten sich, so versichert uns Schiller, alle die glucklichen Folgen, bie man fich von feiner Entfernung versprochen hatte. "Die migvergnügten Großen nahmen ihre Stellen im Staatsrathe wieder ein, und widmeten fich ben Staatsgeschäften wieder mit doppeltem Gifer, um feiner Gehn= fucht nach dem Vertriebenen Raum zu geben, und burch ben gludlichen Bang ber Staatsverwaltung feine Ent: behrlichkeit zu beweisen. Das Gedrange war groß um bie Bergogin. Alles wetteiferte einander in Bereitwillig= feit, an Unterwerfung, an Diensteifer zu übertreffen; bis in die spate Nacht wurde die Urbeit verlangert; die größte Eintracht unter allen brei Curien, bas befte Berständniß zwischen bem Hofe und ben Ständen." Sein rosenfarbenes Gemalde mag ber große Dichter irgend einer Berfohnung zwischen Herzog und getreuer Landschaft von Burtemberg entlehnt haben, denn unendlich anders gab sich, nach des Cardinals Abzuge, die Lage und Unsicht der Niederlande. Unstatt der Tyrannei drohte jest ein gleich furchtbares Unbeil, Die Unarchie. Die Staats: rathe, vorzüglich von der Opposition, nahmen sich mit Eifer der Geschäfte an, boch fie wollten diese auch allein führen. Die Macht bes geheimen und bes Finangrathes, worin die Spanischgefinnten, Viglius und Barlaimont, an der Spige standen, ward fast gang gelahmt, und ba sich die Unhänger und Freunde der Großen durch ihre Gunst in Posten brangten, ober ber Berantwortung beim Finanzrathe entgingen, da die Rechtspflege nicht blos gegen die Geften, fondern auch gegen llebelthater ins Stocken gerieth, fo war unverweilte Bilfe nothig, in einem fartbevolkerten gande biefem Uebel zu fteuern. Denn Burs ben und geiftliche Umter waren jett ben Meiftbietenden feil, und der Abel, der im Staatsrathe eine Stute fand, erlaubte sich alles" (Ban Kampen). Statthalterin und Stande verzweifelten gar balb, ein Mittel zu finden, um ber greuelhaften Verwirrung zu entgehen, und vereinig= ten sich, solches Mittel an des Konigs Hofe zu suchen. Bu bem Ende murde ein Abgeordneter ermahlt, und alle Stimmen vereinigten fich fur Egmond, bem hinwiederum ber Auftrag willkommen war, weil er Gelegenheit gab, einige perfonliche Ungelegenheiten zu berichtigen. Im Januar 1565 trat ber Graf über Paris feine Reife nach Spanien an, und einen Empfang wie der feine, hatte noch fein Niederlander in diesem lande gefunden. Die Granden vergaßen, ihm gegenüber, der verjahrten Gifer= fucht zu bem niederlandischen Abel, ber Konig horte mit Bute auf seine verschiedene Untrage, bewilligte sogleich und mit freigebiger Sand Diejenigen berfelben, Die per= fonlicher Natur, und übernahm zu reiflicher Überlegung

mas ber Graf in ber Committenten Ramen fagte. Bon Seiten der Migvergnügten waren es Vorstellungen gegen Die Unnahme ber tridentinischen Schluffe, Untrage gur Rieligionsfreiheit, follte fie auch auf bas Innere ber Baufer beschränkt bleiben, und zu Unterdruckung bes gebeimen = und bes Finangrathes, als in welchen ber bobe Ubel die machtigften Sinderniffe erkannte fur die Confolibirung feiner tumultuarischen Berrschaft. Im Auftrage der Statthalterin wurde gehandelt von der unüberwind= lichen Widersetlichkeit bes niederlandischen Boltes gegen bie Regergesetze, von bem traurigen Bustande ber Kriegs= und Geldmacht. Gine Reihe von Confultationen erfolgt auf diese Untrage. In ber einen wurde ben verfammelten Theologen die Frage vorgelegt, ob ce nothig fei, ben Provinzen die gefoderte Religionsduldung zu gewähren. Die meisten der Befragten waren bes Dafurhaltens, baß die Verfassung und Gefahr der Niederlande hier wol einen Grad von Nachsicht entschuldigen moge. Da ließ bundi: ger der Konig die Frage wiederholen: "er verlange nicht ju wiffen, ob er burfe, sondern ob er muffe." Dieses verneinten die Theologen, und von seinem Sige erhob fich Philipp, um sich niederzuwerfen vor dem Bilbe bes Gefrenzigten: "D Gott! erhalte mir ftets ben Willen, fein Berr zu fein berjenigen, die bich, Berr, verwerfen!" In solchem Sinne spricht sobann Philipp seinen Willen aus, über bie fernere Leitung ber Ungelegenheiten in ben an die Statthalterin gerichteten Instructionen, Egmond aber wird entlaffen in freundlicher Suld, empfangt ein Geschenk von 50,000 Gulben, und die Busage koniglicher Fürsorge für seine Tochter. Es ist nicht zu bezweifeln, baß Egmond, in ben Niederlanden angefommen, bie gun= stigsten Resultate seiner Gendung verkundigte, daß er mit= bin wesentlich beitrug, die Mißstimmung zu erhoben, die fich kund gab bei der Beröffentlichung der koniglichen Ent= ichließungen. "Diese scheinbare Gute war also nichts," so flagt Egmond selbst, "benn ein Kunftgriff, mich zum Spotte meiner Landsleute zu machen, und meinen Ruf gu verberben. Wenn ber Konig in folcher Urt bie mir gegebenen Versprechungen zu erfullen gedenkt, so mag ein Underer Flandern übernehmen; indem ich mich von den Geschäften zurückziehe, werde ich öffentlich barthun, daß eine solche Wortbruchigkeit mir fremd sei." Sener im= posante Auftritt in bem Gewiffensrathe, vor fo vielen Beugen, stellt aber unwiderruflich fest, daß Philipp niemanden zu tauschen begehrte, daß allein burch seine Phan= tafie ber Graf getäuscht worden fein muß. Bu einem sol= chen Schlusse ist man indessen kaum noch nach Verlauf von brei Sahrhunderten gelangt, die Beitgenoffen überließen sich blinder Leidenschaft, und die thatsachliche Emporung nahm ihren Unfang bei bem ersten schwachen Berfuche zu Bollziehung ber koniglichen Ebiete. Das Compromiß, um die Mitte Novembers 1565 von Philipp de Marnir St. Albegonde aufgesett, wurde das Mittel, ben gan-gen Abel, hoch und nieber, zu Widerstand gegen die Regierung zu vereinigen. Bon neun Mannern anfänglich unterzeichnet, empfing die Compromiffacte breihundert Un= terschriften allein auf bem in Hooghstraten ben Abgeord= neten der teutschen Propaganda, den Grafen von Schwarz-

burg und Sohenlohe gegebenen Abschiedsbanquet (Kebr. 1566), wenngleich Egmond, Hoorn, Dranien und Megen, die sich ohne Berabredung bei bem Gastmable eingefun= ben batten, ihren Butritt verweigerten. Genugsam mar schon Egmond bei bem Bunde vertreten, benn fein Ge= beimichreiber, Johann Casembroodt auf Bafferzeel, war eines der thatigsten Mitglieder. In Sooghstraten murbe auch der trogige Aufzug beschlossen, der die Bittschrift bes Bundes ber Statthalterin übergeben follte, ein Beginnen, dem zwar Egmond jeden Untheil verfagte, und bas er ber Statthalterin anzeigte, muthmaßlich um fie gu schrecken, und also in gleich perfider Absicht, wie Dranien, wenn auch nicht in gleich lugenhafter Weise. Mufs Außerste erschreckt burch ihre Melbungen, lagt bie Statthalterin in bem Staatsrathe bas Berfahren berathen, das bei Unnaherung der Rebellen zu beobachten. Karl, der Baron von Berlaymont, der Ritter ohne Furcht, spricht, wie immer, in mannhafter Weisheit. Sebes feiner Worte ift geeignet, ju zeugen gegen bie Statthalterin, und gegen ihre furchtsamen oder treulosen Rathgeber. Egmond hingegen und seine Freunde erklaren: "die Berbundenen seien ihnen befannt als Manner von Ehre, gum großen Theil ihnen angehörig burch Bande ber Freundschaft ober Berwandtschaft, und sie getrauen sich, für beren Betra= gen zu gewähren. Gine Bittichrift einzureichen, fei jebem Unterthan erlaubt; ohne Ungerechtigkeit konne man einer so anschnlichen Gesellschaft nicht verweigern die Ausübung eines Rechtes, beffen sich ber Beringste erfreue." Um 5. Upril 1566 murbe die Bittschrift überreicht, am folgens ben Tage die Untwort empfangen, und hierauf ber Sieg, den man errungen zu haben glaubte, in einem larmenden Schmause gefeiert. Wieberum burch Bufall berbeigeführt, wie zu Hooghstraten, erschienen Egmond, Dranien und Hoorn, und mit dem Jubelruf: "vivent les gueux,"") werden fie begrußt. "Wir tranken nur ein einziges Glaschen," erzählt Egmond in feiner Bertheidigungofchrift, "und bazu schrien sie, es lebe ber Ronig, es leben bie Geusen! Bum erften Male horte ich biefe Benennung, und geniß, sie miffiel mir. Uber in ben schlimmen Beiten mußte manches mitgemacht werben gegen die eigene Rei= gung, auch glaubte ich, eine unverfängliche Sandlung zu begehen." Der am wenigsten Begabte in der Gefellschaft hatte ihn aber belehren tonnen, daß er und feine Beglei= ter, nach ber Überzeugung aller Unwesenden, bas Patronat des Geusenbundes übernahmen, indem sie fich einfanden bei der Beihe bes Bundes, und fonnte, mit ciner folden Sandlung verglichen, des Grafen Ausmert- samfeit fur die Statthalterin hochstens nur als eine Demonftration gelten, hinter ber fich ber Bunfch verbarg,

192

<sup>9)</sup> Wir haben schon erinnert, baß gueux nicht mit Bettler, sondern mit Schurte zu überseigen., Sie sind wieder da, die schlechten Kerts" (les gueux, die Schweizer), also läßt Johannes Müller den Herzog von Burgund vor Nancy, seinen Kriegsrath anreden. Es ist ein Zeichen, daß die Rebellen Manner von Ehre, wie Egment versichert, sich ihres Nechtes zu dem Schurkentitel der wußt waren, sonst würden sie ihn nicht so geduldig bingenommen, nicht mit so viel Geräusch und Affectation gesucht haben ihn gegen das Bettlerprädieat zu vertausschen.

zu ferneren Sehltritten bie furchtfame Frau zu verleiten. Ms sie die ihr abgedrungene Milberung der Cbiete, wie es unerläßlich, gegen Egmond's Willen ber Bestätigung bes Konigs vorlegte, foderte er Urlaub, um nach der Urzte Rath, die Baber von Hachen zu gebrauchen, ba er boch aussah wie die Gesundheit (biefes Zeugniß gibt ihm die Unflage); als fie ben Grafen und ben Pringen von Dranien sich außersah zu der Unterhandlung mit dem Rebellenlager von St. Trond, mit dem vielköpfigen Un= gebeuer, bas burch bie geringfügigste Beranlaffung gu Berwurfniß und Auflosung gebracht werden konnte, beschränkte sich ber einflufreichen Unterhandler Thatigkeit auf bas Bugestandniß aller, auch ber ausschweifenosten Foderungen, und als eben im Gefolge diefer Bugeftand= nisse die Revolution ausbrach mit ihren Gräneln, da mußte grade in dem Bouvernement von Egmond der erfte Husbruch von Verheerung und Bilberfturm sich ereignen in den Theilen feines Gouvernements, wo feine Macht die wirksamste sein konnte, in Westslandern nämlich und in Artois, in Landern, in benen vorzüglich die ungemeffene Ubergahl auf Seiten der Katholiken war, während doch die Provinzen Friesland und Geldern, der eigentliche Berd ber Reberei, durch die Bachsamkeit ber Statthalter vor allem Andrange der Bilderstürmer bewahrt blieben. Und auch jest noch verharrte Egmond in feinen früheren Berbindungen, und in stetem Ginverstandnisse mit Dranien handelnd, hilft er, von der Statthalterin, "obsessa domi, aegra animo, corpere decumbens, testata vi," neue Zugeständnisse erpressen (23. Aug. 1566). Dann endlich erinnert Egmond sich feiner Pflicht als Statthalter von Flandern. Gine ihm burchaus ergebene Befatzung führt er in Gent ein, um fünftig bie Rube biefer Stadt sicherzustellen. Den Ratholiken werben die entheiligten und verwusteten Kirchen zu ungestörter Feier des Gottesdienstes zurückgegeben; die beruflosen Fremblinge ausgewiesen. Den Calvinisten wird vor ber Stadt ein Plat angewiesen, zum Bau eines Bethaufes, wogegen fie fich zu Gehorfam gegen die Stadtobrigkeit und zu thatiger Mitwirkung bei ber Abwehr neuer etwa ju befürchtender Unternehmungen ber Bilberfturmer ver= pflichten. Abnliche Einrichtungen werden aller Orten in Flandern und Artois getroffen, und nachdem eine von ber Beiftlichkeit aufgebrachte Summe von 40,000 Gold: aulden den Grafen in den Stand gefet, fich eine Rriegsmacht von 1500 Mann beizulegen, unterfagt er vom Upril 1567 an alle Versammlungen und Predigten auf freiem Felde, er lagt viele Bethauser schließen, von an= bern den Ausbau unterfagen, und den Tempel zu Ars mentieres, auf feiner eigenen Berrschaft, nieberreißen. Sein Geheimschreiber Cafembroodt, zieht aus gegen die Bilderfturmer, ereilt einen Trupp berfelben, ber sich eben zu neuen Freveln anschickt, bei Ghertsberghe, und fangt 30 biefer Elenden, wovon 22 auf ber Stelle gebenkt, die übrigen aus bem Lande gepeitscht wurden. Gine Strenge, die befonders benkwurdig ift, ba Casembroodt und seine Berbundeten eben erft jene Bilderfturmer bewaffnet hatten. Egmond begann, fo scheint es, die gewaltige Ber:

antwortung einzusehen, mit der er sich beladen; die Re=

volution, zu der er die Losung gegeben, und die ausge= beutet werden sollte von dem hohen Abel, war überge= gangen in die Sande der Mitterschaft, bann ergriffen worben von bem Pobel, der jest, nachbem er die erfte Beute zerriffen, die Tagen ausstreckte, nach wilder Thiere Urt, in steigender Gier, nach neuer Beute und nach ferneren Opfern. Die ärgste Ruchlosigkeit war verübt worden an ben Dienern bes Glaubens, zu bem Egmond fich befannte, geschändet das Beiligthum, mit Fußen getreten bas Beiligste. Dranien, indem er Untwerpen erfaßte, ben Brenn : und Stuppuntt ber Emporung, ließ beut: lich die Absicht mahrnehmen, auf ben Trummern von Freund und Feind feine Macht zu begründen. Egmond wendete sich ab von dem Verschwiegenen, und blieb ab= gewendet, felbst als biefer in der Busammenkunft gu Den= bermonde, 5. Det. 1566, Die angeblichen Briefe von Mava vorwies, wodurch der Graf zu Handlungen der Bergweiflung bingeriffen werben follte. Einzig ben Bemubungen um die Ginberufung ber Generalstaaten, ober um die Beschleunigung der Reise bes Ronigs, verspricht er seine Mitwirkung, und hingegen hilft er in ber Belagerung von Valenciennes burch seine Gegenwart ben Schrecken ber koniglichen Waffen verbreiten, und einer ber erften schwort er ben von ber Statthalterin gefoderten Gid, bag er ben romisch fatholischen Glauben vertheidis gen, die Bildersturmer verfolgen, die Repereien ausrotten, die Feinde des Königs als die seinen ansehen, und sich gegen jeden gebrauchen laffen will, gegen den fein Beistand von der Regentin gefodert werden fonnte. Siermit find für den Augenblick alle Entwürfe der Verschwörer gebrochen, diejenigen entfliehen, die fich am meiften com: promittirt finden, und die Niederlande scheinen berubigt. Aber Philipp II. hatte sich überzeugt, daß die Unhang= lichkeit an bas Regentenhaus, in jenen Gebieten, nachft bem firchlichen Glauben bie einzige Stuße ber Staats: gewalt, in ihrer Basis erschuttert, bag es unumganglich nothwendig fei, eine neue Stute hinzuzufügen; er durfte nicht stehen bleiben auf halbem Wege, nicht den erschrodenen Gemuthern Beit geben, sich zu fassen, nicht ferner einer Frau Provinzen anvertrauen, die so schlecht ver= wahrt und von fo vielen Gahrungsstoffen burchdrungen waren. Um 15. April 1567 empfing in Aranjuez der Her= zog von Alba feine Bestallung als Generallieutenant für bie Staaten von Flandern, fammt dem Oberbefehle des fleinen, in ber Combarbei zu verfammelnden Beeres, und in benfelben Tagen verließ Dranien die Niederlande, nach= dem er am 3. April zu Willebroef bei Mecheln, in Ge= genwart von dem jungen Grafen von Mansfeld und von Berti, bem Geheimschreiber ber Statthalterin, eine Conferenz mit Egmond gehabt, bann nochmals zu Bilvorde und zu Dendermonde versucht hatte, ben Grafen eben= falls zur Auswanderung zu bereden. "Ubien, Pring obne Land," soll scheidend ihm Egmond zugerufen, "Abieu, Graf ohne Kopf," ber Prinz erwiedert haben. Während Schrecken ohne Gleichen auf allen benen laftete, welche noch vor Kurzem fo verwegen, so tropig, so friegelustig sich gebardeten, schien Egmond ganglich zu feiner früheren Lebensweise zurückfehren zu wollen, er gab und empfing

Kefte, er brachte ber Statthalterin feine Aufmerksamfei: ten, feine Bulbigungen bar, er erbaute bie eifrigsten ber Ratholifen burch seine Ausmerksamkeit in ber Erfüllung religiofer Pflichten, er fundigte bem Grafen von Soogh= straten und allen Geusen die Freundschaft auf, wenn fie langer anstehen wollten, in ben Schoos ber Rirche zurnickzukehren, und die Verzeihung des Konigs zu suchen. Sie mußten die vertrauten Briefe, die fie von ihm be= fagen, zuruckgeben, er gab die ihren zuruck, und ein Bruch, unheilbar und öffentlich, war hievon die Folge. Mittlerweile hatte Alba bas Gebirge überfliegen, Soch= burgund und Lothringen durchzogen, in Thionville ben Boden der Niederlande betreten. Bu Tirlemont kam Eg= mond ihm entgegen, zu begrußen ben gewaltigen Feld= herrn, ben man fich nicht gescheuet hat, des Deides ge= gen Egmond zu beschuldigen. Die bas thaten, muffen nicht gewußt haben, daß Ulba den großen teutschen Krieg führte, an dem Egmond Theil nahm als Hauptmann über eine Compagnic Reiter; sie muffen nicht bedacht ha= ben, daß im höchsten Alter noch Alba vermögend gewe= fen, die Eroberung von Portugal zu vollführen. Des Grafen ansichtig werdend foll Alba zu den Umstehenden gesagt haben: "ba kommt ein großer Reger!" bann aber, wahrnehmend, welchen Eindruck die auch von Egmond vernommenen Worte auf diefen machten, zu Scherz fie gebeutet haben, worauf ber Graf sich bann wieber faßte, die alte Bekanntschaft erneuerte, und die zwei statt-lichen Rosse vorführen ließ, die er dem Spanier ver-ehrte. Es bildeten sich zwischen dem Generallieutenant und bem Grafen die Beziehungen, die zwischen Personen hohen Rauges stattzusinden pflegen, und benen ber Berkehr Egmond's mit den beiden Sohnen des Herzogs felbst bas Unsehen einiger Vertranlichkeit zu verleihen schien; Egmond glaubte bereits einigen Ginfluffes zu ge= nießen bei bem Generallieutenant, wie bas feine Bemus hung andeutet, bie Burgerschaft von Gent der eingelegten spanischen Befatzung zu entledigen, allein zu spat kam bie Rene; zu spat war es, um ben Eindruck zu tilgen, ben feine früheren Sandlungen auf die Entschließungen des Königs gehabt, gleichwie keine Macht mehr den Schaden zu heilen vermochte, der durch ihn angerichtet wor= ben. Der Generallieutenant hatte ihn theilnehmen laffen an den Berathungen über die beabsichtigte Unlage der Citadellen von Valeneiennes, Untwerpen und Groningen, und es follte am 9. Sept. Mittags über diefe und an= bere, die Sicherheit des Landes bezweckenden Magregeln ein endlicher Beschluß gefaßt werden. Bu biefer Berathung erschienen vor dem Berzoge von Alba, außer beffen beiden beiden Gohnen, Egmond, Hoorn, ber sich durch jenen zur Ruckfehr nach Bruffel verleiten laffen, ber Berdog von Aerschot, Mansseld der Bater, Aremberg, Ber-laymont, Bitelli, Serbelloni, Pharra. Auch Mansseld ber Sohn hatte sich eingefunden, ein Wink bes Vaters trieb ihn jedoch zu schleuniger Entfernung; ber junge Mann war im Geusen=Bunde gewesen, und ber Bater wußte, daß die Stunde der Rechenschaft gekommen war, von der einstens er warnend an Egmond geschrieben. Wah= rend ber Berathung ließ Alba ben Geheimschreiber Eg: M. Encytt. b. BB. u. R. Erfte Section. XXXI.

mond's, ben in Bruffel anwesenden Casembroodt, und ben einen der Burgermeifter von Antwerpen, ben Anton von Stralen, diefen auf der Reife zwischen Antwerpen und Mecheln greisen, und auf die Nachricht von dem bewerkstelligten Fange schloß er um 5 Uhr die Berathung. Sein Barbecapitain, Sancho be Avila, hatte aber ben Auftrag, fich Egmond's zu verfichern, wahrend Sierony= mus de Salinas ein Gleiches mit bem Grafen von Soorn thun follte. Unter bem gewöhnlichen Abschiedsgepränge folgte Avila dem Grafen von Egmond durch eine Reihe von Gemächern, dann plotlich bie Baltung wechselnt, foderte er in bes Konigs Namen feinen Degen. Egmond bestürzt, überreichte ben Degen, unter ber Bermahrung, daß er ihn nie, als zu bes Konigs Dienste gezogen habe, nach Undern außerte er, wenn man ihn verhafte, um ihn zum Tode zu schicken, so wurden sich Racher seines Blutes genug finden. Bon hoorn getrennt, murbe er in einer besondern Stube bewacht, und noch in berselben Nacht ließ der Herzog von Alba von ihm die Losung der Citadelle von Gent fobern. Das Losungswort im Munde, erschien Alfons de Ulloa vor den Thoren dieser Citabelle, und gleich überlieferte sie bes Grafen Lieutenant de la Trouilhere. Un der abziehenden Wallonen Stelle traten Spanier von des Ulloa Regiment, und ihnen wurde am 23. Cept. Nachmittags Egmond zu fernerer Sut über= geben. Es begann ber von Alba angeordnete Consejo de las altercationes, Raedt van Trouble, Raedt van Beroerten, ber Blutrath, wie bas Bolf ihn nannte, seine Arbeiten, unangesehen ber von dem Rathe und von ben Standen von Brabant ausgegangenen Versuche, we= nigstens für Egmond die Gerichtsbarkeit biefer ernsten Stelle abzuweisen. Sie behaupteten namlich, der Baron von Garsbeke konne nur vor dem Rathe von Brabant gerichtet werden. Mit gleich geringem Erfolge fuchte ber Graf auf die Privilegien bes Ordens des golbenen Bließes sich zu berufen. Geine Protestation wurde verworfen, gefodert, daß er seine Rechtsertigung gegen 90 Klage-punkte suhre. Dazu leisteten ihm die ausgezeichnetsten Rechtsgelehrten von Bruffel, ber von Candas insbefon-bere, ihren Beiftand. Es blieb aber eine Ungahl von Rlagepunkten unbeantwortet, worüber ein entlastender Beugenbeweis zu führen war. Damit zogerte ber Graf von einer Woche zur andern, indem er seine Protestatio= nen gegen die Competeng bes Gerichts erneuerte. Berschiedene Friften wurden ihm bewilligt; als fie unbenutt verstrichen, eine nach ber andern, da gab Alba am 8. Mai einen letten Termin von 24 Stunden, um die Recht= fertigung vorzubringen, mit ber Bedrohung, bag im Falle der Verfaumniß die Verhandlung geschlossen sein follte, und daß am Idten bie Ucten von bem Bergoge gur Re= vision eingezogen werden wurden. Um 14. Mai fallte ber Bergog bas Contumacial : Erkenntnig, indem der Graf auf Protestation und Declination verharre; am I. Juni wurde er in dem Rathe schuldig befunden, und am 4. das Urtheil gesprochen, wonach er des Crimen laesae Majestatis et rebellionis schuldig, indem er das Bunde niß und die ungebührliche (nicht verfluchte) Berschwörung bes Prinzen von Dranien und anderer niederlandischen

Berren gekannt und begunfligt, Die Berbundeten in Schut und Salvaguardia genommen, und bofe Dienfte geleiftet babe in feinem Gouvernement von Flandern, "wo er be= ichugen follte unfern beiligen Chriftenglauben gegen bie Sektirer, gegen biejenigen, die im Aufruhr begriffen ge= gen die beilige romisch : katholische Rirche und gegen feine Majestat. Darum foll er gerichtet werben mit bem Schwerte, fein Saupt ausgestellt werden an erhabenem Drte, all fein Eigenthum, beweglich und unbeweglich bem Fiscus verfallen fein." Go traurige Botichaft brachte in ber Nacht bem Grafen ber Bifchof von Dpern, Martin Ri= thove, ben Alba nach Briffel berufen hatte, bamit er bie Gefangenen zum Tobe bereite: Egmond wie hoorn waren seit dem 3. Juni in Bruffel, und im Brodhause verwahrt. "Das ift ficherlich ein strenges Urtheil," fprach ber Graf, wahrend ber Bifchof in schonenden Worten über sein Schickfal ihn belehrte. "Go schwer glaubte ich nicht den Konig beleidigt zu haben, daß ich folche Bebandlung verdient hatte. Muß es sein, so unterwerfe ich mich in Ergebung. Moge ber Tod meine Gunben tilgen, boch aber fur Frau und Kinder keinen Nachtheil bringen. Go viel glaube ich fur meine vergangenen Dienfte erwarten zu durfen." Dann drang er in ben Bijchof, daß er aufrichtig und ernstlich sage, ob teine Soffnung fei der Gnade. Das fummervolle Nein vernehmend, Schrieb er zwei Briefe, ben einen an die trauernde Sausfrau, ben andern an den Ronig, diesen in folgenden Worten:

"In biefer Morgenstunde vernehme ich bas Urtheil, welches Ew. Majestat beliebet hat über mich ergehen zu Wiewol meine Meinung nicht gewesen, etwas gu verhandeln ober gu thun gegen ben Dienft Deiner Ma= jestät ober gegen unsere mahrhaftige, alte und katholische Religion, nelme ich boch in Gebuld auf, mas meinem gnabigen Gott gefällig, mir suzusenden, und wenn ich mahrend biefer Unruhen etwas gerathen ober zugelaffen babe, bas anders erscheinen konnte, fo hat mich allezeit geführt eine Absicht, die aufrichtig und ersprieslich fur den Dienst Gottes und Ew. Majestat, und angemeffen dem Nothamange ber Beiten. Deswegen bitte ich Em. Majestat, mir folches zu vergeben, und mit meiner ars men Sausfrau, mit meinen Rindern und Dienern Mit= leiden zu tragen, und eingebent zu fein meiner vergan: genen Dienste. In der Hoffnung beffen, befehle ich mich ganglich in die Barmbergigfeit Gottes. Bu Bruffel, be-

reit zu fterben, Diefen 5. Junius 1568."

Er beichtete und horte in großer Andacht die Messe, an deren Schlusse er die heilige Communion empfing. Ergen Mittag, zwischen 10 und 11 Uhr, erschien die Wache, sie sollte, wie hergebracht, den Gesangenen binden, das verbat er sich, erklarend seine Bereitwilligkeit zum Tode zu gehen. Bon dem Wamms hatte er selbst den Kragen abgeschnitten, dieser Arbeit den Nachrichter zu entheben; über dem Nachtrocke von rothem Damaste trug er einen schwarzen sammetnen Mantel, verdrämt mit goldenen Tressen. Kurz war der Weg von dem Brodhause nach dem Blutzgerüst, das errichtet auf dem Markt, vor dem Rathhause, verhängt mit schwarzem Tuche, und umgeben von 19 Fähnzlein Spanier (1900 Mann, nach spanischem Brauche).

hinauf zu bem Gerufte folgten dem Grafen Julian Romero, ber Maestre be campo, bann Franz de Salinas und der Bischof von Ppern; daneben hielt zu Roß, den rothen Stab in ber Sand, ber Grofprofof, unter bem Gerufte verbarg fich ber Nachrichter. Egmond wunfchte das Wolf anzureden; er wurde kaum gehort werden, ober hochstens bei der Stimmung der Menge Gewaltthatigfeis ten hervorrufen, die verderblich zumal seinen Freunden werden konnten, folches gab ihm ber Bischof zu bedenten, und Egmond schwieg. Noch konnte er fich nicht überzeugen, daß die Unftalt ernftlich gemeint fei, daß man es weiter treiben wolle als zu ben Schreckniffen bes Tobes. Beflagend, daß ihm nicht vergonnt fein follte, für König und Vaterland ben ruhmlichen Tod zu fferben, wendete er sich an Julian Romero, mit der nochmaligen Frage, ob feine Begnadigung zu hoffen. Finfter und fcweigend heftete Julian ben Blick zur Erbe. Da fnirschte ber Graf mit den Bahnen. Mantel und Nachtrod ließ er fallen, und auf die Anie sich niederlassend, vor ben Ultar, sprach er bas Bater unser, so ihm ber Bischof genannt hatte, als bas Gebet ber Bebete. Der Bijchof hielt ihm zum Ruffe bar das filberne Rreuz, und ertheilte ihm die lette Dlung. Die seidene Mute zog Lamoral iber die Mugen, und es fiel ber tobtliche Streich, beffen Wirkung ein schwarzes Tuch sogleich ben Zuschauern verbarg. Nach ihm litt ber Graf von Soorn; viele Schnupfs tucher wurden in der beiden Freunde Blut getaucht, und Johanna Lavil, die ehemalige Geliebte Egmond's, fank tobt nieder. Die beiden Ropfe wurden über bem Gerufte aufgerichtet, aber ichon um 3 Uhr abgenommen, mit ben Leichnamen wieder vereinigt, und einstweilen in der be nachbarten Kirche ber Urmen Claren beigesett. Spater wurde Egmond's Leiche in ber Mutter Grab nach Gottege bem übertragen, und man hat fie baselbst vor wenigen Jahren wiedergefunden. Schwer hat er feine Berirrungen gebußt, schwerer wol, als es bem Interesse bes Ronigs angemeffen gemefen, benn er mar ber Liebling bes nieber landischen Bolfes, und die Procedur, die ihn bem Tode überlieferte, ftand in fo entschiedenem Biderfpruche gu ben Sitten, zu dem Berfommen und zu ber Gefetigebung ber Niederlande, und es wurde schwierig, ja unmöglich gewesen sein, ihn unter Beobachtung ber einge führten Formen gu bestrafen. Denn er war nur ftrafbar nach der allgemeinen Absicht und Richtung feines Berhal tens, weniger nach einzelnen und bestimmten Thatfachen. Darum wird fich bas Urtheil so auffallender Rurze befliffen haben. Dieses Urtheil wurde eine großmuthige und tiefe Politik nicht gefällt, ja nicht angestanden haben, bem reumuthigen Gunder Begnadigung angedeihen zu laffen, hatte fie bas auch nur gethan, um dem Ausspruch der Nachwelt zu entgehen, ber folgendermaßen die niederlanbischen Emporer ordnen wird: Dranien der strafbarfte, Mart ber verruchtefte, Breberobe ber verruchtefte, Soorn ber unvorsichtigste, Egmond ber beklagenswerthe. Die Folgen ber Berurtheilung waren besonders schrecklich fur die Familie, die mit einem Feberzuge um ihr ganges Eigenthum gebracht wurde. Dhnehin war biefes Eigenthum burch bes Grafen lodere und glanzende Lebensweise, burch bie

in Ungarn verstarb, ohne Kinder zu hinterlaffen. Im J.

Übernahme der braunschweigischen Pfandschaft Nienove, burch ben Unfauf von Gasbete, burch die toffpielige Bebeichung ber weitlaufigen Insel Beierland, in ben Grund: festen erschüttert und schwer mit Schulden belaftet, fo baß Lamoral felbst genothigt gemefen war, die Banner= herrschaft Baar, bas einzige Erbstud bes Saufes Mors, ju verkaufen. Bei ber Consideation bes Mobiliarvermogens waltete eine ungewöhnliche Strenge. In dieser Bin= ficht Geständniffe zu erpressen, wurde eine grausame Peinigung des Geheimschreibers Casembroodt angeordnet, und seine Aussage führte, wie es scheint, zu ter Entdeckung von eilf Riften und einigen Roffern mit Gilbergerathe, Die Lamoral zu Gent hatte vergraben laffen.'- Gothe's Eg= mont ift so allgemein gekannt, bag wir und enthalten tonnten seiner zu erwähnen, boch mogen wir einige Bermunde= rung nicht unterbrucken, daß bes Dichters reifes Urtheil ihm erlaubte einzugeben auf einen hiftorischen Stoff, ber ihm so fremd war. Es bedürfte nur eines Namenswech= sels, um die Dichtung funf ober fechs andern Beroen jenes Zeitalters anzupaffen, unter benen Heinrich II. von Montmorency obenanstehen wurde, wenn anders ber Dichter fich bemubet hatte, die Lebensart, die Saltung, bas Wefen eines großen Ebelmanns aus ber zweiten Salfte des 16. Jahrh. ju ftubiren. Bercht's Geschichte bes Grafen Egmond, (Leipzig 1810) S. 70, und J. J. de Cloet, Eloge, historique du comte d' Egmond, (Bruxelles 1825) find uns niemals zu Gefichte gekommen.

Lamoral's Witme, die Pfalzgrafin Gabine, überlebte ihn um 10 Jahre, und farb zu Untwerpen, ben 19. Juni 1578. Das Mögliche fur die Rettung ihres Cheherrn hatte fie gethan, und manche ber Briefe von ihr gefchrieben, um zu beffen Gunften die Berwendung machtiger Reichsfürsten zu suchen, konnen noch heute als Meisterwerke gelten. Bon ihren zwolf Kindern mar ein= zig das fechste, Tfabella, in der Kindheit verftorben, die übrigen folgen in dieser Ordnung: 1) Leonora, vermählt an Georg von Soorn, Grafen von Soutkerke, in Flandern, ftarb im 3. 1580. 2) Maria, nahm, nach bes Baters Ableben, ben Schleier in bem Ciftercienfer-Rlofter la Cambre, te Camere, bei Bruffel, und ftarb daselbst im J. 1584, die einzige ber Klosterfrauen, die den Muth gehabt, in bem beständigen Rriegsgetummel an bem einsamen Orte auszuhalten. Sie wird als sehr klug gerühmt, und soll in ber Mutter Namen die meisten ber an Fürsten und Bewaltige gerichteten, ergreifenden Briefe gefchrieben ober dictirt haben. 3) Franziska, starb unverehlicht im Saag 1589, und wurde in der Kapelle Dp't hof beigesett. 4) Magdalena lebte in finderloser Che mit Florenz von Stavele, Grafen von Berlies. 5) Maria Christina bei= rathete am 22. Oct. 1579 ben Eduard von Bournonville, Grafen von Benin, wurde Witwe den 28. Dec. 1585, und ging im S. 1587 eine zweite Che ein mit Wilhelm von Lalaing, Grafen von Hooghstraten. Nochmals Witwe im 3. 1590, nahm fie ben britten Mann, ben Grafen, nach= maligen Fürsten Karl von Mansfeld 10), der im 3. 1595

1599 geleitete bie verwitwete Fürstin von Mansfeld bie Erzherzogin Margaretha, Gemahlin Königs Philipp III. nach Spanien, und ber Monarch fand an ihr folches Wohlgefallen, daß er ihr die Ehren der Grandezza verlieb, ihr auch gestattete, biese Grandegga an einen ihrer beiden Gohne, Bournonville ober Lalaing, ju hinterlassen. Sie starb im I. 1622 zu Bruffel und ist burch fie ein großer Theil bes Bermogens von Egmond und beinahe das ganze Archiv an Bournonville vererbt worden. 7) Philipp, von bem unten. 8) Unna, war 28 Jahre alt, als fie 1588 die Gelubde ablegte in einem Clarifsen = Moster bei Urras. 9) Sabina, Frau der Insel Beierland, wurde zu Delft im J. 1595 bem Grafen Georg Eberhard von Solms : Lich angetraut, und schenften bei dieser Gelegenheit die Staaten von Holland bem jungen Chepaare zwei goldene Becher, einen Karkant ober Halsgeschmeibe, ein vergoldetes Lampel (Lavoir), alles zufammen 12,800 Gulben werth. Mus Beeland famen für 6000 Gulben Geschenke, bergleichen von Utrecht und mehe ren Provinzen. Cabina ftarb zu Delft, in bem Alter von 52 Jahren, im 3. 1614, nachdem sie feit 1600 Witwe gewesen. 10) Johanna gabite gegen 25 Jahre, als fie nach ihrer Schwester Maria Tode zu la Cambre als Nonne eingekleidet wurde; fpater erscheint fie als Priorin zu St. Elisabeth binnen Bruffel. 11) Lamoral II. 12) Karl II. Philipp, Nro. 7 (nach ber Restitution) Graf von Egmond, Pring von Gavre (feineswegs aber von Steenhunfen), herr von Fiennes, Purmerenbe, Hoogtwoude und Martswoude, war im 3. 1558 geboren, in Riefengestalt und friegerischer Neigung die echte Nath-pragung bes alten Belbenstammes. Gin Jungling noch, zog er an ber Spige von sieben Fahnlein seines Regiments aus, um unter bem Oberbefehle bes Marquis von Savre, Namens ber Staaten von Brabant, bem bedrohten Unte werpen Hilfe zu bringen. Wie ein Lowe ffritt er an jenem schrecklichen 4. Nov. 1576, zulett in bem Kreuzgange von St. Michael's Ubtei, wo er genothigt wurde, fich an Frang Berbugo gefangen zu geben. Bei bem Auszuge ber Spanier aus ber Citabelle von Untwerpen, 10. Marg 1577, wurde ber Graf mit seinem nachmaligen Schwager Bournonville, mit Goingnies und andern Gefangenen nachgeführt, gleich barauf aber gegen Kaspar de Robees be Billy, Balbes und andere spanische Officiere ausge-wechselt. Diesem folgte die Restitution seiner Guter, ans geordnet burch bie Pacification von Gent, die ihre Bollziehung erhielt durch die konigliche, am 7. Upril 1577 gegebene Ratification des zwischen Don Juan und ben Staaten errichteten Vertrags. Urg waren biese Guter mitgenommen, am meisten hatte bas Stammgut gelitten, wo ungehindert die Freiheitsmanner walteten. Gelbft die Burg Egmond hatte Sonon, auf des Prinzen von Dranien ausbrücklichen Befehl, am 7. Juni 1574 in

zweite Frau; die erste, Diana von Coffe, bee Grafen von Brissacker, hatte er mit eigener Sand getobtet, nachdem er sie im Shebruche getroffen mit einem Grafen von Maure, welchen ber beteibigte Ehemann gleichfalls feiner Rache opferte.

<sup>10)</sup> Niemann (Geschichte ber Grafen von Manefelb) verfichert,

Brand gestedt, gebrochen ibre fieben Thurme, verschüttet ben machtigen Waffergraben, vernichtet bie Monumente der Schloftapelle. In dem Treffen bei Gemblours, ben 29. Jan. 1578, theilte Philipp mit bem von ber Mark au Luman ben Befehl bes Sintertreffens, und ihn traf vornehmlich des beißen Tages Laft. Mit bemgelben Gifer biente er bei verschiedenen andern Gelegenheiten ber Cache ber Staaten, bis die durchaus demotratische Richtung, welche fetbst in Brabant die Revolution zu nehmen begann, ibn, gleichwie andere Ebelleute, jum Rachbenken führte über bas mahrscheinliche Biel feiner Bestrebungen. Da wurden ihm unleidlich die bisherigen Berbindungen, und leicht ließ er sich gewinnen für die wallouische Union, errichtet zu des Königs Diensten. Er befand sich in Bruffel, beschäftigt Truppen zu sammeln, um benen von Mastricht zu Gilfe zu kommen, und hatte in ben Bruffel benachbarten Dorfern eine fcwache Reiterfchar vereinigt, bamit er toglich auszog auf ben Streit. Un= ter bem Scheine eines Unternehmens von besonderer Bebentung, murben bie Reiter in ber Stadt vereinigt, und am Morgen bes 4. Juni 1579 begab fich ber Graf an ihrer Spige nach dem antwerpener Thore. Deffen bemei: fterte er fich, ohne fonderlichen Biberftand von der Bingerwache zu erfahren, bann ritt er nach bem Marktplate, wo er feine Mannschaft aufstellte, und 80 Reiter aus: fendete, um den Sof (Palaft) einzunehmen. Diefe trafen auf ben Gouverneur ber Stadt, auf ben Englander Oliver Temple, der überrascht zwar, und von nur 30 Mann unterftubt, berghaft wiberftand, auch bie Reiter jurudtrieb. Diefen erften Vortheil verfolgend, burchzog Temple die Straffen, ju fammeln die Burger, die ihm geneigt fein konnten, und bie Solbaten, welche von den für bas Complot gewonnenen Wirthen in ben Quartieren guruckgehalten worden waren. Bielfaltig ver= ftarft, wendet er fich gegen bas von Egmond's Leuten befette Thor; Die anstoßende Baftei wird fogleich genommen von Bets, bem Birthe jum Saffenhofe. Dann lagt Temple brei machtige Benwagen, Die an einander gehangt, unter bas Thorgewollbe schieben, und Feuer einwerfen in bas Ben. Der Qualm tobtet ober verjagt die Vertheibiger. Das Thor wird verrammelt, damit nicht etwa andere Wallonen eindringen in die Stadt, und es wendet sich die ganze Macht der Bruffeler gegen Egmond und feine Reiter, fie einschließend mit Barrifaben und Grundarbeiten. Bald ift nur mehr ber Markt in der Reiter Gewalt, und sie behaupten ihn die gange Racht burch gegen bie Unftrengungen des belagernben Feindes, Die abwechseln mit schimpflichen Reden, mit Berwunschungen, mit hohnischen Fragen, ob der Graf vielleicht gekommen fei, des Baters Richtstatte zu besuchen. Und indem er widersteht mit Riefenkraft ben flets mach: fenden Maffen bes Feindes, vergießt er bittere Thranen auf ber Stelle, wo ber Bater litt, und beffen Undenfen ihn um fo machtiger ergreift, je verzweifelter fein Streben ift, die Thorheiten ber vergangenen Beit zu bugen und zu suhnen. Mit verboppelter Heftigkeit wuthet am Morgen ber Kampf, aber Spaher melben bem Grafen ben Unjug ber Befatung von Mecheln, ben bie Burger

felbst fürchten, indem ihre Freunde argere Rauber zu fein pflegen, als die Feinde. Es wird unterhandelt und bem Grafen und allen ben Seinigen freier Abzug bewilligt. Gleich darauf, den 23. Juni 1579 erobert Philipp die Stadt Nienove in Flandern, die ihm mit Pfandrecht zus gethan, und ihm vornehmlich find zuzuschreiben der Roniglichen andertweitige Fortschritte in Flandern. Bum Lohne empfängt er ben Orben bes goldenen Blieges und bas Gouvernement von Artois. Großentheils war burch die Einnahme von Courtray Flandern beruhigt, aber es fa men zu Dünkirchen französische Truppen an, und la None, ber Eisenarm, wollte sie nicht mußig liegen laffen. Ihm war es bekannt, daß der Graf von Egmond in sicherer Ruhe zu Nienove weilte, mit Frau und Schwiegermutter, mit seinem Bruder Karl, mit Novelles und andern Herren. Er lagt die seichten Stellen des Stadtgrabens untersuchen, und in der Nacht vom 19. zum 20. Marz 1580 wird Nienove von seinen Bolkern eingeschlossen. Ein verwegener Saufen ersteigt auf Leitern die Maner, eroffnet das Thor, und herein stürmt die Reiterei, die verstärkt burch einige Compagnien bes Pringen von Dras nien. Niedergehauen wird alles, was sich in ben Stra: Ben findet oder Widerstand versucht, gefangen werden ber Graf und alle feine Gaste, doch gleich wieder ent laffen die Frauen, Karl von Egmond und Novelles. Philipp hingegen wird nach ber Citabelle von Gent, dann nach Rammetens in Zeeland gebracht, endlich in Holland in ftrenger Gewahrsam gehalten, bis es seinen Schwestern 1585 gelingt, ihn gegen be la Noue auswechseln zu laf-Bei bem Angriffe auf die Infel, ter Goes, im I. 1589, führte Egmond den Oberbefehl und einen Deer= haufen von 12,000 Mann, mit bem jedoch die Uberles genheit ber feindlichen Flotte nicht auszugleichen war. Wiederum wurden ihm anvertraut die Hilfsvolker für ben Bergog von Mayenne, Die Merander Farnefe ungern genug abgeben mußte. Es waren 1500 Lanzen und 500 reitende Archibufiere, ausgefuchter Mannschaft. Gie zogen Cambray vorbei, ohne viel Beit zu verlieren mit Balagny, dem fie gelegentlich die Stadt entreißen follten, geradeswegs auf Paris zu. In forglicher Bewegung befand sich die große Hauptstadt, als deren Bevolkerung bie Rriegsmanier und die Thaten des Bergogs von Mavenne sich nicht zu erklaren wußte. Bochst gelegen kamen bie Spanier, fo gering an Bahl, um bas Bertrauen bers zustellen, die Soffnungen zu beleben, und ein Empfang fonder Gleichen wurde ihnen bereitet. Gang Paris jog ans, fie zu bewillkommnen, auch, eine Chre fonft gefron: ten Sauptern vorbehalten, die Universitat, an ihrer Spite ber Rector, umgeben von feiner ganzen Pracht. In hoch= gelahrten Worten redete biefer zu dem Unführer der Bers bundeten; als der Rede Gang ihn preisen hieß Lamoral's von Camond große Thaten, da fiel ein Philipp: "Schweis get, ein Rebell war mein Bater!" Die Bewunderung aller Beiten wurde durch diese Unsicht ein Grieche ober Romer geworden fein, Egmond, angehorend einer ben Schreibern unbeliebten Partei, empfangt nur Borwurfe, "baß er, ber unnaturliche Cohn, folche Borte rich: tet an Rebellen." Die Parifer waren aber feineswege,

wie es wenige Sahre früher bie Bruffeler und Untwerpener gewesen, Rebellen ihrem Ronige, sondern fie wider= standen bemjenigen, ber ihr Konig zu sein begehrte; eben= fo wenig kann Philipp ein unnatürlicher Gohn beißen, er, beffen bittere Thranen bes Baters Richtstatte netten, wahrend ihn felbst, in seines Ronigs Dienst, zum außer: ften bedrangte und bestürmte die aufgeregte und erbitterte Bevolkerung einer großen Stadt. Wol aber find Philipp's Worte bedeutend, als bas freie, unparteiische Urz-theil desjenigen, der in der vollständigsten Sachkenntniß au urtheilen vermochte. Er zog hinab, ber Mündung ber Dife zu, seine Vereinigung mit Mayenne zu erreichen, bann über die Eure, zu entsetzen bas belagerte Dreur. Da kam es vor Ivry zur Schlacht, ben 14. Marz 1590. Zweiselhaft in seiner Gesinnung und bereits in Unterhandlung begriffen mit dem Konige-von Navarra, entwis ckelte Mayenne abermals den bojen Willen und die Un= fahigkeit, benen Beinrich IV. ben leichten Sieg von Ur= ques verdankte. Gebrochen burch bie Überlegenheit ber frangofischen Geschütze stürzte ein fliebender Reiterhaufe fich auf die 400 Wallonen, mit benen Egmond im Mit= teltreffen hielt, und nur mit gefällter Wehre konnte er abweisen den ungeflumen Undrang der gefährlichen Freunde. 2018 verlaufen die unheilschwangere Fluth, prellte Eg= mond vor, um die Langen zu wechseln mit dem von dem Ronige von Navarra geführten Gefchwaber. Ein prachti= ger, ein fürchterlicher Augenblick, als zusammentreffen mit der glanzenoften Ritterschaft von Frankreich die mallonischen Reisigen, an ihrer Spige der Ruhne von Eg= mond, hinter ihnen eine Nachhut von 1000 ober 1200 teutschen Reitern. "Wahr ift cs," also hat Gully an= gemerkt, "daß die Reiter, unsere Glaubensbrüder, meift in die Luft schoffen, aber, fo viel ben Grafen von Egmond betrifft, fo benahm er fich als ein Mann, ber fiegen will. Unangesehen bes Musreigens feiner Reiter, brach er ein in solcher Furie, daß nach einem erschrecklis chen Feuer, nach einem Sturme von einer Biertelftunde, ber mit Todten die Erde bedeckte, die Flucht nahm ber linke Flügel unseres Geschwaders, durchbrochen wurde und weichen mußte ber rechte Flugel." Berwundet in bem ersten Angriff, bestieg Gully ein zweites Rof. "Das wurde abermals getobtet, und in demselben Angenblicke empfing ich einen Piftvlenschuß in ben Schenkel, ein Sabelhieb traf mir ben Ropf. Ich blieb liegen und verlor mit bem Bewußtsein die Kenntniß von dem ferneren Bange ber Schlacht, von ber mir nichts Butes ahnete, nach dem von dem Grafen von Egmond gewonnenen Bortheil. Ungezweifelt war bes Konigs Niederlage, hatten bie übrigen Ligisten gethan, wie jene Wallonen." Sie thaten nichts und alle Gewalt, alle Unstrengung ber Franzofen vereinigt sich gegen die verzweiselte Schar. Beinrich IV. erlegte mit eigener Hand ben Schildknappen bes Grafen von Egmond, bes Riefen Schabel zerschmetterte Fonslebon mit einem Pistolenschuß, fort währte der Kampf, so lange eine Sand sich erheben konnte, zu rächen den theuren Führer. Und wie sie alle gefället die 400, wie sie gelagert in der Ordnung, in der sie gestritten hatten, Vorganger ber 6000 spanischen Fußfnechte, bie 40 Jahre

später bei Oppenheim den Heldentob starben, wie langst die falschen Bruder alle in schelmischer Flucht begriffen, ba erschienen nochmals auf bein graulichen Blachfelbe brei Cornetten wallonischer Reiter, zu rächen ober zu theilen ber Landsleute Geschick. Nochmals schwankte ber Sieg, nochmals mußte nicht um den Sieg, sondern um das Les ben der König von Navarra streiten, bis dann endlich die Ubermacht Alles erdrückte, und die Arbeiter der letzten Stunde eingingen zu gleichem Lohne mit ben Arbeitern der ersten Stunde. — 32 Jahre war der Graf von Egmond alt geworden, Kinder hatte er nicht aus seiner Che mit Maria von Hoorn, ber Schwester des Grafen von Sont= ferke, der an Philipp's Schwester Eleonore von Egmond verheirathet war. 2018 Witme, und für ihre Rechte an bes verstorbenen Gemahls Nachlaß mit der Baronie Gasbete abgefertigt, nahm Maria ben zweiten Mann, ben Mar: quis von Enllin, Raspar von Genf. Lamoral II. Nr. 11, Graf von Egmond, Herr von Purmierende, Hoogtwonde und Martswonde, findirte in Coln, weilte beninachst eine Beit lang bei bem Bergog von Cleve und ging nach Frankreich, an den Sof Konig Heinrich's III., ber fein ange= heiratheter Better. Nach bem Greigniffe von St. Cloud kehrte er nach Brabant zuruck, und im I. 1595 begab er sich nach Holland, wo er erreichte, was stets seinem Bruder, dem Unhanger des Konigs, verweigert worden, bie Freigebung ber von ben Staaten fequestrirten Guter, namentlich ber Grafschaft Egmond. Er wohnte eine Beit lang in ber Rabe ber gebrochenen Stammburg, bann, von Glaubigern stets belästigt, erhob er sich nach Frankreich, wo er im J. 1605 gur Frau nahm Maria be Pierrevive, eine Nichte von Albert von Gonte, dem Ber= zoge von Ret. Das Chepaar bewohnte ein Gut in hennes gau, benn in Solland ging Alles verloren. Soogtwonde und Aartswoude erfaufte von ben Glaubigern Cornelius van Mierop, ber Generalempfanger von Holland; viele ber zu Egmond gehorenden Guter wurden einzeln verfteigert, die eigentliche Grafschaft mit den dazu gehörigen Ortschaften Egmond op den hoef, Egmond binnen, Eg= mond op Bec, Minnegom, Baffum, Buisduinen, Petten, Warmenhuizen, Baringkarspel, und Dudkarspel, welche bereits am 26. Juli 1602 burch den geschworenen Erploieteur des Hofes von Holland jum Verfaufe angeschlagen worden, erkauften im I. 1607 bie Staaten von Holland und Weftfriesland, jugleich mit ber herrlichkeit und Stadt Purmerende, um folche ben Domainen ber Graffchaft Holland einznwerleiben. Prophetenwort ware bemnach gewesen der wuthige Ruf: vivent les gueux! mit bem Lamoral, ber Bater, von Brederode's Gaften in dem fuilenburger Hofe zu Bruffel empfangen wurde. -Lamoral II., nachdem er vielerlei Abenteuer bestanden, ftarb zu Brugge, im J. 1617, ohne Kinder. Sein Bruber, Karl II., Mro. 12, Graf von Egmond, Pring von Gavre, herr von Fiennes, Armentières, Samande und Beierland, Gouverneur von Namur, Ritter bes golbenen Bliefes, durch Ernennung vom 3. 1599, ftarb im Saag, ben 18. Jan. 1620. Er war babin gekommen, um nach bem finderlosen Abgange des Prinzen von Dranien, aus ber ersten Che Wilhelm's bes Verschwiegenen, bas Erbe

bes Saufes Buuren gurudgufobern, ohne boch feine Fos berung gegen ben Pringen Morit burchseben zu fonnen. Seine Gemablin, Maria von Lens, Unton's von Croy finderlose Witme, war die altere Tochter und die Saupt= erbin von Agibins von Lens, einem ber reichften Gigen= thumer ber Proving Artois, wo er die Baronic des deur Aubignys, ferner Habart, Dudzeele, Air, Warlus, Gi-venchy, in Hennegau die Baronie Longneville u. f. w. besaß. Von Maria von Lens hatte Karl II. Die Kinder Ludwig, Magdalena, Alberta und Sabina. Magdalena heirathete im J. 1613 ben Pringen von Chiman, Alleran= der von Ligne, und starb als Witwe, ben 7. Nov. 1663. Der Pring war in ber Vertheibigung von Wefel ben 16. Aug. 1629 gefallen. Alberta, Frau auf Cantaing, in Cambresis, wurde im S. 1611 die Gemahlin jenes Renat von Reneffe Grafen von Barfufee, ber ein fo schreckliches Ende nahm am 18. April 1637. Ludwig, Graf von Egmond, Pring von Gavre, Baron von Mubigny, Lens und Longueville, Grande von Spanien erfter Claffe, Ritter bes golbenen Blieges, vermahlte fich im 3. 1621 mit Maria Margaretha Grafin von Berlaymont, ber jungen finderlofen Bitwe Unton's von La= laing, bes Grafen von Sooghstraten, mit ber er, als einer Erbtochter, außer Berlaymont, noch eine gute Un= gabl Herrschaften erheirathete, wie Flonon, Bierges, Bau= tepenne, Escornair, sammt ben Erbamtern eines Schen= fen und Rammerers von hennegau. Der Pring von Gavre starb zu St. Cloud, bei Paris, ben 27. Juli 1654. Sein Sohn, Philipp II. Ludwig Graf von Egmond und Berlaymont, Pring von Gavre, Grande von Caftilien, Ritter des goldnen Bließes, hatte ben Konig Philipp IV. jum Pathen, und wurde in beffen Namen in außeror: bentlicher Pracht zur Taufe gehoben von der Infantin Clara Ifabella. Er farb als Bicefonig von Garbinien, ben 16. Jan. 1682, zu Cagliari, wurde auch baselbst beerdigt. Um 6. Aug. 1659 hatte er sich mit Maria Ferdinandine von Cron, Marquife von Renty, in Artois, Frau auf Chievres, in Bennegau, verheirathet, und von ihr, die zu Bruffel gegen Ende des Sahrs 1683 verftor: ben ift, mehre Rinder. Der altere Gohn, Ludwig Ernft, Graf von Egmond, vermablte sich den 10. Febr. 1687, mit Maria Theresia, verwitweten Marchesin von Grana, gebornen Prinzessin von Aremberg, und ftarb ohne Nach-kommenschaft, in bem Alter von 27 Jahren, ben 13. Sept. 1693, feine Bitwe ben 31. Mai 1716. Der jungere Sohn, Procop Franz, Graf von Egmond und Berlan-mont, Prinz von Gavre, Marquis von Renty, Baron von Lens, Hautepenne, Hierges, Chievres, Longueville, Rebait, Urmentières, Grande von Cassilien, Ritter des Wließ-Ordens, geb. den 18. Sept. 1664, trat in der Beimath von zahllosen Glaubigern beunruhigt, in franzofische Rriegsbienste, nahm auch eine Frangofin gur Frau, bie Grofinichte bes geiffreichen Bischofs von Valence, Maria Ungelika de Cosnac, vermahlt zu Paris, den 25. Marz 1697, gestorben ben 14. Upril 1717. Protop Franz diente als Brigadier von der Cavalerie mahrend des spa= nischen Successionskriegs in Catalonien, murbe von einer Kagerfrankheit ergriffen, und starb zu Fraga, unweit Le=

riba, ben 15. Sept. 1707, in bem Alter von 43 Jahren. Kinderlos, übertrug er burch sein Testament an Konig Philipp V. von Spanien seine Rechte an ben Graffchafe ten Egmond, Mors und Hoorn, an bem Erbe bes Saufes Urkel, an ben Bergogthumern Gelbern und Julich, feine Buter aber gab er bem altesten Sohne seiner Schwester Maria Clara Angelika, die seit dem 3. 1695 an Nikolaus Pignatelli, den 5ten von Bifaccia, auch Generalfeldzeugs meister ber Nieberlande, verheirathet war, und am 4. Mai 1714 verstarb. (Eine andere Schwester lebte als Rlosters frau zu Bruffel.) Die Berzogin von Bifaccia hatte aber ber Kinder mehre, eine Tochter, Maria Luise Fran-ziska Pignatelli, wurde ben 29. Marz 1711 an ben Herzog Leopold Philipp Karl Joseph von Aremberg verheiras thet, und trug bie beften Buter bes Sanfes Egmond, Hautepenne, hierges, Berlaymont, in jenes von Areme berg. Der Sohn, der durch des Dheims Testament in Namen und Mappen von Egmond eingesetzt worben, Profop Rarl Nikolaus Augustin Leopold Pignatelli = Bifaccia, geboren zu Bruffel ben 24. Nov. 1703, war 14 Jahre alt, als er sich im Nov. 1717 mit ber Tochter bes Berjogs von Duras, Benriette Julie von Durfort, vermablte. Er hatte von ihr die Sohne Rasimir und Guido Felir, auch einige Tochter; eine berfelben heirathete im Juni 1738 ben Bergog von Chevreufe, Maria Karl Ludwig b' Albert, der Witwer von Theresia Pelagia, b' Albert: Grimberghes, eine andere Tochter that Profeg am 15. Juni 1755 in dem Rlofter du Calvaire in der Borftadt St. Germain zu Paris. Kafimir Pignatelli, Graf von Ege mond, Marquis von Renty, verlor feine erfte Gemahlin Blanka Alfonsina, Die Tochter bes frangofischen Staates Ministers, Octav Maria Franz be St. Severin, am 22. Jan. 1753 burch ben Tod, und ging im Febr. 1756 ein zweites Chebundniß ein mit Johanna Sophie Glisabetha Luise Armande Septimanic bu Pleffis de Richelieu. einer Tochter bes Marschalls von Richelieu. In der Erpedition gegen Minorca fand Rasimir bem Schwiegervater zur Seite als Generaladjutant, Brigadier von ber Cavalerie und Mestre be = Camp bes Regiments Konig, und im Juli 1756 wurde er zum Marechal : be : Camp befordert. In folder Eigenschaft biente er in ber Urmee an der Weser, die er jedoch zugleich mit dem Schwiegers vater verließ, und im 3. 1762 erscheint er als Generals lieutenant in dem frangofischen Hilfscorps, welches mits wirkte zu bem Unternehmen ber Spanier auf Portugal. Dafür erhielt er von dem Konige von Spanien im Jan. 1763 die Grandenwurde und zugleich den Rang eines Generallieutenants, und am 15. Febr. 1764 ben Orben bes golbenen Miches. Seine Gemahlin ftarb in bem 211z ter von 33 Jahren auf bem Schloffe Braine, ben 14. Det. 1773. Bergl. ben Urt. Pignatelli.

Die Grafen von Buuren. Friedrich von Egemond, Wilhelm's IV. anderer Sohn, hatte mit feinem Oheim, mit dem alten Berzog von Geldern, gleiches Schickfal; nachdem er auf der Burg zu Grave dis zu Mittennacht Schach gespielt hatte mit dem Prinzen Wolf, wurde er auf bessen Geheiß in Banden gelegt, und drei Jahre blich er ein Gefangener derer von Nimmegen. Durch Lift

bein Kerker enfronnen, und zu bedeutender Macht erhos ben burch feine Bermablung mit Abelheid von Ruilenburg, die ihm gubrachte ben ruhigen Besitz von Buuren und St. Martensont, auf Tholen, wurde Friedrich feinem Better und ben Minimegern ein unverfohnlicher und fehr beschwerlicher Gegner. Diese Richtung seiner Sauspolitif verhalf ihm zu genauer Berbindung mit dem burgundi= schen Sofe, wie sie spater ihn werth machte bem Ergberzog. Bon biefem im I. 1483 zum Statthalter in Urrecht ernannt, hatte Friedrich bie Ehre, ben utrechtschen Krieg durch die Ginnahme von Umersfoord, in der Nacht jum 21. Jan. 1484, zu beendigen. hinwiederum genoß Friedrich burch die Gunft des Erzherzogs mancher Bortheile, und sie mag ihm besonders nuglich geworden sein in der Erbtheilung mit seinem Bruder; obgleich der nach: geborne Sohn, murde ibm gleichwol das reichste Loos, bas ganze Besiththum bes Saufel Arkel, und bagu bie herrlichkeit Mfelftein. Er erkaufte auch im 3. 1482 bie fehr bedeutende Berrschaft Kranendonk und Enndhoven in Nordbrabant. Us der Erzherzog Maximilian am 9. April 1486 zu Aachen die Konigskrone empfangen follte, er= theilte er wenige Augenblicke vorher an die Gebrüder Friedrich und Wilhelm von Egmond ben Ritterschlag, und im 3. 1492 errichtete er zu Friedrich's Gunften bie Graffchaften Leerdam und Bunren. Denn in bem fort: währenden Rampfe mit und um Geldern blieb Friedrich treu ergeben bem Erzhause, und die Fehde in bem Stift Utrecht führte er beinahe nur mit feinen eigenen Rraften. Bum Entfage ber von ben Burgern belagerten Baffille von Utrecht fam er wol zu spat (1489), bagegen ware ihm beinahe gelungen die Stadt mit Überfall zu gewinnen (1491), und ein Zufall nur ließ bie Burger ben Ungriff abschlagen. Bis jum I. 1496 mahrte biese Fehbe, bann machte ber neu erwählte Bischof, Friedrich von Baben, mit Sabsburg und mit bem Grafen von Buuren Friede. Um 23. Februar 1499 siegte Graf Friedrich bei Molbeck über die von Nimmegen, die begriffen auf der Beimkehr von einem Raubzuge nach bem Cleve'schen, und benen er ben Pag verlegt hatte, und im Sommer 1500 biente er gegen die rebellischen Friesen. Namentlich machte er ben Berfuch, ben in Franeker belagerten Prinzen Seintich von Sachsen zu entfeten. Er ftarb 1500 ober 1503, und wurde in der Pfarrfirche zu Dffelftein, an der Seite feiner am 26. Jul. 1471 verftorbenen Sausfrau beigefest. Außer den Gohnen Florenz und Wennemar bin= terließ er eine natürliche Tochter Ratharina, die verheis rathet war an Ludwig van Praet van Morferke, Umtmann und Castellan zu Schoonhoven. Wennemar von Egmond, Bert ju Mffelftein, farb unvermahlt, mit Sinterlaffung eines unehelichen Cohnes, Wilhelm's, bes Baffardes von Pffelstein, beffen gleichnamiger Sohn in ber Che mit Sacobine von Wyngarten brei Cohne gewann, Johann, Gem. Unna von Galen, Christoph und Friedrich von Offelstein. Christoph, Gouverneur von Beusben, Bento und Geertrundenberg, diente dem Konige von Frankreich in den Kriegen der Liga und ftarb um 1593, aus feiner Ehe mit Magdalena von Alendorp, einer Tochter Bincentii, des Droften ju Bebbut, drei Gobne habend.

Floreng von Egmond, zweiter Graf von Buuren und Leers bam, auch als bes Brubers Erbe, Berr von Mfelftein, Rranendont, St. Martensont, Kortgene, auf Nord = Beveland, Jaarsvelt, bei Gorfim, empfing im 3. 1501 von Erzherzog Philipp den Blieforden, und folgte demfelben im namlichen Sahre zu ber Reife nach Spanien. Unerschütterlich in der Unhanglichkeit zu Offerreich, befehligte er gemeinschaftlich mit Wilhelm IV. von Vergv bas Beer, welches im I. 1504 über bie Maas brang und dem Bergoge von Gelbern mehre feste Puntte entrig, und des Bischofs von Utrecht Fehde mit Karl von Egmond, 1510, führte vornehmlich Florenz, als des Bischofs Feldhauptmann. Ihm allein hatte bas Stift ben unerwartet vortheilhaften Musgang ber Fehbe zu banken. Allein ber Stadt Utrecht war von uralten Zeiten ber ber Besitzer von Vffelstein ein Feind; es mehrte sich biese nachbarliche Feindschaft, als die Stadter ben engen Berein bes Bischofs und bes Grafen von Bnuren gewahrten, und sie beschlossen, des Raisers Berwickelung in italienische Banbel zu benuten, um den herrn von Mifelftein gu bemuthigen. Gin Unschlag auf Mffelftein, ben fie vorbe= reitet, mislang, und ebenfo wenig mochte Florenz den versuchten überfall auf Utrecht vollsühren (11. Dec. 1511), aber diese Fehde führte zu Erneuerung bes Rampfes zwi= ichen Ofterreich und Gelbern. Im 3. 1515 jum Ctatte halter in Friesland bestellt, überwaltigte Florenz allges mach die gelbernsche Partei. Er besiegte 1516 die Res bellen bei Borfum, entfeste das von dem Bergog von Gelbern belagerte Leuwaarden, und eroberte Dotechem. Bu Unterhandlungen nicht minder geschickt, als in Führung ber Waffen machte er auf einer Zusammenkunft zu Dokfum, ben 6. Jan. 1517, ben Grafen Edzard von Ditfriesland abwendig feinen Berbindungen mit Karl von Egmond, hierdurch bem Beherrscher ber Nieberlande einen Bundesgenoffen von Bedeutung gewinnend. Im 3. 1522 führte er als Feldhauptmann den Oberbefehl an den Grenzen der Picardie. Gin erftes Unternehmen auf Dours lans den Samstag nach Maria Verkundigung, 29. Marz 1522 miglang, aber um Allerheiligen biefes Sahrs mußte bie Stadt sich an ben Grafen ergeben, und er brang, mit ben Englandern vereinigt, bis in die Rabe von Corbie, gleichwie er im folgenden Sahre, nochmals vers ftarft durch die Englander, Brage nahm, Montbibier und Rone, in zwei Gefechten den tapfern Crequy von Pontbormy besiegte, von den Ufern der Dife aus bas nur elf Stunden entfernte Paris in ben außersten Schreden verfette, und auf bem Rudwege Nesle einascherte, Bohain mit Capitulation eroberte. Alles freilich Berrichtungen ohne Folgen und ohne Berhaltniß zu den Roften der Rustung. Ebenso führte Florenz in dem glanzenden Feldzuge von 1528 den Oberbefehl gegen den Herzog von Gelbern, und feiner Thatigkeit allein verdanfte Karl V. ben zu Grave am 15. Det. 1536 mit bem Bergoge abgeschlossen Bertrag. Bum letten Male befehligte Buuren im J. 1537 als bes Raisers Generallieutenant bas an ben Grenzen von Artois versammelte Beer. Er eroberte St. Paul mit Sturm, ben 15. Juni, nach einer harte nadigen Bertheibigung von acht Tagen, und es wurden in

bas Sieges Rausch gegen 4500 Menschen erschlagen, et ne fut pardonne ny à femmes religieuses, ny enfans, car vous sçavez de quelle gratienseté usent les Lansquenets quand ils sont victorieux." Und Martin bu Bellan, ber tapfere Sauptmann, in Fuhrung von Feber und Degen gleich gewandt, nachbem er schon gefangen und herausgeführt war über bie Brefche von benen, die ihm bas Leben retten wollten, wurde noch zwei ober breimal von den Cleve'schen angerannt und ware bem Tobe nicht entgangen, ohne die Gegenwart bes herrn von Vffelftein (le Seigneur Disthein,) ber ibn nach bem Belte feines Baters, bes Grafen von Buuren, brachte. Die Stadt ließ der Graf anzunden, die Burg und den Hauptthurm schleifen, und weiter ging es vor Montreuil. Die basige Befatzung capitulirte, sobald Bresche gelegt worden, aber ber geringe Beitverluft brachte ben Grafen um ein Ergebnig von ungleich höherer Wichtig= feit. Ein rascher Ungriff nußte Terouanne ihm überlie: fern, die Geißel der Niederlande, wo für den Augenblick gleich fehr Buchsenschützen und Pulver fehlten. Der Bug nach Montreuil ließ den von Unnebault Beit gewinnen, eine Verstärkung in Teronanne zu werfen, und obgleich er auf bem Ruckzuge ganzliche Nieberlage erlitt und mit ben meiften feiner Sauptleute gefangen murbe, fo ver= dankte die geangstigte Stadt ihm nichtsbestoweniger ihre Errettung. Der Waffenstillstand von Bommy machte ber Belagerung ein Ende. Der Graf von Buuren farb in dem Ulter von 70 Jahren, den 24. Det. 1539, als Generalcapitain und Statthalter von Holland; Ritter bes Bliefordens war er feit dem Jahre 1501 gewesen. Mus seiner Ehe mit Margaretha de Berghes de Glimes, Frau auf Bevenberghen, famen brei Kinder, Maximilian, Unna und Walpurgis. Walpurgis, Frau auf Zevenbergben, zum Theil, wurde an Robert II. von ber Mark zu Arem= berg, Unna, Die altere Tochter, an Joseph von Mont: morency, Baron von Nevele, verheirathet, und ift ihre Cheberedung vom 26. Aug. 1523. Witwe im 3. 1530 ging fie ein zweites Chebindniß ein mit dem Grafen Jo: hann von Hoorn, ber burch Testament seine Grafschaft an der Frau Unna Kinder erster Che, an Philipp und Florenz von Montmorency gab. Maximilian von Egmond, britter Graf von Buuren und Leerdam, Baron von Runk, Berr von Vffelftein, Grave, Rranendonf, Eyndhoven, St. Martensonf, Kortgene, Ritter bes goldenen Blieges, Statthalter von Friesland, ber großmuthige Erretter Martins du Bellay in dem Blutbade von St. Paul, befehligte, in bes Grafen von Roeur Gesellschaft, Die nieder- landischen Bolfer, welche fich im 3. 1544 bem Beere Beinrich's VIII. anschloffen, und führte die Belagerung von Montreuil mit um fo lebhafterem Gifer, als die Franzosen furz vorher, 1542, gleichsam perfonliche Feind= schaft gegen ihn genbt, seine Burg Tournehem, als bie Sicherheit des naben Ardres gefahrbend, in die Luft ge= sprengt und ganglich geschleift hatten. 2018 ber Raiser mit Frankreich Frieden machte, ohne Butritt des ihm verbundeten Konias von England, wahrte noch die Belagerung von Montreuil, zu ber sich mittlerweile ber Bergog von Norfolk mit seinen Englandern eingefunden hatte. Die

Belagerung mußte nach bem Frieden aufgehoben, die nieberlandische Hilfsmacht abgeführt werden, und ber Berjog von Morfolf, verfolgt von allen Streitfraften Frant: reichs, konnte einem Unfalle kaum entgehen. Aber ber Graf von Buuren hatte andere Ansichten von den Pflich: ten gegen diejenigen, die jungst ihm Waffenbruder gewefen, als das 3.-1813, und er schloß sich mit feinen Niederlandern als Nachhut den Englandern an, und ge= leitete sie in Sicherheit von Montreuil nach Boulogne, von Boulogne nach Calais. In dem schmalkaldischen Rriege mußte ber Graf bem Raifer die Kriegsmacht ber Niederlande, 10,000 Knechte und 4000 Reiter, nach ber Donau zusühren. Das suchten die Verbundeten ihm zu wehren, und sie hatten zu dem Ende auf dem rechten Rheinufer, unter bes Grafen Chriftoph von Oldenburg und Friedrich's von Reiffenberg Befehlen, Wolf aufgestellt. Aber Maximilian überschritt, mit des Kursursten von Mainz Vorschub, bei Bingen und Mainz ben Strom, gingen den Main hinauf nach Uschaffenburg, und weiter burch Franken, wahrend bie Beffen unter hermann von ber Malsburg und Volprecht von Riebefel ihm ftets zur Seite blieben, wahrend ber Graf von Olbenburg und Reiffenberg ihren Vorsprung benutten, um sich zu Do= nauwerth aufzustellen, mahrend ber Landgraf von Seffen sich zu Wemding niederließ, daß es also unmöglich schien ben Niederlandern, des Raifers Lager bei Ingolftadt zu erreichen. In der That fand ber Graf von Buuren, vor: gerudt bis in die Nahe von Nurnberg, Schwierigkeiten von gang anderm Belange, wie diejenigen, auf welche Montecuculi 1673, Marlborough 1704 ftogen follten. Geinen ermudeten Truppen noch größere Unstrengungen zu: zumuthen, durfte er nicht wagen, darum half er fich burch Lift. Us bas Volk nach einem Gewaltmarsch ein= rucken follte in die Quartiere, verkundigten ploglich die Trompeten feindlichen Ungriff; dem zu entgehen, ftrengen die Ermudeten die letzten Krafte an, und die Verdoppe= lung bes Gewaltmarsches wird erreicht, ohne bag einer ju murren gedenft. Um 15. Ceptember 1546 um Mit= ternacht erreicht Maximilian bes Kaisers Lager, und wird bierdurch nicht nur ein richtigeres Berhaltniß gewonnen zu der Streitmacht ber Berbundeten, fondern auch die Hoffnung des Beeres belebt, durch die von dem Grafen von Buuren mitgebrachte Kriegscaffe von 180,000 Kronen. Es währte aber noch geraume Zeit, bevor der Kaiser sich losfagen konnte von den ihm durch der Feinde Ubermacht beigebrachten vorsichtigen Gewohnheiten. Unbenutt ließ er am 4. Det. Die gunftige Gelegenheit zum Schlagen. Bunren, ber unter vielen Schwierigkeiten bie Eger über: schritten hatte, gerieth in withigen Born, als er fahren laffen mußte ben gewiffen Sieg. Er riß den Selm vom Ropfe, und schleuberte ihn zu Boben, und richtete grimmige Worte an die ihn umgebenden Spanier: "Ein Lutheraner bin ich nicht, aber ber Teufel hole mich, wenn ich je wieder thue, was der Kaifer und ber Bergog von Alba befehlen." Niemals werbe er fie wiedersehen, bas schwur er, und 14 Tage hinter einander faufen und fan= lenzen. Alfo hat Beaulien, ber graue Beld, den bluti: gen Degen geworfen auf ben Speisetisch in dem einsamen

Meierhofe an der Sambre, wo er verschnaufte von der heißen Arbeit von Fleurus, und von der wuthenden Fran-zosenheize, schworend, nie mehr werde er diesen Degen gieben für benjenigen, ber ihn untergeben habe ben Bichten, unter beren Sanden ein herrlicher Sieg in Schmach und Schande sich verwandele. Uber gleichwenig, wie fein spåter Landsmann, vermochte Buuren den Schwur zu halten. Er nahm Beißenburg, und verbreitete fich dann mit feinen Nieberlandern durch Franken, theils um dem Rurfurften von Sachsen ben nachsten Weg zur Beimath au verschließen, theils um die Verbundeten zu verhin= bern in bem fruchtbaren Lande ihre Winterguartiere zu nehmen. Von Rothenburg zog der Graf dem Odenwald zu, er eroberte halb mit Gewalt, halb mit Capitulation, bas von Burgern und Landvolk vertheidigte Darmstadt (21. Dec.), begnadigte die Überwundenen, und zog, nach= bem er bas fürstliche Schloß in Usche gelegt, vor Frankfurt. In ber unbequemen Sahreszeit gegen die große, wohl befestigte Stadt viel auszurichten, hoffte er nicht; schon hatte er einen Theil seines Wolfes über den Rhein geschickt, den Rest wollte er selbst nachsühren, über alles Bufammen bei Mainz Mufterung halten, und bann ben Marfch nach ben Nieberlanden antreten. Aber unerwartet schickten die Frankfurter Boten, um zu tractiren, und am 27. Dec. 1546 hielt Maximilian feinen Ginzug in bie Stadt. Er verweilte in folcher langere Beit. Da fam, bei einer Gasterei auf dem Romer, die Rebe auf die jungsten Begebenheiten, und der Feldherr außerte Berwunderung, daß die starke und volkreiche Stadt so leicht= fertig und muthlos sich hingegeben habe, während Darm= stadt, im Bergleich zu ihr, nur ein armfeliger Flecken, fo ruhmlichen Widerstand entgegensette. Nicht viel wußten in ihrer Verlegenheit und Besorgniß die Herren vom Ma= gistrate zu erwiedern. "Ware ich ber Kaiser," so neckte Buuren fie weiter, "ich wurde die Franksurter nach Darmstadt, die Darmstädter nach Frankfurt übertra-gen." Auf Johann's von Glauburg Bitten hat er bessen Sohnlein zur Taufe gehalten, und Maximilian genannt, auch ben 9. Mai ber Burgerschaft ein Schießen angestellt und babei 10 Kronen zum Besten gegeben, überhaupt mufterhafte Mannszucht gehalten. Singegen hat er am 12. Upril 1547 ben Wilhelm Berden und Johann Gelen= haufen hinrichten laffen, als die beschuldigt einer Verschworung gegen die Sicherheit der Stadt Frankfurt. Sie follten sich mittels falfcher Schlussel eines Stadtthores bemeistern, Feuer anlegen an den vier Ecken, die Rano= nen vernageln, ben Grafen von Buuren mit allen feinen Freunden, die Burgermeister und fammtliche Gerren des Raths ermorden, endlich die Brunnen vergiften, und besonders benjenigen, der des Feldherrn Ruche speisete. Alles diefes, und daß es auf Geheiß des Landgrafen zu Seffen Philipp's des Großmuthigen geschehen solle, haben die Miffethater auf bem Gange zum Richtplage betheuert, und ift ihre Aussage weitlaufig in einer gleichzeitigen Druckschrift niedergelegt, gegen welche jedoch der Landgraf ein Rechtfertigungsschreiben ausgehen ließ. Bei seinem Ubzuge, nach bem 31. Juli 1547, hinterließ Maximilian in Frankfurt zur Befatung 3000 Fußganger und 400 M. Encott. b. B. u. R. Erfte Cection. XXXI.

Reiter, und er eilte nach Niederland, Besitz zu ergreifen von dem ihm verheißenen Lohne. Dazu mar die Grafschaft Lingen bestimmt, bie Graf Nikolaus IV. von Tecklenburg bem Berzoge Rarl von Gelbern zu Lehen aufge= tragen (1520,) und die beffen Bruderssohn Graf Konrad, ber Schwiegersohn des Landgrafen von Beffen, als gelbernsches Leben zu besitzen verschmahte. Das Leben war bemnach als verwirkt von dem Lehenhofe eingezogen, und dem Grafen von Buuren verliehen, diefem aber die Boll= streckung bes lebensherrlichen Spruches, und ber über den Grafen von Tecklenburg verhängten Reichsacht über= taffen worden. Maximilian überzog zu zweien Malen ben unglucklichen Uchter, und nothigte ihn, auf gar harte Bedingungen des Kaifers Gnade zu suchen. Er mußte eine Buße von 25,000 Thalern Albertus erlegen, und nicht nur die eigentliche Grafschaft Lingen, sondern auch Die vier Kirchspiele, Ibbenburen, Rece, Mettingen und Brochterbed, oder die feitbem fogenannte Obergraffchaft Lingen, endlich alle feine Territorialanspruche an bas Soch= stift Munster abtreten. Alsbald, im 3. 1548, wurde Maximilian von dem Kaifer mit der ganzen Grafschaft Lingen, unter volliger Befreiung von allen Reichsanla= gen, belehnt. Das Jahr vorher, ben 22. Febr. 1547, war er nach Ludwig's IV. von Flandern : Praet Ableben zum Statthalter und Generalcapitain von Holland crnannt worden. Spåter verrichtete er eine Gefandtschaft nach England, in der Absicht ben Protector Somerfet zu vermogen, bag er, benugend ben Aufstand zu Bordeaur, ben Stillstand mit Frankreich breche, und in Berbindung mit dem Kaiser den unruhigen Sohn von Franz I. be= friege. Vortrefflich zu Krieg und Frieden, von dem Kai= fer hochgeschatt um seiner Treue und ber feltenen Gaben wegen, die er so ausgezeichnet bewährt hatte in dem teutschen Rriege, von dem Bolke verehrt wegen feines friegerischen Ruhms und wegen seiner prächtigen Sofhal= tung, hatte Maximilian von dem Glücke Alles empfan= gen, aber er follte sich der Glucksgaben nicht lange erfreuen. In der vollen Lebenstraft befiel ihn die Sals= braune, unheilbar nach dem Dafurhalten des Dr. Un= breas Besalius, ber sogar Tag und Stunde anzugeben wußte, an welchen ber erlauchte Patient ben Beift auf= geben muffe. Vertrauend folder Prophezeihung, aber im mindeften nicht befturzt, veranstaltete ber Graf zu Bruffel ein stattliches Gastgebot, zu welchem ausgestellt bes Saufes ganger Reichthum an fostbaren Tapeten, Schilbereien, Crebengen, Gilberwerf; mit seinen Freunden lagt er sich nieder zu der wohlbesetzten Zafel; er vertheilt an fie reiche Geschenke, er fagt ihnen bas ewige Lebewohl in bewunderungswurdiger Rube. Dann lagt er fich zu Bette bringen, um zu verscheiben genau in ber von Befalius angegebenen Stunde ben 23. Dec. 1548. Beinahe hat: ten wir der wichtigsten, durch Maximilian gemachten Er= werbung vergessen. Es gab ihm ber Kaiser pfanbschafts= weise die ungeheure, zu Unfang des vorigen Sahrhunderts 100,000 Gulden ertragende, Baronie Runt fammt ber Stadt Grave, vielleicht, um ihn badurch fur feine Un= sprüche auf Gelbern zu befriedigen. Maximilian's Bitme, Franziska von Lannon, überlebte ihn um 14 Jahre, als

bes Sugo von Lannon : Santes reiche Erbtochter befaß fie bie ansgedehnte Baronie Lannon, nordoftlich, Santes, sudwestlich von Lille, Rollencourt, bei St. Paul, Tournehem, Tronchiennes, Wahagnies, Die schone und weit= laufige Baronie Boulaëre, eine ber Beerschaften von Flandern, gelegen in dem Lande von Melft. Frau Frangista farb gu Lannon, im 3. 1562, und wurde gu Buu: ren neben ihrem herrn beerdigt; in beffen Grabschrift scheint ber Berg: "Voce, vale, intrepida dixit moriturus amicis," eine Unspielung zu sein auf die ungewöhnliche Weise, in welcher Maximilian sich zum Tode bereitet hat. Seines und bes mutterlichen Reichthums alleinige Erbin war eine Tochter, Unna von Egmond, Grafin von Buuren, Leerdam und Lingen, Frau auf Kunt, Mielstein, Grave, St. Martensonk, Koactgene, Jaarsvelt, Rranendont, Ennohoven, Lannon, Santes, Rollencourt, Tronchiennes, Tournebem, Wahagnies, Boulaëre u. f. w. Geboren im J. 1533, mußte Unna ber Gegenstand gablreicher Bewerbungen fein, ber Raifer über= -hob fie der angstlichen Wahl unter ben vielen Freiern, und wahlte in ihrem Ramen ben Schlimmften, ben er fur Ofterreich wahlen fonnte, den Pringen von Dranien, Bilbelm von Naffan. Es wurde biefe Bermahlung für Wilhelm, der an sich schon viel zu machtig für die Ruhe ber Mieberlande, die Grundlage jenes unmäßigen Gin= fluffes auf die nordlichen Provinzen, wodurch in benfel= ben die angestaminte Berrschaft vernichtet, eine neue Dy= nastie begründet wurde. Groß und verderblich an sich, bleibt verzeihlich ber Errthum Rarl's V., bem feine Er= fahrung aus früherer Beit belehrend zur Geite ftand, aber wie foll die Beschichte richten seine Nachkommen, die zweimal belehrt durch die Erfahrung; denn fie burfen nicht vergessen haben bie Handlungen bes bairischen Prinzen Clemens, eines der machtigsten bohmischen Berrschaftsbe= figer, wahrend ber bairischen Invasion von 1742 boch nicht anstehen, nach allen ihren Rraften, die Uberniebelung teutscher reichssurstlicher Familien in ihre Staaten gu befordern, und sich also die unbrauchbarfte und gefährlichste Urt von Sujets mixtes geflissentlich anzuziehen. Unna wurde vermählt im J. 1551, in demselben Sahre wol, daß ihre Vormunder die Grafschaft Lingen an ben Raifer verkauften, und starb den 24. Marg 1558. Da ihre beiden Rinder ohne Leibeserben blieben, so hatte die gange Erbichaft an die Egmond und die Lannon gurud: fallen sollen, allein die Constellationen des 3. 1618 ma= ren nicht gunftig bem Gange gemeiner burgerlicher Ge= rechtigkeit, und der Pring Moris von Nassau nahm des Stiefbrubers Erbe an fich. Muger ber ehelichen Tochter, hinterließ der Graf Maximilian von Buuren einen Ba= stard, Alexander genannt, der zum Beibe nahm Ugnes von Saften, Frau auf Gameren.

Die Egmonde von Merestein. Johann von Egmond, Gerhard's und der Elisabeth von Struen vierzter Sohn, gestorben im J. 1319, hat das Haus Meresstein, bei Beverwyk, erbaut, welches sein Ururenkel, Albert van Egmond van Merestein, an die Monche des Klosters Beverwyk verkaufte, zu guter Stunde, denn es wurde nachmals durch die Meeressluthen zerstort. Dafür

hat Albert mit Haze van Bloot die Herrlichkeit Kenen: burg in Delfland erheirathet. Sein Sohn, Otto von E. zu Renenburg, wurde zu Dordrecht im J. 1486 von Ro: nig Maximilian zum Ritter geschlagen, nachbem er 1481 einer ber Verwegenen gewesen, welche verborgen in einem mit Reisbundeln beladenen Schiffe, des Grafen Toljann von Egmond Unschlag auf Dordrecht verwirklichten. Bon seinen Kindern sind Abrian, Bartholomans und Albert 311 merken. Diefer, bes Teutschorbens Landcomthur in Maasland und zu Utrecht, ftarb im 3. 1560. Bartho: lomans hatte ber Sohne vier, von benen zwei, Jacob und Kaspar Tentschordensritter; Jacob, Comthur zu Mid= belburg, ftarb 1596, Raspar, Comthur in Maasland, 1595. Abrian, bes Bartholomaus altester Coin, binterließ Nachkommenschaft, die zwar mit seinem Urenkel, Egbert van Egmond, erloschen ift. Egbert's Tante, Theo: bora van Egmond, war an Peter Unton Orfini verheis rathet. Des Bartholomans alterer Bruder, Udrian, wurde der Bater von Otto, auf Kenenburg, den Ronig Phi= lipp II. ju Bruffel 1555 zum Ritter-fchlug, und ber im 3. 1585 als Registermeester von Holland verstarb. Einer von Otto's Sohnen, Adrian, Teutschordensritter der Ballei Utrecht, starb auf der Insel Malta. Eine Tochter, Udriana, war Nonne zu Rynsburg, als sie Wilhelm van Blois van Treslong, ber Abmiral von Bec- land, sich antrauen ließ. (Bergl. ben Art. St. Paul.) Der alteste Sohn, Cornelius, fiel sich zu Tobe zu Paris, 1565. Der zweite Sohn, Jacob van Egmond, einst Gouverneur zu Dirmunden, ftarb in dem Alter von 70 Sahren 1618 und vermachte die Berrlichkeit Renenburg seiner Schwester Sohn, Otto van Zeventer. Jacob hatte namlich keine Kinder aus seiner Che mit Doralissa de la Scala, aus Cypern, und war überhaupt ber Lette seiner Linie, benn auch ber Nebenzweig, ber ben Beisnamen von Merestein fortsuhrte, war mit Friedrich van Egmond von Merestein im I. 1615 erloschen.

Die Egmonde van der Myenburg. Das haus Mpenburg foll in Nordholland belegen, ber Stamm fei= ner Besitzer entsprossen sein aus einer früheren heimlichen Ehe Wilhelm's IV. von Egmond mit Margaretha von Hoogtwoude. Der Sohn diefer angeblichen heimlichen Che, Gerhard van Egmond tot der Nyenburg, war der Vater von Johann, Castellan und Amtmann zu Myen= burg, von 1480 — 1484, nachmals Burgermeister zu Alfmaar, gest. 1523 mit hinterlassung von 16 Kindern, worunter die Sohne Johann, Cornelius und Johann ber Jungere Nachkommenschaft hinterließen, worunter aber auch Gerhard, geb. den 17. Mai 1487, zu merken ift. Dieser starb als Rarmelit in Friesland, im 3. 1560, und wir halten ihn fur den Karmeliten und Inquisitor Mifolaus von Egmond, den Erasmus so ungunstig gesschildert hat, als den Feind der Gelehrsamkeit und den Verfolger der Irrlehre. Nifolaus wird sein Klostername gewesen sein. Johann's Sohn, Dirk, Prassdent des hoshen Raths von Holland, wurde im J. 1586 von den Generalstaaten und von dem Prinzen von Dranien als Gefandter an den Rurfursten von Sachsen abgefertigt, und ftarb 1596. Seines Bruders Cornelius Urenfel,

Wilhelm, geb. ben 8. Mai 1654, kommt als Stadtrath zu Alkmaar und Deichgraf van de Schermer vor. Die zweite, von Cornelius abstammende Linie wurde im I. 1683 repräsentirt durch Wilhelm van Egmond van der Myenburg, ber Gohn von Juftus, auf Waarbestein. Der Stammwater ber britten Linie, Johann ber Jungere, geb. im 3. 1494, war ber Bater von Cornelius Deichgraf von Geeftmerambacht, Schagen, und Nydorper Cogge, auch Burgermeister zu Alfmaar in den Jahren 1574 — 1590. Er war es, ber im I. 1573 mit Gefahr seines Lebens, im Austrage bes Prinzen von Dranien, bie Damme burchstechen ließ, und hiermit die Spanier nothigte, die Belagerung von Alkmaar aufzuheben, und ferneren Un= ternehmungen gegen Westfriesland und das Nordquartier zu verzichten. Sein Sohn Johann, geb. 1551, befleibete die Umter eines Deichgrafen von Geeftmer = Umbacht, Schagen und Andorper Cogge, eines Houtvester von Egmond, eines Burgermeisters zu Alkmaar, und ftarb ben 14. Juni 1621, mit Hinterlaffung zweier Sohne, von benen ber altere, Gerhard, geb. 1576, in ben Umtern eines Soutvester ber Grafschaft Egmond, Boog= Heemraad der Ublaßschleußen, Burgermeister zu Alfmaar und Mitglied des committirten Rathes von Nordholland erfcheint, und im S. 1636 bas Zeitliche gesegnete. Ger= hard's Entel, ebenfalls Gerhard genannt, Burgermeifter Bu Alkmaar, wurde in der Che mit Mechthilde van Foreest Bater von drei Sohnen, Johann, Dietrich und Gerhard. Der jungste, Gerhard, erkaufte im 3. 1722 von ben Staaten von Holland und Westfriesland um 11,000 Gulden die verfallene Burg Egmond mit allen ihren Leben, Ufterleben und Gerechtigkeiten, und um eine andere Summe von 64,500 Gulden die Berrlichkeit von ben brei Egmonden und von Rinnegom. Diese Guter hinterließ er Frau Marien, der Witwe seines Bruders Gerhard, und es mahrete beren Besitz bis zum 3. 1741, als in welchem sie beerbt wurde von Junker Johann Ugidins, ihres Mannes Bruderssohne, der demnach ein Sohn Johann's gewesen sein muß. In den Sahren 1720 — 1723 bereisete Johann Ugidius Meinasien und das gelobte Land. Im J. 1739 wurde er von den General= staaten zum Envoyé=extraordinaire an dem Hofe von Neapel ernannt. Er traf an dem Orte seiner Bestimmung ein den 17. Jul. 1739, und hatte seine Abschieds= audienz im Marz 1742. Im J. 1744 ließ er zwei ber verfallenen Thurme der Burg Egmond ausbessern und mit Sparren beden. Das Sahr feines Ablebens vermo: gen wir nicht anzugeben, es mag aber um 1750 erfolgt fein. Wir schließen dieses aus dem Umstande, daß er feine Reisebeschreibung nicht selbst herausgegeben hat. Golcher Arbeit unterzog sich vielmehr Johann Wilhelm Henmann, ein Doctor ber Medizin in Lenden, und zwar in einer Beife, bie nicht genugfam zu tabeln ift. Seymann befaß noch eine andere Reisebeschreibung, die von Johann Ben= mann, Professor ber morgenlandischen Sprachen an ber Universität Lenden, der in den Jahren 1700 — 1709 den Drient besuchte. Aus Egmond's und Seymann's Berichten fette er eine Reisebeschreibung in Briefform zusammen, die den Titel tragt: Reisen door een gedeelte van Eu-

ropa, Klein-Asien, verscheyde Eylanden van t'Archipel, Syrien, Palästina, in het II. Land, Agypten, den Berg Sinai etc. door J. Egidins van Egmond van der Nyenburg, en Joh. Heymunn. (Lenden 1757 — 1758. 2. Bbe. 4.) Die ungluckliche Mischung der beiden Berichte verbreitet eine Urt von Zwielicht über das ganze Werk. Denn der Gang der Begebenheiten hatte vieles abgeandert an dem, was der erfte Reisende sah und beschrieb. Dieses veranlaßt bei dem ganglichen Mangel an Zeithestimmung viele Schwierigkeiten, um die Widersprüche ber beiben Berichterstatter auszugleichen. Gie handeln beide von den Sitten und Gebrauchen ber Mor= genlander, und verrathen beide große Urmuth an natur= wissenschaftlichen und ökonomischen Renntnissen. Flach und durstig ift alles, was sie von Politik vorbringen; grade badurch mag sich Egmond für die Gesandschaft in Neapel empfohlen haben. Nachläffig gelesen, sind bie Inschriften nachlaffig mitgetheilt. Bom Terel ausgehend, schließt die Reise in Ugppten. — Berheirathet war der van Egmond nicht, Burg und Herrlichkeit gingen nach seinem Tode an einen Better über, an ben Burgermeister zu Hoorn, an R. van Foreest, Herrn zu Schoorel und Ramp, und diefer hat sie feinem Sohne, dem Junter Berkules van Forcest, hinterlassen. — Angemerkt verdient noch zu werden aus ben Beiten, bag bie Staaten von Holland fich im Besitze von Egmond befanden, der Unfenthalt des großen Renat Descartes. Er verlebte ganzer 25 Jahre in Egmond, in ruhiger Stille, lediglich seinen Betrachtungen und Speculationen hingegeben, und es fann Egmond darum als die Wiege ber Cartesianischen Philosophie angesehen werden. Un dem kleinen Orte haftet noch eine britte literarische Denkwurdigkeit. In der alten Schloß= und Stiftskirche zu St. Katharinen wollte begraben fein Berr Nikolaus Witfen, ber Burgermeifter ber Stadt Umfterdam, gest. 10. Hug. 1717. Er ift je= ner Witsen, dem wir verdanken: Noord-en Oost-Tartarye, of te Bondigh Ontwerp van eenige dier Landen, en Volken, zo als voormaels bekent zyn geweest. (Amsterdam, 1692 und 1705, Fol.) Befannt= lich war diefes Werk, beffen Berfaffer fur die Berbrei= tung geographischer Kenntnisse viel mehr gethan hat, als alle geographische Spinnstuben des Continents zusammen= genommen, lange Beit, durch Veranstaltung bes ruffischen Hofes, der Welt beinahe unzuganglich, und noch lange nicht ift ihm die gebührende Unerkennung geworden. Denn eine Menge Dinge besinden sich darin niederlegt, die unschätzbar in antiquarischer Hinsicht, oder die noch jetzt thatig, selbst in dem heutigen Rußland unvollkommen ober gar nicht gekannt sind. Witsen war einst Gesandter in der Moskau gewesen. Sein Grabmonument ift von Marmor erbaut, daneben hat man die Monumente von Jo= hann II. und von Johann III. von Egmond, auch von Magdalena von Werdenberg nothburftig wieder aufgerichtet. Denn Conons Banden wutheten befonders gegen diese Kirche, und warfen zulett Johann's III. und feiner Gemablin bronzene Standbilder in ein Fließ des Sam= mer = Polders, woraus dieselben erft nach Jahren erho= ben werden konnten. — Das Egmond'iche Stammwappen

zeigt im goldenen Felde fechs rothe Sparren. Die Grafen von Buuren bedienten sich eines gevierten Schilbes, mit einem Bergschilde: 1. und 4. Egmond, 2. und 3. Urfel, im rothen Felbe ein filberner Querbalken, mit zu beiben Seiten abgewechselten Binnen. Das Bergschith, benen von Umftel entlehnt, hat im goldenen Felde einen schwarzen Querbalken, barüber geht ein Undreaskreuz von Silber und roth geschacht. Die von Merestein sugten bem Egmond'schen Stammwappen einen Turnierkragen hinzu, geschacht von Gilber und Blau. Die irelandi= schen Grafen von Egmont gibt der Art. Perceval.

(v. Stramberg.)

EGMONT, Egmond binnen und Egmond buiten, d. h. Egmond innen und Egmond außen, Egmond op Zee und Egmond op den Hoef, zwei nur durch Dis nen getrennte Dorfer mit 687 und 1177 Einwohnern in der niederlandischen Proving Nordholland, Bezirk Alkmaar, gehörten ehemals zu ber Graffchaft ihres Namens und Die Ruinen bes Stammichloffes ber Grafen von Egmond find bei ihnen noch fichtbar. Im 3. 1799 fiel hier am 6. Det. die bekannte Dunenschlacht zwischen den Franzo= fen und ber vereinigten englisch = ruffischen Urmee, welche (Fischer.) der Herzog von York besehligte, vor.

EGMONT (Port), Safen an ber N.B. : Seite ber westlichen und größern (West = Falkland) ber zwei Saupt= infeln der Falklandgruppe, unter 51° 24' fudl. Br., 59° 56' westl. Greenw. von einem fast zu großem Umfange, um unter allen Umftanden genügenden Schutz verleihen ju konnen, und bei farkem Winde einem folchen Wellen: schlage ausgesett, daß alle Verbindung zwischen den Schiffen und ber Rufte aufhoren muß. Der Untergrund ift fo gabe, bag die Unter nur mit Schwierigfeit gehoben werden konnen. Baffer von guter Beschaffenheit ift vor= handen, allein an Holz herrscht derselbe Mangel wie an andern Punkten jener unfreundlichen Infeln. Torf von geringer Qualitat ift bas einzige bort zu erhaltende Brenn: material. Erfrischungen find nach Webbell's Bericht ge= genwartig bort weit schwerer fur die Mannichaft ber Schiffe zu finden als ehedem, und felbst die einst so zahlreichen Geelowen und Robben haben, mahrscheinlich durch Berfolgungen dazu genothigt, jene Gegend gang verlaffen. Den Ramen erhielt diefer Safen bei ber Befigergreifung durch Comodore Byron im 3. 1764, indem man den damaligen ersten Lord der Admiralität, Egmont, du ehren fuchte. Die Niederlaffung der Englander an der Gudfeite eines 600 Fuß hohen Berges, folglich in fehr kalter Lage, war so unglucklich gewählt, baß spatere Geefahrer fich unfahig erklarten die Brunde einer folchen Bahl einsehen zu konnen, . und wurde im 3. 1774 wieder verlaffen. Noch find die Ruinen übrig. England hat un= geachtet ber Protestation von Buenos Upres feit bem J. 1830 wieder Befig ber Falklandinseln ergriffen, und eine neue, aber febr fleine Niederlaffung ift um Port Egmont, der von Walfischfängern und Robbenjägern viel besucht wird, entstanden. (E. Pöppig.)

EGMONT (Instus van), geboren zu Lenden im I. 1602 '). Es ift unbefannt, bei wem er die Malerei erlernte, wir finden ihn aber schon in seinen friihern Jahren in Paris, wo er in den Diensten Ludwig's XIII. und XIV. arbeitete. Unter Simon Bouet führte er viele Malereien aus, und war gleich geschickt in Darstellung großer und fleiner historischer Gemalde. Er war einer ber Vorsteher bei der neu errichteten Akademie im 3. 1648, kehrte aber fpåter in sein Baterland zuruck, wo er zu Untwerpen 1674 ftarb. Die faisert. Galerie zu Wien besitt ein Bild: niß von diesem Meister, zwei andere Bilbniffe und ein historisches Gemalde befinden sich in der Galerie zu Mun= chen. Mehre Rupferstecher haben nach seinen Werken ge= stochen 2). (A. Weise.)

EGMONTS-BAI, eine Bai im Sudwesten der In-

fel St. Johann, im Meerbufen bes St. Lorenz. (Eiselen.) EGNATIA (bei Horaz [Sat. 1, 5, 97] Gnatia), eine Seeftadt in Apulia Peucetia, wo man auf der Reise zu Wasser und zu Lande von Barium nach Brundusium einzukehren pflegte (Strabo VI, 8). Uls Merkwurdigkeit wird ein Stein angesichrt, auf welchem sich bas barauf gelegte Holz von selbst entzündete (Plin. H. N. II. 111. Horat. 1. c.), eine Erscheinung, die übrigens in mehren Gegenden vorkommt. Tett erhalt der Flecken Ugnaggo in der neapel'schen Proving Terra di Bari, zwischen Monopoli und dem Fluffe Cane, das Undenken der alten zer= ftorten Stadt, von welcher man noch Ruinen fieht. Ein Thurin führt noch den Namen Torre Egnatio. (H.) EGNATIA VIA. Als die Römer Illyrien und

Makedonien im I. 168 v. Chr. unterworfen hatten und in immer engere Verbindung mit Ufien gefommen waren, so scheinen sie alsbald das Bedürfniß einer Kunststraße, welche von Dyrrhachium nach Thessalonich und weiter nach Byzang führte, gefühlt und diefelbe angelegt zu haben. Dies darf man daraus schließen, daß Polybios diefe Straße schon kennt, wie wir aus Strabon (VII. p. 322. 323) ersehen. Ebendieselbe Straße wird auch von Cicero (De provinciis consular. c. 2) als eine via per Macedoniam usque ad Hellespontum militaris, fowie von Cafar (De bello civili III, 79) mit ben Worten: Pompejus per Candaviam iter in Macedoniam expeditum habebat, und vom Plinins (II. N. IV. 11) ange: führt, aber ohne fie mit einem Namen zu belegen. Strabon allein nennt sie via Egnatia. Es ist baber ebenso wenig zu erweisen, ob fie diesen Ramen von ihrem Er= bauer erhalten hat, als wer dieser Egnatius gewesen ift. Much bie fpatern Stinerarien fuhren zwar die Strafe mit benfelben Stationen an, legen ihr aber ebenfalls feinen Namen bei. Sie begann übrigens bei Dyrrhachium und führte zunachst auf Lychnidos, eine Stadt am gleichna: migen See. Bis babin hieß fie auch wol ber Beg auf Randavia, weil sie dort durch eine gebirgige, bde und waiig bewohnte Gegend diefes Ramens führte (Seneeue Epp. 31. Lucani Phars. VI, 331). Dann zog fie fich über das kanalovische Gebirge auf Edessa, sowie über Pella und den Fluß Urios auf Thessalonich. Nach Polybios Berficherung betrug die Lange des Weges, welcher vermeffen und mit Meilensteinen versehen war, bis dabin 267 Mil:

<sup>1)</sup> v. Manntieb (1. Ih. G. 147) gibt fein Geburtejahr 1603 an.

<sup>2)</sup> Descamps T. II. p. 71.

lien. Derfelbe Schriftsteller kennt bie Strafe aber schon bis Appfela, einer Stadt auf der linken Seite bes Aluffes Hebros in Thrafien, und gibt die Entfernung von Dyr= rhachium bis zu biefem Orte auf 535 Millien an. Nach Plinius aber endigte diese Straße bei Byzanz und ihre ganze Lange betrug 711 Millien. Das Itinerarium Antonini zählt dagegen 754 Millien. Möglich, daß diese Abweichung auf Plinius ober feiner Abschreiber Schuld ruht, benn auch fur die Entfernung von Dyerhachium bis Thessalonich hat er nur 114 Millien, welches jeden= falls eine zu geringe Ungabe ift. In der romifchen Rai-ferzeit wurde außer der Überfahrt von Brimbifium nach Dyrrhachium eine zweite von Hydruntik: nach Upollonia gebrauchlich, und feitbem scheint von bem lettern Orte eine Berbindungsftraße mit der via Egnatia angelegt zu fein. Beide Wege vereinigten sich bei Clobiana, welches nach der Peutingerischen Tafel und dem Itinerar. Anton. 40 und einige Millien von Dyrrhachium entfernt war.

(L. Zander.) EGNAZIO. Giambattista (Joannes Baptista Egnatius), im J. 1478 zu Benedig geboren und 1553 daselbst gestorben, hieß eigentlich Cipelli (Joannes de Cipellis). Er war zu feiner Zeit als Historiker, Redner und Philolog berühmt. Schon in seinem 18. Jahre er= offnete er eine Schule, welche die Eifersucht des beruhms ten Marcus Antonius Sabellicus erregte, worüber beibe in einen heftigen literarischen Streit geriethen, burch welchen Egnazio's Racemationes veranlagt murben (in Gru= ter's Lampas critica T. I. p. 318-352 aufgenom= men). Merkwurdig ift bas Ende biefes Streites. Sabelliens ließ im 3. 1506 ben Egnazio an fein Sterbebett tommen, bezeigte Rene fiber ben begonnenen Streit, und bat ibn, baß er zum Zeichen der Verfohnung ein von ihm hinterlaffenes Werk herausgebe. Egnazio that nicht nur dieses, sondern ließ es sich auch nicht nehmen, bei ber Bestattung feines ebemaligen Gegners die Leichenrebe gu halten, welche leiber nicht auf uns gekommen ift. Seine Bortrage erwarben ihm nicht blos einen fo großen Beis fall, daß die Bahl feiner einheimischen und auswartigen Buborer - unter benen felbst febr angesehene Genatoren waren — über funfhundert flieg, fondern auch ein fo bes beutendes Unfehen in der Republik, daß man ihn bei fehr wichtigen Ungelegenheiten zu Rathe zog. Er begleitete im 3. 1515 bie vier Staatsprocuratoren, als fie nach Mailand gingen, um Frang I. im Namen ber Republik zu begrußen, bei welcher Gelegenheit er diefem Ronige ein lateinisches Lobgedicht überreichte, wofür dieser ihn mit einer goldnen Denkmunge beehrte. Diese Lobrede ent= bielt Unzuglichkeiten gegen Karl V., ber sich beshalb bei bem Papste Paul III. beklagte, und biefer Feind Frankreichs und seines Konigs wurde es ihm schwer haben suhten laffen, wenn nicht fein Unfeben in der Republik fein Schutz gewesen ware. Im I. 1520 übertrug man ihm die Lehrstelle der Beredsamkeit, in welcher er bis 1549 wirksam war, wo er sich in den Ruhestand zurudzog. Uls Schriftsteller gab er im 3. 1516 heraus: De Caesaribus libri III. a Dictatore Caesare ad Constantinum Palaeologum, hine a Carolo M, ad Maximilianum Caesarem, und Anmerkungen zu vielen Schriftsfellern bes classischen Alterthums (f. Saxii Onomasticon III, 62, 5a.).

con III. 62. sq.).
EGOISMUS (Ichheit), nennt, man die ausschließende Sinficht auf sein Ich, auf sich felbst. Seder Mensch wurde Egoift fein, weil er zu Folge feines Gelbft= bewußtseins und Gelbstgefühls, in benen er feine Perfon= lichkeit findet, nicht umbin kann, sein Ich als ben Mit= telpunkt des Bangen zu segen, wenn nicht zu dem Egois= mus wesentlich bie ausschließende Binficht auf fein Ich gehorte. Eine folche kann nun aber ebenfo wol spekula= tiv, als praktisch stattfinden. Die Philosophie, welche bei ihrer Spekulation von dem Ich ausgeht und Alles auf das Ich bezieht, ift aber barum fein Egoismus; fondern nur dann, wenn fie außer dem Ich in der philosophischen Bedeutung bieses Wortes (vgl. ben Urt. Ich) nichts Un= beres anerkennt und aus diesem allein Alles ableitet. Sie ift bann idealistischer Monismus, nach welchem nur bas Ich, die eigene geistige Substang, mahrhaft eriftirt, alles Übrige aber bloße Vorstellung des Ich, Accidenz die: fer Substang, ift. Daß man von biesem Standpunkte aus unvermeidlich zur Gelbstvergotterung hingetrieben werbe, hat in neuer Zeit noch die erste Gestaltung der Wissen=

schaftslehre auf eine merkwurdige Beife gezeigt.

Der praftische Egoismus erkennt zwar außer feinem Ich Underes an, aber auch nur als Underes; er betrach: tet bas fremde Ich namlich nicht als Du, b. i. gleich feinem Ich, gesteht sich Rechte zu, die er den Under: nicht zugesteht, und entbindet sich von Pflichten, verlangt aber oder erwartet wenigstens, daß bie Undern sie gegen ihn erfüllen; es ist ihm stets nur um sich zu thun, um fein Ich, von welchem babei nur im Sinne bes gemeinen Lebens die Rede ist. Seinen Grund hat diefer Egoismus in ber, aus bem Gelbsterhaltungstriebe entspringenden, Selbstliebe, aus welcher wieder ber natürliche Wunsch nach Wohlfein entspringt. Die Gelbstliebe schließt jedoch feineswegs die Menschenliebe aus, und ift alfo ebenbarum nicht Egoismus, benn bei biefem wird bas Begehren und Sandeln nur von ber Gelbstliebe bestimmt, und er ift baber nie ohne Eigennut im weitern Sinne, b. i. er will überall nur Beforderung feines Bohlfeins ohne Rud: sicht auf das Wohlsein Underer zu nehmen, außer in ben Fallen, wo diefes wieder dem seinigen dient und so weit es bemfelben bient. Man wird zwar nicht ohne Grund behaupten fonnen, daß der Menfch mit Gelbftliebe biefer Urt geboren werde, allein gewiß ift auch, baß er babei nicht verharren foll; die Natur, felbst hat Workehrungen bagegen getroffen. Durch die sympathetischen Em= pfindungen und bie gefelligen Reigungen ift ein Gegengewicht gegen bas ursprunglich blos egoistische Begehren angelegt, und zunachst bient bas Familienleben dazu, daß der Menich andere Wefen feiner Gattung aus bem Gesichtspunkte seines Gelbst ansehen lernt. Bas bier das Gefühl bewirft, baju wird im gefellschaftlichen Leben der Berftand auffodern, denn die unfehlbar eintretende liberzeugung von der Bit bedirftigfeit bes Menschen wird die Erkenntniß in ihm bewirken, daß er, obne Rücksicht auf Unbere ju nehmen, nur jum Rachtheile fei-

ner Selbstliebe handle. 2018 Folge bavon muß bas Ur= theil gefällt und als Grundfat angenommen werben, baß jeber bas, was er als Recht für fich in Unspruch nimmt, auch dem Undern als Recht zuzugestehen habe, wonach der allgemeine Egoismus jeden individuellen in Schranken halten wird. Beibe aber fonnen nur baburch verschwinden, daß sich jener Grundsatz als Gefet geltend macht, d. i. als Grund ber Bestimmung bes Willens für ben Gebrauch der Freiheit. Ber foll es mun aber bewirken, daß ber Menfch fein Berhalten burch bas Befet bestimme? Riemand anders als der Mensch selbst. Der Plan der Natur mit dem Menschen ift offenbar, daß er fich felbst Gesetze geben und sich felbst regiren folle. Gie legte sein Wohl und Weh in feine Sand, in die Sand eines Freien, damit er zur Gelbstgesetzung gelange. Bare biefer ber Mensch nicht fahig, so konnte es über: haupt keine Pflicht für ihn geben, nicht einmal eine Pflicht gegen fich selbst. Damit er aber auf diese ebenso wenig als auf die Selbstliebe beschrankt bliebe, bediente bie Natur sich hiezu ber Gesellschaft als Mittels; benn nicht durch sich allein entwickelt sich der Mensch, son= bern es gebort bagu bie Menschengesellschaft, beren Bestand er wünschen muß, weil er durch das gesellschaftliche Leben sein Dasein und Wohlsein sich sichert und erleich: tert. Duß ber Meusch aber biefen Bestand wunschen, fo kann er auch nicht umbin das Gesetz zu wünschen, ohne bessen Anerkennung dieser Bestand unmöglich ist. Dieses Geset fodert von jedem Unerkennung jedes Menschen als eines Ich, gleich bem seinigen, und also Bugeftehung als ler der Rechte, die er für sein Ich und seine Person in Unfpruch nehmen zu konnen befugt ift. Nothwendig folgt nun aber auch hieraus, daß es ihm auch als Pflicht obliege, seinen Willen wirklich burch biefes Gefet zu be= ftimmen und sein Berhalten bem gemäß einzurichten. Go hat jeder dasselbe Recht, aber auch dieselbe Pslicht, weil er baffetbe Gefet fich zu geben hat zu Folge seiner Menschen-natur, in welcher bas Wollen burch bas Denken und Erkennen bedingt ift. Eben in dieser Bedingtheit aber liegt es wieder, daß jeder Mensch bieses foll, weil er Mensch ift; ohne hiezu gelangt zu sein ist die wahre Menschheit in ihm noch nicht ausgebildet.

Erwägt man, was die Natur selbst auf diesen Be= gen gegen den Egoismus vorbereitet hat, so kann man nicht verkennen, daß ein absoluter Egoismus nicht mog= lich ift. Wo nun aber, trot aller biefer Vorkehrungen ber Natur bagegen, boch Egoismus in Menschen hervor= tritt, da hat er seinen Grund entweder in Mangel an Gefühl und daraus entspringender Theilnahmlosigkeit, vder in Uberschatzung seines Werthes, mag sich biefer auf physische oder geistige Kraft grunden, oder in Pflichtverleug= nung. Diese erfte Urt konnte man geneigt sein gang auf Rechnung ber Natur zu fegen, und sie wurde allerbings für ganz unverschuldet gelten können, wenn der Mensch ein bloßes Naturproduft ware ohne Bildungsfahigkeit bis zur sittlichen Selbstgesetzgebung, Selbstver= pflichtung und Selbstregirung. Rur bei dem, der in sei= ner Lage zu sittlicher Ausbildung nicht gelangen konnte, 3. 23. bei ben Wilben, kann biefer Egoismus fur unver-

schuldet gelten, denn in anderm Falle ist zu verlangen, baß das aus Pflicht geschehe, wozu das Gefühl nicht ans regt. Da diesem Egoismus keine sympathetische Empfindung und gesellige Reigung entgegenwirkt, so ift er hart, außert sich rauh und grob, und sucht sich auf keine Weise zu verbergen. Man nennt ihn daher auch den groben Egoismus, bem man einen feinern entgegenfett, theils weil er nicht, wie jener, lediglich auf das physische Wohlsein gerichtet ist, theils weil er sich nicht offen zu erken= nen gibt, sondern hinter angenehmen Formen der Gefitz tung zu versteden weiß. Man konnte ihn ben Egoismus der Klugheit nennen, welcher, der menschlichen Hilfsbeburftigkeit sich ebenso wol bewußt, als daß er jedem Menschen das Recht, welches er in Unspruch nimmt, zu= zugestehen habe, sich hutet mit grober Unmaglichkeit ber= vorzutreten, und fich ben Schein ber Unerfennung be= wahrt, mahrend fein Absehen doch ftets barauf gerichtet ist, sein Wohl über das Wohl Anderer möglichst zu er= heben. Diefer Egvismus sieht ein, daß er feinen 3weck nur baburch erreicht, daß er die Unsprüche Underer auf ihre Rechte von sich abhängig macht, was allerdings nur unvermerkt geschehen fann. Daß pflichtwidriger Eigen= nut allezeit dabei im Sintergrunde lauert, ift unverkenn= bar, jedoch ist es möglich, daß diese Pflichtwidrigkeit ih= ren Grund nur in mangelnder Erkenntniß von der mah: ren Pflicht hat, und dies ift offenbar ba ber Fall, wo Beforderung der Gluckfeligkeit — die benn auch mit bem Blucke verwechselt wird — als der hochste 3weck des Le= bens angenommen wird, wobei bann die Pflicht innerhalb bes Kreifes der Selbstliebe beschrankt wird, woraus unvermeidlich folgt, daß man das Wohl Anderer nie zu be= fördern sucht, wenn es bem eignen nachtheilig werden zu konnen scheint. Unfittlicher Egoismus im strengen Sinne fann nur der genannt werden, welcher bei richtiger Er= kenntniß des Gesetzes und der Pflicht dennoch um seiner selbstischen Zwecke willen dieselben übertritt, nicht fowol aus Pflichtvergessenheit, als weil man aus Uberschatzung seiner selbst und Geringschatzung Underer sich von ber Pflicht entbunden glaubt. Go macht er benn feinen Gi= genwillen zum Gesetz fur die Undern, und setzt ihn, wenn er die Macht hat, despotisch durch.

Die erste Art des Egoismus ist verächtlich, die zweite gefährlich, die dritte surchtbar. Es gibt aber noch einen Egoismus, der zwar lästig werden kaun, im Grunde aber lächerlich ist. Ein Egoist dieser Art strebt sich überall mit seinem Ich hervorzudrängen, und hält nicht nur seine Persson, sein Urtheil, sein Wissen und Können für das vorzüglichste, werth die allgemeine Ausmerksamkeit zu erregen, sondern selbst dem, was ihm angehört, legt er einen unzvergleichdar höhern Werth bei. Sein Egoismus beruht wesentlich auf Sindildung und begnügt sich mit dem Scheine; wer ihn verletzt, der ist, nach seinem Urtheil, eine gemeine Natur.

Man kann aber auch noch einen Collectivegoismus ans nehmen, und dieses ist der Kastengeist, der am verderblichsten da ist, wo er der Entwickelung und Beforderung der reisnen Menschheit entgegenwirkt, um seine vermeintlichen Vorzechte zu behaupten.

(H.)

EGRA (Eyou), nach Stephanus von Byzang eine Stadt Arabiens am alanitischen Meerbusen, unweit Jathrib, d. i. Medina. Bochart in seiner Geographia sacra (ed. Francof. 1674. p. 242) meint, es sei dies die Stadt Dichar (mit dem Art. El-dschar, Amil), welche Edriff (Clim. II. sect. 5. p. 53 der rom. Musg. S. 47 b. lat. Überf.) als bie Safenstadt Medina's, zehn Tage= reisen nordlich von Dichidda gelegen, bezeichnet, grade west= lich von Medina (vgl. Niebuhr's Karte des rothen Meeres in der Beschreibung von Arabien). Für denselben Ort, halt Bochart auch das Egra bei Plinius (Natur: gesch. 6. Bd. Cap. 28), eine Stadt Arabiens, die von Alius Gallus zerftort wurde. Allein nach Ptolemans liegt die Stadt nicht am Meere, sondern im Innern des Landes, und es ist bloße Ausflucht, wenn Bochart nicht dieses Egra bes Ptolemaus, fondern die gleichfalls von ihm angeführte Seeftadt Arga hierher ziehen will. Es ift daher sicherer, jenes Egra mit Busching für Hadschr zu halten (f. d. Urt.). (E. Rödiger.)

EGREGY, 1) Magyar-E. und Németh-E., zwei ein Dorf bildende, dem hochw. funftirchner Bisthume ge= horige Orte, im Bezirke jenfeit des Gebirges ber bara= nner Gespanschaft, im Rreise jenseit ber Donau Nieder= Ungarns, zwischen Balbern und Bergen, am rechten Ufer eines Baches, der den Namen Egregy=Biz führt, gelegen, mit 182 Häusern und 1273 magnarischen Einwohnern, welche nach Karafz eingepfarrt sind, und von der Land= wirthschaft sich ernahren; 2) ein Magyar-E., Ungarisch = Egreden, Agritschu genanntes, ber graftichen Familie Rendeffn gehoriges, großes Dorf im gleichnamigen Begirke bes obern Kreises der dobokaer Gespanschaft, im Lande der Ungarn des Großfürstenthums Siebenbürgen, an der von Klausenburg nach Debreczin führenden Post= ftraße, am linken Ufer bes gleichnamigen Fluffes, über ben hier-zwei holzerne Brucken führen, und am Fuße bes hohen Berges Meszesz gelegen, mit einer griechisch nicht unirten Pfarre und Kirche, einer katholischen Rapelle und einem Postwechsel. Magyar-E. ist ber Sauptort eines Bezirkes, zu welchem 21 Dorfer gehoren; 3) Felso-E., Dber : Egreden, Agris, ein mehren Besitzern gehöriges, am linken Ufer bes Egregyfluffes, ber in ben Szamos sich ergießt, im Gebirge liegendes Dorf desselben Kreises, Bezirkes und Landes, von Wallachen, gleich dem vorigen, bewohnt, und mit einer griechisch = nicht = unirten Pfarre und Rirche versehen; 4) ein zur gräflich Festetics'schen Berrschaft Refztheln gehoriges Dorf im fzalader Comitate Nieder = Ungarns, mit 28 Saufern und 230 teutschen Gin= (G. F. Schreiner.)

EGRES, in der Mythologie Finnlands ein Frühlingsgott, der das Wachsthum der Pflanzen befördert, und dem man den Andau der Gemuse, vornehmlich der Erbsen und des Kohls, auch des Hanfs und Flachses zuschrieb. (Richter.)

EGRES, 1) ein zur gräflich Bichy'schen Herrschaft gangh gehöriges großes Dorf im farmellyeter Gerichtsstulle ber stuhlweißenburger Gespanschaft, im Kreise jenseit ber Donau Nieber : Ungarns, in ber Nahe ber sumegher Co-

mitatsgrenze, in sumpfreicher Gegend am rechten Ufer bes Sarviz in der Flache gelegen, 3 Meile nordostlich von Simontornya entfernt, hat 95 Saufer, 880 magyarische Einwohner, deren 685 Calviner, 187 Ratholiken und 8 Juden find, eine Pfarre der Protestanten helvetischer Con= feffion, ein Bethaus ber Neformirten und eine Schule; 2) ein königt. Rameralborf im nagy = fzent = miktofer Ge= richtsstuhle ber torontaler Gespanschaft des Banates, im Rreise jenseit der Theiß Ober = Ungarns, am linken Ufer der Maros in der Ebene gelegen, mit 385 Saufern, 2840 Einwohnern, welche mit Ausnahme von 34 Katholiken sich fammtlich zur griechischen Kirche bekennen, einer Pfarre und Kirche der nicht unirten Griechen und mehren Muh= len; 3) ein zur Herrschaft Ragy = Szollos gehoriges, von Rußniaken bewohntes Dorf im Gerichtsstuhle biesseit der Theiß der ugocser Gespanschaft im Kreise jenseit der Theiß Dber = Ungarns, an der von der Theiß nach Munkacs fub= renden Landstraße, in waldreicher Gegend gelegen, eine Meile westnordwestlich von dem Markte Nagy : Szouds entfernt, mit 86 Saufern, 617 Ginwohnern, welche mit Ausnahme von 75 Evangelischen und 13 Juden sich fammt= lich zur katholischen Kirche bekennen, und einer griechisch katholischen Pfarre und Kirche, welche der munkäcser Diocefc einverleibt find ; 4) ein auch Ugris genanntes, zur königl. Kammer gehöriges Dorf im vilagoser Gerichtsstuhle der arader Gespanschaft im Rreise jenseit der Theiß Dber-Ungarns, in einem vom Berge Begves fich herabziehen= den Thale, mit einer Pfarre, Kirche und Schule ber nicht unirten Griechen, 238 Saufern; 1206 wallachischen Gin= wohnern, von denen sich 1175 zur morgenlandisch grie= chifchen, 31 zur fatholischen Rirche bekennen, einer Schloff= ruine, welche an traurige Begebenheiten aus ben Zeiten der hier wuthenden Turkenkriege erinnert- und einer der besten Fulkbrennereien im Umtreise; 5) ein mehren abe= ligen Familien gehöriges Dorf im uihelver Gerichtsstuhle der zempliner Gespanschaft, im Kreise diesseit der Theiß Dber = Ungarns, im Gebirge gelegen, nach Cfelei einge= pfarrt, mit 33 Sanfern und 250 Einwohnern; 6) Ma= gnar und Nemeth = Egres, zwei Dorfer in ber fume= gher Gespanschaft, von denen das erstere 393 Einwohner in 48 Saufern, und eine Pfarre und Rirche der Refor= mirten und bas lettere 420 Seelen in 54 Saufern und ein reformirtes Bethaus hat. (G. F. Schreiner.)

ÉGREVILLE, Marktsleden im französischen Despartement der Seine und Marne (Gatinais), Canton Porrez le Bocage, Bezirk Fontainebleau, liegt 8½ Lieues von dieser Stadt und 24 Lieues sublich von Paris entsernt und hat eine Succursalkirche, ein Postant, 270 Häuser und 1245 Einwohner, welche 5 Jahrmarkte unterhalten. (Nach Barbichon.)

EGUILLES. Marktsleden im französischen Departement der Rhonemundungen (Provence), Canton und Bezirf Air, liegt 2 Lieues von dieser Stadt entsernt und hat eine Succursalkirche, Branntweinbrennereien und 2442 Einzwohner, welche 2 Jahrmarkte unterhalten. (Fischer.)

EGUZON, Gemeindedorf im französischen Departement des Indre, Hauptort des gleichnamigen Cantons,

Bezirk Chatre, liegt 6} Lieues von bieser Stadt entsernt, nahe am linken Ufer der Ereuse, ist der Sich eines Friesdensgerichts, sowie eines Einregistrirungsamtes, hat eine Pfarrkirche und 1338 Sinwohner, welche 4 Jahrmarkte unterhalten. Der Canton Eguzon enthalt in 9 Gemeinsden 7191 Sinwohner. (Nach Barbichon.) (Fischer.)

EGVAAG, ein geräumiger und sicherer hafen, selbst sur Kriegsschiffe, an der Nordsee, an der sudwestlichen norwegischen Kuste, 4 Meile von Farsund, in der Woigstei Lister, Umts Lister und Mandal, Pfarrei Vandsee, Propstei Lister, Stifts Christiansand, im J. 1825 mit 238 Einwohnern und 45 Haufern und 46 Familien, die von Seefahrt, Fischerei und vom Lootsengewerbe leben. Im Hasen besteht ein Schiffswerft. (v. Schubert.)

EGYED, 1) ein ber gräflich Festeties ichen Familie gehöriger Marktslecken im unter enländischen Gerichtsstuhle (Processus intra Arabonem infer.) der ödenburger Gespanschaft, im Kreise jenseit der Donau Nieder ungarus, an der von Odenburg nach Naab führenden Straße, in wasserreicher und sumpsiger Gegend, in der kleinen oder obern ungarischen Schene gelegen, mit einem gräslich Festesties schen Schlosse und einem Garten, welchen der Neissende mit Vergnügen sehen wird, einer zur raaber Diösesse gehörigen katholischen Pfarre, Kirche und Schule, 98 Häusern und 727 magyarischen Sinwohnern, von desnen 712 zur katholischen, 5 zur protestantischen Kirche sich bekennen und 10 Juden sind. (G. F. Schreiner.)

bekennen und 10 Juben sind. (G. F. Schreiner.)
EGYEDICTA, ein zur gräflich Szäpäry'schen Berrs
schaft Letenne gehöriges Dorf im egerszegher Gerichtsstuhle
ber fzalader Gespanschaft, im Kreise jenseit der Donau Niedersungarns, nächst Letenne gelegen und dahin auch
eingepfarrt, mit 72 Häusern und 536 magnarischen Gins
wohnern, welche sich fämmtlich zur katholischen Kirche bes
kennen und vom Feldbaue leben. (G. F. Schreiner.)

EGYEK, ein bem erlauer Domcapitel gehöriges großes Dorf, im nadudvarer Gerichtsstuhle der saboleser Gespanschaft, im Kreise jenseit der Theiß Ober Ungarns, an dem aus den Simpfen der Aheiß sich entwickelnden Arkusslusse, 1½ Meile oftnordöstlich von Tisa Füred, in der großen ungarischen Ebene, in sumpfreicher Gegend gelegen, mit 345 Hägern, 2570 magyarischen Einwohenern, welche sich sämmtlich zur katholischen Kirche bekenenen, einer katholischen Pfarre von 2666 Pfarrkindern, welche im I. 1768 errichtet wurde, zum polgarer Vicearschiedischands District des erlauer Erzbisthums gehört und unter dem Patronat des Domcapitels von Erlau steht, einer dem h. Toseph geweihten katholischen Kirche und einer Schule.

Eli YHAZA, 1) Feher-E. wall. Bezerika Alba, flaw. Bila Czerkova, ein mehren abeligen Familien geshöriges Dorf im fzigether Gerichtsstuhle ber marmaroser Gespanschaft, im Kreise jenseit ber Theiß Obersunganns, am rechten User der Theiß, mit einer griechischskatholischen Pfarre und Kirche, 61 Häusern und 533 wallachischen Einwohnern, welche, mit Ausnahme von 48 Juden, sich fämmtlich zur katholischen Kirche bekennen; 2) Nyir-E., ein dem Erasen Karolyi gehöriger großer Marktslecken, an dem auch die gräslich Dessebylsche Familie einen Ans

theil hat, im baboer Gerichtsstuhle ber saboleser Gespanschaft, im Rreise jenseit ber Theiß Dber-Ungarns, in ber großen ungarischen Ebene, in sumpfiger Gegend, an ber von Tokay nach Debreegin fuhrenden Pofffrage gelegen, mit einer romisch = und griechisch = katholischen, einer evan= gelisch : lutherischen und einer Pfarre ber Reformirten; ei= ner fatholischen und griechischen Rirche, einem Lutherischen und einem Bethaufe ber evangelisch = helvetischen Confession; einer Lutherischen Grammatical = und einer katholischen Trivialschule; 1997 Häusern, 15,640 Ginwohnern, welche vom Uder = und Beinbaue leben, und einer Pofistation, die mit Tokan und Nagy = Rallo Pferde wechselt. Der Markt (47° 56' 45" n. Br., 39° 23' 15" d. L.), welcher erst in der neuern Zeit entstanden ift, hat in der Nahe ein Sobabad und eine Sodaficderei; 3) Veres-E., ein zum waitner Bisthume gehöriges Dorf im wagner Gerichts: stuhle der pesther Gespanschaft, im Areise diesseit der Do= nau Nieder = Ungarns, in der großen oder untern ungari= schen Ebene, in einer thalahnlichen Vertiefung, an zwei fich hier burchfreuzenden, gleich lebhaften Strafen gelegen, beren eine von Bagen nach Gobollo, die andere von Defth in das nordliche Ungarn führt, mit einer romisch=katho= lischen Pfarre, einem Pastorat der Reformirten, einer kaiholischen und calvinischen Kirche, 187 Häusern und 1245 magnarischen Ginwohnern, welche vom Feld = und Wein= baue sich ernahren, und 426 Katholiken und 819 Evan= gelische unter fich zahlen. Die fatholische Rirche ließ ber Cardinal Migazzi an ber Stelle bes alten eingefallenen reformirten Bethauses erbauen. Da der Wein hier vortrefflich gedeiht, so werden von den Pesthern hier viele Trockenbeeren aufgekauft; 4) ein ben Nachfolgern ber abe= ligen Familie Gakspan gehöriges Dorf im solter Gerichts= stuble besselben Comitats, Rreises und Landes, in der großen ungarischen Flache, unfern vom linken Donauufer, in ber Nahe von Cumpfen, 14 Meile nordwestlich von Gott gelegen, mit einer Pfarre und Rirche ber Protestanten, 321 Haufern und 1605 flawischen Ginwohnern; 5) Szent Laszló-E., ein Dorf im fapornaker Gerichtsstuhle der fzalader Gespanschaft, im Rreise jenseit ber Donau Rieber = Ungarns, an ber von Szola = Egerfzegh nach Ragy= Ranifa fubrenten Strafe, in hugeliger Begent gelegen, mit einer katholischen Pfarre und Kirche, einer judischen Spragoge, 84 Saufern und 683 Einwohnern; 6) viele fleinere Ortschaften und Pradien in verschiedenen Comita= ten Ober = und Nieber = Ungarns. (G. F. Schreiner.)

EGYHAZ-BASTH, auch blos Basth genannt, und auch Egyházas-Basth, ein mehren-adeligen Familien gehöriges Dorf im ferfier Gerichtsstuhle der gomorer Gespanschaft, im Kreise diesseit der Theiß Ober-Ungarns, im waldreichen Gebirge gelegen, mit 85 Häusern, 612 magyarischen Einwohnern, einer eigenen katholischen Pfarre (des rosenauer Bisthuns), einer katholischen Kirche und Schule.

(G. F. Schreiner.)

EHE. I. (Sprachlich) in der alten Schreibart auch häusig E. Ee, Elieleute, Elielieli. Die Bedeutung bes Wortes Che, so viel als Gesetz, scheint die ursprung-liche gewesen, und hiernach eine jede gesetzlich oder recht: mäßig eingegangene Verbindung zwischen mehren Perso-

nen auch mit bemfelben Worte bezeichnet worden zu fein. Hierunter war bann eine nach ben Gebrauchen und Vorschriften ber Kirche eingegangene und vollzogene Berbin= dung zwischen zwei Personen verschiedenen Geschlechts, in dem heutiges Tags allein üblichen Sinne, begriffen, wobei das Wort Che einer gleichmäßigen Verbindung, welcher aber jene gesetzliche Eigenschaft abgeht, bem Concubinat, entgegengefest ift. Die Urkundenschreiber unterließen ba= ber auch felten, den lateinischen Ausbrücken: collateralis, coniux, consors thori u. f. w., bas Beiwort: legitima, ben teutschen: Wirth, Sauswirth, Mann, Frau, Saus-frau, Sauswirthin, Weib, Gemahel, bas "ehelich" binguzufügen, um bamit die wirkliche eigentliche Che von bem Concubinat, die Chefrau von der Beischlaferin zu unterscheiden. In der namlichen Rucksicht wird ein Sohn aus rechter Che, zum Unterschiede vom nothus, Bastard, legitimus, ehelich, genannt, auch das Zeitwort "ehelichen" für "legitimiren" gebraucht. Die Bezeichnung der ehe= lichen Geburt in Urkunden war auch um so nothiger in einer Zeit, als bei dem hohen und niedern Abel die Be= wohnheit, auch mit Beischlaferinnen Kinder zu zeugen, ziemlich häusig war; boch werden bie naturlichen Kinder in Urkunden auch gewohnlich Baftarde genannt, mit welchem Worte früher der heutige verächtliche Nebenbegriff nicht verknüpft war. Ebenso ward es in der Vorzeit nicht zu niedrig gehalten, auch bei Personen hohern Stan= des, wenn sie als verheirathet aufzusühren waren, sich der oben gemeldeten Ausdrucke statt der jest nur allein noch üblichen: Gemahl und Gemahlin, zu bedienen. Selbst Kursten und Grafen nannten ihre Gemahlin ihr ehelich Beib, beibe zusammen sich Cheleute u. f. w., wovon in jeder Urkundensammlung Beispiele genug zu fin= ben sind. Geltener mogen die Falle sein, und baher auch wol in keinem Gloffar noch vorkommen, daß das Beiwort ehelich auch von Verlobten gebraucht worden. Es wird deswegen nicht überflussig scheinen, den Beweis bei-Jufugen. Margaretha von Baden, des Grafen Adolf zu Naffau : Wiesbaden Witwe, fcbloß mit dem Grafen Engelbert I. von Nassau=Vianden im J. 1428 ein Chever= lobniß über die kunstige Vermahlung ihres, noch nicht zwölfjahrigen Sohnes Johann, mit Engelbert's zehnjah= riger Tochter, Maria. Uls Vormunderin der Verlobten gibt sie im folgenden Jahre (1429) an Hermann Hurt von Saulheim zwei Rheinauen zu Pfandleben, und der Eingang ber Urfunde lautet: "Wir Margreta - - vnb wir Johan graue zu Nassawe ber vorgenanten - - Son und Marge unser elich gemahel bekennen" u. f. w. Der Berzichtbrief Mariens vom I. 1436 bagegen sagt im Eingange: "Wir Joh. Gr. zu Nass. vnbe Marie v. Nass. Grauwynne baselbes elude dun zo wiffen - Also als wir myteinandert byt der gods gnaden nuwe (nun) zo hylich komen werden unde myt der helgen Kirchen rechte als elude - vergaderen sullen." Dennoch erfolgte die wirkliche Vermahlung erft im Juni 1437, inbem Johann am 19. besselben bie Quittung über Ma= riens Ausstener ausstellt, welche ihm, "sobald er beige= schlafen," bezahlt werden soll. Hiernach ist benn auch Bagelgans' Maff. Geschlechtstafel bes Ballr. Stammes U. Encyel, b. B. u. R. Erfte Section, XXXI.

S. 31 und 34 zu berichtigen, wo er die Bermahlung in das J. 1436, die Geburt der beiden altesten Kinder aus dieser Che in das J. 1437 und 1438 fett. — Ein anderes Beispiel findet sich in einem Wittumsbriefe fur des Land= grafen hermann von heffen kunftige Gemahlin, Johanna von Naffau, vom J. 1367. Der alte Landgraf Bein= rich, hermann's Dheim, neunt darin die Grafin Johanna "ung lieben Vettern eliche Frauwe ung lieben Swe= gerin." Und boch geht aus bem Verfolge ber Urfunde hervor, daß Johanna noch nicht 13 Jahre alt war, fo wie der Brautigam selbst in einer spatern Urkunde noch von feiner dereinstigen Bermahlung spricht. — Undere Bedeutungen des Wortes ehelich, ohne Beziehung auf Ehe, aus den J. 1335 und 1411, f. in Urnoldi's Beitr. zu Teutsch. Glossar. S. 29. (v. Arnoldi.)

# II. Begriff und 3wed, Arten, Statistif ber Che.

Che in dem Sinne, wie das teutsche Wort hier ge= braucht wird (vergl. den vorigen Artifel), bedeutete fru= herhin jede Verbindung, jeden eingeschränkten Zustand 1), daher unstreitig noch jest das in einigen Gegenden ge= bräuchliche Wort Cheholz für solches Holz, dessen Weg= führung besonders verboten ist '); daher auch unstreitig zum Theil das Wort Chebaft (f. d. Art.). Erst spater bildete sich wol hieraus der oben erwähnte Begriff von Gesetz. Denn wir finden z. B., daß der auch fo genannte alte und neue Bund, das alte und neue Testament "die alte und neue Ce" (statt Che) genannt wird. In einigen niedersächsischen Gegenden und im Schwedischen wird da= für das Wort Echt gebraucht. Wenn Abelung aus der Redensart: "eine Person zur Che nehmen," schließt, daß dies Wort auch so viel, als dessen Jusammensetzung "Che= gatte" bedeute, so irrt er wol, da dasselbe in dieser Re= benfart sich auch in bem Sinne verstehen laßt, in welchem wir es jetzt allgemein nehmen. Aber unstreitig ist, wie ge= dacht, von dem frühern Begriffe dieses Wortes das jett nur noch in der Kanzleisprache übliche Chehaft (f. d. Urt.) entstanden. Unbemerkt kann nicht bleiben, daß nach den= selben Denkgeseigen, nach welchen das Wort Che einen Bund, eine Berbindung ausdruckte, es auch fur Gid, eid= liche Burgschaft ze. genommen wurde. Nach diesem allen wird man sich die weiter unten vorkommenden Zusammen= setzungen desselben mit andern Worten entziffern. Die lateinischen Ausbrücke anlangend, so will man zwar matrimonium von mater und munium, f. v. w. munus, ableiten 3), weil biefer Uusbruck vorzüglich in Bezug auf die Chefrau gebraucht wird, und alfo dadurch deren Beftimmung, deren Umt und Burde, das Mutterwerben angedeutet werden follte. Aber wenn sich auch gegen biefe Ableitung vom Worte mater nichts einwenden läßt, viel= mehr der Unsicht beizustimmen ist, wornach matrimonium nominatur a matre in omen et spem, quia cum pro-

<sup>1)</sup> Abetung's Worterbuch ber hochteutschen Mundart, unter ben Worten: Echt und Ehe.
2) Repertorium bes gesammten positiven Rechts der Teutschen, 5. Th. (Leipz. 1800.) S. 257, unter bem Worte: Eheholz.
3) And. Muller, Lerikon bes Kirchenrechts, 2. Bd. unter dem Worte: Ehe, S. 216.

lis causa suscipiatur, summum votum est, ut ea quae ducitur mater fiat; fo scheint boch die Ableitung von minnes zu gefucht und die Unficht derer naturlicher, die darin blos eine Verlängerung bes Wortes mater (mera vocis productio) finden, wie in patrimonium 1). Tenes Wort bat sich übrigens zum hauptwort unter ben verschiedenen lateinischen Benennungen der Che gebildet, da es allerdings das bezeichnendste ist'). Denn das Wort connubium bezieht sich vorzüglich auf die Berschleierung ber Brant bei der Hochzeit (man vergl. den Urt. Ehe, ethnographisch), und verlor sich also nach und nach, sowie sich bieser Gebrauch verlor. Der Ausbruck conjugium bedeutet eigentlich im Allgemeinen f. v. w. conjunctio 6). und entspricht fonach in feiner speciellen Bezeichnung des Wortes "Che" unferm teutschen Worte "Berbindung," worunter wir auch in specieller Bedeutung zuweilen die Ehe verstehen. Es war aber, gleich dem teutschen Verbindung, nicht so bezeichnend als matrimonium. und wurde baher gleichermaßen in biefer speciellen Bedeutung weniger gebraucht. Das Wort commibium wurde, als Che unter freien Romern, gang befon= bers bem contubernium entgegengeset, worunter man eine Stlavenehe verstand, die blos durch Busammenleben in einer schlechten Wohnung — es bezeichnete dies Wort auch bas Busammenleben von zehn Golbaten in einer Ca= ferne 2c. — und nicht durch einen so feierlichen Uct, wie die Che unter Freien, geschlossen wurde ?). Uber die Er= klarung (Definition) bes Wortes Che ift in allen Zeiten viel gestritten worden "), je nachdem man sich mehr auf den materiellen, auf den Erfahrungsgesichtspunft, ober auf den physiologischen, philosophischen, theologischen ober juristischen Standpunkt stellte. Je nachdem in einem ober bem andern Zeitraume in der Wiffenschaft dieser oder jener Standpunkt die Dberhand gewonnen hatte, je nach= bem war auch die eine oder andere Erklarung die vor= waltende. Vielleicht ging auch hier das romische Gesetz= buch mit der, für alle Zeiten und verschiedenen Unsichten am ersten noch passenden Begriffsbestimmung in den Bor: ten Justinian's und Modestin's voraus 9): .. est viri et mulieris conjunctio, individuam vitae consuetudinem continens," und umståndlicher: "conjunctio maris et foeminae, consortium omnis vitae, divini et humani juris communicatio." Diefe Definition ging auch in der Hauptsache in das kanonische Recht fiber 10),

nur plagt sich in der diessallsigen Stelle unseres kanonis schen Rechtsbuches Augustin, nach der Behauptung des Gratian, gewaltig, Diefen Begriff mit Der, zwischen Joseph und ber Jungfrau Maria bestandenen Che einer= seits und der unbefleckten Jungfrauschaft der Lettern andererseits zu vereinigen. Daber geben auch Ginige Die= fen ganzen Kanon für nicht im Augustin enthalten und für unecht aus "), sind jedoch gehörig widerlegt wor= ben 12). Man begann fruhzeitig an diefen Begriffsbestim= mungen zu makeln, indem man sich vorzüglich über ben 3 wed und das Wesen der Che stritt, und Erstern bald in die Befriedigung des Geschlechtstriebes, bald in die Erzeugung und Erziehung der Kinder, Letteres aber in bie gegenseitige Unterstützung (mutuum adjutorium) fette. Buweilen nahm man dies Alles in den Begriff der Che auf und nannte die ersterwähnten beiden Zwecke den Na= turzweck, das Lettere den Vernunftzweck. Portalis in seinem Vortrage über die Che bei Berathung des Code Napoleon im französischen Staatsrathe definirte sie daher als die Verbindung des Mannes und der Frau, um ihr Geschlecht fortzupflanzen, um sich durch gegenfeitigen Beistand zu unterftüten, die Wechselfalle des Lebens gemein= fam zu tragen, ihr Geschick zu theiten. Sober ftellten sich Diejenigen, welche die Che als einen Berein zur Fort= pflanzung des Menschengeschlechtes nach den Unstalten der Natur und nach positiven Gesetzen schildern 13). Lange begnügte man sich mit der Definition, die Che sei eine (wie Manche dazu fetten: in der gesetlichen Form ge= schlossene) 14) Berbindung zwischen Mann und Beib, um Kinder zu erzeugen und zu erziehen 15). Bald sühlte man bas Unzulängliche dieser Definition, und setzte dem, im zweiten Theile derfelben angegebenen Chezweck das Wort "gewöhnlich" vor 16), während Undere das oben erwähnte mutuum adjutorium vorzuglich heraushoben 17), noch Undere aber diefes fo boch stellten, daß sie die gesamm= ten Chezwecke badurch auszudrucken glaubten. In diesem Sinne finden wir in einem vortrefflichen, ber neuern Beit angehörigen Werke 18) die Definition: "Die Che ist die nach gesetzlichen Vorschriften eingegangene und mit beson= bern Nechten und Pflichten verbundene Vereinigung eines Mannes und Weibes zur lebenstänglichen und ungetheil= ten Gemeinschaft aller Lebensverhaltniffe (in individuam vitae consuetudinem)." Einerseits bas Streben, Dieses Institut unter einem rein rechtlichen Gesichtspunkte auf-

<sup>4)</sup> Forcellini, Tot. latinit. lexic. ed. Schneeberg. Tom. III. 1835 s. v. matrimonium. 5) Jörg — Tzschirner in der in Note 56 anzuführenden Schrift S. 153 und 154. 6) Forcellini l. c. Tom. I. 1831. s. v. conjugium. 7) ldid. s. v. contubernium. 8) Monographien über diesen Gegenstand sind solsende: (H. Purgotd) Prüsung der bieher gewöhnlichen Begriffe der Ehe wahren Begriff der Ehe v. (Magdedurg 1775.) J. Ph. Engeshard, Versuch über den wahren Begriff der Ehe v. (Casel 1776.) K. B. Rosbert, Rechtsche Gedanken über den Begriff der Ehe v. (Frankfurt und Leipzig 1787.) Außerdem vergl. man Hippel, über die Ehe. 3. Ausg. (Frankfurt und Leipzig 1795.) Cap. II. S. 80 fg. Lieberd, Entwickelung der Beränderungen semnschlichen Geschlichtes (Braunschweig 1810). Kr. I. S. 167 fg. Das Band der Ehe, oder das eheliche Leben. 2. Th. (Bertin 1822.) 9) §. 1. J. de patriae potestate (I, 9), fr. 1. D. de ritu nuptiarum (XXIII, 2). 10) Can. 3. C. 27. qu. 2.

<sup>11)</sup> Jud. Le Plat, De spuriis in Gratiano canonibus. Cap. 5. §. 12. 12) Berardi ad Gratiani Canones. P. III. Cap. 19. p. 354 hat gezeigt, daß diefer Kanon des Augustin Schriften (De sancta virginitate und De nuptiis et concupiscentia) enthemmen ist. 13) Man vergt. über alles died Elück, Pandetten. Commentar. 23. Kd. §. 1205. S. 116 fg. 14) Hellseld, Jurisprud, for. §. 1205. Sch naubert, Grundfäse des Kirchenrechte der Protestanten. §. 215. 15) Abelung a. a. D. und die encystopädischen Werke: Repertorium des gesammten positiven Rechts der Teutschen. 5. Kd. (Leipzig 1800.) S. 237. Brockspaus's school des Kirchenrechts. 2. Inspection (Leipzig 1800.) S. 265. S. 5. 265. S. 17) Schmidii Institutiones jurisprudentiae ecclesiasticae. §. CLXXXXV. Schott, Einleitung in das Eherecht. §. 65. 18) Andreas Müller a. a. D. S. 202 und 203.

zufaffen, andererseits die dem gebildeten Menschen sich auf= dringende und daher durch den Gebrauch beinahe aller Bolker, die Che mit der Religion in eine Beziehung zu setzen, anerkannte Beiligkeit des Chebandes, sowie die in ber driftlichen Religion wirklich enthaltenen und die in dieselbe hineingetragenen Grundfate waren die Beran= laffung zu zwei ganz entgegengesetzten Unsichten über ben Begriff ber Che. Die eine ließ alle religiofen Begie= bungen hinweg und definirte, den reinen Begriffen des romischen Rechtes folgend, die Che blos als eine, zwischen zwei Personen verschiedenen Geschlechts eingegangene Ver= bindung, welche die ganzliche Gemeinschaft des Lebens beider Chegatten, insonderheit das Recht auf einen ver= trauten ausschließlichen Umgang zum Zwecke und bie Wirfung hat, daß die Frau badurch den Stand des Man= nes, diefer aber die vaterliche Gewalt über die in derfel= ben erzeugten Kinder erhalt 19). Da die Che nach dieser Darftellung von Personen beiderlei Geschlechts durch die Geschlechtsverbindung auf naturgemäße Weise bedingt wird, nach der Erfahrung aber auch Ehen eriffiren, wo dies weder beabsichtigt, noch wirklich der Fall ist, wie z. B. unter alten Personen; so glaubte man den Begriff der Ehe nach positivem Rechte auch so gestalten zu muffen, daß es eine Berbindung zwischen Personen beiderlei Ge= schlechtes sei, die unter den gesetzlich vorgeschriebenen Be= dingungen die rechtlichen Folgen einer physischen, nur zwischen beiden Geschlechtern auf eine naturgemäße Urt möglichen Verbindung habe 20). Diefe Idee spricht sich im frangofischen Rechte nach bem Code Napoléon aus, nach deffen Principien die Che eine Verbindung zwischen zwei Personen beiderlei Geschlechts ift, die laut eines Actes des Civilstandes, von einem Beamten dieses Stanbes für eine Che in der naturrechtlichen Bedeutung des Wortes, d. h. für eine rechtmäßige Geschlechtsgemeinschaft, erklart worden ist 21). Die andere Unsicht war auf einemeblern und höhern Standpunkte genommen. Bon ihm aus ist die Ehe die, nach gesetzlich bestätigtem Rirchenge= brauche vollzogene Verbindung zwischen Mann und Frau zur Ausschließlichkeit des Beischlafes mit einander, um die Erzeugung der Kinder physisch und sittlich möglich zu machen, sowie zugleich zur gegenseitigen beständigen Unterstützung und Bilfsleiftung 22). Positiv = theologischer gestaltet sich diese Begriffserklarung bei denen, welche in dieselbe die Bestimmung noch aufnehmen, daß die Che ein naturlicher, oder vielmehr von Gott selbst eingesetzter Stand sei, in welchen die Chegatten durch die erwähnte Berbindung treten 23). Die solche Unsicht Verfolgenden suchen auch den Ursprung dieses Standes in der Mosaischen Tradition der Geschichte Abam's und Eva's. Andere hiel=

ten sich rein an die Entstehung ber Che durch die Natur des Menschen. Nach dem Gesetze der Natur fühlt sich der Mann zur Vereinigung mit dem Beibe, das Beib zur hingebung an den Mann hingezogen; an ihre voll= ståndige Vereinigung ist das Geheimniß der Zeugung und Erhaltung bes menschlichen Geschlechtes gefnupft. Mann und Beib sind aber (verschieden von dem, nur einer vor= übergehenden Geschlechtsvereinigung fähigen Thiere) ei= ner, über den Moment ber Geschlechtsvereinigung bauern= ben, ein hoheres geistiges Band unter ihnen knupfenden, durch die naturgemäße Neigung der Altern zu den Kin= dern verstärkten Liebe fabig. Gine folche einfache Gat= tungsverbindung zwischen zwei Perfonen verschiedenen Geschlechts auf Lebenszeit, eine solche vollige Verschmelzung der Personlichkeit des Mannes und Weibes durch eine Vereinigung, in der Absicht der Dauer der Liebe und Treue auf Lebenszeit geschloffen, ift, nach dieser Unsicht, die Che 24). Sie erhebt Mann und Weib über bas blos Thierische und Sinnliche, da ihre Grundlagen Liebe, Ach= tung und gegenseitige Hingebung, ihre Bedingungen Gelbstbeherrschung durch Enthaltung des Sinnengenusses mit jedem andern Individuum, gegenfeitiges Dulden, Ertra= gen und Beistehen find. Man hat diefe hohere Stellung ber Che durch die positiv = religiosen Grundsage zu unter= fluten versucht. Man hat sich auf die Stellen unseres Religionscoder berufen, in benen jene Vereinigung ber Geschlechter ebenfalls als die Grundlage der Che mit den Worten der Lutherischen Ubersetzung: "und werden die zwei Ein Fleisch sein; so sind sie nun nicht zwei, sondern Ein Fleisch" 25), angegeben, und deshalb die Chescheidung, außer um Chebruchs willen, als unerlaubt angesprochen wird. Man hat sich berufen auf die hohe Burde, welche in der heiligen Schrift der Che beigelegt ift. Denn in derselben wird das eheliche Verhaltniß als eine Ubung gegenseitiger Aufopferung 26) dargestellt, und es wird na-mentlich von der Chefrau gesagt, der die größten Aufopferungen angesonnen werden: "Sie wird aber selig werden durch Kindererzeugen, so fie bleibet im Glauben und in der Liebe und in der Beiligung sammt ber Bucht"27). Go finden wir, daß schon der bekannte Augustin nach dem Decrete des Gratian 28) fagt: "Deus maseulum et foeminam propagandi generis causa nuptiali castitate conjunxit," und fo faffen die von biefer theo= logischen Unficht ausgehenden Gelehrten die Che als die von Gott felbst angeordnete Fortsetzung des Schopfungs= actes des ersten Menschen durch diesen, und als die myste= ribse Umhullung bes an sich unreinen und thierischen Beu= gungsactes auf 29).

Doch diese Darstellung kann nur benjenigen genusgen, deren Gemuth die Lehren unserer positiven Religion mit Liebe und Festigkeit ergriffen hat. In einer Zeit, wo

<sup>19)</sup> Thibaut, System des Pandektenrechts. 1. Ausg. §. 351.
7. Ausg. §. 380. 8. Ausg. §. 273. Mackelben, Lehrbuch des beutigen römischen Rechts. 4. Ausg. §. 222. 7. und 8. Ausg. §. 504.
20) Zachartá, Handbuch des französsischen Eivitrechts. 3. 385.
§. 384. 21) Ebendas. §. 385. 22) Weber, Systematische Darkellung des im Königreiche Sachsen geltenden Kircheurechts.
2. Th. 3. Abth. §. 122. S. 1093. Schmalz, Handbuch des kanonischen Kechts. §. 276. 23) Krúnig, Encyklopádic. 10. Th. Urt. Che. S. 143.

<sup>24)</sup> Watter, Lehrbuch bes Kirchenrechts. 4. Auft. §. 303. Krug, Encyklopábisch philosephisches Lerikon. 1. Bb. Urt. E he. 25) Gen. 2, 24. Matth. 19, 5. 6. Matt. 10, 8. 26) Brief an die Epheser 5, 21 fg. 1 Brief an den Timotheus 2, 11 fg. 27) Timoth. a. a. D. V. 15. 28) c. 12. C. 31. qu. 1. 29) Watter in dem angeg. Werke. 7. Austl. §. 288. 36\*

dies nur felten ber Fall ift, wo man Alles auf Willfur jurudzuführen sucht und nichts als hochstens einen form: . lich abgeschlossenen Vertrag gelten lassen mochte, die Wieberauflosung jedes Bertrages aber burch Willfur ber Contrabenten als ein vorzügliches Palladium der Freiheit anfieht; in diefer Zeit muß fich die Wiffenschaft auf einen Punkt stellen, der solcher Unterlage nicht bedarf. Darum hat man auch schon lange versucht, den Begriff der Che aus ihrem 3weck und Wefen zu erklaren, und die Frage barüber ift grade ein Sauptgegenstand gelehrter Streitig= keiten gewesen 30). Gewöhnlich sucht man, wie schon er= wahnt, den Zweck der Che (finis matrimonii) 31) 1) in der Befriedigung des Geschlechtstriebes (expletio libidinis). Allein dieser ist blos Zweck ber Begattung, nicht ber Che, und er kann auf anderm Wege, 3. B. im Coneubinat, ebenso, wo nicht noch vollständiger, erreicht wer= den. Ein 3weck der Che mochte eher im Entgegengeset; ten, in der Regelung des Gefchlechtstriebes, in der durch dieses Band gebotenen Enthaltsamkeit und der dadurch herbeigeführten Erhöhung der Sittlichkeit bestehen. Zwar mag die Befriedigung des Geschlechtstriebes ofter in der Absicht berer liegen, die sich verheirathen; allein bei ben Sittlichern unter ihnen ift es dann nicht die Befriedigung des Geschlechtstriebes im Allgemeinen, sondern die gere= gelte, zwed = und sittlichkeitsgemaße Befriedi= gung, welche fie fuchen, und wenn Undere von einer thierischen Absicht hierbei ausgehen, so kann diese ihre Ab= ficht am Charafter des Institutes, das fie zu ihrem niedrigern 3wede misbrauchen, nichts andern. 2) 2018 einen andern 3meck der Ebe pflegt man anzugeben: Erzengung einer Nachkommenschaft, Fortpflanzung bes Geschlichtes (procreatio sobolis s. propagatio generis). dies gleich eine in ber gangen Schopfung vorherrichende, nothwendige Einrichtung der Natur ift, fo kann doch auch sie nicht als eigentlicher 3weck ber Che angesehen werden, da auch sie auf andern Wegen erlangt werden kann. Man pflegt beshalb gewöhnlich, um diesen Einwand zu beseiti= gen, noch als Chezweck 3) die Erziehung ber Kinder (educatio liberorum) mit vorstehendem Zwecke in Ber= bindung zu feten. Aber ihm steht grade dasselbe entge= gen, wenngleich in der Che gewohnlich die Rinder am besten erzogen werden, wiewol nicht blos, weil diefer Mann und diese Frau zufällig die Kinder zugleich erzie= ben, fondern weil die, durch die Che bewirkte innige Ber= einigung und die alterliche Liebe Beider eine consequentere und liebevollere, oft aufopfernde Erziehung möglich machen. Dabei ist jedoch der so häufige Fall nicht aus den Augen zu verlieren, wo die Altern sich genothigt feben, ihre Rinder einem Dritten zu übergeben, um sie zweckmäßiger und beffer erziehen zu laffen, als fie es felbst vermogen. Wenn man endlich 4) die schon erwähnte wechselseitige Silfsleiftung (mutuum adjutorium) als einen wurdigen

Chezweck preist, so lagt sich zwar gegen die Burde diefes angeblichen Chezweckes nichts einwenden, zumal wenn man durch ihn die "hochst mogliche Beforderung des gefammten physischen und moralischen Wohlseins der Gatten felbst" andeutet und dabei erwägt, "daß deffen Er= reichung auch bann noch stattfindet, wenn die Zeugungs= fraft erloschen ist," und also die ersten angeblichen Chez zwecke hinwegfallen 32). Allein wer wollte leugnen, daß es viele andere, z. B. freundschaftliche, Berbindungen gibt, in denen sich dieses mutuum adjutorium auch erreichen laßt? — Go zeigt es sich, daß alle diese angeblichen Che= zwecke nicht wesentlich im Begriffe ber Che liegen, und daß man fehr irrt, wenn man einzelne Seiten ber Ebe als die Sauptsache heraushebt, mahrend ihr Wefen grade in ihrer Totalität besteht. 3war ließ sich behaupten, daß nicht sowol die physische Geschlechtsgemeinschaft, als viel= mehr die sittliche Liebe das Wesen der Che ausmache, welche, indem fie den ungetheilten Besit aller Lebensver= haltniffe begehrt, ben ausschließlichen Beifchlaf mit einer Person des andern Geschlechtes gleichsam veredelt 33). Allein bas Weschlechtsverhaltniß ist feinesweges ber ausschließ= liche Charafter der Che; diese ist ein sittliches, den Menfchen von allen Seiten ergreifendes, phyfifch und moralisch nothwendiges Institut. Es laßt sich daher eigentlich fauni vom Chezwecke reben; bie Che muß als Selbstzweck angesehen werden. Denn die Menschheit besteht aus zwei Geschlechtern, beren Reines fur fich allein ben Charafter der Menschheit im Ganzen reprafentirt; Eines muß das Undere ergangen. Daber muß es ein Bindemittel für beide Geschlechter geben, ein Mittel, wodurch die Perfon= lichkeit des Einen in der des Undern aufgeht 3\*). Jener Selbstzweck der Che wird deshalb mit dem Begriffe der Che felbst in Gins zusammenfallen. Er fann, mit Beiseite= setzung aller andern auch außer ber Ehe erreichbaren 3wecke, nur in dem Busammenleben der Chegatten in lebenslänglicher Gemeinschaft aller Lebensverhaltniffe bestehen. Um meisten wurde vielleicht damit noch die Unficht berer zusammenfallen, welche die Begrundung eines Hausstandes, eines unmittelbaren Lebensfreifes für mehre genauer vereinigte Menschen, als 3weck ber Che darstellen 35); doch mochte nach Vorstehendem das Mittel hierin mit dem Zwecke verwechselt sein. Um wenigsten fann baber ber Sauptcharafter beffelben ber Bertrag fein, bessen Gegenstand eigentlich nur die außerwesentlichen Berhaltniffe des ehelichen Lebens ausmachen. Go haben benn bie neuesten Untersuchungen dahin geführt, daß man als Die einzig richtige Definition der Che wol nur die anneh= men fann, fie fei eine gefetich eingegangene, auf perfon= licher Liebe beruhende Verbindung eines Mannes und Wei= bes 36) zu einer lebenslänglichen, ungetheilten Gemeinschaft

<sup>30)</sup> Man vergl. A. B. Hupel, Bom 3wecke der Ehen 2c. (Riga 1771.) Reinhard, Syftem der christlichen Moral. 3. Bd. 3. Aust. 2. th. Cap. 4. 4. Abth. §. 309. Not. g. und die da angezogenen Schriften. 31) Krug a. a. D. unter dem Artikel: Eherweck.

<sup>32)</sup> Krug a. a. D. S. 586. 33) Andreas Müller a. a. D. S. 203 und 204. 34) Man vergt. hierüber: Walster a. a. D. in der erwähnten 4. Ausg. §. 303. Not. k und I, und Pierer, Enepklopädisches Wörterduch. 6. Bd. 2. Abth. unter dem Artikel: Che, S. 618. 35) Baumgarten = Crusius, Lehrbuch der christlichen Sittenschre (Leipzig 1826). S. 383. 36) Raum bedarf es nach allem diesen noch der Bemerkung, daß die Ehe nur unter Personen verschiedenen Geschlechtes stattsinden kann,

aller Lebensverhaltniffe 3'), oder, vom theologischen Gesichts= punfte aus, sie sei die von Gott felbst gestiftete, auf der innigsten, vom Geiste Christi geheiligten Wechselliebe ruhende Verbindung eines Mannes und eines Weibes zur Begrundung einer Familie 38). Denn die Grundbedingung aller intelleetwellen und sittlichen Bilbung ift die Gefellig= feit. Die vollkommenste gesellige Berbindung ift die Che, weil sie, wie gedacht, die Personlichkeit der Verbundenen in einander auflöst; darum kann sie der Idee nach auch nur mit bem Unfhoren ber Perfonlichkeit felbst aufhoren. Ebendarin liegt die Nothwendigkeit der Lebenstänglichkeit dieser Verbindung, die aber in der Schwachheit des menschlichen Willens unüberwindliche Schwierigkeiten finben wurde, stande ihr nicht das, auf die sinnliche Natur gegrundete Bindemittel zur Seite. Und baburch wird fie die Grundlage aller geselligen Tugenden und so aller ge-selligen Glückseligkeit, sonach alles Staatenwohles 39). Darum erkennt man auch die Cultur eines Bolkes, die harmonische Ausbildung der Intelligenz und Sittlichkeit in nichts beutlicher, als in feinen Befegen über bie Che, und das, was wir bei gang rohen Nationen sinden, zeigt mehr als zu sehr, daß die Behauptung Home's (in seisnen sketches of the history of Man), die Ehe sei so alt als das Menschengeschlecht, unrichtig ist 40). Bei ben Sprern heißt jede Berlobte Mechiro, b. h. die Berkaufte - und so ist bei ihnen auch wirklich die Frau blos eine fauflich erworbene Sache 41). Der Jude, ber ben San= del unter allen Verhaltniffen obenanfest, hat die Gere= monie der Berheirathung durch den Groschen 22). Rein Morlacke, obwol diese Nation sich zur christlichen Reli= gion bekennt, nennt gegen einen Bornehmern feine Frau, ohne hinzuzusetzen: "mit Respect zu sagen." Much barf fie nicht mit ihm in einem Bette Schlafen 43). Wenn wir von England lesen, daß die dortigen Gesetze dem Che= mann erlauben, feine Chefrau mit bem Stricke um ben

Hals auf öffentlichem Markte zu verkaufen, bag ja fogar ber Staat von einer fo zum Markte gebrachten Frau Uccife wie von andern Marktartikeln erhebt 43), wenn wir lefen, bag bies noch in ber neuesten Zeit geschah 45); fo liegt der richtige Schluß auf die sittliche Bilbung der eng= lischen Nation fehr nahe. Bie niedrig diese Bilbung stehe, wird aber auch vorzüglich durch ben Umstand flar, daß bort täglich Gelbentschäbigungsklagen von beleidigten Chemannern wider diejenigen erhoben werden, welche mit den Gattinnen der Lettern die eheliche Treue brachen, wie die neueste Geschichte des Lords Melbourne beweift. "Bier kann keine Geldzahlung weber bie Schmach bedecken, noch ben Schaben ersegen" 46). Wie wenig boch die sittliche Bilbung Nordamerika's steht, ift bekannt. Much bort, und zwar in Boston, wurde am 18. Febr. 1836 bas Recht des Mannes, die Fran zu verkaufen, in Unspruch genommen 37). Wir finden dort Staaten, in benen eine Urt Handel mit Frauen getrieben wird. Denn noch vor Rurgem las man in einer new porfer Zeitung: "Bor ei= nigen Tagen ging ein mit jungen Mabchen belabener Ba= gen durch Northampton nach Chicago in Westen, wo dieser Urtikel sehr gesucht ist" 48). Freilich scheint in die= fem Theile Umerika's ein merkwürdiger Mangel an Frauen du sein. Gin Correspondent der New-York-Evening-Post aus Chicago (in Illinois) fagt in dieser Beziehung: "Man verlangt nach Damen; ihr Unterkommen ist sicher. Wenn die Dampsschiffe anlangen, so werden fast alle Geschafte eingestellt; ein ungeheurer Zusammenfluß von jungen Colibatairs, alle schon, reich und trofflos, brangt fich nach bem Ufer, bereit, den jungen Damen, die sich ausschiffen, bie Sand zu bieten" 49). Gine bochft intereffante Betrach= tung über das "Berhaltniß ber Frauen in den Sklaven= staaten Nordamerika's" in Bergleichung mit andern gan= bern, wird neuerlichst in einem geachteten Journale 50) gegeben, jum Theil ber Feber einer ausgezeichneten Schrift=

und daß daher eine, wenn auch noch so lange, unter bem Namen einer She gedauerte und mit den Hochzeiteremonien eingegangene Berbindung zweier Personen besselben Geschlechtes zu ihrer Trennung keiner Chescheidung bedarf. (Bergl. Leipz. Allgem. Zeitung 1838. Rr. 111. S. 1361.)

37) v. Hartinsch, Das im Konigreiche Sachsen geltenbe Cherecht (Dreeben 1836). §. 2; vergl. mit Pierer a. a. D. Bietleicht bruckt ein wurdiger Theolog (v. Ummon, Sanbbud) ber christlichen Sittenlehre. 3. Bb. 2. Abth. [Leipzig 1829.] §. 185. S. 116) die Sache noch bestimmter und bezeichnender burch die Borte aus: zur innigsten Gemeinschaft bes Geschlechtes, Bergens und Lebens und ber treuen Erfullung ber bamit gusammen-hangenben Pflichten. Rur fehlt feiner Definition bie Bestimmung, daß ber Vertrag "gesestich eingegangen" sein musse. 38) Rich= ter, Kritische Jahrbucher fur teutsche Rechtswissenschaft. November 39) Man vergl. Die vortreffliche Re= 1837. 11. Beft. G. 1011. cenfion über vorbemerkte Bartigschifche Schrift in Richter a.a. D. Februar 1837. 2. Beft. G. 139 und 140. 40) über biesen gan= gen Gegenstand vergleiche man im vierten Jahrgange des historischen Tafchenbuchs, herausgegeben von Friedrich Raumer, ben funften Aussatz über Ehe und Familie; ein, wie sich ber Recensent in ber Jenaischen Allgemeinen Literaturzeitung b. 3. 1835. Nr. 32. S. 249 ausbruckt, hubsches Quoblibet im Beifte gesitteter und roher Bolfer. 41) Stockhardt in ber nachher anzugiehenden Schrift. S. 230. 42) Ebenbaf. S. 232. 43) Jacobs, Bermischte Schriften. 4. Ih. G. 233.

44) Befchorner, Prufung der englischen Staatsversassung. 1. Th. (Leipzig 1821.) S. 138 und 139. 45) Besage der Allegemeinen Modezeitung von 1836. Nr. 35. S. 280, wurde am 1. Mai 1836 eine Frau fur ungefahr 8 Thir. 16 Gr. verkauft, und nach ber Beitschrift: Europa 2. Bb. 11. Licfrg. Feuillton G. 526 wurde am 14, besselben Monats zu Shrewsburn am Caverne eine Frau offentlich verauctionirt. Ein gang neues Stuck ber Wiener Beitschrift fur Runft, Literatur 2c., Die Beilage Nr. 48, vom 3. 1837 enthalt folgenden Artifel: Wie bie Beitung von Birmingham meldet, hat unlängst wieder ein Mann aus Buretwood sein Beib auf ben Markt gebracht, um fie zu verkaufen. Gie ftand bereits ein Paar Minuten, mit bem Stricke um ben Sals, als fich ein Dritter naherte und 55 Sous fur die Baare bot. Der liebende Batte verlangte nicht mehr und ber Sanbel wurde ohne Weiteres geschlossen. Enblich berichtet bie Leipziger Allgemeine Zeitung von 1838. Nr. 87. S. 1066 nach einer Nachricht aus London vom 20. Marz b. I., baß am 17. besselben Monats eine Frau mit eis ner Salfter um ben Leib auf ben Markt zu Ludlow gebracht und für 3 Schillinge an den Bruder ihres Mannes verkauft wurde. 46) v. Rotteck und Welcker, Staatslerikon. 4. Vb. 4. Liefer. u. d. W. Ehe, S. 594. 47) Von einem Manne, Namens u. b. B. Che, G. 594. Palmer, ber feine Chefrau auf ben Markt geführt, bert feil gebo= ten und für eine halbe Krone vertauft hat, Beitung für die elegante Welt 1836. Nr. 50. S. 200. 48) Allgem. Mobenzeitung 1837. West 1836. Nr. 50. S. 200. Nr. 32. S. 259: Generalcorrespondenz. 49) Beiwagen ber Gilspost 1837. Nr. 45. S. 557. 50) Ausland 1838. Nr. 1, S, 1 fg.

ftellerin 51) entnommen. Bei roben Bottern ift die Frau Die Stlavin, bei gebildetern Die Gefahrtin bes Mannes. In den niedrigsten Standen, bei ben Sandarbeitern Mits teleuropa's, geht die Frau, nach Beforgung ihres fleinen Saushaltes, ihren eigenen Geschäften nach, durch die fie jum allgemeinen Lebensunterhalte mit erwirbt. In der Claffe ber Sandwerker wird da ber Mann von ber Frau, neben Beforgung ber hauslichen Ungelegenheiten, in feinem Ge= schafte möglichst unterstütt. In dem sogenannten Mit: telftande fieht die Frau als Ordnerin und Erhalterin bes Saufes ba. Nur in den hochsten Standen lebt fie bei: nahe blos ber Gesellschaft, und bewegt sich barin so frei wie ber Mann. Dieser Zustand Mitteleuropa's sindet wie der Mann. auch in ben, unserer Bildung am nachsten fommenden, nordlichen Staaten ber amerikanischen Union statt. Unders in den füdlichen, in den Sflavenftaaten. Dort fteht Die Frau so unnaturlich da, wie bei uns in den hochsten Standen, namlich blos als Reprafentantin bes Saufes bei Gefellschaften, bei benen sie, nach dem frangofischen Ausbrucke, die Honneurs macht. Es wurde bort einem Manne eine Schande fein, wenn feine Frau etwas arbeitete. Die dortigen Manner ruhmen fich fogar, daß bei ihnen die Frauen angeblich so achtungsvoll und ritterlich, chevalerest (chivalrous), behandelt wurden. Aber die Ursache ist die traurigste, die sich benken läßt, sowie der Buftand biefer Frauen der unglucklichste. "Die Berabwur= bigung der Frauen im Suben entspringt nicht aus ihrem eigenen Benehmen, fondern aus der Berabwurdigung ih= rer gangen Umgebung." Reiglos, wie die in biefen Berhaltniffen erzogenen Frauen gewöhnlich find, feben fie nicht als die vertrautesten Freundinnen und die Geliebten bem Manne zur Seite. Diese findet er unter seinen gahlreichen, oft blubenden und gefunden, baber reizenden Sflavinnen, die feinen Barem bilden. Die Frau ift hoch: ftens die erfle Sklavin und wird blos zur Beforderung ber Citelfeit bes Mannes burch ein glanzendes Sauswesen gehalten, an deffen Spige eine Frau nach den Regeln bes Unstandes gehort. Schrecklich ift es, bag bieses Berhaltniß fogar ben Berkauf ber eigenen Rinder mit den Stlavinnen, mit welchen sie vom herrn erzeugt sind, zur Folge hat. Eine abnliche Erfahrung, wie uns ber Frauen: verkauf in England und der ebenerwähnte Rinderverkauf in den Sudstaaten Nordamerika's darbietet, sinden wir in der alten Welt nur in Berodot's Erzählung von den alten Babyloniern, wornach die heirathefahigen Madchen auf dem Markte, waren fie icon, an den Meiftbietenden, waren fie hafilich, an den Mindeftsodernden so verfteigert wurden, daß die Ausstattung der Letztern aus dem Erlofe ber Erstern bestritten ward. Ja, bei den Perfern wurde ein jahrlicher Tribut von jungen Madchen an den Barem des Schachs geliefert 52). Bu wunschen ift, daß die Entsittlichung Belgiens nicht wirklich so weit gediehen ift, jene verabscheuungswerthe Gewohnheit des Weiber= verkaufs auch dort einzusühren, wie jest behauptet wird 53).

Wenn Frankreich neuerlich von der, durch die Revolution hervorgerusenen, Unsicht der Ehe, als eines bloßen Constractes, zurückgekommen ist, so kann man dies nur als einen Schritt sur die Rückkehr zu der, durch die Nevolution so sehr gesunkenen Sittlichkeit in Frankreich betrachten, da jene Unsicht in der Regel nur unter den rohesten und unsittlichsten Völkern, z. B. unter den Butanern, Birmanen 34) u. s. w., stattsindet. Eine um so traurigere Erscheinung war es daher, daß eine neuere Schule in Teutschland die Heiligkeit der Ehe herabzusehen lange Zeit in ihren Schristen bemüht war; glücklicherweise scheint sie diesen Weg nunmehr verlassen zu haben 35).

## III. Phyfiologisch.

In der Signing des frangosischen Staatsraths vom 16. Bentofe XI. ging Portalis bei der Berathung über die Chegrundfage des Code Napoleon von der Behaup= tung aus: "Die Philosophen erblicken in dem Ucte ber Che zunachst nur die Berbindung der beiden Geschlechter; die Rechtsgelehrten sehen darin blos den burgerlichen Ver= trag; die Kanonisten nehmen barin nichts Underes wahr, als ein Sacrament." Prufen wir, inwiesern diese Be= hauptung ihre Richtigkeit hat! Bekanntlich eristirt ber Mensch in zwei Formen, in der mannlichen und der weib= lichen. Während das Individuum in allen andern natur= lichen Functionen, 3. B. rucksichtlich ber Ernahrung, bes Effens, Schlafens u. f. w., an kein anderes Individuum gebunden, ganz selbstandig ist — wenige rathselhaste Falle, wo zwei Personen schon im Mutterleibe an einander ge= wachsen waren, ausgenommen — so sind doch die Beugungsorgane fo unter beide Geschlechter vertheilt, daß fein Mensch allein sein Geschlecht fortpflanzen kann. Erst durch die Bereinigung zwischen Mann und Beib eriffirt in geschlechtlicher Hinsicht der vollkommene, selbständige Mensch 56). Die Begattung stellt die lebendige Einheit

Wirthshause abgeschlossenen, Contract für 4000 Francs baar und 1100 Francs jährliche Rente für die Kinder am 14. März 1837 verkauft haben. Allgem. Modenzeitung 1837. Rr. 15. S. 120.

<sup>51)</sup> Harriet Martineau in ihrer Society from America. 52) v. Rotteck und Welcker a. a. S. S. 570 und 571. 53) Ein Pachter von Natone soll seine Chefrau durch einen, in einem

<sup>54)</sup> Austand 1834. Nr. 250. S. 1000 und 1835. Nr. 89. 355. 55) Etwas zu hart brückt bies wol ber Recenfent ber Jena'fchen Mugem. Lit. : Beit. Dr. 156. Auguft 1836. G. 205 in der Recension über Biren, Ausschweifungen in der Liebe und ihre Folgen fur Geift und Korper (Leipzig 1829) fo aus: "Seine Beftre-bungen find um fo verdienftlicher, ba zu diefer Zeit felbft in Teutsch= land, wo wenigstens bei bem, ben Rern ber Ration ausmachenden, Mittelstande Reinheit ber Sitte und strenge Bucht immer in Ehren war und die Ungucht fich mindeftens nie offentlich gur Schau gu ftellen magte, eine verworfene Rotte von Juben und Jubengenoffen, bie sich bas junge Teutschland zu nennen erfrecht, mit unerhörter Schlechtigkeit und Frechheit eine Religion ber Wollust an die Stelle ber christlichen zu segen und die Unschuld zu vergiften bestrebt ift." Man vergleiche übrigens auch über diefen Gegenftand bie, unter ber Rubrik: "Ein Postseript," in den literarischen und kritischen Blatztern ber Borsenhalle 1837. Ar. 1376. S. 621 befindliche Abhands lung, besonders G. 623 fg. und Dir. 1377. G. 630; ingleichen: D. Rarl Safe, Das junge Teutschland, ein theologisches Botum in einer akademischen Rebe (Parchim und Ludwigsluft 1837). Man vergl. Jorg und Tafchirner, Die Ghe aus bem Gefichts= vunkte ber Ratur, ber Moral und ber Rirche (Leipz. 1819), welchem vortrefflichen Berte wir in diesem physiologischen Theile gegenwartigen Artifele verzüglich gefolgt find. Neuerlich (1837) ift eine britte um=

zweier organischen Wefen im Begriffe der Gattung bar. Der befannte Lamennais fagt 57): "Beide (Mann und Fran) haben eigentlich nur einen Namen, feten fich ge= genfeitig voraus, bilden mit ihren zwei verschiedenen Ror= pern eine Einheit, und die ihnen entspringenden Kinder find in der That nichts Underes, als eine Verlängerung, eine Fortsetzung ihres gemeinschaftlichen; sie leben, wie man auch schon gewöhnlich fagt, in ihren Kindern wieder auf und fort, und verlangern durch die allmalig folgen= den Geschlechter ihr Dasein bis ins Unendliche fort. Also ist die Che keine willkurliche Einrichtung, kein symboli= sches Institut; sie ist die physische und moralische Vereinigung eines einzigen Mannes mit einer einzigen Frau, welche Beide durch diese Vereinigung sich gegenseitig vervollständigen." Diese Bereinigung findet durch den groß= ten Theil der bekannten Thierwelt statt. Sollte es aber gegrundet sein, daß die Natur auch ohne Trennung der Geschlechter bei manchen thierischen Individuen das Fort= pflanzungsgeschäft möglich gemacht habe 55); so würde da, wo dies nicht ist, wo das Einzelne allein nicht seines Gleichen hervorbringen fann, dies stets ein Beweis einer hobern Bestimmung sein, da wir diese Getheiltheit in zwei Geschlechter wenigstens bei allen beffer organisirten Geschöpsen der Thierwelt finden. Fichte 59) sagt bar= über Folgendes: "Die Bilbung eines Befens seiner Urt ift die lette Stufe der bildenden Kraft in der organischen Natur, und diese Rraft wirkt nothwendig stets, wenn die Bedingungen ihrer Wirksamkeit gegeben find. Baren fie nun immer gegeben, so wurde in ber Natur ein bestan: biges Übergeben in andere Gestalten, nie aber ein Besteben derfelben Gestalt, ein ewiges Werden und niemals ein Sein stattfinden zc. So ist keine Natur moglich. Sollte sie moglich sein, so mußte die Gattung noch eine andere organische Eristenz haben, außer der als Gattung; boch aber auch als Gattung da fein, um fich fortpflan= zen zu können. Dies war nur badurch möglich, daß die Die Gattung bilbende Kraft vertheilt, gleichsam in zwei abfolut zusammengehorende, und nur in ihrer Bereinisgung ein sich fortpflanzendes Ganze ausmachende Salften zerriffen wurde ic. Die Individuen vereinigt ic. bilden erst die Gattung; denn sein und bilden ift in der organischen Natur Gins. Das Individuum besteht ledig: lich als Tendenz, die Gattung zu bilden. So allein kam Ruhe und Stillstand der Kraft zc. in die organische Ratur; zc. darum geht dieses Gesetz der Absonderung der zwei bildenden Geschlechter nothwendig durch die ganze organische Natur." Sollte es aber auch Ausnahmen geben, fo wird boch jener Zustand der Getheiltheit immer, wie gedacht,

gearbeitete und vermehrte Auflage in Leipzig erschienen von: Moft, über Liebe und Ehe in sittlicher, naturgeschichtlicher und biatetisch= medicinischer Sinsicht, nebst einer Unleitung gur richtigen physischen und moralischen Erziehung ber Rinber. 57) In seinem Livre du Peuple; man vergt. deffen 12. Ca= pitel in Bran, Miscellen aus ber neuesten austanbischen Literatur 1. heft (Jena 1838). S. 160 fg. 58) Sartmann, Glud: seligkeitstehre für das physische Leben des Menschen. 2. Aufl. (Leipzig 1832.) S. 141. 59) Grundlage des Naturrechts. 2. Th.

(Jena und Leipzig 1797.) S. 160.

der der höher stehenden Geschöpfe sein, weil diese dadurch gu einem Bestehen, zu einem Buftande ber Wollkommenbeit geeignet sind, wahrend biejenigen, welche immer fort erzeugen und vergeben, nie zu einem folchen Punkte gelangen konnen. Wo jener getheilte Bustand vorwaltet, da ift zur Erreichung bes Naturzweckes, ber Fortpflanzung des Geschlechtes, die Ausübung der Geschlechtsverrichtun= gen mit dem hochsten Wohlgesuhle verbunden. Diefes Wohlgefühl ist jedoch blos Mittel zum Zwecke; die Na= tur beabsichtigt babei nicht ben Geschlechtsgenuß, viel= mehr nur burch ihn bie Geschlechtsfortpflauzung. Huch der Mensch wird geboren, um zu gebaren und so die Na= tur in einem ewigen Frühlinge mit zu erhalten. Ubrigens trot jener Ubereinstimmung im thierischen und menschlichen Organismus weist schon die Verschiedenheit der übrigen thierischen und menschlichen Natur ben Menschen auf die Che bin. Bei ben Thieren lebt und nahrt sich bas Weibchen gang wie das Mannchen, und hochstens wahrend der Brutezeit der Bogel u. f. w. findet es fich, daß das Mannchen zum Theil mit für die Ernahrung des Weibchens forgt. Gang anders bei bem Menschen. Wir finden keine, auch die roheste Nation, wo nicht die Beschäftigungen der Weiber von denen der Manner verschies ben, nicht in der Regel die Manner in der Sauptfache die Ernahrer der Weiber waren. Wiel hoher und edler als im Thiere gestaltet sich auch bas Geschlechtliche im Menschen, namlich durch alle Stadien hindurch als Liebe, wenn ber Mensch nicht zum Thiere herabgesunken ist. Denn der Mensch soll die physischen Regungen in der Thierwelt, im Selbstbewußtsein auffassen, in ihrer psichi-ichen Seite verwirklichen, zur hochsten Reinheit erheben. Der schon erwähnte Portalis außert darüber: "Die Thiere sind burch eine Urt Fatalität geleitet, ber Inftinkt treibt fie an, der Instinkt halt sie zuruck; ihre Bunsche ent= stehen aus ihren Bedurfnissen, und die Grenze ihrer Be-durfnisse ist die ihrer Bunsche. Unders bei den Menschen: bei ihnen spricht die Imagination, wenn die Ratur schweigt." Darum erzeugt bas Geschlechtliche im Denschen die edelsten, schönsten Regungen, und ber Egois= mus, welcher sich in den übrigen natürlichen Functionen, im Effen, Trinken ic., ausspricht, die blos jur Erhal-tung des Menschen selbst wirken, verschwindet im Beugungsacte, wo der Mensch nicht fur sich, sondern fur fein Geschlecht wirkt. Darum wird berjenige, welcher dennoch babei — ber Absicht ber Natur zuwider — blos ben egoistischen Zweck des Geschlechtsgenusses, nicht den der Geschlechtsfortpflanzung versolgt, von der öffentlichen Meinung getadelt. So geht die Nothwendigkeit der Ehe nicht blos aus der physischen, sondern auch aus der moralischen Natur des Menschen hervor. Durch die Vertheilung der Beugungsorgane in Mann und Weib, burch die Nothwendigkeit ber Verbindung Beider, Behufs ber Fortpflan= jung und der Darstellung eines vollkommenen Bangen, wird das gegenseitige Sehnen nach einander in den zeuz gungsfähigen Individuen erwirkt. Dies gestaltet sich als veredelte Liebe in das Streben nach gegenseitigem gang-lichen Besitze, deffen einer Theil das Geschlechtliche, der Geschlechtstrieb, wahrend es im Gangen ein Streben nach

Zustande fühlt sich das zengungsfähige Weib ganz befriebigt und fein Korper ift nunmehr gang ber Bilbung bes

neuen Menschen hingegeben. Das Weib hat nunmehr durch die enge Verbindung der beiderseitigen geschlecht=

lichen Wirksamkeit seine Individualität mit der des Man= nes vereinigt, und so bildet sich auch in der Regel das Kind nach Beider Individualität. Darin liegt ber Grund

der gartlichen Liebe des Weibes zum Manne, darin die

Erscheinung, daß das edlere Weib weit mehr nach der

Erganzung des Unvollkommenen im Individuum, nach ber größtmöglichsten Wollkommenheit bes Physischen, aber auch bes Moralischen im Menschen ift. Denn Mann und Weib find nicht blos physisch, sondern auch geistig so ver= Schieden, bag nur durch ein Umalgamiren bes Gigenthum= lichen beider Geschlechter der, sich der Bollkommenheit möglichst nabernde Mensch, also burch die Berschmelzung zweier Individuen in physischer und psychischer hinsicht zwei möglichst vollkommene Individuen werden konnen. Dahin führt aber nur die freie Neigung im Menschen, feine außere Sandlung, fein Zwang, und nur die beiden Gatten felbst konnen die eigentliche Ebe schließen; durch die Trauung z. B. geschieht dies nicht. Und find zwei Menschen ehelich verbunden und wollen fie es bleiben, fo scheidet sie keine außere Gewalt 60). Denn die Che ift sich gleichsam "ein hoheres moralisches Geset;" ebendes: halb wird kein Befehl, die Che zu schließen oder fie fort= bauern zu laffen, bies bewirken. Betrachten wir bas Weib für sich allein, so finden wir in somatischer hinficht, daß verhaltnißmaßig beffen Brufthohle weit beeng: ter, als seine Bauchhohle, namentlich als die Brusthohle des Mannes ist, daß die Organe in der Bauchhöhle weit fraftiger und baber fur die Ernahrung weit wirksamer und badurch geeignet find, nicht nur den weiblichen Korsper weit reichlicher zu ernabren, ihm deshalb ein weiches res und lockereres Gewebe zu erwirken und zu erhalten, sondern auch noch einen Überschuß von Nahrungsstoffen zu verarbeiten, der fur die Ernahrung des Rindes bestimmt ift. Borgüglich aber weichen die Geschlechtsorgane und daher auch die Geschlechtsverrichtungen des Weibes von benen bes Mannes ab. Diese Verrichtungen bestehen beim Weibe in der Bildung der Doula im Gierstocke 61), dem Schwangerwerben, ber Menstruation, bem Ernahren bes Kindes im Mutterleibe, dem Gebaren und der Ernahrung bes Kindes nach demselben, der Saugung. Allein das Beib kann ohne ben Mann nicht schwanger werben, ge= baren und faugen; ohne die hinzugekommene Beugungs: fraft des Mannes verkummern die fogenannten Doula, und sonach ift die Bilbung biefer Blaschen eine gang un: vollkommene Verrichtung, durch die das Weib nicht befriedigt wird. Daber beffen Bunfch, burch die Beugungs: fraft des Mannes zur wirklichen Bildung des Kindes erfraftigt und so der Bollkommenheit des physischen Menfchen möglichst nahe gebracht zu werden; daher das Ge= fuhl ber Ubhangigkeit auf Seiten bes Weibes von bem Manne; baber bes Beibes Gebuld und Nachgiebigkeit gegen denfelben - bie schonften Buge ber Beiblichkeit. Zwar wird die durch jenen Wunsch entstehende Reizbarkeit mittels der Menstruation einigermaßen und momentan ab= geleitet; aber eben weil sie blos abgeleitet, bas Cehnen bes Weibes nicht erfüllt wird, kann sie dem Lettern nicht genügen. Nur die Schwangerschaft füllt den Bunsch des Beibes, nicht auf halbem Wege auf der Vervollkomm= nungsbahn stehen zu bleiben, aus. Nur im schwangern

Befruchtung, als nach dem Geschlechtsgenusse strebt, daß ihr sogar ber Mann verächtlich wird, ber, trot bes of= tern Geschlechtsgenusses, ihre Reizbarkeit nicht bis gur Befruchtung fteigern kann. — Der Mann hingegen, fomatisch betrachtet, hat eine hartere Textur der Saut, sein Fleisch und seine Anochen, sein ganzer Körper sind fester, größer und fraftiger, als dies Alles bei dem Weibe. Bor= herrschend weit ist bei ihm die Brufthohte im Gegensate mit der Bauchhöhle, und namentlich mit der Brufthöhle des Weibes. Während des Lettern forperliche hauptfraft daher in der Ernährung besteht, ist der Mann vorzüglich auf das Einathmen und so auf das Uneignen der Lebens= luft gewiesen, wodurch er als der belebende und befruch= tende Theil des beiderseitigen Menschen sich bildet. Schon wegen seines kraftigern Korpers fühlt er weniger fein. aber fraftiger als das Weib. Much bei bem Geschlechts= acte spendet ber Mann von dem Uberfluffe feines Lebensprincipes, das Weib empfangt nur. Schon Uristoteles fagt, daß das mannliche Geschlecht die eigentliche Beugungefraft, das weibliche bingegen das Materiale ber Beugung in sich verschließt 62), und dies ift auch burch das nicht widerlegt, was Hippokrates, Galen u. U. da= gegen angeführt haben 63). Des Mannes Geschlechts= function besteht nur in Bereitung des Sperma, und bies thut der Mann auch ohne Zuthun des Weibes, dem er nur den Überfluß deffelben mittheilt, wahrend -er im Ubri= gen bies Sperma zur Beredelung feiner Gafte wieder ein: faugt, sowie sich desselben die Natur zuweilen ohne Sin= zukommen bes Beibes entledigt. Das Beib bagegen fann seine Geschlechtsfunctionen, die Bildung des Gies zum Kinde und die darauf folgende Ernahrung und Ge= barung desselben nicht ohne die Befruchtung durch das Sperma des Mannes vollbringen. Daher ift der Mann geschlichtlich freier und unabhängiger, als das Weib. Seine physische Liebe zur Frau entspringt nicht, wie bei dem Weibe, aus einem Bedurfniffe, aus einem Gefühle der Unvollkommenheit, sondern zuerst aus dem Triebe nach dem Genusse, den das Weib dem Manne gewährt, indem er fie befruchtet, und aus dem Gefühle ber Befriedigung jenes Triebes durch daffelbe. Allein diese Liebe fann, wenn jener Benuß gehorig geleitet wird, zu einer moralischen Sohe gesteigert, fie soll dies nach der geistigen Bestimmung des Menschen werden, wenn fie zugleich burch moralische Eigenschaften des Beibes genahrt wird. 62) Buffon, Allgemeine Naturgeschichte; eine freie, mit Bu= S. 109.

<sup>60)</sup> Jorg — Tzichirner a. a. D. S. 161 fg. 163. 61) Man vergl. ben Urt. Gi, menschliches, in Giebenhaar's fpaterhin naher bezeichneter Encyklopabie.

fagen verfebene überfegung. 3. Th. (Berlin 1771.) G. 244. Man vergleiche indessen hieruber v. Ummon a. a. D. g. 184.

Durch bie Liebe bes Mannes zu ben Kindern, entspringt fie gleich nicht fo aus somatischen Grunden, wie die bes Weibes, das seine höchste physische Vollkommenheit erst durch das Rind erreicht, wird feine Liebe zum Beibe un-terflugt, die, eben weil fie nach dem Geschlechtsgenuffe aufhört somatisch zu fein, einen edlern Charafter annimmt, als die übrigens gartlichere Liebe des Weibes. Denn diefe berubt, fo lange Letteres zeugungsfahig ift, in ber Sauptfache auf dem somatischen Principe. Macht nun der fraf= tigere Korper bes Mannes biesen zum natürlichen Beichuter und Erhalter bes Weibes; ift ihm so in der Che die Hauptrolle übertragen: führt so die Natur felbst es mit fich, daß die Frau in feinen Namen und Stand tritt; wird die Frau burch ihre naturlichen Beziehungen zum Rinde ganz auf die Rinder und das Saus hingewiesen: fo bildet sich durch dieses Alles, durch die Natur selbst das eheliche Verhaltniß fo, wie wir es in der Erfahrung ge= wohnlich, und namentlich unter ben beffern Menschen, er=

blicken 64). Die Liebe zwischen Mann und Weib Monogamie. ist es auch, durch welche die Monogamie ber-Polygamie. vorgebracht wurde, sobald die Menschen, um bie es sich handelt, nur zu irgend einiger Cultur gediehen waren. Denn die innige Bereinigung, welche burch diefes Naturverhaltniß geboten ift, kann nur unter zwei Menschen bestehen, mahrend es von jeher sehr streitig gewesen ift, ob die Beschaffenheit des manulichen Korpers im Vergleiche mit dem weiblichen nicht auf Vielweiberei deute 65). Schon durch den Umstand, daß aus dem gangen Geschlechtsverhaltniffe des Beibes Giferfucht in des Lettern Charafter nothwendig hervorgehen muß, wird jebe Theilnahme eines andern Beibes an der Neigung bes Mannes ausgeschlossen. Die Frau muß in jedem andern weiblichen Wesen, das die Liebe des Mannes mit ihr theilen wollte, eine Rauberin besjenigen, wenigstens eines Theiles besjenigen erblicken, was einzig geeignet ift, sie ber höchsten Vollkommenheit zu nahern. Der Mann aber kann nicht zugeben, daß er mit der Erhaltung frem= der Kinder belaftet werde. Go ift die eheliche Treue ein ganz naturgemäßes Verhaltniß 66). Mit der Monogamie

2. Encylt. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

hangt die lebenslangliche Dauer der Che un-Lebenstang= mittelbar zusammen. Wir konnen die Grunde für deren Nothwendigkeit nicht besser, als mit den eigenen Worten des Schriftstellers angeben, dem wir in dieser ganzen Materie vorzüglich gefolgt sind. Nach ihm geht die lebenslängliche Dauer der Ehe aus Folgendem hervor 67): "erstlich aus dem Willen, mit welchem wir die Che beginnen; benn nie wird Temand dem Un= bern die Che nur auf eine gewiffe Beit angeloben, wenn er nur irgend derfelben in moralischer hinsicht fabig ist: zweitens, weil in dem ersten geschlechtlichen Singeben des Menschen an einen andern, der Frau an den Mann und umgekehrt, die ersten physischen Rrafte einigermaßen gemindert werden, daher man ja auch den erstgebornen Kin= bern feit langer Zeit einen hohern Werth beigelegt hat. Deswegen setzen angebende Cheleute einen gewissen Werth darauf, wenn sie einander wechselseitig geschlechtlich noch unberührt bekommen, und es fühlt sich besonders das Weib unvollkommen und schwächer, wenn es nach vorausgegangener Schwangerschaft und Geburt eine neue Che antreten foll. Mit dem erften Manne fortlebend, wird es des Gefühls der Unvollkommenheit und der Furcht, dem Manne nicht zu genügen, dadurch überhoben, daß es weiß, auch bei ihm mindere sich allmalig die Beugungs= fraft, und daß es daher zu ihm immer im rechten Berhaltnisse bleibe. Überdies glaubt man, wer schon einmal geliebt habe, konne nie wieder eine innige, zartliche Liebe gegen ein anderes Individuum eingehen, daher man auch so häufig wegen einer zweiten Verheirathung in Furcht und Sorge schwebt. Drittens übernimmt man ja in der Che die Erziehung der Kinder gemeinschaftlich; und diese währt ja größtentheils bis ins hohe Alter hinein zc.," we= nigstens, mochten wir hinzuseten, bis in die Sahre, wo bie Zeugungöfähigkeit beträchtlich gemindert ist 68), wo also eine solche Umalgamation ber Individualität, wie wir bei ber Che voraussetzen, in einer zweiten Che faum möglich fein wurde. Zwar fallen dann die somatischen Beziehungen ber Che hinweg, und man fonnte bies grade als Gegengrund gegen die lebenstängliche Dauer ber Che anführen. Allein abgesehen davon, daß die durch das Ulter gebotene gegenseitige Unterstützung von Niemandem so geleistet werden kann, als von demjenigen, der die gange Individualitat bes Silfsbedurftigen am genaueften kennt; abgesehen davon, daß durch die so lange dauernde moralische Amalgamation beider Individuen auch das Streben nach ben hohern moralischen Zwecken mittels ber Fortdauer der Berbindung im Alter erleichtert wird: so widerspricht es dem Sittlichkeits = und Rechtsgefühle jedes sittlich sublenden Menschen, wenn ein vielleicht noch fraftiger Gatte ben andern, der ihm sich hingegeben und so, obgleich naturgemäß, geopfert hat, verstoßen könnte und wollte. Denn die dem Menschen allein inwohnende Liebe foll ihren Ursprung aus dem Unendlichen durch eine ewige Fortdauer beweisen. Die Erfahrung lehrt auch, zumal bei sittlichen und guten Menschen, eine vorzügliche Festig-

<sup>64)</sup> Abweichungen, die wir in dieser Hissach unter rohen Volkern sinden, sind Folgen der Trägheit des Mannes und der größern Regsamkeit. des Weibes unter diesen Nationen. Burdach, Die Physiologie als Ersahrungswissenschaft (Leipzig 1830). 3. Bd. S. 347. 65) Daß auch der Lauf der Natur auf Monogamie hinweise, hat vorzüglich darzuthun versucht: Huf eland, ilder die Gleichheit beider Geschlechter (1820), und ganz neuerlich Baron von Görtz: Ist die Potygamie in der Natur des Menschen bezründet? Eine physiologisch-psychologisch-phisosophische Abhandung (Duedlindurg 1836). Indessen möchte wol hierbei auf Alima und die verschiedene physische Beschaffenheit des einen und andern Bolkes viel ankommen. So hat man z. B. neuerlich (Ausland 1837. Nr. 279 fg. S. 1114 fg.) zur Entschuldigung der Vielweiderei in der Türkei auf die, durch das Klima hervorgebrachte regere Lebenskraft des Mannes, auf das Verbot Muhammed's gegen Berührung einer schwangern Krau, auf die im Drient größere Anzahl der weiblichen Geburten im Vergleiche mit den männlichen, auf das im Driente so sehr viel frühere Verblühen des weiblichen Geschlechtes (gewöhnlich schon im 30. Tahre, S. 1118) hingewiesen. Man verzgleiche auch Stöckhardt in der, in der nachstehenden Note 25 angesührten, Schrist S. 231. 66) Burdach a. a. D. S. 350.

<sup>67)</sup> Jorg a. a. D. S. 134 und 135. 68) Burbach a. a. D. S. 349.

feit des Chebandes im hohen Alter 69). Die Thalakehe. Thalaksehe der Morgenlander, nur auf ge= Trommelehe. wisse Zeit ober unter Vorbehalt beliebiger Unffindigung eingegangen, und bie berfelben abnliche, wenigstens sonst auch unter dem englischen Militair libliche Trommelebe 20), sind mit dem Begriffe und der Natur einer wahren Che nicht vereinbar. Darum muß jede Che mit der Idee der Unauflosbarkeit eingegangen, und darf mir aus folden Grunden getrennt werden, aus benen das cheliche Zusammenleben physisch oder moralisch, also wegen Vernichtung der gegenseitigen Uchtung, unmöglich wird 71). Die Vereinigung der mannlichen und weiblichen physischen und psychischen Individualität, welche als ein Ganges wol fehr richtig 72) die eheliche Individua= lität genannt worden ist, wird sich freilich je nach der Berschiedenheit der beiden fie hervorbringenden Individua= litaten febr verschieden gestalten. Davon wird es in der Sauptfache abhangen, ob eine Che fich dem bochften Steale ber Che nabert, ober von bemfelben entfernt, mit andern Worten, ob fie gludlich oder ungludlich ift; und Die Frage, wie die beiden Individuen, ans welcher die eheliche Individualitat fich gestalten foll, beschaffen sein muffen, follte eigentlich die Saupt=, wo nicht die einzige Grundlage der gefetlichen Bestimmungen über die Chebin= berniffe fein; fie follte ben Sauptbestimmungsgrund bei der Untersuchung darüber abgeben, ob eine Che zu schei= den sei, oder nicht. Allein, leider! ift hier das mensch= liche Ange zu furgfichtig, nur in ben feltenften Fallen laßt fich auch nur mit einiger Wahrscheinlichkeit vorausbestim= men, ob Individuen fo fur einander paffen, daß die ehe: liche Individualität sich durch sie gehörig gestalten konne. Oft entwickeln sich durch die eheliche Vereinigung vorher nicht gekannte, den Chegatten felbst unbekannt gewesene Eigenschaften in einem der beiden Individuen oder in bei: ben, burch welche dieselben, wenn man sie vorher fur ganz unpaffend hielt, zu einer fehr glücklichen Ehe gelan-gen, und umgekehrt 73). Sedenfalls aber wird bei einer glucklich getroffenen Bereinigung der Individuen nach die= fem allen die Che eine Bilbungsanstalt fur die bochsten moralischen Zwecke der Menschheit. Gie wird es nicht etwa blos für bie, aus ihr entsprossenden Rinder, sondern auch fur die in der Che selbst lebenden Individuen. Bo= ren wir darüber bas Beugniß einer geistreichen teutschen

Schriftstellerin 24): "Mann und Weib sind allen ihren geis stigen Unlagen, den Eigenschaften ihrer Gemuther, den Richtungen ihrer Neigung, Bildung, Gewohnheit, ihrem ·Geschmack, dem Verhaltniffe ihrer Krafte nach, fo bar: monisch organisirte Naturen, daß sie wie ein erhöhtes, verdoppeltes Wefen in zwei Individuen bilben, mit einem Worte, daß sie sich lieben ze., dann ist für sie die Che eine Nothwendigkeit, fein Gefet. Gie fonnen bas, mas bas Leben aus ihnen machen soll, nicht ohne dies innigste, ausschließlich fie Einem dem Undern zusprechende, vom Gesetze geheiligte, geschirmte, cheliche Leben werden. Dies scheint mir die wahre Che zc. Diese Che stelle ich überaus boch. In Bezug auf fie scheint mir ber Brauch ber indischen Frauen beim Tode ihrer Manner keine Barbarei, wie ihm benn bei ben Indiern auch ber Gedanke gum Grunde liegen foll, durch gleichzeitigen, gemeinschaftlichen Tod zu verhuten, daß von zwei gleichgeschaffenen Geelen nicht die eine durch die Bedingungen einer neuen, hohern Eristenz, Berschiedenheiten von der andern annehme, welche die Einheit beider aufheben, die in ihrer Gleichheit liegt" 75). Dagegen kann eine sogenannte ungluckliche Che, eine versuchte Bereinigung beiber Individuen, aus welcher aber die oben geschilderte eheliche Individualität gar nicht hervorgeht, eigentlich gar nicht Ehe genannt werden, und ließe fich flar ermitteln, daß baraus nie die eheliche Individualität hervorgehen konnte; so sollte, da eigentlich auf diese Art gar feine Che unter den beiden Individuen eintritt, bas formell geknüpfte Band fofort wieder aufgelost werden. Diesem stehen aber dieselben Grunde der menschlichen Schwachsichtigkeit entgegen, welche, wie eben ausgeführt wurde, eine fichere Borausbestim= mung ber Chehindernisse unmöglich machen. Denn es konnen Greignisse eintreten, welche die Fortdauer jener chelichen Individualität ganzlich hindern, und dann ist die Auflösung der zwecklosen Verbindung durch sich selbst

74) Raroline von Woltmann in den in Note 84 naher bezeichneten Briefen. S. 146 fg. 75) Kann fo nur eine, von ber Burbe und heitigkeit ber Ebe im Innerften ergriffene, gart fuhlende Frau fprechen, fo find auch, als nur biefem feinern Befühle und zugleich gang nur ber weiblichen Inbividualitat ent: sproffen, folgende Borte anzusehen: "Bei ber Che, wie fie unter und ist, finde ich Rieles berb und roh. Far's Leben! — So etwas auf immer Festgestelltes für ein menschliches Verhaltniß bei dem wandelbaren Wesen ber menschlichen Natur und ber Dinge! Dann bas gemeinschaftliche Eriftiren in benfelben Raumen" - auch Bartmann (a. a. D. S. 203. Dir. 3) halt bies fur ein Ertaltungemit= tel ber Liebe - ,, bie Berpflichtung, Kinber zu erzeugen. - Ich begreife nicht, wie bie Mabchen nicht viel mehr Widerwillen gegen die Che haben, als die Manner." 76) f. den Urt. Hagestolz 2. Seet. 1. Ih.

geboten. Es liegt in dem Wesen der Sache selbst, Sagestolzen: daß die Natur, wenn sie ein Institut so drin= gend gebietet, wie sie dies rucksichtlich der Che thut, die Vernachläffigung besselben burch traurige Folgen rachen muß und racht. Schon die allgemeine Meinung ftraft den unverheirathet gebliebenen Mann, das unverheirathet gebliebene Weib haufig mit Verachtung, gewöhnlich mit Spott und Spottnamen 76). Es eristirten aber auch bei

<sup>69)</sup> Vorzuglich berühmt sind die Grunde, welche Montesquien gegen bie lebenstängliche Dauer ber Ehe angeführt hat. Gie find ausgezogen und zu widerlegen versucht in Rrunig a. a. D. u. b. W. Chefcheibung, S. 174. 70) über beibe f. Schott a. a. D. f. 174, besonbere Note \*\*\*. S. 237. 238. 71) Richter a. a. D. 2. Heft. S. 140. 72) Von Jorg a. a. D. S. 127. 73) Menigstens in physischer hinsicht gehen baher bie rohen Botter, bie eine Probezeit gestatten, bie Dtomiren und einige westindische Bolkerschaften, welche bies einige Tage, die Reger am Songo, welche bies einige Wochen, und bie Ralmucken, welche biefe Probe ein Sahr lang erlauben, von einer richtigen Unficht aus, fo unsittlich es übrigens fein durfte (Burbach a. a. D. G. 342), und die Ginrichtung auf Unalafchta, bag ber Bater ber Braut feine Aussteuer mitgibt, bevor sich bie Gbe bereits als giudlich bewährt hat (Burbach G. 344), verhindert mahrscheinlich manche unglud: liche Ehe.

mehren Bolkern ber alten Welt Vorkehrungen gegen den ehelosen Stand. Nach den Gesetzen des Lufurg durfte der Hagestolz den öffentlichen Spielen nicht beiwohnen und niußte vor Gericht nacht erscheinen. Man findet bei ben Spartanern fogar thatliche Mishandlungen ber Sage= ftolzen. Plato ließ die, welche bis zum 35. Jahre unver= beirathet blieben, zu feinen Chrenstellen, wogegen bei ben Thuriern benen, die sich verheiratheten, Belohnungen und Ehrenstellen versprochen wurden. Und so wie in Sparta eine Strafe auf ben ehelofen Stand gefett war, fo ließen bei den Romern die Genforen Furins Camillus und Poftumins diejenigen, welche folche Witwen, beren Manner im Kriege umgekommen waren, nicht heirathen wollten, ingleichen alte Sagestolzen eine Strafe in den öffentlichen Schatz erlegen. Ja Julius Cafar verbot Jungfrauen, über 40 Sahre alt, den Ropfichmuck von Perlen und Edelsteinen und ben Gebrauch ber Tragfeffel. Bei ben alten Teutschen waren den Sagestolzen mehre Nachtheile gedroht, daher das bis auf die neuern Zeiten noch bestandene Ha= gestolzenrecht 77). In manchen, ben alten Sitten sehr treuen, Handelsstädten Tentschlands fanden sich noch bis in spate Zeiten Spuren hoher Achtung des Chestandes. So war in Libeck noch in den achtziger Sahren des vorigen Jahrhunderts die Rangordnung unter den Frauen nicht nach dem Range der Manner, sondern nach dem Alter ihrer Verheirathung bestimmt 28). Aber mag auch die Verspottung unverehelichter Personen in Folge der Pra= fumtion geschehen, daß der Berchelichung gewisse körper= liche oder moralische Gebrechen in den Sahren der Beugungsfähigkeit entgegengestanden hatten; fo zeigen sich boch flar bei den unverehelicht Gebliebenen beider Ge= schlechter die Folgen der Halbheit, welche wegen der nicht erfolgten Erhebung des Geschlechtsindividmmis zur che= lichen Individualität, weil die eine Halfte der Gattung sich nicht durch die andere erganzen fann, nach vorstehen= ber physiologischer Darstellung stattsinden muß. Nach den verschiedenen Unsichten, welche die Gelehrten bei ihren Un= tersuchungen über den Chestand befolgt haben, ist dies schon in fruhern Zeiten auf die verschiedenste Urt ausge= bruckt worden. Der berühmte Baco von Verulam fagt, das Weib sei in der Jugend die Geliebte, im mittlern Ulter die Gefährtin, im hohern die naturliche Pflegerin des Mannes, und der ebenso berühmte Buffon erkennt die Ehe als den wahren Naturzustand des Mannes 79) Boltaire behauptete, daß unter ben Gelbstmorbern bie Mehrzahl Unverheirathete waren 50). Gei bies nun der Fall oder nicht, so ist so viel gewiß, daß der Unver= ehelichte immer mehr Egoist, unabhangig, unftat, von selbstfüchtigen Launen und Leidenschaften, sowie von einem falschen Gesühle der Freiheit beherrscht ist, sich weniger für Menschheit, Baterland und Staat als für sich felbst intereffirt. Denn ber Hausvater gibt bem Staate burch

feine Kinder gleichsam Geifeln für seinen Patriotismus. Uns allen diesen Grunden ist die Ehe zur moralischen Bervollkommnung unentbehrlich, besonders weil fie durch die aufopfernde Verkettung zweier Wesen dem mächtigen Sinderniffe moralischer Beredlung, bem Egoismus, entgegenarbeitet 81). Jene Eigenschaften Unverheiratheter aber, in ihrer Verbindung unter sich und mit ber Silflosigfeit in spatern Sahren, wirken zerstorend auf den Korper des Unverehelichten. Überdies laßt sich wol nicht leugnen, daß das Weib insonderheit, bessen weiches zelliges Gewebe febr zu Berhartungen und Stockungen geneigt ift, zuweis len einer ungewöhnlichern startern Unregung bedarf, welche nicht nur durch die Befruchtung, sondern auch durch Schwangerschaft, Geburt und Säugung hervorgebracht wird. Daher sindet man, daß Weiber, welche niemals gebaren, in den vierziger und funfziger Sahren in einer solchen Urt erfranken, daß man dies nur als die Folge nicht erfüllter Geschlechtspflichten ansehen muß, wahrend Die Begattung besonders im Weibe eine Steigerung des gefammten Lebens hervorbringt. Deghalb erlangen bie Weiber oft erst nach der Verheirathung ihre volle Schon= heit und entwickeln erst dann ihre geistigen Krafte 82). Gelbst Weiber, die viel gebaren, bleiben oft in den fpatern Sahren sehr gefund; ja nach verlorener Zeugungs= fähigkeit erhalten sie ein frischeres Colorit, werden stärker, dicker und überall gefünder "3). Gewiß ist es interessant, zu vernehmen, wie sich zwei teutsche Frauen, die, obgleich ausgezeichnete Schriftstellerinnen, doch Frauen geblieben find, ebenso geiftreich, als ruhrend barüber aussprechen, und wie fo gang im Gegenfage ber Unfichten einer leicht= sinnigen Französin, deren wir spåter gedenken. Auf Ra= roline von Boltmann, zwei Male verheirathet, boch niemals Mutter, hat das dadurch hervorgebrachte Gefühl der Entbehrungen einen so schmerzlichen Eindruck gemacht, daß sie sogar unter gewissen Umständen dem Mutterwer= den unverheiratheter Frauen, jedoch nicht der Unfittlichkeit, das Wort redete 84). Darüber fagt ihr Therefe Suber 85): "Das Kind bedarf nicht nur einer Mutter, auch eines Baters; und diesen gibt nur das eheliche Band. Es bedarf nicht nur des vaterlichen Hauses, sondern auch der bürgerlichen Umgebung, um sich ungehindert, harmonisch zu entwickeln zc. Erziehen Sie ein Rind in außergewohn=

<sup>77)</sup> Man s. den Art. 2. Sect. 1. Th. S. 176. 78) Man vergt. hierüber, sowie über diesen ganzen Gegenstand, Krüniß a. a. D. S. 147. 79) Johann Sinclair's Handbuch der Gesundheit und des langen Lebens, von Kurt Sprengel (Amssterdam 1809). S. 75. 80) Casper, Die wahrscheinliche Lesbensdauer des Menschen (Berlin 1835). §. 50. S. 156.

<sup>81)</sup> Hufeland, Die Kunst das menschliche Leben zu verlangern (Jena 1798). 2. Th. S. 131 sg. 82) Burdach a. a. D. S. 352. 83) Jörg a. a. D. S. 27. 28. 30. Sinclair — Sprengel a. a. D. S. 76. Not. \*, welche Note so lautet: "Rush kannte ein hundertjähriges Waschweib, die mehrmals Iwillinge geboren und gesaugt, die noch in ihrem sechzigsten Jahre Mutter wurde und in ihrem achtzigsten die monatliche Keinigung hatte. Plinius erzählt von der Stodia, daß sie 114 Jahre alt geworden, unglachtet sie 15 Kinder geboren." — Der Verfasser des gegenwärtigen Artikels kannte noch vor wenigen Jahren ein altes, höchst rüstiges Chepaar, das seine gedome Hochzeit seierte und 32 Kinder mit einander gezeugt, obzseich die Frau nie Zwillinge geboren hatte. Beibe lebtzebachten Umstände hat der Verfasser aus dem Munde dieser Leute, die übrigens immer an demselben Orte gewohnt hatten, und also dies schwerlich erdichten konnten. 84) z. B. in ihren teutzschen Briesen, S. 146, mit Bezug auf das Capitel über die Che in dem Frauenbuche der Frau v. Weltmann.

lichen Berhaltniffen, so fegen Gie es in eine verkehrte Lebensluft ic. Betrachten Gie Rinder, die in folchen un: gebührlichen Lagen aufwuchsen, Baifen, Baftarde, Findlinge - bas ift ber Atanthus, den ber Biegel bruckte. Er bog fich um den Biegel und gab dem Runftler bie Ibee vom Gaulenknaufe, aber ein schoner Ukanthus war er nicht mehr. Wird bas Weib Mutter ohne Gatten, fo besitt bas Kind keinen Vater; und fodert die Natur für das Weib Muttergefühl, fodert die burgerliche Ordnung für bas Kind Baterliebe." In ihrer Untwort barauf äußert sich unter andern Karolina von Woltmann so 66): "Es ift mahr, viele Frauen haben von Natur feine Rin: der, ich auch; man bildet sich schon da ohne aus. Aber Alles, was Sie schon vom Akanthus, den der Ziegel druckt, fagen, paßt auch fur biefen Fall ic., und ich schwore 3h= nen, konnte ich bas Benige, was mir an geifti= ger Bervorbringung gelungen fein mag, und das vielleicht um fo mehr gelang, weil ich feine Rinder hatte, bafur hingeben, wie Gie treffliche Rinder geboren und zu trefflichen Menfchen beraufgebracht zu haben - ich ichatte bas einen gludfeligen Taufch. Ich wurde eine Undere fein und mich eine Undere fuhlen" - von einer hochgeachteten Schriftstellerin gewiß ein hochst merkwurbiges, hochst wichtiges Gestandniß. Früher fagt sie in diefer Beziehung: "Das Muttergefühl ift, wie jene mensch= liche Natur, ein doppeltes, ein unzertrennlich doppeltes, wie fie. Die Frau, die es nicht physisch empfand, kann es auch geistig nicht nach feiner Rraft und Eigenthimlich: keit empfinden. Sein geistiges Gefühl kann Mutterforg: falt für fremde Rinder erfeten. Sein physisches Gefühl bleibt unfruchtbar, wenn die Erziehung der Rinder nicht zu beren Zeugung kommt ic. Aber bas physische und das geistige Muttersein mussen zusammenkommen, damit das Weib die Entwickelung der Kahigkeiten ihres Wefens burch bas Leben erlangt, wie sie ihr die Natur und zwar hauptsächlich durch dieses Berhaltniß bestimmt hat." Iwar befindet sich unter übrigens gleichen Umftanden der Sage= stolze besser als die alte Jungfrau, welches schon durch die ganze Stellung im burgerlichen Leben hervorgebracht wird. Allein die eigenthumliche Aufregung, welche ber Uber: schuf des Sperma im mannlichen Korper hervorbringt 87), muß, falls sich ber Mann nicht Ausschweisungen hingibt, nothwendig auf das Nervensustem und sonst nachtheilig wirken. Wirft er sich aber der Ausschweifung in die Urme, so kann dies, wenn man auch alle die moralischen Nach= theile nicht rechnet, die davon die natürlichen Folgen und mit dem ehelosen Zustande nach Dbigem unzertrennlich verknupft find, nur zerftorend auf feine Gefundheit und fein Leben einfließen. Wir berufen uns abermals auf eine Außerung bes geistreichen Portalis in ber ermahnten Sitzung bes Staatsraths: "Scheuen wir uns nicht es zu fagen, daß, wenn in den Dingen, über welche unfere Sinne eine tyrannische Herrschaft ausüben können, der Gebrauch unserer Rrafte und unserer Fahigkeiten nicht bestandig durch Gesetze geregelt worden ware, das mensch=

liche Geschlecht schon langst gerade durch die Mittel zu Grunde gegangen fein wirde, die ihm zu feiner Erhaltung und Reproduction verliehen wurden." Go zeigen es auch die Beobachtungen über die menschliche Lebensbauer, nach welchen in gleichen Sahren mehr unverehelichte, als verehelichte Personen sterben 88). Alle sehr alten Sagestotzen= Leute waren verheirathet, und man behauptet, Statistik. es fei kein einziges Beispiel vorhanden, daß ledige Perfonen über 100 Sahre alt geworden feien 89). Sinclair 90) modificirt dies dahin, daß man nur wenige Beispiele der Urt tenne "1), wogegen Schroter 31 Beispiele von Witwen aufführe; die von 100 bis 136 Sahre alt gewor= den seien. Unter 127 betagten Kostgangern der englischen Spitaler waren nur 13 unverheirathet, und ber alteste Guropaer, ber Ungar Peter Czarten, welcher in einem Ulter von 185 Sahren ftarb, hatte bamale einen 95jah= rigen Sohn 92). Gang neuerlich findet sich folgender Ur= tikel in ben Tageblattern: Bor einigen Tagen ftarb bei Tuciff in Schottland Johann Gordon, der das außeror= bentliche Ulter von 132 Jahren erreicht hatte. Gein Enkel war 73 und sein Sohn 92 Jahre alt. Gleichwol schien der Großvater noch junger und rustiger wie seine beiden alten Kinder 93). Ein anderer Artikel besagt, daß noch jest in Sildhaufen in Schlesien Sans Berg in bem Ulter von 142 Jahren lebt, deffen sammtliche Rinder schon lange todt find, ber von seinen Enkeln mit ber rubrend= ften Sorgfalt gepflegt wird und ein Gegenstand offent= licher Verehrung ist 94). Auch auf der Insel Poros lebt noch bei außerordentlicher Gesundheit und Munterkeit und bem Gebrauche aller seiner Sinne ber griechische Priefter, Johann Chariotis, geboren den 13. Jan. 1718. Seine noch lebenden vier Kinder haben bas Alter von 55 bis 70 Jahre 95). Wir verweisen auf die grundlichen Unter= fuchungen und in biefer Sinficht berechneten Sterblichkeits= listen bei bem von uns oben schon erwähnten Casper 96) und gebenken barans nur Folgendes: In einem Beitraume von 30 Sahren (1715—1744) und unter einer 3ahl von 48,540 Tobten des parifer Kirchspiels St. Gulpice fand

<sup>83)</sup> Dictionnaire des sciences médicales. Tom. 31. (Paris 1819.) Art. Maringe, p. 26. Transact, philosoph. Tom, LXVI. p. 147. 89) Hufetanb a. a. D. 1. Ih. S. 116. Diefer p. 147. 89) Sufetand a. a. D. 1. Ih. G. 116. Diefer Schriftsteller sagt hier: "Das größte Beispiel gibt ein Franzos, Ramens be Longueville. Diefer lebte 110 Jahre und hatte 10 Bei= ber gehabt, die lette noch im 99. Sahre, welche ihm noch im 101. Jahre einen Sohn gebar." 90) a. a. D. S. 75 und 76. 91) Diese Mobisseation ift wol bas Richtigere, wenigstens berichtet eine Beitung aus Floreng, bag ber, alfo unverheirathete, Priefter Johann Simon Cassici, ju Bettola im Thale von Chiana geboren am 27. Detober 1738, an feinem hunbertsten Geburtstage, noch mit fefter Stimme ein feierliches Sochamt fang, fonach obige Regel ohne Modification ichon umwerfen wurde, wenn er ben 28. Detober b. 3. erlebt. Beit. gur Wiener Beitschrift fur Runft zc. 1838. Rr. 5. S. 3. Spatte 2. 92) Menbe, handbuch ber gerichtlichen Me-biein. 15. Th. (Leipzig 1829.) §. MMXCII. Not. 2, wo sich auch Schabbare Rotigen über bie Literatur rudfichtlich ber Lebensbauer fin= 93) Beimagen ber Gilpoft 1838. Nr. 3. G. 36 und Beil. gur Wiener Zeitschrift 1838. . Nr. 2. Bt. 2. G. 4. Spalte 2. Cbenbaf. Nr. 15. S. 187 im Beiwagen und in jener Beilage 1838. Nr. 25. S. 3. Spatte 1. 95 1838. Nr. 22. Beil. 4. S. 2. 95) Wiener Zeitschrift fur Runft ze. 96) a. a. D. S. 158 fg.

fich, daß die Angahl der, nach bem 20. Jahre verftorbenen Junggefellen fast noch halbmal so groß, als die ber verheiratheten Chemanner und Witwer war. Darunter wurden nur 6 Junggesellen, hingegen 43 Chemanner und Witwer mehr als 90 Jahre alt. Die Bahl ber Jung= frauen war fast um ein Viertel größer, als die der Frauen und Witwen, von welchen 112, hingegen von den Jung= frauen nur 14 über 90 Sahre alt wurden. Es farben von 100 in den zwanziger Sahren 3 Verheirathete und 38 Unverheirathete, von 30 bis 45 Jahren 27,4 Un= verheirathete, aber nur 18,9 Berheirathet gewesene, mab= rend sich aus ben Sterbeberechnungen ber folgenben Sahre ergibt, daß mehr (36,8 Proc.) Manner über 45 Sahre alt geworden sind, als Junggefellen. Bon 100 wurden nur 11 Junggefellen, aber 27 Berheirathete über 70 Jahre alt. Nicht gang so vortheilhaft stellt sich in den 20 Sahren bas Berhaltniß der Sterblichkeit der Berheiratheten gegen die Ledigen bar, theils weil es in diefen Sahren viel mehr verheirathete Frauen als Manner gibt, theils in Folge ber Wochenbettfrankheiten; doch erlangten von 100 Jungfrauen nur 23,5, von 100 Berheirathet gewe= senen 28,7 ein Alter von mehr als 70 Jahren. Ahnlich find die Resultate neuerer Sterblichkeitstabellen; doch zeigt sich hier der Ginfluß der verbefferten Beilkunde in Bezug auf die Wochenbettsfrankheiten deutlich in der geringern Sterblichkeit der Frauen in den zeugungsfähigen Sahren 97). Immer aber wirft die Che vortheilhafter bei dem mannlichen als bei dem weiblichen Geschlechte. Unter 100 Che= mannern bringen 21, unter 100 Frauen 17 mehr, als unter ebenso vielen Unverheiratheten, ihr Alter fiber 70 Sahre. Man wurde auch irren, wenn man die Urfache dieser größern Sterblichkeit vielleicht in dem diffolutern Leben ber Unverheiratheten suchen wollte. Im Gegen: theile, je eingezogener der Unverheirathete lebt, desto frieher scheint ihm sein Lebensziel gesteckt. Aus den in Pa-ris angestellten Untersuchungen 35) hat sich ergeben, daß in der Zeit vom J. 1685 bis 1745 nur wenige Kloster= geistliche und Klosterfrauen das Alter von 80 Jahren er: reichten, daß die Weltpriester, welche also schon mehr Freiheit als jene haben, alter wurden als die Monche und Monnen, und daß die Hagestolzen aus dem Laienstande langer lebten, als die Geiftlichen, wahrend die Berheira= theten die langste Lebensdauer erlangten. Die Gründe

hiervon liegen baber unstreitig in den Bortheilen des Chestandes, welche bieser jedem Berehelichten beiderlei Beichlechts bringt. Denn 99) 1) ift nur er im Stanbe bem Geschlechtstriebe Ordnung und Bestimmung zu geben, in: bem er ebenso sehr vor sporadischer verschwendender Be= friedigung des Geschlechtstriebes schützt, als vor unnatur= licher Unterbrückung besselben. Ordnung und Mäßigkeit in ber Berwendung ber dem langen Leben fo forderlichen Ge= nerationsfraft ist zu biesem unumganglich erfoberlich. Ja die Che veredelt den Geschlechtstrieb, erhebt ihn vom thie: rischen Instinkt zu einem Motiv für die schönsten Tugen= ben. 2) Er maßigt ben Genuß bes Geschlechtstriebes ba= durch, daß er ihn nicht der übermäßig reizenden Ubwech= selung Preis gibt, die bann stattsindet, wenn jener Trieb außer der Che befriedigt wird. Gehr richtig fagt ber Berfasser des fraglichen Artikels im Dictionnaire medicale, welcher diesen Vortheil als den Hauptvortheil der Che für die Gesundheit ansicht: La raison de cette prérogative se trouve dans l'économie des sues prolifiques qui a nécessairement lieu dans une situation où la commodité et l'habitude font, que les désirs sont rarement provoqués. 3) Der Chestand schitzt ge: gen die gefährlichen und verheerenden Krankheiten im Gefolge der Venns vulgivaga. 4) Er gewährt die haus: lichen Freuden, welche notorisch wegen ihrer Einfachheit, Ruhe und beruhigenden Eigenschaften die der physischen Gefundheit des Menschen zuträglichsten sind. 5) Der Chestand nothigt durch die Sorge für die Familie zu großerer Thatigfeit, und es ift eine ruhrige Ubung der Krafte zur Erhaltung bes Menschen ebenfo nothig als Nahrung. 6) Er gewährt die Milberung und Mäßigung aller un= angenehmen Lebensereigniffe, welche nur ber Beiftand ei= nes gleichgefinnten, mit bem andern Theile innig verbun= benen Wefens und beffen Wartung und Pflege in Krankheiten gewähren fann. Durch biefe Troftungen werden die Beschwerden des Chestandes reichlich aufgewogen. Wol gang an feiner Stelle erinnert, in Bezug auf biefe icone Seite bes Chestandes, Sufeland an die Worte bes un= sterblichen Schiller:

Wirfe, fo viel bu willst, bu wirst boch ewig allein stehn, Bis an bas All bie Natur bich, bie Gewaltige, knupft.

Wie die große Masse des Volks aus alls gemeinen Instituten immer das richtige herausster Ehen; zusühlen weiß, so zeigt es sich auch, daß, Statistik troß der Beschränkungen, welche diese Verbins derselben. dung dem Menschen auslegt, dieser Stand von den bei weitem meisten dazu sähigen Menschen gesucht wird. Rohe Volker bestraften das unverehelichte Leben. Die Spartaner bestraften (s. d. Urt. Ehe, ethnographisch) nicht nur den ehelosen Stand (àraula), sondern auch das Spätsheirathen (överaula). Nach den Grundsähen der Natur sollte die Zahl der Verehelichten der der Zeugungsfähigen

<sup>97)</sup> In einem Journale wird behauptet: "baß z. B. 72 Frauen (von 100), die heiratheten, 45 Jahre alt werden, während nur 22 unverheirathete so alt werden ze.; während 48 Männer, die heizathen, das 60. Jahr erreichen, werden nur 22 nicht verheirathete saten, das 60. Jahr erreichen, werden nur 22 nicht verheirathete fo alt; im 70. Jahre sindet man nur 8 unverheirathete, aber noch 27 verheirathete Männer am Leben." Allgem Modenzeitung 1858. Nr. 1. S. 6. In demselben Journale wird gesagt (Nr. 17. S. 134), "daß ein junges Mädchen von 20 Jahren, wenn es sich verzheirathet, seine Lebensdauer um 9 Jahre versängert. Auf der anzbern Seite ist die Bahl der verheiratheten Männer, die nach dem 20. Jahre sterben, sast um die Halfte geringer, als die der Hagesstolze, welche in derselben Periode sterben, und wenn 43 verheirathete Männer oder Witwer das 50. Jahr erreichen, so gelangen nur sechs Hagesstolze zu diesem Alter." 98) de Parcieux, Essai zur les prodabilites de la durée de la vie humaine (Paris 1746). p. 85. 103. tabl. 8. 9. 10. 11. Diet, médicale l. c. p. 27.

<sup>99)</sup> Hufeland a. a. D. 2. Th. S. 136 fg. Dict. médic. l. c. p. 27 seq. Das Familienwesen, ober Ferschungen über seine Natur, Geschichte und Rechtsverhaltnisse (Stuttgart 1835). Man vergl. die Recension barüber in den Blättern für literarische Unterhaltung 1837. Nr. 232—235. S. 941 fg.

gleich fein, ober fich dur Bahl ber Lebenden verhalten wie 1:2. Obgleich die hindernden Bustande des burgerlichen Lebens auf bies Berhaltniß nur ungunftig wirfen fonnen, fo lebrt uns boch Burdach '), daß baburch baffelbe me= nig geandert wird. Go verhielt fich 3. B. bie Bahl ber Berheiratheten zu ber ber Lebenden im Ronigreiche Burtemberg nach ber Bolkszählung vom 3. 1821 wie 1:3, in Paris im 3. 1817 wie 1:2,05. "Die Bahl berer, welche in einem Sahre sich verheiratheten, verhielt sich zur Bahl ber Lebenben, nach Susmilch 2), in Holland wie 1:32, in Brandenburg wie 1:54, in England wie 1:59, in Schweden wie 1:63, ferner in London wie 1:53, in Berlin wie 1:55, in Paris wie 1:68. Das Verhalt: niß war in Frankreich ehemals 1:55, jest 1:67, in ben Niederlanden nach Quetelet 1: 65, im Burtembergischen nach Schübler 1:71, in Paris nach Mathieu 1:66, in Marfeille nach Mourgue 1:58, in Breslau vom 3. 1775 bis 1808 nach Reiche 1:60, von 1813 bis 1822 nach Sahn 1:45, in Samburg nach Buef 1:55." Belche Erfahrungen uns barüber bie verschiedenen Nationen ber Erde geben, bies zeigt ber nachfolgende ethnographische Urtifel 3).

Bei der Wahl bes Gatten 1) in physiolo= Wahl und Eigenschaften gischer Hinsicht ift nach dem in der Natur der bes Gatten. beiden Geschlechter liegenden, oben herausge= fetten Berhaltniffe ber Mann nothwendig der Bahlende, ber sich um die Gunst des Weibes bewerben muß. Das erste Erfoderniß ift forperliche und geistige Gesundheit, fo= mit auch Bengungsfraft, baber alles bas Chehinderniß ift, was biefen Eigenschaften widerspricht. Dag forperliche volle Gesundheit das erfte Erfoderniß einer glucklichen Che ift, bies liegt fo in ber Natur ber Sache und ber vor= stehend aufgestellten Principien und Thatsachen, bag es einer weitern Ausführung nicht bedarf. Nur das erwähnen wir, daß Kränklichkeit leicht in der Che zunimmt und so, da fie Verstimmung, Aufwand und andere Nachtheile nach fich zieht, eine reiche Quelle chelichen Ungemachs zu wer= ben pflegt. Hiernachst burfen beibe Gatten nicht zu gleich und nicht zu verschieden sein:

Bo Starkes sich mit Milbem paarte, Da gibt es einen guten Klang,

nicht aber, wo Hartes sich mit Hartem paarte, und ba, leider! jeder Mensch seine Harten hat, so wird zu große Gleichheit der Individualitäten selten zu einer guten She suhren. Nicht zu ungleich, aber auch nicht zu gleich dürsen Schegatten rücksichtlich des Alters sein. Denn da der Geschlechtstrieb und die Zeugungsfähigkeit bei dem Weibe eher erwachen und wieder ersterben, als bei dem Manne, so erscheint es schon darum nötlig, daß in unserm Klima der Regel nach der Mann um 5—8 Jahre alter als die Frau sei, weil dann das Ende jener Periode in den häussigern Källen ziemlich in gleiche Zeit treffen wird. Es

ist eine notorische Erfahrung, daß dem Alter nach gang ungleiche Eben in ber Regel bie Befundheit bes altern und die Zusriedenheit und Sittlichkeit des jungern Theiles vernichten. Die Berufung auf bas Beispiel David's ') paßt blos, wenn die Rede ist vom Leben in der Utmosphäre jüngerer Personen, nicht vom geschlechtlichen Umgange mit benselben; die Schrift fagt ausbrucklich von der Abifag: Aber ber Konig erfannte sie nicht. Wie alt Jedes ber fich Berheirathenden sein solle, diese Frage richtet fich ganz vorzüglich nach dem Klima, der Lebensart und den Sit= Jedenfalls mare es zu winfchen, daß bie Che fofort nach erlangter voller Geschlechtsreife immer ge= schlossen werden konnte 6). Denn wenn ber Rorper bes Menschen in vollendeter Ausbildung und Schönheit bluht und alle Organe voll jugendlichen Lebens strogen, bann entsteht in ihm eine ungewohnte Unruhe, eine unerklarbare Sehnsucht nach einem gewissen unbekannten Etwas, und dies ift der Geschlechtstrieb in seiner ersten Reinheit. Gang= liche Wollenbung des Körpers, Überfluß an Kraft und Le= ben bestimmen ben Zeitpunkt ber Reife bes Menfchen zur Fortpflanzung seines Geschlechtes; benn nicht die Bluthe, fonbern die gang gereifte Frucht ift zum Genuffe bestimmt, und der Korper, der feines Gleichen ohne feinen eigenen Schaden zeugen will, darf diefes nur von feinem Uberfluffe thun, nie folche Kraft bazu verwenden, die er zu feiner eigenen Erhaltung bedarf. Daher ift bei bem Beibe nicht vor dem 18., bei dem Manne nicht vor den zwanziger Sahren in Teutschland die Reife zum Chestand anzuneh= men. Nicht unter 24, nicht über 30 Jahre follte baher ber Mann bei Eingehung ber Che fein 7), allein Gitten, Gefete und Lebensverhaltniffe erlauben in diefer Zeit bas Beirathen nur in den wenigsten Fallen 8). Die Natur weist in der Regel die Menschen auch hier auf die rich= tigsten Wege, ba ber Mann mehr bas jungere Beib, bas Weib mehr ben altern Mann fucht. So beweisen es die darüber aufgenommenen statistischen Tabellen 9). Einige aber nicht zu große Verschiedenheit wirft vortheilhaft im Physischen rücksichtlich des Geschlechtstriebes, wenn dieser bei dem einen Theile etwas starker, als bei dem andern ist, aber auch im Psychischen. Darum wirft zu nahe Ber-wandtschaft und die deshalb, oder aus andern Grunden vorhandene zu große Gleichheit des Temperamentes, der Sitten und Verhaltniffe nachtheilig. Unch das Verlangen beiber Theile bei Eingehung ber Che, daß jeder Theil noch geschlechtlich unberuhrt fei 10), ift nach Borftehendem gerecht, und mit ihm überhaupt die Borausfetzung guter moralischer Eigenschaften. Daß eine zu mahlende Frau die vier Cardinaltugenden der Frauen, Buchtigkeit, Baus=

<sup>1)</sup> a. a. D. S. 336. 2) In ber Schrift: Die gottliche Ordnung in ben Beranberungen bes menschlichen Geschiebes aus ber Geburt, bem Iobe und ber Fortpstanzung besselbten (Berlin 1775. 1776). 3 Ihle. 3) Aber auch Burbach a. a. D. S. 338 fg. 4) hierbei selgen wir vorzüglich Burbach a. a. D. S. 337.

<sup>5) 1</sup> Könige 1, 1—4. 6) Dictionnaire méd. 1, c. p. 28. 7) Hartmann a. a. D. S. 148. 149. 151. 196. 8) Bei ben Frokesen, Peruanern, auf Corca und Celebes verloben und bie Altern ihre Kinder lange vor der Pubertát, auf Sierra Leone auf der Goldküste sogar vor der Gedurt. Burdach a. a. D. S. 399 und 340. 9) Burdach a. a. D. S. 338. 10) Nur dei den rehesten Volkern sinden wir das Gegentheil, z. B. bei den Katabaws in Nordamerika, den Irrbewohnern von Brasilien, auf Bornec, den Philippinen, Siam, Pegu, Arrakan, Madagasear und Guinea. Burdach a. a. D. S. 339.

lichkeit, Freundlichkeit und Nachgiebigkeit, haben musse, ist nicht richtig, ba biesen Tugenden noch manche andere an die Seite gefet werden fonnten und fie den Mann cbenso gut, als die Frau zieren. Sedensalls begründen nicht fie allein eine glückliche Wahl, sondern vor Allem auch ein, nach dem Berhaltniffe beiber Gefchlechter, gleicher Grad von Bilbung. Daß der Mann bann in der Bildung höher steht, als das Weib, liegt eben in der Natur jenes Berhaltniffes. Und fo muß es fein, wenn auch in dieser Hinsicht bas naturliche Princip der Überwiegenheit des Mannes in der Che stattfinden soll. Denn die mahre Che, die Auflosung ber eigenen Personlichkeit in ber bes Undern, fann nur unter biefer Borausfetzung flattfinden. In diesen Verhaltniffen liegt es auch, bag eine Freiheit ber Wahl. Con-Che ohne gegenseitige Zuneigung in der That eigentlich keine Che ift, und dies pflegt baber venienghei= rath, Mis: der Charafter ber fo genannten Convenien 3= heirath. heirathen, Convenienzpartien, Con= venienzehen zu fein, b. i. folder Chen, zu beren Gin= gehung nicht Zuneigung, fondern Vermögen, Stand und andere burgerliche Verhaltniffe die Hauptmotive abgegeben haben. Diese Ehen werden gewohnlich unglücklich. Da= gegen barf bie blinde Zuneigung nicht bas einzige Motiv fein; denn diese beruht gewöhnlich blos auf sinnlichem Wohlgefallen und ertoscht baher mit dem Verblühen der Jugend und mit der Sattigung im Geschlechtsgenuffe. Sicherer ift bie auf geistigen Borzugen bes andern Gat= ten bernhende Zuneigung, welche nur durch das sinnliche Wohlgefallen eine jugendliche Frische erhalt. Da aber beiderlei Wohlgefallen gar nicht grade burch Schönheit be= dingt ift, sondern, ber Erfahrung nach, oft eine weit minder schone Person schon im Allgemeinen, noch viel mehr bei bestimmten Individuen ein größeres sinnliches Boblgefallen erregt, als eine schönere; fo gibt es unstrei= tig für die oft bestrittene Frage, ob es auch rathlich sei, eine fehr schone, oder eine febr hafliche Perfon zu beira= then ii), gar keine allgemeine Regel. Und bas ift febr gut, benn es ware ja ein Unglud fur alle Personen biefer Qualitäten, wenn die Untwort verneinend ausfallen follte, wie wegen zu fürchtender Untreue in beiden Fällen geschehen ift 12). Ebenso wenig laßt fich daher die Frage im Allgemeinen beurtheilen, ob es besser fei, eine Witwe oder eine Jungfrau zu heirathen 13)? Nur das kann nicht unberührt bleiben, daß der Wählende wol zu prufen habe, ob nicht die Witwe in ihrem vorigen Chestande schon ge= wisse, alsbann hochst schwer zu vertilgende Gewohnheiten angenommen habe, die dem Gatten unangenehm find, und ob, wenn die Jungfrau schon in vorgeruckten Sahren ift, nicht die Folgen des unverehelichten Standes, Salb= heit, Ginseitigkeit, Bitterkeit sich sehr bei ihr ausgeprägt haben: Freiheit der Bahl ift endlich ein unbedingtes Requisit der Che, ba nur das Individuum selbst sublen

kann, ob es eine folche Neigung zu dem andern hat, daß es seine Individualitat mit ber bes andern zu verschmelgen fich entschließen durfte 14). Gang wider die natur ber Che ift daher ber Borfchlag Plato's in feiner idea: lischen Republik und die, bei der Gette ber Berrenhuter allgemein in Gebrauche gewesene, jest nur noch theilweise bestehende Sitte, rucksichtlich der Wahl der Chegatten das Loos entscheiden zu lassen. Nicht weniger unverständig ift nach allem biefen bas Ausspielen heirathsluftiger Per= fonen in Lotterien, wovon wir auch Beispiele erlebt haben, welchem die Beirathen burch Beitungen, Berforgungsbureaur, Cheprocuratoren, Freiwerber, Cheftif: ter ze. fühn an die Seite gefetzt werden fonnen, da gegen: feitige Zuneigung hierbei die untergeordnetste Rolle spielt 15). Oft wird die Freiheit der Wahl durch folche Berhaltniffe beengt, aus denen eine Misheirath (f. w. u.) entstehen wurde. Dann muß freilich ber Bahlende fich genau prufen, ob er moralische Kraft genug hat und für sein gan= ges Leben haben wird, aus Liebe zu bem gewählten Be= genstande, die bürgerlichen Nachtheile ber Misheirath gang zu vergessen. Von einer Misheirath im boctrinellen Sinne, worunter man eine folche versteht, bei welcher bie Bilbung, Reigungen und Gefühle beider Theile fo gang verschieden sind, daß in biefer Beziehung ein Theil bem an= bern gar nicht genügen fann, wird freilich ftets abzura= then sein, weil da in der Regel nur durch sinnliche Neigung die Wahl geleitet wird.

### IV. Philosophisch.

Much die Philosophie 16) kann bei der Deduction der Che nur von dem Erfahrungsfate ber auf einen Natur: trieb in zwei Geschlechtern basirten Fortpflanzung des Menschengeschliechts ausgehen 17). Dieser Trieb, obgleich er nach Obigem von ber Natur nur als Mittel zum 3wede gebraucht wird, erscheint doch dem Menschen, wenn er auf-diese Erfahrung nicht reflectirt, als Gelbstzweck. Es erscheint ihm die bloße Befriedigung diefes Triebes als letter 3wed. Bei dieser, bei dem Uete ber Zeugung, ift nach der Einrichtung der Natur bas eine Geschlecht nur thatig, bas andere leidend. Fichte glaubt als Grund bafür annehmen zu muffen: "Das Syftem ber gesammten Bedingungen zur Erzeugung eines Rorpers ber gleichen Urt mußte irgendwo vollständig sein, und, einmal in Bewegung gefett, feinen eigenen Gefeten nach fich entwickeln." Mus der Behauptung nun, daß der Charafter der Bernunft absolute Gelbstthatigkeit sei, daß Leiden um des Leidens willen der Vernunst widerspreche, hat man weiter

<sup>11)</sup> Krug a. a. D. S. 570. 12) Nach bem alten Spruch: wort: Nimmst bu eine schen, so hast bu sie nicht allein; nimmst bu eine häßliche, so hast bu beine Pein. 13) Wahrhaft lächer-lich ist daher der Inhalt der alten, zum Theil schmuzigen juristischen Dissertation von Grupen: quod melius sit virginem ducere quam viduam (Jenae 1714).

<sup>14)</sup> Krug a. a. D. S. 567 und 568. Hartmann a. a. D. S. 188. 15) Krug a. a. D. S. 571 und unter den Worten: Eheprocurator S. 575 und Chestister S. 582. Vorzugstweise wird das Wort, Ehestister" von Gett gebraucht, den die Theologie den Stifter aller christichen Ehen nennt. 16) Man seh hierüber als Monographie: Becherer, Versuch einer sostematischen Entwicklung des Rechtsverhältnisses der beiden Geschlechter. Philosophisch und positiv-juridische Abhandl. (Gießen 1800.) Damit ist jedoch zu vergleichen die Retension in der Iena'schen Allg. Lit. 3est. 1801. Nr. 111. S. 102. 17) Fichte a. a. D. S. 158 sg.

geschlossen, daß, da doch der Geschlechtstrieb des zweiten Gefchlechts und feine Außerung und Befriedigung in bem Plane ber Natur liege, es nothwendig fei, daß dieser Trieb bei bem Beibe unter einer andern Geftalt und, um neben ber Vernünftigkeit bestehen zu konnen, selbst als Trieb zur Thatigkeit erscheine, und zwar als charakterifti= fcher Naturtrieb zu einer nur diesem Geschlichte gutom= menden Thatigkeit 18). Das Weib ift nach ber Maturein= richtung Object ber Kraft bes Mannes; beibe aber follen als moralische Wesen neben einander stehen. Da nun nach diefer Einrichtung der Mann, weil sein Geschlechts= trieb eine Kraftaußerung ist, sich biesen gestehen barf, die blos auf Paffivitat gewiesene Frau aber nicht; ba sie sich nicht gestehen darf, daß sie sich hingebe; da sie sich nicht ber Geschlechtslust hingeben kann, um ihren eigenen Trieb zu befriedigen, und da sie sich doch zu Folge eines Triebes hingeben muß: fo, hat man weiter geschlossen, kann biefer Trieb kein anderer fein, als der den Mann zu befriedigen. Die Frau behauptet ihre Burbe baburch, baß fie fich freiwillig, zu Folge eines ebeln Naturtriebes, bes ber Liebe, zum Mittel macht. So, hat man die Behauptung aufgestellt, sei die Gestalt, unter welcher ber Geschlechts= trieb im Weibe sich zeige, Liebe. "Liebe ist Natur und Bernunft in ihrer ursprünglichsten Bereinigung 19)." Im Manne fei ursprünglich nicht Liebe, fondern Gefchlechts: trieb; sie sei überhaupt in ihm kein ursprünglicher, son= bern nur ein mitgetheilter, abgeleiteter, erst burch bie Berbindung mit einem liebenden Weibe entwickelter Trieb. Wo aber auch nur einige Unlage zur Moralitat fei, fonne der Naturtrieb nicht anders, als unter der Gestalt der Liebe erscheinen. Das Weib ist auch in ber Geschlechts: vereinigung nicht in jedem Sinne Mittel für den Zweck bes Mannes, sie ist Mittel für ihren eigenen Zweck, ihr Berg zu befriedigen. "Das Weib gibt, indem sie sich jum Mittel der Befriedigung des Mannes macht, ihre Perfonlichkeit; sie erhalt diefelbe und ihre gange Burbe nur dadurch wieder, daß fie es aus Liebe fur diefen Gi-nen gethan habe 20)." Aber fie gibt ihre Perfonlichkeit ganz mit allen ihren Kraften, ihrem Willen, ihr ganzes empirisches Ich. Denn ba fie ihre Perfonlichkeit gibt, so wurde sie, wenn sie Etwas ausnahme, dies hoher als ihre Perfonlichkeit stellen — ein herabwürdigender Gebanke. Sie gibt sich auf ewig, benn nur bamit ift ber Begriff ber Hingebung aus Liebe vereinbar, daß sie gang ohne Vorbehalt geschehe. Etwas stolz bruckt biese Theorie bas Berhaltniß des Mannes zur Frau aus, wenn Erstere die Außerungen der sittlichen Natur des Mannes in der Sauptsache in Großmuth fest, die ihn sich seiner Gewalt und herrschermacht entaußern lasse, weil sich ihm bas Beib zutrauensvoll hingegeben habe, die ihn achtungs= werth handeln laffe, weil des Weibes Ruhe davon ab-

Verhältniß des Mannes zur Frau aus, wenn Erstere die Außerungen der sittlichen Natur des Mannes in der Hauptssache in Großmuth setzt, die ihn sich seiner Gewalt und Herschermacht entäußern lasse, weil sich ihm das Weib zutrauensvoll hingegeben habe, die ihn achtungswerth handeln lasse, weil des Weibes Ruhe davon abswerth handeln lasse, weil des Weibes Ruhe davon abswerth (Leipzig 1825). §. 364. S. 357: "Oer Mensch verhält sich nie blos passe, als vom Gegenstand gänzlich dahingerissen; sondern immer zugleich activ, den Gegenstand deherrschend." 19) Fichte, Das System der Sittenlehre nach den Principien der Wissenschaftslehre (Iena und Leipzig 1798). S. 447. 20) Fichte, Naturrecht, a. a. D. §. 5. S. 168.

hangt, daß sie ihn über Alles achten konne; die ihn die ganzliche Unterwerfung der Frau unter feinen Willen ihr möglichst erleichtern lasse, weil er wisse, daß die Ruhe des Weibes davon abhänge, ihm gang unterworfen zu Auf bem richtigern Wege scheint bieselbe Theorie zu fein, wenn sie fagt: "Der Mann fann die Ergebung bes Beibes nur auf die Bedingungen annehmen, auf welche fie allein diefelbe machen fann; außerbem wurde er sie nicht behandeln als ein moralisches Wesen, sondern als eine bloge Sache," und: "Das Weib gibt sich immer nur der Liebe, und felbst beim Manne erhalt der Ratur= trieb, den er sich außerdem wohl gestehen durfte, eine anbere Geffalt, er wird zur Gegenliebe 21)." Go hat man benn in biefer Berbindung beiber Geschlechter, alfo in ber Realisation bes gangen Menschen, als eines vollenbeten Naturproducts, in der Wechselwirfung der Liebe und Groß= muth (beffer: Gegenliebe), aber auch nur in diefem Berbaltniß einen außern Untrieb gur Tugend gefunden, und diese Verbindung, die Che, auf dem philosophischen Ge= sichtspunkte charakterifirt als eine, burch ben Geschlechts= trieb begrundete vollkommene Bereinigung zweier Personen beiderlei Geschlechts, die ihr eigener 3weck ist 22). Man ift baburch fehr leicht auf die zwei Cate gekommen: Die Che ift nur moglich zwischen Ginem Manne und Gi= nem Weibe (benn bas Weib, bas fich Ginem gang gegeben bat, fann fich nicht einem Zweiten geben; ber Mann, deffen Stellung erfodert, alle Winsche seiner Frau moglichst zu erfüllen, fann nicht ben Bunschen mehrer folgen). Die Che ist ihrer Natur nach ungertrennlich und ewig (benn bas Weib fann ohne Verleugnung ihrer Burbe nicht voraussetzen, daß sie je aufhören werde, ihren Mann, ber Mann, ohne Berleugnung feiner Großmuth, nicht, daß er je aufhoren werde, feine Frau zu lieben). "Es ift bie absolute Bestimmung eines jeben Individuums beiber Geschlechter sich zu verehelichen. Der physische Mensch ist nicht Mann oder Beib, fondern er ift beides; ebenfo ber moralische. Es gibt Seiten des menschlichen Charafters und grade die edelsten besselben, die nur in der Che aus= gebildet werden konnen ic. Das ursprungliche Beftreben bes Menschen ift egoistisch; in der Che leitet ihn selbst die Natur, sich in andern zu vergessen zc. 2c. 23)." Co wird die Aufgabe geloft, das Menschengeschlecht von Na= tur aus zur Tugend zu führen. "Es gibt feine sittliche Erziehung der Menschheit außer von diefem Punkte aus" und: "Die Che ift fonach fein erfundener Gebrauch und feine willfurliche Ginrichtung, sondern sie ift ein burch Natur und Vernunft in ihrer Vereinigung nothwendig und vollkommen bestimmtes Verhaltniß 24)." Eine andere Theorie 25) geht zwar auch von der Vertheilung des Fort= pflanzungsgeschlechtes unter zwei Geschlechter aus, grun= bet aber seine Deduction zuerst auf "Analogie ber beiden, burch die ganze Welt verbreiteten, Pole: Receptivitat

<sup>21)</sup> Fichte, Sittenlehre a. a. D. S. 447 und 448. 22) Deffeiben Naturrecht a. a. D. S. 174. §. 8. 23) Fichte, Sittenlehre a. a. D. S. 449. 24) Fichte, Naturrecht a. a. D. S. 175 und 176. 25) Stockharbt, Die Wiffenschaft bes Rechtes, ober bas Naturrecht (Leipzig 1825). §. 140. S. 219.

und Spontaneitat, durch deren Berbindung einzig und allein die bestehenden Gattungen der Geschöpfe sich erhalten und fortpflanzen." Der Mensch im Besite ber Bernunft und Freiheit foll damit jenem Naturzwecke folgen, ist aber nicht unbedingt durch das Naturgesetz ge= bunden. "Biewol baher (?) jeder Mensch, bem Natur= gefete nach, ein Eigenthumsrecht an dem forperlichen und geistigen Umgange bes entgegengesetzen Geschlechts hat 26); so muß bennoch jedes menschliche Individuum die= fes allgemeine Eigenthumsrecht vertragsweise indi= vibnalifiren, b. h. auf ein einzelnes Wefen bes ans bern Geschlechts burch Bertrag beschränken, ba hier nicht einseitig das Object von dem Subjecte, sondern auf beis den Seiten das Subject von dem Subjecte frei erworben wird." Diese Beschränkung heißt die Che und wird durch das Vernunftgesetz gefodert, weil jedes der beiden sich verei= nigenden Individuen ein freies und vernünftiges Wefen ist, sich also nur freiwillig hingeben kann, und weil nach dieser Bereinigung das ursprüngliche Eigenthum mit fei= nen Wirkungen als ein unzertrennliches und bem Raume wie der Zeit nach untheilbares hervortritt. Da aber der Geschlechtsunterschied sich auch geistig und sittlich, einerseits als Gelbständigkeit und Kraft, andererseits als Passi= vitat ausspricht, so ift das Sinstreben der Geschlechter nicht blos physisch, sondern auch geistig und sittlich, es ist Liebe und die menschliche Natur wird dadurch zu= gleich intellectuell und moralisch vervollständigt und er= fullt. Die Ehe wird banach befinirt als "die vollkommene Bereinigung zweier Individuen beiderlei Geschlechts burch bie Liebe auf Lebenszeit, zur Darstellung Eines ganzen Menschen und zur Begrundung bes harmonischen Zusam= menbestehens beider menschlichen Geschlechter 27)." - Wir haben diese beiden, auf so ganz verschiedenen Standpunkten aufgefaßten Theorien, barum bier einander gegenüber ge= stellt, weil beide, wenngleich entsprungen aus dem allge= meinen Principe, sich doch auf ganz von einander abweis chenden Pfaden bewegen und babei sich es bennoch zeigt, daß die möglichst transscendentale und speculative Unffassung bes Gegenstandes zu denfelben Resultaten in der Hauptsache führt, wohin wir auf einem sehr materiellen Wege kommen. Wir wissen wohl, welchen Widerspruch diese beiden Theorien erlitten haben, aber welches philo= sophische System ware ohne Widerspruch, und es wurde für diefen Urtifel und beffen 3weck zu weit führen, die nach den verschiedenen Systemen so sehr verschiedenen phi= losophischen Deductionen der Che hier entwickeln zu wol= len. Dies hat man in den verschiedenen Lehr= und Hand= buchern des Maturrechts und der Rechtsphilosophie zu suchen. Für unsern 3weck reicht bas aus biefen beiben Theorien hervorgehende Resultat der Übereinstimmung des

Ergebnisses ber philosophischen Untersuchungen über die She bin.

#### V. Moralisch und politisch.

Betrachten wir die Sache moralisch und poli= tisch 28), so können wir und nur freuen, daß Moral und Politik hier, wie nicht immer, ganz Hand in Hand gehen. Der Mensch kann nur im geselligen Beisammensein alle seine Rrafte entwickeln, barum ist ber Staat bazu nothig; bie innigste, am hochsten stehende und doch einfachste und naturgeniäßeste Vereinigung der menschlichen Individuen ist die Che; in ihr erblicken wir also den Prototyp des Staates. Es sind aber auch gluckliche Ehen die starksten Grundfesten desselben, der öffentlichen Ruhe und Glud= seligkeit 29). Ist es gewiß, daß sittliche und geistige Ausbildung des Menschen, daß überhaupt die Erreichung der hochsten menschlichen Zwecke auch die hochste Tendenz des Staates ift 30), geht aus bem Borstehenden unwidersprech= lich hervor, daß die Che, nach ihrer naturgemaßen Ten= beng, das kraftigste Forderungsmittel moralischer und geis fliger Ausbildung ift: fo folgt baraus die Pflicht bes Staa= tes zur möglichsten Beforderung diefes Inftitutes von selbst, und zwar nicht blos in Bezug auf die schon vorhandenen, sondern auch auf die kunftigen Generationen. Es wird (einzelne oben erwähnte Ausnahmen ungerechnet) die Ehe, ihrer ganzen Ginrichtung nach, stets das herr= lichste Institut zur Erziehung wackerer Staatsburger ab= geben. Denn burch die von der Natur allen Geschöpfen in das Herz gelegte Liebe zu ihren Kindern, in Folge de= ren Erzeugung die Altern erft ihre mahre Bestimmung erreichten, und durch das Beispiel hauslicher und offent= licher Tugenden, das die Kinder so stets vor Augen sehen und das durch Ungewöhnung mehr wirkt als alle Lehren, wird das Kind ohne alle Kunft von selbst und durch die Natur erzogen. Dagegen werden bei allen vortrefflichen, von der Noth erzeugten Unstal= ten gur Erziehung unehelicher Kinder, Diefe boch immer aus fehr begreiflichen Grunden in ihrer Totalität die, rucksichtlich der geistigen, besonders der moralischen Cultur, vernachlässigtesten Staatsbürger sein und bleiben. Je mehr ein Staat uneheliche Kinder hat, besto mehr Reime der Verderbtheit trägt er in sich. Stellen wir uns aber auch blos auf den niedrigften Standpunkt bei Beurtheilung biefer Frage, sehen wir nur auf bas Interesse, bas ber Staat bei ber numerischen Steigerung der Population hat; fo ift es ein feit den altesten Beiten von allen Staatsmannern anerkannter Grundfat, bag bie sporadische Befriedigung des Geschlechtstriebes bei weitem nicht so die Bevölkerung mehrt, als die eheliche Kinder=

erzeugung. Theils wird, da die Altern fur sich kein In-

<sup>26)</sup> Jum Beweise bieses Sabes ift sich auf Plato's Ausspruch in bem Buche: De republ. V, 457 (ed. Stephan.), berusen worsden: τὰς γυναίχας τῶν ἀνδρῶν πάντων πάσας εἶναι κοινὰς, ίδια δὲ μηδενὶ μηδεμίαν συνοικεῖν, καὶ τοὺς παιδὰς αὖ κοινούς, καὶ μήτε, γονέα ἔχγονον εἰδέναι τὸν αὐτοῦ, μήτε παῖδα γονέα. Indessen möchte Plato's Autoritát hier woi nicht statt aller andern Beweismittel gelten können.

27) Stoch arbt a. a. D. S. 223.

U. Enchel, b. B. u. R. Erfte Section, XXXI.

<sup>28) (</sup>Ferber) über die She und Ehelosigkeit in moralischepositischer hinsicht (Berlin 1796). Iohn, über den Einfluß der She auf die allgemeine Gesundheit und Bevölkerung (Prag 1797). Die Hummeln im Vienenstock des Staates (Hibesheim 1799). Das Band der She aus dem Archiv des Naturs und Bürgerstandes (Berlin 1820). 29) Hufeland a.a.D. S. 132. 30) Bustau, Enenstopädie der Staatswissenschaften (Leipzig 1832). §. 16. S. 16.

tereffe an ber Erlangung einer Nachkommenschaft haben, die Befruchtung durch widernaturliche Mittel gehindert und nur die Befriedigung des Geschlechtstriebes (extinctio libidinis) gesucht; theils bewirft ber verlassene Buftand ber Mutter wahrend ber Schwangerschaft, ber Geburt und bes Kindbettes die Bildung unfraftiger Kinder; theils werden haufig diese unglucklichen Geschopfe schon mit dem Stoffe ber schrecklichen Wollustkrankheiten in ihrem Ror= per geboren; theils endlich verkummern fie gewöhnlich in Folge pecuniairen Mangels ber Mutter, benen bann die Erziehung in ben meiften Fallen allein anheimfallt, und, wenn wir auch den häufig vorkommenden Fall absichtlicher Bernachläffigung gar nicht in Unschlag bringen wollen, in Mangel liebender Alternpflege, die selbst für die physische Erziehung bes Menschen fraftiger wirkt, als alle erkaufte Wartung und Bedienung 31). Co ergeben es uns die Beobachtungen in den Entbindungs = und Fin= belhaufern. Der englische Urzt, M. Bland, der um bas 3. 1783 herum mit ber Aufficht über bas Entbindungs: haus in London beauftragt war, gibt als Resultat seiner Beobachtungen an, daß von 5419 Kindern, die von 1389 folder ungludlichen Mutter geboren wurden, nur 2224 am Leben erhalten werden konnten 32). Huch bier fteht bem Staate ber gefunde Ginn ber offentlichen Meinung gur Geite, welche bie außereheliche Erzeugung von Rinbern, namentlich die Erzeugung durch Chebruch aus ben oben angegebenen Grunden misbilligt. Mit Recht fagt baber ein vorzüglicher neuerer Schriftsteller 33): "Unsere Staaten find driftliche Staaten und verehren in ber drift: lichen Che eines der wohlthatigsten, durch germanische Bucht gefraftigten Geschenke bes Chriftenthums. Schon beshalb tonnen sie nur die eheliche Befriedigung bes Geschlechts: triebes billigen. Es find ferner die Folgen des außer= ehelichen Beischlafs häufig ber Grund von Unrecht, Un= beil, Berbrechen und Noth. Die unsittliche Wolluft zer: ftort die Gesundheit bes Rorpers und Geistes und stumpft bas sittliche Gefühl ab. Eine weit verbreitete Unsittlich= feit in biefer Beziehung ift ber Untergang bes Familien= bandes, diefer festesten Grundlage ber Gesellschaft." Hus allem biefen geht fur ben Staat bie bringenbfte Beforderung. Pflicht hervor, die Chen in jeder Urt zu beder Chen. fordern 34). Es geschieht dies schon indirect burch Beforderung guten Schul= und Unterichtswesens und fo burch Berbreitung fittlicher Grundfate, nament= lich in Beziehung auf diesen Gegenstand 35), dann durch,

31) Die Wolluft, vorzüglich aus bem Standpunkte bes Staates betrachtet. Ein ernftes Wort fur Gegenwart und Bufunft (Beip= gig 1824). Die Leipziger Lit .= Beitung. Ceptember 1827. Rr. 241. S. 1924 fagt baruber: "Ein vertreffliches Buchtein ze. und fehr werth, von jedem Freunde ber Menschheit, vorzüglich von jedem menschenliebenden Staatsmann, gelefen zu werben." 32) Transact, phiauch ben eben Note 55 angezogenen Biren. los, T. LXI, p. 356 und bas Diction, médic, l, c, p. 32. Bulau, Sanbbuch ber Staatswirthschaftelehre (Leipzig 1835). G. 34) Rrunis a. a. D. u. b. 33. Ehe, S. 177 und 178. 35) In manchen gandern wird jahrlich an gewiffen 149 fg. Sonntagen die Cheordnung von der Kanzel verlesen. In manchen Orten wird jahrlich eine Predigt über die Ehe gehalten; g. B. ju Twyning in der Graffchaft Gloucester am Feste ter Vertundigung von Seiten bes Staats erklarte, Disbilligung außerebe licher Kinderzeugung — die jest häusige Straflosigkeit ber sogenannten fleischlichen Bergeben, infonderheit die er= leichterte Befreiung ber Bater von ihrer Ulimentations= pflicht durfte in keine Wege zu billigen sein. Endlich befordert ber Staat die Ehen indirect durch Erleichterung des Erwerbes und Verminderung des Lurus, fo weit auf Beides der Staat wirken fann, namentlich bes Lurus, der bei Eingehung von Heirathen sich in einer solchen Mage einschleicht, daß er als eine Urt von Nothwendigfeit erscheint. Direct befordert hingegen der Staat die Che vorzüglich burch Minderung der oft in falsch verftan= benen staatswirthschaftlichen Principien begrundeten Bedingungen, unter welchen nur die Berheirathung geftat= tet wird, z. B. Erlangung formlichen Burgerrechtes, schwere Nachweisung des Vermogenserwerbes ic., ja in manchen Landern gewisse, bei Gingehung des Chestandes zu entrichtende Abgaben an den Staat, Chefteuer 36), ober auch an Gutsherrschaften u. f. w. 37). Doch ift nicht jede polizeiliche Bedingung bei Eingehung ber Che als eine unerlaubte Beschränfung berfelben anzusehen, nament= lich wenn die Che badurch nur aufgeschoben, nicht unmog= lich gemacht, ja mancher Unfall badurch von ben kunftigen Cheleuten abgewendet wird, sie felbst zu Führung ei= nes gludlichen Cheftandes tuchtiger werden, 3. B. ber Nachweis ber Podenimpfung, der richtig bestandenen Banderzeit u. f. w. Der Staat fann ferner fur For= derung des Cheftandes wirken durch Minderung der oft auf irrigen Voraussehungen beruhenden Chehinderungs= urfachen (f. w. u.), dann durch Errichtung von Brautz, Bitwen- und Baifeneaffen fur folche Stante, Die fur ihre Nachgelassenen zu sorgen nicht vermögend find, und des ren Genoffen daber aus Furcht, eine durftige Familie gu hinterlaffen, unverheirathet bleiben. Er wird aber auch besonders durch Berminderung fol- Berhinderung der Institute jenen 3weck erreichen konnen, die dem Chestande beinahe direct entgegen find, wie Fi=

Maria, wefür aus ben Nevenuen ber bazu burch Stiftung bestimmten Landereien ber Prediger 20 Schillinge, ber Kirchner 5 und die Armen, welche ber Predigt beiwehnen, ben Neft (im J. 1838 nach ber Leipz. Allgem. Zeit. Nr. 87. S. 1066. 70 Schillinge) erhalten.

Deicommiffe, Lebenguter 38), Ungertrennbarfeit der Bauer=

guter u. f. w. 39). Daß auch in tiefer Hinficht fehr fon-

36) Unter biefem Ausbrucke versteht man ebenfo wol eine Abgabe im gegenwartigen Ginne, ale bas oben fcon ermahnte Sago ftolgenrecht, bie Sagestolgensteuer. Das Recht spricht weder fur bie eine, noch fur bie andere Steuer; denn bem Staate fteht auch fein Recht zu, benjenigen gum Cheftanbe gu zwingen, ber vielleicht aus fehr triftigen Grunden nicht heirathen will ober fann. Man vergt. Rrug a. a. D. u. d. B. Cheffener. Buweilen wird ber Musbrud auch für Beisteuer, Beitrag zu heiratheeassen, ober heirathe siene genommen. 37) z. B. die Ehesteuer in Danemark nach Berfchiebenheit bes Standes und Vermögens sonst bis zu 50 Thir.; die bedeutenden jura stolae, der Bungengroschen, Brauthafer, Brautbubner u. f. w., nicht aber ber Alturnus, alte Tournois, 6 Gr. betragend, welcher in ber Grafichaft Bittgenftein menigstens ublich mar, und wofur die jungen Cheleute mehre Bagen voll bolg ere hielten, ber also mehr eine Unterftugung, ale eine Laft ausmachte. 38) Genovefi, Grundfage ber burgerlichen Deonomie, aus bem Italienischen überf. von Wigmann (Leipz. 1776). G. 84 fg. Man vergl. d. Urt. Dismembration 1. Seet. 26. Bd. G. 33.

berbare Vorschläge gemacht worden sind, z. B. Aushe= bung jeder Aussteuer und jedes Brautschatzes, Ausschließung aller Frauen von der Erbschaft ihrer Altern u. f. w. 40), bies liegt in der Wichtigkeit und dem allgemeinen Interesse des Gegenstandes, weshalb auch Unberufene barüber mitzusprechen sich berechtigt halten. Wenn man aber in frühern Zeiten felbst gesetliche Begunstigungen des Che= standes eingeführt hat, die den Staatszwecken grade zu= widerlaufen, z. B. Begnadigung zum Tode verurtheilter Personen, wenn fie zur Che begehrt wurden 41); so muß man bies dem Mangel der Ausbildung der politischen Principien und besonders dem Ginflusse falsch verstandener theologischer Grundsatze zuschreiben. Zwingen kann end= lich der Staat Niemanden zur Ehe, daher alle einem 3wange gleichkommende Beforderungsmittel des Cheftan= bes unerlaubt sind. Daß ber Staat, erkennt man einmal bie Segnungen ber Che an, fur beren Forderung zu wirken, namentlich jest verpflichtet fei, ergibt sich aus ber Wahrnehmung, daß die Zahl der unverheirathet blei= benden jungen Manner jetzt sehr bedeutend ist, und zwar um so bedeutender, je hoher die Unsittlichkeit in einem Lande steigt. Nach den neuesten Forschungen heirathen von je 1000 jungen Mannern 42) in England faum 200, in Frankreich zwischen 250-260, in Teutschland nicht ganz 300. Daß aber auch ber Staat nachtheilige Ehen zu verhindern allerdings die Pflicht habe, darüber kann kein Streit sein; nur muß diese Fürsorge nicht in einen Druck ausarten, es muß dabei mit großer Vorsicht zu Werke gegangen werden, um nicht mehr zu schaden, als ju nuten 43). Bu dem ungerechten Gingreifen in bas Bolksleben rudsichtlich bes Beirathens gehören unter an= bern die gegen Misheirathen (f. w. u.) in manchen Landern bestehenden Gesetze. Die fürchterlichste Urt derselben ift unstreitig das Gesetz in dem nordamerikanischen Freistaate Louisiana, wonach ein freier Burger keine Sklavin heira= then, aber ihr wol im Übrigen alle Rechte einer Gattin geben barf. Dies hat bie unnaturliche Folge, daß bie Kinder einer solchen Frau nicht legitim und frei, sondern Sklaven ihres Baters und mit beffen Bermogen, falls biefes in andere Bande kommt, 3. B. burch Concurs, als Eklaven veraußert werden, wenn sie auch die beste Er= ziehung und sittliche und moralische Bilbung erhalten ha= ben 44). Man hat ofter die Frage aufgewor= Che der Ge= fen, ob Gelehrte von Profession heirathen soll= ten? 45) Man hat die Verneinung der Frage lehrten. unterstütt, theils im Interesse der Wissenschaft, weil durch Che und Liebe der Geist des Gelehrten von seinen Forschun= gen abgezogen werde, theils aus physischen Grunden, weil

allerdings Menschen, die burch Denken und Studiren ibren Geist sehr anstrengen, in Hinsicht auf den Geschlechts= genuß eine sehr strenge Diat beobachten mussen 16). - Man ift so weit gegangen zu behaupten, daß die ftete Unstrengung des Gehirnes ben Zeugungsfähigkeiten des Men= schen nachtheilig sei. Indessen beweist schon ber Umstand, daß bie Chen der Gelehrten häufig fehr kinderreich, min= destens nicht unfruchtbarer, als andere sind, gegen die lette Behauptung. Ware es aber auch nicht unverant= wortlich, einen ganzen, um das Seil der Menschheit verbienten Stand von der zur hochsten Erhebung des Men= schen eristirenden Natureinrichtung ausschließen zu wollen; fo låßt sich eben von gebildeten Menschen erwarten, daß sie die vorhin erwähnte Diat mehr beobachten werden, als Mindergebildete. Weiter ist grade die Che das Mit= tel, den Menschen von sporadischer Befriedigung des Ge= schlechtstriebes abzuhalten, welche zerstreut und von der gehörigen Sammlung bes Beiftes fur ernftere Begenftande abzieht. Die Che bagegen beruhigt und mäßigt, wie gedacht, ben Geschlechtstrieb. Endlich bedarf ber Belehrte mehr als jeder andere Stand Erholung, die ihm am we= nigsten zerstreuend und am wohlthatigften im Schoofe einer eigenen Familie werden kann. So möchte es am allerwenigsten bem Staate ober ber Chetofigkeit. Kirche einfallen durfen, auf diese Verhaltnisse Colibat. ein Cheverbot zu grunden, ober ein eristirendes Chever= bot (Colibat der Geistlichen) dadurch wenigstens beschönigen zu wollen. Nur wer nicht im Stande ist eine Familie zu ernahren, der wird sich in seinem Gewissen von der Pflicht der Berehelichung, fehlt es ihm nicht an bem physischen Vermögen bazu, dispensiren konnen. Merkwürdig sind die Privatvereinigungen in Vereine zur mehren Staaten eines Theiles zur Beforberung, Forberung andern Theiles zur Verminderung der Ehen 47). ober Mindes In Paris eriffirt nach Zeitungenachrichten, vermuthlich in Folge ber Grundfage, bie burch rung ber ben Saint : Simonismus und die Schule ber Georg Sand und Conforten (f. w. u.) verbreitet worden find, ein Frauen = Emancipationselub, deffen Tendenz ist, das Weib frei zu machen, es in offentliche Umter und Würden zu bringen u. f. w. Er verwirft baher ben Che= ftand als eine, jenes Geschlecht gang erniedrigende Gin= richtung. Nur folche Manner haben Butritt (ohne eine Stimme dabei), welche jeder Autoritat über ihre Gattinnen entsagen; mehre Frauen biefes Clubs tragen mann= liche Rleidung, rauchen Tabak u. s. w. Man findet Toch= tergesellschaften besselben in den Provinzen, und es soll eine gemeinschaftliche Caffe zur Bestreitung der Cheschei= dungskosten existiren. Zeigt sich in diesem allen ein Ausschreiten des Zeitgeistes und eine ungezügelte Unabhängig= feitssucht, so durfte, besonders was die letterwähnte Ein= richtung betrifft, die Frage entstehen, ob nicht polizeiliches Einschreiten durch die offenbare Storung eines der wich= tigsten Institute des bürgerlichen Lebens begründet ware?

38 \*

<sup>40)</sup> Krūnis a. a. D. S. 155. 41) Treiber, Diss, de venia condemnatae, in matrimonium postulatae personae (Erfordiae 1718). 42) Malten's neueste Weitstunde. Jahrgang 1837. 3. Xh. S. 37. 43) Man vergl. über diese Alles Lober, Anthropologie und Staatsarzneikunde (Weimar 1800). §. 433 und 434. S. 638 fg. 44) Ein schauberhaftes Beispiel von drei Töckstern eines insolvent gestordenen Engländers, Sir John Thomas in Loussiand, die auf össentlichem Martte verkauft wurden, liest man während der Absglung des gegenwärtigen Artikels in vielen Journalen. 3. B. Allgem. Modenzeitung 1837. Nr. 34. S. 273. 45) Diction. med. l. c. p. 30.

<sup>46)</sup> Hartmann a. a. D. S. 153. 47) Man vergl. über alles dies den Beiwagen der Eupost (Leivzig 1887). Rr. 37. S. 463 fg.

jeligen Kriegsversaffung ber Golbat nicht Frau und Rin-

der im Felde mit sich suhren kann, daß also schon die ganze Lebensart des Soldaten mit dem ehelichen Leben

unvereinbar ift, dies liegt in der Natur der Sache. Be-

währt es sich nun überdies, daß der beweibte Soldat in

ber Regel nicht mit bem Muthe zu Felde zieht, wie ber

unbeweibte, da fein Berg an Frau und Kind hangt und

Berwandt mit diefem Club mochte ber Junggefellen= elub in Philadelphia fein, deffen Mitglieder sich durch Eid zur Chelofigkeit verbinden. Sie haben ben St. Balentin zu ihrem Schutpatron gewählt und thun ihr Mog= lichstes, Cheglick, Chefrieden und Gefallen an der Che zu mindern. Wir laffen dabin gestellt fein, inwiefern folche Elubs schon wirklich Einfluß auf die Anzahl der Chen gehabt haben, oder inwiefern fie blos ein Husfluß der allgemeinen Ubneigung gegen den Chestand sind. Denn wenn wir horen, daß im Allgemeinen in Nordamerika 48) Mangel an ehelustigen Mannern und Überfluß an der: gleichen Frauenzimmern ift, bag z. B. in New-York unter etwa 213,000 Einwohnern 72,000 heirathsfähige Madchen und darunter 40,000 sind, welche das 16. Lebensjahr überschritten haben 49); so können wir nicht zweiseln, daß in jenem Lande der Freiheit auch die geschlechtliche Freiheit sehr gesucht zu werden scheint. Indessen mag selbst Teutschland nicht gang solchen Bereinen fremd fein, wie namentlich die Nachrichten aus Pommern über die Gekte der Gichtelianer beweist, deren Hauptlehre ganzliche fleisch= liche Enthaltsamkeit ist und die daher ihren unverheirathe= ten Mitgliedern die Berheirathung, den Berheiratheten ben physischen Umgang mit ihren Frauen unterfagen 50). Mehr bu billigen ist vielleicht die Teatotal Society der jungen Ladies in Lincoln, deren erste Regel ist, daß sie keinen Mann heirathen, der ihnen nicht ein Pfand seiner Enthaltsamkeit von geistigen Getranken leiftet 51). ist neuerlich ber Jungfernelub in Irland burch seine Petition an das Parlament um Beschränkung des ehelofen Lebens berühmt geworden, und wenn auch diese Peti= tion von keinem Erfolge sein durfte, so spricht man doch von febr ernsten Mitteln, beren sich ber Club zur Errei= dung feines 3wedes bedienen foll. Indeffen beruhen alle Nachrichten über diese sonderbaren Erscheinungen noch jett blos auf Zeitungs = und Journalangaben, deren Glaub= wurdigkeit grundlichen Prufungen zu unterwerfen fein mochte.

Dagegen wird ein großes Mittel zu For= Chelofigkeit. derung des Chestandes die Aufhebung der in vielen Staaten bestehenden Gesetze über Chelosigkeit fein. Man verfteht unter diesem letten Unsdrucke die Ent= haltung gewisser Staatsburger von der Che in Folge dies= falls bestehender verbietender Gesetze. Wir sinden, einzelne niebere Beamtenstellen ausgenommen, zu benen zuweilen, in Gemagheit besonderer Instructionen, nur unverheira: thete Personen gelaffen werden, weil eine nachtheilige Gin= wirfung der Cheweiber dabei zu furchten, oder der Be= balt zur Ernahrung einer Familie nicht ausreichend ift, Die gesetliche Chelosigfeit in ber Regel nur bei zwei Stan: den, bem Militair und der fatholischen Geiftlichkeit mit Einschluß der Monchs = und Nonnenorden. Das Chever= bot beim Militair grundet sich in der That auf das Sprich= wort: Noth hat fein Gebot. Denn daß nach unserer

er wohl weiß, welche traurigen Folgen fein Tod für diefe hervorbringt; so kann man nur beklagen, daß durch den Militairstand so viele Manner dem Chestande und dem Kamilienleben entzogen werben. Aber es ift bies eines der unabanderlichen Übel im Leben, die der Krieg mit sich führt, der ja selbst bas größte Ubel ber menschlichen Gefellschaft ift. Indeffen wird in neuerer Zeit durch bas Beurlaubungssoftem, wobei Berheirathungen ber Beurlaubten leichter als sonst gestattet werden, vorzüglich aber burch das Landwehrspstem das Ubel doch in einiger Maße gemindert. Dazu fommt noch, daß ber Goldat nach vollendeter Dienstzeit, ja häufig wenn er eine, sein außeres Lebensgluck begrundende, Seirath thun kann, noch während ber erstern heirathen barf, und so ift fein Recht gur Ber= heirathung nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. . Unders ist es bei der Chelosigkeit der katholischen Beistlichen, weil diese bei Erlangung der Priesterweihe das sogenannte Gelubde der Reuschheit ablegen muffen. Diese Chelosigkeit wird vorzüglich durch den Unsdruck Colibat bezeichnet, ein Wort, bas man zuweilen, je= boch gewiß unrichtig, von coelum abgeleitet hat, weil ber, welcher unverheirathet sei, eine Urt von himmlischem Leben führe, man mochte nun den Begriff des himm= lischen in Geschlechtsenthaltsamkeit und Reinheit, ober in die Gludseligkeit setzen, welche Chefeinde im ehelosen Bu= stande suchen. Bedenkt man, wie lange dieser Ausbruck

fcon sprachgemein war, che bie theologischen Ideen von bem Segen bes Colibats existirten 52), so nimmt man

keinen Unftand, der Ableitung des lateinischen Wortes

coelebs, ober caelebs, aus dem Briechischen zoihem,

carens lecto, quasi a zοίτη, lectus, et λείπω, έλιπον,

desicio 53), den Vorzug zu geben 54). Schon die Epischen Ansdrucke die Entzliekten Ansdrucke die Entzn der She in Folge dieszer in der Shelofigfeit das Wort, weil sie in diezer ein kerten der Ehelosigfeit das Wort, weil sie in diezer ein kerten der Ehelosigfeit das Wort, weil sie in diezer ein fessellen der Ehelosigfeit das Wort, weil sie in diezer ein fessellen der Ehelosigfeit das Wort, weil sie in diezer ein fessellen der Ehelosigfeit das Wort, weil sie in diezer ein fessellen der Ehelosigfeit das Wort, weil sie in diezer ein fessellen der Ehelosigfeit das Wort, weil sie in diezer war die Anslicht der Neuplatoniser, welche den Beizest eine nachtheilige Einzbigung derselben Anslicht Eheologen, welche zur Vertheizbigung derselben Anslicht ausreichend ist, die man für einen Anth ansah, und auf die nur tempozitischen Geistlichkeit mit unenorden. Das Sheverzder der Anthschläge des Apostels Paulus 55), dann auf das errähnt das Sprichzen der Karl des Ehen Stieh IV. 1 27 Getzte der Ehen Nuberder der Ehen Son Worten der Ehen der Ehen sich und des Ehen sich und

52) Cicero, De leg. 33. Plauti Stich. IV, 1, 37. Catullus LXVIII, 5. Ovid. Her. XIII, 107. 53) Forcellini 1. c. T. 1. s. voc. caelebs. 54) Krug a. a. D. u. d. B. Edlisbat. 55) Wie wenig die für den Edlibat angeführten Stellen der heil. Schrift wirklich denselben begründen, ist vorzüglich nachz gewiesen in Reinhard a. a. D. S. Bd. 3. Aufl. 2. Th. Cap. 4. 4. Abth. S. 296 fg. 56) In den Worten: "Wer es fassen mag, der fasse es." 57) Wattháus 19, 12. 58) 1 Korinther 7.

<sup>48)</sup> Man vergt. eben S. 285 fg. 49) Man vergt. die Correspondeninachrichten, vorstehend in Note 47. S. 463. 50) Leipz. Allgem. Zeit. 1838. Nr. 74. S. 909. 51) Wiener Zeitschrift Kunst ze. 1838. Beit. Nr. 6. S. 3. Sp. 2.

Leben Jesu und seiner Apostel verwiesen. Letztere blieben größerntheils unverheirathet, ob fich gleich in unferm Re= ligionscoder kein ausdrückliches Gebot für das Colibat nach= weisen lagt. Dag indeffen auch mehre Upostel verheira= thet waren, unter andern Petrus, dafür sprechen verschie= bene Stellen bes Neuen Testaments 59). Allein bas Bei= spiel der Mehrzahl und obgedachte Lehren führten doch di= rect barauf, ben Beiftlichen bas angebliche Berbienst ber Chetofigkeit zur Pflicht zu machen, obgleich nicht nur, bag die Bischöfe und Altesten in ben apostolischen Gemeinden verheirathet waren, aus Paulinischen Briefen 60) erhellt, sondern auch fogar Paulus 61) die Monogamie als eine Pflicht ber Bischofe aufstellt. Dun rebet bie heilige Schrift allerdings in den erstgedachten Stellen ber Ge= schlechtsenthaltsamkeit, je nach Verschiedenheit der person= lichen Eigenschaften, bas Wort, sieht sie wenigstens als ein Forderungsmittel religiofer Ubungen an 62); auch schei= nen die ersten Chriften den chelosen Beiftlichen den Vorzug vor andern gegeben zu haben 63). Daber fingen schon im 4. Jahrh. Die Kirchenversammlungen zu Elvira, Un= cyra und Neu = Cafarea an, biesfallfige Berordnungen ju geben, nachdem man bis bahin die Chelosiafeit für die Geistlichen nur als rathlich in Unspruch genommen hatte. Der h. Epiphanias behauptet, daß die Worschrift, nur aus Noth Berheirathete, hingegen in ber Regel nur Un= verheirathete zu weihen, fo alt als die Kirche fei 64). Der Gebrauch bes Colibats bilbete sich Unfangs nur fur die hohern geiftlichen Burben, mahrend Diakonen und Gub: biakonen lange noch fich verheirathen konnten. Ebenso bestand lange nur bas Berbot ber Che fur Diejenigen, welche unverehelicht geweiht waren, und zwar schreibt sich bies von den Provinzialconcilien des 3. 314 her 65). Nur benjenigen unverheiratheten Diakonen wurde die Che er= lanbt, welche fich dieselbe bei ber Beihe zur Bedingung machten. Much war bas Berbot nicht gleichformig. In manchen gandern durften felbst Lectoren und Psalmisten nicht heirathen, wahrend in andern gandern fogar Subbiakonen nicht an das Colibat gebunden waren. Die Kirchenversammlungen zu Nicka und Carthago (II) nämlich, auf deren erster (325) durch den herzhaften Widerspruch bes agnptischen Bischofs Paphnutius, wahrscheinlich auch burch den damaligen Mangel an Klerifern 66), die form= liche Erlassung eines Colibatgefetes gehindert wurde 67),

schritten in der Beginftigung des Colibats schon so weit vor. Die Papfte Siricius (385), Innocenz I. (402), Leo der Große (440), Pelagius II. (577) u. f. w., aber auch weltliche Gesetze, namentlich bie bes Justinian 68), unter= stütten ben Colibat vielfach. Denn es herrschte, wie ge= dacht, bei vielen Chriften die schwarmerische Meinung, bie Geschlechtsenthaltsamkeit als etwas Verdienstliches ans zusehen, schon in den ersten Sahrhunderten der driftlichen Religion. Doch gab es in den ersten drei Sahrhunderten sogar noch viele verheirathete Bischofe. Im 4. aber ent= stand das Monchswesen, und sowie dieses zuerst im Drient, bann im Occident viele Bewunderung fand, fo schenkte man den Monchen mehr Butrauen, als andern Geist= lichen, ba ber Erstern gange Lebensweise bas Reuschheits= gelübde als Regel nothwendig mit sich führte und sie so= gar durch Selbstverstummelung 69) ben Geruch ber burch biefe Enthaltsamkeit angeblich begrundeten Beiligkeit zu vermehren suchten 70). Dies ging fo weit, daß man sich, weil die Eustathianer und Manichaer bas eheliche Leben überhaupt für eine Gunde erklarten, von Seiten ber Rirche genothigt fah, zu verordnen, daß das Opfer verehelichter Priester nicht vermieden werden solle und daß Geiftliche ihre Frauen aus Verachtung bes Chestandes nicht ver= ftogen follten 71). Namentlich anathematisirte die gan= grenfische Synode im 4. Jahrh. Diejenigen, welche die Meffe eines verheiratheten Priesters verachten wurden 72). In= bessen erhielten die Colibatsgesetze burch die Ginrichtung ber Capitel einen außern Stugpunkt 73). Es mußten aber schon in frühern Zeiten die Kleriker die Folgen des Coli= bats in einem züggellosen Leben bargelegt haben, wie ber oben erwähnte Paphnutius sehr richtig vorausgesagt hatte 74), weil dagegen die Synoden zu Narbonne (791), Mainz (888) u. f. w. febr eifern. Mindestens hatten sich bie Geistlichen burch bas von ben Romern noch herrührende Concubinat (f. w. u.) für die Chelosigkeit zu entschädigen gesucht. Immittels hatte die griechische Kirche burch die, ben Colibat wenigstens in der Hauptsache ausschließende, zu Constantinopel (692) gehaltene trullanische Synobe (Quini-sexta) sich von der lateinischen Kirche getrennt. Daher find in jener noch jest, gedachten Beschluffen ge= maß, nur Bischofe und Erzbischofe, Die gewohnlich aus ben auch in Chelofigkeit lebenden Klostergeiftlichen genom= men werben, bem Colibat unterworfen, wahrend, nach bem Beschlusse ber Synode, Verheirathete zu Diakonen, Subdiakonen und Presbytern geweiht werden durften und sich nur vor dem Megopfer des Chebettes enthalten foll= ten. Deshalb und um bas Berbot ber Che nach ber Weihe zu umgehen, pflegen in dieser Kirche die angehen= ben Geistlichen furz vor dem Empfange ber Weihe zu bei= rathen. Bum zweiten Male Berheirathete burfen in biefer Kirche ebenso wenig ordinirt werden, als solche, welche

<sup>59)</sup> Matthaus 8, 14. Marcus 1, 30. 1 Korinther 9, 5. 60) 1 Timotheus 3, 2. Titus 1, 6. 61) 1 Timoth. 3, 2. Es fieht aus wie ein ernfthafter Scherg, wenn, jur Bertheibigung bes Colibate, man bie Borte biefer Stelle, bag ber Bifchof Eines Beibes Mann (und gerande arboa) fein foll, aus bem Grunde gebraucht hat, weil der ordinirte Geistliche die Kirche zu seiner Braut habe, also die Folge einer nochmatigen Berehelichung Biga: mie fein wurde. Stockharbt a. a. D. S. 238. 62) 1 Ro= rinther 7, 5: "Entziehe fich nicht Gines bem Unbern, es fei benn aus Beiber Bewilligung eine Beit lang, bag ihr gum Kaften und Beten Muße habt." 63) Unbreas Muller a. a. D. 1. Bb. G. 278 u. d. B. Colibat. 64) Droste : Buls : hoff, Grundfage bes gemeinen Kirchenrechts. 2. Aufl. 2. Ih. §. 114. 65) Droste Dutshoff a. a. D. S. 75. a. a. D. 7. Ausg. §. 207. S. 407. 67 hoff a. a. D. S. 76. 66) Walter 67) Droste : Suls:

<sup>68)</sup> c. 42. §. 1. c. 45. C. de episc. et cleric. (I, 3.) Nov. 6. c. 5. Nov. 123. c. 1. 14. 29. 69) Daher die damaz ligen verschnittenen Geistlichen (viri virgines). 70) z. B. der heitige Origenes. Wiese a. a. D. 1. Bd. §. 90. S. 630. 71) Proste phitshoff a. a. D. S. 77. 72) Wiese a. a. D. S. 631. 73) Walter a. a. D. 7. Ausg. §. 207. S. 409. 74) Wiese a. a. D.

eine Witwe geheirathet haben, sowie benn auch verheirathete Priester nach bem Tode ihrer Gattinnen nicht wieder heirathen bürfen 73) und baher gewöhnlich in ein Rloster geben 76). Nach allem biesen pflegen Popen und Proto= popen gewöhnlich verheirathet zu fein. Es fanden auch in der lateinischen Kirche bis in die zweite Balfte bes 11. Jahrh. feine allgemeinen Zwangsgefete für den Colibat namentlich ber Weltgeiftlichen ftatt. Allein gegen das Ende diefes Sahrhunderts suchte der berüchtigte Papst Gregor VII. auch dadurch die Geistlichen ganz von der burgerlichen Gefellschaft loszureißen und so zu ausschließ= lichen Werkzeugen ber geistlichen Macht gegen die welt= liche zu machen 77). Er, ber notorisch feineswegs bem weiblichen Geschlechte feind war, trug auf der Kirchen= versammlung zu Rom (1074) folgende, nachmals von ihm erlassene Verordnungen vor, während der Colibat bis da= hin nur bestimmte Vorschrift der Monche gewesen war: Verehelichte Geiftliche follten feine geiftlichen Umtsverrich: tungen vornehmen, ja Alle follten mit der Strafe der Ercommunication bedroht fein, welche bei ihnen irgend einer got= tesbienstlichen Verrichtung beiwohnten; alle Geiftlichen soll= ten ihre Weiber oder Concubinen entlassen und Reiner follte mehr geweiht werden, der sich nicht zur lebensläng= lichen Chelosigkeit verpflichte. Es blieben aber boch die Priestereben noch gultig, sie waren nicht an sich nichtig. Tene Vorschriften erregten indessen bie größten Aufregungen unter den Geistlichen selbst, und man sieht offenbar, daß biese Aufregungen dem Verbote ber Che vorzüglich galten, da fast gleiche Vorschriften gegen den Concubinat von Seiten ber Papste Nikolaus II. und Alexander II. (1059 und 1063) nicht gleiche Folgen gehabt hatten. Der Bischof Altmann von Paffau und der Erzbischof Siegfried von Mainz, welche die Vorschriften Gregor's erecutirten, wurden beinahe ermordet 78), und auf den Provinzialsyn= oben zu Ersurt und St. Denns (1074), Mainz, Kantes und Touloufe (1075) geschahen die hestigsten Widersprüche - boch ohne wahren Erfolg. Es vergingen zwar noch ungefahr 50 Sahre, ehe ber Colibat gang durchgefett mer= den konnte, allein durch die Berordnungen der zwei la= teranischen Concilien unter Calirt II. (1123) und Innocenz III. (1139), sowie der trienter Kirchenversammlung 79) erlangte er Allgemeinheit in der abendlandischen Kirche und eine unbedingte Berrschaft. Rein Verehelichter fann bar= nach die Weihen empfangen, wenn feine Chefrau nicht einwilligt und entweder in ein Rlofter geht, ober, falls fie ein so hohes Ulter erreicht hat, daß dadurch der Verdacht ber Unenthaltsamkeit von ihr entfernt ift, das Gelubbe ewiger Reuschheit, gleich ihrem Gatten, ablegt 60). Die

hohern Weihen sind nunmehr sogar ein trennendes Che hinderniß, Priesterchen sind null und nichtig. Dies verordneten rudsichtlich der Priester in hohern Weihen das Concilium Romanum (1139) unter Innocenz II. und bas Concilium Rhemense (1148) unter Engen III.; bas Concilium Abrincatense (1172) aber und das Concilium Lateranense III. (1179), beide unter Alerander III., dehnten Solches bis auf die Subdiakonen aus. Ja im 12. Sahrh. verloren auch die Geiftlichen unter dem Sub: biakonus, wenn sie heiratheten, die Rechte des geiftlichen Standes 81). Noch jest behalten wirkliche Beiftliche ber niedern Orden, wenn fie eine Sungfrau heirathen, mit Erlaubniß des Bischofes bei einer Kirche dienen und Tonfur und geistliche Kleidung tragen, den geistlichen Gerichts= stand, verlieren jedoch die übrigen Privilegien 82). hangt übrigens von den Landesgesetzen ab, ob und wie eine solche nichtige Ehe, nach Aufgabe des priesterlichen Standes, gultig werden konne 83). Nach allen diefen Bor= gangen aber mußten die Chen der fatholischen Geiftlichen gang aufhören, hingegen die Concubinate und die sonstige außereheliche Geschlechtsbefriedigung von Seiten vieler fa= tholischen Geistlichen bauern, aller Gesetze bagegen 84) un= geachtet, fort und die oft lacherlichen Disciplinargefete, 3. B. die Bestimmungen rudfichtlich einer ancilla canonica, helsen nichts. Die katholische Kirche hat den Grundsatz angenommen, es sei der Colidat der Geistlichen ein allgemein bindendes Gesetz, das ohne eine allgemeine Kirchenversammlung und ohne Zustimmung des Papstes nicht aufgehoben werben konne. Go ift es noch jest, wiewol mit einer verschiedenen Praxis rucksichtlich der niedern Weihen, von welchen jest im Falle der Noth die Berehelichten nicht, wol aber die Bigami ausgeschlossen find. Pius VI. widerfeste sich auch dem hiergegen ge= richteten (es ist ungewiß, ob ernstlich gemeinten) Untrage Napoleon's (1808). Allein schon auf der trienter Rir= chenversammlung, in welcher Beit ber Bergog von Cleve bem papstlichen Gefandten sagte, er habe in seinem Lande faum funf Geiftliche ohne Beischlaferinnen, und auf welcher Versammlung von den Geiftlichen selbst erklart wurde, daß unter funfzigen kaum Einer bas Gelubde ber Rensch= heit halte, waren alle Bemuhungen bes teutschen Raifers, Maximilian II., des Konigs von Frankreich und vieler teutschen regierenden Berren, im Einverständnisse mit den teutschen und franzosischen Bischofen 85), zur Ausbebung des Colibats, ohne Erfolg. Auch spaterhin magte selbst der freisinnige Joseph II. so wenig, an dieses hierarchische Princip zu greifen, bag er in einer besondern Berordnung vom 11. Jun. 1787 bem Rufe zu widersprechen fur nos thig fand, als ob in Ofterreich die Abschaffung bes Coli= bats im Werke fei. Doch bas merkwurbigste neueste Do: cument darüber ift unftreitig in dem encyklischen Briefe bes Papstes Gregor XVI. an alle Patriarchen, Primas,

<sup>75)</sup> Walter a. a. D. §. 208. S. 411. 76) Geib, Darstellung des Rechtszustandes in Griechenland während der türkischen Herrschaft und die zur Ankunft des Königs Otto I. (Heidelberg 1835.) S. 28. 77) Er selbst verseugnet diesen Zweck gar nicht in seinen Epist. III, 7, und zwar mit den Worten: "Non liberari potest ecclesia a servitute laicorum, nisi liberentur clerici ad uxoridus." 78) Hortig, Handbuch der geistlichen Kirchengeschichte. 2. Bd. 1. Abth. (Landshut 1827.) S. 10. 79) c. 3. 5. X. d. cleric, conjug. (III, 3.) c. 1 et 2. X. qui clerici vel vovent. matr. cont. poss. (IV, 6.) Concil. Trid. Sess. XXIV. Cap. 9. d. sacram. matrim. 80) Wiese a. a. D. §. 90. S. 634.

<sup>81)</sup> c. 1. 2. 3 et 5. X. d. cleric. conjug. (III, 3.) 82) Wiefe a. a. D. 83) Walter a. a. D. §. 208. S. 411. 84) Oroste-hútshoff a. a. D. S. 91. 85) Wiefe a. a. D. 1. Bb. §. 90. S. 683. Marimilian erklätte ausbrücklich, die Kirchengüter konnten ja auch bei beweibten Geiftlichen durch Inventarium gesichert werden.

Erzbischofe und Bischofe, nach Untritt seiner Regierung (d. d. XVIII, calendas Septembris die solenni Assumptionis B. V. Mariae, anno Dominicae incarnationis 1832, pontificatus nostri anno II.) enthalten 86). Seben wir von ben eben erwähnten hiftorischen Borgan= gen ab, welche die Entstehung des Colibats erklarlich machen und ihren Sauptgrund in hierarchisch = politischen Maximen haben, so pflegen die Vertheibiger des Colibats dafür anguführen, daß die katholische Rirche bei Einführung und Erhaltung beffelben blos von ihrem Rechte, die hohern Weihen nur unter gewissen Bedingungen und an qualificirte Subjecte zu geben, Gebrauch mache. Sie thue sonach kein Unrecht, ba Niemand zum geistlichen Stande gezwungen werbe, mithin jeber, ehe er sich in diesen Stand begebe, sich selbst prufen konne, ob er dieser Unfoderung Genuge zu leisten werbe im Stande sein. Gie vergeffen aber dabei die Frage, ob die Kirche folche Bedingungen machen konne, die ben ewigen Gesetzen ber Natur und Gottes selbst widersprechen, den sie doch als Stifter der, von ihnen fogar, um bie Widerfpruche vollzumachen, für ein Sacrament gehaltenen Ghe anerkennen, ob fie alfo bas für unheilig und unrein erklaren durfen, mas bas beiligste und reinste aller Wesen, nach ihrer Unsicht, für heilig erklart hat? Sie meinen ferner, dieses Gefet fei nothig, um allen Verdacht vom Priesterstande zu entfernen, welcher Lettere innere und außere Reinigkeit fobere. Daß aber dies bei der kräftigen Reaction der menschlichen Na= tur nicht erreicht wird, daß grade in der katholischen Kirche burch den außerehelichen Geschlechtsgenuß vieler Geiftlichen Cfandale gegeben werden, welche die protestantische, bem Colibat entfremdete Kirche nicht kennt, dies ist, leider! nur zu bekannt und hat in gewissen Landern selbst die hohern geistlichen Behorden zu Bewilligung der schänd: lichen Urlaubsgefuche ad extinguendam libidinem ge= nothigt. Wir wollen zugeben, daß die größere Mehrheit ber fatholischen Geistlichkeit in Teutschland burch Verletung bes Colibatgesets keinen Unftoß gebe, weil sie beffen nicht einmal beim Bolke verdachtig fei — welche lettere Be= hauptung wol viel zu fuhn ift - baß es jedenfalls unrecht ift, die aus vielen Sahrhunderten zusammengedräng= ten Argernisse als ein Totalbild bes gefammten Lebens ber katholischen Geistlichen gelten lassen zu wollen 87). Den= noch konnen wir nicht umbin, zu fragen, ob die in diefer hinsicht in so vielen, beinabe in allen katholischen gan= bern vorkommenden einzelnen Skandale und die dadurch im Bolke verbreitete Meinung der häufigen Übertretung jenes Geseiges nicht von den schadlichsten Folgen auf die

Moralitat des Bolkes, auf die Uchtung besselben vor den Dienern ber Religion und vor diefer selbst ist? Wir mas chen barauf ausmerksam, wie viel größer bie Uchtung ift, in welcher in dieser Hinsicht die protestantischen Geistlichen bei ihren Gemeinden stehen. Schlimm genug, wenn man ein solches Berrbild bes Geistes der katholischen Geistlich: keit aus dem Zusammendrängen der Argernisse aus mehren Sahrhunderten entwerfen fann! Man versuche doch einmal, ein ahnliches Berrbild über ben Charafter ber protestantischen Geiftlichkeit in diefer Beziehung aus ben Erfahrungen ber Sahrhunderte feit ber Reformation auf= zustellen! Es ware gewiß geschehen, wenn man es gekonnt hatte. Man hat vorgegeben, die fatholischen Geiftlichen wurden von dem Cultus ihrer Rirche fo in Unspruch ge= nommen, daß es nuglich wirken werde, fie von allen Familienforgen zu entfernen, um fich blos jenem Gultus bin= geben zu konnen. Allein jeder Mensch braucht Erholung, die der, einem geiftigen Berufe Obliegende nach Obigem am besten im Schoofe seiner Familie sindet, die also auch der katholische Beistliche weit verständiger und für ihn selbst wohlthätiger bei Frau und Kind finden wurde, als an of= sentlichen Vergnügungsorten, die in der Regel jest seine Haupterholung sind. Hat man endlich gar vorgeben wollen, daß nach der Erfahrung der ehelose Priester mehr Bertrauen als der verehelichte finde; fo fann, wenn es von ben frubern Zeiten ber Rirche erwiesen fein follte, bies nur in damaligen, jest nicht mehr stattfindenden Berhalt= niffen feinen Grund gehabt haben. In der protestanti= schen Kirche — bas Beispiel ber griechischen Kirche fann wegen des niedrigen Grades der Bildung, auf welchem ein großer Theil der Popen steht, hier gar nicht in Be= trachtung fommen 88), die Erstehung eines neuen Monchs= standes ist daher ohne den Colibat nicht zu fürchten ergibt die Erfahrung grade das in der Natur der Sache liegende Gegentheil. Denn daß z. B. Cheleute, nament= lich feusche Chefrauen, ihre Gegeheimnisse, ihre ehelichen oft sehr schweren Gorgen einem verheiratheten, also in bas eheliche Leben und die Chegeheimnisse eingeweihten, Manne lieber vertrauen, als einem unverheiratheten, qu= mal wenn sie, was doch eigentlich sein sollte, aber, lei= ber! bei ben fatholischen Geistlichen so haufig nicht ift, ihn noch für einen unberührten Junggesellen erachten milf= sen — diese, aus der Natur der Sache hervorgehende Folge, lehrt die tägliche Erfahrung. Wenn daher schon bei Publica= tion der Gregorianischen Colibatsgesetze die damaligen Beiftlichen fagten 89): "Wir find keine Engel, und wollte man jenes gebieten, so mußte hurerei und andere Unreinigkeit erfolgen; lieber wollen wir den Priefterstand, als den Beis bergenuß aufgeben, und der Papst mag zuschauen, wie er Engel zur Verrichtung der Kirchendienste bekommt;" so sprach aus ihnen blos die Stimme ber Vernunft und der Natur. Denn es ist offenbar grausam, von Menschen zu verlangen, daß sie sich zu Geschlechtslofen um= bilden follen, wenn es auch nicht gradezu eine Foderung bes Unmöglichen ware. Allein kein menschliches Gesetz

<sup>86)</sup> etc. Hie autem vestram volumus excitatam pro religione constantiam adversus soedissimam in clericalem coelibatum conjuraționem, quam nobis effervescere in dies latius, connitentibus cum perdidissimis nostri aevi philosophis nonnullis etam ex ipso ecclesiastico ordine, qui personae obliti, munerisque sui, ac blanditiis abrepti voluntatum, eo licentiae proruperunt, ut publicas etiam atque iteratas aliquibus in locis ausi sint adhibere principibus postulationes ad disciplinam illam sanctissimam persriugendam etc. Das ganze Schreiben ist abgebrucht in La Mennais, Ungelegenheiten Roms, übersest von Dindemidt (Bascel 1837). S. 244 fg. Obige Stelle besindet sich S. 254.

<sup>88)</sup> Gegen Balter a. a. D. §. 209. S. 413. 89) horstig a. a. D. S. 10.

Colibats zu finden. Allein man barf nicht vergeffen, daß. wie ebenfalls die Erfahrung lehrt, fein Misbrauch fo groß

ist, daß er nicht Sahrtausende hindurch sortgeführt werden konnte, zumal wenn er bem Despotismus zur Stutze

bient und bieser selbst fortbauert. Man vergißt aber

auch, welche große Erschütterung dieses Gesetz in der drift=

lichen Kirche von Seiten ber Bekenner ber protestantischen

Confession erlitten hat, bei benen es unwiederbringlich auf=

gehoben ift. Diefe Confession fab sogleich bei ihrem Ent= stehen ben Colibat, als ein willkurliches, die natürlichen Rechte verlegendes Institut an, und Luther, vor welchem

schon Bernhardi, Propst von Kemberg, sich verheirathet

hatte, glaubte nur erft durch seine Berheirathung seine

Lehren mit der That zu bestätigen 97). In seinem Soch=

zeitbriese von "Wittenberg am Donnerstage nach Trinita-tis, anno 1525," an drei Freunde in Mannsfeld fagt er: "will ich mich auch schicken, daß ich für meinem Ende

im Stande, von Gott erschaffen, erfunden, und nichts

meines vorigen papistischen Lebens an mir behalten werbe, so viel ich kann ze." In einem andern gleichzeitigen Briefe

an Miklaus von Umsdorf bruckt er es so aus: "ich hoffe,

ich werde nicht lange leben ze. Dazu daß ich auch mit der That meine Lehre bestätige, weil ich noch so viel klein=

muthiger Bergen bei fo großem Lichte des Evangelii finde.

Gott hats also wollt haben und gemacht. Denn ich fühle weder fleischliche Liebe noch Begier, fondern habe nur eis

nen guten Willen und Gefallen am Chestande, als an

Gottes Geschopf und Ordnung." Mit Recht berusen sich bie Protestanten gegen ben Colibat auf die Worte bes

kann bas Gefet ber Natur umftogen, kann bie indivi= buellen Geschlechtsverrichtungen binbern. Huch bei dem besten Willen, jenes Gesetz zu erfüllen, werden, ber Geist: liche bas Sperma, die Nonne die ersten Reime bes Men= ichen, die Blaschen in ben Dvarien, in ihren Rorpern er= zeugen und des Erstern Natur wird fich bes Sperma's im Schlase entledigen 90), die Nonne wird im Schlafe bas Gefühl des Beifchlafes bekommen, fie wird ferner men= ftruiren, und, ftatt bag Beide durch die Chelosigkeit dem Eultus treuer obliegen follten, wird ber ftete Rampf mit dem regen Geschlicchtstriebe ftorend einwirken. In diesem Sinne wird man baber die Unmöglichkeit der Ausführung des Gefetzes anerkennen muffen, was das Wefentliche ber Sache namlich anlangt; indem allerdings es wol feinem Protestanten eingefallen ift, die Vermeidung des Beischla= fes felbst als unmöglich darzustellen 91). Das Verdienst babei wird burch bas 3wangsgebot und burch bie, aus ber großen Entfernung beider Geschlechter entstehende Bermin= berung des Reizes fehr verringert 92). Indessen ist es offenbar eine große Verkennung der Verhaltnisse, wenn man meint, gur ganglichen Geschlechtsenthaltsamfeit sei eben nicht mehr moralische Kraft erfoderlich, als zum wurbigen Durchführen ber Che, zumal Erstere nach obigen physiologischen Erörterungen durch den Colibat gebrochen wird. Halbheit, Egoismus, Gefühllosigkeit und Berbit= terung werden hier von ber Natur felbst erzeugt 93) und vernichten die Eigenschaften wieder, welche man als Folgen des Colibats in Gelbstaufopferung am Rrankenbette, Muth bei Berfolgungen, Freigebigkeit gegen Urme zu er= warten geneigt ift, fodaß ber protestantische Geiftliche hierin keineswegs vom katholischen übertroffen wird 94). Den politischen Grund der Rirche, die Erhaltung des Rirchen= gutes, indem die geiftlichen Pfrunden bei Berehelichung ber Geistlichen ber Bererbung ausgesetzt waren, muffen felbst die Vertheidiger des Colibats für unhaltbar und als nur in einer fehlerhaften Einrichtung der Befetzung der geiftlichen Stellen liegend anerkennen 95), da denfelben bie tägliche Erfahrung bei ben Protestanten, mit Ausschluß bes in allen Institutionen nepotischen Englands, wider= spricht. Man hat endlich geglaubt, barin, "daß bei ben fo fraftigen, gegen bas Colibat vorgebrachten Grunden, bei ben gabllofen, burch daffelbe veranlagten Urgerniffen, bei ben sichtbaren Gefahren, die es zu Zeiten über die Rirche brachte, bennoch die Kirchenvater, Papste und Con-eilien 15 Sahrhunderte hindurch das Gesetz mit unerschütterlicher Standhaftigkeit festhielten, und es immer als einen fast unentbehrlichen Punkt ber firchlichen Berfaffung, geschweige benn als eine mit ber Gerechtigkeit und Mensch= lichkeit wol vereinbare Last des geistlichen Standes betrach: teten" 96), einen Erfahrungsgrund für die Vorzüge des

Apostels 98), worin er diejenigen als Abtrunnige vom christ= lichen Glauben bezeichnet, welche "verbieten, ehelich zu werden." Und es ist eine irrige Supposition, welche die Wertheidiger des Colibats annehmen, daß hier von einer Berachtung des Cheftandes die Rede fei 99); benn bavon fagt jene Paulinische Stelle nichts. Wir wollen gern zugesteben, daß es unter den Ratholifen Geiftliche gibt, die mit Besiegung ihrer Natur sich über das Troische ganz erheben, und, der Belt entfagend, nur fur die überir= dischen Ungelegenheiten ihrer Mitmenschen leben. schließt dies etwa die protestantische Kirche aus? Sollte dies nicht weit mehr Werth haben, wenn es freiwillig, als wenn es, burch ein Kirchengesetz gezwungen, geschieht? Und liegt denn der hohe Werth diefes idealen Lebens grade in der Entfagung einer, zur Erhaltung ber Welt unumganglich nothigen Einrichtung? Confequent die Grund= fage des Colibats durchgeführt, wohin wurde es führen? Bu einer unchriftlichen Vernichtung bes ganzen Menschen= geschlechts. Ift es überhaupt vernünftig, die Eigenschafe ten, die bochstens ein Ideal erfüllen fann, zur Bedingung für einen ganzen Stand, für Taufende von Menfchen gu machen? Die naturliche Folge bavon muß fein, daß durch ein foldes Gefetz eine Menge von Menschen, gang geeig= ter a. a. D. 7. Aufl. §. 207. Not. o.

<sup>90)</sup> Daß auch bei Frauen unwillfurtide wolluftige Ergiefungen im Schlafe ftattfinden, barüber f. Siebenhaar in ber fpaterbin angez. Eneyklopabie u. b. 2B. Empfangniffahigfeit, S. 342. 91) Ecgen Droste = Hilshoff a. a. D. §. 116. E. 97. 92) Idea — Tyschirner a. a. D. S. 116 fg. 93) Man vergl. oben S. 291. 94) Ecgen Walter a. a. D. §. 209. S. 412 und 413. 95) Droste = Hilshoff a. a. D. S. 95. 96) Derf. a. a. D. S. 92.

<sup>97)</sup> Es ift auch ein Irrthum, wenn Balter (a. a. D. §. 208) bie beilaufige Außerung einer protestantischen Sette über ben Borgang bes ehelosen Lebens, als ein allgemeines Zugeständniß aller Protestanten ansieht. 98) 1 Zimoth. 4, 1—3. 99) Wal-

net jur Forderung der bochften Zwede ber Menfcheit, grade bem Stand entfagen, beffen nachfte Bestimmung Diefes eble Biel ift. Erwägt man aber, wie bie tagliche Erfahrung lehrt, daß Menschen in den geistlichen Stand aus zufälligen Berhaltniffen treten und treten muffen, fodaß jene Entsagung nicht ihr 3weck ift, sondern als ein mit ber Sache verbundenes Ubel angesehen wird, bas bochstens ertragen, wo moglich aber umgangen werden foll; erwägt man, daß alle Borkehrungen ber machtigen katholischen Hierarchie dies bis jest nicht haben hindern konnen: so ergibt sich ber Schluß auf die Schadlichkeit bes Institutes von felbst 1). Gewiß wurde wenigstens durch Berehelichung der katholischen Geistlichen die ftrenge Absonderung dieser vom Staate fehr gemindert werden, was freilich grade ber hierarchische Despotismus nicht will. Bum Schlusse biefer Digression 2) nur noch bie Bemer= fung, daß die Frage über ben Rechtsgrund bes Colibats, ob er ein Gelübbe oder das Gesetz sei, wol sehr richtig für Letteres entschieden wird, da bei der Ordination nicht Jenes, fondern blos das Berfprechen das Gefet ju halten gefodert wird 3). Daß bies in gewisser Beziehung auch ein Gelübbe genannt werden fann, liegt flar vor Mugen. Die hochst reichhaltige Literatur über diesen Gegen= stand finden wir in dem oft angeführten vortrefflichen Werke Undreas Muller's 4) bis jum I. 1830 ziemlich vollständig, boch ift die Literatur ber gegen ben Colibat gerichteten Schriften etwas magerer gegeben, als bie entgegengesette. Namentlich fehlen die ausführlichen Titel jener Schriften 5), und ihr Verzeichniß ließe sich auch noch durch einen bedeutenden Nachtrag vermehren 6).

# VI. Positiv = theologisch.

Die driftliche Che, b. h. biejenige Che, welche unter Christen, oder wenigstens unter solchen Personen abgesichlossen ift, von benen die eine sich zur christlichen Relis

1) Man vergl. Walter a. a. D. §. 209. E. 413. 2) Bozu wir burch Verweisung des Wortes Collibat auf diesen Ur: tifel genothigt wurden. 3) Droete - Sulehoff a. a. D. §. 117. S. 100. 4) a. a. D. u. b. B. Colibat. Not. 18. S. 284 fg. 5) Wir erwähnen hier unter Undern erganzend den Titel ber dort angebeuteten Treffurt'ichen Schrift: Der Celibat aus bem Gefichtepunkte der Moral, des Rechte und der Politik betrachtet (Beibelberg 1826). 6) Wir bemerken hier nur noch einige ohne Scheibung ber Parteien: (Desforges) über ben ehelofen Stand ber romifd = fatholischen Beiftlichen (aus bem Frangofischen), von einem fatholischen Priefter in Bestfalen (Gottingen 1782). Schelle, über ben Colibat ber Geiftlichen und die Bevolkerung in katholischen Staaten (Salzburg 1784). Calixtus, De conjugio clericorum sive de libertate conjugii adversus pontificias leges etc. edit. Henke (Helmstedt 1784). Rorner, Bom Colibat ber Geiftlichen (Leip: Big 1784). Memorial eines teutschen katholischen Landbechants an Sc. Beiligkeit Pius VI. wegen Aufhebung des Colibats (Munchen 1787). (Ent. Schneiber) über bie Priefterebe, vorgelefen in ber Gesellschaft ber Constitutionsfreunde in Strasburg, aus dem Französischen (ohne Druckort), 1791. Die Priesterehe, als Grundlage einer hochst nothwendigen Verbesserung des katholischen Kirchenwes fene und Priesterstandes (Frankfurt a. M. 1798). Gine hochst merk-wurdige Erscheinung und ein Zeichen ber Zeit ift, baß zwei ber ausgezeichnetsten neuesten Rirdenrechtelehrer, Balter und Droste-Bulehoff, in ihren angeführten Werken als Vertheibiger bes Colibats auftreten.

M. Enchel. b. W. u. R. Erfte Gection. XXXI.

gion bekennt, von der positiv : theologischen Seite angesehen, hat auf die diesfallsigen Dogmen des philoso= phischen Systems, welchem ein ober ber andere Theolog grade zugethan mar, einen bedeutenden Ginfluß geaußert. Namentlich ist dies in der protestantischen Theologie ber Fall, während die katholische durch ihr starres Unhalten an der Sacramentenlehre einen gemeinschaftlich festern Haltpunkt hatte. Indessen stimmen doch Alle barin über= ein, bag ber große Endzweck bes Chriftenthums, ben Menschen burch Liebe zu Gott und zu den Mitmenschen auf ben hochsten Gipfel menschlicher Vollkommenheit zu führen, nicht schöner erreicht werden konne, als wenn diese Liebe dem Christen durch eine, von seinem ersten Ur= sprunge an ihn umgebende Berbindung liebender Befen gleich vom Mutterleibe an zur andern Natur wird. Go fieht der Christ die Che als eine, sittlichen Wesen wur= bige Einrichtung zur Fortpflanzung bes Menschengeschlech= tes an 7). Zwar werden auch schon im Alten Testamente die Befriedigung bes Geschlechtstriebes 8) und die Kinder= erzeugung 9) als vorzüglicher Zweck ber Che angegeben. Aber im Chriftenthume nimmt ber finnliche Geschlechts= trieb, durch den allgemeinen, im erstern vorherrschenden Geift der Liebe, gleichfalls den Charafter einer, geiftige Freuden schaffenden Liebe an, die fich auch vorzüglich in ber Liebe ber Altern gegen die Kinder ausspricht. Das Neue Testament erkennt in ber Fortpflanzung bes Menschengeschlechtes eine Anstalt Gottes 10). Es stellt in der Bergleichung bes Berhaltniffes bes Stifters unferer Religion zur Gemeinde mit bem Berhaltniffe bes Chemannes zur Gattin bas schönste Bild einer ideal=vollkommenen Che auf "). Der Mann soll sein in seiner Familie bas Ebenbild ber allbegludenden Gottheit 12), Die Frau foll sich folgsam an ihn anschließen, wie die Gemeinde an Chriftus 13); sie soll die Kinder lieben, sittig, hauslich, gutig fein 14); Beide sollen guchtig fein 15), einander lieben 16), wechfelfeitig einander "Freundschaft leisten" 17) und auch felbst im Geschlechtsgenusse fich einander in der

<sup>7)</sup> Reinhard a. a. D. G. 279 fg. 8) 1 Mof. 2, 18. Die Worte: "ich will ihm eine Gehilfin machen, Die um ihn fei," beruhen bekanntlich in ber Lutherischen übersehung auf einem eregetischen Irrthume, indem der hebraische Tert dem griechischen ovvoixeiv, svrovsla, tem lateinischen consuetudo, per euphemismum für Beischlaf, entspricht. v. Ummon a. a. D. §. 184. S. 106. 9) 1 Mos. 1, 28. 10) Apostelgesch. 17, 26. 11) Ephsser 5, 25-33: "Ihr Manner, liebet eure Beiber, gleichwie Chriffus auch geliebet hat die Gemeinde" u. f. w. u. f. w. 12) 1 Korin= ther 11, 3-12. 13) Chendaf. und Ephefer 5, 22-25. Rotoss. 3, 18. 1 Timeth. 2, 12 fg. 1 Petr. 3, 1 fg. Da sich mit ber sittlichen Ibre ber Ehe, wie sie bie Christusreligion ausstellt, eigentlich eine Unterwerfung bes einen Theiles unter ben andern nicht verträgt, so blieb ben Aposteln, welche biese Unterwerfung in einem roben Beifte gang eingewurzelt vorfanden, nichte übrig, ale fie in der erwähnten Maße zu mildern und umzubitden. Baums garten Erusius a. a. D. S. 385. Jorg — Tesschirner a. a. D. S. 227. 14) 2 Tit. 4, 5. 15) 2 Tit. 4, 6. 16) Ephes. 5, 25. 28. 33. Kolosser 3, 19. 1 Timoth. 2, 4. Dies und die Stelle in nachstehender Note gegen de Bette drift= liche Sittenlehre, 3. Ih. (Berlin 1823) S. 198, welcher behauptet, im R. T. sei auf bie Liebe keine Rudficht genommen, sie finde sich nur in bem Sohenliede des U. T., aber hier in ihrer gluhendften Leidenschaftlichkeit geschildert. 17) 1 Korinther 7, 3.

im Begriffe stehen, sowie endlich da, wo die Cheprocesse

Regel nicht entziehen 18); der Mann foll seine Kinder re= ligios erziehen, mild gegen seine Frau und gegen seine Rinder fich benehmen 19), diefe follen den Altern gehorfam fein 20). Darum entscheidet fich auch die driffliche Reli= gion bestimmt fur die Monogamie 21), in welcher allein ein foldes ideal : schones Berhaltnis moglich ift. Chever: bote, unter bem Bormande religiofer Borfchriften bagu, find, dem Allen nach, wie wir oben (S. 304) zeigten, den ausbrücklichen Worten bes N. T. entgegen. Ift ber Cheffand sonach gleich in ber Regel Chriftenpflicht, fo ge= stattet die Christusreligion boch auch Ausnahmen; sie er= klart sogar die Enthaltung davon in gewissen Fallen für rathlich 22), und überläßt es dem Gewiffen eines Jeden, ob er sich in den Chestand begeben will, oder nicht 23); nur verlangt sie, baß berjenige beirathe, ber nicht ftark genug ift, ben Versuchungen bes Geschlechtstriebes zu wi= derstehen 24). Wer aber heirathet, ber kann nicht mehr frei über seinen Korper verfügen 25); deshalb soll er bie Che "ehelich halten und das Chebette unbeflectt; die Burer aber und Chebrecher wird Gott richten" 26). Chefchei= bung ift nur aus fehr wichtigen Grunden erlaubt 47). Weit höher steht nach Allem diesen die christliche Che, als Die indische. Denn wenngleich auch in erfter nach Dbis gem von der Frau Gehorsam gegen den Mann gefodert wird, so steht sie boch nicht gradezu unter ihm, als ihrem herrn, wie bies die Mosaische Lehre fodert 28). Diefe sieht überhaupt die Frau so an, als sei sie blos Subifche Do= zum Gefchlechtsgenuffe bes Mannes vorhan= Inganite. ben, verbietet die Polygamie nicht und erleich= tert so die Chescheidung 29). Indessen haben, was die Polygamie anlangt, bas jubische Gesetz und die jubischen Sagen die Monogamie als das Ideal- der Che dargestellt 30), fowie bann, wenngleich nach bem Gefete Mofes ein Mann vermoge Dispensation mehre Weiber zugleich haben konnte, worunter bann eine Sauptfrau (uxor principalis) war, boch jest nicht nur in Europa, sondern in den meisten Theilen der bekannten Welt den Juden die Polygamic unterfaat ist 31). Die driftliche und judische Kirche haben übrigens mit einander, aber auch mit andern Religionen bas gemein, baß fie ber Che eine feierliche Ginfegnung, eine die Beiligkeit und religiose Bedeutsamkeit bes Instituts bezeichnende Weihe geben. Die Rirche Ginwirkung wirft überhaupt auf mancherlei Art auf bie Ghe ein, namentlich burch zweckmaßige Che= der Rirche. gefete, burch Bermahnung fur folche, Die eine Che ein= gehen wollen, oder die ehemidrig gehandelt haben, oder die mittels ungeeigneter Scheidung ehewidrig zu handeln

ber kirchlichen Jurisdiction untergeben find, burch beren zweckgemaße Berhandlung 32 1). Bedeutend aber ift ber Unterschied zwischen ben zwei Hauptconfessionen ber drift= lichen Religion, namlich zwischen der katholischen sammt der griechischen Confession 32 b) einerseits, und den protestan= tischen Confession andererseits rucksichtlich ber Frage, ob die Che ein firchliches Sacrament (bonum sacramenti) sci ober nicht? Katholischerseits Cacrament. wird dies bejaht und dadurch zugleich die un= bedingte und physische Unauflöslichkeit des Chebundes mit begründet. Es geht dies so weit, daß die katholische Rirche felbst die Ehe ber Reger fur unauflöslich halt, da durch die Meinung der Lettern, als ob dies nicht der Fall sei, die Kraft des gottlichen Gesetzes nicht gehindert wird, jene Chen boch wahr und rechtmäßig find. gestattet nur eine Husnahme in bem Falle, wenn von einem haretischen Chepaare ber eine Gatte zur driftlichen Religion übergeht, der andere aber die Che nicht fortsetzen will und so Argerniß und Blasphemie entstehen wurde 33). Die augsburgische Confession, sich an den Urbegriff des Wortes Sacramentum (f. d. Art.) haltend, wornach nur eine folche außerliche Handlung bagn gerechnet wurde, welche Chriffus felbft, unter Beifugung einer gottlichen Bufage, geboten hat, erkennt bekanntlich nur Taufe und Abendmahl, letteres mit Inbegriff der nothwendig bazu gehörigen Beichte und Abfolution, für Sacramente an. Die katholische Kirche hingegen, alles Geheimnisvolle im chriftlichen Glauben barunter verstehend, bas Wort Sacramentum somit fur gleichbedeutend mit dem griechischen μυστήριον, res sacra, signum sensibile rei sacrae latentis 34) annehmend, zahlt seit bem Unfange bes 12. Jahrh., auf bie Autoritat bes Petrus Combarbus 35) und spåter des Thomas von Uquino, sieben Sacramente, und zwar als das siebente die Ghe. Unter bem Papfte Gu= gen IV. wurde bies auf ber Synode zu Floreng (1439) als Dogma aufgestellt 36). Die fatholische Rirche behauptet, unter Beziehung auf mehre Stellen bes D. E. 37), nach Maggabe einer papstlichen Entscheidung 38) und - mehrer bafür angezogenen Außerungen ber Kirchenvater nicht zu gedenken — mit Berufung auf die trienter Kirchenversfammlung 39), Christus habe den Chestand, und zwar nicht den diesfallsigen Civilcontract, sondern den naturs lichen Chevertrag, nach beffen urspringlicher Ginsehung im Paradiefe 40) zu einem Sacrament erhoben und fohin

<sup>18) 1</sup> Korinth. 7, 5.

19) Kolosser 3, 19 und 21: "Ihr Manner, liebet eure Weiber und seib nicht bitter gegen sie." "Ihr Bater, erbittert eure Kinder nicht, auf daß sie nicht scheu werden." Vergl. auch Ephes. 6, 4.

20) Kolosser 3, 20.

21) Matth. 19, 3—9.

1 Korinth. 7, 2.

1 Timoth. 3, 2.

de Wette a. a. D. S. 200.

202 fg. Baumgarten - Erusius a. a. D. S. 385.

22) Man vergl. das ganze 7. Capitel des 1 Briefes an die Korinther und Matth. 19, 10—12.

23) Matth. 19, 11.

1 Korinth. 7, 35.

24) 1 Korinth. 7, 2 und 9.

25) 1 Korinth. 7, 4.

26) Hohr. 13, 4.

27) Matth. 19, 3 fg.

28)

1 Mes. 3, 16.

29) v. Ummon a. a. D. S. 115.

30) de Wette a. a. D. §. 472 fg.

31) And. Müller a. a. D. u. d. Willer a. a. D.

<sup>32</sup>a) Jörg — Tzschirner a. a. D. Nr. II. S. 222 fg. 32b) Iedoch mit Ausschluß der Sekte der Philippenen in Oftpreußen, welche die Ehe nicht als Sacrament, sondern blos als ein dürgerliches Institut behandelt. Zeit. für die eleg. Welt 1838. Nr. 167. S. 668. 33) Walter a. a. D. §. 318. S. 622. 34) Forcellini l. c. T. IV. s. v. sacramentum i. f. p. 5. 35) Sentent. Lib. IV. 36) Eichhorn, Grundsähe des Kirchenrechts. 2. Bd. V. Budd. 3. Abschn. Cap. 1. Nr. I. S. 262 fg. 37) Matth. 5, 17—18. 19, 3—9. Ephes. 5, 22—32. 1 Timoth. 2, 15. 38) Can. 12. C. 31. q. 1. 39) Sess. XXIV. Can. 1. d. sacram. matrim.: "Si quis dixerit, matrimonium non esse vere et proprie unum ex septem legis Evangelicae Sacramentis, a Christo Domino institutum, sed ab hominibus in Ecclesia inventum, neque gratiam conferre; anathema sit."

40) 1 Mos. 1, 24. Matth. 19, 4—6. Marc. 10, 10. Römer 7, 2. 1 Kovinth. 7, 10. 39.

mit der Che eine innere Beiligkeit und Gnade verbunden; es konne sonach die Ehe als Sacrament von dem natur= lichen Vertrage nicht getrennt und der Vertrag ohne Em= pfang bes Sacraments, also auch der blos vor der Dbrig: feit, und nicht minbestens vor dem Pfarrer und zwei Beugen abgeschlossene Chevertrag, als Che nicht gultig werben, wogegen felbst die Che ber Protestanten an fich gul= tig fein fonne 41). Daber muß, wenn von dem Begriffe der Che nach katholischen Grundsagen die Rede ift, in benfelben nicht blos bie Bestimmung aufgenommen werden, daß bie Che eine auf Lebenszeit eingegangene Berbindung fei, weil bies deren Auflofung mutuo dissensu nicht hindern wurde. Es muß vielmehr darin auch ausdrudlich ausgedruckt fein, daß die Che ein Sacrament fei, wodurch die baffelbe Empfangenden gur lebensläng= lichen (ehelichen) Gemeinschaft, unter Berleihung einer Gnade und Beiligung, verbunden werden, fodaß alfo diese Verbindung nicht als von ihnen, sondern als von Gott allein abhängig und als nur von ihm möglicher Weise zu trennend angesehen wird. Deshalb verlangt bas katholische Kirchenrecht, daß die Worte, womit der Chevertrag geschloffen wird, in der gegenwartigen Beit (de praesenti) gestellt fein muffen. Denn ware bas Bersprechen auf die Bufunft geleistet, so wurde daffelbe nicht eine Ele, sondern blos ein Versprechen zur Ehe fein. Der Contractus de praesenti ift aber mit bem Gacramente verbunden, worüber alfo nur die Kirche urtheilen kann, daher bei den Katholiken die Chefachen nothwendia der geistlichen Gerichtsbarkeit unterworfen sind. Die Che muß zwar durch den Beischlaf vollzogen (consummatum) werden, ift aber bem Bande und ber Berpflichtung nach schon vorher durch den erwähnten Uet gultig (matrimonium ratum). Befanntlich find bei jedem Sacramente Materie, Form und Unsspender nach katholischen Principien erfoderlich (vgl. den Art. Sacrament); allein dar= über hat sich die katholische Kirche nicht erklärt, worin Materie und Form bes Chefacraments bestehe und wer der Musspender fei. Bon bochft wichtigem Ginfluffe aber ift biefe Frage auf die Lehre von ben gemischten Chen, und ist daher noch gang neuerlich ber Gegenstand gelehr= ter Untersuchungen gewesen 42). Man hat die Frage fo gestellt: "ob nach Christi Unordnung zu dem Chefaeramente die priefterliche Ginfegnung wefentlich erfoderlich fei, sodaß der die Ehe einsegnende Priester die Handlung ver= richte, welche zur Berwirklichung bes Sacramentes ber The wefentlich erfoderlich ist; oder ob die Versonen felbst.

welche sich ehelichen — die Contrabenten — durch die ge= genseitige Willenserklarung, wodurch sie den Chebund schließen, Alles leisten, was nach Christi Anordnung zu bem Sacramente ber Che wefentlich erfoberlich ift; bas heißt mit andern Worten: ob die Priester oder die Contrahenten das Chefacrament ministriren?" Die lettere Meinung ift die allgemeinste und zwar aus folgenden Grunden: Nachdem schon in den ersten Sahrhunderten der driftlichen Kirche der Gebrauch stattfand, vor der Gemeinde die Absicht zu erklaren, daß man fich verehelichen wolle (professio matrimonii iu ecclesia); fo wurde erst durch die vierte lateranische Kirchenversammlung unter Innocen; III. (1216) das firchliche Aufgebot 43) allgemeines Rirchengeset. Gleichwol erkennt bas kanonische Recht eine, ohne Aufgebot und Trauung, blos durch Erklarung des bestimmten Entschluffes sofort in eheliche Berbindung zu treten, eingegangene Beirath für eine firchlich gultige Che an, der auch die Eigenschaft des Sacramentes beiwohnt (matrimonium ratum et sacramentum), wenn sie gleich unerlaubt (matr. illicitum) ift. Denn bas Coneil. tridentinum, welches in seinen Glaubensfägen (canones) bas Princip aufstellt, bag die Che ein Sacrament fei 41), erlantert bies in seinen Disciplinarverordnungen (Deereta) Cap. I. init. babin: Tametsi dubitandum non est, claudestina matrimonia libero contrabentium consensu facta, rata ac vera esse matrimonia, also Sacrament. Das Concilium gesteht sonach auch den ohne Priester ge= schlossenen Chen die facramentliche Eigenschaft zu 45). Die Gegner 46) berufen fich darauf, bag bie Berwaltung ber Sacramente von Chriftus ben Aposteln, von ihnen ben Gemeindevorstehern übertragen fei, in jedem Sacramente aber die innere Beiligung und Gnade von dem außer= lichen Beichen, wodurch Erstere vermittelt werden, zu unterscheiden seien. Es gehörten also zur Ausspendung des Sacramentes wenigstens zwei, namlich eine Person, welche bie innere Gnade und Beiligung empfange, und eine, welche in Auftrag des Religionsstifters das von ihm angeordnete außere Zeichen verwalte, ber Diener ber Kirche. Denn sonst wurde das Sacrament nicht durch die Kirche ver= mittelt werden — eine Grundansicht der katholischen Rirche. Dafür wird fich auf das Beispiel ber übrigen Sacramente mit Ausschluß ber Taufe berufen, welcher Lettern Berrichtung auch durch Nichtpriester darum bestimmt in den Schriften des N. I. vorliege, weil sonst Viele ohne ihre Schuld dieses Gnadenmittels entbehren mußten. Allein der lette Grund hatte zu einer folchen Ausnahme nicht berechtigt, vielmehr kann die Ursache bavon nur in dem Wesen des Sacramentes selbst liegen. Dies ergibt sich auch daraus, daß nach bem Beugniffe früherer Rirchenrechts: lehrer nur bei der Che die Kirche jenen, von den Ber= theidigern der fraglichen Meinung aufgestellten, Unterschied macht, und die andern Sacramente, namentlich das Abend= mahl, auch von Nichtprieftern in ben fruheften Beiten ge= spendet wurden. Es wurde zu weit führen, wenn wir

<sup>41)</sup> And. Mutler a. a. D. 2. Bd. u. d. W. Che, S. 206. 42) Polis, Jahrbucher der Geschichte und Staatskunft, Jamusar 1836. S. 26: Schusschrift für die Nachtrauung gemischter Ehen in der katholischen Kirche und sür die Gewissenstehe der katholischen Kirchengemeindeglieder, vom Syndicus Mohnert in Dresden. Berg, über die Ersoderlickeit der priesterlichen Einsegnung zum Sacrament der Ehe (Brestau 1836). Man vergl. die gründliche Mecension von Jacob son über diese Schrift und bezüglich Widerzlegung derselben in Nichter a. a. D. 1. Jahrg. S. 33 fg. Weiß, Archiv der Kirchenrechts: Wissenschaft. 2. Bd. Nr. 4. S. 74—107: über die Gegenwart des Pfarrers bei Abschließung einer Ehe. Walter a. a. D. 4. Ausg. §. 810. S. 563. 5. Ausg. S. 562. 7. Ausg. §. 295. S. 579.

<sup>43)</sup> c. 3. X. d. clandest, despons. (IV, 3.) 44) Sessio 24. De sacramento matrimonii, can. 1. 45) Pôtie — Mohnert a. a. D. 46) Berg a. a. D.

bier noch tiefer in die Grunde für und wider rücksichtlich Diefer Streitfrage eingeben wollten 47). Rur bas wiederholen wir, daß die gemeine Meinung sich gegen die Nothwen-digkeit der priesterlichen Beihilfe zur Erwirkung bes Sacramentes erklart. Dem figen wir aber noch bei, bag felbst Papste, namentlich Mifolaus I., in einer Antwort an bie Bulgaren im 9. Jahrh., bas Sacrament für un= abhangig von der Ginfegnung erflarten 48), und baß sich die fatholische Kirche in dieser Materie in einen Widerspruch verwickelt. Sie verweigert namlich, wie noch in ber 229. öffentlichen Sigung ber Standeversammlung bes Ronigreichs Sachsen vom 3. 1834 der apostolische Bi= car Mauermann, aus dem Grunde bie Nacheinsegnung gemifchter Ehen von Seiten ber fatholischen Rirche nach ber protestantischen Trauung, weil sie bie protestantische Trauung für gultig anerkenne, badurch alfo bas Sacrament her= beigesührt werde, ein Sacrament aber nicht wiederholt werden durfe. Entsteht aber das Sacrament auch ohne Hinzutritt des Priesters, so wird nicht erst durch die Trauung bes fatholischen Priefters bas Sacrament gefpenbet, also kann die Trauung geschehen, so oft fie will, es wird baburch nie bas Sacrament wiederholt. Wird bingegen bas Sacrament nur vom Priefter gefpendet, fo hat eine Nachtrauung von Seiten der fatholischen Rirche noch weniger Bedenken. Denn der protestantische Geistliche will gar fein Sacrament burch die Trauung spenden, ber Grundsatz der katholischen Kirche aber ist: spiritualis potestas exerceri sine fide potest, sed non sine intentione ecclesiae 49). Folglich ist durch die protestan: tische Trauung bas Sacrament noch nicht vorhanden, wird alfo burch die katholische Nachtrauung nicht wiederholt. Es ware traurig, wenn die Meinung richtig sein follte, daß die fatholische Beiftlichkeit offentlich aus dem Grunde des schon vorhandenen Sacramentes die Nachtrauung verweigere, um im Beichtftuhle das Gewissen bes fatho: liften Chegatten, mittels des Grundfages der Musfpendung des Sacramentes durch den Priefter, unter der Behauptung, die geschloffene Che sei nicht gultig, und burch bie baraus zu ziehenden Folgerungen, zu beunruhigen. Die Nachtrauung ist übrigens in mehren Landesgeschen besonders erlaubt 50). So viel ist jedoch gewiß, daß, obaleich nach der Jurisprudenz und Praris des romischen Stuhles das Sacrament der Che nicht der priefterlichen Einsegnung bedarf, doch in der ganzen katholischen Welt die Vorstellung herrscht, daß eigentlich nur die Rirche durch den Priester die sacramentliche Gnade spende und daß diefer Gnade eine Che ohne priefterliche Ginfegnung entbehre. Durch diesen Widerspruch zwischen Volksvor: stellung und Dogma entsteht vieles Unheil st). Die pro-

testantische Kirche kommt über alles dies dadurch Protestan: hinaus, daß sie die Che nicht als Sacrament tische Unsicht anerkennt. Die Hauptstelle, auf die fich bie Vertheidiger der sacramentlichen Qualitat der

Che berufen 52) — denn die übrigen sind noch weniger deut= lich — wird felbst von eifrigen Vertheidigern des Sacra= mentes 53) für nicht ganz flar und daher der Nachhilfe der Trabition bedürftig erklart. Much die eifrigsten Berfechter dieser Behauptung haben feinen haltbaren Grund bafür aufbringen konnen 54), und die Ansicht ber Protestanten, daß in jener Stelle nur von einem moralischen Berhalt: niffe des Mannes zu dem Weibe nach dem Vorbilde Jefu die Rede sei 55), hat noch nicht widerlegt werden konnen. Die Protestanten erkennen baber die Che für einen, durch die Einsetzung Gottes gestifteten und daher durch religiose Feierlichkeiten befonders zu weihenden und zu heiligenden, nicht für einen blos weltsichen Vertrag an 56), obgleich in den symbolischen Büchern der protestantischen Kirche er wie jedes andere rechtliche Geschaft behandelt und für einen Gegenstand der burgerlichen Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit angefehen wird 57). Selbst Luther fagt in feinem Buche von der Ehe: "Ich wehre mich fast, rufe und schreie, man solle Chefachen- der weltlichen Dbrigkeit laffen. Es kann ja Niemand leugnen, daß die Che ein außerlich weltliches Ding ift, wie Rleiber, Speife, Saus, Hof, weltlicher Obrigkeit unterworfen ift 58))." Indessen hat er spaterhin doch darauf hingewiesen, daß sie ein gott= liches Institut fei, über welches einer aus geistlichen und weltlichen Mitgliedern bestehenden Behorde die Aufsicht zu= stehen musse 59). Daher ist in den meisten

protestantischen Landen von jenen fatholischen Beiftliche Su-Grundfagen die geiftliche Jurisdiction - je-

riebietion in

doch durch geistliche und weltliche Beamten gemischt ausgeübt — in Chefachen beibehalten worden, und es ift nicht zu verkennen, daß wenigstens eine Theil: nahme ber Kirche, namentlich des Beichtvaters bei Che: processen, insonderheit so lange noch eine gutliche Bereinigung beabsichtigt wird, oft von großem Nugen fein durfte 60). Reuerlich ift die Jurisdiction in Chefachen in den meisten Landen dem weltlichen Forum übertra: gen worden. Db dies gang zu billigen fei, mochten wir bezweifeln. Wir treten benen bei, welche die Cheprocesse vor folche Gerichte gewiesen zu sehen wünschen, bei denen an eine gewisse Beziehung mit der Religion gedacht wird, ba der Einfluß der Che auf die Sittlichkeit solche Bezie-

<sup>47)</sup> Wir verweisen auf die fehr grundlichen Erorterungen diefer Materie in der erwähnten Sacobson'schen Recension und in Und. Muller a. a. D. S. 212 fg. 48) v. Rotteck und Welcker a. a. D. S. 589. 49) Lancelotti Inst. jur. can. Lib. II. Tit. II. §. 8. Conc. Trid. Sess. VII. can. XI. 50) Bairisch. Minister. Deer. vom 28. Dec. 1810 und 11. Jul. 1812, ausgezogen in And. Muller a. a. D. 1. Bb. u. b. B. Copula: tion, G. 513. Großherzogl. Weimarifches Gefet vom 7. Oct. 1823. §. 46. 51) Einen intereffanten Auffat jum Theil bar:

über f. in ber Leipziger Mugemeinen Zeitung 1838. Beil. Der. 256. ©. 3103.

<sup>52)</sup> Ephes. 5, 32. 53) Berg a. a. D. 54) Man vergl. Reinharb a. a. D. §. 309. Not. f. S. 285 und die ba angezoge: 55) v. Ummon a. a. D. §. 185. S. 116. nen Schriftsteller. 56) Eichhorn a. a. D. Nr. II. S. 301. 57) Und. Muller und Günther, Archiv für Rechtsgelehrsamkeit. 4. Th. (Braunsschweig 1789.) Nr. V. S. 140: "Konnte Luther mit Recht sagen: Die Ehe sei ein weltlich Ding?" 59) Richter angef. Sahrb. November 1837. November 1837. 11. Heft. S. 1012 und die dort angezogenen: 10. Bd. von Luther's Werken, die Reformationsformel von 1545, und Seckendorf, Historia Lutheran, Lib. III. Sect. 119. Man vergl. oben G. 306.

hungen wunschenswerth macht 61). Der dagegen angeführte Grund aber, daß die Ehe in allen ihren wefentlichen außern Wirkungen nur in die weltlichen Verhaltniffe, in das Civilrecht übergehe, daher blos vor die weltliche Behörde bu bringen fei 12), ist nicht haltbar, wenn wir bie Che von ber hohern Seite, von ihrem unaussprechlich großem Einfluffe auf die Moralitat betrachten. Bei ben Protestanten hangen die Wirkungen der Che hauptsachlich von ber gultig vollzogenen Trauung ab 63), und es behalt ba= durch stets die Schließung ber Che den Charafter einer religiofen Sandlung, und die Ehe erscheint als heilig, wenngleich nicht als Sacrament 64). Co wird auch ber muthwilligen Auflöfung ber Ehen schon in der Meinung des Volkes vorgebeugt, wenngleich das aus der facrament= lichen Gigenschaft der Ebe entsprungene Princip der phyfischen Unauflösbarkeit berselben bei den Protestanten nicht eingeführt ift, weil es der Natur jedes menschlichen Bertrags und selbst ber bestimmten Erklarung Sefu 65) wi= derspricht.

#### VII. Geschichte ber drifflichen Che.

Die Geschichte der christlichen Che bildet sich aus dem eben Gefagten, befonders feit der Reforma: tion zum Theil von selbst. Was die Geschichte ber Ehe im Allgemeinen anlangt, so verweisen wir in der Sauptfache auf den ethnographischen Artifel über Che, welcher, der Natur der Sache nach, auch die ersten Elemente der Geschichte der driftlichen Che enthalt. Wir erinnern daran, daß die Ausbildung der ebelichen Berhaltniffe mit der Cultur der Bolker, nach Dbigem (S. 285), gleichen Schritt halt. Daher war bie Che in den frubeften Beiten bei den meiften Bolfern Polygamie, die Frau wurde dann großentheils wie eine Waare behandelt und mit Geld oder Geldeswerth bezahlt, wie wir dies unter Andern flar bei demjenigen Bolke finben, welchem unsere Religion ihren Ursprung verdankt, bei den Bebraern (fiebe den Artifel Ehe, ethnographisch). Ein großer Fortschritt in der Cultur ift es aber, wenn die Burde der Chefrau auf den ihr gebuhren= den Punkt gestellt wird, wie dies schon in den fpatern Beiten der Romer geschah, bei denen wir auch schon Monogamie in der Mage finden, daß weder die Erlaubnig Valentinian's bes Tungern, zwei Weiber zu nehmen, noch das von Antonius gegebene Beispiel einer solchen Polygamie diese einzusühren vermochten 66ª). Überhaupt sind es Juden, Griechen, Romer 66 b) und Germanen (f. b. Urt. Ehe. ethnographisch), bei welchen sich die ersten Elemente der driftlichen Che finden, bis sich dieselbe seit der Ginlei= tung, die Christus dazu traf, auf ihren jesigen Stand: punkt heranbildete. Auch Christus fand schon, wenigstens bei den Romern, eine fehr wurdige Unficht über die

Che vor (man vergl. S. 282). Er erhob sie aber auf den religiofen Gesichtspunkt, indem er sie als Unordnung Gottes anerkannte und ben außerehelichen Beischlaf für fundlich erklarte 67). Vielweiberei war zwar bei den Germanen nicht verboten, fand aber nur felten ftatt; bei mehren teutschen Bolfern beiratheten nur Jungfrauen, bei andern, 3. B. ben Longobarden und Franken, auch Wit= wen; Chebrecherinnen, wenn sie mit dem Leben bavon kamen, murben nicht wieder geheirathet, und überhaupt waren die Unverletzlichkeit ber Che und Reuschheit ein strenger Grundsatz der Germanen 68). Der She ging in den fruhern Zeiten immer eine Berlobung (desponsatio) vor: aus. Sie wurde durch Erlegung eines Raufpreifes (meta. pretium, wittemo, reipus) geschlossen. Diesen aber er= hielt die Braut nicht ganz, sondern nur einen Theil deffelben, den Brautschaß, auch Mahlschaß genannt; bas übrige bekam ber, welcher bas Mundium (f. b. Urt.) über die Braut hatte, wofur dieses auf den Mann überging. Alle rechtlichen Wirkungen ber Che traten erst nach Ubergabe der Frau und nach vollzogenem Beischlafe ein; doch mußte der Berlobte, wenn er die Ehe nicht vollziehen wollte, bafur eine Buge gahlen. Durch bas Mundium erhielt ber Mann eine große Gewalt über feine Chefrau, fodaß er fogar, wiewol mit gewissen pecuniaren Berluften, sie verstoßen konnte, wahrend außerdem die Chescheidung nur wegen Berbrechen, ober unter gemeinschaftlicher Buftim= mung, stattfand 69). Mit der Ginfuhrung des Christen= thums anderte sich bies, so weit die Lehren des Chriften: thums Abanderungen foderten. Denn wenn fie gleich fich nicht birect über bas Rechtsverhaltniß in der Che verbreis ten, so hatten fie boch, sobald die Obrigkeit eine christ= liche Obrigfeit wurde, eigentlich Ginflug auf den gangen Geift der Chegesetzgebung haben muffen 70). Die chrift= liche Che fand auch bei ben, fur strengere Sitte, für Reuschheit geneigtern Germanen einen leichtern Eingang als im Drient. Die Concilien und Reichstage erwirkten bies nach und nach, während alle Bemühungen der Upostel, Kirchenvater u. f. w., insonderheit, feit dem 5. Jahrh., bes heiligen Augustinus, die burgerliche Gesetzgebung unter ben griechischen Raifern nicht hatten andern konnen. Uhnliches sinden wir auch in andern Erdtheilen. So blieb z. B. in Congo noch in der letten Salfte des vori= gen Sahrhunderts die Polygamie ebenso als vorher, ebe die bortigen Bewohner zur driftlichen Religion getreten maren 71). Indeffen war felbst burch Juftinian's Gefenge= bung, ob er sich gleich nicht an die kirchlichen Formen ber Cheeingehung 72) band, boch festgestellt 73), bag bie Che nur aus bestimmten Urfachen getrennt werden tonne. Bei ben Bolkern germanischen Ursprungs behielten die natio= nalen Sitten der Germanen auf die ehelichen Berhaltniffe immer noch einen bedeutenden Ginflug 74). Go bilbete

<sup>61)</sup> Und. Müller a. a. D. S. 218. 62) v. Rotteck und Welder a. a. D. S. 589. 63) Schott a. a. D. §. 169. Rot. \*, verb. mit §. 163 und 166. 64) Ideen über die Heiligskeit der Ehe, aus dem Nachlasse eines jüngt Verblichenen (Strasburg 1836). 65) Watth. 19, 9. 66 a) v. Rotteck und Welder a. a. D. S. 577. 66 b) Walter, Esschichte des römischen Rechts die auf Justinian (Bonn 1834). 3. Buch. Cap. 7. S. 532 fg.

<sup>67)</sup> Eichhorn a. a. D. 3. Abschn. Cap. 1. Nr. I. S. 296. 68) Tacitus, De moribus Germanorum. Cap. XIX. 69) Eichhorn, Teutsche Staats: und Rechtsgeschichte. 4. Ausg. (Göttingen 1834.) 1. Th. §. 54. S. 340 fg. 70) Eichhorn, Frundsüge bes Kirchenrechts, a. a. D. S. 297. 31. 71) v. Rotteck und Welter a. a. D. S. 580. 72) Ndv. 74. Cap. 4. §. 1. Nov 117. Cap. 4. 73) Nov. 117. Cap. 7 sq. 74) Walter a. a. D. 7. Ausg. §. 289. S. 567.

fich sehr früh die allgemeine germanische Rechtsregel, daß Die ebenburtige Frau in alle Rechte bes Mannes tritt, fie aber auch burch Trennung ber Che frei von feinem Rechte wird, wenn sie es nicht beibehalten will. Insonderheit außerte fich immerfort auf bas Guterrecht ber Chegatten der Einfluß des Mundinm, der Vormundschaft des Chemannes. Dagegen aber fing die geiftliche Gerichtsbarkeit in Chefachen an, durch die professio matrimonii in ecelesia, welche feit dem Unfange des 3. Sahrh. gewöhn= lich ift und seitbem nie wieder außer Gebrauch fam 75), Plat zu greifen, und schon suhrte die Rirche religiose Chehinderniffe, fogar impedimenta dirimentia (f. w. u.) ein, konnte jedoch im Allgemeinen mit den firchlichen Principien über die Chescheidung nicht durchdringen. Diese wurde vielmehr immer noch nach burgerlichen Gesetzen be= urtheilt. So ging es bis in die Mitte des 6. Jahrh. Bon hier an breitete sich die Macht der Kirche in den Landern germanischen Ursprungs immer mehr aus. Gie maßte fich vor Eingehung ber Che eine Untersuchung über beren Statthaftigkeit an, wobei eigentlich ber Grundfat aufgestellt ward, daß jebe Che unter Blutsfreunden un: statthaft fei. Sie brachte es sogar bahin, daß die geist= liche Einsegnung des Chebundnisses als eine, mindestens bei Bermeidung von Gelbstrafe ober forperlicher Buchtigung, zu beobachtende Form vorgeschrieben wurde. Ja fie suchte schon den Grundsatz aufzustellen, daß die eigentliche Chescheidung (dissolutio matrimonii quoad vinculum) felbst wegen Chebruchs nicht erlaubt sei. Seit bem Un= fange des 12. Sahrh. begann die Lehre vom Chefacra: ment — obgleich damals noch nicht gesetzlich ausgesprothen — bedeutenden Einfluß auf die Chepraris zu außern. Die, auf welche Urt es sei, erklarte gegenseitige Einwil-ligung in die Ehe wurde fur eine gultige Ubschließung derselben und die Ehe für unauflöslich geachtet, sodaß Die Sponsalia de praesenti sofort, die Sponsalia de futuro aber nach hinzugekommenem Beischlafe fur eine wirkliche Che galten (f. w. u.). Nichtig eingegangene Chen (s. w. u.) wurden schon, und zwar blos durch die geistliche Behorde, getrennt, und Chen, bei aufschiebenden Chehindernissen eingegangen, bestraft; die Verwandtschaftshindernisse, zeither bis zum siebenten Grade teutscher und dadurch auch kanonischer Computation (f. ben Urt. Dispensation 26. Bb. S. 63 fg.) ausgebehnt, wurden durch eine Borschrift Innocenz' III. auf ben vierten Grad beschränkt. Überhaupt wurden Korm, Gultigkeit und die Frage über Trennung der Ehe nach dem kanonischen Rechte beurtheilt. Jeder Che mußte ein Aufgebot mit Setzung ausreichender Frist vor= ausgehen. Die Vermischung ber kanonischen mit ben teutsch = rechtlichen Principien verursachte manche Schwie= rigkeiten. Jest bilbete fich die Lehre von den Misheira= then, die spaterhin ein sehr hochgeachteter Gegenstand ber Particulargesetzgebung und der Hausvertrage in den hohern Familien, aber auch fogar ber Reichsgesetzgebung wurde; die Wirkungen der Ehe blieben von der ascensio thori, nicht blos, wie im kanonischen Rechte, von der er= Flarten Einwilligung bhangig. Die Legitimatio per

subsequens matrimonium murde im Berichte nicht respectirt; der Mann wurde aber stets durch die Che Bor= mund seiner Frau und bekam baburch bas gesammte Bermogen berfelben in feine Gewahr - ein Berhaltniß, bas noch jest in ben verschiedenen teutschen Staaten mehr ober minder in Kraft ist. Auch die Erbsolge unter Chegatten richtete fich ferner nach bem teutschen Rechte. Geit bem 13. Jahrh. fing es an streitiger zu werden, welche Folgen die Legitimatio per subsequens matrimonium habe, und die Cheleute begannen, fich durch Chevertrage bei der Ungewißheit der Rechte rucksichtlich ihrer Bermogensverhaltniffe zu fichern 76). Denn die Gesetzgebung in Chesachen war sehr gemischt; in der Regel wurden die Gefetze von der geiftlichen Behorde gegeben und von der weltlichen ausgeubt 77). In den fruheften Beiten hatte sich die Kirche selbst nicht das Recht angemaßt, die recht= lichen Wirkungen einer körperlich auflösbaren Che unter ihre Lehren zu stellen, und dies hatte natürlicherweise lange Beit einen bedeutenden Ginfluß. Erft bei ben Bolkern germanischen Ursprungs bilbete sich bas Berhaltniß ber Rirche zum Staate in Bezug auf die Che fo aus, baß die Grundfage über Gultigkeit und Form ber Che, über Cheband und Chescheidung Sache ber Rirche, gegrundet auf das Dogma der sacramentlichen Eigenschaft der Che, hingegen die burgerlichen Folgen ber Chescheibung Gegen= stand ber burgerlichen Gesetzgebung wurden. Die trien= ter Kirchenversammlung (1545—1563) war hierin von großem Einflusse, indem von ihr das kanonische Recht in allen diesen Beziehungen theils bestätigt, theils verändert wurde 78). Dies ist auch bei den Katholiken Tentschlands in firchlichen Ruckfichten so geblieben, und nur die bur= gerliche Gultigkeit dieser Principien ift bei ihnen hier und da geandert worden. Dagegen hat die evangelische Kirche von jeher die Che, wie gedacht (S. 308), als ein bur= gerliches Berhaltniß mit religibfer Bebeutung angefeben, und ber Wegfall ber Sacramentelehre babei mußte consequenterweise viele Unberungen, namentlich in solchen Materien des kanonischen Rechts herbeisühren, welche man unter biefen Umftanden fur Beschwerung bes Gewiffens anzusehen genothigt war. Das kanonische Recht gilt je= doch noch jetzt als gemeines, subsidiarisches Recht, und die protestantischen Landesherren, denen sogleich bei der Reformation das Gesetzgebungsrecht in Chesachen zugeeig= net wurde, zogen früherhin, außer dem kanonischen Rechte, Weistliche, die heilige Schrift und die symbolischen Bucher Doch fand und findet man um fo dabei zu Rathe. großere Schwierigfeiten bei biefer Gefetgebung, als bie Reformatoren fich nicht überall flar über die Cache ausgesprochen haben. Dies veranlagte unstreitig, bag man in manchen Gefetgebungen ben religiofen Charafter bie= fes Inftitutes zu fehr bei Seite fette. Doch ift ein folches

<sup>76)</sup> Man vergleiche über alles dies Eichhorn, Staats: und Rechtsgesch, a. a. D. 1. Ih. §. 46. S. 299. §. 62<sup>b</sup>. S. 391. §. 108. S. 499 fg. §. 183. S. 768 fg. §. 203. S. 822 fg. 2. Ih. §. 318. Not. 66. S. 509. §. 320 fg. S. 516 fg. §. 369 fg. S. 719 fg. 3. Ih. §. 449. S. 410. §. 451. S. 422. 4. Ih. §. 563. S. 469 fg. 77) Watter a. a. D. 7. Ausg. §. 289. 78) Eichhorn, Kirchenrecht a. a. D. S. 300 fg.

Beispiel vor dem 18. Sahrh. nicht vorhanden. In Preußen bestimmt das Landrecht die Cheverhaltniffe mit bedeutenden Abweichungen vom Ofterreid), Rirchenrechte, jedoch ift das protestantische Rir= Holland, Teutschand chenrecht babei berücksichtigt und in Unsehung im Allge: des katholischen Kirchenrechtes dem Gewissen meinen. ber Betheiligten überlassen, wie weit sie sich dadurch gebunden erachten. Ein neues Chegefet ift, dem Vernehmen nach 79), in Preußen in Berathung. Das burgerliche Cherecht im ofterreichisch en Gesethuche vom 3. 1811 - hier also bas Beispiel landesherrlicher Gefet: gebung eines katholischen Landesherrn, und um so wich= tiger, als das, nachmals in das Gefethuch von 1786 übergegangene, Chepatent Joseph's II. vom 17. Jan. 1783 die Bahn für die Particulargesetzgebung in mehrfacher Urt brach, — schließt sich mehr dem kanonischen Recht an und gestattet gleichfalls bem Kirchenrechte ber Katholiken. neben den burgerlichen Bestimmungen, noch einigen Gin= fluß 80). Schon lange hatte man in Golland die Che blos vor ber burgerlichen Obrigfeit geschlossen, und bies Beispiel befolgten die frangosisch republikanische Gesetzge= bung und der Code Napoléon 81). Ein Urtifel in dem Entwurfe zu diesem lettern Gefetbuche fprach dies fogar austruction aus: La loi ne considère le mariage que sous ses rapports civils et politiques 82). In den protestantischen Landern Teutschlands waren bagegen nach der Reformation überall Confistorien errichtet und diesen war die Jurisdiction in Chefachen übertragen worden. Weil indessen die verschiedenen Cheordnungen, welche zu ben haufigsten Gesetzerscheinungen ber frühern Zeiten bes Protestantismus gehörten, hochst mangelhaft waren; so hatten diese geistlichen Richtercollegien fehr viele Beranlaffung, nicht nur in Materien, die in den Cheordnungen gar nicht berührt waren, bas kanonische Recht gang ei= gentlich subsidiarisch eintreten zu lassen, sondern auch bei zweifelhaft ausgebruckten Stellen ber Cheordnungen ber= jenigen Erklarung den Borzug zu geben, welche dem ka= nonischen Recht am meisten entsprach. Indessen wurde allgemein die Trennung der Che aus den in der heiligen Schrift angegebenen Grunden, namentlich wegen Chebruchs und boslicher Verlassung, zugestanden, das Chehin= berniß wegen Verwandtschaft und Schwägerschaft bis auf den zweiten und dritten Grad kanonischer Zusammenrech= nung beschränkt und ber landesherrlichen Dispensation, je nach Verschiedenheit der Unsichten der begutachtenden Behörden, bald eine weitere, bald eine engere Grenze ge= fteckt. Häufig machte die Particulargesetzgebung in Teutschland das Vermogensverhaltniß ber Chelcute gegen einan= der und die wechselseitige Erbsolge zum Gegenstande ihrer Thatigkeit, und die dadurch den Cheleuten gewährten Vor= theile wurden öfter nach den Grundsätzen vom Pflichttheile beurtheilt 83). Die Erscheinungen ber Chege= Frankreich. setgebung in Frankreich laffen fich nur

burch bie minder festen Banden bes dortigen Famitienle= bens erklaren. Ihre Grundlagen konnen wol nicht mit treffendern Bugen geschildert werden, als in folgenden tur: gen Undeutungen eines geiftreichen Schriftstellers 84): "Seit Jahrhunderten haben unsere überrheinischen Nachbarn in der Strenge ihrer Foderungen hinsichtlich der Pflichten zwischen Mann und Weib immer mehr nachgetaffen und von Oben herab ward fortwährend das Beispiel bazu ge= geben. Seit Frang I. bulbete man ben Chebruch, unter Endwig XIV. ward er etwas Gewohnliches, unter Lud: wig XV. und Ludwig XVI. verstand es sich von selbst, daß Chegatten einander feine Treue bewahrten, indem man grade dort sich vermählte, wo man nicht liebte, und nur in der Untreue treu war; während der Revo= lution und des Raiserthums blieb es so; mit der Restau= ration trat zwar, durch heuchlerische Priester veranlaßt, der Unschein außerer Strenge ein; aber hinter diefer lauerte größere Berderbtheit, und erst jeizt nach der Julirevolution beginnt man zu fühlen ze., daß der politischen Re= formation eine strenge Reformation ber Sitten vorhergeben muffe." Es stimmte baber neuerlich zwar bie Deputirten= fammer fur die Bieberherstellung ber Chescheidungsgefebe, wie sie vor ber Restauration waren, aber die Pairs= fammer widerfprach aus Grunden, von dem Chefacramente hergenommen. Go erklart sich, was wir schon vorhin über die Gesetzgebung Frankreichs fagten. Es er= flart sich, daß nach dem Code Napoléon die firchliche Trauung - wiewol folde wahrend bes Raiferreichs ge= wohnlich erfolgte - nicht zu Schließung ber Ebe nothig ift. Die Contractseingehung geschieht, nach einer von bem Civilstandesbeamten bewirkten zweimaligen Proclama= tion, burch die vor diesem unter gewiffen Formlichkeiten beiderfeits bewirkte Erklarung, daß man sich heirathen wolle, burch ben Bescheid biefes Beamten, daß sonach Beide ehelich verbunden feien, und durch Abfaffung einer Urfunde darüber 45). Die Einwilligung ber Altern ift nur erfoderlich bei Gohnen, die noch nicht 25, bei Toch= tern, die noch nicht 21 Sahre alt sind 86). Wor der Revolution galt in Frankreich das kanonische Cherecht mit einigen, durch besondere frangofische Gefete 87) gemachten nabern Bestimmungen, wiewol am haufigsten umgangen, da es nicht mit der geringen sittlichen Cultur des Volkes im Ginklange stand. Die Revolution anderte bies unter Unnahme des Grundfates, daß die Ehe blos als Gefell: schaftsvertrag anzusehen sei 88). Es wurden drei Ratego: rien für die Chescheidung aufgestellt: 1) gegenseitige Ein-willigung (consentement mutuel), 2) Unverträglichkeit ber Gemuthsart (la simple allégation d'incompatibilité d'humeur ou de caractère), 3) die bestimmten beson= dern Grunde, welche wir im Verlaufe dieses Artikels noch

gefchichte. 4. Ah. §. 558. S. 429. §. 556 fg. S. 442 fg. §. 560 fg. S. 461 fg. §. 568. S. 498.

<sup>79)</sup> Leipz. Zeit. 1836. Nr. 46. S. 551. 80) Eichhorn, angez. Kirchenrecht. Nr. 11. und III. S. 301 fg. und Walter a. a. D. S. 567 fg. 81) Lid. I. Tit. V et VI. 82) Zacharià a. a. D. 3. Bb. 1. Bch. 3. Abth. Cap. 1. Abschn. 1. Voreerinnerung S. 5. 83) Eichhorn, anges. Staats und Rechts

<sup>84)</sup> D. E. B. Wolf in der "Galerie franzdsischer Schriftsteler," der Zeitschrift: Missellen aus der neuesten Literatur 1833, 11. Heft. S. 314 fg. 85) Code Napoléon, Art. 63. 64. 75. 76. 86) Cod. Nap. Art. 148. 87) Edit d. 1556. Ordonn. de Blois, Declaration d. 1639. Edit d. 1697. 88) Lois d. 20. Sept. 1792. 8. Nicos, et 5. Flor. II, d. 15. Therm. III,

angeben werden 89). Der Code Napoléon behielt in der Hauptsache diese Principien bei 90). Daher die vorstehens den Bestimmungen ebenso wol als nachstehende: Ehebruch ist Ehescheidungsursache, jedoch nur gegen die Ehesrau in jedem Falle, aber gegen den Mann blos, wenn er die Beischläserin im Hause hielt 91). Nach der Restauration wurde durch ein Gesetz vom 8. Mai 1816 die Ehescheisdung abgeschafft, nur Trennung von Tisch und Bett aus den gesetzlich anzugebenden Gründen sindet statt, niemals aber wegen gegenseitiger Übereinstimmung. Nur in den von Frankreich getrennten Rheinlanden und wo die Bestimmungen des Code Napoléon in dieser Beziehung ohne Modification angenommen worden waren, sind seine Vorschriften ungeändert beibehalten worden 92). Englands

Geschichte der Che bietet allerdings manches Besondere, wenngleich nichts Erfreuliches bar. Die Stabilität aller englischen Gesetze hat auch hier, ungeachtet ofterer Motionen über biefen Gegenstand, bie nothigen Berbefferungen gehindert. Denn noch werden die Chefrauen fo fehr, als feinen eigenen Willen habend angesehen, daß in mehren Fallen die Chemanner fur ihre Frauen bestraft werden, und daß, wenn Mann und Frau zusammen ein Berbrechen begangen haben, die Lettere nicht angeklagt und bestraft werden kann, weil man ihre Sandlungen als Folge ihres Gehorfams gegen ben Che= mann ansieht 93). Den tiefen Grad sittlicher Bildung aber, auf welchem England besonders rudfichtlich der Che steht, bezeichnet vor Allem ber oben schon (S. 285) er= wähnte Weiberverkauf, welcher burch die Gefete in ber Mage begunstigt ift, bag er bann als gultig angesehen werben muß, wenn bie Frau mit bem Strick um ben Sals auf ben Markt gebracht wird, und bag bie Frau felbst gegen den Mann auf Bollziehung eines folchen han-bels klagen kann "1). Und in welchem Widerspruche steht diese Hingebung ber Beiligkeit der Che an die roheste Willfür mit der in England gesetlichen Beschrankung eis ner auf sittlichen Grundsaten rubenden Chescheidung, daß namlich eine gangliche Trennung ber Che nicht einmal wegen Chebruchs, also überall gar nicht, sondern nur Scheidung von Tisch und Bett erkannt wird, und ber unschuldige Theil bochstens durch eine Parlamentsaete bie Erlaubniß zur Wiederverheirathung erhalten fann 95). Es muß aber bann eine Scheidung von Tifch und Bette burch die geiftlichen Berichte und eine mit Erfolg anges stellte Schabenklage wegen criminal conversation por= angegangen fein. Bei dem berüchtigten Cheproceffe Ro: nigs Georg IV. und feiner Gemahlin, Karolina Umalia Elisabeth, erkannte man vorzüglich die Nothwendigkeit eis

ner Underung der Gesetze 96), und noch spåter, im Jahre 1830, bei Gelegenheit ber Chetrennung bes Lords Ellenborough von seiner Gemahlin wegen deren verdachtigen Aufenthaltes im Sause des jungen Fürsten von Schwar= zenberg, wurde im Parlamente dringend darauf aufmerksam gemacht. Allein man nannte ben, in ber Natur ber Sache liegenden, Chescheidungsgrund bes Chebruchs eine Pralatenlehre, und wahrend der eine Theil (D. Phillimore) eine Erleichterung der Chescheidung verlangte, foderte der andere (D'Connell) die Berhinderung jeder Chescheidung, fo= baß ber Untrag bes erftern mit 182 gegen 45 Stimmen verworsen wurde 97). Freilich darf dies bei einem Volke nicht wundern, wo das Bartgefühl in Bezug auf eheliche Treue fo erloschen ist, daß, wie schon oben erwähnt wurde, die angesehensten Manner für ben Chebruch ihrer Gattinnen gesetzlich mit Geld abgefunden werden, sodaß die Be= schichte des englischen Rechts Beispiele darbietet, wo auf 1000 bis 3500 Pf. Sterl., aber auch nur auf 40 Schils linge Entschädigung deshalb erkannt worden ift 98). Beffer fann übrigens gewiß nicht ber Mangel Englands an sitt= licher Bilbung, nicht nur in Bezug auf die Chegesete überhaupt, sondern auch in Bezug auf die Stellung ber Chefrauen insbesondere, geschildert werden, als in den Berhandlungen ber Unterhaussitzung vom 14. Dec. 1837, von benen wir lefen, daß Gr. Talfourt unter großen Protestationen, gar nicht etwa eine Begunftigung ber Chescheidung oder eine Beranderung der vaterlichen Gewalt zu verlangen, nur die Aufmerkfainkeit bes Haufes auf die Rechte der Ultern über ihre Kinder für den Fall lenkte, wenn "ber Erstern naturlicher Bustand ber gemeinsamen Hussicht durch unselige Zwistigkeiten unterbrochen wird, und sie sich trennen, ohne die Ehe aufzuheben. Nach dem gegenwärtigen Stande des Rechtes konne die Mutter gesetzlich sogar verhindert werden, ihre Kinder in der Krank= heit zu warten, ja selbst das bloße Sehen derselben konne ihr verboten, auch wenn sie die Rinder ja besitt, konne fie durch einen Sabeascorpusbefehl gezwungen werden, fie dem Manne oder seinem Bevollmächtigten auszuliefern. Ein Mann fonne feine Frau wegen ber Beigerung, ihm zu gehorchen, in das Gefangniß feten laffen, bis fie nach= gibt oder stirbt zc. Der Redner führte hier mehre Falle an, wovor die menschliche Natur schaudert, unter Undern ben, daß ein achtmonatliches Kind ber Mutter durch ih= ren Mann buchstäblich von ber Bruft geriffen und fast nacht in einem offenen Wagen bavon gefahren wurde, und daß die Mutter, als fie fich an den fonigl. Berichts= hof wendete, richterliche Hilfe nicht erhielt. Der Bater habe das Recht auf die Obhut seines Kindes, und jede andere Obhut, als die von ihm gebilligte, fei ungesetzlich. Co sei ber Fall vorgekommen, daß eine Mutter ben Di= cekanzler gebeten habe, ihre 14jahrige Tochter, die bei einem unmoralischen Bater lebte, nur feben zu durfen, diefer Richter habe aber, obichon mit bem größten Be= dauern, entschieden, daß er kein Recht habe, sich einzu=

<sup>89)</sup> v. Rottect und Belcter a. a. D S. 603. 90) Nougarede, Histoire des lois sur le mariage et sur le divorce jusqu'à la fin du 18me siècle (Paris 1803). Küstner, De matrimonio atque ratione, quae ei cum civitate atque ecclesia intercedit, spectato inprimis Codice Napoleoneo (Lips. 1810). 91) Cod. Nap. Art. 229. 230. 3 a charià a. a. D. §. 412. S. 104 fg. 92) v. Nottect und Belcter a. a. D. S. 606. 93) Archenbolz, Britische Unnalen. 18. Bd. S. 360 fg. Desselben England und Italien. 2. Ih. S. 152 fg. Beschorner a. a. D. 1. Ih. S. 137 fg. und 2. Ih. S. 181. 94) Schendas. 1. Ih. S. 139. 95) Balter a. a. D. §. 316. S. 628.

<sup>96)</sup> Pierer a. a. D. 11. Bd. 1. Abth. u. d. W. Karoline 5) S. 89 fg. 97) Leipziger Zeitung 1830. Nr. 77. S. 801 und Nr. 140. S. 1611. 98) Beschorner a. a. D. S. 249,

mischen. Der Lordfanzler Elbon habe zwei ahnliche Bit= ten verweigern zu muffen geglaubt ze." 99). In Umerika, wo man boch in ben vereinigten Staaten fo fehr an ben englischen Rechten und Gewohnheiten hangt, wird die Che geeigneten . Falls auch burch bie Gerichte gang getrennt, und zwar nicht blos wegen Chebruchs, sondern auch we= gen anderer, ziemlich ber richterlichen Billfur überlaffener, Urfachen, 3. B. wegen Berlaffung, grober Mishandlungen u. f. w., eine Folge ber bort herrschenden Unsicht von ber Che, als einem blos burgerlichen Vertrage 1). In Be= zug auf die griechische Religion haben Griechische wir zu bemienigen, was oben hierüber be-merkt wurde, noch hinzuzufügen, daß im Religion. 9. Jahrh. die firchliche Einsegnung als wesentliches Er= foderniß ber burgerlichen Bultigkeit ber Ehe vorgeschries ben wurde, und daß dies noch jett gilt, daß auch in Rugland die Gefete in Chefachen blos vom Raifer ausgeben?). Im Ronigreiche Griechenland felbst ba= gegen übte bekanntlich, bis zur Wiedererlangung ber Selbständigkeit und so lange Ersteres unter turkischer Berr= schaft stand, die Geistlichkeit beinahe die gesammte Gerichtsbarkeit aus, und behauptete, felbst ben turkischen Behörden gegenüber, ein bedeutendes Unsehen. Rur an Orten, wo wenig Griechen lebten, 3. B. auf der Insel Euboa, war dies anders. Dies Berhaltnig bestand in Folge ber großen, wenngleich spaterhin wieder aufgehobe= nen, der Geiftlichkeit von Muhammed II. nach der Eroberung von Constantinopel gegebenen Privilegien und in Folge ber nie erloschenen Unficht, bag bie turfische Berr= schaft nur eine vorübergehende sei und daß daher alle Einrichtungen ber vorhergegangenen Zeit, namentlich bie von ben byzantinischen Kaisern gemachten, möglichst zu erhalten man bemunt sein muffe. Dadurch bildete sich bei der Geistlichkeit die Tendenz, die Justiz nach den Bafilifen (f. d. Urt.) und den Berordnungen ber spas tern byzantinischen Raiser auszuüben. Allein die bei bem Studium dieser Quellen sich zeigenden großen Schwierig= feiten bewirften, daß von der Beiftlichkeit im Beschafts= schlendrian fast blos das Handbuch des Harmenopoulos vom 3. 1345 3) bei der Ausübung ber Gerichtsbarkeit gebraucht wurde. Go erlangte bies gleichsam gesetzliches Unschen, wiewol es nur eine unvollständige, ein buntes Gemisch von Justinianeischen und byzantinischen Gesetzen, Constitutionen ber Raifer, Berordnungen ber Patriarchen und Synodalbeschluffen enthaltende Compilation ift. Belchen Einfluß dieses Berhaltniß auf die Ehe haben mußte, lagt sich leicht benfen. Beinahe burchgangig gelten auch hier die Bestimmungen des Harmenopoulos; doch macht eine sehr wichtige, wahrscheinlich durch den Einfluß der Geistlichkeit veranlaßte Ausnahme hiervon das Gewohnheitsrecht rucfsichtlich der Cheverlobnisse. Diese

99) Leipziger Allgemeine Zeitung 1837. Beil. Nr. 85. S. 987.

1) Storn, über amerikanisches Staatsrecht in der Mitter= maier— Zacharia'schen kritischen Zeitschrift für Rechtswissenschaft und Geseggebung. 9. Bb. 1. Heft (Heidelberg 1836). Nr. I. S. 31 fg. 2) Walter a. a. D. §. 289. S. 568.

3) Πρόχει-ρον των νύμων, τὸ λεγόμενον ξξάβιβλος.

M. Encyft. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

find absolut bindend, ob sie gleich oft in der fruhesten Kindheit der dereinstigen Chegatten, ja schon für Nascituri von deren Verwandten, geschlossen werden, und zwar in ber Regel in ber Mage, daß die Berbung von Geis ten ber funftigen Frau ausgeht. Diefe Erscheinungen ba= ben ihren Grund theils in der frühen Chemundigkeit in Folge nationaler Berhaltniffe, wornach Mannspersonen im 14., Frauenspersonen im 12. Jahre heirathen konnen und ofter heirathen, theils in ber gang untergeordneten Lage bes weiblichen Gefchlechtes nach Unalogie ber Muham= medanischen Eben, sodaß von einer Che aus Liebe bei bieser Nation beinalze nie die Rebe ift. Die Bestimmun= gen bes Harmenopoulos in Unsehung ber Chehindernisse find hochst streng, sodaß unter Seitenverwandten bis jum siebenten Grade, in der Schwagerschaft aber noch barüber hinaus, die Che fo weit verboten ift, als eine Berwirrung ber Verwandtschaftsnamen (σύγχυσις των δυομάτων) ent= stehen wurde. Die Chescheidungsgrunde Justinian's sind vermehrt, fodaß auch als folche gelten: Gemuthefrankheit, Abtreibung ber Leibesfrucht aus Saß gegen ben Chemann und Mangel an Jungfrauschaft. In den Bermogensverhaltniffen der Chegatten wird ftreng dem romischen Rechte nachgegangen \*). Seit der Revolution ift Griechenland bekanntlich noch in einer Ubergangsperiode begriffen, und es hat sich baber auch ein neues Cherecht noch nicht gebildet. Nur lagt sich aus ben vorhandenen Gefegen auf ben Geift schließen, in welchem die Chegesetze abgefaßt werden durften. Nach dem Gesethcoder vom 3. 1824 5) wurde das Concubinat eines Chemannes, auf Unklage der Frau, mit Entfernung der Concubine aus dem Saufe und einer Gelbstrafe von 100-2000 Piafter, ber Chebruch mit gleicher Geld = und einer dreimonatlichen bis einjahri= gen Gefängnifstrafe belegt. Uhnlich, jedoch milber, wurde Bigamie bestraft. Der Chebruch ber Frau konnte nur vom Chemanne benunciirt werden. In bem neuesten Strafgesethuche vom 30. Dec. 1833 6) ift bie, blos auf Denunciation bes beleidigten Gatten zu erkennende, Strafe bes Chebruches: Gefangniß von drei Monaten bis zu zwei Sahren für die Frau, bis zu sechs Monaten für den Mann, wobei ber doppelte Chebruch nur einen Erschwerungsgrund abgibt 7).

# VIII. Juriftisch.

Betrachten wir die Che vom juriftifchen Gesichte, punft aus, fo konnen wir vorerft die Borbemerkung nicht

<sup>4)</sup> Geib a. a. D. S. 2. 3. 5—7. 12—15. 24 fg. 5) Sect. II. Chap. III. §. 57. 59. 60 in: von Maurer, Das griechische Welk ze. bis zum 31. Jul. 1834. 3. Band: Intersante neusgriechische Urkunden, Gesetz und Verordnungen (Heidelberg 1835). S. 49. 6) 2. Buch. Cap. 15. Nr. VIII. §. 286 in von Mauerera. a. D. S. 414. 7) Die Literatur der Geschichte der Ehe anlangend, so ist die neueste Schrift über diesen Gegenstand im Allsgemeinen: Stäublin, Geschichte der Vorstellungen und Lehren von der Ehe (Göttingen und Leipzig 1827). Nücksichtlich einzelner Volzster bemerken wir nur: Kathof, Jus matrimonii veterum Indorum, cum eodem Hebraeorum jure comparatum (Bonn 1829). Eggers, über das Wesen und die Eigenthümlichkeiten der attrömischen Ehe mit manus ze. mit Vorwort von Brinkmann, 1833. Bohmer, über die Ehegesehe im Zeitalter Karl's des Großen und seiner nächsten Regierungsnachsolger (Göttingen 1826).

übergeben, bag bie biesfallfigen Grundfate auf die Resultate der vorstehenden physiologischen, philosophischen, theologischen, moralischen, politischen und geschichtlichen Untersuchungen gebaut sind, und daß ebendeshalb hier: bei nur die Rede von der Monogamie und namentlich bon ber reinen driftlichen Ehe in Teutschland sein kannt. Monogamic. Darum feben wir uns veranlagt einige Mb Biganie. Do: arten biefer . Che im Boraus abzuhandelni. ingamic. Do- Man theilt namlich die Che, je nachdem fie lygynie. Po- nur unter zwei oder unter mehren Personen flattfindet, in Monogamie und Polyga: mie, lettere aber wieder, je nachdem ein Mann mehre Beiber, ober eine Fran mehre Manner hat, in Poly: annie, Bielweiberei, und Polnandrie, Bielmannetei, ein. Die Monogamie, 'nach Borftebendem die einzig mahre Che, bewährt diesen Charakter so fehr, baß sie felbst unter wilden Bolkern, sobald sie nur eini: germaßen geregelt leben, fofort jum Gefete wird. Die schwarzen Eingebornen in Bandiemenstand b), die Rolo= schen auf der Nordwestkuste Umerika's 9), die Rubaschanen im Raukasus 10) und andere rohe Wolker mehr bulben blos Monogamie. Es gibt besondere religiose Setten unter den roben Bolkern, &. B. bie , Sads" unter ben Sindus in Delhi 11), welche mit besonderer Strenge die Monogamie gegen Chebruch Schutzen. Die Polygamie ift entweder durch Gefets ober Herkommen bes Bolkes, bei bem fie stattfindet, erlanbt - Polygamie im eis gentlichen Ginne, ober fie ift bie, von einer Manns: oder Beibsperson mit mehren Personen des andern Beschlechtes in einem Lande Two nur Monogamie gesetzlich erlaubt ift, eingegangene Che - Bigamie. Die Do: lygamie im eigentlichen Sinne ift nach Dbigem (G. 289) mit bem mahren Wefen ber Ghe unverträglich und baber feine eigentliche Che. Gie fuhrt gang nothwendig zu einer fflavifchen Berabwurdigung des weiblichen Befchlechts, in wiefern man nämlich barunter, wie gewöhnlich, Die Polygonie verfteht. Gie widerspricht dem Bernunft= gefet und ber Erscheinung in der Ratur, daß in der Res gel die Ungahl ber Manner und Beiber ziemlich gleich ift. Dag die Innigkeit des hauslichen Lebens und somit die Erziehung der Kinder darunter leidet, daß sie zu der Grausamkeit der Entmannung vieler als Bachter no: thigen Manner führt, liegt auf ber Sand, und felbst das Motiv, welches Einige fur temporare Gestattung ber Polygamie angeführt haben, daß fie ber Entvolkerung abs helfen solle, widerspricht der Erfahrung, da in polygami: ichen Staaten die Bevolkerung eher geringer als in mo= nogamischen zu fein und eine von Generation zu Generation schwächlichere Nachkommenschaft erzeugt zu werden pflegt 12). Wol nicht mit Unrecht schreibt man ben bie Menschheit entwürdigenden Zustand bes innern Ufrika's

und Mittelasiens großentheils ber' bort, hetrschenden Dolngamie zu.13). Gie kann nur die Frucht einer ungezahm= ten Sinnenluft fein, ift baber feit ben talteften Beiten von Philosophen und Theologen als dem Sittengesetze zuwider angesehen, und es ift sich von ber driftlichen Religion bestimmt dagegen entschieden worden. - (f. oben S.:306 11). Mach unferm Religionscober war es übrigens Lamech, Cohn Methusael's und ein Nachkomme Rain's, ber zuerst sich ber Bielweiberei hingab 15).! Bo fie aber auch ftattfindet, ba ist sie, sobald bas Bole, bei bem fie herrscht, einigermaßen der Bildung (fich inabert, wielfach befchrankt. Do sie nach der Landesverfassung unbeschränkt oder in einer gro-Bern Ausdehnung erlaubt ift, beschränken bie Manner felbst fich auf nur wenige, oft nur auf Gine Fran, 3. B. die Gircaffier 16). : Immer aber ist sie mit einer großen Herabwurbigung bes weiblichen Geschlechtes verbunden. Go in dem eben erwähnten Circaffien, wo der Mann seine ftets in einem besondern Sause wohnende Frau nur verstohlen besuchen darf baies für den Deann eine Urt Makel ift, sich in Gesellschaft seiner Frausblicken zu lassen ?)i Rücksichtlich ber Muhammedaner im Allgemeinen (f. ben Artifel Elie, ethnographisch) bemerken wir hier nur noch, daß die Concubinen im harem; welche wir Sklavinnen nennen, in turkischer Sprache mit dem edlern Namen: "auf eine unvollkommene Beije freigelaffene Frauen" bezeichnet werben, daß bas Chegelubde auf Lebenszeit lautet, baß ber Mann feine Gewalt über die Frau verliert, wenn er sich weigert, ihr das Seirathsgeschenk auszuhändigen, über welches sie ganz frei bisponiren kann, daß sehr strenge, verwandtschaftliche, schwagerschaftliche und andere Chehinderniffe bestehen, wonach z. B. ber Mann alle Verwandten einer Frau, der er nur einmal einen Ruf gegeben hat, ober seiner Umme, bann feine Sklavin, oder auch, wenn er schon eine freie Chefrau hat, eine fremde Sklavin nicht heirathen barf, und bag felbft bie Berftogung der Frau burch ben Mann nicht unbeschränkt ist 18). Es lagt sich nicht verkennen, bag bas, namentlich unter ber Regierung bes jegigen Gultans fich aussprechende Streben des Drients nach europhischer Cultur auch in der Hinneigung der turfischen Polygamie zur Monogamie fich barlegts Denngleich bie angeblich burch einen neueren Kerman bes Sultans erfolgte gangliche Emancipation bes weiblichen Gefchlechtes fich als eine Kabel zeigt, so ergibt fich boch jene Sinneigung aus Ginrichtungen, welche ber Bolfegebrauch nach und nach gebildet hat. Go merden nie mehre Ehen auf ein Mal gefchloffen, fonbern bie fpatern Chen erfolgen immer nach und nad,', sowie eine Frau nach der andern verblicht 19). Die erfte Gattin bleibt ftets die oberfte Gebieterin im

<sup>8)</sup> Friedenberg, Journal für die neuesten Land: und Seerreisen. Neue Folge. 1. Bd. (Berlin 1837.) S. 6. 9) Rustand 1834. Nr. 361: Nachrichten über das Velk der Koleschen. S. 1443. 10) Biditter für literarische Unterbaltung 1834. Nr. 357. S. 1472. 11) Der Gesellschafter 1835. 62. Bl. S. 304. 12) Vgl. Krug a. a. D. S. 576 u. d. W. Ehe und im 3. Bd. S. 264 fg. u. d. W. Polygamie.

<sup>13)</sup> r. Notteck und Welcker a. a. D. S. 570. Net. 14) Andreas Müller a. a. D. S. 204. 15) 1 Mos. 4, 19. 16) Blátter der Börsenhalle 1837. Nr. 1895: Capitain Spencer's Reisen in Circassien ic. in den J. 1836—1837. S. 776. 17) Ebendas. 18) Man vergl. hierüber die sehr interessante Abhandslung: Von der Heirath und der Arennung, oder vielmehr der Verstößing dei den Türken, in den Literarischen Alktern der Börsenhalle 1834. Nr. 890 und 891. S. 79 und 85 fg. 19) s. oden S. 289. Not. 65.

Harem; ber bie fpatern, gewohnlich auch aus niebrigern Kamilien, untergeordnet find. 1 Aller mannlichen Gefell= schaft entbehren die Frauen nicht, fie konnen vielmehr ihre und ihres Gatten Berwandten in:fihren und ihrer Berwandteun Sarems: seben iund. fprechen, 'zuweilen fogar blos Freunde!) ihres Gatten! Da Die: Chen gewohnlich un= ter iben Bermanbten iverabredet iwerden und ider Brautigam' nur' burch Relation: vom Außern feiner Braut Renntnig erhalt, fo laftet ber Borwurf ber Schandlichkeits auf berjenigen Frau; wolche hierzu gebraucht wird und nicht frenge Wahrheit reden avurde. Und um noch mehr bafur zu thun, werden bie haufig mit einander verlobten Rinder gewöhnlich in Ginem Sarem erzogen, und ber gegenseitige Eindruck bleibt, bei bem gewöhnlichen Mangel weiterer Gelegenheit, ziemlich fest. Uber: uberhaupt ift die Monogamie jett vorherrschend. Die Bahl derer, die zwei Frauen besigen, verhalt sich zu benen, die nur eine haben, wie 5 zu 100, und die derer, welche mehre haben, zu lettern, wie I zu 100 29). Ubrigens herrscht Polygamie bei den meisten außereuropäischen, nicht christlichen Boltern, während Europa und die christliche Religion vorzugsweise die Monogamie pflegen. Bei einigen Nationen ist Polygamie nur ben Machtigen gestattet, wie den Ragifen in Peru, und den Rajahs unter ben Hindus. Go wie oben von den Hebraern erwähnt wurde, fo findet es sich bei vielen Nationen, 3. B. bei den Zataren im nordofflichen Ruglano, ben Tunkufen, Sakuten, Birmanen, auf den Philippinen, bag. Gine Frau die Hauptfrau, die andern nur Stlavinnen find, welche, wie z. B. bei den Rrihks, erstere bedienen muffen, wahrend, z. B. in Japan, nur die Kinder der Hauptfrau erbfähig find, biefe auch, g. B. in Siam, nicht verkauft werden kann. Der Neger muß von seiner "großen Frau," welche das Recht hat, wochentlich drei Mal des Nachts seinen Besuch zu verlangen, die Erlaubniß, noch eine Frau zu nehmen, durch Geschenke erkaufen. Erstere herrscht und verrichtet keine Hausarbeit, und jede Negerin hat für sich und ihre Kinder eine eigene Hutte. Um rohesten herrscht die Polygynie unter den Wilden in Brasilien, und boch ist Chebruch verboten 21). Selten findet man die Poly= gamie in fo rober Gestalt wie bei den Bewohnern bes Rorallen = Felsens unter den Pelew : Inseln, ben wir mit dem Namen Niwils: oder Johnstons: oder Norths: Infel, auch Toby bezeichnet finden, wo Keuschheit in und außer der Che gar nicht geachtet wird und die Bielweiberei gang allgemein ift 22). Doch weit tiefer fteht noch die Po-Inandrie, da fie gar feinen andern 3med als robe Befriedigung des Geschlechtstriebes kennt, die Murbe bes Mannes darin untergeht und ber 3weck der gemeinschaftlichen Kindererziehung durch die Ungewißheit der Baterschaft ganz verloren geht. Merkwurdig ift baber die Erscheinung, daß unter dem kleinen, übrigens (den sehr üblichen Kindermord abgerechnet) gutmuthigen, einfachen

und schönen Stamme ber Tudas auf bem blauen Berge (Meilgherrn) ber vorderindischen Halbinsel, bie Polyandrie zu bestehen scheint 23). Auch bei ben alten Medern soll sie geherrscht haben 24). Gesetzlich geordnet und doch in der rohesten Gestalt findet sie sich auf der Ruste von Ma= labar; eine Frau barf da zwolf Manner nehmen, ber, welcher eben bei ihr ift, stellt seine Waffen bin, und tein Underer darf dann zu ihr 25). Bei den Butanern, wo übrigens Bielweiberei herrscht, findet sie fich in der sonberbaren Urt, daß mehre Bruder, beren jeder nicht eine eigene Frau ernahren fann, eine gemeinschaftliche Frau zusammen nehmen; die Kinder aus dieser Che werden für Kinder des altesten Bruders gehalten 26). Im Simelanagebirge hat jede Frau gewöhnlich vier Manner, weil die Bahl vier heilig ift, und überdies ift der Chebruch da nicht verboten, baber die Kinder in einem Dorfe sich fast alle einander abntich sehen 27). Worzüglich herrscht die Polyandrie noch auf Tibet und unter einigen Negerstämmen.

Die Gemeinschaft mehrer Manner und Weiber unter einander fann auf feine Beife un= ter bie verschiedenen Urten ber Ghen gerechnet werben, fondern ift ungeordnete Befriedigung des roben Geschlechts: triebes 28). Indeffen konnen wir nicht gang mit Stillschweigen übergeben, daß unter den Musschweifungen bes je-Bigen Zeitgeistes auch dieses robe Berhaltniß burch manche neuere Schule begunftigt worden ift. Wir laffen es unent= fchieden, inwiefern diefer Borwurf bas oben ermahnte junge Teutschland trifft, und verweisen auf die Schriften eines, merkwurdiger Beise eine Sauptstimme in Diesen Syfte= men führenden Frauenzimmers, Madame Dudevant, un-ter dem Namen Georg Sand 29), vorzüglich aber auf die merkwurdige Erfcheinung einer Religionsfette, ber Saint= Simonisten, von der zwar, wie behauptet wird 30), nicht alle Mitglieder die Gemeinschaft der Frauen verlangten, welche jedoch die Dauer ber Ghe nur auf fo lange beschränken wollten, als nicht Eines ber Chegatten

<sup>20)</sup> Man vergl. das schon angez. Ausland 1837. Rr. 279 2c. C. 1115. 1118 und 1119. 21) über alles dies s. Burdach a. a. D. S. 3491 fg. 22) Malten a. a. D. Jahrg. 1837. 3. Th. S. 187.

<sup>23)</sup> Uustand 1837. Nr. 275. S. 1098. 24) v. Rottect und Welder a. a. D. S. 571. 25) Pierer a. a. D. u. d. B. Che, S. 622, boch halten v. Rotteck und Belder (a. a. D. S. 584) bies fur eine grundlose Sage. 26) Austand 1834. Nr. 27) Thomas Stinner, Streifereien in Dft= 250. ©. 1000. indien nebst einer Wanderung über die himalanggebirge, zu ben Quellen bes Ganges und ber Jumna. Aus bem Englischen von Steger (Leipzig 1837). - Man vergl. bie Unzeigen barüber in ben Blattern für literarische Unterhaltung 1838. Nr. 235. S. 954, und in Gereborf a. a. D. 15. Bb. 2. Seft. G. 182. Nr. 159. In gewiffer Maße gegen Schott a. a. D. §. 98. S. 124. Gine hochft merkwurdige, marktschreierische Schrift in Diefem Beifte ist auch: Plus de maris. Plus de pères! ou le paradies des enfans de Dieu, par le Chevalier de Laurence (Paris 1838). Man vergl. die Angeige barüber in ben Blattern fur literarische Unter-haltung 1838. Ar. 135 und 136. S. 549 fg. — Doch merkwür-big, daß auch Georg Sand, gleich bem jungen Teutschland, von ben eingeschlagenen Irrungen umtehrt. Dab. Dubevant thut bies burch bie Schrift: Le sécrétaire. Man vergl. deshalb bie Ungeige in Geredorf a. a. D. 16. Bb. 5. heft. Nr. 973. S, 453 über: Der Beheimschreiber, Roman von Beo. Sand, teutsch von Louise Claube, herausgegeben von Theob. Mundt. 2 Thie. (Bunglau 30) v. Rotted und Wetter a. a. D. Man vergl. auch Schiebler, Der St. Simonismus, ober die Lehre St. Gi= mon's (Leipzig 1831). 40 \*

eine Auflosung ber Che, eine anderweite, ohne alle Ceremonie zu vollziehende Berheirathung verlangte. Bis zum Einschreiten der Polizei wurde Diefe Lehre in Frankreich und, nach Bestrafung dieser Apostel, mit eben nicht groferem Glude im Drient, verkundigt 31). Bobin biefe Mus: schreitungen führen, mag bas Ende einer berühmten Saint : Simonistin, Madame Reine, ehemaliger Beraus: geberin des Journals in diesem Beifte, la femme libre, beweisen, welche sich am 29. Juni 1837 in der Seine ertrankte 32). In der alten Welt finden wir etwas Uhn= liches, jedoch aus einem ganz andern Motive in bem roben Sparta. Musgehend von dem unnaturlichen Prin= cive, bag ber Mensch nur wegen bes Staates, nicht umgekehrt, vorhanden fei, beabsichtigten die Spartaner eine Gemeinschaft ber Rinder und ber Baterschaft unter ben vorzüglich Burdigen, sich erhebend über das angeb: liche Vorurtheil der Ausschließung jedes Andern davon. Man fah bie Kinderzeugung als eine Staatspflicht an, alles feinere Gefühl bavon ausschließend, fodag mancher Bater feine Gattin nie bei Tage gesehen haben foll, son= bern sie nur des Nachts auf wenige Momente besuchen durfte. So wird erklarlich, mas Plutarch fagt: "Wenn ber bejahrte Gatte eines jungen Beibes an einem wohl= gebildeten und braven jungen Manne Bohlgefallen fand und benfelben fur tuchtig hielt, so durfte er ihn zu feiner Frau fuhren und bas Rind, bas aus fo ebelm Geblute entstand, fich zueignen. Sinwiederum war es erlaubt, daß ein braver Mann, der die fruchtbare und tugend: hafte Gattin eines Undern bewunderte, bei dem Gatten Die Erlaubniß einholte, ihr beizuwohnen, um gleichfam einen gesegneten Uder ju befåen und edle, mit Ebeln blutsverwandte und verschwisterte Kinder zu zeugen." Die niedrige Stellung ber Frauen bei den Uthenienfern ift befannt, und nur baher es erklarlich, bag bort von einem Berleihen ber Frauen bie Rebe ift, wie Sofrates die Zantippe dem Alcibiades geliehen haben foll 33).

Die Bigamie som Wortsinne nach eigentlich nur die She eines Gatten mit zwei andern Personen, wobei sich aber von selbst versteht, daß ebendasselbe von dreis, viers und mehrsachen Shen noch mehr gelten muß 3\*)], ist entwes der gleichzeitige (bigamia simultanea) d. i. diesenige, wo ein Shegatte zu gleicher Zeit mit mehren Personen des andern Geschlechtes verheirathet ist — immer in die Kastegorie der Verbrechen gehörig, — oder die successive (digamia successiva) d. i. diesenige, wo ein Shegatte nach Ausschlichung seiner frühern She in eine anderweite ehes liche Verbindung getreten ist. Diese ist den Protesstanten unbedingt, bei den Katholisen, so weit sie nicht gegen den Colibat verstößt, nur nach Ausschligung der vorisgen She durch den Tod, endlich auch in der griechischen Kirche erlaubt, so weit diese Bigamie nicht gegen die

modificirten Colibategesetze ber griechischen Rir= 3weite u. wieche (S: 301 fg) anläuft. Man nennt fie berhergestellte vorzugsweise die zweite Chen (secundae mit Che. nuptiae), wenn fie' auch die britte, vierte ic. Chel besjenigen fein follte, von welchem in bem gegebenen Falle die Rede ift. Denn auch von biefen fpatern Ehen gilt theils an sich, theils in Bezug auf die vorhergehenden baffelbe; was von ber zweiten, namentlich auch in Bezug auf bie erfte, Rechtens ift. Berschieden bavon ift bie wiederhergestellte oder erneuerte Che. (matrimonium restauratum, audifinstauratum) defict die zwiichen benfelben Derfonen zum zweiten Mate gefchloffene Che. Bei ihr fallen die Berhaltniffe der zweiten . Che im eigentlichen Sinne weg, und sie wird in den meisten Beziehungen wie eine Fortsetzung der erften Che, jedoch mit dem Unterschiede betrachtet ; daß; da fie ein geschie= ben gemesenes Chepaar voraussett, die Wieberherftel: lung öffentlich und durch kirchliche Trauung ge-Jubelehe'. " schehen muß 35). Diese abermalige Trauung und biese erneuerte Che find aber nicht zu verwechseln mit ber Silberhochzeit, silbernen Sochzeit, welche bie willfürliche ... oft blos: weltliche Feier des 25jahrigen, und mit ber goldenen Sochzeit, welche bie ebenmäßige Feier des 50 jahrigen ungetrennten Bestehens .einer Che - Subelehe - bezeichnen 36), und an ben ehelichen Berhaltniffen gar nichts andern. Saufig erfolgt aber das bei, besonders bei ber Lettern, eine firchliche Ginfegnung; bies jedoch ohne alle Verbindlichkeit bazu und ohne alle rechtliche Folgen. Es ist eine merkwurdige, vielleicht in einem richtigen naturlichen Gefühle liegende (S. 289) Übereinstimmung der Sitten sehr vieler Bolker, daß die zweite Che, wiederholte Che, nicht begunftigt wird. Die Thurier erachteten diejenigen, welche zur zweiten Che schritten, für bei den Göttern und Menschen verachtet und aller Chrenamter unfahig 37). Bei ben Romern er= hielten nur Ginmal verheirathet gewesene Bitwen ben Rranz ber Reuschheit, konnten zu Priesterinnen gewählt werden, und zur Ehre einer solchen Witwe wurde auf deren Grabstein bemerkt, daß sie univira, uninupta gewesen sei. Waren nun selbst die Hochzeitseiern zum andern Male fich verheirathender Witwen nicht ohne Un=

<sup>31)</sup> f. d. Art. Saint - Simonismus, bis dahin aber verläusig Vierer a. a. D. unter diesem Artikel. 19. Bd. 1. Ubth. S. 148. 32) Journal des débats vom 5. Jul. 1837 und Zeit, für die eleg. Wett 1837. Ar. 215. S. 860. 33) v. Rotteck und Welcker a. a. D. S. 573 und 576. 34) Wächter, Lehrbuch bes Strafs rechts. 2. Ab. (Stuttgart 1826.) §. 215. Not. 71. S. 455.

<sup>35)</sup> Bon mehren, diefem Gegenstande anscheinend gewidmet gewesenen wittenberger Differtationen und Programmen, von Schneis bewein hat ber Berfaffer bes gegenwartigen Artifele nur ben funf= ten und letten Theit, kaum wenige Zeilen haltend, mit bem akade: mischen Programm über Schneidewein's Tod zu Gesichte bekommen fonnen: De redintegratione matrimonii, pars quinta (Bittenberg 1568). Unerwähnt konnen wir hier aber nicht laffen eine, in ber Folir'schen Revue etrangere bei Gelegenheit der Unzeige des neuen burgerlichen Gesehuches bes Cantons Nargau enthaltene, Bemer-tung (October 1834, Dr. LXXXXI. C. 753): "Les Suisses n'ont point adopté cette règle singulière, que nous avons enpruntée aux mexicains, sur la foi de l'historien Solis (Historias de las conquistas de Mexico) et d'après laquelle les époux divorcés ne peuvent jamais se réunir." Neuersich hat man selbst im proteftantischen Teutschland bie Ginführung biefes Grundfabes vorge-Schlagen (Biebenfeld in ber spaterhin angezogenen Schrift), jes boch wol mit wenig Beifall (Richter a. a. D. 11. Beft. G. 1015) und wenig Gluck. 30 ni & a. a. D. S. 160. 36) Schott a. a. D. §. 175. . 37) Kru:

beutung barauf, so anderte sich bies burch die, von Uugustus gegebene Lex Julia et Papia Poppaea (f. w. u.), wodurch die zweiten Ehen sehr begünstigt wurden 38). Allein bald wurde dies Gesetz durch die Lex Julia Miscella (quia haec lex e vario, jure, mixta et composita erat) in mehrer Hinsicht, namentlich mittels Un= ordnung der cautio Muciana (f. die Artifel Caution und: Sieherheitsbestellung) modificirt, letzteres zwar von Justinian 39), unter Herstellung ber Lex Papia Poppaea wieder aufgehoven, jedoch auch babei manche Underung gemacht. Die Ausleger ber Lehren ber chrift: lichen Religion wirkten für die zweiten Chen nicht gun= stig. Denn wenngleich lettere in der heiligen Schrift genehmigt sind 49), so erschöpsten sich boch die Rirchenvater in misbilligenden Benennungen berfelben: speciosum adulterium, honesta fornicatio, quasi species stupri, welcher ein dedeeus voluptuosum anhange und burd welche homines ejiciuntur e regno Dei. Ihrem Beispiele folgten die romischen Raiser nach Ginführung ber christlichen Religion in Rom 41). Daber, führte bie ro-mische Gesetzgebung, besonders aus Besorgniß der Benachtheiligung der Kinder erfter Che, fur die zweite Che gewiffe Nachtheile ein, die man fogar mit bem unrichtigen Namen poenae (besser damna) secundarum nuptiarum belegt hat, und die noch jest gelten, da die Meinung, als habe das kanonische Recht sie aufgehoben, ungegrundet ift 42). Die Rinder erfter Che fon= nen, inwieweit diese Unordnungen blos ihren Bortheil bezwecken, derfelben nicht theilhaftig werden, wenn sie vom Gatten erster Ehe rechtmäßig enterbt sind 43); auch konnen sie barauf verzichten, nur muß, nach dem allge: meinen Grundsat über Bergicht, diefelbe ausbrucklich geschehen und kann am wenigsten aus der blogen Erklarung jener Kinder, daß sie mit der zweiten Che zufrieden maren, geschlossen werden. Nicht minder kann ber zuerst sterbende Chegatte ben überlebenden durch ausdrückliche Disposition von jenen Nachtheilen, so weit seine Freige= bigkeit Object berselben ift, befreien 44). Die Beschran: fungen find erstlich fur beide Chegatten 45): a) ber Berluft alles beffen, mas bem Überlebenden von bem Berftor: benen oder dritten Personen unter ber Bedingung ber Nichtwiederverheirathung zugeeignet worden ist. Der überlebende kann beshalb, wenn er auch dem Witwenstande treu zu bleiben verspricht, das so Sinterlassene nicht in= nerhalb bes erften Witwenjahres fodern, und auch binterher nur gegen Leistung ber cautio Muciana an ben, dem im Fall der Brechung der gemachten Bedingung bas Hinterlassene zufallen wurde. Es verliert ferner b) ber überlebende an alle bemjenigen, mas die Gefete Luera nuptialia nennen, bas Eigenthumsrecht, welches nunmehr den Descendenten aus der ersten Che, und zwar nicht nach willfürlicher Vertheilung des Vaters, sondern nach gesetzlichem Erbrechte, mit einer biesfallsigen Sypothet an dem Bermogen der Altern 46) zufällt, und er behålt blos den Nießbrauch davon. Unter dem Ausdrucke Lucra nuptialia verstanden einige Rechtstehrer blos bas, was der Überlebende durch die Freigebigkeit des Berftorbenen erhielt, und schlossen alles das aus, was dem Uber= lebenden gefetzlich aus bem Bermogen bes Berftorbenen zusiel 47). Allein neuere Forschungen 48) haben evident bewiesen, daß darunter alles begriffen ist, mas der Uberlebende mit Rucksicht auf die Che, bei deren Eingehung und vor, mabrend und nach berfelben gefet ober vertragsmäßig erhalten hat 49). Bas ber zweitheirathende Chegatte (conjux binubus) vor, wahrend ober nach feiner zweiten Ghe von jenen Begenstanden veraußert hat, konnen die Rinder erster Che, ein jedes zu seinem Theile, vindiciren, wenn fie ihn überleben; außerdem bleibt bie Beraußerung gultig. Diefe Bestimmung galt fruherhin nur fur die Witme, und erft Theodos II. behnte fie auch auf die Witwer aus, welche Berordnung in unfer Gefetbuch überging 5°). Zweifelhaft erscheint es indeffen, ob bie teutsch : rechtliche Morgengabe, wenn sie nicht ein freiwilliges Geschenk, sondern gesetzlich nothwendig ift, ingleichen die teutschen statutarischen Portionen und bas, aus der Gutergemeinschaft dem überlebenden Gatten gu= gefloffene Vermogen jener romisch : rechtlichen Bestimmung unterliegen 51). Die verneinende Meinung ift, eben megen bes besondern teutscherechtlichen Charafters dieser Institute, wol die richtigere. c) Die Ultern verlieren die Cautionsfreiheit rudfichtlich ber erft funftig falligen Bermachtniffe für die Rinder erster Ehe, und muffen alfo, wenn sie zur zweiten Ehe schreiten, die diesfallsige gesetzliche Caution bestellen. Zwar erwähnt Justinian in der No= velle, wodurch er die, Goldes fur beide Altern festsegende, Berordnung des Kaisers Zeno bestätigt 52), nur des Ba= ters, und es haben auch diejenigen Rechtstehrer bies Gefet nur vom Bater verstanden, welche in einer fur; barauf folgenden Beit lebten. Allein abgesehen bavon, baß Justinian bei ber Bestätigung jenes Zenonischen Gesetzes nicht ausbrudlich gefagt hat, bag bie Beftatigung barauf, so weit es von der Mutter spreche, nicht zu beziehen sei, abgesehen bavon, daß gegen beide Altern ein gleicher Grund vorliegt; so sagt Justinian in dem angezo: genen Geset ausbrucklich, bag auch dies eine poena se-

<sup>38)</sup> Gluck a. a. D. 24. Ah. §. 1217. S. 101 u. 105. 39) c. 2 et 3. C. d. indicta viduitate (VI, 40). 40) 1 Kerinth. 7, 39. 41) Glück a. a. D. S. 103 fg. 42) v. Wening Ingenheim, Lehrbuch bes gemeinen Civilrechts. 4. Aufl. (München 1832.) 3. Bb. §. 365. S. 56 gegen Unbreas Müller a. a. D. u. b. Art. Che, zweite, S. 408. 43) Glück a. a. D. S. 159. 44) Schweppe, Das römische Privatrecht. 4. Bb. 4. Aufl. (Gettingen 1832.) §. 720. S. 238. 45) Becher, Vindiciae interpretationis genuinae legis VI, cod. de sec. nuptiis, ed. repet. prael. Francof. a. M. 1797.

<sup>46)</sup> Glúck a. a. D. 19. Th. §. 1088. S. 135 fg. 47) Ebendas. S. 114. Schweppe a. a. D. S. 240 fg. 48) Martezott, Bemerkungen über die Lucra nuptialia, nach dem neuessten Justinianeischen Recht, in der Zeitschrift sür Ewitrecht und Prozest von Einde, Marczoll und Bening Ingenheim. 3. Bd. 1. Heft. Nr. V, besonders S. 93 fg. 49) Wening Ingenscheim im angez. Lehrbuche. 3. Bd. IV. Buch. Cap. 1. §. 195. 5. Nühlenbruch, Dactrina pandectarum. Vol. III. (Halae 1831.) §. 542. 50) c. 5. C. d. secundis nupt. (V, 9.) Glück a. a. D. S. 117. 51) Glück a. a. D. §. 1217. S. 160 und §. 1227. S. 414. 52) Nov. 22. Cap. 4.

cundarum nuptiarum fein folle 53), mabrend er an anbern Stellen bestimmt verordnet, bag biefe Strafen fur Main und Frait gleich bestehen 3). d) Ebenbeshalb haben beibe Altern, wenn fie wieder heirathen; an bema jenigen, mas fie von einem Rinde erfter Che ab intestato erben, falls es vom verstorbenen Chegatten herruhrt, nur Diegbrauch, nicht Gigenthum, obgleich in bem bies: fallfigen Gefete nur ber Mutter gebacht ift 55). e) Der conjux binubus und beffen zweiter Gatte tonnen mah: rend ihrer Ehe weder ihre dos, noch die donatio propter nuptias zum Nachtheile ber Kinder erfter Che verandern, indem f) ber jum andern Male verheirathete Gatte feinem zweiten Gatten auf feine Urt mehr zuwen: ben barf, als basjenige Rind erfter Che aus bem Bermogen bes Erstern erhalt, welches am wenigften befommt. Dies wurde alfo, wenn nicht die unter e. er-wähnte Borschrift bestände; leicht umgangen werden fonnen. Mues, was übrigens ber zweite Gatte bennoch zu viel erhalten hatte, foll ihm genommen und unter die Rinder erfter Che zu gleichen Theilen vertheilt werden. Zweitens trifft ben zweitheirathenden Chemann allein nur ber Nachtheil, daß er nach romischem und fanonischem Rechte nicht zum Priefter geweiht werden barf 56). Da= gegen find, brittens, bedeutender die Nachtheile, welche Die zweitheirathende Chefrau treffen, namlich: a) Frau, Mutter, ober Großmutter verlieren bas Recht ber Bormunbschaft über die Rinder erfter Che, und bas Recht, baß bie Rinder vorzugsweise bei ber Mutter erzogen werben muffen. Die Praris foll sich größtentheils barauf beschränken, der Mutter die Erziehung bis jum Bervortreten bedenklicher Umstande zu überlassen 57). b) Die Schenkungen ber Mutter ober Großmutter an die Rinder erfter Che konnen wegen Undankbarkeit nicht widerrufen werden. c) Die gur zweiten Che fchreitende Bitwe verliert an ihre Kinder erfter Che ben im letten Willen ihres erften Gatten ihr hinterlaffenen Niegbrauch einer ihm gehörigen Sache 56). d) Sie verliert das teutschrechtliche Withum, nicht das Leibgedinge 59). e) Die conjux binuba verliert Namen und Stand bes erften Gatten. Doch größer waren die Nachtheile, welche fie dann trafen, wenn fie das Traueriahr (f. d. Urt.) nicht hielt. Alle vor: gedachten poenae secundarum nuptiarum fegen übrigens eine wirklich vollzogene zweite Che voraus, nicht bloße,

zum Behuse einer kunftigen zweiten Che geschloffene Sponsalien. . Es ist auch babei gleichaultig, ob die erste Che durch Tod oder Scheidung getrennt wurde 60). Sehr nutlich aber ift in allen diefen Beziehungen bie in fehr vielen Particulargesetzen enthaltene Berordnung, daß fein verwitweter ober geschiedener Gatte eher zur zweiten Che schreiten darf, als bis er sich mit feinen Kindern erster Che rudfichtlich bes Vermogens bes ersten Gatten aus einanber gefest hat. - Ubfindung, Ubfachung, Ubthei: lung 61). Un sich ist sowot nach romischem als kanonischem Rechte die zweite Che, nach erfolgter gesetlicher Auflösung der ersten, erlaubt 62). Allein schon sehr fruh wurde, wenn die Trennung burch Scheidung geschah, selbst : bem uns schuldigen Gatten ber Rath babei ertheilt, lieber unverehelicht zu bleiben. Bald ergriff aber ber, in ber Steigerung moglichfter Strenge nie Grenzen findende fatho: lifche Rlerus die Gelegenheit, durch Synodalbeschluffe 63) die Wiederverheirathung gang zu verbieten. Doch wurde der Grundfat, daß durch Chescheidung das Band ber Che nicht aufgeloft werde und baf also felbst ber un: schuldige Gatte nicht wieder heirathen konne, fo lange ber abgeschiedene andere Gatte lebe, erst burch bas Decret bes Gratian 64) in ber katholischen Rirche festgestellt und burch die Decretalen bestätigt. Wie wenig man von der Richtigkeit der diesen Gesehen zum Grunde liegenden religiofen Lehren überzeugt mar, beweist ber Umstand, daß die tridentinische Rirchenversammlung einen Ranon, der die Unauflosbarkeit der Che im Fall eines Chebruchs aussprechen follte, nicht durchsehen konnte und sich damit half, nur zu erklaren, die Rirche irre nicht, wenn fie bem unschuldigen Theile bie Wiederverheirathung untersage 65). Dispensationen finden jedoch in geeigneten Fallen statt 66). Das katholische Rirchenrecht verlangt baber, wenn die Frage, ob ber frubere Chegatte tobt fei, ungewiß ift, einen ftrengen Beweis biefes Umftanbes, che es die zweite Heirath zuläßt, und erklart die in der wissentlich ober unwissentlich falschen Voraussetzung jenes Tobes eingegangene zweite Che fur nichtig' und ben zweit: heirathenden Gatten fur verbunden, in die erfte Che gu= rudzukehren 67). Much verweigert baffelbe jeden Falles ben zum zweiten Male sich verheirathenden die firchtiche Einsegnung, weil die einmal geschehene Einsegnung nicht wiederholt werden durfe 68), - eine Behauptung, über beren Sinn vielsach gestritten worden ift 69). Um rich= tigsten ift wol die Auslegung, daß es boch zwei Falle gibt, in benen bie Ginfegnung ber zweiten Ghe nach fa-

<sup>53)</sup> korw yào zat rotro tois devregozauovour knurtuor (nach ber überschung in unserm Corpus juris: Sit enim et haec poena secundas nuptias contrahentium). 54) Nov. 2. Cap. 2. §. 1 Nov. 22. Cap. 23. Stúck a. a. D. §. 1217. S. 185 fg. 55) Stúck a. a. D. S. 135 und v. Wening Ingenheim a. a. D. §. 135 und v. Wening Ingenheim a. a. D. §. 135 . S. 58 gegen Schweppe a. a. D. S. 245. 56) Nov. 22. Cap. 42. Nov. 137. Cap. 1 et 2. Can. 1 et 2. dist. XXXIII. Cap. 2 et 3. X. de bigamis non ordinandis (I, 21). 57) Stryk, Usus modern, pandect. Lib. XXVII. Tit. 2. §. 2. Lauterbach, Colleg. theoret. pract. ibid. §. 3. Schweppe a. a. D. S. 244. 58) c. un. C. si secundo nupserit mulier (V, 10). 59) Mittermaier, Grundside des gemeinen teutschen Privatrechts. 4. Ausg. (Candshut 1830.) §. 346. S. 740. Runde, Grunds, des gem. teutschen Privatrechts. 6. Aust. (Stettingen 1821.) §. 598. S. 601. Sanz umständlich verbreitet sich aber darüber Danz, Handuch nach Runde. 6. Bb. 2. Ausgabe. (Stuttgart 1802.) §. 598. 9tr. VII. S. 357 fg.

<sup>60)</sup> Glúck a. a. D. S. 168 und 209. 61) Schott a. a. D. §. 108. S. 135. 62) c. 6. C. d. secund. nupt. (V, 9.) c. 4. C. d. bonis quae lib. (VI, 61.) Nov. 22. c. 22 seq. c. 1. caus. 32. qu. 4, vorzúglich aber c. 11 et 12. caus. 31. qu. 4. Man vgl. Schweppe a. a. D. §. 719. S. 235. 63) 3uerfauf ber Kirchenversammlung zu Krejüß. Man vergl. Eichhern, angez. Rechtegesch. 1. Th. §. 183. 3weite Unmerkung. S. 774. 64) Caus. 32. qu. 7 an vivente dimissa aliam possit accipere. 65) Man vergl. über alles dies Eichhorn, angez. Kirchenrecht. S. 467 fg. 66) Schweppe a. a. D. S. 235. 67) c. 19. X. d. sponsalibus (IV, 1). can. 1 et 2. Caus. 34, qu. 2 et c. 2. X. d. secund. nupt. (IV, 21.) 68) cl. 3. X. eod. tit. 69) Stück a. a. D. S. 183.

tholischen Grundsäßen erlaubt ist: 1) wenn eine Witwe ober Witwer, welche in erster Che mit einem Witwer ober einer Witme verheirathet waren und darum in erster Ehe nicht eingesegnet wurden, nach bem Tobe bes erften Gatten zur zweiten Ehe, mit einer noch unverheiratheten Perfon schreitet, und 2) wenn zwei verwitwete Personen, beren jede in erster Che mit einem verwitweten Chegatten verehelicht und wo daher bei keiner eine Ginsegnung ge= stattet war, sich nach bem Tobe ber ersten Gatten mit einander verheirathen 70). Gelbst bei den Protestanten ift noch neuerlich vorgeschlagen worden, in Fallen, wo ber schuldige Gatte, auf erlangte Dispensation, wieder hei= rathet, die Trauung mit demuthigenden "Auszeichnungen" zu vollziehen 71). Undererseits hat man vorgeschla= gen, in diesem Falle die Trauung ganz zu unterlassen 12). Daß die Schwierigkeiten in dieser Beziehung auch bei gemischten Ehen sich vermehren, bedarf kanm einer Er: wähnung. Noch neuerlich ist die Frage 73) sehr verhan= belt worden: ob nach den Grundsätzen des katholischen Rirchenrechts mit einer Person evangelischer Confession, bie eine, nach den Grundsaten ihrer Kirche gultige Ghe, welcher aber ein trennendes kanonisches Chehinderniß ent= gegenstand, eingegangen und fpater geschieden ift, bei Lebzeiten des andern geschiedenen Chetheils eine gultige Che geschlossen werden konne? Das übrigens auch von jeher die teutschen Sitten den zweiten Ehen nicht hold waren, lehrt die Geschichte. Bei manchen teutschen Bolfern heiratheten blos Jungfrauen, und nur erst spater bei ben Franken, Longobarden u. f. w. auch Witwen. Jene Ubneigung der Teutschen gegen zweite Chen ergibt fich auch aus mehren, bis in neuere Zeiten üblichen, jum Theil lacherlichen Beschwerungen ber zweiten Che, 3. B. daß nach gemiffen altteutschen Gebrauchen der bei= rathende Witwer einen sogenannten Marschatt oder Reuterschoß, die Witwe in einem Bocksbeutel (in sacco sine sutura ex vesiculis pecudum confecto) einige Finkenaugen, eine besondere Urt von Pfennigen erlegen, ober beibe einen sogenannten Stechzettel (nas mentlich 3. B. in der Pflege von Giebichenstein) lofen muß: ten 74). Besonders ist auch die Frage fehr verhandelt wor: ben, wie bald nach getrennter Che bie Gatten wieder heirathen konnen — eine Frage, die, wo nicht Particu= largefete fie flar entscheiden, nach medicinischen Grund-

70) uihlein, über bas Berbot ber Ginsegnung ber zweiten Ehe in der katholischen Rirche, in Binde ze. Beitschrift fur Civilrecht und Proces. 10. Bb. 1. Beft. (Giegen 1836.) Rr. IV. G. 71) Man vergl. bie Recension über Biebenfeld's nachher zu erwähnende Schrift in Richter's angez. Sahrbuchern. 11. Seft. 1837. S. 1015. 72) Gutachten ber Universitat Bonn über ben ze. Untrag auf Entbindung ber evangelischen Beiftlichkeit von ber Verpflichtung ze. (Bonn 1836.) 73) Gie ift gang neuer: lich verneinend beantwortet worben von Berg, itber die Berbindlichteit ber kanonischen Ehehinderniffe im Betreff ber Ehen ber Evan-gelischen (Breslau 1835). Gehr beachtenswerthe Winke fur bie ents gegengesehte Meinung enthalt die Recension in Gersborf, Repertorium ber gefammten teutschen Literatur. 5. 98b. 4. Seft. (Leipzig 1835.) Nr. 1802. S. 271. 74) Krunit a. a. D. S. 160. Triebel, Diss, de secundarum nuptiarum justo tempore (Lipsiae 1773).

fagen barüber, wie bald bie Ungewißheit über etwanige Schwangerschaft einer Witwe oder geschiedenen Frau auf-

bort, zu beurtheilen ift 75). Die gleichzeitige Bigamie, auch vielfache Che (jum Unterschiede von Vielmannerei und Vielweis berei) genannt 16), Bigamie im strengen Sinne (particularrechtlich: Chefalfchung), deren wir oben (S. 314) gedachten 77), besteht, als Berbrechen betrachtet; in bem, mittels anderweiter 28) formlich vollzogener Verheirathung, begangenen Chebruche (f. b. Urt.) ?9). Man hat haufiger barüber gestritten, ob die Bollziehung einer folchen anderweiten Che burch Beischlaf in den Begriff Dieses Berbrechens mit aufgenommen werden muffe. Man hat baran gezweifelt, weil die peinliche Gerichtsordnung Karl's V. vies selbst nicht ausdrücklich thue, und also das Unterbleiben des Beischlafs, geschehe es aus Impotenz oder aus einem andern Grunde, fein Mangel bes Thatbestandes zu fein scheine. Denn jenes Gefetz bezeichne bas Berbrechen nur folgendermaßen: "so ein ehemann ein ander weib, oder enn eheweib enn andern mann, inn gestalt der hene ligen ehe bei leben bes ersten ehegesellen nimbt." . Also fei die Hauptsache die gemisbrauchte Form der . Che 80). Allein die allgemeinere Meinung ift jest die entgegenge= fette, weil in den weiter unten zu erwähnenden Worten bas Gefetz bie Bigamie fur einen besonders schweren Chebruch erklart, diefer aber ohne Beischlaf nicht eristirt, fonach eine zweite Ehe ohne Beischlaf blos Conat zur Bi= gamie ist 81). Der Misbrauch ber Cheform, - sowie die Berletzung der ehelichen Treue und der dabei vorgekom: mene Betrug machen ben Thatbestand bes Berbrechens aus. Es fest namlich jenes Gefet zum Gintritte ber angedrohten Strafe in dem ermahnten Artikel noch ausdrucklich voraus, daß der Thater "solchs lasters betrüglicher weiß mit wissen und willen vrsach gibt und volnbringt." Allein weber die besonders boshafte Absicht, die Che burch diese Handlung vervielfältigen, noch die Absicht, ben ersten Gatten auch noch neben bem zweiten Gatten

beibehalten zu wollen, ist zu dem Verbrechen, als .we=

<sup>75)</sup> Triebel in diss. cit. 76) Manche Rechtstehrer vermischen offenbar die Begriffe und Ausbrucke ber Polygamie im engern Sinne und ihrer beiden Arten, Polyandrie und Polygynie, mit ber Bigamie, g. B. Tittmann in bem fpater angezogenen Werke a. a. D. §. 583. S. 649. Man vergl. Wächter a. a. D. 77) Auch zu biefer Abschweifung von ber eigentlichen Abhandlung ber Che finden wir uns burch die Berweisung von Bigamie hierher im 10. Theile ber 1. Geet. G. 145 veranlaßt. 78) Die bekannte Behauptung, baf in England, wo man am Buchftaben bes Befebes auch gegen beffen Beift bangt, nur ber als Bigamift beftraft werbe, der zwei, nicht der, welcher nicht als zwei Weiber zugleich habe, widerspricht also einer richtigen Definition ber Bigamie, welche an feine Bahl gebunden ift, und fo wird ber Amerikaner, ber, nach neuern Zeitungenachrichten (Mustand 1838. Nr. 94. S. 375 und Beimagen der Gilpoft 1838. Nr. 15. G. 187), 13 Beiber zugleich haben foll, ber Strafe ber Bigamie nicht entgehen. 79) Mar: tin, Lehrbuch bes Criminalrechts. 2. Ausgabe (Beibelberg 1829). §. 235. 80) CCC. Art. CXXI. hente am nachstehend angez. Orte. S. 353. Tittmann a. nachstehend a. D. §. 584. S. 652. 81) Quiftorp, Grunds. des peinl. Rechts. 5. Mufl. 1. Th. §. 469. Bauer, Lehrbuch des Strafrechts. 2. Ausg. (Göttingen 1833.) §.  $\frac{232}{3}$ . S. 334. Wächter a. a. D. Not. 74. S. 458 und Not. 78. S. 461. Martin a. a. D. §.  $\frac{291}{3}$ . S. 715.

fentliches Requisit erfoberlich 62). Da unsere Gesetze nur Monogamie erlauben, fo machen fich diefes Berbrechens auch alle diejenigen burch Eingehung mehrfacher gleichzeis tiger Chen schuldig, benen ihre Religion bie Polygamie erlaubt, namentlich bie Juden 83), fodaß ihnen ber, von ihren Religionsgesetzen hergenommene Ginwand (f. oben S. 306) nicht ein Mal zu einem Milberungsgrunde bienen fann 84). Daß bas Gesetz jede Che "bei leben bes ersten ehegesellen" als eine strafbare Bigamie bezeichnet, dies bezieht sich auf die katholischen Grundsage von der Unaufloslichkeit bes Ehesacramentes (f. oben G. 306) und muß baber bei ben Protestanten von jeder rechtmäßig nicht geschiedenen Che verstanden werden 85). Denn selbst ber= jenige geschiebene protestantische Gatte, bem in bem Scheibungserkenntniffe bie Wieberverchelichung nicht nachgelaffen ist (f. w. u.), wurde, wenn er eine anderweite Che eingeht, zwar ein Bergehen, aber weder Chebruch noch Bigamie baburch ju Schulden bringen, ba fur ihn bie erfte Che nicht mehr eriftirt. Allein sowie zum Begriffe bes Chebruches bas Bewußtsein einer bestehenden rechts: gultigen Che erfoberlich ift, fo barf bies auch bei ber Bi= gamie nach obigen ausbrudlichen Borten ber Peinl. Ger .= Dron. "betrüglicher weiß mit wissen vnd willen" nicht fehlen 86), jumal jenes Gefet bie Bigamie in ber Saupt= sache als einen besonders strafbaren Chebruch charakterisirt: "welche übelthat bann auch eyn ehebruch und gröffer bann bas felbig lafter ift" 87). Wenn baber einer ber beiben Gatten von bem anbern in ber Bigamie hintergangen wurde, sodaß er von der bereits bestehenden Che nichts mußte; so ift er, wenn er felbst noch ledig war, an biesem Verbrechen unschuldig, außerdem ebenso schuldig, wenngleich nicht in einem so hohen Grade strafbar, wie ber bereits verehlichte Gatte 88). Gollte aber im erften Falle ber Irrthum bes unverheiratheten Theiles auf einer groben Fahrlaffigkeit beruhen, so wird biefe allerdings zu bestrafen sein 89). Erklaren wird sich hiernach, baß bie

82) Bente an bem nachstehend angezogenen Orte, G. 354 und 355. 83) c. 7. C. de Judaeis (I, 9). Bauer a. a. D. Rot. b. Bente, Sandbuch bes Criminalrechts und ber Criminalpolitik. 2. Th. (Berlin und Stettin 1826.) §. 134. S. 351. Wächter a. a. D. Not. 79. S. 462. 84) Tittmann a. nachst. a.D. Not. b. 85) Keuerbach an bem in nachstehender Rote 88 angezogenen Orte, Rot. a. G. 250. 86) Tittmann a. nachst. a. D. 87) In gewiffer Maße gegen Tittmann am, §. 584. ©. 652. nachstehend Note 90 angezogenen Orte, G. 650. 88) Bauer a. a. D. Feuerbach, Echrbuch bes prinlichen Rechts. 10. Ausg. §. 385. S. 249 und §. 386. Not. a. S. 250. Tittmann a. a. D. S. 651. Bente a. a. D. S. 353. Bachter a. a. D. Not. 79. S. 462. — Mertvurbig ift, baß ber in beiben fachfischen Kammern im 3. 1837 ohne alle Erinnerung burchgegangene 210. Art. bes ben Standen vorgelegenen Entwurfes zu einem Criminalgeset= buche fur bas Konigreich Sachsen gang allgemein die Borfchrift enthalt: Die Person, welche mit einer bereits verheiratheten Person eine eheliche Berbindung eingegangen ift, wird mit drei = bis fechs= menatsichem Gefängnisse bestraft. Man vergt. Mittheilungen über bie Verhandlungen bes Landtages. Nr. 58. S. 824. und Nr. 238. S. 3913. 89) Bauer a. a. D. §.  $\frac{2}{3}$ . Not. a. Ein merkswürdiges Beispiel der Bestrafung einer solchen Fahrlässigteit in als terer Beit mit zweijahrigem Festungebau findet sich bei Gifenhart, Erzählungen von besondern Rechtshandeln. 9. Th. (Salle und Selmfiedt 1776.) Rr. XVII: Db bas Lafter ber zwiefachen Ghe fchlech= terbings mit bem Tobe gu bestrafen fei? G. 520.

vielfache Che in bigamia duplicata, wenn beibe Theile schon verheirathet sind, und bigamia simplex, wenn nur Gin Theil in einer rechtsgultigen Che fieht beingetheilt zu werden pflegt, daß aber auch im letten Falle ber Begriff bieses Verbrechens auf ben unverheiratheten Theil anwendbar, wenn biefer wußte, daß ber andere Theil verehelicht ift 90). Allein wenigstens, eine von beiben Personen muß noch in einer rechtsgultigen 91) Ehe leben, benn unfer ermahntes Gefet unterftellt ausbrude lich einen "ehemann, so enn ander weib, oder ein ehe= weib, so enn andern mann nimbt" 92). Nicht nothig ift, daß die fruhere Che durch Beischlaf vollzogen sei, da bies bei ber Che nur nach teutschem Rechte für gewisse civilrechtliche Folgen erfobert wirb. Daher beruht der Unterschied von bigamia propria, wo die vorige Che durch Beischlaf vollzogen war, und bigamia impropria, wo dies nicht geschehen, auf feinem haltbaren Grunde 93). Siernach entscheidet sich die Frage, ob das Berbrechen der Bigamie nach unfern positiven Gefeten begangen werbe, wenn ein Mann mittels einer und berfelben Sandlung sich zwei Frauen antrauen ließe, von selbst verneinend, weil bis bahin noch keine Ehe besteht, burch die Trauung aber selbst keine gultige Ehe zu Stande kommt, ba ber ganze Trauungsact wegen badurch erwirkter Polygamie nichtig ift, also auch burch ben nachfolgenben Beischlaf mit einer ber beiden angetrauten Personen feine Ghe gebrochen wird 9\*). Die neue Che muß ferner auf biejenige Urt eingegangen fein, welche jur Gultigkeit einer ehelichen Berbindung unter den Glaubensgenoffen, von denen hier die Rebe ift, erfobert wird, also unter Chriften mit priefter= licher Trauung, bei welcher es aber gleich ift, ob fie von bem competenten, oder einem andern ordinirten Pfarrer, in der Kirche oder privatim bewirft wird 95). Alles, was bis bahin geschieht, als Aufgebot, Cheverlobnig, Integritatseid zc. bilbet blos einen Bersuch zur Bigamie. Jebe biefer Handlungen, selbst wenn Beischlaf bingufommt, fann ein anderes Berbrechen, nur nicht Bigamie bewirfen, falls die copula sacerdotalis fehlt 96). Uber ob die neue Ehe nichtig ift, ober nicht, barauf kommt nichts an 97). Die Einwilligung bes erstehelichen unschulbigen Gatten in die Bigamie gibt, nach ftrenger Unslegung ber Gesetze, feinen Milberungsgrund ab, wol aber mochte bies in ber Praris chenso gut berücksichtigt werden, als bie Berzeihung bes beleidigten Gatten beim Ehebruche, ba Letter einen großen Theil bieses Berbrechens ausmacht 98). Der Betrug, welcher jum Thatbestande bes:

<sup>90)</sup> Tittmann, Handbuch der Strafrechtswissenschaft. 2. Bd. 2. Aust. (Halle 1823.) §. 584. S. 651. Henke a. a. D. S. 352. 91) Nicht in einer an Nullität leidenden Ehe. Henke a. a. D. S. 352. 91) Nicht in einer an Nullität leidenden Ehe. Henke a. a. D. S. 352. In diesem Falle nimmt man nur einen Genat zur Bigamie an. Wächter a. a. D. Net. 76a. S. 460. 92) Marztin a. a. D. §. ½¾4. S. 715. Henke a. a. D. S. 351. 93) henke a. a. D. S. 352. Wächter a. a. D. Net. 76b. S. 460. 94) Wächter a. a. D. Not. 76e. S. 460. 95) Martin a. a. D. S. 716. Tittmann a. a. D. 96) Henke a. a. D. S. 353. Man vergl. Wächter a. a. D. Net. 77. S. 461. 97) Henke a. a. D. S. 354. Wächter a. a. D. 98) Man vergl. Martin a. a. D. Wächter a. a. D. Net. 76d. S. 460.

felben gehort, liegt, wie Feuerbach wol fehr richtig in Bezug auf die Gesethesworte "betrüglicher weiß" bemerkt, über beren Ginn viel gestritten worden ift 99), barin, baß ber Chebruch bierbei unter bem taufchenden Schein einer rechtlichen Berbindung verborgen, überdies gemeiniglich bie Eingehung ber neuen Che nur durch Taufchung ber Dbrigfeit über den Fortbeftand ber frubern moglich wird. Beil, nach Dbigem, wo bloge Cheverlobniffe concurriren, von keiner Bigamie die Rede ist, fo hat auch das sogenannte erimen binorum sponsalium ebenso wenig damit gemein, als das Concubinat oder fonst eine ehebrecherische Beischlafsgesellschaft '). Bei Bestrafung ber Bigamie geht die Peinl. Ger .= Ordn. von der irrigen Boraussetzung aus, daß das remische Recht die Bigamie gelinder als Chebruch bestrafe, migbilligt dies und setzt dafür die Strafe des Chebruches fest, indem fie dabei bemerkt, eigentlich sei die Bigamie noch straffälliger 2). Bekanntlich ist die früher für ben Chebruch gebrohte Schwertstrafe burch bie Reichsgesetze in eine willkurliche verwandelt worden 3); badurch ') fallt unstreitig auch die Todesstrafe bei der Bigamie hinweg. Schon fruh begann daher die Praxis, dies Verbrechen blos mit Zuchthaus und öffentlichen Ur= beiten, zuweilen mit körperlicher Buchtigung, namentlich bem Staupbesen 5), zu belegen. Ja man ging spaterhin so weit, nur bochstens einjahrige Gefangnißstrafe zu er= kennen, von welcher milden Praxis man jedoch jest mit Recht zuruckgekommen ift 6) und die Bigamie in der Regel harter als den Chebruch?) bestraft, weil sie nachst diesem einen Misbrauch geheiligter Formen, und einen Betrug in fich begreift. Buchthaus und offentliche Arbeit pflegen noch jest bie Strafe zu fein, bie bem verheiratheten Theil harter als dem unverheiratheten, fur die dop: pette Bigamie baber auch harter, als fur die einfache zu: erkannt, jedoch burch bieselben Milberungs : und Schar: fungsgrunde \*), wie bie Strafe bes Chebruches (f. d. Urt.). gemitdert und geschärft wird 9). Nach Particular: gesetzen ift bies fehr verschieden. In Preufen ift ein- bis breijahrige Festungs= ober Buchthausstrafe, in Ofterreich ein : bis fünfjahrige Rerker : bezüglich schwere Rerkerstrafe, in Baiern fur ben verheiratheten Theil ein= bis achtjab= rige Urbeitshaus-, für den unverheiratheten blos eine Befangnifftrafe festgesett 1°). In Sachsen bestand noch bis zum Sahre 1834 die Strafe bes Schwertes nach ben, noch zu Ende des vorigen Jahrh. so bestätigten Gefeten, und zwar war bas, mit anticipirtem Beischlafe verbun:

99) Feuerbach a. a. D. §. 384, befonbere Ret. a. S. 249. Bente a. a. D. Not. 75. S. 459.

U. Enengi, b. B. u. R. Erfte Section, XXXI.

bene offentliche bigamische Berlobniß ber volligen Biga= mie gleichgesett, Berlobnif ohne Beischlaf aber mit Infamie, zeitlicher Verweisung und Gefangniß bedroht. Die Praris ftrafte die Bigamie nur etwas harter als Chebruch 11). Nach einem Besetze vom Jahre 1834 12), Def= fen Inhalt rudfichtlich ber treffenden Urtitel 13), wie ge: bacht (f. oben S. 320. Not. 88), in bem von beiden Rammern angenommenen, nunmehr als Gefet publicir: ten Entwurfe zu einem Eriminalgesethuche 14) wortlich wieberholt wurde, ift fur ben verheiratheten Theil ein: bis vierjährige Buchthaus =, fur ben unverheiratheten brei = bis sechsmonatliche Gefangnifftrafe gebroht, babei aber find febr zwedmaffig mehre Milderungsgrunde herausgehoben. Die gemischten Eben haben übrigens auch in Diese Ma= terie manchertei Schwierigkeiten gebracht. Go ift bie Frage von verschiedenen Seiten angesehen morden: ob fich ber, von feinem protestantischen Chegatten burch bas protestantische Chegericht, bem Bante nach getrennte fatholifche Chetheil, wegen feiner Wiederverehelichung bei Lebzeiten bes geschiedenen Gatten, des Berbrechens ber Bigamie ichuldig mache 15)? Cowie beren bejahende Beantwortung wol mehr ber wenigen Uchtung guzuschreis ben sein mochte, welche die protestantische Kirche von ber katholischen erfahren hat; so mogen wir nicht bergen, daß oft die Grunde, welche man protestantischerseits fur die Fabeln über angeblich von Seiten des Papftes bewirfte Dispensation bigamischer Beirathen angeführt hat, wol mehr ber Reigung juguschreiben fein mochten, bie uner: hörtesten Sandlungen ber Papfte fur wahr zu halten, als wirklicher innerer überzeugung. Die schon fo grundlich widerlegte Fabel von der Doppelheirath eines Grafen von Gleichen 16), ift neuerlich durch zwei mit wenig bis ftorischer Rritit abgefaßte Schriften 17) wieder aufgefrischt worden, und hat zwar zum Theil diejenige richtige Bur= bigung gefunden, die sie verdient 16), jedoch unbegreifsi:

<sup>1)</sup> Hente a. a. D. S. 354. 2) Hente a. a. D. §. 135. 157. Wadhter a. a. D. Not. 72. S. 456. Martin a. a. D. 6. 325. S. 717. 3) Diese zwar nicht allgemein theoretisch, besto mehr aber praktifch angenommene Meinung mochte nach bem, was Feuerbach a. a. D. §. 379. Not. g. darüber fagt, wol ber R. P. D. von 1548 Tit. 25. §. 2 und von 1577 Tit. 26. §. 2 ents sprechen. 4) Nicht aber durch die bei Eisenhart a. a. D. §. 524 fg. aufgeführten Gründe. 5) Duiftorp a. a. D. §. 471. S. 712. 6) Henke a. a. D. S. 358. 7) Bauer a. a. D. §. ½½‡. S. 336. 8) Doch hat die Verzeihung des besteitigten Gbegatten hier nicht ganz diefelbe Wirkung. Henke a. a. D. S. 361. 9) Tittmann a. a. D. §. 585. S. 653 fg. 10) Bente a. a. D. G. 358 fg.

<sup>11)</sup> Bolemann, Lehrbuch bes im Ronigreiche Cachfen gel= tenden Criminalrechts. 1. Bb. (Leipzig 1831.) §. 225. fet, bie Beftrafung ber fleischlichen Bergehungen und einiger hier: mit in Verbindung siehender Verdrechen betreffend, vom 8. Febr. 1834 in der Gesetsammlung für jenes Jahr. 5. Stud. Nr. 10. S. 47 fg. 13) Art. 15—19. 14) Art. 209—213. 15) Bu Rhein, Beitschrift fur Theorie und Praris bes bairifchen Civil =, Griminal = und öffentlichen Rechtes. 1. 28b. Seft I. Rr. XVIII. 16) Man vergt, ben Art. Dispensation im 26. Banbe biefer Enenklopabie S. 61, besonders Note 8, wo jedoch ber Sahrgang ber Literaturzeitung 1831, nicht 1833 (ein Druckfehler) heißen muß. Da wird man bie nothigen Winke zur Widerlegung berjenigen Fabel über angebliche Diepensation einer Schweizerin gur Eingehung ber She mit einem noch verheiratheten Protestanten sinben, welche guerft in ber Minerva, Jahrg. 1804. C. 411 und 1805. S. 353 ergablt und bann in folgendem Programm von Beige: Exemplum bigamiae per dispensationem Pontificis Romani admissae (Lipsiae 1824), bas nachmals in beffen Opuscula überging, naher erbr= tert ift. 17) Thilow, Beschreibung bes Grabes und ber Ge-beine bes Grafen Ernst 111. von Gleichen und berer seiner beiben Beiber (Gotha und Erfurt 1836), und Doring, Der Graf von Gleichen, romantische Bolkesage, nebst einem historisch eritischen Anhange und einer anatomischen Beschreibung ber neuerlich aufgegrabenen Gebeine, vom D. Thilow (Getha 1836). Gereborf, angez. Repertorium. 10. Bb. 1. heft. Rr. 1926 unb 1927. C. 73 fg.

cherweise auch unverdienten Glauben 19). Das Urtheil Luther's und Melanchthon's über die, im Jahre 1539 mit Bewilligung seiner rechtmäßigen Gemahlin eingegangene Doppelehe des Landgrafen Philipp von Hessen wird immer etwas problematisch bleiben 20), und wir können, nach allem Vorstehenden, dem Urtheil angesehener, doch nur älterer Juristen 21), welche die Dispensation einer Doppelehe in außerordentlichen Fällen nicht ganz verwersen,

nimmermehr beiftimmen.

Gine, nach ben allgemeinen Unsichten Concubinat. iber Che unerlaubte Geschlechtsverbindung 22) ift auch ber Concubinat, b. i. bas eheliche Busammenleben eines Mannes, mit einer Person weiblichen Geschlechtes, bie nicht beffen rechtmäßige Gattin ift. Sie wird Concubine, Beifchlaferin, Rebsweib, Nebenweib, auch Maitreffe genannt. Man hat zwar ofter bestreiten wollen, bag biefer lette Musbrud auf bas vorliegende Berbaltniß paffe 23), jeboch in benjenigen Staaten mit Un= recht, wo ber Concubinat in jeder Geftalt verboten ift. Manptier, Perfer, Juden, Briechen, Romer zc. erlaubten früherhin bies Berhaltniß. Darins führte auf seinen Feld: gugen 365 Concubinen mit fich, und Salomo hatte, nes ben 700 wirklichen Frauen, befanntlich 300 Beifchlaferinnen. Die Romer, die uns burch bie bis auf bie jegi= gen Beiten fortbauernde Giltigfeit ihres Rechtes bei uns am nachsten fteben, hatten, wie gedacht, ben Concubinat, jeboch mit manchen Beschrankungen. Gie nannten bie in einem folchen Berhaltniffe lebenben Perfonen beiderlei Gefchlechtes pellices; vorzüglich aber entspricht in spåterer Zeit bas Wort pellex unferm ignominiofen "Rebsweib" d. i. ein folches Beib, bas mit einem verchelich= ten Manne zusammenlebt 24). Es fand ber Concubinat ge= wohnlich nur mit freigebornen Weibsperfonen niederer Abkunft ober Freigelaffenen flatt. Erft durch die ichon erwahnte lex Papia Poppaea wurde ben Chelosen form: lich ber Concubinat mit folden Beibern, mit benen fie eine fandesmäßige Che nicht eingeben konnten, erlaubt. Es mußte biefe Berbindung, inwiefern fie mit anftandis gen Frauen eingegangen wurde, vorher angezeigt werben, sonst galt sie fur ein Stuprum. Die lex Inlia de adulteriis erlaubte ben Concubinat auch mit folchen Frauen, bie fich um ihre Ehre gebracht hatten (in quos stuprum non committitur) 25). Es famen unter Augustus statt bes Wortes pellex die milderen concubina, amica, convietrix, uxor gratuita auf 26). Namentlich nahm man

bas Wort pellex nur in ber oben angegebenen Bedeu: tung und unterschied es so von coneubina 27). Die aus einer folden Berbindung erzeugten Kinder hießen liberi naturales. Der Concubinat war also bei ben Romern dicjenige gesetzlich anerkannte, fortbauernde, ber chelichen ähnliche Geschlechtsverbindung, welche zwischen zwei un= verheiratheten Personen zweierlei Geschlechts ohne bie Ubficht der wirklichen Chelichung (affectio maritalis) und ohne die eheliche Form eingegangen wurde 28). Satte Jemand eine freigeborene, fein unehrliches Leben führende Beibsperson zu sich genommen, mit ber er wie mit einer Chefrau immerfort zusammenlebte; so wurde, wenn er nicht ausbrudlich vor Beugen ben Concubinat erklarte, eine per usum geschloffene Che, war die Person aber eine liberta ober adulterii damnata ober corpore quaestum faciens, so wurde Concubinat vermuthet. Die Concubine erhielt nicht ben Rang bes Mannes, konnte auch eine Sklavin fein, welches bei einer Frau nicht ber Fall war, konnte ohne Chescheidung verftogen werden und ein Beamter konnte in der Provinz eine daraus herstammende Person zur Concubine, aber nicht zur Frau nehmen. Da= gegen konnte ihr ber Concumbent gultig ichenten, mas bei einer Frau untersagt war 29). Die aus einer solchen Ghe entsproffenen Rinder erhielten, wenn feine ehelichen Rinder und keine rechtmäßige Chefran vorhanden waren, mit ihrer Mutter ab intestato ein Sechstheil ber Guter ihres Baters, Letter konnte ihnen und ihrer Mutter zu= sammen aber, wenn er eheliche Kinder hatte, nicht mehr als ein Zwolftheil feines Bermogens unter Lebendigen ober auf den Todesfall zuwenden 3°). Der Bater hatte iber sie keine vaterliche Gewalt 31), die Mutter hatte die Vormundschaft über sie 32). Die Eheverbote wegen zu naber. Schwagerschaft waren auch auf ben Concubinat ausgedehnt 33). Bater und Sohn hatten ein gegenseitiges Enterbungsrecht, wenn einer mit bes andern Concubine Ungucht getrieben hatte 34). Mit ber Musbilbung bes Chris stenthums verlor ber Concubinat feine gefetliche Begun= stigung. Schon Raiser Conftantin verbot eine Concubine während der Che, und Raifer Leo verbot ben Concubinat — so sagt man — zuerst unbedingt, doch war ihm Basilius Macedo mit einem folchen Berbote schon voraus= gegangen 35). Huch die Papste und Rirchenversammlungen machten Bersuche bagegen, doch ohne großen Erfolg. Die Bolfer germanischen Ursprungs waren mit einer formlosen Verbindung neben der Che und außer derselben nicht ganz unbefannt, so daß Rarl d. Gr., welcher übri:

vero nomine amicam paulo honestiore concubinam appellari etc. pellicem nunc vulgo vocari quae cum eo, cui uxor sit, corpus misceat etc. Forcellini 1. c. T. 1. sub voc. amica.

<sup>19)</sup> Rohr, Kritische Prediger-Bibliothek. 17. Bd. 3. Heft (Reufladt a. D. 1836). S. 555 fg. 20) Rohr a. a. D. S. 571. 21) Schott a. a. D. §. 98. Nete \*\*. S. 125. 22) And zu dieser Digressen sind wir durch die Verweisung tes Worztes Concubinat in der 1. Sect. 19. Th. S. 21 hierher gendsthigt. 23) Brockhaus, Conversationsserison. R. Aufl. 2. Bd. u. d. Art. Concubinat, S. 788. Dagegen Titt mann a. a. D. §. 572. S. 629. 24) Alienis succumbentes non solum seminae sed etiam mares. Antiqui proprie eam pellicem nominabant, quae uxorem habenti nubebat. Fest. s. v. pellices. 25) Rein, Das römische Privatrecht und der Civilpreces (Leipz. 1836). 2. Buch. 1. Abth. Cap. 1. S. 175. 26) fr. 144. D. d. verd. signif. (L. 16): "pellicem apud antiquos eam habitam, quae, cum uxor non esset. cum aliquo tamen vivebat. quam nunc

<sup>27)</sup> Glúck a. a. D. 28. Af. §. 1295. S. 370 und 371. 28) Gebendas. S. 372 und 2. Af. §. 141. Not. 96. S. 290. 29) Glúck a. a. D. §. 1295. S. 375 fg. 30) Schweppe a. a. D. 4. Be. §. 729. S. 258. Slúck a. a. D. S. 380 fg. 31) v. Wening = Angenheim a. a. D. 3. Be. 4. Af. §. 176. S. 2. 32) Glúck a. a. D. 29. Af. §. 1300. S. 54. 33) Derselbe a. a. D. 28. Af. §. 1213 b. S. 367. 34) Glúck a. a. D. 7. Af. §. 551. S. 231 und 245. 35) Derselbe a. a. D. 28. Af. §. 1297. S. 423 fg.

gens, wiewol erft nach bem Tobe feiner Gemablin, eben= falls eine Concubine nahm, den Chemannern die Saltung berfelben unterfagte. Doch zeigte fich unter jenen Boltern wol mehr ber Urfprung unferer morganatischen Che (f. w. n.). Erst die Reichspolizei = Ordnung von 1530 36) verbot den Concubinat gang, und wurde durch die refor= mirte Polizeiordnung von 1548 37) und die von 1577 38) bestätigt. Go ift benn ber Concubinat in Teutschland ein Bergeben, mahrend er nach Dbigem (G. 312) in Frankreich nur verboten ift, wenn ber Ghemann bie Concubine im Hause hat. Unch erkannten im Mittelalter die fpanischen Gesetze ben Concubinat (bei ihnen baragana ge= nannt) formlich an 39). Streng verboten ift er in Nord= amerifa in benjenigen Staaten, auf beren Gefetgebung Die Puritaner bedeutenden Ginfluß haben. Go verordnet 3. B. der Ponalcoder vom Dhio Gefangnis dafur, was 3. B. in Cincinnati febr streng erecutirt werden foll 40). In Abpffinien ift er blos geduldet, nicht, wie Ginige irrig behaupten, autorifirt 41). Ein gefetilich anerkanntes Inftitut scheint er in China gu fein, wo fogar im Erb= rechte die Concubinen mit berudfichtigt find 42). In Teutsch= land ift ber Concubinat ein Bertrag zwischen zwei unverheiratheten Personen beiberlei Geschlechts, jum 3mede bes einfachen Beischlafs in einer fortdauernden außerehelichen

Berbindung mit einander leben zu wollen 43). Je nachdem diefer Gesellschaftsvertrag auf Lebenszeit ober nur auf gewisse Zeit geschlossen wurde, ist ber Concubinat immerwährender (concubinatus perpeluus oder zeitlicher (conc. temporarius). Ift bie eine der beiden Personen verheirathet, oder waren es gar Beide, fo heißt er Rebsehe (pellicatus). Der lettere ift strafbarer als der einfache Concubinat, deffen Strafe übrigens jeden Falles, wegen der Fortsetzung bes Bergehens und ber baburch bewiesenen Beharrlichkeit in biesem Bergeben, schwerer sein muß, als bie Strafe ber einfachen Unzucht. Erschwert wird bie Strafe bes Concubinats auch unftreitig, wenn er einen Incest mit begreift. Ginen Milberungsgrund durfte allerdings eine nachfolgende Che der im Concubinate lebenden Personen mit einander abgeben 4"). Die Strafe ift willfurlich und baber gewöhnlich Geldbuffe, Gefangnif, fonst auch Berichtsbezirkeraumung und, wenn ber Concubinat mit Che= bruch und Incest concurrirte, Buchthaus. In Wurtem= berg ift die Strafe wenigstens vierwochentliches Befang= niß, beim Rudfalle bis zu Arbeitshausstrafe fteigend 45);

im Königreiche Sachsen wird dies Vergeben schon in dem Gesch über Bestrafung der fleischlichen Vergehungen von 1834 nicht erwähnt, geschweige denn in dem neuesten Strafgesetzbuche; früher wurde es mit Gefangniß bestraft.

Wenn man dagegen die Unficht aufge- Gewiffensehe. ftellt findet, daß der Concubinat bann minder strafbar sei, wenn er zugleich eine Gewiffensehe ent= halte; so beruht dies offenbar auf einer irrigen Unficht. Denn diese sogenannte Che ist nichts weiter als ein vornehmer Concubinat. Man definirt namlich die Gewis fensehe, altteutsch richtiger Unehe genannt, (matrimonium conscientiae, mariage de conscience) als eine wahre verbindliche Che, vermittels bloger Erklarung des wahren Checonfenses, ohne Beobachtung der firch= lichen Form geschlossen und gemeiniglich geheim gehalten 46). Dies trifft bann aber mit bem concubinatus perpetuus ganz überein (f. vorige Spalte). Man deutet ge= wöhnlich darauf hin, daß diese Verbindungen nur unter ho= hen Standespersonen stattfinden, die sich also felbst von der Trauungsform dispensiren konnten. Aber erftlich haben dergleichen Gewiffensehen oft unter Personen bestanden, welche das Dispensationsrecht gar nicht hatten, &. B. die Gewiffensehen der vornehmen Damen mit Mannern, deren Stand und Namen jene Damen nicht annehmen, fo wie auch die Kinder nicht successionsfähig werden 47). Dergleichen Damen find in den wenigsten Fällen Regen= tinnen gewesen. Mun mag zwar zweitens nicht geleugnet werben, daß der Regent im Allgemeinen, wenn fonst die Sache eine Dispensation zuläßt, auch fich selbst bis: penfiren kann; boch barf bies in constitutionellen Staaten schon nicht ohne Contrasignatur des Ministers geschehen 48). Wird aber bei Ratholiken ein so formlicher Dispensations: Uct vorgenommen, so hort die Che auf eine Gewissensehe zu fein; sie ist bann wie jebe andere vollkommen gultige Che, rudfichtlich beren die Brautleute, wegen irgend eines bei ber Eingehung fonst vorgeschriebenen Erfodernisses, Dispensation erhalten haben. Allein brittens kann, nach richtiger Meinung, von der Trauung unter Protestanten gar nicht dispensirt werden 49), während unter Katholiken der Landesherr nicht das oberfte Epistopalrecht hat und also in einem folchen Falle gar nicht dispensiren kann. Sonach fallen alle Grunde weg, welche einer in diesem Sinne fogenannten Bemiffensehe den Charafter einer mahren Che geben konnten. Nachst diesen Concubinaten, für welche zuerft die Frangofen den Ausbruck Bewiffensehe usurpirten, der durch Nachahmung fo allgemein geworden, daß ber eigentliche Sinn des Wortes Gewissensehe beinahe ganz verschwunden ift, gibt es eine wahre Gewiffensehe (mariage de conscience), welche das Dictionnaire de l'académie so definirt: un mariage où les formalités et les cérémonies de l'Eglise n'ont été observées que secrètement. Darüber verfügt der Hirtenbrief Benedict's XIV. von 1741: satis

<sup>36)</sup> Tit. XXXIII. von leichtfertiger Beiwehnung. 37) Tit. XXV. §. 1 und 2. 38) Tit. XXVI. 39) Bergl. über alles dies Notte & und Belter a. a. D. 3. Bb. 4. und 5. Liefer. (Altena und Leipzig 1836) u. b. B. Concubinat, S. 623 fg. 40) Literar. und kritische Blätter der Börsschalle 1835. Nr. 1009. E. 189. 41) Man vergl. den Auszug aus dem Journal des dédats in den Literar. und kritischen Blättern der Börsenhalle 1838. Nr. 1483, S. 228. 42) Bran's Miscellen der auslämbischen Literatur. Jahrg. 1834. 4. Heft. S. 12 fg. 43) Glück a. a. D. 28. Ah. §. 1297. S. 452 und die dasselbst in der Note 30, sowie die dei Littmann a. a. D. Note k angegogenen Schriftseller, hiernächst nech Bauer a. a. D. §.  $\frac{3}{3}$  20. 462. 44) Littmann a. a. D. §. 573. S. 630. 45) Bapp in Rotte de Welcker's Staatslerikon a. a. D. Not. 7. S. 625.

<sup>46)</sup> Schott a. a. D. §. 173. S. 235. 47) Brockhaus a. a. D. 48) f. b. Urt. Dispensation im 26. Banbe ber erften Section, S. 53 fg. 49) f. ebenbas. S. 67 gegen Balter a. a. D. §. 294. S. 377.

Vobis compertum. Gie findet statt, wenn eine Dis: vensation zur Che vom Papfte so geheim gegeben, bag bas diesfallfige Bitischreiben nicht an ben Papft felbst, fondern blos an den Poenitentiarins gerichtet, von diefem die Dispensation einem besonders vertrauten Priefter mit bem Befehle gur Bernichtung aller biefe Ungelegenbeit betreffenden Geripturen übertragen, blos erdichtete Namen in die Rirdenbucher geschrieben und den Dispenfirten felbft bie größte Geheimhaltung gur Pflicht gemacht wird. Dies geschieht vorzüglich bann, wenn einer offent: lich geschloffenen Che ein geheimes auflosendes Sinderniß (i. w. u.) entgegenfteht, wo bann ben Dispensirten befohten wird, die Ghe noch einmat, aber fo geheim abften Trauung angewendeten Beugen nichts bavon erfahren, wenn sie nicht ichon bas impedimentum dirimens haben fennen gelernt. In andern Fallen wird ein Priefter bagu genommen und zwar erfolgt folches bann, wenn g. B. Personen in einer allgemein fur eine Che gehaltenen Berbindung gelebt haben, nunmehr fich wirklich ehelichen, aber nicht wiffen laffen wollen, bag ihre mahre Che erft jest beginne u. f. w. 50). Bang anders ift es bei ben Ber: bindungen, welche diefen Namen allgemein usurpirt haben. Benn auch in fruberer Beit, we man Personen boberer Stande fur gleichsam privilegirt zu Musschweifungen in ber Liebe und zu ehelicher Untreue annahm, felbst ein bekannter Reichshofratheschluß 1) bie Rinder aus einer solchen Berbindung für legitim erklarte und mehre Rechts: lehrer einer solchen angeblichen Ghe die Rechte einer wirklichen beilegten 52); fo lagt fich bies nur mit ber Gubmiffion, die bamals gegen hohergestellte Personen fatt= fand, sowie mit bem Umftande entschuldigen, nicht recht= fertigen, baf bie bamalige großere Scheidung ber einzels nen Stanbe und andere Berhaltniffe es folchen Perfonen unmöglich machte, ihr Berg bei ihren formlichen Bermablungen mit zu Rathe zu ziehen. Es schien baber menschenfreundlich, auf Muskunftsmittel zu benken, wie auch ihnen die Befriedigung menschlicher Gefühle moglich werben konnte. Allein Gesetze und Moral rechtfertigen bies nicht. Noch weniger tagt sich eine solche Verbindung unter Protestanten baburch rechtsertigen 53), daß ihnen Die Che fein Sacrament fei, ba bei ihnen im Begen= theile die Trauung ein wesentliches Erfoderniß ber Schlie: Bung und Bollziehung ber Che ift. Indeffen ift neuerlich Die Materie über Gultigkeit ber Gewiffensehe bei Belegen= heit ber reichsgraflich Bentint'schen Successionsfrage fehr erörtert worden 54). Mit der gestiegenen Cultur haben

50) Vortrefflich ist dies Alles herausgesetzt in dem ebenso kurzen als interessanten Pregramm von Schweikart: Matrimonii conscientiae definitio (Regimontii Porussorum 1832).

51) vom 15. Febr. 1782 in einer Suttesssschafte der damaligen Grasen von Leiningen. Man vergl. Schott a. a. D. Nete \*\*.

52) Selbst nech neuerlich vertheidigte diese Ehen Michl, Kirchenrecht für Katholiken und Protestanten. 2. Ausg. (München 1816.)

53) Wie Walter thut a. a. D. §. 294. Nr. VII. S. 577.

54) Für die Güttigkeit der Gewissenscher spricht: v. Kobbe, Die reichzgrässlich Bentinksche Successionsfrage, eder Botum in der Erbstolzeslage der Perren Sohne des verstorbenen Derrn Reichsgrasen Wilh. Gust. Fried. Bentink, seht der Herren Reichsgrafen Gust. Abots

sich auch die Personen höherer Stande von dem Unsittlie den dieser Ehen überzeugt 33), und an die Stelle solcher unerlaubten Verhältnisse treten jeht häusiger die altteutschen morganatischen Chen; gegen deren Geschmäßigkeit und Sittlichkeit läßt sich nichts einwenden, und es werden durch sie übrigens alle die Zwecke erreicht, welche durch die Gewissensen beabsichtigt wurden, da, was die Shen vornehmer Damen aulangt, Lehtere ohnehin bei Vermählungen mit Personen eines nicht so hohen Standes gewohnteitsmäßig ihren frühern Rang und Namen beibehalten 36).

Die Che zur linken Hand, morgas

Mergana: natische Che, Che nach morganati= tische Ebe. fchen Bedingungen, Che nach bem fa= lischen Gesete, bei ben Longobarden matrimonium ad morgengabam s. ad morgengabicam s. ad legem morganaticam (Morgengebingsehe), in den frans fischen Gesehen matrimonium ad legem salicam, bei ben alten Teutschen Beirath ins Blut aber nicht in Stand und But, ift diejenige Che, bei welcher burch besondere Bertrage zulässige Ausnahmen von den allgemeinen, die Standes = und Erbjolgerechte der Che= gatten und Kinder bestimmenden rechtlichen Wirkungen ber Che gemacht sind 57). Sie ist ein matrimonium inaequale pacto tale 56), eine vertragemagig ungleiche Che. Schon fruh fand namlich bei ben Germanen bie Sitte statt, eine minder feierliche Che auf bloße Morgengabe (f. ben Urt.) zu schließen, und bies blieb späterhin im Borrechte ber teutschen Reichsunmittelbaren und Reichs ritterschaft. Gin Beispiel aus früherer Beit ift unter an= bern die Heirath bes Herzogs Rudolf August von Braunschweig : Lineburg : Wolfenbuttel mit ber Tochter eines Ceeretairs 59). Di ba, wo sie nicht ausbrücklich gesetzlich genehmigt ift, fie von andern Perfonen, als bem Regens

und Fried, Ant. Bentink, wider die herren Sohne bes verstorbenen Herrn Reichsgrafen Joh. Karl Bentink (Brenien 1836). Gegen jene Guttigkeit erklatt sich: heffter, Die Erbselgerechte der Mantelkinder aus Gewissenschen, aus putativen Ehen und vom Brautkinder be: Lehnen und Familiensbeiemmissen, mit hinscht auf den grästlich Bentinkschen Rechtsftreit über die grästlich attensburgischen Fideiemmisherrschaften Aniphausen und Varel (Berlin 1836). Indessen michte es in verliegender Sache mehr auf die Wirkungen der Legitimatio per subsequens matrimonium und auf die Erbfähigkeit der Mantelkinder, als auf die Wirkungen der Gewissender.

55) Kaiser Jeseph sagt in einer Vererdnung von 1783: "Nur Ahnenstolz und gesellschaftliche Verurtheile haben die Mariages de conseience erfinden machen. Wer erröthet, eine Handlung öffentlich zu thun, soll sie insgeheim unterlassen. Wer aber, überzeugt ven seinem zeitlichen Elicke und Vergnügen, sie zu unternehmen sich entschießet, soll auch standhaft genug sein, den Verurtheilen Trop zu vieten."

56) über die Felgen der Misheirathen hochzabeliger Damen f. die Literatur vei Runde a. a. D. §. 575. Not. c. 57) Mittermaier a. a. D. §. Sol. S. 778 fg. Und. Mülzler a. a. D. S. 40 u. d. W. Ehe zur sinken Hand. S. 406. So eben beim Schusse gegenwärtigen Artisels sinken wir die Arzeige solgender hierher gehörigen neuesten Schrift: Dieck, Die Gewissensche, Legitimation durch nachfolgende Ehe und Misheirath, nach ihren Wirkungen auf die Folgeschiefteit ver Kinder in Lehen und Fideicommissen, unter Berückschigtigung des reichsgrässich Benzinkschen Rechtsstreites (Halle 1837).

58) Runde a. a. D. §. 572 und Danz zu Runde ebendas, 6. Bd. S. 191.

ten selbst geschlossen werden konne, ist sehr streitig 60). Daher, daß die Frau blos eine Morgengabe (f. den Urt.) erhielt und übrigens feine Bermogens=Frauenrechte gegen den Chemann hat, scheint auch der Rame herzukommen, da morganatica blos ein anderer Ausbruck für Morgengabe 61) ift, keinen Bezug auf die bei ben Sofs= verhältnissen vorkommenden morgani 62) hat und wol nicht, wie man auch glaubt, von ben teutschen Worten berrührt: na der Mor (Moder) gan (nach der Mutter geben), weil Die Kinder blos der Mutter Namen und Vermögen erb= ten 63). Der Ausbruck, Che gur linken Sand, schreibt sich wol blos von ber, übrigens unwesentlichen 61), Sitte ber, daß in diefem Falle die Brantleute fich bei ber Trauung haufig blos die linken Sande geben, sowie nicht ein be= stimmtes falisches Gesetz bekannt ift, das über diese Art von Ehen verfügte, sondern bie Benennung, Che nach bem falischen Gesetze, blos auf falisches Gewohnheitsrecht verweift (ad legem salicam. i. e. ad mores salicos). Diese Che ist übrigens eine kirchlich vollkommen gultige, einer andern gang gleiche Che, nur in burgerlicher Bin= ficht weicht sie in ihren Wirkungen so weit von den Wir= kungen der gewöhnlichen Che ab, als Landesgesetze, Landes= gewohnheit und Familienherkommen davon eine Ausnahme Die morganatische Frau ift eine rechtmäßige madien. Frau, nur hat fie nicht ben Stand bes Mannes und bie ehelichen und gesetzlichen Successionsrechte; die Kinder sind cheliche Kinder. Letztere sind daher nicht mit Morgengabs=, den altteutschen Morgengabs=, auch Un= unflate, flate oder ledigen Kindern zu verwech= seln, worunter man uneheliche 65), unter er= stern auch zuweilen folche Kinder nach altteutschem Rechte versteht, welche zur Zeit der Schließung eines Ginkind= schaftsvertrags (f. den Art.) schon vorhanden sind 66). Die Rechte der Kinder aus einer morganatischen Che sind in unsern Lebenrechtsgesetzen 67) dahin bestimmt, daß sie in Leben =, Stamm = und Fideicommigguter nicht fuccediren, fondern nur in das Allodium, wenn Kinder aus einer vollen Che nicht eriffiren; auch succediren sie ihren Brubern, wenn diese ohne gesehmäßige Nachkommenschaft star= ben. In der Sauptsache aber haben sie blos die Erb= rechte, die ihnen durch die, unter den Altern abgeschlos= fenen Chevertrage zugestanden find. Sie burfen gewohn=

lich Titel und Wappen des Baters nicht führen; ebenfo wenig darf dies beren Mutter, welche vielmehr in ihrem angeborenen Stande bleibt, wenn fie nicht - wie haufig geschieht - in einen hohern Stand, jedoch nicht in ben ihres Gemahls, erhoben wird. Auch hat fie wegen Witthum, Morgengabe u. f. w. feine Unsprüche an beffen Stammhaus, sondern rudfichtlich ber ihr in der Cheberedung zugesicherten Bortheile blos an das Privat = Allodialvermo= gen beffelben. Es burften auch ben Rindern aus einer folden Che felbft nicht bie teutschen Raifer, gur Ber= fleinerung bes Haufes, die vaterlichen Titel, Ehren und Wirden beilegen 68)." Sehr oft wurde barüber gestritten, ob bergleichen Chen ber Reichsstande und Reichsunmittel= baren vom niedern Abel der kaiferlichen Confirmation be= burften. Daß dieselben jest nothwendig landesherrlicher Bestätigung, falls sie nicht burch Landesgesetze ohne folde Bestätigung genehmigt sind, bedürfen, wenn Mitglieder des regierenden Saufes oder noch unter diesen stehende Perfonen eine folche Heirath schließen wollen, ist keinem Zweifel unterworfen. Ubrigens endet fich eine folche Che burch ben Tob eines ber Gatten, sowie burch richterliche Chescheidung ans benselben Grunden, wie andere Chen, biernachst burch Berwandlung einer morganatischen Che in eine vollgültige, wozu ebenfalls landesherrlicher Con= fens, aber auch die Einwilligung ber Altern, hingegen nicht von Neuem Aufgebot und Trauung erfoberlich find, da Beides schon ber Abschließung der morganatischen Che vorausgehen mußte 69). Die preugischen Gefete find bie einzigen Particulargesete, welche in Teutschland über folche Chen bisponiren. Im Allgemeinen enthalten fie die bereits angegebenen Grundfage, bod bestimmen fie noch ausbrud= lich, daß um die Genehmigung einer morganatischen Che nur von Personen hohern Standes und aus erheblichen Grunden, 3. B. wegen Mangels an Bermogen gur fan= besmäßigen Erhaltung einer Gattin, ober wegen befürch: teter ju großer Schmalerung bes Bermogens ber Kinder erfter Che, nachgefucht werben fann, bag babei eine fchrift= liche, vom Dberlandesgericht beftatigte, Cheberedung vorhanden fein muß - eine Borfichtsmaßregel, Die anch ba überall anzurathen, wo folches nicht, wie in Preußen, vorgeschrieben ift 70) - und daß bann bie personlichen Rechte ber Gatten wie in jeder andern Che find, aber weder Gutergemeinschaft unter ben Cheleuten ftattfindet, noch ber Mann ben Riesbrauch bes Bermogens ber Frau er= halt, aber auch burch ihre Sandlungen nicht gegen Dritte verbindlich wird "). Liegt der Grund biefer Chen gewohnlich in ber Standesverschiedenheit, welche allerdings in hohern Standen von großerer Wichtigfeit ift, als in minder hohen, baber fogar in manchen Familien Statu= ten eriftiren, nach benen gewisse Glieber berfelben sich nicht standesmäßig verheirathen durfen ?2); so läßt sich die morganatische Che boch auch bei Personen gleichen Stan-

<sup>60)</sup> Man vergl. Leyseri Med. ad pand. Vol. V. Spec. 299. med. 2. Rundt a. a. D. §. 573. S. 198 fg. Ludolph, De jure feminar. illustr. (Jenae 1734.) P. I. §. 15. Not. a. 61) Runde a. a. D. §. 590. 62) Mittermaier a, a. D. §. 83, 63) Dang zu Runde a. a. D. S. 194. 64) Schott a. a. D. §. 171. Not. \*\*\*. S. 232. 65) Mittermaier a. a. D. §. 335. Not. 15. S. 815. 66) Nunbe a. a. D. §. 673. Not. d. S. 685. 67) II. F. 29. Quidam habens filium ex nobili conjuge, post mortem ejus etc. aliam minus nobilem duxit etc. ea lege, ut nec ipsa nec filii ejus amplius habeant de bonis patris, quam dixerit tempore sponsaliorum etc. quod Mediolanenses dicunt accipere uxorem ad Morganaticam, alibi lege Salica; hic filiis ex ca susceptis decessit. Isti in proprietatem non succedunt, aliis extantibus: sed nee in feudo etiam aliis non existentibus: qui licet legitimi sint, tamen in beneficio minime succedunt. In proprietate vero succedunt patri, prioribus non existentibus. Succedunt etiam fratribus sine legitima prole decedentibus etc.

<sup>68)</sup> Wahleapitulation Art. 22. §. 4. 69) And. Müller a. a. D. S. 407. 70) Schott a. a. D. §. 171. S. 232. Not. \*\*\*\*. 71) Allgem. Lambrecht für die preuß. Staaten. 2. Th. S. 105 fg. 72) Danz, über Familiengesche des teutschen hohen Abels, welche, melche ftandesmäßige Verheirathungen untersagen (Frankfurt a. M. 1793).

bes benten. Daber entsteht bie Frage, ob nicht zu Beforberung bes ehelichen Lebens dieselbe unter ben min= ber boben Standen auch zu begunftigen mare, ba 3. B. ein Landabeliger, Beamter, Rausmann, Geiftlicher, Ge= lehrter u. f. w. oft gern heirathen wurde, wenn ihn nicht, falls er eine Chefran gleichen Standes beirathen follte, ber seinem Stande gemäße Aufwand bavon abhielte 23). Indessen wird wol mit Recht bagegen erinnert, baß die Ungleichheit des Ranges und des Rechtes in der innigsten unter allen menschlichen Verbindungen ebendiese Innig= feit aufhebe, daß die allgemeine Bilbung insofern barun: ter leiden mochte, als befanntlich felbst ber Mann burch eine ungebildete Frau herabgezogen wird, wahrend Beis rathen von sehr verschiedener Bilbung bann sehr häufig werben wurden. Mit Recht bemerft man ferner, baß burch biefe Begunstigung aus Bequemlichkeit bie, boch bem Charafter ber Che und ber ganzen menschlichen Ge= fellschaft inehr zusagenden gleichen Ehen vermindert wurden, und daß endlich jene Ehen schon an sich, noch mehr aber, wenn bie Frauen boberer Stande, um nur heirathen zu konnen, sich, wegen ber Allgemeinheit mor= ganatischer Chen, abnlichen Bedingungen zu unterwerfen genothigt waren, ju einer, dem fittlichen Gulturgrade, auf welchem wir fteben, zuwiderlaufenden Berabwurdi= gung bes weiblichen Geschlechts und zur Rechtsungleich= heit führen wurden 74). Es mochte baher biefes außerste Mittel nur da anzuwenden fein, wo die Unfittlichkeit ei= nen ungewöhnlich hohen Grad, die Ungahl der unchelichen Geschlechtsverbindungen eine ungewohnliche Sohe erreicht hat, sonach die Unsittlichkeit eine Urt von Calamitat ge= worden ist 75). Daß vollends eine Che zur linken Sand neben einer gultigen Ehe gar nicht bestehen fann, folgt aus unfern monogamischen Grundsagen von felbft. Schon in ben Beiten bes Mittelalters fanden aber bie Ehen gur linken Sand wegen Standesungleichheit in Teutschland ftatt, baber wir zu ihrer Begrundung nicht auf bie Beirath Abraham's mit ber Ketura 6) zurudzugehen brauchen 77).

Bur burgerlich vollkommenen Che gehorte namlich zur Beit bes Mittelalters in Teutschland Gleichheit des Stansbes der Cheleute. Wo diese fehlte, war eine Misheisrath, ungleiche heirath (matrimonium inaequale,

disparagium, zazorania, mesalliance) vorbanden, deren Folgen barin bestanden, daß die Frau von hoherem Stande in ben geringern bes Mannes trat, nicht aber in den hohern des Mannes, wenn sie von geringerem war. Unch die Kinder folgten, wie man fich auszudrücken pflegte, ber argern Sand, b. h. sie erhielten ben Stand besjenigen ber Chegatten, ber von beiden bem niedrigsten gehorte 78). Um dies Verhaltniß zu ordnen und Frau und Kind nicht willfürlichen Bestimmungen Underer zu überlaffen, murbe vor ber Che bies Alles burch Chever: trage regulirt; es entstand die eben naber charafterisirte morganatische Che. Un sich die eheliche Berbindung betrachtet, gabe es eigentlich feine Weisheirath. Misheirath, als bie oben (S. 295) im boctrinellen Ginne ge= schilderte. Allein bies grade nennen weder Gesetze noch Sitten fo; vielmehr versteht man unter Misheirath im Alls gemeinen eine Che, welche zwischen Personen verschiedenen Standes eingegangen ift. Sie ist entweder eigentliche Misheirath (disparagium stricte sie dietum, matrimonium vere inaequale), d. i. eine folde Che, welche wegen Standesungleichheit der Chegatten nicht alle, fonst nach den Gesetzen, einer gultigen Che gufommenden recht= lichen Wirkungen hat 79), ober eine blos unftanbes= maßige Che (matrimonium inaequale ratione status seu ordinis personarum), b. i. eine solche, bei welder bie Cheleute zwar ungleichen Standes find, welcher aber alle burgerlichen und religiofen Wirkungen einer Che zukommen 80). Schon im 9. Jahrh. bildeten fich bie Grund= fage über Cbenburtigkeit, fodaß nur diejenigen Genoffen genannt wurden, welche gleichen Standes und alfo, da bies mehrentheils von der Geburt abhing, ebenburtig wa= ren, und fo, daß eine unter Nichtebenburtigen gefchloffene Che eine Misheirath genannt wurde. Daher war felbst zuweilen eine Che zwischen bem Abel ober Ritterburtigen mit Personen aus bem Stande ber blos Freien eine Mis= heirath 81). Borguglich war die Beirath aus hohern Stan= den mit Leibeigenen verpont und wurde fogar nach fach= sischen und westgothischen Gesetzen an ben Leibeigenen mit bem Tobe, nach lettgedachten Gesetzen mindestens mit Geißelung, an dem Freien mit Berlust der Freiheit gestraft 82). Selbst aber bas kanonische Necht erkannte Kinber aus einer ungleichen Ghe nicht fur legitime Erben, bagegen bie, bem Freien unbefannte Leibeigenschaft feines Gatten für einen Scheidungsgrund an 83). Gehr ernft wurde auch noch im 15. Jahrh, das Vergeben, in einen hohern Stand zu heirathen, genommen. Dafür zeugt un= ter andern die Hinrichtung ber unglücklichen Ugnes Ber= nauer zu Straubingen auf Befehl Berzogs Ernft von Baiern (1416) wegen bes zwischen seinem Sohne, bem Prinzen Albrecht, und ihr abgeschloffenen Cheverspruchs. Doch war bies nicht immer gleichformig, wie ber Ur= fprung ber fürstlich und graflich Lowenstein = Wertheimischen

<sup>73)</sup> Krug a. a. D. u. d. W. Cherecht, S. 576.. 74) Man vergl. darüber Schott a. a. D. Not. \*\*\*\*\* und die dasselbst bemerkte reichhaltige Literatur über die morganatische Ehe. 75) Wenn wir z. B. von München lesen, daß dert im I. 1834 die Zahl der unchelichen Kinder um ein Drittel größer als die der ehelichen war (Leipziger Zeitung 1835. Nr. 10. S. 96 und Zeitung sur die elegante Welt 1835. Nr. 32. S. 128), und wenn wir vernehmen, daß die dortige Kammer der Reichstäthe Mittel dagegen in Vorschlag gebracht hat, die theils wegen ihrer Folgen bekenklich sind, theils die Wirte des weiblichen Geschlechts und dessen, annen Charakter vurch Nechtlosigkeit erniedrigen und verbittern müssen, nanntich Kindelhaufer, Lushebung der Vaternitätsklagen, Bestrafung blos des weiblichen Geschlechts ze. (Leipz. Zeit. 1834. Nr. 129. S. 1427); so möchte die Gestatung morganatischer Gene vestechtet ein unschabslicherer Versuch zur Wiedererweckung des Sinces für geregelte Ehen Pein, zumal eine Hauptursche jener Erscheinung in dem Mangel an Mitteln zur Versiedigung des Eheluzus liegen soll. 76) 1 Mos. 25, 1—6. 1 Chronik. 1, 32. 77) Wie Danz a. a. D.

<sup>78)</sup> Eichhorn, angez. Rechtsgeschichte. 2. Th. §. 351. 79) Mittermaier a. a. D. §. 331. S0) Danz zu Runbe a. a. D. §. 575. S. 203. 81) Sichhorn a. a. D. §. 338. S. 575 fg. und §. 342. S. 594. 82) Danz a. a. D. §. 576. S. 208 fg. 83) Caus. 32. qu. 2. can. 12 et c. 2 et 4. X. de conjugio servorum (IV, 9).

Familie and einer Che bes Kurfürsten Friedrich bes Siegreichen von der Pfalz, mit Clara Dette (1462) beweift 64). Wielmehr fann nur so viel ans jener Beit widerspruchs: frei behauptet werden, daß als wirkliche Misheirath mit allen beren Folgen die Che einer Person von hohem Abel mit einer Unabeligen ober Unfreien galt. Daß aber baf= felbe bei einer folden Verheirathung mit einer Perfon von niederm Abel oder bei der Che eines niedern Abeligen mit einer freien Nichtabeligen ber Fall gewesen fei, fann nicht bewiesen werben. Bielmehr sprechen bawiber bas alte Spruchwort: Rittersweib hat auch Rittersrecht, und ber bis zum J. 1740 geltende juristische Grundsat: Ubi ingennus ingennam ducit, nullum est disparagium 85), endlich das, vom Raifer in den unmittelbaren Reichsbi= stricten, besonders in den Reichsstädten (welche sich haufiger dagegen Privilegien ertheilen ließen), und von den Reichsftanden in ihren Territorien ausgenbte Recht, Frauen= zimmer ohne ihre und ihrer Altern Einwilligung, fofort mit vollkommen rechtlichem Effecte, als Braute derjenigen Hofbeamten, die ihrer begehrten, ausrufen zu laffen. Der Marschall bewirkte dies vor der Hausthure des Frauen= zimmers mit folgenden Worten:

> Hort zu ihr Herren überall, Was gebeut der Kaiser (Fürst) und Marschall; Was er gebeut und das muß sein, Hier ruf ich aus N. N. mit N. N. Heut zum Lehen, Morgen zur Ehen, ilber ein Jahr Zu einem Paar &6).

Bom 16. Sahrh, an verschmolzen bekanntlich hoher und niederer Abel immer mehr, und es halfen die Raiser den Mangeln ber Ebenburtigkeit burch Standeserhohungen haufig ab, daher sich der hohe Adel Teutschlands durch Fa= milienftatute und burch Beschränkungen bes Raisers in der Wahlcapitulation gegen diese Eingriffe in sein Herkom= men zu schützen suchte 87). Die Hauptveranlassung zu biesem Lettern aber gab Herzog Unton Ulrich von Sach= fen = Meiningen, welcher fich ungefahr im 3. 1711 im Ge= beim mit Philippine Elifabeth Cafarea Schurmann, eines beffischen Hauptmanns Tochter, trauen ließ und es auch wirklich babin brachte, bag eine von ben Baufern Sach= sen = Gotha, Sachsen = Eisenach und Unhalt im S. 1717 gegen bergleichen Chen und ihre Folgen geschloffene Con= vention die faiferl. Bestätigung nicht erhielt, vom Raiser Rarl VI. hingegen ein Standeserhohungsgesuch bes Ber= zogs bewilligt warb. Es wurde jedoch diefe Bewilligung von Ersterem, ob sie gleich offenbar weiter ausgedebnt war, spåter nur bahin erflart, baß er nur Unton Ulrich's Gemahlin in den Fürstenstand habe erheben wollen. Alle

Bemuhungen des Lettern, für die Kinder aus dieser Che Succeffionsrechte zu erlangen, waren vergeblich, und burch einen formlichen Reichsschluß vom 4. Cept. 1747 murbe ber Wahlcapitulation für immer die Stelle eingeschaltet, ber Raiser wolle: "Noch auch ben aus unstreitig no= torischer Mißheirathie. erzeugten Kindern eines Staubes bes Reichs, ober aus foldem Saus entfproffenen Berrn, zu Berkleinerung bes Saufes, Die vaterlichen Titel, Ehren und Wurden beilegen, viel weniger dieselben zum Nach= theile der wahren Erbfolger und ohne deren besondere Einwilligung für ebenburtig und successionsfahig erklaren, auch mo bergleichen vorhin bereits geschehen, folches für null und nichtig ansehen und achten." (Go geschah es auch wirklich rudfichtlich ber Gohne Unton Ulrich's burch Befchlug bes Reichshofraths vom 25. Febr. 1763.) "Go viel aber bie noch erforderliche nabere Bestimmung anbetrifft, was eigentlich notorische Dighei= rathen feien, wollen Wir ben zu einem barüber gu treffenden Regulativ erforderlichen Reichsschluß bald moglichft zu beforbern Uns angelegen fein laffen." Diefer Reichsschluß ist aber niemals gefaßt worden, und so ift bie Bedeutung biefer Worte noch jetzt ungewiß 85). Nur rudfichtlich ber Chen sonverainer Furften mit Personen aus standesherrlichen Saufern ift, da letztere in der teutschen Bundesacte 59) zu dem hohen Abel gerechnet werden und ihnen bas Recht ber Ebenburtigkeit wie bis babin guge= sprochen wird, entschieden, daß bies keine Misheirathen find. Da übrigens ein Reichsherkommen über ben Be= griff jenes Ausdrucks nicht besteht, so fann ber Begriff einer Misheirath in jedem Falle nur nach Saus = und Fa= milienstatuten, Sausobservanzen und Particulargefegen fammtlich noch jest gultig, wenn sie auch aus ber Zeit bes teutschen Reichsverbandes herribren, aber nicht aus= drucklich aufgehoben sind — festgestellt werden. ift, in Ermangelung berfelben, nach ber Meinung vieler Rechtslehrer, felbst die Beirath einer Person hohen Abels mit einer Nichtebenburtigen 90), gewiß aber bie Beirath eines niedern Abeligen mit einer Burgerlichen, ebenfo bie eines vornehmen burgerlichen mit einer gemeinern burger= lichen Person 91) für eine Misheirath nicht zu achten. Für die volle Gultigkeit der Heirath einer Person niedern Abels mit einer burgerlichen spricht der Umstand, daß schon in frühern Zeiten, nach Dbigem, barin feine Misheirath ge= sehen wurde und ber Begriff bes niedern Abels seitbem noch sehr ausgedehnt worden ift. Wenn aber eine Sei= rath fur eine Misheirath erfannt werden muß, fo ift fie zwar kirchlich und burgerlich gultig, die Gattin erhalt jeboch nicht ben Stand ihres Gemahls, fie hat keine Un= spruche an die standesmäßige Witthumsversorgung einer ebenburtigen Gattin, und die Rinder aus diefer Che ba= ben kein Erbfolgerecht in Lehen und Stammguter 92). Mur bie Che eines Landesherrn mit einer Burgerlichen wird nach richtiger Interpretation der Wahleapitulation, da

<sup>84)</sup> Danz a. a. D. S. 216 fg. Mücksichtlich bes letterwähnten Beispiels vergleiche man die aus dem Nachlasse des Verz fasser herausgegebene Schrift: Alüber, Die ehetiche Abstantmung bes fürst. Hauses köwenstein-Wertheim von dem Aurfürsten Kriedrich dem Siegreichen von der Pfalz und dessen Nachfolgerecht Erankfurt a. M. 1837) und Votum eines nordeutschen Publicisten zu J. L. Klüber's nachgelassener Schrift w. (Halle 1838). 85) Runde a. a. D. §. 576. S. 577. 86) Danz a. a. D. S. 220. 87) Mittermaier a. a. D. §. 350. S. 706.

<sup>88)</sup> Umständich sindet sich dieser Hergang bargesiellt in Danz a. a. D. S. 229 fg. 89) Art. 14. litt. a. 90) Danz a. a. D. S. 257 fg. 91) Eisenhart a. a. D. Ar. XIV. S. 404 fg. 92) Mittermaier a. a. D. §. 331. S. 707 fg.

bie Geschichte flar nachweift, bag bie fragliche Stelle gang vorziglich auf Beranlassung einer folden Ete ber Wallcapitulation inferirt worden ift, nothwendig für eine Disbeirath zu erklaren fein, zumal auch fur biefe Unelegung bie Observanz spricht 93). Ubrigens gelangen bann bie Rinder aus einer folden Che jum Genuffe aller Rechte Ebenburtiger, wenn die babei betheiligten Erbfolger ein= willigen und Saus = und Landesverfassung nicht ein Un= beres vorschreiben 94). Freilich sind bergleichen Eben beinahe nie ohne Widerspruch geblieben, wenn auch die Ugna= ten aus zufälligen besondern Grunden ihr Widerspruchs= recht nicht geltend machen konnten 95). Daburch, daß nach ben neuern Constitutionen in ber Regel keine Che eines Mitgliedes eines regierenden Saufes ohne Buffimmung bes Souverains gultig wird, und daß nach vielen Staats-und Familiengeselgen die Ehen genau bestimmt sind, aus welchen keine successionsfähige Nachkommenschaft erzeugt werden kann 96), ift biefer Frage fehr vorgebeugt. Bor= züglich haufig tommt die Bestimmung, daß Beirathen nicberer Abeliger mit Bürgerlichen Misheirathen feien, bei ben Stiften und Capiteln vor 97). Daß burch Aboption bie Folgen einer Misheirath nicht, außer unter Zustimmung ber Betheiligten, aufgehoben werden konnen, verfteht fich von felbst 98). Ubrigens hat es allerdings Publiciften gegeben, welche jede Ehe zwischen bem regierenden hohen Abel und allen andern Standen, felbst mit bem hohen nicht regierenden Abel für Misheirathen haben ausgeben wollen 49). . Allein der Grund, den sie hauptfachlich für sich ansühren, daß viele Beispiele morganatischer Chen unter folden Personen vorhanden find, beweift nichts, ba nach Obigem (S. 325) und nach ber Natur ber Sache morganatische Ehen auch unter Perfonen gleichen Stan= bes fich benken laffen. Die neueste Beranlaffung zu Dis: cussionen über diesen Gegenstand und zu einem Schriften= wechsel der angesehensten teutschen Publicisten gaben die Unspruche bes Dberften von Efte auf bas Ronigreich Hano= ver 1). Ubrigens hat in neuerer Beit bie Strenge ber Grundfabe in allen biefen Begiehungen nachgelaffen, wenn auch die mit folgenden Worten ausgedrückte Unsicht eines berühmten Publicisten 2) noch nicht ein publicistisches Dogma

geworden ift: "Die gange Theorie von Misheirathen follte, als ber Staatsweisheit und bem allgemeinen Rechte fremb, auch schon zur Beit ber Reichsverfassung vielfach bestritten, felbst in bem Gerichtsbrauche ber Reichsgerichte schwan: fend und ungleichsormig, und in der neuesten Beit (be= sonders seit dem J. 1806) vielfältig unbeachtet, aus dem teutschen öffentlichen Recht überhaupt verbannt ze. werden 3)." In England und Frankreich ift bies, mit Unsschluß ber regierenden Baufer, bereits der Fall 1). Allein in einer neuern Schrift ') ift nachzuweisen versucht worden, baß von allen, burch die wiener Bundesacte als ebenburtig anerkannten mediatifirten Standesberren nur ber Bergog von Croy = Dulmen und der Furst von Neuwied ihr rei= nes ebenburtiges Blut burch Heirathen mit niebern Stan= ben nicht vermischt haben; es find von jedem Sause die einzelnen Falle ber Misheirathen aufgeführt, auch von vielen regierenden Häufern biefelben nachgewiesen und zu= lett die unzeitgemäßen Unsichten über die angebliche Mis= heirath ber Pringeffin Belene von Medlenburg = Schwerin mit bem Berzoge von Orleans zu widerlegen versucht worden 6).

## IX. Recht der reinen driftlichen Che.

### A. Ratholisches und protestantisches Cherecht.

Wenden wir und nun zum Rechte ber reinen christ: lichen Che ohne Rucksicht auf die Abarten berfelben, zum eigentlichen Cherechte, worunter wir hier die Darftel: lung der aus einer kirchlich und bürgerlich vollkommen gultigen driftlichen Che entspringenden Rechte und Berbindlichkeiten verstehen; so folgt aus ber oben (S. 306 fg.) naber bargelegten Berschiedenheit der Unsichten über die Beiligkeit ber Che von felbst, daß die Grundsage über Lettere gang verschieden sein muffen, je nachdem man fie für ein Saerament halt, oder nicht. Dies die Grundlage des Unterschieds zwischen dem katholischen und pro= testantischen Cherechte. Diese Berschiebenheit außert sich schon rücksichtlich der Quellen?). Das katho= lische Eherecht hat beren weit mehre als das protestan= tische. Es erkennt als solche an die heilige Schrift und zwar nach Auslegung der katholischen Kirche, die Tradi= tion, die Praxis der Kirche, das kanonische Recht, subssidiarisch das romische Recht und die Rechtsphilosophie, in Teutschland die teutschen Reichsgesetze, im Allgemeinen aber gang vorzüglich die Beschluffe ber Coneilien, beson= ders den des Kirchenrathes zu Trient. Auf das katho= lische Cherecht hat die Partieulargesetzgebung weniger Gin= fluß, ba die fatholische Rirche ber Staatsgesetzgebung nur insofern eine Theilnahme an Regulirung bes Cherechtes zugesteht, als Religionsgrundsatze und Kirchengesetze bie

<sup>93)</sup> Danz a. a. D. §. 578. S. 248. Runde a. a. D. ebendas. S. 580 und die in der Note a dert angezegenen Schriftssteller. 94) Dieselben a. a. D., und wird auch für diesen Fall die Ehe des Fürsten Leopold von AnhaltsDessau mit Amöna Ludosvica Föse vom Jahre 1698 angesührt. Runde ebendas. Not. d. Pütteri Elementa juris publici, ed. IV. (Göttingae 1766.) §. 639. p. 919. 95) Eichhorn a. a. D. 4. Ah. §. 563. S. 469. Schmalz, Das teutsche Staatsrecht (Bertin 1825). §. 269. 96) z. B. im würtembergischen Hausges. von 1808. §. 2 und 17, im bairischen vom 18. Jan. 1816, im lippeischen Familienvertrage von 1808, im altenburgischen Grundgesete, §. 28. Man vergt. Maurenbrecher, Grundsätz des heutigen teutschen Staatsrechts (Franks. a. M. 1837), §. 245, und besenders die Net. g angesührten Dausgesete, Constitutionen und Familienverträge. 97) Schott a. a. D. §. 170. S. 226. 98) Pütter l. c. 99) Schmalza. a. D. S. 169.

<sup>1)</sup> Die diesfallsige Literatur enthalt Maurenbrecher a. a. D. Ihrer Materie nach gehören auch hierher die oben Not. 54. S. 324 angeführten Schriften. 2) Kluber, Offentliches Recht bes teutschen Bundes und der Bundesstaaten, in der ersten Auflage §. 182. Not. b.

<sup>3)</sup> Die reichhaltige Literatur über biesen Gegenstand, so meit wir sie nicht in Vorsiehendem erwähnt haben, sindet sich verzeichnet in Schott a. a. D. §. 170. S. 227 fg. Munde a. a. D. §. 572 fg. S. 573 fg. Pütter l. c. §. 639. Not. c. 4) v. Notztet und Welter a. a. D. S. 586. über Nordamerika s. oben S. 299. 5) Der Cavalier auf Reisen im I. 1837, vom Verzesser der Versichten aus der Cavalierperspective im I. 1837, vom Verzesser der Versichten aus der Cavalierperspective im I. 1835 (Keipz. 1838). S. 204 fg. und 213. 6) Ebendal. S. 279. 7) Und. Müller a. a. D. u. d. W. Eherrecht, S. 284 fg.

Kolgen bes ehelichen Berhaltniffes nicht genau bestimmen, oder inwiesern es die burgerlichen Beziehungen der Che gilt. In mehren Staaten ift bas Verhaltniß ber Kirche und bes Staates in Beziehung auf bas Cherecht burch die mit dem papstlichen Stuhle abgeschlossenen Concor= bate (f. ben Art.) regulirt. — Das protestantische Cherecht hat folgende Quellen: Die heilige Schrift und zwar in der Maße, daß es streitig ist, ob die Mosaischen Chegesetze im Allgemeinen, oder nur so weit verbindende Rraft haben, als sie im Neuen Testamente bestätigt find 3), bie symbolischen Bucher, in Teutschland die Schlusse bes corpus evangelicorum und die Reichsgesetze, bann die protestantischen Kirchenrechtsobservanzen, subsidiarisch das kanonische und romische Recht und endlich die Rechtsphi= losophie. Rucksichtlich bes protestantischen Cherechts ift, wegen bes den protestantischen Fürsten zustehenden Gefetgebungsrechts in Kirchenfachen, die Particulargefetge= bung thatiger gewesen, als rucksichtlich bes katholischen. In mehren protestantischen Staaten find bestimmte Cheund Verlobnifordnungen vorhanden. In einigen Staaten gemischter Confession, z. B. in Baden und Bfterreich, gibt es allgemeine Chegesetze, welche fur bie Unterthauen aller Confessionen gultig find. Rur selten wird man ganzlichen Mangel an Particulargesetzen in dieser Sinsicht finden, und bann tritt bas gemeine protestantische Cherecht ein. Die altere sehr reichhaltige Literatur besselben findet sich in Lipenii bibliotheea realis sammt den Supple: menten bazu unter ben Worten: Matrimonialia, Divortium, Conjuges, Nuptiae etc. Co weit übrigens die einzelnen Werke nicht in gegenwärtigem Artiket angezogen find, oder noch angezogen werden, bemerken wir, daß bas erste bequeme Handbuch über diesen Gegenstand Hoff= mann's Sandbuch des teutschen Cherechts (Jena 1788) war. Ihm folgte ber ofter von uns angezogene Schott. welcher auch ziemlich reichhaltig die mittlere Literatur des Cherechts in seinem Lehrbuche 9) gibt. Der neueste Schrift= steller, der bas gefammte Cherecht zum Gegenstande seiner Urbeit gemacht und besonders viele Materialien gesammelt hat, ift v. Hartits d in seinem Handbuche des Cherechts, welches im 3. 1828 herauskam. Ubrigens finden wir, abgesehen von demjenigen, was in allen Lehr = und Hand= buchern des Kirchenrechts über diesen Gegenstand vor= kommt, die neuere Literatur seit der Mitte des 18. Jahrh. bis zum J. 1823 in Erfch Literatur der Aurisprudenz und Politif ic. (Leipzig 1823) 10). Über den philosophischen Theil der Che verweisen wir rucksichtlich der Literatur auf den schon erwähnten Schott, was die altern Schriften anlangt 11), in Unschung ber neuern aber auf ben ofter von uns angeführten Krug 12), beffen Philosophie der Che

(Leipzig 1800) besonders zu erwähnen ift. Die einzelnen, diesem Gegenstande allein gewidmeten Abhandlungen in größern Sammlungen aus ber neuesten Beit find umftandlich verzeichnet unter dem Worte Che mit seinen Ableiz tungen in Sickel, Repertorium über die, in den I. 1802 bis mit 1834 erschienenen Cammlungen juriftischer Auffate und rechtlicher Entscheidungen, 1. 26. (Leipzig 1835) 13) und in Kappter, juristisches Promptuarium bes 19. Jahrh. (Stuttgart 1835) 14). Erganzend gebenken wir noch einiger der neuern und neuesten Literatur angehörigen Schriften, namlich: Moy, von der Che und ber Stellung ber katholischen Rirche in Teutschland ruck. fichtlich dieses Punktes ihrer Disciplin; mit einem Un= hange über bas Berhaltniß der Kirche zum Staate und einer tabellarischen Übersicht der, in den bedeutenoften teutschen Bundesstaaten ausgestellten Chegesetze (Landshut 1830) 15) und Riee, die Che, eine dogmatisch=archaologische Abhandlung, 2. Ausg. (Mainz 1835) 16). Un popularen Schriften über biefen Gegenstand fehlt es, ber Natur ber Sache nach, auch nicht. Die neueste Schrift ber Urt ist die dritte vermehrte Auflage von Richter, Geheimnisse aus der Che, oder Unterricht in der Kunft, eine lange und gluckliche Che zu fuhren (Leipzig 1837). Die Particulargesetzgebung hat in neuester Zeit die Literatur febr beschäftigt. Wir erwähnen hier nur: Sandbuch ber preußi= schen Gesetze über Che, Aufgebote, Trauungen und Tanfen, von einem praktischen Juristen (Berlin 1835) 17). Bollen, Entwurfe von Gesetzen für bas Konigreich Burtemberg, betreffend ze. die Vertrage über Erbschaften und die Chevertrage; mit Motiven (Stuttgart 1835). Ruhl, die ehelichen Berhaltniffe nach ben, im Großherzogthume Beffen und zum Theil in ben benachbarten Staaten gel= tenden Particularrechten, ein Beitrag zum gemeinen teutschen Privatrechte (Darmstadt 1830. 1831.) Rieger, Samm= lung von Gesetzen und Verordnungen über das evangelisch = protestantische Rirchen = , Schul = , Che = und Urmen= wefen im Großherzogthume Baben vom 3. 1806 bis 1836 (Dffenburg 1836) 18). Chegerichtsordnung fur ben Canton Basel : Stadttheil (Basel 1837). Dahin gehört auch das von uns ofter 19) angezogene sächsische Eherecht von v. Hartitssch. Interessant für die vergleichende Cheju= risprudenz, wenn auch besonders für England und Ume-rifa, ist: Commentaries on the conslict of laws soreign and domestic in regard to marriages, divorces, successions, judgements, by J. Story Dame (Boston 1834) 20). Eine literarische Nachricht ganz eis gener Urt aus ber neuesten Zeit ift, baß ein Sindu,

<sup>8)</sup> Die Hauptschriften in biefer hinficht find immer noch bie, wenngleich altern, Schriften von Michaelis, und zwar beffen: Erklarung bes Mosaischen Rechts (Frankfurt 1770-1779) und bie The arbitrary of the Scholateck of the state of the state

<sup>13)</sup> Unter bem Borte: Che, mit feinen Ableitungen von G. 174-201. 14) Unter benfelben Worten von G. 205-237. 15) Man vergl. bie Recenfion baruber in ben Erganzungeblattern zur Salle'schen Mugem. Literaturzeitung. September 1831. S. 673. 16) Recenfirt in ber Jena'schen Milg. Literaturgeitung 1837. Dr. 36. S. 236. 17) Beurtheitend angezeigt in Gersborf's Repert. a. a. D. 10. Bb. 3. Heft. Nr. 2142. S. 256. 18) Desgl. 8. Bb. 4. Heft. Nr. 922. S. 242. 19) Juerst Not. 37. S. 285. 20) Man vergl. die Urtheile barüber in Mittermaier und Batharia Kritischer Zeitschrift für Rechtswissenschaft bes Auslandes.
7. Bb. 2. Heft. 1835. S. 228, und die in der Revue etrangere de législation etc. par Fölix (Paris 1834). p. 758.

Subha Shastri, ein gelehrtes Werk über die Ehe aus bem Standpunkte des indischen Nechts in mahrattischer Sprache hat drucken lassen, worüber selbst die in Bomsbay erscheinenden europäischen Zeitungen sehr günstig urtheilen<sup>21</sup>).

#### B. Chegelobnif.

Der Che in ber außern Erscheinung liegt ber Che= contract zum Grunde, b. i. ber Vertrag eines Mannes und einer Frau über Schließung ber Che. Ihm geht aber das Chegelobniß, Chegelubde, Cheverfpre= chen (desponsatio) voraus, d. i. die Übereinkunft zwi= schen einer Manns = und einer Weibsperson, eine form= liche Che mit einander eingehen zu wollen. Dieses Che= versprechen im Allgemeinen muß, ob es gleich an sich zur Rechtsbeständigkeit der Ehe nicht ersoderlich ist, doch vor jeder Ehe stattfinden, weil feine auf der Stelle gefchloffen werden kann. Vor der Trauung muß namlich das Aufgebot, ober eine Dispensation bavon erfolgen 22); zu bie= fer gefetlichen Verhandlung aber ift natürlicherweise erfo: berlich, daß die beiden bereinstigen Chegatten sich ben Entschluß, einander zu heirathen, erklart haben. Ber= lobung, bas Verlobniß (sponsalia, franz. fiançailles), b. i. bas unter ben gesetzlichen Bestimmun= gen in der Mage erfolgte Chegelobnig, daß bavon nun gewisse burgerliche, in den Privatverhaltniffen der Berlobten fich außernde Wirkungen abhangen 23). In beiben Beziehungen heißen die Contrabenten bann Brautleute, Berlobte (desponsati), Brautigam und Braut (sponsus et sponsa s. desponsata). Das Erstere ift für den Staat und die Kirche ausreichend; für diese be= barf es keiner weitern Formlichkeiten, bamit Aufgebot, Trauung und die Che felbst vollzogen werbe, wenn nur fein inneres Bertragserfoderniß fehlt, ober nicht ein Che= hinderniß (f. w. u.) vorhanden ift. Von großer Wichtigkeit aber ift die rechtliche Gultigkeit ber Berlobung fur Die In= tereffenten. Denn felbst bann, wenn die Berlobten nicht gradezu eines Beischlafs während bes Brautstandes beschuldigt werden konnen, ist doch der Ruf, besonders bes weiblichen Theiles, im Falle einer Wiederauflosung bes Cheverspruchs, wenigstens eine Zeit lang dem öffentlichen Urtheile Preis gegeben, ba bei dem stattgehabten Verhalt=

niffe gewöhnlich nabere Bertraulichkeiten vermuthet wers den. Dies besonders, wenn etwa der eine Theil rucksicht= lich feiner Sittlichkeit nicht im besten Rufe steht. Es verurfacht aber auch ein bevorstehender Chestand in der Res gel beiben Theilen, durch die Einrichtung dazu, nicht uns beträchtlichen Aufwand. Wird nun gar einer ober ber andere Theil durch bas nachmals wieder aufgelofte Che= versprechen von einer andern ihm vortheilhaften Beirath abgehalten, so entstehen baburch solche pecuniare Nach= theile, daß man, die Sache blos von der rechtlichen und moralischen Seite angesehen, in ber That diejenigen Partienlargesche 24), welche jedem Cheverspruche alle rechtlichen Folgen nehmen, für einen Ruckschritt in der Civilisation halten muß. Denn wenn auch wol Niemand mehr das Verlangen aufstellen wird, daß die wirkliche Vollziehung der Ehe nach einem verbindlichen Cheverspruche erzwuns gen werden muffe; so beruht es doch wol in den natur= lichen Gesetzen von Recht und Billigkeit, daß diejenige Person, welche sich ohne gehörige Würdigung der Um= ftande verlobt hat und bann ohne gefetliche Grunde ab= geben will, die durch ihren Leichtfinn fur die Undere ber= vorgebrachten Nachtheile tragen und, fallen sie auf ben unschuldigen Theil, nach Kräften verguten muß. Noch weit mehr ift dies aber ber Fall, wenn die Berlobung bas Motiv gewesen ist, wodurch der eine Theil sich vom ans dern zum Beischlafe hat verleiten lassen. Der Grund, baß ein Erfat in Geld unpaffend und unzureichend fei 25), ist in der That selbst hochst unpassend und unzureichend, wenn baburch die Disposition gerechtfertigt werden foll, daß der durch Zuruckgehung vom Cheverspruche verlette Theil lieber gar keine Entschäbigung erhalte, weil er sie nicht vollständig und nicht passend erhalten kann 26). Allers dings gab der Cheverspruch nach romischem Rechte kein Rlagrecht auf Eingehung ber Ehe ober Bezahlung bes etwa stipulirten Neuegeldes 27), und der unschuldige Theil behielt nur das ihm gegebene Aufgeld 28). Indessen durfs ten diese Gesetze in unsern jetzt ganz veränderten Verhält= nissen keinen Maßstab abgeben, wenn die Rede de lege ferenda ift. Mus ben oben angegebenen Grunden haben

<sup>21)</sup> Leipziger allgem. Zeitung 1838. Beitage zu Nr. 53. S. 651. 22) Weber a. a. D. 2. Bb. 3. Abth. §. 126. S. 1152. 23) Rückschicht ber Literatur über biesen Gegenstand müssen wir wieder auf die lipenische Bibliotheft s. v. sponsalia, und, was die neuern einzelnen Abhandlungen in größern Sammlungen anlangt, auf Kappler a. a. D. u. d. W. Eheverlöbniß, S. 207 fg., ingleichen auf Sickel a. a. D. u. d. W. Eheverlöbniß, S. 207 fg., ingleichen auf Sickel a. a. D. u. d. W. Ehegelöbniß, S. 185 fg., verweisen. Außer den nachstehend bei besondern Materien angesührten Schriften bemerken wir hier nur noch: Strwen, Syntagmatis jurisprudentiae exercitat, XXIX, ad Lid. XXIII. Tit. l. et II. de sponsalibus et nuptiis (Lips. 1658). Gottschalchis Exercit, qua sponsalia a varis doctorum erroribus vindicantur (Lipsiae 1732). Gregel, Bon den Eheverlöbnissen 2e. (Würzburg 1801.) Harlin, Rechtliche Abhandt. über Sheverlöbnisse nach evangel. eluther. 2e. Grundfägen (Tübingen 1818). Schmidt, Observat. eirea sponsalia (Lipsiae 1819). Verhaeghe, Diss. de sponsalibus secundum jus vetus (Gandavi 1830).

<sup>24)</sup> Das öfterreichische allgemeine Gesehuch §. 45 enthält bie Vorschrift der Unwerbindlichkeit aller Cheverlödnisse, jedech mit Vorschalt des wirklichen Schadenersages für den unschuldigen Ahril, und dieser Verordnung ist die Bestimmung des königl. sächssischen Gesehuch er prvilegirte Gerichtsstände er. vom 28. Jan. 1835 §. 52 und 53 nachgebildet. 25) Walter a. a. D. §. 297. S. 583. 26) Das Gesehuch des Cantons Aargan verlangt zu einer Schadenstlage aus einem Cheverspruche, daß derselbe durch eine Urkunde in Gegenwart zweier Zeugen bestärkt und, sind die Verlobten Katholiken, vor ihrem Seesforger erklart sie. (Fölkx, Revue étrangère, Octobre 1834. No. XCI. p. 749.) In Amerika wird es rücksichtlich dieser Entschädigungen sehr streng genommen. In neusster Zeit wurde ein gewisser Josiah Goldart, welcher einem liedenswurdigen Mädchen, Mary Davenport, das Cheversprechen nicht hielt, um eine reichere Partie zu thun, in Pinkneyville in Nordamerika zu 150 Dollars Entschädigung verurtheitt und in den Zournalen, unter Benusung des Calembourgs Cold heart und Coldart, hart mitgenommen (Blätter sür literarische Unterhaltung 1837. Nr. 33. S. 132). 27) c. 1. C. d. sponsal. (IV, 1.) fr. 134. D. d. verd. odl. (XLV, 1.) c. 2. C. d. inutil. stipul. (VIII, 59.) 28) c. 3 et 5. C. d. sponsal. (V, 1.)

baber häufig die Gefete eine gewiffe Form fur die Che= verlobung bestimmt, in beren Ermangelung keinem Theile das Necht zusteht, aus dem Cheverspruche zu klagen. Von den Cheverlobnissen ist die sogenannte Brautwer= Brautwerbung (bas Unhalten um bie Braut), fo lange bas Sawort nicht gegeben bung. Ia=
wort. (die Acceptation nicht erfolgt) 29) ist, in der= felben Mage verschieden, wie die Tractaten vom wirklichen Contracte. Go lange das Jawort beiderseits nicht gegeben ift, bestehen nur noch Chetractaten, Sei= rathstractaten 30). Bloße Liebesbriefe, Liebkofungen, Unnahme von Ringen und andern Geschenken, ja fogar der Beifchlaf geben keine Prafumtion für ein wirklich zu Stande gekommenes Cheversprechen. Die unterlassene Unt= wort auf den Antrag wird nicht für stillschweigenden Consens, sondern für Ablehnung des Untrags (gegen die son= stige Rechteregel: Qui tacet consentire videtur) ange= nommen. Gregor IX., geftutt auf das Princip der facramentlichen Eigenschaft ber Che, theilte, wiewol unrich= tig, das Verlobnis in sponsalia de praesenti und sp. de futuro, je nachdem der wahre eheliche Consens sofort (ego te recipio in uxorem), oder nur die Absicht funf= tig erst eine Che eingehen zu wollen (ego te recipiam in uxorem), erklart werde. Dem Erstern wurde, weil burch die bloße Einwilligung die eheliche Verbindung er= wirkt werde 31), die Wirkung einer rechtsverbindlichen (wenn= gleich noch nicht vollzogenen) Che, alfo Unauflöslichkeit beigelegt, während das eigentliche Verlobniß (sp. de futuro) auflöslich und noch keine wirkliche Che war. Durch die Verordnung des Kirchenraths zu Trient, wonach keine Che anders als unter ben bafur festgefetten Solennitaten geschlossen werden kann 32), ift in allen ben Landern, wo die Beschlusse der trienter Kirchenversammlung recipirt wor= ben find 33), jene Eintheilung ber Sponfalien veraltet. Da, wo sie noch gilt, muß in dem Falle, wenn die Ausbrucke bei dem Berlobniffe zweifelhaft waren, für Sponsalia de praesenti erkannt werden, weil im Zweifels= falle flets die Auslegung gewählt werden muß, welche für die Unnahme einer Che die gunftigste ist (pro matrimonio ob favorem matrimonii) 34). So das fatholische Cherecht. Da bei den Protestanten die Trauung ein wefentliches Erfoderniß der Cheschließung ift, so kennt bas protestantische Cherecht diesen Unterschied der Sponsalien nicht. Wichtiger hingegen ift ber Unterschied Offentliches, zwischen öffentlichem Cheverspruche bedingtes (spons. publica), welcher unter Beobachtung Berlobniß. ber gefetlichen Feierlichkeiten geschloffen ift,

29) Gottschald, Diss, de sponsionibus sponsalium sive vom Jawort (Lips, 1802). 30) Beber a. a. D. S. 1159. 31) c. 1. X. d. sponsalib. (IV, 1.) 32) Sess. XXIV. c. 1. d. reform. matrim.: "Qui aliter quam praesente Parocho vel alio sacerdote de ipsius Parochi seu Ordinarii licentia et duobus vel tribus testibus matrimonium contrahere attentabunt, eos Sancta Synodus ad sic contrahendum omnino inhabiles reddit: et hujusmodi contractus irritos et nullos esse decernit, prout eos praesenti decreto irritos facit et annullat." 33) Uso b. B. nicht in Frankreich und einem Theile der Rieberlande. Und. Miller a. a. D. u. d. B. Cheverlobniffe, S. 348. 34) c. 26. X. de sentent, et re jud. (II, 27.) et c, 6. X. de desponsat, impub. (IV, 2.)

und bem geheimen ober Winkelverlobniffe (spons. privata), welches blos von den beiden Berlobten ohne bie gesetlich vorgeschriebenen Ersoderniffe geschloffen wurde. Nach Particulargeseben sind diese lettern in der Regel ungültig 35). Nach einigen Laudesgesetzen versteht man unter öffentlichen Cheverlobniffen folche, die mit Ginwilligung ber beiderseitigen Altern oder Großaltern, oder in beren Ermangelung in Gegenwart zweier Zeugen geschlossen sind. Mur diese allein sind da gultig 36). Wol aber konnen die Berlobniffe feierliche, oder nichtfeierliche (spons. solemnia vel minus solemnia), bedingte oder un: bedingte (spons. conditionata vel pura) 37) sein, b. h. unter Festsetzung einer Bedingung ober nicht, und zwar gilt hinfichtlich ber Bedingungen in ber Regel baffelbe wie bei jeder andern Contractsbedingung. Solche Verlobnisse sind also gultig, wenn die Bedingungen erlaubt und die sonstigen gesetzlichen Vorschriften beobachtet sind 38). Das her ist ein Cheverlöbniß nicht bedingt, dem blos solche Bedingungen beigefügt sind, die sich ohnehin von selbst verstehen, z. B. die Bedingung, wenn beide Theile gur Beit ber einzugehenden Che noch leben. Wol aber konnen die Bedingungen de practerito, de praesenti und de futuro fein, auf Die Bergangenheit, Gegenwart, ober Bufunft gestellt (in beiben ersten Fallen tritt bie Bultigfeit des Cheversprechens sofort ein, falls die Bedingung vorhanden ist; im lettern Falle gilt erst nach Eintritt der Bedingung das Verlobniß), ingleichen potestativae, casuales und mixtae, mögliche und physisch oder moralisch unmögliche (conditiones possibiles et impossibiles), aufhebende, oder blos verschiebende (resolutivae v. suspensivae). Tritt eine Resolutivbebingung ein, so hebt sie das Cheversprechen auf, sie ware benn ausdrücklich ober stillschweigend (z. B. durch Bei= schlaf) erlassen. Unmögliche Bedingungen, worunter also auch, als moralisch unmöglich, unanständige Bebin-gungen gehoren, machen bas Cheversprechen ungultig, wenn fie bem Befen der Che fo fchnurstracks entgegen= laufen, daß die ganze Handlung als ein Scherz sich cha= rafterifirt, z. B. ich heirathe bich, wenn bu bich nicht mit mir trauen lagt. Mußerdem werden folche Bedingun= gen für nicht hinzugefügt (pro non adjectis, pro non scriptis) angesehen. Undere Rechtslehrer behaupten mit Bezug auf eine Stelle ber Decretalen Gregor's IX. 39), daß Letteres immer stattfinde, außer bei den drei Bedin= gungen, daß bas Schwangerwerden vermieden werden, ober die Braut sich zu unehrlichem Erwerbe mit ihrem Körper hergeben, oder die Ehe nur bis zur Erlangung einer annehmlichern Partie geschlossen werden folle 40). Berschieden von den bedingten Cheverlobnissen sind die Berlobnisse mit einer festgesetzten Nebenbestimmung (spons. sub modo). Das Wort modus

42 \*

<sup>35)</sup> Eisenhart a. a. D. 7. Th. Nr. XXII. S. 608. Compass, Sponsalia clandestina delictum etc. dissert. (Lips. 1772.)
36) Beber a. a. D. 2. Th. S. 1153. 37) Göselius, Diss. de sponsalibus sub conditione contractis (Lips. 1697). 38)
c. 3. 5. 6. X. d. condit. apposit. (IV, 5.) 39) c. fin. X. de condition. appositis (IV, 5). 40) Biese a. a. D. §. 270. S. 605 fg.

ist bier in seiner eigentlichen Bebeutung, als modus purus gebraucht, als beschrankende Nebenbestimmung, als eine Auflage an ben andern Theil, als 3weck, um beffet= willen Etwas geschieht, 3. B. ich heirathe bich, bamit meine Kinder eine forgfame Mutter haben; nicht als modus mixtus, wo er eine Urt von Bedingung ift 41). Durch apons. sub modo wird die Bultigfeit des Cheverspruchs nicht aufgeschoben, wol aber, wenn burch Bufall die Er-fullung bes Modus unmöglich wird, aufgehoben. Sollte ber 3weck, die beabsichtigte Handlung widerrechtlich (Modus turpis) fein; fo treten die Grundfage von moralisch ımmöglichen Bedingungen ein 42). Noch werben befonders genannt die Sponsalia sub causa, bei benen ber Grund angegeben wird, welcher zu Abschließung bes Chevers fpruchs bewogen bat. War biefer causa principalis, fo loft fich mit seinem Wegfalle auch ber Cheverspruch auf; war er blos causa movens, ein Nebenbeweggrund, so bat sein Wegfall keinen Ginfluß auf die Gultigkeit bes Cheverspruchs, weil bann angenommen wird, bag bies nicht die einzige Ursache ber Eingehung besselben war. Endlich bezeichnet man mit tem Namen Sponsalia sub demonstratione ein foldes Berlobnig, welchem eine bes fondere Bezeichnung der fich verlobenden Perfonen beigefügt ift. Dies andert, es sei die Beschreibung falsch ober richtig, nichts in ber Sache, wenn nur über bie Per= sonen selbst keine Ungewißheit vorwaltet. Ja es ist bie Beschreibung in biesem Falle ganz unnöthig und baher nach der Regel zu beurtheilen: Superflua non nocent. Bei der Collision mehrer bedingter oder unbedingter Che= versprechen geht die wirklich geschlossene Che dem frühern Cheverfprechen vor, unter gleichen Cheverfprechen bas als tere dem neuern; ebenfo ift es zwischen mehren Ehen, die eine sei formlos (3. B. sponsalia de praesenti), die andere aber formlich oder nicht. Nach dem firengen fa= nonischen Rechte ging auch bas altere burch Beischlaf beftartte Cheversprechen, weil es zu einer wirklichen Che geworben war, ber jungern formlichen Che vor. Go ift es noch in Danemark, und war fruher fo in England, wo aber jest feine Zwangsheirath mehr geschehen barf, nicht minder auch in Schweden "3). Nicht so jest in Teutschland, wo das umgekehrte Verhaltniß stattfindet 41). Daß unter mehren ungultigen und gultigen Cheverspres den die gultigen, unter Unwendung vorstehender Regeln, ben Worzug haben, versteht fich von felbst. Bur gultigen Abfchließung einer Berlobung wird befonders eine beut= liche und bestimmte Erklarung ber Interessenten, einander ehelichen zu wollen, erfodert \*5). Diese Einwilligung gu einem Berlobniffe bewirft blos ein matrimonium initiatum, die Ginleitung gur Che, und ift verfchie=

ten vom Checonsens (consensus matrimonialis), von der, unter den gesetzlichen firchlichen Feierlichkeiten wirklich gegebenen Ginwilligung zur Che, wodurch ein matrimonium contractum, wirklicher Cheabichluß, erfolgt 46). Die Erklarung ber Worte eines Cheverfpruches geschieht nach dem gewöhnlichen und, haben bie Worte in dem Orte des Verlobnifabschlusses eine besondere Be beutung, nach bem provinziellen Sprachgebrauche. Huch bie Beichen ber Taubstummen gelten bann, wenn ber Lets tern Absicht sich zu verloben gang ungezweifelt ist 47). Das bloffe Wechseln ber Ringe (f. w. u.) gibt nur eine Bermuthung fur diese Absicht, aber ebenso wenig einen Beweis dafur, wie Kusse 48). Sehr eingeschränkt gilt das her das Sprichwort nur: Ist ber Finger beringt, so ist bie Jungfrau bedingt. Stillschweigen kann blos bann als Einwilligung angesehen werden, wenn Altern ihre Kinder in beren Gegenwart verloben und biefe nicht ichon bei ans berer Gelegenheit ihren Widerspruch zu erkennen gegeben haben 49). Die Erklarung ber Interessenten muß ferner ein wechfelseitig, ernstlich, mit gehöriger Überlegung, freis willig, nicht in Folge wesentlichen Irrthums, eines Betrugs, einer Furcht, Gewalt, Zwanges u. f. w. zu er= fennen gegebener Confens fein, ba alle Fehler bes Comfenses auch Fehler tes Berlobniffes sind. Betrug jeder Urt, er ruhre von den Contrabenten, oder einem Dritten ber, macht die Sponfalien ungultig; ber betrogene Theil, nicht ber Betruger, kann mit Recht auf beren Aufhebung und auf Schadenersatz flagen. Irrthum in wesentlichen Dingen, z. B. in der Person, hat einen gleich vernich= tenden Effect, ebenso in folchen Umstanden, welche ber Matur ber Sache nach vermuthet werben mußten, 3. B. unbefleckte Jungfrauschaft, oder welche ausdrücklich zur Bedingung gemacht sind; aber in zufälligen Nebenumstans ben hindert er die Gultigkeit bes Cheverspruches nicht. Sat eine, durch Errthum ober Betrug getäuschte, ober cine zum Cheverspruche gezwungene Verfon hinterber, ents tauscht, ihre freie und bestimmte Einwilligung erklart; fo wird dadurch das Verlebniß gultig. Physischer Zwang von Seiten der Ültern macht jeden Falles, selbst wenn die Verlobung durch einen Sid bestätlgt ware 50), das Geschäft ungültig 51). Dies ist aber nicht der Fall, wenn Kinder blos aus Shrsurcht und Liebe gegen die Ültern (metus reverentialis) sich wider ihre Neigung verloben 52). Um ein gultiges Cheverlobnig schließen zu konnen, muffen bie Contrabenten in diefer Beziehung ebenfo bispositions-

<sup>41)</sup> Pfeiffer, Praktische Ausführungen aus allen Theilen ber Rechtswissenschaft. 1. Bb. (Hanover 1825.) Nr. IV. S. 24: Wen dem wesentlichen Unterschiede und den Kennzeichen des Modus und der Conditio, insenderheit dei Legaten. in. Wening Modus heim a. a. D. 1. Bb. 1. Buch, §.  $\frac{2}{3}$ . S. 219. Schweppe a. a. D. 1. 8b. §. 121. S. 261. 42) Und. Müller a. a. D. S. 363. 43) Walter a. a. D. §. 291. S. 583. 44) Und. Müller a. a. D. S. 352. 45) Eisenhart a. a. D. 6. Th. Nr. XII. S. 356.

<sup>46)</sup> And. Müller a. a. D. u. d. W. Checonsens, E. 227. 47) c. 23 ct 25. X. d. sponsalid. (IV, 1.) 48) cap. 11. X. d. praesumtionidus (II, 23). can. 7. §. 3. C. 30. qu. 5. Die Frage von den Wirfungen des Kusses hat wegen der c. 16. C. de donationidus ante nuptias (V, 3) viele gelehrte Untersuchungen hervoegerusen. Man vergl. Grupen, Commentatio ad I, si a sponso 16. C. de donat. ante nupt., qua osculo vinginitatem delibari, daß die Jungserschaft durch einen Kuß vertoren geht, modeste expendit etc. (Jenae 1715.) 49) L. 5. C. d. nuptiis (V, 4). c. un. §. 2. de desponsat, impub. in 6to (IV, 2) nach Hartissch im anges. Handbuche, E. 126. 50) c. 2. X. do eo qui duxit in matriuonium (IV, 7). 51) c. 6. 14. 28. X. d. sponsalib. (IV, 1.) 52) fr. 21 et 22. D. de ritu nuptiarum (XXIII, 2).

fähig sein, wie rücksichtlich jedes andern Contracts. Also Wahnfinn, Trunkenheit zc. sind hierbei Ungültigkeitsgründe. Wenn man aber meint 53), auch ein hoher Grad thieris scher Liebe könne als ein solcher Grund angesührt werden, so mochte dies grade hier, bei dem Einflusse der sinnlichen Liebe auf das Chebindnis überhaupt, wol sehr zu bezweifeln sein. Es sind hiernachst die Chehindernisse selbst (bavon w. 11.) auch zugleich Hindernisse gegen ein Che= versprechen 3.). Nicht so ift es mit den hinderniffen der Trauung. Go 3. B. konnen auch an folden Tagen Cheverlöbnisse geschlossen werden, an denen Traumgen nicht vollzogen werden durfen 55). Rucksichtlich des in diefer Beziehung bispositionsfähigen Alters ift vorgefehrieben, baß Kinder unter sieben Sahren gar kein gultiges Cheverlob= niß schließen konnen 56), und daß Unmundige ein Chever= sprechen einzugehen fahig sind und vor erlangter Mins bigkeit nicht davon abgehen konnen 1). Nach beren Er: langung konnen sie ohne Ungabe eines weitern Grundes zurucktreten 56); sie find vielmehr an ihre Berlobniffe nur bann gebunden, wenn sie dieselben nach erlangter Min= digfeit ausdrücklich oder durch Beischlaf genehmigen. Geschieht dies nicht, so konnen sie selbst dann ohne Nachtheil von dem Berlobniffe gurudtreten, wenn eine (in die= sem Falle nicht gultige) Conventionalstrafe bedungen worben ware. In ben regierenden Saufern Europa's wurden, dieser Gesche ungeachtet, sonft häufig von den Altern die Kinder in ihrer gartesten Jugend verlobt. Kinder, welche noch unter vaterlicher Gewalt stehen, bedirfen, zur Gil= tigkeit eines Cheverspruchs, sowol nach romischen 39) als nach particularrechtlichen Vorschriften, der Ginwilligung ber Altern und Bormunder 60). Ohne diese Buftim= Einwilligung mung ist das Cheverlobnif ungultig und bie ber Altern. Nichtconfentirenden konnen beffen Auflosung fodern 81). Der trienter Kirchenrath verwarf bies jedoch,

53) Wiese a. a. D. §. 267. S. 599. 54) Derf. a. a. D. 8. 267. ©, 593. 55) Welker (praes. Kees), Diss., observationes juris matrimonialis (Lips. 1797). Obs. II.: Sponsalia intra tempus luctus valide ineuntur. 56) Mertivutsig jit, baß, unerachtet bies vom Raifer Leo Augustus fur bie griechische Rirche in der 109. Novette nech befonders festgesest wurde, boch in Griechen= land nach Obigem (S. 313) grade bas Gegentheil stattfindet. c. 7 et 8. X. d. desponsat, impub. (IV, 2.) 58) Ibid. Man vergt. Biefe a. a. D. §. 267. S. 594. 59) fr. 7. §. 1. D. de sponsalibus (XXIII, 1). fr. 2. D. d. ritu nupt. (XXIII, 4.) 60). Viele einzelne Abhandlungen über diesen Gegenstand sind aufgeführt in Rappter a. a. D. unter dem Artifel Che, und zwar unter: Etterlicher Confens, G. 206, und bei Gidel a. a. D. unter bemfelben Artiket, Rubrif: Confens gu Gingehung ber Che, S. 185. Gin merkwurdiger Rechtefall rudfichtlich ber Frage über die Nothwendigkeit ber Zustimmung ber Bermandten zu Sponfalien findet fich in Lippert, Unnalen bes fatholischen, protestantischen und judischen Kirchenrechte. 4. Deft (Frankfurt 1833) I. D. S. 119. 61) Gisenhart a. a. D. 7. Th. S. 650. Rechenberger, Progr.: quousque nuptiae liberorum sine parentum auctoritate celebratae effectus civiles matrimonii sortiantur (Lipsiae 1740). Gewöhntich behauptet man, daß die Sponsation durch nachfolgenden Beischlaf gultig werden; Manche behnten bies sogar auf
ben vorhergehenden Beischlaf aus. Diese tegte Frage ist interessant behandett von Rivinus in einem ohne Titel erschienenen Programm zu ben Disputationen mehrer Examinanden über Thefes (Leipzig 1798).

und erklarte namentlich, bag eine schon geschlossene Che wegen ermangelnder erwähnter Einwilligung nicht getrennt werden konne. Gin Berlobniß hingegen wegen erman= gelnden vaterlichen Consenses anzusechten ift nicht verboten 62). Auch nach protestantischem Cherechte wird bie Auflosung einer bereits heimlich geschloffenen Che wegen diefes Mangels nicht leicht erkannt, wenn baffelbe gleich jene Einwilligung nothwendig erfodert. Gewöhnlich un= terscheidet man bei den Protestanten, ob die Che auf die gesetzliche Urt durch Aufgebot und Trauung vollzogen, oder heimlich geschloffen worden ift. Im ersten Falle nimmt man die Altern für praclubirt ruckfichtlich ihres Wibersprucherechts an; im zweiten soll nach strengem Rechte auf Auflösung der Ehe erkannt werden, wenn die Altern aus triftigen Grunden widersprechen 63). Da aber bas Urtheil über die Triftigkeit der Gründe vom richterlichen Ermeffen abhangt, so ift leicht abzuseben, daß bie Grande fur Erhaltung ber Ehe immer großer fein werben, als bie für Beachtung bes Widerspruchs. Berweigern bie Iltern ihre Zustimmung, so kann auf beren Erganzung burch bie Obrigkeit von Seiten bes Kindes, bas sich verloben will, nicht von Seiten des Mitverlobten geklagt werben. Der Confens wird von der Dbrigkeit ergangt, wenn bie Altern folchen ohne triftige Grunde verweigern 64). Sind Bater und Mutter verschiedener Meinung, so hat bie des Baters ben Borzug 65); ift ber Bater todt, fo steht ber Mutter ailein die Einwilligung ober beren Berweigerung Die Berweigerungsgrunde find nicht gesetlich beftimmt. Daß alle gefetlichen Chehinderniffe barunter begriffen find, liegt nach Dbigem in ber Natur ber Sache; man rechnet aber gewöhnlich noch hinzu: Mangel an gehorigen Subsistenzmitteln fur das tunftige Chepaar, bofe Rrankheiten, grobe Lafter, Berschwendungsfucht, Berbrechen des andern Zuverlobenden u. f. w. In der Haupte sache kommt es auf die Frage an: Steht zu erwarten, daß das junge Paar eine gluckliche und anstandige Che werbe fuhren fonnen? Und je nachdem diefe Frage nach Lage der Umftande zu bejahen oder zu verneinen ift, wird bie Entscheidung über ben Widerspruch der Altern ausfallen. , Nach den Landesgesetzen ist zur Gultigkeit eines Cheverspruches gewöhnlich die Unwesenheit einiger, häufig zweier Zeugen, zuweilen auch bes Geistlichen erfoberlich -Bestimmungen, die allerdings zur Bermeidung unvorsiche tiger ober gar betrügerischer Berlobungen sehr nütlich find. Übrigens konnen Cheverlobniffe auch burch Gevolk machtigte (per procuratores) geschlossen, diese mussen aber hierzu mit speciellen Bollmachten versehen werden. Es finden bann dieselben Grundsabe statt wie bei jedem andern durch Gevollmächtigte abgeschlossenen. Vertrag. Ift dem Procurator nicht eine Belohnung für Chrengelb. feine Bemuhungen, Chrengeld, Ruppel= Ruppelpelz. pelz, versprochen, so fann er rechtlich auch Mufgetb. Mahlschan. keine sobern. Im entgegengesetzen Falle und

<sup>62)</sup> Wiese a. a. D. S. 595. 63) Gtúck a. a. D. 29. Th. §. 1196. S. 16 fg. 64) Psciffer a. a. D. 5. Bb. (Hanover 1838.) Nr. IV. S. 148: über bie rechtlichen Ersodernisse ber richterlichen Erganzung ber von ben Uttern verweigerten Einwilligung zur Berheirathung ber Kinder. 65) Mitterm aier a. a. D. §. 329.

334

Conventio: wenn dabei die Quantitat ber Belohnung nicht bestimmt ist, ermißt solche der Richter. Ubri= gens pflegen auch gewisse Befestigungsmittel bei ben Cheverlobniffen angewendet zu werden. Dahin ge= horen: 1) das Aufgeld (arrha sponsalitia), welches in der Absicht gegeben wird, damit der andere Theil, falls der eine von dem Cheverspruche zurückgeben follte, ein Entschädigungsobject sogleich habe, nicht aber etwa in der Absicht, damit der Burucktretende von dem Berspeechen durch Uberlassung der arrha frei werde. Rach romischem Rechte geht die arrha nach Eingehung der Che wieder auf ben Weber gurud, nach teutschem bleibt fie bes Em= pfangers Eigenthum. Diefelbe wird nur zurückgegeben, wenn durch Zufall, oder mit gegenfeitiger Zustimmung, ober burch Schuld bes Empfangers sich die Sponsalien wieder auflosen. Im letten Falle muß der Empfanger noch ben Betrag bes Werthes ber arrha bazu geben. Gehr ver= wandt bamit, jedoch nicht, wie haufig geschieht 66), ba= mit zu verwechseln ift 2) ber Mahlschatz (sponsalitia largitas, donatio aute nuptias), ein wechsclseitiges Gefchenk der Brautleute jum Beweis ihrer Liebe und jum Beichen ber Berlobung 67). Es wird Eigenthum ber Schenknehmer und wird nur in ben bei bem Aufgelbe erwähnten Fallen, wiewol mit dem Unterschiede gurudige= geben, daß der schulbige Theil nicht auch den Betrag bes Werthes, neben der Sache selbst, mit erstatten muß; 3) die Conventionalstrafe (poena conventionalis, stipulatio poenae), d. i. eine Leiftung, wozu sich ein Berlobter für ben Fall verpflichtet, daß er ohne gerechten Grund sich weigern- wurde, die versprochene Che zu voll: ziehen. Es ist merkwurdig, daß ronnisches und fanoni= fces Richt biefelbe bei Sponfalien verbieten 65), und boch, wie gedacht, die arrha erlauben, die in mehrfacher Sin= ficht und grade in dem Punkte mit der Conventionalstrafe übereinstimmt, um beffetwillen bie letztere unterfagt ift. Bei beiden nämlich erhalt der unschuldige Theil eine ge= wiffe Leiftung vom abspringenden, und die Befürchtung ber Erwedtung bes Gigennutes und ber Entstehung un= glucklicher Chen, um welcher Befurchtung willen die Un= gultigkeitserklarung ber Conventionalstrafen erfolgt ift, fin= bet also bei Beiden gleich statt. Die Praris halt daher, wenngleich nicht unbestritten, die Conventionalstrafen für guitig 69). Man befestigt auch den Cheverspruch 4) durch ben Eid, durch Bürgen, Pfand und andere Sicherungs: mittel, um ben Rücktritt unmöglich zu machen; boch wird biefer baburch im Falle gultiger Urfachen ebenfo wenig ge= hindert, als wenig ungultige Sponsalien dadurch gultig werden 10). Endlich wird 5) durch den Beischlaf das Che= verlobnig bestärft, wie in ber Natur ber Sache liegt; in= bessen werden ungultige Sponsalien baburch nicht gultig 71), namentlich kann baburch bas Erfoberniß bes alterlichen Consenses nicht umgangen werden; es bleibt vielmehr auch in solchen Kallen der Geschwächten gemeinrechtlich blos der Unspruch auf Dotation, wenn der Schwängerer sie nicht heirathen will <sup>72</sup>). Gewöhnlich wird bei dem Ches verlöbniß auch ein Heirathsgut für die Braut bedungen, worüber sich der Urt. Dotation <sup>73</sup>) näher verbreitet. Noch pslegt dabei sowol, als bei der Trauung das school oben erwähnte Ringewechsel fchon oben erwähnte Ringewech selnem weitern Effecte, sondern blos eine alte, angeblich symbolische, Sitte, zur Undeutung der Festigkeit der beiderseitigen Cheabsicht, ist Das kanonische Gesesbuch <sup>73</sup>) gibt davon die sonderbare Erklärung, am vierten Kinger, woran der King gesteckt werde, sühre eine besondere Aber das Blut zum Gerzen, und so soll dies äußere Zeichen auf die Verbindung beider Herzen deuten.

Die Wirkungen der Sponsalien sind 1) die Verbindlichkeit der Contrahenten, das bedingte Eheverssprechen nach eingetretener oder ersüllter Bedingung, also auch nach Eintritt der bedungenen, oder ist dies nicht gesschehen, vom Richter sestzuschenden Frist, durch wirkliche Ehe zu vollziehen. Das römische Necht kennt keinen Zwang zur Chevollziehung, sondern nur eine Entschädigungsklage (actio ex sponsu), wenn das Eheversprechen durch Stispulation (s. d. Urt.) geschlossen war, gegen den sich weisgernden Theil <sup>76</sup>). Nach kanonischem Necht ist die Vollziehung der Ehe in diesem Falle Gewissensfache, und gegen den renitirenden Theil sollen äußersten Falles, namentzlich bei einem beschworenen Eheverspruche, Kirchenstrasen angewendet werden. Helsen diese und Zuspehen nichts so sindet keine Zwangssprache

reben nichts, so findet feine Zwangstrauung.
trauung 77), vielmehr nur Entschädigung des
andern Theiles statt 78). Die protestantischen Consistorien
erkennen großentheils auf dreimalige, in den letzten Fällen
erhöhte Gesängnißstrase, doch schwerlich über drei Wochen,
zuweilen, doch selten und unzwecknäßig, auf Geldstrase.
Das Verfahren dabei ist nicht gleichmäßig und beruht
hauptsächlich auf richterlichem Ermessen 79). Streitig ist
die Frage über die Folgen der durch einen Verlobten böswillig unmöglich gemachten Vollziehung der Che 80). Das
Verlöbniß wirkt 2) die Verbindlichseit zu gegenseitiger Treue.
In der morgenländischen Kirche, wo die Verlöbnisse durch

<sup>66)</sup> Wicse a. a. D. S. 599. 67) über den Valor donationum ante nuptias verbreitet sich ein Programm von Rivinus (Lipsiae 1730). 68) fr. 134. D. d. verbor. obligat. (XLV, 1.) c. 5. C. d. sponsal. (V, 1.) c. 2. C. d. inutilib. stip. (VIII, 39.) c. 29. X. d. sponsalib. (IV, 1.) 69) Unb. Müller a. a. D. S. 369, besonders, was die kiteratur anlangt, Not. 71 und 72. 70) Keesius, Diss. de jurisjurandi sponsalibus adjecti essecation (Lips. 1776).

<sup>72)</sup> f. den Art. Dotation im 27. Bde. S. 209. 73) Ebens das. S. 203. 74) f. den Art. Hochzeit. 2. Sect. 9. Ib. S. 182. 75) c. 7. §. 3. C. XXX. qu. 5. 76) Walter a. a. D. §. 297. S. 583. 77) d. i. eine gegen den Willen des einen Gatten vollsgegene Aranung. Anch selhst in frühern Zeiten wurden sie nur selten angewendet. Tyschirner a. a. D. S. 277. 78) c. 10. 17. 22. X. d. sponsalibus (IV, 1). Sichhorn, angez. Staats: und Nechtsgesch. 2. Ih. §. 321. S. 519. Sissendart a. a. D. Nr. XIV. S. 559 und 571. — über die Klagen auf Absindung, wegen Nichtersüllung von Sponsalien s. Aafel, Ausertesen Swilzendung, wegen Nichtersüllung von Sponsalie s. Aafel, Ausertesen Swilzendung, besche höhern Serichtsstellen in Wartemberg. 1. Bd. 1. Pest. (Heilbronn 1835.) Nr. 9. 79) Hartisssch a. a. D. §. 125. S. 143 vergl. mit der Recens. in Richter, Krit. Kahrb. 1837. 2. Hest. 380) Koch, Diss. sponsam, sponso ad consummandum matrimonium damnato, si id malitiose differat et moriatur, pro justa uxore et participe portionis statutariae habendam esse (Lipsiae 1818).

priefterliche Ginfegnung vollzogen werden und bann die Wirkungen formlicher Eben haben, ift hier jede Treueverletzung ein Chebruch 81). Im Falle der Berletzung (3. B. der Schwängerung ber Braut burch einen Dritten) steht es bei uns zwar bem unschuldigen Theile frei, boch auf Voll= ziehung der Che zu klagen, weil seine Rechte durch die widerrechtliche Handlung des andern Theiles nicht geschmas lert werden konnen, aber er hat auch das Recht, von bem Cheverlobniffe ohne Weiteres abzugehen 82). Dieser Berlobniß=Trene barf auch 3) keiner der Ber= lobten, nach romischem Rechte bei Strafe ber Infamie, nach kanonischem bei einer Kirchenbuße, ein anderweites Cheversprechen eingehen, welches außerdem nichtig sein wurde, sollte es auch gleich durch Gib ober Beischlaf bestarkt sein (delietum binorum sponsalium) 83). Das bestehende frühere Verlöbniß bildet ein aufschiebendes Che= hinderniß (f. w. u.). Wird aber eine wirkliche Che dessen= ungeachtet geschlossen, so wird sie badurch nicht ungultig 81). Nach katholischem Kirchenrechte wirkt auch 4) eine Ber= lobung das so genannte Hinderniß der öffentlichen Ehr= barkeit, oder Wohlanstandigkeit (impedimentum publicae honestatis) [f. w. u.], und baher bas Quasi adulterium (f. b. Art. Eliebruch). Die Sponsalien konnen übrigens entweder freiwillig oder wider den Willen eines oder beider Contrahenten aufgehoben werden. Die freiwillige Aufhebung eines Berlobniffes,

Mufhebung welche, selbst wenn letteres beschworen war, ber Spon= immer erlaubt ift 85), geschieht unter beiderseiztiger Zustimmung, für welche ebenso wol, als fallien. für den Kall des Eintritts einer Resolutivbedingung, wo also die gegenseitige Zustimmung zur Auflösung im Woraus erklart ist, gemeinrechtlich keine besondere Form besteht 56). Particularrechtlich muß das freiwillig wieder aufzulosende Cheverlobnif oft von bem Chegerichte und zwar wegen ber unsittlichen praesumtio concubitus anticipati form= lich getrennt werben. Bei einer chegerichtlichen Wieder= auflosung eines Cheverspruchs ist es oft Dbservanz, daß der Mahlschatz und andere Geschenke, wie es heißt: zur Strafe des leichtsinnigen Cheverspruchs, für die Gerichtscaffe des Ebegerichts confiscirt 87), zuweilen burch das Gericht an die Berechtigten abgeliefert werden. Die nothwendige, oder besier die unfreiwillige Aushebung des Verlobniffes (repudium) tritt rucksichtlich Beiber ein a) burch ben Tob eines ber Berlobten, b) burch bie Entdedung einer wirklichen schon bestehenden Che eines der Berlobten, jedoch in der Maße, daß, wenn der vorherige Chegatte stirbt, das Verlobnis wieder in Kraft tritt, c) durch ein entbecktes trennendes Chehinderniß (f. w. u.). Es findet

aber mit freiem Willen bes einen Verlobten bei den Ratholiken statt a) burch Ablegung bes Reuschheitsgelübbes, b) durch den Empfang der hohern Weihen, bei Ratho= Iifen und Protestanten a) durch in der Maße unvorher= geschen eingetretene wichtige Veranderung der frühern Um= stånde, daß, wenn solche der andere Verlobte vorhergeseben hatte, er gewiß das Verlobniß nicht eingegangen sein wurde 88), 3. B. auffallende Musschweifungen, Berbrechen, bose geistige oder korperliche Krankheit, eingetretene starke Entstellung, Entbeckung eines bis babin nicht bekannten ekelhaften Ubels, Berarmung bes andern Theils, Übergang beffelben zu einem andern Glauben u. f. m., na= mentlich in allen Fallen, in benen hinlangliche Urfachen zum Widerwillen gegen den andern Theil und baher zu Befürchtung einer unglücklichen Che sich bervorthun 89); b) durch Berletzung der Berlobniftreue (Frangenti fidem. fides frangatur eidem) 90). Beschah bie Berlegung ge= genseitig, so treten die Grundfatze über Compensation beim Chebruche (f. w. u.) ein. Man rechnet bazu auch heimliche, lange Entfernung nach ben Grundfagen ber desertio malitiosa (f. w. u.). Db eine an einer Brant begangene Nothzucht ben Brautigam von der Verbindlichkeit, sie zu heirathen, befreie, ift streitig. Seben wir von ber mo-ralifchen Seite ber Sache ab, fo mussen wir, gewiß in Übereinstimmung mit bem Gefühle jedes Mannes, ber bie genothzüchtigte Person nicht so liebt, um über bie burch den eingetretenen Mangel (defectus) veranlaßte wesent= liche Beranderung (mutatio notabilis) hinwegzusehen, mit denjenigen Rechtslehrern übereinstimmen, die um der angegebenen Umstände willen ben Berlobten von der Bollziehung der Che freisprechen 91) und die Berlobte auf den Grundfat verweisen: Casum sentit is quem tangit. Ist ein Theil an der Aufhebung des Berlobnisses dolose seibst Urfache, so muß er, außer ber Ruckgabe ber Ge= schenke, auch noch ben andern Theil nach richterlichem Ermeffen entschädigen. Übrigens findet gegen Berlobniffe auch die restitutio in integrum aus den gemeinrecht-lichen Gründen statt 92). Falls nicht beide Theile über bie, von ber einen Seite fur nothwendig angesprochene Trennung bes Berlobniffes einstimmig find, muß ber, welther die Trennung verlangt, auf Aufhebung bes Chebund-niffes klagen — Repubienklage. Die Abweichungen bes Particularrechts in ber gangen Materie find zu mannichfaltig, als daß sie hier aufgezählt werden konnten: baher wir uns damit begnügen muffen, auf bie biesfallfigen Schriften zu verweisen 33). Mir barin stimmen fie

<sup>81)</sup> Walter a. a. D. §. 297. S. 584. 82) c. 25. X. d. jurejurando (II. 24). e. un. pr. d. sponsalib. in 6to (IV, 1). 83) Wāchter, Abhandlungen aus dem Strafrechte. S. 354. 84) c. un. §. 1. d. sponsal. in 6to (IV, 1). 85) c. 2. X. d. sponsalidus (IV, 1). Walter a. a. D. §. 297. 86) c. 2. X. d. sponsalidus (IV, 1). 87) Diefe unwürdige Observanz suchen neuerlich die Excidite möglichst zu umgehen; so die kingl. sächlischen Appellationsgerichte, welche dies als ein mit der Aufhebung der Consistorien aufgehodenes Privilegium ansehen. Richter, ansgez. Sahrbücher. 2. Heft. 1837. S. 143 gegen Hartissch a. a. D. §. 64.

<sup>88)</sup> Wegen der Worte des gedachten c. 25: "Si videlicet illa contra regulam desponsationis non venerit."
89) Eisenhart a. a. D. 5. Th. Nr. XIV. S. 535 und 570. Man vergt. dags gen Nitesehlius, Diss, an ob libellum famosum sint dissolvenda sponsalia? (Lips. 1737.)
90) c. 25. X. de jurejur. (II, 24.)
91) And. Müller a. a. D. S. 380.
92) Wiese a. a. D. §. 271. S. 611 fg.
93) Außer dem, was wir oben (S. 330. Not. 24) darüber rücksichtlich Österreichs und des Königreichs Sacksen anschiehen, enthält And. Müller a. a. D. S. 380 fg. die particularrechtlichen Borschriften dieser beiben Staaten, sowie die von Preußen, Baiern, Würtemberg, Baden, Hessen, Gestesword und Hollen. Auflau, Sachsen Weimar, Braunschweig, Schleswig und Holsein. Wir fügen hinzu, daß, rücksichtlich des Herzogswig und Holsein. Wir fügen hinzu, daß, rücksichtlich des Herzogs

großentheils in polizeilicher Hinficht überein, daß fie die leicht zur Sittenverletzung führende allzugroße Gemein: schaft ber Verlobten unter einander, namentlich bas Bei=

fammenwohnen derfelben, unterfagen.

Bei dem Verlobniffe, zwischen demfelben Cheberebung. und ber Bollziehung ber Che, manchmal auch fpater pflegen die Cheberedung (verschieden von der unerlaubten Überredung gur Che), Chestiftung (verschieden von der Stiftung einer Che, der Beranlassung, ber Unregung dazu), der Chepact, die Chepacten, ber Chereces, Chevertrag, Chezarter over Che= garter, Beirathsbrief, Die Gedinge, Beiraths= verschreibung, Cheverschreibung (instrumentum s. paetum dotale v. nuptiale) errichtet zu werben, bas find die zu Bestimmung der perfonlichen, namentlich der Bermogensverhaltniffe fowol wahrend ber Che, als auf ben Tobesfall zwischen ben Brautleuten errichteten Ber= trage und die darüber aufgesetzten Urkunden. Sie ent= halten in der Regel Bestimmungen über die Zeit der Boll= ziehung der Che, die Mitgift, die Morgengabe, bas Nas belgeld, die Widerlage (f. d. Art.), die Benugung des Bermogens, die gegenseitige Succession, und bei gemisch= ten Chen über die Religion der dereinstigen Kinder. Die= fer Chevertrag ift baher verschieden von der Cheschließung, folche blos als Vertrag betrachtet, wie man fie auf bem philosophischen Gesichtspunkt ansieht 94); er ift auch verschieden von Chetractaten (f. o.), die man bisweilen auch Cheberedung nennt. Da die Cheberedung in gegenwar= tiger engern Bedeutung eigentlich blos eine Nebenberedung bei Schließung der Che, ein Bertrag über Nebensachen, nicht über ben Sauptpunkt der Che ift; fo darf sie nichts enthalten, was bem Wefen ber Che und den baraus noth= wendig hervorgehenden Wirkungen berfelben, aber auch nichts, was verbietenden Gesehen ober ber Sittlichkeit ent= gegen ift. Bol aber konnen beliebige Verfügungen über bie beiderseitigen Bermogensverhaltniffe, 3. B. vertrage= mäßige Gutergemeinschaft (communio bonorum conventionalis), dann, wenn eine Che blos eine morganatische Che fein foll, die nabern Bestimmungen über bas Ber= haltniß ber Gattin zum Gatten, zu beffen Stand, Ber= mogen, Nachlaß ze. in ber Cheberebung getroffen werben. Da nach teutschem Rechte (nicht nach romischem) Erbver= trage erlaubt sind, so kann — und bies geschieht gewohn: lich - in der Cheberedung auch, wie gedacht, über tie gegenseitige Erbsolge sich vereinigt werben. Daher unter= scheibet man einfache Cheberebungen (pacta nupfialia simplicia), die rein nach der Natur der Bertrage gu beurtheilen sind, und gemischte (p. n. mixta), welche,

fo weit fie bie Succeffion angeben, ben Grundfaben über lette Willensverordnungen unterworfen fein follen. Es find burch diese Unterscheidung und beren rechtliche Folgen, insonderheit durch die Frage, inwiesern barnach die Chestiftungen widerruflich oder unwiderruflich fein wurden, sehr viele juristische Discuffionen entstanden 95). Darüber scheint man einig, daß im Zweiselsfalle nicht eine Dis-position auf den Todesfall (dispositio mortis causa) mit deren juristischen Folgen vermuthet wird, daß auch, nach ber richtigern Meinung, wegen ber Eigenschaft ber Unwiderruflichkeit teutscher Erbvertrage, felbst bann ein Chevertrag nicht widerruflich ift, wenn barin bes Erbens, Succedirens u. s. w. erwähnt wird 96). Indessen pflegt toch von teutschen Praktikern ber Rath gegeben zu wer= ben, bergleichen Ausbrucke in Chevertragen möglichst zu vermeiden 97), da die Meinungen über die Sache getheilt find. Schon die Juden kannten Chevertrage, und zwar wurden bei den Beirathen angesehener Personen in der Regel zwei, ber eine bei der Verlobung, der andere bei der Hochzeit, geschlossen. Nach romischem Rechte konnten nur bei gesetlichen Ehen Chepacten errichtet werden, aber sowol unter ben Berlobten als unter beren beiderseitigen 211= tern. Bu ihrer Rechtsbeständigkeit ift nichts als der Consens der Contrahenten ersoderlich 98), ja sogar brancht die= fer Confens nicht in Worten ausgebrückt zu fein, indem selbst die Chen Taubstummer und der Lettern unzweifel= hafte Einwilligung in den Chevertrag gultig find 99). In Teutschland finden wir bergleichen Vertrage schon fruh= zeitig. Der Brautigam durfte seiner Braut eine Morgengabe (f. d. Urt.) in einer gewiffen Summe ober in gewissen einzelnen Begenftanden ohne Weiteres ansfehen; wollte er die Morgengabe aber in Eigenthum an Allotial= grundstücken, ober in Niegbrauch am Eigen ober Leben (f. d. Art.) bestehen laffen, so galt bies nur unter Ginwilligung ber nachsten Erben, und er durfte biefe Guter bann ohne Zustimmung seiner Chefrau nicht veraußern. Ja das ihr mittels der Chepacten bedungene Leibgedinge (f. d.) behielt sie, wenn ber Mann auch sein Gut verwirkt hatte. In Sachsen war bie Bestellung eines Leibgebin= ges und einer Widerlage fur die Chefrau so allgemein, baß man ihr biefe in frubern Beiten felbst bann zugestand, wenn sie in ber Chestiftung nicht erwähnt war 1). Neuere teutsche Particulargesetze baben, ebenso wie ber Code Napoleon 2), die Cheberedungen manchen Beschranfungen unterworfen, z. B. baufiger ihre Gultigkeit von obrigkeit: licher Bestätigung abhängig gemacht. Wo dies nicht ber Fall ift, gelten die gemeinrechtlichen Bestimmungen und baber auch die Gintheitung in verbriefte und unver=

1) Eichhorn, Staate = und Rechtsgeschichte. 2. Ih. §. 369. 9. 36. §. 429. 4. 26. §. 569. 2) Bachariá a. a. D. 2. Bb. ©. 429. 8. Bb. ©. 194. 195. 202 fg.

thume Cachfen : Altenburg, die biesfallfigen Bererdnungen gufam: mengestellt find in bem Realrepertorium ber bortigen Sandesgesete von Haberland und Schultes (Rahla 1786), unter bem Worte: Cheverlobnis, und in beffen Fortschung von Schultes (Alten: burg 1836), unter bem Worte: Berlobte. Fur bie fürstl. reuß. Lande jungerer Linie find blos einige Contreversen, in ber: Erlebigung einiger zweifelhaften Falle von 1751, unter I. II. Itl. ente Sieben.

<sup>94)</sup> Arug, Encyflepabifd : philefeph. Lexifon. 1. Bb. u. d. B. Chepact.

<sup>95)</sup> Strube's Rechtliche Bebinten von Spangenberg. 96) Strube a. a. D. Leyser 1. Bb. Bcb. AL. (II, 63.) 1. c. Vol. V. spec. 307. med. I. et II. Eisenhart a. a. D. 5. Ah. Nr. XVII. S. 670. 97) v. Quisterp's Rechtliche Bemerkungen (Leipzig 1793). I. Th. Nr. XXXVI. S. 131. 98) fr. 1. pr. D. d pactis dotalibus (XXIII, 4). fr. 29. pr. D. de jure dot. (XXIII, 3). 99) fr. 73. D. eod. tit. c. 25. X. d. sponsal. (IV, 1.) Eisenhart a. a. D. Nr. VII. S. 288.

briefte Gebinge, je nachdem über die Chevertrage Ur= funden errichtet find ober nicht. Im ersten Falle ift es immer rathlich, sie gerichtlich confirmiren zu laffen, wenn bies auch nicht particularrechtlich vorgeschrieben ift, ba baburd ber Einwand ermangelnder gehöriger Zustimmung und anderer Contractsfehler vermieden wird. Befonders nüglich aber ist die gerichtliche Consirmation bann, wenn einer ober der andere Theil dadurch bedeutend, nament= lich um mehr als 500 Dukaten, bereichert wird, um so Die zur Bultigkeit eines biefe Summe überschreitenden Beschenkung) zu bewirken. ilbrigens können die Che-beredungen gemeinrechtlich sowol gerichtlich als außergerichtlich, vor ober nach Schließung ber Che, feierlich ober unseierlich, schriftlich ober mundlich geschlossen werden. Das teutschrechtliche Sprüchwort: "Kinderzeugen bricht Ehe= ftiftung," gilt nur bann, wenn in ber Chestiftung blos ber Fall einer kinderlosen Ehe unterstellt ift und dann doch Rinder gezeugt werden.

## Chehinderniffe.

Wenn Cheverlobnif und Cheberedung gefchloffen find, so kann boch nichtsbestoweniger die Che selbst vielleicht nicht geschlossen werden, weil ihr Chehinderniffe ') entgegenstehen 5). Denn hangt bas Wohl ber Menschheit von gludlichen Ehen insofern großentheils ab, als bicfe eines der Hauptmittel zur Erreichung der hochsten Zwecke der Menschheit sind; so mussen die Institute, denen die Sorge für Forderung biefer 3wecke vorzüglich obliegt, Staat und Kirche, auch bafür Sorge tragen, daß Alles entfernt werde, was ihnen entgegen ist, was gluckliche Eben hindert. Mangeln einer Person die physischen Eigenschaften nicht, welche vor Allem zu Schließung einer Che erfoderlich find, so kann sie an sich die Che schließen; aber es konnen aus befondern Grunden die Gefete eine Che unter biefen Personen untersagen, und bies sind die eigentlichen Chebinderniffe. Man begreift jedoch ben Mangel jener physischen Eigenschaften mit barunter, ba burch sie ebenso wol wie durch die geschlichen hindernisse bie Che unmöglich wird 6). Unter Chehinderniffen (impedimenta matrimonii) versteht man baber im Allgemeinen Alles, was der Eingehung einer Che entgegensteht, und zwar ist dies entweder hinderlich wegen der physischen Na= tur des Menschen, weil es dem Wefen der Che, inwie:

fern sie sich auf die physische Natur des Menschen grunbet, entgegen ift, physische Chehinderniffe 1), ober weil es die Gesetze verbieten, gesetzliche Chehinder= niffe, im ftrengen Ginne Cheverbote. Die Sauptquelle unferer Gefetze über Chebinderniffe, inwiefern man fie auf religiose Principien gestügt hat, sind die Mosaischen Gesete. Die urspringlich teutschen Volksrechte kannten keine Cheverbote. Bochst mahrscheinlich verbot die Sitte nur Die Ghe unter Afcenbenten und Defeenbenten, gestattete sie aber unter allen übrigen Verwandten, sowie unter ben Berschwägerten. Nur nach und nach fanden erst die christ-lich : theologischen Unsichten barüber Gingang \*). Ehe = verbot nennt man namlich bassenige Geset, wodurch ein Chehinderniß gesetzliche Gultigkeit erhalt 3). Eben als Gefet kann es nie auf die Vergangenheit angewendet wer= den. Das kanonische Recht gestattet auch gewohnheits= rechtliche Chehinderniffe 10). Durch ein Cheverbot wird übrigens entweder die einzugehende Ehe unerlaubt, ober die dennoch eingegangene Che ungultig "). Sier= nach find auch die Chehinderniffe entweder auffchie= bende, verhindernde, verbietende (impedimenta impedientia tantum), bas find folche, bei beren Borhandensein die Schließung der Che zwar gesetlich unter= fagt ift, diese aber, wurde fie beffenungeachtet geschlossen, boch die rechtlichen Wirkungen einer Ebe und nur noch besondere Folgen hat. Der es sind vernichtende, trennende, zerfierende Chebinderniffe (imped. dirimentia), bei beren Borhandensein bie Che, selbst wenn sie geschlossen ist, gesetzlich gar nicht als solche besteht, sondern null und nichtig ist (matrimonium nullum). Indeffen kann eine foldze Ehe in vielen Fallen body bestehen, wenn berjenige Gatte, ben bie Befete berechtigen, Die Ehe wegen bes Sindernisses nicht gelten zu lassen, von biefem Rechte keinen Gebrauch macht. Chehindernisse, bei benen dies erlaubt ift, beigen Privathinderniffe, pri= vatrechtliche Sinderniffe (imped. privata) 12). Diejenigen aber, wegen beren die Ehe gradezu verboten ift, es mogen die Chegatten sie bestehen lassen wollen oder nicht, find offentliche Chehinderniffe (imped. mat. publica) 13). Bis zum 12. Jahrh. war, wegen ber stren= gern Rirchendisciplin, auch die Bahl ber aufschiebenben Chehinderniffe sehr groß. Man hat sie in folgenden Vers gebracht:

<sup>3)</sup> v. Quistorp a. a. D. 4) Indem wir hier, einem strengen System entgegen, die einzelnen Sheindernisse zugleich in ihrer Qualität als Chescheidungs und Chenichtigkeitsgründe betrachten, beabsichtigen wir dei dieser enepklopädischen Arbeit eine Abkürzung des Artisels in diesen spakeren Ahleich der Scheindernisse, die Particulargesegezung est sehr von dem gemeinen Necht ab; doch würde die Angabe dieser Abweichungen dier zu weit sühren. Unter andern interessanten Schriften verweisen wir auf Droste-Hülshoff, Diss. de juris nustriaei et communis canonici circa matrim. imped. disserimine (Bonn. 1822). 5) Eine kurze, leicht spkliche übersicht aller Cheindernisse sinder sich in dem schon angesührten Repertorium des posits. Rechts der Teutschen. 5. Ih. u. d. A. E. e. § 3. s. g. C. 237 fg. 6) Eichhorn, angez. Kirchenrecht. 2. Bd. 5. B. 3. Abschn. Cap. 3. S. 333.

U. Encott. b. 2B. u. R. Erfte Section. XXXI.

<sup>7)</sup> Eober a. a. D. §. 434. S. 639. Wir wählen hier biese Benennung, weil ber Ausbruck "natürliche Ehehinbernisse" von vielen Rechtelehrern mit auf die aus physischen Gründen stattesindenden Mängel des Eheconsenses ausgedehnt worden ist, z. B. Kindesalter, Wahnsun z., was offendar nicht hierher gehört (Wiese a. a. D. §. 273).

3) Eichhorn, anges. Staatse und Rechtegesch. 1. Bb. §. 54. S. 346.

3) Wiese a. a. D. §. 274.

3. 622.

4. 10) c. 1. X. d. cognat. spirit. (IV, 11): "nisi consuetudo ecclesiae, quae scandalum generet, aliter se habere noscatur."

4. Arug und And. Mülter a. a. D. u. d. W. Ehehindernis (S. 572 und 261).

4. hehindernis (S. 572 und 261).

5. hehindernis (S. 572 und 261).

6. hehindernis (S. 57

Incestus, raptus sponsatae, mors mulieris, Susceptus propriae sobolis, mors presbyteralis, Vel si poenitent solenniter, aut monialem Accipient: prohibent haec conjugium sociandum.

Dagegen brudte man bie trennenden hindernisse burch folgenden Bers aus:

Error, conditio, votum, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Aetas, afilmis, si clandestinus et impos, Si mulier sit rapta, loco nec reddita tuto. Hace facienda vetant connubia, facta retractant 14).

Es wurde auch bis auf die neuesten Beiten viel über die Unterabtheilungen ber eben erwähnten Sauptart ber Chebinderniffe, namlich ber trennenden, geftritten, und es mur: ben fehr viele unnuge Unterabtheilungen erfonnen 15). In= bessen ist die eben erwähnte Eintheilung in offentliche und privatrechtliche unstreitig die einfachste und rich: tigste, unter welche jede Urt trennender Chehinderniffe un= tergeordnet werden fann 16). Während nach Beseitigebung. protestantischem Cherechte, namentlich selbst nach Luther's oben erwähnter Ansicht 17), unstreitig bem weltlichen Gesetgeber auch bas Geschgebungerecht rud: fichtlich ber Chefachen zusteht; fo ift unter ben Ratholifen biefe Frage fehr bestritten worben. Indeffen mochte es, wenn man einmal bie Che als Sacrament annimmt, faum einem Zweifel unterworfen fein, bag baburch bie Rirche als mit Sandhabung bes Cherechtes beauftragt erscheint, beshalb ihr aber auch bas Recht zustehen muß, die Grund: fabe festzustellen, unter welchen eine Che erlaubt ober un: erlaubt, im lettern Falle zwar gultig, aber ftrafbar, ober gar ungultig fein foll. Die trienter Kirchenversammlung fette ben Rirchenbann auf die Behauptung, daß ber Rirche vies Recht nicht zustehe. Dennoch ift dies in Frankreich nie anerkannt und überall ben weltlichen Regenten min= bestens ein bedeutender Theil bavon zugestanden worden 15). Daber ift unftreitig die milbefte Unficht ber Ratholifen bie, wonach in Betracht ber bedeutenben Rluft, die zwi= schen Kirche und Staat bei ihnen stattfindet, bas Recht, Chehinderniffe gu bestimmen , ber Rirchen = und ber Staats= gewalt, einer jeben in ihrem Bereiche, gufteht 19). Frei: lich ift aber bann vorauszusegen, bag ber Staat feine Che erlande ober verbiete, wo ein entschiedenes Dogma ber fatholischen Kirche entgegensteht 20). Dies begrundet sobann ben nach ber Berschiedenheit des Gesetgebers gemachten Un= terschied zwischen religiofen, firchlichen, fanoni= fchen, geiftlichen Chehinderniffen (imp. matrimonii ecclesiastica) und burgerlichen ober welt: lichen (imped. matrim. saccularia) - ein Unterschieb. ber felbst im protestantischen Cherechte nicht ohne Folgen ift, inwiefern namlich bie Frage entstehen fann, vor welthes Gericht die Entscheidung über ein gewisses Chebin= berniß gehort. Es fann überdies ein religiofes Chehinderniß zu einem burgerlichen werben, wenn ber Staat bie Borschrift ber Kirche bestätigt. Unf einem abnlichen Principe beruht im katholischen Cherechte ber Unterschied ber notorischen Chehindernisse (imped. publica), das sind solche, welche entweder burch ben Ausspruch bes Richters (notorietas juris), ober burch bie Sache felbst (notorietas facti) offentlich bekannt find, von den geheimen oder verborgenen (imped. occulta), welche bem Geel: forger im Vertrauen 3. B. in ber Beichte eroffnet wer: ben. Minder bedeutend erscheint die auf ber Berschieben= heit des Princips beruhende Eintheilung der gefehlichen Chehinderniffe - biefen Ausbruck im weitesten Ginne ge= nommen - in moralifche, in die bamit zusammenhan: genden religiosen und in burgerliche hindernisse, je nachdem Gefete ber Moral, ber positiven Religion, ober bes burgerlichen Rechtes die Che verbieten 21). Rach fa= tholischem Cherecht ift es bagegen sehr wichtig, ob bie hinderniffe erft nach gefchloffener Che eintreten - nach = folgende (imped. subsequentia), ober ichon bei Schlie: fung ber Che vorhanden waren — vorausgehende (antecedentia). • Mur biese lettern berücksichtigt bas fatholische Cherecht 22), und bas protestantische tritt ihm insofern in der Praxis bei, als es im ersten Falle minde= ftens schwerer scheidet. Übrigens weichen auch in biesen Beziehungen bie verschiebenen Particularrechte theils un= ter fich, theils vom gemeinen Rechte fehr ab 23). Rein= burgerliche und polizeiliche Chehinderniffe follte freilich die Staatsgewalt so wenig als moglich verordnen, indem, wie wir oben faben 24), Die Beforderung ber Che machtig im Interesse bes Staates wirft und ihm baber bie Minderung ber schon oben erwähnten bürgerlichen Chehinderniffe Pflicht wird. Dag die Gefete gegen Dishei= rathen, wie gleichfalls schon angebeutet 25) wurde, febr vermindert worden find, dies ift ein Fortschritt in ber Civilifation. Bahrend wir weiter unten ber Chehinder= nisse wegen unreifen Alters, wegen Entsuhrung, wegen vormundschaftlicher Verhaltniffe besonders gebenken werden, beziehen wir uns rucffichtlich ber gesetlichen Chelofig= keit bes Militairs auf bas, was wir früher 26) bar= über fagten, und ermabnen bier nur noch, bag ein Saupt= ehehinderniß in den neuern burgerlichen Berhaltniffen bie Urmuth ift. Much bie frubern Buriften batten bie Un=

<sup>14)</sup> And. Müller a. a. D. S. 281 fg. 15) Derfelbe a. a. D. S. 282. 16) Sie befolgt unter Andern Schmalz a. a. D. §. 282. 16) Sie befolgt unter Andern Schmalz a. a. D. §. 500. S. 193, und rechnet zu den privatrechtlichen Eherhindernissen zwang, Betrug, Arrthum in der Person, unheilbare Unfähigkeit zum Beischlasse, während alle übrigen Ehehindernisse and ksentlichen zugetheilt werden. Walter a. a. D. in der ersten Auszgabe §. 318. S. 579 fg. sügte den erstgedachten Hindernissen nur noch die Entsührung, hingegen in der 7. Auslage §. 299. S. 588 auch mehre, dem Wesen der Ehe zuwiderlausende Bedingungen dei. 17) Man vergl. auch And. Müller a. a. D. S. 262 und oden S. 308. 18) Wiese a. a. D. §. 274. S. 620. 19) Umsständlich ist dies erörtert in And. Müller a. a. D. S. 262 fg. Man vergl. auch Walter a. a. D. 7. Unsg. §. 298. S. 585. 20) Eichhorn a. a. D. S. 337.

<sup>21)</sup> Krug a. a. D. S. 572. 22) c. 25. C. 32. qu. 7. — c. 14. N. d. conversione conjugatorum (III, 32). 23) Man vergl. z. B. (Dr. Daniel) über ten Unterschied der Chehindernisse nach preußischem und gemeinem kanonischen Rechte, 1824. Im Allegemeinen aber: de Moy, Comparatio critica legislationis canonicae de impedimentis matrimonii dirimentibus cum iis quae hac de re in diversis statibus a potestate saeculari statuta sunt (Monachii 1827). Noch verweisen wir auf verstehente Octe 4. S. 337. 24) S. 298. 25) S. 326. Man vergl. übrigend S. 299. 26) S. 300.

ficht, baß es unrecht sei, einem jungen Manne wegen be= kannter Verschwendungssucht und der daher entstehenden Befürchtung ber Berarmung bas Beirathen unterfagen gu wollen, ba oft leichtsinnige Menschen burch Berehe= lichung gebessert werden 27). Wo aber schon wirkliche Ur= muth vorhanden ift, da entsteht allerdings die Frage, ob es nicht Pflicht bes Staates fei, die Che folder Personen zu unterfagen, ruckfichtlich beren sich voraussehen lagt, baß fie und ihre Familien bem Staate gur Laft fallen werden? Daß burch allzugroße Erschwerung ber Berhei= rathungen unter armen Personen das libel ber Urmuth und eine Quelle berfelben, die Sittenlofigkeit, burch Beides aber die Zerriffenheit der menschlichen Gesellschaft in diesen Areisen noch größer und trostloser werde, kann nicht bezweifelt werden. Man darf nicht vergessen, daß der Urme, dem ber Staat die Verehelichung unterjagt, fich für gleichsam berechtigt zum außerehelichen Beischlafe anfieht, daß so die Ubsicht jenes Berbotes nicht erreicht, die Erzeugung hilfloser Kinder nicht vermindert wird, diese aber nur noch hilfloser, dem physischen und sittlichen Ber= berben Preis gegeben werben, und bem Staate gur Ber= forgung um so mehr aufgeburdet bleiben, als, nach den gewöhnlichen Unsichten, der Bater sich zu deren Erhaltung moralisch nicht verpflichtet fühlt. Es mag bagegen aller= bings oft ber Fall eintreten, baß rechtlichen Urmen bie Berehelichung ein Sporn zur Thatigkeit und fo zum Ent= gegenarbeiten gegen bie Armuth ift, wie benn bei ben Beirathen bes armen Mannes nicht außer Ucht gelaffen werden fann, daß die Frau mit arbeitet und mit erwirbt. Indeffen bei allen diefen vortheilhaften Folgen folcher Ber= heirathungen werden Menschen vorausgesett, die nicht schon so tief gesunken sind, daß ihnen der Muth und ber Wille fich zu heben gang fehle; es werden Umstande vorausgescht, unter benen Verdienst durch Urbeit möglich ift. Fehlen diese Ersodernisse, geschieht das Heirathen nur in der Ub= sicht, um besto mehr Unspruche auf öffentliche Unterstützung ju haben, oder ber Tragheit ein Rubefiffen gu bereiten; so wurde die Staatsregierung die Pflichten gegen ben Staat hintansetzen, wenn fie ba die Beirath gestatten wollte. Wenn baber manche Schriftsteller 28) die Beirath unter den Urmen möglichst gang vermieden wissen wollen, fo find bagegen unftreitig biejenigen Regierungen auf bem richtigen Wege, welche solche Bedingungen zu jeder Che vorausseten, die auch ber Armfte berjenigen ersullen fann, Die ihre Familien felbst ernahren, 3. B. glaubhafte Nach= weisung, wovon der Hausvater Frau und Kind zu ernah= ren gebenkt (baber Untersagung ber Berheirathung für 211= mosenpercipienten), Besitz eines eigenen, wenn auch nur

Miethlogis u. f. w. 2°). Um wenigsten sind wol die Eins sprüche der Gutsherren gegen die Verheirathungen der Gerichtsunterthanen, Meierleute u. s. w. zu berücksichtisgen 3°), da dieselben gewöhnlich dem Eigennute auf Kosten des Lebensglückes des armen Unterthan frohnen sollen.

Rucksichtlich ber, aus religiofen Grunden bergeleite= ten Chehinderniffe sind die katholische und protestantische Confession febr verschiedener Unsichten, die ihren Sauptgrund in der oben ermahnten Sacramentelehre haben; doch erkennt die protestantische Rirche die kanonischen Chehindernisse so weit an, als sie nicht aus dieser Principien-Werschiedenheit herruhren 31). Die physischen, fors perlichen, natürlichen Chehinderniffe 32) beruhen in der Hauptsache auf dem vorzugsweise Unvermogen (impotentia) genannten 33) Unvermogen gum Beis fchlafe, ba biefer eine hauptgrundlage bes ehelichen Berhaltniffes ift 34). Daher verordnet schon bas kanoni= sche Recht 35), daß die Che durch solche unheilbare for= perliche Umftande, welche ben Beischlaf unmöglich machen, gehindert werde. Ift die Unfahigkeit zum Beischlafe heilbar, so hebt sich das Ehehinderniß, sobald die Seilung erfolgt ift. Mus ebendiesem Grunde ift baber eine Che wieder aufzulosen, welche von einer zum Beischlafe untauglichen Person mit einer andern, ohne bag biefe von jenem forperlichen Fehler unterrichtet war, geschloffen wurde, sodaß gleich beim Unfange der Ehe beren Bollziehung unmöglich war 36). Da die eigentliche Che, nach Dbigem 37) gar nicht entsteht, wenn diese innigste Ber= einigung ber Geschlechtsindividualitäten bis zur ehelichen Individualität unmöglich wird; so liegt es in ber Natur ber Sache, daß eine mit einer unvermogenden Perfon geschlossene Che nichtig ift, wenngleich die Berudfichtis gung burgerlicher Verhaltniffe das Bestehen einer berarti= gen Che mit beiderseitiger Zustimmung erlaubt. Daher konnen wir auch benen nicht beistimmen, welche bas ebeliche Unvermogen nicht als einen Cheannullationsgrund, sondern nur mit der Praxis in dem Falle für einen Schels bungsgrund gelten laffen, wenn baraus Gefahr fur bas

<sup>27)</sup> Eisenhart a. a. D. 9. Th. S. 376. Nr. XIV.: Ob die Verschwendung eine Ursache sei, einem Menschen, welcher dersselben beschuldigt wird, das heirathen zu verdieten? 28) z. B. Hansen, über das heirathen der Armen und das dabei betheisligte Recht der Communen (Altona 1832), vergl. mit der Recension darüber in den angez, Blättern für literar. Unterh. 1833. Nr. 25. S. 104. Bodz — Raymond, Staatswesen und Menschendung umfassende Betrachtungen 2c. 2. Bd. (Berlin 1837), vergl. mit der Recension in Geredors's Repert. 11. Bd. 6. Dest. S. 531.

<sup>29)</sup> Interessant sind der in Holstein gefertigte Entwurf zu cienem Geses wegen Berhütung des Heirathens der Almosenempfanger und die dortigen landschaftlichen Berhandlungen darüber (s. Leipz. Allgem. Zeitung 1838. Beil. Nr. 242. S. 2942). 30) Strube a. a. D. 1. Bd. Bd. XXV. (IV., 192.) S. 35. 31) Man vergt. den schon angezogenen Berg, über die Vereindlichseit der kanonischen Ehehindernisse in Betress der Gene der Evangelischen 1835. 32) Sieden haar, Encystopädische Handuck der gerichtlichen Arzueikunde. 1. Bd. 2. Het. (Keipzig 1837.) S. 301 sg. u. d. W. G. het standsschiedet. Krügelstein, Promptuarium medicinae forensis. 1. In. (Erfurt und Gotha 1822.) S. 242 u. d. W., Divortium ex causis physicis. 33) Mehre einzelne Gegenstände dieser Materie behandelt sehr gut ein Programm der leipziger Juristensaultät (Biener) vom I. 1814, unter der Aufschrift: Quaestionum caput, I. 34) c. 3. C. 27. qu. 2. c. 12. C. 31. qu. 1. c. 6. C. 32. qu. 2. c. 12. X. de praesumt. (II, 23.) S5) c. 1. 2. 3. X. d. frigid. et malif. (IV. 15.) Man vergl. Riausnister, Abhandlung von der ehehinderlichen Verwandtschaft (Wittenderg 1790). Einl. S. 15. Nr. 3. 36) Eichhorn, Kirchenecht a. a. D. S. 346. 37) S. 286 sg., besonders auch S. 290. Man vergl. auch Krug a. a. D. u. d. W. Ehefcheisdung, Nr. 1. Unsähigkeit zum Beischlass, 579.

Beben ober bie Gesundheit bes einen ober bes andern Theiles entspringt, und welche baber bei einer tiesfall: figen Cheannullation nicht bas Unvermogen, sondern ben Irrthum bes einen Theiles über bie Beugungsfähigkeit bes Andern als Mullitatsgrund annehmen 3"). Die Deis nung der Praris aber ift nur in bem Fall eines erft nach geschlossener und consummirter Che eintretenden Unvermogens begründet. Denn biefer Bufall muß eigentlich von beiden Cheleuten, sowie jedes andere über ein Chevaar hereinbrechenbe Unglud im Leben, gemeinschaft= lich getragen werden; bas Beugungsunvermogen tritt ja im Alter ohnehin in beinahe jeder Che ein 39). In folchen fpatern Jahren fann es baher nie als Chescheidungs: grund gelten. Da indeffen, was das ber Che vorausgebende Unvermogen anlangt, die Ghe die rechtliche Form eines Bertrage bat; fo tonnen die Contrabenten allerdings burch gemeinschaftliche Bereinigung auf Diejenigen Rechte, welche ihnen ber Vertrag gibt, verzichten. Darum läßt bie Gesetgebung bas Chehinderniß bes Unvermogens blos als Privathinderniß gelten. Das Chegericht hat bemnach fein Recht, eine folche Che Umtswegen zu trennen 40). Beftritten ift die Frage allerdings worden, ob eine folche Che, wenn man dies Chehinderniß vorher fennt, jugu: laffen sei "1)? Jedoch wol mit Unrecht. 3war hat man fich zur Unterftützung Diefer Meinung auf eine Novelle (98) bes Raifers Leo und auf eine Bulle bes Papftes Sirtus V. vom Jahre 1586 berufen, welche bie Che mit einer gum Cheftand unfahigen Perfon Schlechterdings unterlagen. 211: tein beide find nie als Gefete von ben Protestanten anerkannt worden, wol aber das fanonische Recht, welches eine folche Che, wie erwähnt, feineswegs verbietet 42). Dem Allen fieht noch zur Seite, bag bas arztliche Urtheil barüber, ob bas Unvermogen heilbar, ober nicht fei, oft hochst trugerisch ift 43), und bag baher bemjenigen, ber es barauf magen will, ob nicht vielleicht eine Beilung bennoch erfolge, barin feine Grenzen gefett wer: Den fonnen. Ubrigens entstehen leider, wenn dies Chebinderniß als Chescheidungs: oder Cheannullationsgrund vorgebracht wird, hochst widerliche und in der That ber Sittlichkeit Schadenbe Processe, beren Bermeibung aller: bings bie Gesetgebungspolitik erheischt, und bie boch in manchen gandern, je nach bem Grade verminderter Gitt: lichkeit, zuweilen in großer Unzahl ftattgefunden haben.

So waren in Frankreich kurz vor der Revolution so viele Chescheidungsprocesse wegen Unvermogens, noch nach eis ner 8:, 11:, 12: und 14jahrigen Ehe 41), daß ein gro: fer Theil ber bamaligen Parlamentssigungen barauf verwendet wurde 45). Man hatte bort jur Eruirung ber Richtigkeit bes Borgebens sogar bas im 14. ober 16. Jahrh. eingeführte obscone Mittel, Die Cheleute im Beisein bes Richters oder Abgeordneter deffelben, ingleichen einiger Chi= rurgen und Matronen den Beischlaf versuchen zu lassen 46) — Cheftandscongreß, erft burch eine Parlamentsacte vom 18. Jan- 1677 abgeschafft. Huch in Teutschland wird ber blogen beiderseitigen Berficherung bes Unvermogens nicht geglaubt, fondern arztliche Besichtigung und Urtheil entscheiden. Laffen biese bie Sache ungewiß, so sollen beibe Theile brei Jahre lang, vom Unfange ber Che an gerechnet, Bersuche zur Kinderzeugung machen und, blei: ben diefe fruchtlos, Beide, oder find fie barüber uneinig, ber Klager allein die Unmöglichkeit des Beischlafes 47) beschworen, worauf sie geschieden werden. Wenn schon nach ben Gesetzen des Moses und Ruma Chescheidungen ohne Ungabe eines Grundes erfolgen konnten, so mar es in Frankreich durch den hohen Grad der damaligen Unfitte lichkeit beinahe zur Mothwendigkeit geworben, bag bie Nationalversammlung im J. 1790 die Chescheidungen beinahe ohne Unführung irgend eines Grundes, wie wir oben (S. 311) saben, zuließ. Wir wissen intessen, bag schon ber Code civil '8) von 1810 biese Willfur in ben Chescheidungen bei wiederhergestellter großerer Sittlichkeit beschränkte, und baß seit 1817 man zum großen Theile wieder auf die Grundfage des gemeinen Nechtes gurud= gefommen ift. Gehr viele folche Processe aber wurden vermieden werben, wenn man den finderlosen Buftand einer Che nach einer gewiffen Reihe von Jahren als Bes . weis bes Unvermogens eines ober bes andern Theiles ohne Weiteres gelten ließ, und darauf die Che trennte, falls einer oder ber andere Theil oder Beide darum nach: fuchten 49). Denn es waltet in einem folden Kalle g. 23., wie man vorgeschlagen hat so), nach funfiahriger Unfrucht-barkeit, fein Zweifel vor, bag irgendwo ein Sinderniß der Beugung vorhanden ist; die Cheleute haben es also nicht zum Wesentlichen ber Ehe bringen konnen. Dem unvermogenden Theile wird, wenn eine Trennung ber Che beghalb erfolgt, die Wiederverheirathung unterfagt 51), da es kaum fehlen kann, bag biefer Chefcheidungsgrund bekannt wird und also durch eine solche Che ein öffentliches

<sup>38)</sup> Richter, Krit. Jahrb. 1837. 2. Heft. S. 141. 39) Krug a. a. D. 40) c. 4. X. d. frigid. et maleficiatis (IV, 15) sagt, die Kirche entschiebe in diesem Falle so, ut quas tanquam uxores habere non possunt, habeant ut sorores. Eiche horn a. a. D. S. 346. Eisenhart a. a. D. 8. Ah. Nr. XI. S. 322. Böhmeri Jus eccles. Prot. T. IV. Lib. IV. Tit. 15. §. 2. Daß die diessallige Einwilligung der Contrahenten auch stillschweigend geschehen kann, hat keinen Zweisel, nur kann sie nicht, wie Einige gewollt haben, aus einem dreimenatsichen Stillschweigen seit Eingehung der Ehe geschlossen werden. Schott, a. a. D. §. 34. Not. \* S. 102. 41) Eisenhart a. a. D. 42) Derfelbe a. a. D. Nr. XIX. S. 523. 526. 527. 530. 43) Ebendas. Nr. XI. S. 295: "Inter dem Vorwande einer natürlichen und bas Gutachten eines Arztes bestätigten Untüchtigkeit, Kinder zu gedären, wird eine Frau auf ihr Verlangen von ihrem Ghemanne getrennt, nach dessen Erfolg sich das Gegentheil zeiget."

<sup>44)</sup> Auch Eisenhart erzählt ein solches Beispiel aus einer frühern Periode Teutschlands, freilich unter ganz besondern Umständen, a. a. D. 8. Th. S. 505. Nr. XIX: Sine She wird nach einer vierzehnsährigen Beiwohnung für nichtig erklärt. Man vgl. auch Luistorp, Rechtliche Bemeekungen. 1. Th. (Leipzig 1793.) Nr. XXV. S. 103: Ob eine Ehefrau mit ihrer Klage über das Unvermögen des Mannes noch zu hören, wann die Ehe bereits einige Jahre gedauert haben sollte?

45) Dictionnaire medicale 1. c. p. 40.

46) Schott a. a. D. §. 82. Not. \* S. 99.

Pierer a. a. D. S. 625.

47) quod nunquam per carnis copulam una caro effecti essent, c. 3. X. de frigidis et maleficiatis (IV, 15).

48) Art. 229 seq.

49) Bauer, Diss. de matriunonio sterili partium voto solvendo (Lips. 1823).

50) Zörg a. a. D. S. 167.

51) Eichhorn a. a. D. S. 550.

Argerniß entstehen wurde. Dabei wird indeffen vorausgefest, daß bas Unvermogen ein absolutes sei, b. h. ein solches, das bei dem Beischlase mit jeder Person bes andern Geschlechtes sich nothwendig zeigen muß Das relative Unvermögen ift ein foldes, das nur unter be= stimmten Voraussehungen vorhanden ist. Es wird bie Ehe getrennt, sobald diese Voraussehungen, die ihren Grund in der Reget in einem, wenn nicht monftrofen, boch nicht gang gewöhnlichen Bau ber Zeugungstheile haben, in der Vereinigung der fraglichen Personen sich Suffratenebe, zeigen. Begen bes durch eine Che mit Der-Josephes und entstehenden Argernisses werden die Kastras Jungfernehe. tenehen, Kapaunenehen nur nach ein: geholter Dispensation zugelassen 52), und es macht dabei feinen Unterschied, ob die Unvermogenden Spadones im engern Ginne find, ober Castrati 33), obgleich bas ro: mische Recht in andern Beziehungen dies unterscheidet 5"). Mie Ehen mit Perfonen, die jum Beischlafe ober gur Rindererzeugung untuchtig find, beifen un eigentliche, Jungfern, Josephs:, auch Scheineben. (Quasimatrimonium, matrimonium virgineum honorarium, civile). Diese Chen setzen aber zu ihrer Gultigkeit voraus, daß beide Theile mit dem Beftehen ber Che unter biesen Umftanden zufrieden sind. Der Staat hat bann feinen Grund fie zu untersagen 55). Wird aber folchen Personen die Che gestattet, so hat sie alle rechtlichen Wirrungen der Che mit Musichlug derer, die auf das Rin: berzeugen Beziehung haben. Gie wird als eine burger: lich vollkommen gultige Ehe angesehen 36). Go bie Ehen sehr alter Personen, die darum aber nicht als öffentlich argerlich erscheinen, weil bas Unvermogen bier nicht als unbezweifelt vorliegt. Das als Chehinderniß anzusehende Unvermogen ift entweder ein urfprungliches, b. i. ein folches, welches bei bem in Frage stehenden Individuum von Natur und von Geburt an ftattfindet, oder ein fpaterhin entstandenes, d. i. ein solches, welches entweder durch Rrankheit oder durch menschliche Runft, ober durch einen Unglucksfall hervorgebracht ist. Zu den ursprünglich Unvermogenden gehoren auch diejenigen, welche feinen Mangel an den Beugungstheilen, aber feinen Begattungstrieb baben (frigidi), hiernachst die sogenannten 3 mitter, Sermapprobiten (engl. freemartins, beffer frang, personnes de sexe incertain 57). Darüber, ob es eigent:

lich Meuschen bieser Art gebe, ist noch Streit; in: bessen ist so viel gewiß, daß die Natur zuweilen eine Monistrosität der Zeugungstheile hervorbringt, welche um so mehr zu der Sage von den Hernaphroditen Veranlassung gegeben hat, als diese ungewöhnliche Bildung so sein tann, daß sie entweder nicht einmal den Beischlaf, oder wenigstens nicht die Vefruchtung zuläßt. In diesen Fällen ist das Chehinderniß begründet. Zu den uneigentlischen Ehen wird gewöhnlich auch die Ehe auf dem Sterbebette (matrimonium moribundo-

rum) gerechnet, weil allerdings da vom Beischerbechte. sterbebette, schlafe nicht mehr die Rede sein kann, sondern nur dürgerliche Nücksichten das Motiv zu deren Abschlies gung abgeben. Da indessen die Möglichkeit einer Wieders herstellung des Kranken so lange nicht geleugnet werden mag, als der Mensch noch lebt; so dürste sie mehr als eine eigentliche Ehe erscheinen, deren Consummation durch den Beischlaf nur ausgeschoben wurde. Weil aber diese Ehe leicht ein Begünstigungsmittel des ihr vordergehenden Concubinats werden kann, so ist sie zuweilen durch die Gesetze, z. B. durch die frühern französischen, für nicht güttig erklärt worden 5°). Aus dem Erunde des Uns

vermögens ist auch das zu jugendliche, oder das zu hohe Alter nach physiologischen Augendliches Unschwert das und hohes jugendliche Alter ein Hinderniß gegen Ehe=

verlobniffe ift (f. oben & 333), insoweit ift es auch ein Chehinderniß; boch ift dabei noch Folgendes ju bemerten. - 3war findet bas Unvermogen jum Beischlaf ebenso wol in zarter Jugend als in hohem Alter statt; allein, wenn auch bas altere romische Recht bie Chen alter Personen nicht begunftigte 59), so erlaubt bas neuere sie boch 60), und was auch politische und medicinische Grunde (f. oben G. 294) bagegen fagen mogen, fo erifti= ren boch feine Gefege, wodurch diese Unsichten unterftust wurden 61). Denn wenn auch eine forperliche Bereinigung folder Personen nicht mehr möglich sein sollte, fo kann body burch die Ehe unter benfelben bas Berhaltniß einer folden Freundschaft und gegenseitigen Silfeleiftung erreicht werden, wie es außerhalb der Che nach unferer Berfaffung nicht möglich sein murte. Überdies wird ber Kall nur hochst selten eintreten, bag ein zeugungsfähiger Theil, ber noch einige Soffnung gur Berheirathung mit einer gleich qualificirten Person hat, sich mit einer so al-ten Person, einem Chekruppel (b. i. im gemeinen Scherze ein alter gebrechlicher, jum Cheftand untauglicher Mann 62), oft auch nur fo viel als ein alter Chemann), verheirathet. Da hiernachst oft bas Beugungsvermogen des Mannes bis in ein hohes Alter dauert und die Nachtheile hier nicht entstehen, welche die Folge zu früher Berheirathung find; ba ber Staat auch bem Manne von gereiften Jahren bas Urtheil über Rathlichkeit ober Unrathlichkeit einer Verheirathung gutrauen und baher übers

<sup>52)</sup> Eidhorn a. a. D. S. 349 fg. Bicfe a. a. D. §. 272. Böhmeri J. E. P. T. IV. Lib. IV. Tit. 15. §. 11. 53) fr. 128. D. d. verb. signif. (L. 16.) Spadonum generalis appellative est, quo nomine tam hi, qui natura spadones sunt, item thlibiae, thlasiae, sed et si quod aliud genus spadonum est, continentur. Porcellini l. c. s. v. spado: ut proprie sit is, cui evulsi sunt testiculi, quemadmodum thlibias, cui compressi, thlasias, cui fracti etc.; specialiter spadones sunt, qui valetudine aliqua praepediti aut vitio corporali liberos creare non possunt, quamvis τὰ γνόνιμα μορία habeant, differuntque a castralis, quibus manu et ferro abscissa sunt. 54) fr. 39. §. 1. D. d. jure dotium (XXIII, 3). 55) Krug a. a. D. u. b. B. Efc, S. 568. Seyfridus, Diss. matrimonium sine proposito liberos procreandi legitimum (Lips. 1764). 56) Schott a. a. D. §. 84, Biefe a. a. D. §. 272. 57) Dictionnaire médic, l. c. p. 39.

<sup>58)</sup> Balter a. a. D. §. 294. S. 375 fg. 59) Ulpiant Fragmenta, Tit. 16. §. 3. 60) c. 27. C. de nupt. (V, 4.) 61) Literatur hierüber hat Schott a. a. D. §. 80. Pot. \*\*. S. 95. 62) Abelung a. a. D. u. b. B. Chefruppel

laffen fann und muß; ba oft bie Ghen alter Perfonen, welche burch bie Stimme bes Publicums allgemein ver= bammt wurden, boch hinterher zum Glude beiber Cheleute ausfielen: fo wurde ber Staat burch eine verbietenbe Gefengebung haufig wesentlich ftorend in bas innere Fa= milienleben eingreifen. Uberhaupt ift bie Festsetzung eines gewiffen Chealters (aetas matrimonialis, anni nu-biles) wegen ber Berfchiebenheit bes Entstehens und Bergebens ber Beugungsfähigkeit je nach ber forperlichen In= bividualität der Menschen, nach Rlima, Lebensart u. f. w., bochst miglich. Wenn unser gemeines Recht bie Sahre ber Unmundigkeit nur als vernichtendes Chehinderniß fest: sett, so hat daffelbe babei bas feurigere italienische Klima vor Augen. Die Bestimmungen bes Code Napoléon, wonach in ber Regel vor bem 18. Jahre bes Mannes und dem 15. der Frau nicht geheirathet werden foll, fommt schon ben Erfahrungen unseres Klima's naber (G. 294). Noch mehr entfernt sich auf ber entgegengesetzten Seite Uristoteles 63) bavon, ber ben Mann erst im 37., Die Frau ungefahr im 18. heirathen laffen und so zwischen Beiben eine Altersverschiedenheit von ungefahr 20 Sahren haben will. Er berncfichtigt dabei blos das Ende, nicht ben Unfang ber Zeugungsfraft und nimmt bei beiben Gatten ben in ber Regel moglichst fpatesten Termin, 70 bei bem Manne, 50 bei ber Frau, also nicht die gewöhnlichen Termine, an. Gehr richtig ftellt bas fanonifche Recht den Grundsatz auf, daß der nisus copulae car-nalis, wie er bei noch Zeugungsunschiegen vorkommt, kein wirklicher Beischlaf ist 64), daß aber das gesetzliche Alter ber Mundigkeit von bezüglich 14 ober 12 Jahren nicht ein unumftoflicher Beweis fur die erft ober schon ba eingetretene Pubertat 65) fei. Gine Musnahme vom Befete mochte jedoch felbst bei anscheinend fruher eingetretenem Beugungsvermogen ju Untersuchungen Beranlaf: fung geben, welche, jumal bei fo jungen Leuten, ber Sittlichkeit im hochsten Grade zuwiderlaufen murben. Indessen hindern bei uns die Landesgesetze aus politischen Grunden, namentlich bei Mannspersonen wegen ber Mis litarpflichtigkeit, in ber Regel die Beirath vor eingetretener Großjährigkeit (25 Sahre nach gemeinem Rechte, 21 nach mehren Particularrechten), sodaß felbst bie Mundigkeit ber Junglinge wol nirgends in Teutschland als tempus nubile anzuschen sein mochte. Weil jedoch bas kanonische Recht über Berheirathungen vor dem mannbaren Alter bie Ausnahme sestsete: nisi forte aliqua urgentissima necessitate interveniente, utpote pro bono pacis talis conjunctio toleretur 66); so entstand daraus 67) im Mittelalter ber große Misbrauch, daß befonders unter ben bobern Standen Altern ihre noch nicht mannbaren Rinber trauen ließen und burch eine deductio in domum Rrankheiten. fur Cheleute erklarten 68). Wenn endlich nach geschloffenem Cheverlobnif eine ekelhafte, Schwere Rrantheit, eine folche forperliche Ent:

stellung bes einen Theiles eingetreten ift, bag ber anbere Theil burch Ekel und Abscheu vom Beischlafe mit jenem abgeschreckt, ober bag, im Falle ber Krankheit, die frante Person selbst jum Beischlaf unfahig wurde; so ift kein Zweifel, daß diese Umftande als rechtlich gu billigende Chehinderniß anzusehen sind. Es folgt dies schon aus den oben angegebenen physischen Erfoberniffen eines Gatten 69). Es ift flar, bag, wenn ber anbere Theil erst nach geschlossenem Cheverlobnis ober gar nach geschlossener Che von biesen Umftanben in Renntniß ge= sett wird, oder dies forperliche Ubel erft nach geschloffes nem Cheverlobniß, aber vor Schließung ber Che felbft eintritt, dem gesunden Theile bas Recht, die Ehe nicht zu vollziehen und bezüglich auf Cheauflosung anzutragen, zukommen muß. Entsteht freilich bas übel mahrend ber Che erst, so gehort es zu den gemeinschaftlich zu tragen: ben Unglucksfällen. Schwieriger ift der Fall, wenn der gefunde Gatte vor Abschließung bes Cheverlobniffes ben Bustand gekannt hat und boch bas Beribbnig eingegans gen ift. Sier entstehen bie wichtigen Fragen: Sat ber gesunde Theil die Umftande und ihre Folgen in ihrem gangen Umfange gekannt? Steht ibm in biefem wichtie gen Falle, wo es fein ganges Lebensgluck gilt, die Entfculbigung, daß er bei Gingehung bes Cheverfpruchs un= überlegt gehandelt habe, in ber Mage gur Geite, bag er auf Auflosung bes Berlobniffes ober gar bes Cheban: bes klagen kann? Daß er fur feinen Leichtsiun ben ansbern Theil jeden Falls entschädigen muß, liegt auf ber Sand. Aber es ist besonders der Fall unter mehren ans bern wichtig, wenn die Frau so gebaut ift, daß sie zwar jum Beischlafe fabig, aber nach erfolgter Schwangerung nur in ber traurigen Alternative ift, ben Geist über ber Geburt aufzugeben, bem Raiferschnitte sich zu unterwerfen, ober sich durch studweise Ablosung des Kindes ents binden zu laffen 70)? Mann und Frau find in diesem Falle bei vielleicht lebhaftem Temperamente ber broben= ben Gefahr ausgesetzt, sich zu vergessen und bas eben angegebene Unglud über fich hereinzuziehen. Wir fonnen an diefer Stelle blos ben Gegenstand und die Saupt. rudfichten berühren und muffen uns übrigens mit ber Bemerkung begnugen, daß in allen biefen Sallen bie Ent= scheidungsmomente hauptsachlich burch bie factische Lage ber Sache, burch Gelegenheit und Umftanbe an die Sand gegeben werden muffen. Nur fo viel ift gewiß, daß, wenn die Che noch nicht geschlossen ift, hier moralische Pflicht, die Rudficht auf Menschenwohl, es gebietet, ber Trennung, felbst gegen den Widerspruch des andern Theiles, ber in ber Regel von Rudfichten geleitet wird, welche nicht im eigentlichen Befen ber Che liegen, bas Bort ju reben. 2113 ebehindernde Krankheiten pflegt man, aufer bem Unvermögen, gewöhnlich zu nennen: Epilepfie, Wahnsinn, Schwindsucht, venerische Ubel und die ekelhaften Sauttrantheiten, befonders ben Musfat ba, wo er endemisch ist 71). Daß zu ben physischen Chehinderniffen

<sup>63)</sup> Polit. VII, 10. 64) c. 10. X. de desponsat, impub. (IV, 2.) 65) c. 3. X. eod.: Puberes a pube sunt vocati, id est a pudeutia corporis nuncupati, quia haec loca primo lanuginem ducunt. — Jung. c. 14. eod. 66) c. 2. X. eod. 67) Man vergt. oben ©. 333. 68) Eichhorn a. a. D. ©. 341.

<sup>69)</sup> S. 294. Man vergl. auch das Dict. med. l. c. p. 33 sr. 70) Dict. med. l. c. p. 34. 71) Clausnizer a. a. D. S. 15. Nr. 3. Dict. med. l. c. p. 35.

nicht bas Taub: und Stummsein gehört, ergibt sich schon aus Obigem 72). Die Gesetze genehmigen eine She mit solchen Personen und geben ihnen sogar bas Recht Ches stiftungen zu errichten 73).

Gesetiche Unter den gesetzlichen Ehehinders Dinbernisse. niffen steht obenan der Mangel gehöris ger Einwilligung. Die sammtlichen Feh-

be Einwilli= ler bes Consenses unter den Contraben= gung. Zwang. ten bei Berlobniffen ") find auch Fehler bes Furcht. Checonfenfes und bilben fonach, wenn fie bei Schließung ber Che selbst eintreten, Chehindernisse. Sie begründen das Recht, auf Unnullation ber Che angutra= gen, wenn nach allgemeinen Grundfagen über rechtliche Bertrage wegen ihrer dem andern Contrabenten keine Rechte entstehen 75). Indem wir uns daher auf das, mas oben darüber gesagt worden ift, beziehen, fügen wir nur rudfichtlich des 3 manges bei, daß ermangelnde Freiheit der Einwilligung gang vorzüglich den Checontract un= gultig macht 76), baß es insonderheit gleich ift, ob biefer Zwang von dem andern Contrabenten oder einem Dritten angewendet wird, daß der Zwang ein ungerechter sein, in wirklicher Unwendung oder Drohung eines bedeutenden unabwendlichen übels bestehen und burch die Sandlung

des Zwingenden gerechte Furcht bei dem Wezwungenen entstehen muß. Rudfichtlich bes Grrthums Jrrthum. und Betruges find die Gefete fo fchwankend, baß in diefer Beziehung die Sauptfache bem richterlichen Ermeffen anheimgegeben bleibt ?7). Gemein= rechtlich wird indessen der Betrug nicht als selbständiger Michtigkeitsgrund, fondern nur insofern als folder angefeben, inwiesern baburch ein wesentlicher Errthum bervorgebracht wird 78). Ungemein streitig ist es, inwiefern burch ein vor der Ghe begangenes fleischliches Berbrechen, namentlich burch Chebruch, einfache Surerei u. f. w., ein Cheannullationsgrund entsteht, wenn jene Sandlung bem unschuldigen Chegatten bei seiner Berheirathung unbekannt war. Schwierig ist dies insonderheit in den ganden, wo die Unsittlichkeit so weit gediehen ist, daß man Unbescholtenheit und Unschuld rucksichtlich des Geschlechtsgenusses, besonders bei bem mannlichen Geschlechte, gar nicht mehr voraussett, wo das einfache Stuprum gar nicht mehr bestraft wird. Erwägen wir indessen das Quilibet praesumitur bonus; erwägen wir, daß wahrhaft unschuldige Jungfrauen kaum eine Idee von solchen Vergehungen haben, daß fie folche um so weniger bei bem Begenstande ihrer vielleicht erften Liebe voraussetzen, daß sie daher mit um so größerm Ekel und Widerwillen gegen benselben erfüllt werden, wenn sie die Tauschung erfahren: so kon: nen wir uns nur fur bie Statthaftigkeit biefes Chenich: tigkeitsgrundes erklaren. Denn unsittlich bleibt die Sand: lung, sie werde gesetlich bestraft ober nicht, und die Er-

fahrung zeigt, bag bie größten Bolluftlinge grabe nach ben unschuldigften Madchen heirathen, fodaß alfo felbst von ihnen angenommen werden barf, fie murben eine folde Perfon nicht zur Ghe begehrt haben, wenn fie gewußt hatten, daß fie nicht mehr unschuldig fei. Daß physiologische Grunde bafur sprechen, ift oben gezeigt wor: ben 79). Um so weniger ist es baher zu begreifen, wie aus bem Grunde ber großern Frivolitat bes mannlichen Gefchlechts biefem eine Urt von biesfallfigem Rechte gu= gestanden und der Grundsat angenommen werden fann, daß zwar vorhergehendes unzüchtiges Leben ber Frau. nicht aber bas bes Ehemannes ein Cheannullationsgrund fei 80). Gin gang unstreitiger Grund ber Dichtigkeit ift aber Irrthum in der Person 81), und zwar nicht blos in der physischen, sondern auch in der moralischen Person 82). Schwieriger ift es mit dem Irrthum in anderer Bezies hung. Go wird bie Frage, ob eine Che als nichtig wegen Irrthums ober arglistiger Tauschung über die Bermogens: verhaltnisse des Chegatten, ober weil eine gewisse Sobe bes Bermogens ober Erwerbes, Die gur Bedingung ber Che gemacht worden, nicht vorhanden ift, angefochten werden fonne? in der Regel verneint 83). Allein neuerlich ist die Nichtigkeitserklarung in dem Fall als begründet angesprochen worden, wenn sich nach vollzogener Che nicht fo viel Bermogen findet, um bavon und von dem Abwurfe bes Berdienstes einen, den Berhaltniffen der Che: leute angemessenen Sansstand subren zu konnen 84). Ubris gens konnen feine Refolutivbedingungen bei ber Che gemacht werden, weil Lettere fur die Lebenszeit geschlossen wird, aber auch keine Guspenfivbedingun: gen, weil die Che (f. w. u.) nur durch verba de praesenti geschloffen werden fann, mithin bei einer Guspen= fivbedingung der Contract fein Checontract, fondern nur ein Berlobniß (sponsalia de futuro) fein wurde. Allein andere Bedingungen sind zulässig und, je nachdem fie bei Schließung des Chevertrags ichon erfullt fein, ober eben gu ber Beit ober erft bereinft erfüllt werben follen, heißen sie auch hier conditiones de praeterito, de praesenti, ober de futuro. Gine conditio de praesenti, beren Mangel ein trennendes Privatehehinderniß ift, besteht in der Freiheit von der Leibeigenschaft (conditio servilis) 85). Nur ba hat sie naturlicherweise noch Gin= fluß, wo noch Leibeigenschaft eriftirt. Ubrigens gilt ruck-

<sup>72)</sup> S. 332. 73) c. 23 et 25. X. de sponsalib. (IV, 1.) fr. 73. pr. D. de jure dot. (XXIII, 3.) 74) S. 332. 75) Eichhorn a. a. D. S. 351. 76) Dictiennaire médic. l. c. p. 37. 77) (Schmidius — Kaestnerus) Diss, de matrimonio copula carnali et sacerdotali consummato, ob delum adhibitum annullando (Lipsiae 1727). 78) Richter, angez. Jahrbücher. 2. Heft. S. 141. Eichhorn a. a. D. S. 355. Nr. 3.

<sup>79)</sup> Unter ben altern Juristen ist für biese Ansicht Richter, Decis. 88, No. 30, gegen bieselbe Eisenhart a. a. D. 8, Th. Nr. XX. S. 581 fg. Man vergl. übrigens oben S. 239, 294 u. 332. 80) So im Königreiche Sachsen nach den Mittheilungen aus dem Gebiete der Rechtstunde von dem voigtlandischen juristischen Vereine. 4. Heft. (Leipzig 1837.) Nr. VI. S. 74 fg. 81) Dictionnaire médic. l. c. p. 38. 82) Unbegreistich ware es daher, wenn die Journalnachricht (Beiwagen der Eispest 1838. Nr. 28. S. 352) wahr sein sollte, daß neuerlich eine Dame zu Paris mit ihrer Ehesscheidungsklage gegen ihren Mann abgewiesen worden sein sollte, der, ohne daß sie es dis dahin gewußt hatte, ein entlassener Gatestensstage gewesen war, indem man nur Irrthum in der physischen Person als Ehescheidungsgrund zulasse. 83 z. B. Mühstenbruch, Lehrbuch des Pandettenrechte. §. 510. 84) Kori, Erdretungen praktischer Rechtsfragen aus dem gemeinen und sächssischen Givilrechte und Sivilprocesse 2c. 3. Th. (Dresden 1837.) Nr. XVI. S. 127 fg. 85) c. 2 et 4. X. d. conjug. serv. (IV, 9.)

sichtlich der Bedingungen hier dasselbe, wie bei dem Cheverlobnis 85). Es horen aber die Fehler der Einwilligung zur Ehe auf solche zu sein, wenn der Ghevertrag nach erfolgter Kenntnis derselben sehlerfrei ausdrücklich oder stillschweigend (also z. B. durch Beischlas) genehmigt wird 87). Nur so ist auch die Verordnung des kanenischen Rechtes zu erklären 88), daß eine erzwungene Ehe durch Beischlas gültig werde.

Much ber Mangel ber Ginwilligung Ermangein= be Ginwilli: folder dritter Personen, beren Ginwilli: gung dritter gung zum Chevertrage nothig ist, bildet ein Chehinderniß. Das romische Recht verlangt zur Gultigkeit bes Chevertrages die Ginwilligung des Baters, vermöge ber vaterlichen Gewalt 89). Nicht barauf, sondern vielmehr auf moralische Vorschriften unserer Religion 90) grundete das kanonische Recht die Bedingung der alterlichen Einwilligung und stellte daher in dieser Beziehung beide Altern einander gleich "1). Allein nirgends hob daffelbe die romischerechtlichen Folgen der ermangelnden våterlichen Einwilligung auf, vielmehr erwähnt es fogar ausdrücklich der Gewalt derer über die Brautleute 92), des ren Einwilligung erfoderlich ift. Dun foll aber nach dem romischen Rechte eine Che, welche ohne Einwilligung bes Baters geschloffen worden ift, gar nicht als Che angesehen werden 93), also ift bemnach die ermangelnde Ginwilligung bes Baters ein Chenichtigkeitsgrund, ein trennendes Chehinderniß. Go ift es noch bei den Protestanten. Unders bei den Ratholiken, bei welchen die Befchluffe bes trienter Kirthenrathes gelten, ber, gegründet auf die Lehre vom Chefacramente, verfügte, daß ben Altern wegen Mangels ihrer Einwilligung fein Cheannullationsrecht gustehen folle. Dieser Grundsat ift jedoch von ben Pro-testanten in den schmalkalbischen Artikeln gradezu verworfen worden 34), und so gilt er nur in den fatholischen gandern, in welchen die Beschluffe des trienter Concilium's gelten. Die ermangelnde Einwilligung bes Ba: ~ ters, in beffen Gewalt ber eine Gatte fich befindet, ift daher, wie gedacht, trennendes Chehinderniß in allen protestantischen gandern und in allen ben ganbern, wo es durch Particulargesete bazu erhoben murbe. Diese Lettern haben häufig bas Einwilligungsrecht bes Baters auf beide Altern, in beren Ermangelung auf Großaltern u. f. w., ja fogar aus politischen und burgerlich = rechtli= chen Grunden auf Vormunder, Militairchefs, Gutsher= ren u. s. w. in der Mage ausgebehnt, daß die nicht er= langte Ginwilligung als trennendes Chehinderniß angeseben Benn edoch ein jur Ertheilung feiner Ginwilli=

86) f. oben S. 331. 87) c. 6. X. de sponsalibus (IV, 1). c. 2. X. d. eo qui duxit in matrim. (IV, 7.) c. 4. X. qui matrimon. accus. poss. (IV, 18.) 88) c. 21. X, d. sponsalibus (IV, 1). 89) pr. J. d. nuptiis (I, 10): "dum tamen, si filii familiarum sint, consensum habeant parentum, quorum in potestate sunt." 90) c. 3. 4. 5. caus. 30. qu. 5. 91) Hening, über die Befugnisse ber ültern bei den Berheirathungen ihrer Kinder (Wittenberg und Zerhst 1797). 92) c. 3. cit. 93) f. 12. J. de nuptiis (I, 10). 94) Bon der Bisch se Germalt und Aurisdiction: 2t. so ist die auch unrecht 2t. Icem, daß ingemein alle Heirath, so heimlich und mit Betrug, ehne der ülttern Borwissen und Bewilligung geschehen, getten und kräftig sein sollen.

gung Berechtigter biese ohne rechtlichen Grund verweigert, so kann auf Supplirung des Checonsenses, b. h. auf die Erklarung von Seiten bes Chegerichtes, baß bie ermangelnde Einwilligung für ertheilt zu achten fei, gerflagt werden, wie folches schon oben 95) bei ben Spons falien aus einander gefett worden ift. Rach diefen Grunde fagen ift auch die Ghe bes Entführers mit Entführung der Entführten zu beurtheilen. Das protestantische Cherecht nimmt, in Bezug auf ermangelnbe Ginwilligung ber Altern, aus diefem Mangel auch bier ein trennendes Chehinderniß an 96). Streitig ift es, in wiefern dies auch von ber Nothzucht gilt 97). Nach fatholischen Cherechtsgrundsagen ift, nachdem die ftrenger Unfichten bes romischen Rechts 95) und ber peinlichen Berichtsordnung 99), sowie des altern fanonischen Rechts! burch die milbern Unsichten des trienter Conciliums? verdrängt worden sind, dies Chehinderniß nur ein auf schiebendes, wenn die Entführte selbst in die Beirath mi bem Entführer willigt 3). Saufig find biefe Grundfat auf die Berführung einer Jungfrau gur beimlichen Ent weichung ausgebehnt ").

Das offentliche Chehindernif aus Geefinderni einer bestehenben Berpflichtung ent-Berpflide fteht 1) aus einer vorhandenen Che (vinculum ligaminis). Da nach Obigem Monogamie eine von der mahren Che ungertrennliche Git richtung ift, fo fann wahrend ber Erifteng ber erften Et einer Person eine zweite nicht bestehen. Natur ber Gi che 5), Religion 6) und Gesche 7) stimmen barin übe ein. Es ift bies ein indispensables 8) trennenbes Chebit berniß. Sat Jemand mehre Ehen abgeschloffen, fo mac er sich badurch bes Berbrechens ber Bigamie ) ichulb und nur die erfte Che ift gultig 10). Rach katholischen Riligions: und Rechtsgrundfagen bildet ein Chehindern auch 2) bas Belübbe der Reuschheit (votum), jedo wenn es nicht feierlich geschah, blos vor bem Gewiffe Dagegen ift bas feierliche Gelubbe ber Reufe heit (votum solenne) ein trennendes Chehindernig. Ein folches feierliches Gelübbe findet bann ftatt, wei das Gelübde mit dem Klostergelübde verbunden ift

-95) S. 333. 96) Quistorp a. a. D. 2. Th. B. XXXIX. S. 139: Ob die mit einem entsührten Frauenzimm durch priesterliche Einsegnung bereits vollzegene Ehe mit dem Estübrer auf Werlangen der Mutter der Erstern nach gemeinem in teutschem Recht wiederum zu trennen sei? 97) Eisendian. a. D. 8. Th. Nr. III. S. 65: Wenn eine auf gewaltsame Assendichte Versen den Räuber ihrer Ehre zu beirathen sich schließt, so können alsbann dessetzen Utern durch die Verweiger ihrer Einwilligung die Ehe nicht hindern. 98) c. un. §. 1. d. raptu virgin. (IX, 13.) 99) Art. 118.

1) c. 11. C. 36, qu. 2. 2) Sess, XXIV. c. 6. de

d. raptu virgin. (IX, 13.) 99) Art. 118.

1) c. 11. C. 36. qu. 2. 2) Sess. XXIV. c. 6. de rorm.

3) Wiese a. a. D. §. 276. S. 629. 4) Man veltüber diese ganze Materie Eichhorn a. a. D. S. 357 fg.

5. oben S. 289. 6) Matth. 19, 3—9. 1 Limeth. S. 2.

7) §. 6. J. d. nuptiis (1, 10). c. 2. C. d. incretinutil, nupt. (V, 5.) c. 19, X. d. sponsalib. (IV, 1.) c. X. d. divortiis (IV, 19).

3) Ein merkwürdiges Beispiel erten Ache ben erm immittels erfelgten Ache bes ersten Gatten benned ert it ten Nispensation enthalten Bischoff's merkwürdiges Eriminatres fälle 2. Bb. (Hanover 1835.) S. 457 fg.

9) s. eben S. 9.

10) c. 2. C. 34. qu. 1 et 2.

11) c. 6. d. 27.

icon in ben frubern Beiten Die Berletzung beffelben auf das Strengste bestraft wurde 12), so stellte die Rirche ben Sat auf, daß die Berpflichtung jum Colibate, verbunden mit ber vita religiosa, hober als die Che stebe, biefe, wenn sie nur geschlossen und noch nicht vollzogen sei, burch jenes aufgelost werbe. Dagegen annulliren 3) die hohern Weihen (ordo) nur bie fpatere Che, aber nicht die frubere, wenn diese auch blos abgeschloffen, nicht consummirt fein foute 13).

Gang von religiosen Unsichten ist das Mus Reliai= onsverschies trennende öffentliche Chehinderniß der Relis gionsverschiedenheit (disparitas cultns) hergenommen. In biefer Qualitat, als trennendes Chehinderniß, versteht man bei Protestanten und Katho= liken in Teutschland darunter nur den Fall, wenn nicht beide Chegatten von driftlicher Religion find 14). Denn nach dem Inhalte des westfälischen Friedensinstrumen: tes 15) muß die Ehe unter Personen christlicher Religion von verschiedener Confession für gultig erklart werden. Nach allgemeinen philosophisch = politischen Grundfagen ift Die Sache von fehr verschiedenen Seiten angesehen worben. Man ist von der Erfahrung ausgegangen, daß oft Chepaare von verschiedener Religion fehr gludliche Chen führen und daß jene Berschiedenheit in ber Regel auf die geschlechtliche Zuneigung und die übrigen Neigungen, Wünsche u. f. w. keinen Ginfluß bat. Man bat sogar, vielleicht nicht mir Unrecht, geglaubt, daß es ein vorzüg= liches Mittel sein wurde, den moralischen und sittlichen und, in Folge davon, den politischen Zustand der Juben, ber einzigen Nichtdriffen in Teutschland, zu verbesfern, wenn chriftliche Ehen mit ihnen erlaubt waren 16). Der Menschenfreund muß unstreitig auf diese Geite tre: ten. Unders feben aber diejenigen in der Regel Die Sache an, welche mehr von den Principien der positiven Religion und der positiven Gesetzgebung ausgehen. Der Upostel Paulus 17) erklart die Che der Christen mit Un= glaubigen nicht gradezu fur ungultig, im Gegentheile behauptet er, ber unglanbige Chegatte werbe durch ben driftlichen geheiligt 18). Weil er indeffen in diesem Kalle ber Chescheidung mit Bustimmung bes andern Theiles nicht widerspricht 19), so wurde fehr fruh, und zwar sobald die driftliche Kirche sich so weit vergrößert hatte, baß beren Mitglieder unter einander Belegenheit genug fanden fich zu verehelichen, die Berheirathung mit Dicht= driften widerrathen 20), und im 4. Jahrh. von ben driftlichen Gefegen 21) fogar unterfagt. Man führt frei-

lich bafur an, bag bie Ghe, ihrem Charafter nach, als Gemeinschaft aller Lebensverhaltniffe, den wichtigften Theil ber lettern, Die Religion, von jener Gemeinschaft nicht ausschließen konne, daß auch der edle Charafter ber Che sich nur in der christlichen Religion wahrhaft zeige 22). Indessen ist bei ber Bildung, die jetzt häusig auch unter ben Bekennern bes judischen Glaubens gefunden wird, und bei der überall unter ihnen herrschenden Monogamie, das Eingreifen der driftlichen Religionsprincipien über Diefen Gegenstand in ihre Gesinnungen nicht zu verkennen, und so scheint die Tolerang eine andere Legislation in diefer Beziehung zu erheischen. Noch gilt aber nach gemeinem Rechte die disparitas cultus in dieser Bedeu: tung als trennendes Chehinderniß; doch ift in mehren Landen, 3. B. in Weimar nach einem Gefete von 1823, die Indenehe erlaubt. In Mecklenburg ist bas ahnliche Gesetz vom Jahre 1812 späterhin wieder aufgehoben worben. In Frankreich, wo bergleichen Ehen auch erlaubt find, haben die Rabbiner felbst nicht flar über ihre religibjen Unfichten in diefer Beziehung sich ausgesprochen 23). Unerlaubt und zur Proselntenmacherei sührend ist es, wenn folche Ehen nur unter ber Bedingung genehmigt werben, daß die Kinder aus benfelben in der driftlichen Religion erzogen werden. 2Bo indeffen bies Chehinderniß noch befteht, veranlaßt es, namentlich bei ben Ratholiken, manche schwierige Fragen 24). Der interessanteste neueste Borfall in biefer Beziehung ift, daß der Abbe Helson in der fatholisch reformirten Rirche ju Bruffel im 3. 1834 die Che eines Ratholiken und einer Judin einsegnete, und daß die Staatsregierung dies auch geschehen ließ 25). Wenn hingegen Mitglieder der katholischen Geiftlichkeit daffelbe sogar in der Ausdehnung auf alle nichtkatholische Chriften, wenigstens noch als Gewissenssache gelten laffen wollen und damit ihre Beichtkinder beschweren; so ist solches ebenso, nach Dbigem, widerrechtlich als undristlich 26).

Dies sindet feine Unwendung auf die gemischten Chen, d. f. Chen zwischen Dersonen verschiedener driftlichen Confessionen. In den Landen, wo auch die Chen der Chriften mit Juben erlaubt sind, wurden sie zwar gleichfalls so heißen. Indessen hat, eben wegen der Ungewöhnlichkeit des Falles,

nung aufgenommen hat. Go erklart fich ichen Bellarmin, De sa-

cram, matrim. c. 23.

23) Man vergl. über alles dies Eichhorn 22) ©. 305. a. a. D. E. 379 fg. Watter a. a. D. §. 300. Mittermaicr a. a. D. §. 109. Not. 5, und unter ben Altern Clausniger a. a. D. Einl. S. 26. Nr. 4. 24) z. B. bie neuerlich in ber Schrift von Berg, über bas Cheband, erorterte Frage: ob es nach fatholifchen Grundfagen einem verheiratheten Israeliten, melcher den driftlichen Glauben annimmt, erlaubt werden konnte, bei Lebzeiten bes andern im Unglauben verharrenden Chetheils, wenn derfelbe nicht friedlich die Ebe mit ihm fortfegen will, eine neue cheliche Verbindung einzugehen? 25) Intereffante Rechtsverhalt: nisse zwischen Christen und Juben, als Religionsparteien betrachtet ze. ze. I) über bie Möglichkeit ber Eben zwischen Christen und Suben ze. von D. J. S. Kluber (Dinkelsbuhl 1834). S. 8. Merkwurdig ift es barnach, wenn ber Berfaffer einer neuern Schrift (Rutichter, Die gemischten Ghen von bem fatholisch = firchlichen Standpunfte aus betrachtet [Wien 1838]), die hiftorifche Unterfuchung biefes Gegenstandes mit Mofes, Esbras und ben gemischten Ehen bes agyptischen Joseph's und ber Efther beginnt.

<sup>13)</sup> Eichhorn a. a. D. 12) Balter a. a. D. §. 301. 12) AS atter a. a. D. 5. 301. 13) Eighorn a. a. D. 6. 374. 14) Wicfe a. a. D. 5. 275. S. 630. 15) Inst. Pac. Osnabr. art. V. 5. 35. Siehe Schmaußens Corpus juris publici (Leipzig 1774). S. 767. 16) Krug a. a. D. u. b. W. Chehinberniß, S. 573. 17) 1 Korinth. 7, 12 fg. 18) B. 14: hydatau yao davio davio davio davio kartoseko in hydraux. xa ηγίασται ή γυνή ή απιστος εν τῷ ἀνόρι; nach ber Vulgata: Sanctificatus est vir infidelis per mulierem fidelem et sanctificata est mulier infidelis per virum fidelem. 19) Ibid. v. 15. 20) c. 15. C. 28. qu. 1. 21) c. 6. C. d. Judaeis (I. 9). c. alleg. 15 et 16. 17. C. 28. qu. 1. C. 14. de haeret, in 6to (V, 2). Dem erftgebachten Gefete wird ichon lange alle Berbinblichkeit ab: gesprechen, ba Rarl V. es nicht mit in die peinliche Gerichtsord. I. Encyel. b. B. u. R. Erfie Gection. XXXI.

biefer Sprachgebrauch fich noch nicht gebildet. Im engern Sinne verfteht man barunter Chen zwischen fatho: lischen und protestantischen Christen, und benft gewohn= lich babei an die Schwierigkeiten, welche aus ben verschiedenen Unfichten über die facramentliche ober nichtfacramentliche Eigenschaft ber Ehe entstehen. Denn Chen unter Reformirten und Lutheranern sind so gewohnlich und bei bem toleranten Beifte bes Protestantismus fo menia schwierig, daß man kaum die Frage über die funftige Erziehung ber Rinder aus folchen Ghen irgend: wo erortert findet; sie wird nirgends auf die Spike ge= stellt. Geschähe bies einmal, so wurde sie nach den Grund= faten, welche barüber rücksichtlich ber gemischten Ghen im engern Sinne stattfinden, gehandelt werden muffen. Ubrigens fann die Religion feine weitere Differeng in folchen Ehen verursachen, da beide Confessionen gleiche re-ligiofe Unsichten über die Ghe felbst haben. Gbendarum bat man fur biefe Ghen taum einen befondern Ramen. Bei bem größern Fanatismus bes Katholiken, wenn er eifriger Ratholik ift, besonders bei ber Ginmischung ber katholischen Geiftlichkeit in bas innere Familienleben und bei bem Charafter ber Intolerang, ber, ben gangen Grund: fagen der katholischen Rirche nach, ihr eigen fein muß, ift es nicht zu leugnen, bag eifrige Ratholiken, wenn ber Rausch ber erften Liebe vorbei ift, an ber andern Religion bes akatholischen Gatten einen Unftog nehmen fonnen, eine folde Ebe fonach Gemiffen und religiofe Uberzeugung berühren und fo in die innerften Familienverhaltniffe ftorend eingreifen fann. Bir fagen abficht= lich: fann. Denn daß es ohne Unregung von Seiten fanatischer Geistlichen in jehiger Zeit wirklich noch ber Vall sei, muffen wir billig bezweifeln. Die Lauheit bes Religionseifers, besonders im fatholischen Teutschland, und ber folchem Treiben feindfelige Zeitgeift werden dies jebem Beobachter beffen, was um ihn herum vorgeht, flar machen. Der Katholik, ber wirklich noch fo fanatisch gefinnt mare, wurde fid nicht an eine Derfon protestan: tifchen Glaubens verheirathen, ba es vorher an Ubmah= nungen nicht fehlt. Indeffen haben bie neuesten Beitereig= niffe, beren wir nachher naber gedenken werden, gezeigt, wie gegen alle Erwartung ber Fanatismus burch bie fatholische Geiftlichkeit aufgeregt werben fann, jumal wenn sich die Vorkampfer gewisser politischer Parteien mit ihnen vereinigen. Und darum tonnen wir die Moglichkeit nicht leugnen, daß, wie ein wurdiger fatholischer Beiftlicher 27) fich ausbruckt, folche Chen "im Allgemeinen genommen,

27) And. Muller a. a. D. G. 409 fg. und 5. Bb. Ergan: jungen, S. 576 fg., in beiben Banben unter bem Borte: Che, gemifchte, wo fich auch, nachft mander litergrifchen Rachweis fung, ausführliche Nachrichten über die Thatigkeit der Concilien und Papste gegen die gemichten Ehen, sowie über die Vorschriften ber Particulargesegebung von Ofterreich, Preußen, Baiern, Wurtemberg, Sanover, Ronigreich Sachfen, Baben, Beffen : Darmftadt, Rurheffen, Naffan, Beimar, Balbect u. f. w. finden. über die Gefesgebung Beimars verbreitet fich ein umftandlicher Commentar in Alexander Mutter's Beitragen zu bem funfligen teutsch-fatholischen Kirchenrechte; ober staats und kirchenrechtliche Erlauterung bes großherzogt, sachsen weimarischen Gesebes vom 7. Det. 1823, die Verhaltnisse ber katholischen Kirchen und Schulen betressend (Neustadt a. d. D. 1825). §. 47. S. 234 fg. in Absicht auf bie Religionstibungen, auf bie religibje Erziehung ber Kinder, wie auf die hausliche Gintracht und Bufriedenheit nicht immer ben besten Ginfluß außern, und wegen ber oft geschehenden gegenseitigen heimlichen und öffentlichen Werbung fur die eine oder die andere Reli= gions: Partei - periculum perversionis, - wegen Klatschereien, wegen der Gewiffens : Beunruhigung, Ber: fleinerungen und Verlaumbungen, welches Alles feinen Segen in ber ehelichen Gefellschaft fliftet, manchen Bebenklichkeiten unterliegen" tonnen. Wir wollen glauben, baß von diesen Grunden und nicht blos von Religionshaß und Stolz biejenigen Ginschreitungen ber Beneral : und Particular = Concilien 28), der Papfte und der fatholischen Gefetgebung überhaupt gegen die gemischten Eben bervorgerufen worden sind, welche uns die Geschichte lehrt. Bom 4. bis 6. Jahrh. wurde die gemischte Ehe von den Concilien blos gemisbilligt, nur die im Abendlande nicht recipirte trullanische Synode (692) erklarte sie für nichtig. Das kanonische Recht sprach sich nicht klar aus, boch muß man aus mehren Stellen beffelben 29) schlie= Ben, bag es ihr wenigstens die Gultigkeit nicht abspricht. Mehre Schriftsteller hielten fie indeffen fur unerlaubt. Mehre frühere Beiftliche glaubten sich widersetzen zu muffen, wenn nicht der akatholische Theil zur katholischen Reli= gion auch rudfichtlich feiner Rinder übergebe. Die Borschriften des westfälischen Friedens suchte man badurch gu umgehen, daß man die Schließung ber gemischten Ehe wenigstens nach ben Borschriften bes trienter Rirchenrathes, also vor dem fatholischen Pfarrer verlangte, ber dadurch Gelegenheit fand, Aufgebot und Trauung bis zur Erfüllung vorstehender Bedingungen zu versagen. In manchen ganbern, g. B. in den Niederlanden, mußter fich aber boch der Papft die Gultigkeit der Che gefallen laffen, wenn fie nach ten burgerlichen Gefegen gultig geschlossen war 30). Überhaupt hat man sich ultramontanis scher Seits schon fruh in die Dulbung gemischter Chen fu: gen muffen. Um 27. Jan. 1728 wurde in der heiligen Congregation ber Interpreten des tridentinischen Concie liums zu Rom 31) ein Fall von gemischter Che vorgetragen und dabei bemerkt: "In bem fogenannten Religions. receg vom 3. 1672 zwischen dem Markgrafen von Branbenburg und dem Herzog von Neuburg ift die Ubereinfunft getroffen worden, daß bei Ubschließung von gemischten Ehen immer der Pfarrer oder der Beiftliche (minister) des Brautigams affistiren muß, und bag die Sohne in ber Religion des Baters, die Tochter in ber Religion der Mutter erzogen werden follen; mas, obgleich dies von einer incompetenten Beborde ausgegangen, nichtsbestoweniger in der Praxis recipirt worden ist." Die Congregation resolvirte barauf unter bem 21. Febr. 1728 an ben colnischen Ordinarius: "ad mentem," also: "nach eigenem Ermeffen." Ebenfo ließ man ben, in gedachter Congregation am 24. Nov. 1742 vorgetragenen

<sup>28)</sup> Man vergl. auch Eichhorn a. a. D. S. 492. Rot. 2. 29) z. B. c. 14. de haeret, in 6to (V, 2). 30) Eichhorn 31) Thefaurus ber Refolutionen ber beiligen a. a. D. S. 498. Congregation ber Interpreten bes tribentinischen Conciliums (Ur= bine 1740). 4. Bb. und (Rom 1741) 11. Bb. S. 133.

Fall einer gemischten Che, bei ber alle Rinder in ber protestantischen Religion erzogen werden mußten, unent= schieden. Ja in den Entscheidungen der Rota Romana 32) heißt es ausbrücklich: "Es handelt sich von der Che in Gegenden, in benen Ratholifen vermischt mit Regern wohnen, sie sich einander nicht befeinden, fondern vertraulich mit einander umgehen und friedlich und chelich bei einander zu wohnen sich gewohnt haben. Deffetwe= gen werden folche Ehen (gemischte) wie andere bürgerliche Bertrage wegen den Gesetzen der Freundschaft und zur Erhaltung bes gemeinfamen Friedens und der Ruhe von ber Kirche nach Gewohnheitsrecht (jure consuetudinario) geduldet und — was durch die Sitten allgemein angenommen ift, hat Gesetzesfraft und mildert die Strenge bes Ranons." Benedift XIV. selbst beutet barauf bin 33 daß, da diefe Chen von den Papsten gekannt und nicht gemisbilligt worben sind, dies einer wahren Dispensa-tion gleich zu achten sei 31). Im Übrigen hat ber Papst nie ben Bischöfen das Recht zuerkannt, gemischte Ehen zuzulaffen, die teutschen Bischofe haben fie aber seit dem 17. Jahrh. selbst zugelassen, und die Papste haben ihnen dies seit anderthalb hundert Jahren nicht unterfagt. Aber wol hat ber papstliche Stuhl gegen die Bestimmungen bes westfälischen Friedens sowol, als "gegen ben gro-fen europäischen Friedensact von Wien" eine allgemein gefaßte Protestation eingelegt, ohne jedoch deren Inhalt je zu verbieten oder zu verkennen 35). Unter ben hohen Hauptern war es nech in ben neuern Zeiten üblich, daß Die Braut die Religion des Brautigams annehmen mußte; nur in ben neuesten Beiten ift dies weniger vorgekommen. Bu ben neuesten gemischten Ghen unter boben Sauptern gehort die des fatholischen Ronigs von Griechenland mit einer protestantischen Prinzessin von Oldenburg, merkwurdig durch die Trauung von Seiten des Bischofs, Kaspar Mar Freiherrn von Drofte zu Bischering, in Munfter, obgleich weder von einer Religionsveranderung der Braut, noch von Sicherstellung der Erziehung der Rinder in der katholischen Religion die Rede mar, Diefe Rinder vielmehr, wie verlautet, in den Grundfagen der griechischen Rirche unterrichtet werden sollen 36). Unter dem niedern Adel gab es von jeher gemischte Ehen. Als im Jahre 1605 ein katholischer Graf von Gulz das protestantische Fraulein von Sohnau heirathete, enthielt die biesfallsige Urfunde folgendes eben so ungalantes als un= Bartliches Bersprechen: "Bei meinem gräflichen Wort verspreche ich, meine kunftige Gemahlin bei ihrer Religion ju belaffen. Ich habe zwei Bibeln, fie icfe nur tapfer barin. Ich vermähle mir nicht ihre Seele, sondern ihren Leib. Will sie nicht in ben Himmel, so fahre sie gur Holle." In Frankreich wollte man bis zum Ebiet Lud= wig's XVI. vom 3. 1787 bie gemischten Chen nur als Concubinate gelten laffen. - Leiber hat in ben neuesten Beiten bas Treiben bes ultramontanischen Klerus in

Teutschland die Frage über die gemischten Chen zu einer Frage ber Politik und bes Fanatismus gemacht und ba= durch die Ruhe mancher Gegenden Teutschlands in einem hohen Grade gestort. Schon die Rundschreiben fatholis scher Orbinariate und Generalvicariate von den Jahren 1818 und 1819 37) und dann bes Bischofes von Coln, Maximilian Freiherrn von Drofte, vom 31. Marz 1828 wollten die Ginsegnung gemischter Chen nur unter der Bedingung gestatten, wie solches auch früherhin von ben Papsten geschah, wenn die fatholische Erziehung ber aus der Che zu erwartenden Kinder sicher gestellt ift. Man hat sich sogar in dem gedachten munfterischen Rundschreiben nicht gescheut, die Proselytenmacherei den fatholischen Geistlichen in dieser Beziehung mit den Worten zur Pflicht zu machen, baß fich bie Pfarrer "immer ge= gen Brautvaare verschiedenen Glaubens" (warum benn grabe gegen diese? warum benn nicht gegen alle andern auch?) "fconend, milbe und liebevoll zu benehmen, sowol vor, als nach geschehener Bollziehung ihrer Ehen von protestantischen Pfarrern ben katholischen Theil zu belchren und zu ermuntern håtten, für eine religiose katholische Erziehung der Rinder, so viel als Die Umftande und Berhaltniffe geftatten, moglichft gu forgen." Dies scheint auch die Tendenz des apostolischen Sendschreibens des Papstes Vius VIII. vom 25. Marz 1830 an den Erzbischof und die Bischofe der preugischen Monarchie, anhebend mit den Worten: Literis altero abhine anno ad Leonem XII., gewesen zu fein. Be= nigftens legen bies ber Bischofssit ju Gnesen in seinem nachher naber ju erwähnenden Rundschreiben an bie Pfarrer bortiger Dioces vom 6. Sept. 1837 35), und ber jetige Papft in seiner, wegen der Entfernung des erwähn= ten Erzbischofs von Coln in dem geheimen Consistorium gehaltenen ersten Allocution so aus 39). Es wollte namlich in den neuesten Beiten gang vorzüglich ber Erzbischof von Coln, Freiherr Clemens August von Drofte zu Bifchering, die eben ermahnten Principien rucfichtlich ber gemifchten Ghen burchseten. Allein dies fowol, als an= bere nicht hieher gehörige Umtriebe besselben veranlaßten Die koniglich preußische Regierung, nach fruchtloser Erschöpfung aller gutlichen Magregeln ihn außer Umtsthätigkeit zu sehen. Dieser Vorgang aber und ber von neuem in Berbindung mit einem bedeutenden Theile bes hohen Abels auftauchende Ultramontanismus in Teutschland erzeugten eine mahre Fluth von Schriften 40), in welchen

<sup>32)</sup> Entscheidungen der heitigen Rota Romana (Lucca 1725).
33) In seinen Werken. 11. Ah. S. 186. 34) über alles dies vergl. man Leipz. Allgem. Zeit. 1838. Nr. 61. S. 749 fg. 35) Man vergl. S. 13 der nachstehend in der Note 41 angesührten "Darlegung ze." 36) Leipz. Allg. Zeit. 1838: Nr. 43. S. 519.

<sup>37)</sup> Diese beiden sind zu sinden in Nellessen, Richtige Unssicht des christichen Chevertrags ze. (Nachen 1820.) §. X. Abschn. 71 fg. S. 98 fg. — eine Schrift, die sich als eine übrigens ziemslich werthlose Arbeit eines eifrigen Katholiken charakterisirt (man vergl. Ienaische Allgem. Literaturzeitung 1823. Ar. 42. S. 329), dennoch aber schon im sotgenden Jahre (1821) eine zweite, wie es scheint, nicht einmal der Seitenzahl nach veränderte Ausgade erzlebte. Sie ist besonders gegen eine, viele historische Materialien liesfernde, Schrift von Jum Bach gerichtet: über die Ehen zwischen Katholiken und Protestanten, historische Beiträge und Bemerkungen (Edin 1820).

38) Eipz. Allgem. Zeit. 1838. Ar. 54. S. 657 fg.
39) Ebendas. 1837. Ar. 88. S. 1020 und Beil. dazu S. 1026.
40) Bis zur Abgade des Manuscriptes sür gegenwärtigen Bosgen zum Druck sind in dem öster angezogenen Gersdorf'schen Repertorium der gesammten teutschen Literatur drei Anzeigen über

theils gelegentlich, theils besonders und hauptfachlich bie Frage über die gemifchten Chen abgehandelt murde 41). Babrend nun ber Streitpunkt über die Entfernung bes Erzbischofs von Coln zwischen ben Ministerien von Ber: lin und Rom verhandelt murde; mahrend ber apostolische Stuhl in feiner Untwort auf die Unzeige über die Bahl eines Capitelverwefers fur Die Beit ber Entfernung bes ermabnten Erzbischofs, ausbrücklich verlangte, bag ber Bermeser ber in einem berühmten, gang ben erwähnten ultramontanischen Geift athmenden Breve des Papftes Pius VII. vorgeschriebenen Norm 12) in Bezug auf gemischte Chen folgen follte; faumten bie Ultramontaniften nicht, ben übrigen katholischen Klerus Teutschlands, nas mentlich Preugens, möglichst aufzuregen, und diefer nahm grabe bie Ginfegnung ber gemifchten Ghen jum Begen= ftande feiner ultramontanischen Thatigfeit. Bor allem trat als Borkampfer ber herr von Dunin, Erzbischof von Pofen, mit einem Sirtenbriefe und Umlaufsichreiben vom 27. Febr. 1838 auf, worin er ohne alle Beran: laffung die ichon feit einer langen Reihe von Sahren in feiner Erzbiccefe bestehende und mit den gandesgeseten übereinstimmende Praris binfichtlich ber Ginfegnung ge: mischter Eben umzuftogen suchte und fich bagu auf eine, in den preufifchen Staaten nie genehmigte, papftliche Berordnung grundete, auch gegen Diejenigen Beiftlichen Strafen androhte, welche bergleichen Ghen einsegneten, ohne daß zuvor die Erziehung aller Rinder in der fatholischen Religion und die Befehrung des evangelischen Brauttheiles bundigft versprochen worden. Biederholt, jedoch erfolglos, wurde derfelbe von den weltlichen Behorden gur Bu: rudnahme feiner Diesfallfigen Berfügung an Die Beiftlich: feit aufgefedert; er wendete fich fogar in einer Imme=

die diesfallsigen Schriften erschienen, beren erste (XV. Bb. 5. Heft. S. 417 fg. Nr. 389—409) sich über 21, die zweite (XVI. Bb. 1. Heft. S. 17 fg. Nr. 577—596) über 22, die dritte (XVII. Bb. 5. Heft. S. 417 fg. Nr. 1463—1488) über 26 Schriften verbreiten,

41) Unter biefen heben wir befonders heraus bie vom Profeffor ber Theologie D. Dollinger gu Munchen in einem Sabre in vier Auflagen erschienene Schrift: Uber die gemischten Eben, eine Stimme zum Frieden ze. (Regensburg 1838 [in der 3. und 4. Aufl. durch geritten der diesfallsigen Artikel in der Allgem. Zeitung vermehrt]), bann bie auf 23 urtunbliche Beilagen gebaute, vom 25. Rov. 1837 batirte "Darlegung bes Berfahrens ber preußifchen Regierung gegen ben Erzbischof von Coln" (Berlin), welche in ihrer erften Abtheistung bie gemischten Ehen behandelt. Gine scharfe und sehr grund: tiche Untersuchung ber Cache enthatt: Die Allocution des Papfice Gregor XVI. vem 10. Dec. 1837, mit einem Rachtrage über Gor: res Uthanafius (Sanover 1838). - Man vergl. noch: Gact, Die Katholifche Rirche innerhalb bes Protestantismus und ihre Macht, vorzüglich in ben gemischten Eben (Coln a. R.) - Die gemischte Che, ein Berfuch, die in Rheinpreußen erhobene Streitfrage in ih: rer wahren Bebeutung barzustellen (Stuttgart 1838). Sammlung einiger Landesgesets über gemischte Ehen (Berlin 1838), Der Narrenglocke erfter Theil, ober: Umtriebe ber Beiftlichen in Betreff ber gemischten Chen ze. (Sanau 1838.) Grundler, über bie Rechts maßigkeit gemischter Eben nach bem in ben teutschen Bundesftaa= ten geltenden fatholifchen und evangelischen Rirchenrechte (Leipzig 1838). iber Che und Chefcheibung, Ctaat und Rirdje, und beren Berhaltniß zu und unter einander, Botum eines Theologen gur Entscheibung biefer Beitfrage, ale Beitrag gur Begrundung einer Reform bes protestantischen Cherechts (Nurnberg 1838). Der Inhalt diefes Breve's und anderer Erlaffe Dine' VII. ift angegeben in 20nd. Duller a. a. D. u.b. B. Che, gemifchte, C. 414.

bigtvorstellung an Ge. Majestat ben Ronig von Preußen, worauf jedoch in zwei Cabinetsorbren an die Minister und den Oberpräsidenten der Provinz vom 12. April 1838 fein Verfahren gemisbilligt und ihm die Untersuchung zu Bugleich erließ jedoch ber machen aubefohlen wurde. Konig ein fein Verfahren misbilligendes eigenhandiges Sandschreiben an ihn. Obgleich in ber toniglichen Cabinetsordre an den Oberprafidenten ausbrudlich die, durch die Landesgesetze jedem katholischen Pfarrer gestattete Wahl bestätigt worden mar, eine Ehe, welche nach Landesges segen erlaubt ift, um beswillen, weil die Dispensation bes geistlichen Dbern versagt worden, durch Aufgebot und Trauung zu vollziehen ober fich gefallen zu laffen, daß diese von einem andern Pfarrer verrichtet werde; fo fügte sich doch der gedachte Erzbischof so wenig, daß er Die Competenz ber weltlichen Behorde zur Untersuchung gegen ihn beharrlichft bestritt. Das Ministerium bes Gultus erklarte nunmehr, mit Beziehung auf bie gefetlichen Borschriften, unter bem 25. Juni d. J. jene Berfügung des Erzbischofs fur wirfungslos und die derselben nicht nachkommenden Geiftlichen unter bem Schute bes Staates. Dagegen richtete ber Erzbischof eine Protestation, worin er behauptet, daß die Geiftlichen sich doch nach bem Ministerialrescripte nicht richten konnten, weil sie nur von einer geiftlichen Beborde Unweisungen über Musus bung eines Sacramentes befolgen fonnten. Inmittels trat gegen jenes Ministerialrescript Die Beiftlichkeit bes Ergbis. thums Posen, an ihrer Spige ber Dompropst des pofener Metropolitancapitels und bas Defanat zu Roznim, in der Mage auf, daß bis jest nur funf Dekanate das von ausgeschlossen sind. Ein hirtenbrief bes Bischofes von Ermeland, Andreas Stanislaus von Satten, gegeben zu Frauenburg bei der Kathedralkirche, den 19. April b. J., ist in gleichem Sinne, und nur ber Bischof von Breslau hat bis jest widerstanden, wahrend ber Propst in Obernit, welcher seinen Unterthanenpflichten treu blieb, mit den geiftlichen Gensuren belegt worden ift. Das Generalconfistorium zu Posen hat bei feiner Renitenz sich auf den Ausspruch einer unter dem Bischofe Szembed im J. 1720 gehaltenen Synode, welche die gemischten Ehen fur ungulaffig erklart, und auf eine vom Papft Bes nedict XIV. erlaffene, im Jahre 1777 von Clemens XIV. bestätigte Bulle berufen, wonach die Verfugung bes Bischofs von Dunin nichts Neues fein foll. Die Geiftlis chen weigern sich bort fast burchgangig ber Ginsegnung gemischter Ehen, verweigern zuweilen sogar bas Aufgebot, und pflegen in den Aufgebotscheinen disparitas cultus als Chehinderniß anzugeben. Es werden, wenn bei Rindern gemischter Che nur protestantische Zaufzeu. gen genommen werden follen, diefe gurudgewiefen; es werden Falle behauptet, in denen fatholifden Gatten, die ihre Kinder in der protestantischen Religion erziehen laffen, die Absolution und das Begrabnig auf einem fatholischen Gottesader verweigert worden sei, und diese Firchlichen Streitigkeiten bringen häufig Storungen in den Schoos ber Familien. Borzuglich erregt in ber neuesten Beit ein Borfall in Munfter Auffehen, mo, ber Behauptung nach, und so weit bis jest die Acten geschlossen sind, ber franken katholischen Braut eines Protestanten bie Gas cramente ber Beichte und bes Ubenomables fo lange ver: weigert wurden, bis fie das bestimmte Berfprechen gege: ben hatte, daß alle aus der kunftigen Ghe hervorgehen. ben Kinder in der katholischen Religion erzogen werden follten. Muf biefem Puntte fteht in dem Mugenbliche, wo wir dieses schreiben, die fragliche Ungelegenheit 13); das Protofoll ist noch nicht geschlossen. Nur so viel tritt flar bervor, bag ber Erzbifchof von Coln für feine Person keinesweges der Sauptgegenstand des Drama's ift, daß vielmehr nur bei ihm vielleicht weithin berechnete und weit verzweigte Plane zuerst zum Ausbruche gekommen sind. Die Sache ift offenbar ein Principienkampf, beffen Musgang sich nicht voraussehen laßt. Die Bersuche des katholischen Klerus zur Berbreitung der ermabnten Grund: fate fowol 14) in gang Teutschland, als in den entfern= teften ganbern zeugen von ber Richtigkeit unferer Behauptung. Daß grade bie Geiftlichkeit in Belgien einen lebhaften Untheil baran nimmt, ift ein fich unwidersprechlich darstellendes Factum, und allgemein ist die Unsicht, daß die Umtriebe des Ultramontanismus dort vorziglich ihren Berd haben. Die dortige bochfte geistliche Behorde hat auch mahrend ber erwähnten neuern Wirren von Rom aus, bem Bernehmen nach, besondere Inftruction erhalten, wie fie sich hinfichtlich ber Ginfegnung gemischter Chen verhalten foll 45). Merkwurdig aber ift es, Daß felbst in Diterreich Die Beiftlichkeit fich geruhrt hat. Die Berweigerung ber Ginfegnung eines gemischten Ches paares zu Ischl in Salzkammergut wurde von bem Bischofe zu Ling genehmigt, von ber kaiserlichen Sofkanglei zu Wien misbilligend unterfagt, wogegen fich ber Bischof am 30. Upril d. J. nach Wien, Silfe fuchend, begab. Der Ausgang ber Sache ift noch nicht befannt 46). In Ofterreich bestehen namlich Borschriften, welche die Religionsparitat in ber Hauptsache mahren. Buerft sinden wir in bem sogenannten fuldaer Reverse von 1764 bie Berordnung, daß die Gohne der Confession bes Baters und die Tochter der Confession der Mutter folgen follen 47). Dann verordnete Raifer Joseph II. burch ben 6. Urtifel bes Edictes vom 13. Det. 1781, daß die Reverse me: gen Erziehung ber Kinder in der fatholischen Religion abaeschafft sein und die Rinder eines katholischen Baters und einer fatholischen Mutter dem Goschlechte folgen foll-

ten. Dies ging als 7. Urtifel in bas Toleranggefet für Ungarn von 1781 und in das Edict für Siebenburgen vom 8. Nov. 1781 über. Allein das Toleranzedict war für Ungarn tein verbindliches Befet, und nur erft unter Leopold II. erhielten die ungarischen Protestanten eine gesetliche, wiewol hochst beschrankte, Freiheit. Seitbem arbeiten sie unausgeset an Erlangung ber, in ihren frubern Grundgesegen ihnen zugesicherten vollen Freiheit, und namentlich ftellten fie am Reichstage von 1833 fechszehn große Beschwerben auf über die Bedruckungen der Protes stanten durch den katholischen Klerus. Indessen wußte biefer, auch hier in Verbindung mit dem hohen Adel, es babin zu bringen, daß bie Beschwerden fein Webor fanben 48). Gine Hauptbeschwerbe sind die Reversales, wo: burch Nichtkatholiken, welche Ratholikinnen heirathen, (gewohnlich gezwungen durch die Berweigerung der Ginfegnung) fich zu dem Berfprechen der Erziehung ihrer Rinber in ber katholischen Rirche anheischig machen muffen - eine Erfindung ber Jesuiten aus ber Mitte bes 18. Sahrh., die aber auf eine kaum glaubliche Urt in Ungara vom katholischen Klerns gehandhabt wird 49). In der Schweiz wurde noch bis auf die neuesten Beiten die Gingehung gemischter Eben, durch den Ginflug ber papftlis chen Nuntiatur und bes fatholischen Rlerus, mit Beraubung des Land: und Heimathsrechtes bestraft, sodafi fie eine von den Quellen der Beimathslofigfeit wurde. Erft burch das Concordat vom II. Juli 1812 und beffen Bestätigung vom 7. Juli 1819, sowie durch die Concordate vom 8. Juli 1819 und von den Jahren 1820 und 1821, endlich durch die, aber auch formlich und feierlich vom Papfte mit bem Banne belegten "Babener Conferenzartifel" von 1834 haben die meiften Cantone jenes barbarische Gesetz, nur mit Vorbehalt des Retorsionsrechtes gegen die nicht beigetretenen Cantone Uri, Schwyg und Unterwalben, aufgehoben und fogar Zwangsmittel gegen die, der Ginsegnung sich weigernden Pfarrer angeordnet. Much bas, ber Religion nach in zwei Souverainetaten getheilte Uppenzell trat nicht bei. Obgleich Uri, Unterwalden und Ballis dies auch thaten, weil ihre Befete feine gemischten Chen gestatteten; so erklarten sie boch, baß bergleichen beffenungeachtet abgeschloffene Chen nicht ben Berluft des Beimatherechtes zur Folge haben follten. Solothurn und Lugern wagten erft fpater ben Concorda. ten beizutreten, Schwyz aber hat im Marg biefes Sah: res die gemischten Chen gang verboten so). Dagegen fett bas burgerliche Gefethuch fur den Canton Margau von 1826 S. 175 fest, daß die religibse Erziehung der Kinber vom Willen bes Baters abhängen foll. Während in Frankreich nach ber oben ermahnten Berordnung gub: mig's XVI., burch ben Code Napoléon Urt. 373, ver-

<sup>43)</sup> Das biese Darstellung sich in der Hauptsache nur auf Tasgeblattenachrichten gründen kann, liegt in der Natur der Sache; wir haben indessen bei dieser Darstellung möglichst die veröffentlichen utriumden benucht, und verweisen in übrigen auf die Leipziger Zeitung von 1838. Nr. 131. S. 1898. Nr. 138. S. 1994. Beil. Nr. 164. S. 2390. Nr. 184. S. 2671. Nr. 216. S. 3124. Nr. 229. S. 3328, und die Leipziger Allgem. Zeitung 1838. Nr. 145. S. 1759. Nr. 152. S. 1864. Nr. 203. S. 2530. Nr. 212. S. 2583. Nr. 213. S. 2590. Nr. 216. S. 2660. Bril. Nr. 221. S. 2690. Nr. 228. S. 2770. Beil. S. 2774. Nr. 234. S. 2342. Bril. Nr. 255. S. 3091. 44) Die katholische Kirchenbehörde in Kranksurt a. M. & B. ist eben diesem Systeme ergeben, daher sich bortigen gemisonen Brautpaare in Offenbach trauen lassen, woman die fraglichen Bedingungen nicht macht. Leipz. Allg. Zeitung 1837. Nr. 69. S. 771. 45) Leipz. Zeitung 1838. Nr. 132. S. 1622.

<sup>48)</sup> Man sehe hieriber die höchst interessante Schrift: Etias Tibise anus, Die Religiensbeschwerden der Protestanten in Ungarn, wie sie auf dem Reichstage im I. 1833 verhandelt werden (Leipzig 1838).

49 S. VIII, 131. 156 der vorstehend erwähnten Schrift, über welche eine umständlichere Anzeige vom Verf. des gegenwärtigen Urtikels sich sindet in Polih — Bulau, Neue Jahrbücher der Geschichte, der Staats: und Cameralwissenschaften (Leipz. August 1838).

(1, 8.) S. 163 fg.

50) Leipz. August. 1838. Nr. 11.

S. 127. Nr. 67. S. 749. Nr. 90. S. 1110. Nr. 111. S. 1866.

bunden mit Urt. 384 und 385 Mum. 2, dann Urt. 1388, Die religiose Erziehung ber Kinder in die Band bes Baters gelegt ward; wahrend fogar ber funftige Thronerbe, ber Bergog von Orleans, burch Bermablung mit einer protestantischen Pringeffin neuertichst ein Beispiel ber Toleranz gab, nach welchem man gar nicht an Machina-tionen bes Klerus in Bezug auf gemischte Chen benfen ju fonnen glaubte; fangt auf einmal bei Gelegenheit ber Geburt eines Prinzen die Geifilichkeit an, auch gegen jene Pringeffin fich der Proselytenmacherei zu ergeben. Ja wir vernehmen, daß die im Staatsdienste ftehenden Protestanten sich in ber Regel gemuffigt seben, ihre Rinder in der katholischen Religion erziehen zu laffen 51). In Rußland bagegen besteht ein Berbot gegen alle Chen zwi: schen Personen der ruffisch : griechischen Confessionen und andern Religionsverwandten. 2018 vor kurzem ein ruffifch= griechischer Officier, um eine Kathotifin beirathen gu kon= nen, die seinen Ubertritt zur fatholischen Religion zur Bedingung machte, dies bewirkt hatte und das Paar getraut worden war, wurden ber Bischof und ber trauende Geistliche neuerlichst deshalb zu einer Untersuchung gezogen, deren Resultat noch nicht bekannt ist 52°). Aus Uthen schreibt man vom 14. Marz d. S., daß auch die bortige beilige Synobe die Ginfegnung gemischter Chen, b. h. zwischen Ratholifen und andern Religionsverwandten, ihren Geiftlichen unterfagt hat 52 b). In ben teutschen Staa= ten haben die Particulargesetze die Sache in der Regel mit Berncffichtigung ber Religionsparitat betrachtet. Co wurden in Preußen die oft erwähnten Reverse ebenfalls abgeschafft und die Erzichung der Kinder in der Religion bes Baters verordnet durch die Declaration vom 21. Nov. 1803 und die Cabinetsordre vom 17. Aug. 1825. Die groß: berzoglich hessische Regierungeverordnung vom 30. Marg 1826 und die Berordnung für das Fürstenthum Balbeck vom 28. Mar; 1827 legen die religiose Erziehung ber Rinder in die Sand bes Baters. Durch eine Berord: nung bes furheffischen Ministeriums bes Innern vom 20. October 1838 ift die Unsführung der schon bestehen= ben Einrichtung, daß Berlobte fich über die Religion ih: rer Kinder nicht vergleichen fonnen, und daß ein protestan= tischer Prediger trauen fann, wenn ber fatholische nicht will, mehrsach erleichtert worden 53). Wie die Praxis in Baiern war, beweist der Umstand, daß in Munchen wahrend ber letten funf Jahre, dem Vernehmen nach, 231 gemischte Ehen geschlossen wurden, von denen bei 133 fatholifche, bei 30 gemischte, bei 68 protestantische Rinbererziehung bedungen warb. — Es ift hier nicht ber Drt, biefe Streitigkeiten naber gu erortern; es genugt, ben wissenschaftlichen Standpunkt anzudeuten, auf welchem die Sache jest steht, und dies glauben wir am beften baburch zu bewirken, wenn wir die Unfichten zweier ausgezeichneter Rechtslehrer beider Parteien fürzlich wie= bergeben 54). Bon Seiten ber fatholischen Partei pflegt

bie Sache fo bargeftellt zu werben 55): Jebe Confession halt sich für die allein wahre, nimmt daher ihre Uber= zeugung zum Mafftab aller religiofen Lebensverhaltniffe; deshalb entsteht bei gemischten Chen, wo nicht Religionss gleichgultigkeit herrscht, eine Unvollständigkeit der Lebens= gemeinschaft, in Bezug auf die religiofe Erziehung ber Kinder ein unauflöslicher Conflict religiofer Überzeugungen, und fur jeben Gatten bie Beforgniß, ben andern Gatten, ober doch die Kinder sich abwendig gemacht zu sehen. Da= ber die Gesche gegen die Che mit Baretifern, namentlich die Vorschriften der katholischen Kirche gegen die Einseg= nung gemischter Chen; wenn nicht bie fatholische Erziehung der Kinder sicher gestellt ift. Deshalb thut 1) in einem paritatifchen Staate Die Gesetgebung genug, wenn fie fur ben Fall, daß von ben Beiftlichen ber einen Confession die Tranung verweigert wird, die Trauung von der andern oder von einer Civitbehorde für ansreichend erklart; wenn sie ferner sich in den Streit über die Er= ziehung der Kinder gar nicht mischt, also auch nicht, falls bie eine Confession die Erziehung in ihrer Religion zur ausdrucklichen Pflicht macht; wenn fie vielmehr dies ganz bem Bater und, nad, beffen Absterben, ber Mutter über= lagt. 2) Unter einer fatholischen Regierung muß bies mindeftens geschehen; jede Beschranfung ber Thatig= keit der katholischen Religion auf ihrem eigenen Gebiete ware eine Begünstigung des Protestantismus. 3) Wenn auch eine protestantische Regierung die Abverlangung eines Bersprechens, die Kinder in der fatholischen Religion er= ziehen zu laffen, nicht dulden kann; so barf sie doch aus bem Grunde, weil eine burgerlich erlaubte Sandlung nicht burch eine Beigerung der Geistlichkeit gehindert werden fonne, lettere nicht zur Mitwirkung bei gemischten Chen zwingen, weil jene doch die burgerliche Abschließung der Che in jeder andern, von der Staatsgewalt beliebten Form nicht hindert, aber auch ihrerseits bei der Verwal= tung ihrer. Sacramente nicht gehindert sein will. Die protestantische Regierung kann außersten Falles nur verlangen, daß die nicht nach den Grundfagen der triben= tinischen Kirchenversammlung, aber doch in einer andern gultigen Form eingegangene Ehe von der katholischen Kirche nicht für ein bloßes Concubinat, sondern für eine wahre vollgültige Che angesehen werde. 4) Die Ehe eines Ra= tholiken mit einem geschiedenen Protestanten, deffen ge= schiedener Gatte noch lebt, ist unbedingt ungültig. — Wir brauchen wol nicht darauf ausmerksam zu machen, wie flug alle diese Sate gestellt find, um die gemischten Chen gu einer Propaganda fur ben Ratholicismus, unter Benugung ber Tolerang bes Protestantismus, zu gestalten. Ja es leuchtet wol Jedem von felbst ein, welcher Sohn

<sup>51)</sup> Leipziger Allgemeine Zeitung 1838. Beil. Nr. 246. S. 2981. 52 a) Ebendas. Nr. 144. S. 1771. 52 b) Ebendas. Nr. 90. S. 1111. 53) Ebendas. Nr. 300. S. 3617. 54) Rücksichtlich ber reichhaltigen Literatur verweisen wir hier wiceber auf Kappler a. a. D. S. 227 und Sickel a. a. D. S.

<sup>174,</sup> beibe unter b. Art. Ehe, gemischte Ehe, wobei wir nur bemerken mussen, daß der dort angesührte Aussau in den Lippert's schen Annalen, über die gemischten Ehen mit besonderer Rücksicht auf Baiern, sehr gründliche Bemerkungen ersabren hat in der Halle's schen Allgem. Lit. 2 zeit. 1834. Ar. 63 und 64. S. 497 fg. übrigend glauben wir auf ein nicht uninteressauts Psingstprogramm der leipziger Universität ausmerksam machen zu mussen: Quibus legibus paria ecclesiarum jura describenda sint, mixtorum matrimoniorum exemplo demonstratur (Lipsiae 1824).

<sup>55)</sup> Walter a. a. D. S. 318. S. 630 fg.

es für die Gesetze des westfälischen Friedens und jeht der teutschen Bundesacte 36) über Religionsgleichheit ift, wenn man die gemischten Shen nach ben Grundfatzen ber veralleten Kirchengesetze über die Che mit Regern beur= theilen will 57). Die ganze Strategie bes Katholicismus geht barauf hinaus, bas im Bebeim burch Gemiffens: zwang zu erzwingen, was offen zu thun der katholischen Geistlichkeit die Gesetze untersagen. Aber horen wir, was man protestantischer Seits jenen Unsichten entgegenstellt 58): Die Eingehung einer gemischten Che blos abzurathen, fann ber katholischen Geistlichkeit nicht gewehrt werden; auch ber Protestant wird bies thun, wenn er nicht von der Tolerang der Checontrabenten überzeugt ist. Aber nie kann badurch das Recht begründet werden, der bürgerlich erlaubten Handlung eines Dritten ein positives Hinderniß in den Weg zu legen. Ebendeshalb fann ber fatholi= schen Geistlichkeit nicht das Recht zustehen, ihre Unmaßungen, wenn sie die Tendenz haben, burgerlich erlaubte Bandlungen zu verhindern, mit der Gewissensfreiheit zu entschuldigen. Indem die katholische Geistlichkeit die gemischten Chen fur nur burgerlich, aber nicht firchlich erlaubt erflart und barum ihre Mitwirfung, angeblich auf bie Gewissensfreiheit gestitt, babei verfagt, sucht fie ihren bierarchischen Verordnungen bie Natur ber Gesetze zu geben und schiebt ber eingeführten Disciplin die Bedeutung einer durch die Religion gebotenen Bewiffenspflicht unter. Auf Erstere hat der Staat keine Rucksicht zu nehmen, Lettere gewährt er, wenn er zu keiner Handlung zwingt, bie gegen das Gewissen mare. Er muß aber ben Staats: burger gegen jede Beeintrachtigung seiner handlungsweise bei einer burgerlich und nach seinem Gewissen erlaubten Sandlung schutzen. Der Geiftliche barf baber keine Sandlung verweigern, von welcher die burgerliche Gultigkeit einer gemischten Ehe abhängt. Darin liegt um so we=niger ein Gewissenszwang, als die katholische Geiftlichkeit solche Ehen selbst für gultig erachtet. Dies offent= lich anzuerkennen kann fie also gezwungen werden, nicht aber zu einer Handlung, aus welcher geschlossen werden könnte, daß sie die Protestanten nicht innerlich boch für Baretifer halte. Der Geiftliche kann besthalb feine Mitwirkung nicht von einer Handlung abhängig machen, durch welche die burgerlichen Rechte ber Verlobten gegen die, burgerlichen Gefete beschränkt werden. Alfo darf der fa= tholische Beiftliche 1) die Proclamation aus dem Grunde, weil die Verlobten ihre Kinder nicht in der katholischen Religion erziehen lassen wollen, nicht verweigern 54); benn durch dies Aufgebot foll blos die Bultigkeit des Cheab-

schlusses gesichert werden. 2) Die Trauung bagegen ist, nach fatholischen Grundfagen, zur Gultigkeit einer Ebe nicht erfoderlich; dazu langt, nach ber Berordnung ber trienter Kirchenversammlung, der vor einem Pfarrer und zwei Beugen erklarte Checonfens bin. Der fatholische Pfarrer also wird in diefer Binficht seiner Pflicht genit gen, wenn er ben Berlobten ben Erfolg ber Proclama: tion bezeugt und, nach erfolgter Erklarung vor ihm und zwei Beugen, diesen Vorgang in das Kirchenbuch ein: tragt - paffive Mitwirkung. Er ift in biefer lettern Sinsicht ohnedies eigentlich Civilbeamter und fann sich also beffen aus firchlichen Grunden um so weniger weigern. Der evangelische Theil wird badurch berechtigt, Die nach feinen Religionsgrundfagen gur Gultigfeit ber Che erfoderliche Trauung bewirken zu laffen. Es erklart auch felbst Papst Benediet XIV. in feiner Bulle vom 13. Mai 1741 die Einsegnung gemischter Chen an protestantischen Orten durch protestantische Beistliche für vollkommen rechts: gultig 60). Wenn hingegen ber katholische Geistliche bie Trauung unter ber Bedingung, daß die Berlobten verfprechen die Kinder karholisch erziehen zu lassen, zusichert, für ben entgegengesetzten Fall aber verweigert 61), so ift es flar, daß hier ein moralischer Zwang angewendet wird zur Erlangung einer Saudlung, die nach ben birgerlichen Gesetzen nicht erzwungen werden barf. Dies fann also ber Staat verbieten und solchen Bertragen die bindende Rraft absprechen, auch selbst bestimmen, wie es in diefer Binficht werden foll. Glücklicherweise muffen die katholischen Geistlichen bei solchen Machinationen leifer auftreten, als ihnen in der Regel ihr Religionshaß er= laubt, weil fie außerdem leicht den Ubergang bes fathe: lischen Chetheils zum protestantischen Glauben herbeifitzeren konnen. 2018 Regel barf man wol in Teutschland annehmen, daß die Rinder in ber Religion bes Baters erzogen werden, seltener daß bie Religion ber Kinder nach bem Unterschiede bes Geschlechtes, je nachdem Bater ober Mutter einer ober ber andern Religion zugethan find, bestimmt wird - eine Einrichtung, burch welche leicht Spaltung im Familienleben entstehen fann. Das Richtigfie ware unftreitig, bag jedes ber Kinder in beiden Religionen unterrichtet und ihm freigelaffen wird, nach erreich= ten Discretionsjahren sich selbst zu entscheiben 52). Doch wird man grade bieses Auskunftsmittel am wenigsten finden. Die Proclamation ber gemischten Chen geschieht gewohnlich in beiden Gemeinden ber Berlobten. Gbenjo hausig auch die Traumng von den Beiftlichen beider Confeffionen, boch ift die Eraumg des Ginen, felbst bei ben Katholiken die bloße geschliche Erklarung coram paro-cho et duodus testidus, zur Gultigkeit der Che auch in Nucksicht des Gatten der andern Religion ausreichend 63). Daß und aus welchen nichtigen Grimden sich Die fatholische Geiftlichkeit ofter weigert, die Nachtrauung

<sup>56)</sup> Art. 16. 57) überdies sind selbst die diesfallsigen kanonischen Gesege (c. 7 et 8. X. de divortiis [IV, 19]) auf die Aussprücke des Apostels Paulus gegründet, welcher, der Natur der Sache nach, nur von Nichtchristen redete, und das sind doch die Protessanten nicht. 58) Eichhorn a. a. D. S. 500 fg. 59) Man vergl. übrigens darüber Elvers, Abemis, Zeitschrift für prattische Rechtsw. 1. Bd. (Nostock 1828): I) von Mittermaier: Bemerkungen über die neueste teutsche Gesegebung in Bezug auf religibse Erziebung aller Kinder aus gemischten Ehen. Weits im angezogenen Archive der Kirchenrechtewisssenssissenschafter a. M.) Bd. II. 5) Bemerkungen über die religibse Erziehung der Kinder aus gemischten Ehen. S. 103—124.

<sup>60)</sup> v. Notted und Welcker a. a. D. S. 590. 61) Etvere, Themis a. a. D. II): Jur Erörterung ber Streitfrage, ob der katholische Pfarrer wegen nicht erfolgenden Versprechens der katholischen Erziehung aller Kinder die Einsegnung einer gemischten Ehre rechtmäßig verweigern könne? 62) Wiese a. a. D. 4. Ab. §. 495. S. 179. 63) Derf. a. a. D. S. 175.

bei einer gemischten Che zu verrichten, wenn das Paar vorher von einem protestantischen Geistlichen getraut wor= ben ift, haben wir oben 64) umffandlich aus einander ge= fest. Die bei gemischten Chen eintretenden Chehinderniffe find nach den Grundfagen zu beurtheilen, welche Unwenbung finden wirben, wenn jeder ber Berlobten eine Person seiner Religion heirathete, sodaß also der Fall ein= treten kann, daß ber eine Theil ein Chehinderniß für sich hinwegzuräumen suchen muß, was fur ben andern Theil keines ift. Wenn ber katholische Theil um Dispenfation bei feiner geiftlichen Beborbe, namentlich bei ber romischen Curie nachsucht, und biefe die Dispensation an Bedingungen knupft, so gilt ruchsichtlich biefer Bedingun: gen daffelbe, mas fo eben von den Bedingungen ange= geben wurde, die der Pfarrer bei Proclamation und Erauung zu machen versucht 65). Worzuglich schwierig ift ber Kall, wenn der protestantische Chetheil bei Lebzeiren fei= nes geschiedenen Gatten eine gemischte She eingehen will und ber katholische Beistliche Proclamation und Trauung ob impedimentum ligaminis (f. oben S. 344) verweis gert. Inbeffen fann offenbar ber Protestant in bem, burch feine Religion begrundeten burgerlichen Rechte, fich ander= weit zu verheirathen, burch jene Beigerung nach obigen Grundfagen nicht gehindert werden, und es findet baber baffelbe ftart, mas fo eben in Bezug auf die von Seiten ber katholischen Geistlichkeit bei Proclamation und Tranung gemachten unerlaubten Bedingungen (G. 351) bemerkt wurde. Da, wo burch Gesche die Chescheidung dem Civilrichter überlaffen und die Entscheidung darüber von Civilgesetzen abhängig gemacht worden ist, scheidet der Civilrichter geeigneten Falles und überläßt es dem Gewiffen jedes Theils, ob er fich zur Wiederverbeira= thung berechtigt balt, ober nicht. Schwieriger ift Die Frage, ob ein katholisches geistliches Gericht ben protestantischen Chegatten in den nach protestantischem Che= rechte bazu geeigneten Fallen bem Bande nach (quoad vinculum) scheiben fonne 66)? Einige lengnen dies, trotz ber hier vorwaltenden Personlichkeit des Rechts, und wollen auch den Protestanten nach fatholischen Grundsätzen behandeln 67). Wo die Entscheidung nicht vom Civilrich: ter, sondern vom firchlichen Richter abhängt, hat die Theoric die Sache von fehr vielen Seiten angesehen 68). Den Entscheidungsgrund geben da die Grundsate des frühern Rirchenstaatsrechts und die banach bestehende Berfaffung ber geiftlichen Berichte ab, auf welche auch bie Grundiate des neuern Staatsfirchenrechts in biefer Beziehung zu grunden sein wurden. Die Praris befolgt babei gewöhnlich Folgendes, inwiefern nicht Partifularge= fete ein Underes vorgeschrieben haben 69). Die von beiben Religionsparteien fur Nichtigkeitsgrunde anerkannten Um= stande annulliren auch diese Che. Die von den Protestanten bafür nicht anerkannten Grunde ber hohern Beibe

(ordo) und bes feierlichen Reuschheitsgelübbes (votum) konnten zwar an sich die gemischte Che für den protes stantischen Theil nicht trennen, wirken aber als bosliche Berlaffung für ihn, fodaß er bennoch auf Scheibung flagen kann. Die von Protestanten und Katholiken verschies den angesehenen Chescheibungsgrunde werden nach den Religionsgrundfagen des flagenden Theiles beurtheilt; folglich muß biefer quoad vinculum geschieben werben, wenn er Protestant ift, nach protestantischen Grundfagen bie gangliche Scheidung eintritt und er darauf geflagt hat. Der katholische Theil kann mit einer Rlage auf Scheidung quoad vineulum nicht gehort werden, er fann hodytens auf immerwährende Separation klagen, und er= folgt diese, so wirft das Erkenntnig nur für den kathos lischen Theil eine separatio perpetua, jur den protes stantischen hingegen hat sie die Folgen einer ganglichen Scheidung, da nach katholischem Cherechte nur folche Grimbe eine separatio perpetua begrimben, welche bei Protestanten als Chescheidungsgrunde gelten. Es fann baber ber protestantische Theil in diefem Falle wieder beis rathen, wenn nach protestantischem Cherechte dem schule bigen Theile bie Wiederverheirathung gestattet ift. Magt bingegen ber katholische Theil aus einem, immerwährende Trennung begrundenden Umftande blos auf zeitige Trennung von Tisch und Bett; so wird auch geeigneten Falles nur barauf erkannt, und ber Protestant fann nicht verlangen, baß auf ewige Trennung (ultra petita) ges fproden werde, weil er aus seinem Unrechte kein Recht ge= winnen fann 70). Merkwurdig ift, was auf Beranlaffung ber oben (G. 347) erwahnten Umtriebe bes Erzbischofs von Coln fammt feiner Partei und ber baburch erfolgten Aufregung versichert wird 11): "Wahr ist, so fehr es auch vielfach abgeleugnet worden, bag fich am Rheine Berbindungen von jungen Madden gebildet haben, die jede gemischre Ete mit dem Interdicte belegen. Es find gedruckte Blatter verbreitet, in welchen auf ben erften brei Seiten auf die Gefahren folcher Chen hingewiesen und auf der letzten das Berfprechen geleiftet wird, daß die Unterschriebene nie einen Protestanten beirathen werde. Ein solches Blatt wird von bem Mabchen bem Geiftlichen übergeben, der badurch ein gewichtiges Drohmittel in die Bande bekommt."

Nachst dem Chehindernisse wegen Berschies denheit der Religion bildet das gemeinschaftstich begangene Verbrechen (erimen, impedimentum eriminis) ein öffentliches trensnendes Chehinderniß. Die frühere Bestimmung des romischen Rechts, daß die von ihrem Ches

Chehinders niß durch ges meinfchaft: lich beganges nes Berbres chen.

<sup>64)</sup> S. 307. 65) Eichhorn a. a. D. S. 508. 66) Diese Frage ist behandelt in den angezogenen Lippert'ich en Unnalen, litt. E. S. 122. 67) Walter a. a. D. §. 294. Nr. Vund VI., vergl. mit Nichter's angez. krit. Jahrd. 1837. 3. Heft. S. 257. 68) Eichhorn a. a. D. S. 509 fg. 69) Wiese a. a. D. 176 fg.

<sup>70)</sup> über alles dies f. übrigens Andreas Mütler a. a. D. u. d. W. Chescheidung, S. 319 fg., und Schnaubert, Beiträge zum teutschen Staats und Kirchenrecht (Gießen 1782), in der Abhandlung: Was in Betress der Ehescheidung in Teutschland Rechtens sei, wenn ein Theil der Eheleute der katholischen, der andere der evangelischen Resigion zugethan ist; ausgezogen in Quisterp a. a. D. 1. Ah. Bem. 69. Not. g. S. 223. Man vergl. auch Gesterding, Ausbeute von Nachserschungen über verschiedene Rechtsmaterien. 5. Th. 2. Abth. Nr. VI, 4. 71) Leipz. Allgem. Betung 1838, Nr. 34. S. 406.

turgefet der Zeugung in der Pflanzen = und Thierwelt be=

manne des Chebruchs (f. d. Urt.) angeflagte und über= wiesene Chebrecherin niemals ben Chebrecher heirathen fonnte 72), welche fpaterbin auch auf den verheirathet ge-wesenen Chebrecher rucksichtlich der Person, mit welcher er seine Che gebrochen hatte, ausgedehnt wurde 73), modifi= cirten die spatern Gesetze bes kanonischen Rechtes babin, daß der Chebruch nur bann ein Chehinderniß fei, wenn die Chebrecher sich bei Lebzeiten des beleidigten Gatten die Che versprochen haben, oder der schuldige Chegatte bem andern nach dem Leben getrachtet habe 74). Allein auch die Ermordung bes einen Chegatten burch ben an= bern, Chegattenmord (conjugicidium) (f. w. u.), ift ein Chehinderniß fur den andern rucksichtlich der Ghe mit berjenigen Person, mit welcher er jenen Mord beging, er mag mit ihr Chebruch zu Schulden gebracht haben, ober nicht 73). Die Che foll in diesen Fallen in ber Regel aufgelost werben, wenn sie schon geschlossen ist 26). Dispensation wird felten ertheilt, und nur derjenige Fall des Chebruchs ift bispensationsfahig, wo ein Urgerniß nicht gegeben wird. Die Particulargesetzgebung ift zuweilen, und nicht mit Unrecht, ftrenger, als das gemeine Recht ").

Doch das bei weitem schwierigste Chehin= Chehinderniß berniß ist das der Bermandtschaft und burd Ber= Schwägerschaft 78). Man hat baffelbe und Chwa- theils aus phyfifchen, theils aus moralifch en Grunden herzuleiten versucht 79). Man hat sich, zum Erweis ber Erstern, auf bas allgemeine Na-

72) fr. 11. §. 11. et fr. 40. D. ad Leg. Jul. d. adult. (XLVIII, 5.) Nov. 134. Cap. 12. 73) can. 4. C. 32. qu. 4: nnec viro licet quod mulieri non licet. Eadem a viro, quae nb uxore, debetur castimonia." 74) c. 3. C. 31. qu. 1. ab uvore, debetur castimonia. 74) c. 3. C. 31. qu. 1. E. I. 3. C. 31. qu. 1. 2. Aufl. §. 238. Wiese a. a. D. 2. Bb. §. 276. S. 628 dehnt dies noch weiter aus. Man vergl. Klein, Annalen der Gesehgebung. 1. Bb. 1788. S. 101: Ob die Ehe des Ehebrechers mit der Ehebrecherin gültig sei? 75) c. 1. X. de convers. insid. (111, 33.) Walter a. a. D. §. 302. S. 594. 76) c. 1. 3. 6. 7. X. d. convers. in der Gesen geben geb eo, qui dux, in matrim, quam polluit per adulterium (IV, 7). dichhorn a. a. D. S. 378. 78) Schon frischeit zelnen Materien nachmals besonders anzusuhuhrenden Schriften, verveisen wir hier im Augemeinen auf Ayrer, Comment, de jure
dispensandi connubia jure divino non prohibita (Götting, 1742), bann auf die drei Abhandlungen in v. Ludewig's get. Anzeigen. 3. Th. (Halle und Leipzig 1745.) S. 176. 292 und 622. J. Henning Böhmeri Positiones de gradibus matrimonialibus (Halae 1728). Beiffer, Unleitung zur Berechnung der Berwandtfchaftsgrade (Stuttgart 1791). Ummon, tiber bas moralische Fundament ber Cheverbote unter Verwandten (Gottingen 1798). Schlegel, Darstellung der verbotenen Grabe der Bermanbtschaft und Schwäger: schaft (Handoct 1802). (Haubold) Tabula illustrandae doctrinae de comput, gradnum (Lips, 1807). Man vergl. übrigens And. Müller a. a. D. u. d. W. Bluteverwandtschaft. 1. Bd. S. 188. Schwägerschaft 4. Bd. S. 565. Verwandtschaft 5. Bb. G. 322, und ben ichen ermahnten Claueniger, Ben ber chehinderlichen Verwandtschaft (Wittenberg 1750). Da wir hier fo-wol über Bermandtichaft als Schwägerichaft nur das in ber Lehre von den Chehinderniffen Unentbehrlichste anführen werden, so verweisen wir übrigens auf die umftanblichere Aussuhrung biefer Wegenstande in den ihnen befondere gewidmeten Artikeln biefer En= 79) Rrug a. a. D. u. b. D. Blutschanbe, atlepadie.

rufen, wonach die Erzeugten sich immer mehr verschlech: tern follen, wenn die Zeugenden immer von beinfelben Stamme bleiben und nicht burch eine Zumischung frem= der Safte gleichsam frisches Blut erhalten. Schon So= frates hatte biefe Unsicht; ja man behauptete, baß barum ein gewiffer natürlicher Abschen ber Bermanbten gegen den Beischlaf unter einander (horror naturalis) statt: finde — eine Behauptung, die fich wenigstens nicht allgemein bestätigt. Noch neuere Physiologen treten bieser Unsicht bei 80). Indessen ift neuester Zeit dieselbe, und namentlich als Grund ber verwandtschaftlichen Chehinder: nisse, fehr bestritten worden 81). Man glaubt, diese weit besser auf moralische Grunde, auf den sogenannten mo = ralischen Ubschen (horror moralis), stugen zu konnen. Unter nahen Verwandten besteht ein Wohlwollen, eine Buncigung, in gewiffen Berhaltniffen Sochachtung, mit deren Reinheit sich die Ausbrüche bes, doch in der Haupt= sache der thierischen Natur angehörigen Geschlechtstriebes nicht vertragen. Dies ist unstreitig die Urfache, warum fich das sittliche Gefühl jedes zartsuhlenden Menschen ge-gen eine solche Verbindung straubt. Noch mehr aber ste-hen ihr politische Grunde entgegen. Die Gesahr großer Unfittlichkeit unter bem armern, bem robern Theile ber Nation, beffen nabes Beisammenleben, felbst bei ber Schande, womit Ercesse biefer Urt jest überall gebrandmarkt, bei ber Strafe, womit fie bedroht find, bennoch bieselben häufiger hervorruft, bas Interesse bes Staates an möglichster Bervielfaltigung ber sittlichen Banden, bie Nachtheile kastenartiger Absonderungen — dies sind viel hoher stehende Motive zu den verwandtschaftlichen Che= hinderniffen. Aber freilich wurde dies Alles nur auf Chehinderniffe zwischen nahen Verwandten führen, und fo war es in ber That auch fruber. Die Briechen Briechische, erlaubten noch die Schwester zu heirathen, als dies langst in Nom verboten war 82); sowie Mosaifche überhaupt der so eben erwähnte sittliche Abscheu vor solchen Verbindungen sich zeigt, sobald eine Nation durch moralisches Gesuhl sich über die thierische Robbeit erhoben hat. Go sehen wir dies in den Mosaischen Gesetzen, deren Gultigkeit, als gottliches Recht, ruchsichtlich der verwandtschaftlichen Chehindernisse die christliche Kirche stets anerkannt hat, indem man die driftliche Religion gleichsam als eine Fortsetzung der judischen ansah, obgleich bas N. T. keine Stelle enthalt, worin biese Gottlichkeit der erwähnten Mofaischen Vorschriften ausdrücklich ausgesprochen ware 83). Borguglich ift dagegen eingewendet worden, daß fie in der That blos Polizeigesche und da= her nur die Juden in Palastina an sie gebunden gewesen

<sup>80)</sup> Jorg a. a. D. S. 243. Man vergl. auch oben S. 294. 81) Richter's angez. Jahrb. 2. heft. S. 142. 82) über bie verschiebenen Schickfale, welche bas romische Recht in biefer Materie gehabt hat, vergt. man die Dissertation von Faber, Viessitudines juris romani de incestis nuptiis (Lips. 1763). 83) Eich; horn a. a. D. S. 382. Wiese a. a. D. §. 279. S. 637. Mizchaelle, Abh, von den Ebegesegen Mosse, welche das heirathen in bie nahe Freundschaft untersagen (Gettingen 1768). Riefch, Neuer Berfuch über bie Ungültigkeit bes Mosaischen Gesesse und ben Rechtsgrund ber Gewerbote (Wittenberg und Berbst 1800).

waren. Indeffen fpricht fich in ihnen, ber Mehrzahl nach, bas Gittengefen aus, bas alle Menichen unter gleichen Berhaltniffen verbindet. Die in bem Mofaischen Rechte aufgeführten trennenben Chehinderniffe waren bies zugleich nach bem romischen Rechte, ba foldes nicht nur bie ein= geinen Falle, Die das Mofaifche Recht zu ben verbotenen Beirathen gablt, fondern auch die allgemeine Regel, welche fich barans abnel men laßt, als ehehinderlich anfieht. Das romische Recht untersagt namlich, als Folge bes natur: lichen Unftandes und der Sittlichfeit (naturale jus et pudor) 81), die Ehe unter Afcendenten und Defcendenten, unter Geschwistern und unter folden Berwandten, unter welchen Respectus parentelae (f. b. Urt.) stattsindet, moge nun die Bermandtschaft aus ehelichem ober unehe= lichem Beischlafe herruhren 85). Das Mosaische Recht ver= bietet die Che mit ber Mutter 86), mit der Tochter bes Cobnes \*), mit der Tochter ber Tochter 85), mit ber voll= burtigen und halbburtigen Schwefter 89) und mit der Mut: ter Schwester 90). Damit stimmten also bie romischen Befebe überein. Dies ift inbessen weiter nichts, als bas Stellinderniß der eigentlichen Berwandtschaft. Das fano-nische Recht unterscheidet namlich rucksichtlich ber Grunde bes gegenwartigen Cheverbotes bie eigentliche, natur= lide Bermandtichaft, Blutevermandtichaft (cognatio, consanguinitas), von ber Schwagerichaft (adfinitas), von ber gefehlichen Bermanbtichaft (cognatio legalis), und von ber geiftlichen Bermanbt: ich aft (cognatio spiritualis). Die romifchen Gefete uber die Blutsverwandtichaft, als Chehinderniß, murben vielfach geanbert, bis man endlich gegen bas Enbe bes 9. Jahrh. 1) die Unsicht aufstellte, daß mit dem fieben: ten Grade romischer Computation alle Verwandtschaft aus: fterbe, bag alfo nach romischem Rechte fo weit bie Che verboten sei, und dies adoptirte das fanonische Recht, nachdem man fruher fogar behauptet hatte, baß alle Chen unter Verwandten unzulaffig waren 92). Allein im 11. Sahrh. (1065) ward vom Papfte Alexander II. 93) bie teutschrechtliche Computation zur fanonischen erhoben, und ba diefe kanonische Computation in der Regel auf Ginen fanonischen Grad zwei romische gablt, auf fieben romische Grabe nur brei fanonische in ber Regel famen; fo war baburch die Verebelichung wegen ber Verwandtschaft bop: pelt erschwert. Diese Barte bauerte fort, bis Innocen; III. im 3. 1216 bas Cheverbot auf den vierten Grad fanonifcher, alfo auf ben achten romischer Computation herabsette 91),

welche Bestimmung Gregor IX. (1227-1241) 99) babin erweiterte, daß bie Beirath ichon fattfinden konne, wenn ber eine Theil im vierten, der andere im fünften Grade von dem gemeinschaftlichen Stammvater entfernt sei. Die Praxis des katholischen Kirchenrechts hat dies noch so ausgebehnt, baß berjenige, welcher vom Stammvater in ei= nem erlaubten Grade entfernt ift, jede Perfon in einer von dem gemeinschaftlichen Stammvater ausgehenden Geis tenlinie beirathen kann. Schon fruh wurden indessen diese noch jetzt bei ben Ratholiken geltenden Grundfate burch bie Praris der Dispensation 96) gemildert, sodaß schon im 16. Sahrh. von und mit bem britten ungleichen Grabe ber Seitenlinie an Dispensation ertheilt wurde. Dieser Praris ift auch bie protestantische Gesetzebung gefolgt, ob sie gleich zu ihren Principien sich stets auf das Mofaische Cherecht und auf das naturliche Sittlichkeitsgefühl berief. Daber blieb sie häusig nicht bei den von Moses einzeln genannten Fallen ftehen, sonbern nahm die bavon abstrahirte Regel zur Norm ihrer Vorschriften, wah: rend die Gelehrten fehr viel barüber stritten, welches die= fer beiden Principe bas richtigere fei. Der Protestantis= mus aber behauptet, bas fanonische Recht lege in vielen Fällen einen Gewissenszwang auf; und er erkennt daher beffen Verfügungen in biefen Beziehungen nicht an. Go erklarten fich namentlich zur Zeit ber Reformation Luther, Melanchthon und Brentius, und riethen, bei ber Mosais schen und römischen Gesetzgebung stehen zu bleiben 37). Das romische - Justinianeische - Recht gilt ben Protestanten als gemeines Mecht. Gewöhnlich ift von der Dispensation nur die Ehe in gerader Linie und im ersten Grade der Seitenlinie unbedingt ausgeschlossen. Das Sittengesetz ist in der Regel die Norm, nach der in der protestantischen Gesetzgebung sich gerichtet wird, und selbst das Mosaische Gesetz glaubt man dabei nur so weit be= rudfichtigen zu muffen, als es ber Ausbruck bes Sittengesehes ift. Unsgezeichnet liberal war in biefer Beziehung ju feiner Beit eine Cabinetsorore Friedrich's bes Großen, von Charlottenburg vom 3. Jun. 1740 96). Rudfichtlich ber Schwägerschaft 99) find wieder die Erundfage des romischen Rechtes streng von benen bes kanonischen zu unterscheiden, und dies um so mehr, als die Erstern, aus ben bei ber eigentlichen Berwandtschaft angegebenen Grunben, für bas protestantische Cherecht als gemeines Recht gelten. Darnach ist die Schwagerschaft das, burch die Che zwischen einem Gatten und den Verwandten des ans

conjugii corporalis etc., quia quatuor sunt humores in corpore, qui constant ex quatuor elementis. Eichhorn angez. Staats: und Rechtegesch. 2. Th. §. 321. S. 520.
95) c. 9. eod. Man sehe indessen hierüber Richter's angez.

<sup>84) §. 2.3.</sup> J. d. nuptiis (I, 10). fr. 8 et 14. §. 2 et 3. fr. 39. 53 et 68. D. d. ritu nuptiarum (XXIII, 2). 85) Wagner, Zeitschrift für dsterreichische Rechtegeschrsamkeit. Jahrg. 1829. 1. Bb. (V, 1.) S. 168: über das Ehekindernis der Verwandtschaft und Schwägerschaft aus unchesicher Zeugung und Geburt. 86) 3 Mes. 18, 7. 8. 87) Schendas. B. 10. 88) Ebendas. 89) Schendas. B. 9. 11. 90) Ebendas. B. 13. 91) Eichhorn angez. Staates und Mechtegesch. 1. Ih. §. 183. S. 770. 92) Nur ale Ausnahme gestattete der Papst den Teutschen (in tam bardara gente) die Berekelichung nach dem vierten Grade. J. H. Röhmeri J. E. P. Tom, IV. Lib. IV. Tit. 14. §. 21. 93) can. 2. Caus. 35. qu. 5. 94) c. 8. X, d. consanguinit. (IV. 14), und zwar, wie man sieht, aus einem angeblichen physischen Grunde: Quaternarius vero numerus dene congruit prodiditioni

<sup>95)</sup> c. 9. eod. Man seht inbessen hierüber Richter's angez. Jahrb. 3. heft. S. 258. 96) Alle Grundsche über Dispensation werden bier übergangen, weit solche der Art. Dispensation (26. Bt. S. 51 sg., besenders S. 60 und 63 sg.) umständlich abhandelt. 97) Krünis, Encystopädie. 10. Th. u. d. W. E. h., S. 168. 98) deren Inhalt aus Krünis a. a. D. S. 164 zu erschen ist. 99) Gmelin, De vero conceptu affinitatis ejusque gradibus er generibus nec non ejus etsectu respectu matrinonii prohibiti (Tübing, 1801). v. Bülow, Französische Sivilrechtssprücke zur Erstäuterung der Gesetzebung Napeleon's. 1. Bd. (Braunschweig 1813.) S. 201.

bern Gatten entstehenbe Rechtsverhaltnig. Der außerebe= liche Beischlaf und eine verbotene Che begrinden nach romischem Mechte keine Schwagerschaft; auch findet sie nicht zwischen ben Verwandten bes Ginen Gatten und benen des andern fatt, obgleich ber Sprachgebrauch bier= von abweicht '). Doch fieht man es als ber Sittlichkeit widersprechend an, daß Temand eine Person heirathen konne, mit der er durch eine, wenn auch wieder aufge= lofte Heirath in bas Berhaltniß ber Kinder zu ben Altern getreten ift. Dan behnte bies fogar auf bas Berbaltniß bes Berlobniffes (quasiadfinitas [f. w. u.]) aus. bie Seitenlinien wurde es, so lange bas kanonische Recht noch nicht Einfluß hatte, nicht erstreckt und auch nicht nach Verwandtschaftsgraden beurtheilt. Mur einzelne Per= sonen erwähnt in bieser Beziehung bas Mosaische Recht, nimmt aber, wie bas romische, nur bie Ghe als Grund ber Schwägerschaft an. Es verbietet die Che mit ber Stiefmutter 2), Schwiegermutter 3), Schwiegertochter 4), und zwar dies Alles bei Todesstrafe, hingegen ohne diese mit ber Stieftochter ), ber Tochter bes Stiefsohns ) und ber Stieftochter 7), mit bes Baters : Brubers Frau 9), und bes Bruders Frau "), wenn der Bruder Kinder hinter-lassen hatte. Dadurch hingegen, daß die Ehe mit zwei Schwestern zugleich unterfagt wird 10), ist die successive Ehelichung mehrer Schwestern erlaubt 11). Das kanonische Necht hingegen ging spaterhin von dem Grundsate aus, daß durch die Geschlichtsvereinigung, also nicht blos durch die Ehe, die beiderseitigen Berwandten ebenso einander verschwägert wurden, wie durch die Blutsfreundschaft ver= wandt. Dies erzeugte die Ibee von ben Gefchlechtern ber Schwägerichaft (genus affinitatis), sobaß man annahm, ber eine Chegatte stehe mit den Verwandten fei= nes Chegatten im ersten genus affinitatis, mit dem Gat: ten bes Berwandten seines Chegatten im zweiten genus affinitatis u. f. w. Derfelbe Innocenz III., welcher, nach Dbigem, die strengen Principe der verwandtschaftlichen Chehindernisse milderte, that dies zugleich auch rucksicht= lich ber Schwägerschaft, hob bie eben erwähnte, erst in biefer Zeit entstandene 12) Lehre von den Geschlechtern ber Schwägerschaft auf und stellte bie Schwägerschaft ber Berwandtschaft so gleich, daß nunmehr mit allen den Perso= nen, welche der eine Chegatte wegen Nahe der Bermandt= schaftegrade nicht heirathen barf, dem andern die Che wegen Nahe ber Schwagerschaft untersagt ift 13). Er sciste

fest, daß wegen der durch Chebruch nach geschloffener Che entstehenden Schwägerschaft Erstere nicht ferner nichtig werben, sondern nur dem unschuldigen Chegatten bas Recht zustehen sollte, die eheliche Pflicht zu verweigern 10). Daber wird eine folche Che eine unvollfommene (matrimonium claudicaus) genannt. Spaterhin wurde bas Hinderniß ber unehelichen Schwagerschaft auf den zweiten Grab und bas Hinderniß ber Wohlanstandigkeit auf den ersten Grad von dem trienter Rirchenrathe beschränkt und überhaupt nur bei Sponfalien, im Falle ber Gultigfeit berfelben, als vorhanden angenommen. Diefes Chehinderniß (impedimentum publicae honestatis) entspringt namlich zum Theil aus gultigen und unbedingten Sponfalien, wo es bewirkt, daß der eine Verlobte alle die Personen ohne Dispensation nicht heirathen barf, welche mit bem andern, wenngleich spaterbin verstorbenen, im ersten Grade der Blutsverwandtschaft stehen. Es entspringt aber auch aus einer geschlossenen, aber nicht vollzogenen Che (ex matrimonio rato sed non consummato [f. w. u.]), wo es bis zu und mit bem vierten Grabe sich erstreckt, selbst bei einer ungultig geschlossenen Che, wenn ber Grund ber Ungultigfeit nur nicht ein Mangel ber Ginwilligung, oder ein vor der Ehe vorhandenes trennendes Chehinder= niß ist 15). Alle diese Chekindernisse wegen Schwäger= schaft gelten aber nur bann, wenn die Schwagerschaft vor eingegangenem Berlobnif und Che schon vorhanden war. Werden sie vor wirklich vollzogener Che erft be= fannt, so muß Dispensation eingeholt, oder bas Ber= lobniß getrennt werden. Obgleich, wie gedacht, die Protestanten nur das romische Recht auch in diefer Materie als gemeines Cherecht ansehen, so haben doch die einzelnen Geschgebungen die Grundsage des kanonischen Rechts über Entstehung ber Schwägerschaft sehr beachtet, halten jedoch die aus unehelicher Berbindung entstandene, die illegitime für leichter bispensabel als die legitime. Die Ungewißheit, Unklarheit und Schwierigkeit ber Grund: fage über das Chehinderniß aus Berwandtschaft und Schwas gerschaft 16) haben zu sehr vielen Discuffionen über einzelne Falle Beranlassung gegeben, die, so weit wir sie nicht bei ben einzelnen Mosaischen Berboten schon erwähnt haben, nachstehend unter Beziehung auf die diesfallfigen Sauptschriften angedeutet werden. Vorher muffen wir jedoch erwähnen, daß nachfolgende, ziemlich auffallend er= scheinende einzelne Falle als ausgemacht anzusehen sind 11): Vater und Sohn konnen Mutter und Tochter einer anbern Familie, zwei Brider konnen zwei Schwestern, ein Witwer kann eine Witwe heirathen, deren verftorbenen Mannes Schwester er zur Gattin gehabt hat; zusammen= gebrachte Kinder 18) können einander ehelichen. Vorzug= lich streitig sind aber folgende Falle: die Che des Stief-

<sup>1)</sup> c. 5. X. d. consanguin, et affin. (IV, 14.) 2) 3 Mof. 18, 8. 5) a. a. D. Cap. 20, 14. 4) Ebendafelbst Cap. 18, 15. 5) Ebendaselbst 17. Albrecht, Entscheibungen merkrurdiger Rechtesälle. 1. Bb. (Hanever 1799.) S. 56: Darf Jemand, wenn er eibtich erhärtet, baß er mit seiner Ehefrau nicht eoneumbirt habe, seine Stiestechter heira hen, und ist ein solere Eidsulässig? 6) 3 Mos. a. a. D. B. 17. 7) Ebendas. B. Ebendas. B. 14. Man vergl. Gabler, über die Zulässigseit der Ehe mit des Vaters-Bruders Witwe (Nürnberg und Alth. 1797). v. Berg, Juristische Weobachtungen und Nechtesälle. 1. Th. (Hasnover 1802.) S. 218. 9) 3 Mos. a. a. D. B. 16. 10) Ebendassische B. 18. 11) Lassaur, Journal für Geschunde 2c. 1. Jahrg. 2. Bb. (Coblenz 1804.) S. 126: Kann ein Witwer die Schwester keiner versterbenen Frau heinathen? 12) Eichhorn angez. Staate: und Rechtegesch. 2. Ih. §. 321. S. 520. 13) c. 3. X. d. consanguin, et ass.

<sup>14)</sup> c. 6 et 10. d. eo qui cognovit consanguin. (IV, i3.)
15) And. Müller a. a. D. 5. Bd. u. d. W. Wohlanstansdigkeit, S. 486.
16) Man vergl. über diese ganze Materic besenders Eichhorn, angez. Kirchenrecht, a. a. D. S. 381 fg., rnd Wiese a. a. D. §. 277 fg. S. 631 fg. 17) Dersetbe a. a. D. §. 282. S. 646 fg.
18) Schott a. a. D. §. 129, wo in der Note \*\*\*\*\*\*\*\* auch die nothigen literarischen Nachweisunsgen gegeben sind.

vaters mit der Witwe des Stiessohnes 19), die Ehe mit des Vaters Halbschwester 20), mit der Schwester Zochter 21), mit der Schwester Lochter 21), mit der Schwester der verstorbenen Frau 23), mit der Vater etr oder Mutter Bruders Witwe 23), mit der Tochter des Vruders der verstorbenen Frau 24). Noch sind solgende Fragen über einzelne Famitienverhältnisse ausgeworfen worden: Ist die Heirath zwischen dem Nessen und dessen verschwägerter Muhme erlaubt 23)? Kann Iemand blutsverwandter Oheim seines eigenen Oheims sein 26)? Kann Iemand in erlaubter Che Schwiegersohn seines eizgenen Schwiegersohnes werden 27)? Ein juristisches Curiosum sand sich vor einigen Iahren in einer englischen Beitschrift rücksichtlich der Verwandtschaft eines gewissen Iohn Costis, der die Tochter eines gewissen Harvood geehlicht hatte, weshalb nach nachsolgendem Stammbaume:



viese mit a bezeichnete Tochter sagen konnte: Mein Vater ist meine Sohn, und ich bin die Mutter meiner Mutter; meine Schwester ist meine Tochter und ich bin die Großzweitatsche. Mutter meines Bruders. Vorzüglich viele Schwierigkeit hat die Frage über die Gultigzkeit, mindestens Dispensationsfähigkeit der Ehe mit der Witwe des verstorbenen Bruders 23) verursacht, weil dies der Fall der sogenannten Leviratsche und des daz mit verbundenen Ausschuhungszoder Abschuhungszetht, Chaliza oder Challiza der Juden ist. Moz

19) Wiese a. a. D. S. 647. 20) G. L. Bohmer, Aus-ertesene Rechtefalle. 3. Bb. (Gottingen 1801.) S. 26: Ob die Che mit bes Batere Balbidmefter unter bem Berbote ber gottlichen Defaifchen Chegefege begriffen fei, ober nicht, und eb baber eine Dis= penfatien mit Bestand ertheilt merben fonne? 21) Jerusa= tem, Beantwortung ber Frage: Db bie Ghe mit ber Schwester-Tochter julaffig sei? (Braunschweig 1755) und mit Unm. von Guh: ling (Chemnie 1755). Eisenhart a. a. D. 6. Ih. Nr. XII. S. 359. Schott a. a. D. §. 129. 22) Ebenberselbe und Strube a. a. D. 2. Bb. Bcb. 305. (IV, 160.) 23) Schott a. a. D. und Strube a. a. D. 3. Bb. Bcb. 621. (III, 45.) Gine merkwurdige Erfcheinung bietet in diefer Beziehung bas Botk ber Kotofchen auf ber Nordwestfuste Amerika's (40-60° b. B.) bar, bei bem ber Neffe, ohne Berucksichtigung bes Alters, gezwun: gen ift, die Witwe des Dheims zu heirathen, wogegen aber auch ber Mann, beffen Frau mit feinem Reffen Chebruch treibt, diefen nicht (wie bort jeden andern Ehebrecher) tobten darf, sondern ihn nur zwingen kann, die ehebrecherische Aante zu heirathen. Aus-land 1834. Nr. 361. S. 1442. 24) Schott a. a. D. 25) Rach babifchen Gesetzen bejahend beantwortet in Brauer und 3 ach a rid Sahrbuchern ber Gesetgebung bes Großherzogth. Baben. 1. Bb. (heibeiberg 1813.) G. 264; f. auch Rote 23. 26) Brinfmann, Wiffenschaftliche praktifche Rechtekunde. 1. Banb. 28) Man vergl. (Schleswig 1831.) G. 23. 27) Ebendaf. das Pregramm ven Rivinus zu mehren Doctorpromotionen (Leip-

fes verordnet nach Luther's ilberfetung 24): "Wenn Bruber bei einander wohnen und einer stirbt ohne Rinder, so soll bes Verstorbenen Weib nicht einen fremden Mann braußen nehmen; sondern ihr Schwager soll fie beschlafen und zum Weibe nehmen und fie ehelichen. Und ben ersten Sohn, den sie gebieret, soll er bestätigen nach bem Mamen feines verftorbenen Bruders zc. Gefallt es aber bem Manne nicht, baß er seine Schwägerin nehme, so soll sie, seine Schwägerin, hinaufgehen unter bas Thor vor die Altesten und zc. zu ihm treten vor den Altesten und ihm einen Schuh ausziehen von seinen Fußen und ihn anspeien und ze. sprechen: Also soll man thun einem jeden Mann, ber seines Bruders Saus nicht erbauen will. Und sein Name foll in Ifrael heißen: Des Barfugers Haus." Die Witwe (Jewowe) kann bann heirathen, wen sie will. Es wird zu biefer Ceremonie ein eigener Schuh (ber Chalizafchuh) gehalten, ber einen befon= bern Schnitt und falblederne Riemen gum Bufchnuren und Zuknöpfen hat, welche die Witwe mit der rechten Sand ober ben Bahnen auflofen muß. Diefer Gebrauch, ber seine Entstehung offenbar dem Glauben verdankte, ba= durch das Geschlecht des Todten fortpflanzen zu konnen, wurde noch in neuern Zeiten an mehren Orten auch bei andern Wölkern des Drients beobachtet, und selbst in Athen bestanden, behufs der Erhaltung der Familie, ahnliche Einrichtungen. Die einzige Tochter bes Burgers, ber feinen Sohn hinterließ, mußte ihren nachsten Verwandten beirathen; ja die mit einem Verwandten eines Verstor= benen rucksichtlich ber Erbschaft concurrirende verehelichte Frau mußte sich scheiben lassen und den Verwandten heirathen, wenn sie aber von diesem keine Kinder bekom= men konnte, nach abermaliger Scheidung ben nachsten Bermandten beffelben. Go fagte ein Gefet bes weifen Solon. Das Ausschuhungsrecht ber Juden wurde aber haufiger, da es mit bem allgemeinen Verbote der Vielweiberei in Widerspruch kam, neuerlich zu Chicanen von Seiten der hinterlaffenen Witwe oder gegen diefelbe benutt. Da indeffen die Juden in ihren burgerlichen, alfo auch in ihren chelichen Verhaltniffen nach den Landesgesegen ihres Aufenthaltsortes zu beurtheilen sind, wenn sie nicht für die Mosaischen Gesetze ein besonderes Privite= gium erhalten haben; da fie mindestens das Mosaische Recht nicht befolgen burfen, inwiefern es den driftlichen Chegeseten widerspricht, sowie denn überhaupt die Su= benehen und ihre Folgen, bas Ceremoniel bei ber 216= schließung ausgenommen, ganz nach gemeinem Rechte zu beurtheilen sind 30); so werden die Streitigkeiten über die Leviratsehe in einzelnen Fallen sich leicht erledigen. Die Frage aber über Vorschrift und 3weck des Gesetzes ift noch in ben neucsten Beiten Gegenstand gelehrter Streitig=

<sup>29) 5</sup> Mos. 25, 4—10. 30) Strube a. a. D. 1. Bb. Beb. 29. (IV, 82) und 3. Bb. Beb. 648. (III, 65.) Pfeisser a. a. D. 1. Bb. Nr. XII. S. 140 fg. Man vergt. übrigens Eduth Ascharth, oder Sammlung von Ehecontractsformularen, aus dem gebrässchen überset von Lehmann — Glückstein (Bremen 1818). Tydssen, Die Erbsolge eines Ehemannes in dem Nachtasse einer ohne Kinder und Testanzent verstorbenen Ehefrau, nach jüdisschen Gesehen beurtheilt (Nostock 1804).

feiten 31). Im Allgemeinen bemerken wir zum ranzbsisches Chehinderniffe der Bermandtschaft, daß ber ınd griechi= Code Napoléon als folches nur anerkennt djes Recht. die Verwandtschaft zwischen ehelichen und un= belichen Useenbenten und Deseenbenten in gerader Linie und benso die Schwägerschaft, dann in der Seitenlinie Bersandtschaft unter Geschwistern und Schwägerschaft bessels en Grades, endlich das Verhältniß des Dheims zur Nichte nd der Bafe zum Neffen 32). Rucksichtlich der großen usbehnung biefes Chehinderniffes in Griechenland beziein wir und auf bas, was wir oben (S. 313) barüber fagten. Bei uns felbst ift als eine Musteh: nung biefes Berhaltniffes bie gefetliche Bermandt= Berwandtschaft anzusehen, d. i. diejenige, schaft. welche, ohne auf naturlichen Grinden zu be= hen, blos burch Berordnung der Gefete besteht. Im vilrechte kennt man als folche nur die durch Udoption it ihren Unterarten entstehende, und die Kirche, welche üherhin die Chehindernisse nur nach dem römischen, der atur nachgebildeten 33) Rechte beurtheilte, folgte auch in efer Materie den Grundsätzen besselben, ohne eigene Prin= vien darüber zu bilden. Das Verwandtschaftsverhältniß idet nur statt zwischen dem Adoptirten und dem Adop= water fammt beffen Ugnaten, nicht Cognaten 34), und steht nur, fo lange dies Aboptionsverhaltniß dauert 33), voch sowol rucksichtlich der Berwandtschaft als Schwarschaft (Quasiaffinitas [f. oben S. 355), ist auch, nach iftinian's Gefetgebung über die Adoption, nur bei ber rogatio plena anwendbar. Nach bem Allen ist unter-

at die Ehe des Aboptivkindes mit den Kindern, den von

ohnen erzeugten Enkeln, ber Mutter, ber Schwester,

c Bater : und der Mutterschwester des Aboptivvaters, Ghe des lehtern aber auch, des Anstandes wegen, bst nach aufgehobener Aboption, mit der Adoptivtochter, voptivenkelin und Adoptivschwiegertochter, sowie die Che 3 Adoptivsohnes mit der Fran des Adoptivvaters 36).

o die gemeine Meinung; neuerlichst ist diese ganze Lehre

ier Urt von Revision unterworfen worden 37), beren Re=

S1) Nachdem im I. 1835 zu Berlin durch Benard (De Heteorum leviratu) die Sache angeregt worden war, hat neuers
st Redslob in der Schrift: Die Leviratsehe bei den Hebrach,
n archäelegischen und praktischen Standpunkte untersucht (Leips
1836), sie näher geprüft. Indessen enthält schon die Anzeige in
reddorf's erwähntem Repertorium, 11. Bd. 4. Heft. Nr. 305.
311, manche berichtigende Winke hierüber; vorzüglich berücksichtigtungswerth ist aber das, was in Bezug auf diese Schrift in den
zänzungsdlättern zur Halle'schen Allgem. Lit. 23eit. 1837. Nr 20.
157 gesagt ist. 32) Art. 161—163. 33) §. 4. Inst. d.
opt. (1, 11.) 34) fr. 23. D. d. adoption. (1, 7.) adoption
m, non jus sanguinis, sed jus agnationis alsert.
35)
gen Wiese a. a. D. §. 282. S. 648 sagt dies c. 6. C. 30.
3: "Per adoptionem quaesita fraternitas eo usque impedit
dias, donce manct adoptio, ideoque eam, quam pater meus
vrn a. a. D. S. 419.
37) Von Lang, über das Chehinniß der sogenannten bürgerlichen oder geschlichen Verwandtschaft,
von nur der Ansang in dem der Beschverung des gegenwärtigen
titels zum Druck eben erst erschienenn zweiten Hefte des 21. Bandes Archivs sur der des erschlissischen Geste des 21. Bandes Archivs sur den erst erschienenn zweiten Hefte des 21. Bandes Archivs sur der erschlissische Gestellerg 1838) entten ist.

fultate noch nicht bekannt sind. Kircheurechtlich pflegt man zur gesetzlichen auch die geistliche Verwandtschaft mitzurechnen, welche aus der Idee einer geistigen Wiederzgeburt durch die Tause entstand und zuerst als Ehehindernis in Justinian's Gesetzgebung 3%) ausgenommen wurde. Wie sie sie sich weiter ausbildete, ist in dem Art. Dispensation 4%) bereits aus einander gesetzt 40). Die schmalkaldischen Artikel 41) erklärten sich bestimmt dagegen und so ist sie für die Protestanten kein Ehehindernis.

Bon weit minderer Bedeutung find bie aufschiebenden Sinderniffe, bas find Aufschiebende Chehinder= solche, welche zwar, wenn ihnen noch nach: mals abgeholfen wird, nicht die Che, die trog derselben eingegangen worden ift, ungultig, aber sowol ben Beiftlichen, welcher, ohne Beachtung berfelben, Aufge= bot oder Trauung verrichtet, als das Ehepaar, so weit es davon unterrichtet war, strafbar machen. Won ihnen kann Dispensation ertheilt werden. Dahin gehoren 42), 1) unter ben ichon oben 3) erwähnten nabern Bestim= mungen, mangelnde Ginwilligung ber Altern, 2) ein icon bestehendes Berlobniß mit einer andern Person, 3) bei ben Ratholiken ein unfeierliches Geliebbe ber Reuschheit, 4) bas Berbot eines geiftlichen Dbern, bei den Protestanten eines Chegerichtes, bis zur Erledigung ber biesfallfigen Bebenklichkeit, wozu auch 5) bei Protestanten bie ermangelnde Erlaubniß fur eine geschiedene Derfon gur Wiederverheirathung, wenn dieselbe nicht wegen eines in= dispensabeln trennenden Chehindernisses ermangelt, und ebenso 6) entgegenstehende Landes =, 3. B. Recrutirungs= gesete, 7) bie sogenannte geschlossene Beit (tempus elausum), das find vier Wochen im Abvente, 40 Tage in ber Fasten (tempus quadragesimale) und alle Betz, Sonn = und Feiertage 43), 8) bas aus ber romischen Lez gistation auf die kanonische, jedoch ohne die Folge ber Ehrlosigkeit und bes Verlustes der Guter aus der vorigen Che 45") für den Übertretungsfall, übergetragene Trauerjahr In manchen Landesgesetzen sind beiben einer Witwe. Ehegatten Trauerzeiten vorgeschrieben, 3. B. im Konig-reiche Sachsen bem Witwer ein halbes, ber Witwe ein ganges Sahrasb); 9) bie ermangelnbe Rechnungsablegung bes Bormundes, wenn die Rebe von feiner Che, ober von ber Che ber unter seiner vaterlichen Gewalt ftebenben Per= sonen mit seinem Mundel ist 46); 10) nach Particularge= fegen gehort noch hierher fur die zur zweiten Che schrei= tenden Person die ermangelnde Abfachung mit den Kinbern erfter Che (f. oben G. 318). Davon gelten bei ben Protestanten nach gemeinem Rechte bie unter 2, 4, 5,

<sup>38)</sup> fr. 26. C. de nuptiis (V, 4).

39) 26. Bb. S. 60.

40) Wann sie zuerst in der frankischen Kirche eingesührt wurde, fin Eichhorn angez. Staate: und Rechtsgesch. 1. Th. §. 183. S.

770.

41) a. a. D. ze. "Denn wie das Berbot von der She zwischen Gevattern unrecht ist" ze. ze.

42) Walter a. a. D. §. 275.

S. 308. S. 611.

43) S. 333.

44) Wiese a. a. D. §. 275.

S. 624. Hennig, Diss. de temporibus noptiarum clausis (Lips. 1774).

45 a) Strube a. a. D. 1. Th. Bed. 34. (III, 16.)

45 b) Clausnißer a. a. D. S. 18.

46) Eichhorn im angezogenen Kirchenrecht. S. 426. Püttmann, Progr. ad orationem D. Marci, de pupilla a tutore ejusve filio haud ducenda (Lipsiae 1783).

6, 7, 9 unbedingt, die unter 1 und 8 nur mit Modifi= cationen.

#### D. Mufgebet.

Der Tramma geht bas Aufgebot, Die Abfunbigung, Proclamation (proclamatio, bannum ecclesiasticum s. nuptiale) vorher, bas ift die der Bemeinde von deren Pfarrer zu machende Unzeige über eine ju schließende Che, mit ber peremtorischen 47) Huffoderung an Alle, welche bagegen Etwas einzuwenden haben, bies tempestiv zu bewirken, ober, wie die Rirchensprache sich furz barüber ausbrückt: publica propositio futuri matrimonii. Sie hat ihren Ursprung in der schon im 3. Jahrhunderte üblichen professio matrimonii in ecclesia, welche vorzüglich seit der Zeit als nothwendig angesehen wurde, in welcher man die Che mit Beiden für unerlaubt bielt, wozu fich fpaterbin die fo febr gehanften anbern Cheverbote gesellten, die eine Borkehrung gegen ihre Uber= tretung nothig machten 48). Erst spater, jedoch noch vor bem 7. Sahrh., ging fie in die Rirchengebrauche im frankischen Staate über 49). Noch spater fand bei berselben gewohnlich auch eine Ginsegnung statt; beides wurde in ber Folge aus fehr leicht erklarlichen Grunden getrennt so). Eine Che, bei welcher jene Professio nicht erfolgt war, wurde als eine heimliche Che (claudestina desponsatio, clandestimm matrimonium) angesehen, die zwar nicht ungultig, aber strafbar mar. Erst Innocenz III, erhob auf dem vierten lateranischen Concilium die jetige Proclamation vor der Trauung zu einem Kirchengesete si), bas burch bie trienter Kirchenversammlung 52) naher bestimmt wurde, sodaß die Proclamation jest in jeder der Gemeinden, worin die Verlobten ihr Domicilium oder Quasidomicilium haben, von beren Pfarrern brei Mal an brei auf einander folgenden Festtagen, b. i. Conntagen 53), mah-rend ber Messe 54), erfolgen foll. Darum sprach man fonst nicht von einem bannum eeclesiasticum, fondern fannte nur tria banna ecclesiastica 55). Sind die Ber= lobten in verschiedenen Parochien, fo muß sie in beiden geschehen. Namentlich muffen Brautleute verschiedener Confessionen, wie gedacht, in beiderlei Pfarreien aufge= boten werden. Ergibt sich baburch ein Sinderniß, so muß bis zu beffen Beseitigung mit Bollziehung ber Che Unftand genommen werden. Huch muß der Pfarrer felbst fowol vor als nach ber Proclamation Erfundigung bar= über einziehen und die Proclamation und Tranung verweigern, wenn ihm ein Chehinderniß bekannt ober nur wahrscheinlich 36) wird, besonders wenn eine glaubhafte Perfon es anzeigt und mit Gründen unterftugt. Dem Rirchenobern allein, bei ben Protestanten den Consistorien, steht das Urtheil über die Zuläffigkeit der Dispensation von mehrmaligem Aufgebot oder vom Aufgebot über haupt zu. Dag bagu ausreichende Grunde vorhanden fein konnen, raumt die trienter Kirchenversammlung felbft ein, indem sie für den Fall, daß durch die Proclamationer die Che boslich verhindert werden konne, disponirt: ve una tantum denunciatio fiat vel saltem parocho e duobus vel tribus testibus praesentibus matrimonius celebretur. Wenn wahrend ber drei Proclamationen das Chehinderniß sich zeigt, so werden nach mehren Cheord nungen die Proclamationen zwar beendigt, aber die Trauun bis zur Erledigung ber Chehinderniffe verweigert. Begei unterlassenen Aufgebotes 57) wird die Che, wenn sonft nich ein trennendes Ebehinderniß sich findet, nicht aufgeloff fondern Pfarrer und Parteien werden nur mit einer Strafe Ersterer gewöhnlich mit Gelbstrafe, belegt. Indeffen fol bas Chepaar eigentlich für den Fall eines vorhandene Chehindernisses die Hoffnung auf Dispensation verlieren Es wird bann die Che als ein matrimonium clandesti num (f. w. u.) angeseben; fie gilt, selbst wenn die Ghe leute nichts von dem Chehinderniffe gewußt hatten, nic für ein matrimonina putativum (f. w. u.) sowol i Beziehung auf die Cheleute, als auf deren Kinder; f wird fur nichtig erklart, die Contrabenten muffen Buf thun und ber Pfarrer wird mit 3jabriger Suspenfion be straft 5"). Eine Entschuldigung findet nur in dem Fal statt, wenn bein Geistlichen fein Chehinderniß befam war und außerdem die Che gang unmöglich gewesen sei wurde, 3. B. bei ber Trauung auf bem Tobenbette ( oben S. 341). Die Praris, besonders die protestantisch milbert diese strengen Grundfage felr, obgleich im Gar zen die Principien der Protestanten mit denen der Rathi liken übereinstimmen. Wenn bie Tranung in einer ander Parochie als in der geschicht, nio ein Aufgebot erfolgt fo erhalt der Pfarrer nur die Aufgebotsgebuhren, neb ber Bezahlung fur ben Aufgebotsschein, Chezeug niß, Losschein auch (abusive) Ledigfeitszeugni genannt, d. i. ein Zeugniß barüber, daß bas Unigeb vollzogen worden sei und ein Chehinderniß sich nicht g zeigt habe. Gin folches Zeugniß muß in biefem Falle d aufbietende Pfarrer allemal ausstellen. Dazu komme noch, wenn der Pfarrer, welchem eigentlich die Trauur zustande, diese auf Verlangen bes Paares einem ander Weiftlichen überträgt, die bies ausbruckenden Dimiffe rialien (literae dimissoriales), in welchem Falle nic nur der entlassende Pfarrer, sondern auch ber wirkli Trauende die Traumgsgebuhren erhalt. Gemeinrechtlie untersucht bann ber Trauende Die Gesetmäßigkeit ber D mifforialien und bes Aufgebotsscheines; nach manchen Gu

<sup>56)</sup> c. 3. X. d. clandest, despons. (IV, 3.) 57) c. ! §. 2. X. d. clandestina despons. (IV, 3.) 58) Lipenius, Dis de omissa proclamatione sacerdotali (Lipsiae 1703).

algesetzen thut dies der Vorgesetzte, also bei Protestan= n ber Superintendent. Mur Gesethe, Observang, ober dispensation konnen eine Ausnahme von der Verbindlich= it zum Anfgebote begrunden. Befreiung der Personen 13 regierenden Familien und der erlauchten Personen verhaupt, kann in Tentschland als allgemeine Observanz ebigfeits: angenommen werden. In den Fallen, wo ein nicht genügend widerlegter Verdacht eines schon digkeitseib. früher geschlossenen Cheverspruchs vorhanden insprud). ift, oder wo einem solchen Paare Dispensation m Aufgebote ertheilt werden foll, das die Behorben cht so unter den Augen gehabt haben, um die Ledigkeit ider Personen mit Wahrscheinlichkeit voraussetzen zu kon= n, muß diejenige Person, bei welcher dies der Fall ift, nothig muffen Beide, Ledigkeitszeugniffe, Cheugniffe, das sind Zeugnisse ber Pfarrer, unter beren arochien sie zeither gehörten, barüber, daß sie noch ledig id, beibringen, zuweilen, wenn dies nicht ausreichend schieht, die Ledigkeit eidlich erharten — Ledigkeits: b (juramentum integritatis vel j. de statu libero). enn aber Temand, ber ein Recht hat, gegen Schließung e vorseienden Che zu protestiren, dies während ber drei ifgebote, oder nach denfelben, jedoch vor der Traunug wirft - Einspruch 59) thut; fo muß jedenfalls nach sigem die Trauung, nach manchen Partienlargesetzen, un der Einspruch vor Beendigung der Proclamationen ichieht, auch die Fortsetzung der Proclamationen bis ch ausgemachter Cache unterbleiben. Das Erstere scheint s ben Sachverhaltniffen angemessenfte. Der Ginfpruch iß bei dem geiftlichen Richter geschehen und beruht theils f der Behauptung bereits geschlossener Sponsalien oder e, in welchem Falle nur der Theil, mit dem diese her geschlossen waren, zum Einspruche berechtigt ift, ils auf ber Behauptung ermangelnden Confenses von eiten ber dritten Personen, beren Consens zur Che er: erlich ist. Daher muffen diese Grunde dem Richter so thrscheinlich gemacht werben, daß er baburch veranlaßt rd, Aufgebot und Trauung bei den treffenden Pfarrern fiftiren. Im Falle ber Moth, z. B. furz vor bem brit= Aufgebote oder noch vor der Tranung, ift es fur ben nsprechenden rathsam, den Ginspruch mit Berufung auf richterlichen Unsfpruch zugleich bei dem Pfarrer ein: eichen. Nach erfolgtem gehörigen Aufgebot und Tranung, rüber, da nothig, ein Zeugniß, Chezeugniß, vom trauen= 1 Pfarrer ausgestellt wird, sind alle aufschiebenden Pri= thinderniffe, fammt dem Rechte folche geltend zu machen, ofchen; nicht so die trennenden Chehindernisse, wie in Natur ber Sache liegt. Un allen biefen allgemeinen undfagen hat die Particulargesetzgebung ungemein viel indert. Wegen deren Vorschriften in Bezug auf Ofter= h, Preugen 60), Baiern, Burtemberg, Sachsen 61), Ba= ben, Kurheffen, Naffau und Weimar können wir nur auf das so oft erwähnte Lerikon des Kirchenrechts von Andreas Müller 62) verweisen.

### E. Schließung ber Che.

Die auf bas Unfgebot folgende Schließung ber Che, von der schon oft erwähnten Professio matrimomii in ecclesia ausgehend, erhielt nach Obigem (S. 310) bei ben Ratholifen ihren Sauptstug : und Standpunkt burch die trienter Kirchenversammlung. Bei Strafe der Rullität und unter Verwarnung noch befonderer Strafe für das dagegen handelnde Brantpaar fammt Pfarrer, ift zu Abschließung der Che die Gegenwart des competenten Pfarrers sammt wenigstens zwei Zeugen und die Ertlarung bes Checonsenses in beren Gegenwart erfoberlich 63). Naher zu bestimmen ift dies dahin, daß die Cheabschließung vor einem incompetenten Pfarrer, wenn dieser nicht vom Bischofe Vollmacht dazu erhalten hat, nichtig ift. Doch fann jeder Pfarrer einen andern für fich substituiren. Die Competenz des Pfarrers hangt von dem Wohnorte, nicht dem Geburtsorte, ber Berlobten ab. Sind diefe unter verschiedene Parochien gehorig, so ist es gleich, vor welschem von beiden Pfarrern die Che geschlossen wird; boch hat, nach einem gewiffen Schicklichkeitsgefühle, ber Pfar= rer der Braut den Vorzug. Bei Vagabunden im recht= lichen Sinne bes Wortes ift jeder Pfarrer in feiner Parochie competent, und nach volkerrechtlichen Principien gilt jede im Austand abgeschlossene Che als vollgültig, wenn fie nach den Formen des Unslandes abgeschloffen ift 61). Bei den Romern hieß die blos nach dem jus gentium gultige Che mutrimonium injustum, im Gegenfațe zum matrimonium justum, das auch nach dem jus civile gultig abgeschlossen war, und eine Frau der erstern Urt hieß uxor injusta 65). Nach unsern erwähnten Rechtss quellen ninffen Pfarrer und Zeugen vollkommen körperlich und geistig, also nicht eines zur Erkenntniß nothigen Gin= nes ermangelnd, z. B. blind oder tanb, auch muffen fie zugleich, also nicht fuccessen, anwesend sein. Gleichgültig aber ift es, ob freiwillig oder gezwungen 66). In manchen Landern, z. B. in Frankreich und Holland, ist die Ehe gultig, wenn ber Confens vor einer Magistratsperson er=

übersichtliche Darstellung der fammtlichen gesetzlichen Borschriften, nach welchen die Pfarrer im Königreiche Sachsen bei dem Aufgebote und der Trauung ze. sich zu achten haben ze. (Leipzig 1835.)

<sup>59)</sup> Begen ber Nieberlande und zugleich wegen Frankreichs ift Dissertation von de Lossy, De matrimonii intercessionibus andavi 1829) nicht uninteressant. 60) Bavenroth, Königl. 19. gesehliche Vorschriften über Aufgebot und Trauung für evanische Probiger (Berlin, 2. Ausg. 1821). Handbuch der preußign Geses über Ehe, Aufgebot, Arauungen und Taufen ie. von mpraktischen Jurissen (Berlin 1835).

<sup>-62)</sup> a. a. D. S. 51 fg. 63) Wiese a. a. D. §. 286. S. 664 fg. Weiß, angez. Archiv. 2. Bb. Nr. 4: über die Gegenwart des Psarrers dei Abschließung einer Ehe. S. 74 fg. 64) Inveischaft ist es daher, ob ein Einwohner eines polygamistischen Candos seine bort mit Mehren geschlossene Ehe bei uns fortseten darf. v. Notte und Welker a. a. D. S. 591. 65) fr. 13. §. 1. D. ad L. Jul. d. adult. coerc. (XLVIII, 5.) Feuers dach a. a. D. §. 375. Not. c. Bauer a. a. D. §. 376. Not. d. Senke a. a. D. §. 375. Not. c. Bauer a. a. D. §. 376. Not. d. Benke a. a. D. §. 132. Not. 9. 338. 66) Wiese a. a. D. S. 666 erzählt das merkwürdige Weispiel darüber, daß zu Wien eine Gräsin Teckely, welche, behufs der Trennung von ihrem Geliebten, Grasen Aspremont, in ein Kloster gebracht worden war, mit diesem dei einem zufälligen Besuche des Erzbisches machter, vor Lechtern und den anwesenden Zeugen ihre Ehe erklärte, welche, troß der Protestation des Erzbischofs und der Versicherung, daß es gegen ihrer kaisert. Waiestät Willen seit, gultig blieb.

flart ift, und alles Beitere ift bem Gewissen ber Beira= thenden überlaffen. Benn indeffen ichon in den früheften driftlichen Beiten Teutschlands Die priefterliche Ginfegnung ber Che, nach vorgangiger Untersuchung über beren Statt: haftigkeit, als Form üblich und fogar gesetzlich vorgeschries ben war 67); so laßt sich die Behauptung rechtsertigen, daß die katholische Rirche, ausgehend von dem Grundsate, wie die Che als Sacrament von dem naturlichen Vertrage nicht getrennt und der Vertrag ohne Empfang des Sacramentes nicht gultig eingegangen werden konne, die blos burgerlichen Chen nie als firchlich gultig anerkannt habe, wenn sie nicht vor dem Pfarrer und wenigstens zwei Beugen abgeschlossen waren <sup>68</sup>). Diesem steht auch nicht entzgegen, daß vor der trienter Kirchenversammlung lange Zeit der bloße Checonsens, in jeder beliebigen Form erzstart, eine Che hervorbrachte <sup>69</sup>), daß sponsalia de praesenti sofort, sponsalia de suturo nach hinzugekommenem Beischlaf eine wirkliche Che begrundeten, da theils bie romischen Rechtsgrundsate 70) hierbei bedeutend einwirkten, theils baraus, bag eine Che fur ju Stande gekommen ans gesehen wurde, beren firchliche Gultigkeit noch nicht folgte. Wir finden übrigens ein Uberbleibsel dieser Form noch in bem schottischen Gesetze, wonach zur Feier einer Cheab= fcbliegung nichts als bie Erklarung ber Contrabenten vor Der Schmidt Dadurch ift das falsche Gericht über ein, dem gu Gretna= Schmidt ju Greina= Green in Schott= Green.

land, Namens Linton, zustehendes Privilegium au unbeschrankten Trauungen aller Liebenden entstanden, welches Gericht bis auf die neuesten Zeiten für Wahrheit galt und viele Schriften erfullte. Diefer, zugleich Befiger bes bafigen Gafthofs Gretna = Sall, ebenfo wol als ber Einnehmer im Bollhaufe Sarfsbridge an bem, England von Schottland gleichfam Scheidenden fleinen Fluffe Cart, und mehre Einwohner ju Springsfield, Unnan bei Grait: nen, auch zu Coldstream, namentlich bie zwei Gastwirthe erstgebachten Ortes machen, weil sie ganz nahe an der englischen Grenze wohnen, von jenem Gesetze zur Erreis dung bes 3wecks aller folder Liebenden, welchen in Eng: land die Che versagt werben wurde, Gebrauch, und fügen zu allem Überflusse ber allein ersoberlichen Erklarung noch Brautmeffe. Die englifche Trauungsform bei 22). Der Er= klarung bes Paares vor bem Pfarrer fammt

Zengen folgt auch bei ben Katholiken gewöhn= lich die kirchliche Einsegnung mittels einer Brautmeffe, b. i. einer Meffe, welche fur bas Brau paar gelesen und wobei ihm ber Segen ertheilt wird boch ift bieselbe nicht als ein wesentlicher Theil be Schließung der Che anzusehen. Go haben auch einig Richtslehrer bie Trauung ber Protestanten betrachte wollen 73), welche noch zuweilen nit den übrigen dab vorkommenden liturgischen Sandlungen, besonders auf be Liquidationen ber Stolgebühren und überhaupt in ber G schäftssprache ber protestantischen Geistlichen, Brautmes heißen. Allein seit bem 17. Jahrh. ist unter ben Prot stanten als Regel angenommen worden und alle neuer Rirchenordnungen befolgen biese Regel, bag bie Trauur wesentlich zur Form ber Che gehort und baß die ehelid Einwilligung auf keine andere Urt gultig erklart werde kann 74). Ausnahmsweise wollen allerdings Ginige die Meinung nicht theilen, und die Reformatoren felbst hielte bie firchliche Ginsegnung nicht für entscheibend 75). 3 bessen nach der allgemeinen Ansicht ist es nicht so, und d her ift die Tranung, Copulation, priefterlid Einsegnung (benedictio sacerdotalis s. ecclesi. stica) bei den Katholiken verschieden von der bei d Protestanten. Erstere ist biejenige gottesbienstliche San lung, wodurch ber Pfarrer die Che, welche durch ben v ihm und ben Zeugen gegebenen Checonfens gefchloff worden ift, mittels Gebets und ber vorgeschriebenen Litz gie für sacramentlich und gultig geschlossen erklart. & ben Protestanten hingegen ift es biejenige gottesbienstlie Sandlung, wodurch die Brantleute, unter Erflarung t Checonfenfes von ihrer Scite, mittels Gebets und t vorgeschriebene Liturgie (Chesegen) 76) zu einem Chepac verbunden werden 77). Die oben erwähnte Unsicht ut bie Unwesentlichkeit ber Trammg war in frühern Zeit wegen des traurigen Loofes unehelicher Kinder oft nur Musfluß bes Mitleibes ber Juriften, welche baburch, ! fonders in bem Falle, wenn eine Trauung burch bes Bra tigams Tod unmöglich wurde und dieser eine schwange Braut hinterließ, bem Schickfale ber unehelichen Kint nachzuhelfen suchten 78). Was die Katholifen aulangt, schlägt hier wesentlich die schon oben (S. 307) abgehe belte Frage ein, wer eigentlich ber Spender bes Saci mentes sci? In frühern Beiten hielt man die Trauu fo wenig für wesentlich, bag auf beren Unterlaffung f neswegs die Mullitat, sondern nur andere Strafen fta ben, 3. B. Gelbbufe von 100 Cous ober forperliche Str.

<sup>67)</sup> Eichhorn, Staats- und Rechtsgesch. 1. Th. §. 183. S. 768. 68) And. Muller a. a. D. u. d. W. Che, im 2. Bd. S. 208. 69) Eichhorn a. a. D. u. d. W. Che, im 2. Bd. S. 208. 69) Eichhorn a. a. D. Z. Ih. §. 321. S. 518. 70) fr. 30. D. d. reg. jur. (L. 17.) fr. 24. D. d. ritu nupt. (XXIII, 2.) c. 11. C. d. naturalid. liberis (V. 27). c. 22. C. d. nupt. (V. 4.) 71) Dies Gesch wurde ver einigen Jahren gegen zwei Lerds angewendet, die während ihred Ausenthalts in Schottland discuttinge Dirnen sur ihre Frauen ausgegeben hatten, und diese nun behalten mußten. 72) Die neuesten berühmtesten Källe dieser Art sind die Arauung des neapeiltanischen Prinzen von Capua mit der Engländerin Miß Penelope Smith in Gretna- Green gegen die Pretestation des Königs von Neapel, und die ebendaselbsi erfelgte Schließung der Che des Herzegs Lorenzo Ssozia Cesarino mit Miß Kareltina Shirley. ilber alles dies f. literar, und krit. Blätter der Berschalte 1837. Nr. 1411 und 1412. S. 897 und 906, vergl. mit den Blättern sür liter. Unterd. 1835. Nr. 518. S. 1312 und Leipz. Zitung 1837. Nr. 268. S. 3413.

<sup>73)</sup> Eisenhart a. a. D. 8. Th. Nr. III. S. 86 und § XV. S. 413. 74) Eichhorn, angez. Kirchenrecht a. a. S. 320. 75) Richter's angez. Jahrbücher. 1. Heft. S. 476) Abetung a. a. D. u. b. W. Chese gen, S. 1647. 2000. Müller a. a. D. 1. Bb. u. b. W. Copulation, 497 fg., wo auch Rachweisungen über die Particulargesetzebung Bezug auf die Trauung in den eben (S. 359) erwähnten Staa zu sinden sind. 78) v. Ludewig senderbare rechtliche Anm kung: Db auch ohne priesterliche Trauung eine Che sür christlund die in derselben erzeugten Kinder für eheliche Leibesetzben Eepensfolger zu halten? in dersen geschrt. Auz. 2. Th. (Handle 1944.) S. 320. Sahme. Diss. de matrimonio legitimo absidenedictione sacerdotali (Halae 1722).

von 100 Peitschenhieben 19). Die, welche ben Priester als Spender des Sacramentes annehmen, betrachten auch die kirchliche Einsegnung (iegodoyia) als zur Ehe wesent= lich nothig. Die Liturgie bei biefem Acte ift in ben Dibeefan : Kirchenagenden enthalten. Merkwirdig ift bie Berschiedenheit der Trauungsformel, je nach Berschieden= beit ber eben erwähnten Unsicht über ben Spender bes Sacramentes: Ego vos in matrimonium conjungo in nomine Patris etc. ober: Ideo matrimonium per vos contractum confirmo, ratifico et benedico in nomine etc. 80). Übrigens versteht es sich von selbst, daß ba, wo das Concilium Tridentimum nicht eingeführt ift, die formlofen Chen noch gelten. Bo aber bas Ge= gentheil ber Fall ift, muß die fatholische Form' auch bei gemischten Chen befolgt werden 1), es muß sich jedoch auch der katholische Theil der Nachtrauung burch den protestantischen Geistlichen ebenfo wol unterwerfen, wie der protestantische ber Nachtrauung durch den katholischen. Bei ben Protestanten fann wegen ber bobern Bedeutung, welche sie ber Trauung beilegen, diese gultig nur burch einen ordinirten, wirklich im Amte stetzenden Geistlichen geschehen; die von einem abgesetzten Geistlichen unternommene ist ungultig 82). Unders bei ben Katholiken wegen des unaustoschlichen Charafters, ben das bei ihnen ange= nommene Sacrament der Beihe gibt 53). Competent ift bei den Protestanten der Geistliche ber Brautleute, und haben diese verschiedene Pfarrer, so hat der Pfarrer der Braut den Borzug. Ubi sponsa, ibi forum copulationis. Berben Beibe an einem britten Orte aufgenom= men, so hat in ber Regel der Pfarrer bes Domicilii figendi bas Trauungsrecht, sodaß man im Allgemeinen behaupten fann: forum copulationis est in domicilio fixo vel figendo. Bevor ber Geiftliche zur Trauung schreitet, muß er sich genau erkundigen, ob alle Erfoder= niffe berfelben vorhanden sind, namentlich die erfoderliche Einwilligung der babei betheiligten Perfonen, bas Mufge= bot ohne Widerspruch, Beseitigung etwaniger Chehinder-niffe, Ledigkeitszeugniß, Dimissorialien u. f. w. Diese sammtlichen hier zu beachtenden Erfoderniffe nennt man die Chepunkte. Da die Ehe zwar der Kirche, aber nicht bem Publicum bekannt werden muß, fo ist dem Bischofe bei den Katholiken erlaubt, eine fille Trauung vor nur zwei Zeugen ohne vorhergegangene Proclamation und ohne Eintragung in das gewöhnliche Kirchenbuch bispen= fationsweise zu gestatten 84). Der liberalere Protestantis= mus wird dies Lettere schwerlich erlauben, wol aber fonnen die Consistorien stille Trauung, ja Haustrauung in geeigneten Fallen zugeben. Dies Lettere vorzüglich in Krankheitsfällen und nach manchen Landesgesetzen bei gewissen bevorzugten Standen, bann bei auffallend fruppelhaften Menschen, Taubstummen u. f. w., beren offentliche Trauung

. U. Encott. b. BB. u. R. Erfie Section, XXXI.

leicht zu einem Urgerniffe Beranlaffung geben konnte. Gehr schwierig ist die Frage, ob die Che durch einen Gevollmachtigten geschloffen werben barf? Ratholiken fonnen bies nach ber Borschrift bes kanonischen Rechts 85) und nach ihren Religionsbegriffen, wenn sie bie Ginsegnung als nicht wefentlich annehmen, eher thun; indeffen ift es boch bedenklich, weil der trienter Kirchenrath als Beweis bes Checonfenses nur bessen Erklarung in Gegenwart bes Pfarrers sammt Zeugen anerkennt 86). Allein bie Protes stanten nach ihrer Ansicht konnen es, ber Natur ber Sache nach, gar nicht. Gefchieht es von Personen regierender Baufer zuweilen, so ist die copulatio per procuratorem nur als eine Vorhandlung anzusehen, welcher die eigent= liche Trauung noch folgen muß 87). Mancherlei Gebrauche pflegen die Bolkssitte und ber Aberglaube mit ber Tranung zu verbinden 89). So halt man gewisse Tage nicht gunftig zur Chefchließung fur bas Gluck bes Paares — ein Aberglaube, ber schon bei ben Romern bestand 89). Un manchen Orten sieht man barauf, daß die Cheleute wah= rend der Trauung nicht getrennt von einander stehen, weil fonst leicht eine Chetrennung erfolgen konne; man sieht es gern, wenn beim Gange in die Kirche es ber Braut in ben Krang regnet, bas bedeutet Reichthum; in ber Gegend von Lippe leidet der Brautigam nicht, daß bei der Trauung die Frau ihre Hand auf seine lege, weil sonst sein ehemannliches Regiment gefährdet scheint. Dort darf fie beim Nachhausegeben aus der Rirche nicht burch die Softhure, fondern muß über ein umgelegtes Stud Baun gehen, das sogleich hinter ihr wieder geschloffen wird; fie erhalt bann ein Brob, wovon fic sich ein Stucken ab= schneidet und aufbewahrt, bas Ubrige aber unter die Ur= men vertheilt. In der Gegend von Soeft in Weftfalen erhalt der Brautigam nach der Tranung einige Siebe, muß der Braut auf bem Sofe mit Brod und Bier ent= gegenkommen, und sie wird bann um die Landereien bes Mannes herumgeführt u. f. w. Ein gang all= Brautfrang. gemeiner Gebrauch ift, daß eine jungfrauliche Hochzeitmahl. Braut einen Myrtenfranz trägt 90) — Braut Dechzeits franz, Brautfrone (corona nuptialis). geschenke. Beigt sich späterhin, daß die Brant bei Aufgebot und Trauung keine Jungfrau mehr war, so muß sie oft lan= besgesetlich eine Strafe bafur erlegen — ben Braut= Frang bezahlen. Dies leibet nach ber Billigfeit eine Ausnahme bei einer Genothzuchtigten, welcher die Brautfrone nicht verweigert werden kann 91). Ebenso gewohn= lich, doch ebenso wenig nothwendig ist die Ausrichtung eis

<sup>79)</sup> v. Notted und Belder a. a. D. S. 591. 80) Und. Muller a. a. D. S. 499, wo überhaupt der katholische Trauungeritus umständlich beschrieben ist. 81) Walter a. a. D. §. 294. S. 576. 82) Georg Ludw. Böhmer, Progr. de copulae sacerdotalis a deposito clerico surtim impetratae injusto favore (Göttingae 1745). 83) And. Muller g. a. D. S. 503. 84) Walter a. a. D. S. 575.

<sup>85)</sup> c. 14. X. d. convers. conjug. (III, 32.) c. final. de procuratoribus in 6to (I, 19). 86) Walter a. a. D. S. 578. 87) Wegen der diftereichischen Praxis vergl. Wildner: Is die Eingehung einer Ehe durch einen Bewollmächtigten dann gultig, wenn die Bewilligung der Landesstelle dazu nicht erwirft wurde? in Dolltiner und Kubler, Zeitschrieft für österreichische Rechtsgelehrsamkeit ze. März 1838. Nr. XI. 88) über die Hochzeitsgebräuche der Christen im Allgemeinen und mehrer einzelnen christichen Voller insonderheit s. d. Art. Hochzeit. 2. Sect. 9. Ah. (S. 182. 89) Wahl, Comment. de die nuptiis dicendo (Jenae 1767). 90) s. den Art. Hochzeit, 2. Sect. 9. Fh. S. 183. 91) Pittmann, De corona nuptiali vi compressae haud deneganda (Lipsiae 1774).

nes Sochzeitmahles (convivium nuptiale, epulac nuptiales). Bahrend bas Beitere hierüber ber Artifel Hochzeit enthalt, ift hier nur zu bemerken, daß, wo feine Gefete etwas Naberes diesfalls bestimmen, ber Huf: wand bafur von beiden Brautleuten zu tragen ift 62). Bei: ben gehoren aber auch bagegen in ber Regel zu gleichen Theilen die Sochzeitgeschenke (Dona nuptialia) 93). Die Sochzeiten in regierenden Sausern werden oft noch burch besondere Handlungen, als: allgemeine Umnestie, Begnabigung einzelner Berbrecher, Gevatterstehen bes furft= lichen Chepaares bei einem ber in jenen Tagen geborenen Unterthanen, Pragung von Schaumungen u. f. w. aus-gezeichnet. In bieser letten hinsicht ift ber Chestands: thaler bekannt, b. i. die im J. 1669 auf die Bermah= lung bes bamaligen Prinzen Friedrich von Sachsen=Gotha gefchlagene, in ber befannten gothaifchen Mungfammlung befindliche Vermablungsmedaille mit bem Bilbe

Christus und der Kirche, als Brautpaar.

Durch die Trauma wird übrigens die Chebette, Che nur vollkommen gefchloffen, perfect; allein Beschreitung vollzogen wird sie erst durch bie Beschreis beffelben. Dede, Bettsprung (ascensio thalami s. thori et copula carnalis). Nach bem alten germanischen Rechte, wovon wir noch die Spruchworter haben: Ift das Bett beschritten, so ist bas Recht erftritten, und: Wenn bie Decke über bem Ropfe ift, so sind die Cheleute gleich reich 94) (au coucher gagne la femme son donaire) 95), war ber Beischlaf ein nothwendiges Erfoberniß zur Erreichung der Folgen einer gultigen Ehe. So tritt nach Sachsenrecht <sup>96</sup>) das Weib erst in die Rechte des Mannes, wenn sie in das Bette tritt <sup>97</sup>). Um daher sogleich im Momente der Tranung aller Wirkungen der Ehe gewiß zu sein und es nicht darauf ankommen zu lassen, daß irgend ein Zufall ben Beischlaf verzögerte, pflegten Braut und Brautigam haufig gleich nach ber Trauung angezo: gen zusammen in bas Chebette gelegt zu werden, wo bie Decke über ihren Kopfen zusammengezogen wurde. Allein feitdem burch bie vorgeschriebenen gefetlichen Formen ber Eingehung einer Che alle Zweifel über bie Eriftenz berfelben gehoben sind, treten auch gemeinrechtlich beren fammt: liche Folgen fogleich nach dem Abschluffe der Che, nach der Trauung, ein. Nur überbleibfel jener alten Gewohnbeiten sind es in einigen Landen, wenn volles Erbrecht

und volle eheliche Bermogensverhaltniffe noch von Bes schreitung bes Chebettes bier und ba abhangen 98). Wird bie Ehe unter Personen aus regierenden Saufern durch Gevollmächtigte geschlossen, so pflegt häufig auch ber Bettsprung symbolisch (consummatio symbolica) bas durch bewirkt zu werden, daß der Gevollmächtigte bas bloße Anie unter die Bettbede steckt. In frühern Zeiten mußte fich ber Gevollmächtigte, geharnischt, neben bie gefcmudte Braut, boch burch ein blankes Schwert von ihr getrennt, in Gegenwart bes gefammten hofstaates auf bas Bette legen. Daß ber ganze Unsbrud Bettspring, Chebettheschreitung ic. nur figurlich für Bollziehung bes Beischlafes gebraucht wird, bebarf keiner Erlauterung, fos wie das Wort Chebette überhaupt und schon in der biblisch = lutherischen Sprache 99) ein Symbol chelicher Treue ist '). Das Chebette in seiner eigentlichen Bedeutung ift ba, wo noch Gerade (f. d. Urt.) gewöhnlich ift, fein Theil derfelben, fondern der Chemann erhalt es nach bes Weibes Tobe in dem Zustande, worin es sich eben bes findet.

### F. Gintheilungen ber Che.

Nach diefem allen wird man sich leicht die verschiedenen Gintheilungen ber Che erklaren. Diese ift namlich, wenn sie blos nach burgerlichen, aber nicht nach firchlichen Befegen gilt, eine burgerlich vollkommene, gefet: liche, rechtmäßige Che (matrimonium legitimum); wurde fie den firchlichen Gesetzen gemäß abgeschlossen, fo ist sie eine wahre kirchliche Che (matrimonium ratum)2); wurden beiderlei Gesetze bei ihr beobachtet, so heißt sie eine vollkommen rechtmäßige, vollkom= mene Che (matr. ratum et legitimum); jede ber beis den erstgedachten Ehen aber, sowie jede ber nachgenann= ten zwei Urten, ift eine unvollkommene Che. Dies jenige, welche keinerlei Gesetzen entspricht, ift bie un= rechtmäßige, ungefetliche Che (matr. illegitimum). Man pflegt insonderheit die Che der Nichtchristen matrimonium legitimum sed non ratum zu nennen. Im Ges genfate von der vollzogenen Che (matrimonium consummatum) pflegt man auch die blos burch ben firche lichen Uet abgeschloffene, aber noch nicht burch ben Beischlaf vollzogene Che ein matrimonium ratum tantum zu nennen '). - Wir übergehen hier diejenigen besonbern Arten von Chen, welche bereits an ben geeigneten Stellen abgehandelt worden sind, und erwähnen nur noch die Eintheilung der Ehen, bei deren Eingehung Chebin-bernisse vorhanden waren. Man nennt namlich eine dis penfirte ober tolerirte Che (matrim. dispensatum) biejenige, welche, nach erfolgter Dispensation von ben vorhandenen Chehinderniffen, firchlich und gesetzlich einges gangen worden ift; eine unanftandige Che (nuptiae

1) Abelung a. a. D. G. 1642 u. b. 33. Chebett. ilber die Unnahme einer blos Birchlich, aber nicht burgerlich gultigen Che (matrimonium tantum ratum) f. Schott a. a. D. §. 169. 8) Man vergl. verstehende Rote.

<sup>92)</sup> Wolfius, Diss. de sumtibus convivii nuptialis (Recusa 1727). Doch vergl. man barüber ben Urt. Hochzeitkosten, 2. Sect. 9. Th. S. 197. 93) Das Rahere darüber s. in bem Art. Hochzeitgeschenke, 2. Sect. 9. Th. S. 196. 94) Eisenhart, Grundsaße der Teutschen Rechte in Sprüchwörtern. S. 123 und 125. 96) Eichhorn, 95) Loiset, Instit. coutumières I. p. 182. angez. Staats : und Rechtsgesch. 1. Th. &. 351, besonders Rote n. S. 647. 97) Sachsenspiegel Lib. 1. art. 45. III. art. 45. Uuch war bies früher burch eine eigene Constitution bestätigt (Ultere fachf. Constitutionen von 1572. 3. Ih. Const. XIX). Neuerlich aber wird die Erbfolge burch bie priefterliche Trauung begründet (Mandat vom 31. Jan. 1829. §. 92. Gef. Samml. v. b. I. Nr. 8. S. 53). Man vergl. barüber Saubold, Lehrbuch bes konigl. sachisschen Privatrechts, Ausgabe von Gunther (Leipzig 1829). §. 84, und die bort angezogenen Schriftsteller.

<sup>98)</sup> Mittermaier a. a. D. §. 332. G. 709. 99) Bebr. 13, 4, Luther: "Die Ghe foll ehrlich gehalten werben bei allen und bas Chebette (im Griechischen eigentlich blos bas Bette, ή xolin) unbefleckt.

indecorae), die gegen das Chehindernig der Wohlanstans bigfeit (f. oben) verstoßende; eine unerlaubte schande liche Che (nuptiae nefariae v. incestuosae), die wes gen naher Verwandtschaft oder Schwägerschaft unerlaubte; eine Glaubensehe, vermeintliche, putative Che (matrimonium putativum) biejenige ungultige Che, beren Ungultigkeit einem ber Chegatten ober beiben unbekannt war. Sie hat für die Kinder und die getäuschten Gatten, fo lange sie in ber Tauschung leben, alle Folgen einer gultigen Che; bie Gatten muffen aber, fobald fie das trennende Chehinderniß erfahren haben, sich trennen, oder Dispensation suchen; außerdem fallen die erwähnten Folgen ber putativen Che weg. Die Dispensation wird in biesen Fallen leicht ertheilt ). Zu biesen Chen gehort auch noch die heimliche Che, Binkelehe (matr. clandestinum), b. i. eine folche, welche mit undispensirter Bernachlässigung ber öffentlichen Feierlichkeiten, nament= lich der Proclamation, vollzogen ist. Deshalb aber ist sie noch nicht null '). Die heimliche Ehe ist nur bann nich= tig, wenn bie Erklarung vor bem Pfarrer und zwei Beugen unterblieben ift. Im gemeinen Leben bezeichnet man mit diefer Benennung auch eine, nach erlangter Dispenfation aber vollkommen firchlich gultig, eingegangene Che, beren Eristenz nur vor dem Publicum verheimlicht wird. Nach allgemeinen Grundsatzen kann fie ber Staat nicht bulden b. Ihr fteht die offentliche Che (mat. publicum) gegenüber, bei welcher alle Formlichkeiten, ben burgerlichen und firchlichen Gesetzen gemäß, bevbachtet worben sind ).

## G. Wirkungen ber Che.

Durch bie Abschließung der Che, dadurch, daß sich beide Contrahenten ehelichen, treten der Erstern Wirkunsgen vollständig ein. Es entsteht dadurch unter den beiden Contrahenten der Ehestand, d. i. eben die Lage, die Verhältnisse, in welchen zwei verehelichte Personen als solche leben. Ost wird das Wort auch im Allgemeinen sür den durch Che begründeten Stand gebraucht. Das Sprüchwort: Ehestand Wehestand, ist ost wahr, doch glückslicherweise mehrentheils durch Schuld der Contrahenten selbst, sodaß, wie Luther sagt, durch diesen an sich heisligen Stand des Satans Reich gebaut wird. Die Contrahenten heißen nunmehr beide zusammen das Ehepaar, Ehegatten, Gatten, Eheleute, (in gewählterer Sprache:) Ehegenossen sehesche, iedes einzelne (versaltet) Ehegemahl , Eheschaß, iedes einzelne (versaltet) Ehegemahl , Eheschaß wir), Ehegeseil, Ehes

gemacht (beides lettere provinciell'). Der mannliche Contrabent heißt Chemann 12) (im gemeinen Sprachge. brauche: Mann), der Chegemahl, der Gemahl'13), ber Chegatte, ber Gatte, (veraltet:) Cheliebster, Liebster, Cheherr (maritus). Diefer lette Ausbrud, ber sonst gebraucht wurde, wenn man des Chemannes mit einer gewissen Chrerbietung gedachte 14), ift jest veraltet. Statt seiner bedienten grabe die Frauen hohern Standes von ihrem Gatten sich auch blos bes Ausbruckes: Mein Berr. Mit ber gestiegenen Cultur und ber nach Dbigem (S. 285) ebendeshalb bem weiblichen Gefchlechte angewiesenen hohern Stellung sind auch diese Ausdrücke verschwunden; doch möchten wir sie aus dem Grunde, weil es in der Che eigentlich feinen Berrn gebe 15), wol nicht für unschicklich namentlich in einer Zeit halten, wo man noch die Mosaischen Grundsage 16) mehr als jest achtete, wo also die Nachahmung des Beispieles der Gara 17) als etwas fehr Ehrenwerthes erschien. Denn auch noch jeht reben biefen Ausbrucken bas physiologische Verhaltniß beis der Gatten zu einander 15) und der daher entstandene rechts liche Grundsah: In dissensu potior est voluntas patris et mariti, bas Wort. Wahr ist es freilich, baß eis gentlich beibe Gatten gegen einander gleiche Rechte haben 19). Allein in ber ganzen Natur ist bas ganz gleiche Nebeneinanderbestehen zweier Wefen und namentlich in fo ganz nahen Berhaltniffen, wie der Cheftand erzeugt, unmogs lich. Die herrschaft bes geiftig und forperlich Starkften liegt hier in der Natur der Sache. Der weibliche Contrahent erhalt durch die Cheabschließung den Namen Che= fran und Frau (grade den Worten Chemann und Mann entsprechend), Gemahlin (nur von Frauen höhern Standes gebrandlich), Chegenoffin, Chegattin und Gat: tin (in der gewählteren Sprache), Cheweib und Weib (nur von Personen niedern Standes üblich), Chehalfte20), Cheliebste, Liebste (bie drei lettern veraltet), und provinciell auch veraltet: Ehegemacht, wenn es vorzugs-weise von der Frau gebraucht wird. — Durch Cheliche die Ehe werden erzeugt, nach katholischen Rechte und Grundsätzen, die gratia sacramentalis und Pflichten. badurch die Unauslosbarfeit des ehelichen Bunbes, hiernachst nach allen christlichen Religionsbegriffen, die ehelichen Rechte und die ihnen entsprechenden ehe=

lichen Pflichten, beren Complex man bas Cherecht (jus

conjugale s. matrimoniale) nennt. Diefelben find theils allgemeine, welche beiben Chegatten zukommen, theils

<sup>4)</sup> Schott a. a. D. §. 138. S. 172 und die bei Gelegenheit bes reichsgrässich Bentink'schen Successionsfalles erschienenen, in der Note 54. S. 324 angegebenen Schriften. 5) Tit. X. d. clandest. desponsat. (IV, 3) per tot. 6) Krug a. a. D. u. d. W. Ehc., S. 568. 7) Wiese a. a. D. §. 287. S. 668. 8) Merkwurz dig ift, daß man in Schwaben ein batb süß, bald sauer schmeckendes Gericht hat, das den Namen Ehestand führt. Das Recept dazu s. in Krünis a. a. D. u. d. W. Cheftand, 10. Th. S. 181. 9) Hier im unbestimmten Geschlecht: das Ehegemahl; wird es im mannlichen Geschlechte gebraucht: der Ehegemahl; vird es im mannlichen Geschlechte gebraucht: der Ehegemahl, 10 versicht man darunter nur den Ehemann. Abelung a. a. D. S. 1644. 10) Bedeutet auch öster so viel als heirathsgut, Aussteuer C. (s. d. Art. Dolation, 27. Bd. S. 153), oder Abgade vom Grundeigensthum (von dem Worte Echt f. Krünis und Abelung a. a. D.):

<sup>11)</sup> Krunig a. a. D. S. 167 u. d. 23. Chegatte. In ber Regel nur gebraucht vont abstracten Begriffe bes Chemannes, außerbem aber bei Bezeichnung bestimmter Perfonen nur wenn 13) Cbenfo in von Leuten geringern Standes gesprochen wird. ber Regel nur bei Personen höhern Standes. 14) Kruni Abelung a. a. D. u. b. W. Cheherr, S. 169 und 1645. Krug a. a. D. unter diesem Worte, S. 572. 16) 1 Mos. 14) Rrunis und 16) 1 Mof. 3, 16: Dein Wille foll beinem Manne unterworfen fein, und er foll bein Herr sein. 17) Ebendas. 18, 12. Man vgl. auch oben Not. 13. S. 305. 18) Jörg a. a. D. S. 76. 18) Krug a. a. D. u. b. W. Cherecht, G. 575. 20) Go beutet ichen ein alter Sprachgebrauch auf bas im Befen bes Menfchen begrundete Berhaltniß ber chelichen Individualitat (Arug a. a. D. S. 572; f. auch S. 286 in biefem Artifel). 46 \*

besondere, welche sich auf einen ober ben andern Theil befonders beziehen. Die allgemeinen stehen entweder bei: ben Theilen gegen einander, ober beiben in Beziehung auf bie Kinder und diesen gegen die Altern zu. Die allge= meinen Rechte und Pflichten find: 1) unbedingte eheliche Treue (fides s. fidelitas commubialis v. conjugalis), b. i. im weitesten Sinne die Berpflichtung gur Erfullung alles besjenigen, was die Chegatten einander nach bem Wesen ber Che schuldig sind, im engern Sinne bie Ver= bindlichkeit zur Unterlassung jeder Geschlechtsvereinigung mit andern Personen als mit dem Gatten, selbst wenn biefer barein willigte 21). Ja ben Schein eines folchen Umganges muß jeder Theil fogar meiden. Da eine folche Geschlechtsvereinigung mit britten Personen ber bochste Grad ber Verletzung ehelicher Treue ift, so heißt dieselbe vorzugsweise Chebruch (f. d. Urt.). Rur dem undurch: bringlichsten Aberglauben und bem Gigennute handeltreis bender Priefter fann es zugeschrieben werden, wenn, wie wir lesen, bei den Babyloniern jede Fran ein Mal in ihrem Leben in bem Tempel ber Gottin Mylitta fich nies bersetzen und sich bem Fremden Preis geben mußte, der ihr ein Gelbstück zuwarf 22). Die gegenseitige Leistung der ehelichen Pflicht, Cheschuld, ehelichen Beiswohnung (debitum s. officiam conjugale, jus in corpus), b. i. des Beischlass. Dieser soll nach bem fanonischen Rechte nicht zur Befriedigung bes Geschlechts= triebes, sondern mit Reuschheit vollzogen werden. Darum wurde ben Chegatten zur Pflicht gemacht, sich nach ber priesterlichen Ginsegnung noch einige Tage bes Beischlas fes zu enthalten, und so entstand, um von diesem Berbote bispensirt zu werden, in einigen Gegenden die Ubgabe für bas jus primae noctis. Diese pflegt man ir= rig babin auszulegen, als ob sie ein Rebemtionsquan= tum für bie unsittliche, übrigens nirgendswo in Teutsch= land eriftirende Befugniß des zur Erhebung biefer Begahlung Berechtigten fei, ben ersten Beischlaf nach ber Trauung mit jeder Braut feines Bezirkes auszuüben 23). — Rein Chegatte barf sich bem andern willfur= lich entzichen (denegatio officii conjugalis), außerdem, es geschehe dies vom andern Chegatten ober burch einen Dritten, wird bies als ein Spolium angesehen, sodaß mur der Beweis der verbotenen Grade von der ehelichen Beiwohnung befreien kann, übrigens aber bie Restitution vollständig geschehen muß 24). Man pflegt die Verweis gerung der ehelichen Pflicht auch eine unfichtbare Ber= Lassung bes andern Gatten (desertio invisibilis) im Gegensate von ber ortlichen Berlaffung (desertio visibilis) zu nennen. Dhne bes Undern Willen ift nicht einmal das Gelübbe der Reuschheit und der Eintritt in

ein Kloster gultig, ja sethst nicht ein in biefer Beziehung geleisteter Eid. Willigt ber andere Theil ein; fo kann er. vorausgesetzt, daß er immittels nicht einen Chebruch bes geht 23), jederzeit miderrufen, wenn er nicht auch für sich bas Gelübde ber Reuschheit geleistet hat, welches ihm bas her gewöhnlich abverlangt wird. Selbst wenn ein ver-heiratheter Nichtdrift zur driftlichen Religion übertritt, fo wird baburch feine Berpflichtung zu Leiftung ber ebelichen Pflicht gegen den ungläubig bleibenden andern Gat= ten nicht aufgehoben 26). Die hartnackige Verweigerung der ehelichen Pflicht begrundet für den andern Theil im= mer eine Rlage auf Leiftung berfelben, außer wenn bet verweigernde Theil unfabig bazu mare, z. B. eine frühere schwere Niederkunft gezeigt hatte, daß eine abermalige Schwangerschaft ben Tob ber Gattin wahrscheinlich zur Folge haben wurde, oder wenn der fodernde Theil die Ausübung des Beischlafs auf eine widernatürliche Urt vers langte, oder seinerseits ben Beischlaf auf eine so unmäßige Urt ausübte, daß die Gefundheit des andern Theiles bar= unter litte, oder wenn der Fodernde einen Chebruch bes gangen hat. Huch ift bie Chefrau wahrend ber Saugung eines Kindes und in der Menstruationszeit babon befreit. Überhaupt wird die Weigerung durch sittliche Gründe 27) gerechtfertigt. Wahr ist es, daß diese Pflicht nur als Liebespflicht, nie als Zwangspflicht erscheinen kann, foll sie nicht ekelhaft und barbarisch sein, so weit namlich die Rede bavon ift, einen der beiden Theile dazu zu bewes gen 26). Als Zwangspflicht kann sie vernünftigerweise nur bann angefehen werben, wenn ihre Berweigerung eine Erennung ber Che nach fich ziehen foll. Alle Auflagen zur Erfullung diefer Pflicht aber konnen nur die Absicht haben, bie Gefinnung bes Berweigernden zu andern 29). 3) Die cheliche Beihilfe (mutuum adjutorium). Daher haben beide die Verbindlichkeit, ein gemeinschafts liches Sauswesen zu führen, Freude und Leid mit einander ju theilen und einander nach Kraften zu unterftugen. Gin Theil muß die Unglücksfälle mittragen, die den Undern

<sup>21)</sup> And. Mûtter a. a. D. S. 400. Watter a. a. D. §. 311. 22) v. Rotteck und Welcker a. a. D. S. 571. 23) Walster a. a. D. S. 617 nennt die noch von Rotteck und Welcker a. a. D. S. 580 aufgenommene Sage von einem, segar christlichen Pfarrern zustebenden Gewehnheitsrecht des jus primae noctis, eine abgeschmackte Fadel. Doch wird sich von Letzern zum Beweise de Umstandes, daß selbst ein Geistlicher ungestraft in einem Processe umstandes, daß selbst ein Geistlicher ungestraft in einem Processe umstandes, daß selbst ein Geistlicher ungestraft in einem Processe umstande Recht gestend gemacht habe, berusen auf: Gregor, Ein Gespräch über das Papsithum und die Menarchie. 1. Ih. (Nürnberg 1833.) 24) c. 13. X. d. restit. spoliat. (11, 13.)

<sup>25)</sup> c. 15. 16. 19. X. d. convers. conjug. (III, 32.) 26) Wiche a. a. D. §. 288. S. 673. 27) Eichhorn, angez. Kirchenrecht a. a. D. S. 446. 28) Krug a. a. D. u. d. W. Ehelich, S. 573. 29) Walter a. a. D. §. 311. S. 617. Olct. o sagt: "Ein Recht, welches, wie das der Kirche, hauptsählich auf das Gewissen geht, kann allerdings über diesen Punkt reden. Allein das dürgerliche Recht wird, wenn es nicht ärgerliche und unnöthige Pracesse herbeisühren will, wehl thun, daven ganz zu schweizen, und solche Klagen gar nicht zuzulassen, weil ein Zwangsurtheil auf Erfüllung höchst unwürdig und dech gar nicht ausschiebt auf Erfüllung höchst unwürdig und dech gar nicht ausschiebt zu wahr ist, dem Berschlage doch nicht beistimmen. Walter's Behauptung: "Das protestantssche kirchenrecht hat freilich den Kneten durchschnitten, indem es in einem solchen Falle eine Klage auf Eheschedung zuläßt," fällt lediglich auf ihn selbst zurückt. Soll Ruhe, Glück und Gesundheit eines Mannes, ohne Possung, rettungsles den Launen einer Frau preiszegeben sein, die aus Koketterie, um nicht an ihrer Schönheit durch Gebären zu verlieren, sich den ehelichen Umarmungen entzieht? — ein häusig versommender Fall. Soll die Gesundheit und das Leben einer schwächlichen Frau der Brutalität eines viehisch zwollüsigen Mannes ohne Rettung geopsert werden? Verneidung ekchaster Prezessessen der Wertschlicheit; Abkürzung derselben durch Scheidung ist Menschen und Christenpslicht.

treffen. Daher kann er sich wegen einer ben Lehtern über= allenden schweren Krankheit, wegen Wahnsinnes, wegen iner nothwendigen und nicht ehrenwidrigen Entsernung beffelben, z. B. zu Genügung seiner Pslicht als Soldat, nicht von bemselben trennen. Gine schändliche Abwesen= eit nimmt entweder den Charafter einer böslichen Veraffung an, ober findet in Folge eines Berbrechens ftatt, vo bann minbestens die Verbindlichkeit mit bem andern Theile zu leben ceffirt, wenn nicht gar, besonders nach rotestantischen Grundfagen, barans ein Grund zur Ches cheidung (f. w. u.) folgt. 4) Gegenseitige Achtung mb baher anftanbige Behandlung find unerläßliche Beingungen einer glucklichen Che, weshalb Berbal = ober ar Realinjurien unter Cheleuten febr leicht zur Bernichtung es ganzen ehelichen Verhältnisses führen und sonach auch erboten sind. Daher wird auch der Chegattenmord conjugicidium) 30), b. i. die Ermordung des einen Chez atten durch ben andern, in bem Falle, wenn die Che echtsbeständig war 31), vorzüglich streng gestraft. Die einliche Gerichtsordnung fagt 32): "Bnd man mag im urgesechtem mordt, so ber an hohen trefflichen personen es thetters engen herrn, zwischen eheleuten ober aben gesipten freunden geschieht, durch etlich leibstraff 18 mit zangen reiffen ober außschleiffung vor ber ents chen tobtung omb größer forcht willen die straff meren." Nan rechnet diesen Mord baber gewöhnlich 33), boch nicht mmer 34), zum Berwandtenmord. Diebstahl unter Chegaten wird nur auf Unklage, nicht Umtswegen untersucht nd bestraft 35). Es ist, wie gebacht, ber Chegattenmord in vernichtendes Chehinderniß 35). 5) Gegenseitige Bermogensrechte 37). Das kanonische Recht hat in iefer hinficht die Grundfate des romischen Rechtes 38) estätigt, jedoch solche auf die Guterverhaltnisse der Che= ente nach bem burgerlichen Rechte bes Mittelalters anewendet, daher in den einzelnen Materien vorzüglich die frage über die Kraft des kanonischen Gesethuchs in Ge= enständen des burgerlichen Rechtes zur Sprache kommt 39). Rach teutschem Rechte beruhen die Vermögensrechte der Thegatten vorzüglich auf ber Vormundschaft des Mannes iber die Frau 40) und auf dem verschiedenen Charafter der inzelnen Theile bes Bermogens beiber Chegatten, als: Brautschatt, Aussteuer, Morgengabe, Gegenvermächtniß, teibzucht, Gerade, Heergerathe u. f. w. 41). Gleicher Uns

theil, wie schon erwähnt \*2), an den Hochzeitgeschenken, die Wohlthat der Competenz (f. d. Art.) \*3), in mantchen Ländern eheliche Gütergemeinschaft (f. d. Art.) mit Inbegriff der Errungenschaft (f. d. Art.) \*4, unter gewissen Modificationen Ungültigkeit der Schenkungen der Eheleute unter einander und der Verbürgungen der Ehesteute unter einander und der Verbürgungen der Ehestau sür den Ehemann \*3), Unstatthaftigkeit der Pönalflagen gegen einander, Beerbung des zuerst verstordenen Ehegatten unter gewissen Verhältnissen zu einem Theile \*6) (s. d. Erbrecht), gegenseitige Verpslichtung beider Ehesteute, den zuerst verstordenen Ehegatten beerdigen zu lassen, auch die Kosten der leizten Krankheit zu bezahlen, wenn sein Nachlaß nicht dazu hinreicht, sind die hauptssächlichsten gemeinschaftlichen Vermögensrechte der Ehegateten. Wennzleich nicht unmittelbar dazu gehörig, doch in vielsacher Hinsicht von Einsluß daraut ist die Unverbindelichkeit zur Zeugnißablegung der Eheleute sür oder gegen einander \*7). Vielsach sind die Grundsäse des gemeinen

42) ©. 362. 43) Die hiermit zusammenhangende Lehre über die Stellung ber Frau im Coneurse bes Mannes und beren Berbinblichkeit zu Bezahlung feiner Schulben hat viele Streitfragen heworgerusen, z. B. Siebenkees, Juristisches Magazin. 1. Bb. (Iena 1782.) Nr. XVIII.: von Braun, Inwiestern die Frau aus tem Heitstein zur Bezahlung der Schulden des Mannes vers bunden ist. Pagemann und Günther a. a. D. 4. Ih. Nr. X. S. 260: Nimmt bie Frau, welche mit ihrem Manne ein Unleben, als Mitschuldnerin, aufleihet, an der Rechtswohlthat des Bellejanis fchen Cenatus : Confults Theil? van ber Rahmer, Sammlung ber merkwürdigern Entscheidungen bes herzogl. nast. Oberappella-tionegerichte zu Wiesbaben. 2. Bb. Nr. 25. C. 274: Ift in einem Cencureverfahren die Beitragepflichtigkeit ber Chefrau bes Grie bare zu den mahrend ber Che contrabirten Schulben nach ben Gefegen des Orts ber Eingehung ber Che, ober nach benen bes Do-micils, wo die Schuld contrabirt worden, zu beurtheilen? Richter, Auffage über verschiebene Rechtefragen (Zubingen 1834). Nr. 69. S. 240: Bedarf eine minderjahrige Chefrau, wenn fie burch eine gerichtliche Schuldverschung fur ihren Chemann intereebirt und fich felbft als Mitschuldnerin verbindlich macht, eines besondern Psiegers (curator aetatis), oder genügt es, wenn derselben ein Kriegsvoigt beisteht? 44) Eichhern a. a. D. 2. Ab. §. 370. S. 724. 45) Kris, Das Pandektenrecht aus den Rechtsbückern Justinian's. 1. Ab. 1. Bd. (Neißen 1835.) Nr. III. Anh. III. S. 286. 46) Eine ättere Schrift über diesen Gegenstand ist: Schwabe, mit Vorrede von Bald; Erbfolge zwijchen Mann und Frau (Bena 1782). Die neueste ist von Scholz bem Dritten, über bie Intestaterbrechte ber Ehegatten auf teutschen Bauergutern nach gemeis nen und befondern Rechten (Braunschweig 1837). Gingelne Fragen find oft Gegenftand vielfacher Beleuchtung gewesen, jumal bei bem verschiedenen Charafter ber tentschen Guter, g.B. Strube a. a. D. 1. 23b. Beb. 63. (V, 36.): Das Witthum gebuhrt einer Bitme alsbann nur aus bem Leben, wenn es aus bem Erbe nicht erfolgen fann, und 2. Bb. Beb. 291 (II. 130): Giner armen Witme gebuhrt die Quarta eder der Kindestheil des Nachlaffes ihres Chemannes ohne alle Beschwerte, wenngleich der Stiefkinder Erbtheil mit einem Fideicemmiß belegt worden. Ferner Kori a. a. D. Nr. XXXII. S. 224 fg.: Ist der überlebende Chegatte besugt, Versaustrungen des andern Chegatten unter den Lebenden, als sein geschieften festiches Erbrecht verlegend, anzufechten? (Nach dem neuefren fach: fischen Erbrecht: Ja! - nach gemeinem und alterm fachfischen Recht: Nein!) In einem Theile Großbritanniens gilt es bem Bernehmen nach als eine Berzicht auf ben Nachlaß eines Ehemannes, wenn fich beffen Witwe mit einem Undern im blogen hembe trauen lagt. Dies fell baber wirklich vor Rurgem in einem fleinen Orte ber Graffchaft Samp geschehen sein (Beiwagen ber Eitpost 1837. Der, 50; S. 626). 47) Auch in Amerika wird bies ftreng beobachtet,

<sup>&#</sup>x27;30) Higig, Annalen der Eriminalrechtspflege. Neue Folge. 1. Bb. 1. Heft. S. 93. 31) Martin a. a. D. §. 118. 32) krt. 137. 33) Bauer a. a. D. §. 174. Martin a. a. D. hub v. Quistorp, angez. Eriminalrecht. 1. Th. §. 287. 34) kittmann a. a. D. 1. Th. §. 165. 35) v. Quistorp i. a. D. §. 377. Man vergl. auch den Art. Diedstahl, 1. Sect. 9. Th. S. 19. 36) s. oben S. 353. 37) Wir können die dauptpunkte dieser Materie hier nur andeuten, ihre weitere Aussichtug gehört in die Collectivartikel, deren Theile sie bilden. Rücksichtlich der Kiteratur verweisen wir auf Ersch a. a. D. S. 117 md 118. 38) Man vergl. den Titel des kanonischen Gesessuches: X. de donationidus int. vir. et uxorem (1V, 20), und dasse Kt. de donationidus int. vir. et uxorem (1V, 20), und dasse. Vas Gichhorn a. a. D. S. 445. 40) Dessen 1824). 39) Eichhorn a. a. D. S. 445. 40) Dessen 1824). 39) Eichhorn a. a. D. S. 445. 40) Dessen 1824. 39) Eichhorn a. a. D. S. 445. 40) Dessen 1824. 383 Man Rechtsgesch. 1. Th. §. 54. S. 347. 2. Th. §. 369. Unm. S. 722. 41) Eichhorn 1. a. D. 1. Th. §. 63 b. S. 391 fg. 2. Th. §. 369. S. 719 fg.

Rechtes durch die Particulargesetzgebung modificirt, nament= lich auch durch die kleinerer und unbekannterer Landes: theile, welches daher im Falle der Unwendung oft um fo größere Schwierigkeiten hervorbringt, als solche Partieu: largesetze selten ber Gegenstand gelehrter Belenchtungen sind 48). Gine hochst wichtige Frage ist baher folgende: Nach welchen Gesetzen werden die Vermogensrechte ber Chegatten überhaupt, und das statutarische Erbrecht berselben insbesondere, nach eingetretener Beranderung ihres Wohnorts ober ber Gesetzgebung, beurtheilt 49)? England nach ber untergeordneten Stellung, welche bie Frauen im Nechte einnehmen, fehr eigenthumliche Obfer= vanzen in diefer Beziehung hat, liegt in der Natur ber Sache. Wir erinnern an bas, was wir oben 60) bariber In Griechenland werden noch fortwahrend die Grundfage bes romifchen Rechts in Bezug auf bie Bermogensverhaltniffe ber Chegatten angewendet si). Im Allgemeinen bemerken wir nur noch fur Teutschland, bag auf diese Vermögensverhältnisse die Umstände, unter benen eine Che bestand, 3. B. ob die Che nichtig war 52), ob die Cheleute immer an einem und demfelben Orte lebten 83) u. f. w., von bedeutendem Einfluffe find. 6) über bie Rinder hat nach romischem Rechte ber Bater die vater= liche Gewalt, nach teutschem Rechte mit gewissen Modis ficationen auch die Mutter; baburch bilbet fich der Begriff ber ålterlichen Gewalt über die Rinder (f. b. Urt. Vaeterliche Gewalt), welche zu ernahren, erziehen und versorgen beider Altern Pflicht ift. Mit gewissen Modificas tionen feht ben Altern ein Nicgbrauch an beren Bermogen ju 54). 7) Durch ben Tob bes einen Chegatten tritt ber andere in ben Witwenstand, wodurch diefer über= lebende Gatte, sei er Witwer ober Witwe, bas Recht der Wiederverheirathung erhalt (f. oben S. 316). Nur nach einigen Particulargesetzen ift auch bem Witwer ans standshalber eine gewisse Beit vorgeschrieben, vor beren Ublauf er fich nicht wieder verehelichen darf.

Die besondern Rechte und Pflichten bes Chemannes bestehen vorzüglich in dessen hausvaters gewalt (patria familiaris potestas), vermöge deren er die Handlungen der gesammten Familie zu deren Besten leiten und deren Haupt sein soll. Diese Gewalt besgreift jedoch nur ein Züchtigungsrecht gegen die Kinder, nicht gegen die Chefrau; es werden indessen in der Praxis

bann, wenn eine Chefrau burch gutliche Ermahnungen von Seiten bes Mannes sich nicht zu Beobachtung ihrer Pflichten bewegen läßt, bei beharrlichem Trop, Unver nunft und gantischem Wefen maßige Buchtigungen (modicae castigationes) bem Chemanne nachgesehen 15). Wie weit das Recht des Chemannes, Gehorfam von feis ner Frau zu fodern, gehet, und wie weit fie bazu verbums ben ift, dies wird durch die Culturstufe bestimmt, auf welcher die Nation steht, unter der das Chepaar lebt 56). Wir verweisen auf bas, was wir schon oben 57) barüber fagten. Jeden Falls aber ift der Mann der rechtmäßige Beschüßer und Vertreter seiner Chefrau, muß in biefer Qualität für ihren standesmäßigen Unterhalt, auch für ihre Vertheidigungskoften, wenn fie angeklagt wird, fore gen und haften, wegen von Unbern ihr angethaner Injurien, für fie zu Berftellung ihrer Ehre Rlage erheben 18), und ist überhaupt in Processen ihr prasumtiver Unwalt. Db er die Proceffishrung auf eigene Kosten bewirken muffe, ift streitig. Bu bejahen wird es jeden Falles rucksichtlich personlicher Klagen, also auch Denunciationen fein. Allein billig burften ihm in ben bas Bermogen ber Chefrau angehenden Processen bie Rosten nur so weit zu zumuthen sein, als sie die bezogenen und zu beziehenden Nugungen des Vermögens der Frau nicht überschreiten. Wir wollen aber nicht leugnen, daß einige Gefete einer andern Auslegung fahig fein mochten 59). Er ift ihr ehe= licher Vormund 60) und hat die Benutzung ihres Bermogens mit Ausschluß ber Paraphernalien (f. b. Urt.), aus welchen er jedoch im Nothfalle seinen Unterhalt fo= bern kann, muß aber auch die, auf bem Bermogen ber Frau haftenden Lasten berichtigen. (Rucksichtlich der Dos f. d. Art. Dotation.) 61) Der Chemann erwirbt das, was die Fran durch hausliche Dienste (von den Juristen operae domesticae et oeconomicae genannt), und burch ihre Beihilfe zu seinem Gewerbe, Handwerk, seiner Runst ic. (operae communes s. mediae) erlangt; ob auch bas, was sie verdient burch ein Geschaft, eine Runst, ein Gewerbe, welche sie für sich betreibt? dies ist streitig. Doch ist die verneinende Antwort wol die richtigere 32). Ohne des Mannes Einwilligung darf die Frau nichts von ihrem Vermogen veräußern. Der Mann bestimmt den Wohnort der Familie.

Die besondern Rechte und Pflichten ber Ehefrau gehen zum Theil aus denen des Mannes, wie wir solche referirt haben, hervor. So hat sie ein Recht gegen ihren Ehemann auf anständigen Unterhalt, Alimente, Kleidung, Arzenei u. s. w., selbst während eines zwischen ihr und dem Manne obschwebenden Eheprocesses 3), wozu

Story, über amerikanisches Staatsrecht in Mittermaier und Zacharia's anges. Zeitschrift. 9. Bb. 1. Heft. Nr. I. S. 26.

<sup>48)</sup> Ein Beispiel aus der hennebergischen Landesordnung ist in Huseland, Beiträge zur Berichtigung und Erweiterung der positiven Rechtevissenschaft. 2. und 3. St. 7. Abh. S. 129 fg. 49) Sie ist gründlich behandelt von Pfeiffer a. a. D. 2. Bd. Nr. VI. S. 263. 50) S. 312. 51) Geib a. a. D. S. 29. 52) Pobland, Diss. de juridus ad dona conjugum, qui matrimonium nullum contraxerunt, spectantidus (Lipsiae 1823). 55) Pfeiffer a. a. D. 2. Th. Nr. VI. S. 263 fg.: Nach welchen Gesehen werden die Vermögensrechte der Ehegatten überhaupt, und das statutarische Erdrecht derselben inbesondere, nach eingetretener Beränderung ihres Wohnortes oder der Gesehgebung beurtheilt? 54) Pfeiffer a. a. D. 2. Th. Nr. IV. S. 189 fg.: Bon dem Nichtenache des Vaters und der Mutter an dem eigenen Vermögen der Kinder nach teutschem und insonderheit kurhesssigem Rechte.

<sup>55)</sup> Man vergl. ben bereinstigen Artikel Züchtigung, und bis dahin Pierer a. a. D. Anh. des 26. Bds. u. dems. W. S. 764 fg. 56) v. Notteck und Welker a. a. D. S. 592. 57) S. 285 fg. 58) Dies darf sie aber nicht für ihn. Eisen hark a. a. D. 7. Sh. S. 31 und 396. 59) Leyser l. c. Vol. II. spec. 87. med. 3 et Vol. V. spec. 321. med. 5. 60) s. den dereinstigen Art. Geschlechtsvormundschaft, die dahin aber Pierer a. a. D. 6. Bd. u. d. W. Cura sexus, S. 61. 61) 27. Bd. S. 203. 62) Strykii Usus modernus pandectarum. Lib. XXIII. Tit. 2. §. 75. Strube a. a. D. 1. Ih. Bdd. 67. (IV, 25.) 63) Die einzige und bekannte, übrigens nicht sehr werthvolle Noter

e the auch bie Rosten vorschießen muß. Hat sie freilich viel Bermogen, daß sie selbst davon anstandig leben ann, und ber Mann überlaßt dies ihrer Disposition; so at er ihr nicht noch besondere Ulimente zu bezahlen. Te tehr er aber Einbringen von ihr in Sanden hat, desto roßer nimmt man gewöhnlich die Alimentationssumme n. Sie erhalt burch die Verheirathung Rang 64), Stand, Burbe, Gerichtsftand, Parochialverhaltniffe bes Mannes, wieweit nicht Verschiedenheit ber Religion bei gemisch= n Chen hier eine Underung hervorbringt. Ift dies nicht er Fall, so folgt sie auch bem Beichtvater bes Mannes. sie hat bem Manne, als dem Haupte bes Hauses, Aching zu erweisen und seinen Unordnungen im Allgemeinen wol, als speciell in den Fallen Folge zu leisten, wo r Wille von dem feinigen verschieden ift. Insonderheit uß sie dem Wohnorte, Gerichtsstande u. s. w. des Mans 3 folgen, wenn dieser nicht aus einer schändenden Urche sich entfernt 65). Daber behalt auch eine Frau, welche ren Gatten boslich verläßt, ben Gerichtsstand besselben, irb also ba verklagt und seine Dbrigkeit hat in ber bache zu versügen und ihre Verfügungen burch Requision ion der Obrigkeit des Aufenthaltsortes der Frau in usführung zu bringen. Willkurlich barf sie also ben dohnort nicht verändern und kann es, obigen Fall ausnommen, nur bann ablehnen, bem Chemanne zu folgen, enn sie einen bedeutenden physischen ober moralischen Rach= eil für sich als Folge ber Beranderung des Wohnortes nach= eisen kann, z. B. Gefahr für ihr Leben, ihr Bermogen f. w., ober wenn ihr ein bestimmter Ort zu ihrer baus nden Wohnung augewiesen und kein haltbarer Grund, efen zu verlaffen bargethan ift. Gie kann bagegen rlangen, daß der Mann, wenn er sich nicht auf blos rze Zeit entfernt, sie zu sich nehme. Sie hat bie expflichtung, die Sauswirthschaft zu suhren und ihrem atten in feinen Geschaften moglichft behilflich gut fein, ich während ihrer Schwangerschaft Alles zu vermeiben, as bem Kinde nachtheilig sein kann 66). Sie hat übrigens egen ber Dos ein privilegirtes, wegen bes Gegenvers achtniffes (f. b. Urt.) und wegen bes Paraphers alvermögens (f. b. Urt.) ein einfaches stillschweigendes fandrecht, vom Tage des Einbringens und bezüglich der erheirathung 67) an, im Bermogen bes Mannes, fann ich bie Sicherung ihres Bermogens fobern, wenn ber tann verschwendet, ober sie vom Chemanne für sich ib ihre Rinder keinen Unterhalt bekommt 03).

graphie über biesen Gegenstand ist: Hennig, Bon ber Alimenston ber Eheleute und benen Koften mahrend bes Scheibungsprosses (Wittenberg und Zerbst 1782). Man vergl. auch Strube a. D. 1. Bb. Beb. 66. (IV, 56.) S. 93.

64) Die Nangverhättnisse hatten sonst noch einen größern Werth i jest. Man vergl. eben S. 291. 65) c. 4. C. 34. qu. 1
2. Man vergl. das, was oben (S. 865) darüber gesagt ist, rnächst aber vorzüglich Wiese a. a. D. §. 288. S. 674 und ich dern, angez. Kirchenrecht, S. 446, besonders Net. 8. Der neinen Meinung nach ist die Frau nicht verbunden, dem Mann einen Strafort zu selgen. 66) And. Müller a. a. D. 402. 67) Gerstaceker, Progr. rerum quotidianarum fascius, observat. XIII. ad dissert. Schröderianam d. paet. sucssoriis (Lipsiae 1835). 68) Schott a. a. D. §. 201 sp. 287 sg.

biefe abhangige Stellung ber Frau, ihrem Manne gegenüber, in Folge sogar des physischen Verhaltnisses zwischen beiben, fpricht ben, einmal im romifchen Staate stattgefunbenen, neuerlich zu verschiedenen Zeiten und von vers schiedenen Seiten, auch noch am 28. Juni b. J. im Sause ber Reprafentanten zu Washington wieder aufgenommenen Discuffionen über die Stellung ber Frauen in ber, auf das Princip der Gleichheit gegrundeten Republik, überhaupt über ihre politischen Rechte 69) das Urtheil — erscentrische Ausschreitungen eines selbst die Natur verleugenenden Enthusiasmus. Auch als Witwe behalt die Frau Namen, Rang, Stand, Gerichts= und Parochialverhaltniffe ihres Mannes, namentlich, was Lettere anlangt, wenn sie den Wohnort des Chemannes nicht verläßt (f. übris gens d. Art. Witwe). Borguglich wichtig ift unter Chegatten bes hochften Ranges, unter Ronigen, die Chefrone (f. d. Art.). In jeder Che ift ber hauptwunsch ber Che fegen in feiner figurlichen Bedeutung (f. oben G. 360), b. h. bie in ber Ehe erzeugten Kinder, weil sie wiederholt in der heiligen Schrift der Segen Gottes genannt werben 70); und groß sind die Rechte, die ben ehelichen, le= gitimen Kindern (liberi legitimi) d. i. den aus einer gultigen Che entsproffenen, im Bergleiche mit ben unehelis chen, illegitimen (liberi illegitimi), burch bie ebe= liche Geburt (f. d. Urt.) werden.

# X. Aufhebung ber Che.

Die Aufhebung der Che geschieht entweder durch die Natur der Sache, ipso jure, nämlich durch ben Tod und zwar durch den naturlichen ober den bürgerlis chen - letterer ein Ausfluß ber Barbarei, ber nur noch in Frankreich ic. vorkommt, — bann bei den Katholiken, unter gewissen Modificationen 71) durch ein feierliches Gelubbe und Eintritt in einen geiftlichen Orben, ober burch bie Entscheidung des Nichters (sententia divortii). Was diese lettere anlangt, so sieht die katholische Kirche die Ehe als eine, über ben Wechsel ber Reigungen, ber Leis benschaften und selbst ber gegenseitigen Berschuldungen erhabene Verbindung an 72). Die katholischen Theologen gehen so weit, zu sagen: Richt weil die Che ein Sacras ment ift, ift fie unaufloslich, fonbern weil fie ein Symbol der mystischen Berbindung Christi mit seiner Kirche ift; eben weil sie bies ift, hat Christus sie zu einem Sacrament erhoben, um biejenigen, welche fie eingehen, burch die mittels des Sacramentes zu gewährende Beis ligung und Gnade zur Haltung des Chebundes zu er= fraftigen 73). Dazu kommt, baß, weil ber Upostel Paus lus 74) felbst nach bem Tobe bes ersten Chegatten bem

<sup>69)</sup> Leipz. Allgem. Zeitung 1838. Nr. 209. S. 2543. 70) Abelung a. a. D. u. b. W. Ehefegen, S. 1647. 71) f. oben S. 344 und 864. c. 2. 14. X. d. convers. conjug. (III, 32.) 72) Walter a. a. D. §. 313. S. 620. Man vergl. indessen bie Abhandlung: Kann nach katholischen Grundsähen das Sebband in keinem Falle aufgelöst werden? 1c. (Neustadt a. d. D. 1826.) Sin ziemlich reichfaltiges Verzeichniß von Schriften über diesen Gegenstand sindet sich dei Ersch a. a. D. S. 98 und 99. 73) And. Müller a. a. D. u. d. W. Ehescheidung, S. 309. 74) 1 Korinth. 7, 40: µazaasausasea de katur kar odte pettyn, nach Luther's überschung: Schiger ist se aber, wo sie also bleibet.

Uberlebenden empfiehlt, unverheirathet zu bleiben, die Rirche in der Wiederverheirathung einen Mangel berjenigen hohern Wollkommenheit erblickt, nach welcher die Chriften ftreben follen 75). Bewirfte bies Alles mit Gin= schluß ber Sacramentenlehre und in ber Borausfehung, baß die Musnahme, bei welcher Chriftus eine Chescheibung gestattete 76), blos auf die Juden, nicht auf die Chriften anwendbar fei 77), ben Grundfat ber fatholifchen Rirche, welchen, als solchen, erft der trienter Rirchens rath aufstellte 78), daß feine gultige Che, außer durch den Tod getrennt werden kann 79); so konnte in dieser Kirche durch richterliche Sentenz eine Aufhebung ber Che auch nur in dem Fall eintreten, wo das Cheband blos dem Scheine nach und also eigentlich nie bestanden hatte, nämlich im Ehescheiden gen. Falle ber Nichtigkeit der Che. Allein das Leben machte es nothig, Menschen, die nun einmal nicht mit einander bestehen konnten, wenigstens rucksichtlich ber außern Berhaltniffe zu trennen, und so ift auch bei ben Katholiken die sententia divortii zweierlei, entweder Nichtigkeitserklarung der Che, Mullitätserkenntniß (declaratio unilitatis, annullatio matrimonii, declaratio matrimonii pro nullo), d. i. die Erklarung bes kirchlichen Richters, daß eine factisch bestandene Che rechtlich nicht bestehe, ober Tren= nung einer gultig bestandenen Che (sententia divortii in sensu stricto 80). Da indessen doch bas Cheband durch diese Lettere nach katholischen Grundsäben nicht, wol aber nach protestantischen aufgelöst wird; so hat der Sprachgebrauch besonders neuerlich den Ausdruck sententia divortii, Chefcheidungserfenntniß, beinahe allein den Protestanten vindicirt, wahrend man fur die fatholische Trennung ber Che mehr biefen letten Musdruck selbst (separatio) gebraucht. Die Protestanten bingegen bedienen sich rücksichtlich dieser, auch bei ihnen in gewissen Fällen üblichen Trennung des bezeichnendern Ausdruckes Trennung von Tisch und Bette (separatio a thoro et mensa), im Gegensage von der, durch gangliche Trennung des Chebandes erfolgenden Chefcheis bung (divortium in sensu strictissimo, franz. divorce) 61). Nach dem romischen Rechte 52) wurde die

Che blos als ein Vertrag angesehen und es galten baber über deren Auflosung die Grundfage der Bertragslehre. Indessen behauptet Gellius, daß in den frühern Zeiten man sich nur getrennt habe, wenn die Frau zum Kinderzeugen untuchtig erfunden worden fei. Gellius verfetzt die erfte Chescheibung, die bes Carvilius, in bas Sahr Roms 523. Es fonnte in den ersten Sahren der romischen Republik ber Mann allein die Chescheidung verantaffen. Erft ein gewisser Julian (ungewiß, welcher?) gab auch ber Frau bies Recht, welche zum Zeichen ihres Willens bem Manne bie Schluffel übergab und in bas alterliche Saus gurude febrte (mulier offensa claves remisit, domum revertit). Bei Ubfassung ber Chescheidungsacte mußten, bei Strafe ber Mullitat, fieben Bengen gegenwartig fein 83). Man fonnte sich aber entweder mutuo dissensu tren nen (divortium facere, bona gratia discedere, di vortium bona gratia), oder einseitig ob indignationem dies Letztere jedoch seit Theodossus und Valentinian's Zei ten (449) nur aus bestimmten Grunden. Diese waren fur Beide: Conspiration gegen ben Staat und Lebens nachstellungen, hingegen für den Mann insonderheit: wenn Die Frau Betrügereien beging, Diebe beherbergte, Braber verunehrte, Chebruch beging, eine Kirche bestahl, über Nacht aus bem Sause geblieben war, Gaufelfpiele geger des Mannes Verbot besuchte, mit andern Männern Zufammenkunfte, namentlich im Babe hatte u. f. w. Befondere Chescheidungsgrunde fur die Frau waren: Bersuch bee Mannes sie Undern zu verkuppeln, eine falsche Chebruchs anschuldigung gegen sie, und Fortsetzung vertrauten Um ganges mit andern Beibern nach zweimaliger Barnung von ihrer Seite. Der schuldige Theil mußte die Kinder ernahren, wenn 'er bazu vermogend war. Juftinian 85 bestätigte und vermehrte bie fruhern Chescheidungsursacher (536 und 542 85). Leo fügte hauptfächlich noch den Wahn finn hingu, wenn ber Mann bies brei Jahre, bie Fran aber funf Sahre, ohne Besserung bes Wahnsinnigen, er tragen hatte 66). Die Grunde wurden überhaupt in den spatern Sahren modificirt 67). Unter den Suden maren Privatscheidungen durch einen Scheidebrief, ben ber Mann der Frau gab, üblich, welche jedoch Chriftus misbil ligte se) und babei blos bes Chebruchs als Chescheidungs ursache erwähnte. Man ließ baber in ben ersten brei Sahrhunderten des Chriftenthums Chescheidungen, jedoch nur aus diesem Grunde, zu. Die Rirchenvater aber, bo sonders der heilige Augustin, riethen schon sehr, von Die fem Chescheidungegrunde keinen Gebrauch zu machen, unt fo fam man auf Die fo folgenreiche Lebre, baß die Chefcheis dung blos eine Trennung der Cheleute, nicht des Che-bandes ware 89). Bei den Bolkern germanischen Ursprunges fand die Chescheidung lange nach Berbreitung bes Chris stenthums fatt, wie uns die Geschichte mehrer bamaligen

<sup>75)</sup> Eichhorn a. a. D. S. 452. 76) Matth. 5, 32 und 19, 9. 77) Walter a. a. D. S. 621. 78) Geendaf. 79) Wie sich diese Lehre auch in Teutschland successive gebildet hat, darzüber s. Eichhorn, angez. Staats und Rechtsgesch. 1. The f. 183. S. 771 sg. 2. Th. f. 321. S. 518 sg. u. s. w. 80) Sehr viele Abhandlungen über diesen Gegenstand sind verzeichnet in Sied et a. a. D. 1. Th. u. d. W. Chetrennung, S. 189 sg., und bei Kappler a. a. D. u. d. W. Chetrennung, S. 224 sg. 81) Popp, über Eheschung, sür gebildete Leser aus allen Ständen (Amberg und Sulzbach 1800). Willekes, Diss., de dievortio secund, principia juris hodierni (Gandavi 1826). Rabbe, Diss., animadversiones circa dievortium (Gandavi 1830). v. Oppen, Beiträge zur Revision der Geset (Coln 1833). Nr. 3: She und Scheidung. 82) Marche, Diss., historia juris civilis de dievortiotum causis et poenis (Lipsiae 1782). Neusterling de dievortiotum causis et poenis (Lipsiae 1782). Neusterlindst und Immern, Kömisch-rechtsche Untersuchungen sür Wissenschaft und Ausübung. 1. Bb. (Seidelberg 1821.) Nr. XIV.: über die erste Ehescheidung in Rom ven Jimmern, S. 332. Wächter, über Schescheidungen bei den Kömern, ein rechtsgeschichtlicher Versuch (Etutgart 1822).

<sup>83)</sup> v. Notted und Welder a. a. D. S. 595. 84) Nov. 22, cap. 5 seq. Nov. 117. cap. 8 et 9. 85) Biener, Geschichte der Novellen Justinian's (Berlin 1824). S. 512 und 522. 86) Nov. Leonis 111 et 112. 87) und zwar, wie der Geschgeber sagt: coactus per quotidianas querelas conjugum de insidis et venenis. 88) And. Mutter a. a. D. S. 288 sa

Fürsten lehrt. Biffine (Bagine), die Gemahlin eines Für= ften der Thuringer, welchen fie verließ, wurde von Chit= berich geheirathet. Der König von Paris Cherebert ver= ftieß seine rechtmäßige Gattin und Chilperich, Konig zu Soiffons, that daffelbe gegen seine Gattin Andoverre. Erft Rarl ber Große erflarte gefetzlich bie Che fur un= auflöstich, ob er gleich sich selbst von zwei Gemahlinnen (769 und 771) durch ben Papst scheiden ließ, und so erfolgten, trog ber angeblichen Unauflöslichkeit ber Che, unter ben hohen katholischen Sauptern unter andern fol= gende Scheidungen: Ludwig's des Jungern (Sohnes Ludwig's des Teutschen) 882, Friedrich's Barbarossa 1152, Ludwig's VII. von Franfreich 1151, Philipp's II. daseibst 1193, Ludwig's X. 1313, Ludwig's XII. 1498, Heinrich's IV. 1599, Peter's des Grausamen von Castilien 1353, Napoleon's 1809 u. s. w. 90). Wenn eine oder die andere biefer Chen fur nichtig erklart wurde, fo war diefe Nichtigkeitserklarung in der Regel nur ein Deckmantel für eine einfache Scheidung. Unbemerkt können wir nicht lasfen, daß die Abyffinier, welche fich zum Christenthume bekennen, sich ohne Chescheidungsgrunde, brei Mal, aber bei Strafe der Excommunication nicht mehr scheiden kon= nen. Die Kinder werden babei unter die Cheleute nach bem Geschlechte getheilt. Die Behauptung einiger Reifenden über gangliche Chescheidungsfreiheit scheint unge-Nichtigkeites grundet (1). Was zuvorderst die Nichtigkeit ber Che 92) anlangt, so durfen, wenn fie erflarung und beren auch ganz klar vorliegt, die Chelente sich doch Grunde. nicht felbst trennen, ebenfo wenig bei ber Se= paration im Fall ausreichender Separationsgrunde; fon= dern die Che muß durch Erfenntniß des firchlichen Rich-ters (judicio ecclesiae 33) geschieden werden, obgleich sich die Chelcute, wenn sie von dem Nullitätsgrunde Renntniß erhalten, nach bem Ausbrucke ber Ranonisten "um bie Gunbe zu vermeiben," bes Beischlafs enthalten konnen. Ist das Chebundniß auf die geschmäßige Art burch Proclamation mit den kirchlich vorgeschriebenen Form= lichkeiten geschlossen, so treten rücksichtlich der Folgen des felben, wenn es gleich nachmals fur nichtig erkannt wird, die Grundfage über die vermeintliche Che (matrimonium putativum) ") ein, namentlich wirkt die Nichtigkeit nicht kuckwarts, die Kinder haben die Rechte ehelicher Kinder, a es barf die Che ihrer Altern, wie schon oben erwähnt vurde, nach deren Tode gar nicht angefochten werden, wenn sie es nicht bei beren Leben wurde 95). Der Che= frau, vorausgesett, daß fie das Chehinderniß nicht kannte, nuß ihr Eingebrachtes, und zwar unter benfelben Pri= vilegien, welche die Folge einer gultigen Che sind, nach Unnullation ber Che, zuruckgegeben werden 96) und sie erhalt ba, wo Gutergemeinschaft stattfindet und ihr für ben Trennungsfall ein Untheil an den gemeinschaftlich be=

sessenen Gutern zusteht, diesen Untheil auch nach Unnutlation der Che 97). Beide Theile haben das Recht sich wieder zu verheirathen, doch mit der merkwürdigen Berschiedenheit, daß, wenn fich hinterher Beweife dafür finben sollten, daß die für nichtig erklarte erste Che katho: lischer Chelente doch nicht nichtig war, die zweite Che, wegen der Unauflöslichkeit bes Chebandes der erften, und weil nach kanonischem Rechte ein Cheannullationsurtheil nie in die Rechtsfraft übergeht, für nichtig erklärt, bis dahin als ein matrimonium putativum angesehen und bie erste Che wieder fortgesetzt werden muß. Da aber bei ben Protestanten die Unauflöslichkeit des Chebandes nicht angenommen wird, mithin bie Nichtigkeitserklarung ber ersten Che ein rechtstraftiges Scheidungserkenntniß ist; so besteht in bem eben angenommenen Falle bei ihnen boch die zweite Che fort, weil fie nach erfolgter gultiger Scheidung und sonach in diefer Beziehung selbst gultig geschlossen wurde. Alle impedimenta matrimonii dirimentia, alle physischen 98) und moralischen Mangel, alle Mangel ber Einwilligung beim Abschlusse ber Che und alle indispensabeln Sindernisse wegen naber Berwandtschaft und Schwägerschaft werden als Nullitätsgrunde angesehen 99). Im Allgemeinen läßt sich behaupten, baß Rullität entspringt aus folden Mangeln, welche bie Che, als Bertrag, ungultig machen '), aus folchen, welche bem Wefen der Che gradezu entgegen find, z. B. unheitbares und bei Eingehung ber Ebe unbefanntes Unvermogen, und aus solchen, welchen das Gesetz biefe Kraft noch besonders beilegt, z. B. ermangelnde Einwilligung gewisser Personen?). In den frühern Zeiten beruhte die Nullität auf keinem Gesetze, obgleich man, daß sie darauf beruhe, annahm?). Übrigens folgen rucksichtlich der Chenullität bie Protestanten den Grundsätzen des kanonischen Nechtes 1), mit Ausschluß der wenigen Ausnahmen, die wir bereits in Vorstehendem angedeutet haben.

Bebeutender ist die Verschiedenheit der protestantischen und katholischen Grundsähe i) in Ansehung der Separationen der Chegatten. Während im römischen Neiche die Frage über Trennung der She nach den oben erwähnten bürgerlichen Nechtsgrundsähen zu beurtheilen war, hatten Christus und die Apostel die willkürliche, an

<sup>97)</sup> Eichhorn, Kirchenrecht a. a. D. E. 459. 98) Der Code Napoléon hat das physische Unvermögen nicht als Cheannulationsgrund aufgenommen. 3 acharia a. a. D. 3. Bb. Borrein nerung, S. 8. 99) Biefe a. a. D. §. 290. S. 685. Gross (Apel), De causis matrimonii annullandi (Lipsiae 1798). Hillig (Apel), De caus, matr. ann. disputatio secunda (Lipsiae 1799). Paridaut (praes. Haus), Diss. de causis propter quas peti potest ut matrimonium nullum declaretur (Gandae 1828).

<sup>1)</sup> s. oben S. 343. 2) s. oben S. 344. 3) Eichhorn, angez. Staats: und Rechtsgesch. 2. Ab. §. 321. S. 519. 4) Eichhorn, angez. Kirchenr. a. a. D. S. 461. 5) Ouwenhuysen, Spec. inaug. de matrimonio non dissolvendo (Gand. 1830). Vansanten, Spec. inaug. de divortio apud nos approbando (Gandae 1824). When Benveis, daß die bei den Protestanten üblichen Chescheinungen vom Bande auch nach katholischen Grundsäten güttig sind ze., nebst zwei Gutachten von Heidelberg und Wurzburg, die das Gegentheil ze. behaupten (Karlstube 1804). 6) Cremer, Diss. de divortio a thoro et mensa (Leodii 1829).

<sup>90)</sup> v. Notte & und Welder a. a. D. S. 597 und 601.

1) Man vergl. den Auszug aus dem Journal des débats in den dit. und frit. Blattern der Börsenhalle 1838. Nr. 1483. S. 228.

12) Strykius, Disp. de matrimonii nullitate (Vited., 1692).

23. X. de divortiis (IV, 19).

34) s. de divortiis (IV, 19).

35. X. qui filii sint legitimi (IV, 17).

36) c. 1 et S. X. de lonat. int. vir. et uxor. (IV, 20.)

U. Encytl, b. M. u. R. Erfte Section. XXXI.

feinen bestimmten Grund gebundene 7), bei den Juden burgerlich erlaubte Chescheidung fur unerlaubt erklart, wo= gegen Erfter ten Chebruch als eine gangliche Trennung ber Che anfah und baber die Scheidung in diefem Falle ohne Weiteres gestattete "). Daher hatten bie Apostel bie Unsicht, daß in Fallen jener willkurlichen, sonach aller bürgerlichen Scheidungen die Wiederverheirathung nicht erlaubt sei 9). Allein nirgends ist behauptet, daß berje= nige Gatte sich nicht wieder verheirathen burfe, der we= gen Chebruches bes andern Gatten fich von ihm getrennt bat. Nie wurde dies auch katholisch firchenrechtlich ober gar als Glaubenstogma festgefett, bis Gratian im De= erete 10) die Unauflostichkeit des Stebandes felbst im Falle eines Chebruchs aussprach und endlich die trienter Rir= chenversammlung den mit dem Unathem zu belegen wagte, der fagen wurde, daß die Rirche irre (ecclesiam errare), wenn fie die Unauflosbarkeit bes Chebandes burch Chebruch und die Unerlaubtheit der Wiederverheirathung auch für den unschuldigen Chegatten behaupte 11). Da= durch anderte sich die Unsicht, die sich aus den eben er: wähnten religiösen und burgerlichen Principien unter ben Bolfern germanischen Ursprungs gebildet hatte, daß zwar nur um Chebruches willen eine Scheidung, in biesem Falle aber auch dem unschuldigen Chegatten die Wiederverheis rathung erlaubt sei 12). Die fatholische Kirche betrachtet baber in ber Regel bas Cheband (obligatio, vinculum matrimonii), d. i. die durch die Che zwischen Mann und Frau hervorgebrachte Verbindung als unaufloslich 13) und geftattet nur eine immermabrenbe ober

Frennung zeitige Trennung der außern Berhalts und Bette. nise, Absonderung oder Trennung oder auch Scheidung von Tisch und Bett (separatio a thoro et mensa perpetua vel temporaria). Der Erstern entspricht das protestantische divortinm in sensu strietissimo. Beide stimmen darin überein, daß sie die ehelichen Nechte und Pflichten in Anssehung des Beischlafs und des Beisammenlebens suspens diren. Bei der zeitigen Trennung dauert also die Berspslichtung des Ehemannes zur Alimentation 18) seiner Frau

und Kinder fort. Gewöhnlich werden diese Berhaltnisse durch Vergleich regulirt. Außerdem aber nimmt man, wie bei ber vollen Scheidung, an, daß der unschuldige Theil die Kinder gur Erziehung behalten fann, wenn er will. Sollte indessen bie Schuld des einen oder andern Theiles nicht ausgemittelt sein, so geht der Wunsch des Baters, die Kinder bei sich zu behalten, vor; er kann aber der Mutter jeweilige Besuche derselben nicht verwehren. Doch pflegt man, wenn nicht besondere perfonliche Bebenken vorwalten, der Mutter die Kinder gewöhnlich so lange zu laffen, bis fie dem Urme der Mutter entwachsen find, nach manchen Particulargeseten bis zu ben Schul-jahren 15). In biesem Falle gilt dann dasselbe rucksichtlich verstatteter Besuche, wie im umgekehrten Falle. Daß der Chemann in jedem Falle die Allimentationskoften tragen muß, versteht sich nach Vorstehendem von felbst. Bermoge ber, rudfichtlich feiner Chefrau ihm fortbauernd ob-liegenden Alimentations = und Schuppflicht muß er fogar bei einer separatio quoad th, et m. durante processu matrimoniali feiner Chefrau die Proceffosten gegen fich selbst vorschießen, wenn sie nicht eigenes ausreichendes Bermogen besitzt, und wenn sie ihm Vermogen zugebracht hat 16). Die zeitige Trennung entstand nur durch die Pras ris für die Falle, in denen kein Grund zur immermah: renden Scheidung vorhanden und boch bas Beisammen: leben für den Moment bedenklich ist und als Versuch zu Erlangung einer Sinnesanderung bes die Trennung veranlassenden Theiles. Daher erscheint namentlich die separatio q. th. et m. durante processu als hochst zweds maßig 17). Die Grunde zur immerwährenden Separas tion find 1) ber Chebruch (adulterium f. b. Urt.), bers selbe sei wirklich oder eine starke Vermuthung dafür 18) er= wiesen. Aber erwiesen muß dies sein durch andere Be= weismittel, als durch bloßes Zugestandniß, weil dies fingirt fein fonnte 14). Es werden Mann und Frau jest mit gleicher Strenge behandelt 20). Dem Chebruche wer: ben unnaturliche Ausschweifungen, Paberaftie, Cobomis terei 2c. 21) und Nachstellungen nach dem Leben gleichges stellt 22). Er hort auf Ehescheidungsgrund zu sein durch Compensation, wenn der klagende Theil selbst Chebruch begangen hat 23), durch stillschweigende ober ausdruckliche Bergeihung und durch felbst bewirkte Berleitung gum Ches

<sup>7)</sup> Matth. 19, 3 ic. of Angioador etc. Legioriest el Esentiv άνθρώπω απολύσαι την γυναϊκά άυτου κατά πάσαν αιτίαν: (Vulgata: si licet homini dimittere uxorem suam quacumque ex causa? Luther: um irgend einer Urfach.) 8) Ebendaf. B. 9 in ben Werten: un en noovela (Vulgata; nisi ob fornicationem; Luther; es fei benn um ber Hurerei willen), 9) Chenhaf.: δτι δς αν απολίση την γυναίκα αύτου κ.τ.λ. και γαμήση άλλην, μοιχάται (Vulgata: quia quicunque dimiserit uxorem suam etc. et aliam duxerit, moechatur; Luther: Wer fich von feinem Beibe scheibet ze. und freiet eine andere, ber bricht bie Ehe). 10) c. 32. qu. 7. 11) Sess. 24. can. 7. Streitig ift es nichtsbestoweniger, ob nicht bas Cheband bann auflosbar fei, wenn die Che nicht wollzogen ift, wenn fie bie Bebeutung eines Sacramentes nicht bat. Un Beifpielen ber Eheauflofung burch Dispensation bes Papfies fchtt es nicht (f. b. Urt. Dispensation). Eichhorn a. a. D. S. 481 fg. 12) Eichhorn a. a. D. S. 466. 13) Man vergt. was über biefen gangen Gegenstand vom fathotischen Gesichtspuntte aus bochft grundlich und unterrichtend Anbreas Muller fagt a. a. D. u. b. B. Ehefcheibung, C. 288 fg. 14) Worun= ter alfo auch Rleider, Bafche, Betten ze. zu verftehen find. Rich= ter a. a. D. 2. Beft. S. 143.

<sup>15)</sup> Man vergl. Richter, angez. Sahrbücher. 2. Heft. S. 144.

16) Man vergl. Kori, Theorie der summar. Protesse. §. 20.

17) Jörg a. a. D. S. 173: "Ich din sest überzeugt, daß wenn jede Scheidungeklage auch mit der Sonderung der Etze leute von Tisch und Bett beginnen müßte, mehr Ehen erhalten werden könnten."

18) c. 12. X. de praesumtion. (II, 23.) c. 27. X. de testibus (II, 20).

19) c. 5. X. d. eo qui cognov. consanguin. (IV, 13.) c. 5. X. de divortiis (IV, 19). 20) Walter a. a. D. §. 314. S. 623.

21) Ob Onanie? die sitz weisselhaft; f. Krug a. a. D. u. d. W. Ehebruch, S. 569. 22) c. 12 et 14. Causa 32. qu. 7.

23) Darauf, wie oft jeder Theil die Ehe gebrochen hat, kommt es bei der Compensation nicht an; allein wenn beide Theile, oder derjenige, welcher den spätern Chebruch begangen, wegen besselben bestraft worden, und nachhet von Neuem ein Ehebruch geschehen ist; so nehmen Einige an, daß der Klage aus dem neuern Ehebruch die exe. compens, entgegensselbe, Richter, Sahrb. 2. Heft. 1837. S. 144.

bruche 24) von Seiten bes flagenden Theils, endlich burch dabei der Chefrau angethane Gewalt und durch entschuld= baren Irrthum. Die Chebrecherin verliert auch ihren Brautschat, ben ber Mann erwirbt 23). Ubrigens barf ber Chemann seine ehebrecherische Battin nur nach stren= ger Bußung wieder zu fich nehmen 26), und ber unschuls bige Chegatte kann ohne die sonst nothige Einwilligung bes andern Theiles in ein Kloster geben, ober bie geist= liche Weihe nehmen 27). 2) Bostliche Verlassung (malitiosa desertio), d. i. die Entserung des einen Chegatzten auf eine solche Art, daß daraus die Absicht, nicht mehr mit dem andern ehelich leben zu wollen, hervor= geht 28). Übrigens ift bies verschieden von 3) dem burch gerichtliches Erkenntniß angenommenen Tode, von der Todeserklarung, d. i. die Erklarung bes Richters, daß we= gen der, für den Tod bes einen Gatten sprechenden ftar= ken Vermuthungen diefer Tod als wirklich erfolgt anzu= nehmen fei. Die Che wird dann in der Mage getrennt, bag ber überlebende Chegatte sich wieder verheirathen kann. Rehrt der Verschollene dennoch zuruck, so muß bei ben Katholiken wegen Unauflöslichkeit bes Chebandes die zweite Che, welche nun nur als matrimonium putativum gilt, wieder getrennt und die erste wieder fortgesetzt werden. Dem unschuldigen Gatten bleibt überhaupt in allen diesen Källen das Necht seiner Seits die Che fortzusetzen, wenn er will; ja er ift bagu verbunden, wenn er einen Chebruch begangen hat. Dagegen bringt die immerwährende Tren= nung rudfichtlich bes Vermogens biefelben Folgen hervor, wie das divortium nach den romischen und sonach auch nach den protestantischen Gesetzen 24). Nur hat der schulbige Chemann die Pflicht zur Alimentation der unschuls digen separirten Cattin 30). Aus dem oben erwähnten Grundfate, daß fich die Cheleute nicht felbst scheiben burfen, folgt, daß auch mahrend bes Chescheidungsprocesses, wenn nicht, wie gewöhnlich, auf separatio a thoro et mensa durante processu interimistisch erkannt wird, die Cheleute sich nicht eigenmächtig trennen burfen, außer rucksichtlich des Beischlafes, wenn vom unschuldigen Theile wegen Chebruches geklagt worden ift 31). Ebenso kann, wenn wegen Mishandlungen geklagt ift, dem unschuldi=

gen Theile nur bann bie Rudfehr wahrend bes Proceffes angesonnen werden, wenn er gegen weitere Dlishandlun= gen vollig ficher geftellt ift. Aber die Bermogenbrechte ber Chegatten, Ulimentationspflicht u. f. w. bestehen wahrend ber zeitigen Separation ebenfo, wie in ungeftorter Che, fo lange fort, bis bas Erkenntniß auf immerwährenbe Separation erfolgt ift. Auch muß ber Gatte, ber sich von feinem, vom fatholischen Glauben abgefallenen Che= gatten getrennt hat, ohne von ihm geschieden zu fein, gu ihm zuruckfehren, wenn biefer fich bekehrt hat 32). Die eigenmachtige Trennung ift nur im entgegengesetzten Fall und ebenfo im Falle bofen Lebenswandels bes andern Gatten, und zwar in beiden Fallen wegen ber Gefahr, auch bazu verleitet zu werden (fornicatio spiritualis), dann, nach Ermeffen des Richters 33), wegen anftedender Rrankheiten, endlich, wie gedacht, im Falle schwerer Mis= handlungen, Savitien 31), unter obiger Bedingung er-laubt. Daß in diesen Fallen auch ein Erkenntnig auf temporare Separation begrundet ift, liegt in ber Natur ber Sache; es wird bies aber auch noch auf alle bie Ber= haltnisse ausgebehnt, wo dem unschuldigen Gatten beim Busammenleben Nachtheil broht, z. B. lebensgefahrliche Nachstellungen (insidiae vitae structae), unvertilgbaren Saß mit groben Mishandlungen 35) n. f. w. Sonach entscheidet bei der Frage über zeitige Trennung von Tisch und Bett vorzüglich das richterliche Ermeffen 36). Ift bie Beit, auf welche die Trennung erkannt war, abgelaufen; so können die Parteien ohne weitere Unzeige beim Richter (ebenso wenn sie freiwillig die Zeit abkurzen) sich ver= einigen. Thut einer ber beiben Theile bies nicht, fo muß in jenem Falle der Theil, welcher die Wiedervereinigung wünscht, bei dem Richter um eine diesfallsige Auflage an den andern anhalten, oder, nach wiederholter erfolglo= fer Sonderung von Tifch und Bette, geeigneten Falles auf Chescheidung antragen 37).

Die protestantische Chescheidung geht von dem, in den schmalkaldischen Artikeln bestimmt enthaltenen Grundsaße der Auslösung des Shebandes durch richterliche Entscheidung aus. Nirgends ist sich indessen über die Shescheidungsgründe ausgesprochen 38). Als Shristus die Mosaische Geschgebung über die Shescheidung zu erskaren ausgespotert wurde, beabsichtigte er keinesweges deren ganzen Umfang zu umschreiben, sondern wollte sich blos über die Frage aussprechen, ob ein Mann sich von seiner Frau aus jedem beliedigen Grunde (xarà nāgav airlav) 39) trennen könne. Dies verneinte er, sowie es in der Natur der Sache liegt, daß die jüdische Verstoßung der Frau, gegründet auf deren sklavische Stellung, mit

<sup>24)</sup> Dies jedoch nur, wenn der Gatte wirklich die Abschit der Berleitung hatte. v. Quistorp, Rechtl. Bem. 1. Th. Bem. 63: Tinschränkung des Sases, daß ein Ehegatte wider den andern nicht auf die Ehescheidung wegen Ehebruchs klagen könne, wenn er selber dazu die Verantassung gegeben hatte. 25) c. 4. X. de donat. nt. vir. et ux. (IV, 20.) 26) c. 1. 4. 5. 6. C. 32. qu. 1. et c. 3. X. d. adulteriis (V, 16). 27) c. 15. 19. X. d. convers. conjug. (III, 32). 28) Gegen Balter a. a. D. §. 314 nehmen die neuern Schriststeller des kanonischen Rechts dies als eizem Separationsgrund an (Eichhorn a. a. D. S. 471. Nr. 2). 29) s. auch oden S. 368. 30) Wiese a. a. D. §. 291. S. 687. 31) Die allerdings nach c. 4. X. d. divortiis (IV, 19) vergl. mit i. 13. i. f. X. d. restit. spoliat. (II, 13.) als Bedingung hierzu rsoberliche vorläusige Bescheinigung möchte wol auf remotissima inlicia auszudehnen sein, da außerdem der unschuldige Gatte zu eizem willenlosen instrumentum libidinis des Andern heradzenwirdigt und sogar durch die Gerechtigkeit selbst, in Folge der aus dem Beichlase hervorgehenden skillschweigenden Verzeihung, um sein gutes Recht gebracht würde. In gewisser Maße gegen Eichhorn a. a. D. Z. 476.

<sup>32)</sup> c. 2 et 6. X. d. divortiis (IV, 19).

Fann man die entgegengesetten Meinungen über den Sinn der c. 1
et 2. X. de conjugio leprosorum (IV, 8) vereinigen. (Man vergleiche Walter a. a. D. §. 314. S. 623 mit Eichhorn a. a. D. S. 478.)

34) c. 8 et 13. X. de restit. spoliat. (II, 13.)
35) Undreas Müller a. a. D. S. 319.
36) Die neueste wichtige, hier einschlagende Abhandlung ist in Pfeiffer a. a. D. S. Bd. (Hanever 1838.) Nr. III. S. 75 fg.
37) Und. Müller a. a. D. S. 483 und 489.
39) s. oben S. 370.

ber milbern Lehre Chriftus nicht zu vereinigen mar. Er außerte allerdings babei, bag vor bem Gewiffen nur ber einzige Scheidungsgrund bes Chebruches zu rechtfertigen fei; er erfannte aber bie Gultigfeit ber burgerlichen Gefete, und baß fie fich nach bem Sittenzustande ber Beit richten mußten, an 10). Er sprach sonach bier nicht als Gesetgeber, fonbern als Religionslehrer 41). Es ift aber bas burgerliche Gefetz um fo weniger an bas reine Sittengeset, an bie driftliche Moral gebunden, als je: nes nur erzwingbares Recht (jus perfectum) zum Gegenstande haben kann, nicht aber bie nicht erzwingbaren Pflichten (jus imperfectum) ber driftlichen Religion. Die Berufung auf bie Borte Chrifti: "Bas Gott zu- fammengefüget hat, bas foll ber Mensch nicht scheiben" 22), bie Chriftus offenbar von einem bobern Gefichtspunkt aus mit Bezug auf die ideale Che gebrauchte, werden, auf bas prattifche Leben, auf bie reale Che angewentet, gu viel, alfo nichts beweifen. Denn wortlich genommen mußte bann beinahe jede Ginwirfung bes Menfchen auf Die Natur unterbleiben 43). Es burfte aber bann auch bie fatholische bloge Trennung ber Chen ebenfo wenig wie Die protestantische Chescheidung gescheben, ba auch Er-fiere, ber Sache nach, eine vollige Scheidung ber Che in allen Berhaltniffen ift und nur fein Theil fich wieder mit einer andern Perfon verbindet. Die Folgen ber fatholischen Trennung sind also nur, bag, ohne bas Band ber Che im Geringften fester zu halten, als bei ber Schei: bung, biejenigen von Tifch und Bette Gefchiebenen, mels den bie Gabe ber Enthaltsamkeit nicht verlieben ift, einem unsittlichen Leben sich ergeben, wahrend sie bei voller Scheidung und barauf wieder erfolgender Berheirathung einen regelmäßigen Lebenswandel geführt haben wurden ".). Wird also burch die bloge Trennung von Tifch und Bette die Beiligfeit ber Ebe nicht im Geringsten hoher geftellt, wird vielmehr badurch ju einem, ber reinen Chriftusteligion Buwiderlaufenden unreinen Leben Beranlaffung gegeben; fo ift unftreitig die Unficht ber Protestanten, welche eine folde Trennung blos als Berfuch zur Ginnesanderung auf so lange benutien, als badurch biese zu hoffen ift und jene Nachtheile nicht zu furchten find, die richtigere. In ber Regel wird baher bei ben Protestanten nur auf remporare Trennung von Tifch und Bette 45), und zwar bei folden Zwistigkeiten ber Chelente, wo eine Sinneganderung von ber Beit zu erwarten fteht, ober in folden Fallen erfannt, wo vom Bufammenleben mabrend bes Cheproceffes fur einen ober beide Gatten Rachtheil gu furchten ift. Die Kanonisten pflegen folche Urfachen bier zuzulaffen, welche, wie fie fich ausbrücken, an fich mit dem Brecke ber ehelichen Berbindung collidiren, aber mur eine vorübergehende Gefahr broben, ober felbst nicht fortbauernd find, fondern gehoben werden fonnen 46). Die

Hauptsache beruht auf richterlicher Willfur. Wird bie temporare Trennung jum Bersuche gutlicher Wiederverei-nigung versugt, so wird fie nach Befinden, wenn ber Zweck durch die erste Trennung noch nicht erreicht ist, wiederholt, auch endlich, nach oftern fruchtlofen Trennun= gen, auf gangliche Scheidung erkannt 47). Nur bie altere und gewiß auf nicht richtigen Grunden beruhende Praris connivirt das getrennte Leben ber Cheleute wahrend bes Scheidungsprocesses badurch, daß fie, wenn fein Untrag auf Ruckfehr bes entfernten Gatten erfolgte, diefe nicht Umtewegen verfügt und bei einem folchen Untrage, nach erfolgter Beurtheilung ber Grunde des Ruckfehrgesuches, ben Umftanden gemäß über Alimente ic. erkennt, aber ben Untrag auf Berfügungen zur Ruckfehr verwirft. Jett wird gewöhnlich unter geeigneten Umftanden auf Trennung ber Gatten von Tisch und Bette für die Dauer des Che= processes und zwar in ber Regel sogleich im Unfange bes lettern erkannt 6). . Auf eine folche lebenslängliche Trennung pflegt nur ba, wo man nur zwei Chefcheis bungegrunde, Chebruch und bosliche Berlaffung 19), annimmt, in folden Fallen, wo feiner von biefen beiben eintritt, gesprochen zu werden. Diese beiben Grunde werben namlich nach mehren Cheordnungen für die einzigen Chescheidungsursachen angenommen; indessen wird boch bafur gehalten, baß jebe Berletzung ber ehelichen Treue, die ihnen gleich sieht, unter ihnen auch mitbegriffen sei. Indem in der Regel die Protestanten dann auf wirkliche Chescheibung so) erkennen, wenn die Ratholifen nur lebenstängliche Trennung zugestehen 51), haben die neuern protestantischen Geschgebungen überall da Chescheidung erlaubt, wo ber Chezweck nicht mehr erreicht werben fann, wo bie Sache bahin gebiehen ift, bag bas Wefen ber Che nicht mehr zu erlangen ift. Co 3. B. bei flattgehabten Savitien und bei gegenseitigem Witerwillen, wenn ber Bersuch der Versöhnung durch mehrmalige temporare Trennung mislungen ist "). Faßt man die Che in ihrer hochsten Bedeutung auf, so kommt man nothwendig auf bas Princip, baß Chescheidung ba eintreten muß, wo es fo weit gekommen ift, baß ein Gatte vor bem andern feine Achtung und zu ihm feine Liebe mehr haben fann, ober wo dies bei beiden wechselseitig der Fall ift. So hat sich im protestantischen Teutschland ziemlich die Praris gebildet, daß bei den Chescheidungen das Meiste der rich= terlichen Willfür anheim gegeben ift, und daß baher Erleichterung und Erschwerung der Chescheidungen je nach bem verschiedenen Gebrauche ber Berichte fich richten, ja daß jene oft in einem und bemfelben Gerichte, nach Berschiedenheit der Unsichten der eben verwaltenden einzelnen

<sup>40)</sup> Matth. 19, 8: ὅτι Μωϋσῆς ένετείλατο πρός την εχληροχαροίαν ύμων έπετρεψεν ύμῦν ἀπολύσαι τὰς γυταίχας ὑμων. '(Euther: von eures Herzens Hartigkeit wegen.) 41) And. Müller a. a. D. S. 524. 42) Matth. 19, 6. 43) Man vergl. über alles dies Tefchirner a. a. D. S. 242 fg. 44) Rrug a. a. D. u. d. W. Cheschcidung. 45) Walter a. a. D. §. 316. S. 627. 46) Wiefe a. a. D. §. 291. S. 690.

<sup>47)</sup> Pfeiffer a. a. D. L. Ah. Nr. IX. S. 829: Die Trens nung von Tisch umb Bette hat unter pretestantischen Chegatten nach dem Abtause mehrer Jahre, ohne ersolgte Wiedervereinigung, die gänzliche Ehescheidung zur rechtlichen Folge.

Beziehung gegen Eichhorn a. a. D. S. 490 und 491.

Lies Legtere nach Luther's Auslegung der Stelle im 1 Briese an die Rerinther 7, 15. Bergl. Walter a. a. D. §. 316. S. 627.

50) Wiedenschleit, über die Esoscheidung unter den Evangelischen, ein Beitrag zur Resermation des protestantischen Chereches (Leipzig 1837).

51) And. Müller a. a. D. E. 323.

52) Pfeifester a. a. D. 2. Bb. Nr. IX. S. 329.

einflugreichen Mitglieder bes Gerichtes, wechseln 33). Ebens so ist aber auch die Legislation ber einzelnen Staaten nach ben Unsichten ber einzelnen, auf die Ubministration jedes Staates Einfluß ausübenden hohern Beamten verschieden. Leugnen läßt sich nicht, daß felten der weise Mittelweg sowol im Gesetzgeben, als im Urtheilfallen eingeschlagen wird. Wahrend ber eine Theil, geschreckt burch bie furcht= bare Ibee bes Ungludes, wenn zwei Menschen mit einan-ber leben sollen, die nicht fur einander paffen, Alles anwendet, um die Chescheidungen zu erleichtern; wahrend seiner Unsicht bie Idee eines blos burgerlichen Bertrages großentheils zum Grunde liegt, halt ber andere Theil, ergriffen von den nachtheiligen Ginfluffen haufiger Gle= scheidungen auf die Moralität des Bolks, und von tiefer Verehrung vor der Beiligkeit des Chebandes, ffarr an den veralteten Formen fest, von welchen nur bie ge= dachten Chescheidungsursachen zugelassen werden. Beide Parteien schaben bem Wohle bes Staats und ber Ein= zelnen vielfach, und verurfachen grabe bas Gegentheil ber beabsichtigten Wirkung. Denn indem die Chescheidungen zu fehr erleichtert werden, vermehrt sich bie Bahl ber leichtsunigen und baber unglucklichen Eben, vermehrt fich bie Bahl berjenigen unglucklichen Chegatten, welche von bem andern auf die Leichtigkeit ber Trennung trogenden Batten so lange gepeinigt werben, bis fie fich zu Befor-berung ber Trennung hergeben. Indem andererseits bie Chescheidungen zu fehr erschwert werden, wird in Fallen ber Nothwendigkeit ber Scheidung die Bersuchung, bas Gesetz zu umgehen, gleichsam gerechtsertigt, und Publicum und Richter halten sich an den bloßen Buchstaben des Gefetes, und freuen fich felbst ber Umgehung beffelben. Wenn übrigens gleich häufige Chescheidungen in einem Lande allerdings ein Zeichen großer moralischer Entsittlichung sind, so muß man boch bei Vergleichung eines Landes mit einem andern nicht baraus allein Folgerungen machen. Daß 3. B. in einem Lande fatholischer Confession, wo also die Chetrennung beinahe nur Nachtheile hat, natürlicherweise weniger Chescheidungen vorkommen miffen, wenn es auch entsittlichter ift, als in einem protestantischen, liegt in ber Natur ber Sache 54), jumal wenn etwa Paternitatoflagen bort gar nicht stattfinden. Unendlich schwer ist für den Gesetzgeber der richtige Mit=

telweg 55). In biefem Augenblick ift man im Konigreiche Preußen auf ein neues Gefet wegen der Chen fehr ge= spannt. Es wird bavon gesagt 56), daß baffelbe, "welches Viele furchten, sich bei weitem nicht so fehr ben fa= tholischen Principien nabern durste, als Manche wah-nen. In der That wird vielsach eine Erschwerung der Scheidungen gewunscht, aber die Regierung erkennt sehr wohl, daß eine weise Politik nicht auf die Erschwerung ber Schließung leichtsinniger Chen, als auf die Erschwe-rung ber Auflosung bebacht fein muß 37)." Wie sehr man aber von einem Ertreme auf bas andere überzugehen ge= neigt ist, wird durch den Untrag preußischer Provincial= stande bewahrt, daß, statt der landrechtlichen Bestim: mungen, die in der Kirchenordnung von 1540 und der Bisitations = und Consistorialordnung von 1673 enthalte= nen Vorschriften wieder angenommen werden mochten 58). Luther selbst sah als Scheidungsgrunde, burch welche bas Cheband aufgeloft werde, Unfangs nur Impotenz, Che= bruch, bosliche Verlassung, spater nur constatirte Gurerei ober Chebruch an "); Die Wiederverheirathung hielt er nur für ein nothwendiges Übel 60). Melanchthon fügte den Chescheidungsgründen noch Savitien, Gistmischerei und Lebensnachstellungen bei 61). Bei dieser Verschieden-heit der allgemeinen Ansichten 62) kann es nicht sehlen, daß die besondern Unsichten über die einzelnen Cheschei= bungsurfachen, Chescheibungsgrunde 63) unge= mein verschieben sind. Man rechnet babin:

1) Den Chebruch (adulterium) 61). Die Grundsfaße des kanonischen Rechts über dieses Verbrechen als Ehetrennungsursache (s. oben S. 370) finden auch bei den Protestanten mit Ausschluß dessen, was oben über Rücknahme der ehebrecherischen Gattin und über den Empfang der Weihe gesagt wurde, ihre volle Unwendung 63). Die auch oben erwähnte stillschweigende Verzeihung anlangend, so geht man dabei von der Ansicht aus, daß, wenn durch die Geschlechtsvermischung des einen Gatten mit einer britten Person die Ehe factisch ausgelöst, buchstäblich gebrochen wurde, dieselbe durch den, nach erlangter Kenntniß vom Ehebruche, unter den Gatten wiederholten Beischlaf gleichsam von Neuem geschlossen wird. Daher versteht man im Gegensaße von der ausbrücklichen

<sup>53)</sup> Kaupisch, Exercit. pro ampliando in divortiis decernendis judicum arbitrio (Lipsiae 1770). 54) Dies übersicht der Referent in der Leipziger Allgem. Zeitung 1837. Nr. 87. S. 1005, wenn er sich freut, daß im I. 1836 Meinbalern bei 560,000 Einsvohnern nur acht Geschäebeitungen, Sachsen dei 1½ Mill. Einwehrsnern 1082 hatte. Wir erzählen nach, was Krug a. a. D. S. 532 erzählt: "Der Kaiser oder König Inlef zu Agra in Hindustan schafte einst die Ehescheidung ab, weil er herte, daß gleich im erssten Jahre seiner Negierung 2000 Paare sich hatten scheben tassen. Es verminderten sich aber nun nicht blos die Herbrücke und andere Vertucken, sondern es vermehrten sich auch die Geberücke und andere Berbrechen derzessalt, daß in einem Jahre 300 Meißer, die ihre Mainner, und 65 Männer, die ihre Weiber durch Gift oder auf andere Weise umgebracht hatten, vor Gericht gestellt wurden. Die Scheidung mußte daher wieder nachgelassen werden." In dem kathelischen Belgien zählte man, bei einer Bewölterung von 3—4 Milienen Menschen, in einem Jahre nur 108 Ehescheibungen (Beilage zur Wiener Zeitsschrift 1837. Nr. 47, legte Spalte).

<sup>55)</sup> Hennig, Diss, de prudentia legislatoria in permittendis divortiis (Vitebergae 1778).

56) Leipziger Allgem. Zeitung 1837. Nr. 88. S. 1019.

57) Man vergl. die Schrift: über die heutige Gestatt des Cherechts (Vertin 1833), aus der evanges lischen Kirchenzeitung 1838. Nr. 78 — 80 besonders abgedruckt 58) Evangel. Kirchenzeitung 1837. Nr. 47 und Nichter, Krit. Jahrd. 1837. 11. Heft. S. 1011.

59) Luther's Weite X, 797. 908. 949 sg. und 973.

60) Ebendas. VII, 669 sg.

Man vergl. dier alles dies Richter a. a. D. S. 1012.

Man vergl. hierüber besonders auch die Resultate der neuesten Unsteplügungen dei Wiedenseithet: Als evangelische Christen müssen wir uns die Scheidungsgründe lediglich durch die Lehren des Neuen Testamentes bestimmen lassen.

63) über den einem Zuristen (Vaireuth 1838).

64) Revinus, Progr. de adulterio justa divortii causa (Lipsiae 1738).

65) Wat ter a. a. D. §. 316. S. 628.

66) Krug a. a. D. u. b. W.

Bergeihung (condonatio expressa) bes Chebruches, b. i. berjenigen, welche mit flaren Borten geschieht, unter stillschweigender Verzeihung (condonatio tacita), welche eigentlich jede solche Handlung bes beleizigten Gatten ist, aus der nothwendig auf die Abssicht gu verzeihen gefchloffen werden muß, in der Regel nur ben vom beleidigten Gatten, nach erhaltener Kenntnig von dem begangenen Chebruche, mit dem ehebrecherischen Gatten gepflogenen Beischlaf 67). Ift ausdrückliche ober stillschweigende Verzeihung einmal erfolgt, so kann aus bem Grunde bes Chebruchs unter keiner Bedingung weis ter auf Chescheidung geklagt werden 64), sowie überhaupt ber erfolgte Beischlaf ben Gegenbeweis, bag ber Chebruch nicht verziehen sei, ausschließt (praesumtio juris et de jure). Nach allem biefen bedarf es wol kaum ber besondern Erwähnung, daß der sogenannte moralische Chebruch fein eigentlicher Chebruch und baber um fo weniger Chescheidungsurfache ist, als er in der Regel sich nicht in körperlichen Sandlungen, keines Falles in Geschlechtsaußerungen zeigt. Man findet ihn gewöhnlich befinirt als die moralische Sandlung, mittels welcher ein Chegatte ben Plat in feinem Bergen, welcher bem andern Gatten gebuhrt, einer fremden Person einraumt, sogar in den Momenten, wo Natur und Pflicht die innigste Sarmonie ber Scelen erheischen, und man führt gewöhnlich als ein Beispiel bes vollendeten moralischen Chebruchs ein in Gothe's Wahlverwandtschaften geschilder= tes Verhaltniß an 69). Die Theologen, welche biesen Ge-genstand ber Moral mit Recht vor ihr forum ziehen, berufen fich gewöhnlich auf die, allerdings folche Bandlun= gen für einen Chebruch erklarenden Worte Jefu bei dem Matthaus 70). Indessen gehoren Gebanken und Winsche nicht vor ben Gerichtsstuhl bes außern Rechtes; mogen bie, welche sich eines moralischen Chebruches schuldig ma: chen, dies bei ihrem Bewiffen verantworten! Die oft gehörte Behauptung, daß Kinder, in einer ehelichen Um= armung gezeugt, in welcher ber eine Theil fich burch überreizte Phantasie in ben Urmen ber von ihm geliebten britten Person glaubt, dieser häufig ahnlich seben, durfte wol noch vieler Bestätigung bedürfen. Unnaturliche Fleischesverbrechen werden auch hier bem Chebruch in ber Regel gleichgestellt 71). Der Code Napoleon nimmt, wie

wir schon erwähnten, nur ben Chebruch ber Frau unbebingt, ben bes Mannes hingegen blos bann als Chescheis bungsurfache an, wenn er die Chebrecherin in feinem Hause hatte. In beiden Fallen muß ber Chebruch felbst, es barf nicht, wie nach dem kanonischen Rechte, blos eine ftarte Bermuthung erwiefen fein. Gehr intereffant find die, beim gesetgebenden Corps wegen Abfassung bieser Vorschrift des Code Napoléon stattgefundenen De= batten 72). 2) Die Gleichstellung ber Lebensnachstel: lungen (insidiae vitae structae) 73) mit bem Chebruche wird baufig auf Mishandlungen, welche Leben und Ge= sundheit (saevitiae atrociores), auf boshafte Ungriffe, welche Ehre, Umt, Gewerbe und Vermögen des andern Theiles gefährden (injuriae graviores), namentlich auf ungerechte peinliche Unflagen bes einen Chegatten gegen ben andern 74) ausgedehnt 75). Es liegt wol in der Na= tur ber Sache, bag Niemandem gugemuthet werben fann, fich folden Mistandlungen und folden Gefahren auszuseten, blos damit eine außerliche Che, die Form ber Che, nicht beren Befen erhalten werbe, und bas Außerste, was man daher in diesem Falle versuchen kann, ift wol eine zeitige Tremning, ber nach fruchtlosem, vielleicht wiederholtem Bersuche, die vollige Scheidung folgen muß 76). In ber Natur ber Sache liegt es ferner, baß bie altern Praftifer ben wol fehr feltenen Fall, wenn eine Frau ihren Mann feiner Mannheit beranbt, als eis nen ben Lebensnachstellungen gleichen Chescheidungsgrund auführen. In den früheften Beiten des Protestantismus konnten die Praktiker sich freilich von dem katholischen Grundfage ber Unauflosbarkeit des Chebandes nur schwer trennen, baber man in jener Beit ofter fur biefen Fall nur Trennung von Tisch und Bette zulassen wollte ??). Die spatere Praris aber gestattete die gangliche Scheis dung 28). Man pflegt jedoch noch jeht nur auf Trennung zu erfennen, wenn bei einer gemischten Che ber unschul= bige Theil fatholischer Religion ift, also eine gangliche Scheidung nicht in Unspruch nehmen kann. Regel ift es, daß bei Mishandlungen und baburch entstandenem gegen= seitigen Saffe zuerst nur temporare Trennung zum Bersuch einer Wiedervereinigung erkannt werden muß 79). Die Frage: ob, wenn nicht Scheidung ober gangliche Trennung angeordnet wird, eine Caution gegen fernere Dies handlungen von dem beleidigenden Theile (cautio de non offendendo) zu leiften fei und vernunftiger Beife aus: reichend geleistet werden konne? ift febr streitig 80). Das einzige noch am meisten sichernbe Mittel burften moglichst strenge Strafandrohungen sein. Da, wo man sich noch in neuern Zeiten nicht zur volligen Scheidung ents

<sup>67)</sup> Gesterbing, angez. Ausbeute ven Nachforschungen über verschiedene Rechtsmaterien. 1. Th. S. 374: über stillschweigende Erzlasiung der Schuld von Seiten des einen Ehegatten gegen den anstern.
68) Eisenhart a. a. D. 5. Th. Nr. XII. S. 450. Gerstaecker, Progr. rerum quotidianarum fasciculus, obs. X. p. 11. (Lipsiae 1834.)
69) Pierrer a. a. D. u. d. W. Chestuck, S. 623. Brockhaus a. a. D. 1. Auss. Chestruch, S. 623. Krug a. a. D. über moralischen Ehebruch, Weisderundsstand v. Ucht Gespräche (Leipzig 1811). (Nach dem Tode des zu Wernigerode am Harz verstordenen Regierungsraths und Schöffen zu Utrecht, Nyklof Michael van Goens, oder Cunninghame, herausgegeben.)
70) 5, 28. Luther: Ich aber sage cuch: Wer (bezeichnender im griechischen Terte: nās, ò, und in der vulgata: omnis qui) ein Weib ansicht, ihr zu begehren (abermals noch krästiger im griechischen Terte: noòs rò έπιθνμήσαι), der hat schon mit ihr die Ehe gebrochen in seinem Perzen.
71) Walter a. a. D. §. 316. S. 627.

<sup>72)</sup> Brochaus a. a. D. 1. Ausg. 2. Bb. u. b. B. Che, S. 352.
73) Böhmer, J. E. P. Tom. IV. Lib. IV. Tit. 19, §. 31.
74) And. Müller a. a. D. S. 325.
75) Eichborn a. a. D. S. 485.
76) Arug a. a. D. u. b. B. Chesfcheibung.
Klien, Quatenus ex insidis vitae conjugis structe recte de divortio agatur (Bautzen 1812).
77) Carpzovii Definitiones coclesiasticae, Lib. II. def. 217. n. 2.
78) Böhmerus I. c. Eisenhart a. a. D. 7. Th. S. 749.
9. Th. S. 34.
79) Biese a. a. D. §. 291. S. 689.
80) Quistorp a. a. D. 2. Th. Bem. 18. S. 71.

wähnt wurde), und ihm b) die vorfähliche Abtreis

schließen konnte, pflegte man zwar nicht auf lebenslängs liche Separation, aber boch auf Trennung "bis auf des Confistoriums anderweitige Verordnung," ober "vor der Sand, bis zu anderm gerichtlichen Befinden" zu erken= nen 81). Der Code Napoléon fügt biefen Gründen auch grobe Beleibigungen bes einen ber Chegatten gegen ben an= tern (injures graves de l'un d'eux envers l'autre) 82) ausdrudlich bei. 3) Bosliche Berlaffung (desertio malitiosa), b. i. bie, nicht auf rechtmäßigen Urfachen berubenbe Entfernung bes einen Chegatten vom andern, wenn sie besonders auf eine folche Weise geschieht, aus welcher die Absicht, die Che factisch zu trennen, hervor= geht, alfo auch wenn ber Mann, bie Chefrau zu fich zu nehmen, oder biefe, zu ihm zuruckzukehren, fich weigert. Sit ber Aufenthalt bes verlaffenben Gatten unbekannt, so muß er öffentlich zur Rückkehr aufgefobert wer= ben, um zu ermitteln, ob wirklich bosliche Berlaffung vorhanden fei. Eine Scheidung von Tiseh und Bett ift hier, wo sich schon factisch getreunt ift, nicht benkbar, und daß wirkliche Scheidung nicht verfagt werden kann, wenn ber Berlaffenbe zur Ruckfehr nicht zu bewegen ift, ties liegt in ber Natur ber Sache. Man theilt die bosliche Verlassung in eigentliche (desertio malitiosa vera) ein und in uneigentliche (desertio malitiosa vel quasi), b. i. vorfatliche Berweigerung bes Beischlafs, welche man ber erftern gleichftellt. Geschieht im erftern Falle die Entfernung aus Nothwendigkeit, so ift die Berlassung nicht als boswillige anzusehen, wenn die Ursache Dazu eine rechtmäßige ift. Dieje Beschränkung hat zunächst gur Folge gehabt, dag man 4) bie Berurtheilung bes einen Theiles zu einer Eriminalstrafe als Chefcheidungsgrund fur ben unschuldigen Gatten anfieht. Da folche Strafen stets entehrend find, die Uchtung ge= gen ben schuldigen Gatten baburch in ber Regel verloren gehen muß und die Erreichung bes Chezwecks jett, wo bergleichen Strafen in der Regel in längerer Freiheitsbe= raubung bestehen, lange Zeit hindurch unmöglich wird; fo scheint sich dieser Chescheidungsgrund burch sich felbst Bu rechtfertigen 63). Doch ist es streitig, auf wie lange Die Freiheitsberaubung erkannt fein muß, um fich bagu zu qualificiren "). Man pflegt gewöhnlich 5) als Che= scheibungsgrund alles bas anzusehen, was ben vollen Effect des Beischlafes hindert, also a) die hart= nadige Berweigerung ber ehelichen Pflicht 85) (praefracta debiti conjugalis denegatio) ohne Un= vermögen bazu. Man hat biefen Grund, worüber das Nothige schon oben 66) ausgesührt worden ist, aus dem anerkannten Chescheibungsgrunde ber boslichen Berlaffung abacleitet (wie gleichfalls so eben unter Nummer 3 er=

bung ber Leibesfrucht (procuratio abortus) 87) und c) eine folche Musübung bes Beifchlafes, wodurch bie Befruchtung gehindert wirb 86) (perversa debiti conjugalis praestatio) 59), gleichgestellt. Nach bem Obigen versteht sich von felbst, daß die eigentliche Verzweigerung der ehelichen Pslicht nur dann als Chescheibungsgrund gelten kann, wenn alle Mittel, ben schuldi= gen Theil zur Bollziehung bes Beischlases zu bewegen, fruchtlos geblieben sind. Zwischen Perfonen, die feind= felig gegen einander gefinnt sind, kann, wenn sie nicht gang zum Thier herabsanken, ber Beischlaf auf eine menschlich liebende Art nicht vollzogen werden. Go ift d) unüberwindliche Ubneigung, wenn fie aus einem vernünftigen Grund entstanden ist und die Verfuche zur Wiedervereinigung mislangen, ein um so gerechterer Che= scheidungsgrund, als bas gesammte eheliche Leben nur auf dem Gegentheile, auf Zuneigung und Liebe, beruht und ber Chezweck ohne biese nicht erfüllt werden kann 90). Sind aber als vernünftige Grunde, die eine folche Ub-neigung veranlassen, bas fchimpfliche Gewerbe eines Chemannes, die von ihm unternommene Berleitung feiner Chefrau zum Chebruche, besonders behufs unerlaubten Gewinnstes, anzusehen; so erscheinen biefe baburch felbft, als, wiewol nicht unftreitige "1), Chefcheidungs= grunde. Der Lettere ift es wenigstens gewiß nicht, wenn bie Frau ungezwungen sich bes Mannes Willen fügte. Berschwendung hingegen kann als ein folder Grund in der Regel nicht angesehen werden, da der Frau recht= liche Mittel anderer Urt ju ihrer Sicherung zu Gebote stehen. Selbst eine blos unverträgliche Gemuthsart bes einen Gatten kann bei bem andern Gatten eine gerechte unüberwindliche Abneigung erregen, welche zu dem Ge= suche auf Chescheidung berechtigt. Wenn aber gleich eine auf keiner gerechten Urfache beruhende Abneigung, ben, ber folche fuhlt, keinesweges zu bem Gesuche auf Chescheidung berechtigt; so wird doch ein unausloschlicher. ungerechter Sag und Widerwille, ber fich gegen ben an= bern Gatten fund gibt, für biefen, wenn alle Berfuche zur Befanstigung biefer Gesuble vergebens sind, ein ge= rechter Chescheidungsgrund. Beruht aber beiberfeitige Ub= neigung blos auf ungleicher Gefinnungs : und Sandlungs: weife, fo wird bann Beiben mit Recht zugemuthet an ihrer Underung zu arbeiten; feinesweges fann bies aber eine Chescheidung begrunden 92). Die Erkaltung (friguseulum) 33), die ber Abneigung gewohnlich vorausgeht, kann hochstens Motiv für eine zeitige Trennung von Tisch und Bette, behufs ber Wiedervereinigung, werden 94). Saufig

<sup>81)</sup> Duistorp a. a. D. 1. Ah. Bem. 69. S. 219. 82) Art. 231. 83) Böhmer I. c, §. 36. 37. 43. Eisenhart a. a. D. 5. Ah. S. 484. Thon, Gesammelte Rechtefälle und rechtliche Bedenken. 1. Bb. (Imenau 1827.) Ar. IX. S. 80: Rechtefall, imviesern begründet unter protestantschen Cheleuten ein Berbrechen und eine beehalb erlitten peinliche Strafe den Untrag bes unschulbigen Theiles auf Ehescheidung? Watter a. a. D. §. 316. S. 627. 84) And. Muller a. a. D. S. 325. 85) Bohmer I. c. §. 32. 86) S. 364.

<sup>87)</sup> Böhmer l. c. §. 34. 88) Eichhorn a. a. D. S. 487.

89) Böhmer l. c. §. 33. 90) Krug a. a. D. S. 581. 91)

And. Målter a. a. D. S. 325. 92) v. Quiftorp a. a. D.

1. Th. Nr. 69. S. 221. 98) Nicht zu verwechseln mit dem frigusculum eder fribusculum der Romer, der Verstohung der Frau von Seiten des Mannes. Glück a. a. D. 21. Th. §. 1145. S.

428. 94) Brem (praes. Pet. Müller), Diss. de frigusculo, germanice: Bon kaltsinniger Liebe derer Berlobt: und Berechelicheten, auch deren Scheidung, und was diesfalls Rechtens. Edit. III. (Jenae 1731.)

entsteben auch folche Misbelligkeiten burch Personen, bie fich ein Geschäft baraus machen, in Ehen ober in einer Che Uneinigkeiten zu stiften - Cheteufel, mahrschein= tich nach dem bofen Geift Usmodi fo genannt, der be-fage des Buches Tobia ") bie fieben Manner ber Sara todtete 96), ehe fie noch die Che mit ihr burch bas Bei= lager vollzogen. Unter welchen Umftanden e) bas Un= vermögen einen Chescheidungsgrund abgibt, bies ift oben 97) umftandlich erörtert worden. Ebenso ist f) schon oben 95) erwähnt worden, daß es, zu Vermeibung ber, bie Sittlichkeit oft fo tief verletenden Processe uber Un-vermogen, bienen burfte, wenn bauernbe Unfrucht= barkeit als Chescheidungsursache angesehen wurde. In= deffen ift dieser Chescheidungsgrund nicht ein gemeinrecht= licher, so sehr es zu wunschen ware 99). Berühmt ift die erste aus dem Grunde der Unfruchtbarkeit zu Rom erfolgte Scheidung bes Carvilius von seiner Gattin '). Db aber g) unheilbare, ununterbrochene, Efel erregende Rrantheit, namentlich Luftfeuche und Bahnfinn, mahrent ber Che entstanden, fowie for= perlice Gebrechen, wenn sie, burch ben erregten Ekel ober sonst den vollen Genuß des Beischlass hindern und bem gefunden Gatten erft nach Schließung ber Ehe bekannt wurden, Chescheidungsgründe sind 2), dies ist bochst zweifelhaft. Diejenigen, welche fie nicht bafur gel= ten laffen 3), berufen sich, inwiefern von bergleichen im Berlaufe ber Che entstandenen Ubeln die Rede ift, auf bie Chegattenpflicht, alle Unglucksfalle bes Lebens gemein= schaftlich zu tragen, auf die Unmenschlichkeit, welche in bem Verlassen eines so unglicklichen Gatten liegt, auf bie baraus entstehende Saufung ber Chescheibungen und auf das neuere romische Recht 1), welches die, nach frie hern Borfdriften b beftebende Chescheidungsurfache bes Wahnsinnes nicht wieder unter diese Ursachen aufgenom= men hat. Damit stimmt ber Code Napoleon überein, welcher biefe burch bas Gefet vom 20. Gept. 1792 ge= nehmigte Scheidungsutsache weggelassen hat. Die Geg= ner berufen sich gewöhnlich auf bas kanonische Recht 6) und nehmen besonders auf den höchsten Grad des Wahn= sinnes Rucksicht'), unterstellen auch oft die Bedingung, daß folche Krantheiten nur bann als Chescheidungsurfache gelten konnten, wenn für Leben oder Gesundheit des ans bern Chegatten ober ber Kinder Gefahr dadurch entstehe b).

Wir können bies nicht als Kriterium anerkennen, da bie Pflicht, als Liebespflicht, in dieser Sinsicht keine Grenzen hat. Allein sie hort auf eine solche zu fein, wenn ber gefunde Gatte so wenig Zartgefühl hat, um bieses Buftandes willen auf Chescheidung anzutragen, und ber franke Gatte hat gewiß von dem gefunden keine beffere Pflege (kein besseres Adjutorium) zu erwarten, als wenn er auf Rosten seines harten Gatten bei andern wohlwol= lenden Personen oder in einem Institute, seinen Berhalt= niffen gemäß, untergebracht wird. Nur wenn bies ficher gestellt ift, burfte, nach Unleitung ber angezogenen Panbetten = und Decretsstellen, diefe Sachlage als Cheschei= bungsgrund um so mehr gelten, als allerdings bie eigent= liche Ehe babei nicht bestehen fann "). Efel erregende, vor der Berheirathung vorhandene, dem flagenden Gatten. verheimlichte korperliche Gebrechen aber durften fogar, we= gen bes hier obwaltenden Irrthums, als Mullitatsgrund gelten 10). Man findet ofter auch 6) ben übergang des einen Gatten zu einer andern Religion als Chescheidungsgrund angegeben, und allerdings treten hier gang andere Rickfichten ein, als ba, wo von ber Ber- ichiedenheit ber Religion als Chebinderniß die Rebe ift "). Bei ber Berheirathung muß fich jeder Gatte prufen, ob er mit einem Gatten von einer andern Religion leben kann; er ist nicht gezwungen ihn zu heirathen, wenn er sich dies nicht zutraut. hier aber wird ihm der Gatte mit einer andern Religion aufgezwungen, wenn man bies nicht als Chescheidungsgrund gelten lagt. Co treten alle bie Besorgnisse ein, bie oben 12) erwähnt werben, und wir tragen baher fein Bebenken, biesen Grund für ben unschuldigen protestantischen Gatten gelten zu lassen 13). Allein nimmermehr kann 7) die beiderseitige Gin= willigung der Chegatten Motiv zu Trennung der Che fein. Daß fie bies in ben frubesten Beiten Teutsch= lands war 14), fann dafür ebenso wenig einen Grund abgeben, als baß fie es unter gemiffen Bestimmungen nach bem Code Napoléon 15) noch ift, ba nach unfern Begriffen Natur und Bweck ber Ghe verlangen, baf fie menschlicher reiner Willfur entzogen sei. Dennoch haben bie hohern Stande Teutschlands sich zuerst biefer Fesseln zu entledigen gewußt, und sowie Dispensationen bes Papftes für vornehme Ratholiken zu ganglicher Chetrennung schon langst erlangt wurden; fo scheiben die protestanti= schen Fürsten, vermöge des ihnen zustehenden oberstbischöf= lichen Rechtes, Personen ber bobern Stande, auf beren gemeinschaftliches Unsuchen, aus folden Grunden, welche das darüber vorher berichtlich zu vernehmende Consistorium für zuläffig erachtet - Chefcheibung aus landes: herrlicher Gnade (divortium ex gratia principis). Der Charafter der erwähnten Grunde ist gewöhnlich, daß

<sup>95)</sup> Cap. 3. B. 8. 96) Krug und Abelung a. b. a. D. unter bem Worte: Cheteufel. 97) S. 339. 98) S. 340. 99) Krug a. a. D. S. 581. Partmann a. a. D. S. 191. Jorg a. a. D. S. 137 fg.

<sup>1)</sup> Göschel, Zerstreute Blåtter aus ben Hand: und Hisserten eines Juristen. 2. Th. (Schleusingen 1835.) Nr. 5. Die Ehesschiung des Carvisus, nach Gell. IV, 3; s. auch oben S. 368. 2) Welker l. c. obs. I.: utrum mordus sonticus justa sit divortic ausa? 3) Ein in diesem Sinne gearbeitetes vortresstückes, von dem Oberappellationsgerichte zu Iena bestätigtes heidelberger Urthet ist ausgezogen in Martin, Jahrbücher der Gesegebung und Rechtspslege. 2. Jahrg. 1. Heft. (Reustadt a. d. D. 1830.) Nr. VIII. S. 103. 4) Nov. 117. Cap. 8. 9. 12. 5) fr. 22. §. 7. D. Soluto matrimonio dos etc. (XXIV, 3.) 6) c. 18. C. 32. qu. 7. 7) Krug a. a. D. S. 581. Nr. 1. 8) Nichter a. a. D. 2. Heft. S. 141 und 142, vergl. mit Hartissschieß d. a. D. §. 130.

<sup>9)</sup> Jorg a. a. D. S. 179 fg. 10) Krug a. a. D. 5. Bb. Suppl. u. b. W. Chefcheibung, S. 79. 11) s. oben S. 345. 12) S. 346. 13) Krug a. a. D. S. 78 gegen Eisenhart, angez. Erzählungen. 5. Ih. S. 488. 14) Eichhorn, angez. Etaatez und Rechtsgesch. 1. Ih. §. 54. S. 344. 15) Art. 233. Die diebstallsigen Bestimmungen sind ausgezogen in Brockhaus a. a. D. 1. Ausg. u. b. W. She, S. 353. 8. Ausst. ebendas. S. 471 fg.

materiell richtige Chescheidungsgrinde vorhanden zu sein scheinen, aber die Form, namentlich undelicate Unterfudungen, nach ber Lage ber nachsuchenben Personen, es wunschenswerth machen, daß darüber hinausgegangen werde. Man hat dies barauf ausgebehnt, daß bas lan= besherrliche Dispensationsrecht immer ba stattsinde, wo sich der Richter zu einer Chescheidung in Ermangelung gesetzlicher Bestimmungen nicht berechtigt erachte, bennoch aber die Trennung der Che wunschenswerth fei, besonders bei folden; wahrend ber Che eingetretenen Unglucksfal= len, burch welche ber Chezweck verhindert wird 16), bann in Fallen kinderloser Ehe u. s. w. Daß übrigens dies febr leicht in verderbliche Cabinetsjustig ausarten fann, bies liegt auf ber Sand. Indessen wenn wir alle politischen Rudfichten bei Seite seten, wenn wir namentlich nicht erwägen wollen, wie oft ein solches Gesuch übereilt angebracht werden wurde, wenn wir die Erfahrung in bobern Standen nicht zu Rathe gieben, nach welcher oft Cheleute, die auf folche Urt geschieden find, hinterher grade eine fehr große Neigung gegen einander bliden laf= fen; so mochte kaum zu leugnen sein, daß ein solches gemeinschaftliches Einverständniß eigentlich eine gultige Chescheidungsursache fein follte 17).

Die Chefcheibungsfolgen im Allgemeinen, wiewol mit Ausnahme ber Folgen ber bloßen Trennung von Tisch und Bett 18), ergeben sich von selbst bahin, baß alle oben angeführten Wirkungen ber Che 19) aufhoren, boch pflegt die geschiedene unschuldige Gattin Ramen, Rang und Gerichtsstand ihres Gatten fortzusuhren 20), aber nicht, wie eine Witme, beffen Geschafte, Kram, Sand= werk ic. 21). Gelbst die schuldige behalt nach teutschem Gewohnheitsrechte den Namen des Mannes 22). Der un= schuldige Theil hat das Recht, die Kinder aus der ge= schiedenen Che bei sich zu behalten und auf Rosten des= jenigen Gatten zu erziehen, bem an fich bie Ernahrungs= last obliegt 23). Doch konnen unter geeigneten Umständen bie Kinder auf diefelbe Beife auch der schuldigen Mutter überlassen werden, wie bei zeitiger Trennung von Tisch und Bette 24). Dem unschuldigen Theile ift die Schließung einer neuen Che erlaubt; auch verliert dadurch die un= schuldige Gattin nicht bas Recht ihre Kinder zu erziehen 23).

Chescheiz Da das gewöhnlich gewordene, in politischer bungsnach. Hinsicht häusig höchst schalbliche Berbot der theite und Wiederverheirathung für den schuldigen Gatzerafen. ten, seines frühern Grundes, daß dieser Gatte, namentlich bei einem Ehebruche, zu einer ewigen Poniztenz nach kanonischem Nechte zu verurtheisen ist 26), bei den Protestanten ermangelt; so wird schon seit längerer Zeit dem Erkenntnisse gewöhnlich nur die Clausel beiges

fügt, daß dem unschuldigen Theile die Wiederverheirathung erlaubt (nicht, daß fie bem Schuldigen verboten) werde und so findet die Dispensation um so weniger Schwierig= feiten 27). Auf bie jest so erweiterten Chescheidungsgrunde paßt haufig bas gange Verbot nicht und muß baber wegfallen. Rucksichtlich bes Vermogens erwirbt von Zeit ber Chescheidung an fein Chegatte mehr Etwas vom andern; im Fall der Gutergemeinschaft erhalt jeder Theil sein bei Schließung und wahrend ber Che eingebrachtes Bermogen zuruck und die Errungenschaft wird zu gleichen Theilen vertheilt. Zede wahrend ber Ehe zu wechselseitigem Bor= theile gemachte Disposition wird durch die Scheidung aufgehoben und die gesetliche Erbfolge unter den Gatten hort auf 28). Nach romischem und kanonischem Rechte treten aber folgende Chescheidungs = und zwar Privations = strafen für den schuldigen Chegatten ein: Die Frau ver= liert die Dos, ber Gatte die Donatio propter nuptias, ober, wenn bergleichen nicht vorhanden ift, ein Biertheit des ganzen Vermögens, doch nie über 100 Pf. Goldes; bies aber mit der Modification, daß, wenn Kinder vorhanden sind, der unschuldige Theil, der außerdem biese Strafen erhalt, jum Vortheile ber Kinder nur den Nieß= brauch davon bekommt. Im Fall eines Chebruches verliert ber schuldige Theil sein ganges Vermogen zum Vortheile theils ber Uscenbenten und Descendenten, theils bes Klosters, theils bes Fiscus 29). Einige leugnen, bag biefe Strafen, fo weit fie wenigstens bas romifche Recht an= ordnet, noch stattsinden 30), wie sie benn überhaupt auch bei ben Romern nicht auf bas divortium bona gratia anwendbar waren 31). Undere behaupten, daß sie ohne Weiteres noch anwendbar seien 32). Undere gestehen dies nur mit Modissicationen 33), noch Andere blos im Fall eines Chebruchs und der Nachstellung nach dem Leben qu 34). Dies Lettere mochte wol bas Richtigste, auch noch jett die gemeine Meinung fein. Glaubt fich Schwanger= bie Frau schwanger, fo muß fie, unter ber schaft ber Berwarnung, bag außerdem fie, nicht aber geschiedenen die Nascituri, die diesfallsigen Klagrechte ver= lieren, binnen 30 Tagen, von ber Scheibung an, ben Mann bavon in Kenntniß segen, ber bann ebenso wol, als wenn er feinerfeits bie Frau, gegen beren Berneis nung, schwanger glaubt und dies durch die Ausfage ber verpflichteten Bebammen bestätigt wird, eustodes partus der Frau schicken kann, welche diese annehmen muß. Er= klaren die angewendeten Bebammen die Frau nicht für schwanger, so hat sie gegen ben Mann die Injurienklage 35).

Alle Ungelegenheiten, welche die Che angehen, Chefachen im Allgemeinen, gehören vor bas Chege=

<sup>16)</sup> Eichhorn, angez. Kirchenrecht. §. 488. 17) Jörg 2. a. D. S. 174. 18) Diese s. oben S. 370. 19) S. 363. 20) Schott a. a. D. §. 224. Ret. \*. S. 334. 21) Duistorp 1. a. D. 1. Th. Bem. LXI. S. 194 sg. 22) Schweppe 1. a. D. 4. Bb. §. 716. This aut, Sustended by antestemrechts. §. 468 gegen Ctúc a. a. D. 26. Th. §. 1271. S. 475. 23) This aut a. a. D. §. 469. 24) s. oben S. 370. 25) Schott a. a. D. Not. \*\*. 26) c. 12. X. de praesumtionibus (II, 23). 12 et 13. C. 33. qu. 2.

M. Encytt. b. IB. u. R. Erfte Section. XXXI.

<sup>27)</sup> Glúc a. a. D. S. 477. Eichhorn a. a. D. S. 491. Röhmer l. c. §. 45. 28) Glúc a. a. D. §. 1271 a. S. 479. 29) Ahibaut a. a. D. und Glúc a. a. D. 27. Ah. §. 1272 S. §. 1272 S. §. 1272 S. §. 1272 S. §. 30) Und. Múller a. a. D. S. 320. Not. 61. 31) Schweppe a. a. D. §. 716. S. 227 fg. 32) Thibaut a. a. D. §. 471. 33) Glúc a. a. D. S. 47 fg. 34) Schott a. a. D. §. 225 (jedech nur zum Thein. Wiese a. a. D. §. 291. S. 688. Sichhorn a. a. D. S. 489 und 490. 35) fr. 1. §. 1. 6. 8. 13. 15. 16. fr. 5. §. 11. D. de agnosc, vel al. lib. (XXV, 3.) Und. Wúller a. a. D. S. 321.

richt, wenn fie streitig und sonach Chefachen in en= gerer Bebeutung werben, b. h. Streitigfeiten über Die Che 36), Cheftreitigkeiten. Gie find ungemein schwierig, weit fie mit bem Cbelften und Niebrigften im Menschen zugleich zusammenhangen, weil sich babei bie beftigsten Uffecten und Leibenschaften ins Spiel mischen und weil sich felten bestimmt entscheiden läßt, wer von beiden streitenden Theilen Recht ober Unrecht habe 37). "Daber find fie großentheils pro aequo et bouo zu ent= scheiben, indem bei ihnen nie vergeffen werden barf, daß fie zugleich Gemiffensfachen find. Wenn hierburch einer= feits die Theilnahme ber Geiftlichen an diesen Entscheidun= gen und Erbrterungen sich rechtfertigt 38); so irrt man andererseits, ba so viele rechtliche Rucfichten barein ein= fchlagen, fehr, wenn man biefe Ungelegenheiten als rein religiose Begenstande ansieht und also die weltlichen Berichte gang bavon ausschließt. Das Chegericht (forum matrimoniale) ist namlich bas zur Entscheibung ber Chefachen niedergesette Gericht 19). Es ift Dies verschie: ben vom Chehofgerichte (judicium communitatum, auch zuweiten Chegericht, Chegebing, Cheding, Botbing genannt, f. d. Art. Botding, 1. Sect. 12. Ih. S. 91 und ben Art. Ding, 25. Th. S. 230), und ift haufig einer andern Behorde mit übertragen; boch nur in ben wenigsten Landen einem Untergerichte, ba man Chefachen für fo wichtig erkennt, daß beren Entscheidung nur hohern Berichten anvertraut ju werben pflegt. Go wenigstens in ben protestantischen Staaten, wo, felbst wenn man geistliche Untergerichte bat, biefen boch nur die ersten Subneversuche in Chesachen überlaffen zu werden pflegen. In den fruhesten Beiten hatten die Bischofe blos die Pflicht, nichtgeistliche Sachen als Schiederichter beizulegen. Die romischen Raifer verwandelten bies in bie episcopalis audientia, bas Recht, Sachen, welche freiwillig ben Bischofen vorgetragen wurden, in erster und letter Instanz zu entscheiden 40). Bald wurde es den Geistlichen zur Pflicht gemacht, alle ihre Streitigkeiten vor den Bisschof zu bringen. Dies ging auch in die franklischen Staas ten über, und sowie die Che vor den Beiftlichen geschlof= fen wurde, fo erachtete man auch alle biesfallfigen Streis tigkeiten fur zu ihrer Entscheidung gehörig, zumal man die Untersuchung ber Chehindernisse bem geistlichen Forum zuwies. Daher wurde bas Matrimonialrecht fast gang vermoge ber bischöflichen Jurisdiction in Chefachen gebil= bet und im Mittelalter konnte die Chescheidung nur durch ben geistlichen Richter geschehen. Geit bem 13. Sahrh. widersetten fich diesen Unmaßungen die weltlichen Fürsten bestimmter. Kaiser Ludwig der Baier trennte die Che ber Margarethe Maultasch mit Konig Johann von Bohmen wegen Impoteng und gab ihr Dispensation gur Che mit ihrem Verwandten, feinem Sohne, Ludwig bem Branbenburger 41). Mach ber Reformation zogen besonders die

protestantischen Fürsten bie Chefachen in Gemäßbeit ber schon oben 42) angegebenen Unsichten vor ihre Confistorien, hohere Gerichte aus weltlichen und geistlichen Rathen zu= fammengescht 43). Dabei lag auch die politische Absicht zum Grunde, die Gerichtsbarkeit der Reichsgerichte da= durch zu umgehen, da die Chefachen, auf diese Urt behandelt, noch immer bas Unsehen geistlicher. Sachen be-hielten, über welche verfassungsmäßig ben Reichsgerichten feine Cognition Buftand "). In neuester Beit sind haufiger besondere Chegerichte errichtet worden, 3. B. im Ronigreiche Sachsen, wo die Mehrzahl berfetben mit ben Uppellationsgerichten verbunden ift 45). Bei ben Ratho= liken blieben in ber Regel die bischoflichen Gerichte com= petent, doch sind, wie schon gedacht, die Chesachen beis ber Confessionen neuerlich haufig an blos weltliche Ge-richte gewiesen worden. Die evangelischen Unterthanen in katholischer Herren Landen gehoren, wenn erstere gleich im Normaljahre der geistlichen Gerichtsbarkeit unterworfen waren, doch nach bem westfälischen Frieden nicht unter lettere 46); daß aber ein protestantischer Landesberr auch für seine katholischen Unterthanen ebenso wol, als ein ka= tholischer Landesberr für seine protestantischen Unterthanen ein Chegericht bestellen fann, leibet feinen 3weisel 47).

Der Cheproces wird zu den summarischen Processen gerechnet, aber nirgends ist bestimmt, wie weit gemeinrechtlich seine summarische Qualität geht. Da nun diese immer eine Ausnahme von der Regel ist, eine alle gemeine Observanz sich aber rücksichtlich des Cheprocesses nicht gebildet hat, so wird in streitigen Källen nach den Regeln des Ordinarprocesses zu versahren sein, und es kann nur angegeden werden, in welchen Punkten gewöhnslich dieser Process vom Ordinarprocess adweicht 48); die nächern Bestimmungen müssen der Particulargesetzgedung vorbehalten bleiben 49). Der Cheprocess ist Gepeprocess. Erhaltung oder Ausstösung einer Che dum Gegenstande

hat; - Abschlie gung: benn auch ber Streit baruber, ob

42) S. 310. 43) Eichhorn, angez. Staats: und Rechtsgesch., besonders 1. Ah. §. 107 und 108. S. 498 fg. und §. 183. S. 768, dann 2. Ah. §. 321. S. 518 fg. Desselben Kirchenrecht im angez. 2. Ah. S. 131 fg. Linde, Lehrbuch des Eivilprecesses. Rusg. (Bonn 1831.) §. 63. 44) Wiese a. a. D. §. 426. S. 435. 45) Königl. sächs. Gesessammlung von 1835. Kr. 19. §. 55. S. 85. Nr. 114. Litt. c. §. 13. S. 614 und Kr. 115. S. 634. 46) Strube a. a. D. 2. Bd. Bed. 305. (IV, 160.) 47) Alexander Múller, Kirchenrechtl. Erdretrungen. 1. Samml. Nr. 5. S. 153. 48) Sehr richtig sagt Biener in bem in nachstehender Note angezogenen Paragraphen: In rescindendo matrimonio sere processus ordinarius obtinet. 49) Wahrscheinlich wurde durch diese Umstände veranlaßt, daß der Cheproces nur selten einer aussührlichen Behandlung unterworsen worden ist. Die düsslig Bearbeitung des sächsischen Cheprocessus judiciaril. Eid. II. Cap. III. Schmidii Instit. jurisprud. eccles. alleg. Pars pract. Knort's Unsein zum gerichtlichen Process. 3. Buch. 8. Hauptst. Schmidi Instit. jurisprud. eccles. alleg. Pars pract. Knort's Unsein zum gerichtlichen Process. 3. Buch. 8. Hauptst. Schmidi Instit. serimmarischen Processe. 5. 20 fg. Bieneri Systema proc. judiciarii, ed. Siebdrat — Krug. T. II. §. 306 seq.

<sup>36)</sup> Abelung a. a. D. u. b. W. Ehefache. 37) Krug a. a. D. unter bemselben Worte. 38) s. oben S. 308. 39) Abelung und Krúnig a. a. D. u. b. W. Chegericht. 40) c. 7 et 8. C. de episcop. audient. (I, 4.) 41) v. Rottect und Welcter a. a. D. S. 607.

Temand die geschlossenen Sponfalien durch Boltziehung ber Che zu erfüllen schuldig fei, gehort dabin; - Erhal= tung: alle Beschwerben ber Chegatten gegen einander über Nichterfüllung ber ehelichen Pflichten find, wenn sie bei Gericht anhangig gemacht werben, Gegenstand bes Eheprocesses. Wenn Denunciationen über Vergehen ober Berbrechen bes einen Chegatten gegen ben andern, z. B. Savitien, bei ber gewöhnlichen Dbrigfeit angebracht wer= ben, so ist dies barum noch kein Cheproces; hier erscheint bie Che nur als ein zufälliges Verhaltniß; — Auflos fung: leider ift dies ber haufigste Wegenstand bes Che= proceffes, und letter heißt bann Chefcheibung sproce f. Er ift, je nachbem auf Unnullation ober Scheidung ange= tragen wird, Cheannullationsproces, ober Che = scheidungsproces im engern Sinne. Huch wird er, je nach bem Gegenstande, haufig noch besonders benannt, 3. B. Gavitien:, Defertions:, Repubien: Proces u. f. w. Unbemerkt konnen wir hierbei nicht laffen, daß in mehrfachen Beziehungen bei den Chedifferenzen ohne formlichen Proces auch die Wohlfahrts = und Sicherheits = polizei eingreift, indeffen nur inwiefern andern Behorben nicht die Chefachen speciell übertragen und jene Polizeis branchen, ihrer Bestimmung nach, dabei betheiligt find so). Der Cheproces charakterisirt sich schon vorzüglich durch feine Einleitung als ein summarischer Proceg. Denn hau= fig wird nicht eine formgerechte Klage, sondern eine bloße Imploration, oft blos eine Anzeige bei dem Seelforger ober bei bem treffenden Ephorus verlangt. Diese ver= suchen erst die Verschnung, und gelingt folche nicht, so bringen sie die Sache burch Bericht an die Behorde. Stellt der Bericht die Sache nicht ins Rlare und kommt es zum rechtlichen Verfahren, fo wird in Sachfen bem flagenden Theile häufiger die formgerechte Zusammenstel= lung ber Rlaggrunde im Provocationsfate nachgelaffen, und so die steifere Verweisung zur Erhebung rechtlicher Klage vermieden. Ja in dem Falle, wenn vernichtende öffent= liche Hinderniffe einer Che entgegenstehen, muß ber Rich= ter ex officio einschreiten, wo bann gewohnlich eine bei bem Gerichte bagu bestimmte Perfon (haufig ber Confi: ftorialfecretair) von freien Studen oder auf Unregung bes Collegiums eine Unzeige bei bemfelben macht, woran sich die übrigen Verhandlungen -knupfen. Uns diesem allen ergibt sich, daß die Rlage in diesen Processen nicht nach ben strengen Formen bes Klagerechts abgefaßt zu fein braucht. Gie ift verschieden je nach Berschiedenheit bes 3weckes. Gilt es die Bollziehung von Sponfalien, ober diesfallsige Entschädigung, so tritt die Cheklage (actio ex sponsu, act. matrimonialis, act. matrimonialis assertoria, act. ad sponsalia consumenda); gilt es die Auflosung eines geschloffenen Bertobniffes, fo tritt entweder bie Sponfalien= Nichtigkeitsklage, ober bie Repubienklage (act. ad repudium), bies Let: tere namlich, wenn keine trennenden Chehinderniffe vorhan= ben sind, ein. Wird über die Frage, ob eine Che bestehe

50) über die Competenz der sächsischen Polizeibehörden in Absicht auf die Ehe, in den Mittheilungen aus der Rechtspflege, vom volgtländischen Vereine. 4. Heft. (Leipzig 1837.) Nr. V. S. 42 fg.

oder nicht, gestritten, so ist die Rlage, je nachdem der Klager der bejahende oder verneinende Theil ist, actio praejudicialis de statu conjugali affirmativa over negativa. Goll die Ghe ausgehoben werden, so ist die Rlage entweder die Chenullitatsflage (actio nullitatis matrimonii), ober die Chefcheid ungeflage (actio divortii). Gründet die Klage sich auf Mishandlungen, Lebensnachstellungen, Injurien ze., so heißt sie Savi= tienklage (actio saevitiarum); grundet sie sich auf bostiche Verlassung und was dem gleich ift, so heißt sie Desertionsklage (actio desertionis). In diesem Falle kann auch von Seiten des Berlaffenen die Spolien= flage (actio spolii) bei geeigneten Umftanden angestellt werden 51). In beiben Fallen fann fie auf Unhaltung bes schuldigen Theiles zu seiner ehelichen Pflicht, ober bei ben Protestanten auf gangliche Scheidung, ober im erften Falle auf bloße zeitige Treunung gehen 52). Die Einreden wersten ebenso wie in andern Processen vorgeschützt. Häusig findet die Sicherheitsbestellung der Untosten halber nicht statt 53). In den meisten gandern ift gleich der erste Termin peremtorisch, in andern ift die alte Sitte noch bei= behalten, daß zum ersten Termine blos bilatorisch geladen wird 54). Die erfte Verhandlung im Cheproceß ift ter Suhneversuch, welcher hier mit vorzüglicher Sorgsamkeit zu bewirken ist, und auch oft f.hon vorher durch den Seelforger oder Ephorus geschehen sein muß 55). Diese Gin= richtung scheint allerdings sehr zweckmäßig; benn haben bie Cheleute einmal die Scheu vor Bekanntwerdung ihres Chezwistes, vor Verhandlung desselben vor Gericht überwunden; so wird eine Wiedervereinigung viel schwerer sein 56). Freilich kommt hierbei sehr viel auf die Person= lichkeit des Richters an, und alle Vorschläge, wie die Gute wirksam zu pflegen sei s7), werden am Schlendrian ober der Unbeholfenheit scheitern, wenn nicht perfonliches Interesse für die Sache sie unterstückt s8). Ein bafur sich intereffirender Richter wird übrigens ben Guhneversuch fo oft wiederholen, als es im Procegverlaufe bagu Gelegen= heit gibt. Da, wo sonst die Geschlechtseuratel noch ub= lich ift, bedurfen gewöhnlich zu diesen Guteversucher: Weibspersonen feines Curators. Bergleiche gur Trennung der Ehe sind nichtig. Die Parteien werden zu diesen Suhneversuchen, namentlich jum erften Gutetermine bei Geloftrafe, im Falle des Außenbleibens bei erhöhter Strafe, und endlich bei Bermeidung der Realeitation geladen, in= dem personliches Erscheinen in diesem Termin unerläßlich ift. In der Regel kann nicht einmal ber Bater für feine Tochter erscheinen. In biesem Termine, bisweilen schon vorher, wird häufig die Erlassung provisorischer Verfu-

<sup>51)</sup> Wiese a. a. D. §. 290. S. 685. 52) Man sehe über alles dies: Schmidt, Von gerichtlichen Klagen und Einreden. §. 290 sg. Böhmer, De actionibus, Sect. II. Cap. I. §. 40 sq. 53) Bergeri Electa processus matrimonialis, §. 21. Kori a. a. D. §. 20. Biener l. c. §. 306. 54) Biener l. c. Kori a. a. D. §. 18. 56) Teschirer a. a. D. §. 18. 56) Teschirer a. a. D. S. 237. 57) Man vergl. Richter, anges. Jahrbücker 1837. 11. Sest. S. 1015, zusammengeb. mit 2. Hest. S. 137 und 138. 58) Einige sehr praktische und zweckmäßige Bemerkungen darüber sinden sich in Gönner, Handbuch des Precesses. 4. Bb. Ar. LXXIX. §. 31. S. 350.

gungen nothig. Ift die Rede von einem öffentlichen vernichtenden Chebinderniffe, fo muffen die Parteien fogleich Umtswegen getrennt werden, welches, zu Bermeibung bes Auffebens, in berselben Wohnung, mit Untersagung bes Beifchlafes, gescheben fann. Sind aber Privatgrunde bie Urfache des Chescheidungsprocesses, so pflegen im ersten Termine über ben Aufenthalt ber Parteien, besonders im Falle stattgehabter Savitien, alfo auch über eine Schei= dung von Tisch und Bett, über Alimentation ber Frau und Kinber, die Erziehung ber lettern und Sicherstellung bes Bermogens nach ben fcon aufgestellten Grundfagen, bezügliche Vereinigungen getroffen und richterliche proviso. rische Entscheidungen gegeben zu werden 59). Die Beant= wortung ber Klage braucht in der Regel nicht feierlich, fondern nur summarisch zu geschehen. Der Beweis wird gewöhnlich ganz feierlich gesuhrt, baher über die Bulaffig-feit ber Fragstucke kein Streit ift. Nahe Verwandte find beim Beugenbeweife über innere Familienangelegenheiten julaffig. Der Beflagte muß in der Regel dem Klager felbst folde Documente ebiren, die zu Begrundung der Rlage bienen. Bei der Frage über Unfahigfeit, Dishand= lungen, Chebruch, gilt das bloße Zugestandniß des verflagten Gatten nicht als Chescheidungsgrund; es muffen Die beiden letten Sandlungen auch noch sonst erwiesen, minbestens eidlich bestartt werden. Das Unvermogen fann nur durch arztliche Untersuchung constatirt und, lagt die= fes bie Sache ungewiß, burch einen breijahrigen Verfuch der Kinderzeugung (experimentum triennii) und Leis itung des Erganzungseides jum Chescheidungegrund er: hoben werden. Saufig eriffirt die fehr weise Borfchrift, baß folche Chescheidungsklagen, welche auf einem vom Beflagten begangenen Vergeben ober Verbrechen beruben, wie Mishandlungen, Chebruch ie., nicht eher angenommen werden, als bis die Sache beim Untersuchungsrichter beenbigt und bies bei ben Chescheidungsacten bescheinigt ift. Daburch werben Collusionen vermieben, Collusionen. b. h. hier Berabredungen folcher Cheleute, Collufionseib. welche gern getrennt fein wollen, bahin, baß ber - angeblich schuldige Theil wider die Wahrheit solche Sandlungen einraumt, burch welche bie Che getrennt wird. Überhaupt aber pflegt in allen den Fallen, wo ber volle Erweis ermangelt und ben Berbacht einer folchen Collusion nicht entfernt, ben Parteien barüber ein Gib -Collufionseid — zuerkannt zu werden. Doch ist dies rudfichtlich bes schuldigen Theiles nur mit größter Bor= ficht zu magen 60). Der Eidesantrag gegen die Che (contra matrimonium) ift, ber gemeinen Meinung nach, nicht erlaubt, weil überhaupt feine Bereinigung über Unf-

hebung ber Che gultig ift. Zuweilen wird nicht einmal Eibesbelation zur Erhaltung ber Che (pro matrimonio)

und von mehren wird felbst der richterliche Eid nicht zus gelassen 61). Die Praris und die Particulargesetzaebung

weichen jedoch vielfach bavon ab, und bie neueste Theorie ist entschieden für die Zulassung des Eidesantrages 62). Wiedereinsetzung in ben vorigen Stand gegen Berfaum= niffe wird ohne große Schwierigkeiten ertheilt, weil sonst gegen alle Gefebe burch Verfaumniß fehr leicht eine Che= scheidung erlangt werden konnte. Gegen bas Schlußer= kenntniß finden bie gewohnlichen Rechtsmittel ftatt, und wenn die unterliegende Partei den in Gemagheit des rechts= fraftigen Erkenntniffes erhaltenen Auflagen nicht nach: fommt, wird einer Civilunterbeborde Auftrag gur Erecu= tion des Erkenntnisses gegeben. Das Zwangsverfahren ift in der Regel dem Ermeffen des Richters überlaffen 63), und man fann bavon nur fo viel behaupten, bag, wenn die Rede von Erfüllung ehelicher Obliegenheiten ist, die nicht in Leiftung von Gelb und Gelbeswerth befteben, in welchem Falle die Execution wie in jeder Schuldfache vollstreckt wird, gewohnlich Gefangniß das Erecutionsmittel ift, das bis zur Erfüllung steigend wiederholt wird. — Nachfolgende Cheprocesse sind wegen der bei ihnen statt= findenden Eigenheiten besonders zu erwähnen: 1) ber Ehenullitätsproceß. Früher gehörten biese Processe vor die Sendgerichte (f. d. Art.), bei benen die Ruls lität durch die Synodalzeugen oder durch andere unverbachtige Perfonen angezeigt (accusatio matrimonii) und, wenn die Cheleute das trennende Chehinderniß jugestanben und jene Zeugen es beeideten, dies fur hinreichend geachtet, außerdem und in Ermangelung gehörigen Bes weises die Cheleute jum Reinigungseide gelaffen wurden. Dies ging bahin über, daß ber Richter, in Ermangelung folder Unzeigen, besonders wenn ein Chehinderniß in der Notorietat beruht, von Umtswegen, oder wenn einer ber Chegatten ein Privatimpediment anzeigt, ohne Weiteres darauf verfahren muß. Much dritte Personen konnen noch jest ein offentliches Chehinderniß anzeigen und es muß barauf verfahren werben, boch muffen fie ben Gefahrbeeid leisten; die Ausfagen der Verwandten und berjenigen, welchen die beste Biffenschaft von ber Sache beiwohnt, haben den Vorzug, und die Anzeige Dritter wird nur beach: tet, wenn ein Berbrechen im Chehinderniffe liegt. Es gilt hier keine Berjahrung, bie Klage kann ju jeber Beit noch angestellt werben 64). Bloßes Eingeständniß ober nur angetragener Eid entscheiben auch hier nichts. Nach erfolgter Unnullation muß ber Chefrau die Dos restituirt wer= den, worauf sie durch die condictio sine causa flagen kann. Nach kanonischem Rechte muß in bem Nichtig= keitserkenntnig über die Bermogensverhaltniffe miterkannt werben .- Dieses Erfenntnig fann übrigens, wenn es die Che nicht rechtmäßig trennt und die Rirche dabei getäuscht

<sup>59)</sup> Gonner a. a. D. §. 32. E. 351 fg. 60) Richter a. a. D. 2. Heft. S. 144. 61) Berger l. c. §. 23 seq. Elzvers, Ahemis. 1. Bb. Nr. XII. In bem angez. Lippert, Annaten bes katholischen ze. Kirchenrechts 1832. 1. Heft, besindet sich Lussauge in Ehesachen."
Außerbem ist die neueste Literatur über diese Gegenstände verzeichnet

in Linde a. a. D. §. 302. Not. 11. S. 421. Die altere Literatur hat Gluck a. a. D. 12. Ih. §. 799. S. 270. Not. 91 fg., ber übrigens sich für die Gibesbelation erklart.

<sup>62)</sup> uihlein: Findet zum Beweise der Chescheidungsursachen die Eidesdelation statt? im Archiv für die eintistische Praxis. 12. Bd. 1. H. S. 15 sg., und, vorzäglich gegen verstehende Lippertsche Abhandlung, Derselbe unter eben dem Titel in Einde ze. Beitschrift sie Einistendt und Proces. 9. Bd. 1. Heft. Nr. 111. S. 28. 63) Nichter a. a. D. 64) c. ult. X. de praescript. (U, 26.)

worden ist (quatenus si vobis constiterit eos per judieimn Ecclesiae non fuisse legitime separatos, Ecelesiamque deceptam), stets noch angesochten werden 64). Nach einer Verordnung Benedict's XIV. und nach bem ofterreichischen Gesethuche 66) muß ein Defensor matrimonii bestellt werden, welcher die Gultigteit der Che auch gegen den Willen der Parteien in dem Processe möglichst aufrecht zu halten fuchen muß 67). Bei 2) bem Defer= tionsproceffe, d. i. dem Processe, deffen Gegenstand bie eigentliche, die ortliche bosliche Verlaffung 68) ift, tommt bas gange Berfahren barauf hinaus, bag bem Berlaffenden, auf Untrag bes Berlaffenen, aufgegeben wird juruckzufehren unter ber Berwarnung, außerdem für einen boslichen Berlaffer geachtet zu werden, und daß im Beigerungsfall in contumaciam auf die Chescheidung erkannt wird, wenn der Berlaffende nicht feine Abmefenheit rechtfertigt 69). Als eine Eigenthumlichkeit wird an= gegeben, daß die Klage bei dem ordentlichen Richter des Klagers angebracht wird. Die Ursache bavon ist erklar: lich, weil man in den haufigsten Fallen nicht weiß, wo ber Beklagte ift, und weil bieser felten im vorliegenden Falle ein neues Domicil errichtet hat, die Chefrau aber insonderheit, wenn sie die Beklagte ift, dem Forum ihres Mannes, des Rlagers, folgen muß. Ift der Aufenthalts: ort des Beklagten bekannt, so wird von dem competenten geistlichen Gerichte ber lettere burch Requisition ber Dbrig= feit seines Aufenthaltsorts erft bei Gelbstrafe, bann peremtorisch bei Strafe bes Eingestandniffes geladen und, erscheint er, ober erscheint er nicht, die Berhaltniffe mit bem forum deprehensionis sind aber so, daß dasselbe die Entschließungen des Chegerichts ausführt; so wird er, wenn er nicht geeignete Ginreben entgegenseben fann, in steigende Geld: und Gefangnifftrafe verurtheilt, bis er fich zur Ruckfehr bequemt. Treten aber erftgebachte Falle nicht ein, oder sind die erwähnten Strafen fruchtlos, so wird auf Chescheidung erkannt. Ift hingegen der Auf= enthaltsort unbefannt, so sett vorerst die Klage voraus, baß ber Beklagte langere Beit abwefend fei; in ben Lanbesgesetzen ist bie Beit naher bestimmt, 3. B. ein halbes Sahr. Dies muß durch ein Attest des treffenden Gerichts und durch mehre, gewohnlich drei, sogenannte Diligen 3: scheine (testimonia diligentiae s. percontationis) bescheinigt werden. Es werden Edictalladungen mit obgebachtem Prajudiz erlaffen und zwar in mehren Staa-ten, 3. B. in Sachsen, drei, jedes Mal eine fachstische Frist haltend, auch werden sie gewohnlich in drei ") ver= schiedenen Landern, vorzüglich da bekannt gemacht, wo fich der Beklagte wahrscheinlich hingewendet, ober woher man die lette Nachricht von ihm hat. Wo drei erlaffen werden, da fodert die erste zur Einlassung auf die Rlage,

die zweite zu Bescheinigung hinreichender Urfachen wegen bes Unsbleibens im ersten Termine und die britte gur Un= horung eines Erkenntnisses auf. Erscheint ber Beklagte erft im britten Termine, fo wird er nicht weiter gegen die Chescheidung gehort; es waren benn Grunde fur Wicbereinsetzung in ben vorigen Stand vorhanden. Dem Rli= ger wird in diesem Processe hausig der Collusionseid (f vorige Seite) abgenommen, es fann aber berfelbe auch, wenn ber-Beklagte zurückfehrt und die Che fortsehen will, von biefem zur Ablehnung bes aus feiner Entfernung ent= standenen Berdachts eines Chebruches die Gibesableiftung fodern 71). Früherhin wurde dem schuldigen Theile die Wiederverheirathung untersagt, welches jeht gewöhnlich unterbleibt 72). 3) Der Quafidesertionsproces bat bie unfichtbare, die uneigentliche Berlaffung 73) jum Gegenstande. Sier beginnt die gerichtliche Berhand= lung mit einem Gubneversuche, und raumt ber Beflagte bie Berweigerung bes Beischlafs ein, ober leugnet er fie, ber Klager beweist sie ihm aber, so folgen steigernd Geld= und Gefängnifftrafe, und fruchtet dies Alles nichts, auf Instanz bes Klagers Scheidung. Oft, wiewol mit Un= recht, wird zu diesem Quasidesertionsprocesse der so eben er= wahnte Fall bes eigentlichen Defertionsproceffes gerechnet, wo des Beklagten Aufenthaltsort bekannt und er zu er= langen ift, hartnäckig aber der Ruckfehr und Fortsetzung der Che sich weigert 14). Übrigens ist es klar, daß alle biefe Processe, namentlich auch ber Quafidefertionsproces, leicht zur Erschleichung einer Chescheidung ba gemisbraucht werden konnen und gemisbraucht werden, wo eigentlich kein Chescheidungsgrund vorhanden ift 76), und es kann nicht geleugnet werden, daß die Justig wol kaum in ir= gend einem Berhaltniffe fo hintergangen, verhobnt und lacherlich gemacht wird, als in diefen Processen. Die Ur= fache liegt vorzüglich in dem Schlendrian, ber fich ba am leichtesten in ben Geschaften einschleicht, wo es an einer sichern Norm fehlt, und ber sich daher bei den meisten Confistorien mehr ober minder eingeschlichen hat. Baren irgendwo wechselnde, für einzelne Falle zu wahlende Rich= ter nütlich, so ware es hier. Nie barf ber Richter vergeffen, daß er die eigentliche Che weber schließen, noch aufheben fann 76), daß er im letten Falle nur bie außere Che aufhebt, mithin, wo seinem Ermessen bies anbeim gegeben ift, es nur thun barf, wenn die eigentliche Che nicht mehr möglich ift, baß burch bie anbefohlene Fortfetzung ber Che, wo Sinnesanberung nicht möglich ift, auf Rosten des physischen und moralischen Wohles zweier Menschen, nur bie außere Che erhalten wird. Das Mitz tel einer immerwährenden Chetrennung von Tisch und Bett

<sup>65)</sup> Cap. 7. X. de sentent, et re judicata (II, 26). 66) Dolliner, Ansführliche Erläuterung bes zweiten Hauptstückes bes allgemeinen bürgerlichen Gesesbuches von §. 111 — 122. 4. Bb. Wien 1835.) IV. Abschn. S. 13 fg. 67) über bie ganze Mazierie vergt. man Eichhorn, angez. Küchenr. S. 454 fg. Wiese a. a. D. §. 290. S. 686. And. Müller a. a. D. S. 315. 68) S. 364 und 375. 69) Eichhorn a. a. D. S. 485 fg. 70) Eisenhart a. a. D. 5. Ah. Nr. XII. S. 489.

<sup>71)</sup> Eichhorn a. a. D. S. 486. And. Müller a. a. D. S. 325. 72) Walter a. a. D. §. 316. über biese ganze Materie sche man noch ben Art. Edictalladung, S. 92. 78) s. oben S. 364 und 375. 74) Biener l. c. §. 309. 75) Aleranber Müller a. a. D. Nr. III. S. 79 fg.: Bon ber widerrechtlichen Begünstigung der Ghescheibungen in Fällen böslicher Berlassung nach fruchtlos angewendeten Zwangsmaßregeln, eine Revisson bes Luasi-Desertionsprocesses, besonders der im Größerz zogthume Sachsen-Weimar dabei üblichen Praxis. 76) s. oben S. 288.

ist allerdings eine sehr erbarmliche Aushilfe?); indessen ist die temporare Shetrennung der einzige Ausweg, der zuweilen, namentlich den gemeinen Mann, zur Besimnung darüber bringt, was er am andern Gatten verlieren würde, wenn eine Scheidung ersolgte. Oft kommt aber auch das durch der Nichter zur Ktarheit über die Unmöglichkeit eisner Wiedervereinigung. Willkürliche Verschleifung des Proseesses ist ein unerlaubtes, jesuitisches Mittel zum Iwecke?

Über die Particulargesetzgebung 79) sowol, als iber die auswärtige Gesetzgebung, namentlich die von Griechensland 80), England und Frankreich 51), haben wir gelegentzlich das Möthige, so weit es hier Platz sinden konnte, erwähnt. Nur das bemerken wir noch, daß, während in Danemark die Ebescheidungsursachen noch aus Chebruch und bösliche Verlassung beschränkt sind, die Grundsätze in Schweden den unstigen ziemtlich gleich stehen 52), und daß sur die Protestanten im Königreiche Polen sehr viele Ehescheidungsursachen zugelassen werden 33). (Buddeus.)\*)

# XI. Ethnographisch +).

Bei ben Hindus war und ist die Ehe eine Relisgionspflicht und ihr nachster und wichtigster 3weck die

77) Jorg a. a. D. S. 160. 78) Ebende f. S. 162. 79) Die Gesege der oben in der Note 27. S. 347 genannten Staaten sind ausgezogen bei And. Müller a. a. D. S. 326 fg. 80) Walter a. a. D. §. 315. S. 625. 81) van Gils, Diss, de divortio secundum jus Gallicum et Belgicum (Gandavi 1829). 82) Walter a. a. D. §. 316. S. 628. 83) Geseg über die

Che fur bas Renigreich Polen (Berlin 1837).

+) Man vergl. mit biefem Artikel ben Art. Hochzeit, 2. Gect. 9. 286. G. 166 fg.

Erzeugung eines echten Erben. Denn Rinderlofigkeit wurde als die bochfte Schande und bas großte Unglud betrachtet, da der Hindu einige ber wichtigsten Opfer nur als Familienvater verrichten und nur ein Sohn für ihn bas Todtenopfer barbringen konnte, welches ihm ben Ein= gang in die hohern Welten offnete. Der Sohn war also bem Bater ein nothwendiges Reinigungsmittel und hieß ebendeswegen putra (von put, bem reinigenden Feuer, und tragata, befreien, woher auch wahrscheinlich bas persische puser und pur, das griechische noseos und das lateinische puer). Das ehelose Leben ber Bubbhisten war also der Brahmareligion gradezu entgegen. Die Priester heiratheten in derfelben ebenfo wol als die Laien; auch hatten die Landereien derfelben außerdem auch nicht erb= lich fein konnen. Die Vereinigung zweier Gatten wird als die innigste bargestellt. Mann und Frau, fagt Manu, find nur Gine Perfon, beren Fleisch und Bein so ganglich Gine Substanz werden, wie ein Strom, ber sich mit bem Meere vereinigt. Darum konnte auch ber Mann die Vergehungen seiner Frau suhnen. Aber erst bie Geburt eines Sohnes machte ben Gatten zum eigentlichen Manne. Hatte Temand ohne Gobne seine Tochter verheirathet, so hatte er das Recht, ihren ersten Sohn als ben seinigen anzusehen und ihn als seinen putra vom Schwiegersohne wegzunehmen. Darum warnt Manu, ein Madchen zu heirathen, bem es an Brubern fehlte. Starb ein Brautigam vor Vollziehung der Che, so hatte sein Bruder die Pflicht, die Brant zu heirathen, wenn fie felbst einwils ligte, und ber alteste Sohn galt bann als Sohn bes vers storbenen Brubers. Außerdem durfte die Che nur nach dem dritten Grade der Verwandtschaft stattfinden. Aus diefer, in den altesten Beiten noch gewöhnlichern, Levis ratsehe entsprang bei bem Stamme ber Nairs auf Da= labar der Misbrauch der Polyandric. Um der Reinheit der Madchen gewiß zu sein, wird bei ihnen die Trauung schon im frühesten Jugendalter vorgenommen; dann aber werden die Weiber wieder entlassen oder mit andern vertauscht, und sie durfen leben, mit wem sie wollen, wenn nur ber Liebhaber hohern Standes ift. Deswegen betrach: ten fich die Rairs fammtlich als Blutsfreunde, feiner kennt seinen Bater und jeder sieht die Schwesterkinder als feine sichersten Erben an. Bei ebendiesem Stamme berricht auch die Schwesterebe. Much kann ein Rair fammt: liche Schweffern eines Saufes heirathen. Bielweiberei er= laubt das indische Gesetz ben hohern Standen, namlich den Brahmanen, Fürsten und Vaisvas; indessen muß die Hauptfrau oder die eigentliche Hausmutter mit dem Manne aus gleichem Stande fein. Hus einer hohern Rafte barf aber kein Mann eine Frau nehmen, felbst der Fürst keine Brahmanentochter. Geschicht eine folche Misheirath, fo werden die Sohne zur Kaffe ber Sudras verstoßen. Dem Brahmanen waren vier rechtmäßige Frauen aus seinem Stande erlaubt, ber Kriegerkafte brei, bem Baifpa zwei und dem Subra nur eine. Aber in ben altesten Beiten vor Mann scheint Monogamie bas Gewöhnlichste gewesen zu fein. Die Gotter haben jeder nur Gine Gattin, und im Ramanana (II. 49, 10) wird benen ber Simmel ausdrucklich versprochen, die nur mit Einer Frau verebe-

<sup>\*)</sup> In biesem Collectivartifel find folgende enthalten: Ehealter; Eheabschluss vor Eheschliessung; Eheannullirung; Ehe auf dem Sterbebette; Ehebedingungen; Eheberedung; Ehebette, Ehebettbeschreitung; Ehe, christliche; Eheconsens; Ehecontract; Ehedesertionsklage und Ehedesertionsprocess; Eheding und Ehegeding; Ehe, dispensirte; Eheeinwilligung ober Eheconsens; Ehe, erneuerte; Ehefalschung; Ehefrau; Ehegatte, Ehegattin; Ehegattenmord; Ehegattenwahl; Ehegelöbniss ober Ehegelübde; Ehegemächt; Ehegemahl; Ehe, gemischte; Ehegenoss; Ehegericht; Ehegeschichte; Ehegesell; Ehegesetze, Mosaische; Ehegrad, f. v. w. Berwandtschaftegrad in Bezug auf Che; Ehehälfte; Ehe, heimliche; Eheherr; Ehehindernisse; Ehehofgericht; Eheholz; Eheklage; Ehekrüppel; Eheleute; Eheliche Beihilfe; Eheliche Individualität; Ehelichen; Eheliche Pflicht; Eheliche Treue; Ehelosigkeit; Ehemann; Ehe, morganatische; Ehenichtigkeit, Ehemann; Ehe, morganatische; Ehenichtigkeit, Ehemichtigkeitserklärung, Ehenichtigkeitsgründe, Ehenichtigkeitsklage; Ehe, öffentliche; Eheordnung; Ehepaar; Ehepacten; Ehephilosophie; Ehephysiologie; Ehepolitik; Eheprocess; Eheprocurator; Ehepunkte; Ehe, putative; Eherecess; Eherecht; Ehesachen; Ehesacrament; Eheschatz; Ehesacheidungsgründe, Ehescheidungsklage scheidung, Ehescheidungsgründe, Ehescheidungsklage, Ehescheidungsprocess, Ehescheidungsurthel; Eheschuld; Ehesegen; Ehestand, Ehestandscongress, Ehestandsthaler; Ehestatistik; Ehesteuer; Ehestister, Ehestistung; Ehestreitigkeiten; Eheteusel; Ehe, tolcrirte; Ehetractaten; Ehetrennung; Ehe, unanständige; Ehe, uneigentliche; Ehe, unerlaubte, schändliche; Ehe, ungesetzliche, unrechtmässige; Ehe, unstandesmässige, ungleiche; Ehe, unvollkommene; Eheverlöbniss, Eheverlobung; Ehe, vermeintliche; Eheverschreibung; Eheversprechen, Eheverspruch; Ehevertrag; Ehe, vielfache; Ehe, vollkommene und unvollkommene; Ehevollziehung; Eheweib; Ehe, wiederholte; Ehe, wahre, kirchliche; Ehewirkungen; Ehezarter, Ehezärter; Ehezeugniss; Ehezweck; Ehe, zweite.

licht find. Huch scheint niemals die Bielweiberei allgemeine Sitte geworden zu fein. Aber Unterfrauen und Stlavinnen konnte sich ber Hausherr immer halten. Der Ronig Dafarathas hatte nicht nur mehre rechtmäßige Gat= tinnen, fondern auch noch 350 Hofbamen, die fammtlich ju feinen Geliebten gehoren. Golde Unterfrauen burften . nur Mabchen aus niebern Stanten ober Kriegsgefangene fein. Aber fie wurden milb und freundlich behandelt, nie in einen Sarem eingesperrt und konnten frei geben, wohin sie wollten. Es war ferner Sitte, daß bie jungern Rinder nicht vor ben altern verheirathet werben burften. Bei der Wahl einer Gattin sah man besonders auf Unbescholtenheit ber Sitten und bes Körpers. Urfachen zur Scheidung waren nicht nur grobe Lafter, wie Banksucht, Trunk und Verschwendung, fondern auch unheilbare Rrankheiten, Verlehung ber Reuschheit, Unfruchtbarkeit und un= überwindliche Abneigung der Cheleute gegen einander. War ber Mann ber Schuldige, so bekam die Frau ihr Ber= mogen wieder mit zuruck. Im Falle der Unfruchtbarkeit burfte die Scheidung erst nach dem achten Sahre vor sich geben. In jedem Falle kehrte die Frau zu ihren Altern ober Bermandten gurud, burfte aber nicht wieder heira= then, weil die Che eigentlich nur durch den Tod geloft werden konnte. Rur in dem Falle, wenn fie vom Manne unberührt und als reine Jungfrau entlassen war, konnte sie mit einem andern sich verbinden. Derfelbe Fall trat ein bei einer Berlobten, deren Bräutigam gestorben war. Bewöhnlich wurden die Ehen durch die Altern und oft ichon im gartesten Alter der Kinder geschlossen. Waren pie Altern todt, so trat ber alteste Sohn in die Rechte es Baters. War die Einwilligung erfolgt, fo wurde pas Verlobungsgeschenk (sulkam) überreicht, aber nicht ingenommen, damit es nicht schiene, als fei die Tochter perkauft worden. Das einzige Hochzeitgeschenk an ben Bater bestand aus einem Joch Dchsen. Die Sochzeit and statt, wenn der Brautigam großjährig geworden var und das Gewerbe des Baters übernehmen konnte, ewohnlich mit dem 16. Sahre; bas Madchen ward mit em 8. Jahre Jungfrau und heirathsfähig. Nach bem Befetbuche des Manu gab es 8 Urten, eine Che zu hließen: 1) Die Ceremonie des Brahma. Der Bater kleidet seine Tochter blos in ein einziges Gewand nd schenkt sie einem Brahmanen aus freiem Untriebe. Die Ceremonie ber Dewetas. Der Bater fcmudt ine Tochter ftattlich aus und gibt sie nach schon ange-angenem Opfer bem Priefter, ber biefe religiose Geremoie aus Umtspflicht verrichtet. 3) Die Ceremonie Irfa oder der Rischis, wenn ber Brautigam eine oder wei Ruhe dem Bater gibt und von diesem die Tochter halt. 4) Pradichapatna, oder bie Ceremonie der bradichapati, wenn ein Bater feine Tochter mit geemender Ehrbarkeit übergibt und babei fagt: "Moget ihr eide zusammen eure burgerlichen und religiofen Pflichten fullen!" 5) Ufura, wenn ber Brautigam so viel Reich= um, als feine Umftande erlauben, bem Bater ober ben Berwandten und der Jungfrau selbst gegeben hat und sie ei zur Braut mabit. 6) Gandharma, wenn sich ungling und Jungfrau aus gegenseitiger Liebe verbinden.

Sinnlicher Genuß und Umarmungen ber Liebe wurden hierbei als ber 3wed angesehen und beswegen, eigentlich wol, weil der Priester babei feinen Untheil nicht bekam, wollen sie die Brahmanischen Gesetzgebungen nicht billigen. Duschmanta heirathet so bie Sakontala. 7) Rakfchafa, wenn die Jungfrau im Rriege gewaltsam aus dem Saufe gefchleppt wird. 8) Paifatscha, wenn Jemand seine Geliebte baburch fich zu eigen macht, baß er fie im Schlafe ober im berauschten Buftanbe, ober wenn fie aus andern Urfachen ihrer Ginne nicht machtig ift, umarmt. Diefe Beirath wird fur fundlich und ruchlos gehalten. Mugerdem wird in ben altern Gedichten noch einer eigen= thumlichen Art von Che, besonders bei Fürsten und Vornehmen erwahnt, welche auch bis zu unsern Beiten in Tanjore sich erhalten hat, namlich bie Gelbstwahl ber Jungfrau (svayamvara). Die Altern versammeln zu eis nem Feste einen Rreis von ebeln Junglingen, indem fie ben 3weck besselben bekannt machen. Im hochsten Glanze erscheinen fammtliche Bewerber und Die Jungfrau entschei: bet baburch, daß sie bem Erkornen einen Blumenkrang zuwirft. Auf diese Urt wird Nalus der Gemahl der rei= zenden Damajanti.

Für die glücklichste Zeit zum Heirathen wird der Monat Phalguna, in den die Frühlingsgleiche fallt, gehalten.
Dem Chepaare wird lange dauerndes Glück verheißen,
wenn es in der Brautnacht den Polarstern, den immer
feststehenden, mit Ausmerksamkeit betrachtet; denn in jedes
Geschäft mischt der Indier seinen Glauben an Astrologie.
Die Hochzeit bestand in einer Menge lästiger Ceremonien,
die aber wol erst in spätern Zeiten so vervielfältigt worden sind, da in den alten epischen Gedichten die ganze
Vermählungsfeier, selbst bei Königstöchtern, noch höchst

einfach ift.

Fragt man nach bem Zustande ber Frauen in Inbien, fo scheint biefer ben Gefegen nach fehr hart. Diefe machen biefelben unbedingt zu Leibeigenen bes Mannes. Die Frau fann burch fein Mittel von ihrem Gatten frei werden; felbst wenn ber Mann fie verfauft, bleibt fie boch an ihn gefeffelt. Der Mann fann bagegen um gang ge= ringfügiger Urfachen willen die Frau verftogen und eine andere bafur nehmen. Das Gefet nimmt bie Frauen im Allgemeinen als verderbt an. Der Mann foll ihnen ba= her auch nicht ben geringsten unerlaubten Genuß verftat: ten und fie immer beschäftigt erhalten. Sie burfen, wie bie Subras, feinen Spruch aus ben Bedas fprechen, haben daher fein Mittel, ihre Fehler auszufohnen und muffen so Schuld auf Schuld haufen; nur bem Sohne ift es verftattet, biefe Musfohnung ju Stande zu bringen. Das Gefet fieht fie durchaus nur als Mittel an zum Rinderzeugen; es vergleicht fie mit einem Uder, ber gum Früchtetragen bestimmt ift. Sie follen niemals ohne Erlaubniß bes Mannes aus bem Saufe geben, Die Bruft immer bebeckt halten, niemals mit einem fremben Manne (Saniassis und alte Leute ausgenommen) sprechen, nie lachen, ohne den Schleier vorzuthun, nicht an der Thur fteben ober aus bem Fenfter feben, ben Befehlen bes Man= nes stets gehorchen u. f. w. Gine Frau, Die alles bies erfullt, ift gut und treu. Uber biefer Begriff von Treue

ift nieht auf ben Mann anzuwenden, ber fich Beifchla: ferinnen halten fann, fo viel er will. Seine eigentliche Fran hat nur bas Recht, ihn perfonlich zu bedienen und bei ben gottesbienftlichen Sandlungen gu unterftugen: ein Recht, bas freilich nach indischen Begriffen fehr bedeutend ift. Die Nebenfrauen, ba fie abgesonbert nach bem Range ihrer Kafte wohnen, genießen bagegen weit mehr haus-liche Freiheit. Bei bem Manne findet fein Chebruchftatt, wol aber bei der Frau und den Nebenfrauen. Ift aber auch bas Befet außerst streng gegen die Frauen, so barf man boch baraus noch nicht ben allgemeinen Schluß machen, baß bas Weib in Indien gar nicht geach: tet werbe. Die vom Gefete fur gut erkannte Frau ge= nießt alles Unsehens, bas bem Manne gebührt. Und we= nigstens im Alterthume scheint bas Loos berfelben meiftens gut gewesen zu fein. Der Mann behandelt fie in ben alten epischen Gedichten mit der liebevollsten Bartheit. Bartheit in Behandlung des Geschlechts ift es, wenn die Frau eines Undern niemals zum Gegenstande ber bra= matischen Intrigue gemacht werben barf, wenn es schon für Verletzung ber ihr schuldigen Achtung gilt, fie nur mit bem Caume bes Gewandes zu berühren, wenn ein Weib niemals hingerichtet, nicht einmal mit einer Blume gefchlagen werben barf, und habe fie auch hundert Teh= ler begangen. Die Fran betrachtet zwar den Gatten als ihr Saupt und nennt ihn: Cobn meines herrn; aber ber Mann gibt auch ber Frau ben Chrennamen Berrin (Patni) und in hohern Standen fogar die Benennung Gottin (Devi). In den epischen Gedichten erscheint über: haupt bas andere Geschlecht in volliger Freiheit. Unobhna geben Abends schöngeputte Jungfrauen in Sai= nen spazieren. Die Beiber besuchen ohne Schleier bie Tempel, baben fich in heiligen Stromen und hanthieren auf Strafen und Markten nach eigener Billfur. Die Audienz bei Konigen findet in Gegenwart ber Konigin und ihrer Dienerinnen statt; bie Gegenwart eines Frem: ben in ben Frauengemachern hat nichts Auffallendes; die Tochter nehmen Theil an ben Gefprachen ber Manner und vornehme Frauen reisen ungestort mit ihrem Gefolge burch bas land. Damals mogen also jene strengen Ge= setze noch nicht eristirt haben, man mag der reinen Natur treuer geblieben fein. Doch auch jest noch werben bie Frauen bei ben Mahratten gut und ohne jene laftigen Beschranfungen behandelt, find nicht von ber Gefellschaft ber Manner ausgeschlossen, aber sie betragen sich auch fittfam und tadellos. harems und Berfchnittene find erft feit ber Bekanntichaft mit ben Muhammebanern Dobe geworden, sowie auch das Verschleiern. Much vom Besuchen ber Schauspiele waren die Frauen nicht ausgeschloffen und konnten fogar in benfelben weibliche Rollen übernehmen.

Wenn Frauen keine Kinder von ihren Mannern bekamen, so bestimmte bas Gesetz Folgendes: 1) Der Chemann kann in diesem Falle seinem Bruder oder einem andern Verwandten den Auftrag geben, seine Frau zur Mutter des gewünschten Erben zu machen. Dieser soll dann, nachdem er sich mit geläuterter Butter bespritzt, stillschweigend in der Nacht einen Soln zeugen. 2) Stirbt

ein Mann ohne Sohne, fo kann ber Guru ben Bruber ober ben Berwandten berechtigen, mit der Witwe einen Sohn zu zeugen. Ist aber dieser Zweck erreicht, so muß er wie Bater und Schwiegertochter mit ihr leben. Er barf nur vom Gesühle der Pflicht, nicht von fleischlicher Luft erfullt fein, ohne eine große Gunde zu begeben. 3) Stirbt ber Berlobte vor Bollziehung der Sochzeit, fo wird die Braut als Witwe betrachtet und barf nicht wie: ber heirathen, außer ben Bruber bes Brantigams. Das Loos einer Witwe war in Indien, auch in ben altern Beiten, febr traurig. Sie durfte fich in keinem Falle wieder verheirathen und war, wenn sie keine Kinder geboren hatte, vollig verachtet. Aber auch, wenn diese vorhanden waren, war boch ihre Lage oft hilflos. Im Mahabha= retha flagt sogar die Frau eines Brahmanen, daß alle Welt ein gattenloses Weib verachte und verfolge, und bie Dichter nennen beswegen auch eine Witwe Chatrabs hanga, eine, beren Schirm und Schutz gebrochen ift. Nach dem Manu soll die Witwe in stetem Undenken an ihren Gatten eines eingezogenen und strengen Wandels sich befleißigen. Sie hat keinen Untheil mehr an der Kinbererziehung, wird alles Unsehens, alles Schmuckes und felbst bes haupthaars beraubt. Unter folden Umftanben war es freilich nicht zu verwundern, wenn die Frau mit beispielloser Liebe für bas Leben ihres Gatten besorgt war und wenn eine Witwe in spatern Zeiten es vorzog, sich mit ihrem Manne auf bem Scheiterhaufen verbrennen zu laffen, um dadurch unmittelbar in das Paradies einzuge= ben, als ein elendes Dasein noch langer fortzuseten.

In ben Landern Usiens, wo die Buddhareligion herrscht, werden die Frauen meistens gefauft. Dies ift ber Fall in hinterindien, China und Japan. Bei den Birmanen werden fie, wenigstens in den untern Classen, fast nur als Sachen angesehen. Der Birmane verkauft ober vielmehr vermiethet seine Weiber und Toch= ter ohne Bebenken auf gewiffe Zeit an Fremde, und ba= mit ist nicht im Geringsten der Begriff einer Unehre ver= bunben. Gifersucht ift faum bekannt. Daber burfen auch birmanische Frauen und Madchen ebenso frei mit Manns= personen umgeben, wie in Europa; aber ihr burgerlicher Stand ift weit geringer. Go 3. B. durfen sie in keinem Gerichtshofe erscheinen, sondern muffen ihr Zeugniß außerhalb besselben ablegen. Den Umgang mit Europäern lie= ben fie fehr und felten follen fie ihrem fremben Serrn uns treu werben. Sie bringen ihm vielmehr Nugen burch Beforgung feiner Nechnungen-und hauslichen Geschäfte. Aber nie darf ein Fremder seine einstweilige Gattin mit aus dem Lande nehmen; barüber wachen die Gefete fehr streng. Nach ben Berichten ber Reisenden find bie Beiber außerst thatig und immer beschäftigt. Ihre Saupt= arbeit ist Weben und jede Familie verfertigt die Beuche, welche fie braucht, felbst; sogar Damen vom hochsten Range arbeiten und halten ihre Dienerinnen dazu an. Die Beirathen werden erst geschlossen, wenn beide Theile bas mannbare Alter erreicht haben. Der Chevertrag aber ift blos burgerlich und hat mit ber Religion gar nichts gu thun. Bielweiberei ift burch bas Gefetz verboten. Es hat also jeber nur eine Frau, die Mika genannt wird,

aber Beischläserinnen sind erlaubt. Scheidungen können ohne viele Umstände geschehen, sind aber doch mit vielen Rosten verbunden. Wenn die Beischläferinnen mit ber rechtmäßigen Frau in einem Saufe wohnen, so find fie verpflichtet, für biese gemeine Sausdienste zu verrichten und ihr, wenn sie ausgeht, die Basserslasche, die Betelbuchse, den Facher u. s. w. nachzutragen. Stirbt der Mann, fo werden feine Beifchlaferinnen, wenn fie Leib= eigene fint, Erbtheil ber Witwe, ausgenommen wenn er fie vorher burch eine befondere Ucte freigesprochen hat. Will ein Jungling sich mit einem Madchen verehelichen, so macht seine Mutter oder nächste weibliche Verwandte für ihn insgeheim den Antrag. Wird er angenommen, so begibt sich ein Theil seiner Freunde nach dem Sause ihrer Ultern, um sich über das Heirathsgut zu besprechen. Um Morgen des Hochzeittages schickt der Brautigam seiner Geliebten drei Lungi oder Weiberröcke, drei Tubek oder Schärpen und drei Stücke weißen Musselin, auch, wenn er vermögend ist, Ebelsteine, Ohrgehange, Urmschander und andern Schmuck. Die Altern der Braut besteiten ein Gostwahl und der Flesentract mied aufgabet reiten ein Gastmahl und ber Checontract wird aufgesett. Die Neuverehelichten speisen von einerlei Gericht. Stirbt ber Mann ohne Testament, so erhalt die Witwe ein Vier-theil bes Vermögens, das Ubrige gehört den Kindern, welche aber, sowie die ganze Verlassenschaft, bis zum mannbaren Alter ihr anvertraut sind. Wird eine Frau der Untreue überführt, so zieht sie der Mann vor Gericht, wo ihr bas Saar abgeschnitten und fie als Sklavin verkauft wird. Wird die Che getrennt, so muß ber Mann für die Anaben, die Frau für die Madden forgen. Macht ber Mann eine Reife, fo muß er für die Dauer berfelben ber Frau die nothigen Vorrathe zurudlassen. Geschieht dies nicht, ober kommt er nach drei Sahren nicht zurud, fo ist die Che aufgeloft. In Siam findet eine Urt priesterlicher Weihe statt, worauf Lustbarkeiten folgen. Huch in China werden die Frauen gekauft, die Rosten ber Sochzeitfeierlichkeiten betragen aber oft brei bis viermal fo viel, als ber Preis ber Frau. Urme erbitten fich ihre Weiber aus ben Findelhausern. Wahrend ber Che fieht und fpricht die Frau nur ihren Gatten und blos bei außer= orbentlichen Unlässen auch ben Bater, ober einen andern fehr nahen Berwandten, wenn dies nicht im Checontract ausbrudlich anders bestimmt ift.

Much in Sapan findet ein Kaufcontract fatt, ber durch die Verwandten unterhandelt wird. In einem Werke in japanischer Sprache, bas von bem fachtundigen Sollan= ber Titsingh überseht wurde und zu Paris unter bem Ti= tel: "Cérémonies usitées au Japon pour les mariages et les funérailles etc. 1819 berausgekommen ist, werben aufs Genaueste auch bie fleinsten Gebrauche an= gegeben, die bei ber Schließung von Ehen beobachtet wer= ben muffen und zwar bei den Classen ber Landbauer, Sandwerker und Kaufleute. Sie find so zahlreich, baß fie im gebachten Werke mehr als hundert Geiten ausfül= Ten. Man kann baber benten, wie viel beren erst in ben bobern Standen zu beobachten sein werden. Remusat (Nouvelles Mélanges Asiatiques. T. I. p. 274) bemerkt babei: Die Sapaner übertreffen im Geremoniofen noch bei M. Encoft, b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

weitem die Chinesen. Alles ift beim Beiratheceremoniel vorausgesehen, geordnet, beschrieben. Man macht eine genaue Lifte von ben Geschenken, welche ber Brautigam ben Altern ber Brant schicken muß, und von benen, welche von Seiten diefer ihm, feinen Ultern und dem Brautwerber zu überreichen sind. Man empfängt diese Geschenke mit großer Feierlichkeit und gibt barüber genaue Quittungen. Unter ben Gegenstanden, welche die Braut ente pfangt, befinden sich auch Gedichte und Sittenbucher, felbst bas ganze Ritual ber Heirath. Berlobung und Hochzeit geschehen an bemfelben Tage und ohne daß ein Priefter babei zugezogen wird, eine Bemerkung, die grabezu bem widerspricht, was sonft von einer priesterlichen Einsegnung angeführt wird. Der Hauptritus besteht barin, bag man bem jungen Paare mehre Becher mit Bakki, einem farken Biere, zu trinken gibt, und die Hauptrollen werden von zwei jungen Madchen gespielt, welche die Brautjungfern vorstellen und von benen die eine der mannliche, die andere der weibliche Schmetterling heißt, weil die Gefage, welche sie tragen, mit folden Figuren geschmuckt sind. Schmetterlinge nämlich find in Sapan bie Beichen ber che= lichen Treue, weil, wie man fagt, biefe Insekten immer paarweise fliegen. Sowie es eine Menge Kunstausbrucke in ben Gebrauchen gibt, die gleichsam geheiligt find, so gibt es auch Worter, die als ominose burchaus nicht gebraucht werden durfen, wie z. B. Abschied nehmen, sich trennen, verändern, unbeständig u. f. w.

Bei ben Parfen war die Che eine nothwendige Verbindung, wodurch der Mann erst eigentlicher Staats: burger ward. Die Gott wohlgefälligste Che war und ist die Che zwischen leiblichen Geschwisterkindern und heißt Rhebuda. Diese empfehlen die Zendschriften überall als besonders heilig. Das ehelose Leben war nicht nur bur= gerlich eine Schande, sondern wurde auch in jener Welt bestraft. Ein Måden, das bis zum 20. Jahre die She ausschlägt, muß dis zur Auferstehung in der Hölle büßen und kein Opfer kann sie lösen. Sbenso ein Unglud war es, ohne Kinder zu sterben; es gab daher Gesehe, wie der Mangel eigener Kinder durch fremde erseht werden konnte; z. B. wenn ein Mabchen heirathet, beren Bater oder Bruder keine Sohne hat, so gehort diesem ihr erster Sohn. Stirbt ein Jungling vor ber Verheirathung, so nimmt ein anderer in seinem Namen eine Frau und der erste Sohn gehört dem Verstorbenen. Nach dem Gesetze burfte ber Mann nur eine Frau haben; im Falle ber Unfruchtbarkeit aber konnte er mit ihrer Zustimmung und ohne fie zu verstoßen, eine zweite heirathen. Beischläserinnen zu halten, war erlaubt. Der Bater mußte aber bas Madchen und ihr Kind ernahren; verstieß er beide, so ward er mit dem Tode bestraft und jene auf öffentliche Rosten erhalten. Ließ aber ein Madhen, bas noch bei ihren Altern unter Aufficht lebte, sich verführen, so mußte sie, der Vater und das Rind sterben. Scharf verboten war auch ber Umgang mit einem Mabchen ober einer Frau zur Zeit ihrer Periode ober wahrend bes Saugens. Geschieht vollends ein solches Berbrechen wissentlich, so muß ber Mann bis gur Auferstehung in ber Solle bugen. Die Verlobung ber Kinder geschah oft schon im zweiten

ober boch vor bem neunten Sabre; die Efe burite aber nicht eher vollzogen werben, als bis bas Madchen mann: bar war. Schon bie Berlobung wird bon bem Mobed burch brei Gebete in Gegenwart ber Ultern eingefegnet und barf bann nicht wieder aufgehoben werben. Der Bochzeit geben Reinigungen vorber, bann folgen mehre Tage Schmausereien, zu benen befonders bie Rinder ber Bermanbten und Freunde eingeladen werden. Um Soch= zeittage felbst, um 5 Uhr Abends, spricht ber Priester ben feierlichen Chefegen (Nekah) über bas Brautpaar und wiederholt biefen im Saufe bes Brantigams um Mitter: Er steht dabei zwischen einigen Schuffeln mit Reis und Fruchten, bas Brantpaar aber fitt. bem er ben Beigefinger auf bas haupt ber Braut legt, fragt er: Willft bu biefen Mann zu beinem Gatten ba= ben? Diefelbe Frage geschieht bei bem Brautigam, worauf er Beiber Banbe in einander legt. Der Brautigam verspricht nun, die Braut mit allem Nothigen zu verfor: gen und die Braut, ihm mit allem Ihrigen anzugehoren. Der Priefter ftreut nun Reis über fie und fpricht ein fegs nendes Gebet. Den andern Tag durchzieht ber Brautis gam zu Pferbe und die Braut auf einem vergitterten Ba= gen, jener von feinen Freunden, biefe von ihren Gefpie-linnen auf Palankins begleitet, bie Straffen ber Stabt. Je großer bas Gefolge, je großer bie Ehre. Nebenher werben Fackeln getragen, Rafeten und Schwarmer abges brannt und rauschende Musik bezeichnet bie allgemeine Um Baufe ber Braut geht alles aus einander und diese begibt fich nun in die Wohnung bes Gatten. So find gegenwartig die Sochzeitgebrauche bei ben Par-fen ober Guebern. Manches Ulte mag fich unter ben neuern Gebrauchen erhalten haben.

Bei ben teutschen Bolkern fceint im Gangen Monogamie bas Gewöhnliche gewefen zu fein, obgleich Bornelyme Musnahmen machten. Go hatte Ariovist zwei Franen. Huch bei ben alten Cachfen und Ditmarichen foll Bielweiberei gemefen fein, wie Mam von Breinen verfichert. Die Beirath einer Freien mit einem Cflaven war hart verpont. Satte ein Sklave eine folche verführt, fo mard er enthauptet und bie Entehrte verbrannt. Man beirathete nie vor bem 20. Sahre. Der Brautigam gab bem Schwiegervater für feine Tochter einen Raufpreis, woraus fpater die Morgengabe entstand, die fehr lange bei ben Ditmarichen üblich war. Für fehr ehrenvoll galt es, wenn ber Brautigam bie Braut entführte. Doch war die Ginwilligung ber Altern zu einer gultigen Che nothig. Bar biefe erlangt, fo gab ber junge Mann ber Braut ein Sochzeitgeschent, 3. B. ein Soch Ochsen, ein gezäumtes Pferb. Gie gab ibm Waffen als Gegengeschent. Die Berlobte ward von den Brautwerbern bis zur Soch= zeit bewacht. Bogerte ber Brautigam mit letterer langer als zwei Sahre, fo war bie Berlobung aufgehoben. Bei ber hochzeit opferte man ber Freia und Gibfa und ftellte Schmaufereien an. Won jest an war die Gattin unger: trennlich vom Manne, begleitete ihn auf die Sagt, in ben Rrieg und tobtete fich oft felbft, wenn er gefallen war. Chescheibung mar hochst selten und Chebruch murbe mit bem Tobe bestraft. Im Gangen zeigte ber Teutsche

gegen bas wetbliche Geschlecht große Sochachtung. Woute man geschloffene Verträge auf bas Seiligste verbürgen, so gab man nicht mannliche, sondern weibliche Geiseln. Auch beforgte die Sausfrau nicht nur alle häuslichen Geschäfte, sondern auch den häuslichen Gottesdienst. Nicht minder ist es bekannt, daß die Teutschen weibliche Priesterinnen und Seherinnen hatten.

Huch bei ben Bebraern murbe ein Raufcontract bei ber Verheirathung geschlossen. Das Mabchen hatte burchaus feine freie Bahl, fondern ward von den Altern ober benen, die Alternstelle vertraten, vergeben. Dur gunftige Umftanbe konnten eine vorhergehende Bekannts schaft und wirkliche Liebe bewirken, aber auch dann war es noch die Frage, ob die herren des Madchens darauf Rucksicht nehmen wollten. Bestimmte fich ein Jüngling für biefes ober jenes Mådchen, so geschah bies also außerst felten nach eigener Unsicht, fondern gewöhnlich nach den Berichten, welche seine Altern ober nachsten Verwandten ertheilen konnten. Satte nun ber Sohn sich ben Wins schen der Altern gefügt, fo begab sich der Bater zu dem Vater ber Braut, ober, wenn biefer nicht lebte, zu ihren Brudern oder nachsten Verwandten, und ber Contract wurde vor Zeugen abgeschlossen, in frühern Zeiten blos minde lich, späterhin schriftlich. In biesem Contracte waren bie zu zahlende Summe und die zu bewilligenden Geschenke genau verzeichnet. Die Rauffumme konnte, je nach bem Stande bes Baters, in Kameelen, Rindern, Schafen, in baarem Gelde ober auch in gewiffen Berpflichtungen und Dienstleistungen bestehen. War der Brautvater große muthig ober von einem gewiffen Stolze befeelt, fo verschmähte er die Raufsumme und fügte oft seiner Einwils ligung noch eine ansehnliche Mitgift bei. In jedem Falle stand aber ber Grundsatz fest, bag bas Madchen nur eine Sache fei, über die man nach Belieben schalten konne. Das Raufgeld wurde wahrscheinlich angewendet, um für bie Braut Kleidung, Dut, Teppiche, Deden, Polfter, Kiffen und andere Bedurfniffe zu beforgen, und ber Bater fügte wol auch noch etwas hinzu, um alles recht stattlich zu machen. Blieb von einer fehr großen Kauffumme etwas übrig, fo gehorte bies ber Braut zu beliebiger Verfügung. Die Verlobung war schon mit bem 9. ober 10. Sahre bes weiblichen Alters gestattet und nach 10 bis 12 Mona= ten (um ber jungfraulichen Reinheit gewiß zu fein) wurde die hochzeit vollzogen. Die Untersuchung, ob die Braut noch wirklich Jungfrau gewesen sei, ward mit vieler Strenge geführt. Man ließ genau Ucht geben, daß nicht falsche Blutspuren vorgezeigt murden, sondern biese wirklich von ber Verletzung bes Hymens herrührten. Denn war die Braut feine Jungfrau mehr, fo wurde sie gesteinigt.

Was die Lebensart einer verheiratheten Sebraerin betrifft, so muß man die Zeiten unterscheiden, wo das Volknoch als Nomaden und wo es in Stadten mit einem gewissen Grade der Civilisation lebte. Auch Stand und Reichthum mußte bedeutende Modisicationen hervordringen, denn der Arme muß ost einem drangendern Gesetze folgen, als Sitten und Gebrauchen. Schon im Nomadenzustande lebten die Frauen mit ihren Töchtern und Sklavinnen, von dem mannlichen Geschlechte streng geschieden, in einer

besondern Abtheilung des Beltes, welche burch einen eis genen verhüllenden Borhang gebilbet war. Bei ben Saupts lingen, z. B. Abraham, Sfaat, hatte ber weibliche Theil ber Familie ein besonderes Belt, hart an dem mannlichen. In ben Raum fur die Frauen durften nur die nachsten mannlichen Blutsverwandten eintreten. Waren bie Frauen allein ober nur im Kreise ber Verwandten, so erschienen fie unverschleiert, außerdem aber wurde das Geficht fo verhult, daß nur die Augen unbedeckt blieben. Geschäfte waren bie Wartung bes Biebes und Beforgung ber ein: fachen Bedürfniffe, z. B. die Unfertigung von groben Tuchern aus Rameel = und Ziegenhaaren, bas Flechten von Bobenbeden aus Schilf, Die Bereitung ber Rleiber für die Familie. Morgens, befonders aber Abends, führten fie die Beerden zu Quellen ober Cifternen, um fie bu trans fen, und bies gab benn Beranlaffung zu frohlichen Bus sammenkunften und Scherzen mit Undern. Dann hatten die Madchen auch wol Gelegenheit, mit diesem oder jenem fremden Manne zusammenzukommen, wie die Bibel bavon Beisviele erzählt. Ramen bie Manner ihres Stammes fieg= reich aus einer Fehbe zurud, so gingen die Frauen und Madchen ihnen singend und tanzend entgegen und verherrlichten bas Lob ber Helben. Beranlaffungen zu mans cherlei Ergöglichkeiten gab auch die Geburt ober Entwoh nung eines Cohnes, ober die Verheirathung eines Glies des der Familie. Waren Stamme mit einander verbuns ben, so fanden auch unter den Frauen derselben trauliche und frohliche Zusammenkunfte statt, und somit gab es benn bamals auch manche Freuden für bas von ben Mans nern so thrannisch behandelte Geschlecht. Stamm eine Gegend, fo machten bie Beiber ben Ber schluß bes Buges und waren in einer Urt von Sangefors ben ober Wiegen, die an den Sattel der Ramcele festiges schnallt waren, auf Decken ober Politern gelagert und fo überbeckt, daß sie weder gesehen werden, noch auch andere sehen konnten. 2013 die Juden Stadtebewohner wurden, wohnten die Frauen auch abgesondert in klösterlicher Ubs geschiedenheit, alfo in einer Urt von Barem, genannt, welches Wort den Begriff der Verschleierung, Verhüllung ausbrudt. Die Frauenwohnung wird auch mit einer festen Burg verglichen, weil alle Zugange mit Schlössern und Riegeln wohl verwahrt waren. Die Zimmer bes harems nahmen unter ben rings um ben vieredigen Sof befind= lichen Wohnungen ben hintersten abgetrennten Raum ein und hatten blos eine Aussicht auf biefen Sof. Bisweilen bildete bas harem auch ein abgesondertes Gebäude, bas um eine ber hintern Wohnung angesügte Flur herumlief, bie mit schattigen Baumen und Springbrunnen verfeben und mit einer hoben Mauer umschlossen war. Statt ber Fenster hatte man eine Art Salousien, die beinahe bis jum Boden hinabgingen und ber frischen Luft immer eis nen Zugang verstatteten. Doch gab es auch Obergemacher, zu welchen eine Treppe führte. Jungfrauen burften nicht leicht ihre Bimmer verlaffen, Frauen hatten auch wol bie Freiheit, im Borhofe fich zu ergoben. Satte ein Mann mehre Frauen, fo erhielt jebe ihre eigene Bohnung, fo= wie ihre eigenen Stlavinnen angewiefen. In ben Sarems der Konige waren auch wol zur Bewachung Ver-

schnittene als Auffeher angestellt. Die Beschäftigung ber Frauen in benfelben bestand in mehr ober weniger kunftlichen Webereien und Stidereien, in ber Nahrung und Erziehung der Kinder (ber Knaben wenigstens in ben erften Sahren), im Bubereiten ber Speisen entweder mit eigenen Sanden ober unter ihrer Aufsicht burch Sklavinnen, im Gebrauche ber im Innern bes harems angelege ten Baber. Bu Ergoblichkeiten fann man rechnen bie Befuche der weiblichen Berwandten und die Gastmahle, welche bei feierlichen Gelegenheiten gegeben wurden. Ein großer Theil bes Tages aber wurde in jener wolluftigen Ruhe und Unthätigkeit hingebracht, welche bas hochste Gut bes Uffaten ift. Berließen vornehme Frauen bas Sarem, fo war bies nur unter ber tiefsten Berschleierung gestattet. Bei ben geringern Standen gab es, bem Gebote ber Ums ftande gemaß, großere Freiheiten, fur Bitwen mehr als für Frauen und für biefe mehr, als für Madchen. Ber-anlassungen zum Berlassen bes harems waren Reisen, bas Besuchen ber öffentlichen Baber, Feier eines erfochs tenen Sieges, wobei Frauen und Jungfrauen bem Belben entgegengingen und ihm Lobgefange ertonen ließen. Much bie Weinlese gab zu mehren Ergoblichkeiten im Freien Unlaß.

Bei Wolfern Muhammedanischer Religion ift Polygamie gewöhnlich und die Che nur ein burgerlicher Uct, ohne religiofe Canction. Gefetlich barf jeder Mus hammedaner vier Frauen haben, begnügt fich aber meiftens mit zwei, oft auch nur mit einer; bagegen kann er sich Beischläferinnen halten, auch fann man sich Beiber auf gewisse Beit miethen. Sauptsächlich wird barauf gesehen, baß die Braut noch unverlette Jungfrau fei und im Contract wird baher oft die Bebingung gemacht, baß, im Falle bies nicht ift, berfelbe ungultig fei. Die Bater forgen baher möglichst fur die Bewahrung biefes Gutes bei ihren Tochtern und im Fall ein außerer Bufall bas Sys men verlett, laffen fie oft barüber ein eigenes Inftrument aufnehmen. Bei ben Cirkaffiern wird fogar ben ber Mann= barteit fich nahernden Tochtern um den Unterleib ein les berner Gurt befestigt, ber nur eine fleine Offnung hat. Diesen Reuschheitsgurtel lost nur ber Brautigam in ber Hochzeitnacht. Was die einzelnen Bolker dieser Religion betrifft, so haben sich bei jedem aus dem Alterthume her biefe ober jene Befonderheiten erhalten. Bei ben Turfen schließen die Altern des Brautpaares den Contract ab, ber bisweilen noch vor dem Radi bestätigt wird. Der Mann kauft die Frau und verschreibt ihr gewöhnlich auf ben Fall ber Scheibung noch eine gewiffe Summe. Die Tochter bes Großherrn werben gewöhnlich an hohe Beamtete verheirathet. Der Gultan wählt fich ben Gibam und bie= fer barf bie Ehre nicht ausschlagen, muß ber Braut eis nen großen, vom Gultan felbst bestimmten, Brautschat geben und fich ihr in allen Fallen unterwerfen. Gine folche Beirath wird meiftens fur ein Unglud gehalten, weil ber Gatte durch die vornehme Frau gewöhnlich arm wird.

Bat bem Araber Buchs und Geftalt einer ver= schleierten Schone gefallen, so sucht er fie einmal zu feben, verschafft sich zu bem Ende Eingang in ein Saus, wo= hin fie oft kommt, laßt sich hier verbergen und wirbt

nun, wenn ihm das Gesicht gefällt, durch seinen Bater um die Erwählte. Es wird ein Preis, aus Ochsen, Pferden, Schafen bestebend, festgeseht und der Contract vor dem Scheit unterschrieben. Flintenschusse bezeugen

die Frende über die Berbindung.

In der Berberei wird der Heirathscontract mit Bater, Bruder oder nachstem Verwandten und, wenn kein solcher da ist, mit dem Kadi abgeschlössen, der Kauspreis bestimmt und zugleich, für den Fall der Scheidung, eine Summe für den Unterhalt der Frau sestgeseht, obzielich das Versprechen nicht immer gehalten wird. Um Abend vor der Hochzeit dringt der Brautigam zu Pferde mit zahlreicher Vegleitung in das Haus der Braut und kehrt am andern Tage mit vielem Prunk und einem Priesster wieder heim. Dieser schreibt nun den Ehecontract, welchen der Brautigam nehst einem Ninge der hinter eis

nem Vorhange harrenden Braut übergibt.

Bei den Muhammedanern in Perfien wollen erft bie Altern von bem Brautigam nichts wissen, lassen sich dann allmatig zureden und an einem abgelegenen Orte, weil foust Zauberer dem Brautigam seine Mannstraft ranben konnten, wird mit bem Radi ber Checontract ge= richtlich abgeschlossen und ber Brautschatz bestimmt, ber entweder bem Schwiegervater als Geschenk verbleibt, oder ber Braut für ben möglichen Fall einer Scheidung verschrieben wird. Nachdem der Brautschat abgeliefert ift, wird die Braut mit einem rothseidenen Tuche über dem Kopf in bas Saus bes Brautigams gebracht, wo die Che volljogen wird. Ift bies geschehen, fo kehrt ber junge Mann zu seinen Gaffen gurud, um mit ihnen zu schmausen und tapfer zu trinken; die Braut aber bleibt in ihrem Bims mer. Wohnt bas neue Chepaar bei bem Bater ber Braut, so darf diefer bie junge Frau nicht mehr unverschleiert sehen und ohne Erlaubniß des Gatten, die durch ein Ge=

schenk erkauft wird, auch nicht fprechen. Genauere Nachrichten, als von den orientalischen Vol= fern in hinficht auf die ehelichen Verhaltnisse und die Hochzeitsgebrauche, haben wir von den Griechen und Romern, bei benen durch hohere Civilifation ber mor= genlandische Geist mehr ober weniger umgewandelt und allmalig unfern Begriffen naber gebracht wurde. Go lange noch der Grieche im Zustande der Barbarei sich befand, war die Lage des weiblichen Geschlechts der im Drient fehr ahnlich; man betrachtete es faum hoher als bloße Sache und gestand ihm wenig personliche Freiheit zu. Die Gattin wurde gekauft ober geraubt, war bem Manne vollig unterworfen, felbft in Absicht auf Leben und Tob, mußte bie gange Last ber Sauswirthschaft auf sich neh= men und jedem Belufte bes Mannes zu Gebote fteben. Der Bater, in Ermangelung beffen bie Bruber, ber Großvater ober bie nachsten Bermandten, verkauften bie Toch= ter gegen ein gewisses Geschenk (Edra ober Edra). Aber auch Weiberraub war lange gewöhnlich. Gelbst noch die Jonier unter Releus' Unführung raubten fich Beiber aus Rarien (Herodot. I, 145; Aristot. Polit. 2, 8). Allein seit den altesten Zeiten machte man auch einen Unter= schied zwischen rechtmäßigen Chefrauen, deren Kinder als lein als legitim angefeben wurden, und Beischlaferinnen

(nallauides), welches oft gefaufte Stlavinnen waren; fruh indessen findet man, baß die Manner vermoge eines gewissen naturlichen Nechtsgefühls den Umgang mit sole chen vor den Hausfrauen zu verbergen suchten und daß biefe jene oft verfolgten. Wir branchen hierbei nur an bie Schilderungen des ehelichen Verhaltniffes zwischen Bens und Bere bei den Dichtern zu erinnern. Bere ift die echte griechische Sausfrau, eifersuchtig auf ihren Gemahl und seine Geliebten und beren Kinder verfolgend. Aber ungeachtet sich hieraus schon ein in frühern Beiten anerkanntes Recht der Hausfrauen auf den alleinigen Befitz bes Mannes ergibt, so machte boch dieser von seiner gan= zen herrischen Gewalt Gebrauch, um wenigstens ben Schein bes Michtachtens anzunehmen und betrachtete bie Frau vollig als sein Eigenthum, schloß sie in den entlegensten Theil des Haufes ein, verwehrte ihr die freie Theilnahme an jeder öffentlichen Gefellschaft und wachte mit ber ftrengften Gifersucht über jeden ihrer Schritte. Nur verschleiert und von Eklavinnen umgeben durfte fie ausgehen, und konnte die Frau in der That eines verbotenen Umgangs bezüchtigt werden, fo erfolgte harte Strafe: Berftogung, Buruckfoderung ber Edra von bem Bater, Steinigung des Verführers. Wenn die Sage berichtet, daß Kefrops ben Cheftand zuerst in Uttika eingeführt habe, so mag man baraus wol überhaupt schließen können, daß fremde, gebildetere Unfiedler bieje erfte nothwendige Bedingung ber Cultur zu den früheften Bewohnern Griechenlands gebracht haben, denn fobalb diefe bas Momadenleben mit festen Wohnsigen vertauschen sollten, mußte auch bas Familienleben, d. h. ber Cheftand, eingesührt werden. Biels weiberei mar verboten, nur in dringenden Fallen, um die gefunkene Bevolkerung mit freien Burgern wieder zu beben, ward es erlaubt, mehr als eine Frau zu nehmen, vielleicht auch im Falle ber Unfruchtbarkeit ber erften Bats tin, wie dies bei Herodot (V, 37) vom Anarandridas in Sparta bemerkt wird. Das Schickfal ber Frauen befferte sich etwas, als sie nicht mehr gefauft, fondern felbst mit einer Mitgabe ausgestattet wurden. Gie konnten nun freier reden, aber im Bangen blieben doch die alten Teffeln bis in die spatesten Zeiten, nur daß sie nicht mehr Stlavinnen bes Mannes waren. Traurig mar es, baff bie Töchter fast ohne alle Erziehung gelassen wurden. Dhne Unterricht, ohne gebildeten Umgang, mit Sflavinnen eingeschloffen, ermangelten fie aller geiftigen Bollfommenheiten, um daburch bas Berg bes Gatten bauernd zu feffeln; und nothigten nicht beschrankte Bermogensumffande, sich den Geschäften des Hauswesens zu widmen, so kannten fie fast keine andere Beschäftigung als Put und Tan-Daher erkaltete auch bald bei ben Mannern beleien. Liebe und Achtung; sie zogen den Umgang mit gebildeten Buhlerinnen bei weitem vor, benn grade diese ließen es sich angelegen fein, nicht nur durch Korperreize, sondern auch durch Geistesbildung gu feffeln. Da die griechischen Frauen nichts Befferes kannten, fo war ihr ganges Streben auf Put und Befriedigung ber Sinnlichkeit gerichtet Alle Toilettenkunfte wurden hervorgesucht, um die außere Schönheit zu heben. Man farbte bie Augenbrauen schwarz, das Gesicht weiß und roth, bestäubte das Saat

mit goldgelbem Puber, ordnete es in funftliche Locken, schminkte das Saupt mit Blumen, umbuftete den Korper mit den herrlichsten Wohlgerüchen, suchte die Schlankheit der Taille hervorzuheben, trug hohe zugespitte bunte Schuhe und die gange Unterhaltung mit Undern brehte fich um diese Gegenstände ihrer einzigen Renntniß, oder sie amus firten sich mit Malteferhindchen, sicilischen Tauben und ihren oft ebenso unwissenden Bofen. Beber die Bater, noch ber Staat bekimmerten sich viel um die Erziehung und Bilbung bes andern Geschlechts, und so blieb es im= merwährend von bem Umgange mit vernünftigen und ge= bildeten Mannern ausgeschlossen. Um Tage war ihnen, gewiffe Falle ausgenommen, fogar verboten auszugehen, und zur Nachtzeit sollte dies nicht anders als im Wagen geschehen. Bei Schauspielen und öffentlichen Festen konn: ten sie zwar gegenwartig sein, aber nur im Gefolge ihrer Eklavinnen und unter ber Hut ber Verschnittenen, welches aber oft wieder die Veranlassung zu den größten Ver= schwendungen wurde. Eigene Magistratspersonen mußten barauf feben, bag fie fich anftanbig fleibeten, Berbrechen bagegen wurden mit Geld gestraft und bas Urtheil öffent: lich burch aufgehängte Tafeln bekannt gemacht. Die an= ständige Kleidung bestand in einem weißen ungestärkten Gewande; Buhlerinnen bagegen dursten bunte Kleider tra= gen. Die Strenge, mit der man über die Tugend der Frauen machte, die wenige Achtung, die sie von Seiten ber Manner genoffen, bewirkte mit bem Steigen bes Lurus balb das Gegentheil von bem, mas man erreichen wollte. In den spatern Zeiten Griechenlands gab cs, be= sonders in Athen, sehr viele Beispiele von geheimen Lieb: schaften und Chebruchen. Der Gatte hatte bann bas Recht, ben Verführer auf ber Stelle zu tobten, wenn er hn ertappte. In den meisten Fallen aber suchte er sich ourch Erpressung großer Geldsummen zu rachen. Die Strafe der Chebrecherin war entweder Berftogung ober, venn der Gatte sie auch behielt, doch Schande. wurde von allen gottesbienstlichen Feierlichkeiten ausge= ichlossen und durfte nie wieder im Putz erscheinen. Huch bei ledigen Frauenzimmern wurde die Unkeuschheit hart gerügt. Der Vater konnte eine folche Tochter verftoßen der exportiren, wie Aleus die Auge, Katreus die Aërope und Klymene. Den Entführer einer Freigebornen ftrafte Solon um 100, ten Verführer um 200, den, ter einer olchen Gewalt angethan hatte, um 1000 Drachmen. In hriechischen Staaten, wo mehr Armuth und Ginfachheit verrschte, und Ackerbau, nicht Handel, das Hauptgewerbe par, gab es allerdings weniger ausschweisende und verdwenberifche Gattinnen, bennoch waren bie Ginfchran= ungen die namlichen, weil es an sittlichen Motiven zu inem reinen und feuschen Leben fehlte. Was also mo: alische Grundfate nicht schützen konnten, bas sollten außere Fesseln bewahren. Gelang es ber Verführung ober roben Bewalt, diese zu sprengen, so war dies kein moralisches, ondern nur ein juribisches Berbrechen, und konnte man ver darauf gesetzten Strafe entgehen, so war auch bas Bewissen beschwichtigt. Diese Furcht vor ben außern Folzen bewirkte das Aussetzen oder Todten unehlicher Kinder ind ward so die Urfache zu noch größern Berftoßen ges

gen bie Gesetze ber Bernunft. Bei ben wenigen Reiten bie ber eheliche Stand bem Manne barbot, warb es balo bei jungen Leuten, besonders in den hobern Standen, Sitte, benfelben zu flichen und ber Staat felbft mußte Befebe machen, um rechtmäßige Beirathen zu beforbern. Der Sagestolze war in ben verschiedenen Staaten mehr ober weniger verachtet und ehrles, besonders in Sparta, wo sie von den Ubungen ausgeschloffen wurden, in denen Mad= chen mit einander kampften, wo es verboten war, ihnen irgend eine außere Ehre zu erzeigen und wo sie, am fur= zesten Tage bes Sahres, auf bem Markte einen feierlichen Umzug halten und Spottlieder auf fich selbst absingen mußten. In andern Staaten, 3. B. Uthen, hatte man Gefete, um auch arme Jungfrauen an den Mann zu bringen. Gin armes Madchen ohne Altern mußte entweder ber nachste Blutsfreund beirathen, oder ihr eine hinreichende Penfion ober eine Ausstattung aussetzen. Konnte er dieses Geld nicht allein aufbringen, fo mußten auch die andern Verwandten beitragen. Es war baber auch erlaubt, seine Stiefschwester, wenn sie wol von ber namlichen Mutter, aber nicht von bemfelben Bater er= zeugt war, zu heirathen, wie Kimon bie Elpinike. Die Tochter verbienter Manner wurden auch oft vom Staate ausgestattet. Berheirathungen mit Auslanderinnen waren verboten, ober wenigstens burch Strafen febr beschrantt. Die Kinder aus solchen Eben waren nicht vollburtig und konnten nicht Burger werden. Wer eine Fremde für seine Tochter ausgab und als solche verheirathete, sollte als Sklave verkauft werden und fein Bermogen verlieren, ober wurde boch ehrlos gemacht. Ebenso wenig burfte ein Fremder eine Burgerin beirathen. Dennoch fanben bisweilen Dispensationen fatt, die der Areopagos ertheilen konnte. Durch solche Gesetze bezweckte man vornehm= lich die Erhaltung ber alten Familien.

Die Mitgift ber Frau war von den Gefeten auf eine Kleinigkeit von etwas Hausgerathe und brei Kleidern berabgesett, damit auch arme Madchen beirathen konnten. Sie hieß προίξ, φερνή, μείλια. Bas eine Frau außer= bem ihrem Manne zuwendete, nannte man augagegra, επίπροικον, επιμείλια und fpater εξώπροικα. . Im Fall einer Scheidung mußte biefe Mitgift ber Frau wieder berausgegeben werben. Sie konnte niemals von Glaubigern weggenommen, nicht mit bem Bermogen bes Man= nes confiscirt werden. Starb die Frau ohne Kinder, fo erhielt fie ber Musftatter zuruck. Beim Empfange ber Mitgift mußte ber Mann einen Empfangschein barüber ausstellen und biefer bewies bann vor Gericht bas Da= fein berfelben. Der Mann bagegen mußte ber Frau eine Morgengabe, αποτίμημα, αντίσεονη, υπόβολον, zubrin= gen, b. h. fur ben Fall ber Scheibung ober bes Todes erwas Gewiffes zu ihrem Unterhalte bestimmen. Ein fter= bender Gatte vermachte auch oft feine Frau mit einer

Mitgift an einen Undern.

Ehescheidungen konnten geschlich stattsinden. Wollte der Mann die Trennung, so hieß dies αποπέμπειν, απολύειν; wollte sie Frau, απολείπειν. In Kreta konnte der Mann sich scheiden, wenn die Frau zu viel Kinder bekam. In Athen mußte ein somulicher Scheidebrief ge-

richtlich übergeben werben. Kam biefer vom Manne, fo tieß er αποπεμπης γράμματα, und fam er von ber Frau, απολείψεως γράμματα. Die Mitgabe ber Frau mußte entweber zuruckgegeben ober bavon monatlich ein Procent git fie bezahlt werben. Dft trennten fich bie Chegatten freiwillig. Geschiedene konnten gleich barauf wieder hei-rathen, die Kinder aber blieben dem Bater.

In Sparta war manches Ubweichende vom übrigen Griechenland. Hier wohnten die Frauen nicht in einem befondern Gynataon, fondern blieben von Kindheit auf mit ben Mannern in Umgang. Mabchen und Knaben mußten nacht bie gymnastischen Ubungen vornehmen und die Geschlechter waren babei burchaus nicht getrennt. Dagegen sollten die Madchen burch Lob und Tadel bie Sunglinge zur Erfullung ihrer friegerifchen Bestimmung begeistern. Doch war aller Umgang ber beiden Geschlech: ter unter bie Mugen bejahrter Manner gestellt, die jebe Unanständigkeit zu entfernen wußten. Deffenungeachtet fel manche Unzucht vor und Euripides nennt die Spartanerinnen fogar ardpouareis, Manntolle. Der 3med, fraftige Gebarerinnen und treffliche Ummen zu erziehen, wurde indessen erreicht. Die Ehe war durch bas Gefetz geboten und Strafe traf die, welche entgegenhandelten, wie wir schon bemerkt haben. Auch wer zu spat heiras thete, murbe bestraft. Monogamie war gesetlich, Scheis bung felten, Chebruch eben fein Berbrechen, benn ein ab. gelebter Mann founte gefehlich einen andern zu feiner Frau laffen, um burch ihn Erben zu befommen; auch fonnte man fich von einem Chegatten bie fruchtbare Frau Deffelben ausbitten, felbst Fremde eine folche Erlaubniß erhalten. Das Alles war fein Chebruch und fo konnten sich benn wol die Spartaner ruhmen, daß jener unter ihs nen unerhört fei. Das ganze Berbrechen beschränfte sich alfo barauf, wenn eine Frau ohne Willen bes Mannes es mit einem Unbern hielt.

Die Schließung der Che hatte, wie im Urt. Hochzeit berichtet ift, einen religiofen Charafter. Mit bem 18. Jahre hielt man bas Madchen für mannbar. Buvorberft mußte man die Einwilligung ber eigenen und bann auch die ber Altern ber Braut und, lebten lettere nicht mehr, die ber Bruber, Großvater ober Vormunder haben. Die Verlobten gaben sich bie rechte Sand gum Beichen ber Treue. Der Jüngling gab dem Madchen ober diese jenem die Buneigung badurch zu verstehen, daß man ben Namen bes geliebten Gegenstandes an Baume, in Bucher, auf Blatter mit dem Beisate xulf, xulde schrieb, bie Thurpfosten mit Blumen befrangte ober Bein bavor ausgoß. Manche nahmen auch wol zu Zaubermitteln ihre Buflucht, um Liebe zu erwecken; f. b. Urt. Philtra. Da Urtemis als eine Feindin der Che betrachtet ward, fo suchten die Jungfrauen, wenn fie-mannbar geworben ma= ren, dieselbe zu besänstigen und brachten ihr baher in Korsben allerlei Leckerbissen dar. Dies hieß κανηφορείν, Korbe barbringen. Auch vor der Hochzeit brachte man derfelben Gottin Opfer, aber auch folden Gottern, Die ber She vorstanden. Die Hochzeitgebrauche f. im Urt. Hochzeit,

Bei den Romern fand eine gesehmäßige Che (matrimonium, connubium, conjugium justum, im Ge-

genfage von contubernium, concubinatus) ohne ausbruckliche Erlaubniß bes Senats nur zwischen Burgerinnen und Burgern von gleicher Geburt fatt, - und fette eine feierliche Berlobung (sponsalia) unter Einwilligung beiderfeitiger Bater und in Gegenwart ber Verwandten voraus. Mit bem Namen contubernium belegte man gewöhnlich die Che zwischen Sklaven; diese war gleiche fam ein bloges Busammenleben, ohne rechtliche Berhaltniffe. Concubinatus aber nannte man bas Salten einer Beischläferin. Dies war nach ben romischen Gesetzen erlaubt, besonders vermoge der unter Augustus gegebenen Lex Julia et Papia Poppaca de maritandis ordinibus. Vorher war concubina und pellex in der Bebeutung einerlei und verachtet. Nun aber nannte man pellex nur dasjenige Frauenzimmer, das mit einem verheiratheten Manne zusammenlebte; für die Beischläferin eines unverheiratheten Mannes aber brauchte man die Na men amica, concubina, convictrix, uxor gratuita. Die mit ihr erzeugten Rinder wurden nicht für rechtmäßige (legitimi), sondern nur fur naturliche (naturales) gehale ten. Auch durfte man Concubinen nur aus den niedern Standen oder unter folchen Madchen wahlen, die schon ihre Reuschheit aufgeopfert hatten, ober wegen Vergehuit gen vor Gericht verurtheilt worden waren. Rechtmaßig Berheirathete durften keine Beschläferin halten, auch war es gegen bie Gesete, mehr als eine zu haben. Witwer, bie noch unveraltet waren und von der verstorbenen Gats tin Rinder hatten, hielten fich gewöhnlich Concubinen, bamit ben Kindern nichts vom Erbe entzogen wurde, wenn fie ihnen eine Stiefmutter gaben. Mit Ginführung bes Christenthums horte bas Concubinat auf, ber Staat gab wenigstens strenge Gesethe bagegen; boch bauerte es im Geheimen bis zu Tustinian's Zeiten fort. Wollten nun Altern ihren Sohn verheirathen und waren sie mit diesem über die Person der Braut einig, so ging derselbe zum Bater der Lettern und fragte ihn, ob er feinem Sohne bie Tochter zur Gattin geben wolle. Sagte nun dieser: spondeo, so hatte ber so geschlossene Bertrag rechts liche Gultigkeit, auch wenn er nicht niedergeschrieben war. Doch wurde gewohnlich ein Instrument aufgesett, besonbers wenn die Mitgabe ber Braut bestimmt ober fonft Bedingungen gemacht wurden. Bei bem Niederschreiben waren einige Freunde zugegen, welche als Zeugen ihr Siegel unter die Schrift bruckten, welches obsignatio hieß. Mun fprachen die Freunde ihren Gludwunsch aus mit ben Worten: feliciter! Dann wurde entweber noch am Tage ber Berlobung ober einige Tage nachher ein Gastmahl angestellt, an dem die Zeugen Theil nah-Die Berlobte faß babei neben bem Brautigam. Der Berlobungstag sowol als ber Schmaustag bieß sponsalia ober dies sponsaliorum. Mis Unterpfand bes Bersprechens gab auch ber Brautigam ber Braut einen Ber lobungsring (annulum pronubum). Nach ber Berlo-bung hieß der junge Mann sponsus, bas Madchen sponsa oder pacta. Das Verlöbniß konnte wieder aufgehoben werden (repudium), wenn einer von beiden Theis Ien es wunschte. Dies erklarte er bann bem andern mit den Worten: conditione tua non utor.

Es gab bei den Romern brei rechtliche Arten, eine The du schließen: bie coemtio, confarreatio und ben 18us. Die coemtio wurde vermittels eines Scheinfaufs nesibi matersamilias esse vellet? Die Gefragte ant: portete mit velle und fragte nun ihrerseits den Brauti= jam: an sibi paterfamilias esse vellet? Untwortete r nun auch mit velle, so gab sie von den drei Uffes, rie sie su sich gesteckt hatte, bem Brautigam einen, ben unbern, welchen sie in bem Schuh trug, legte sie nach-er fur die Laren auf den Berd bes Hauses, und ben ritten behielt sie im Beutel, um ihn auf bem nachsten trenzwege herauszunehmen und dem daselbst besindlichen ar (lar compitalis) hinzulegen \*). Bon ba an war ber Die Frau trat bei bem Manne Mann ihr Gebieter. leichsam in die Stelle einer Tochter und dieser in die Stelle eines Baters. Er gab ihr feinen Namen zu bem brigen und bekam ihr Bermögen. Nach Einigen war die oemtio nur ein zur confarreatio gehöriger Ritus, ben ian in spatern Beiten, um ber übrigen Geremonien ber onfarreatio überhoben zu fein, allein beibehielt. Die oemtio gab ber Frau gleiche Rechte, wie die confarreatio, ur waren die darin erzeugten Kinder keine patrimi und natrimi. Aufgelöst wurde die coemtio burch die remanipatio, bei ber vielleicht ahnliche Geremonien waren, wie ei der Emancipation. — Die scierlichste Urt, eine Che zu bließen, weil fie mit religiofer Weihe verbunden war, par die confarreatio. Sie war schon zur Zeit des No= rulus üblich und vielleicht überhaupt die alteste Urt ber Berchelichung bei ben lateinischen und etruskischen Bol= rn. Sie ward durch den pontifex maximus oder flapen dialis im Beisein von zehn Zeugen geschlossen. Zur ieremonie gehörte theils eine gewisse Formel, theils ein us Salz, Wasser und Mehl bestehender Ruchen (far, anis farreus, libum farreum), von dem das Braut: aar effen mußte und ber nachher nebst einem Schafe en Gottern geopfert wurde. Bon biefem Ruchen hatte ie Ceremonie ben Namen. Gine folche Ehe konnte nur uf eine ebenso feierliche Urt durch die diffarreatio wies er getrennt werden, ein Fall, der erst 234 vor Chr. pirklich eintrat. Durch die confarreatio kam die Frau eeundum sacras leges, wie man sich ausdrücke, aus er Gewalt des Vaters in die Gewalt des Mannes, ward ber auch zugleich matersamilias und domina domns was bei den übrigen Verbindungsarten nicht der Fall par), Erbin des Mannes und zwar, wenn er ohne Teament und ohne Kinder ftarb, des gangen Bermogens; interließ er aber diefe, Erbin ber Salfte, mogegen aber uch der Mann in den Besitz ihres Bermogens trat. benso trat auch die Frau in Gemeinschaft mit den heis gen Gebrauchen bes Mannes, fowol ber Penaten als er Laren. Daber fonnte Diemand eine folche Che schließen, er nicht ein eigenes Haus und ein Lararium hatte. Bei Bergehungen war ber Mann mit Zuziehung ber Ber= dandten ihr Richter und Bestraser. Die Kinder aus

folcher Che waren patrimi et matrimi. Und ihnen als lein konnten ber flamen dialis und die Bestatischen Jungfrauen gewählt werben. Da bie Trennung einer folchen Che sehr schwierig war und bie Frauen gern in ber Gewalt des Baters bleiben, beide Theile aber eine leichtere Trennung sich fichern wollten, so kam die confarrentio schon vor ben Beiten Cicero's fast gang ab, und unter Tiberius konnte man zur Wahl eines flamen dialis mur brei Kinder finden, die aus einer folchen Ehe geboren waren (Tac. Ann. IV, 16). — Die britte Art der Berehelichung war ber usus. Ein Mabchen erhielt namtich Gattinrechte, wenn sie mit Bewilligung ihrer Altern ober Bormunder mit einem Manne ein volles Sahr, ohne brei Nächte aus der Wohning deffelben abwesend gewesen zu fein, zusammengelebt hatte. Gie wurde baburch feine gesehmäßige Frau und kam aus ber Gewalt bes Baters in die des Mannes. War sie aber drei Nachte nicht bei ihm gewesen, so war die Verjährung unterbrochen, die vollkommen geschmäßige Ehe verhindert, sie blieb in der Gewalt der Altern oder unter dem Schuke ihrer Verwandten, wurde nicht materfamilias, sondern blos matrona, konnte ohne Testament ben Mann nicht beerben, sowie auch er nicht alle ihre Guter als Morgengabe erhielt, und hieß nun im juriftischen Sinne nicht usu capta, sonbern usurpata.

Mur mit der confarreatio waren eigentlich die feier= liche Beimholung und die besondern Bochzeitgebrauche verbunden; weniger Umstände mogen bei ber coemtio und noch weniger bei bem usus gemacht worden fein, wenigstens so lange bie coemtio noch nicht gang die Stelle ber confarreatio vertrat. Das Alter ber Reife mar gesetlich bei bem Manne ichon bas zwolste, bei bem Madchen bas zehnte Sahr, obgleich sich kaum benken läßt, daß so frühe Vermahlungen wirklich follten stattgefunden haben. Berlobungen geschahen oft schon unter Kindern, doch verordnete Augustus, daß keine Verlobung eber, als zwei Jahre vor der Hochzeit geschlossen werden sollte. Der Aufwand bei Hochzeiten war durch Gesetze bestimmt. Das Licinische Gesetz, 98 vor Chr., erlaubte dazu nur eine Summe von 200 Usses (Gell. II, 24), das Julische Gesetz unter Augustus 1000 Sestertien oder 2500 Asses (Gell. l. c.). Endlich ist noch zu bemerken, daß bei bem Hochzeitmahle funf geheimnisvolle Lampen oder Bachs-kerzen brannten, theils den funf Gottheiten: Zupiter, Juno, Benns, Suada und Diana, zu Ehren, theils auch, um anzudeuten, daß, so wenig die Bahl funf in zwei gleiche Theile getrennt werben fonne, auch die Einheit und Bar-

monie ber Chegatten durch nichts gestört werden sollte. Was die Bölker Amerika's betrifft, so waren bei den Mexicanern die Heirathen zwischen Personen vom ersten Grade der Blutsverwandtschaft verboten, aber schon Geschwistersinder konnten sich verbinden. Die Altern hatten das Recht, die Kinder zu verehlichen; keine Heirath war ohne ihre Bewilligung gultig. Die Zeit der Verheirathung siel bei Mannern vom 20. dis zum 22., bei Madchen vom 16. dis zum 18. Sahre. Hatte ein junger Mann das gesehliche Alter erreicht, so suchten die Altern eine passende Frau für ihn aus. Glaubten sie eine

<sup>\*)</sup> Der Gebrauch mit ben brei Affen war in ber Periode ber tepublik auch eine Ceremonie bei ber confarreatio.

folde gefunden zu haben, fo wurden bie Bahrfager befragt, welche ben Geburtstag bes Brautigams und ber Brant untersuchten und über bas Glud ober Unglud ber Verbindung ihren Ausspruch thaten. Im letztern Falle wurde ein anderes Madchen gesucht, im erstern aber ers folgte die Werbung um die Braut. Man wahlte die als testen und chrwurdigsten Weiber aus ber Familie bes Brautigams zu Freiwerberinnen, Cihuatlanque. Diefe gin= gen um Mitternacht in bas Saus bes Mabchens, brach: ten ben Altern ein Geschenk und hielten auf achtungsvolle Beise um ihre Tochter an. Der Sitte gemäß war bie Untwort allemal abschläglich. Nach einigen Tagen kamen Die Weiber wieder, widerlegten bie vorgebrachten Grunde ber Weigerung und sprachen vom Range und Vermögen bes jungen Mannes, von bem ber Frau auszusegenben Leibgebinge, und erkundigten sich zugleich nach bem Beis rathsgute ber Braut. Test aniwortete man, daß man erst die Verwandten und Freunde um Rath fragen und bie Neigung ber Tochter erforschen wolle. nun famen die Freiwerberinnen nicht wieder, sondern bie Ultern bes Madchens ließen die entscheidende Untwort durch Weiber aus ihrer Familie ben Altern bes Freiers überbringen. Ram nun bie Berbindung ju Stande, fo ward ber Sochzeit= tag bestimmt. Un biesem ermahnten bie Altern ihre Toch= ter zur Treue und jum Gehorfam gegen ihren Batten und zu einem die Familie ehrenden Lebenswandel. Dann führten fie biefelbe unter gablreicher Begleitung mit Mufik nach bem Saufe bes Schwiegervaters, ober ließen fie auf einem Tragfeffel babin tragen, wenn fie von vorneh: mem Stanbe mar. Der Brautigam und feine Altern ems pfingen fie an ber Sausthur mit vier Fackeln, von ebenfo viel Frauen getragen. Braut und Brautigam brachten sich einander Rauchwerk zu und letzterer nahm bie Sand der erstern und führte so das Madchen in das Hochzeit= zimmer. Hier setzten sich beibe auf eine neue funstlich gewirkte Decke, Die mitten im Bimmer nabe an einem brennenben Feuer ausgebreitet war. Dann fnupfte ein Priefter ein Ende bes Brautkleides (Sunpilli) mit bem Mantel (Tilmatli) bes Brautigams zusammen, und bas mit war benn bie Che geschlossen. Die junge Frau ging nun einige Male um bas Feuer herum, fehrte bann gur Decke zuruck und opferte mit bem Brautigam bem Gotte Ropalgummi, worauf sich beide einander beschenkten. Nun folgte bas hochzeitliche Mahl. Das neue Chepaar faß auf der Decke und gaben sich wechselsweise die Biffen. Waren die Gafte burch ben Genuß bes Beins luftig ge= worden, so gingen fie auf ben Sof bes Saufes, um zu tangen; bas Chepaar aber blieb im Zimmer und burfte auch baffelbe binnen vier Tagen nicht verlassen, außer wenn ein naturliches Bedurfniß fie bagu nothigte, ober wenn fie um Mitternacht fortgingen, ben Gottern Beib: rauch zu ftreuen und Speifen aufzutragen. Diese vier Tage brachten fie mit Singen und Beten zu, trugen neue Rleider und gewisse Symbole ber Gotter, die fie vorzüg= lich verehrten, enthielten fich aber jeder ungeziemenden Bandlung, weil fie fonst die Strafe bes himmels furch: ten mußten. Ihre Betten bestanden in diesen Rachten aus zwei Schilfbeden mit kleinen Betttuchern, gewiffen

Febern und in der Mitte mit dem Ebelsteine Ohalchihuitl geziert. Un den vier Eden des Bettes waren Rohr und Stacheln von Aloe hingelegt, womit sie sich zu Ehren der Götter Blut aus Zungen und Ohren zogen. Das Bett wurde von den Priestern gemacht. Erst in der vierten Nacht wurde die Ehe wirklich vollzogen. Den solgenden Morgen badete das Ehepaar und zog neue Kleider an, die Gäste aber schmückten den Kopf mit weißen und Hände und Füße mit rothen Federn. Endlich des schloß man die ganze Ceremonie mit Geschenken von Kleidern, die den Gästen gemacht wurden. Auch brachte man die Decken, Bettrücher, das Rohr und die dem Hausgotte vorgesesten Eswaaren nach dem Tempel.

In einigen Provinzen waren abweichende Gebräuche. In Ichkatlan zeigte fich ber Beirathsluftige ben Pries ftern. Diefe führten ihn gum Tempel, schnitten einige von feinen Saaren ab, zeigten ihn bem Bolfe und verfundeten mit lauter Stimme, daß diefer Mann eine Frau zu haben wünsche. Nun flieg er hinab und bas erfte Matchen, welches er antraf, ergriff er als bie ihm vom himmel bestimmte Braut. Bei ben Otomias war es Sitte, vorher bei bem Dabden gu fchlafen. Befiel fie bem Manne in ber erften Nacht nicht, fo trennte er fich ben folgenden Tag wieder von ihr, war er aber 24 Stunben lang mit ihr zufrieden, fo war sie feine gefetliche Gattin. Dann mußte bas neue Chepaar 20 bis 30 Tage lang für bie frühern Gunden badurch Buße thun, daß sie in volliger Enthaltsamkeit von einander lebten, sich Blut abzapften und fleißig babeten. Bei ben Mirte: fas war noch die Sitte, bag ber Mann die junge Frau eine kurze Zeit auf bem Rucken tragen mußte. Vielweiberei war erlaubt und bei ben Vornehmen gewöhnlich.

Bei ben Peruanern geschahen bie Berheirathungen burch ben Konig und bie Oberbehorden ber Provinzen und Stabte. Tebes Sahr zu einer bestimmten Beit ließ ber König alle heirathsfähige Junglinge und Madchen aus tem Geschlechte ber Unfas in Rusto zusammen. Die Manner mußten 25 und die Madchen 16 Sahre alt fein. Die Unverwandten führten die Canbidaten des Chestandes auf einen großen Plat vor dem fonigt. Palaste. Die jungen Leute ftanben in einem Rreise paarweise, sowie sie einander schon gewählt hatten, bei-fammen. Der Konig trat in die Mitte des Kreises, rie ein Paar nach dem andern zu fich, legte ihre Sande ir einander, ließ sie bas eheliche Bersprechen thun und führti fie bann ben Altern ober Anverwandten wieder zu. Dur begab sich jedes Brautpaar in bas haus bes Vaters von Brautigam, wo brei bis vier Tage lang geschmaust unt besonders viel getrunken wurde. Waren so die Berheira thungen unter bem Geschlechte ber Ankas vollzogen, fe verrichteten gewisse bazu verordnete Diener bieselbe Geremonie in den verschiedenen Abtheilungen der Stadt Rustr und bie eingesetzten Obrigkeiten in ben andern Stabten Niemand durfte aber aus seiner Stadt in eine andere, nicht einmal aus ber Abtheilung, wozu er gehorte, in eine andere Stadt heirathen. Jedes neu verheirathete Paar bekam eine neue Wohnung. Diefe mußte fur bie Ankas von den Einwohnern der Proving, wozu bas Ebepaar gehorte, erbaut werden; fur andere Paare mußten bie Gemeinheiten ber Stabte bie Baufer beforgen. Rleis ber gab ber Ronig, ben andern Sausrath aber bie Ultern ober nachsten Unverwandten. Das nothige Feld erhielten fie von bem allgemeinen Untheile ober, wenn biefes nicht zureichte, vom Untheile bes Konigs, durften es aber nie

verkaufen ober fonst veräußern.

Huch bie übrigen amerikanischen Stamme haben ihre befondern Gebräuche bei ebelichen Verbindungen. Wir wollen nur noch Giniges von den Abiponern und Gron= landern erwähnen, von denen die Erstern im sublichen Umerika, in Paraguay, die Lettern in den nordlichsten Strichen beffelben wohnen. Bei ben Abiponern (fo lange fie namlieh noch als Wilde lebten und das Chriftenthum nicht angenominen hatten) heirathete fein junger Mann vor bem 25., fein Madchen vor dem 19. oder 20. Jahre. Berühmt wird die außerordentliche Reuschheit beider Geschlech= ter; sinnliche Ausschweifungen waren bei ihnen etwas Un= erhortes und wurden fur außerst schandlich gehalten. Der junge Mann suchte zuerst mit den Altern über den Rauf= preis einig zu werden, der in Pferden, allerlei Gerath= schaften, Kleidungsstücken u. dgl. bestand. Die Madchen waren dem Chebundnisse oft so abgeneigt, daß sie sich durch allerlei List, selbst durch die Flucht, demselben zu entziehen suchen. Willigte aber die Braut ein, so ward sie feierlich zur Butte bes Brantigams geführt. Madchen hielten mit ben Urmen ein ausgespanntes zier= liches Gewand wie einen Balbachin in die Hohe. Unter diesem ging die Braut mit niedergeschlagenen Augen, trau: rig und still durch die Menge von Zusehauern gur Woh= nung des Gatten, der fie herzlich begrußte, bann aber tebrte fie auf biefelbe Urt wieder zum vaterlichen Saufe gurud. Diefer Bug wurde zwei= und breimal wiederholt und dabei trug fie die Berathichaften, die ihr als Saus= frau nothig waren, in ihre funftige Wohnung, fehrte aber immer wieder zu den Altern zurück, wo sie der Mann besuchte und auch die Che vollzogen wurde. Erst nach tangerer Zeit blieben fie in ber Butte des Mannes. Ge= wöhnlich begnügte sich ber Abiponer mit einer Frau und blieb ihr bis zum Tode tren, aber, wenn er wollte, fonnte er auch mehre Weiber nehmen, die er aber, des hauslichen Friedens wegen, an verschiedenen, oft weit von einander entfernten, Plagen wohnen ließ und sie abwechselnd besuchte. Oft war es auch der Fall, daß der Mann die Battin wieder verstieß und eine andere heirathete, wozu er weiter keinen Grund zu haben brauchte, als daß ihm Die Frau nicht mehr gefiel. Eine Hauptveranlaffung ber Berstoßung war auch der Umstand, daß die Mutter ihr Kind drei Tahre lange faugte und daß während der Zeit ber Mann ihr nicht nahen burfte. Daraus entsprang nicht selten Kindermord. Die Mutter schaffte bas Kind sobald als möglich aus der Welt, um der Verstoßung zu entgehen. Cheliche Verbindungen unter Blutsverwandten wurden als unzulässig betrachtet. Unverletzliche Treue der Frau war eine allgemeine Tugend, jeder Berftog bagegen ward aber auch an dem Verführer blutig gerächt. Um Drinokoslusse foll die feltsame Gewohnheit geherrscht ha= ben, junge Madchen mit alten Mannern, und Junglinge M Gneuel, b. B. u. R. Grite Section. XXXI.

mit alten Weibern zu verheirathen, bamit beide burch den Umgang mit dem Alter verständiger würden; nach einigen Monaten indessen konnten die jungen Leute fich

wieder mit ihres Gleichen verbinden.

Bei ben Gronlandern bachte man auch nicht vor dem 20. Sahre ans Beirathen. Der Jungling achtete bei einem Madchen vorzüglich barauf, ob sie Geschicklich= feit im Haushalten und Raben besitze, bas Madchen, ob jener ein guter Jager fei. 2013 Mitgift befam bie Braut nichts mit als ihre Kleider, ihr Messer, ihre Lampe und hochstens einen Ressel, oft auch gar nichts. Der Freier macht zuerst feine Altern ober nachsten Berwandten mit seinen Bunschen bekannt, welche die Einwilligung ohne Schwierigkeit ertheilen. Nun werben ein Paar alte Beiber zu ben Altern ber Braut gefandt, bie, um ihr Ge werbe einzuleiten, zuerft den Brautigam und fein Sausnach Kraften ruhmen. Die Altern verhalten fich gang passiv, die Tochter aber will von dem Untrage nichts hos ren, lauft fort und lofet ihren Haarzopf auf. Dies ift gewohnlich nur Verstellung, manchmal aber auch ernfte Weigerung, ba ihr Loos als Hausfrauen oft nicht bas wunschenswertheste ist. Die Beiber suchen nun bie Toch-ter auf und schleppen sie mit Gewalt in bas Saus bes Brautigams, wo sie einige Tage mit niedergeschlagenen Mugen und zerftreuten haaren fist und feine Speife an= rühren will. Erst sucht man burch freundliches Bureden fie zur Besinnung zu bringen und, wenn dies nichts hilft, durch einige Nippenstoße. Läuft sie fort, so wird sie wieber geholt, manchmal von ben beiben Muttern in einen Sack gesteckt und fo in bas Saus bes Mannes guruckge=' bracht. Blutsverwandte, sogar fremde, in einem Sause zusammen erzogene Rinder heirathen fich felten. Bielweiberei ist ungewöhnlich, doch hat man Beispiele von zwei Frauen, besonders, wenn die erste unfruchtbar ist, ba es für eine große Schande gehalten wird, feine Kinder, besonders keinen Sohn zu haben. Aber brei und mehr Weiber ziehen Berachtung zu. Auch fann ber Mann bie Frau verstoßen. Dies geschicht baburch, daß er ihr Beweise seiner Unfreundlichkeit gibt und in etlichen Tagen nicht nach Saufe kommt. Die Fran weiß, mas dies gu bedeuten hat, pact ihre Kleiber zusammen und geht gu ihren Verwandten. Bisweilen lauft auch die Frau da= von, wenn sie sich mit der Schwiegermutter nicht vertra= gen kann, die sie nicht viel anders als ihre Magd behan= belt. Bat bie Frau alsbann einen Sohn, fo ift fie ge= borgen, benn biefer verläßt - bie Mutter nicht, sondern folgt ihr und läßt sich oft selbst nach bem Tobe ber Mut= ter nicht bereden, zu bem alten Bater guruckzukehren. Im Ganzen find aber boch bergleichen Scheidungen felten und gewöhnlich wachft mit bem Alter die Eintracht. Die Last der Haushaltung fallt größtentheils auf die Frau. Der Mann verfertigt sein Tagdgerath und zimmert seine Boote, welche die Frau mit Leder überzieht, jagt und fifcht dann und bringt die Beute ans Land. Aber um Weiteres bekummert er fich nicht. Die Frau muß fochen, schlachten, garben, Rieiber, Schube und Stiefeln machen, felbst die Baufer bauen und ausbeffern, wobei dem Manne nur bie Zimmerung des Holzwerks obliegt.

Im Gangen führt also die Frau ein trauriges Eflaverleben. Co lange die Madchen bei den Altern find, ha= ben fie es gut, ftirbt ber Bater, fo erben fie nichts und muffen bei Undern bienen. Berden fie vom Manne ver: ftogen, fo muffen fie abermals bienen. Stirbt ber Mann, fo befommt fie nur ihr Mitgebrachtes und muß, wenn fie Rinder hat, um dieser willen noch unterwurfiger die= nen, hat sie aber erwachsene Gohne, so steht sie an ber Spite ber Wirthschaft und fann biese nach ihrem Gut= blinken führen. Alte Frauen kommen leicht in ben Berbacht ber Bererei und muffen sich fehr in Ucht nehmen, baß fie nicht gesteinigt, ins Meec gesturzt oder sonst getobtet werden. Bei aller harten Arbeit erlangen bie Frauen boch oft ein hohes Alter von 70 bis 80 Jahren und bar-über, während die Manner selten über 50 Jahre alt werden, ebenfalls die Folge ihrer unsteten und ungesunden Lebens: (Richter.) art, die den Rorper bald aufreibt.

EHEBRUCH (in ber Sprache Luther's Chebre: cherei) '), Adulterium, ift biejenige Urt von Ungucht, beren fich ein in gultiger Ghe lebender Chegatte mit einer mit ihm nicht verheiratheten Perfon vorfahlicherweise gu Schulden kommen laft. Go wenigstens muß man bies Bort im weitesten Sinne erklaren, wenn man die Gin= theilung des Chebruchs in offentlichen und nichtoffentli= chen annimmt, wovon weiter unten gehandelt werden wird. In der altteutschen Sprache gebrauchte man bafür bas Wort Uberlinor, im Schwabenspiegel Uberliure, und fo entstand ber auch im Sochteutschen, fruberhin besonders in der juriftischen Sprache übliche Musbeud Dber= burerei (f. w. u.). Bahrend die Entstehung des Wortes Chebruch in der Natur der Sache liegt, so hat man sich mit ber Etymologie bes lateinischen Wortes Adulterium fehr ge= plagt und es bald von joudiceir, joudiomos f. v. w. συνουσιάσαι, συνουσία, bald von adulere statt adulare abgeleitet. Forcellini?) gibt zwei Etymologien als wahrsscheinsich an, nämlich: quia adultera et adulter ad alterum vel alteram se convertunt, mutata litera A. in U. ut saepe in compositione; und propter partum ex altero conceptum 3) h. e. adultus ab altero, quia proprie adulterium in nupta committitor. In ber romischen Gesethessprache wird regelmäßig adulterium nur vom Chebruch einer Frau, adulter nur vom Berführer berfelben ) gebraucht, es werden aber auch burch Adulterium ofter jede Urt von fleischlichen Bergeben, sowie einige andere Gesehwidrigkeiten, mindestens bas Siuprum mit bezeichnet b). Gewöhnlich pflegt man fich fehr furz durch Ableitung dieses Wortes von adulterare, corrumpere, aus ber Sache zu ziehen 6). Im engern und allgemein gebrauchlichen Ginne ift der fehr bezeich= nend 7) fogenannte Chebruch 8) bie im rechtswidrigen Borfage (wissentlich) zu Schulden gebrachte fleischliche Bermischung einer gultig verheiratheten Person mit einer andern, mit welcher fie nicht verheirathet ift. Der Chebruch ift ein gemischtes Staats: und Privatverbrechen; bies lettere, inwiefern baburch bie Rechte bes beleibigten Batten ftraflich verlett werden "). Die Literatur bes Che= bruchs ift durch die verschiedenen Quellen 10) und durch bie verschiedenen, bezüglich religiofen und fittlichen Unsichten über bie Sache ") hochft reichhaltig. Außer ben, in bies fem Artikel besonders anzuziehenden Schriften verweisen wir auf die Lipenische Bibliothet fammt den Supplementen 12), was die neuere Literatur aber anlangt vorzüg: lich auf Bachter ") und rucffichtlich einiger altern Schrif= ten auf Tittmann 14). Die in größere Sammlungen aufgenommenen einzelnen Abhandlungen finden fich in Bezug auf die civilrechtlichen Rudfichten bei Rappler 15), und besonders auf die criminalrechtlichen bei Gidel 16).

Die Unsichten über ben Shebruch sind freilich nach ber verschiedenen Bilbungsstufe ber einzelnen Bolter sehr verschieden; boch ist so viel gewiß, daß nur Nationen auf ber niedrigsten Stufe geistiger Intelligenz ihn gar nicht für ein Vergehen halten. So der Lapplander, der in der Regel der erste ist, welcher seine Frau zu unkeuschem Umgange mit Fremden aufsodert und es für eine ausgezzeichnete Shre betrachtet, wenn die Fremden gunstige Blide auf seine Frau und Tochter werfen 17). Die Bes

<sup>1)</sup> So meint Abetung in dem Worterbuche, wobei et sich auf Jeremias 13, 27; Ezechiel 23, 27 (sollte heißen 37) und 43, auch Hossia 2, 2 beruft. Indessen darf man nicht übersehen, daß in allen diesen Stellen nicht von Begehung eines einzelnen (bort noch dazu bildich genommenen) Ehebruchs, sondern von einer Gewohnheit im Shebrechen die Rede ist, während Luther da, wo er einzelne solche Hossia 23, 32. 33. Auf eine Gewohnheit im Shebrechen, auf Fortsehung des Ghebrechens würde man auch wol noch jest das Wort Chebrecheris würde man auch wol noch jest das Wort Chebrecheris würde man auch wol noch jest das Wort Chebrecheris luthes anwenden.

2) Lexicon tot. lat.

3) fr. 6. §. 1. D. ad Leg. Jul. de adulter, coerc. (XLVIII, 5.)

4) Burchardi, über die Strafe des Ghebruchs nach römischem Recht und der peinlichen Halsgerichtsordnung, im Neuen Archive des Griminalrechts. 8. Bb. 2. St. Nr. IX. S. 213.

<sup>5)</sup> Sehr interessant sind in dieser Beziehung die Worte des eben angezogenen Gesehes: "Lex stuprum et adulterium promiscue et καταχηηστικώτερον, id est, adusive appellat; sed proprie adulterium in nupta committitur, propter partum ex altero conceptum composito uomine: stuprum vero in virginem viduamve committitur, quod Graeci ψθοράν, id est corruptionem appellant." Damit stimmt nur in der Hauptsache fr. 101. pr. D. d. verd. sign. (L. 16) überein: "Inter stuprum et adulterium hoc interesse quidam putant, quod adulterium in nuptam, stuprum in viduam committitur: sed lex Julia de adulteriis hoc verdo indisserenter utitur." Man vergl. auch st. 34. §. 1. fr. 7. pr. fr. 11. §. 1. D. ad L. Jul. cit. überigens sche man die abweichenden Meinungen bei Wächter, Lehrbuch des Strafrechts. 2. Th. (Stuttgart 1826.) §. 211. Not. 44. 6) Φ en se, Janebuch des Eriminalrechts und der Eriminalpolitist. 2. Th. (Bersin und Stettin 1826.) §. 132. Not. 2. S. 337. 7) Man vergl. den Art. Ehe, S. 364. 8) Feuerbach, Lehrbuch des peinslichen Rechts. §. 373. Bauer, Lehrbuch des Strafrechts (Göttingen 1833). §. ½½%. Wächter a. a. D. §. 211. Martin, Lehrbuch des Eriminalrechts (heibeiberg 1829). §. ½½%. 9) Marzin a. a. D. §. ½½%. Wächter a. a. D. §. 211. Not. 45. Bauer a. a. D. §. 211. Not. 45.

Bauer a. a. D. §. ½½%. Wächter a. a. D. §. 211. Not. 45.

Bauer a. a. D. §. ½½%. Wächter a. a. D. S. 211. Not. 45.

Bauer a. a. D. Not. 43. 11) Bauer a. a. D. Not. d. S. 328.

12) s. v. adulter und adulterium. 13) a. a. D. 14) Handbuch der Etrafrechtswissenschleicht und der Etrafrechtswissenschleichter und der Etrafrechtswissenschleichter und der Etrafrechtswissenschleichter und der Etrafrechter Promeptuarium des 19. Jahrh. (Eutstaart 1835) u. d. W. Ehebruch, S. 217 fg. 16) Rep

hauptung, daß, je ungebildeter ein Bolk sei, desto bar-barischer seine Strafgesetze zu sein pflegten, bestätigt sich grade beim Ehebruche nicht überall 18). So 3. B. bestraft der kleine, wahrscheinlich germanische Volksstamm ber Rusbaschanen 14) auf dem Raukasus den Chebrecher nur um 60 Rubel in Stoffen ober Geld, ob dieses Bolk gleich feine Polygamie hat. Ebenso haben die Raffern 20) zwar nur wenige Gesehe, namentlich Strafgesehe; biese erstre= den sich aber, außer auf Diebstahl, Mord und Bauberei, vorzüglich noch mit auf den Chebruch. Doch werden diefe Berbrechen nur durch eine von dem Gerichtshofe gu bestimmende Bufe geahndet, Die von einer Ruh bis zum ganzen Besiththume des Berbrechers steigt. Selbst bei bem graufamen Bolfe ber Birmanen 21) wird ber Chebruch nur mit Gefangniß bestraft. Gegrundet ift es aber allerdings, bag, sobald bei einem Bolke nur einigermaßen sittliche Gesühle erwachen und die erste robe Saut des thierischen Lebens abgestreift ift, ein sehr richtiges Gefühl den Chebruch als ein hochst widerliches Verbrechen erscheinen lagt. Denn ist eine mahre Che nur bei Monogamie benkbar 22), muß ber, welcher bie Che redlich halt, sich zu Gunften bes andern Theiles viele Entbehrungen auf= legen; so ist es vom andern Theil ebenso undankbar als ungerecht, wenn er seinerseits nicht ein Gleiches gegen den gewissenhaften Gatten beobachtet. So wurde in dem Raubstaat Algier, noch vor der Occupation durch die Franzosen, der Chebruch fur eines der größten Berbrechen angefehen 23), und fo wird noch jest bei den Ticherkeffen 24) Chebruch fur arger als Mord und jede andere Unthat ge= halten; ber Thater verliert bas Recht ber Gastfreundsichaft; ber beleidigte Gatte hat bas Recht überall Rache an ihm zu nehmen, und ihm bleibt fein anderes Mittel, sich biefer ihn gewiß treffenden Rache zu entziehen, als die Flucht zu andern Völkern. Von den Mainoten 25) wird ber Chebrecher aus der Gefellschaft ausgestoßen und ist vogelfrei, sodaß Jeder das Recht hat ihn zu tobten; auch die Ehebrecherin wird zum Tode verurtheilt, und zwar ftirbt fie von ber Sand eines ihrer Bermandten. Das Recht der Privatrache von Seiten des beleidigten Chemannes wird unter ben meisten (ja selbst nicht blos roben) Bolfern anerkannt. Go führt in Butan ber Chebruch keine gerichtliche Verfolgung mit sich, überrascht aber ber Chemann die Schuldigen auf der That, so hat

er bas Recht sie zu töbten 26). Bei ben Koloschen 27) hat ber Chemann grade baffelbe Recht, macht jedoch ben Verwandten der Frau einige werthwolle Geschenke und hat fodann keine Blutrache zu fürchten. Die auf den Bochgebirgen des Kaukasus in Usien wohnenden Lesgier fteinigen die Chebrecherin 28), und ber beleidigte Chemann (außerdem geschieht dies durch Urtheilsspruch) erschießt ihren Verführer. Much den Urbewohnern von Chili 25) ift der Chebruch das abscheulichste Verbrechen; beide Ver= brecher werden unbedingt mit dem Tode bestraft, nur die Frau wird zuweilen, auf Borbitte bes beleidigten Gatten, begnabigt, aber bann wenigstens für ihr ganzes Leben von der Gesellschaft ausgeschlossen. Sind diese Strafen schon sehr hart, so arten sie bei andern Bolkern in wahre Graufamkeit aus. Das ehebrecherische Weib des hindu 30) wird auf einem öffentlichen Plage durch hunde zerriffen, ber Chebrecher aber an ein glubendes eifernes Bette befestigt und lebendig verbrannt. Die größte Grausamkeit foll in bieser Beziehung bei den, durch ihren Blutdurst bekannten Neuseelandern herrschen 31). Diese sollen (?) die Chebrecherin zu Tode steinigen, den an einen Baum gebundenen Chebrecher aber in der Mage fluchweise verzehren, daß zuerst bem Chemanne, dann deffen Freunden nach und nach jedem das schmackhafteste Stuck bes Ghe= brechers, welches Erstere sich ausbitten, und wohin vor= züglich die Ohren, das Innere der Sand und die Fußfohlen gehoren, abgeschnitten und von dem Berechtigten vor den Augen des Unglücklichen verzehrt, dieser sodann getobtet und des andern Tages gebraten und gemeinschaft=

lich aufgegeffen wird. Schon die altern Bolfer waren in diefer Beziehung febr graufam; die Ugpptier 32) fchnitten ber Chebrecherin die Nase ab und ihr Versuhrer erhielt 1000 Stockschlage; die Juden steinigten die freie Chebrecherin und den Chebrecher, wenn er die Frau eines verheiratheten Freien ge= misbraucht hatte, zu Tode; geschah jenes mit einer versheiratheten Stlavin, welche bei biesem Berbrechen in jestem Falle nur mit Schlägen bestraft wurde, so mußte ber Verführer einen Widder opfern, in andern Fällen war er gang strafefrei. Solon erlaubte ben Utheniensern, die ehebrecherische Frau — ebenso aber auch die geschan-dete Tochter — als Sklavin zu verkaufen 33). Bei allen Bolfern, bei benen ber Frau eine niedrige Stellung noch angewiesen ist, fann auch vom Manne gegen sie fein Ehebruch begangen werden. Daher wird in ber Regel bei allen polygamistischen Bolkern ber Chebruch nur an ber Frau bestraft. Go bei ben Wolfern bes Drients. Zwar finden wir bei den Perfern weder in dem Zend-Avesta, noch in den übrigen Bendbuchern eine bestimmte Strafe des Chebruchs ausgesprochen; aber Versührung soll mit

ber Borfenhalle 1835. Rr. 1040. S. 438, aus bem Edinburgh Review.

<sup>18)</sup> Gegen Koth in von Motteck und Welcker, Staatsleriken. 4. Bb. 4. Lief. (Altena und Leipzig 1837.) u. d. W. Che,
S. 593. 19) Blätter für literarische Unterhaltung 1834. Nr. 357.
S. 1472, aus den dorpater Jahrbüchern. 2. Bd. 3. Heft. 20)
Travels and Researches in Castrania by Stephan Kay, und Auszüge daraus in Bran, Mistellen der auständischen Literatur 1834.
O. Heft. S. 117, und Austand 1834. Nr. 170. S. 683. 21)
Friedenberg, Journal für die neuesten Lands und Secreisen.
Mai 1836. Nr. 4. S. 93. 22) f. den Art. Ehe, S. 289.
23) Revue étrangere par Fölix, Juin 1834. No. 51: Législation et administration de la justice dans la régence d'Alger antérieurement à la conquête française. p. 461. 24) Austand
1836. Nr. 106. S. 422. 25) Minerva von Bran 1834. No. vember S. 223.

<sup>26)</sup> Austanb 1834. Nr. 250. S. 1000, aus bem Asiatle Journal. 27) Ebenbas. Nr. 361. S. 1442. Bergt. ben Art. Ehe, S. 356. Not. 23. 23) Dampfivagen zum Kometen 1834. Nr. 38. S. 298. 29) Gesellschafter sur 1834. Bt. 207. S. 1036. 30) v. Notteck und Welder a. a. D. S. 593. 31) Ecselschafter 1835. Bt. 194. S. 964. 32) v. Notteck und Welder a. a. D. 33) über andere griechsiche, die Ehebrecherin mitber behandelnde Gesege s. Henke a. a. D. §. 133. Not. 2.

dem Tode gebußt werden. Muhammed verftattete im Ro: mern blot bie fleischliche Bern ifchung mit ber Chefran ran 3') bem Chemanne, die burch vier Zeugen überwiesenen Chebrecherinnen in einem befondern Behaltniffe bes Sau= fes einzukerkern, "bis fie der Tob befreien, ober Gott ihnen ein Mittel gewähren wird, ber Gefangenschaft zu entkommen." Un einer andern Stelle ist körperliche Buchtigung gestattet 35). Die alten Teutschen, bei benen übri: gens ber Chebruch nach bem Beugniffe bes Tacitus 36) felten war, überließen, nach ebendiesem Schriftsteller, die Bestrafung ber Chebrecherin dem beleidigten Chegatten in der Mage, daß er ihr die Baare abschneiben, fie ent= fleiden und fo, in Gegenwart ber Bermandten, aus bem Hause stoßen und durch das ganze Dorf peitschen konnte. Eine Chebrecherin fand nie wieder einen Mann. In den alten germanischen Rechtsbuchern find aber bie Strafen febr verschieden, doch in der Regel fur den Chebrecher weit gelinder als für die Chebrecherinnen 37). Indessen wurde der Chebrecher auch häufig mit dem Tode oder der Stla= verei und Beraubung feines Bermogens bestraft; übrigens war auch dem beleidigten Gatten, dem Water und, un-ter gewissen Umständen, den Brudern und Vettern Pri-vatrache erlaubt 3°). Mehre lächerliche und unanständige tentiche Gewohnheiten bei Bestrasung des Chebruches 39) verdienen taum einer Erwähnung; bagegen fann, zur Charafterifirung bes Wiberwillens, mit welchem bie als ten Teutschen den Chebruch ansahen, hier nicht unerwähnt bleiben, bag Cachfenspiegel 40) und Schwabenspiegel auf ben Chebruch die Enthauptung setzen, und daß in einem alten fachischen Weichbilde "1) folgende Verordnung für ben beleidigten Satten gegen Chebrecher und Chebrecherin vorkommt: "Er foll fie Beibe binben auf einander und unter ben Galgen fibren, und baselbst ein Grab machen, fieben Schul) lang und ebenso tief. In dasselbe foll er zwei Urme voll Dornengebufch legen und bann bas Weib mit dem Rucken darauf; ben Friedensbrecher über fie und über Beide wieder Dornen, und dann foll er durch sie Beide einen eichenen Pfahl durchschlagen und das Grab mit Erde zufüllen \*2)." — Bei den Romern, deren Gesetze noch jest eine, wenngleich sehr modificirte, Unwendung im gemeinen teutschen Strafrechte leiben, war der Be-griff bes Chebruches ziemlich bem bes Mosaischen Gefetes 43) gleich. Nur die Frau konnte in den frühern Beiten die Che brechen, und Chebruch mar baber den Ro:

eines Undern "), nicht ber Beischlaf eines Chemannes mit einer ledigen Person "); dies war ein bloßes Stu-prum. Denn das romische Mecht gestand nur dem Che= manne bas jus thori zu, bessen Berletzung (violatio thori alieni) bei ben Romern ber Grund ber Strafbarfeit des Chebruches war 46). Daher hießen auch nur folche Manner, die mit Chefrauen Underer Ungucht trieben, temeratores alienarum nuptiarum und sacrilegi nuptiarum 47). Singegen konnte, ba ben Frauen bes jus thori nicht zustand, dies an einer Fran nicht verletzt, also von ihrem Chegatten, burch Beischlaf mit einer andern Weibs: perfon, fein Chebruch begangen werben. In ben altern Beiten war nun fur einen Chebrecher im gebachten Wort= finne keine bestimmte Strafe festgesett, fondern bem beleis bigten Chemanne, als judex domesticus, war die Bes strafung nur der Chebrecherin überlassen. Ihm stand auch das Necht zu, den über der That betroffenen Chebrecher geringern Ctandes gu tobten 48). Der Bater der Ches brecherin, wenn sie noch in feiner vaterlichen Gewalt war, hatte gleiches Riecht, nur mußte er seine Tochter zugleich mit tobten. Er und der beleidigte Satte konnten auch den Chebrecher 20 Stunden lang (testandic eins rei causa) festhalten 49). Das erfte Etrafgefet nicht nur gegen den Chebruch, sondern' auch gegen bloße Schwadung, Blutschande, Hurenwirthschaft und gegen unnaturliche Unzucht war vom Kaiser Angustus, die Lex Julia de adulteriis coerceudis °). Darin, so weit wir bavon unterrichtet find, wurde ber Chebrecherin und ihrem Verführer Deportation, jedoch nicht auf eine und dieselbe Insel 31), und Confiscation eines Theiles tes Vermogens gedroht; dies Lettere jedoch fo, daß die Chebrecherin die Balfte ihrer dos und ben britten Theil ihres übrigen Ber= mogens, ber Ebebrecher hingegen, b. i. hier berjenige, wels cher Unzucht mit der Chebrecherin trieb, die Salfte feines gangen Vermogens verlor 52). Der untreue Chemann

44) fr. 6. §. 1. et fr. 34. D. ad Leg. Jul. de adult, coerc. (XLVIII, 5.)
45) c. 18. C. cod. tit. (1X, 9.) v. Quis storp a. a. D. §. 453.
46) fr. 4 et 6. §. 1. fr. 14. §. 1. fr. 34, §. 1. D. cod. tit. Nov. 134. c. 10. Edwenstern, Bon bom Beguisse des Chebruchs nach remissen zr. Reche ten, in den Beiträgen zu den mecktendung flag reinigten Ar. Rechten, in den Beiträgen zu den mecktendung schwerinschen Intelligenzonachrichten vom I. 1772. 47) §. 4. J. de publ. jud. (IV. 18.) c. 30. §. 1. C. ad leg. Jul. de adult. et stupro (IV. 9). Burscharbi im angez. Archive, S. 222. 48) Ganz klar ist die Sache nicht. Denn während fr. 24. D. ad leg. Jul. de adult. coerc. (XLVIII, 5.) dem Chemanne nur verftattet, den auf der That ertappten Chebrecher gu tobten, wenn diefer gu ben vilioribus personis gehort (Feuerbach a. a. D. §. 383), erlaubt ihm die Nov. 117. Cap. 15, ben bes Ghebrucheversuches nur Berbachtigen, wenn er and nicht vills persona ift, umzubringen (Wachter a. a. D. §. 214. Not. 69. litt, C.). Vor der Lex Julia sell ihm bas un-bedingte Recht der Todtung des Ehebrechers zugestanden haben. veoingte Recht der Wohning des Chebrechers zugestanden haben.

(Burch ard i im anges. Arch. S. 215.) 49) fr. 20—24. D. ad Leg. Jul. de adult. coere. (XLVIII, 5.) und c. 4. C. ad Leg. Jul. de adult. et stupro (IX, 9.) Pirmez, De marico tori violati vindice (Lovan. 1822). Wâdhter a. a. D. §. 214. Not. 68 und 69. 50) Sm S. 737 unter dem Consutate des E. Furius und des E. Sunius Sienns. 51) Burch ard i im angez. Arch. S. 214. 52) fr. 5. D. de quaest. (XLVII, 18.) fr. 8. D. de divortiis et repudiis (XXIV, 2). Pauli, Rec. sent. L. 2. Tit. 26. §. 14

<sup>34) 4.</sup> Gura 19 unter bem Titel: "die Beiber." Seufe a. a. D. §. 133. Not. 1. S. 348 und die daseibst angeze-genen Schriftsteller. 36) De moribus Germanorum c. 19. 37) genen Schriftsteller. 36) De moribus Germanorum c. 19. 37) Hente a. a. D. §. 133. S. 340. 38) v. Quiftory, Grundfage bes teutschen peinlichen Rechts. 1. Ih. 5. Aufl. (Reftock und Reinzig 1794.) §. 457. ©. 687. S9) Hoffmann, Dissert. de dissens. jur. in puniend. adult. (Erford. 1727.) Balthasar, De success, ab intest, jur. Lubec. (Rost. 1782.) c. 1. §. 4. n. 6. Gebauer, Progr. de supplic. adulteror. (Götting. 1743.) Kress ad art. 120. C. C. C. 40) L. 2. Art. 13. 41) Man vergl. bat Brott han 6'fete Convertations (criften. 8. Originalant. 3. 30. n. d. 28. Chebrud, S. 470. 42) (Setter) über die Gtrafe des Chebruches nach den Begriffen und Geseten der alten und neuen Teutschen (Ulm 1778). Henke, Geschichte bes teutschen peinsichen Nechte. 1. Th. S. 8. 46. 283, und 2. Th. S. 283. 48) 3 Mos. 20, 10 und 5 Mos. 22, 22.

wurde nicht als Chebrecher bestraft, und die Weibsperson, welche mit ihm zu thun gebabt hatte, wurde nicht ein= mal immer mit der Strafe des Stuprums belegt (3. B. nicht, wenn sie eine meretrix war) 33). Dies Lettere jedoch nur nach frubern Gefetzen; Juftinian bob die professio meretricia auf und ber Chemann mit-feiner Buhlin versielen der Strafe bes Stuprums 11). Schon Mugustus überschritt die Lex Julia und bestrafte Chebruchs: falle in seiner Familie mit dem Tode "), Constantinus aber bestimmte formlich durch ein Gefet, daß die Schanber frember Chen mit ber Strafe bes Schwertes belegt werden follten 56). Des Lettern Sohne, Conftantius und Constans, brohten ihnen fogar Caden ober Feuer als Etrafe, Juftinian bingegen 57) stellte die Berordnung Constantin's rudfichtlich ber Schwertstrafe gegen die gedachten Schänder fremder Ehen wieder her und ließ zugleich ihr ganges Beraidgen, wenn nicht Afcendenten ober Defcen: benien bis zum britten Grade vorhanden waren, die es in diesem Falle erhielten, confisciren. Die Frau aber wurde für ihre Lebenszeit, unter Berfall ihrer Guter an bas Kloster, sodaß ihre Descendenten oder Ascendenten nur einen Theil davon erhielten, in Ersteres verstoßen, wenn nicht der Mann binnen zwei Jahren ihr verzieh und sie zurücknahm 58). Nirgends ift die Chebrecherin mit der Todesstrase bedroht; sie erschien den Romern als der ver= führte, als der minder schuldige Theil 59). Ja die Mei: nung ift irrig, bag, außer ber Berstoßung in bas Rloster, bie Chebrecherin auch noch eine forperliche Züchtigung zu erleiden gehabt habe 60). Auch jest noch wurde der untreue Chemann nicht bestraft; sonbern es hatte feine Gat= tin, wenn'er die Maitreffe im Sause hielt und auf der Erstern wiederholte Warnung bies Verhaltnig nicht auf: gab, das Recht fich von ihm zu scheiden und die Heraus: gabe der dos und der donatio antenuptialis nebst eis nem Drittheile des Werthes ber Lettern zu fodern, woran jedoch die Kinder das Eigenthum erhielten, sie aber nur den Nießbrauch 61).

Das kanonische Recht verwarf den beschränkten Begriff des Chebruchs nach Mosaischem und römischem Nechte, und, ausgehend von der in der Natur der Sache liegenzben Gleichheit der Ehegattenrechte 62) und vom Gesichts

58) Burchardi im anges. Arch. S. 216. 54) Der s. a. a. D. S. 229. 55) Unstreitig irrig sagt §. 4. J. de publ. Jud. (IV, 18), daß schon die Lex Julia die Schwertstraße gehabt habe. 56) c. 30. C. ad leg. Jul. de adult. et stupro (IX, 9). 57) Nov. 117. c. 15. Nov. 134. c. 10. 58) Wüchter, De lege Saxonica d. VIII. M. Pedruarii A. 1834 lata commentarii. Pars I. (Lipsiae 1835.) p. 6 seq. Derfelbe in dem angegogenen Lehrbuche. 2. Th. §. 213. Not. 60 und 61. 59) Wächter, angez. Lehrbuch. 2. Th. §. 213. Not. 60 und 61. 59) Wächter, angez. Lehrbuch. 2. Th. §. 211. Not. 50 und 62. Burzdarbi a. a. D. S. 221 fz. 60) Wächter in den angezogenen Stellen erwähnt dieser Süchtigung nicht, gegen Feuerdach a. a. D. §. 379. Deute a. a. D. §. 133. S. 389. Martin a. a. D. §. 379. Deute a. a. D. §. 133. S. 389. Martin a. a. D. §. 424. Bauer a. a. D. §. 241. Not. b. Man verzsteiche die diesefallsige Accension der in Not. 58 verstehend erwähnten Abhandlung in Gersborf, Repertorium der gesammten teutsschen Literatur. 4. Bb. 3. Heft. (Leipzig 1835.) S. 161. 61) Burchardi im angez. Arch. S. 228. 229. 62) Aittmann a. a. D. §. 574.

punfte der religiofen Beiligfeit der Che 63), gegründet auf mehre Stellen des Neuen Testamentes 63), erkannte es auch die von einer verheiratheten Mannsperson mit einem unverheiratheren Weibe begangene Unzucht für einen Ches bruch an 65). Klar ist aber nun diese Ausdehnung jenes Begriffs in der Peinlichen Gerichtsordnung 66) von Kais fer Karl V. festgestellt. Der sogenannte moralische Chebruch aber 67) ist selbst vom kanonischen Rechte nirgends in die Strafgeseigebung gezogen worden. Unter biesen Umständen machen sich, nach unsern Begriffen, des Chebruchs schuldig: ber Chemann, welcher\_mit einer ihm nicht angetrauten Weibsperfon, die Chefrau, die mit einer ihr nicht angetrauten Mannsperson, und die ledige Person, welche mit einem ihr nicht angetrauten Chegatten Unzucht treibt. Die Meinung berer, welche die unverheiratheten Theilnehmer am Chebruche für gar nicht des Chebruches schuldig erklären, weil sie ihrer Seits die Che nicht brechen, da fie keine personliche Verpflichtung gegen ben an: bern Gatten haben, ift irrig 65). Das romische Recht in den angeführten Stellen und der eben angezogene Urtikel der Peinl. Gerichtsordnung fagen bies klar, und nach beren Busammenstellung ergibt sich bie Strafe bes Schwertes für den Chebrecher, der Verstoffung in's Kloster für die Chebrecherin 69). Zum Thatbestande des Chebruches gehört 1) eine bestehende gultige Che. Ift die Che nichtig, fie sei bereits rechtlich fur nichtig erkannt oder nicht 70), fo begeht der Gatte, welcher mit einer dritten Person Ungucht treibt, keinen Chebruch, wenngleich ein anderes Bergeben. Die Ausicht des romischen Rechtes, daß auch eine Braut durch Beifchlaf mit einem Undern als ihrem Verlobten Chebruch begehe 71), was man unrichtig ein Quasiadulterium genannt hat, ist durch die Peinl. Gerichtsordnung in der angeführten Stelle aufgehoben, da diefes Gefet blos von Chemann und Cheweib fpricht 72). Ins dessen pflegt in der Praxis die Unzucht, welche Berlobte mit ihnen nicht verlobten Personen getrieben haben, ein Schärfungsgrund für die in diesem Kalle eintretende Stuprationsstrafe zu sein. Die Che muß übrigens burgerlich anerkannt fein, daher bei den Romern bas contubernium der Sflaven 73) keinen Chebruch begrundete, mahrend dies bei uns rucksichtlich der morganatischen, der uneigentlichen Che u. f. w. der Fall ist 74). Dagegen ist der Beischlaf mit Undern Chebruch, wenn bie Gatten auch in einem matrimonium injustum 75) leben 76). Bei einem ma-

<sup>63)</sup> Henke a. a. D. §. 132. S. 335. 64) Matth. 19, 9. 1 Kevinth. 7, 2. 65) Martin a. a. D. §.  $\frac{287}{2}$  und der dort in der Net. 5 angeführte Böhmer, Jus eccles. prot. T. V. Lib. V. Tit. 16. §. 15—23. 66) Art. 120. 67) f. den Art. Ehe, S. 374. 68) Darüber und über die Literatur in Bezug auf die Dissentienten f. Henke a. a. D. §. 132. Not. 6. Wächter a. a. D. §. 211. S. 57. Unter den Dissentienten sind die berühmistesten Earpzov, Alcinschrod und Tittmann. 69) Burchardi im anges. Arch. S. 231. 70) Tittmann a. a. D. §. 575. Not. f. 71) fr. 18. §. 3 et 8. D. ad leg. Jul. de adult. coerc. (XLVIII, 5.) 72) v. Duistorp a. a. D. §. 455. Henke a. a. D. §. 132. S. 333. Feuerbach a. a. D. §. 375. Not. a. 73) f. den Art. Ehe, S. 282. 74) fr. 6. D. ad I., Jul. de ad. coerc. (XLVIII, 5.) Feuerbach a. a. D. Net. b. 75) f. den Art. Ehe, S. 359. 76) fr. 13. §. 1. D. tir, cit.

trimonium putativum 77) fann bochstens von Seiten bes getäuschten Gatten ein Attentat zum Chebruche nie ber Chebruch selbst begangen werden 78). Durch Einwilligung bes unschuldigen Chegatten in den Chebruch wird in der Matur Diefes Lettern feine Underung hervorgebracht 79). Man hat gefragt, ob mit einer Chefrau, welche als offentliche Hure lebe, ein Chebruch durch außerehelichen Beischlaf begangen werbe? Behn verschiedene Meinungen eristiren über biese Frage 80). Allein sie wird factisch da= burch entschieden, daß, wo die Polizei dieses Gewerbe dul= bet, ober gar privilegirt, von einer Untersuchung ohnehin nicht die Rede ist; daß aber, wo bies nicht stattfindet, bie Befugniß ber Chefrau, ihren Korper Undern Preis zu geben, nicht eriffirt, mithin bas ichon fur fich bann strafbare Gewerbe keine, für die Concumbenten vortheils hafte Underung in der Bestrafung der Hauptthat hervorsbringen kann. Db die als hure lebende Chefrau felbst einen Chebruch begehen konne? biefe Frage wird hanfig anders nach kanonischem und teutschem, als nach romi= schem Rechte beantwortet 81). Nach Erstern ift fie jeben Falles zu bejahen. Go lange bie gultige Che nicht gang= lich aufgehoben, alfo auch so lange nur eine Scheidung von Tisch und Bette, nicht vollige Chescheidung 52) erfolgt ift 83), so lange begehen bie Chegatten, wenn fie mit britten Personen Ungucht treiben, Chebruch. Sa selbst thut dies ber von feinem Chegatten boslich verlassene Gatte, fo lange beshalb die Chescheidung noch nicht ausgesprochen worden ift. Doch bilden diese Umstande mit Recht einen Milberungsgrund bei Bestrafung bes Che= bruchs 84). Much ber Beischlaf unter gesetzlich geschiedenen Chegatten, wenn einer von beiden anderweit verheirathet ift, macht das Verbrechen bes Chebruchs aus. 53). Ift aber die Che durch den Tod getrennt, so ist der Beischlaf des überlebenden Gatten mit einer britten Person selbst bann kein Chebruch, wenn der überlebende Gatte zur Beit des straflichen Beischlafes den Tod des andern Chegatten noch nicht wußte 86). Der Thatbestand bes Chebruchs erfobert 2) außerchelichen Beifchlaf, alfo Beis schlaf mit einer andern Person, als bem Chegatten. Die wirkliche Vereinigung ber Geschlechtstheile reicht zur Bollendung des Verbrechens hin, es mag seminis emissio s. ejaculatio oder seminis immissio erfolgt sein oder nicht 87). Eine bloße andere Gestattung des Korpers zu naturwidriger Befriedigung des Geschlechtstrichs ift zum

Begriffe bes Chebruches nicht hinlanglich, ob fie gleich als Chescheidungsgrund ze. angesehen werden fann 88). Beischlaf mit der eigenen Gattin in der Meinung mit einer fremben Person zu concumbiren und also Chebruch zu treiben - adulterium putativum - ift fein Chebruch 55). Wenn man übrigens sonst einen Beweis bes wirklich consummir: ten Chebruchs außer bem Gestandnisse foberte, vorzüglich um in dem Mangel vollständigen Beweises einen Grund für die Nichtanwendung der Todesstrafe zu sinden; so begnügt man sich jeht, wo diese Strafe überall aufgehoben ift, wegen wirklicher Vollziehung des Beischlafes mit dem burch begleitende Nebenumstande unterftugten Geftandniffe bes einen Theiles 90). Endlich ift 3) ber Vorsatz oder vielmehr bas Bewußtfein, bag burch ben fraglichen Beifchlaf bie eheliche Ereue gebrochen werde, jum Thatbes ftande biefes Berbrechens erfoberlich. Denn bas Gefetz fagt: Adulterium sine dolo malo non committitur 9 Wer baher nicht weiß, daß er durch ein eheliches Gelübde gebunden ift, 3. B. wer aus guten Grunden feinen Gat= ten für todt halt, wer nicht weiß, daß bie Person, mit welcher er sich vermischt, verehelicht ist, der begeht eben= so wenig einen Chebruch, als ber, welcher mit einer un= verheiratheten Person in der Meinung den Beischlaf voll= zieht, sie sei verheirathet 92). Diese Falle aber haben bie große Streitfrage veranlaßt: ob es ein adulterium enlposum gabe? (zuweilen auch Quasiadulterium genannt, verschieden von dem oben erwähnten Quasiadulterium S. 397). Die Vertheidiger ber bejahenden Meinung berufen sich gewöhnlich auf eine, dies allerdings nicht be= weisende, Novellenstelle 93), wahrend von den Gegnern 94) Die Beweisunfahigkeit biefes Gefetes herausgehoben und sich auf den, in bem oben erwähnten Pandektenfragment aufgestellten allgemeinen Grundsat über ben Dolus beim Chebruche berufen wird. Allein wenn auch, nach diefer letten Stelle, jum vollen Chebruch, also jum Gintritte ber vollen Strafe des Chebruches, Dolus erfodert wird, so ist dies nur wie bei den meisten andern Berbrechen, bei benen, wenn fie blos culpos find, eine milbere Strafe

<sup>77)</sup> f. ben Art. Ehe, S. 363. 78) Bauer a. a. D. §.  $\frac{7230}{20}$ . Not. b. 79) Tittmann a. a. D. §. 577. Man vergl. inbessen Her a. a. D., besenbers Note 12. 80) Wâchter a. a. D. §. 211. Not. 47. S. 417 recensirt sie auf ganzen brei Seiten umständtich. 81) Derselbe a. a. D. §. 211. Not. 54. Tittmann a. a. D. §. 575 und die in der Note k allegirten Schriften. 82) Sonach nicht die katholische separatio quoad thorum et mensam perpetuz. c. 1. 4. 7. 10. C. 32. qu. 7. Man vergl. den Art. Ehe, S. 370. 83) Wâchter a. a. D. §. 211. Not. 53. 84) v. Quistorp a. a. D. §enka. a. D. §. 575. Not. g. Man vergl. jedoch nachstehend Notet 92. 87) Bauer a. a. D., besonder Not. d., und Mâchter a. a. D. Not. 55, bei welchen beiden auch die kiteratur für und wider angegeben ist, gegen Tittmann-a. a. D. §. 576.

<sup>88)</sup> Tittmann a. a. D. 89) Derf. a. a. D. §. 576. Man vergl. indeffen nachftebenbe Rete 92. 90) Cbenberf. §. 579 a. G. Man vergt. Kuyleri, De probatione adulterii secundum leges divinas et humanas diatribe (Argentor. 1751). 91) fr. 43. D. tit. cit. Man vergl. auch fr. 12. eod. 92) Henke a. a. D. S. 335. Tittmann a. a. D. §, 577. In ben hier fowol, als in ben verftehenden Roten 86 und 89 angego: genen Fallen entfteht aber die andere Frage, ob nicht im conatus adulterandi ein attentatum adulterium vorhanden fei? und bics muß wol bejaht werden, wenn man den fehr gelehrt ausgeführten Grundfagen einer ausgezeichneten, fo eben erfchienenen Schrift beis stimmt: Karl Chuarb Pfotenhauer, Der Einfluß bes factiichen Irrthums auf bie Strafbarkeit versuchter Berbrechen (Leipzig
1838). §. 9. S. 79. Und wenn Tittmann a. a. D. §. 576. Not. n gegen bie Bermechselung bes adulterium putativum mit bem conains adulterandi eifert; so übersieht er, bag Beibe, ber Natur ber Cache nach, wohl in Gins zusammenfallen konnen: 93) Nov. 117. c. 11. Tittmann a. a. D. §. 577. Not. r. 3. B. v. Feuerbach felbst, welcher in ber erften Ausgabe feines Lehrbuchs & 418 und einigen spätern § 378 ein adulterium eulposum annahm, nunmehr aber § 377. Not b aus gedachtem Erunde wieder verwirft. Man vergl. Bauer a. a. D. §  $\frac{229}{220}$ . Not. e. Wächter a. a. D. § 212. Not. 58.

stattsindet. Daher ist benjenigen Rechtssehrern unstreitig beizustimmen, welche den Chebruch in dolosen und culsposen eintheiten 15). Der erste ist ein solcher, welcher von Personen begangen wird, die wußten, daß dadurch die eheliche Treue auf der einen, oder auf der andern, oder auf beiden Seiten verleht werde. Den eulposen Chesbruch hingegen begeht derjenige, welcher sich darüber in einem nicht entschuldigbaren Irthum (error vineibilis) besindet 16). Daher kann Siner der beiden Unzuchttreibens den dolosen, der endere eulposen Chebruch begehen; es kann bei dem Ginen, wenngleich objectiv beide einen dopspetten Chebruch zu Schulden bringen, doch subjectiv de. selbe nur als einfacher doloser, bei dem andern als dops

pelter bolofer Chebruch ericheinen.

Man theilt nämlich ben Chebruch in doppelten Chebruch, Oberhurerei 97) (adulterium duplicatum) und einfachen (adulterium simplex), je nachdem beide Chebrecher mit andern Personen, als mit welchen sie den Beischlaf ausüben, verheirathet find, mithin Beide die eheliche Treue brochen, ober je nachdem nur Gine ber beiden chebrechenden Perfonen mit einer britten in gultiger Che steht. Die Bedeutung und Unrichtigkeit der Eintheis lung bes Chebruchs in eigentlichen (adulterium verum) und uneigentlichen (quasiadulterium) ergibt sich aus bem, mas wir oben (S. 397) über bies Lettere gefagt haben. Ebenso beruht die Gintheilung in versuchten und wirklich vollbrachten Chebruch (adulterium attentatum und adulterium consummatum) eis gentlich auf einer logischen Ungenauigkeit. Denn eine versuchte Handlung, ber Versuch zu einer Handlung, ist noch nicht biese Handlung selbst. Indessen ist es in ber Lehre bes vorliegenden Berbrechens grade wichtig, ben Berfuch zum Chebruche von dem vermutheten Chebruche (adulterium praesumtum) zu unterscheiden, weil bieser Lettere wol, nicht aber ber Erstere ein Chesscheidungsgrund ist "). Während ber Lettere in solchen Sandlungen besteht, aus welchen man mit großer Wahrscheinlichkeit auf tie wirkliche Vollziehung des ehebrecheris ichen Beischlafes schließen fann, machen ben Berfuch zum Chebruch blos folche Handlungen aus, welche die Begehung bes wirklichen Chebruchs vorbereiten, bei benen man aber die Überzeugung hat, es sei bann weiter nichts vorgekommen, es sei bei diesen Borbereitungen geblieben. Inbessen kann nicht geleugnet werden, daß solche Attentate für die Neigung zur Begehung des Chebruches von Seiten bessen, der sie zu Schulden brachte, zeugen und sonach die Vermuthung, daß ber Chebruch bei einer andern Gelegenheit wirklich vollbracht worden sei, verstarken 99).

Doch der bei weitem wichtigste, erst neuerlich von einem ausgezeichneten Rechtslehrer 1) so flar auf = und bargestellte Unterschied des Chebruchs ift der in offentlichen (jur nabern Charafterifirung prafumtiv genannten, wol aber besser mit bem alten Worte Chebrecherei zu bezeich: nenden) und in den zum öffentlichen Argernisse nicht gereichenden Chebruch, der alfo wol fürzer als nicht öffentlicher zu charafterisiren ware, von Undern 2) hingegen eigentlicher, wirklicher Chebruch genannt wird '). Während nämlich die Peinliche Gerichts= ordnung Urt. 120 wegen bes Chebrechers und ber Che= brecherin, welche den Chebruch "verbracht" oder "voln= bracht" haben, festsett: "follen nach sage vnser vorfarn und unser Renserlichen rechten gestraft werden," verord= nen mehre Reichspolizeiordnungen ') mit unbedeutenden Abweichungen, daß das "offentlich Laster" folcher "leicht= fertigen Personen," welche "außerhalb von Gott eingesetter Che zusammenwohnen, ernstlich gestrafft und nicht gebulbet," baß namentlich an benjenigen "Personen eheli: chen Standes," welche "einander verlassen, und mit an= bern leichtfertigen Perfonen in offentlichem Chebruch sitten 20. 5), folder offentliche Chebruch 20. von der Dbrigkeit ernftlich an Leib ober Gut, nach Bestatt und Gele= genheit der Personen und ber Verwirkung gestraft werden follen." Es ift flar, daß diefe beiden ermahnten Befete (Carolina und Polizeiordnungen) zwei ganz verschiedene Berbrechen zum Gegenstande haben und daher unterschie= den werden muffen 6). 3war hat dies von altern Rechts= lehrern, aber auch noch neuerlichst bestritten werden wollen 7). Indeffen bie Peinliche Gerichtsordnung brudt fich ba, wo fie bestimmen will, daß ein Verbrechen nach romischem Rechte bestraft werden foll '), immer grade fo aus, wie in der oben ausgezogenen Stelle '); fie fest alfo für einen vollig erwiesenen einzelnen Chebruch bie

<sup>95)</sup> Henke a. a. D. §. 132. S. 335. 96) Die fenstige Pracis pstegte dies wie ein einfaches Stuprum anzuschen. Georg. Jac. Frid. Meisteri Principia juris criminalis. §. 273. Die Geseche selbst bestimmen keine Strase dasur, weargleich andere Nachetle, z. B. Chescheidung, die Felgen davon sein können. Martin a. a. D. §. ½½, besonder Not. 9. 97) s. eben S. 394. 98) Man vergl. den Art. Ehe, S. 370, und Martin a. a. D. §. ½½, semmt den daselbst in der Met. 12 angesührten Schristen. 99) Man vergl. über alle diese Eintheilungen Tittmann a. a. D. §. 578 und Wachter a. a. D. §. 213. Net. 59.

<sup>1)</sup> Martin a. a. D. §. \$\frac{2}{3}\cong fg. 2) Wächter a. a. D. §. 213. Not. 64. 3) Iebe: nicht erwiesene, bies durch Schlüsse ausgemittelte Ehebeuch ist prasumtiv; auch der Ehebruch, welcher, wie die meisten zur gerichtlichen Untersuchung kommenden, öffentlich bekannt wied, ist offentlich in diesem Sinne, und diese Werte bezeichnen daher den durch Indiesem Sinne, und diese Werte bezeichnen deher den durch Indiesendern zum Ürzernis öffentlich gleichsam eingestandenen Ehebruch nicht ausschließend. Es ist ferner ein Ehebruch, der durch Indiesendeweis erwiesen wird, wie dies bei dem sogenannten öffentlichen der Fall ist, ebenso wol ein eigentelich er Chebruch, wie der, welcher durch andere Beweismittel darzethan ist. Felglich sind diese Ausdrücke für das, was es hier gilt, nicht dezeichnend genug. Der Unterschied Beider beruht vielmehr darauf, daß der sogenannte öffentliche daraus geschlossen wird, weil die fraglichen Persenna außer der Ehe zusammenwehnen, und daß dies ein Urgernis ist, weil sie mit einer gewissen Frechheit durch ihr Beisammenwehnen nicht nur einen einmaligen Geberuch, sondern ein, den Gesen zum Troze, sortzesetztes Geberechen öffentlich zur Schau tragen. Dasür ist unstreitig der Ausdruck Ehebre cherei bezeichnend, während man sür den einzelnen, vollständig dewenden. Ausgenange Ehebruch im streng en Sinne, wol an richtigsten gebrauchte. 4) Von 1530. Tit. 33. 1548. Tit. 25. §. 2. 1577. Tit. 26. §. 2. 5) Burch ard i im angez. Urch. E. 234. 6) Ergen Feuerbach a. a. D. §. 379, besonders Not. g. 7) Wächter a. a. D. §. 213. Not. 64. 8) z. V. Urt. 104. 117. 118. 126. 9) Die verschiedenen Meinungen darüber, welche Strase die Carelina selssen wellte, sind umständlich mit der nöttigen Literatur angegeben bei Wächter a. a. D. Not. 62.

Strafe bes romischen Rechtes fest. Da sich folglich in biefer Stelle ber Peinlichen Gerichtsordnung feinen Falles auf die Polizeiordnung von 1530 bezogen sein kann, die= fer Ginn auch burch bie nach Erlaffung ber Carolina erft aufgerichteten Polizeiordnungen bestätigt ift, indem sie, ungeachtet und neben ber Borschrift ber Carolina, boch bie ber Polizeiordnung von 1530 wiederholen; so bleibt wol fein Zweisel, daß beiderlei Gesetze von verschiedenen Gegenständen sprechen, und daß daber die vorerwähnte Eintheilung bes Chebruchs gemacht werden muß. ten nun die Polizeiordnungen auf die Chebrecherei eine mildere Strafe, als die Carolina auf den Chebruch; fo liegt boch barin fein Widerspruch, weil in ber Chebre-cherei mehr bas Argerniß, als ber Chebruch bestraft wird, ba Letzter bei der Chebrecherei nicht erwiesen, sondern blos vermuthet ift. Go ift benn gemeinrechtlich bie Strafe ber Chebrecherei nur eine willfürliche Strafe an Leib und But. Bum Thatbestande diefes Bergebens aber wird wes nigstens Gine verheirathete Person erfobert, welche sich eigennachtig 10) von ihrem Gatten getrennt hat und mit einer andern leichtfertigen, also einer solchen Person, die rudfichtlich ihrer Sittlichkeit in keinem guten Rufe ftebt, fo zusammen lebt, bag baraus ein bffentliches Aergerniff entsteht 1). Die merkwurdigste Eigenheit Dieser Urt von Chebruch ift, daß sie, besage ber erwahnten Reichsgesete, "von Umtswegen" untersucht und bestraft werden foll, während ber Chebruch im engern Sinne nach gemeinem Rechte, fowie es wenigstens zur Zeit ber Carolina bestant, einer Untersuchung von Umtswegen nicht unterliegt. Co nimmt man es wenigstens gewohnlich an 12). Auch bei ben Romern war, außer bem Chemanne, in ber Regel nur bem Water, Bruder und Oheime ber Chebrecherin, und blos zulegt einem jeden ex populo 13) erlaubt, auf Bestrafung bes Chebruchs ju klagen, indem babei ber Grundfat aufgestellt wurde: quiescens matrimonium non debet alius turbare atque inquietare 14). Benn wir jeboch überlegen, bag bie Peinliche Gerichtsordnung bas Verfahren von Umtswegen in Fallen bes Chebruchs im strengen Sinne nicht ausdrücklich untersagt, daß sie auch nur ben Fall einer Unklage zu erwähnen vorzuglich barum Veranlaffung hatte, weil bannals überall ber Unflageproces die Regel ausmachte; so kann man wol schwer: lich den Umstand gegen die Unwendbarkeit des Unterfuchungsprocesses von Umtswegen anführen, baß feiner bie Carolina nicht gedacht habe, da er jest überall an tie Stelle bes Unklageprocesses tritt 15). Die Particular

10) d. h. hier: ehne vom Ebegerichte geschieden zu sein; nicht blos: ehne Zustimmung des andern Guten. Man vergl. den Art. Ehe, S. 369. 11) Martin a. a. D. h. 2399. 12) Ders. a. a. S. 214. Kot. 67. Feuerbach a. a. D. h. 382. Bauer a. a. D. h. 2344. Hent e. a. D. h. 133. S. 346. 13) fr. 4. fr. 11. h. 6. fr. 14. h. 2. ad L. Jul. de adult. coerc. (XLVIII, 5.) feuerbach und Bauer a. a. D. 15) Mehre Gründe für die Unterssuchung des Ebebruches von Umtewegen auch seit den Bestimmungen der Carolina sinden sich dei Einde, Besträge zur Erörterung der Frage: Inwiesern der Ehebruch amtswegen untersucht und bestraft werden kann? im angez. Neuen Archive. 7. Bb. 2. St. Nr. XI. S. 282.

praris ließ auch beim Chebruche bis vor kurzem noch baufig Berfahren von Amtswegen zu, befonders wenn der Chezbruch ein öffentliches Argerniß gab 15), während die neuere Particulargesetzgebung 17) fast überall den Grundsah bezfolgt hat, daß der Chebruch nur auf Anzeige des beleizbigten Gatten zur Untersuchung und Bestrafung gezogen werden könne.

Nimmt man nun bie Unterscheidung in Chebrecherei und Chebruch im ftrengen Ginne an, bezieht man die Verordnung ber Peinlichen Gerichtvordnung, bag ber letitgedachte Chebruch "nach sage unser vorsarn, und uns fer Renserlichen rechten gestraft werden" soll, auf die Strafe des romischen Rechtes; jo mussen die oben erwähn: ten 15) Schwert= und Vermogensstrafen eintreten. Da die Berftoffung in ein Kloster bei den Protestanten nicht flattsinden fann, so muß da, wo die Particulargesetzge= bung nichts vorschreibt, nothwendig biefer Berftogung eine angemeffene Freiheitsberanbung substituirt werden 19). Ebendiese theilweise Unanwendbarkeit bes romischen Rechtes, sowie die so sehr bestrittene Frage, ob mit dem zulest erwahnten Ausbrucke ber Peinlichen Gerichtsordnung bie Disposition des romischen Rechtes gemeint fei, und bann vorzüglich die Ungewißheit, ob die romischen Strafen, bei ben von ihnen vorausgesetzten beschränktern Begriffen vom Chebruch, auf ben ausgebehntern Begriff ber Carolina rucksichtlich besselben Unwendung finden 20), haben schon seit Jahren die Pravis einer willkurlichen Bestrafung des Chebruchs herbeigeführt 21). Dies um so meler, als bie erwähnten Strafen ben milbern Sitten ber jegigen Beit, auch vielleicht ben frivolen Ibeen bes Zeitgeistes unan: gemessen erschienen. Man strafte baber schon in den fruheften Beiten mit ber gefetlichen Strafe bes Schwertes nur den von einem Chemanne begangenen doppeiten und ben von einem unverheiratheten Manne mit einer Chefrau begangenen einfachen Chebruch, jedoch erhielt auch in beiden Fallen die Frau nur Staupenschlag. Einfacher Ehebruch eines Chemannes wurde an ihm mit forperlicher Buchtigung, an bem Weibe mit Landesverweisung geahn: bet 22). Spaterhin wurde der mit Blutschande oder sonft erschwerte namentlich boppelte Chebruch, in ben Fallen, wo nach ben romischen Gesetzen Schwertstrafe eingetreten fein wurde, mit vierjährigem, in ben Fallen, wo De-

<sup>16)</sup> Tittmann a. a. D. §. 579.

17) z. B. schen die gethaische Eenstitutien, die sleichtichen Verbrechen und den Kinders merd betressen, vom 29. Juni 1804. §. 16. S. z. dann späters hin die Herzegl. Altenburg. Constitution über die fleischichen Verdrechen ze. vom 7. Juli 1823. §. 16. Geseßsamml. v. d. I. S. 236, und neuerlichs das Königl. Sächz, Geseß, die Bestrasung der schicklichen Vergehungen ze. betressend, vom 8. Febr. 1834. §. 12 fg. und 23 in der Geseßsamml. v. d. I. S. S. 50 und 52, welche less tern Bestimmungen in den Entwurf zu einem Eriminalgesehuche sur das Königreich Sachsen vom I. 1836. Art. 204 ausgenommen und von den Kammern genehmigt worden sind, sodaß sie wahrscheinich noch vor dem Drucke gegenwärtigen Artisels so als Theile des Gesches erscheinen werden.

18) Man vergl. oben S. 397.
19) Martin a. a. D. §. 231.
20) Dassür, besenders weit die Caresina die Ausbeldung selbst vorschreibt, ist Vauer a. a. D. §. 232.
31) Wächter a. a. D. §. 213. Not. 63.
22) Hense n. a. D. §. 213. Not. 63.
22) Hense n. a. D. §. 213. Not. 63.

portation stattsånde, mit ein= bis zweijährigem Buchthause bestraft. In der Folge aber ward es Sitte, daß zwar rechtlich auf diese Buchthausstrafen erkannt, hingegen auf dem Wege der Begnadigung dieselben in Geldbußen, oft nur von 10—20 Thir. nehst 8 dis 14 tägigem Gesängnisse, zuweisen sogar nur in Eines von Beiden verwandelt wurden. Die neuesten Particulargesetze überschreiten in der Regel diese letzten Strasen nicht 23. Obgleich unssere Gesetze keinen Unterschied zwischen einsachen und doppeltem Chebruche machen, so wird dieser in der Natur der Sache liegende Unterschied doch in der Praxis beachtet und der doppelte Chebruch gewöhnlich strenger, als der einsache, häusig der Chemann härter als die von ihm versührte nicht verehelichte Weißperson 23, zuweilen aber auch die chebrecherische Chefrau härter als der ehebrecherische Chefrau härter als der ehebrecherische Chesmann 25) bestraft 26.

Überhaupt hat das der Praxis durch die erwähnten Ungewißheiten gelaffene weite Feld zu einer Menge von Scharfungs : und Milberungsgrunden Beranlaffung gege: ben, von benen die Befete feine Uhnung haben. 2018 Schar= fungsgrunde fieht man besonders an, wie gedacht, ben boppelten Chebruch im Vergleiche mit dem einfachen, concurris rende Blutschande, Austeckung bes unschuldigen Chegat= ten mit Krankheiten, die sich der ehebrecherische Gatte burch den Chebruch zugezogen hat, Wiederholung bes Shebruches nach bereits erlittener Strafe (nicht vor ber Untersuchung); endlich wurde fogar sonst siett, Gott Lob! nicht mehr) der Chebruch von Christen mit Juden als Schärfungsgrund angesehen 27). Vorzüglich pflegte die Praxis bis jeht folgende Milderungsgrunde anzunehmen: Berzeihung bes beleidigten Gatten 25) — ein in ber Na-tur biefes Berbrechens, so weit es Privatverbrechen ift, iegender Milderungsgrund, der aber häufig ungebührlich jusgedehnt wurde, sodaß man diese Milberungsursache elbst gegen ben Willen des ehebrecherischen Gatten berückichtigen zu muffen glaubte und daß man nicht nur ben Beischlaf 29), sondern auch den Tod, den Wahnfinn, die Ubwesenheit u. f. w. des beleidigten Gatten als stillschweis

U. Encott. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

gende Verzeihung annahm. Zweifelhaft ift, ob bei bem doppelten Chebruche die Verzeihung, welche der eine ebes brecherische Gatte von seinem beleidigten Gatten erhalt, auch dem andern Chebrecher zu Gute kommt. Die ver: neinende Meinung ist wol die richtigere, doch ist die Mehrzahl der Praktiker, wol aus falfch verstandener Milde und bewogen burch die Barte ber fonftigen Strafen, anberer Meinung 30). Noch glaubt man folgende, wenngleich den Gesetzen unbekannte, boch in der Matur ber Sache liegende Milderungsgrunde aufstellen zu muffen: bie Compensation, wenn ber andere Theil auch einen Chebruch zu Schulden gebracht hat 31), Zwang ober Uberredung zur Che mit bem beleidigten Gatten, zumal wenn ber Chebruch mit bem Gegenstande früherer Reigung begangen wurde, Berlaffung mindeftens lange Abmefenheit von Seiten des beleidigten Gatten, Krankheit, Unvermögen oder wenigstens Abneigung des beleidigten Ehegatten gegen den Beischlaf und des Letztern Versagung 32), überhaupt fibles Betragen bes beleidigten Gatten gegen den ehebrecherischen und baraus oder sonft entstandene Abneigung des Letztern gegen den Erstern, Unvorsichtigkeit des beleidigten Gatten, wodurch er selbst zum Chebruche Beranlaffung gab, ober gar Verleitung von seiner Seite bazu, große Verschiedenheit bes Alters beiber Gatten, besonders die Ingend des ehebrecherischen Theisles, namentlich des Chemannes, Minderjährigkeit, imperium herile, z. B. wenn die Magd von dem Dienstherrn verführt wird, mehrer ganzlich unbegründeter, z. B. Schönheit ber Person, mit welcher der Ehebruch zu Schulden gebracht wurde, u. f. w., nicht zu gedenken. Merkwurdig ist, daß einige Schriftsteller sogar die Meinung hegen 33), als ob es die Strafe milbere, wenn bie ehebrechenden Personen vor der Che mit einander Unzucht getrieben haben 34). Doch ein vorzüglich schwieriger Puntt ift die Frage, ob die im romischen Rechte bem Sausvater ber Chebrecherin und ihrem Gatten erlaubte Pri= vatradje (f. oben S. 396) noch jetzt denfelben verstattet sei? Nach der Meinung einiger Rechtslehrer 35) ist tie Verordnung bes romischen Rechtes burch ben 142. Art. ber Peinl. Gerichtsordnung ohne Weiteres bestätigt. Un= bere 36) meinen, daß dieser Artifel und Art. 150 blos mit Beziehung auf die bambergische Halsgerichtsordnung Urt. 145 von der Tobtung ber Chebrecher von Seiten gebachter Personen in der hochsten Sige des Bornes rede, daß also biese Todtung nicht sowol ein Necht sei, als vielmehr eine Entschuldigung nach ben Grundsagen über Berbrechen, im Uffecte begangen, sonach eine Strasmil=

<sup>23)</sup> Feuerbach, ber aber freilich von der Ansicht ausgeht, purch die erwähnten Reichspolizeiordnungen sei nicht blos die Strase der Ehebrecherei, sondern auch die des Chebruchs in die Wilkfur des Richters gelegt, nimmt an: für doppelten Ehebruch in die Wilkfur des Richters gelegt, nimmt an: für doppelten Ehebruch in die höchstens zeich den Monat, dei dem verheiratheten Manne 1—2 Monate, dei der werheiratheten Krau 2—3 Monate Gesängniß. Bauer a. a. D. zibt, mit Beziehung auf mehre Particulargesehe, nur ein bis sechs nonatliches Gesängniß an. 24) v. Nuistorp a. a. D. §. 108. um Ahril gegen Kolb in Motteck und Welkfer a. a. D. S. 393. 25) Die Rücksicht, daß der Ehebruch zugleich Privatverzrechen ist, inwiesern er die strässlich Verlehung der Privatverzrechen ist, inwiesern er die strässlich Verlehung der Privatverzrechen ist, inwiesen er die strässlich Serlehung der Privatverzrechen ist, inwiesen er die krässlichen Serlehung der Privatverzrechen ist, inwiesen er die krässlichen Serlehung der Privatverzrechen ist, inwiesen politischen Gründe, gegen den Recenschen in Geredorf's Repertorium der gesammten teutschen Literatur. 9. Bb. 4. dest. S. 340. 26) Man vergl. hierüber Bauer a. a. D. und Henke a. a. D. S. 342. 27) Strusie's Rechtsiche Bedenken, Spangenberg's Ausgase. 3. Bd. Bed. 617 (IV, 110). v. Quisterp a. a. D. §. 459 und die iner Note e daseibst angezogenen Schriften. 28) über ausschlichen und andere Bedingungen dabei s. Tittmann a. a. D. §. 581.

<sup>30)</sup> Aittmann a.a. D. §. 581 und die in Note hangezogenen Schriftseller.
31) f. den Art. Ehe, S. 370, und v. Quizftorp a. a. D. §. 105.
32) Wenn nicht der andere Afeil durch sein Betragen dazu Beranlassung gegeben hat. Strube a.a. D. Sed. 618 (IV, 143).
33) Aittmann a. a. D. §. 582 und Wächter a.a. D. §. 214. Not. 65. Nr. 8.
34) über alle diese Schärfungs und Milderungsgründe vergl. man überhaupt: Aittmann a.a. D. §. 580 fg. Wächter a.a. D. §. 214. Not. 65. Keuerbach a.a. D. §. 381. Not. a.
35) Derzstelbe a.a. D. §. 383, und besonders Not. d.
36) v. Quizftorp a.a. D. §. 460. de Böhmer ad art. 120. CCC. §. 17 und ad art. 150. §. 1.

berung ausmache. Noch Undere endlich - unt dies burfte die richtigere, wenngleich durch etwas verwidelte Com: binationen gewonnene Meinung fein - behaupten 37), nach dem mahren Sinne der Carolina feien die Tedtungen der Chebrecherin, ober bes Chebrechers jeber Urt, von Gei: ten des Chemannes oder des Baters (nicht bles des Saus: vaters, auch nicht bie Todtung bes ebebrecherischen Che: mannes von Seiten der Frau und nicht die Todtung der untrenen Braut von Seiten des Brautigams) ohne die Beschränkungen bes romischen Rechtes straflos, wenn sie im Affecte geschehen, ohne daß Letter in den Zustand eigentlicher Burechnungsunfahigkeit versett zu haben brauche. Wir konnen bier biefe gelehrten Streitigkeiten blos anden= ten und darauf ausmerksam machen, daß bei den verschies benen Unfichten immer die Ausubung einer folchen Pris vatrache bedenklich bleibt. Man hat sogar versucht 38), für den Chebrecher, welcher den beleidigten Chemann um: bringt, einen Entschuldigungsgrund in biefen Berhaltnif: sen zu finden.

über die Folgen des Chebruchs, außer dem strafrechtlichen Gesichtspunkte, namentlich in Bezug auf Chescheidung 34), Vermögensrechte 40), Verbot der Wiederverbeirathung 41) u. s. w. ist sich bereits verbreitet worden. Da übrigens der Chebruch insofern zu den fleischlichen Verbrechen gehört, als er unerlaubte Bestiedigung des Geschlechtstriebes zum Gegenstande hat; so sindet rücksichte lich der Strafe dasur die sunssährige Verjährung der

fleischlichen Berbrechen statt \*2).

Die Partienlargesetzgebung hat, wie schon erwähnt, die Ungewißheiten des gemeinen Rechtes vielfach gehoben und namentlich die Strafen genan bestimmt. Das ofter= reichische Gesetbuch über schwere Polizeinbertretungen §. 247 fest für die Chebrecher im Sinne bes gemeinen Rechtes ein: bis fechsmonatlichen Urreft fest, boch soll die ehebrecherische Frau strenger als der Mann bestraft wer: den, wenn durch den Chebruch über die Rechtmäßigkeit der nachfolgenden Geburt Zweifel entsteht. Das preu-Bifche Candrecht S. 1062 bestraft den ledigen Chebrecher gar nicht, und im Falle des einfachen Chebruches nur den schuldigen Chemann mit willfurlichem Gefang= nisse, die schuldige Chefrau mit Gefangniß: ober Bucht: bausstrafe auf 3-6 Monate, im Falle bes doppelten Chebruchs aber beide mit einjahrigem Gefangniß oder Das bairifche Gefegbuch Urt. 401 Zuchthaus. - 403 drobt Gefangnifftrafe von bochftens Ginem Sabre, je nachdem ber Chebruch einfach oder doppelt ift 43). Uhn=

lich find die Dispositionen des handverischen Ge sehentwurfes Urt. 260 — 262. Das gothaische Geset g. 17 bestimmt fur ben boppelten Chebruch zweijah= riges Buchthaus oder achtmonatliches Gefängniß und von jedem Theile 4 Thir. zur Milben = Caffe; Diefe lettere Summe haben auch bei dem einfachen Chebruche, wenn eine verheirathete Weibsperson die Ehe bricht, beide Theile zu bezahlen, und werben überdies nach ihrer Wahl mit einjährigem Buchthaus, ober viermonatlichem Gefängniß, ober mit einer Geldbuße von 10 — 25 Thirn. bestraft. Ebendiefe Strafe leidet ber ehebrecherische Mann gang, die ledige Chebrecherin aber nur zur Balfte, Lettere bes gahlt auch nur 2 Thir. zur Milben : Casse. Das altenburgische Geset &. 17: bei doppeltem Chebruche wird die Chebrecherin mit zweimonatlichem Gefangniß oder um 20 — 50 Thir., der Chebrecher mir sechswochentlichem Gefängniß oder um 15 - 40 Thir., beim einfachen Che bruche wird die ehebrecherische Chefrau, sowie lettgebachter Chebrecher, hingegen der ledige Chebrecher nur halb so streng, endlich der verheirathete Chebrecher mit 4 Bo-chen Gefängniß ober um 10-25 Thir. und die ledige Chebrecherin mit 10tägigem Gefängniß ober um 4-12 Thir. bestraft. Ronigl. fachf. in ben Entwurf gum Gris minalgesethuch aufgenommenes Gesety: Bei einfachem Chebruch erhalt die verehelichte Person ein bis zweimonatlis ches, die ledige zweis bis vierwochentliches, bei doppeltem Chebruch erhalten beide Theile zwei- bis dreimonatliches Gefängniß; biefe Strafen werden auf die Balfte geminbert, wenn bem Chebruch eine Trennung von Tifch und Bette vorausgegangen mar \*\*). Wie hochst inconsequent und verschieden die Strafen in folchen Landen find, wo die Particulargesetzgebung nicht speciell über diesen Ge genstand sich verbreitet, beweisen die Observanzen in Braunschweig \*5). Die wenig in Frankreich von jeher der Chebruch sittliche Bedeutung hatte, ift befannt 46). Daher wurde auch stets, wie früher in Rom, der untreue Ehemann in der Regel nicht zur Strafe gezogen. Muf Berlangen des Mannes werden die ehebrecherische Chefrau und ihr Mitschuldiger mit dreimonatlichem bis zweisähri= gem Gefangniffe, Letter zugleich um 100 - 2000 Fr. beftraft. Auch ift ber Mord entschuldigungsfähig, ben ein Chegatte an seinem Weibe und beren Mitschuldigen trifft er sie beide über der That - verübt. Nur der Chebrecher, der in feinem Hause eine Concubine unterhalt, gablt 100 - 2000 Fr. Strafe \*7). In Engs land wurde noch im I. 1650 der Chebruch fur ein Ca= pitalverbrechen erflart, nach Restauration der Stuarts aber wurde die Bestrafung den geiftlichen Gerichten gang überlaffen, die sich mit blogen Rirchenbugen begnügten, welche aber nunmehr auch abgekommen sind, sodaß jett nur Entschädigungsflagen fur den beleidigten Chemann noch statissinden, die sich auf a private injury grim-

<sup>57)</sup> Wachter a. a. D. §. 214. C. 69. Bauer a. a. D. Anmerk binter Buchft. g bes §. 231. 38) Siebenkeech, Juristisches Magazin. 1. St. (Jena 1782.) C. 482. Nr. XXXII.: Untersuchung der Frage: Weifern ein Ehebrecher, wenn er den beleibigten Ehemann um das Leben bringt, eine Milberung der orwentlichen Strafe des Todischlages erlangen kinne? S9) s. den Urt. Elde, E. 370 und 373. 40) s. den E. 397 und den Trt. Elde, E. 377. 41) s. den Urt. Elde, E. 377. 42) Tittmann a. a. D. 1. Th. §. 61. Stübel, Das Eriminalversahren in den teutschen Gerichten. S. Bd. §. 1432. Einen merkwürdigen neueren Verzährungskall für Ehebruch und Bizamie siehe in Bischof, Meritwürdige Eriminalvechtsfälle. 2. 886. (Hanover 1835.) C. 457 sg. 43) Denke a. a. D. §. 138. C. 342 fg.

<sup>44)</sup> Die nahern Allegate biefer verschiedenen sächsischen Gesetze sinden sich voestehend in Note 17. 45) Strube a. a. D. S. Bd. Bed. 614. (II, 108.) 46) Man vergl. den Art. Eile, E. 311. 47) Code penal art. 824. 386—389. Kolb bei Notte Et und Welter a. a. D. S. 594.

Die man in Griechenland den Chebruch darüber ist sich schon früher verbreitet wor= ansieht, den 49).

Ehedispensation, f. Dispensation. 1. Scct. 26. 28.

Ehegattendiebstahl und Ehegattenmord, f. Diebstahl. 1. Sect. 25. Bb. S. 19 und Ehe S. 353 und 365.

Ehegelränche, s. Ehe S. 361 und Hochzeit. Ehegeld, so viel wie Mahlschaß, Heirathsgut, Mitgist, s. Dotation, 1. Sect. 27. Bb. S. 203 fg. und Ehe II. S. 334.

EHEHAFT, ein nur noch in der Kangleisprache übliches, außerdem veraltetes Wort, kommt in einigen Theilen Teutschlands, befonders Baierns, und in der Schweiz unter der Bedeutung von Allodium und vollem Eigenthume, im Gegensage von Leben, vor. Da es nun haufig anch von solchem Eigenthume ber Benieinden ge= braucht wird, so leitet man von dieser Bedeutung das Wort Chehaftsgerichte') ab, worunter man Ge-richte versteht, welche zu gewissen Zeiten zum Besten ganzer Gemeinden gehalten werben muffen (judicium communitatum, nach einer falzburger Urkunde colloquium generale), und welche in andern Gegenden Teutschlands Botding, Chehaft Teibing, Echt: bing, je nachbem fie fur immer festgefest find, ober ein= zeln anberaumt werden?), ober, befonders in Sachfen, Rügegerichte beißen. Sie werben zuweilen in Stadten, in der Regel nur in fleinen Landstädten, aber auch in Dorfern, befonders in großern Dorfern, gewöhnlich an Ein für alle Male jahrlich bafur bestimmten Tagen gehalten. Der Richter muß babei biejenigen Urfunden und Gefete, als Statuten, Polizeigesetze u. s. w., vorlesen, welche die fragliche Gemeinde vorziglich angeben, und fleine Nachbars streitigkeiten, besonders kleine Feldrugen, also kleine ge= richtliche Sandel über bas Grundeigenthum (Che, Echt, . v. w. Eigenthum, Befit), welche fich fofort nach Billigkeit abmachen lassen, brevi mann abthun, wichti= gere Sachen aber in ben rechten Weg weisen. Unter bem Namen Chehaftsgerichte findet man sie vorzüglich in ber Gegend von Nurnberg. Un mehren andern Orten, befonders wo ein bestimmter Tag dazu nicht Ein für alle Male festgesett ift, heißen sie, wie gedacht, Botbing, f. v. w. gebotenes Gericht'3). Mit bieser Erklarung scheint mehr die Ableitung bes Wortes Chehaftsgericht, Chehaft Teiding, Echtding (f. d. Art.) von Che, Echt f. v. w. Gefet (f. d. Urt. Elie I. und II.) übereinzukommen, sodaß biese Worte ein gesetlich vorgeschriebenes Gericht bezeichnen wurden 1). Darf aber nicht vergeffen wer:

ben, daß das urspringliche Botding (placitum) von dem jetzigen Chehaftsgericht sehr verschieden war b; so gewinnt die Meinung, daß biefer lettere Unsbruck vorzuglich bem alten Gemeindewesen seinen Ursprung verdanke, baburch an Wahrscheinlichkeit, daß in Baiern auch die Gemeindeordnungen häufig Chehaften, Chehaftsordnungen heißen 6). Die Abstammung des Wortes Chehaft von bem Worte Che, Echt, in obiger Bedeutung (Gefet), zeigt sich vorzüglich bei dem adjectiven Gebrauche diefes Wortes, in der Zusammensetzung ehehafte Noth, wo= für in der alten Sprache auch echte Noth und das Beiwort in bemfelben Sinne als Hauptwort, Chehaft (von Che und Saft, Hinderniß), vorzüglich aber in der Mehrzahl, Chehaften, gebraucht wird. Darunter ver= steht man gefetzliche Hindernisse, b. h. solche Hindernisse, welche die Gesetze als gultige Entschuldigungsgrunde für die Unterlassung einer außerdem gesetzlich oder richterlich gebotenen Handlung ansehen (impedimenta legalia vel legitima) 7). Dieser Ausbruck findet sich besonders noch in Sachsen, ba bas fachsische Landrecht 8) gang vorzüglich genau bestimmt, was barunter gu verfteben fei: "Bier Sachen feynd, bie ebehafte noth beiffen, gefangnis, Krankheit, wallfarthen auffer Landes und des reichs dienst." Huch bas alemannische Landrecht bestätigt bies "): "vier sache sint die Chaft Not haizzend, daz ist vanknüzze und siechtum und gogdienst uz dem Lande und herren Not." Die Praris hat neuerer Zeit noch Manches bazu gefetzt, ba allerdings bas jest bewegtere Volksleben gar viele Sin= bernisse kennt, die ebenso wichtig sein konnen, wie die vier angeführten, 3. B. Fener = und Wafferegefahr, friegerifche Unruhen, auch Unficherheit ber Straffen ans andern Grunben, Berschneien ber Wege n. s. w. Das romische Ge= fethuch hat einen eigenen Titel bes Codex über die Ent: schuldigungen burch Krankheit: Qui morbo se exeusant 10), worin vorzüglich Blindheit, Taubheit und Poda= gra als Entschuldigung gegen Ubernahme offentlicher Geichafte geltend gemacht find. Wenn man aber bas Wort Chebaften in dieser Bedentung für eheliche Sinderniffe im jetzigen Sinne biefer beiden Worte erklaren und fo von dem Worte Che in jetiger Bedeutung ableiten will 11), so ist dies offenbar irrig, wird auch nicht burch Beziehung auf die Stelle der heiligen Schrift 12) gerechtfertigt, welche als eine Entschuldigung, warum ein Gelabener nicht zu einem Feste kommen konne, die Worte auführt:

ttrfunde: "Item dominus praepositus ecclesiae Ripeusis habiturus est singulis annis in tribus terminis, videlicet Emmerani, Purificationis Mariae et Georgii Colloquinm generale, quod vulgariter Ehaftdeyding dicitur, cum omnibus et singulis, qui in foro habent residentiam et fundos occupant ad monasterium pertinentes." (Haltaus p. 255.)

5) Eichhorn, Teutsche Staats = und Rechtsgeschichte. 4. Ausg.

1. Th. §. 75. 165. 207. 3. Th. §. 420. Net. g; s. verstehente Not. 2. 6) Mittermaier, Grundsche des teutschen Privat rechts. 4. Ausg. §. 22. u. §. 111. Net. 4. 7) Eichhorn a. a. T.

2. Th. §. 383. Krüniß, Gnedstepädie. 10. Th. S. 168 fg. u. d. W. Ehehaft. Repertorium des positiven Rechts der Teutschen. 5. Th. (Leipzig 1800.) S. 256 unter demselben Werte. S.

2. Art. 7. 9) c. 889. n. 1. 10) X. 50. 11) Krua, kneystopädisch philosephische Lerikon. 1. Bd. S. 572 u. d. W. Ehehaft. 12) Luc. 14. 20. 12) Euc. 14, 20. Chehaft.

51 \*

<sup>48)</sup> Bente a. a. D. f. 133. Rot. 5. Befchorner, Prin fung ber englischen Staatsverfassung. 1. Ih. (Leipzig 1821.) S. 49) f. ben Urt. Ehe, G. 313. 46 fg. unb 249 fg.

<sup>1)</sup> Heumann, Dissertatio de judiciis communitatum, quae vulgo Chehaftegerichte dicuntur (Alt. 1745). von Bachiern, über bie Chehaften und Chehaftegerichte in Baiern (Munden 1798). 2) Man vergl. ben Urt. Echtding, 1. Gect. 30. Ih. G. 396. 3) Pierer, Encyklopabifches Borterbuch. 4. 28b. 1. 26th. C. 169 u. b. Botbing. Bergl. ben in vorstehenber Rote erwähnten Urt. Weltding. 4) 3. B. heißt es in ber gebachten falzburger

Ich habe ein Weib genommen. Sanz verschieden von die sein Ehehaften, und mehr an die obigen Schehaftsgerichte und deren Schwologie erinnernd, ist die Mehrzahl des Wortes Schehaft in der Form: Chehaftinnen, worunster theils noch jeht in manchen Gegenden Sachen, die einer Gemeinbeit gehören, verstanden werden, theils zur Zeit des teutschen Neichsverbandes solche Sachen verstanden wurden, welche privativ für die kaisert. Landgerichte in Schwaben gehörten is). Da die Schehasten in dem Sinne geschlicher Hindernisse katzische Umstände sind, so muß derzenige, welcher sich darauf bezieht, sie erweisen. Daher wurde der Beklagte, welcher in dem angesetzen ersten Termine nicht erschien, nach dem sächsischen Sindernisse wertheilt"—eine langweilige Form, die jeht in den Ländern Sachssens, wo sie noch gilt, blos in dem obsoleten, aber leiz der noch bestehenden She Desertionsproces (s. den Art. Ehe, S. 379 und 381) angewendet wird. (Buddeus.)

EHEKRONE (couronne matrimoniale, crown matrimonial), b. i. diejenige Krone, welche ber Gemahl einer felbstregierenden Konigin von biefer zugebracht ers Es war bies querft ein in ber Geschichte Schott= lands ublicher Unsbrud, beffen fich bie frangofischen Du= bliciften bedieuten, um beim Abschluffe bes Chevertrages (vom 19. April 1558) zwischen ber jungen Königin Ma= ria von Schottland und bem Dauphin Frang von Frankreich, die Bevollmachtigten ber schottischen Stande zu be= wegen, bem Dauphin ben Ronigstitel von Schottland Bugugefteben. "Es fei," fagten fie, "von einer blogen Chefrone, ohne wesentliche Theilnahme an ber Regierungsgewalt, die Rebe." Allein ber frangofisiche Hof beiterbaft ber koniglichen Burde an, und wenig Monate nach Bollzie-hung des Chevertrags wurde dem Dauphin durch eine Parlamentsacte bie Chefrone mit wirklicher Theilnahme an ber Regierung zugestanden. - Gine Chefrone in ber erften und mahren Bedeutung trugen: Philipp II. von Spanien, als Gemahl ber Konigin Maria von England; Franz, Bergog von Lothringen, nachmals Raifer Frang I., als Gemahl ber Konigin von Ungarn und Bohmen, Maria Theresia, und gang neuerlichst tragt sie ber Pring Ferdi= nand von Coburg, als Gemahl ber Konigin Maria bella Gloria von Portugal. Cowie diefer Lette erft feit ber Geburt eines Prinzen, nach ber Verfassung Portugals, ben koniglichen Titel annehmen durfte, so entscheidet über= haupt die Verfassung jedes einzelnen Königreichs über bie Folgen der Zubringung einer Chefrone. Europa hat noch dermalen zwei unvermählte Koniginnen, die jest noch uns mundige Konigin Christine von Spanien und die bereits selbst bur Regierung gelangte Ronigin Victoria von England, beren Gattenwahl im gegenwartigen Augenblicke bas Conjecturtalent ber europäischen Politiker beschäftigt. Um fo wichtiger ist baber fur die jetige Beitgeschichte ber vor= (Hasse und Buddeus.) liegende Gegenstand. -Eheliche Geburt, f. Ehrliche Geburt.

Eheliehe Gütergemeinschaft, f. Gütergemeinschaft und Ehe II. S. 336 und 365.

Ehelicher Curator, Ehevoigt, f. Vormund.

Ehelichmachung, f. Ehrliche Geburt. EHENHEIM (Enbeim im gemeinen Leben), ist ein Lutherisches Pfarrdorf in dem bairischen Rezatkreise, eine Stunde von Marktbreit, gegen Uffenheim zu gelegen. Bor bem 3. 1806 gehorten 34 Unterthanen in bas ansbach': sche Umt Greglingen, 12 in bas Fürstenthum Schwar= Die ansbach'schen Unterthanen waren burch Beimfall erworben, nach dem Tobe von Unselm Christoph von Chenheim, dem letten seines Geschlechtes. Die ftols gen Chenheimer, wie Brufchius fie nennt, find eines ber gablreichsten und am meiften begüterten Rittergeschlechter Man nennt in demselben 21 Frankenlandes gewesen. verschiedene Linien, als die der Gebauer, Ubel, Wild, Egerer, Thumen, Steinfelber, Grummat, die von Edpershofen, Cibigheim, Gattenhofen, Herrenberchtheim, Rlingenstein, Kreuzheim, Molfenburg, Pfahlheim, Polzhausen, Ochsenfurt, Sellbach, Wallmersbach a. und b. und Wielangheim, und angemeffen biefer großen Ausbreis tung war ber Guterbesig. Bon ben Besitzungen ber Chen: heimer kennen wir Hohlach, bas Stammhaus ber Fursten von Hohenlohe, gelegen in der reizenden und fruchtbaren Umgebung von Uffenheim; Altmannshaufen, an der Posts straße zwischen Poffenheim und Marktbibert; Langenfteinach, bei Sohlach, Balkershofen, nordwestlich von Sohlach; Gibigheim, bei Borberg; Gleifenberg, bei Burghaßlach; Wielanzheim, bei Mainbernheim; Sickershaufen, bei Kigingen; Wiesenbronn, bei Iphofen; Speckfeld, ebenfalls ein Hohenlohe'sches Stammhaus, bei Poffenheim; Genern, unweit Ellingen und Weißenburg; Forndorf, zwischen Feuchtwang und Dhrnbau; Großen = Langheim, nordlich von Mainbernheim; Brauneck, ber uralte Burgstall und Hohenlohe'sche Stammsig, nordlich von Cregs lingen; Archshofen, Die an ber Tauber unterhalb Greglingen belegene, bem Canton Dbenwald einft steuernde Berr: schaft; Herpersdorf, nordlich von Marktbibert; Wallmers: bach, zwischen Uffenheim und Sohlach; Herrenberchtheim, nordlich von Alffenheim; Reinsbronn, bei Creglingen; Pfahlheim, offlich von Aub. — Tring von Chenheim, ge= nannt Gebauer, beschenfte im 3. 1137 die Domfirche gu Würzburg. Rung von Chenheim, vermablt mit Ugnes von Wencheim, lebte im J. 1230, und hinterließ die Sohne Heinrich und Lorenz. Von Lorenz stammt die jungere Hauptlinie in Speckfeld, die sich mit den Sohnen von deffen Urenkel Beit von Chenheim zu Speckfeld, ac 1325, mit Berthold und Konrad Grummat abermals theilte. Berthold's Cohn, Friedrich, ao 1381, hinterließ nur die einzige Tochter Margaretha, vermählt an Konrad ben Jungern von Seckendorf Aberdar zu Niedern = Benn, der gestorben ist den 12. April 1395. Konrad von Chenbeim, genannt Grummat, erbaute im 3. 1350 die beiben Kirchen zu Wallmersbach und Langensteinach, und wurde ber Bater von Kraft und von Engelhard bem Altern. Dieser, vermahlt mit Ugnes Haller, bestand eine Fehbe mit ben Wolfsfehlen von Reichenberg, und murbe ber Bater bes jungern Engelhard, der im J. 1402 von Ro-

<sup>13)</sup> Man vergleiche barüber bas erwähnte Repertorium am angeführten Orte.

nig Ruprecht mit Wallmersbach belehnt wurde. Dieses Sohn, Leonhard, trat im 3. 1424 der frankischen Rittereinigung bei und ftarb 1464, mit hinterlaffung von funf Sohnen, beren jungster, Michael, die Nebenlinie zu Ballmersbach pflanzte, gleichwie ber zweite, Ludwig, fürstl. eichstädtischer Oberrichter, gest. 1502, die Sauptlinie forts fette. Ludwig's Enkel, Engelhard von Chenheim, mard, nebst feinem Better Ronrad von Chenheim, von Georg IV. von Chenheim zu Gevern gum Erben eingesett, fommt als Regent und Statthalter ju Unsbach, als Dberamtmann zu Stauff vor, und ftarb 1500, den Sohn Kon-rad auf Gegern, Wielanzheim und Braumed hinterlaffend, der Umtmann zu Stauff war (1560-1579), zu Wurze burg im 3. 1585 ftarb und in der dasigen Domfirche begraben wurde. Diefes Sohn, Heinrich Konrad, zu Gegern und Wielanzheim, farb zu Wielanzheim ben 1. Jan. 1599, ohne Kinder zu haben aus feiner Che mit Ratharina von Laubenberg. Da er der lette Mann in ber Linie ber Grummat von Chenheim war, fo fielen feine zwei Drittel bes Schloffes Beyern an die Lebensberren, Unsbach und Pfalz-Neuburg, der Markt Menslingen (Untheil) und der Weiler Indernbuch, Bubehorungen der Herrs schaft Genern, an Unsbach allein, ber Withumhof zu Menslingen an Gichstädt; benn schon fruher war die Nebenlinie der Grummat zu Wallmersbach abgestorben. Dieser Stammvater, von Leonhard's funf Sohnen ber jungste, Michael, geb. 1460, bekleibete 20 Sahre lang ansbachische Hofdienste, trug auch das Abzeichen ber brand benburgischen Bruderschaft Unserer Lieben Frauen zum Schwanen; nachmals biente er bem Kaifer Maximilian auf verschiedenen Zügen nach Ungarn und Niederland. Einer seiner Sohne, Arnold, zu Großen = Langheim, hinterließ drei Sohne und drei Töchter, die fammtlich unverehelicht blieben. Michael's jungster Sohn, Konrad zu Wielanzheim, wurde ber Bater von Sans von Chens heim, der im 3. 1559 mit hinterlassung von zwei Toch. tern gestorben ift. - Beinrich von Chenheim, des Rung alterer Sohn, lebte im S. 1254. Beinrich's Urentel, Konrad von Chenheim, genannt Ubel, ftarb 1363, mit Hinterlaffung bes Cohnes Konrad, der 1390 mit dem Beinamen Weidmar vorkommt, und 1395 Auernhofen mit Seffelbach, Waldmannshofen, Holzhausen und Som= mershofen, eine fehr schone, zwischen Uffenheim, Unb und Creglingen gelegene Berrichaft, an ben Burggrafen Friedrich von Nurnberg verkaufte. Des Weidmar drei Cohne, Seifried, Georg und Heinrich, grundeten besondere Linien. Seifried, genannt Wild, auf Archshofen und Herperstorf, befand sich im I. 1424 in der franklischen Ritters einigung, und ftarb 1427. Sein Entel, Georg II., er= beirathete mit Elisabeth Schenk von Gegern zwei Drittel an ber Burg Genern und allem ihren Bubehor, empfing auch auf Beranstaltung seines Schwiegervaters, bes Bans Schent von Gevern, den laut Beibrief vom 3. 1404 für eine Turniergesellschaft gestifteten Furspangorben. Im I. 1456 belehnte Raifer Friedrich IV. ihn aus befondern Unaben mit der Jago in dem weißenburger Walbe. Im 3. 1460 nahm ber unruhige Herzog von Baiern feine Burg Gegern und brannte fie aus, theils weil Georg sich

weigerte, ein bairischer Landsasse zu werden, theits, und besonders, weil er stets dem Markgrafen Albrecht von Brandenburg treu ergeben gewesen. Der Markgraf zo: gerte nicht, ben um feinetwillen erlittenen Schaben igu verguten, und belehnte noch im 3. 1460 den von Chen: heim mit dem Schlosse Brauneck. Georg II. starb 1464, fein Sohn Georg III. im J. 1499. Diefer hat gemeinschaftlich mit Christoph Schenk von Genern die Frühmesse zu Reuth gestiftet und 1465 von einem Bischose zu Eichsstädt feine Leben empfangen. Georg's III. Sohn, Georg IV. zu Genern und Brauneck, Nitter, überließ im J. 1515 an die Schenken von Genern den halben Theil an dem Wildbanne im weißenburger Forste. Er hatte von zwei Frauen, Margaretha von Rosenberg und Barbara von Grumbach, feine Kinder, darum errichtete er im 3. 1528, mit Bewilligung ber Lebenhofe, sein Testament, worin er feine Bettern, Konrad und Engelhard von Chenheim, zu Erben einsetzte, Brauned bem gangen Geschlechte vermachte, und denen von Genern verschiedene Bortheile gusicherte, wie das Halsgericht zu Nenstingen und die Sagd in dem weißenburger Walde. Georg IV. starb ben 28. Det. 1529, als der lette der Wilben von Chenheim, und die Bettern theilten fich alfo in feine Berlaffenschaft, daß Konrad die von Genern abhängenden pfalzischen Les ben, Engelhard bie bahin gehörigen brandenburgischen Leben nahm. Georg von Chenheim zu Walkershofen, des Beidmar's mittlerer Sohn, wurde ber Bater von Hang von Chenheim zu Walkershofen, ber 1406 und 1412 viele Guter um Sohlach von denen von Gattenhofen erfaufte, aber in seiner Che mit Eva von Selbeneck = Nors tenberg ohne Kinder blieb. Des Weidmar jungster Sohn, Beinrich von Chenheim, genannt Ubel zu Sohlach, lebfe im 3. 1415, diefes Cohn Peter noch im 3. 1450. Peter's altester Sohn, Wilhelm von Chenheim, genannt Steinfelder, auf Forndorf, kommt im 3. 1440 als Umtmann zu Feuchtwang vor und hinterließ der Gohne vier, von benen ber altefte, Georg, Amtmann gu Teuchtwang und Nitter der Schwanenbrüderschaft, im I. 1490, ber britte, Sirtus, kaiserl. Landrichter des Burggrafthums Nurnberg und Amtmann zu Feuchtwang, im J. 1504 verstarb; dieser mit Hinterlassung der Sohne Konrad und Wolfart. Konrad von Chenheim, genannt Steinfelber, gu Forndorf und Gepern, war einer der Erben Georg's IV., wurde bereits im J. 1514 von Pfalz=Neuburg mit dem Schlosse Genern belehnt, hatte aber gleichwol um biese Erbschaft noch viele Sandel mit den Bettern, bis der Vertrag von 1531 Alles ordnete. Konrad ftarb 1542, und ist mit seinem Sohne Hans, zu Forndorf und Genern, ber Zweig der Steinselder erloschen. Ihres Stammwaters Bruder Peter's anderer Sohn, Sans von Chenheim, gea nannt Ubel, zu Hohlach, Altmannshaufen und Langen= steinach, fürstl. wurzburgifcher Rath, und ebenderjenige, bem einst und zu gleicher Zeit, von wegen des Markgrafen Friedrich von Meißen 504 Edelleute absagten, binterließ die Sohne Hans, Konrad und Weiprecht, Doma berr zu Wirzburg, geft. ben 28. Mug. 1518. Konrad, ber Stammvater ber Linie in Gibigheim, vererbte ben Beinamen Ubel auf feine Nachkommen, und ftarb auf

feiner Befinung Langensteinach im J. 1479. Diefes Cobn, Graemus von Chenheim, genannt Ubel zu Gibigheim, er= faufte von Leonhard's von Bendheim Erben bie beben: tenden Guter zu Wielangheim, und farb 1562 in bobem Alter, mit hinterlaffung ber Cohne Daniel, Chriftoph, Georg und Wilhelm. Daniel, auf Wiclanzheim, und Chriftoph, auf Sidershausen, farben beibe ohne Rach: kommenschaft. Georg von Chenheim, genannt Ubel zu Eibigheim und Wielangheim, ftarb 1556, und hinterließ aus feiner Che mit Ugnes von Biberern die Gohne Wer: ner, zu Gibigheim und Wielangheim, Withelm und Wolf, du Wiesenbronn und Speckfeld, die alle drei unvermählt geblieben sind. Wilhelm von Chenheim, genannt Ubel Bu Gleifenberg, bes Erasmus jungfter Cohn, ftarb 1556, nachbem er in der Che mit Regina von Seckendorf zwei Cohne gehabt; ber jungere, Sans Chriftoph, wurde von bem Bater überlebt, ber altere, Albrecht Werner von Chenheim, genannt Ubel zu Gleifenberg, farb 1578 uns Des vielbesehdeten Bans altester Cohn, eben: falls Bans genannt, ju Sohlach und Walfershofen, murbe ber Grofvaler Leonhard's von Chenheim, genannt von Steig zu Sohlach, und ber Urgroßvater Job's von Chen-heim zu Sohlach und Genern, ber jedoch bas von feinem Better Bans von Chenheim, genannt Steinfelber, ererbte Gegern an die Bettern überließ. Des Job Cohn, Wolf Christoph, zu Hohlach, starb ben 25. Marg 1638, und diefes einziger Cohn, Unfelm Chriftoph, fiel im Rriege Mit Anselm Christoph ist aber (1645) unvermählt. nicht nur die Linie zu Hohlach, sondern überhaupt bas Geschlecht erloschen und das Stammhaus Chenheim an (v. Stramberg.)

Ansbach heimgefallen. (v. Stramberg.)
EHINGEN, 1) würtembergische Stadt an der Donau, zwei Meilen oberhalb Ulm, hat gegen 2600 Einwohner und ist der Siz eines Oberamtes. Im J. 1749
brannte der Ort größtentheils ab, und theilt sich nun in
die untere altere und obere neuere Stadt, die sehr ansehnliche Gebäude hat. 2) Der Name mehrer Pfarrdorfer in Baiern, eins an der Donau im Herrschaftsgericht Nordendorf und im Dekanat Westendorf; ein zweites am
Hesselberge im Herrschaftsgerichte Öttingen und im Dekanat Wassertidingen, der Stunden von Öttingen; ein
drittes im Ries, im Landgericht und Dekanat Wassertrüdingen. 3) f. Rothenburg. (H.)

EHLERS (Martin), war zu Nortorf in der Wilsstermarsch im Herzogthume Holstein den 6. Jan. 1732 geboren. Er widmete sich dem Schulstande, ward 1760 Mector der Schule zu Segeberg im Holsteinischen, und bekleidete in den 3. 1769 — 1771 ähnliche Stellen zu Oldenburg und Altona. Im I. 1776 folgte er einem Muse nach Kiel, wo er als ordentlicher Prosessor der Phislosophie den 9. Jan. 1800 statb. Als vielseitig gebildeter Schulmann und als ein deusender Kopf hatte er dem bisherigen Schlendrian kräftig entgegengearbeitet, und ward dadurch einer der ersten Besörderer einer liberalen Erziehung in Teutschland. Außer seiner Schrist: "Gedanken von den zur Verbesserung der Schulen nothwendigen Erzsodernissen"), that er manche zweckmäßige Vorschläge,

welche in die offentlichen Bildungsanfialten für die Sugend übergingen, und seine "Sammlung fleiner, bas Schul = und Erziehungewesen betreffender Schriften"?) enthalt einen Schatz grundlicher Ginsichten. Huch noch als akademischer Lehrer wirkte er unabläffig zur Berbefferung des Erzichungswesens durch seine Vorlesungen über Pabagogik und burch seinen thatigen Untheil an bem Campe'ichen Revisionswerke. Ginen padagogischen Zweck verband er auch mit seinen trefflichen "Winken für gute Fürsten, Prinzenerzieher und Volksfreunde"3). Um wenigsten eignete er sich für die speculative Philosophie, und seine Versuche in diesem Felde, zu benen unter Underm eine Darftellung ber "Lehre von ber menschlichen Freis heit" gehort \*), mochten feinen Ramen faum auf bie Nachwelt bringen. Schätzbar bleibt Chlers gleichwol als popularer, praktischer Philosoph und als Lehrer der Moral, der vom Herzen zum Herzen redet. Was er in tiefer Beziehung leiften konnte, zeigen besonders feine treff: lichen "Betrachtungen über Die Sittlichkeit ber Bergnus gungen"5). Stets blieb ihm ber lebhaftefte Untheil an Muem, was das Wohl und Wehe ber Menschheit betrifft. Mit befonderer Warme intereffirte er fich als Mensch und Schriftsteller fur alles Cemeinnutgige. Belege bafur liefern, außer feinen bereits erwahnten "Winken fur Fursten" u. s. w., mehre staatswissenschaftliche Auffage 6) und ber "Schleswig-Solfteinische gemeinnützige Soffalender" '). Liebe zur Wahrheit und ein freimutbiges Bekenntniß berselben, friedliche Gefinnung und Tolerang, Empfangliche feit und ein reger Gifer in ber Beforberung alles Guten waren die Elemente feiner menschenfreundlichen Philoso: phie und zugleich die Hauptzuge seines Charaftere. Sein Kosmopolitismus trieb ihn zu regem Antheil an den gros gen Angelegenheiten der Menschheit. Aber ebenso bereits willig übernahm und übte er jede Fürsorge und Mühe in seinen burgerlichen Berhaltniffen. Überall, in feinem col= legialischen, wie in seinem hauslichen Leben, offenbarte sich sein inniges Wohlwollen als Erzieher und Jugend= (Heinrich Döring.) freund 8).

EHLIT, benannt nach dem Fundorte Ehl, unweit Linz am Rhein, ist gewässertes phosphorsaures Kupfer, und scheint von dem bei Rheinbreitenbach vorkommenden Phosphorkupfer wenig verschieden zu sein. (Germar.)

<sup>1)</sup> Altona 1766.

<sup>2)</sup> Flensburg 1776.
3) Kiel und hamburg 1786—1787.
2 Theite.
4) Dessau 1782.
5) Flensburg 1779.
2 Bds. Zweite verbesserte Ausgabe. Gbendas. 1790.
2 Bds. Zweite verbesserte Ausgabe. Gbendas. 1790.
2 Bds. (Der Absschift: "Bergnügungen des geselligen Umganges," wurde ins Dásnische überseit in dem Almeennptige Samlinger.
2. St.)
6) s. unter Andern: "Gespräche zwischen einem Fürsten und seinem Nathüber die zur Verbesserung des Finanzzustandes und zur Abhelsung mancher Staatsübel zu veranstaltenden Maßregein" (in v. Eggerstetusschiften gemeinnüßigen Magazin 1789.
4. Bd. 1. heft.
5. 116 fg.)
6. chreiben eines Kammerdieners an seinen Herrn, ein Nassinement in der Politif betressend schwerzen seinen Derrn, ein Nassinement in der Politif betressend schwerzen 1789.
2. dest.
3. 167 fg.
6. Eine Sammlung seiner "staatswissenschaftlichen Ausstähe" erschien zu Kiel 1791.
7) Auf die Jahre 1788—1792 (Kiel 1787—1791.
12.)
8) Verzel. (Salzmann is) Densswirdsseiten aus dem Leben ausgezeichneter Teutschen des 18. Jahrh. (Schwepfentbal 1802.)
6. 344 fg. Meusschicher 3. Bd.
6. 43 fa.
8 auris Reues histor-biograph. eliterar. Handwirterbuch.
2. Bd.
6. 30.

Ehore Mezdao, f. Ormuz.

EHRE (honor), ein Wort, von welchem beinahe jeber Schriftsteller, ber barüber schreibt, eine andere Definition gibt. Kant und Hegel befiniren es gar nicht. Fichte sagt, die Ehre des Burgers sei die Meinung Ans derer von ihm, daß er Treue und Glauben halte 1). Krug definirt sie als die Achtung, in der wir bei Undern ober Undere bei uns stehen?). Die allgemeinen Encyklopådien, pas Verschiedenartige zusammenfassend, charakterisiren sie theils 3) als die personliche Burde, die wir besigen, wiefern fie von uns selbst oder von Undern anerkannt wird, die im Urtheile ber Menschen anerkannte Menschenwurde, beils unterscheiden fic ') Ehre in ethischer Sin= icht, wo sie dieselbe als das Resultat des vortheilhaften Irtheils Underer von den guten Eigenschaften einer Peron bezeichnen, und Ehre im Rechtsverhaltniffe, . i. die Nechtsfähigkeit, welche auf ber prasumirten Würde ines Menfchen beruht. Ein neuer vorzüglicher philosochischer Schriftsteller '), welcher in der Regel den Kant'= chen Unfichten treu geblieben ift, bedueirt die burger= iche Chre fo: "Daburch, baß der Mensch in den Staat ritt, kundigt er sich als einen rechtlichen, b. h. die Rechte Inderer zu achten geneigten Menschen an; benn nur und er der Bedingung biefer Geneigtheit ist er überhaupt ahig, Burger zu sein." Tener Schriftsteller behauptet, bendiefe Unkundigung gebe dem Menschen einen Werth, effen außere Unerkennung die burgerliche Achtung cift, und er meint, hierauf beruhe bas, jedem Burger uftebende Recht auf außere Anerkennung seiner Recht= chfeit, ober bas Recht auf Ehre und guten Na= ien. "Dies nicht anerkennen heißt baher, ben Men: then nicht als Burger anerkennen, und das erwähnte techt besteht darin, daß jener Achtung weder unmit= elbar (burch Ungerung perfonlicher Verachtung gegen en Andern, Injurie im eigentlichen Sinne), noch mit= elbar (durch Andichtung solcher Handlungen, die ihn a der öffentlichen Meinung verächtlich machen, Ber= eumdung) entgegengehandelt werden barf." Rant ibft geht in Beziehung auf bas Recht auf guten Na= nen, oder Ruf, welcher übrigens verloren geht, wenn semand schlecht gehandelt hat und dies befannt wird, so beit, daß er behauptet 6): "So paradox es klinge, so sei 3 nichtsdestoweniger eine unleugbare Erscheinung der a riori gefetgebenden Vernunft, Die ihr Gebot und Verot auch über die Grenzen des Lebens hinaus erstreckt," aß unter die Arten der idealen Erwerbung eines außern begenstandes der Willkur auch die durch unsterbliches

Berbienft (meritum immortale) gehore, b. i. ber Utt spruch auf den guten Namen nach dem Tode. Den Nachtaß besselben nach dem Tode (bona fama de-functi) charakterisitt er aber in der Mage, daß ber Mensch durch ein ununterbrochen tabellofes Leben den guten Namen, "als das Seine, welches ihm übrig bleibt, wenn er als homo phaenomenon nicht mehr eriftirt," so erwirbt, daß die Überlebenden ihn in dieser Hinficht nauch vor Recht zu vertheidigen befugt sind." Unmöge lich kommen wir fur diefe lettere Behauptung ben von Kant angegebenen Grund, "weil unerwiesene Unklage die Uberlebenden insgesammt wegen abnlicher Begegnung in Gefahr bringt," als competent und nachstehende, barauf gestütte Behauptung als solgerecht annehmen: "Wenn Semand von einem Berftorbenen ein Berbrechen verbreis tet, das biesen im Leben chrlos, ober nur verachtlich gemacht haben wurde: so fann ein Seber, welcher einen Beweis führen kann, daß diese Beschuldigung vorsätzlich unwahr und gelogen sei, den, welcher Jenen in bose Nachrede bringt, für einen Calumnianten offent= lich erklaren, mithin ihn selbst chrios machen ic."
"Der, welcher nach hundert Jahren mir etwas Boses fatschlich nachsagt, beleidigt mich schon jest; denn im reis nen Nechtsverhaltnisse, welches ganz intellectuell ist, wird von allen physischen Bedingungen (der Zeit) abstrahirt, und der Ehrenrauber (Calumniant) ist ebenso wol straß bar, als ob er es in meiner Lebenszeit gethan hatte." Mus bemfelben Grunde leitet Kant die Behauptung ab, baß bas Plagiat eines Schriftstellers an einem Berftorbenen, weil es biefem einen Theil feiner Chre entziehe, "mit Recht als Passon besselben (Menschenraub) geabudet werbe"7). Kant schließt die diesfallsige Abhandlung mit den Worten: "Daß also eine folche ideale Erwerbung und ein Recht des Menschen nach seinem Tode gegen die Uberles benden gegrundet sei, ist nicht zu streiten, obschon die Moglichfeit beffelben feiner Deduction fabig ist." Dies Lettere mochte eben die ganze Darstellung sehr problematisch machen. Wenn man die oben erwähnte Definition der Chre von Sichte fur richtig annimmt, fo hat diefer wol am confequenteften beducirt "). . Er fiellt die Ehre des Burgers, das Halten von Treue und Glauben, nur auf bie Stelle, wo ber Staat nichts garantiren kann; "denn wo er garantirt, da wird Alles erzwungen und ist von Treue und Glauben nicht die Rede." Allein ber Staat fann nicht erzwingen, daß die Burger einander trauen follen, wol aber hat er das Recht zu verbie= ten, daß etwas auf bloge Treue und Glauben abgemacht werde, was unter seinem Gebiete liegt, weil ba die Ga= rantie ber dabei betheiligten Privatpersonen unmöglich sein wurde. Nun kann er aber in die Region des absos luten Eigenthums nicht eingreifen, es muß dem Einzels nen überlaffen bleiben, über Letteres, über baares Geld

<sup>1)</sup> In seiner Grundlage des Naturrechts. 2. Ih. (Iena und eipzig 1797.) S. 74. 2) In dem enerklopädisch: philosophischen riton u. d. W. Ehre. 3) Brockhaus, Genversationstexiken. Aust. 2. Bd. Unhang u. d. W. Ehre. S. CXXIX und Aug. ealencyklopädis. 8. Aust. 3. Bd. u. diesem W. S. 472. 4) ierer, Enerklopädische Wörterbuch der Wissenschaften, Künste dererbe. 6. Bd. (Altenburg 1826) u. d. W. Ehre, S. 626. d. Gros, Lehrbuch der philosophischen Nechtswissenschaft oder Katurrechts. 5. Ausg. (Stuttgart und Tübingen 1829) und die umit ganz übereinstimmende 6. Ausg. §. 306. 6) In der Mesphist der Sitten. 1. Ih. Nechtslehre, 2. Hauptst. Epis. Abschn. 82 fg. S. 130 und Nr. III. S. 136 fg.

<sup>7)</sup> Hier liegt eine Unklarheit ber Begriffe jum Grunde. Sehr richtig meint Martin im Lehrbuche bes Eriminalrechts (Heidelberg 1829). §. 126. Not. 14 bei Abhanblung bes Menschenraubes: "An bas plagium literarium benkt, an biefer Stelle, boch wol Niesmand." Inbessen ber große Kant beging boch biesen Irrthum. 8) a. a. O. S. 74 fg.

und Gelbeswerth, frei zu schalten, also auch auf Treue und Glauben barüber zu handeln, und bennoch muß ber Staat bas absolute Eigenthum jedes Staatsburgers schützen. Dies kann er also nicht anders, als dadurch, baß er alle Burger vor den ihm bekannten, nicht Treue und Glauben haltenden, also ehrlosen Menschen warnt. So entsteht die Strafe ber Infamie. Wer nun bem Ehrlosen traut, thut es auf eigene Gefahr. 200ein Dies mand hat das Recht zu fodern, daß ihm getraut werde; wol aber hat er das Recht zu verlangen, daß er nicht ohne sein Verschulden für einen solchen, dem nicht zu trauen, der ehrlos sei, ausgegeben werde. Denn das Zutrauen Underer ift ein großes But. Er hat eine Rlage gegen den, der Jenes thun follte; es ift daher das Recht auf Ehre nur bas Recht, nicht ohne sein Berschulden fur ehrlos ausgegeben zu werden - ein blos negatives Recht 9). Grade die Folgerichtigfeit ber Deduction lagt burchfuhlen, daß die Beschränkung der Definition der Ehre auf eine Meimung Underer über Treue und Glauben einer dritten Person wol einer Austelnung bedarf. Sehr richtig unsterscheibet ein anderer Schriststeller 10) guten Namen und Chre (Letteres freilich) nur in engerer Bebeutung), beibe burch das Urtheil Underer entstehend, aber beibe febr verschieden. "Das den guten Namen erzeugende Ur= theil hat ic. gar feinen, das Ehre erzeugende dagegen hat einen sehr bestimmten Inhalt. Bom Unbescholtenen, Gut= berüchtigten kann die Meinung des Dritten, dem guten Namen unbeschadet, schweigen. Der gute Name ift schon ba vorhanden, wo feine bofe Nachrede ihn befleckt. Da= gegen kann ihr bloges Schweigen von Mangeln und schlechten Thathandlungen nach ber öffentlichen Meinung, Niemand zur Ehre angerechnet werben." Danach ift also ber gute Rame nur ein negatives, die Ehre hingegen ein positives But - und biefer Unterschied ift - wenn wir ben Musbruck Ehre fo beschränken - gewiß vollkommen begrun= bet. Um ftartften tritt bies wol burch bie Bemerkung hervor, daß Ehre nach dem allgemeinsten Sprachgebrauche bas Gegentheil von Schande ift, und baß, fowie gang gewiß gur Begrundung von Schande eine positiv schanbenbe Sandlung, ebenfo zur Erlangung von Ehre eine positiv ehrende Handlung erfoderlich ift. Rur werden wir nachher zeigen, daß ber Sprachgebrauch unter bem Worte Ehre im weitesten Sinne auch ben guten Namen mitbegreift. Es mochte überhaupt die Frage sein, ob mit Giner Definition ber Ehre auszukommen fei, ba bie bem Menschen inwohnende Ehre (wenn man 3. B. fagt: ber Mensch hat Chre im Leibe, ober gewählter: ber Mensch hat Chre) eine eigene Unerkennung ber perfonlichen Burte, ein burch eigene Sandlung und Gefin= nungen begründeter Unspruch auf die Unerkennung von Seiten ber Mitburger, eine andere Chre ift, als biejes nige, welche bas Refultat ber Unerkennung Underer aus= macht, die uns in Ehren halten, bei benen wir in

Ehren steben. Darum hat man baufig die innere und außere Chre unterschieden, und jene auf bas eis gene Gefitht, auf bas fittliche Gebot, ber Burbe ber Menschheit in seiner eigenen Person nichts zu verge-ben, diese auf die außere Unerkennung bezogen, die freilich nicht immer eine verdiente ist. Man hat unter jener gewöhnlich die, dem Menschen wegen seines innern personlichen Werthes zufommende, unter dieser bie, in der außern Gesellschaft in Bezug auf seine Stellung barin ihm gebuhrende Ehre verstanden. Wir mochten auch biefe Eintheilung, felbst streng genommen, nicht 11) für unrich= tig halten, weil man fich eigentlich nicht felbst ehren konne. Denn abgesehen bavon, baß ber eigenliebige Mensch sich auch felbst ehrt, so sind die Grenzen zwischauptung, ber Mustern fo wenig scharf gesondert, daß bie Behauptung, ber Austernet: sich selbst ebren, fei nur tropisch gebraucht, statt: sich selbst achten 12), wol noch manchem Zweifel unterworfen sein mochte. Db die fur die gebachte Gintheilung vorgeschlagene 13) Terminologie, selbständige (absolute oder naturliche) Ehre, wozu der gute Rame eines Menschen mit gerechnet wird, und zufällige (relative oder positive), vorzuziehen sein durfte, mochten wir kaum behaupten; Eingang hat sie noch nicht gefunden. Bielleicht war Abelung auf dem richtigen Wege, welcher zwar 14) eine allgemeine, sowol innere als außere Ehre in sich begreifende Definition vorausschickte, bann aber bie Ehre in ihren einzelnen Begiehungen und mit ihren damaligen Nebenbegriffen nach einzeinen Abtheilungen einzeln durchging. Indeffen seine Un-, sichten und ber damalige Gebrauch bes Wortes sind viels fach veraltet, und zu einer umständlichen Abhandlung barliber nach bem jegigen Genius ber Sprache burfte hier nicht ber Drt sein. Go begnugen wir uns bamit, nach Allem diesen kurz unsere Unsicht dahin auszusprechen, daß Ehre die Unerkennung ber eingebildeten oder wirklichen Worzüge eines Menschen ift, es geschehe nun diese Unerkennung von ihm selbst - innere, oder von Undern außere Ehre. Unter Borgugen verstehen wir aber hier nicht blos die Borguge, welche ein Burger vor feinen Mitburgern, fondern auch bie, welche der im Staate les bente, ber gebildete Mensch schon baburch allein vor ans dern Menschen hat, sodaß also die positiven Rechte der Ehre im engern Sinne, wie sie nach Dbigem Grolmann nimmt, und die negativen des bloßen guten Namens unter der Ehre mit begriffen werden, wie dies auch der Sprachgebrauch thut.

Unf die innere Ehre beziehen sich die meisten der von dem Worte Ehre abgeleiteten Pradicate. Das am wenigsten hoch darunter stehende ist wol ohrlich in seisner jezigen Bedeutung, wo es gewöhnlich auf die Bezeichnung strenger Rechtlichkeit rücksichtlich fremden Eigensthumes beschränkt wird, weil dieses im durgerlichen Verskehre das Geringste ist, was man von einem rechtlichen

<sup>9)</sup> Diese lette Ansicht theilen auch Kant a. a. D. S. 137 und Krug a. a. D. 10) Grolmann, Magazin für die Phistesphie und Geschichte bes Rechts und ber Gesegebung. 1. Bb. (Eiefen und Darmssadt 1800.) Nr. IV. S. 133 sg.

<sup>11)</sup> Mit Krug a. a. D. 12) Brodhaus in ber angez. 8. Aufl. a. a. D. 13) Krug a. a. D. 14) In seinem Borterbuche ber hechteutschen Mundart. 1. Th. (Leipzig 1793) u. d. A. Ehre, S. 1649 fg.

Menschen verlangen fann. Für ehrlich muß man baber im Zweifelsfalle jeben Menschen halten, ba bas positive Recht in dem: Quilibet praesumitur bonus donce probetur contrarium, noch mehr verlangt. Doch ift die= ses Wort nicht immer barauf beschränkt 15). Lorzüglich in der altern, sonach auch gewähltern, der poetischen Sprache, hat das Wort eine weitere Bedeutung. Go bei Luther. Es entspricht da mehr bem Worte ehrbar, d. i. Ehre verdienend; doch wird Letteres hauptsächlich in der Bedeutung von außerlich anftandig 16) genommen, womit denn das veraltete und, sowie ehrbar, srüher vorzüg= lich als Titulatur 17) gebrauchte ehr fam übereinstimmt. Berlette Chrbarkeit ist in der Regel kein Gegenstand des Strafrechts 18). Es kann ein Mensch sehr wohl ehrbar und boch nicht ehrenwerth, d. h. zat' & 50% der Ehre, ber Unerkennung Underer, werth fein. Luther gebraucht in der erstgedachten Bedeutung das Wort ehrlich an mehren Stellen, 3. B. "Rathsherren und ehrliche Leute" 19), "ehrliche Leute, Rathe und weise Werkleute ic." 20). Faft gang veraltet wird es jest, inwiefern es fonft als Gegenfah gewisser, durch Gesetze und herkommen für anruchig und mit der Chre, nicht vereinbar geachteter Gewerbe, Stande n. f. w. gebraucht wurde, z. B. ehrliches Handwerk, ehr= liche s. v. a. eheliche Geburt u. s. w. Noch jest hat es übrigens die Bedeutung von aufrichtig, ohne Falich, ohne Hintergehung. So fagt man ohne Bezug auf frembes Eigenthum: Es ift ein ehrlicher, braver Mann; und in dieser Bedeutung steht es hoher als das ehrlich in Bezug auf fremdes Eigenthum. Wer nicht einmal in biefer letzten Beziehung ehrlich ift, ber ift gewiß ehrlos, obgleich der Fall vorkommt, daß Menschen in Beziehung auf frem: des Eigenthum ehrlich und doch übrigens in ihrer Hand= lungsweise ehrlos find. Denn der Ehrlose handelt so, als ob er gar feinen Begriff von Chre und Schande hatte 21). Unter Chrlofigkeit verfteht man ben Buftand, wenn Temand durch grobe, mit entelpreuden Strafen belegte Berbrechen, oder durch sonst schamlos begangene Sand: lungen biejenige offentliche Uchtung verloren, auf die je: ber Staatsbürger Unspruch hat (f. ben Urt. Infamie). Darum kann bennoch ein ehrloser Mann ein geehrter sein, und leiber! ift biefer Fall nicht gang felten, beson= bers bei solchen Menschen, die um Underer, z. B. ihrer

U. Encoel. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

Vorsahren, Verdienste willen eine gewisse außere Ehre ge= nießen. Denn geehrt kann man werben aus innerm Drange des Herzens derjenigen, welche das ehrenwerthe Benehmen des Geehrten kennen, aber auch nur außerlich wegen ber Stellung, die ber Geehrte im burgerlichen Leben einnimmt und die, vermoge ber Gefete, bes Ber= fommens ober bes gefährlichen Ginfluffes bes Geehrten, feine Mitburger nothigen, ihm Ehre zu erweisen. Wer chrenwerth (f. o.) ift, der ift ein Chrenmann, worun: ter man einen folchen Mann versteht, ber streng ber Ebre gemäß handelt; oft ist dies gleichbedeutend mit Biedermam, nicht aber mit geehrtem Manne, weil Letteres auf. bie außere, Ersteres auf bie innere Chre Bezug hat. Da man am Weibe die gartern weiblichen Tugenden hober stellt, als die manulichen, oft im Rampfe erst sich bewährenden; da man das Weib sich lieber in Ausübung der sanften, bulbenben, echtchriftlichen Tugenben benft: fo spricht man nicht von einem Chrenweibe, wenn gleich zuweilen, obschon selten, von einer Chrenfrau, nie von einer Chrenjungfrau (in biefer Beziehung). Allein ehrenwerth, nicht blos ehrenhaft, muß ber Ehrenmann sein. Dies lette veraltete Beiwort steht zwischen ehrlich und ehrenwerth inne; ein ehrenhafter Mensch ist ein solcher, an dem die Ehre gleichsam haftet, also ein folder, ber eines ehrenwerthen Benehmens erft nur fahig ift, während ber ehrenwerthe bies schon durch Sandlungen bewiese. hat 22). Ein Chrenmann muß befonders ffreng fein Wort halten, nach bem Sprüchwort: Ein Mann ein Wort, ein Wort ein Mann. Daher fest bas Chren= wort einen Chrenmann vorans, nicht blos einen Abeli= gen. Indeffen pflegte es besonders in einer gewiffen De= riobe Teutschlands ber Abel fur fich zu usurpiren, nament= lich der junge Adel, bei bem das Ehremvort damals um so mehr gefährdet war, als man bei jeder Unekovte u. f. w. die Versicherung auf Ehre und Ehrenwort beigefügt er= hielt. Diese Versicherung auf Ehre darf nie gebrochen werben, nie unrichtig sein, weil ber Berfichernbe baburch für diese Falle sich des Unspruchs auf innere und außere Chre verlustig erklart. Das Chrenwort wird zar' ezoxiv bei Rriegsgefangenen in ber Redensart: auf Chren= wort entlassen werden, von der auf Chre gegebenen Versicherung gebraucht, binnen gewisser Frist nicht wieder gegen ben Seind, welcher ben Gefangenen entlaffen hat, Kriegsbienste leisten ober sich an einem bestimmten Sag und Orte wieder stellen zu wollen 23). Gewöhnlich wird die Brechung dieses Chrenwortes mit dem Tode bestraft. Gar nicht mit biefen Begriffen zusammenhangend ist ber Ausbruck "Ehrenwort" in bem Falle, wenn man etwas Ungenehmes nicht allzuernstlich meint, was man einem Undern fagt, z. B. ein Unerbieten, eine Ginladung ze.; wenn man bies in ber Boraussetzung außert, ber Undere werde es nicht so buchstäblich nehmen, aber baraus doch die Absicht erkennen, ihm eine Ehre erzeigen zu wollen 24).

<sup>15)</sup> Gegen Brockhaus a. a. D. 16) Abelung a. a. D. S. 1648 fg. 17) Die stummen Richter und Schöppen bei den Patrimenialgerichten wurden senst: Ehrsame (oder Ehrbare) und Weise itulier, und von dem Regenten wurden häusig seine Diener in Schriften, auch ven dem Pfarrer undescholtene Junggesellen beim Aufgebot als ehrbar oder ehrsam bezeichnet. Kaiser Karl VI. gad das Prädiegt "ehrsam" einer regierenden Gräsin von Hohen iche; auch die Übtissimmen der gestlichen Stifter wurden so titulier, und Karl V. eitirte den D. Luther im I. 1521 schristlich mit der Surteissie: Ehrsamer, lieber Andactiger, nach Werme. Lenz, Von dachtiger, nach Werme. Lenz, Von dem Prädieat: Ehrsame, in Siebenkees, Jurstisssches Magazin. 1. 8d. (Ina 1782.) Ar. XXIX. S. 545, auch in dem Braunschweig. Anz. 1753. 20. St. 18) Archiv den Erisminalrechte IV. 3, 6. S. 122: Ist die Verlegung der Tugend oder Ehrbarkeit (honest) und des Wohlstandes (decori) auch einem Strafrecht unterworsen? 19) 4 Mos. 16, 2. 20) Iesaias 3, 3. 21) Krug a. a. D. u. d. W. Ehrtich.

<sup>23)</sup> Jum Theil übereinstimmend mit, zum Theil gegen Krug a. a. D. u. b. W. Ehrenhaft. 23) Kluber, Eurepäisches Bölkerrecht. 2. Bb (Etuttgart 1821.) §. 249. 24) Krünis, Senomisch etchnelogische Enepklopabie. 10. Th. (Berlin 1785.) u. b. W. Ehrenwort.

Bober als ehrenwerth fieht ehrwürdig, und es ift ire rig, wenn man dies Wort bem ehrenwerth ober gar eh= renhaft gleichstellt 23), obgleich der Etymologie nach es so scheinen mochte. Doch mur scheinen; benn felbst bas ein= fache Wort: würdig, steht in ber Regel hoher als werth, wenn dies letztere nicht vorzugsweise und beson= bers herausgehoben gebraucht wird. Unter ehrwurdig versteht man ben Mann, ber schon burch sein Außeres, 3. B. burch feine imponirende Rorperlichkeit, besonders aber burch sein Alter, einen folden Gindruck macht, baß man ihn für ehrenwerth halten muß. Zeige sich ein junges, liebenswurdiges Matchen in ihren Sandlungen noch fo ehrenwerth, man wird sie nie ehrwurdig nennen, außer hochstens, wenn ihre Jugend und Liebenswurdigkeit ten Hugen gleichsam entruckt find, wenn man von einer ihrer eblen Handlungen erzählt und ihre Korperlichkeit gang babei vergist. Und bennoch wurde man, felbst wenn man ihr über diese Handlung schrieb, sich wol huten, sie eine "ehrwurdige Jungfrau" gu nennen, fie mare benn eine Monne, weil Jugend und Liebenswurdigkeit bas Bochfte ift, worauf ein ichones Madchen Unspruch macht und womit Alter und dadurch imposante Korperlichkeit grade im Widerspruche fteben. Wol aber spricht man von einer ehrwurdigen Matrone. Darum hat ber geist= liche Stand bas chrwurbig als Titulatur fich beigelegt. Die im hochsten geistlichen Range stehenden, z. B. Bi= schofe, Superintendenten, neuerlich auch Abjuncten, Inivectoren, überhaupt Ephoren, dann Domherren, bei den Ratholifen haufig icon Pfarrer, heißen hochwurdig, die niedriger ftehenden ho chehrwurbig, die niedrigften hoch = wohlehrwurdig. Doch ift biefer legte Titel neuerlich beinahe gang verschwunden. Dem Chrwurdigen bezeigt und bezeugt man seine Ehrerbietung, b. i. die be= scheibene Unerkennung ber Ehrwurdigkeit Underer burch ein, bem entsprechendes, außeres Benchmen. Go bie ur= sprungliche Bedeutung; boch burfte es in neuerer Zeit wol vorkommen, daß ein febr zaghafter Liebhaber feiner fehr boch gestellten Geliebten auch feine Ehrerbietung verficherte. Huch konnen altere ernfte Personen, auf welche Die korperliche Liebenswurdigkeit eines jungen Frauenzim= mers nicht ben Einbruck machen fann, ben ihre Tugen= den machen, wol fo gegen Daffelbe fich ausdruden, daß sie diese hoher als jene stellen, und so ihm gleichfalls ihre Chrerbietung verfichern. Genug! Chrerbietung gehort ei= gentlich dem Chrwurdigen, boch wird fie auch dem blos Chrenwerthen bewiesen. Saufig ift fie im burgerlichen Leben blos auf Rechnung bes hohern Standes ober Um= tes zu schreiben, welche ben Untergebenen nothigen, sich gegen ben Sohern so zu benehmen, wie es eigentlich nur bie Chrwurbigkeit verlangt. Dann ift Chrerbietung blos ein, in Beziehung auf außere Chre angewen: detes Benehmen. Das Streben, Jemandem Ehrerbie-tung zu erweisen, heißt Chrerbietigkeit. Soher als die Chrerbietung fieht die Chrfurcht, d. i. ber hochfte Grad von Chrerbietung, verbunden mit der Erkenntniß

der Uberwiegenheit des Undern, und deshalb mit der Schen, irgend etwas biesem Misfalliges zu thun. So foll das Verhaltniß niederer Untergebener gegen die hoche sten Vorgeseiten, ber Kinder gegen Altern und Lehrer, der Menschen gegen Gott sein. Im Verhaltnisse des Menschen gegen Menschen kann die Chriurcht nur flattfinden, wenn der Berchrte nicht blos durch außere burgerliche Berhaltnisse boch gestellt ist, sondern eine mahre geistige Überlegenheit beweift. Denn Chrfurcht und Chrerbietung konnen wol außerlich affectirt, nicht bem innern Gefühle geboten werden. Das Gefühl der Ehrerbietung, ober gar ber Ehrfurcht, kann nur durch wirkliche Ehrwürdigkeit des Zuverehrenden erweckt werden. Daher die Chrsurcht

gegen Gott, die Gottesfurcht.

Unders steht es mit der außern Chre. Sie bes ruht in der Sauptsache auf ber von Andern bem Gubjecte der Ehre bewiesenen Unerkennung. Man gebranchte baber sonst das Wort Ehren in der Mehrzahl, spaterhin in der Regel mit der abgekurzten Form Chrn, als Titel. Das alte steife Ceremoniel that dies von Seiten ber Dbern gegen solche niedriger stehende offentliche Personen, die man boch einigermaßen auszeichnen wollte, ohne ihnen ben Titel Herr zuzugestehen. Bu ber Zeit, wo man noch feinem Subalternen, feinem Unterbeamten ben Titel Berr gab, beehrte man die Pfarrer, die man damals als hos her stehend, aber doch nicht als höhere Beamte aufah, mit dem Pradicat Ehrn; die Cansistorien schrieben: an den Pfarrer Ehrn NM. zu NM. Ja Abelung 26) führt ein Beispiel an, wo die Universität zu Halle in einem öffentlichen Unschlage vom J. 1772 bem bortigen Auctionator bas Prabicat, Ehrn, gab. Gine gang befondere Bedeutung hat freilich bas Wort Ehren in ben Urfunben des Lehenrechts, namentlich in der Formel, es werde einer mit Etwas belieben mit allen Ehren und Che rungen, auch mit allen Chren und Burben (cum omni honore, cum honoratione, cum honorantia), bei Bauerleben in ber Nebensart: in Leben und Bur= ben reichen. Nachdem Einige barunter die Lehenherre lichkeit (dominium directum), Andere die Gerichtsbarfeit, noch Undere bie Landeshoheit u. f. w. verstanden haben, ist endlich die Meinung als die richtigere hervors getreten, welche biesen Worten einen fehr vielseitigen Bes griff gibt und barunter versteht: 1) geistliche und weltliche Würden, 2) die damit verbundenen geistlichen und weltlichen Beneficien, 3) Leben im Gegensage von Ullo: bium, 4) jede chrenvollen und nugbringenden Rechte, atso honores s. v. a. jura honorifica, 5) jede ehrenz volle Entrichtung, also honor f. v. a. honorarium, 6) einen ganzen Diffriet, ein ganzes Territorium, endlich 7) jede Befitungen, Rechte, unbeweglichen Guter und Emolumente 27). Doch haben biefe ungewöhnlichen und misbrauchlichen Unwendungen bes Wortes nichts mit beffen eigentlicher Bedeutung zu thun. Selbst in Beziehung auf

<sup>27)</sup> umftanblich find bie 26) a. a. D. u. d. W. Ehr. verschiedenen Meinungen hierüber untersucht und erörtert in Beber, Sandbuch des in Teutschland üblichen Lehnrechte. 2. Th. (Leipžig 1808.) §. 55. ⊙. 108.

Gott gebraucht man das Wort Ehre als außere Anerkennung in den Redensarten: Etwas zur Ehre Gottes (ad majorem Dei gloriam) thun; Gott und der Wahrheit die Ehre geben ic., d. i. durch seine Handlungen die Ehrsurcht gegen Gott, gegen die Wahrheit ic. beweisen.

Im Staate wird vorzüglich durch die Theilnahme an der Auslibung ber Staatsgewalt im Namen bes Regenten eine außere Auszeichnung, die mit jedem Staatsamte ver-bundene Burbe ertheilt. Der Staat, in bessen Namen der Landesherr, der an der Spike des ganzen Staatsor: ganismus fteht, hat, als einen wichtigen Theil ber Erecutivgewalt, bas Recht ber Umterbesetzung, ber Ernen= nung der Staatsdiener, also das Recht, die Umts= und Dienstehre (Dignitat, Würde, honos eum vi) zu ertheilen; er hat das Recht der Ehren und Burben (jus honorum) 28). Co bilbet fich die Stan= des=, insonderheit die Umtsehre. Zwar follte, dem fittlichen Principe nach, die außere Ehre immer auf der innern beruhen; indessen haben wir, daß bies nicht immer der Fall ift, in Vorstehendem gesehen. Die außere Ehre ist namlich entweder diejenige, welche jedem Staatsburger, als folchem, zukonunt, so lange er sie nicht burch irgend eine ehrenwidrige Handlung verwirft hat, die bur = gerliche Ehre im Allgemeinen, oder sie beruht auf dem Besitz eines besondern Standes, namentlich Umtes und der damit verbundenen Vorzüge, Umts = und Stan = desehre. Diese lettere insbesondere ist barauf gegrun= det, daß man diejenigen Eigenschaften hat, welche nach bem allgemeinen Urtheile von jedem Gliebe eines folchen Standes mindestens gefodert werden. Go muß der Beift= liche vorzüglich ein außerlich ehrbares, auch den Schein der Unsittlichkeit meidendes Leben führen; dies fodert schon seine Standesehre. Bei den Romern war die Standeschre burch das Patriciat, die senatoria et equestris nobilitas, ben Stand ber Decurioren und die Ingenui= tat begründet. Das alte teutsche Recht erkannte nur bie dreifache Standesehre des Abels, ber Lehensfähigkeit und der Burgerfähigkeit an. Nur diefen murde eine burger= liche Ehre zugestanden, und war die Rede von Ehrlosig= feit und Ehrenberaubung, so wurde dies nur darauf bezogen, es ging aber auch baburch bie ganze Stanbesehre verloren 29). Anders jetzt nach Bermehrung der auf Ehre Unspruch machenben Stande in der burgerlichen Befell= schaft. Der Raufmann muß Credit haben (fonft fann er auf feine Standesehre feinen Unspruch machen), ber Solbat Tapferkeit, Kriegsehre. Sie führt, im Falle fie angegriffen wird, unter gewiffen Umftanden noth: wendig zum Duell, wie Kant fich ausbruckt, zum Rriegsgesellenmorde (commilitonicidium) 30). Diefer Phi: losoph stellt in gewisser Hinsicht ihr die Geschlechts=

ehre gleich, und meint, daß, da ber Graat ebenfo wenig vermoge, die Schmach einer unehelichen Geburt wege zunehmen, als ben, aus bem Berbachte ber Feigheit ge= gen einen Militair entstehenben Flecken, die tobeswurdigen (?) Verbrechen des Duells und des zur Erhaltung der Geschlechtsehre begangenen Kindermordes, zwar strafbar waren, aber nicht mit dem Tode bestraft werden konnten. Er findet, daß die Strafgerechtigkeit bier in die bedenk: liche Alternative versetzt werde, entweder den hier nicht in einem bloßen Wahne bestehenden Chrbegriff durch Er= kennung ber Tobesstrafe für nichtig zu erklaren, ober inconfequent die dem Principe entsprechende Todesstrafe hier zu erlaffen. Er glaubt ben Knoten badurch zu tofen, baß, bem kategorischen Imperative ber Strafgerechtigkeit gemäß, die Tobesstrafe erkannt werde, "die Gesetgebung selbst aber (mithin auch die burgerliche Verfassung), fo lange noch als barbarifch und unausgebildet, daran Schuld ift, daß die Trichfedern der Chre im Bolke (subjectiv) nicht mit den Magregeln zusammentreffen wollen, die (ob= jectiv) ihrer Absicht gemäß sind, fodaß die öffentliche, vom Staate ausgehende Gerechtigkeit, in Ansehung der aus bem Bolk, eine Ungerechtigkeit wird 31)." Bei der Ge schlechtsehre, derjenigen, auf welche darum eine Verson Unspruch hat, weil sie zu einem gewissen Geschlechte gehört, hat man in der Regel bas weibliche Geschlecht vor Augen, welchem — bafur sprechen sogar die Worte ber heiligen Schrift 32) — seiner vorzüglichen Schwäche ungeachtet, eine befondere Ehre unter ailen gebildeten 2361= fern erwiesen wird. Diefe beruht unftreitig auf ber größern Reinheit ber Sitte bes weiblichen Gefchlechts in Bezug auf das Geschlechtliche im Menschen. Daber geht sie auch verloren, wenn diefe Sittenreinheit nicht mehr vorhanden ift, und so pflegt man benn die Geschlechtsehre gang vorzüglich auf diesen Punkt zu beziehen und benjenigen, welcher eine Frau ober Jungfrau gur Ungucht verführt, zat' nen 33). Rehren wir nun gur eigentlichen Stanbesehre gurud, fo ift basjenige gewiß hochst richtig, mas Begei darüber fagt 34): "welchem besondern Stande bas Individuum angehore, barauf haben Naturell, Geburt und Umstände ihren Ginfluß; aber die letzte und wefentliche Bestimmung liegt in der fubjectiven Meinung und ber befondern Willfur, die fich in dieser Sphare ibr Necht, Berdienst und ihre Ehre gibt, sodaß, was in ihr durch innere Nothwendigkeit geschieht, zugleich durch die Willkur vermittelt ist, und sur das subjective Bewußtsein die Gestalt hat, bas Werk seines Willens zu fein." Dieser neuere Philosoph kommt badurch ju folgender Beschreibung der Standesehre, fie beftehe barin, "fich und zwar aus eigener Bestimmung burch feine Thatigkeit, Fleiß und Geschicklichkeit zum Gliebe ei-

<sup>28)</sup> v. Gros a. a. D. §. 383. Maurenbrecher, Grundssäße bes heutigen teutschen Staatsrechts (Frankfurt a. M. 1837). §. 193. Klüber, Öffentliches Necht bes teutschen Bundes. S. Ausg. (Frankfurt a. M. 1831.) §. 487. Das Nähere haben wir in dem Artikel Beamten in Weiske, Rechtsleriken. 1. Bb. 4. Lief. (Leipzig 1838) ausgeführt. 29) Schweppe, Das römische Privatrecht. I. Bb. (Göttingen 1823.) §. 75 a. 80) a. a. D. 2. I. Abschn. litt. E. Nr. I. S. 234. 235.

<sup>31)</sup> Man vgl. hier mit das, was wir in dem Art. Duell, 1. Sect. 28. Bb. S. 187 fg., über die germanische Ehre bereits gesagt has ben und gegen das Ende des gegenwartigen Artifels noch darüber sagen werden. 32) 1 Petri 3, 7. Nach Luther's überfegung: ges bet dem weiblischen, als dem schwächsten Werkzeuge, seine Ehre. 33) Arug a. a. D. u. d. W. Ehrenraub. 34) De gel, Erundlinien der Philesephie des Nechrs. §. 206 und 207. S. 204 fg.

nes der Momente der bürgerlichen Gesellschaft zu machen und als solches zu erhalten, und nur durch diese Vermittelung mit dem Allgemeinen für sich zu sorgen, sowie dadurch in seiner Vorstellung und der Vorstellung Anderer anerkannt zu sein." Daher trennen auch die Menschen die persönliche Ehre von der Standesehre, pflegen diese sogar jener vorzuziehen und eher eine Verlehung der ers

stern als der lettern zu dulden.

Freilich find die Stande in der neuesten Beit nicht fo ge= nau abgegrenzt als fonst, und ber Beift ber Zeit, überhaupt ber Abflachung buldigend, sucht immer mehr den Unterschied der Stande aufzuheben, sodaß mancher Stand, 3. B. ber Beamtenftand, jum Theil fur feine Erifteng, als Ctanb, fampfen muß. Es ift auch gar nicht zu leugnen, bag ber frühere Conflict ber verschiedenen Stande manche Sandlung als Krankung ber Standeschre ausehen ließ, bie man jett nicht mehr bafur achtet, wenigstens bald nicht mehr bafur achten wird. Gehr oft bilbeten fich in frubern Beiten befondere Stande mit Unfpruchen auf befondere Standes: ehre, wahrend man für biefe Separation biefer Stanbe vom übrigen Staatsburger faum einen vernunftigen Grund absieht. Wir rechnen babin z. B. in gewiffer Beziehung ben Stand ber auf Universitaten Studirenden 35). Ge= wohnlich begreift man unter Standesehre die eigentliche Raften=, ferner die Umts= oder Dienft=, bann bie Titular: und Decorationsehre 36). Bas infonder: beit bie Umtsehre, die burch ben Ctand bes Beamten verliehene Ehre anlangt, so beruht sie auf bem vorzug= lichen Bertrauen, auf ber vorzüglichen Uchtung, welche ber Staat felbft bem Beamten baburch beweift, bag er ihn jum unmittelbaren Drgane feines Willens beftellt 37). Und Da überhaupt fein Staatsamt ohne eine bamit verbundene Wirde benibar ift 3"), fo mußte bies Alles zur Umtsehre führen. Darum pflegt man auch, nach bem Beispiele ber Romer, alle hobern Staatsainter in ber Regel Ch= renfiellen (honores), verschieden von Chrenamt (f. b. 2(rt.), ju nennen, fowie ber Lohn bafur ein Chren= fold ift (Honorarium, f. b. Urt.), febr verschieden von Chrengeschenk ober Ehrengabe, worunter man ein Geschenk verftelt, wodurch man Temanden ehren will, 3. B. ein Sochzeitgeschent [f. b. Urt.], ein Geschent, welches burchreisenden Regenten aus Huldigung übergeben wird, die Geschenke, welche besonders orientalischen Fir= ffen und von biefen gegenseitig gemacht werben. beffen gibt es noch unter biefen Chrenftellen gewiffe Um= ter, welche vorzugsweise mit bem Romen Chren= poften (verfieht fich, nicht im militairischen Sinne, benn barüber fiebe ben Urtifel Ehrenbezeigung) be: legt werben, worunter man folche Umter verficht, bie einer vorzüglichen außern Auszeichnung genießen, wenn= gleich vielleicht bie bagn ersoberliche Qualification, min= beffens ber gu ihrer Bermaltung erfoberliche Rrafteauf= wand nicht im Berhaltniffe zu ber hohen Stellung des Beamten fteben, die Stelle sich vielleicht mehr ber Sine: eur (f. d. Urt.) nabert. Borgiiglich gehören dahin gewiffe tiplomatische und Hoschargen, z. B. Chrencavaliers und Ehrendamen (f. d. Urt.). Wohl davon zu untersscheiden sind aber die Ehrendienste (f. d. Urt.), da diese nicht zu Ehren beffen geschehen, ber fie leiftet, fon= dern zu Chren deffen, dem fie geleiftet werben. Berfchieden von den Chrenposten sind auch noch bloße Chren= titel, das sind die einer Person verliehenen bloßen Zeis chen und Ramen von gewissen Ehrenftellen, ohne baß tamit eine Amtsverwaltung, wol aber ber Nang derjenisgen Ehrenstelle verbunden ist, von welcher der Titularsbeamte ben Namen trägt. Daher gebraucht man ben Unsbruck auch ofter für jebe ehrende Benennung. In gleichem Berhaltniffe befinden fich die Ehrenmitglie= der gewiffer, besonders gelehrter Gesellschaften, von de= nen fie nur zu Erweisung einer besondern Auszeichnung als Mitglieder der Gesellschaft gewählt werden, ohne daß ihnen badurch die Verpflichtungen obliegen, welche die or-Wennaleich in dentlichen Gesellschaftsmitglieder haben. gewiffer Beziehung, namlich als außerordentliche, before berer Berbienfte halber ernannte Mitglieder des Colle: ginms, die Chrenkanoniker (f. d. Urt.) ben Chren: mitgliedern einer Gesellschaft gleichstehen, so ift dies doch nicht rucffichtlich ber Umtspflichten ber Fall. bagegen bie Ehrenmitglieber zu ben erwähnten Gefell= schaften, so stehen die Chrenburger gu ben gewohn: lichen Bürgern; sie haben in der Regel nur die Rechte, nicht die Pflichten der Burger, und es wird ihnen das Bürgerrecht gewöhnlich von den städtischen Beborden wegen besonderer Berdienfte um die Stadt, als Beweis ber Dankbarkeit und Achtung, ertheilt 3'). In frühern Zeiten suchten öfter auch hochgestellte Personen bas Ehrenburgerrecht in Stabten nach, um bafelbft Grund= stude erwerben, oder nur um abwechselnd tort ungestor= ter wohnen zu konnen. So waren die Markgrafen von Baben langere Zeit Chrenburger in Basel, und Abolf von Raffan war Chrenburger zu Rurnberg 40). Durch bie neuerlichen Veranderungen ber Städteverfassungen find bie Beranlaffungen zur Suchung bes Ehrenburgerrechts für hochgestellte Personen weggefallen, und es pflegt dasselbe daher nur aus den oben angegebenen Grunden von den Communen ohne Unsuchen ertheilt zu werden. Der neueste berühmte Fall ber Urt ift bie im I. 1838 erfolgte Er: theilung bes Chrenbfurgerrechts zu Berlin an Er. Majeftat den Kaiser von Rußland 41). Bu den Chrentiteln ge-horen auch die Chrenorden (f. d. Urt. Orden), wor unter man gewöhnlich die Saus : und Hoforden verfieht,

<sup>35) (</sup>Mutter) über Ehre und Freiheit, jundchst ber Stutirenten auf teutschen Universitäten (Leipzig 1819). 36) Atúber a. a. D. L. 488. 37) Grotmann a. a. D. (von der Antischre) S. 181. 38) Näher haben wir bies in bem worn Note 28 angezogenen Artikel des Weiskelfchen Rechtsterikons gedretert.

<sup>39)</sup> z. B. nach der Algemeinen Stäbterdnung für das Königsreich Sachsen vom 2. Febr. 1832. §. 59. 40) Danz, Handbuch bes heutigen tentschen Privatrechte. 4. Bb. (Stuttg. 1801.) §. 452. 41) Runde, Grundzige bes gemeinen teurschen Privatrechts (Getstingen 1821.) §. 452. (Handvs) Preußische Lieferung alter und neuer Urkunden. 1. Th. (Lipzig 1755.) S. 187 fg. Walch, Denabilibus jure civitatis donatis (Jenae 1754), und in Opuse, II. 71. Eisenhart, Ankeitung zum reutschen Stadt: und Birgerrechte. §. 164.

hrend man die Verdienstorben davon unterscheibet. Doch ort ein bekannter frangofischer Verdienstorden sogar den unen eines Chrenordens, namlich der der Chren legion b. Urt.). Das Recht der Stiftung und Berleihung der Orben steht jedem teutschen Souverain zu, in: fen haben die niedern Fürsten Teutschlands erft in den resten Zeiten die Ausübung dieses Nechtes begonnen, iche bis bahin blos von Landesherren königt. Ranges plate. Es fehlt nicht an Beispielen, baß in Folge bes chtes, vermoge beffen kein Unterthan der von einem swärtigem Souverain erhaltenen Auszeichnungen sich in tem Vaterlande ohne Erlaubniß seines Landesherrn beren darf, höhere Souverains ihren Unterthanen nicht attet haben, die von Fürsten niedern Ranges ertheil= Ehrenzeichen zu tragen. Auch barf in der Regel der se Regent und Reichsverweser (der also nicht zugleich desherr ift) dergleichen Orden nicht stiften und veren. Diese Rechte stehen selbst der Gemahlin des Lanherrn rücksichtlich der Damenorden nur mit Zustim= ng des Leistern zu, indem alle diese Rechte eigentlich Borrechte des Landesherrn find 42).

Gewöhnlich sind mit den Ehrenstellen, besonders ben tenposten, gewisse Chrenbezeigungen (f. d. Urt.), auch fig Chrenzeichen (f. d. Urt.) verbunden, welches Ulles nach dem Range beffen richtet, dem es zusteht. Go bilfich bie Rangehre 43), welche fich auf bie Standesehre ndet. Ist nämlich Rang die Ordnung, in welcher gewisse einem Ganzen gehörige Dinge auf einander folgen, je dem die Große ihrer Vorzüge ab = oder zunimmt; so ibet sich die Nangehre auf die hohere oder niedrigere lle, auf welcher der Stand, das Umt, der Titel ze. in Frage befindlichen Subjectes stehen. Danach hat elbe Ehrenbezeigungen und Ehrenzeichen in Unspruch nehmen. Sonst vorzüglich war und in diplomatischen, nders volkerrechtlichen Verhältnissen ist noch jest bei Rangehre in Bezug auf Zusammenkunfte die Saupt= e der Chrenplatz, die Oberstelle (place d'hon-r, verschieden von place distinguée, auch Chren= tz genannt [siehe den Artikel Ehrenbezeigung]). fer ift an einer, an allen Seiten befetzten runden viereckigen Tafel gewöhnlich ber bem Eingange ge= liber; an der Tafel selbst aber sind die letzten Sitze erften gegenüber, und die Gigordnung wechselt biesem an immer von der rechten zur linken Band. Stehen und Wehen gebührt bem Boherstehenden die erhand (la main ou la main d'honneur), d. h. Höherstehende muß zur rechten Hand des Niedrern n; auch gebührt ihm ber Bortritt ober Borrang pas), d. i. daß ber Gechrtere einen Schritt vor bem links Gehenden vorausgeht 41). Die Stande unter nder anlangend, fo bestimmen die Rangordnungen ber hiedenen gande, wie sie sich zu einander verhalten. strengsten ift bies in Rufland mittels ber Rangords

nung Peter's bes Großen burchgeführt. Die hochste Stelle nehmen ber Generalfeldmarschall, Reichskanzler und Dberkammerherr ein, und fo find Claffe für Claffe die Militair=, Civil= und Sofbeamten neben einander gestellt bis zur 14. Classe, in welcher Junker und Ranzellisten ftes hen. Die vier erften Claffen bis zum wirklichen Staats= rathe haben ben Titel Ercelleng, die acht ersten ben erbe lichen, alle 14 ben personlichen Abel. Ausgesprochen ift, daß das Verdienst um den Staat allein den Rang geben fann. Dagegen ift es in Preußen Grundfat, daß ber Geburtsadel bem Berdienste vorgeht, sodaß 3. B. ber abelige Uffeffor, nicht aber der burgerliche Geheime Rath course fabig ift. Nach dem Rangreglement vom I. 1713 ift das Militair fo bedeutend hoher gestellt, daß zwei militairische Classen oben an stehen, ehe eine Hoscharge, ber Dbermar= schall, kommt. Erst in der vierten Classe folgt neben den Generallientenants der oberfte Civilbeamte, der wirkliche Geheime Rath sammt dem Grand Maître de la Cour. Die Untergerichterathe fteben über bem Capitaine, auf welchen die verschiedenen hoffunker, nach diesen die Distularrathe und in der 17. Classe die Lieutenants folgen ze. In England gibt eigentlich nur die Pairie einen Rang. Dbenan ficht der Erzbischof von Canterburn, zulett bie Capitains, worauf die Gentlemen, Freeholders, Raufs leute, Rramer, Sandwerker, Erbyachter, Gaftwirthe und und untenan die Pachter kommen. Die frangosische Rangordnung berudfichtigt feine Geburt, überall hat der Civilbeamte den Rang vor dem Militair. Die Rangverhaltnisse find bort so steif, daß burch ein eigenes Gefet bestimmt ift, bag ber Prafect bem Prafidenten bes Oberappellationshofes bis Mittags ben 1. Jan. zum neuen Sahre gratuliren und biefer folches binnen 24 Stunden erwiedern muß 45). Wir wiederholen hier, was wir oben schon in anderer Hinsicht bemerkten, daß die jetige ver flachenbe Beit auch bie Streitigkeiten barüber, die Rang= streitigkeiten, fehr vermindert hat, die um fo fchwies riger werden, als fie nicht blos Jufig=, fondern auch 26= ministrativgegenstände sind.

Viel wichtiger find freilich bergleichen Streitigkeiten. sowie die ganzen Rang = und Elerenverhaltniffe in der Diplo= matic. Da fommt es vorzüglich auf die Ehrenrechte (verschieden von dem Chrenrechte und dem Recht auf Chre [f. w. u.]) an, welche bem einzelnen Souverain guftehen und welche für so wichtig im Staatsrechte geachtet werben, daß fie nicht einmal ber Reichsverweser immer fammtlich ausliben barf 46). Man theilt namlich die Richte bes Souve= rains in Chren = und Regierungsrechte. Unter ben Erstern versteht man die perfonlichen Vorrechte, als Zeichen außerer Hoheit. Während sie schon bei dem teutschen Raiser in dem Range und Titel deffelben, sowie in dem kaiserl. Hofstaate mit allen Erz = und Erbamtern bestanden 47), so haben bie

<sup>42)</sup> Maurenbrecher a. a. D. §. 184, befonders Rote e, §. 249. Nete e. Rinber a. a. D. §. 248. 251. 488. 45) tmann a. a. D. c., ven ber Rangehre, G. 202. Kluber D. g. 488. 44) Rluber, angez. Betferr. 1. Bb. G. 101.

<sup>45)</sup> Umftanbliche Nachweisungen und Rangordnungen von allen biefen Landern enthalt ber Muffat in Bran, Minerva. Gept. 1838. 3. Bb. Nr. 15: Die Rangftufen in verschiebenen großern Staaten Guropa's. C. 527. iber England f. auch bie Rangerbnung in bem hanbbuche fur Reisenbe in England von D. Reigebauer. 46) Maurenbrecher a. a. D. §. 219. Rot. e. 47) Derf. a. a. D. §. 77.

ietigen teutschen Souverains folgende außere Beichen ib= rer bezhalich Majesiat und Hobeit: 1) die angeborenen Titel und Rang, als Kaifer, Konig, Großberzog, Kurfürst, Herzog, Fürst, 2) die Pradicate: "Wir" und "Von Gottes Gnaden," 3) die Titulaturen nach Berschiedenheit des Ranges: Allerdurchlauchtigster, Allergnadigster, Durch= lauchtigster, Gnadigster ic., 4) Die Courtoifien: Ew. Rais serliche ober Königliche Majestat, Königliche Hobeit, Ho= beit, Herzogliche Durchlaucht, Fürstliche Durchlaucht, 5) Majestatssiegel und Wappen, 6) Reichstleinodien, 7) Sausund Hoforden, 8) bas Mecht bes Hofftaats und Hofceres moniels 48). Merkwurdig find, besonders wegen des jett wieder auftauchenden Ultramontanismus, die Chrenrechte des Papstes. Er erhalt, wie wir nachmals naher be-merken werden, konigl. Ehren, verlangt aber den Borrang vor allen Machten der Welt, der ihm auch, weil bas Geistliche über bas Weltliche erhaben sein soll, um fo langer zugeftanden wurde, als die größten Potentaten, mit benen er bis gegen bas Ende des 18. Jahrh. in Beruhrung fam, Katholiken waren. Neuerlich ist sich bar-über nicht ausgesprochen worden, doch mochte er jeht wol schwerlich biese Pratension durchsetzen konnen, nachdem auch ihm Napoleon manches Steinchen aus ber breifachen Krone gezogen hat. Diese Krone namlich und ebenso ber seidene Pantoffel, welcher bem Papste zum Beweise ber Devotion gegen ihn gefüßt wird, gehoren zu seinen Ch= renrechten. Das wichtigste biefer Ehrenrechte war aber, ben Monarchen gegenüber, bas Dbedienzversprechen und die deshalb nach Rom gesendete Obedienzgesandtschaft bei Gelegenheit der Kronung des teutschen Kaisers, lettere seit Kaiser Heinrich V., um durch einen orator bem Papste Gehorsam (obedientia) zu versichern. Nachdem aber Leopold 1. und Joseph I. dies unterlassen hatten und Karl VI. sich blos zur Versicherung der observantia verstand, unterblieb feit Frang I. die ganze Ceremonie. Bu ben Chrenrechten bes Papstes gehören übrigens auch beffen Titel: Papa, Summus Sacerdos, Summus Pontifex, Servus Servorum Dei, Successor Petri, Pater Patrum, Episcopus Episcoporum, Episc. oecumenicus, Episc. universalis, Vicarius Christi, Vices Dei in terra gerens, Patriarcha oecumenicus, welche ihm zum Theil streitig gemacht worden sind. Die Unrede: Sanctissime Pater, und die Courtoisse: Tha Sanctitas, find aber allgemein 49). Vorzüglich wichtig und von fehr materiellem Einfluffe ift ber Umftand unter ben verschie= benen Staaten, welchem von ihnen konigt. Ehren (honneurs royaux, honores regii) gebuhren, b. i. ber Inbegriff der hochsten conventionellen Ehrenbezeigungen nach volkerrechtlichen Begriffen. Gie bestehen theils in bem Vorrange vor ben übrigen Staaten, in bem Brubertitel, der Königsfrone und anderm bloßen Ceremoniel, theils und vorzhalich in dem nicht unwesentlichen Nechte, Gesandten erften Ranges zu schicken. Es haben biefes Recht, wie sich von selbst versteht, Raiser und Konige, bann

48) Umftanblich fiebe alles bice bei Maurenbrecher a. a. D. 49) in Wiefe, Handbuch bes Kirchenrechts. 1. Th. §. 174. (Leipzig 1799.) §. 99. ©. 698 fg.

aber ber Papft, ber teutsche Bund, bie vereinigten Sta ten von Nordamerika, die schweizerische Eidgenossensche (nicht die einzelnen Cantone), in Teutschland die ehem ligen Rurstaaten, insonderheit auch Rurhessen, Darmsta Beimar, Baben; fonst hatten es die vereinigten Diebi lande und die Republik Benedig. Streitig war es ru sichtlich ber Republik Genna und bes malteser Order Indeffen hindert Diemand die fleinen Staaten, fich un einander Gesandten ersten Ranges zuzusenden 50). D mit find aber nicht Chrengefandten, Ceremonie gefandten (oberteutsch: Ehrenboten, Scheinb ten 51), frang.: Ministres d'étiquette, de cérémon figurants) zu verwechseln, wozu in der Regel auch Pl sonen höhern Ranges genommen werden, denen wenigste großere Staaten ben Rang eines Botschafters geben. find dies solche Gesandten, welche in Angelegenheiten t Staats = und landesherrlichen Familienceremoniels, zuw len auch um entstandene Misverstandnisse zu beseitig (ambassades d'excuse), an andere Hofe gesendet w den, von benen biese Gesandtschaft in gleicher Mage wiedert wird 52). Des Ausbrucks "Ehrenboten" ! bient man sich wol auch im Privatleben, wenn man sogenannten Ehrenangelegenheiten, befonders zu Ein bungen fur Chrentage (f. w. u.), Sochzeiten, Kir taufen u. f. w. Personen abschickt, Die bas bem Unde zu Eröffnende nindlich ausrichten muffen.

Rehren wir nun zu ben Rang: und Standesverhaltniff der Staatsburger gurud, fo fallt oft eine Urt von Sta besehre mit der andern in Eines zusammen. So in dem Fa des Umtsabels (f. d. Urt.), inwiefern ihm Rechte bes C burtsadels verliehen sind. Wer aus dem gewöhnlichen bi gerlichen Erwerbsteben herausschreitet und sich eine Lat bahn wählt, wodurch er in die bevorzugten Stande tri von dem jagt man, er habe eine Chrenbahn betrett Diese Wahl geschieht am haufigsten barum, weil man b Nahrungsstand, ben Ehrenstellen gewähren, aus met fachen, in ber besondern Lage des Individuums liegend Grunden, ohne grade Rucksicht auf die mit den Ehre stellen verbundene Ehre zu nehmen, gewählt hat, vi leicht sogar um jener Berhaltniffe, besonders Familienvel haltniffe, willen hat wahlen muffen. Hausig geschieht jedoch auch aus Patriotismus und aus Chrgefub Chrliebe, Chrtrieb, Chreifer, Chrgeiz, Ch begierde, Chrfucht, Chrdurft, Chrgier. glauben wir die Rangordnung der Worte bestimmen muffen, welche die Ehre als Motiv der Sandlungswe eines Menschen bezeichnen. Denn bas Chraefühl brin bas lebendig gewordene Bewußtsein bessen aus, was me seiner Wurde als Mensch und seiner Ehre in burgerliche Verhältnissen schuldig ist; unter den obigen Ausdrück ist es der allgemeinste. Höher steht schon die Ehrlieb welche die vorzigliche Neigung zur Berücksichtigung b Ehre bezeichnet, eigentlich allen Menschen gemein un

<sup>50)</sup> Rluber a. a. D. §. 31. 91. 183 und 184, verg!. m Maurenbrecher a. a. D. §. 184. Ret. e. 51) Abelin und Krunig a. a. D. u. b. 19. Ebrenbotc. 52) Rlube a. a. D. §. 178.

nn fie in diesen Schranken bleibt, grade oft fehr ebeln muthern eigen, besonders mit großer Mäßigung ver= nden und von eigener Überschätzung frei ist. Der prerieb druckt den Wunsch aus, sich Ehre zu erwers t, und wird fur eine Folge bes Gefelligkeitstriebes an= nommen, indem er sich allerdings nur in der Gesells aft entwickeln kann 53). Er fleigt zum Chreifer, nn sich der Trieb durch ein fortgeschtes Sandeln in sem Sinne kund thut, und wird zum Ehrgeize, nn das Streben nach Ehre ein Übergewicht über, wenn ht alle, doch die meisten Triebe des Menschen gewinnt. glauben wir diesen lettern im Widerspruche mit ben isten andern Schriftstellern 54) charakteristren zu mussen. abrend jene die übeln Begriffe fammtlich hineinlegen, iche dem Geize im Allgemeinen eigen sind, tritt der prachgebrauch infofern unserer Unsicht bei, als er durch Berbindung diefes Musbruckes mit Ehre offenbar nur hohe Schapung bes Dbjectes des Geizes in diefer Berdung ausdrücken will. Denn sonst wurde man nicht ber Pabagogit, im Militair = und im Staatsdienfte bie ittel den "Ehrgeiz" zu wecken aufsuchen und, fo it es nicht übertrieben wird, billigen. Schon fehr mis: fteht es dagegen mit der Chrbegierde. Sowie Berde für fich allein das lebhafte und sinnliche Verlangen ch Etwas ss) ausbruckt, so behalt sie biefen Charakter ch da, wo Ehre ihr Dbject ift. Wird sie zur Leidensaft, so erhalt sie den Namen Chrsucht, die in Chr= rft übergeht, wenn die Befriedigung zu einem immer: ihrenden Bedürfnisse wird. Ehrgier endlich ift ber thite Grad des Ehrgeizes, und bezeichnet das leiden= aftliche Streben nach Befriedigung des Ehrdurstes un= Sintanseyung aller andern Berhaltniffe. Bir wiffen d, daß wir in obiger Scala sowol, als rucksichtlich ber edeutung der einzelnen Worte von den Ansichten an= er Schriftsteller großentheils abweichen; indessen hoffen r, daß man bei naherer Prufung ben Sprachgebrauch f unferer Seite finden und bei andern Schriftstellern r Fehler haufig bemerken wird, daß fie einige der obis n Worte für gleichbebeutend nehmen, was, streng gemmen, wol nicht von zweien unter ihnen behauptet reben kann, wie benn bekanntlich überhaupt die tentsche prache eigentlich keine Synonyme hat.

Die zuletzt erwähnten Eigenschaften in Bezug auf bre verursachen häufig im geselligen Leben Reibungen, Ehrenbeleidigungen, Ehrenfrankungen, Ch= nverletzungen (f. b. Urt. Injurie) zur Folge haben, : jedoch sich öfter burch eine Privatehrenerkla: ing (f. benfelben Urt.) heben, ehe fie zu einer form: ben Streitigkeit über ben Chrenpunkt (point d'honeur, d. i. nicht blos der Punkt, auf den es bei der

Ehre ankommt, sondern auch derjenige Punkt in einer Sache, der die Ehre trifft, daher auch oft fo viel als Chraefuhl) zu einer Chrenfache werden. Darunter vers ficht man alle Streitigkeiten über die Ehre. Sie werben entweder vor Gericht ausgemacht — nach der Justizverfassung von gang Europa das traurigste Mittel zur Bieberherstellung ber Chre 56) - ober durch einen Chrens fampf, ein Duell (f. b. Art.) - bas barbarifchefte Mittel zu obigem 3wecke. Ofter bestehen bazu eigene Chrengerichte 57), gewiß bas zwedmäßigfie Mittel zur Er-lebigung ber Sache, wenn fie biejenige Organisation erhalten, bie ben germanischen Begriffen uber Ehre angemessen ift 58). Denn bas Ehrgefühl ift, zumal in bem beffern Menschen, eines ber garteften Gefühle und es follten baher Ehrenfachen (grade dem jetzigen Gange ber Instiz in Injuriensachen entgegen) ber zartesten Behandlung unterliegen. Daber hatte man auch in frubern Zeiten für die Chrensachen des Udels besondere Chrengerichte (f. w. u.), Chrentafeln (f. hieruber auch den Urtis fel Ehrenbezeigung), Ritterrechte, Ritterbante (judicia equestria s. heroisa) 59), und man pflegt den Inbegriff ber Rechtsgrundsage, nach welchen Ehrensachen abzuthun sind, bas Ehrenrecht zu nennen. Es kommt dabei Alles auf die Frage an: War die Handlung, durch welche der Beleidigte sich verletzt glaubt, wirklich ehrenrührig? d. h. verlette fie durch Wort ober That Die Ehre beffen, ber fich beleidigt glaubt? Freilich ift bie Ehrenruhrigkeit einer Menge von Abstufungen fahig, und bies macht grade die Entscheidung darüber, ob und wie die verlette Ehre wieder herzustellen fei, schwierig. Denn von Verletzung ber innern Ehre fann, so weit es nicht Chrenschandung im engern Ginne gilt, nicht die Read fein. Ehrenschandung ift namlich biejenige Sandlung, woburch ein Mensch nicht blos an seiner außern Ehre leidet, wofur die fo eben erwähnten Borte Chrenbeleidigung 11. f. w. gebraucht werden, sondern wodurch ihm innere und außere Ehre entzogen wird. Daher bedient man fich diefes Wortes im engern Sinne von dem Falle, wodurch die Geschlechtsehre verloren geht, von dem Falle der Berführung eines ehrbaren Frauenzunmers zur Hingabe ihrer Geschlechtsehre. Geschah dies sogar mit Gewalt (Nothzucht) ober burch folche Mittel, welche bem Frauenzimmer einen Wiberftand unmöglich machten (fogenannte uneigentliche Rothzucht), so nennt man bies Chrenraub, ben Thater Chrenschander, bezüglich Ehrenrauber 60). Das

<sup>53)</sup> Rrug a. a. D. u. b. B. Ehrtrieb, und ber ba angegene Snell, Versuch über ben Ehrtrieb (Frankfurt a. M. 1800), b in ber zweiten Ausgabe (1808) unter dem Titel : "Philotius." 54) z. B. Abelung a. a. D. u. b. W. Chrgeis. rockhaus a. a. D. 2. Aufl. 2. Bb. Anh. S. CXXIX. 8. Ausg. b. B. Ehre, zum Theil auch gegen Pierer a. a. D. G. 626. i) Abetung a. a. D. u. t. B. Begierbe.

<sup>56)</sup> Man vergleiche bie obige Außerung Kant's (3. 411) und bas, was wir felbst barüber in bem Artifel Duell (28. 26. 1. Sect. 57) Die neuesten Darftellungen bes S. 187 fg.) gefagt haben. ehrengerichtliden Berfahrens bei ber preußischen Armee sind enthale ten in: Friccius, Preußische Militair=Gesegfammlung (Berlin 1836), und Rattner, Darftellung ber Rechtsverhaltniffe ber Land-58) Wir verweisen wehrofficiere (Schweidnig 1886). 1. Unhang. hier abermals auf bie in ber verigen Note angezogene Stelle bes Artifels Duell. übrigens vergl. man Rlein, Annalen ber Gefesgebung zc. (1788-1809.) XIX. Bb. S. 211: Nadprichten, bas Ehrengericht betreffenb, welches nach bem preuß. Gesehuche eings fuhrt werben soll. 59) Runbe a. a. D. §. 395 und Dang 60) Rrug a. a. D. u. b. B. Ehrenraub.

Wort Chrendieb gebraucht man mehr scherzweife, um einen folden zu bezeichnen, ber burch Schmeicheleien zc. ein Frauengimmer um ihre Ehre betrogen hat. Weniger stark als Chrenschandung und Chrenraub, aber auch auf innere und außere Chre fich beziehend ift ber Ausbruck Entehrung. Mit ihm verbindet man nicht immer den Begriff der Entziehung innerer und außerer Ehre, oft ge= braucht man denfelben blos von einer Minderung der Ehre. Nicht blos ein Dritter kann den Dritten, auch fich felbst kann der Mensch entehren. Nach allem diesen drückt das Wort Entehrung vorzüglich auch die Entziehung ber Geschlechts= ehre aus. Tebenfalls ziehen Shrenraub, Ghrenschandung und Entehrung ben Ehrenverluft nach fich, wodurch nicht blos eine Berminderung der Ehre, oft auch gang= licher Verlust berselben (Chrlosigkeit) erwirkt wird. Sreht ein Mensch in ber Gefahr seine Chre zu verlieren, sei es burch üble Nachrede, oder sonst eine schändende Sandlung eines Dritten, oder auch durch eine eigene entehrende Sandlung, und dies wird verhindert, es wird namentlich im ganz ersten Falle die üble Nachrede widerlegt; fo er= folgt baburch Chrenrettung. Sie wird nach ben ger-manischen Begriffen auch burch ein Duell in gewissen Fallen erlangt, fei es, baß man bies fur feine eigene Ehre ober fur bie Chre einer andern Perfon, ber Ge-

liebten, Frau, Tochter zc. eingeht.

Mehre Zusammenschungen anderer Worte mit bem Worte Ehre sind baburch entstanden, daß man in frühern Beiten bas bei gewiffen Gelegenheiten gu bevbachtende Ce= remoniel, die außere Ehre, welche man dabei den bethei: ligten Personen erwies, als die Hauptsache anfah. Setzt benkt man kaum mehr baran, sieht bie Ehrenbezeigungen vielinehr als eine bloße Gewohnheit an, ohne die Absicht des besondern Ehrens damit zu verbinden, wenn man gleich den Betheiligten bei biefen Gelegenheiten seine Liebe, Unhanglichkeit, Achtung beweisen, ihnen angenehme Empfindungen machen will. Dahin gehort Alles, was mit ben fogenannten Chrentagen zufammenhangt. Dar= unter find, der Etymologie tes Wortes nach, allerdings alle folche Tage zu verstehen, an welchen Temandem be: sondere Ehre erwiesen wird, oder an welchen, wie sich Krunig 61) ausdruckt, "Jemand einem befondern Chrenwerke beiwohnt." In den Zeiten ber beginnendem Bildung Teutschlands, ba noch die Trennung der Stande schroffer als jett hervortrat, bie Erlangung eines hobern Standes, namentlich ber, diefem gebührenden Chrenbezeis gungen, als das Wünschenswertheste in der burgerlichen Gefellschaft erschien, konnte man in ber Regel Nieman: bem ein angenehmeres Gefühl machen, als wenn man ihn mit Ehrenbezeigungen überhäufte, solbst mit solchen, die eigentlich nur einem bobern Stande, als bem feini= gen, gnkamen. Die bamalige Unbeholfenheit ber Sprache hinderte um fo mehr den lebhaften Ausdruck tiefgefühlter Gefühle, als ein gewisses französirendes Teutsch die Sprache ber Artigkeit wurde und so immer mehr die Erweisung frangofischer Ausmerksamkeiten (attentions), also Ceremo: niel, Chrenbezeigungen, die Stelle der Gefühlsaußerun=

gen ersehte. Daber benannte man auch von diesen bie damit zusammenhängenden Gegenstände, namentlich die Ehrentage, unter denen man doch grade folche Tage versteht, bei benen es nicht sowol auf Ehrenbezeigungen als auf Gefühlsäußerungen ankommt, Sochzeit=, Kind tauf =, Promotions =, ja sogar in gewisser Mage Begrat niftage. Denn an biefem Tage "erweift man" ben Werftorbenen, nach bem alten Ausbrucke, "bie legt. Ehre, Unach der jetigen Sprache gibt man den hinter laffenen einen Beweiß seiner Theilnahme und Unhänglich keit an die verstorbene Person, den man diefer und sei nem eigenen Gefühlte sehntbig zu sein glaubt. Mur fi die erwähnten Tage vorzugsweise wird der Unsbruck Ch rentag gebraucht, nicht fur andere Tage, an benen o weit mehr Ehre gewissen Personen erwiesen wird, 3. & Huldigungstage, offentliche Borftellungen an Sofen u. f. i Daß die Außerungen der Liebe ze. an Chrentagen oft f ein bloges außeres Ceremoniel ausarten, welches befon bers von altern, an die fruhere Vorstellung gewöhnte Perfonen, von Andern um des damit verbundenen Eme lumentes willen, noch erhalten wird, thut ber Cache fei nen Eintrag. So hat sich die Vorstellung in Unsehm aller Chrentage geandert. Beinahe Niemand, wie erwahn denkt dabei mehr an die zu erweisende Ehre. Go ift es auc rucksichtlich der dabei vorkommenden und damit zusammen hangenden Worte, als: Ehrenmahlzeit f. v. als Soc zeitmahl (f. ben Urt. Ehe S. 362 und Hochzeit & 186 fg.) ober Kindtaufmahl (f. den Urt. Kindtaufe Chrenbette, basjenige Bette, was eine heirathende Tod ter, außer dem Chebette, Behuft ber bereinstigen B wirthung Fremder in ihrem Sause, bei ber Ausstattun von ihren Altern mitbekommt. Chrenbrauen b. i. bas jenige Brauen eines Gebraudes Bier, welches ber Brat berechtigte in manchen Stadten, außer der ihn treffende Dronung, bei feierlichen Gelegenheiten, befonders gewiffe Chrentagen, z. B. bei ber Sochzeit einer Tochter, thu barf. Chrenhilfe, in manchen Gegenden, 3. B. i Bergogthum Altenburg, Diejenige baare Unterstützun welche ein Bater feinen Rindern, besonders Cohnen, b Ctablirung einer eigenen Wirthschaft, alfo in ber Reg bei ihrer Berheirathung, abschläglich auf ihren tereinst gen Erbtheil mitgibt. Selten wird der Ausdruck fur b ben Tochtern mitgegebene Dos gebraucht (f. d. Urt. De tation). Chrenjungfrau f. v. w. Brautjungfei b. i. diejenige Jungfrau, welche, gleichsam als Chren bame (f. b. Art.), die Brant bei einer Hochzeit, befor bers bei ber Trauung begleitet und bedient. Ahntid Bewandtniß hat es mit dem Morte: Chrendiens Chrenfall, Chrenzug (f. b. einzelnen Artifel darüber Bahrscheinlich ruhren auch ber Ausbruck Chrichat fi Lehenwaare, Laudeminm (f. d. Art.) und dus Beiwo bavon, ehrschätzig, bassenige, was Lehremvaare en richtet, z. B. ehrsch atzige Guter, von dem ber Beleihung üblich gewesenen, hier und da noch gibrauchlichen Ceremoniel her. Offenbar schreiben sich ent lich von wirklichen Ehrenerweifungen die Ausdrücke Ch renflinte, Chrenpfennig, Chrenpforte, Ch renfaule, Chrenfabel, Chrentang, Chren

trunk, Ehrenwein u. f. w. her, welche in besondern Urtifeln abgehandelt find. In einer ganz eigenen Be= beutung wird das Wort Ehre in der Zusammensetzung Chrenschuld gebraucht, welches eine folche Schuld aus: bruckt, beren Bezahlung schon die Ehre des Schuldners fobert, wenn auch eine rechtliche Verbindlichkeit bazu nicht vorhanden sein sollte. Im engern Sinne versteht man barunter eine solche, beren Bezahlung nur die Ehre bes Schuldners fodert, obgleich eine rechtliche Verbind: lichkeit dazu nicht vorhanden ist. Diese Begriffsbestim= mung hat veranlaßt, daß man sich im engsten Sinne bes fraglichen Ausbrucks zur Bezeichnung einer Spielschuld be= Dient. Ebenso singular ift der Ausbruck Chrenvor= mund (tutor honorarius, honoris causa tutor datus) 62), d. i. ein solcher, der nicht an der wirklichen Bor= mundschaftsverwaltung Theil nimmt, sondern nur den wirklich Verwaltenden (tutor gerens) beaufsichtigt (f. d. Urt. Vormund). Die Romer fahen bies gleichsam wie einen Ehrenposten (f. oben S. 412) an und ber teutsche Name ift offenbar bem romischen nachgebildet. Erklarlich ift es aber, daß man unter Sausehre im Scherze bie Hausfrau versteht, weil diese an der Spite des Hauswesens den Sausstand reprasentirt, bessen Ehre im Innern wohnt, und weil sie so diese auch nach Außen erhalt. Das Wort ift verschieden von hauslicher Ehre, worunter man diejenige Ehre versteht, welche der ganzen häuslichen Gesellschaft und jedem Gliede berfelben so lange gebührt, als sich beren nicht verlustig gemacht worden ist 63).

Das Recht auf Chre im Staate (verschieden vom

Chrenrechte [f. oben G. 415] und von den Chrenrechten [s. oben S. 413]) ift der Anspruch jedes Burgers auf, Ehre und also der Anspruch nicht blos auf die besondere Umts: und Standesehre, von der wir bis jest vorzüg: lich handelten, sondern auf die bürgerliche Ehre im Allgemeinen (fama s. existimatio civilis, f. oben S. 411). Sie ist verschieden von der absoluten, na= turlichen gemeinen Ehre, inwiefern von jener ber Genuß der burgerlichen Rechte abhangt, wahrend biefe felbst dem burgerlich Ehrlosen nicht entzogen, derselbe nicht geschmaht und beschimpft werden darf 64). Wiel wichtiger ist aber allerdings die bürgerliche Ehre, da diese das Urtheil des Staats über die, auf Wohl und Wehe bes Burgers einwirkenden Gigenschaften beffelben, als folchen, enthalt 65). Man fann sie übrigens wieder eintheilen, in die burgerliche Ehre im weitern Ginne, d. i. dieselbe nach allgemeinen philosophischen ober nach volksthum= lichen Begriffen, und in die burgerliche Ehre im engern Sinne, b. i. diejenige, wie sie durch die burgerlichen Gesehe, durch das Civilrecht charafterisirt und garantirt wird. Diese Eintheilung ist um so nothiger, weil grade in gegenwartiger Materie die Bestimmungen des Civil= rechtes so sehr von den Unsichten der germanischen Volker

abweichen, wie denn überhaupt der Begriff der Ehre bei jedem Bolke nach den, diesem eigenthümlichen Unsichten über burgerliche Burdigkeit und Unwurdigkeit einen besondern Charafter annimmt, nach welchem sich auch die biesfallfigen Rechtsverhaltniffe richten muffen. So ent= steht eben ber Begriff ber burgerlichen Ehre und Unehre 66). Diese burgerliche Ehre (existimatio) fassen die Romer nicht in der ihr gebührenden Allgemeinheit auf, in welcher fie ber Werth ift, ber bem Staatsburger nach bem burgerlichen Maßstabe ber Werthschätzung zufommt 67). 3war befinirt sie Kallistratus 68) als dignitatis illaesae status, legibus ac moribus comprobatus. Allein eben ber Begriff ber dignitas selbst ift so vieldeutig, daß ber eigent= liche Sinn, ben die Romer mit ber existimatio verban-ben, nicht baraus hervorgeht 69). Sie bringen namlich dieselbe mit der Civitat in Verbindung und verstehen darunter das Unsehen, worauf ein romischer Burger Un= spruch machen darf, entweder schon wegen der bloßen Gi= genschaft als romischer Burger, ober wegen- des ihm zu= kommenden besondern Standes und Ranges 70). Richts= destoweniger aber ist die existimatio kein eigentlicher ro= mischer status, noch viel weniger eins und basselbe nit bem status eivitatis 71). Der oben erwähnte Zurist fahrt in dem angezogenen Gesetze so fort: qui (status) ex delicto nostro auctoritate legum aut minuitur ant consumitur. Daher unterscheidet man auch die consumtio famae, gangliche Aufhebung ber Ehre, welche nur burch die capitis deminutio maxima vel media (f. d. Urt. Status), nicht blos durch den Berluft der Freiheit 72), also mit dem Verluste der Civität geschehen konnte, und die Berminderung (minutio famae). Sie war vor: züglich die Folge schlechter Handlungen, also in früherer Beit der Notation burch ben Cenfor, und hieß bann infamia, Ehrlosigkeit, dem obigen philosophischen und germanischen Begriffe biefes Wortes (S. 408, 409 und 416), welcher einen ganglichen Verluft der Ehre vorausfest, entgegen 73). Darunter ist indessen bie Ehrenver= lehung durch Undere (injuria im engern Sinne 71), f. d. Urt.) nicht begriffen. Die romischen Bestimmungen über die consumtio samae sind jest eine Untiquitat, die über minutio samae gelten mit den nachher bemerklich zu ma= chenden Einschränkungen noch jeht 75). Die Infamie, mit welchem Ausbrucke wir jeht mehr die die Infamie veran= lassende Qualitat des Subjectes zu bezeichnen pflegen, ist nach romischem Rechte nur vorhanden, wenn eine, nach

<sup>66)</sup> v. Wening = Ingenheim, Lehrbuch bes gemeinen Civile rechts. 1. Bb. §. § \( \frac{4}{3} \). 67) Schweppe a. a. D. §. 72. 68) fr. 5. §. 1. D. d. extraord. cognit. (L. 13.) 69) Marezott, über die dürgerliche Ehre (Gießen 1824). 1. Bch. 1. Abschn. S. 7. 70) Göschen, Vorlesungen über das gemeine Civilrecht. 1. Bb. (Göttingen 1838.) §. 43. 71) Marezott a. a. D. S. 11. 72) Göschen a. a. D. Mackelben, Lehrbuch des heutigen römisschen Rechts. 11. Aufl. (Gießen 1838.) §. 123, gegen Fris, Erläuterungen w. zu v. Mening = Ingenheim's Lehrbuch des gemeinen Civilrechts. 1. Hoft (Freiburg 1838.) §. 91. S. 141. 73) Burchardi, D. d. insamia ex disciplina Rom. (Kiel 1819). 74) v. Wening = Ingenheim a. a. D. 2. Bb. §. \( \frac{1}{3} \frac{1}{3}

<sup>62)</sup> fr. 3. §. 2. D. d. administr. et peric. tut. et curat. (XXVI, 7.) 63) Krug a. a. D. u. b. W. Hauschre. 64) Gluck, Panbekten : Commentar. 5. Th. §. 374. S. 131 fg. 65) Grolmann a. a. D. 3) Bon ber burgerlichen Ehre und Schande, S. 159.

U. Encylt, b. B. u. R. Erfte Gection. XXXI.

Borfdrift bes Befeges infamirende Sandlung von ber Art ift, daß ihre Eriftenz und Beschaffenheit gang flar vorliegt 76). Im romischen Rechte gibt es nur Eine Art ber infamia, namlich bie aus folden Sandlungen ent= springende, auf welche burch das Gefet felbft die Strafe ber Infamie gedroht ift, und baber wird auch diese von ben Juriffen infamia xar' exoxiv, infamia juris genannt. Die Rechtsquellen felbst geben benen, welche da= mit behaftet sind, die Namen: infamia notati, quos lex notavit, infames, famosi, ignominia notati, ignominiosi ?'). Da aber auch die ehrlose Handlungsweise eines Menschen in solchen Fallen, welche bas Gesetz nicht ausbrudlich vorgesehen hat, ihn auf eine in rechtlicher Sinficht einflugreiche Beise in der Uchtung anderer Menichen berabzuseten pflegt - ein Fall, fur welchen die romischen Gesetze ben Ausbruck turpitudo (vitae turpitudo) gebrauchen - fo haben bie Rechtslehrer, das Bort Infamie in der philosophischen Bedeutung nehmend, je= nen Fall als eine Unterart ber infamia angefehen und ibn, im Gegensage ber infamia juris, als infamia facti (turpitudo) bezeichnet. Die infamia juris ift ent : weder ipso jure mit ber Handlung verbunden, bie bas fragliche Subject vornimmt - infamia immediata (un: mittelbare Infamie) - fie folgt unmittelbar aus bem Gefet (infamia notatur qui fecerit), oder (notatur qui damnatus est) 78), fie bedarf zu ihrem Eintritt erft eines fie festsebenden richterlichen Erkenntniffes ober eines Bergleichs - infumia mediata (mittelbare Infa: mic). Alle mit einer infamia, ja fogar mit der weiter unten zu erwähnenden levis notae macula Behafteten wurden personae turpes genannt 79). Nach ber teut: fchen Praris gibt es gar feine infamta immediata mehr und felbst bie infamia mediata nimmt man nur bann an, wenn ausbrucklich barauf erkannt wurde, oder wenn die Strafe, in welche Jemand verurtheilt ift, nach allgemeinen Begriffen fur entehrend geachtet wird bu). Rach romischem Rechte (welchem wir um der Rurze willen, und weil sie großentheils barauf gegrundet find, sogleich die Worschriften des kanonischen und des altern Reichsrech= tes beifügen) traf unmittelbare Infamie 1) biejenigen, welche wegen schlechter Handlungen von der Urmee ent= laffen waren, 2) diejenigen, welche bei Schauspielen um Lohn und bei Schaukampfen mit wilden Thieren selbst unentgeltlich auftraten 81), 3) diejenigen, welche des Ver= brechens der Ruppelei oder Hurenwirthschaft sich schuldig machten, 4) Beiber, welche fich für Geld Preis gaben, 5) Mannspersonen, die fich als Instrument der Paderastie gebrauchen ließen 82), 6) Chefrauen im Chebruch er: griffen, 7) tiejenige Witme, welche wahrend bes Trauer=

jahres heirathete, ober sich schwächen ließ, mit ihrem in die Beirath einwilligenden Bater und ihrem von dem noch nicht beendigten Trauerjahre unterrichteten nunmehrigen Chemanne, sammt bessen Bater, wenn Erster unter vaterlicher Gewalt stand, 8) biejenigen, welche fich bes Berbrechens der Bigamie oder bes delicti binorum sponsalium (s. d. Art. Ehe S. 319 und 335) schuldig machten, und deren Bater, wenn er dies buldete, 9) Tutor und eurator, welche ober beren Gohne der Erstern Munbelin vor Ablauf ber Restitutionszeit heiratheten (f. ben Art. Vormund), 10) Wücherer, 11) Berschuldete, beren Vermögen von der Obrigkeit und nicht durch freiwillige cessio bonorum den Glaubigern zur Befriedigung überlaffen worden war, 12) Großjährige, die freiwillig eine gegangene und beschworene pacta vel transactiones brachen, 13) diejenigen, welche eine von ihnen erhobene Criminalklage vor erfolgter Abolition fallen ließen, 14) Die Witwe und Vormunderin ihrer Kinder, welche heiras thete, ohne vorher auf anderweite Bevormundung ihrer Kinder angetragen, ihnen Rechnung abgelegt und beren Bermogen herausgegeben zu haben, 15) Blutschander, 16) die Rinder derer, welche sich gegen das leben gewisser hos her Beamteten verschworen, die, welche davon Wiffenschaft gehabt und die, welche sich für die Berschworenen bei bem Regenten verwendet hatten, 17) die magistri zu Rom und Conftantinopel, welche anderswo, als in ben bazu bestimmten öffentlichen Localen Vorlefungen hielten, 18) die, welche sich durch Bestechung die bischöfliche Burde verschafften, und diejenigen, welche sich hierzu bestechen ließen, 19) die bestochenen Richter, welche ungerechte Urtheile fallten, 20) die Richter und Gefangnigverwalter, welche die Gefangenen mishandelten, 21) die Abvocaten. welche sich in ihren Vorträgen Schmähungen erlaubten, 22) Diejenigen, welche, burch Erschleichung eines Rescriptes des Regenten oder durch arglistige Interpretation, des Letztern Verfügungen ungebührlich auszudehnen fuchten, und 23) die Dbrigkeiten, Notarien und Schreiber, welche ben Berkauf der einem Inden gegen einen Chriften guftebenben Foberung an einen Juden ausfertigten 83). Die mit= telbare Infamie bagegen 84) fett, inwiesern sie burch ein Erkenntniß vermittelt wird, zwar nicht grade voraus, daß ausbrücklich auf die Infamie erkannt, oder derselben wenigstens in dem Erkenntnisse gedacht sei, vielmehr versteht sie sich von selbst, wenn nur eine, auf vorgängige gehörige Sacherörterung, von bem ordentlichen Richter (nicht einem Schiederichter) ertheilte, rechtsfraftige, bas bin, daß der Berurtheilte felbst ber angeschuldigten Wi= berrechtlichkeit foulbig fei, erfennenbe Genteng vorhanden ist 85). Dies aber infamirt so gewiß, daß felbst eine riche terliche reservatio famae es nicht andern kann 86). Die Widerrechtlichkeiten, welche auf erfolgtes Erkenntniß eine

<sup>76)</sup> Thibaut, Spstem des Pandestenrechts (Jena 1884). §. 151 und 153. 77) Göschen a. a. D. S. 152. Mackets den a. a. D. 78) Fris a. a. D. §. 92. S. 143. 79) Macketbey a. a. D. 80) Thibaut a. a. D. §. 152, zum Theil gegen v. Wening = Ingenheim a. a. D. §. 34, und Fris a. a. D. zu diesem Paragr. S. 146 sg. 81) Gelbke, Diss. do causis infamiae qua scenicos Romani notabant (Lipsine 1885). 82) fr. 1. §. 6. D. de postulando (III, 1): "eum, qui corpore suo muliebria passus est."

<sup>83)</sup> über alles dies vergleicht man die verschiedenen Berzeich nisse fammt den dabei bemerkten abweichenden Meinungen in Mühlenbruck, Doctrina pandectorem. Vol. 1. §. 189. Göschen a. a. D. §. 44. Friß a. a. D. §. 93. S. 143 und 144. 84) Richter, D. de natura et indole insamine mediatae (Lips, 1807). 85) Göschen a. a. D. S. 155 und 156. v. Wening: Angen: heim §. §. 34. 86) Schweppe a. a. D. §. 73.

infamia mediata erwirken, sind solgende: 1) judicia publica, b. h. Seder wird infam, ber in judicio publico, also mit einer Genugthuung an ben Staat, entweder als Beflagter oder, fei es wegen calumnia, oder wegen praevaricatio, als Klager verurtheilt, nicht solche, gegen welche extra ordinem, ohne daß ein Bolfsschluß Strafe und Berfahren bestimmt hatte, letteres eingeleitet wurde, es ware benn, daß, wie bei ber expilatio haereditatis (f. d. Urt.) felbst die Geltendmachung der Privatanspriiche schon Infamie erzeugte. 2) Der, unter ausbrücklicher Un= gabe des dolus als Grund, removirte Tutor vel Curator suspectus ward infam. 3) Folgende Klagen, die actiones furti, vi bonorum raptorum und injuriarum, also diese actiones samosae (nicht aber die condictio furtiva und die actio legis Aquiliae), dann die actiones de dolo malo (culpa, seibst culpa lata infamirt nicht), sepulcri violati, pro socio, mandati und actio depositi directa, ingleichen a. tutelae directa und die actio contra mulierem, quae per calumniam ventris nomine in possessionem missa est, ejusque patrem (f. b. Urt. Possessio bonorum) zogen die Infamie nach sich. Einige rechnen zwar die letztgedachte Klage nicht bierher, rechnen vielmehr diesen Fall zu den Fallen der" infamia immediata 87), doch glauben wir der gegenthei= ligen Meinung beistimmen zu mussen 88), nach flarem In-halte bes diesfallsigen Gesetzes 89). Stellionat erwirfte übrigens Infamie ohne Unterschied der gebrauchten Rlage 90). In ben angeführten brei Fallen pflegt man, wol gegen tie richtigere Meinung 31), anzunehmen, daß nur bann die Infamic eintrete, wenn die Berurtheilung wegen dolus geschah. Den germanischen Principien entgegen infamirt nach romischem Rechte nicht auch die Strafe, fonbern blos bas Bergehen, weshalb die Strafe erkannt ift. Ferner ift die Bedingung bes Berluftes ber Ehre bei über= nahme einer Verpflichtung auch nach romischem Rechte ungultig 92). Dagegen wurde die infamia mediata burch benjenigen, nicht auf obrigfeitliche Verfügung geschlossenen Vergleich erwirkt, wodurch Jemand eine aus einem Vergeben entspringende infamirende Privatklage mittels Gel= bes ober Gelbeswerthes von sich abwendete. Man nahm an, der so sich Bergleichende raume dadurch das Berge= hen ein, während die Ablehnung einer folchen Klage durch Eidesleistung keineswegs für infamirend geachtet wurde. Und weil derjenige eines nicht todeswurdigen Verbrechens für geständig erkannt wurde, welcher sich von der eine offentliche Bestrafung bezweckenden Unflage loskaufte; fo wurde auch ein solcher Bergleich für infamirent angenom= men, wenn die Verurtheilung Infamie nach sich gezogen haben wurde 93). Die romischen Wirkungen der In= famie find: 1) privatrechtliche. Gie bestehen blos

barin, daß ber infamis nie eine folche Klage, wodurch fein Gegner infam wurde, und daß er überhaupt feine Criminalanklage gegen Semanden anftellen durfte, daß Geschwifter, welche in ihrem Pflichttheile verlett find, gegen ihn, als Testamentserben, das Testament mit ber querela inossiciosi testamenti ansechten burfen, baß ber infamis fein testis omni exceptione major ift, ja daß bie adulterii et repetundarum damnati überall, hingegen solche, welche judicio publico verurtheilt, oder welche zum Rampfe mit wilden Thieren verdungen mas ren, und die Beiber, quae palain corpore quaestum faciebant, wider die ex lege Julia de vi Ungeflagten nicht Beugen sein konnten. 2) Staatsrechtliche Rachtheile der Infamie waren die Unfahigkeit zum Richter= ainte, zur Abvocatur [nicht zur Procuratur 91)] und übers haupt zu jeder dignitas, also zu jedem Staatsanite 95), fodaß der, welcher infamis wurde, die ihm bereits übertragene Chrenftelle niederlegen mußte. Die Aufhebung ber Infamie wird nach romischem Rechte herbeigeführt durch die von dem Richter gegen bas Erkenntnig, wels ches Infamie erwirkte, gegebene restitutio in integrum [wozu naturlich die rechtlichen Erfodernisse vorhanden sein muffen, weil der Richter nicht begnadigen, auch ba, wo das Geset Infamie festsett, nicht in seinem Urtheile dem Ungeschuldigten die Ehre vorbehalten kann 96)] und dann burch vom Landesherrn ertheilte ausbrückliche restitutio famac, welche aber in allgemeiner Begnadigung nicht begriffen ift. Gie wurde bei ben Romern haufig gegen ge= wisse Prastationen im Vorans zugesichert, namentlich bei Verletzung des Tranerjahrs. Endlich hob sich zwar in Allgemeinen bie Infamie weber burch Befferung, noch burch Ablauf ber Strafzeit, boch letzteres bann, wenn bie Hauptstrafe (einiger geringern Bergeben) in zeitlicher Ent Biehung gewiffer, mit der Infamie unvereinbarer Rechte bestand, auch die dafur bestimmte Beit abgelaufen mid wenn eine Freiheits = oder Leibesstrafe mit Infamie ver= bunden, aber zu hart war. Dann horte in compensationem nach überstandener Strafe auch bie Infamie auf 97). Die infamia facti (f. oben G. 418) begreift jebe durch die Gesetze nicht genau bestimmte öffentliche Geringschatzung. Sie entsteht durch alle Sandlungen, welche nach tem Urtheile bes rechtlichen Mannes Minderung ober Verluft der Ehre erwirken. Das hier einschlagende Geset 98) unterscheidet brei Urten von Ehrlosen, namtich macula infamiae aspersi, das sind die, welche an der infamia κατ έξοχην, also an ber infamia juris leiben, macula turpitudinis aspersi (auch viles und turpes genannt), das sind die, welche eine infamia facti trifft, und die levis notae macula aspersi. Diese lettern sind offenbar eine Unterart ber homines turpes (f. oben E. 418) 99), und so kann man die infamia facti eintheilen in infamia facti s. turpitudo stricte sic dicta und in levis

<sup>87)</sup> Mühlenbruch l. c. §. 189. No. 9. 88) Gofchen D. E. 157. 89) fr. 19. D. de his qui notant. inf. a. a. D. S. 157. 89) fr. 19. D. de his qui notant, inf. (III, 2) verbis: non alia autem notatur quam ea de qua pronunlintum est etc. 90) v. Wening = Ingenheim a. a. D. Fris a. a. D. 91) Marezoll a. a. D. S. 148. 92)
Schweppe a. a. D. §. 58 und 73. 93) Göfchen a. a. D. v. Wening-Ingenheim a. a. D. §. 54. Dagegen Fris a. a. D. Ø. 146.

<sup>94) §. 11.</sup> J. d. exceptionibus (IV, 18). 95) Schweppe a. a. D. §. 73. S. 169. Gofchen a. a. D. §. 45. S. 158 fg. 96) Glúd a. a. D. 5. Ah. §. 381. S. 199. 97) Gofchen a. a. D. §. 46. Schweppe a. a. D. v. Wening: Ingen-heim a. a. D. §. \frac{4}{3}. 98) c. 27. C. de inoff. testam. (III, 28.) 99) Frie. a. a. §. 97. S. 148.

nota, wormter man einen geringern Grad ber turpitudo versteht. Derjenige, ben infamia facti trifft, also wer sich bebeutende, wenngleich ber infamia juris noch nicht unterworfene Vergehungen hat zu Schulden fommen laffen, wer einen in der öffentlichen Meinung entehrenden, nicht blos ummoralischen — benn die Moral gehort nicht hier= bier — Lebenswandel geführt hat, foll zu öffentlichen Umtern nicht zugelassen, er muß also, wenn er solche schon hat, berfelben entfett werben; feine Glaubwurdigkeit bei Beug= niffablegung wird dadurch gemindert und die gemeine Mei= nung ift, baß schon die bloße infamia facti bes Tefta= mentserben zur Begrundung der querela inofficiosi testamenti et inofficiosae donationis für die Geschwister des Testators hinreiche '). Jeder übrigens, den infamia juris trifft, ift taburch zugleich factisch infam. Unch nimmt man infamia facti ba an, wo bas Eintreten ber infamia juris nur burch eine Rechtssubtilitat gehindert wird, 3. B. durch Verurtheilung des Thaters nicht in eigener Person, sondern in der Person des Procurators?). Man pflegt noch die Ausschließung von der Advocatur und von ber Bormundichaft, ftrengere Bestrafung bei Criminalver= brechen, eine Berminderung der vaterlichen Gewalt des infamis 3), überhaupt die Nachtheile ber infamia juris, nur in geringerm Grade 4) als Folge der blogen infamia facti anzusehen. Gewöhnlich behauptet man auch, daß nach Unalogie anderer romischen Gesetze 5), die infamia facti durch Besserung bes Lebenswandels aufgehoben werde 5). Eine gewöhnliche, aber irrige altere Unficht ift cs, wenn man die levis notae macula ber Romer un= ferer teutschen Unruchigkeit (f. w. u.) gleichstellen will. Was jene ist, so weit es angegeben werden kann, das haben wir fo eben (S. 419) erwahnt. Die Romer hatten indessen außer ben in obigem Gesetze bemerkten drei Ch= renflecken (maeula) noch eine Minderung ber Ehre we= gen ber Abkunft und wegen bes Gewerbes; bas ift aber nicht die erwähnte levis notae macula. Die volle bur: gerliche Ehre hatten namlich nicht die aus bem Stande ber Freigelassenen (libertini) und die Kinder der Schauspieler; benn ein Julisches Gefet ') verbietet den Senatoren und ihren Descendenten, sich mit ihnen zu verheirathen. Sie burfen auch nicht, mit Ubergehung ber Geschwifter, in einem Testamente als Erben eingesetzt werden \*). Ein Gefet des Codex aber 9) zahlt mehre niedere Beschafti: gungen auf (abjecta officia, deformia ministeria), welche zur Erlangung von Ehrenstellen unfähig machten und die ihnen Ergebenen gleichsam in eine besondere Rafte (propria consortia) verwiesen. Dies Alles gehört unter die Antiquitäten und hat keinen Einfluß auf unsere jehige Rechtsversassung. Nur Eines bemerken wir noch, daß eine und dieselbe Person zugleich Gegenstand der oben erwähnten drei Ehrenflecken und auch der Ehrminderung durch Geburt und niedere Beschäftigung sein kann 10).

Wol aber ift in Bezug auf obgedachte Grundfate über Infamie die Rede von der heutigen Unwendung berselben, von dem teutschen Chrenrechte. Urspring= lich gab es im teutschen Rechte keinen so umfassenden und bezeichnenden Ausdruck fur die burgerliche Ehre wie ben romischen existimatio, weil man in Teutschland die Grund: lage aller burgerlichen Rechte, ben romischen status civitatis nicht hatte. Daher bezogen sich alle Rechte der Altteutschen mehr auf die Freiheit und den besondern Stand im Staate, als auf das Staatsburgerrecht im Allgemei= nen. Go standen die Ehrlofigkeit und Rechtlofigkeit auch gang vorzüglich mit den Begriffen von Freiheit, Recht und fonach Ehre in Berbindung. Allein die teutsche Ghr= losigkeit war weit weniger abgegrenzt, als die romische Infamie, weil sie nicht fowol aus bestimmten Gesetzen, als aus den Unsichten des Volkes und aus dem Volksleben hervorging. Man brauchte oft die Worte Chrlosigkeit und Rechtlosigkeit als gleichbedeutend, oft aber auch Recht= losigfeit in dem Sinne unserer jetigen Unruchigfeit (f. w. u.), wenn namlich entweder wegen einer besondern Lebensweise, wegen eines Gewerbes, seiner Geburt, ober gar wegen gewiffer Verbrechen Jemand nicht im vollen Genuffe aller Rechte war, die einem Freien zukamen. Dagegen bezeich= nete man durch den Ausdruck Friede, gemeiner Friede, ben Schutz fur alle burgerlichen Rechte, also auch fur bie Chre', ohne Berudsichtigung des Standes; den Friedlo= sen konnte Jedermann, ohne ein Unrecht zu thun, sowol personlich als rucksichtlich seines Vermogens und seiner Ehre angreifen. Die Friedlosigkeit wurde erwirkt burch die Acht. Allein ohne friedlos zu sein, konnte man oft nicht den vollen Besit ber Ehre des freien Germanen has ben. Dergleichen Teutsche hießen rechtlose, ehrlose, Leute, die ihr Recht verloren haben, bescholtene, besprochene, uneheliche, ohnrechte, unechte, unredliche, berüchtigte, verleumbete, wandel= bare Leute 2c. 2c. Im Mittelalter wurde jedoch burch die Chrlosigkeit nicht die ganze burgerliche Ehre ent= zogen, vielmehr verlor der Ehrlose nur die Rechte seines besondern Standes, aber freilich ging biefer Nachtheil auch auf feine Kinder über, während ber Rechtlofe bies blos für seine Person war. Ehrlosigkeit in jener Bedeutung und in jenem Umfange erfolgte vorzüglich durch den Bruch eines, unter Verpfandung der Ehre eingegangenen Vertrags und durch ein aus Treulofigkeit begangenes Ver= brechen, dies Lestere jedoch mahrscheinlich nur auf richter= liches Erkenntniß. Rechtlos waren schon fruh alle unehe= lichen Kinder, worunter fogar die in der Che zu fruh ge= borenen verstanden wurden, ja nach falischem Rechte ma-ren sie schon ehrlos. Rechtlos waren die Kinder der Rampfer, ingleichen diefe felbst, Gaufler und Spielleute,

<sup>1)</sup> Gegen Fris a. a. D. §. 96. S. 148 behaupten dies Goschen a. a. D. §. 47. Mühlenbruch I. c. §. 191. 2) Schweppe a. a. D. §. 74. 3) Mühlenbruch I. c. 4) Schweppe a. a. D. §. 74. 3) Mühlenbruch I. c. 4) Schweppe a. a. D. 5) fr. 1. pr. in f. D. de curatoribus furioso etc. (XXVII, 10.) Mühlenbruch I. c. §. 192. Schweppe a. a. D. §. 74. 6) Mühlenbruch I. c. §. 192. Schweppe a. a. D. 7) fr. 44. pr. D. de ritu nuptiarum (XXIII, 2). 8) Thibaut a. a. D. §. 156. 9) c. 6. C. de dignitatibus (XII, 1): Ne quis ex ultimis negotiatoribus vel monetariis abjectisque officiis vel deformibus ministeriis, vel stationariis onnique officiorum faece, diversisque pastis, turpibus lucris, aliqua frui dignitate pertentet, sed et si quis meruerit, repellatur: repulsos autem etiam propriis reddi consortiis onortebit.

<sup>10)</sup> Mühlenbruch-l. c. §. 190.

is find, nach dem Ausdrucke späterer Gesetze, Schalks: irren, Pfeifer, Trompeter, Landfahrer, Singer und Reim= recher. hieraus entstand die spatere Unruchigkeit wisser Personen. Die Rechtlofigfeit aber in Folge n Verbrechen und von Strafen zog gewöhnlich auch hrlvsigkeit nach sich. Die hierher gehörigen Stra= n waren alle Strafen wegen Ungerichtes, b. h. die an als und Sand, ober Saut und Haar gingen, dann die eichtsacht; die ehrlos machenden Verbrechen aber waren and, Diebstahl, Treulosigkeit. Auch blos durch den ein Ruf konnte eine rechtlich zu berücksichtigende Min= rung, Kränkung der Ehre erfolgen, welche dann bofer um und (im Gegenfage vom guten Rufe, Leumund, umuth) und ber, welcher im bosen Rufe stand, ver= umet, verlenmet, verleumdet, vermailigt hieß. t der tentschen Ehrlosigkeit kam nun auch, als das ro= sche Recht in Teutschland herrschend wurde, die romische ifamie; ja der Lettern Unwendung wurde, weil Erstere ht sowol durch Rechtsbucher, als durch die Geschichte grundet war, durch die Juristen bald höher, als die der utschen Chrlofigkeit gestellt. Dennoch konnte das ro= sche Recht in dieser Materie nicht ganz rein eingeführt erden, weil die tentschrechtliche Chrlosigkeit schon vor= nden war 11), auch das kanonische Necht Fremdartiges . n romischen beigemischt hatte 12). Die Reichsgesetze be= nten sich sogar neben dem Worte ehrlos des romischen famis, da man bald fühlte, daß man die romische Inmia nicht mit der teutschen Ehr: und Rechtlofigkeit ichstellen, und daß man nicht alle Falle ber romischen famia anwenden konnte. Go bildete sich aus der Ber= schung teutscher und romischer Unsichten und Begriffe le teutsche Chrlosigkeit, welcher Unsdruck seit dem . und 16. Jahrh., wo das Wort Rechtlosigkeit ver= wand, das Product der romischen Infamie und der utschen Rechtlosigkeit bezeichnete 13). Diese Ehrlosigkeit urde in die Reichs = und Landesgesetze aufgenommen, d es war bei ihr das Princip der Verschiedenheit der sondern Standesehre von der allgemeinen bürgerlichen pre vorherrschend. Man bezeichnete nun mit dem Husucke ehrlos nicht die, welche alle burgerlichen Rechte, idern die, welche einige berfelben verloren hatten. Der tgegengefette Gebrauch diefes Wortes gehort erft bem . Jahrh. an 14). Mit der allgemeinen burgerlichen Ehre ig stets auch die Standesehre verloren, nicht umgekehrt. n die Ausbehnung der romischen Infamia zu vermeiden, lirde nun oft in den Rechtssprüchen 15) die Ehre vorbe= (ten (reservatio famae) 16). Indessen war anderer= to die romische Infamie nicht, wie die teutsche, mit dem erluste der Standesehre verbunden, welche letztere auch Irch Entsagung, durch Wahl eines mit der Standesehre nverträglichen Gewerbes und bei Frauen (mit Ausschluß

berer aus regierenden Saufern) burch Beirath unter ih= rem Stande wegfällt 17). Bas bie Entfagung anlangt, so geschah und geschieht diese häusig eventuell, sodaß man namlich sich der Standesehre für den Fall begibt, wenn man das gethane Versprechen nicht halten werde, nach der altern Redensart bei Strafe des Schelmschel= tens, oder, nach dem noch jest üblichen Ausbrucke, bei fürstlichen. gräflichen, abeligen Bort und Ch= ren, bei Cavaliers : ober Officiers : Parole. Die. letten Versicherungen kommen jeht in Folge der verflach: ten Standesverhaltniffe in Tentschland festener in Urfunden vor 18); wol aber die erstern, theils in den Berträgen der Fürsten unter einander 19), theils neuerlichst in den constitutionellen Staaten bei ber von den Fürsten, welche die Regierung antreten, zu leistenden Erklarung wegen

Haltung und Wahrung ber Berfaffung 20).

Die tentsche Ehrlosigkeit, welche haufig eine schwere Criminalstrafe war, ging übrigens nicht wie die romische infamia blos aus den Gefetzen, sondern vorzüg= lich aus den Unsichten des teutschen Bolfes hervor, daher auch viele Falle der romischen infamia nie in die teutsche Praris aufgenommen worden sind. Erstere wurde in der Regel nur so weit in Teutschland angenommen, als beren einzelne Falle in die teutsche Unrüchigkeitstheorie übergegangen sind, oder auch eine teutsche Ehrlosigkeit begrün: ben.21). Vor allen Dingen hat das kanonische Recht die= jenige infamia immediata, von welcher die innerhalb des Trauerjahres wieder verheirathete Witwe mit den dabei concurrirenden Personen getroffen wurde, ausdrücklich aufgehoben 22). Nach der Meinung derer, welche die infamia immediata noch als fortbauernd ansehen 23), bauert sie nur noch in dem Falle fort, wo eine Witme wahrend des Traucriahres außerehelich sich vergeht. Wie schon oben angebeutet wurde, fommt die romische infamia juris immediata als solche jest nicht mehr 24), sondern, so weit die einzelnen Falle berfelben der teutschen Bolksansicht ent= sprechen, als infamia facti in Unwendung 25). Wenn es daher gleich unrichtig ist, die Unwendbarkeit des romischen Rechts als Regel ganz zu verwerfen und auf die Falle zu beschranken, wo teutsche ausbrückliche Gesetze Chrlosigfeit androhen; wenn man gleich andererseits nicht ge= gen jebe einzelne Disposition bes romischen Rechts in Diefer Materie einen entgegengesetzten Gerichtsbrauch nach= zuweisen verbunden ist; so ist doch, wie schon erwähnt, jede rechtlich zu berücksichtigende Ehrlosigkeit nur Folge eines richterlichen Erkenntnisses, wodurch z. B. die In=

<sup>11)</sup> Marezoll a. a. D. 3. Ubschn. S. 342. 1. S. 343. 13) Ebenbas. S. 344. 14) Ebe 14) Ebenbas. S. 346. ) Spatere Reichegesete verbieten bies: Reicheschit. vom 22. Cept. 168. §. für's erste. 16) über die ganze Materie der so entandenen heutigen Praris vergl. Schweppe a. a. D. §. 73 a. darezott a. a. D. 2. Bh. §. 1 fg. Mittermaier, Grunds be bes gemeinen teutschen Privatrechts. §. 93 fg.

<sup>17)</sup> Schweppe a. a. D. S. 75 a. 18) Runde a. a. D. S. 223. Ein Berbet ber gewöhntichen Ehrenverpfändungen enthält bie Reichs : Polizeiordnung von 1577. Tit. 35. S. 7. 19) Dechit merkwirdig sind die diefallsigen Ausbrücke in dem Kursurstruktervereine von 1338 (Schmauß a. a. D. S. 11): "bi unsern Furst-lichen eren," dann: "folten got und der Werlt erloß, trewloß und maineidig sin und heissen." 20) z. B. Grundgeses für das Königreich Sachsen vom 4. Sept. 1831. §. 138. Dergl, für Würtemberg vom 25. Sept. 1819. §. 10. 21) Mit-termaier a. a. D. §. 95. 22) c. 4 et 5. X. d. secund. nupt. (IV, 21.) 23) Marezott a. a. D. S. 355. 24) In gewisser Maße gegen Marezott a. a. D. S. 352 fg. 25) Edschen a. a. D. §. 48. S. 163.

famie ber Schauspieler schon von selbst hinwegfallt 28). Dag überhaupt von der Infamie mehrer Perfonen gar nicht mehr die Rede sein kann, weil das ganze Berhalt: niß gar nicht mehr vorhanden ift, wodurch die Infamie in diesem Falle bei den Romern hervorgebracht wurde, wie die Insamie unbefugter Supplicanten, der histriones in scenam prodeuntes ic., bies geben felbst biejenigen zu, welche noch jeht die Eristenz einer infamia immediata annehmen 27). Die Ehrlosigkeit in Teutschland ist, wie wir schon bemerkten, ein Product der Bolksansichten. Nie wird baher eine Chrlosigkeit wirklich eintreten, wenn sie nicht in den Unsichten des Volkes begründet ist. Des: halb werden alle Versuche der Gesetzgebung zur Erlan: gung einer infamia immediata gegen jene Unsichten ohnmachtig bleiben, und so fallt die oben ermahnte un-mittelbare Infamie ber Tutoren und Curatoren und ber Unsfertiger einer Judencession, durch die Reichsgesetze fest: gesett (f. oben S. 418), von selbst weg 28). Eben= so ist auch die infamia mediata ber Romer jest blos eine infamia facti, außer bei Berurtheilung in eine eis gentliche Criminalstrafe. Daher wirken bie bloßen Civil-flagen wegen Injurien, dolus 20., keine Infamie mehr. In Sinficht auf Diejenigen, welche treulos ihre Fahnen verlaffen, auf Meineidige und Ruppler ftimmen die Reichs= gesetze mit dem romischen Rechte überein. Also tritt bier ebenso wol romische Infamie und teutsche Chrlosigkeit ein, wie umgekehrt die romische Infamie auch als eristent an= zunehmen ift, wo das teutsche Recht benjenigen für ehr= los erklart, ber unter Benkers Sand bie Strafen bes Staupenschlags, Schandpfahls ober ber Brandmarkung erlitten hat. Daß die infamia facti ihre rechtlichen Wir-kungen auch jetzt außere, barüber ist fein Streit. Sie hat aber, außer ben romisch = rechtlichen Wirkungen, noch bie, baß ber infamis, nach ben Reichsgeseten, unfahig jum Notariat, nach bem fanonischen Rechte unfabig gur gerichtlichen Procuratur, auch, nach ber Meinung Giniger und angeblich nach ber Praris, unfahig zu Ablegung eines Beugniffes 29), nach flaren Reichsgeseten unfahig zur Theil= nahme an Zünften wird. Allein biese und noch einige nachher zu erwähnende viel strengere Folgen der teut:, schen Ehrlosigkeit konnen da nicht eintreten, wo blos ber Fall einer romischen Infamie vorliegt, also auch blos die Wirkungen dieser, nicht der teutschen Chrlosigkeit statthaben können. Es ist namlich teutsch gemeinrechtlich, daß, außer ben eben angegebenen Nachtheilen und außer ben Wirkungen ber romischen Infamie, noch ber Verluft bes Abels, bes städtischen Burgerrechts und in gewisser Beziehung ber Lebensfahigkeit ben Chrlosen trifft. Db bie. teutsche Infamie überall die Folge obgedachter Strafen von henkers hand sei, ist streitig 30). Ebendeshalb und weil Alles darauf ankommt, ob die Ansicht des Wolks

Infamie statuirt, wird man auch bie Infamie nicht als unmittelbare Folge ber Berurtheilung aus gemiffen Berbrechen, sondern nur als Folge an sich entehrender Leis besstrafen ober Verbrechen annehmen konnen. Wie wes nig das Gefet über die Wolksansicht in dieser Sinsicht vermag, ergibt sich unter anderem baraus, bag gewiß Diemandem einfallen wird, benjenigen für ehrlos zu halten, ber einem Undern einfache Abbitte und Ehrenerklarung geleiftet hat, ob dies gleich die teutschen Reichsgesetze flar vorschreiben 31). Zu leugnen ist aber in ber Erfahrung nicht, baß nach teutschen Bolksansichten alle Eriminalstrafen, mit Ausschluß ber Gelbstrafe, Die burgerliche Ehre bes Gestraften, je nach Berschiedenheit ber Strafe, mehr ober weniger mindern 32). Das ist auch gewiß, daß die ro-mische consumtio existimationis nur da wirksam ist, wo burch Particulargesete, wie in Baiern, die Strafe des burgerlichen Todes besteht, wo aber benn boch diese Källe sehr von der römischen consumtio existimationis abweichen 33). Durch die, als Folge gewisser Strafen particularrechtlich entstehende Entziehung der Standosehre wird feine gemeinrechtliche Chrlofigkeit erwirkt. Bahrend übrigens auch im teutschen Rechte viele Strafen, z. B. Umtsentsegung, Ausschließung von Chrenstellen, schon durch sich selbst und burch bas Erkenntniß barauf entehren, so gibt es wieder Undere, die eigen die Entziehung der Ehre bezwecken, Chrenstrafen (f. diesen Urt.). Noch andere aber sind nur durch ihre Erecution entehrend, obgleich bies nicht bie hauptabsicht ber Strafe ift, 3. B. bas Schleifen bes Berbrechers zur Richtstätte, alle körperlichen Buchtigungen, felbst mehre schwere mit niedrigen Urbeiten verbundene Freiheitsstrafen, namentlich Buchthaus 34), end= lich alle schon oben erwähnten Strafen von Benkers Band. Dabei durfen wir auch bas nicht übersehen, baß selbst bloges Gefangniß und Specialinguisition, dann bie Erfennung formellen Concurses 35), ja sogar ein hoher Grad von Wahrscheinlichkeit, ein Verbrechen begangen zu haben, ber Ehre in Teutschland schaben 36). Das Erstere wird burch bas romische Necht und bie peinliche Gerichtsord. nung 37) bestätigt. Faffen wir hiernachst Mues gusammen, was die Wirkungen der Ehrlosigkeit nach jetziger Praris barftellt, so stimmen wir benen bei, welche solche auf Folgendes reduciren 38): Verlust 1) der politischen Staats: burgerrechte, fonach auch ber Ehrenrechte ftabtischer Birger (f. b. Urt. Ehrenamt), 2) ber Fahigkeit zu Staats= und Ehrenamtern (und zwar in Folge jeder Infamie, weil

<sup>26)</sup> Schweppe a. a. D. Dagegen Frit a. a. D. S. 146 und 147. 27) Marezott a. a. D. S. 355. 28) Gegen Marezott a. a. D. S. 356 und 357. 29) Glud a. a. D. S. 203. Nr. 3. 30) Man vergleiche gegen einander Gofchen a. a. D. S. 165. Nr. 2 und Mittermaier a. a. D. S. 96 und 96a.

<sup>31)</sup> Marezott a. a. D. S. 359 (nicht 459) fg. 32) Ders. a. a. D. S. 364. 35) Ders. a. a. D. 3. Bch. 2. Absschitt. S. 327 und 337 fg. 34) Gegen Runde a. a. D. S. 305. 35) Mittermaier a. a. D. S. 97. Nr. III. 36) So sind z. B. im Königreiche Sachsen alle diejenigen zu Ausübung der dürzerlichen Ehrenrechte unfähig, welche wegen eines, nach alls gemeinen Begriffen entehrenden Bergehens in lintersuchung waren und nicht gänzlich davon (wenngleich in Mangel mehren Berdachtes) freigesprochen sind. Geseh, die Abänderungen einiger Bestimmungen ze. betr. vom 9. Dec. 1837. Gesehammt. v. d. Jahre. Nr. 54. S. 140. 37) Sowie über biesen ganzen Gegenstand Marezott a. a. D. 3. Abschn. S. 366 nachzusehen ist, so insbesondere dese sen Zusammenstellung der römischen Sesehe. S. 170 fg. 372. 38) Wittermaier in der zuleht angezogenen Steller

pamit Chrenstellen ganz unvereinbar find), und 3) zu Bes orgung frember Geschafte vor Gericht; 4) Berluft bes (bels 3) und ber Orden, auch 5) in gewissen Beziehungen er Lebensfähigkeit, 6) der Fähigkeit zur Theilnahme an hrlichen Zusammenkunften und baher ") auch an Zünften nd andern Corporationen, 7) gang gewiß ber Bengen= ihigkeit, wenn ber Chrlose einen Meineid zu Schulden ge= racht hat, wahrend rudfichtlich der übrigen Ehrlosen, wie edacht, die Glaubwurdigkeit als Zeugen noch ffreitig ift 41). Da Intestabilität in dem doppelten Sinne von Unfähig= eit zur Zeugenschaft und zur Testamentserrichtung nirends gemeinrechtlich als Folge der Chrlofigkeit ausgespropen ist; so kann dies nur im Fall einer solchen particu-urrechtlichen Gesetzgebung eintreten 12). Endlich treffen den Ehrsosen alle die Nachtheile, welche auch das Loos es Unrüchigen (j. w. u.) sind; hingegen findet 9) teutsch= emeinrechtlich der obenerwähnte romisch = rechtliche Wer= ist gewisser Rechtsverfolgungsmittel nicht statt. Ebenso icht die Verfagung eines ehrlichen Begrabniffes, b. i. nes folden Begrabniffes, auf welches jeder nicht ehrlofe Staatsburger Unspruch hat. Das unehrliche Berabniß (sepultura inhonesta, asinina) ift ein folles, wobei nicht nur alle fonst an dem Orte des Todes= illes gewöhnlichen, namentlich religiösen Feierlichkeiten egfallen, sondern mittels dessen auch der Verstorbene itfernt von den Grabern der übrigen Gemeinde, an der bottesackermauer (bei Ratholiken nicht in geweihter Erde), ber gar unter bem Galgen, am Nabensteine u. f. w. mit berachtung ausbrückenden Geremonien eingescharrt wird. dies war nur hier und da durch Particulargesetze einge= ihrt, ist baber nicht gemeinrechtlich. Teht pflegt man in eutschland baffelbe als ein Überbleibsel ber Barbarei an: isehen und pflegt bei solchen Personen, die sonst fo wur: n beerdigt worden fein, die stille Beerdigung, ju bermeibung alles Auffehens, anzuwenden.

Von alle diesem ist nun ganz verschieden die blos utsche Unruchte hat man esen Unsdruck in das lateinische mit levis notae maala (s. oben S. 420) übersett 43), dann häusig die drundsätze der römischen levis not. mac. darauf angesendet und dadurch eine große Verwirrung in diese Mastie gebracht. Die teutsche Unruchigkeit ist das Versiltnis, vermöge dessendes einige Personen wegen ihrer Gesurt oder ihres Gewerdes einige Juruchsehungen gegen anste Staatsbürger ersahren 33), ohne aber darum ehrlos ver insam zu sein. Denn es treten bei ihr weder die drundsätze der römischen insamia juris et sacti, noch

ber römischen levis notae macula ein. Während in ben ältern Beiten Teutschlands fehr viele Personen für mit eis nem Schandflecken behaftet geachtet wurden "), traf bie Unruchigkeit in neuern Zeiten und trifft sie noch jest (jedoch mehr nach veralteten Gesetzen, als nach den Bolks: ansichten) nur 1) die unehelichen Kinder. Diese, sowie die Kinder der Kampser und Letztere selbst, auch Spielleute, waren in den frühresten Zeiten rechtlos 45). Sie waren in den Zeiten des Mittelalters unter dem Namen Konigskinder leibeigen und wurden noch neuerlichst ba, wo die Luft eigen macht, für leibeigen gehalten 47). Roch jetzt sind die unehelichen Kinder nicht fahig ein Le= hen zu acquiriren, und diese Unsähigkeit wird, nament= lich was die Lehensuccession anlangt, nicht einmal burch Legitimation gehoben (f. d. Art. Legitimation und Lehenssuccession). Doch dies Alles mit Ausschluß der Mantelkinder (f. d. Urt.), welche nach den meisten Gesetzen successionsfähig find. Die unehelichen Kinder konzen ferner, nach ausdrücklicher Vorschrift bes kanonischen Rechtes 48), nicht orbinirt, sie konnen auch in Gilben und in Bunfte, dies fogar mit Bustimmung ber Reichsgesetze 49), nicht angenommen werden. Da aber bie Grundfage ber romischen levis notae macula und der romischen Insa= mie auf dies Verhaltniß nicht anwendbar sind, fo konnen namentlich Geschwister sich der querela inoff. testam. v. inoff. donationis gegen einen Unehelichgeborenen, weil biefer keine persona turpis im romischen Sinn ift, nicht bedienen 50). Glucklicherweise hat das richtige Gefühl ber Tentschen bei vermehrter Bilbung, trot der fur das ent= gegengesete Princip wirkenden Ansicht bes großen konigs= berger Philosophen über die unehelichen Kinder — ein Meisterstück der Spisfindigkeit rechtsphilosophischer Bertheibigung einer ungerechten Sache 1) — gesiegt 22). Da man die Ultern folcher unglucklichen Kinder kaum mehr straft; so glaubt man jett noch viel weniger an einen Flecken ber von den Geborenen unverschuldeten unehelichen Geburt. Wenn man schon früherbin in ber Legitimatio minus plena (f. d. Art. Legitimatio) ein Mittel gefun: ben hatte, dieses Sinderniß des Lebensgluckes solcher ohne: bin zu beklagenden Rinder hinwegzurammen; fo bedarf man bessen jest kaum mehr. Wo noch nicht durch ausbrudliche Gefete diefe Unruchigfeit aufgehoben fein follte, erfolgt in jedem einzelnen Falle die Dispenfation ohne Weiteres, wenn anders nicht die Bunfte felbst, wie jest in den gebildetern Theilen Teutschlands fast überall ge= schieht, Diesen Umstand gang mit Stillschweigen überges ben. Außer ben unehelichen Nindern unterliegen der Uns

<sup>89)</sup> Dies kann, wo nicht Particulargeseste etwas Anderes verschen und wo nicht die Strasexecution sethst, z. B. durch Zerzechung des Wappens vom Henker 2c., die Absücht des Verluster Standesehre klar ausspricht, wol nur die Folge wirklicher peins her Stanpenschre klar ausspricht, wol nur die Folge wirklicher peins her Stanpenschlage eich sind. Marczoll a. a. D. S. 378. 40) Ders. a. D. 3. S. 874. 41) Daß die meisten berselben nach römischem, unonischem Rechte und den Reichsgesehen nicht glaubwürdig sind, at sehr überzeugend nachgewiesem Marczoll a. a. D. S. 275 fg. 2) Ders. a. a. D. S. 379. 43) Phint, Diss. de levis notae acula, socundum jus Gern. (Marburg. 1784.) 44) Mitterzaier a. a. D. §. 97.

<sup>45)</sup> Thibaut a. a. D. §. 157. 46) Marezoll a. a. D. §. 4: S. 380. 47) Runbe a. a. D. §. 308. 48) c. 18. X. d. fil. presbyt. (I, 17.) 49) Indirect durch §. 11 der Beitage sub 💽 zum Reichsschlusse vom 22. Inn. 1781 in Schmaussen Gens Corpus juris publici (Keipzig 1774). S. 1388. 50) v. Bening = Ingenheim a. a. D. §. §‡ gegen Mittermaier a. a. D. §. 97 und gegen Marezoll a. a. D. §. 4. S. 390 fg. 51) Kant a. a. D. S. 234. 52) v. Sagen, genannt Bristowig, Die Unechelichzehrenn, ober Gründe zum Beweise ber linerechtmäßigkeit der dieher gewöhnlichen Berachtung bersetben (ohne Orndort 1801).

ruchigfeit noch nach ben alten Gefegen 2) bie Abbecker, Schinder, Salbmeifter, Bafenmeifter (excoriatores, nicht die Scharfrichter) und beren Rinder, welche fcon am Gewerbe bes Baters Untheil nahmen. Sie find nach ben Reichsgesetzen von "Sandwerken und andern ehrlichen Gefellschaften und Gemeinheiten" ausge= schlossen. Früher waren fehr viele Gewerbe und Beschäf= tigungen unehrlich. In dem schon erwähnten Reichsschlusse vom J. 1771 53) wurden aber die Land = Gerichts = und Stadtknechte, Gerichts = Frohn = Thurm = Holz = und Feld = buter, Todtengraber, Nachtwachter, Bettelvoigte, Gaffenkehrer, Bachfeger, Schafer, und alle Professionen und Hanthierungen für ehrlich erklart, mit alleiniger Ausnahme ber "Schinder" fammt ihren nachkommen. Der Reichsschluß vom 3. 1772 54) bisponirt aber wegen ber Nachkommen in obiger Maße, und es sollen banach so= gar erwähnte Kinder, wenn fie ichon am Gewerbe bes Vaters Antheil genommen haben, nach erfolgter Chren= haftmachung, Ehrlichmachung (abolitio infamiae, restitutio famae), in die Zunfte aufgenommen werden 53). Dies Letztere ift die Handlung, wodurch ber Landesherr, ober ein dazu fpeciell autorifirtes Landescollegium erklart, daß bie auf tem fraglichen Individuum haftende Unruchig= keit ober Chrlofigkeit aufgehoben und bas Subject für chr= lich (f. oben S. 409) erklart werbe. Es geschah dieselbe fonst oft mit großen Geremonien. Go murbe 3. B. noch Bu Ende des vorigen und zu Unfange des jetigen Sahr= hunderts, weil man damals den Glauben hegte, jeder fei anrüchig, der einem Berbrecher Ketten anlege, bei dem Militair der fogenannte Steckenknecht, gewöhnlich ein ar= mer Anabe, ber fich zu bem erwähnten Geschafte unter Direction des Profoses auf einige Sahre verdungen hatte, badurch ehrlich und zu Erlernung eines Sandwerfs, ober zum wirklichen Eintritt unter bas Militair fahig gemacht, daß vor versammeltem Bataillon das ihn für ehrlich er= klarende landesherrliche Refeript verlesen und drei Mal ("im Namen bes Landesherrn, i. N. des Officiercorps und i. D. aller braven Soldaten") die Fahne fiber feinem Ropfe geschwenkt und dieser mit dem Fahnenstocke berührt wurde. Die gedacht heißt bie Chrlichmachung bei unehe= lichen Kindern legitimatio minus plena. Wir haben hier nur noch zu bemerken, daß bei den alten Teutschen alle Santhierung mit todtem Viehe und beffen Sauten, 3. B. auch die Garber = und Rurschnerarbeit, in Berach= tung war, daß die Berachtung, in welcher Abbecker stan= ben, burch die ihnen übertragenen Senkers = und Folter= fnechtsgeschäfte noch wuchs. Wir bemerken ferner, daß biefe Lettern, das Gefühl verlegenden Gefchafte gang natürlich ebenso wol bem, ber einmal bas so verachtete Ge= schaft bes Abdeckens beforgte, übertragen wurden, als an= dere abnliche Arbeiten, z. B. das Reinigen der Miftgru= ben und Schleußen in den Stadten, und daß, fowie durch biefes Alles die Berachtung bes Abbeckers wuchs, ebenfo anbererseits berjenige, ber unter seinen Sanden gewesen

war, um so verächtlicher wurde. Der Scharfrichter (carnifex) bagegen ift mit bem Abbecker und henker nicht zu verwechseln, ihm klebt keine Unrüchigkeit an - ein Folge davon, daß die Strafe des Schwertes und die Auf sicht bei den übrigen Executionen, als worin sein Um besteht, schon nach den fruhesten Begriffen der Altteut schen nicht entehrend waren, sondern daß sie von den ange sehensten Personen, besonders den Verwandten der In teressenten, auch den jungsten Gerichtsschöppen, selbst gan vornehmen Personen (illustres) bewirft wurden 56). Übrigen ist das Wort Unrückigkeit kein gesettliches Kunstwort, is vielmehr durch die Gloffe eingeführt, während die Gesetz sich ber Ausdrucke ehrliche und unehrliche San thierung bedienen 57). Man hat gefragt, ob die ober genannten zwei Urten von anruchigen Personen zeugniß fahig waren? Mit Recht wird dies ohne Weiteres ruck sichtlich der Unehrlichgeborenen bejaht, ba nirgends ein si ausschließendes Gefetz eristirt. Unders ift es rucksichtlid ber Abbecker, ba ein romisches Geset 58) ganz allgemein verordnet, daß die, welche verächtliche niedrige Geschaft treiben, nicht zur Zeugenschaft zugelassen werden sollen Daß aber die Abdecker in Teutschland bis noch vor Kur zem dazu gehörten, daß felbst noch jest ber Umgang mi ihnen vom ehrliebenden, fogar gemeinen Manne gemieder wird, dies kann nicht geleugnet werden 59). Uhnlich if indessen ber allgemeine Miscredit, in welchem fruherhit Schweinschneiber, Schafer, Muller standen und noch jet Bagabunden, Bigeuner, Gludfritter, die Schausteller frem der Thiere, besonders Barenführer, Marktschreier, Gauf ler, Seiltanzer, Schatten= und Morionettenspieler u. f. w stehen 60). Doch ist dies nicht sowol Folge des Gewer bes, als vielmehr des mit demselben gewöhnlich verbun benen luderlichen Lebens. Indessen ist dieser Miscredi im Allgemeinen ohne rechtliche Folgen, nur gibt er be Beurtheilung bes einzelnen Menschen ein Motiv mehr zu Vorsicht auch in rechtlichen Geschäften ab.

Bum Schlusse bieses Artikels konnen wir nicht um hin, an bassenige zu erinnern, was wir bereits über ger manische Ehre in bem Artikel Duell 61) und über ber Conslict gesagt haben, in welchen die Gesetzgebung über Schre in ihrer jetzigen Gestalt ganz offenbar mit der Volksthümlichkeit und mit den Ansichten des Volkes über Ehrkonmt. Die Ansichten unserer Legislation, gegründet zun Theil auf philosophische Begriffe, können nicht entsern zur Befriedigung des Gesetzbedurfnisses in dieser Beziehung ausreichen, da das Gesetz seine Wirksamkeit in Volke äußern soll, das seine Vegriffe von Ehre nicht aus der Philosophie, nicht aus der römischen Legislation geholt hat, sondern aus den Ansichten seiner Väter, de

<sup>59) §. 4.</sup> Schmanß a. a. D. S. 1377. 54) Art. 5. ausgezogen in Danz a. a. D. 3. Bd. §. 308. S. 79 fg. 55) Marezott a. a. D. §. 4. S. 380 fg.

<sup>56)</sup> Müller, Sächsische Annalen auf das J. 1470. Abraham Kaestner, Diss. de carnifice fama non laborante (Lipsiae 1745). Böhmer, Diss. de executionis poenarum capitalium honestate. Danz a. a. D. §. 309. 57) Marczoll a. a. D. S. 388. 58) Nov. 90. Cap. 1. init. in den Worten: Et non quosdam artifices ignobiles atque vilissimos etc. ad testimonium procedere. 59) Marczoll a. a. D. S. 392 fg. 60) Nunde und Danz a. a. D. §. 310. 61) 1. Sect. 28. Bb. besonders S. 187 fg.

werden gesucht 1) in ben verschiedenen Begriffen von Ehre, und namentlich burgerlicher Ehre, in welcher Be-

ziehung befonders auch die Standesehre einwirkt. "Stan-

besvorurtheile, bie einmal historisch find, b. h. sich von ben altesten Geschlechtern ber vererbt haben, wird man

benen die Ehre auf der Unverletlichkeit der Person, auf der Perfonlichkeit rubte: Rein Gesetz wird diese Unsicht, die Sahrhunderte hindurch das Volk beherrschte, aus ihm herausbringen konnen, und mit Recht zahlt baber ein neuerer Schriftsteller 62) die Ehre zu ben Objecten, welche unfahig find, gesetzgeberisch behandelt zu werden. Wir fon= nen als das einzige Mittel, denjenigen unfeligen Streit zwischen dem Gefetz und der Volksthumlichkeit zu schlich= ten, ben, wiewol blos in einer bestimmten Beziehung, Rant (f. o. S. 411) fehr flar herausgestellt hat, nur bas anerkennen, was wir in bem Artifel Duell 63) vorschlugen: "Der Staat bekenne offen, baß seine Macht nicht dahin langt, eine gute oder schlechte Meinung über einen Staatsburger zu erzwingen, weil er eine Macht über die Beifter, über die Eefühle ausüben mußte, die er nicht hat," und er überlasse daher das Urtheil über Ehre und Schande bem Bolke, namentlich ben Standesgenoffen. Bang in unferm Ginne hat, wenngleich zu andern Refultaten gelangend, der Berfasser eines gang neuen Auf- sabes über bie burgerliche Ehre im Berhaltniffe zum Strafgefete 64) sich ausgesprochen. Er geht bon bem Cape aus: Die burgerliche Chre fann entweder durch Blogen und Irrthumer in gefelliger, ober aber durch Ber= geben und Berbrechen in fittlicher Hinsicht geschmalert werden. Auf die geistige (bie innere) Ehre kann sich bas Strafgesetz nie einen Ginfluß anmaßen, nicht nur weil vies ungerecht, sondern auch weil es unmöglich ware. In erfter Beziehung wird fich auf die Erfahrung berufen, daß es viele Manner gegeben hat, deren hervorragende Talente, bei einem sittlich sehr tabelnswerthen Wandel, erst nach ihrem Tode, nachdem ihre Personlichkeit ver= geffen war, anerkannt worden ift. Darum fann bas Ur= theil darüber ebenso wenig unbedingt dem burgerlichen Michter überlassen sein, als über bie Ehre in Beziehung auf Rechtsverlegungen, weil sich das Wolf ein felbständi= ges, bon Staatsgrundfagen unabhangiges Urtheil über Schuld oder Nichtschuld ic. nicht nehmen läßt. Da nun die Strafen um bes Gemeinwesens willen ba find, fo wird als ein Postulat aufgestellt, daß sie in der Unwenbung, insbesondere was die burgerliche Ehre anbelangt, mit dem Rechtsgefühle und den Begriffen des Publicums übereinstimmend sein muffen. Nicht blos aber über Schuld oder Nichtschuld verbreitet sich das Urtheil des Publicums, sondern es knupft sich baran alsbald auch ein Ehrenge= richt. "Im Publicum wird haufiger, als es fich die Ge= setgeber eingestehen wollen, eine verponte Sandlung, mag sie das Gesetz auch noch so hart strafen, grade umgekehrt als ein Beweis ruhmlicher, ebler Gefinnungen angesehen" (wir erinnern wieder an das, mas wir in diefer Beziehung über bas Duell gefagt haben), "wo hingegen manche Berbrechen, die ber Staat, weil fie ihn faum gefahrben, sehr gelind ahndet, allgemeine Berachtung des Thaters Bur Folge haben." Die Grunde biefes verschiedenen Urtheils

im Bege der Geschgebung nimmermehr auszurotten was gen." Dann werden die Begriffe von Chre nicht blos burch Standesvorurtheile, fondern auch je nach der Bilbungsstufe der betroffenen Individuen, nach Charafter und außern Umftanden sehr modificirt, sodaß ein Mann eine ihm gemachte Beschuldigung gleichgultig übersehen fann, die der Undere als eine schwer zu rugende Chrenverletung anschen muß. Die burgerliche Ehre besteht ja überhaupt nur burch bie Unfichten der Ginzelnen barüber, welche die Gesammtheit und sonach das Gesammturtheil bilden. Alls ein anderer Grund obiger Erscheinung wird 2) angegeben, daß fich die öffentliche Meinung nicht gern bem Systeme eines Strafgesehes und Richtersprüchen uns terordnet, fondern ihren eigenen Weg geht, babei nament= lich in ihrem Urtheil immer das größte Gewicht auf die Motive der That legt. Darum nimmt sie diejenigen in Schutz, welche angeblich für bas gesammte Volk gewirkt haben, und um fo mehr nimmt fie diefelben in Schut, je mehr dies der Fall war; ebendeshalb desto einmuthiger, je mehr sie ber Richter herabsett. 2118 britter Grund wird aufgestellt 3) die Stabilitat ber Gesetze und bas Schwanken ber offentlichen Meinung. "Nicht burch bie Gefete muß man ein Bolt bilben, feine Begriffe von Recht und Ehre berichtigen wollen, sondern bes Geseites Aufgabe ift, sich auf ben Hohepunkt ber Aufklarung und Civilization zu stellen." Go weit stimmen wir gang mit bem Berfasser überein. Wenn berfelbe aber nun untersucht, warum man sich so schwer entschließe, die Folgen ber Strafe für die burgerliche Ehre so vorzuzeichnen, baß fie der Richter auch im Sinne bes aufgeklarten Theiles der Nation zu erkennen vermöge; so glauben wir, daß diese Untersuchung nicht zum wahren Ziele führen kann. Das Urtheil über Ehre kann mit Effect nie von dem ftaatswegen angestellten Richter, nur von den Standes= genoffen ausgehen; es barf nie auf bestimmte Gefete ge baut, es muß rein den Ansichten über den concreten Fall überlaffen fein. Das will auch in gewiffer Mage der Ber= fasser der erwähnten Abhandlung; nur will er die Sache in die Sand bes ordentlichen Richters legen 65), und bas wird nie den Effect haben, den das Urtheil der Stans besgenoffen erwirkt. Im Gegentheile wird, trop aller ber Gegengrunde, die jener Verfasser ausührt, der Richter nie ein Urtheil der übrigen Staatsburger über ben frage lichen Fall aussprechen können, weil dies so nicht selbst aus dem Bolfe hervorgeht, was dann der Fall fein wurde, wenn Standesgenoffen über ben Fall zu entscheiden hat= ten. Wir fegen sonach, in Bezug auf die in ber fraglichen Abhandlung erbrterten Gegenstände, bemjenigen, was wir über aufzustellende Chrengerichte in dem Artifet Duell gefagt haben, noch das hinzu, daß auch in ben Fallen, wo es die Frage gilt, ob ein Mensch wegen els

<sup>62)</sup> Bollgraff, Die historisch-staatsrechtlichen Grenzen meterner Geschgebungen (1830). S. 62 fg. 63) 1. Sect. 28. Bb. S. 185. 64) In dem Archiv des Criminasrechtes, neue Folge, Jahrg. 1838. 2. St. Nr. IX. S. 248 fg. S. St. Nr. XV. S. 372 fg.

W. Encyet, b. D. u. R. Erfte Section, XXXI.

barien, Aubitoren und unbefoldeten Uffefforen bei gan:

nes Verbrechens für ehrlos zu achten sei, lediglich bas Gutachten der Standesgenossen 66) zu entscheiden haben und darnach das richterliche Erkenntnis einzurichten sein dürste. Ebendeshalb können wir auch den, von einem entgegengeseten Princip ausgehenden neuen straslegistatorischen Versuchen über Ehre unsern Beisall nicht geben 67). Die Frage über die besondern Ehrenstrasen (s. d. Art.) gehört nicht bierher. Wir haben nur den Gang der fraglichen Abhandlung bis zu einem gewissen Punkte so umständlich verfolgt, weil sich daraus ergibt, wie man auch auf einem andern Wege zu denselben Ressultaten kommt, die wir auf dem unstrigen in dem Artiket Duell gewonnen baben 68). (Buddeus.)

EURENAMT, verschieden von Ehrenposten und eine Unterart der Ehrensiellen (s. d. Art. Ehre S. 412), bezeichnet ein solches öffentliches Amt, das entweder mit keinem oder nur einem geringen Gehalt, auch, seiner Abssicht nach, nicht mit der Hoffnung auf Erlangung eines besolldeten Amtes verdunden ist. Den lehten Aufag bedarf diese Desinition in neuerer Zeit darum, weil es im Staate jetzt viele Anstellungen gibt, die nicht den Charaster der Ehrenamter haben, welchen wir nachher sogleich näher auseinandersehen werden, und denen sich doch der Berwaltende umsonst unterzieht. Dies sind nämlich diejenigen, bei deren Errichtung sogleich die Absücht ist, daß sie darum, besonders von jungen Leuten, ambirt werden sollen, um sich darin die nöttigen Fertigkeiten sur besoldete Staatsamter zu erwerden und so zu diesen zu gelangen. Wir meinen damit die Amter der Auseultatoren, Reserens

66) Bollkommen ven richtigen Principien ist es daher gemáß, daß das vorhin Note 36 erwähnte königl. sächs. Gesch die Frage, ob ein Verbrechen nach allgemeinen Begriffen entehrend sei, in dem Falle, wo davon das Recht der Ausübung bürgerlicher Ehrenrechte ubhängt, der Entscheidung der Stadträthe umd Stadtverordneten anheim gibt.

67) Man vergl. Abegg, Beiträge zur Kritik des Entwurfes eines Strassessehuches für das Königreich Würtenzberg vom J. 1835 (Neustadt a. d. D. 1836). S. 28. Thaulow, Borschlag zu einem Strassessehuche für das Königreich Würtenzberg vom I. 1834.

68) In diesem Artikel sind zugleich Jorwegen (Christiania 1834).

68) In diesem Artikel sind zugleich folgende Worte mit berückschichtigt: Ehrbarkeit (S. 409), Ehrbegierde (S. 414. 415), Ehreiter (ebendas.), Ehren, Ehrungen und Würden (S. 410. 421), Ehrenbeleichigung (S. 415), Ehrenbette (S. 416), Ehrenbrauen (ebendas.), Ehrenboten (S. 414), Ehrenbetuer (S. 412), Ehrendieb (S. 416), Ehrenfrau (S. 409), Ehrenhaftmachung (S. 424), Ehrenhilfe (S. 416), Ehrengandter (S. 412), Ehrenmeithe (S. 415), Ehrengesandter (S. 414), Ehrengeschenk (S. 412), Ehrenhaftigkeit (S. 409), Ehrenhaftmachung (S. 424), Ehrenhilfe (S. 416), Ehrenplatz (S. 413, s. auch Ehrenbezeigung), Ehrenposten (S. 412, s. auch Ehrenbezeigung), Ehrenposten (S. 412, s. auch Ehrenbezeigung), Ehrenposten (S. 413, s. auch Ehrenbezeigung), Ehrenposten (S. 413, Ehrenrettung (S. 416), Ehrenrührigkeit (S. 415), Ehrensache (S. 416), Ehrenschänder (S. 416), Ehrenrechte (S. 416), Ehrenvellust (S. 416), Ehrensche (S. 416), Ehrenschänder (S. 416), Ehrenvellust (S. 416), Ehrenwort (S. 416), Ehrenbeitung (E. 416), Ehren

bescollegien und andern Landesstellen. Daß diese Umter Ehrenstellen sind, läßt sich nicht bezweifeln, nur nicht Ehrenamter in der eigentlichen jetigen Bedeutung bes Wortes. 3war fann zufällig auch ein Bürger, ber ein Chrenamt annimmt und verwaltet, dabei die Absicht ha: ben, sich badurch den Weg zu einem besolbeten Umte zu bahnen; allein dies ift blos zufallig, liegt nicht im eis gentlichen Bwede ber Ehrenamter und andert baber nichts in ihrem Charafter. Auf den Begriff unserer Ehrenamter paßte in ber That ber romische Ausbruck honor noch beffer, als auf ben allgemeinen Begriff ber jezigen Chrenftellen. Denn aus ben in unfern Gefetbuchern enthaltenen Außerungen bes Rallistratus ') folgt, baß jener Ausdruck vorzüglich ein obrigkeitliches Umt in ben Munici= pien (f. d. Urt.), in Stadten außer Rom, bezeichnete, alfo in benjenigen, wo die städtischen Chrenftellen nicht folche allgemeine Staatsamter, wie in Rom, sondern ihrer Wirkfamteit nach blos auf die fragliche Stadt beschrankt maren. Gie führten, wie unfere Chrenamter in den Stad: ten, in der Regel fur ben bamit Betleideten nur Arbeit und Aufwand mit fich, daher die romischen Gesete, welche außerdem die Schenfungen unter Cheleuten verboten, doch die zur Bestreitung ber Rosten eines Chrenamts erlaub= ten 2). Ehrenamt nennt man jest ein folches Umt vor: zugeweise barum, weil es von den Emolumenten offent: licher Umter nichts, als die mit jedem öffentlichen Umte verbundene Wurde ') - Ehre dem Berwalter beffelben gibt. Ehrenamt ift alfo nicht verzugsweise ein Umt, welches mit Ehre verbunden ift ); denn jedes Umt, befonbers jedes offentliche Umt hat eine gewisse außere Ehre und Wurde; es ift dies der Charafter jedes Umtes. Nicht aber darf man dabei an die vorzügliche Ehre denken, die ein Ehren po ften gewährt. Denn im Gegentheile pflegen die Bermalter ber Chrenamter, ber unbefoldeten Umter, gewöhnlich von den besoldeten Beamten, als unter ihnen stehend angesehen zu werden, und dies ist gang naturlich. Denn erfilich muß, wer eine besondere Ehre durch eine Sandlung, durch ein Geschaft, durch eine Aufopferung, wie hier die Aufopferung eigenen Berdienstes und seiner Rrafte für feine Mitburger, erlangen will, diefen fich freiwillig unterziehen. Die Ehrenamter aber sind, nach un= ferer Berfaffung, burgerliche Laften, benen man fich uns terziehen muß, man mag wollen ober nicht, auf beren Ablehnung in den Fallen, wo die Gesche diese nicht billigen, sogar offentliche Strafen stehen '). Daburch wird übrigens nicht geleugnet, bag manche Staatsburger biefe Amter auch freiwillig, blos aus Patriotismus oder um berjenigen Ehre willen annehmen, bie bamit, wie mit jedem andern Umte, verbunden ift. Zeigt sich schon burch bas jo eben ausgeführte Berhaltniß ein großer Grund,

<sup>1)</sup> fr. 14. pr. vergl. mit fr. 10. D. de muneribus et honoribus (L. 4).
2) fr. 42. D. de donationibus int. virum et uxorem (XXIV, 1).
3) Wit haben dies naver ausgeführt in Weiste, Rechtsterikon u. d. Art. Beamte.
4) Gegen Krug, Encyklopábisch philosophisches Wörterbuch u. d. W. Ehrenamt.
5) z. V. im Königreiche Sachsen in der allgemeinen Städteordnung für dasselbs vom 2. Febr. 1932. §. 95.

warum die Ehrenamter nicht, wie man wol glauben follte, höher stehen, als die befoldeten; so wird zweitens der libermuth der befoldeten Beamten über die unbesoldeten vorzüglich dadurch genährt, daß die Befoldeten, da sie in der Regel sich von Jugend an für die Staatsverwaltung und überhaupt für die Berwaltung öffentlicher Umter gebildet haben, mehr Geschäftskenntnisse, namentlich mehr Renntniffe ber geschäftlichen Formen besigen, als die Berwalter der Ehrenainter. Denn die Ehrenbeamten, wie wir fie nennen wollen, werden aus ihren Privatgeschäften in öffentliche versett, ihnen gebricht baber oft der richtige Zact fur diefe; mindestens fehlen sie, wenn fie auch in den Materialien vermoge ihrer genauen Kenntniß der Ver= haltniffe des burgerlichen Lebens häufig bessere Unsichten als mancher Gelehrte haben, doch in der Form fo, daß fie leicht von ben Besoldeten überflügelt werden. Muffen nun ebendeshalb nothwendig die Befoldeten die Direction der Geschäfte haben, so geht darans ein dritter Grund der Uberhebung der befoldeten Beamten fiber die Bermal= ter der Chrenamter hervor, deren Unfehen im burger= lichen Leben viertens noch dadurch leidet, daß sie nur wenige Sahre in der Regel ihrem Umte vorstehen, sonach ihrer Umtswurde fehr bald entfleibet werden. Gbendes: halb erlangen fie funftens in ber Regel eine weit ge= ringere Kenntniß und Gewandtheit in ihrem Umte, als der, welcher foldem zeitlebens vorsteht, durch welches Alles fechstens auch ihre Muglichkeit fehr vermindert wird 6). Es bedarf daher nicht der Aufzahlung noch mehrer Grunde, wie 3. B. der, daß Berrschsucht und liberhebung dem Charafter jeder Raste und also auch der Raste der besoldeten Beamten eigen ift, um die überall flar am Tage liegende Erscheinung zu erklaren, baß die fogenannten Chrenam= ter bei uns ben bamit Belafteten in der That recht we= nig Ehre geben. Der Umftand, daß felbst im Publicum den befoldeten Beamten mehr Ehrenbezeigungen als den Ehrenbeamten erwiesen werden, zeigt, daß nicht blos in der Überhebung der Erstern, sondern in der gangen Stellung der Lettern ihre Unterordnung begrundet ift. Dur freuen muß man sich, daß noch bis jest bei uns die Verwalter folder Stellen schon an sich in der Regel Ehrenmanner sind und daher auch ohne das f. g. Ehrenamt so viele bürgerliche Ehre und Achtung genießen, um auf eine Bermehrung derfelben durch ein f. g. Ehrenamt nicht rechnen zu muffen. Wir fagen absichtlich: "bei uns" und meinen damit Teutschland, wo in der Regel die Ehrenamter sich auf die Communalamter in ben Stadten, auf Stadtrathe und Stadtverordnete beschranten. Das Nabere darüber muß in den diesen beiden Instituten gewidmeten Urtikeln vor= kommen. Nur Folgendes gehört noch hierher. Es hängt mit dem Wesen der Demokratie und mit dem badurch hervorgebrachten regern Bolksleben zusammen, daß Ch= renamter da die Regel bilden, daß der Burger fie am= birt, ohne ben geringsten weitern Bortheil von ihnen zu

erwarten, als politischen Einfang. Darum finden wir fit in allen Republiken; wir finden, daß bort die Berwaltung öffentlicher Umter ein Recht und eine rechtliche Berbindlichkeit der Staatsburger ift. In Monarchien, wo also der Burger in dieser seiner Qualitat keinen Theil am Staatsleben nimmt, find die Staatsamter befoldet, mindestens mit solcher Unszeichnung im burgerlichen Les ben, mit folcher Gelegenheit fich zu bereichern (3. B. in der Turkei) verbunden, daß sie um dieser Bortheile willen gefucht werden. Sobald baher die Republik in Monars. chie übergeht, werden die Staatsamter befolbet. Go z. B. war es in Rom?). Wir durfen uns deshalb nicht wunbern, wenn in Tentschland, wo wir den umgekehrten Weg gegangen sind, man die mit den, dem Konigthume beis gemischten bemofratischen Institutionen eigentlich in ber Sauptsache eingesichten Chrenamter weber fehr geehrt findet, noch fie febr von Burgern gesucht fieht, vielmehr täglich wahrnehmen muß, daß die Burger sich denselben möglichst zu entziehen suchen. Wir dürfen uns nicht wuns bern, wenn, abgesehen von den oben angegebenen Grun: ben, fast überall schon barum die Ehrenbeamten tiefer als die befoldeten Beamten stehen, weil das monarchische Princip felbst in unfern constitutionellen Staaten vorherrschend und der geringe Zusatz des demokratischen Elementes nicht ftark genug ift, um bas biefem angehörige Institut bet Chrenamter auf einen gewissen Sohepunkt zu stellen. In= deffen bemerken wir boch, bag in den constitutionellen Staaten die gedachten Ehrenamter immer hoher fteben, als in den autokratischen Monarchien, wo es noch die Lofung der Aufgabe gilt, die den Demokratien, mindestens den constitutionellen Monarchien entliehenen Institute der Ehrenbeamten, z. B. Stadtverordneten u. f. w., mit bem gang heterogenen Staatsorganismus der autofratischen Monarchie richtig zu amalgamiren. Daher finden wir auch, daß, wenn in den conftitutionellen Staaten noch Glieder der gebildetern und der hohern Burgerstande, 3. B. Raufs lente, Beamte, Privatgelehrte ic., die Chrenamter nicht ungern annehmen und lebhaft für das öffentliche Wohl wirken, in autokratischen Monarchien sie zum bei weitem größten Theile den niedern Burgerftanden, dem Gewerbsmanne u. f. w. anheimfallen, wenn nicht hier oder da Sachwalter oder andere Personen der gebildetern Stande sie zur Erlangung folder Privatzwede ambiren, bie gar nicht in ber Bestimmung bes Institutes liegen. Bermogen wir freilich nicht zu verkennen, daß, felbst in conftis tutionellen Staaten, die Regierungen haufig es find, die dem Stabilitatsprincipe huldigen und daher namentlich auch die demokratischen Institutionen, welche ohnedies der Monarchie dort nur beigemischt find, nicht beginfti= gen konnen; fo erklaren wir uns baraus von felbft, wenn wir ofter von ihnen die Berwalter der erwähnten Chrenamter so behandelt sehen, daß diese nur die Beit ersehnen muffen, wo sie bavon befreit werden - ein Berfahren, wodurch freilich, wie wir bies auch in Teutschland be-merken, diese Institutionen von Lag zu Tag mehr finken muffen. Wir mochten für das richtigere Princip diejenige

<sup>6)</sup> Umständlich haben wir dies, und, wie wir glauben, überzeugend bargethan in der Abhandlung: über unbesotdete Amter, besonders Communatamter, in der Zeitschrift für Rechtspsiege und Berwaltung ze. von dem voigtländischen juristischen Bereine. 1. Bd. Ar. XXI, S. 843 fg.

<sup>7)</sup> Naher ausgeführt in dem eben ermähnten Artikel des Beisteschen Rechtslerikons.

Behandlung ber Ehrenbeamten halten, wodurch der Bürzger zu Ambirung der Ehrenamter geneigt gemacht und so Wolf umd Beamten in eine gemüthliche Verbindung gebracht, das neue Institut nicht im ersten Auskeimen unterbrückt würde, während auf dem entgegengesetzten Bege der Widerwille des Volkes gegen seine Beamten, d. h. gegen die besoldeten Beamten, gegen die Veamtenskalte, durch die Ehrenbeamten nur vermehrt wird.

kaste, burch die Ehrenbeamten nur vermehrt wird. Anders gestaltet sich das in England. Die Monar= die ift dort so beschrantt, daß in ber Sauptsache bie Aristofrasie herrscht. Die naturliche Folge bavon ift, daß Die Glieder diefer Raste die Ehrenamter um so eifriger ambiren, als die Uriftofrafie fo reich ift, baß fie ihre Beit nicht zu ihrem Erwerbe braucht. Überdies aber wird die Uriftofrafie burch Erlangung ber Ehrenamter bort fo ge= ftellt, baß sie burch Lettere auch Gelegenheit zu fehr großen pecuniaren Vortheilen findet, und alfo nichts Befferes für ihr allfeitiges Intereffe thun kann, als Ehren= amter zu ambiren. Man kann übrigens annehmen, daß bie Ehrenposten (f. d. Urt. Ehre E. 412) in Teutsch= land auch großentheils Ehrenamter find. Go find viele ber biplomatischen Ehrenposten mit solchem Aufwande verbunden, daß die ihnen ausgesetzten Befoldungen bei mei= tem nicht jenen Aufwand beden. Ebenso werden oft, besonders an fleinern Sofen, von Officiers auch Civilbeam: ten folche Sofchargen, die man nur als Ehrenposten an= feben fann, befleidet, ohne daß fie das Geringste dafur (Buddeus.) erhalten.

EHRENAU, 1) ein bem Grafen von Galler geho: riges Schloß und Bezirksherrschaft im brucker Kreise ber Steiermark. Das Schloß liegt im Thale und am rech: ten Ufer bes Liefingbaches, & Stunde westlich von bem Markte Mautern und in geringer Entfernung von der sogenannten Salzstraße, und ist der Sie ber Amtskanzlei Des Bezirfs, welcher die Berrschaft gleiches Namens, bie Propsteiberrichaft Kammern und bie Pfarrgulten Man= tern, Kaltwang und Bald, umfaßt, einen Flachenraum von 49,613 n. o. Joden 1062 - Rtaftern einnimmt und sich über 17 Gemeinden, mit 7 Rirchen, einem akatholi= ichen Bethause, 4 Pfarreien, einem Paftorate, 752 Saufern und (1836) 4808 Einwohnern, erstreckt. Die Un= terthanen ber Berrschaft find in 34 Gemeinden bes grater und brucker Rreifes zerftreut. Gehr wichtig ift die Boch wild :, besonders Hirschjagd biefer Herrschaft, und zwar eine ber bedeutenbsten bes Landes. Im 13. und 14. Jahrh. besaß biefe Berrschaft ein nach ihr benanntes abeliges Geschlecht, welches mit Maria Cophia, der Tochter bes Freiherrn Franz Leonhard von Ehrenan, ber Gemahlin des Freiherrn Bector Senfried's von Kornfeil im 3. 1689 ausstarb. 2) Gin bem Leopold Rarl Grafen von Galler gehoriges Gut zu Sigendorf im Bezirk Groffoding im (G. F. Schreiner.) graber Rreife ber Steiermark.

Ehrenbecher, f. Ehrenbezeigung.
EHRENBERG, zwischen Wünpfen und Gundels: heim, gleich unterhalb Heinsheim, eine Stunde von dem Soolbade Rappenau, auf dem linken Neckarufer, und folglich in hadischem Gebiete gelegen, ist ein von 26 Mensichen bewohnter Hof, der, gleichwie Heinsheim, Eigens

thum ift ber aus ber Steiermark entsprossenen, berühmten Familie von Radnig. Die über ben hof fich erhebende, eine ber herrlichsten Aussichten bes Neckarthales beherre schende Burg Chrenberg war bas Stammhaus eines nicht minder berühmten Nittergeschlechtes, bas zu der Beit seis nes Erloschens bei den Rittercantonen Craichgau und Denwald immatriculirt gewesen. Johann von Chrenberg, Domscholaster zu Speier, stiftet im 3. 1157 die basige St. Petersfirche. hermann von Ehrenberg, portarius major ecclesiae Argentinensis, erscheint im 3. 1237. Beinrich von Ehrenberg tritt dem Landfrieden vom I. 1247 bei. Johann von Ehrenberg, Bisthumsverweser (episcopus vicarius) zu Strasburg, verkaufte im S. 1297 an den Bifchof Konrad von Strasburg das Schloß zu Weiler ober Wihr bei Horburg, im Oberelfaß, so er felbst von einem Goscelin um 200 Mark Silber erkauft hatte. Eberhard von Ehrenberg, Gerhard's Sohn, und Peter von Bertholdisheim (Bechtolsheim) vertaufchen im J. 1247 die Guter, die sie zu Husen (Kirschgartshausen) bei Worms von dem Grafen Heinrich von Zweibrücken gu Leben tragen, mit beffen Bewilligung an bas Rlofter Frauengarten zu Worms, gegen andere, zu Dirmftein belegene Guter. Der namliche Eberhard hatte die Voigtel zu Ofthofen, südlich von Alzei, an sich gebracht, und bebrudte die dem Liebfrauenstifte in Mainz angehörigen Unterthanen bergestalt, bag ber Kirchenbann über ihn und feinen Sohn Konrad verhängt werden mußte. Der Vergleich vom 3. 1268 schien eine Aussohnung bewirkt zu haben; aber noch in demfelben Sahre- erneuerte Eberhard feine Er= pressungen, die vorzüglich in dem sogenannten Wegeschnitt, resectio viarum, bestanden haben, und der Bischof von Worms, ebenfalls Eberhard genannt; zog ihn barum zur Verantwortung. Der Ritter vermochte es nicht, sich gu rechtfertigen, und ber Bischof nothigte ihn, Donners= tag vor Latare 1269 wegen bes Geschehenen bem Domcapitel zu Worms, bem Abte von Sornbach, bem Lieb= frauenstifte zu Mainz, bem Magister bes Templerordens, ben Monnen zu Mülen und ber gesammten Ginwohner= schaft von Osthofen Abbitte zu thun, auch sich sammt feis nem Coline, Konrad, und feinem Tochtermanne, Johann von Randeck, zu verschreiben, daß für alle Zukunft dergleichen Bedruckungen unterbleiben wurden. kommt noch am zwölften Tage 1276 vor. Er hatte für fich und feine Erben ein Sahrgebachtniß in bem Stifte Begen bei Worms, regulirter Chorherren St. Augustini, und hierzu eine Rente von acht Malter Korn zu Lams mersheim und sieben Malter Weizen zu Rirschgarten angeordnet; es bewilligen aber Theoderich, ber Propst, und gesammtes Capitel zu Begen, daß biefe Rente jederzeit von Johann von Randeck oder deffen Erben zu bestimme tem Preise eingeloft werden moge (Donnerstag vor Mas riegeburt 1297. Eberhard's Sohn, Konrad ber Altere, genannt unter Andern im I. 1270, wurde ber Bater von Dietrich, ber am 23. Sept. 1320 als des Teutsch ordens Komthur zu Heilbronn vorkenimt, von Gerhard und von Konrad dem Jungern, als mit welchen bas Geschlecht sich in zwei Hamptlinien vertheilte. Gerhard (1316 - 1341), der Stammvater ber altern Linie, hinterließ

e Sohne Gerhard ben Altern, Gerhard ben Jungern nd Heinrich. Dieser, Domsanger zu Speier, starb im prit 1394. Gerhard ber Ultere war noch Domicellar zu peier, und folglich einer ber Tüngsten im Capitel, auch en auf der Bechstube in frohlichem Burfelspiele begrifn, als Abgeordnete des Capitels ihm verkundigten, wie erkiest worden sei zu einem Bischofe von Speier (ben ). Nov. 1336). Er rechtfertigte in glanzender Beife is ihm geschenkte Zutrauen. "Ein hochverständiger, gepickter und weiser Berr," tilgte er nach Verlauf ber er= n zwei Sahre eine Schuld von 30,000 Pfund, die ber rmalige Stiftsverweser, Balduin von Luremburg, an m Bisthume zu fodern hatte. Beharrlich auch ferner biesem Geiste der Sparsamkeit, fand er sich vermögend, andschaftsweise die Kastenvoigtei des Stiftes Udenheim erwerben, auch die Pfandschaft auf Landau und Weib= ibt burch neue, bem Reichsoberhaupte bargeschoffene ummen zu beffern. Sein Münfter bereicherte er mit utern, Behnten und Binfen. Bu Ehren und Lob Got= 3 stiftete er auf ewige Zeiten im hohen Chor zwei Prie-rpfrunden, und die Sakristei empfing von ihm einen chen Schatz von Zierathen und Gewändern, beren Pracht d Kostbarkeit noch von spåten Sahrhunderten bewundert urbe. "Seine Priefterschaft hielt er in gar schoner Bucht d Forcht, auch guter Ordnung," wie er benn felbst ge= ulich die Pflichten eines Oberhirten erfullte. Dem tabichen Ubenheim gab er Marktrecht und Ningmauern. 1 bem Streite Ludwig's bes Baiern mit bem Papfte hr er für den Kaiser, und mehrmals schickte er demsel-la das Stiftsvolk zu Hilse, gleichwie er die dem Papste gebenen Dominikaner aus der Stadt Speier verjagte. fittwoch nach Jubilate 1359 gab Bischof Gerhard ben lurgern ber namlichen Stadt einen Brief, wornach feine ntleute von ihnen in bem ganzen Bisthume auswendig e Stadt keine Beth, Steuer, noch irgend eine Schahung lischen, fodern oder nehmen sollen, noch schaffen, baß gleichen genommen werde, und follen fie an ihren Gus In nicht beleidigen, noch schaffen, daß sie beleidigt wer= 17, fonder Gebotten oder Berbotten, in keiner Beife. lerhard ftarb ben 28. Dec. 1363. Sein Bruder Ger= frb ber Jungere kommt noch im J. 1381 in Urkunden r, und hinterließ aus seiner Ehe mit Unna Hoffwarth in Kirchheim sechs Sohne. Die beiden altesten, Heinih, Domscholaster zu Speier, und Gerhard, Domherr Speier und Worms, starben, bieser am 12. April 04, jener im J. 1406. Erhard, ber jungste Solm, terließ allein dauernde Nachkommenschaft, die mit def= fi Urenkeln, Johann und Peter, sich in zwei Linien ver-tilte. Peter erkaufte im I. 1513 einen Untheil an bem Ihnten zu Böckingen, und lebte noch 1519; sein Sohn liether wurde belehnt im J. 1529, sein Enkel Diether Ind im J. 1533 unter Vormundschaft. Johann führte le altere Linie fort, wird in Urkunden von 1464 und 174 genannt, und erzeugte in der Che mit Margaretha n Gemmingen die Sohne Johann, Domcustos zu Speier eft. ben 10. Nov. 1513), Gerhard, Beinrich, Dom-er zu Worms (geft. ben 19. Marg 1505), Albrecht und berhard. Dieser kommt 1469 und 1489 als Domherr zu Mainz vor. Gerhard farb als Domscholaster zu Mainz und Chorherr zu St. Alban ben 20. Jan. 1498; er hatte im 3. 1469 ber Universitat Bafel als Rector vorgestanden. Albrecht führte bie altere Sauptlinie fort und lebte noch im I. 1491. Beinrich, ber alteste seiner Sohne, Domherr zu Worms und Speier, starb im I. 1540; ber jungfte, Johann, war Dombechant gu Maing, Dompropst zu Speier, Rammerer bes weltlichen Gerichts zu Maing, und ftarb ben 5. Nov. 1544. Diether, ber mittlere von Albrecht's Sohnen, war vermahlt mit Barbara von Berlichingen, und ist mit beffen Sohnen, Jo-hann, Gemahl Amalia von Abelsheim, und Heinrich, Gemahl Rosina von Aschausen, die altere Sauptlinie bes Geschlechtes erloschen. Johann kommt im J. 1513 und 1548, Beinrich 1555 vor. - Die jungere Saupt= linie. Ihr Stammvater, Konrad ber Jungere, lebte im 3. 1316. Deffen Sohne, Friedrich und Hans ber Alte, hinterließen beide Nachkommenschaft. Friedrich's Urenfel, Konrad (1472), hinterließ eine einzige Tochter, Marga-retha, die im I. 1503 als Klosterfrau zu Rosenthal am Donnersberg vorfommt. Hans von Ehrenberg ber Ulte hatte ber Sohne brei, Friedrich, hans ber Junge und heinrich. Hans bes Jungen Cohn, heinrich, bekennt im S. 1411, baß er bas Dorf Bargen bei Beibstadt, fammt bem Rirchenfage, auch das Beilerlein Bollenberg, von einem Bischofe von Worms zu Lehen trage, und be- fand sich im S. 1414 auf der Kirchenversammlung zu Sein Entel Philipp verkaufte Bargen an Constanz. Sans Reidhard Sorned von Hornberg, lofte folches aber im J. 1487 wieder ein; wird in Raiser Friedrich's IV. Manbat von 1488 als einer berjenigen genannt, welche bem ichwabischen Bunde beitreten mußen, und lebte noch 1523. Seine Sausfrau, Gertraud Sornect von Sorn= berg, hatte ihm die Sohne Lucas, Peter und Johannes geboren. Lucas, Domherr zu Maing an. 1499, wird am 24. Mai 1500 ber Pfarrei Barftatt bei Schwalbach als Rector vorgefett, war Umtmann zu Bingen und Chrenfels, und ftarb ben 23. Dec. 1536. Johannes, von ben brei Brudern der jungste, vermählte sich im 3. 1541 mit Barbara von Rofenberg; bann, als Witwer, nochmals mit Umalia von Wittstatt, genannt Sagenbach, und zum britten Male mit Maria Echter von Mespelbrunn, und farb im 3. 1570. In ihm glauben wir, Alles wohl erwogen, den edlen und ehrenfesten Johansen von Ehren= berg zu erkennen, beffen Reise zu dem heiligen Grabe in bem "Nenfe = Buch, Warhaffte eigentliche Renfe = Befchreis bung beg Beiligen Lands, und andern Ortern," S. 510 - 514 der Ausgaben von 1609 und 1670, abgedruckt worben. Die Reife, angetreten zu Benebig ben 30. Jul. 1556, beendigt ben 26. Dec. n. J., als an welchem Tage Johannes wiederum zu Benedig anlangte, beschäftigt sich ausschließend mit den heiligen Orten und ben an ihnen haftenden kirchlichen Erinnerungen, und gibt nicht die mindeste Nachricht, weder von der Person, noch von den Begleitern des Reisebeschreibers, noch auch von anderwei= tigen Beobachtungen, die er angestellt haben fonnte. Nur erfahren wir von Melchior von Sendlit, ber gur Beit fei= ner Gefangenschaft in Rama von bem von Chrenberg be=

sucht worden, bag biefer "ehrliebende Kriegsmann" von einem Domberen von Main; begleitet gewesen. Much er= Bahlt Johann felbst, baß, vermoge Bertrags mit bem Schiffer, bie Person 50 Goldkronen bezahlte, wofür fie zu führen gewesen gen Jerusalem und nach allen heiligen Orten, und wiederum frei nach Benedig guridguliefern. Johann's Tochter, erster Che, Magdalena, geb. 1541, wurde an Christoph von Benningen verheirathet; Johann's Sohn, anderer Che, Johann Beinrich ber Alte, farb 1611, aus feiner Che mit Margaretha Echter von Mespelbrunn die Goline Peter, Johann Beinrich ber Junge und Philipp Adolf hinterlaffend. Peter, geb. ben 30. Marz 1578, ward 1584 Domicellar zu Wurzburg, resignirte 1606 und farb den 15. Nov. 1617, nachdem er feit 1606 bie Stelle eines wurzburgischen Rathes befleibet hatte. Er blieb kinderlos, so scheint es nach Bieder= mann's Stammtafeln, in feiner Ghe mit Eva von Die= senthau, vermählt den 4. Febr. 1606, und kinderlos blieb auch Johann Beinrich ber Junge, ber sich im J. 1618 mit Beronica Ursula von Gebsattel verheirathet hatte. Diefer, geb. ben 3. Juni 1580, wurde am 3. Juni 1631 bambergischer Statthalter zu Forchheim, und starb ten 30. April 1647; seine Witwe ftarb im 3. 1661. Phis lipp Adolf von Chrenberg, geb. ben 27. Sept. 1583, wurde ben 8. Jan. 1600 als Domherr zu Wurzburg ausgeschworen, nachdem sein Bruder, Peter von Ehren= berg, ihm feine Prabente abgetreten hatte, ging gu Ca= pitel den 26. Mai 1609, wurde zum Domdechant er= wählt ben 29. Jan. 1619 und zum Furstbischof von Wurzburg ben 6. Febr. 1623. Man ruhmt ihn als einen strengen Giferer ber Gerechtigfeit, und bag er in 42 wi= der Die Zauberer und Beren vorgenommenen Erecutionen 219 Personen allerlei Standes, Alters und Geschlechtes, endlich fogar feinen eigenen Repoten, die lette Soffnung des Geschlechtes, der Bauberei halber, hinrichten laffen. Der angebiiche Meffe '), Ernest von Chrenberg, wurde unter ben Ebelknaben bes Bischofs erzogen, und hatte fich durch forperliche Schonheit, ausgezeichnete Talente, großen Fleiß, glanzende Fortschritte in den Studien und unschuldig : frommes, bescheidenes Betragen die allgemeine Liebe ju erwerben gewußt. 216 aber im 3. 1627 ber Fürstbischof aufing, mit Feuer und Schwert die Bauberer zu verfolgen, wurde von Ginigen, in ben burch die Marter erzwungenen Musfagen, ber Junker von Ehrenberg als Mitschuldiger angegeben, und behauptet, er habe fich bem Bofen verschrieben, jum Oftern die Berentange be-fucht, einige Mordthaten verubt und mehre seiner Bertrauten fur den hollischen Bund angeworben. 218 feine

Berführerin wurde eine ihm nahe verwandte, schone und geistreiche Evelfrau angegeben. Bu berfelben Beit und schon etwas früher glaubte man wahrzunehmen, wie daß der Junker sich gar sehr zu seinem Nachtheile verändert habe, daß sein Fleiß nachlasse, daß von der vormaligen Frommigkeit und Andacht alle Spuren verschwunden seien, pielmehr er sich bem Trinken und Spielen ergebe, freie Reben und unehrbare Scherze fich erlaube, und gegen Anaben und Madchen ea agere. quibus leges ignem deereverunt. Go bedeutende Linklage durfte dem Dheime nicht verschwiegen bleiben; außerst bestürzt über ben ihm gemachten Vortrag beschloß der Fürst, den Verirrten nicht zu strafen, sondern zu bessern. Der Jüngling wurde außergerichtlich vernommen, und nach abgelegtem, frei: muthigem Bekenntniffe ben Batern ber Gefellschaft Jejv und nachhin ben Franziskanern zu Aufsicht, Belehrung und Besserung anvertraut. Er gab die beste Soffnung, betrug sich tabellos bei Tage, foll aber zur Nachtzeit, wie er spater felbst bekannte, ofter aus bem Collegium und dem Kloster verschwunden sein, um den Berentangen beizuwohnen - "dies ad Deum. nox ad diabolum spectabat." Jesuiten und Frangiskaner mußten beken: nen, daß alle ihre Muhe fruchtlos geblieben fei. Den unverbefferlichen Gunder übergab der Fürst, fo ichmers lich es ihm fiel, bem heimlichen Gerichte, als in welchem ein Todesurtheil gesprochen wurde. Um 7 Uhr Morgens - Tag, Monat und Sahr find nirgends angegeben - holten einige Sesuiten ?) ben Junker aus bem Bette und führten ihn nach dem Schlosse, wo das Urtheil vollstreck werden follte. Das fagten ihm die Begleiter; er abei blieb unerschrocken und bei der besten Laune. 211s er abe in das Gemach trat, in die Versammlung der Richter und die mit schwarzem Tuche bekleidete Bubne erblickte entsank ihm urplötlich ber Muth; blag und gitternd an ganzen Leibe bat er so instandig und beweglich un Gnabe, baß bie bis gu Thranen gerührten Richter Mufschub verfügten und selbst bei dem Fürsten die nachbrud: lichste Fürbitte einlegten. Sie fanden ein geneigtes Ge hor, und nach einigen Tagen sendete Philipp Abolf ben Unglucklichen einen feiner vertrautesten Rathe zu, volle Begnadigung und gangliche Bergeffenheit des Geschehener zu verheißen, für den Fall ernster und dauernder Beffe rung. Wie mag ber Rath erstaunt sein, als er bie Unt wort fur so gnabige Botschaft empfing. "Mein Berr wenn Sie gesehen hatten, mas ich gefehen habe wurden Sie ber Ramliche geworben fein, ber ich bin und wenn ich nicht ein folcher ware, fo wurde ich el noch werden." Alle Borstellungen und Ermahnunger bes Abgeordneten waren vergeblich. Dieses bewog ber Fürstbischof zu der Erklarung, daß nun die Gerechtigkeit ohne Beiteres ihren Lauf haben folle. Die traurige, schor einmal vorgefallene Scene murbe an bem namlichen Drti wiederholt. Behend bestieg der Jungling, von zwei Je: suiten begleitet, die Todesbuhne. Die Bater ermahnter ihn zur Bufe; er erwiederte, daß er nichts zu bereuen

<sup>1)</sup> Daß (nach Biebermann) bes Bischofs beibe Brüder ohne Kinter gewesen, ist bereits erinnert worden. Daß der Protestant Biedermann aus Ehrsurcht für den Bischof sie verschwiegen haben sollte, ist so wenig wahrscheinlich, als bes Bischofs sinstere Strenge gegen eines Brubers Sohn. Wenigstens wurde Philipp Ubolf ben andern Bruber, der ihn selbst übertebte, in der gemeinschaftlichen Angelegenheit zu Rathe gezogen haben. Wir sind der Meinung, daß ein Better, von dem unten die Rebe sein wird, Ernst Dietrich von Sprenberg, der Unglückliche gewesen, aus dem man den bischoftigen Repoten macht.

<sup>2)</sup> Inter quos fuit ejus Praeceptor, qui haec scriptis man-

ibe. Als er aber ben schrecklichen Erust bemerkte, fof er sich los und fuchte unter jammerlichem Geschrei in ten Ecken und Winkeln Zuflucht. Endlich wurde dem charfrichter von den Beifigern des Frongerichts befohn, er solle bem Trauerspiele ein Ende machen und jede elegenheit wahrnehmen, um feinen Auftrag zu vollfüh: n. Dem geschah alfo. Der Ungluckliche, bewußtlos preiend und hin und her laufend, fam unter ben gehtlichen Schwertstreich und siel. Bischof Philipp Udolf irb ben 16. Jul. 1631, daß er alfo die Einnahme ber tarienburg durch die Schweden und die schreckliche Metenicht mehr erlebte. Die einzig noch vorhandene jun= re Linie des Hauses beruhte nur noch auf der Nachimmenschaft Peter's, ber ein alterer Bruder von Johan: 5, bem Reischeschreiber, war. Peter, vermahlt mit Ra= arina von Oberffein, lebte im 3. 1526. Sein Sohn ietrich, geb. 1514, ward im 3. 1532 Bater eines anrn Dietrich, welcher als furmainzischer Hossunker und ntmann zu Miltenberg ber Kaiserkronung Ferdinand's 1. 1 24. Det. 1562 beiwohnte und am 13. Hug. 1585 3 Zeitliche gesegnete. Seiner Sohne waren vier. Joun Dietrich, Domherr zu Mainz und Burzburg, Propst U. L. Frauen und Gustos zu St. Alban in Mainz, irb zu Würzburg ben 2. Aug. 1612. Wolf Albrecht, utmann zu Miltenberg, auch markgräslich = babischer ath und Amtmann zu Rastadt, starb im S. 1604 in m Alter von 32 Sahren. Mit Kunegunde Sacobe Zand n Merl verheirathet, hatte er einen Sohn und eine hetter. Der Sohn, Ernst Dietrich, starb frühzeitig Biedermann's Worte), uns scheint er jener Ernst von brenberg zu fein, ber fo tragifch enbete unter Bischof hilipp Adolf. Die Tochter, Anna Maria, wurde an Shann Konrad von Helmftatt verheirathet. Sans Bolf berhard von Chrenberg, ber jungste von Dietrich's Cohin, Umtmann zu Miltenberg im J. 1592, ftarb ben 5. Jul. 1597, ohne Kinder zu haben in seiner Ehe mit mes Glifabeth Knebel von Ratenellenbogen. pristoph, ber dritte von Dietrich's Sohnen, befaß Beiß: ch oder Weilbach, und binterließ aus seiner Che mit ma Sibylta von Helmstatt bie Tochter Unna Marga= ha, vermahlt mit Johann Philipp von Gemmingen (fie rb 1635), und den Sohn Johann Philipp von Ehren= rg, der gestorben ift als der lette feines Namens, Ge= lechtes, Schildes und Helms, ohne Leibeserben. Wap: n: im filbernen Felde ein guer liegender rother Flug t aufwarts gekehrten Schwingen und einem goldenen donde. (v. Stramberg.)

EIRENBERG. ober richtiger Erenberg. In dem sinkel zwischen Rhein und Mosel, süblich von Boppard, rollich von bem lamscheider Gesundbrunnen, oder dem lechtweg sogenannten Sauerbrunnen, unweit von St. uintin's Kirche, auf dem Junderucken, entspringt die Er er Der. Sie theilt ihren Namen mit den Erhösen, der mals der Abtei Marienberg reichste Bestsung gewesen, der ust die einst so berühmte Burg Schoneck, weiter abwartste ebenfalls verödete Nauschenburg, und ergießt sich, nach 12 ebenfalls verödete Nauschenburg, und ergießt sich, nach 13 eine Lause von drei Meilen, oberhalb des Dorfes Brosnbach in die Mosel. Auf dem rechten User dieses Baches,

von ber Mundung etwa eine halbe Stunde entfernt, erhebt sich die verfallene Feste Ehrenberg auf dem Gipfel eines isolirten Bergkegels, ber zugleich bas hochst roman= tische, gegen die Mojel sich offnende Wiefenthal beschließt. Bis obenhin ift ber Berg mit bichtem Gebusche befleibet, mehrfache Befestigungstinien umschlingen beffen Seiten, stolz überblickt die grane, ehrwurdige Ruine die dunkle Laubmaffe. Die zwei himmelanstrebenden, burch eine Bwischenmauer verbundenen Sauptthurme überschauen bas gange, fich wild fortzichende That, über die hubinger Sofe hinaus bis nach Schonece, und gewähren in entgegengesetzter Richtung eine eigenthumliche Unsicht auf bas jenseit der Mosel gelegene fruchtbare Maifeld. Mit die: sen Doppelthurmen war durch eine Zugbrücke verbunden ber gewaltige, ben Eingang gewährende und beschütende britte Thurm, ber so auffallend burch bie ungewohnliche Dide feiner Mauern ift. In biesem Shurme ift ein Schneckengang angebracht von 9 Fuß Breite und fo bequemer Unordnung, daß ein Wagen auf ihm zu ber nach ben Doppelthurmen führenden Bugbrucke gelangen konnte. Es follte biese Schnecke, ohne Zweisel von den Frangosen Ludwig's XIV., in die Luft gesprengt werden; allein bas Pulver wirkte nur unvollständig, der Theil des Mauerwer: fce, ber burch bie Explosion aufgeworfen worben, fant alsbald zu dem alten Standpunkte guruck, und nur der Unfang ber Schnecke hat infofern Beschäbigung erlitten, daß feitdem eine Leiter angelegt werden muß. Gewolbe, zum Theil in den Felsen gehauen, offnen fich rings um ben Sof, von der Rapelle aber, von den Saufern ber Burgmanner, beren eine Urfunde vom 3. 1396 gebenft, von den größern herrschaftlichen Wohngebanden, wie bas Egilshans, ber Bengst, die Hofstatt, die Niederburg, ist feine Spur mehr zu entdecken. Gin fleines Dorfchen, von etwa 120 Menschen bewohnt, bas sogenannte ehren: berger Thal, zieht sich am Fuße des Berges den Bach hins unter; in dem Theilungsvertrage über die Herrschaft vom 3. 1413 heißt es: "auch so han wir versprochen ... daz wir alle unfir arme lute by Erenberg gefeffen ... ge= frühet hain und frihen ... das fy unßerm fehme alleznt keyne bede, sture, aichtunge odir fronendienst geben odir boin fullen." - Eine Stelle ber Gesta Trevirorum bei Hontheim (Prodromus II. 784) macht es ziemlich wahrscheinlich, daß Pfalzgraf hermann von Stahleck das Schloß Ehrenberg als Leben der trierschen Rirche befeffen habe. Mach Hermann's Tode wurde bas Lehen als vermannet von dem Erzbischofe angesprochen, der That nach aber von einem Dritten in Besitz genommen, ber nicht genannt wird, der aber entweder der Graf von Saffenberg fein mochte, ober einer bes Geschlechtes von Ehrenberg, welches ben Grafen von Saffenberg mit Lebenschaft zu: gethan war. Aus folden Sanden die Burg wieder zu gewinnen, wird der Erzbischof Hillin allzuschwierig gefunben haben; er suchte fich fur feine Aufgabe eines machti= gen Beistandes zu versichern, und einigte sich, unter kaiserlicher Vermittelung, am 1. Sept. 1161 mit bem neuen Pfalzgrafen, mit Konrad von Hohenstaufen in folder Weise, daß bieser die Rirchen von Lahnstein und Kaimbt an das Erzstift abtrat und bagegen bie Burg Ehrenberg

ais trierisches leben empfangen follte. Bare ber Erzbis fcof unvermogend, fo wurde ferner verabredet, bem Pfalz= grafen das Leben zu überliefern, fo follte ftatt deffen ein jahrliches Einkommen von zehn Pfund auf die zu dem Hofe Raimbt gehörige Manfen angewiesen werden; Saus und Rapelle in bem Umfange ber Burg blieben bem Erg= bischofe vorbehalten, zusammt bem Rechte, biefes haus emem Huter nach seiner Wahl anzubertrauen (sessorem suum habebit, quemennque voluerit). Den vereinigten Bemühungen bes Erzbischofs und bes Pfalzgrafen scheint es gelungen zu sein, diesen Bertrag durchzusühren, und Ehrenberg wurde ein pfalzisches Lehen, so aber zu Ufterleben an die von Ehrenberg ausgethan. In ber Ur= kunde vom I. 1189, worin ber Erzbischof Philipp von Coln die Burg Stahleck und die Voigtei Bacharach, die bieber Mannleben gewesen, auf Unsuchen bes Pfalzgrafen Ronrad in Weiberlehen verwandelt, erscheinen unter den Beugen Friedrich von Chrenberg und beffen Sohn Fricdrich, unmittelbar nach Gerlach von Covern und vor Heinrich von Milewald, daß demnach ihre bynastische Derkunft nicht bezweifelt werden fann. Heinrich und Friedrich von Chrenberg, Gebruder, werden im 3. 1237 als pfalzische Bafallen genannt. In heinrich glaubt Lamen ben Beinrich von Ernberch zu erkennen, ber, nach Dem Chronicon Augustense (Freher I.), dem Landfrieben vom I. 1247 beitrat; indem dieser Beinrich zwischen Werner, dem Truchses von Alzen, und zwischen Rum= pold von Steinach genannt wird, glauben wir ihn vielmehr benen von Chrenberg am Neckar zutheilen zu muffen. Bingegen konnte vielleicht ein Sohn unferes Bein= rich jener Konrad-nobilis de Erenberg sein, ber im 3. 1242 gegen empfangene 10 Mark, zu Gunften ber Abtei Rommersdorf, auf bas Recht verzichtete, bas er an ben Gutern in Marchenberg zu haben glanbte. Den namlichen Konrad oder Cunzo von Chrenberg tritt Heinrich von Beinsberg, Donnerstag vor Lucas 1248, an seinen Bruber, an ben Grafen Simon von Sponheim, ab: ..Item dimisi et dedi cis Cunzonem de Erenberg, Johannem de Stremge .... qui vasalli sunt hereditarii apud Saffenberg." Heinrich's Bruder, Friedrich III., der von dem Pfalzgrafen belehnt mit der Boigtei bes Hofes Quintenbach, befreit im 3. 1256 die Belle Birgenach, beren Eigenthum jener Sof war, von ben brei jährlichen Voigtsabgaben, und kommt noch am 25. Jul. 1276, zugleich mit seinem Sohne Friedrich IV., vor. Er mag aber noch einen andern Sohn gehabt haben, Beinrich II., und finden wir barum von nun an in dem Baufe Chrenberg zwei Linien. Beinrich II. wurde am 16. Marg 1276 bes Erzhischofs Siegfried von Coln Lebensmann um eine Summe von 80 Mart, bis ju beren Tilgung Heinrich aus ben Binfen bes Walbes bei Mamedy alljahrlich 8 Mark heben follte. Das für bie 80 Mark zu erkaufende Allodium sollte er der colnischen Rirche zu Leben auftragen. Heinrich II. war mit Katharina von Bodenheim (bie altere Benennung bes unter: halb Chrenberg an der Mundung des Brodenbaches gelegenen Dorfes, welches in spatern Beiten ben Namen Brobenbach annahm, und fammt Ober-Hirzenach und

Nen eines ber wichtiaften Bestandtheile ber Berrschaft Et renberg wurde) verheirathet, und hatte von ihr die Sohn Gerhard und Heinrich III. Beibe werden genannt in ei ner Urkunde vom Freitag in der Ofterwoche 1324, worin Fran Katharina, als Witwe, bei ber von ihr wiederhen gestellten Rapelle zu Nortershausen, in dem Pfarrsprenge von Lehmen oder Fell, einen Priefter ftiftet, ber taglid das Megopfer darbringen und für ihr und ihres Cheherr Scelenheil fleißig beten foll. Bum Unterhalte biefes Prie fters widmet Katharina verschiedene, wahrend ihres Wit wenstandes angekaufte Guter; sie hat sich auch in Engel port ein Jahrgedachtniß fur ben 12. Juni gestiftet. Ger hard, der eine ihrer Sohne, war Domherr zu Coln, de andere, Heinrich III., erscheint als Wappeling in ber Briefe vom 24. Juni 1301, worin er sich verpflichte mit drei Reifigen dem Erzbischofe Diether von Trier gi gen Konig Abrecht zu bienen; bafur foll er von der Erzbischofe 150 Mark haben, und folche auf ein freie Gigenthum beweisen, welches fortan der trierischen Rirch lehnbar sein wird. Im 3. 1329, auf den Sahrestag vergleicht sich Heinrich, unter Zuziehung seines Sof nes Winand, mit Johann von Braunschorn wegen be Sofes zu Strimmich, und in tem etzer Frieden vom I 1335, oder in der Gulne zwischen Erzbischof Baldu von Trier und zwischen ben Gemeinern ber Burgen Bab cd, Schoned, Chrenberg und Elz, werden Beinrich III. hier ber Alte genannt, und feine Bettern, Beinrich IV der Junge und Friedrich, als die einzigen Gemeiner bi Burg Ehrenberg aufgeführt. Ein Sohn Heinrich's III Winand, ift bereits genannt worden; bemfelben ift e zweiter Sohn, Gerhard, beizusugen, und mochten au zwei Tochter, Katharina und Lifa, beizufügen sein. R tharina, die eine dieser Tochter, wird ihren Namen ve ihrer Großmutter, Katharina von Brodenheim, empfang haben; sie war Sakriftanin in dem Rloster Engelpo und hat ben bafigen Kirchendrnat bedeutend gebeffert. Ih Schwester, Lifa von Ehrenberg, ist jene Priorin zu E gelport, welche im I. 1406 durch Laurentius von Wie einen Capitular von himmerod, ben Nefrolog des Kl fters Engelport anfertigen ließ. In diesem Nefrolog wi ber 22. April als ber Katharina Tobestag angegebe Gerhard (II.) von Ehrenberg wird, zusammt seinen Be tern Friedrich und Lufert, als Gemeiner ber Burg Ehre berg aufgeführt, in bem Gubnbriefe, ber am 24. Ju 1356 von den Gemeinern der Burgen Walted, Schone Ehrenberg und Elz errichtet worden. Um Fronleichnam tage 1358 stellt Gerhard ein Lehenbekenntniß aus zu Sa den des Erzbischofs Boemund von Trier über ben Fro hof zu Strimmich mit den zugehörigen Leuten und ib ben Sof zu Forst; diese Guter, vordem julichsches Lebe hatte ber Herzog Wilhelm von Julich tauschweise an bi Erzstift Trier gegeben. Um Sonntage nach Laurenti 1369 vergonnet Erzbischof Runo von Trier Herrn Gerha ben, daß er seine Sausfrau Mettil auf ben Fronhof ; Strimmich und ben hof zu Forft bewitthumen mog Frau Mettil ober Mechtilbis war eine geborne von Be burg, blieb aber ohne Rinder in ihrer Ehe, baher Ge hard von seinem Better Friedrich VI. beerbt worden. 3

ner farb im 3. 1370 vor Remigiustag. — Die andere Linie derer von Chrenberg stammt von Friedrich IV. ab, der, wie Heinrich II., ein Sohn Friedrich's III. gewesen. Friedrich IV. kommt 1268 und 1276 ben 25. Jul. zus gleich mit seinem Bater vor, ber bier Frideriens senior domnus de Erenberg heißt. Im J. 1305 wird Fricbrich IV. als Reichsschultheiß zu Boppard, und wol auch noch 1317 genannt. Sohne von ihm mogen die Britder Beinrich IV. der Jungere und Friedrich V. gewesen sein. Gemeinschaftlich mit seinem Bruder verkauft Friedrich V. am Freitag nach Gregorien 1337 an Friedrich von Mirs: burg einen Bins von 9 Mark in Alken zu erheben, und am 8. Upril 1345 übergibt er, unter Mitwirkung seiner Sausfrau Greta, bem Erzbischofe Balbuin von Trier eine leibeigene Familie zu Hakenport, als wozu seines Bru-bers Witwe und Sohne, die Friedrich seine Erben nennt, ihre Einwilligung geben. Um 24. Inni 1347 kommt er als Friedrich der Alte, Herr zu Ehrenberg, vor; im J. 1356 war er nicht mehr unter den Lebenden. Bein= rich IV. der Jungere, so genannt zum Unterschiede von feinem Better, Heinrich III. bem Alten, nennt in einer Urfunde vom 3. Jan. 1327 ben Lufried von Landsfron feinen Schwager, daß er bemnach bamals bereits mit Ugnes von Landskron verheirathet gewesen sein muß. Sie hatte ihm unter Undern die Guter mitgebracht, welche die von Landsfron zu Boppard als bambergisches Lehen be= faßen. In einer Urfunde vom Montag vor Johanni 1339 bekennt Beinrich der Jungere, daß fein Dheim 1), Bein= rich ber Ulte, herr zu Ehrenberg, ihm verfett habe "den torne und das bachuß das daran flet und das Egilshuß und der alte stalle, der hintern des Egilshuß stet," und daß er diese Theile der Burg Ehrenberg von dem Pfalzgrafen Ruprecht zu Leben tragen werde, bis babin sie von Seinrich dem Alten eingeloft sein wurden. Um 8. Upril 1345 erscheint Beinrich's bes Jungen Sausfrau, Ugnes von Landsfron, als Witwe. Er hatte von ihr die Sohne Friedrich VI. und Lufried. Lufried kommt in ber Gubne ber Gemeiner ber Burgen Balbed, Schoned, Ehrenberg und Elz vom 24. Jun. 1356 zugleich mit fei= nem Bruder vor. Diefer, Friedrich VI., wird in ber namlichen Gubne zu einem ber Schiederichter ernannt, welche in Fallen von Zweiung oder Auflauf über Rlage und Unsprache entscheiben sollen; für jede Burg war ein folder Schiedsrichter bestellt, fur Walded Konrad von Spiegelberg, fur Schoned Philipp von Schoned, fur Chrenberg Friedrich von Ehrenberg, fur Els Johann von Elz. Um 12. Marg 1367 (1368?) bekennt Friedrich von Chrenberg, daß er von dem Grafen Johann von Sponbeim belehnt worden fei mit dem Marschallamte der Graf= schaft Sponheim und dem davon abhängenden Dorfe Se= venich, wie dieses, Erbamt und Dorf, nach Simon's des Alten von Walbeck Tob bem Grafen eröffnet worden.

Durch seines Betters Gerhard Ableben verfiel an Friedrich der bisher von Gerhard befessene Theil der Feste Ehren= berg; er versetzte ihn aber am 1. Oct. 1370 um 3000 Gulden an den Pfalzgrafen Ruprecht, der hierauf, ge= meinschaftlich mit dem von Ehrenberg, den Johann von Schonenberg, vermuthlich denselben, der mit Friedrich's Tochter Ugnes vermählt war, zum Burggrafen bestellte 2), und demselben zu Besoldung jährlich 120 Gulben aus dem bacharacher Bolle anwies. Bon dem von Ehrenberg hingegen follte ber Burggraf jahrlich 100 Pfund Seller beziehen. Uns einer Urfunde bes Erzbischofs Wilhelm von Coln, von Montag nach Petri Stuhlfeier 1359, ergibt sich, daß Friedrich, der edle Mann von Chrenberg, auf Beranstaltung des Ritters Rollmann von Sinzig von Dietrichen von Meindorf, einem Burger zu Ling, nieder= geworfen worden und damals noch, auf Ehrenwort, Ge-fangener war. In den 3. 1394 — 1395 gerieth Friedrich in Feindschaft mit der Stadt Coblenz. Seine Burg wurde von den Coblenzern belagert, wie es das von dem Pfalz= grafen Ruprecht an die Burgerschaft erlassene Schreiben vom 21. Juni 1395 beurfundet. "Alls ir und Friedrich von Ehrenberg mit ein zu schicken hant, maz uch ber schadens getan hette, daz were vns ernstlich leit, bann bag Sloß Ehrenberg ift vufer eigen, und er hat bag von vns zu leben, bud bargu ift Ehrenberg mit finer juge= horde halbez uns richlich pfand, und han wir auch einen Burgfrieden mit Friedrich bafelbft globt und verbrift .... Ru han wir vernommen daz ir etwie dick fur demfelben Sloffe gewest fint, und habent understanden in dem Borg= friden daselbs, den wir verbonden sin zu beschuden, gro= fen schaden zu dun, vnd habent auch schaden da getan, ber schade vns auch faste antreffe. In mennen wir bar vns der schade als vere vns daz antrifft unbillich gescheen fy. Darum begeren wir und fordern an uch .... " Un= geachtet dieser machtigen Vermittelung wahrte die Fehde fort, und "in demselbigen Jahr (1397), da verbrandten zu Cobleng mehr als zwei hundert Gehauß. Das Feuer that ein Nitter anstossen von Ehrenberg, der ihr Feind," Limburger Chronif &. 232, und heißt es baselbst ferner, §. 233: "In berfelbigen Beit verbrandt Beckelnheim (in Beltheim zu verbeffern) in dem Stift zu Trier bennahe zumal. Das that auch der vorgenannte Ritter von Ch= renberg, der bestellte, daß es geschahe." Nachdem endlich auch Erzbischof Werner von Trier als berer von Coblenz Belfer Theil genommen hatte an der Fehde, brachten fie ju gutlichem Mustrage, als erbetene Schiederichter, Pfalz= graf Ruprecht und Graf Philipp von Naffau = Saarbrucken (Donnerstag vor Mariengeburt 1398). Brandschatzung und Berluft sollten gegenseitig aufgehoben, die Gefange= nen ohne Losegeld freigegeben werden. Fur 133 Schweine, welche ber von Ehrenberg ohne Fehde und wider Recht dem Erzbischofe weggetrieben hatte, follte jener 100 Bulben, statt ber 195 dafür gefoderten Gulden, bezahlen. Die Frage um die Lebenschaften in ben funf Dorfern

<sup>1)</sup> Der Ausbruck ist hier nicht buchstäblich zu verstehen: in ber Suhne von 1356 wird bieses Heinrich's des Jungen Sohn, Friederich VI., als der Oheim von Heinrich's des Alten Sohn, Gerehard, bezeichnet.

U. Enchet. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

<sup>2)</sup> Im I. 1344 erscheint Friedrich von Lof als Burggraf zu Ehrenberg.

von Strinmich, namentlich um ben Frohnhof, ben Sof Bu Forst und die Rirchengabe, welche Stude Erzbischof Rung nach Gerhard's von Chrenberg Ableben als erledig= tes Mannleben eingezogen hatte, wurde an ein Mann= gericht verwiesen, welches sich bis zu Fastnacht in Boppard versammeln und entscheiden follte, ob das Leben bem Lebensherrn verfallen ober an Friedrich von Ehrenberg übergegangen sei. Diesen Bergog überlebte Friedrich nur um wenige Sahre; am Donnerstag nach ber Octave von Dreikonigen 1400 war er nicht mehr unter den Le= benben. Seine Sausfrau, Margaretha Frey von Treiß, hatte ihm einen Sohn, Dietrich, und eine Tochter, Agnes (nicht Margaretha), geboren. Dietrich, indem er sich mit Elfen von Stein verehelichte, bewitthumte fie "off bag Nuwehus uffewendig Erenberg ber borge gelegen, daz heizzet of ber Helle," und erhielt für diese Bestimmung im J. 1379 bes Pfalggrafen Ruprecht Genehmigung; er muß aber vor dem Bater, ohne Nachkommenschaft, ver= schieden sein. Auch Friedrich's Tochter Ugnes, die ver= heirathet an Johann von Schonenberg, war nicht mehr unter den Lebenden, als ihre Kinder, Johann von Scho-nenberg, der Junge, und Margaretha von Schonenberg, Wienand's von Waldeck Hausfrau, am Freitag nach Fronleichnam 1396 sich mit dem Pfalzgrafen Ruprecht einigten über ihre bereinstige Erbfolge in Ehrenberg, bas von der Pfalz "zu rechten mannlehen bisher geruret bait und ruret und geet." In diesem Bertrage war zugleich eine Theilung von Herrschaft und Feste beliebt, die fpaterhin (1413) ihrem wesentlichen Inhalte nach erneuert wurde, fodaß der Pfalzgraf, von wegen feiner Pfand: schaft, 3, Johann von Schonenberg 3, und Margaretha von Schonenberg, die als Winand's von Walbeck Witme Die zweite Che mit Runo von Pirmont eingegangen war, das lette Drittel haben sollte. Johann von Schonen= berg farb ohne Leibeserben, und feine Schwester und fein Schwager, Kuno von Pirmont, empfingen am Sonntag nach St. Luttentag 1426 von dem Pfalzgrafen Stephan bie Belehnung fiber das Schonenberg'sche Drittel. Der Mannsstamm der Berren von Pirmont erlosch mit Bein= rich's Cohnen Cherhard und Johann; ber Bemahl feiner Tochter Glisabeth, Philipp von Elz, nahm Pirmont und Ehrenberg im Befit, mit Widerfpruch zwar bes Pfalz-grafen Johann, der Chrenberg als eroffnetes Leben ein= augiehen begehrte. Der Streit wurde vor den Dberlebens= herren, vor den Erzbischof Richard von Trier getragen, und dieser entschied gegen den von Elz den 3. Mai 1526. Alle Ehrenberg'sche Lehensticke, fowie die von Pirmont fie von wegen ihrer zwei Drittel der Herrschaft befessen hat= ten, follten dem Pfalzgrafen ausgeliefert werben, und die iber die Sonderung des Lebens von dem Erbe entstande= nen neuen Streitigkeiten schichtete ber Bertrag vom Sams= tag nach Misericordia 1538. Nur furze Beit blieb Ch= renberg unter pfalzischer Berrschaft; am 16. Marg 1545 gab ber Pfalzgraf bas ganze Gebiet, Schloß und Thal mit den Beigteien zu Birzenach und Rarbach, den Bofen Krüplingen und Jahrsberg, an Friedrich von Elz, Phi=

lipp's Sohn, und bessen mannliche und weibliche Leibes= erben, gegen eine baare Summe von 8000 Bulben. Friedrich von Etz ftarb 1561, mit hinterlassung von vier Tochtern. Elifabeth, die an Dam Quad von Landsfron verheirathet war, vererbte die Berrschaft Ehrenberg auf ihren Sohn Hans Friedrich Quad. Diefer (geft. 1621) verschaffte Ehrenberg feiner zweiten Tochter, Unna Ursula, Vermählte von Hoensbroek. Sie, die kinderlos war, wurde von ihrer Schwester Maria Juliana beerbt. Berheirathet seit dem Jahre 1642 an Philipp Friedrich Clodt zu Bennen, hinterließ Maria Juliana die Herrschaft ihren bei= ben Sohnen, Dietrich Daniel und Gisbert Clobt, als welchen der Pfalzgraf 1666 die Belehnung ertheilte. In deren Rechte succedirten nach einander 1702 Ernst Gisbert, 1734 Raban Ludwig Ernst und 1749 Benedict Clodt, nicht ohne heftigen Widerspruch der Familien von Neffelrobe und von Stein zu Raffau, bavon jene ab-ftammte von bes Sans Friedrich Quad altesten Tochter Ratharina Elisabeth, und diese von des hans Friedrich Schwester, Katharina Quad, als welche sich bei ihrer Vermablung mit Johann Gottfried Unton von Stein (1603), alle ihre Rechte an der Altern Bermogen vorbe= halten hatte, fur den Fall, daß ihr Bruder ohne Mannserben sterben wurde. Benedict Freiherr von Clott, fur-trierischer Hofrichter, Amtmann zu Sann, Ballenbar, Herrschbach, Grenzau und Beimbach, abeliger Lebenhofs= thurwarter, erstritt sich, nach grimmigen Rechtshandeln, ben ruhigen Befit ber Berrichaften Chrenberg und Landsfron, ftarb aber unverehelicht, der lette feines Geschlechtes, den 23. Marg 1798. Die von Stein und non Reffelrobe nahmen fogleich Befit von beiden Berrich, ten, und fie sind, ohne Zweisel im Gefolge eines Abkommens, bem Freiheren von Stein geblieben. Als Napoleon im S. 1809 ben nomme Stein achtete, wurden unter Undern bie von Ehrenberg und Landsfron herrührenden Guter eingezogen und für Rechnung bes Domaine extraordinaire (ober ber Grande-armée?) benutt und theilweise verkauft. Im 3. 1814 wurde das Rhein = und Mofeldepartement von ben Alliirten besetzt und bem berühmten Gouvernement von Mittelrhein zugetheilt. Diesem eröffnete der Freiherr von Stein, im Marg, es habe ihm die frangofische Se= questration, an entbehrten Nugungen und verkauften Grundstuden, Binfen und Binfestinfen eingerechnet, 5000 Thaler gekostet, die erbitte er sich hiermit zuruck. Gleich ließ Juftus Gruner die 5000 Thaler anweisen, nicht zwar auf den Domaine extraordinaire, der feinen Befehlen unzuganglich, fondern auf die Steuercaffe bes' dem Ber= gange burchaus fremden, ohnehin auf bas Außerste belasteten Rhein = und Moseldepartements. — Undr. Lamei bat 6. Bb. S. 429 - 472 ber Acta academiae Palatinae eine Geschichte von Burg und Geschlecht Ehrenberg geliefert, die im hochsten Grade durftig ift. Bon den darin mitgetheilten nenn Urfunden find nur zwei bem Ge= schlechte selbst angehörend. Die Stammtafel ift so fehlerhaft und unvollständig, daß wir nicht umhin können, statt ih= rer hiermit etwas Befferes zu geben.

## Friedrich I. von Ehrenberg 1189. Friedrich II. 1189. 1197.

Heinrich I. 1237. Friedrich III. 1237. 1268. Konrad 1242. Heinrich II. 1275. 1276. Friedrich IV. 1263. Gemahlin Ratharina von Brobenheim. Heinrich IV. 1327. Friedrich V. Ge-Gerhard, Domberr Heinrich III. 1301. 1336. Gemahlin Ugnes mablin Margare= zu Coin, 1324. 1336. von Landskron. tha. 1336. 1345. Winand 1329. Gerhard, 1344. + 1370. Gemablin Friedrich VI, 1344. Lufried, Mechtilbis von Berburg. 1398. Gemablin Mar= 1356. garetha Frei v. Treiß. Diether 1379. Gemahtin Ugnes, Gemahl Johann

Elifabeth von Stein.

von Schonenberg.

(v. Stramberg.)

EHRENBERG. 1) Alt- oder Ober-Ehrenberg, ein zur gräflich Harrach'schen Herrschaft Schluckenau gehoriges Dorf, im leitmeriger Kreise Bohmens, am Man= daubache, der hier entspringt, mit 368 Saufern und 2579 teutschen Einwohnern; einer zum hainsbacher Bicariats-bistrict bes leitmeriter Bisthums gehörigen katholischen Pfarre von 4179 Seelen; einer im J. 1736 erbauten und mit einem schonen Altarblatte eines unbekannten ita= lienischen Meisters versehenen katholischen Kirche und einer Schule, welche unter dem Patronat des herrschaftsbefipers steben; einem Local=Urmeninstitut; zwei Mublen; einer Bretfage und bedeutenden Webereien und Manchester= manufacturen. 2) Neu-Ehrenberg, ein zu berselben Berrschaft gehöriges und an das vorige westlich anstoßen= bes Dorf, 14 Stunde fubfuboftlich von Schluckenau gelegen, mit 193 Saufern und 1320 teutschen Einwohnern, welche nach Ult=Ehrenberg eingepfaret find, und einer Schule. hier und in Ult : Chrenberg hat ein fehr wichti= ger Industriezweig, namlich die Verfertigung von Giebboben aus Draht und Espenholz, ihren Sitz, womit im 3. 1825 bei 230 Personen beschäftigt waren. In 2011= Ehrenberg befanden sich unter den Einwohnern auch ein Bundarzt und eine Bebamme. 3) Nieder-Ehrenberg, ein zur fürstlich Liechtenstein'schen Berrschaft Rumburg gehoriges und an Alt-Chrenberg fich anschließendes Dorf desselben Kreises, welches nach Rumburg eingepfarrt ift, 114 Saufer, 785 teutsche Ginwohner, eine regulirte Ur= menunterstützungsanstalt, einige Teiche und eine Trivial= schule hat. 4) Gine f. f. Landgerichtsherrschaft nachst Reute im oberimthaler Kreife der gefürsteten Graffchaft Tyrol, mit einem alten Schlosse und den mit ihm vereinigten altern befondern Gerichten Uschau und Bils. Das Landgericht, bessen Sit Reute ist, enthalt zwolf Unter-abtheilungen mit 126 Gemeinden, Dorfern und Weilern und dem Markte Reute, 3175 Saufern und 16,185 Seelen. Von den Ortschaften find die entlegensten 7-13 Stunden von dem Gerichtsorte entfernt. Das Landge= richt ift zugleich Criminaluntersuchungsbehorde fur ben ganzen großen Bezirk. Das Landgericht hat seinen Namen von der ehemaligen Hauptfestung und bem Schlosse, welches aber nun im Verfalle ist. Unter bem Schlosse

befindet fich die Clause mit dem Schloßkopfe gleiches Na= mens. Diefer an ber Straße nach Reute liegende Pag war ehemals fehr fest und fur die Sicherung bes Landes nach biefer Seite von großer Wichtigkeit. Die Gegend ist nach Braitenwarg eingepfarrt. 5) Ein Dekanat bes Bisthums Briren. 6) Ein verfallenes Schloß bei Tristach, im Landgerichte Brieg, im Kreise Pufterthal und Gisaf der gefürsteten Graffchaft Tyrol. (G. F. Schreiner.)

EHRENBERGIA. Nach dem berliner Naturforscher Professor Chr. Gottfr. Chrenberg haben Sprengel (Syst. veg. II. p. 133) und Martius (Nov. gen. II. p. 72. t. 163) Pflanzengattungen benannt. Leiber find beibe Gattungen nicht hinlanglich begrundet, indem Elirenbergia Spr. von Amajoua Aublet (f. 8. 21. Duhamelia) und Ehrenbergia Mart. von Tribulus nicht wefentlich verschieden ift. Go mag benn ber Name Ehrenbergia aufs Neue vergeben werden. (A. Sprengel.)

EHRENBEZEIGUNG (auch, wiewol irrig, geschrieben:) EHRENBEZEUGUNG, die Handlung, burch welche man einem Unbern zeigt, daß man ihn ehrc. Dar= um ift es auch eine Chrenbezeigung, nicht eine Ehren= bezeugung. Denn es ift babei nicht bie Absicht, bon, welcher geehrt wird, mit einem Zeugniffe barüber gu ver= feben, ihm zu attestiren (bezeugen), daß mon ihn ehre, bamit er sich bieses Zeugnisses gegen solche bediene, welche etwa es nicht glauben wollten. Es ist vielmehr nur bie Absicht, ihm Hochachtung, Ehrfurcht ic. durch die That zu erkennen zu geben, zu bezeigen 1), bamit Er fich bavon überzeuge. Freilich wird biefer Beweis von Sochach= tung ze. um so starter sein, wenn man ihm die Ehrener= weisungen so gewährt, daß man auch vor Undern diese Hochachtung öffentlich bekennt. Aber die Ehrenbezeigung wurde fogar an ihrem Werthe verlieren, wenn man babei auch nur voraussetzte, daß es eines Zeugnisses der Hochachtung ze. gegen die fragliche Person bei Undern bedurfte. Die Ehrenbezeigungen geschehen theils durch mundliche und schriftliche Außerungen, und sind bann gewohnliche, wie die Titulaturen; Eure Majestat,

55 \*

<sup>1)</sup> Mbelung, Borterbuch ber hochteutschen Munbart, unter ben Borten: bezeugen und bezeigen.

Durchlaucht ic. bis zu Eure Wohlgeboren (soust Hochebelgeboren und Hochedeln) herab — fogar die Unrede Sie (im Gegenfage von Du und Ihr) fann man als eine Chrenbezeigung ansehen - ober außergewohnliche, wie Shrengedichte, Dedicationen u. f. w. Theils aber auch find es thatfachliche Ehrenbezeigungen, gleichsam sym= bolische Handlungen, wodurch man seine Ehrsurcht ze. an ben Tag legt. Unch biefe find wieder entweder gewohn = liche, wie Ropf = und Kniebengen, Sutabnehmen, Uber= laffung bes Chrenplates (f. w. u. und Urt. Ehre G. 413), bes Vorranges, Vortrittes, ber Oberhand (f. ebendaf.), ober außergewohnliche. Worin diese letztern besteben, bas läßt sich im Allgemeinen nicht sagen, und bie Erfin= bung berselben bleibt bem Geficht und bem Erfindungs= geift eines Teden überlaffen, ber einem Undern eine Chre erzeigen will. Indeffen hat theils der Gebrauch, theils haben von Sohern ausgehende Unordnungen gewiffe Ehren= bezeigungen fur gewiffe Berhaltniffe, befonders fur die Ber= baltniffe im Staatsleben, festgesett. Go ift es allgemein, daß für die, welche besonders geehrt werden sollen, vom Volke, namentlich von Ortsgemeinden, wegen ausgezeichneter Ber= bienste Ehrentafeln (verschieden von den unter dem Urt. Ehre S. 415 aufgesuhrten), b. i. Tafeln mit Inschriften, durch welche das Undenken ber Berdienste erhalten wer= ben foll, aufgestellt, bei feierlichen Gelegenheiten Aufzuge, Fackelzuge, Bivats, Illuminationen veranstaltet, Chren= pforten und Chrenfaulen (f. beide Urt.) errichtet, bei Unwesenheit hoher Berrschaften tiefen Chrencavaliers und Chrendamen (f. biefe Urt:) beigegeben, bag ein Chrenmahl, b. i. eine Mahlzeit, großes Mittags : ober Abendessen zur Verherrlichung eines Tages, ober ein Ball (fonft Chrentang genannt, f. b. Urt.) gegeben wer= ben u. f. w. Oft geschieht dies auf Anordnung der Orts= obrigkeit, ja fogar bes Landesherrn, Letzteres befonders, wenn von zu ehrenden auswartigen hoben Personen die Rede ist. Die Obrigkeit und die etwanigen sonstigen Re= prafentanten der Einwohnerschaft des Ortes pflegen die Gefühle der Lettern in Reben auszusprechen, von ihnen, oder von Deputationen, bestehend aus angesehenen Man= nern ober aus Jungfrauen u.f.w., werden ben zu ehren= den Fremden Friichte, Auchen und andere Landesproducte oder Fabricate überreicht, oder der Chrentrunk (f. d. Urt.), Chrenwein geschenft. Dies ift Bein, welcher in einem, oft von alten Beiten ber bagu ober überhaupt fur Keierlichkeiten ein fur alle Mal bestimmten Chren= becher den zu Ehrenden überreicht wird. Es geschah bies sonst nur von großern Stadten, namentlich von Reichsstädten?) bei ber Durchreise surflicher Personen; neuerlich geschieht es auch von andern Stadten und nicht nur in diesem Falle, sondern auch bei andern feierlichen Gelegenheiten, 3. B. bei der Ruckfehr des Militairs in feine Garnison aus bem Felbe u. f. w. Bon Geiten bes Landesherrn wird fur gewisse feierliche Gelegenheiten bie Pragung von Chrenmungen, Chrenpfennigen (f. b. Urt. und ben Urt Ehre G. 416) angeordnet, und es werden Chrenzeichen (f. d. Urt.) vertheilt, worunter man jedoch außer wirklichen Ordensverleihungen auch ansbere Zeichen besonderer Auszeichnung für vorzügliche Dienstleistungen versteht, z. B. Ehrenwaffen als Cherenstlinten, Ehrensäbel, Ehrenbegen, Ehrenschilde, dergleichen an den Tschako's der englischen Solaten (und noch vor Aurzem der Hanoveraner) sich sinzden ic. (s. diese Artikel), versteht. Der Sprachzebrauch bezeichnet jedes Geräthe, was zu einer solchen Auszeichnung gegeben wird, durch die Zusammensehung mit dem Worte Ehren, wie Ehrenkette, Ehrenkleid (bei den Türsken besonders), Ehrenbecher, Ehrendolch u. s. w.

Unger Diefen, bei außerordentlichen Belegenheiten an= geordnet werdenden Ehrenbezeigungen pflegt auch vom Monarchen fur immer in gewissen Verhaltnissen bestimmt ju werden, welche Ehrenbezeigungen gewiffen Personen werden follen. Sowie namlich jedem Souverain bas Recht zu Bestimmung bes Ranges im Sof=, Civil = und Militairdienste zusteht, so hat er auch das Recht, die mi= litairischen und andern Ehrenbezeigungen festzuseten. Schon im romischen Staate fand dies statt. So enthalt ber Codex Theodosiams Vorschriften barüber. Beamten ftand bas Recht ju, bem Furften kniend ihre Chrfurcht zu bezeigen (principem adorare), wobei sie den Purpurmantel berühren und zum Munde führen durf= ten (adoratio s. salutatio purpura principis oblata). Dies war aber ein gan; besonderes Recht - jus adorandae principis purpurae. Ebenso war bie Begrugung ber Nichter bestimmt. Ginige Personen hatten bas Recht, die Richter zu fuffen (jus osculandi judices). In, die Begrußung der Richter murbe als etwas so wichtiges an= gesehen, indem dies nach ben verschiedenen Berhaltniffen der Richter und ber fie Grußenden geordnet mar, daß gewisse Unterbeamten mit der Leitung biefer Cere nonie stells beauftragt waren. Auch andere kaiferl. Beamten durften nur von gewissen besonders dazu berechtigten Per= fonen gefüßt werben 3). Allein auch in Teutschland ift bas Recht ber Bestimmung ber Ehrenbezeigungen ben teutschen Souverains unbestritten '). Indeffen muffen fie fich dabei, inwiefern die Rebe von Chrenbezeigungen gegen auswartige Souverains und beren Befandten und andere Stellvertreter ift, nach den staats = und volfer= rechtlichen Gebräuchen richten. Während sich bei Con= greffen, Conferenzen u. f. w. bie Ehrenbezeigungen nach ben gegenseitigen Staats = und gesandtschaftlichen Berhaltniffen bilden, fo hat in der Regel bas diploma= tische Corps bei großen Staatsfeierlichkeiten, als Rronun= gen, Sulbigungen, Leichenbegangniffen, Landtagen, in der Rirche, auch zuweilen im Theater u. f. w., einen Chrenplat (place distinguée, verschieden von dem Chrenplage zar έξοχήν, place d'honneur, f. d. Urt. Ehre G. 413), b. i. hier nicht ber oberfte Plat, sondern nur ein, von

<sup>3)</sup> Näheres darüber sehe man in den Noten des Gothosredus zum Codex Theodosianus und in diesem selbst: Codex Theodosianus eum perpet, commentariis Jacobi Gothosredi. Tom, U. (Mantuae 1740.) Lib. VI. Tit. VIII. p. 78 seq. et Tit. XXIV, 4. p. 129.
4) Klüber, Öffentliches Recht des teutschen Bundes und der Und der Eundesstaaten.
3. Ausgabe (Frankfurt a. M. 1831). §. 495.

<sup>2)</sup> Chendaf. u. d. 23. Chrenwein.

m übrigen Publicum getrennter, vorzüglich guter Plag einer Stelle, wo biefe Muszeichnung bem Publicum merklich ist. Huch hat das diplomatische Corps den itritt, oft mit noch andern Auszeichungen verbunden, i Sofe, namentlich an Courtagen und bei Soffesten. aufig erhalten die Gesandten beim Un: und Abtritte eschenke, und einige Arten berfelben genießen noch be= nderer Auszeichnungen. Go haben die Botschafter bas echt mit sechs Pserden zu fahren, an denen sie s. g. taatsquaften fuhren 3). Much dursen sie in ihrem Haupt= ale einen Baldachin oder Thronhimmel haben. Haupt= hlich aber pflegen die Souverains das Militair zu ge= ffen Ehrenbezeigungen (honneurs) gegen auswartige ouvergins, beren Botschafter, Gefandten und sonstige stellvertreter ober Abgeordnete anweisen zu lassen. Diese ftehen 5), je nach Verschiedenheit des Ranges und Stan-13 der auswärtigen gandesherren, in Aufstellung einer brenmache, ober blos eines einfachen, ober doppelten, er auch mehrer Ehrenposten (f. w. u.), theils vor der ohnung, theils vor ben Zimmern beffen, bem bie Honrurs gemacht werden, im Heraustufen ber Hauptwache, Suhrung bes Spiels, Salutiren, Beugen ber Fahne, er auch im blogen Prafentiren ober Unziehen bes Gehres der einzelnen Poften ).

Die militairischen Ehrenbezeigungen in Bezug auf 3 Inland, also in Bezug auf bas regierende Saus, geselhene Sof=, Civil= und Militairbeamten ic. stehen engster Berbindung mit ber Subordination und Dis: olin des Militairs, sodaß man aus der mehr oder min= forgfaltigen Urt, mit welcher die Honneurs vom Mi= bir gemacht werben, nicht mit Unrecht auf die übrige isciplin ber Truppe, von der die Rede ist, einen Hluß machen kann. Gin gewisser Pedantismus babei unerläßlich. Durch die diesfallsigen Borschriften in n Dienft = und Exercirreglements wird jeder untergebene ilitair verpflichtet, den schon genannten Dbern, ben hnen, Wachen und Truppenabtheilungen die ihnen gehrende Ghre zu erweisen. In frühern Zeiten mar bies ch den verschiebenen ganbern und Nationen fehr verlieben, neuerlich aber, wo alles Militair einander fehr mlich geworden ist, sind auch die militairischen Hon-urs einander mehr gleich. Bei den meisten Urmeen rfte es in ber Sauptsache auf Folgendes binaustom= en. Gie unterscheiben sich banach, ob ber Goldat in n Augenblide, wo er die Chrenbezeigung zu erweisen t, bewaffnet, ober unbewaffnet, in ober außer dem Kenste ift. Bei ben Unbewaffneten besteht die Beaffung in Berührung ber Kopfbedeckung und bezüglich ontmachen, bei Bewaffneten im Schultern, Unziehen d Prafentiren der Waffe. Die hohern Ehrenbezeigun=

gen find: Ruhren bes Spiels, Schlagen und Blasen bes Parademarsches, Genken ber Jahne, ja bei Revuen eine Ungahl von Kanonenschuffen. Der Untere begrüßt immer ben Obern zuerst und zwar, wenn er unbewaffnet geht, in ber Regel nur burch Handanlegen an die Kopfbebeckung (bei Czschafos an ben Czschafoschirm); allein vor ben Mitgliedern des regierenden Saufes wird von dem Gin= zelnen, auch von Unterofficieren und Solbatenwachen vor Feldmarschällen, bein commandirenten General ber Proving, ihrem Divisions:, Brigade:, Regiments:, Batail: long: und Compagniecommanbeurs und ben fammtlichen Officieren ihrer Compagnie Front gemacht. Tritt der unbewaffnete Unterofficier ober Goldat (worunter übrigens ber, welcher blos bas Seitengewehr in ber Scheibe tragt, immer mit verstanden wird) in das Zimmer eines Dbern, so behalt er die Dienstkopfbedeckung, Czschako, Casquet u. f. w., auf und legt, wie vorhin, die Sand baran; hat er blos die Feldmuge auf, fo nimmt er biefe ab; ber Officier nimmt auch gewöhnlich, wenn er eine Meldung zu machen hat, im Zimmer den Czschako ab. Die Garnisonwachen treten in's Gewehr und schultern vor allen Regimentscommandeurs, prafentiren vor Generalen, dem Commandanten, dem Commandeur des wachhaben= den Regiments, dem Major du jour und dem die Ronde führenden Officier, schlagen dazu Marsch vor den Gliebern bes regierenden Saufes, vor Fahnen und Standar= ten. Vor allen andern Stabsofficieren und ben Rittern der hochsten Orden treten sie blos in's Gewehr und ber Officier salutirt mit ber Hand an ber Kopfbedeckung. Thorwachen schultern vor jedem Stabsofficier und prasentiren vor jedem Regimentscommandeur, Unterofficiers= wachen vor jedem Stabsofficier. Im Feldbienste wird nur bei ber Ronde herausgerufen, jedoch nur mit Be= wehr bei Fuß abgetreten. Einzelne Posten in Garnison stehen auf ihrem Posten mit Gewehr über ober im Urm still (treten an) vor Inhabern der niedern Orden und Ch= renzeichen, ziehen das Gewehr an vor Officieren und Inhabern höherer Orden, prafentiren vor Stabsofficieren und Inhabern der höchsten Orden. Bei Begräbnissen von Militairpersonen, die im Felde gedient haben, werden brei Salven gegeben. Übrigens aber wird die übliche Ehrenerweisung, namentlich bie Menge ber bagu commanbirten Mannschaft durch ben Rang und die Feldzüge bes Verstorbenen bestimmt, sodaß diese Honneurs bei Feldmarschällen und mehren Generalen bis zu Sal= ven mit ganzen und halben Batterien steigen. Es er= halten fürstliche Personen und Feldmarschalls Ehren= wachen von 30 bis 100 Mann mit einer verhaltniß: maßigen Ungahl von Officieren. Die andern Stabsoffis ciers erhalten blos Chrenposten (verschieden von Ch= renposten in nicht militairischer Bedeutung, f. o. und d. Art. Ehre. S. 412), d. i. bloße Schildwachen vor die Thure und zwar Generalfeldmarschalle und in ben Provinzen commandirende Generale zwei Schildmachen mit Bewehr beim Fuß, Generale ber Infanterie und Cavalerie besgleichen, und zwar einen Mann mit Gewehr beim Jug, ben andern mit gefchultertem Bewehre, Die Benerallieutenants eine Schildmache mit Gewehr beim Ruß,

<sup>5)</sup> J. J. Moser, Bon dem Recht und der Gewohnheit mit 36 Pserden zu fahren; in dessen Behandlungen verschiedener chtematerien. 1. St. S. 126 fg. Man vergl. auch die in Friedzich Rart von Moser's kleinen Schriften besindtichen, dießelssen Nachrichten III, 340 fg. 6) F. E. v. Moser, Bon in militatrischen Schrenbezeigungen der Gesandten, in dessen kleiz Schriften vI. 347. 7) Man vergl. über alles dies Klüber iropässches Bolkerrecht (Stuttgart 1821). 1. Bd. §. 225.

Generalmajors, Regimentscommandanten, Commandears von Truppentheilen, bei welchen eine Fahne im Quar: tiere ift, die Bataillonscommandanten in fleinern Garnis fonen eine Schildwache mit geschultertem Gewehre. Die Chrenbezeigung bei Begegnungen bewaffneter Mannschaf= ten anlangend, laffen alle Officiere vor Stabsofficieren, die mehr find, als fie, Unterofficiere und Gefreiten aber vor Officieren das Gewehr anziehen, sowie auch einzeln gehende Unterofficiere und Soldaten vor Officieren bas Gewehr anziehen muffen 8). Daß dieses Mues blos Regeln sind, abstrahirt von dem, was gewöhnlich geschieht, daß dies Alles nach dem verschiedenen Dienste, nach den verschiedenen Verhaltniffen und nach den verschiedenen Unsichten derer, die an der Spite stehen, sehr verschieden sich gestaltet, versteht sich von selbst. (Buddeus.)

Ehrenbogen, f. Ehrenpforte.

Ehrenbreitstein, f. am Ende bes Buchstaben E. EHRENBURG, ein hoher Berg mit einer Ball= fahrtskapelle zur heil. Walburg, welche am 1. Mai von vielen Taufend Menschen aus dem Bauern=, Burger= und Honoratiorenstande besneht wird, die sich aus der weiteften Umgebung dahin bestellen. Der hohe Berg hat die Form eines Sattels, erhöht sich gegen Oft und senkt sich gegen Beft, auf welchem an biefem Tage in vielen Buden Lebensmittel und landwirthschaftliche Gerathe verkauft werden. Der gebildetste Theil der Besucher begibt sich ebenso gern wegen des Zusammentreffens mit guten Freun= ben, als wegen der zanbervollen Aussicht am hellen Mor= gen nach mehren Richtungen dahin. Gegen Gudoft er= blickt man die Burgen und Festungen Sohenstein, Ro= thenberg, Murnberg, den Ochsenkopf und die Schneeberge im Fichtelgebirge. Die Thurmspipen ber Stadt Erlangen zeigen fich hinter einem Tannenwalbe. Gegen Mittag er= scheinen die Ruinen von Scharfeneck, die Stadt Forch= beim mit ihren blubenden Umgebungen, von der Wiesent und Regnitz bewäffert; über Forchheim hinaus das vom Rur= fürsten Lothar Franz von Schönborn erbaute schöne Schloß Pommerefelben, ein Theil des Alischgrundes, und viele Dorfer umgeben die Stadt Hochstadt. Gegen Abend liegt die Stadt Bamberg amphitheatralisch vor dem Ange; über sie erhebt sich die Ruine Altenburg, wie gegen Nor= ben Berge über Berge, von Schloffern unterbrochen. Um Kuße des Berges reihen sich die Psarrdorfer Kirchehren= bach, Pretfeld, Ebermannstadt und die Ruine Streitberg im Wiesenthale bin. Gin Bald von Rirschbaumen um= gibt das Dorf Lauterbach. (Die Ehrenburg bei Forch= heim mit vier Unsichten und einer Karte [Bamberg

[Jaeck.]
EHRENCAVALIERS und EHRENDAMEN (Dames d'honneur), sind höhere Diener und Dienerinnen an den Höfen der Fürsten. Gewöhnlich sind ihre Gestichte sehr unbedeutend, aber ihr Dienst oft sehr des schwerlich, weil er stete Unwesenheit in der Nähe einer oder

EHRENDAL, eine Kanonengießerei, Eigenthum bes Herrn Rundbergsson, im Kirchspiele Frustuna in der schwedischen Provinz Sodermannsand; jährlich wird an 380 Schiffspfund Eisen ausgeschmiedet; angelegt im J. 1679.

(v. Schubert.)

Ehrendame, f. Ehrencavalier. Ehrendegen, f. Ehrenwaffen.

EHRENDIENST im Augemeinen ift berjenige Dienst, ben man Temandem zu Bezeigung seiner Uchtung er: weist; daher in der veralteten Sprache man den noch jeht üblichen, jedoch auch alten Ausdruck: Temanden die letzte Ehre erweisen (f. den Art. Ehre S. 416) auch mit den Worten: einem ben letten Ehren: dienst erweisen, auszudruden pflegte '). Insbesonder aber wird der Ausbruck Ehrendienste (servitia honoraria) im Lehenrecht für die Hauptart der nicht=militat rischen Lebendienste (servitia non militaria), namlich su bie Hofbienste in der Zusammensetzung Sof= und Chi rendienste gebraucht. Dies find biejenigen Dienste welche die Bafallen bem Lebenherrn bei feierlichen Gele genheiten, bei Huldigungen, Krönungen, Vermählungen Gevatterschaften, Leichenbegangnissen u. s. w. leisten muß ten, wobei die Basallen den Hofstaat des Lehnherrn bil deten, ihn namentlich auf den Reifen gu dergleichen Fester bei dem Oberlehnsherrn begleiten mußten. Sie pflegter dabei die Hausfarbe, welche der Lehensherr in feiner Wappen und Fahnen führte, zu tragen, und diefe Rlei dung erhielten sie gewöhnlich auf Rosten des Lehenherrn während diefer im Übrigen den dabei nothigen Uppara bestimmte, welchen jedoch der Bafall aus seinen Mitteli anschaffen mußte. Reisen ber erwähnten Urt, sowie all Reifen des Vafallen zu seinem Lehenherrn, um bei feier lichen Gelegenheiten jene Ehren = und Hofdienste zu ver sehen, hießen Ehrenzüge. Daher wurde von der Ber bindlichkeit des Basallen zu Leistung der militairischer

ber andern ber fürstlichen Personen und die strengste Aufmerksamkeit erfodert, um alle kleinen Bedürfnisse jener zu errathen und ihnen fogleich abzuhelfen. Insofern sind biese Chargen benen ber Hoscavaliers und Hosbamen gleich, wie denn gewöhnlich Ehrencavaliers und Ehrendamen die obersten Hofcavaliers und Hofdamen sind. Oft versteht man aber auch unter Chrendame eine folche, welche bie Wurde einer Hofbame nur in Rucksicht auf Stand und Rang ihres Gatten erhalten hat. Um Hofe Napoleon's wurde so die erste Hofdame der Raiserin genannt, die der Dame d'atour noch voransging, während auf diese bie Dame du palais folgte (f. ben Urt. Ehre S. 412). Wenn fürstliche Personen ohne ihren Hofstaat reisen, so pflegen ihnen an größern Orten Personen beigegeben zu werden, die diesen taliter qualiter erfeten sollen, und diese pflegt man bann auch Chrencavaliers und Chrenda men zu nennen (f. den Urt. Ehrenbezeigung). Ihnen nachgebildet find offenbar die Ehrenjungfrauen bei Hochzeiten (f. den Urt. Ehre G. 409 u. 416). (Buddeus.)

<sup>8)</sup> Wir sind in dieser Darstellung vorzüglich dem Artikel Hon = neurs in von der Euche, Militair=Conversationslerikon, 3. Bd. (Leipz. 1834), und in Pierer, Encyklopádisches Wörterbuch, 9. Bd. (Altenburg 1828), gefolgt.

<sup>1)</sup> Abelung, Werterbuch ber hochteutschen Mundart, und Krunig, Beonomisch etechnologische Encyklopabie u. b. W. Chrendienft.

id nicht militairischen Dienste bie Formel gebraucht: In oth = und Chrenzugen. Ein Vorfall, welcher zu nem Chrendienste bei Sofe Verantaffung gab, bieß ein hrenfall?). Dergleichen Ehrendienste wurden zwar r Ehre bes Lehnherrn geleistet, der Bafall rechnete sich er bieselben auch seinerseits dur Ehre 3). Er durfte in ehren Landen bei Sof= und Ehrendiensten seine Gattin tbringen \*). Übrigens war die Verbindlichkeit dazu all= nein 3). Mit bem Verschwinden des Ritterthums, der evaillerie, mit dem Verschwinden der militairischen Ritz bienste find auch biefe Dienste größtentheils außer Ge= huch gekommen, zumal so viele nichthoffähige Personen t im Befige ber Ritterguter find. Mur einige bestimmte milien sind noch in manchen Staaten im Befite bes chtes gewisse Ehrendienste zu leisten; boch wird auch r und da bei Befetzung der obern Sofamter vorzugs= ise auf hoffähige Vasallen Rucksicht genommen, was streitig in den frühern nichtmilitairischen Lehendiensten hen Grund hat. Sie vergrößern ferner ben Sofftaat b tragen so zum Glanze bes Hofes in ben Fallen bei, fie als Landstande in dieser Qualitat zu Beforgung Landesangelegenheiten ohnehin anwesend fein muffen, an Landtagen, bei Kronungen, Suldigungen u. f. w. wo fie babei an ben Hof gezogen werben. (Buddeus.)

Ehrendolch, f. Ehrenbezeigung. Ehrenfall, f. Ehrendienst.

Ehrenflinte, f. Ehrenwaffen.

EHRENFRID, ERNFRID, zuerst Conventual und t zu Reichenau 736, bann 739 Bischof zu Constanz, thnte weder der vom Lehrer Bonifaz angeordneten Inobe 742, noch auch jener bes Abgeordneten Deneard bei. Dessenungeachtet stand er mit Papst Zacharias b beffen Vicar Bonifaz in keinem widrigen Berhaltniffe. ftarb im 3. 748. Bucelin und Undere hielten ihn für Berfasser ber Chronif von St. Blaffi; allein fie konnten Meinung nicht mit Gründen unterflügen \*). (Jaeck.)

EHRENFRIEDERSDORF (in den alten Urkunden nfridisdorf und ernfridistorf genannt), ist ein Stabt: n von 296 Häufern und 2000 Einwohnern im Konig= be Cachfen, im erzgebirgifchen Rreife, unterm 50° -38' ber Breite und unterm 30° 37 - 38' ber Lange, Unfange der Wilsich und am Rohrgraben gelegen, 11 umbe von Wolfenstein, 2 Stunden von Unnaberg. Offlich ebt fich ber grottesten Burgruinen abnliche Greifenftein, dwestlich ber Sauberg, westlich ber Loffelberg. ne Menge Berghalben liegen ringsum aufgeschichtet und then die Gegend ode und duster, weshalb sie auch un= bem Namen bas Elend bei den Umwohnenden be-

kannt ist. Ehrenfriedersdorf selbst liegt in einem ziemlich engen und tiefen, nach Nordost hinlaufenden Thale; die Häuser sind meistentheils armselig. Mehre Vor = und Pochwerke gibt es in der Nahe, auch einen Mineralquell, bald Stahl =, bald Sauerbrunnen genannt, vielleicht weil er beide Eigenschaften in sich vereinigt. Die alte, mit einem plumpen Thurme verschene Kirche enthalt ein im 3. 1307 von Hans von Coln zu Chemnitz verfertigtes Alltargemalbe; die Kirche felbst wurde im 3. 1300, auf ausbrucklichen Befehl bes Papstes Bonifacius VIII., ein= geweiht und ber Maria, bem Nikolaus, bem Grasmus, ber Katharina und Barbara geheiligt. Cammtliche Beilige sieht man, mit Uposteln und andern mannlichen Fi-guren gruppirt, über bem Altar bargestellt. Zwei herren von Wolkenburg, Sans und Unarch von Walbenburg, find barunter, die man fpater in die Gerzoge Georg und Beinrich umgewandelt hat. Alte, schätzbare Urkunden bes fachsischen Obergebirges sind burch zweimalige Unfalle verloren gegangen; im 30 jährigen Kriege verbarg man ein Raftchen, bergleichen enthaltend, in einem Schacht bes Saubergs; durch einen Bruch verfank es für immer in die Tiefe, und ber Reft ging im I. 1705 zu Grunde,

als das Rathhaus abbraunte.

Der Bergbau erblubete bier am frubesten mit, feit bem J. 1377, was jest noch die vielen Berghalden, verfallenen Gruben, Stollen, die Spuren alter Wasserleitun= gen, Schmelzhütten und Pochwerfe bezeugen. Doch in Folge des 30 jahrigen Krieges verfiel er merklich. Im J. 1821 machte ber Gesammtertrag aller hiefigen Gruben und Bechen, wo man in funf auf Silber, in eilf auf Zinm, in einer auf Ries trieb, 1243 Centner Zinn, 1144; Centner Giftmehl und Schliche, wofur 4573 Thir. 234 Gr. Bezahlung an bie Gruben fam. Die hiefigen, nahe bei der Stadt befindlichen Gifthutten stehen jedoch an Ertrag benen bei Bener weit nach. Gine Sauptbe= schäftigung ber Ginwohner von Chrenfriedersborf ift fer= ner das Klöppeln in Neffelgarn, und vornehmlich in schwarzer Ceibe; seit dem 3. 1819 befindet sich hier eine königl. fachsische Klöppelschule, wo Knaben und Madchen von fruh 6 bis Abends 8 Uhr arbeiten, und ber Lehre nicht eher eutlassen werden, bis fie jedes Muster richtig und reinlich klöppeln konnen. Die verstorbene Konigin Umalia Augusta verabreichte biefer Schule jahrlich 300 Thir. und bestimmte ihr testamentlich 4000 Thir.

Die feltensten Fossilien werden hier gefunden, als grii= ner, blauer, brauner und gelber Malachit, Magnetstein, Wasserblei, Rothgultig = und Glaserz, Turmalin, Apati= ten, Bernll und bergl. Much werden die hiefigen Berg= frystalle, Citrine, Rauchtopasen, Granaten sehr geschätt. Im I. 1568 fand man in einem hiefigen Schachte einen Wergmann, welcher 1507 verschüttet worben war. Die Resormation bette indessen stattgehabt, mithin erhielt er, ber als Ratholik gestorben, nach 61 Sahren ein Begrab-nig nach protestantischer Beise \*). (A. Herrmann.)

<sup>2)</sup> Abelung und Arunit a. a. D. n. b. B. Chrenfall. über alles bies vergl. man Weber, Sandbuch bes in Teutsch= soli und 325 fg. Nan vergl. auch Poffe, Ven der Verliebeit zu Ebrendiensten, vorzuglich bei Vermählungsfeierlichkeiten stock (1798).

4) Zepernick, Analecta jur. seud. Tom. I. 66.

5) a Wernher, Observ. sor. T. I. P. I. obs. 77. ler, Amoen. jur. feud. obs. 23 et 24.

<sup>\*)</sup> Gerhert, Hist. Silvae nigrae I, 72-75. Harsheim, heil. Germ. 1, 48-61. Eunig's Reichsardiv. T. XV. P. I. 561. Neugart. Episc. Constant. 75. 76.

<sup>\*)</sup> Engetharb's Baterlandekunde fur Schule und Saus im Konigreiche Cachsen (Leipzig 1833). Boulftanbiges Staats -, Poftund Beitungeterikon ven Cachfen, ven Mug. Schumann. Fort: geführt und vollendet von Albert Schiffner (3mican 1828),

Ehrengürtel, f. Ehrenkette.

EHRENHAUSEN, 1) eine ber gräflichen Familie Attems gehörige Herrschaft im marburger Kreise der un= tern Steiermark, beren Unterthanen in 35 Gemeinden bes obern und untern Landes zerstreut liegen, und die in mehren Gegenden auch Weinzehent bezieht. Der Bezirk biefer Berrichaft, beffen Berwaltung im Schloffe gleiches Namens ihren Sit hat, umfaßt zwölf Gemeinden mit einem Flächenraume von 1897 Jochen 759 → Slaftern Acker, 1513 J. 383 → St. Wiefen, 24 J. 314 → Sl. Kleinen Garten, 562 J. 423 ← Sl. Weingarten, 10 J. 915 10 INI. Obstgarten, 1106 3. 1470 10 INI. Hut: weiden und 3386 3. 598 10 INI. Walbungen, 2 Kir: chen, 2 Pfarreien, 659 Saufer, 3653 Einheimische (1834) und 76 Fremde. Die Bewohner sind theils Teutsche, theils Wenden, welche sich vom Ucker= und Weinbau nah= ren. 2) Ein zu bemfelben Bezirf gehoriger Marktfleden, am rechten Ufer der Mur, über die vor dem Orte eine bebeckte holzerne Jochbrucke geschlagen ift und am Fuße bes Platschberges gelegen, über den sonst die jest mehr oftwarts verlegte Post = und Commercialstraße von Grat nach Marburg führte, 54 Meilen von Grat entfernt, mit 70 Saufern, 492 Einwohnern, einem großen, boch geles genen Berrichaftichloffe, mit einer umfaffenden Aussicht, einer katholischen Pfarre von 820 Geelen, welche gum leibniter Dekanat des feckauer Bisthums gehort, einer katholischen Kirche, einem Maufoleum der Fursten von Eckenberg, benen einst die Berrschaft gehörte, mit einem Altarblatte von Beigkircher und der Gruft jener Fürsten, einer Schule und einem nicht unbedeutenden Weinbaue. Im J. 1809 fiel hier ein Gefecht zwischen den Franzosen und bem zweiten gräßer Landwehrbataillon vor.

(G. F. Schreiner.) Ehrenjungfrau, f. Ehre S. 409 und 416, auch

Ehrencavalier.

EHRENKANONIKER (canonicus honorarius vel supernumerarius, f. den Art. Ehre S. 412), finbet man nicht, wie hier und ba behauptet wird 1), erst neuerlich, als eine eigenthumliche Einrichtung, in Preu-gen; sondern die Sache, wenn auch nicht der Name, ift schon wiederholt in unserm kanonischen Gesethuch er= wähnt?). Man versteht darunter im Rechtscollegium des Bischofs sigende, mit einem gewissen Stimmrechte (fogar zuweilen bei Bischofsmahlen), jedoch mit keiner Prabende, sondern blos mit der Erpeetang auf das zunächst zur Er= ledigung kommende Kanonikat versehene Geistliche. Für ihren Unterhalt soll ans dem überschießenden Einkommen der Kirche (superexcrescentes reditus ecclesiae) geforgt werden, und sie sollen gewisse Unterhaltsbeitrage (portiones quotidianae vel canonicae) erhalten 3). Daß vorzüglich verdiente Geistliche dazu genommen werden sol= len, liegt ebenso in der Natur der Sache, als daß ihre

Ehrenkette und Ehrengürtel, sonst Ehrengeschenk großer herren von Gurteln und Retten, an beren Stell jest Tabatieren, Ringe, Portraits u. f. w. getreten find f. Ehrenbezeigung.

Ehrenkleid, f. Ehrenbezeigung. EHRENLEGION (Orden der). Ordre de la Lé gion d'honneur. Us zur Zeit der Revolution in Frank reich das Königthum und mit ihm viele Staatseinrichtun gen neuerer und alterer Zeit untergingen, ba wurden aud alle königk. Orden für aufgehoben und gänzlich erloscher erklart. Solche außere Beichen bes Schein= ober wirklicher Berdienstes, von königl. Huld ertheilt, waren dem vor Freiheitsschwindel ergriffenen Volke ein Gräuel und unver träglich mit den aufgestellten phantastischen Unsichten vor Freiheit und Gleichheit. Orden mußten baber ichon ver schwinden und nach den erlassenen Vertilgungsbeereten fal man in Frankreich fein Zeichen inlandischer Orden meht und nur von Ausgewanderten wurden sie im Ausland fortgetragen.

So verblieb es, bis Napoleon es dahin gebrach hatte, die Zügel der Regierung unbeschränkt in seine Sand zu befigen, zum erften souverainen Conful ber nod fogenannten Republik sich aufzuschwingen. Uls solche ließ er allmalig von ben weggeworfenen fruhern Former und Glanz verbreitenden Ginrichtungen des alten fonigt Hofes, wenngleich sie bem republikanischen Geiste entge gen waren, eine nach der andern wieder hervortreten

Ernennung in Teutschland ber landesherrlichen Bestätis gung bedarf. Nach der Erklarung der Congregatio interpretum Concilii Tridentini foll die bei den Capiteln bis dahin eingeführte Bahl ber Chrenkanoniker als geschlossen angesehen werden. Allein nach der bekannten papstlichen Bulle De salute animarum 4) sollen an jeder erzbischöflichen und bischöflichen Kirche in der Regel vier, weder resideng = noch chorpflichtige, aus der Bahl ber um die Seelforge verdienten Erzpriester zu mahlende, bei Bischosswahlen stimmfähige Ehrenkanoniker angestellt sein, welche sich auch der Insignien der wirklichen Kanoniker bedienen durfen. Insonderheit sollen an der Domkirche zu Breslau, bei welcher sechs Chrenkanoniker stehen sol-Ten, der Propst an der Pfarrfirche der heiligen Sedwig zu Berlin und der Landdechant der Graffchaft Glat Ch renkanoniker fein. In Preußen nehmen fie auch an ber Bischofswahlen Theil. Auch in Ofterreich sollen, nach dem Hofbecrete vom 8. Dec. 1788, sowol an ben erz bischöflichen als bischöflichen Kirchen, und zwar an jeden Metropolitankirche acht und an jeder Kathedralkirche fechs, aus denjenigen Geistlichen, welche sich wenigstens zehr Sahre lang um die Seelforge verdient gemacht haben, gt wählende Ehrenkanoniker angestellt sein, die nach den Dienstalter auf die zur Erledigung kommenden Prabendet Unspruch machen 5).

<sup>1)</sup> Balter, Rehrbuch bes Kirchenrechts (Bonn 1836). §. 137. 2) Cap. 9. X. de praebendis et dignitat. (III, 5.) Cap. 8. X. d. concess. praebendae (III, 8). Cap. 11. de praebendis et dignitatibus in 6to (III, 4). 3) Cap. 9. X. de constitutionibus (I, 2) et Cap. 19. X. de praebendis et dignitatibus (III, 5).

<sup>4)</sup> Bulla circumscriptionis Dioecesium Regni Borussici de 16. Julii 1821 an von Drofte Sulfshof, Grunbfage bes gemei nen Kirchenrechts. 1. Bb. (Munfter 1832.) Man sehe besonder ©. 327 fg. 5) über biefen gangen Artifel vergleiche Unbreat Muller, Lerifon bes Rirchenrechte u. b. 2B. Chrenkanonifer

Bierzu veranlaßten ihn Ehrgeig und bie Überzeugung, daß bergleichen außerer Prunk, Reprasentation und Ceremo: nien ihn in den Augen des Wolfes mehr noch heben und die Zuneigung der ersten Familien und der Großen des Reichs zuwenden werbe. Die Reihe traf ba auch bie Orden; benn nur zu gut erkannte er bie Nuplichkeit biefer außern Ehrenzeichen, wenn fie mit Sparfamfeit vertheilt werden. Aber nicht die alten konigl. Orden stellte er wieder her: dies mochte ihm bei bem noch nicht gang verschwundenen Sasse gegen alles, was an die Zeit des Ronigthums erinnern konnte, boch nicht rathsam erscheinen, obgleich er es wol hatte wagen fonnen; benn was burfte nicht ichon damals Napoleon wagen? Schmeichelnder er= schien es ihm, ber Schöpfer einer neuen Stiftung ber Urt zu fein. Er ließ baher ben Plan einer solchen unter bem Namen Legion d'honneur entwerfen, und biesen am 15. Mai 1802 bem gefengebenden Korper vorlegen. Bier kam es barüber zu heftigen Debatten, ba man wohl merkte, wohin bergleichen führen folle. Indessen siegten Napoleon's Freunde, wozu ber bekannte Redner ber Regierung, Roberer, sowie Napoleon's Bruder, Lucian, burch ihre Darstellungsgabe und Beredsamfeit viel beitrugen. Der Vorschlag ging im Tribunat am 18. Mai, mit 56 gegen 38, und am 19. Mai im gesetzgebenden Corps mit 166 gegen 110 Stimmen burch, wurde gum Gefet er= hoben, und bis zum 21. Febr. 1803 war bas Institut eingerichtet. Alle Krieger, welche bis dabin Ehrenfabel erhalten hatten, wurden fogleich zu Mitgliedern erklart, und da nur das Verdienst solle Ansprüche darauf geben tonnen, fo murbe feine Berleihung auf jeben verdienten Staatsburger, ohne Rucksicht auf Geburt, Stand, Rang ober Religion, sowie auch auf Muslander ausgedehnt. Ge= bes Mitglied mußte auf seine Ehre schworen: "sich bem Dienste ber Republik, ber Erhaltung ihres Gebietes, ber Bertheidigung ber Regierung, der Gesete und des offent= lichen Eigenthums zu widmen, durch alle Mittel, welche Gerechtigkeit, Bernunft und Gefete gut beigen, jebes Unternehmen, bas auf Wiederherstellung ber Feudalverfaffung, ber bazu gehörigen Titel ic. abzweckt, zu bekampfen, furz, aus aller feiner Macht zur Behauptung ber Freiheit und Gleichheit mitzuwirken." Einem großen Berwaltungsrathe, welcher aus ben hohen Reichsbeamten bestand, mar die Ernennung ber Legionars übertragen; auch führte biefer Die Aufsicht über die bedeutenden Ginkunfte, die dem Dr= ben ausgesett maren. Die Mitglieder bestanden aus vier Classen: a) aus 105 Großofficieren, von benen jeder 5000 France bezog, b) aus 300 Commandeuren mit 2000 Krancs, c) aus 450 Officieren mit 1000 Francs und d) aus Rittern, beren Bahl auf 3665, jeder mit 200 Francs jahrlich bestimmt war. Sammtliche Mitglieder waren in 16 Cohorten getheilt, von benen jede 407 Ropfe zählte. Die Cohorten waren burch ganz Frankreich vertheilt, und zwar zu Fontainebleau, Abtei St. Waast zu Arras, Abtei St. Peter zu Ert. Schloß Bruhl im Ruhrbepartement, Schloß zu Babern im Rheindepartement, Palaft zu Dijon, Palast zu Vienne, Palaste in Air, Beziers, Toulouse, Abtei St. Mairant, Palast zu Ugen, Schloß Craon, Ab: tei Bel bei Bernay, Schloß Chambord und Schloß Be-M. Encott. b. IB. u. R. Grite Gection. XXXI.

nerin bei Turin. Gede Coborte hatte auch einen Chef, einen Kanzler und einen Schatzmeister; Chef aller, oder

Großmeister, war Napoleon felbst.

Nach angenommener Raiferwurde erlitt ber Orben einige Veränderungen in Sinsicht des Verwaltungsrathes und der Umschrift auf der Decoration, behielt übrigens und im Wesentlichen die ursprüngliche Ginrichtung. 218 Napoleon im 3. 1815 fiel, Ludwig XVIII. ihm als Ronig folgen durfte, ba ricf diefer, mit andern altern Gin= richtungen am Sofe, auch die altfranzosischen Orben, die über 20 Jahre geschlummert hatten: namlich ben bes hei= ligen Geistes, ben des heiligen Michael, den des heiligen Lud: wig, ben bes Militairverdienstes und ben bes vereinigten bes heiligen Lazarus, und unferer lieben Frauen vom Berge Karmel, ins Leben gurud. Den Orden ber Chrenlegion beizubehalten, erheischte Politik. Ludwig nahm daher formlich ihn auf in die Bahl ber konigl. franzo: sischen Orden, unter welchen er jedoch den letten Plat erhielt. In feiner Berfaffung wurde Berfchiedenes gean= bert, sowie in der Decoration und durch spatere Berord: nungen vom 17. Febr. 1815 und 27. Marg 1816 murbe feine Einrichtung bestimmt. In der letten Berordnung heißt cs:

"Sobald die Vorsehung Uns wieder auf den Thron Unserer Bater, mitten unter ben Burufungen eines Bolks, bas Unserm Bergen jederzeit theuer mar, gesetht hatte, machten wir es uns zur Pflicht, jene Chrenlegion zu ers halten, welche alle Urten bem Vaterlande geleisteten Dienste auf eine ben frangofischen Sitten angemeffene Beije belohnte. Wie konnten wir auch mit Gleichgultigkeit eine Stiftung ansehen, welche ber hochsten Gewalt ben ebelsten Beweggrund bes Ginflusses auf ben Nationalcharafter gibt, unter ben Rriegern jene Bunber vervielfaltigte, welche den franzosischen Waffen solchen Glanz verliehen, und un= ter allen Claffen ber Staatsburger einen Betteifer ber= vorbringt, welcher nicht anders, als den Ruhm der Mon-archie erhöhen kann. Indem wir diese Stiftung für Uns und Unsere Nachfolger annehmen, machen Wir solche zu Unserm eigenen Werke, und sind überzeugt, daß ber Name Beinrich IV., den kein Franzose ohne Ruhrung auszusprechen vermag, sie ber Nation, über welche biefer Fürst so glorreich regierte, nur um so theurer machen werbe. Indem wir also bie Stiftung ber Ehrenlegion bestätigen, fo hat es Uns gefallen, Unfern Unterthauen einen neuen Beweis Unferer konigl. Liebe zu geben u. f. w."

Hierauf folgte in mehren Artikeln die neue Einrichtung des Ordens, welche in vielen Stücken von der bistherigen abwich. Nach ihr war der König von Frankreich Oberhaupt und Großmeister des Ordens. Alle den Mitzgliedern früherhin schon eingeräumten Ehrenrechte blieden beibehalten, sowie die (damals) lebenden Mitglieder ihre Einfünste nach ihren Graden serner bezogen. Neue Mitzglieder erhieften surs Erste und dis auf weitere Verordnung keine Einkünste, da die bestimmte Jahl der Mitzglieder zu sehr überschritten war, und die Einkünste nicht hinreichten, Alle vorschriftsmäßig daran Theil nehmen zu lassen. Bis daher die Überzähligen nicht abgestorben waren, erhielten sie nichts, und solche, welche in den Grazen

den bes Ordens stiegen, behielten die bisher bezogenen Einkunfte.

Die Mitglieder wurden in funf Classen getheilt: in 80 Groffreuze, 160 Grofofficiere, 400 Commandeurs, 2000 Officiere, und Mitter, beren Bahl unbestimmt blieb. Unter diese festgesetzten Bahlen waren die Glieder der to= nigl. Familie, die Prinzen von Geblut, und alle Mus= wartige nicht mit gerechnet. Inlander wurden nur mit bem untersten, bem Rittergrade zur Chrenlegion zuge= lassen. Um Officier zu werben, mußte man wenigstens vier Sabre Ritter gewesen fein. Um Commanbeur gut werben, mußte man erst zwei Sahre Officier fein, fowie man, um Großofficier zu werben, brei Sahre Comman: deur gewesen sein mußte, und wer auf die erfte Classe Unspruch machen wollte, konnte es nur bann, wenn er funf Sahre Großofficier gewesen war. Bei außerordent= lichen Gelegenheiten ward jedoch über diese Regeln bin= ausgegangen.

Jedes Mitglied, das in Militairdiensten, sowol bei der Land- als bei der Seemacht stand, mußte knieend folgenden Eid leisten: "Ich schwöre dem Königreiche, dem Vaterlande und der Ehre getreu zu sein, alles dasjenige, was mir gegen den Dienst Er. Majestät, oder das Wohl des Staates bekannt wird, auf der Stelle zu eröffnen, von keinem auswärtigen Fürsten, ohne die ausdrückliche Einwilligung Sr. Majestät, eine Dienstanstellung, Geshalt oder Pension anzunehmen, die französischen Gesche, Verordnungen und Reglements streng zu beobachten, und im Allgemeinen Alles dassenige thun, was einem wackern und rechtlichen Ritter der Ehrenlegion die Pslicht besiehlt."

In Friedenszeiten konnte fein Inlander in ben Dr= den aufgenommen werben, noch Unspruche barauf machen, wenn er sich nicht 25 Jahre lang in Civil = oder Mili= tairdiensten besonders auszeichnete. Promotionen waren jahrlich am 1. San. und am Feste bes b. Beinrich's, ben 15. Juni; benn Heinrich IV. war zum Schutpatron bes Ordens erwählt. In Kriegszeiten fanden auch außerbem Ernennungen fatt. Die Aufnahme von Militairpersonen follte immer bei ber Parade, bie von Civilpersonen in ben offentlichen Sigungen bes Tribunals erster Instanz geschehen. Auslander erhielten nur Udvisbriefe und De= corationen ohne Brevets zugefandt. Beim Militair wurde jeber Feldzug fur zwei Sahre gezählt, boch burfte fur ein Sahr auch nur ein Feldzug gerechnet werden, wovon nur burch eigene Verordnungen Ausnahmen gemacht mur= ben. Benn Beforberungen und Ernennungen flattfinden follten, so bestimmte ber Konig im Boraus die Bahl ber fur jebe Classe zu ernennenden Mitglieder. Alstann er= folgte burch ben Großfanzler die Bertheilung berselben unter die verschiedenen Ministerien, zur weitern Berthei: lung an ihre Departements, nach bem Berhaltniffe: daß 1/40 bas Ministerium de la maison du roi, 2/40 bas Mi= nisterium der Justig, 1/40 das der auswartigen Ungelegen= heiten, 6/40 das der innern, 2/40 das der Finanzen, 20/40 das des Kriegs, 5/40 das der Marine, 1/40 das der Poligei, 21/40 bie grande chancellerie bes Droens zu ver: geben erhielten.

Die jahrlichen Ginkunfte bes Orbens betrugen

6,800,000 Franken, von benen, nach Abzug von 700,000 Franken Verwaltungskoften und von 900,000 Fr. für den Unterhalt und zum Vortheile verwaister Tochter von Lezgionsmitgliedern, 5,200,000 Franken für die Gehalte der 29,000 Ritter übrigblieden, die aber kaum zur Hälfte hinreichten. Wenn die Gehalte vollständig hätten bezahlt werden sollen, so wurden jährlich 9,000,000 und für die Bezahlung der Ruckflände 30,000,000 nothig gewesen sein.

Die Verwaltung ber Einkunfte bes Orbens, überhaupt alle ben Orben betreffenden Geschäfte, besorgte der Großkanzler desselben, welcher den Rang eines Ritters der ersten Classe hatte, und auch aus dieser immer gewählt wurde. Ihm war ein Generalsecretair zur Beihilse und zur Besorgung aller Geschäfte, falls er krank oder abwesend sei, zugetheilt. Auf seinen Bericht regulirte

der König jahrlich das Budget des Orbens.

Ganzlich aufgehoben wurde bei dieser umgeanderten Einrichtung des Ordens: das Necht der Mitglieder, zu den Wahlcollegien zu gehören, da es der Verfassungsurskunde zuwider lief; ferner das große Conseil, die Ubtheis lung in Cohorten, die Großtresoreie und die Erziehungsanstalten der Waisen der Ordensmitglieder. Alle übrigen nicht zurückgenommenen Verordnungen, den Orden betrefs

fend, blieben in Kraft.

Die sehr geschmackvolle Decoration des Ordens war ein weiß emaillirtes goldenes Kreuz von funf Flügeln, je: ber mit zwei Spigen, auf benen fleine goldene Rugeln waren. Sinter den Flügeln lief ein gruner Lorbeer = und Eichenfranz herum. Im runden goldenen Mittelschilde war Napoleon's Bild, umgeben von den Worten auf bunkelblauem Grunde mit golbenen Buchstaben: "Napoléon, Empereur des Français," und auf der Ruckseite stand der frangosische Abler mit den ausgebreiteten Flugeln, von ben Worten: "Honneur et Patrie" umgeben. Über dem Kreuze schwebte die Raiserkrone. Dies Kreuz wurde zwar beibehalten, aber für Napoleon's Bild, bas Ronig Heinrich's IV. eingesett, umgeben von ten Wor= ten: "Henri IV., Roi de France et de Navarre," und auf der Umseite mußte der Abler den brei Lilien wei= Die Umschrift blieb und die Raiserfrone verwan= belte sich in eine Königskrone. Getragen wurde es an einem hochrothen, gewässerten breiten Bande von ber er: ften Classe, oder ben Großfreugen (Grands - Croix), von ber Rechten zur Linken, und auf ber linken Seite bes Rleides ein, ber Borberfeite bes Orbenszeichens gang gleich geformter, silberner Stern. Die zweite Classe, Die Broßofficiere (Grands Officiers), trug es kleiner und an schmalerem Bande, im linken Knopfloche, babei aber auch auf ber linken Bruft ben Stern ber erften Claffe, nur kleiner. Die britte Classe, die Commandeure, trug es um den Hals, die vierte, die Officiere im linken Knopf= loche, mit einer Banbschleife barüber. Die funfte Classe, bie Ritter, ebenso, boch ohne Schleife und von Gilber.

Die beiden ersten Classen hatten bei Hofe und bei großen Ceremonien gleichen Rang und Chrenbezeigungen wie die Großfreuze des Ludwigsordens. Bei öffentlichen Feierlichkeiten rangirte die erste Classe mit der ersten des Ludwigs= und Militairverdienstordens, die zweite Classe

mit ben Commanbeurs besselben Orbens, bann folgte bie britte Classe, und nun die vierte mit den Rittern bes Ludwigsordens, Alle jedoch nach der Zeit ihrer Aufnahme. Bei Beerbigungen von Mitgliedern ber beiben ersten Claffen fanden die Feierlichkeiten statt, welche bei der Beerdigung eines Lientenant : General üblich find, fie mußten benn einen hohern militairischen Grad bekteidet haben. Die Beerdigung eines Commandeurs war wie die eines Oberften, die eines Officiers wie die eines Capitains, und die eines Legionairs ober Nitters wie die eines Lieutenants. Vor der ersten Classe prafentirte jede Wache bas Gewehr,

vor ben übrigen murbe geschultert.

Nach der Julirevolution wurden der heilige Geist= orden und alle seit der Restauration gestiftete Orden oder außere Zeichen aufgehoben, sowie stillschweigend der Lud: wigs = und ber Michaelorden unterdruckt, und im Almanac royal wird jest nur des Ehrenlegionsordens, als des einzigen königl. Ordens, unter der Überschrift: "Ordre royal de la légion d'honneur," gedacht. Die Deco: ration ist, wie sie - vorhin beschrieben - Ludwig XVIII. abanderte, beibehalten, nur daß am Bruftsterne die Spigen besselben burch breifarbige Fahnen gebilbet werben. Bur Aufnahme, jedoch immer nur zuerft in ben unterften Grab, ben Grad eines Ritters, gelangt ber Inlander nur bann, wenn er 20 Jahre lang in Friedenszeiten im Civil= ober Militairdienste mit Auszeichnung biente und in Kriegszei= ten durch hervortretende Handlungen oder schwere Wunden, überhaupt durch große, dem Konige ober bem Staate geleistete Dienste jeber Urt, biese Belohnung verdient. Das Avancement in hohere Grade geht nur flufenweise und zwar fo, daß ber Ritter erft nach vier Sahren ben Officiersgrad, ber Officier erft nach zwei Sahren den Com= manbeursgrad, ber Commandeur nach brei Sahren ben bes Großofficiers und ber Großofficier erft nach funf Sah= ren den des Großfreuzes erhalten kann, sodaß mithin nicht unter 14 Jahren die erfte Claffe zu erlangen ift. Beim Militair wird jeder Feldzug für zwei Sahre gezählt, boch barf für ein Sahr auch nur ein Feldzug gerechnet werben, wovon nur durch besondere Verordnung eine Ausnahme gemacht werden fann. Finden Ernennungen fatt, fo bestimmt der Konig im Voraus die Bahl ber für jeden Dr= bensgrad zu ernennenden Mitglieder. Der Großkanzler bes Ordens beforgt aber bie Vertheilung ber Decoration unter die verschiedenen Ministerien zur Wiedervertheilung in ihren verschiedenen Departements. Dies geschieht in der Urt, daß <sup>2</sup>/40 das Ministerium der Justiz und des Cultus, <sup>1</sup>/40 das der auswärtigen Angelegenheiten, <sup>5</sup>/40 das bes Innern, 2/40 bas ber Finangen, 20/40 bas bes Kriegs, 5/40 bas der Marine, 2/40 das der travaux publics, 1/40 bas ber instruction publique, 2/40 das ber grande chancellerie erhalt. Auffallend erscheint hierbei allerdings bas Berhaltniß, in welches hierdurch die verschiedenen Urten des Werdienstes gestellt werden.

Der Gib, ben jedes Mitglied teisten muß, ist im Wesentlichen, wie schon oben angegeben, boch jest mit dem ausdrücklichen Zusage "der constitutionellen Charte Ge= horsam zu leisten" verseben. Die Beerdigungsfeierlichkei= ten finden, wie oben angegeben, noch statt, und so auch die militairischen Ehrenbezeigungen. Mit dem Verluste bes Burgerrechts geht ber Besit bes Orbens verloren.

Der Großkangler bes Orbens wird immer aus ben beiben ersten Classen ber Mitglieber besselben gewählt. Er verwahrt bas Orbenssiegel, berichtet in Orbensangelegenheiten dem Konige, schlägt die zu Decorirenden vor, fertigt Diplome, Brevets aus, furz beforgt alle ben Dr-ben betreffende Ungelegenheiten, und hat die Dberaufsicht und die Leitung aller mit dem Orden in Verbindung stehenden Unstalten. Ein Generalsecretair ift ihm hierzu beigegeben, und mehre Personen sind noch zu Besorgung der Geschäfte ihm untergeordnet. Das schon bei der Stiftung des Ordens errichtete Erziehungshaus für weibliche Rinder der Legionars, welches Napoleon unter den Schutz einer Prinzessin feines Saufes stellte, wurde mahrend ber Regierung der Bourbons beibehalten und besteht auch noch jett in St. Denis. Die Konigin ift Protectrice beffelben, der Großkangler Dberaufscher. Es ist fur 500 Böglinge eingerichtet, von benen 400 gang freien Unterhalt genießen, das fünfte hundert aber von ihren Familien unterhalten werden muß. Bur speciellen Zufficht find: eine Dberaufseherin, 8 Dignitarierinnen, 10 Damen erfter, 36 Damen zweiter Classe, und 20 Movigen. Bur ehrenvollen Bezeichnung tragen von ihnen die beiden ersten Classen ein goldenes, weiß emaillirtes Kreuz mit goldnen, und die lette Claffe baffelbe mit silbernen Strahlen in den Winkeln. Darüber schwebt die Königskrone. In ber Mitte ist, vorn: bie gen Himmel schwebende Jungfrau Maria. Auf der Umseite liest man auf blauem Grunde: Honneur et patrie, und darunter: Maison d'éducation de Saint-Denis. Dies Chrenzeichen, das für die Oberaufseherin und die Dignitarierinnen größer als bas ber Damen ber beiben folgenden Classen, und für die Novizen von Silber ift, wird am rothen Bande bes Ordens getragen, und zwar, von der Oberaufseherin, von ber rechten Schulter nach der linken Sufte, von den Dignitarierinnen an einem ichmalen Bande um ben Sals, von den Damen erster Classe auf der linken Schulter mit Bandschleife und von ber zweiten Classe ohne solche; die Novizen tragen ihr silbernes Kreuz eben da. Die, welche nur Unwartschaft zum Stande der Novizen haben, zeich= net blos ein rothes Band ber linken Schulter aus. Außer bem Sause barf jedoch biese Decoration erst bann getragen werden, wenn die Inhaberin 20 Sahre lang ihren Posten treu und mit Fleiß verfah.

Bei der Entstehung des Ordens war die Zahl der Mitglieder des Ehrenlegionsordens fo bestimmt: 105 Groß= officiere, 300 Commandeurs, 450 Officiere, 3665 Ritter, im Gangen 4520. Napoleon, als Raifer, anderte fie folgenbergestalt ab: 60 Großfreuze, 103 Großofficiere, 300 Commandeurs, 450 Officiere, 5665 Ritter, Summa 6578. Ludwig XVIII. sette bei Aufnahme des Ordens diese Bahl fo fest, baß 80 Großfreuze, 160 Großofficiere, 400 Com= manbeurs, 2000 Officiere, und bie Bahl ber Ritter gang unbeschränkt fein solle. Go ift es auch noch jest. Inbessen ist diese Bestimmung nie streng befolgt worden. So waren im 3. 1828: 4200 Officiere, 700 Comman: beurs, 224 Großofficiere, überhaupt 33,400 Mitglieder

56 \*

aller Grade. Um 31. Dec. 1832 waren 102 Großfreuze, 194 Großofficiere, 816 Commandeurs, 4348 Officiere, 42,622 Nitter, in Summa 48,082 Mitglieder. Im Jasnuar 1837 belief sich die Gesammtzahl aller Ordensmitzglieder auf 50,383.

(F. Gottschulck.)

EHRENLEHEN, Freilehen (feudum honestum s. honoratum s. francum), ein im Lebenrechte nicht bem Namen, aber ber Sache nach vorfommendes folches abeliges Leben, welches von Leistung aller Dienste befreit ist (si feudum sie datum est, ut nullum pro eo servitium fiat) '). Also ift ein Leben, bas nicht von allen, fondern nur von einigen Diensten befreit ift, fein Ehren= leben. Weil aber die Lebendienste ein naturale des Les bens sind, fo muß diese Befreiung, wenn die Ehrenlehens= qualitat aus bem Lebenbriefe beducirt werben foll, aus= brudlich barin erwähnt sein; sie folgt nicht baraus, wenn nur ber Lebendienste in ben Urkunden gar nicht gedacht ift; benn biefe verfteben fich von felbft. Bol aber fann bie Befreiung bavon burch einen befondern Titel, burch Bertrag zwischen Lebenherrn und Bafallen und durch Ber= jahrung erlangt werben. Dies Lettere, wenn ber Bafall bie von ihm gefoderten Dienste bona fide, 3. B. weil fie nicht im Lebenbriefe fteben, verweigert und usucapio libertatis bazu gekommen ift, ber Lebenherr sich bei ber Berweigerung die Berjahrungszeit hindurch beruhigt hat. Der gute Glaube wird übrigens hierbei fo lange vermus thet, als bas Gegentheil nicht erwiesen ift. Das Chren= leben gehort rucffichtlich ber Dienstfreiheit zu ben unei= gentlichen Leben, in allen andern Beziehungen und rud: sichtlich aller andern Berpflichtungen hat es die Natur Daher succediren in ber Regel eines mahren Lebens. Frauen nicht barein, weil die Lebensunfahigfeit ber Frauen nicht blos burch ihre Dienstunfahigkeit begrundet ift. Die entgegengefette, ofter aufgestellte Meinung 2) wiberlegt fich schon dadurch, daß die Quelle ber Lebenssucceffion, bie Investitur (f. b. Urt.) nach Lehenrecht und Lehens: gewohnheit sich nicht mit auf die Frauen erstreckt 3). Ihre Entstehung verdanken biese Leben mahrscheinlich ber Les bensoblation, indem der nachmalige Bafall seine beson= bere Chrfurcht bem Lebenberrn baburch, bag er ihm feine Besitung zu Leben anbot, erweisen wollte, ohne sich boch ben laftigen Lebendiensten zu unterwerfen, ober bag er die Ehre, Bafall des fraglichen Lebenherrn zu fein, durch die Lebensoblation, jedoch eben auch nur unter Befreiung von Diensten, erlangen wollte. Go erklart sich auch ber Name Ehrenlehen. (Buddeus.)

Ehrenmahl, f. Ehrenbezeigung.

EHRENPFARRER (parochus honorarius s. habitualis), ein solcher Pfarrer, welcher die Pfarrrechte in seiner Gemeinde, weil er daran verhindert, 3. B. das

zu unschig ist, nicht selbst ausübt, sondern solches durch einen Stellvertreter (vicarius) thun läßt. Dies ist der Misbrauch, auf welchem das traurige Schicksal des engslischen Religionszustandes, eines hauptsächlich in äußern Formen bestehenden Kirchenwesens, zum großen Theile beruht. Der Ehrenpsarrer bezieht die übergroßen Emolumente der Pfründe und bezahlt möglichst schlecht einen armen Vicar, wozu er den nimmt, der am wenigsten verlangt. Denn dem Ehrenpsarrer steht in der Regel das Recht zu, den Stellvertreter zu ernennen. Ist dieser sest angestellt, so heißt er parochus actualis, im Gegensahe des so eben erwähnten habitualis. Dies Verhältniß trat sonst oft und tritt noch jest in den Källen ein, wo Capitel und Klöster, selbst Nonnenklöster, Pfarrrechte an gewissen Orten besisen\*).

EHRENPFENNIG, ist 1) eine solche Munze, welche zu Ehren irgend einer Person, ober zur Erhalztung des Andenkens an einen Ehrentag (s. d. Art. Ehrenbezeigung) geprägt wird. Ein Beispiel hiervon gibt der bekannte Chestandsthaler (s. d. Art. Ehe. S. 362); 2) versteht man unter jenem Ausdrucke, im Gegensaße von Noth= oder Zehrpsennig, theils solches Geld, welches man an Ehrentagen z. B. als Aufgeld, oder Mahlsschaß bei einer Verlodung, dann als Eingebinde der Pathen — beides jeht beinahe nur noch unter den gemeinern Ständen gebräuchlich — erhalten, oder sich zu einem solchen Zweck ausbewahrt hat. Es sind dies gewöhnlich Geldstücken sehr alten Gepräges, z. B. Wildemannsthaler, Engelsthaler, sehr alte holländische Dutasten u. s. w.

EHRENPFORTE, EHRENBOGEN, heißt eine Art von Denkmalern bes Berdienstes, ber Dankbarkeit ober ber Schweichelei fin melden ober ber Schmeichelei, fur welche entweber ortliche Lage oder besondere Veranlassung die Gestalt und Einrichtung eines Thores bedingt. Ift folches Thor jum Undenken und zur Berherrlichung glanzender Baffenthaten, befon= bers zur Begrußung eines siegreichen Felbheren ober Deeres bestimmt, so heißt es auch ein Triumphbogen, Siegesbogen. Das Thor ift allerbings ein jum Dienste offentlicher Denkmaler fehr zwedmaßiges Bauwert. Seine nothwendige Lage auf ber volfreichen Strafe bringt es zur größten Offentlichkeit, Fremben und Einheimischen die Berdienste, die es ehrt, zur ununterbrochenen Rennts niß und Anschauung, und seine burch den Gebrauch bebingte Gestalt ift ber mannichfaltigsten Ausbildung fabig, bem 3wede eines Denkmales ungemein gunftig. Es ents halten nicht nur allein die beiden außern Sauptseiten ei= nes Thores die schönsten Massen zur kunstbaulichen Musbilbung, jur Unbringung von Infchriften, Bilbfaulen und andern Berten bes Meifels, sondern es bieten auch bie innern Flachen, die Seiten ber Thoroffnungen, Durch: gange, ben schicklichsten Raum zu bezüglichen Bildwerken an. Gein Dberbau aber gibt vorzügliche Gelegenheit gur Aufstellung bedeutender Standbilber, Reiterbilder, Tros phaen, Busammenstellungen von Waffen ober von andern

<sup>1)</sup> II. (IV.) F. 104.
2) Mehrfach für und wider ist hiere iber verhandelt von Lyncker, Decis. 1274. a Wernher, Observ. forens. T. I. P. 4. obs. 114. de Klinglin, De successione foeminarum in feudo franco, in Jenichen, Thes. jur. feud. T. II. 22. Carpzov. Def. for. P. III. C. 23. D. 12. Horn, Consil. Cl. XVI. n. 44.
3) Weber, Handbuch bes in Teutschland üblichen Lehenrechts. 4. Bb. (Leipzig 1811.) §. 232 und 233.

<sup>\*)</sup> v. Drofte - Dulehoff, Grunbfage bes gemeinen Rirchenrechtes. 2. 28b. 1. 20bth. (Munfter 1835.) §. 154.

hrenzeichen, das Ganze auf die schönste Weise zu krös n. Die Stadtthore haben also naturlicher Beise bas rundbild zu den Sieges: und Ehrenpforten gegeben. er Feldherr, der siegreich über den Feind an der Spige nes Hecres heimkehrte, wurde mit bankendem Jubel mfangen. Man schmuckte ihm die Wege und die Thore, rch die er zog; man errichtete ihm eigens solche Thore n Holz und von Breterwerk, verzierte sie mit erober= 1 Waffen und Feldzeichen, mit Gemalben von Schlach: und gefangenen Feinden, mit Sinnbildern unterjoch= Bolfer, gewonnener Stadte u. f. w.; man legte über ren Ebenen für bie Musik und zur Aufstellung von ildwerken an. Der prachtvollste folcher Bogen war je= r, ben man in Rom vor bem Pous triumphalis, ber iegesbrucke, jedesmal für solchen Zweck zu errichten legte, und diefer war es auch wahrscheinlich, der Ber= laffung und naheres Borbild wurde, folchen vorüber= henden Prachtausstellungen, die jedesmal mit bem Ende r Feste verschwanden, durch ihre Aussuhrung in Stein id Erz eine langere Dauer zuzusichern. Die alten Ros er sind bemnach als Erfinder der Chrenbogen anzusehen. Bitruvius Pollio gedenkt in feinen zehn Buchern von le Baukunst, die er etwa 25 Jahre vor der driftlichen itrechnung bem Imperator Cafar Augustus guschrieb, bie= : Urt von Gebauden gar nicht, und C. Plinius der 211= e nennt fie 90 Jahre fpater, im 12. Abschn. bes 34. uches seiner Naturgeschichte eine neue Erfindung '). Uus m Zusammenhange seiner Worte geht hervor, baß er erinit ihre Einsuhrung als nothwendige öffentliche Ge= ude anzeigen wollte; denn gewiß ift es, daß die Ro= er schon britthalb Sahrhunderte früher, in den Zeiten res Freistaates, Siegesbogen aufführten. C. Stertinius ß zu Rom im 3.558 der Stadt, das sind 195 Jahre r unserer christlichen Zeitrechnung, drei Siegesbogen aus r hispanischen Beute erbauen, zwei auf bem Forum varium vor den Tempeln der Fortuna und der Mutter tatuta, und den britten im großen Circus. Uber jedem rselben ließ er viele vergoldete Bildfaulen aufstellen?). inige Sahre hernach, im 3. 564 ber Stadt, erbaute scipio Ufricanus einen Siegesbogen auf bem Cavitol abe ber Straße, die hinaufführt, gegenüber. Uber dies m wurden sieben vergolbete Standbilder und zwei Pferde nd vor dem Bogen zwei marmorne Brunnenbeden auf= stellt 3). D. Fabius Marimus, im J. 633 Sieger über e Allobroger, ließ einen Siegesbogen auf der heil. Straße i ber alten Regia aufführen, und ebenda wurden ihm ich Siegeszeichen und feine Bilbfaule errichtet '). Gin hrenbogen muß ber genannt werden, den sich ber vor= ehme romische Burger G. Berres als Prator von Sici= en im 3. 682 auf bem Markte zu Sprakus erbaute;

benn bie Inschrift baran nannte ihn Soter, b. h. Heilz bringer. Auf bem Bogen war sein Sohn nackt, und Verres selbst zu Pferbe vorgestellt, um, wie sich Cicero ausbrückt, auf bas von ihm ausgeplunderte Sicilien herzabzusehen').

Alle diese und andere Sieges: und Ehrenbogen aus ben Beiten bes freien Roms waren feine öffentlichen, von bem Staate errichteten, sondern von ben Felbherren ober vornehmen Burgern felbft erbauten und ben Gottern ge= weihten Werke. Gie maren alfo eigentlich Gelübbe = ober Dankbogen und anfänglich sehr einfach, wie sich aus Borstellungen berfelben auf alten Mungen abnehmen laft. Sie gestaltete ein einziger voller Bogen ohne Bogensaum, auf fast unbesimften Pfeilern ruhend, an jeber Seite von einer mannhaften, sogenannten borischen ober tosca-nischen Saule begrenzt, bie auf feinem Saulenstuhle stan-ben. Darüber lief ein Hauptbalten in Gestalt eines glat= ten Banbes mit einem Kranzgesimse burch, über welchem fich die Bildfaulen ober Siegeszeichen erhoben. Reine Bildnereien bes Meifels ober boch nur wenige waren verzierend angebracht. Uber mit bem Beginnen bes Rais ferreiches begannen auch diese Werke, bald als nothwen= dige offentliche Gebaude anerkannt, immer zahlreicher und großer und in ihrer Ausführung reicher zu werben. Uber ben Bogenpfeilern entstanben bebeutende Gesimse, um bie Bogen herum Saume immer reicher gegliebert und ver= ziert. Die Schluffteine wurden ausgezeichnet, ja gar bildlich gestaltet, die Bogenseiten mit Siegesengeln, Bruft= bildern und Underem in erhobener Arbeit geschmudt, bie Caulen auf Gaulenstühle gestellt, und bie Gaulenauflage hoch aus Sauptbalfen, Bilberband und Sauptgefims gu= fammengefest. Ein Oberbau, eine fogenannte Attife, fam hinzu, mit Inschrift auf großen Flachen begleitet. Alles wurde mit Bilonereien in erhobener Arbeit und andern Werken bes Meifels, oft überlaben, verziert, mit Stand: bilbern beseht, mit Siegeswagen und Pferden und man= nichfaltigen Bilbern gefront. Die Ungahl ber Gaulen mehrte sich, die Ungahl der Durchgange ebenfalls. Drei Bogen reiheten sich an einander, die entweder von gleicher Bobe waren, ober beren mittlerer, als Sauptbogen jum Durchzuge bes Siegeshelben bestimmt, bie Rebenbogen an Sohe übertraf. Die Saulen wurden in reicher Bauart, im sogenannten forinthischen Style, und sowie die Ehren = und Siegesbogen felbst mit mannichfaltiger Berschiedenheit in Verzierung und Anordnung gebildet. Aber nur felten murben die Gaulen freiftebend, fonbern ge= wohnlich nur um die Salfte ihrer Dicke aus dem Mauerwerke hervortretend als fogenannte Halbfaulen angeords net. Solche Ehren = und Siegesbogen wurden auch nicht nur in Rom, sonbern häufig in andern Gegenden von Stalia und felbst in entfernteren bem romischen Reiche uns terworfenen Landschaften aufgeführt. Aber in Rom allein gablte man nach der Mitte des dritten driftlichen Sahr= hunderts deren 36 aus Marmor 6). Wir nennen hier un-

<sup>1)</sup> Columnarum ratio erat attolli supra ceteros mortales, aod et arcus significant novitio invento. 2) Livius in Hior. Lib. XXXIII, 27. 8) Livius XXVII, 3. 4) Ascous Pedianus ad Ciceron, orat. II. in Verrem. Trebell. Pollio Salon. Gall. Cap. I. Bartholom. Martianus in Urbis Rom. pugraph. Lib. III. Cap. IV. Joseph. Castalio in Comment. de olumn. Antonin. ap. Graevium in Thesaur. Antiq. Roman. T. IV. 1945.

<sup>5)</sup> hirt, Geschichte ber Baufunft bei ben Alten im 8. Boe. S. 359. 6) P. Victor in Libro de regionibus Urbis Romae, versus finem.

ten die merkwurdigsten, von benen überbleibsel aus dem Alterthume zu uns kamen, fo viel wie moglich nach ber Beitfolge ihrer Entstehung geordnet und mit ben wefent=

lichsten Nachrichten begleitet.

Der Chrenbogen zu Rimini, bem Raifer Augustus wegen Wiederherstellung der Heerstraßen geweiht, welche in dieser Stadt zusammentrafen, besonders der Flamini= schen, bei beren Unfange zu Rom ihm ein ahnlicher Bo= gen errichtet war, ist der alteste von allen, die noch übrig find, um das 3. 727 ber Stadt Rom, 26 Sahre vor der christlichen Zeitrechnung, erbaut. Er ist zugleich ber größte von allen, hat zwar nur einen Durchgang, eine Bogenöffnung im vollen Halbkreise überwolbt, die aber über 31 pariser Fuß weit und über 60 Juß hoch ist. Die Tiefe bes Bogens beträgt 27 Fuß. Zwei korinthische Gaulen begrenzen seine Offnung an jeder Sauptseite, die das Gebalke über der Mitte und barüber einen Giebel tragen, was man an wenigen noch übrigen biefer Urt von Gebauben, doch aber auch auf Mungen mahrnimmt. Un jeder Ede des Gebaudes befand fich ebenfalls eine forinthische Saule, bas rings herumlaufende Gebalfe gu unterflügen, über welchem sich eine Attife und über ber Mitte noch ein zweiter Oberbau ftufenartig erhob, sobaß bas Ganze wol einst eine Breite von 120 Fuß und eine fast gleiche Sobe gehabt haben mag, ohne feine Rrone, bas erhabene Standbild, zu rechnen, dessen ehemaliges Bestehen sowol alte geschriebene Nachrichten und Mun= zen, als auch ausgefundene Trummer verburgen. Ein riefengroßer Fuß von weißem Marmor, ben man auf ber Hohe dieses Denkmales fand, wird im Museo Bianchi zu Rimini aufbewahrt, und ein erzener Pferdskopf, ber gang nabe bei biefem Ehrenbogen gefunden worden fein foll, wird unweit bes Palastes Cima zu Rimini in ber Mauer eines Hoses gesehen. Der Chrenbogen ist aus einem weißen apenninischen Steine gebaut, ber gang bem istrischen Marmor gleicht, reich mit Bildnereien in halb erhobener Arbeit aus dem romisch = griechischen Mythos ge= schmuckt, und die Inschrift, aus beren Uberbleibseln die oben angezeigte Bestimmung bes Werkes genommen ist, befand fich an dem hobern Oberbaue 7.

Der Ehrenbogen zu Susa in Piemont, bem Raiser Augustus von ben Alpenstabten um bas 3.740 ber Stadt Rom, im 14. vor der driftlichen Zeitrechnung erbaut, ift noch vollkommen gut erhalten. Seine Offnung, 18 Fuß weit, ebenso tief und 36 Fuß hoch, ist wie gewöhnlich im vollen Salbfreife überwolbt und entspringt an jeder Borberfeite aus zwei forinthischen Pfeilern. Bwei Gaulen berfelben Bauart erheben sich an den Eden bes Gebaubes und tragen eine reiche Saulenauflage, über welcher eine Uttike der Inschrift dient. Das Bilberband ift mit einem Siegeszuge und einem Opfer in halberhobener Arbeit geschmudt. Übrigens ist bieses gange Werk von

7) Antichita di Rimini e raccolta di antiche Iscrizioni, con fig. (Venez. 1741. fol.) Gine Bieberherftellung biefes Chrenbo: gens findet man bei Durand in Recueil et Parallèle des édifices de tout genre etc. Pl. 21, wo auch nech viele andere ber hier weiter erwähnten gefehen werben.

schöner großartiger Ginfachheit, und bei einer Breite vo

45 Fuß 60 Fuß hoch ').

Der Siegesbogen zu Aosta, dem Kaiser Augustus Ehren wegen ber Siege bes M. Binicius über die Ge manen am Fuße ber Allpen errichtet, hat ebenfalls mi eine Bogenöffnung und wird mit zu ben schönsten, kuhr ften und festesten Staliens gezählt.

Der Ehrenbogen zu Pola in Istrien, bem Sergit Levidus Abil und Kriegstribun der 29. Legion von se ner Gattin Salvia Posthuma erbaut, ift wahrscheinli aus den Zeiten des Kaisers Augustus und heut zu Ta ein Thor ber Stadt, Porta Murea genannt. Seine Boge offnung ist 13 Fuß weit, 26 Fuß hoch und 4 Fuß ti Sie wird auf jeder Seite von zwei nahe neben einand stehenden korinthischen Säulen begrenzt, die über 🧍 ihr Dicke ans dem Mauerwerke vorspringen und ein forigh thisches Gebalke unterstüßen. Über diesem erhebt sich e Oberbau, ben brei Bilberftuhle burch ihnen ahnlich au gebildete Bruffungen verbunden zusammenseten. Die no lesbaren Inschriften berfelben lehren, baß auf bem mit lern die Bilbfaule des gefeierten Gergius, ihm zur Retten die feines Baters Lucius Gergius Abil und Decer vir, zur Linken die seines Dheims Enejus Gergius ebe falls Adil und Decemvir gestanden haben. Die Einric tung ber Bilberstühle läßt vermuthen, bag die beiben le tern zu Pferbe vorgestellt waren. Im Bilberbande befil bet sich die Inschrift, welche die oben angezeigte Bestin mung des Denkmales verkundigt. Alle diese Inschrifti stehen an ber Stadtseite des Ehrenbogens, welche vol kommen frei ist. Die außere, ber oben beschriebenen gart abuliche, Geite gegen das Land hinaus ift aber bur spater angebautes altes Vorthorenmauerwerk verklebt, f baß man nur noch bie vier Saulenhaupter und ben Dbeft bau sehen kann. Die kunstbauliche Unordnung und Mu führung dieses Denkmales ist vorzüglich schon, besonde wie Saulenauflage vortrefflich gebildet und die edle Be zierung mit Mäßigkeit angebracht. Bor allen zeichn sich die Seulpturen im Bilderbande und an den Schaffen ten ber Bogenpseiler aus. Die Bogenbede, untere Di burgeflache, ift mit kleinen tiefen Felbern in Geftalt vef schobener Vierecke ausgebildet. Das ganze Werk ist 20 parifer Fuß breit und 9 Fuß tief in ben Fußgesimsen gf messen, und bis an das oberste Ende ber Attife 36 Fill hoch 9).

Der Ehrenbogen ber Gavier zu Verona, jest aufie Porta del Castel Beechio genannt, besteht ebenfalls mi aus einem Durchgange, der HiFuß weit, etwa ebenso til 2 und 26 Fuß hoch ist. Er offnet sich an jeder Hauptsei zwischen zwei korinthischen Saulenpaaren und seine Boin: bung entspringt aus korinthischen Bogenpfeilern. Da bei außern Saulen jeder breiten Seite Edfaulen waren,

<sup>8)</sup> Arco di Susa descritto e disegnato dal Sig. Massaz ! (Turin, 1750, fol.) Nouveau Théatre de Piemont et de Silve voye. (Amst. 1725. fol.) 9) Caffas, Malerifche Reife bur Aftrien und Dalmatien. Wiederherstellungen bei Gebaft, Gerlin Lib. III. Antiquités, edit. Autwerp. 1553. fol. fol. 59 b a 61, und bei hirt in Geschichte ber Bautunft bei ben Mitel Taf. XXXI. Mr. 6.

Aten sich in jeder der schmalen Seiten bes Gebäudes enfalls zwei Saulen bem Ange bar, das rings herum= rfende Gebälke unterstügend; was ebenfalls an den Ch= ibogen des Augustus zu Rimini und zu Susa, an dem Gergine zu Pola, an benen bes Trajanus zu Beneit und zu Uncona und an noch andern der Fall ift. pischen jebem Saulenpaare ber einen Sauptseite, bie ein noch in ihren Überbleibseln bis zur Saulenauflage teht, sieht man eine Bilderblende, jedesmal von einem lbstuhle, auf welchem zwei korinthische Pfeiler eine Gauauflage mit Giebel tragen, gebildet, und über jeder ende einen Inschriftstein. In biefen Blenden franden lbsäulen berer, benen biefer Ehrenbogen geweiht war; m an bem Schafte bes Bilbftuhles unter ber ersten ende liest man in zwei Zeilen: C. Gavio C.F. Stra-ni, und so unter der zweiten: M. Gavio C.F. Macro. ter der Bogenöffnung an der Seite ist der Name des rifters biefes Denkmals in fleinen, aber schonen alten hriftzugen mit folgenden Worten in Stein gehauen: Vitruvius L. L. Cerdo Architectus. Man halt für einen Freigelaffenen und Schüler bes berühmten nischen Baumeisters M. Vitruvius Pollio. Das Geide hatte wenige, aber edle Verzierung, besonders in Gliebern bes Bogenfaumes und in benen über bem inschnitte bes Hauptgesimses. Serlio hat über ber ulenauflage noch Spuren eines Giebels gesehen, ber ber Uttife anschloß. Das Ganze konnte bei ber Breite 35 Fuß eine Sohe von 41 Juß gehabt haben 10).

Der Ehrenbogen zu Carpentras in ber Provence, bem noch ansehnliche Trummer übrig sind, hatte fast felbe Geffalt, Anordnung und Große, wie der zu Sufa. Der Ehrenbogen zu Cavaillon an ber Durance steht noch in wenigen Überbleibsekn ba.

Die beiden Ehrenbogen an beiden Enden der alt: hischen Brude von Saint Chama zwischen Arles und in der Provence, eines der merkwurdigsten Denkma: bes Alterthums, ift von Cleriffeau gezeichnet, neben bern in bessen Antiquités de la France ju finden.

Der Siegesbogen bes Titus zu Rom, biefem Raifer gen Unterwerfung ber Juben und Eroberung Terufalems h seinem Tobe, 81 Jahre ber christlichen Zeitrechnung, bem Senate und Bolfe ber Romer geweiht, ift ber ttgrößte Ehrenbogen zu Rom, und wird wegen ber bonbeit seiner Bildhauerarbeiten als eines ber vorzug: sten Meisterwerke bes Alterthums gepriesen. Auch er nur eine Bogenoffnung, 15 Fuß weit, 15 Fuß tief 27 Fuß hoch. Un jeder Seite dieser Offnung prant zwei Saulen, also an jeder Hauptseite des Denkmals er vier, beren Häupter aus Theilen des ionischen und inthischen zusammengesetzt benjenigen Styl barftellen, man ben romischen zu nennen pflegt. Die ebenso zu: nmengesette Saulenauflage ift in ihren vielen Gliebern d verziert, und ringsum im Bilberbande ber feierliche legesaufzug in erhobener Arbeit vorgestellt. Von den rigen erhobenen Bilbnereien, die bieses Prachtbenkmal ren, werden bie ichonen Siegesengel neben ben Bogen:

faumen in ben Zwideln bes Bogens, ber in Gestalt eines Tragsteines gebildete und reichverzierte Schlußstein mit ber Gottin Roma in gang rund herausgehauenem Werke, bas 3weig= und Blatterwerk an ben innern Seiten ber Bogenpfeiler, vor allem aber die zwei Bildwerke an ben Seiten des Durchganges als unübertrefflich gerulimt. Das eine zeigt Titus auf bem Siegeswagen von vier Roffen gezogen, die Roma, in Frauengestalt vorgebilbet, leitet. Der Kaifer, vom Siegesengel gefront, halt ben Befehlbhaberstab in ber Rechten; Senatoren und Lictoren mit Lorbeerzweigen begleiten ihn. Im andern ist die Beute aus Judaa und aus dem Tempel von Ternsalem vorge= stellt; man erblickt ben siebenarmigen Leuchter, ben gol= denen Tisch, die Gesetzestafeln, die heiligen Gefäße und Geschirre, die dem Siegeshelden vorgetragen werden. Dben in der Mitte des Gewolbes ift die Verklarung des Kai: sers vorgestellt. Der Oberbau hatte keine andere Mus= zierung als die über ben Mitten ber beiberseitigen Bogen= öffnung angebrachten Inschriften, von denen aber nur die eine an der Sauptseite gegen das Colosseum hin noch be= steht. Der ganze Siegesbogen ist bei einer Breite von 48 Fuß 45 Jug boch 11).

Der Ehren = und Siegesbogen bes Trajanus zu Be= nevent, bem Raifer nach seinen Siegen über bie Dacier und zum Danke wegen Wieberherstellung ber appischen Heerstraße errichtet, jett die Porta Unrea jener Stadt, ift bem Siegesbogen bes Titus zu Rom in Bezug auf bauliche Anordnung, auf Verzierung und vortreffliche Ur: beit des Meisels fo abnlich, daß beibe das Werk deffelben Meisters ober boch einander nachgeahmt zu sein scheinen. Der einzige Unterschied ift ber, daß die Saulenpaare des Benevent auf einem ununterbrochen fortlaufenden Sautenstuhie ruhen, und auch die Attife und zwar in den vertieften Felbern neben ber Inschrift mit großen Bild= nereien verziert ist, welche in der namlichen Urt, wie die an benfelben Stellen am Siegesbogen bes Kaifers Con: stantinus zu Rom, die auch aus Trajan's Zeit herkom: men, gearbeitet sind. Sie stellen Handlungen aus bem Leben des Kaifers vor und stehen in Unsehung des Groß: artigen ber Unordnung, ber Schonheit ber Gestaltung und ber kuhnen Sicherheit ber Ausführung benen zu Rom gar nicht nach. Die Weite ber Bogenoffnung beträgt 13 Fuß, die Tiese 11 Fuß und die Höhe 27 Fuß. Das ganze Gebaude hat eine Breite von 36 und eine Sohe von 42 Fuß 12).

Der Ehrenbogen zu Uncona, bem Kaifer Trajanus wegen Berbefferung bes hafens biefer Stadt, und zu: gleich feiner Gemahlin Plotina und feiner Schwester Marciana zu Ehren von bem Senate und romischen Volke errichtet, erhebt sich heute noch auf dem hohen Safen:

<sup>11)</sup> Les édifices antiques de Rome etc. dessinés et mesurés très exactement par Antoine Desgodez. (à Paris 1682. fol.) Chap. XVII. Alexander Donatus, De Urbe Roma Lib. III. cum Tab. XIX in Graevii Thesauro antiquit. Roman, Tom, III. ad col. 671. Sebast. Serlio fol. 53 b ad 55. 12) Ficoroni, Arcus Trajano dedicatus, Beneventi Porta aurea dictus, sculpturis et mole omnium facile princeps. (Rom. 1739, fol.) Sebast. Serlio fol, 53 b ad 55.

<sup>10)</sup> Schast. Serlio fol. 61 b ad 63.

bamme in seiner gangen baulichen Schonheit wohl erhal= ten als eines ber ebelften Werke ber alten Baufunft be= mundert. Die Unbilben ber Beit haben fich nur an gu= falligen Theilen beffelben vergriffen. Gie haben ibn fei= ner erzenen Bergierungen beraubt, aber an feiner funft= baulichen Gestalt nichts als die scharfen Ecken seiner Mus: ladungen beschäbigt. Die schönen Verhaltniffe feiner Theile, bie garte und bestimmte Bilbung feiner Glieber, und bie hohe Einfachheit, die im Ganzen herrscht, horen nicht auf ihre großen Wirkungen auf bas menschliche Gemuth zu außern, ben Runftler, sowie ben Ungeweihten mit gleicher Macht in seiner Unschauung festzuhalten. Hierzu kommt noch die bewunderungswurdig geschickte Aussuhrung bes Baues. Denn bas Werk ift von ungeheueren Blocken, man fagt parischen, Marmors erbaut, die in ihren Fu= gen so genau zusammengepaßt sind, bag bas Banze aus rinem einzigen Stude gebildet icheint. Un jeder Saupt= feite ber Ehrenpforte prangen vier ber ichlankften korin= thischen Saulen, und zwischen jedem Saulenpaare offnet sich der Bogen 9 Fuß weit, ebenso tief und 21 Fuß hoch. Die Säulen stehen auf Säulenstühlen und flützen ein hohes Gebalke, über welchem sich eine fehr hohe Uttike erhebt, und dem Gebaude bei einer Breite von 27 Fuß eine Sohe von 37 Fuß verschafft. Um ganzen Werke fieht man feine Bildnerei bes Meifels als jene ber icho= nen Caulenhaupter und ber wie Tragfteine gebilbeten Bogenschlufsteine, und die Inschrift, welche ben mittlern Bor= sprung der Attike anfüllt, sind jetzt seine einzige Zierde. Aber zwischen ben Saulenpaaren sieht man noch Inschrif= ten, Stellen und Locher in bem Mauerwerke, bie auf ba= selbst gestandene erzene Bilder und andere in den Sau= lenweiten befestigt gewesene Bergierungen schließen lassen. Über dem Ganzen erhob sich nach alten Berichten des Kaisers erzenes Standbild zu Pferde. Noch wird ein Fuß bieses Pferdes in der Stadt Ancona ausbewahrt 13).

Der Siegesbogen bes Trajanus zu Rom; man fehe

weiter unten Siegesbogen bes Constantinus.

Der Siegesbogen zu Saint Remi bei Arles scheint ebenfalls aus dieser Zeit zu sein. Er steht ! Meile außers halb der Stadt und ist dem Bogen des Trajanus zu Besnevent fast ganz ahnlich. Über seiner Bogenoffnung sowol, als in den Zwickeln des Bogens sind Siegesengel ausgehauen, und in seinen Saulenweiten sieht man hohe menschliche Gestalten, die aber von den Unbilden der Witz

terung und ber Menschen sehr gelitten haben.

Der Chrenbogen bes Kaisers Alius Habrianus zu Athen ihm von den Athenern wegen Erweiterung und Berschönerung ihrer Stadt dankbar errichtet, hat ebenfalls nur eine Bogenöffnung, die 27 Fuß hoch, 19 Fuß weit und 5 Fuß tief im vollen Halbkreise überwoldt ist. Die Bogensaume entspringen aus Echpfeilern mit reichen korinthischen Hauptern, und fast 27 Fuß hohe Pseiler derzselben Art, auf dem niedern um das Ganze herumziehenzen Sockel stehend, streben an den Ecken des Gebäudes das Gebälke stügend hinauf. Vor beiden Hauptseiten

rechts und links von ber Bogenöffnung in ben Mittel tritt jedesmal eine einzelne Saule freistehend mit einer Vorsprunge des Gebalkes vor, worauf einst ohne Zweif Standbilder gestellt maren. Uber diesem 45 Fuß breite und 33 Fuß hohen Baue erhebt. sich ein schmalerer, nu 34 Fuß breiter und 23 Fuß hoher Dberbau. Diefer wir von vier freistehenden forinthischen Saulen und zwei be gleichen zwischen ben Saulenpaaren nach ber Tiefe be Baues freistehenden Pfeilern, die zugleich mit ber in be Mitte bes Ganzen befindlichen Blende ein Gebalfe trager Diese Blende über 6 Fuß tief und 17 Fu gebildet. hoch wird beiberfeits burch korinthisches Pfeiler: und Gal lenwerk gestaltet, öffnet fich in jeder Sauptseite ber Pfor und enthielt nach ben unter jeder Offnung im Bilderban befindlichen Inschriften: "Dies ift bie Stadt bes Thefeus und "Dies ist die Stadt Hadrian's und nicht bie vo Thefcus." Die Standbilder beider Fürsten, beren b erste nach ber alten Stadt und ber andere nach bem ve ihm mit Prachtgebauden verzierten Stadttheile hinfah. Ub biefer Bilderblende herrscht beiderseits ein Giebel, in beffe Spite die Hohe des ganzen Werkes 56 Fuß beträgt

Der Siegesbogen bei Drange in der Provence, wah scheinlich aus den Zeiten des Kaifers Alius Sabriann wird seit ein Paar Jahrhunderten Siegesbogen des M rius genannt. Man glaubte, Marius habe ihn nach f nen Siegen über die Kimbren und Tentonen, 100 Jah vor der driftlichen Zeitrechnung, errichten laffen. Allei die Urt des Gebäudes, die Uberladung des Ganzen m Bautheilen und mit Bildnereien des Meisels, die Art b Bilbnereien felbst mit ber Art ihrer Bearbeitung ve glichen, kundigen ein viel spateres Beitalter an. Ja R men, bie man in Schilbe und Waffen an bem Gebau' gegraben findet, deuten auf verschiedene Zeiten hin. Die hat baber gute Grunde bafur zu halten, biefes Bert zum Andenken aller Siege ber Romer in ber narbonne fischen Landschaft und umber von dem Kaiser Ull Habrianus und mahrscheinlich nach seinem eigenen En wurfe errichtet worden. Es ift übrigens bas schonfte al Denkmal bieser Art; bas Frankreich in seinen Grenz einschließt, und kann sowol in Unsehung ber Große a auch ber Runft bes Meifels ben ahnlichen Werken in Ro ohne Nachtheil fur feinen Rubm an ber Geite ftebe Bier korinthische Saulen, eine jebe auf ihrem eigenen Sa tenstuhle, erheben sich an jeder Hauptseite, und eben viele, die Ecfaulen ber Sauptfeiten mitgerechnet, ftelle sich an jeder schmalen Seite bem Auge bar. In bi Saulenweiten ber Sauptseiten offnen sich brei Durchgan im vollen Salbkreise überwolbt, von welchen ber mittlet ber größte, 16 Fuß weit und 32 Jug boch, ein jeb ber beiben Nebenbogen 10 Fuß weit und über 23 Fr boch ift. Die schmalen Seiten und ber mittlere Bogi in jeder Hauptseite prangen über dem Gebalfe mit Gi beln, die sich an ben Oberbau anlehnen, und über bei Rranzgesimse biefes Oberbaues steigt eine zweite Utti mit Kuß und Kranggesims empor. Diese bilbet burch ih

<sup>13)</sup> Serlio Lib, III. Antiquités, fol. 57 b ad 59. Noli, Arcodi Trajano a Ancona, in acht Rupfertafeln in Fol.

<sup>14)</sup> hirt, Geschichte ber Bautunft bei ben Alten. To XXXI. Dir. 8.

Vorsprünge über bem mittlern Bogen einen großen und erhohten Bilberstuhl und über ben Nebenbogen zwei fleinere. Auf jenem glanzte ohne Zweifel eine Zusammen= stellung von erzenen Bildwerken oder ein großer, vielleicht sechsspänniger Siegeswagen, und an einer seiner Seiten sieht man noch eine Schlacht in halb erhobenem Bild= werke vorgestellt. über ben beiden kleinern Bogenöffnun= gen und in ben Saulenweiten ber schmalen Seiten bes Gebaudes erblickt man reiche Busammenstellungen von Baffen aller Urt, langlichrunden und sechseckigen Schilben, Drachen und andern Thieren, die im Alterthume als Rriegszeichen bienten, Siegeszeichen und Gerathe aus bem Rriege zu Wasser und zu Land, und unter solchen Bild= nereien in ben schmalen Seiten auch Sinnbilber eroberter Städte oder Länder, Alles wohl geordnet und von treff= licher Arbeit des Meisels. Das ganze Werk ist nach der Wiederherstellung des Architekten Clerisseau 70 Fuß breit, 30 Fuß tief, und bis zu ben Fußplatten ber ehemaligen Standbilder 70 Fuß über dem mittlern Bogen und 66 Fuß in ben Geiten boch.

Der Ehrenbogen des Kaisers Marcus Untoninus und ber Faustina zu Rom auf der Flaminischen Straße von ihrem Sohne Commodus errichtet, sonst der Siegesbogen bes Domitianus und von den Italienern Arco di Porto= gallo genannt, war auf jeder Seite mit vier romischen Saulen geschmuckt, und in Bezug auf die bauliche Un-ordnung dem des Trajanus zu Benevent sehr abnlich. Das Bilberband ber Saulenauflage war mit schönem Blatterwerke verziert, und zwei Bildnereien in erhobenem Berte, beren je eines zwischen ben beiben Saulenpaaren einer ber Sauptfeiten angebracht mar, zeichneten biefen Bogen befonders aus. Beibe werden jest auf bem Ca= pitole aufbewahrt. Das zur Rechten stellt ben Raiser fisend vor. Vor ihm auf einer Ura die Opferflamme, über welcher Faustina von ber lichtbringenden Diana ge= gen Himmel getragen wird. In dem andern sieht man ben Kaiser auf einer Erhöhung stehend zum Bolke reben. Die Überbleibsel bieses Bogens wurden von dem Papste Merander VII. zur Bequemlichkeit bes Corso abgetragen. Doch findet man noch Abbildungen in verschiedenen Schrif= ten über romische Alterthumer 15).

Der Siegesbogen bes Kaifers Septimius Severus zu Kom, ihm und seinem Sohne, bem Kaifer Aurelius Antoninus (Caracalla), nach bem Siege über die Parther von dem römischen Senate errichtet, steht nächst dem Forum am Fuße des capitolinischen Hügels. Er hat sich fast ganz erhalten, und ist jest dis zu seinem Fußboden von dem Schutte und der Erde besteit, die ihn über ein Jahrtausend dis zu einem Viertel seiner Höhe begraben hatten. Un jeder seiner Hauptseiten streben vier korintische Wandpseiler das Gedälfe stügend empor, vor welchen ebenso viele korinthische Säulen, jede auf ihrem eigenen Säulenstuhle, hervortreten und freistehend ebenso

viele Vorsprünge bes Gebalkes tragen. In den Pfeilerweiten öffnen fich brei Durchgange, im vollen Salbkreise wie immer überwolbt. Der mittlere, ber größte, ift 21 Fuß weit und 36 Fuß boch, ein jeder der beiden Nebenbogen hat bei einer Weite von 10 Fuß einen halben über 22 Auß zur Sobe. Die innern Bolbungsflachen ber Bogen sind mit schonen Rosen in vertieften Feldern geschmuckt und bie Bogenschlußsteine, wie Tragsteine gestaltet, reich Un der Vorderseite des mittlern ift einerseits das Bild bes sieggeschmuckten Kaisers, andererseits bas gleiche seines Sohnes, an jeder der andern Schlufsteine bas Bild eines Senators, alle in ganzen Leibesgestalten und fast gang rundem Werke herausgehauen. In ben 3wickeln bes mittlern Bogens erblickt man Siegesengel, in jenen ber andern Fluggotter in halberhobener Urbeit, und die Pfeilerweiten über den Nebenbogen find mit den Rriegsthaten und bem Siegeszuge bes Raifers in gleicher Urbeit bedeckt. Un ben Seiten ber Saulenfiuhle sind die Gefangenen abgebildet. Das Bilderband des Gebalkes ist glatt. In den Baugliedern des Gebalkes, sowie in . ben Gliebern der Bogenfaume, ber Pfeilergesimse und bes Kranzgesimses ber über bem Ganzen herrschenden Ut= tike sind die Bergierungen mit weisem Mage ohne die geringste Überladung angebracht. Die Flachen ber Uttike zeigen keine Spur von Bildwerk. Ihre Hauptseiten sind gang ber langen Inschrift gewibmet, bie an jeder Seite dieselbe ist. Über dem Ganzen standen, wie gewöhnlich, Busammenstellungen von erzenen Bildwerken, hier nach alten Berichten und Mungen über ber Mitte ein fechs= spanniger Siegeswagen, worin man bie beiden Raifer er= blickte, an jeder Seite desselben das Standbild eines Krie= gers zu Fuß, und auf ben Enden zwei Reiter. Das gange Gebaube ift 72 Fuß breit, 22 Fuß im Bogen und 30 Rug in ben vorspringenden Saulenftublen gemeffen tief; seine Hohe bis auf die Fußplatte der Standbilder beträgt 63 Fuß. Im Innern führt eine Treppe auf ben Gipfel des Gebaudes 16).

Die Chrenpforte bes Septimius Severus zu Ronz, gewöhnlich "der Bogen der Goldschmiede" genannt, weil ihn die Argentarii und Negotiantes, was man Goldschmiede und Wechsler übersetzte, des Fori Boarii, d. h. des Ochsenmarktes, dem genannten Kaiser, seinem Sohne dem Kaiser Antoninus (Caratalla) und der Kaiserin Mutter Julia zu Ehren erbauen ließen. Man sieht die überbleibzsel dieser Ehrenpforte hart an der Kirche Sancti Georgii in Veladro. Es ist das kleinste dieser Art von Gedäuzden, das man aus der alten Zeit kennt, besteht nur aus einem Durchgange, der 16 Kuß hoch, 8 Kuß tief und ebenso weit, aber nicht mit einem Bogen, sondern mit einem geraden Sturze geschlossen ist. Dieser, wie ein Säulengebälke gestaltet, wird von zwei gewaltigen Kernzpseilern getragen, deren jeder mit vier 10 Fuß hohen Edz

<sup>15)</sup> Donatus, De Urbe Roma, Lib. III. Cap. XVI. eum Tab. XXXVII. ap. Graevium in Thesaur. T. III. ad col. 750. Marco Severoli, Sopra il già anticho arco detto volgarmente di Portogallo, in Saygi, Dissertat. academ. T. I.

M. Encott, b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

<sup>16)</sup> Arcus Septimii Severi Aug. anaglypha cum explicatione Suaresii. (Rom. 1676. fol.) Desgodez, Edifices antiq. de Rome. Chap. 18. Donatus, De U. R. Lib, II. cum Tab. XII et imagine ruinarum in ornamento textus, apud Graevium in Thesaur. T. III. ad col. 627. Les plus beaux mouumcus de Rome ancienne d'après les dessins de Barbault (1761. fol.).

pseilern, die auf einem sechs Fuß hohen Unterbaue vorspringen, ausgebildet ist. Das ganze Marmorwerk, nur 18 Fuß breit und 19 Fuß hoch, war von dem Unterbaue an bis zum obersten Leisten des Kranzgesimses fast in allen seinen Gliedern mit Verzierung und in allen seinen Midden mit Vildnereien in halberhobenem Werke bedeckt, die jest aber zum Theil ganz zertrummert sind. Die lange Inschrift nimmt die ganze Stelle des Hauptbalkens und Vildertbandes über dem Durchgange und über den innern

Ecfaulen ein 17). Der Ehrenbogen bes Raifers Gallienus zu Rom, ihm und feiner Gemahlin Salonina von M. Aurelius Victor errichtet, wird auf bem suburbanischen Bugel bei der Kirche Sancti Viti in Macello in seinen traurigen überbleibseln gesehen und gemeinhin Arco di Santo Vito genannt. Seine Bogenöffnung ift 20 Fuß weit, etwa ebenso tief, und muß, wenn die Erde, Die seinen Unter= bau verschüttet, hinweggeraumt ift, eine Sohe von 34 Fuß haben. Gie wird an jeder Hauptfeite von zwei forin= thischen Wandpfeilern begrenzt, die auf dem unter ihnen vorspringenden Unterbaue des Gebaudes ruhen, und ein Gebalfe fluten, über dem einst ein Dberbau stand, wie alte Berichte und noch vorhandene Spuren zeugen. Diefer gange Bau fprang vor zwei Flugeln vor, von benen fich an jeder Geite noch ein forinthischer Wandpfeiler mit einem Theile bes Unterbaues und bes Gebaltes erhebt. Nach alten Berichten ftrebte weiter bin bei jeder Ede bes Gebaudes noch ein gleicher Pfeiler empor, und zwischen biefen Pfeilerpaaren ber Flügel waren zwei fleinere De= benbogen, die aber unten durch den fortlaufenden Unterbau geschlossen nicht zu Durchgangen, sondern mahrschein= lich zu Aufstellung von Bildwerten bienten. Diefer Bogen ift nicht von Marmor, fondern von travertinischem-Steine erbaut, und außer bem Blatterwerte feiner Pfei: lerhäupter weder in ben Baugliedern feiner Simswerte und Bogenfaume, noch auf irgend einer feiner Flachen mit Bergierung ober Bildwerf bes Meifels veredelt. Die Inschrift wird in zwei Beilen in ben zwei Banbern bes Hauptbalkens über ber Bogenoffnung gelesen 18).

Der Siegesbogen des Kaifers Aurelianus, nach seinen Siegen im Driente und über den Tetricus in Gallia zu Rom vom Senat errichtet, hat eine 20 Fuß weite, etwa ebenso tiese und 42 Kuß hohe Bogenöffnung. Er war ein reiches und prächtiges Werk. Un jeder Seite des Durchganges erhoben sich zwei korinthische Saulenpaare über einander, deren die untern von Wandpseilern vortretend frei standen und Vorsprünge des Gebälkes trugen. Auf diesen haben ohne Zweisel einst Bildsaulen von Erz geglänzt. Siegesengel an den Seiten der Bogenssaume, hohe Wassenbündel in den untern Pfeilerweiten, Bildwerke zwischen den obern, reiche Verzierung in den

Bogenpfeilern und Saumen in den Bilderbandern und an Baugliedern kundigen sich allerseits an den Überbleibsseln an. Ein einfacher Übersatz, ohne Zweisel für eine lange Inschrift und für erzene Bildwerke bestimmt, schloß die Hohe, die 60 Kuß bei einer ebenso großen Breite des Webkindes hetelet

Gebäudes beträgt.

Der Siegesbogen bem Raifer Constantinus bem Großen nach Niederwerfung des Tyrannen Marentius von den Romern geweiht, ist von allen noch übrigen großen Mar= morbogen ber wichtigste. Much ift er berjenige, ber ans ben Stürmen ber Zeit am vollständigsten gerettet und erhalten ift. Denn außer den Bildwerken von Erz, mit welchen er gekront und an verschiedenen Stellen bekleidet war, find ihm alle andern Theile geblieben, die feine schone und großartige Gestaltung und die Berelichkeit sei= ner Verzierung ausmachen. Man hat biefes hauptfach= lich bem Papfte Clemens XII. zu banken, ber ihn etwa um das I. 1738 ausbeffern und die umgeworfenen Stand= bilder wieder an ihre alten Stellen setzen ließ. Der Be= banke bieses großen Werkes und alle seine edlern Bautheile, selbst die Saulen, find von dem herrlichen Siegesbogen genommen, ben die Romer 200 Sahre izuvor ihrem Trajanus in bessen Forum erbaut hatten, und eben baber, sowie aus ben schonen Kunstzeiten der Untonine, kommen auch die ebelsten seiner Bildwerke her. Denn so tief war damals die Runft bei den Romern gefunken, daß sie die edelsten Denkmaler ihrer alten Siegeshelden verberben mußten, um bem Siegeszuge ihres neuen Selben nur mit einem zu huldigen. Un ihm erkennt man die Runst zweier entfernten Zeitalter, die Weisheit der Baumeister und Bilbner in ben genannten gludlichen Beiten der Runft und die Robbeit der Bilbnerei - und Ungeschicklichkeit der Zusammenstellung in der Zeit des ersten christlichen Raifers. Dieses merkwurdige Gebaude ift in jeder seiner Sauptfeiten mit vier 261 Fuß hoben forin= thischen Wandpfeilern ausgebildet, vor welchen sich auf vorspringenden 12+ Fuß hoben Saulenftuhlen ebenso viele 26½ Fuß hohe freistehende korinthische Saulen von buntem Marmor erheben und Vorsprunge bes Gebalkes unter= Auf diesen Vorsprungen stehen Bilberftuble mit etwa 9 Fuß hohen Standbildern gefangener Parther, die vom Siegesbogen bes Kaifers Trajanus herrühren. Die Bilderstühle lehnen sich an den Fuß der Wandpfeiler an, welche die über dem ganzen Gebäude herrschende 20 Fuß hohe Uttike ausbilden, und über bem Kranzgesimse biefes Oberbaues breitete sich ein 21 Fuß hoher Untersag aus, auf welchem einst die erzenen Gebilde ftanden. In ben Pfeilerweiten des 46 Fuß hohen Hauptbaues offnen sich brei Durchgange, wie immer im vollen Salbfreise über= wolbt, von welchen ber mittlere über 20 Jug weite zu einer Sohe von 36 Fuß emporsteigt. Ein jeder ber beiden Mebenbogen ift 101 Fuß weit und 231 Fuß hoch. Die Tiefe ber Bogen ift ber Weite bes Mittelbogens gleich. Die Inschrift ist über dem mittlern Bogen zwischen den mittlern Wandpfeilern ber Attife angebracht. Die Schluß: steine ber Bogen sind wie Tragsteine gestaltet, und an benen des Hamptbogens erblickt man die Gottin Roma sitzend in ganzer Leibesgestalt und in fast ganz rundem

<sup>17)</sup> Donatus, De U. R. Lib. II. cum Tab. X et ruinarum imagine in textus ornamento, in Graevii Thesauro, in T. III. ad col. 610 et 611. Edifices ant. de Rome par Desgodez Chap. 19. Hirt, Gesch. ber Baufunst bei den Alten. t. XXXI. f. 5. 18) Wiederherstellungen dieses Ehrenbegens sindet man bei Piedro Santi Bartoli und bei Durand in den anges. Werken. Man f. auch Donat. De U. R. Lib. III. cum Tab. XXVI in Graevii Thesaur. T. III. ad col. 705.

Werke herausgearbeitet. Die großen Siegesengel in ben Zwickeln neben ben Bogenfaumen bes Sauptbogens, bie vier Sahreszeiten in Gestalten von Engeln, die darunter an ben Unfangen bes hauptbogens gemeiselt find, bie Fluggottheiten in den Zwiefeln ber Nebenbogen, die En= gel mit Siegeszeichen und bie Gefangenen, welche bie Seitenflächen der Saulenftuhle verzieren, und das Bilberband, bas über ben kleinen Bogen verschiedene Sandlun= gen und Kriegsthaten bes Kaifers Constantinus bes Großen vorstellt und herum an den schmalen Seiten des Denkmales hinzieht, find alle aus den Zeiten dieses Raifers und von grobem, zum Theile auch, wie es scheint, un= vollendetem Werke. Aber die über dem ebengenannten Bilderbande in den Pfeilerweiten paarweise und an den schmalen Seiten bes Gebaudes einzeln geordneten runben Munggestalten enthalten reine vortreffliche Bilbwerke voll= endeter Kunft, Opfer = und Jagostude, Kriegs = und Gie= gesauftritte auf ben Raifer Trajanus bezüglich. Bor allen aber werden die herrlichen erhobenen Arbeiten gerühmt, welche an ber Hauptseite gegen Mitternacht in den Pfeilerweiten der Uttike neben der Inschrift in vier Rahmen und an den gleichen Stellen ber Mittagsfeite ebenfalls in vier Rahmen gebildet sind; sowie jene großen Bildnereien, welche bas ganze Feld in ber schmalen Seite ber Uttife gegen Morgen und das gegen die abendliche Himmelsgegend ein= nehmen. Diese zulest bezeichneten machten nach allen vor= handenen Merkmalen mit ben beiden großen Bildwerken an ben beiben innern Seiten bes mittlern Durchganges ein einziges Werk aus, bas von dem Baumeister bieses Bogens fo getheilt wurde, wie man es zur Bergierung biefer Stellen verwendet sieht. Man erblickt in ihnen ben Raifer Trainus zu Pferbe mit bem Wurfspiege auf die Daeier eindringend, die Fliehenden verfolgend und niederwer= fend; man sieht die romischen Krieger, wie sie den Fein= ben nachsehen, sie erlegen, die Baupter ber Erschlagenen dur Schau tragen, Die Gefangenen in Fesseln nach sich ziehen. Hier sieht man einerseits Trajanus in seinem Kriegskleide an der Spige seiner Beerscharen; ein Sieges= engel halt die Lorbeerfrone über ihm; andererseits die Got= tin Roma in helm und Lange, das Schwert um die Lenben; ber Raiser blickt nach ihr hin und reicht ihr seine Sand. Und ebenso sind in allen diesen oben bezeichneten Felbern Thaten und Handlungen bes Kaisers Trajanus vorgestellt. Das ganze Prachtgebaube ist aus großen Marmorbloden zusammengesett, in feiner Sauptseite, im Rerne bes Gebaudes ohne seine Ausladungen gemeffen, 76 Fuß breit, in den Nebenseiten 20 Fuß und im Rerne ber vorspringenden Saulenstühle 31 Fuß tief. Der aller= feits, auch in ben Durchgangen und um die Gaulenftuble, berumlaufende Fuß des Gebäudes springt überall einen Fuß vor. Die gange Sohe von dem einst mit Marmorplatten und mit gebrannten, auf die hohe Kante gesetzten, Ziegeln gepflasterten Boben bis hinauf auf ben Untersat ber chemaligen erzenen Bildwerke beträgt 66 Fuß. Im Kerne bes abendlichen Bogenpfeilers befindet fich eine Treppe, auf welcher man in das Innere des Oberbaues und von ba auf bas Hauptgesims kommen kann 19).

19) Donatus, De U. R. Lib. III. apud Graevium in The-

Das übrige von den Bogen der Alten, sowie von den Ehrenpforten der mittlern und neuern Zeit s. im Art. Thore. Wenn in unsern Tagen und in den uns vorangegangenen Sahrhunderten der neuern und mittlern Zeit Ehrendogen errichtet wurden, die nicht zugleich als ständige öffentliche Thore dienen sollten, so geschah dieses und geschieht heute noch in der Art, wie es die Alten vor Einführung dieser Art Prachtgebäude zur Begrüßung ihzer Siegeshelden thaten. Man nahm dazu gewöhnlich die Siegesbogen der Römer zum Worbilde und ahmte sie in Holz, Breterwerf und Malereien nach. Auch sührt man sie mit grünen Zweigen, mit Blätter und Blumenwerf und gar mancherlei andern Dingen nach mancherlei Gedanken und Entwürsen aus. (Thomas Alfried Leger.)

Ehrenpreis, f. Veronica.

EHRENPREUS (Graf Karl), schwebischer Reichs: rath und Kangler ber Universität Upfala, geboren zu Dre= bro 1692, gestorben den 21. Febr. 1760. Auf der da= mals berühmten teutschen Schule zu Stockholm und bann in Upsala gebildet ward er im 3. 1712 zu Karl XII. nach Bender als Copist gesandt, ward gefangen, aber bald losgekauft, begleitete ben Gefandten Baron Grotz husen nach Conftantinopel, bann ben Ronig nach Stral= fund und Schweden, wo er im J. 1718 zum Uffeffor des Svea = und Hofgerichts, 1739 zum Reichsrath und 1751 jum Rangler ber Universitat Upfala ernannt, 1747 in den Freiherrn=, 1751 in den Grafenstand erhoben wurde, nachdem er auch zu wichtigen diplomatischen Verhandlungen gebraucht worben war. Er war Mitglied ber konigl. Akademie ber Wiffenschaften zu Stockholm. Ein umfich= tiger standhafter, muthiger, gerechter Staatsbiener, voll Liebe zu ben Wiffenschaften und von gangem Bergen got= tesfürchtig. Cf. Arrhenii Historia Ups. acad. P. III.

(v. Schubert.)
EHRENRECHTE (bürgerliche), sind verschieden von den Standesehrenrechten, z. B. der Souveraine, und verschieden vom Recht auf Ehre (s. d. Art. Ehre S. 413 fg.), ingleichen vom Chrenbürgerrechte (s. ebendas. S. 412), endlich auch vom Ehrenrechte, als Compler der Rechtsgrundsätze über die Ehre (s. ebendas. S. 415). Sie bestehen gewöhnlich in dem Rechte auf eine gewisse Theilnahme an den öffentlichen Angelegenheiten derjenigen Commun, welcher der fragliche Staatsburger angehört, nas

saur. T. III. cum Tab. XXII ad col. 683 et cum imagine ruinarum in textus ornamento ad p. 686. Edifices ant. de Rome par Desgodez. Chap. 20. Hert, Geschichte der Baukunst de kome Mten. Aaf. XXXI. Nr. 7. Les plus deaux monumens de Rome ancienne d'après les dessins de Bardault und andere oben schon genannte. Auch hat man Abbitdungen der Siegesbegen, von denen noch überbleibsel in Rom. gefunden wurden, in dem Werke: Veteres Arcus Augustorum triumphis insignes ex reliquiis, quae Romae adhuc supersunt, notis illustrati et unne primum aeneis typis vulgati a Joan. Petr. Bellorio. (Romae 1690. fol.) 6 Blåtz ter Schrift und 46 Blåtter Ampsersitige. Die Abbitdungen der Bildewerke in erhobener Arbeit von diesen Ehren= und Siegesbegen sins det man in solgendem Werke: Admiranda Romanarum Antiquitatum ac veteris sculpturae vestigia delineata a Petro Santi Burtoli cum not. Joan. Petr. Bellorii (Romae 1699. fol.), worin sich auch die meisten der in vorgenanntem Werke besindsichen Kupsersstlichblätter wiedersinden, zusammen 81 Blåtter.

mentlich in ber activen und paffiven Bahlberechtigung, in ber Bahlfahigfeit und Bahlbarkeit. In ber Regel hat jeber Burger einer Stadt bas Recht ber Mus: ubung ber Ehrenrechte, fodaß ihm alfo ein Stimmrecht bei Erwählung ber Stadtvertreter fowol, als auch ber Landesreprafentanten zusteht. Dies Lettere ist jedoch in ben constitutionellen Staaten haufig an einen gewissen Bermogenscensus gebunden. Außerdem begreisen bie burgerlichen Chrenrechte bas Recht, jum Communreprafentanten, bezüglich zum Landesrepräsentanten, auch wo indirecte Wahlen stattsinden, zum Wahlmanne mitge-wählt zu werden (f. über alles dies den Art. Wahlen). Es geben auch in ber Regel biefe Ehrenrechte nicht ver= Ioren, fo lange ber Burger fein Burgerrecht hat; fein Alter fann ben Berluft berfelben bewirken. Bol aber fann er theils burch Entsagung, theils burch ehrenwidrige Sandlungen berfelben verluftig werden. Daher, weil ber= jenige, welcher fie ausuben barf, auf einem hohern Grabe ber burgerlichen Uchtung fteht, als ber, welcher bies Recht verwirft hat, ruhrt unftreitig ihr Name, zumal mehre derfelben, namentlich alle aus ber Bablbarteit entfpringenden zu ihrer Geltendmachung eine besondere burgerliche Uchtung voraussetzen. Der freiwilligen speciellen Entsagung ift die Aufgabe bes Burgerrechts im Allgemeinen und ber Beggug bes Burgers von feinem Bohnorte, wo ihm biefe Rechte zustanden, gleich. Bur Strafe geben biefe Ehrenrechte gewohnlich burch eine folche Sandlung verloren, burch welche bie burgerliche Uchtung gegen ben fraglichen Burger gang oder jum Theil aufhort. Wird ber Berluft ber burgerlichen Chrenrechte, 3. B. nach ben fonigl. fachfifden Gefeben, fcon burch folgende Falle er= wirft, wenn ein Burger langer als zwei Sabre mit Ent= richtung ber Landes = und Gemeindeabgaben fich im Rud: ftande befindet, wenn er Ulmofen erhalten und folches noch nicht wieder erfett hat, wenn er als Berfchwender, ober als Wahn = ober Blobfinniger unter Bormunbichaft gestellt ist - Falle, in benen auch andere Grunde als Berminderung ber burgerlichen Ehre bie Theilnahme bes Burgers an ben ftabtischen Ungelegenheiten nicht rathlich machen -; fo ift es gewiß fehr zwedmäßig, baß auch benen bie Ausibung ber fraglichen Rechte entzogen ift, welche von öffentlichen Amtern, ber juriftischen (warum nicht auch medicinischen?) Praris removirt ober suspendirt, von der Communalgarde öffentlich ausgeschlossen, welche in Concurs gerathen, und beren Glaubiger babei nicht vollständig befriedigt worden sind. Damit stimmt aber auch ganz überein, daß nicht blos biejenigen nach gedach= ten Gefeben ber Ehrenburgerrechte verluftig find, welche ein entehrendes Berbrechen erwie fenermaßen begangen haben, fondern auch biejenigen, welche wegen eines nach allgemeinen Begriffen entehrenden Berbrechens auch blos in Untersuchung fo eben befangen, ober barein verflochten gewesen find, ohne von dem gegen fie ent= standenen Verdachte völlig frei gesprochen worden zu fein. Denn bag nur ber unbescholtenfte Ruf bas Ber= trauen ber Mitburger fur uneigennutzige und zweckmäßige Mitwirkung in ben öffentlichen Ungelegenheiten erzeugen fann, liegt in ber Natur ber Sache. Ein mahrer Fort=

schritt aber in ber Gesetzebung über Ehrensachen ist bie Worschrift bes neuesten königt. sächsischen Gesches, daß über die Frage, ob ein in der geschilderten Maße entehrendes Berbrechen vorliege, in Bezug auf den Berlust der bürgerlichen Ehrenrechte, der Stadtrath, unter Bernehmung mit den Stadtverordneten (f. d. Art. Ehre S. 422. Not. 36), entscheiden soll\*). (Buddeus.)

Ehrensäbel, f. Ehrenwaffen.

EHRENSÄULE, pflegen die Teutschen ein jedes, bem Berdienste errichtetes Denkmal zu nennen, das ents weber ein Standbild, eine Bildsaule, eine Gruppe, Zusammenstellung von Bildereien, einen Obelist, Spitsaule und bergl., ober aber eine wirkliche, in oben ausgesproschener Absicht errichtete Saule ist. Die Ehrensaulen geshören zu ben Denksäulen, Gebächtnißsäulen, s. im Art. Säule.

Ehrenschild, f. Ehrenbezeigung.

EHRENSTEN (Eduard Philipson)+), auf Forsby, Barkestorp und Blackstad, konigl. schwedischer Reichsrath und Rangleirath, geboren ben 25. Febr. 1620 gu Harabs= hammer in Oftgothland, gestorben den 30. Jul. 1686 gut Stockholm, von wo die Leiche nach ber Kirche Ofterater in Ofigothland geführt ward; verheirathet mit Katharina Wallenstebt, ber Tochter bes Doctors und Professors, ber Theologie zu Upsala Laurentius Wallmir, nachherigen Bis schoss zu Strangnas, die in Upsala geboren den 10. Marz 1627, im 93. Lebensjahre ben 25. Det. 1719 ju Stockholm starb. Sein Bater war ein Landpsarrer, Philippus Bononius, auch Philipp Bondeson genannt, zuletzt Propst und Pfarrer zu Locknevid in Oftgothland (ftarb 1669), ber ben einzigen Sohn erster Che frih ben Studien widmete, da sich eine vorzügliche Gedächtnißkaft in ihm zeigte. Im zwölften Lebensjahre sandte ihn der Bater mit einem Privatlehrer nach Upfala, nicht in der Absicht, immatriculirt zu werden, was indessen bennoch burch Freunde veranlaßt wurde. In Upfala lebte Eduard in großer Durftigkeit. Da er fich die nothigen literarischen Hilfsmittel nicht anzuschaffen vermochte, so schrieb er die Bucher ab, beren Inhalt ber Erweiterung feiner Kennt= nisse forderlich schien. Im I. 1637 nahm ihn ber nach= herige Admiral, damaliger Commandant zu Stettin, Afe Hanson Ulfsparre, mit nach Stettin, wo er ihn Schulen

<sup>\*)</sup> über alles bies vergl. Allgemeine Stabteerbnung für bas Kenigreich Sachsen vom 2. Febr. 1832, §. 73 und Geses, die Absaherung einiger Bestimmungen in der allgemeinen Stabteerbnung betreffend, vom 9. Dec. 1837. (Gesehfamml. v. d. J. S. 140.)

<sup>†)</sup> Bgl. Selbstbiegraphie in Anecdotes om namnkunniga och märkvärdiga Svenska män, 5. und 6. Stuck (Steckhelm 1771). Mag. Jeh. Bultejus, Pastor an der Ritterholmskirche zu Steckholm, Leichenpredigt mit Personalien. (Steckh. 1688. 4.) Pref. Elias Obrecht zu Upsata Parentation. (Holm. 1687. Fol.) (Laudatio funedris memoriae Edvardi Ehrenstenii consecrata, in R. acad. Ups. d. S. Mart. 1687 ad Elia Obrechto.) In der schiene Einleitung zur Selbstdiegraphie ermannt der Bater seine Kinder (ihm murden drei Töchter und drei Sohne gederen; mit dem züngsten der Sehne, Eduard, erlosch sein abeliges Geschlecht auf der männlichen Seite im I. 1711) zur Gottessurcht, und halt ihenen das Beispiel seiner Borsahren von Bater und Mutterseite aus dem geistlichen Stande zur Nachahmung ver.

besuchen, seine Kinder unterrichten und dann nach Upfala zuruckfehren ließ; indeffen erhielten ben jungen Couard weniger die geringeren Unterftugungen, als die Berheißun= gen bes Gonners beim Studium, welches er fcon gu mehren Malen, durch Urmuth gedrängt, verlaffen wollte. Im I. 1644 ward er Lehrer zweier Freiherren, Paul und Angust Kevenhiller, mit welchen er seit 1649 mehr= jahrige Reisen im Auslande (Teutschland, Holland, Belgien, Frankreich, Schweiz, Stalien) unternahm, nachdem er sich auf der Universität theils für eine allgemein wissenschaftliche, theils insbesondere für die theologische Laufbahn vorbereitet hatte. Im Austande blieb immer fein Auge barauf gerichtet, was gur Nachahmung und Forderung im Vaterlande zu lernen fei. Nachbem er, am Schlusse seiner auslandischen Reifen, dem Reichstage und ber Kronung Kaifers Ferdinand IV. in Regensburg beisgewohnt, kehrte er über Baiern, Ofterreich, Ungarn, Mahren, Bohmen, Sachsen und Lubeck nach Stockholm, wo die Pest herrschte, zurud. Huf der Gee hatte er ei= nen furchtbaren Sturm zu überstehen, aus welchem er burch wunderbare gottliche Hilfe gerettet ward. Seine erste Unstellung war jett die als Secretair ber im 3. 1654 nach Bremen abgeordneten Commission, 1655 bes Gra-fen Johann Drenstjerna in Teutschland. Noch im Serbste besselben Jahres berief ihn Karl Gustav als koniglichen Secretair zu sich nach Polen. In biesem Umte ward er zu den wichtigsten Verhandlungen gebraucht, wohnte auch bem Gefechte bei, hatte Untheil am Abschluffe ber Allianz mit dem Aurfursten von Brandenburg, sowie spaterhin auf bem Buge bes Konigs über bas Eis nach Sceland, am Friedenstractat zu Rosfitte 1658, worauf er bereits 1657 in den Abelsstand erhoben, mit Renten beschenft und 1659 mit dem Titel eines Staatssecretairs beehrt wurde; wie denn ber Konig mit so vertrauensvoller Liebe an ihm hing; bag er ihn beauftragte, vor feinem am 12. Kebr. 1660 erfolgten Tobe sein Testament aufzusehen. Diefer Tod erfullte ibn mit tiefer Betrubniß; benn im Konige hatte er einen wahren Freund verloren, und manche gerechte Erwartung in Beziehung auf seine außere Lage schien nun zu schwinden. Doch er hatte gelernt, Alles in Gottes Hand zu stellen, und barum auch Könige als Werkzeuge bes Allerhochsten zu betrachten. Deshalb ließ er ben Muth nicht sinken, und trat sofort in die Dienste der interimistischen Regierung, in deren Namen er nun die durch den Tod Karl Gustav's nothwendig gewordenen Ausfertigungen entwarf, wobei freilich mancherlei Unans nehmlichkeiten nicht mangelten, die ihn indessen nicht ver= leiteten, von bem, mas er als bas Rechte erkannte, ab= zuweichen. Der erfte Artikel des Reichstagsbeschluffes von Gothenburg, betreffend die Thronfolge, ward von ihm jetzt abgefaßt, nachdem die übrigen Artikel bereits vor bem Tobe bes Konigs vollendet worden. Seinen Bemus hungen verdankte man ben noch im Sommer 1660 zuerst mit Polen und bann mit Danemark geschloffenen Frieden, indem er das gange Sahr hindurch ben auswartigen Un= gelegenheiten vorstand. Die Personalien bes verftorbenen Königs wurden gleichfalls von ihm verfaßt. Im J. 1668 ward er Staatshofrath (Hofråd af Staten), 1671 Kanz-

leirath, nachbem man bei Befetzung bes hoffangleramtes ihn, ber fo lange bie Laft ber Staatsgeschafte getragen, übergangen hatte. Im S. 1672 ward er als außeror-bentlicher Gesandter nach England und Holland geschickt, um bie friegführenden Machte auszusohnen, während Graf Thott in gleicher Absicht sich nach Frankreich begab. Die Seereise von Gotheborg nach London war mit großen Gefahren verknupft, aus benen aber Gottes Sand ihn errettete. Beide Machte nahmen die schwedische Bermit= lelung an; ein Congreß in Coin begann, blieb aber er= folglos. Im October 1675 kehrte er nach Schweden zu: rud und ward Soffanzler, aber ichon 1680 Prafident bes Tribunals in Wismar, welches Umt er zwar Un= fangs ungern, doch mit ganzlicher Ergebung in Gottes Willen und mit frommen Borfagen annahm. Mit glei: chen Entschlussen trat er in die neue Stellung ein, welche ihm ber Ronig im S. 1683 als Reichsrath anwies. "Laßt uns, liebe Kinter," fchreibt er in feiner Gelbstbiographie, "keinem hochmuthigen Gedanken Raum, sondern allezeit Gott die Ehre geben; denn alle Wurde, jede löbliche Eizgenschaft, alles Gute kommt von Oben. Wie dursten wir und demn einen Ruhm zuschreiben? Hoffahrt ist vor Gott ein Gräuel. Auch wird in hohen Umtern der Haß der Welt nicht fehlen; aber der aufrichtige Wandel vor Gott und meinem Ronige und die hoffnung auf ben Len= fer der Bergen find mein Troft. Gott will ich den Uusgang befehlen und als sein geringer Knecht anstimmen Ps. 113, 2—8. Gelobt sei des Herrn Name von nun an bis in Ewigfeit. Bom Aufgange der Sonne ze." Möchten sich doch alle Machtige der Erde, zu ihrem und ber ihnen befohlenen Seelen Beil also täglich vor dem herrn aller herren mit aufrichtigem herzen beugen! Nach wenigen Sahren ereilte ihn ber Tob in biefem Umte.

(v. Schubert.)

EHRENSTETTEN, Marktsleden im großherzogl. badischen Bezirksamte Staufen, eine halbe teutsche Meile gegen Mitternacht und Morgen von der Umtsstadt gelegen, mit 1587 Einw., deren 77 die zur Gemeinde gehörigen Weisler und Höfe Göttighosen, Kohler, Lehen und Schleif beswohnen. Sie sind alle katholisch, pfarren nach Kirchhosen und nähren sich hauptsächlich von Weins und Getreides bau, pslanzen aber auch vieles Obst und andere Gartenserzeugnisse. Der Ort ist ein Bestandtheil der alten Herrsschaft Kirchhosen, mit der er gemeinschaftliche Schicksale hatte. Die Marktgerechtigkeit erhielt er vom Kaiser Sizgismund im F. 1418, und diese wurde ihm auch vom Kaiser Friedrich III, im F. 1466 bestätigt. (Th. A. Leger.) EHRENSTRAFEN (poeuae insamantes v. samo-

EHRENSTRAFEN (poenae infamantes v. samosae, s. d. Art. Ehre S. 422), sind im Allgemeinen die jenigen Strafen, welche auf das Ehrgesühl des Strafelinges wirken. Sie sind entweder directe oder indierecte Ehrenstrasen, je nachdem sie selbständige Strafen (simpliciter infamantes) oder nur die Folge anderer Strasen sind. Unter den letztern versteht man namlich solche, deren Zweck nicht eigentlich das intellectuelle übel der Krankung des Ehrgesühls ist, sondern welche, als nothwendige Folge ihrer Erecution, besonders nach germanischen Begriffen, eine Minderung der Ehre des Strafa

linges nach fich gieben. Gigentlich mar bies noch vor menigen Quinquennien in Teutschland ziemlich bei allen Strafen ber Fall, ba fich's ber Teutsche in feinem rechtlichen Sinne fur eine Schande hielt, überhaupt bestraft zu werben, gleichviel wie. Man begann indeffen ichon feit langerer Beit, ben schonen Sinn ber Englander und Frangofen zu preisen, bie g. B. Gefangniß gar nicht fur entehrend hielten, und unterschied entehrende und nicht= entehrende Strafen, rechnete zu den erstern vorzüglich bie von henkershand vollzogenen, gab jedoch theoretisch auch zu, bag Zuchthaus, korperliche Buchtigung u. f. w. gleich= falls entehren. Man sorgte indessen dafür, neuerlichst ziemlich alle Strafen, mit Ausschluß der Freiheitsberaubung, außer Gebrauch zu bringen, fodaß die neuern Strafgesetbucher beinahe nur jene Strafe - verfteht sich in mehren Abstufungen — fennen, welche freilich burch ben ausschließlichen und unausgesetzen Gebrauch, auch bei folden Perfonen, benen bie unentgeltliche Berpflegung in bem, ihnen Beit zum Ausruhen gewährenden Gefang= niß eine Wohlthat ift, ihre Wirksamkeit immer mehr ver= liert. Verbanken wir auch bies ber Unnahme auslandi= scher Grundsate, so konnte es nicht fehlen, daß ebenso bie auslandische Ansicht: burch Freiheitsberaubung leide Niemand an feiner Ehre, immer mehr in ber teutschen Volksthumlichkeit Wurzel faßt. Dies um so mehr, ba so viele Manner des Volkes, politische Verbrecher, neuer= bings in ben Kall diefer Strafe famen, benen gum boch= sten baran gelegen sein mußte, jene Unsicht immer mehr zu verbreiten, und da allerdings in Teutschland Unter= suchungsarrest, Detention, die fehr oft ein Unschuldiger leiben fann, und Strafarrest, befonders rudfichtlich ber Erecution, allzuwenig unterschieden werden. Man fann baber von den Freiheitsstrafen in der Regel nur noch Buchthaus, Galeeren, Festungsbau als indirecte Chrenstrafen annehmen, wozu die Umtsentsetzung, Caffation, die Unterfagung eines gewissen Gewerbes und in den Staaten, wo fie ublich ist, in gewisser Beziehung forper= liche Buchtigung kommen. Wir fagen: in gewisser Bezie= hung; benn ba man inconsequenterweise in benjenigen Staaten, wo man die korperliche Buchtigung bei erwach= senen Personen in der Regel abgeschafft hat, weil sie bas Ehrgefühl vernichte, doch bei jungen Leuten, z. B. unter 18 Jahren, namentlich bei Kinbern, wenngleich beren Gefühle weit zarter und vernichtbarer find, ihnen auch eine Ehren= ftrafe für ihr ganges Leben schaden fann, jene Strafe und zwar vorzüglich als Polizeistrafe, also als milbere Strafe, noch anwendet, während man sie aus den angeblich hartern Criminalstrafen verbannt; so kann man dies nur in der Meinung gethan haben, daß nicht jede körperliche Züchtigung entehren solle und entehre. Das Publicum ist auch so ge= recht, bem vom Staate forperlich gezüchtigten Knaben, wenn er spaterhin ein braver Mann wird, dies beinahe ebenso wenig nachzutragen, als eine berartige Buchtigung von Seiten seines Baters. Konnen wir aber nicht leugnen, daß die germanische Ehre vorzüglich personlich, auf der Unverletzlichkeit der Person beruhend, ist (f. den Art. Duell), so liegt es auch klar vor, daß körperliche Buchti= gung und warum von den Freiheitsstrafen Buchthaus, GaIeeren, Festungsbau ze. stets entehren mussen. Die peins liche Gerichtsordnung kennt keine selbständigen Chrenstrafen, sondern nur Chrenstrafen in Verbindung mit and bern 1).

Die directen Ehrenstrafen theilt man wieder ein in bie blos beschämenden und bemuthigenden Strafen (quae pudorem suggillaut) und in bie eigent: lichen Chrenftrafen. Rur die lettern, weil fie allein Berminderung, oder vollige Entziehung ber Ehrenrechte beabsichtigen, pflegt man jetzt gewöhnlich als wahre Ch-renstrafen gelten zu lassen?). Die erstern hingegen sind darauf berechnet, daß sie durch Erregung unangenehmer Empfindungen im Gemuthe wirken follen. Man gahlt bahin gewöhnlich 1) ben Berweis (f. d. Urt.), ber freilich viele Abstusungen hat, und daher bis zu einer eigents lichen Chrenstrafe gesteigert werben fann, je nachbem er nur mundlich und ohne Beugen, vielleicht sogar blos schrift= lich, oder öffentlich vor einer großen Versammlung ertheilt wird. 2) Die Rirchenbuße (f. d. Urt.). Die Rirche hat sich zwar das Recht zu strafen angemaßt, aber ber Staat follte dies nicht bulben, ba es ein Gingriff in feine Rechte ist, und durch Strafen zwar hierarchischer Despotismus, nimmermehr aber driftliche Befferung, vielmehr nur Erbitterung und Seuchelei erwirft werden fann 3). 3) Den einfachen Wiberruf, Abbitte und Ehrener= flarung ohne besondere Auszeichnung (f. den Art. Injurie), wenngleich dies nur eine Privatstrafe ift. 4) Suspenfion von ber Umtsführung, welche zwar, wenn sie zugleich suspensio a benesicio nicht blos suspensio ab officio ift, auch peeuniare Nachtheile fur ben Bestraften hat, aber dann um so mehr als eine blos de= muthigende und beschämende Strafe anzusehen ift, wenn sie in der bloßen suspensio ab officio besteht. Diese Absicht fallt freilich bann weg und bie Strafe verliert baher auch diesen Charafter, wenn sie blos als Vorsichts: maßregel während ber Untersuchung verfügt und späterhin der Angeschuldigte freigesprochen wird (f. ben Art. Disciplinarsachen, 26. Bb. G. 17). Wenn hingegen zu bie= sen blos beschämenden, nicht entehrenden Strafen viele, felbst neuere Rechtslehrer 5) die offentliche Musstel= lung durch den Berichtsbiener an einen Plat, "womit die Volksmeinung die Idee einer Entehrung nicht schlecht= hin verbindet" (gibt es in diesem Falle einen folchen?) an ben Strafpfahl (palus simplex) ober das gemeine Halseisen rechnen 1) und einen Unterschied unter den blos beschimpfenden Strafen, wozu fie bies zahlen und ben entehrenden Strafen machen; fo fteben biefe mit

<sup>1)</sup> Peinl. Gerichtsordn. Art. 122. 198.
2) Martin, Lehrb. des teutschen gemeinen Eriminalrechts (heidelb. 1829). §. 88. Henfe, Handbuch des Eriminalrechts und der Eriminalpolitik. 1.
Th. §. 71. S. 472.
3) Köhler, Sind Kirchenftrasen ein wessentliches Stuck der Kirchenzucht? (Magdedurg 1819.) v. Feuersdach, Kritik des Kleinschredichen Entwurse. 1. Bb. S. 229. Hommel, Vorrede zu Becearia. S. 61 fg. Hühner, ilber Ehre. S. 129.
4) Henfe a. a. D. S. 474. Bauer, kehre duch des Strastechts (Göttingen 1833), §. ½-2. Selfter, Lehre duch des peinlichen Rechts (Halle 1823). §. 157. Heffter, Lehre duch des Eriminalrechts (Halle 1833). §. 138. Mittermaier, Erunbsähe des gemeinen teutschen Privatrechts. §. 96.

ber Volksmeinung im Wiberspruche. Was wirklich beschimpst, das entehrt auch (man vergl. die Artikel Duell und Ehre). Wir halten daher alle beschimpfenden Strafen auch fur entehrend (nur nicht für gang ehr= los machend, infamirend), und theilen fonach die ei= gentlichen Chrenftrafen in blos entehrende oder be= schimpfende sogenannte Schandstrafen (poenae ignominiosae), d. i. solche, welche nur einen Theil der Ehre entziehen, und in ganglich ehrlos machende, infamirende. Bu ben erstern rechnen wir a) bie vor= stehend unter Rr. 5 erwähnte offentliche Ausstel= lung durch den Gerichtsdiener, welche noch durch Neben= ubel, &. B. ben gelben Sut bei Bankrottenrs ic., ge= scharft werden fann (poena numellarum); b) kniende Abbitte, Widerruf und Chrenerklarung; c) bas Uus = trommeln oder Ausklingeln, eine Strafe besonders für liberliche Weibsperfonen, welche mit einer Klingel auf dem Ropfe oder unter Trommelschlag durch den Ge= richtsdiener aus der Stadt gebracht werden; d) bas Fla= schentragen (lagenae); e) bas Einsperren im Tril= ler = oder Marrenhauschen, ober rothen Gitter; f) bas Reiten auf einem lebenben ober bolger: nen Efel — alles Strafen, beren Namen ftatt aller Beschreibung bient und bie beinahe fammtlich außer Ubung gekommen find. Dagegen besteht noch jest g) bas Gaf= fenkehren. Auch kann man gleichsam als eine Erfinbung ber neuern Zeit li) bie ausbruckliche Entzie= hung ber burgerlichen Chrenrechte (f. biefen Ur= tifel) in Folge gewisser widerrechtlicher Handlungen, hierher rechnen. Sie ist größtentheils erft eingeführt worden, feit: bem in mehren Staaten Teutschlands, namentlich in ben constitutionellen, bas Burgerleben burch Stadteordnungen mehr ausgebildet worden ift. Inwiefern sie in Folge ans berer Strafen eintritt (f. ebendenf. Artifel), gehort fie gu ben indirecten Chrenstrafen. i) Die Entziehung der Standes:, Umts:, Rangs:, Ordensehre, die Degradation, Umtsentfetung (f. ben Urt. Ehre S. 411 fg.) und Abelsberaubung, inwiefern alles bies nicht burch infamirende, symbolische handlungen ge= schieht. Bu ben ganglich ehrlos machenden ober infamirenden Strafen rechnen wir blos folche, die auch nach ber allgemeinen Meinung infamirend find, theils wegen ber, bem teutschen Freiheitsfinne infamirend erschei= nenden Art der Erecution, theils weil man von ihnen auf eine solche Handlungsweise zurückschließt, durch welche alle Ehre bes Thaters als vernichtet erscheint. Denn wenn ber Staat die Infamie auch noch fo streng fur einen Ubelthäter ausspricht, so wird er dadurch doch nicht ehr= los, wenn nicht das Bolk ihn auch für ehrlos halt, weil keine Gewalt des Staates über die Geister gebieten fann (man vergl. die Art. Duell und Ehre). Go fon= nen wir die in Baiern übliche Abbitte vor dem Bildniffe bes Königs nicht für infamirend, vielleicht im jetigen Uu= genblide nicht einmal für entehrend halten, weil die Bolfsstimme allgemein diese Strafe misbilligt und die Schande berfelben auf diese Urt gang vom Berbrecher abwendet. Bu gebachten Strafen gablen wir aber A. Die Musstel= lung an den Pranger ober Schandpfahl (palus

infamans) burch ben Benker, B. bas Brandmarken (stigmatis inustio), C. das offentliche Berbrechen ober Berbrennen bes abeligen Bappens burch ben henker, womit zugleich der Verlust des Abels ver-bunden ist, D. das Berbrechen des Degens vor der Fronte bes Militairs burch ben Profos, E. bas Ber = reigen bes Diploms, F. ober unter gewiffen Ber= haltniffen auch ber akademischen Inscription burch ben Pedell, G. bas Unnageln bes Namens ober Bilbniffes an ben Galgen, H. Wiberruf und Abbitte vor gehegtem Salsgerichte in Gegen= wart bes Scharfrichters, welcher ben Widerrufenden auf den Mund schlägt, oder von Ersterm im Namen bes abwesenden Berbrechers. Db man I. bas Schleifen gur Richtstätte und K. bas Efelsbegrabniß (sepultura asinina v. non christiana) 5) bazu rech: nen tonne, hangt von den Unsichten ab, bie man über die Frage nimmt: ob Jemand nach dem Tode noch Unspruche auf Ehre habe? Während die Grundsage ber Rant'schen Philosophie (f. b. Urt. Ehre G. 407) bafur sprechen, hat die Stimme ber Gebilbetern langst die lett= gedachte Ceremonie fur ein Product rober Barbarei erklart, womit die, welche sie ausüben - und doch hat noch in ben Unruhen des Jahres 1830 die Unvernunft bes aufgeregten Bolfes sich dazu bingeneigt — sich nur felbst beschimpfen. Gefetlich muß man nun allerdings noch L. das Erkenntniß auf Infamie hinzurechnen, und vollkommen Recht haben, nach den positiven Gesetzen, die= jenigen Rechtslehrer, welche bie infamirenden Strafen in solche eintheilen, bei welchen ber Verlust ber Ehre bie Folge blos eines Urtheils darauf, und in folche, wobei er bie Folge zugleich einer bilblichen Sand= lung, einer symbolischen Bollziehungsart ift, zu welchen lettern bie Falle A-K geboren . Allein ba ber Staat, wie gebacht, den Geistern nicht gebieten kann; fo ift ein solches Urtheil, wenn es vom Richter und nicht von Standesgenoffen ausgesprochen wird, in der Meinung bes Bolkes felbst, also rudfichtlich der eigentlichen Chrlosigkeit, hochst wirkungslos (vergl. ben Urt. Duell, besonders S. 189, und den Art. Ehre). Wol aber hat es in positiv rechtlicher hinsicht ben Ginfluß, daß die rudfichtlich der romischen Infamie und teutschen Ehrlosigkeit bestehenden Gefetze auf eine so condemnirte Person angewendet wer= ben. Je nach Berschiedenheit der Standes = und allge= meinen burgerlichen Ehre theilt man auch bie Ehrenstrafen in folche, welche ben Unspruch auf ausgezeich: nete Ehre, und in solche, welche das Recht auf bur= gerliche Ehre überhaupt entziehen 7), und rechnet zu erstern die oben unter 4) C., D., E. und F. aufgeführ= ten, zu letztern hingegen alle übrigen.

Noch fehr viele entehrende Strafen bestanden in den frühern Zeiten, die, Gott Lob! sammtlich außer Gebrauch gekommen sind, da sie dem Pobel blos zur Belustigung, ihm aber so wenig, als dem Gestraften zur Besserung dienten. Dahin gehörten der Strohkranz, die Fiedel, oder

<sup>5)</sup> Tittmann, handbuch ber Strafrechtewiffenschaft. 1. Bb. (halle 1822.) §. 69. Not. m. 6) Martin a. a. D. §. 91. 7) Salchow a. a. D. §. 154. heffter a. a. D. §. 132.

Geige ), ber Lafterftein ), bas Sunbetragen b), bas Sat: teltragen ") und bie Sofftrafen: ber fpanische Mantel, ber Ruchenschilling, bas Jungferntragen u. f. w. 12). Ebenso haben fich die Regierungen beschieden, daß die erst mit bem Tode eintretende Aufhebung des ehrlichen Undenkens (damnatio memoriae) gu ben unaussuhrbaren Befehlen ge= bort und sie unterbleibt jett 13). Dft aber wird bie Frage aufgeworfen, wenn Ehrenstrafen alternativ mit anbern nachgelassen sind, welcher berselben sie gleich zu achten sein durften. Die Antwort: "Gar keiner" scheint die richtigste. Unrichtig ist es wenigstens gewiß, sie wegen bes erschwerten Lebensunterhaltes ber Vermögensconfiscation gleichzustellen 14). Freilich sollte eigentlich nach philoso= phischen Grundfagen nicht die Strafe, fondern die Band= lung, welche die Strafe nach sich zieht, entehren. Go faben es die romischen und kanonischen Gesetze, auch nach Einführung berfelben in Teutschland viele teutschen Gesetze 15) an. Indessen waren fie, so auch neuerlich bie Anmerkungen zum bairischen Gesetzbuche 16), bis jetzt nicht im Stande, bas bem Germanen einmal eigene Gefühl verletter-Perfonlichkeit in Bezug auf Strafen zu unter= bruden, fodaß noch jest berjenige Dieb mehr verachtet wird, ber Buchthausstrafe verbußt hat, als ber, welcher bis dahin straflos bavon gekommen ift, wenn er auch gleich baffelbe verbrochen hat. Db aber birecte Chrenftra= fen überhaupt zwedmäßig sind, barüber ift, besonders in ben neuern Beiten, viel gestritten worben. Bu leugnen ift gewiß nicht, daß Ehrenstrafen bei demjenigen, der noch Ehrgefühl (f. d. Art. Ehre S. 414) hat, schmerzlich in bas Gemuth einwirken und insofern wirksame Straf =, ja Befferungsmittel fein fonnten. Allein es ift eine unbestreitbare Erfahrung ber Psychologie, baß, sowie ange= nehme, bem Chrgeize schmeichelnde Greigniffe biefen leicht bis zur Ehrsucht, ja Ehrgier steigern (f. b. Urt. Ehre S. 415), ebenfo wieberholte unangenehme Berührungen bes Chrgefühles biefes leicht abstumpfen, ja in eine Frechheit verwandeln, die endlich zu ehrloser Handlungsweise (f. b. Urt. Ehre S. 409) führt. Daher hat man mit Recht in ber neuesten Beit die birecten Chrenftrafen bei= nahe gang aus ben Strafgesethuchern verbannt. 3mar werden noch zuweilen folche Verbrecher, beren Perfonlich= feit man bem Publicum recht anschaulich machen will, wie Markt = und Taschendiebe, Schwindler, Gluderitter, Kuppler, feile Dirnen, faliche Spieler und Betruger aller Art öffentlich ausgestellt. Doch geschieht dies nicht sowol zu ihrer Beschimpfung, ats zu tem erwähnten polizei-lichen Zwecke, um das Publicum vor ihnen zu warnen. Allgemeine Billigung aber hat es gefunden, daß im Ronigreiche Preußen im J. 1811 bie Privatstrafe ber Ubbitte, Widerrufs und Ehrenerklarung, welche bas preußische Landrecht 17) auch aufgenommen hatte, ganzlich abgeschafft worden ist, indem diese Ceremonie den Berurtheilten nothigt Etwas zu fagen, was er in ber Regel nach feiner Uberzeugung, minbestens in ber Aufregung, in ber er sich babei besindet, also in dem Angenblicke für eine Luge, mindestens Unwahrheit halt 16). Dagegen konnte man aber wol die Frage aufwerfen, ob nicht in einem einzigen Falle entehrende Strafen ihren 3wed erreichen burften, namlich in dem Falle ber verschulbeten Ehrenfrankung eis nes Undern, vorausgeset, daß bas Erkenntniß barauf von ben Standesgenossen ber Parteien ausginge? Denn in der Regel wird keine auch noch so schwere Strafe des Injurianten dem an feiner Ehre Gefrankten die volle Uch= tung seiner Mitburger wiedergeben, so lange ber Injuriant als geachteter Mann umbergeht und baber die Stimme bes Publicums sein Urtheil über ben Injuriaten auch ach= tet. Sein Urtheil verliert aber ben Werth, wenn er felbst seiner Ehre ganz oder zum Theil verlustig ift, und er hat sich diesen Verlust in Folge seiner Chrenkrankung eis nes Undern nur felbst zuzuschreiben. Auf biefes Gefühl grunden sich auch wol die gesetlichen Borschriften über Abbitte 2c. 2c.

Gang bedenklich ist die Aufstellung einer besondern Strafart unter bem Namen ber Infamie (f. oben Buchst. L.), da, wie wir schon erwähnten, der Staat feine Macht über die Geister hat. Daher hat es sich auch bis jest überall bestätigt, daß die Zuerkennung ber Strafe ber Infamie, z. B. bei Duellanten, auf die Meinung der Mitburger des Gestraften über ihn keinen Ginfluß hat, ber Staat vielmehr nach einem solchen Erkenntnisse isolirt als ber da steht, ber ben Bestraften für ehrlos erklart, mahrend die Staatsburger in ihrem Gefühle dies Erkenntnig misbilligen. Eine folche Opposition zwischen ber Regie= rung und ben Staatsburgern ist immer etwas sehr Ge= fahrliches und Unpolitisches. Daber fann ein Erkenntniß auf Infamie nie ben Befehl bes Richters enthalten, baß ber Gestrafte ehrlos sein folle; sondern von Wirkung kann es nur sein, wenn es von den Standesgenoffen bes Gestraften ausgeht und beren historisches Urtheil enthalt, baß ber Gestrafte, seiner Handlungsweise nach, von feis nen Mitburgern, namentlich feinen Stanbesgenoffen, fur ehrlos gehalten werbe, daß er ehrlos fei. Sehr richtig wird baher ber Verlust der Ehrenrechte im Strafgeset buche in Caufalnerus mit andern Strafen zu bringen, bas Erkenntniß barüber aber ohne alle Beschränkung dem Ermessen ber erkennenben Stanbesgenossen zu überlaffen sein 19) (f. d. Art. Duell). Danach wird fich auch bas

<sup>8)</sup> Henke a. a. D. S. 475. 9) Krebs, De ligno et lapide. Cap. II. Sect. II. §. 2. Dreyer, De lithophoria s. gestat. lapid. ignominios. (Kiel. 1752.) 10) Dreyer l. c. C. 2. No. 8 et 9. 11) Du Fresne, Glossarium ad scriptores mediae et infimae latinitatis, s. v. sellam gestare. 12) Inaifche Allgem. Eit. 2 seit. Nevember 1828. Nr. 202. S. 175. 13) Heffter a. a. D. 14) Aittmann a. a. D. §. 87. 15) Peinl. Gerrichtsorbn. Art. 122. Reiterbestallung v. 1570. Art. 28. 47. 53. R. Pot. Ordn. v. 1548 und 1577. Tit. 22. 23. 16) Henke a. a. D. S. 479.

<sup>17) 2.</sup> Th. Tit. 20. §. 584 fg. 18) Man vergl. über alles bies henke a. a. D. S. 474 fg. 19) In den Pramissen stimmt mit uns selgende Abhandlung in der Hauptsache überein, nur kann sich der Berf. nicht von der Ansicht trennen, daß das Erkenntnis über Ehre von dem, vom Staate angestellten Richter ausgehen musse: I age mann, Die bürgertiche Ehre im Verhöttnisse zum Strafgesche, im Archive des Eriminatrechts, neue Folge, Jahrg. 1838. Nr. IX. und XI. 2. und 3. St. S. 248 fg. und 372 fg., besenders 391 fg.

Urtheil über die Wiederaufhebung der durch Ehrenstrafen erzeugten Ehrlosigfeit richten. Go wenig ber Staat bie Ehre nehmen kann, so wenig kann er sie wiedergeben, obgleich dies Lettere bis jett die gangbare Meinung der Rechtstehrer und ben, im Widerstreite mit den germa= nischen Begriffen des Bolles über Ehre, bestehenden pofitiven Gefeten entsprechend ift 20). Rur bas Urtheil ber Mitburger fann in der That entscheiden, ob man früher= hin sich in der Unsicht über den Ehrenzustand des fraglichen Subjectes geirrt habe, oder nicht, oder ob daffelbe sich so geandert habe, daß es als wieder in vollem Be=

fige der bürgerlichen Ehre anzusehen sei.

B

i GR

- 12

Die

îiģ

ligt, man iga

90

N.

wi

Wir erwähnen nur noch zum Schlusse, daß wir schon in den fruhesten Beiten unter ben germanischen Bolfern Symbole zur Versinnlichung der Ehrentziehung finben, z. B. daß unter den Franken und Sneven der 110bilis einen hund, ber ministerialis einen Sattel, ber rusticus ein Pflugrad vor der Todesstrafe zur Schau tragen mußte. Denn nicht jede Todesstrafe mar enteh: rend. Die Gefellung zu unvernünftigen Thieren scheint vorzüglich für entehrend geachtet worden zu fein, wahrend ubrigens in ben altern Gefegen genau unterschieden ift, ob Temand nur an Leib und Leben, oder an Ehre, Leib und Leben gestraft wurde. Aber die Erfahrung, daß auch bie einfache Tobesstrafe burch ben Strang entehrt, beruht auf keinen bestimmten Gesetzen, sondern blos in der all= gemeinen Unficht bes Bolkes, und zwar noch ehe man ben Unterschied zwischen bem fur ehrlich gehaltenen Scharf= richter und dem unehrlichen henker machte. Bei andern Strafen, außer der Todesstrafe, 3. B. beim Staupensichlage, geschah die Entehrung durch Abscheren des Hauptshaares des an einem Pfahl angeschlossenn Berbrechers. Daher der Schandpfahl und die Entehrung burch Landes: verweisung, da diese gewöhnlich mit dem Staupenschlage verbunden war 21). Nach altteutschem Rechte wurden vor: züglich folgende Perfonen für ehrlos gehalten und daher oft mit entehrenden Strafen belegt: Goldaten, die ihren zur Fahne geleifteten Gid gebrochen hatten, gum Gin = lager (f. b. Art.) verpflichtete Schuldner, die ausgetres ten waren, unter Henkershanden Gewesene, Bankrotteurs, Ruppler, offentliche Dirnen u. s. w. 22). Schon den spå= tern Beiten gehoren die Gefete an, welche Duellanten, untreue Rechnungsführer u. f. w. für ehrlos erklaren. Die neuesten Gesetze verbannen, wie schon erwähnt, die directen und namentlich die eigentlichen Chrenstrafen beinahe gang aus ihrem Strafregister. Das neuefte Eriminalge= fegbuch für das Königreich Sachsen hat von den beschämenden Strafen nur den Berweis 23), "wenn das dem zu Bestrafenden zur Last fallende Vergeben so gering ist, ober bemfelben fo wichtige Milberungsgrunde zu ftatten

M. Encytl, b. BB. u. R. Erfte Section. XXXI.

wurde." Alfo fann ber Berweis fogar bei gang fleinen Diebstählen, z. B. geringen Obstdeuben, vorkommen 21). Er kann minblich oder schriftlich, Ersteres auch in Beis fein der betheiligten Personen, ertheilt werden. Die forperliche Buchtigung finden wir in gedachtem Gefetbuche 25 mit manchen zwedmäßigen Beschränfungen, obgleich auch zum Theil mit ben eben erwähnten Widerfprüchen. Rudsichtlich ihrer find die in der Volksmeinung liegenden Nach theile fur die Ehre nicht erwähnt, vielmehr scheint eine Entehrung dadurch insofern nicht angenommen zu werden, als sie hauptsächlich für Verwandlung solcher Strafen beftimmt ist, die an sich nicht ehrenrührig sind, als Gesfängniß und Handarbeit. Allein als Folgen erlittener Zuchthausstrafe ist 26) ausgeführt: "Verlust aller politischen Ehrenrechte, der Ehrenzeichen, des Ranges ober Titels, der akademischen Burden, des Staatsbienstes und anderer öffentlichen Amter, sowie der Advocatur und des Nota= riates. Gewerbetreibende, einem Innungsverbande ange-horige Personen fonnen zwar das Gewerbe fortsetzen, ober das Meisterrecht, wenn sie solches noch nicht gehabt, er= langen, burfen jedoch den Innungsversamm= lungen nicht beiwohnen ze. 27). (Buddeus.)

EHRENSTRAHL (David Klöcker von), fónial. schwedischer Hofintendant, geboren zu Samburg, gestor= ben zu Stockholm 1698. In jungern Sahren biente David Klöcker (so hieß er ursprünglich) in der schwedi= schen Kanglei und wohnte bem Friedenseongreß zu Mun= fter und Denabruck bei, legte sich aber baneben mit großem Fleiß auf Malerei. Spater bildete er sich als Maler in Italien, namentlich unter Petrus de Cortona. Im J. 1661 ward er Hofmaler Karl's XI., 1674 unter bem Namen Rlocker von Ehrenstrahl in den Abelstand erhoben, 1690 Hofintendant. Die foniglichen Schloffer find mit vielen trefflichen Gemalben feiner Sand ge= schmückt. Bu ben vorzüglichsten gehoren die beiden großen Gemalbe in der Großen-Rirche (Storkyrke) in Stockholm (f. meine Reise burch Schweben ic. 1. Bb. [Leipzig 1823.] S. 254—286). Über seinem Grabe in jener Kirche ist auf konigl. Rosten ein Spitaphinm errichtet worden. Sein Bildniß ift gravirt von Ucrell im 3. 1772. Sein abeliges Geschlecht erlosch mit seinem Tode. (v. Schubert.)

EHRENSTRALE (fprich Chrenstrole [David]), königl. schwedischer Revisionssecretair. Bevor er im J. 1756 geadelt wurde, hieß er Nehrman, Sohn bes Raufmanns hans Nehrman und der Tageborg Fake in Malmo, wo er 1695 geboren ward. 'Nachdem er seine Studien im 3. 1712 in Lund begonnen, fehte er dieselben auf teut= schen Universitäten fort, trat 1718 in die vaterlandische praktisch=juridische Laufbahn ein, ward aber schon 1719 auf die Universitat Lund berufen, wo er 1720 gum or: bentlichen Prosessor des vaterlandischen und romischen Rechtes ernannt wurde. Hier erwarb er sich durch grund= liche Gelehrsamkeit, Rlarheit und anziehenden Vortrag ei=

58

fommen, baß jebe andere Strafart unangemeffen fein 20) Salchow a. a. D. §. 155, wo fich auch in ber Mote \*) bie neuere Literatur über Zweckmäßigkeit ober Ungweckmäßigkeit ber Ehrenstrafen großentheils sindet. 21) über alles dies f. Maregoll, über bie burgerliche Ehre (Giefen 1824). S. 368 fg. 22) Runbe, Grunbfde bes gemeinen teutschen Privatrechts (Gottingen 1821). §. 305, und Dang, Handbuch bazu, 3. Bb. (Stuttgart 1800.) S. 71 fg. 23) Art. 16.

<sup>24)</sup> Gunther, Die neuern Eriminalgesetze für bas König-reich Sachsen (Leipzig 1838). S. 19. 25) Art. 22 und 23. 26) Art. 9. 27) über die Folgen dieses Artikels für Abelige f. Gunther a. a. D. S. 14.

nen o großen Ruhm, daß aus allen Gegenden Zuhörer berbeiströmten. Er hat das große Verdienst, die Jurisprudenz von aller Beimischung der Scholastist gereinigt zu baben. Im I. 1753 nahm er Abschied von der Prossessund und wohnte nun auf seinem Gute Saby in Smäland, wo er am 6. Mai 1769 stard. Im Druck sind von ihm erschienen: Inledning (Einleitung) til Svenska Inrisprud. eivilis 1729 et 1746. 4. Inledning til Svenska Processus eivilis 1732 et 1751. Jurisprudentia eriminalis 1756. Processus eriminalis 1759. Föreläsningar ösver gister mälsdaeken (Vorlesungen über den Geschesabschichnitt von der Ehe) und ösver ärkdabaeken (über den Geschesabschichnitt von der Erbschaft) 1752; außerdem 27. Dissertationen. (v. Schubert.)

ÉHRENSTRÖM (Johann Albert von), ein schwe: bifcher Edelmann, Secretair im geheimen Cabinet und Berold des Seraphinenordens, ward vom Konige Gu= ftav III. wegen feiner Brauchbarkeit und Talente begun= ftigt und befordert, gerieth aber nach beffen Tobe, mah= rend ber Regentschaft bes Bergogs Rarl von Guberman= land, in eine fchwere Untersuchung burch einen aufge= fangenen Brief ber Grafin Rubenftold an ben schwebis ichen Gefandten, Baron von Urmfelt in Neapel. burch entdeckte ber Polizeimeifter Ullholm in Stockholm Die Spuren einer weitverzweigten Berfchworung gegen ben Bergog = Regenten. Sofort wurden in ber Nacht vom 17. bis 18. Dec. 1793 verhaftet: bie Grafin Magbalena Charlotte Rubenffold, Sofdame bei ber Pringeffin Ubtiffin, Schwefter bes Bergogs von Sudermanland, ber Cabinetssecretair Ehrenstrom, mehre hohere Officiere, ber Opermwirth Forfier; und ben Kammerbiener Urmfelt's, Namens Mineur erlangte man nach einigen Tagen auf feiner aus ber Resiben; unternommenen Flucht. viele Berhaftungen von Perfonen hohern Ranges folgten im Laufe ber eingeleiteten Untersuchung, aus welcher fich ergab, daß ein hochverratherisches Complott wirklich vorhanden fei, bei welchem Urmfelt, die Grafin Rubenffold und Chrenftrom die Sauptperfonen gewesen. Der Bwedt beffelben war, bem Bergoge Rarl von Gutermanlant, ben man der Mitwissenschaft, ja der entfernten Theilnahme bei der Ermordung feines Bruders, des unglucklichen Ko: nigs Guftav III., bezüchtigte, von ber Regentschaft, no: thigenfalls mit Gewalt und mit feiner Ermordung, zu entfernen, bem jungen Konige Buffav IV., gegen bie Bestimmung des vaterlichen Testaments, sogleich mit der vollen Souverainetat zu bekleiden und einen neuen Regentschaftsrath einzusehen, wobei fich bie Berschwornen Die vornehinften Uinter gutheilten. Bierbei follte Rugland veranlagt werden, mit einer Flotte an ben Ruften, mit einer Urmee an ben Grengen zu erscheinen und, nach Er= fodernis, einzuschreiten. Der Gouverneur bes jungen Ronigs, Graf Gylbenftolpe, ebenfalls im Ginverstandniffe, mar, wiewol erfolglos, bemuht gewesen, bemselben Distrauen und Widerwillen gegen feinen Dheim und Bormund einzuflößen.

Von allem diesem lagen die Beweise in den vielen aufgesundenen Briefen, theils von, theils an Armselt, vor. Der Baron Palmquist ward nach Neapel geschickt,

um ihn bort verhaften zu lassen; allein, muthmaßlich von biesem selbst gewarnt, entzog er sich der Verhaftung durch die Flucht. Neun Monate wurde die Untersuchung vor dem Hosgerichte mit möglichster Sorgsalt geführt, dessen Endurtheil dahin aussiel, daß dem Baron Urmfelt, der Erafin Nudenstöld und dem Cabinetösecretair Ehrenström, mit Verlust der Ehre und des Vermögens, die Todessstrafe, den übrigen Mitschuldigen, nach Maßgade, Entsernung vom Hose, Verdannung aus dem Reiche, zeitzweise und lebenswierige Gesangenschaft zuerkannt wurde. Die Erasin und Ehrenström sollten, Lehterer im Halszeisen, zuwor eine Stunde lang öffentlich ausgestellt werden.

Um 23. Cept. 1794 fruh um 10 Uhr ward Ehren: strom auf den Markt gebracht, um den ersten Theil sei= ner Strafe zu erleiben. Gin Berufte fand biergu bereit. Mit ruhiger, -fester Haltung schritt er einher; seine hagere Gestalt und ber lange, rothe Bart, ben man ihm mabrend seiner neunmonatlichen Gefangenschaft nicht abgenom= men hatte, gaben ihm ein kihnes und wildes Unsehen. Unf dem Gerufte angelangt, las er aufmerksam' bas Ur= theil Urmfelt's, bas an einem Pfahle bort angeschlagen war. Sein keckes Benehmen erregte ein Murren bes Un= willens unter der versammelten Menge. Nach Ablauf ber vorgeschriebenen Stunde ward er, zur Vorbereitung jum Tobe, nach dem Gefangniffe Smedegarden gebracht. Bu derfelben Zeit bestieg auch die Grafin Rubenftold ein Schangerufte auf bem Ritterholm. Es war niedrig, um sie ben Blicken etwas weniger auszusetzen; auch bauerte fie die gesetzlich bestimmte Stunde nicht ganz aus, ba eine Ohnmacht fie anwandelte. Um 10. Det. follte bie Todesstrafe an Chrenftrom vollstreckt werben. Schon war er auf dem Blutgerufte, schon kniete er nieder, legte bas Haupt auf ben Block, der Nachrichter schwang bereits bas Beil, - ba ward bem Berurtheilten Begnabigung angekindigt. Die Todesstrafe wurde in lebenswierige, auf ber Festung Rarlstein zu verbugende Gefangenschaft verwandelt.

Der Prasident von Reuterholm, von Chrenstrom in seinen Briefen gang befonders mit Sag und Bitterkeit angegriffen, hatte sich bes Berurtheilten großmuthig an= genommen. Er ließ ben Tag zuvor beffen 70 jahrigen Bater zu sich rufen, und gebot ihm, zu seinem Cohne ins Gefangniß zu geben. Bier fand er einen Abgefchickten, welcher die bevorstehende Begnadigung schon zusicherte. Co ward bas brechende Herz bes Baters erfraftigt und einer vielleicht todtlichen Erschütterung bes Cohnes vor= gebeugt. Mich die Grafin Rudenftold blieb mit ber Tobessstrafe verschont; sie ward zu glimpflicher Saft in bem Spinnhause verwahrt, wo sie zur Verpflegung täglich einen Reichsthaler erhielt; zwei anständige Zimmer wurben ihr zur Wohnung eingeraumt und ein Kammermad: chen zu ihrer Bedienung verwilligt. Der Untheil so vieter, dem hochsten Range angehöriger Personen an dieser Berschworung im Mititair, im Civit und in ber Marine mochte wol bem Herzog = Regenten die Milbe rathlicher erscheinen laffen; als bie Strenge.

Alls der junge Konig Gustav IV. im I. 1796 bie Regierung felbst übernahm, wurden sammtliche Berur-

theilte begnadigt. Für die Gräsin Nudenstöld kaufte die Negierung ein kleines Landgut in Gothland, auf das sie sich still zurückzog; Mineur, der vormalige Kammerdiener Armfelt's, und der Gastwirth Förster dursten aus ihrer Berbannung von dem schwedischen Westindien, der Insel St. Barthelenny, nach Stockholm wiederkehren; der Grässin von Armfelt ward erlaubt, unter dem Namen und Titel ihres Gemahls in der Residenz zu leben; der Oberst Armirof erhielt seinen Orden wieder; nur Ehrenström, der unter allen Verurtheilten am schwersten gebüst hatte, ward am geringsten bedacht; er erhielt blos einen Jahrzgehalt, mit welchem er in die Abgeschiedenheit zurückztent\*).

EHRENSVÄRD (August), geb. 1710, gest. 1772, Grunder von Sveaborg, einer der geistreichsten Manner des Nordens. Aus einer westmanlandischen abeligen Familie entsprossen, wurde er fruh burch Privatlehrer auf die wissenschaftliche Laufbahn geführt, jedoch ohne daß feiner Wigbegierde genüget ward. Sein Wunsch war, fo erzählt er in feiner Gelbstbiographie, einst Professor ber Mathematik in Upfala ju werden; aber feine Stiefmutter widerseite sich diesem Vorhaben, und so wahlte er bas Studium ber Kriegswiffenschaften. Sechszehn Sahre alt, trat er in die Artillerie und nahm Unterricht in der Me= chanif bei Pothem. Spater im Saufe bes ihm verwand: ten Reichsraths Grafen Cronftadt erzogen, ward er zur Führung des Briefwechfels feines Wohlthaters gebraucht. Da er nicht gern fillsten mochte, so ward seine Geduld geubt, und er nahm die lakonische Schreibart an, der er stets treu blieb. Nachdem er im S. 1733 zum Adjutanten ernannt worden war, unternahm er mittels offentlicher Unterftutung eine Reife nach Danemark, Teutschland, ben Niederlanden, Frankreich, England. Auf diefer Reife benutte er nicht nur, was für seine militairische Ausbildung nublich fein konnte, sondern erforschte Alles, was sehens= und wiffenswerth war, besuchte Gelehrte und Rünftler; benn die schone Runft pflegte er mit warmer Liebe; seine Beichnungen sind ebenso genialisch, wie seine Schriften; für das Große in der Natur und in der Kunst durch= brang ihn ein feines Gefühl. Nach seiner Ruckfehr nahm er im J. 1738 Sitz auf dem Reichstage. Seine Ginficha ten und fein redlicher Sinn weckten hier Aller Aufmerksamkeit; die Akademie der Wissenschaften erwählte ihn zu ihrem Mitgliede. Bald ward ihm die Einrichtung und Leitung der Cadettencompagnie übertragen, und bier war er der Erste, welcher bei der schwedischen Artillerie eine auf mathematische Beweise gegründete Unterrichtsweise einführte, worüber er eine besondere Schrift berausgab.

Auch machte er ble Erfindung, Bomben mit bisher uns bekannter Schnelligkeit zu wersen. Nachdem er einem Rriege gegen Rugland beigewohnt, begleitete er Friedrich den Großen im bohmischen Feldzuge im J. 1745. Bald eilte er in sein Baterland guruck, wo man in ber Unord= nung der Kriegsmacht und in der Fortification seine Hilfe in Unspruch nahm. Sett jum General befordert, machte er beim Reichstage im I. 1756 den Borfchlag gur Er= richtung einer Urmeeflotte, welcher ausgeführt wurde; erbaute die Feste Sveaborg (1749) auf sieben Inseln des finnischen Meerbufens an der Rufte bes fublichen Finn= lands, & Meile von ber Stadt Belfingfors, bauete neue Rriegsschiffe, bilbete Heerestheile, hob Finnland durch Ur= barmachungen und neue Wafferleitungen, verbreitete neue Erfindungen, stiftete Wohlthatigkeitsanstalten und voll= führte mannichfaltige andere wichtige Arbeiten — und bas Alles in kurzer Zeit. Bald betrat er wieder bie Helden= bahn im pommerschen Kriege, bessen Führung nicht nur eine schwache Truppenzahl, sondern noch mehr das im Ba= terlande herrschende Parteiwesen sehr erschwerte. Zwar wurden nicht viele Sauptschlachten gewonnen, aber die Schweden hielten ofter Stand, als die überlegenen Feinde. Im I. 1757 führte Ehrensvärd die Colonne, welche bei Eroffnung bes Feldzuges bie Infel Ufebom einnahm. Bei allen gunftigen Erfolgen Diefes Krieges wirkten Ehren= svård's Rathschläge und Thaten; aber Wunden veranlaß= ten seine Beimkehr. Genesen, trat er wieder an die Spitze bes Hecres. Sein Name verbreitete Furcht in den Rei= hen der Feinde; feine Ruhe mitten im Feuer starkte bie Seinen; bie gludliche Uffaire bei Loig und Tribbfees im 3. 1761 gehort zu den glanzenoffen Kriegsoperationen; fein Sieg bei Neukablen, und Sprengtportes' durch ihn geleitete fühne Vertheidigung bei Melibin endeten ben Krieg.

Seiner großen Berdienfte um das Baterland ungeachtet, fonnte er es boch allen Parteien nicht recht machen, und fo war Verfolgung oft fein Lohn.' Indessen ward er in ben Grafenstand erhoben, zum Feldmarschall ernannt und mit dem Geraphinenorden, dem hochften bes Reichs, geschmickt. Selbst ber Neid konnte feine Berwaltung bedeutender Kronmittel nicht tadeln. Wohl theilte er aus an das in Bedrangniffen fenfzende Berdienft; aber feiner Gattin und seinen Kindern hinterließ er fein anderes Erbe, als den Ruhm seines Namens. — Sein Körperbau war nicht stark oder groß, aber wohl gebildet; im Um= gange war er gefügig; unter Freunden offenherzig und froh, in großern Gesellschaften schweigsam; furz und finn= voll in Rede und Schrift, entsprach sein Ausbruck nicht feinen tiefen Gebanken; feine Anlage zum Dichten benutzte er felten, aber man hat von ihm nicht mislungene Olge= malbe. Er lebte meiftens für das Allgemeine, etwas für seine Freunde, wenig für sein Haus, gar nicht für sich selbst. Nachdem er mit Kraft seine letzte Krankheit er= bulbet, entschlief er im J. 1772. Gein Crab, auf Bar= gon, einer der Infeln der Feste Sveaborg, tragt, unter ei= nem helme, einem Schwerte und einem Panger von Bronze, die Inschrift in schwedischer Sprache: "Bier ruht Graf August Chrenfvard mitten unter feinen Werken ic." Mus ber falsch eingemeißelten Inschrift ber andern Geite

58 \*

<sup>\*)</sup> Hamburger Zeitung, Jahrg. 1793. Art. Stockholm ben 20. Oec.; 1794. Jan. bis Oet. 1796. Nr. 106. Art. Stockholm. 193. Art. Stockholm. 194. 195. Art. 195. Art. 196. Stockholm. 194. 196. Stockholm. 194. 196. Stockholm. 194. 196. Stockholm. 194. Ausgüge aus ben zu Etockholm im Druck erschienenben Handschriften, bie ältere, neuere und neueste schwedische Geschlichte, sowie auch geschichtliche Personen betressend; aus dem Schwedischen übersetzt von E. L. v. S. 1. Bb. (Bertin-1833.) S. 138. "Unmerk. des übersehers zur Charakteristik Karl's XIII."

erkennt man ben Sinn: "Nach Guftav's III. eigener Un= gabe, dur Nacheiferung furs Baterland, errichtet." Das Maufoleum ift ein Bert Gergall's. Gein Gohn war ber genialische Rarl August Chrenfvard (geboren 1745, gestorben 1800), der Verfasser der Philosophie der freien Runfte, und ber Reise nach Italien. Beibe Berke begen= gen tiefen Runftfinn, lebendiges Gefühl und gefunden Beschmack \*). (v. Schubert.)

Ehrentafel, f. Ehre S. 415 und Ehrenbezeigung. EHRENTAG, ein feierlicher Tag (f. d. Urt. Ehre S. 414 und 416), aber auch f. v. a. Respectstag (f. d. Urt.). (Buddeus.)

EHRENTANZ, überhaupt ein Tanz, den man blos um des Wohlstandes willen mittanzt, oder aus Achtung für eine Person, mit ber man tangt. Das Diminutiv Ehrentang den bezeichnet baber in ber Regel einen folchen Ehrentanz, wenn er langweilig ist, den Tanzenden nicht erfreut. In der Bedeutung für Ball zu Ehren einer Person s. d. Art. Ehrenbezeigung. (Buddeus.)

Derson s. d. Art. Ehrenbezeigung. (Buddeus.) EHRENTRUNK, bezeichnet theils den s. g. Ehren: wein (j. d. Urt. Ehrenbezeigung), theils einen folchen Trunk, burch welchen man einem dargereichten Getranke Bescheid thut, d. h. bavon trinkt, wenn man auch keinen Durst hat, um dem Darreichenden zu beweisen, daß man seine freundliche Gabe freundlich annimmt, ehrt. Bei den Handwerkern heißt so das Bier oder der Brannt= wein, welche einem einwandernden Gefellen gereicht wers den, aber auch bas mit Pfeffer und andern Gewürzen vermischte Getrante, welches ein Geselle, ber einwandert, oder der Lehrling, der Gefelle werden wollte, hier und da trinken, außerdem eine Gelostrafe in die Gesellenlade erlegen mußte — einer von den verbotenen Handwerks: (Buddeus.) misbrauchen.

Ehrenwache, s. Ehrenbezeigung. EHRENWAFFEN, sind solche Waffen, welche verbienten Kriegern als Auszeichnung vom Monarchen, oder vom Staate verehrt werben. Go waren bei ben Fran= zosen Ehrenflinten und Ehrendegen für die In= fanterie, Ehrenfabel Unfangs blos für die Cavalerie, spåter für alle Waffengattungen eingeführt. Ja es haben fogar Generale eroberte Kanonen zur Belohnung erhalten; doch ift der Name Chrenfanone, wol wegen der Geltenheit des Falles, nicht üblich. Daß alle, welche Ch= renfabel hatten, bei Errichtung ber Ehrenlegion in diese kamen, darüber f. d. Art. Ehrenlegion. In Rußland sind die Griffe der Chrendegen und Ehrensabel von Gold, oft mit Brillanten befeht. Nur Generale, Stabs : und Dberofficiere erhalten sie dort und sie haben den Namen Chrendegen der Tapferfeit. (Buddeus.)

Ehrenwein, f. Ehrenbezeigung.

EHRENZEICHEN (Ehrenmedaillen, Verdienstmedaillen). Verdienste, großartige und edle Handlungen bei Personen hoherer Stande durch eine offentliche Sandlung ehren zu konnen, schusen feit dem Beginnen des laufenden Sahrhunderts Biele ber europaischen Regenten Ritterorden, und theilten fie in mehre Classen, um, fo oben wie unten, und wo sich das Berdienst auf den Sprossen der Rangordnungsleiter fande, folche Auszeich= nung ihm ertheilen zu konnen. Das Außergewöhnliche unserer Zeit suhrte aber zu häusig Veranlassung zu ber= gleichen Belohnung herbei, als daß man nicht bald zu der Uberzeugung gekommen ware: ein zu verschwenderi= sches Vergeben der Orden werde ein Sinken ihres Wer= thes herbeiführen. Man schuf daher Symbole, welche den Orden an Rang zwar nachstehen, das Verdienst aber ebenso wie Orden bezeichnen und ehren sollten, und wo= mit man diefes durch alle Stande hindurch bis hinab jum Tagelohner belohnen fonne. Gie erhielten die, ihre Bestimmung und ihren Werth genau bezeichnenden Na= men: Ehrenzeichen, Ehrenmedaillen, Berdienft: medaillen.

Es gibt bergleichen gegenwartig in allen europäischen und auch in einigen außereuropaifchen Staaten, theils für jeben Stand bestimmte, theils nur bem Civil, bem Mili= tair oder der Marine zugewiesene. Durch sie werden Heroismus, Entschlossenheit, Entsagung und Aufopferung feiner seibst, Diensteifer, vielzahrige Dienstreue und andere ungewöhnliche, achtungswerthe Handlungen, ohne Ruck= ficht auf Rang, Stand, Geburt ober Glaubensverschieden= heit belohnt. Ihre Form ist sehr verschieden. Bald ist fie bie eines Kreuzes oder einer Schnalle, bald die einer ovalen ober einer runden Medaille. Lettere ift die gewohn= lichere. Ebenso verschieden ift das Metall, bas dazu ge-wählt wurde, und man findet sie so von Gold, wie von Silber, Gifen ober Kanonengut. Bon gleicher Berschie= benheit ist ihr Geprage, sind ihre Legenden und Bergierungen. Ihre Vorderseiten zeigen gewöhnlich die Bestim= mung bes Abzeichens durch wenige Worte an, 3. B.: für 50 jahrige Diensttreue; der Tapferkeit; fur Berdienst um ben Staat; um bas Baterland; für Lebensrettung; Bene merentibus u. s. f. f. Dst tragen sie auch das Bild des Regenten, oder zeigen bas Bappen oder den Ramenszug bes Stifters. Ginige Ehrenzeichen biefer Gattung welche man allgemeine nennen konnte - find als ein Unhang von Orden erklart, und baburch gewiffermaßen als eine Urt letter Claffe berfelben anzuseben. Bum Beis spiel: die konigl. sachsische Civil = Berdienstmedaille und bie konigl. bairische Belohnungsmedaille, welche fich den Gi= vil- Verdienstorben biefer Staaten anschließen; ober bas silberne Ehrenzeichen, welches gleiche Form mit dem Dr= benszeichen bes königt. danischen Dannebrogsorbens hat, und ben Inhabern ben Titel "Dannebrogsmanner" gibt; oder bas mit dem faiferl. ruffischen Georgorden in Ber= bindung stehende filberne Georgfreuz. Mit bem Besine von Ehrenzeichen folcher Art find auch außerbem Borzüge: den Rang über seines Gleichen zu haben, welchen jede solche Auszeichnung gibt, andere Ehrenbezeigungen noch verbunden, als: daß die Inhaber bei Orbensver= sammlungen gegenwärtig sein burfen, die Schildwachen das Gewehr vor ihnen anziehen zc. Auch erste und zweite Classen gibt es bei einigen.

Im Gegensate von diesen allgemeinen Ehren= zeichen fonnten befondere Ehrenzeichen diejenigen

<sup>\*)</sup> Cf. J. J. Thomaens, Svensk Plutarch. (Stockh. 1820.) p. 245 - 252.

enannt werden, welche für befondere Fälle, für merkpurdige Ereignisse, bei Schlachten oder sonstigen Begeenheiten von Belang gestistet, nur den Theilnehmern
aran und nicht weiter verliehen wurden, z. B. das östereichische, in Gold und Silber vergebene Civilehrenkreuz
itt der Legende: Libertate Europae asserta 1813—
814 grati princeps et patria Franciscus Imp. Aug.;
der die in Prensen, wie in sast allen teutschen Staan, vergebenen Denkmunzen an Alle, welche in den
eldzügen von 1813—1815 mitgesochten; oder die engsche Waterloomedaille; oder die silberne Lilie, die Ludig XVIII. bei seinem Einzuge in Paris 1814 austhein ließ.

Alle Chrenzeichen werden auf der linken Seite im nopfloche an einem Bande getragen, dessen Farbe oder arben immer die des Staates, dem sie angehören, oder e eines seiner Orden sind. Solche Chrenzeichen, die an orden sich auschließen, hängen immer am Bande derselm. Nur mit wenigen Ehrenzeichen ist ein Einkommen erknüpft. So mit der königl. handverschen, 1815 sür 25 Militair gestisteten; mit der königl. würtembergischen oldenen Militair Verdienstmedaille; mit der königl. preußischen Militair Verdienstmedaille in Gold u. s. f. Won len jeht vorhandenen Ehrenzeichen sindet man Nachrichsn und Abbildungen in v. Gelbke's Prachtwerke über e Kitterorden (Berl. 1833 2c. qu. Fol.). (F. Gottschalck.)

Ehrenzüge, f. Ehrendienst.

EHRETIA. So nannte Patrick Browne nach dem efflichen Pflanzenmaler Georg Dionys Ehret (geb. n Babischen 1708, gest. in England 1770), welcher die bbilbungen zu Trem's Plantae selectae lieferte, eine flanzengattung aus ber erften Ordnung ber funften Line'schen Classe und aus der natürlichen Familie der Uspe= folien (Borragineen, Chreticen Martius' Nov. gen. II. 136). Char. Der Relch funfzahnig, ober unregel= taßig eingeschnitten; die Corolle glocken : trichterformig, tit funftheiligem Saume; die pfriemenformigen Staub: iden stehen auf der innern Flache der Corollenrohre; die intheren zweifacherig, hervorstehend, an der Basis zwei= ippig; der Griffel oberhalb gespalten, mit zwei einfachen tarben; die Steinfrucht entweder zweikernig, mit zweis amigen, steinharten Kernen, ober vierkernig, viersamig; er Embryo umgekehrt. Die jedenfalls nahe verwandte Sattung Carmonea (C. heterophylla Cavanilles Anal. de cienc. nat. I. t. 3, Ehretia heterophylla preng. Syst. I. p. 648, von den philippinischen Infeln) nterscheidet sich durch einen fünftheiligen Relch, eine rad= brmige Corolle, zwei Griffel und eine fechsfamige Ruß er Steinfrucht (f. b. Urt. Carmona). Die 26 bekann= en Arten der Gattung Ehretia find tropische, zuweilen ornige Baume ober Straucher mit abwechselnden, ein= achen, meist gangrandigen, glatten ober behaarten Blat= ern und feitlichen, oder am Ende der Zweige stehenden, inzelnen, rifpenformigen oder boldentraubigen Bluthen. Die Burzel der Ehr. buxifolia Roxburgh (Corom. I. 1. 42. t. 37, Cordia retusa Vahl Symb. II. p. 42) tilt in ihrem Baterlande, Offindien, für ein reinigendes

und umstimmendes Mittel bei Kacherien und veralteter Lustseuche. (A. Sprengel.)

ENRHARD (Sigismund Justus), geboren ben 21. Sept. 1733 zu Gemunde an der Kreck im Wirzsburgischen, stadie zu Erlangen, Jena und Halle Theoslogie. Seit dem J. 1754 bekleidete er eine Predigerstelle zu Markt Burgspreppach im franklichen Rittercanton Baunach. In mehre Irrungen gerieth er dort mit den Katholiken, beren Unduldsamkeit ihn zur Flucht nothigte. Er suchte Schuck in den königl. preußischen Landen, und wählte Halle, späterhin Berlin, zu seinem Ausenthalte. Die Mittel zu seiner Subsissen sticherte er sich durch den Unterricht, den er in einigen angesehenen Kamilien in der Neumark ertheilte. In eine sorgensreie Lage sah er sich verseht, als er im J. 1768 Diakonns zu Steinau an der Oder ward. Er starb als Pastor zu Beschina in dem schlessischen Kürstenthume Wohlau, den 6. Jun. 1793.

Mit grundlichen theologischen, historischen und lite= rargeschichtlichen Renntniffen vereinigte Chrhard einen un= ermublichen Forschungsgeift. Gines feiner ichatbarften Werke ist die "Presbyterologie des evangelischen Schles fiens" 1). 2018 Probe einer Reformations =, Rirchen = und Belehrtengeschichte, welche er herauszugeben beabsichtigte, ließ er eine schätzbare "Abhandlung vom Ursprunge und Ulterthume der Berg-, Gewerk = und Sandelsstadt Schmal= falben" bruden 2), und gab in feinem "Alten und Neuen Ruftrin"3) historische Nachrichten von den mancherlei Schicksalen jener Stadt. Auch lieferte er "neue diploma= tische Beitrage zur Erlauterung ber alten niederfachfischen Geschichte und Rechte"4). Bu seinen in mehren Beit= schriften zerstreuten Muffagen gehoren befonders Ergangun= gen und Berichtigungen zu Abelung's Fortsetzung von Jocher's Gelehrtenlerikon'), und biographische Notizen von Johann Regiomontanus, J. S. Felbiger, bem Freiherrn v. Mortezini u. a. ausgezeichneten Mannern 6). Für fei= nen unermudeten Fleiß sprechen bie in seinem Nachlasse gefundenen, vollig ausgearbeiteten Manuscripte einer Re= ligionsgeschichte bes Bisthums Burgburg, einer Rirchen-, politischen und Gelehrtengeschichte ber Stadt Schmalfal: ben und einer biplomatischen Geschichte bes Furstenthums Wohlau 7). (Heinrich Döring.)

EHRHART, 1) Friedrich, geb. 1742 zu Holbersbank im Canton Bern, wo sein Bater Prediger war, widmete sich von früher Jugend aut dem Studium der Naturgeschichte mit solchem Erfolge, daß der große Haller auf ihn ausmerksam wurde und ihn als Bibliothekar und Gehilsen in sein Haus aufzunehmen wünschte. Dies mußte Ehrhart indessen ablehnen, weil er seinen krank-

<sup>1)</sup> Leipzig 1780 — 1790. 4 Theile. 4. 2) Schleusingen 1756. 4. 3) Glogau 1769. 4. 4) Breslau 1773 — 1774. 5 Stude. 4. 5) s. ds Journal von und für Teutschland 1784. 9. St. S. 252 fg. 1786. 5. St. S. 476 fg. 6) s. a. a. D. 1785. 3. St. S. 232 fg. 11. St. S. 469 fg. 12. St. S. 532 fg. 7) s. Streit's Upphabetisches Berzeichniß schlesischer Schriftseller (Breslau 1776). Baur's Neues histor. biograph. eliterar. Handsworterbuch. 2. Bd. S. 31 fg. Heinrich Doring, Die gelehrten Theologen Teutschlands u. s. w. 1. Bd. S. 354 fg. Meussel's Leriton ber vom Jahre 1750 — 1800 verstorbenen teutschen Schriftseller. 3. Bd. S. 49.

lichen Bater nicht verlassen wollte. Nach bem Tobe feis nes Baters ging Chrhart im 3. 1765 nach Rurnberg, um bort die Apothekerkunst zu erlernen. Sierauf verweilte er als Apothekergehilse in Erlangen, Sanover, Stockholm, wo er bei Bergius borte, und in Upfala. Un bem lets genannten Orte flubirte er von 1774-1776 unter ben beiden Linne, Torbern, Bergmann, Laftbom und Tibftrom Naturgeschichte, Chemie, Deonomie und Medicin, wobei er fleißig Pflanzen fammelte. Dann hielt er fich bis 1780 in Hanover auf, zuerst bei dem Upothefer Undrea, beffen Sammlungen er ordnete. Hier gab er auch die erften Dekaden feiner getrockneten Pflanzen und bas Supplementum plantarum bes jungern Linne heraus. Bon 1780 — 1783 bereiste er, im Auftrage ber handverschen Regierung, das Rurfürstenthum, um in der Folge beffen Flora herauszugeben, und wurde dann als kursurstlicher Botanifer bei bem botanischen Garten in Berrenhaufen angestellt. Hier hatte er, bei einem fårglichen Gehalte, fortwahrend mit Noth zu kampfen, erhielt auch keine Un= terftugung zur Forderung ber Flora hannoverana, bie somit auch nicht erschienen ift; gab aber ohne Unter-brechung seine Sefte getrockneter Pflanzen (Plantae eryptogamicae 34 Decades. Calamariae, Gramina et Tripetaloideae 14 Decc., Plantae officinales 46 Decc., Herbae 16 Decc., Arbores 16 Decc.) und endlich auch seine "Beitrage" (Beitr. zur Naturkunde und ben bamit verbundenen Wiffenschaften. 1-7. Bb. [Sanover und Denabruck 1787 — 1792]) heraus. Er ftarb im 3. 1795. Ehrhart's größtes Berbienst bestand barin, bag er bie Charaftere vieler Linne'schen Gattungen verbefferte, eine Menge neuer Arten entbeckte und bie Renntnig vaterlan= discher Gewächse kritisch erweiterte, wobei er sich vorzüg= lich feiner verkäuflichen Berbarien als eines schätzbaren Hitsmittels bediente (f. Chrhart's Antobiographie in Ufteri's Annalen ber Botanik. 19. St. E. 1—9).

(A. Sprengel.) 2) Gottlieb von E., geb. ben 30. Jul. 1763 gu Memmingen im bairischen Oberdonaufreise, ber Sohn ei= nes ebenso gelehrten, als wegen feiner medicinischen Praxis geschätzten Arztes, verdankte seine wiffenschaftliche Bilbung in ben 3. 1769-1779 bem Lyceum zu Memmingen. Spaterhin genoß er ben vorbereitenden Unterricht feines Baters zu feinem funftigen Berufe. Im September 1780 ging er nach Burich, wo Steinbrüchel, Hottinger, Beg und Sching seine philologischen und philosophischen Studien leiteten. Bei dem berühmten Urzte Rahn horte Ehrhart Physiologie und Pathologie, bei Burkhardt Unatomie, bei Hirzel medicinische Klinik. Nach ber Rückkehr in seine Baterstadt, im April 1783, bildete er sich unter ver vaterlichen Leitung zum praktischen Arzte und Gesburtshelser. Noch im April des genannten Sahres ging er nach Göttingen und hörte bei Lichtenberg Physik, bei Gmelin Botanif, Chemie und Pharmacie, bei Brisberg Unatomie, Physiologie und Geburtshilfe, bei Murray all: gemeine Pathologie und Arzneimittellehre, bei Richter Semiotik, specielle Therapie und Chirurgie, bei Frank ge-richtliche Medicin und medicinische Klinik, bei Blumen= bach Geschichte ber Mebiein. Vorzüglich übte er sich in ber praktischen Geburtshilfe. Um sich hierin noch mehr zi vervollkommnen, begab er sich von Göttingen im Octoba 1784 nach Cassel, und besuchte im folgenden Sahre Wien vorzüglich um bort Stoll's klinischen Unterricht zu benutzen

Nachdem er zu Erlangen die medicinische Doctor würde erlangt hatte '), ward er außerordentlicher Physikus in seiner Vaterstadt und ihm zugleich der öffentlich Hebammenunterricht übertragen. Der Reichsgraf Fugget zu Babenhausen ernannte ihn im I. 1789 zum Landsschaftsphysikus. Im I. 1790 erhielt er ein ordentlichte Physikat in seiner Vaterstadt, und ward Mitglied der medicinischen Collegiums. Als die freie Reichsstadt Memningen an Vaiern siel, ward Ehrhart (1805) zum Stadt physikus ernannt, mit einem Gehalte von 600 Fl., unt späterhin zum Kreis= und Stadtgerichtsarzte. Diese Stell bekleidete er seitdem bis zu seinem den 8. Jul. 1826 er folgten Tode.

Seine Gesundheit war bereits in I. 1796 heftig er schüttert worden, als er beim Besuchen der Militain hospitaler von dem ansteckenden Typhus ergriffen ward. Er genas zwar wieder, konnte aber, bei einer von Netur schwächlichen Constitution, nur durch eine strenge Diat sein Leben noch so lange erhalten. Tief schmerzle ihn in den letzten Tahren der Tod eines hoffnungsvollen Sohnes, der sich der praktischen Heilkunde gewidmet hatte Doch siegte sein Geist über das Gesühl dieses Verlustes, wie über manche körperliche Leiden, die ihn in den letzten

Lebensjahren beimsuchten.

Alls Arzt und Geburtshelfer war Ehrhart allgemein geschätt, und die Bervollkommnung des Medicinalmesens sowie die Wurde und Achtung des arztlichen Standel lag ihm sehr am Herzen. Aber auch als Schriftsteller erwarb er sich manche Verbienste, besonders durch mehr Schriften über die Ruhpockenimpfung, in denen er die Grunde für und wider dieselbe mit vielem Scharffinne ge gen einander abwog. Uber mehre Gegenstände aus ba Medicin, Bundarzneikunde und Entbindungslehre gab e eine Cammlung von Beobachtungen und Auffagen ber aus?), sowie ein "Magazin für die technische Seilkunde öffentliche Urzneiwissenschaft und medicinische Gesetzge bung"3). Für eins feiner letten Werke, feinen vie Bande umfaffenden "Entwurf eines physikalisch = medicini schen Polizeigesetzbuches und eines gerichtlichen Medicinal cober," erhielt er von dem Kaiser Alexander 1. und beffer Gemahlin zwei werthvolle Brillantringe. Auch die Ro nige von Preußen und von Baiern ehrten ihn burch go dene Medaillen "). (Heinrich Döring)

EHRHARTA, nannte Thunberg (Act. holm. 1779. p. 216. t. 8) zu Chren bes verdienten Botanifers Friedr. Chrhart (f. d. Urt.) eine Pflanzengattung aus der er

<sup>1)</sup> Nach Vertheibigung seiner Inauguralbissertation: De Asphyxia Neophytorum (Erlangae 1785. 4.), späterhin zu Memmingen 1789 in Octav gebruckt. 2) Nürnberg 1803. 2 Bähde S) Ulm 1805. 4) Vergleiche, außer Erab mann's geschrtew Schwaben, den Neuen Netrolog der Teutschen. 4. Jahrg. 2. Ab. S. 937 fg. Meusch's geschrtes Teutschland. 2. Bd. S. 166. 11. Bd. S. 190. 13. Bd. S. 313. 17. Bd. S. 481. 22. Bd. 2. Ubth. S. 22.

en Ordnung ber fechsten Linne'schen Classe und aus ber bruppe der Ornzeen der naturlichen Familie der Grafer. har. Die Bluthen sind rispenformig; der Relch ist veispelzig, breiblumig: die Spelzen kleiner als die Blum: en; die beiden seitlichen Corollen sind geschlechtsos: die ne einspelzig, die andere zweispelzig, mit querrunzliger, grannter ober unbewehrter oberer Spelze; die mittelste orolle ist zwitterig, zweispelzig: die untere Spelze kahn= rmig, zuweilen fachlicht flumpf, die obere sichelformig; nterhalb des Fruchtknotens stehen abgestunte, gezähnte ichnppchen; ber Griffel trägt zwei Narben; die Karnopse zweigehörnt. Die Gattungen Tetrarrhena R. Brown id Trochera Richard sind nicht wesentlich verschieden: ne bat vier, diese nur drei Staubfaben. Aber wohl zu iterscheiden ist die Gattung Microchlaena R. Br. (f. Urt.): Es find 14 Urten ber Gattung Ehrharta bennt: schone, bisweiten strauchartige Grafer. Die Arten r eigentlichen Gattung Ehrharta, sowie die einzige Art r Untergattung Trochera sind am Vorgebirge der gu= n Hoffnung, die Arten ber Untergattung Tetrarrhena Neuholland und Bandimenstand einheimisch. — Eine idere Gattung aus derfelben Familie, welche Weber hrhartia nannte, trägt jest den ihr von Swart gege= men Namen Leersia. — Eine britte Gattung endlich: hrhartia Scopoli (nach Balthafar Chrhart, bem fersasser einer ökonomischen Pstanzenhistorie. 12 Theile 753 u. s. w.), welche Aublet Ajovea, Schreber Doulassia und Necker Colomandra nannten, zog Swartz t Laurus unter bem Namen Laurus hexandra.

(A. Sprengel.) EHRLICH\*) (und andre Zusammensehungen mit Ehre'. brlich bedeutet eigentlich: was der Ehre gleich, gemäß . Es scheint nun aber um die Ehre felbst etwas zweieutig zu steben, wie fogar ber Ursprung bes Wortes bengt. Mag bieses von Er, Eher, oder von Hehr, Hoch, bleiten, so zeigt Streben nach Ehre an, daß man be-nicht ist, eher zu kommen als Andre, den Vorgang, Borrang haben, oder hoher stehen, hervorragen zu woln vor der Menge und in ihr ausgezeichnet zu werden. Bebenkt man nun, daß sich die Gefellschaft in Sohe und liebre, Vornehme und Geringe getheilt hat, daß die bohen verlangen, die Niedren sich vor ihnen bucken, die Bornehmen aber, daß die Geringen fich bei ihnen und egen sie nichts herausnehmen sollen, und daß die Hohen ind Vornehmen dies darum verlangen, weil fie geboren, ber wie sie sagen, von Geburt und von Geblut sind; nd bedenkt man ferner, daß dies Vorzug gibt, Auszeich= jung verleiht, daß Ehre damit verbunden ift: fo kann eicht versucht werden, die Ehre für ein blos nichtiges Dhantom zu halten, von welchem sich unbegreiflicher Weise bie sogenannten Niedern und Geringen blenden laffen. Auf jeden Fall kann die Frage nicht ausbleiben, ob denn eder Mensch ohne Ausnahme Unsprüche auf sie machen tonne? — Es ware schlimm, wenn dies nicht ware! Ein eber aber kann es nicht blos, sondern soll es auch. Nur muß freilich bas Wahre von bem Falschen, bas Gein bon bem Scheine genau unterschieden werben.

\*) f. auch ben Urt Ehre, @. 408.

Es gibt eine wahre Ehre, auf die jeder, wer er auch sei, einen großen Werth zu legen und die er sorgssältig zu bewahren hat. Diese wahre Ehre gründet sich auf die Werthschätzung und Uchtung seiner Person. Werthgeschätzt fann man nur werden nach dem, was man zu leisten fähig ist, und nach dem, wie man es zu leisten strebt, nach seinem Talent, seiner Geschicklichkeit und Brauchbarkeit — und dies ist relativ —; Uchtung ist jeder zu erwarten berechtigt, der durch Gesinnung, Handlung, Betragen beweist, daß er den Menschen in sich achtet; und wer einem solchen die Uchtung versagen würde, der würde dadurch nur beweisen, daß er noch nicht dahin gelangt sei, die Menschheit in sich selbst zu achten.

Der Bunsch, werthgeschätzt zu werden, — was nicht geschehen kann, ohne das man den Andern Ersprießliches leistet, indem man seine Kräfte für ihre Zwecke anwenzbet, — und der Achtung würdig erkannt zu werden, ift ein des Menschen würdiger Bunsch; und wer die Ersüllung desselben erreicht hat, der hat die wahre Chre erworden. Erworden muß sie werden. Sie ist allerdings abhängig von Anerkennung, die aber nicht in Auszeichnungen besteht, welche zufällig erhalten werden können, sondern in dem empsundenen Ausdrucke der Achtung wahren Berdienstes, worin die echte Chrerbietung besteht.

Wer burch solche anerkennende Chrerbietung erregt wird, sie zu verdienen, der hat Ehrtrieb; wer von dem Burdigen der Ehre so durchdrungen ist, daß er sich schent sie zu verlegen und daß Verlegung derselben ihn schnierzlich berührt, der hat Ehrzesühlt. Wer die Ehre als einen Theil seines Wesens betrachtet, der von demselben

gang untrennbar fei, ber hat Ehrliebe.

Chrtrieb, Chrgefuhl und Chrliebe fonnen auf falfche und mahre Chre gerichtet fein; auf falfche allezeit, wenn Vorurtheile ihnen zum Grunde liegen, von welcher Artbiefe auch fein mogen. Wer aber feine Chrliebe in allen seinen Sandlungen so bewährt, daß man bei ihm unter allen Berhaltniffen voraussehen fann, er werbe nie anbers handeln, als wie es feinem echten Werthe und ber Uchtung für sich selbst gemäß ift, und also ebendeshalb fo, wie es bas Recht erheischt und bie Pflicht gebietet, ber ift ber mabre Chrenmann. Die wird ein folcher dahin zu bringen sein, etwas zu thun, bas ihn in feinen eigenen Augen berabseten konnte, wahrend ber, welchen man einen Mann von Ehre nennt, mehr barauf bedacht ift, baß seine Ehre nicht in den Augen Un= berer verlett erscheine. Der Mann von Ehre halt auf feine Chre; weil aber feine Chre auch eine falsche fein kann, so ist erst zu prufen, ob er auch ein Ehrenmann ift, der freilich — in gerechtem Gelbstgefühl — auch nichts bulben wird, was einen Schatten auf seine Ehre wirft.

Die Eigenschaften aber, welche ben Ehrenmann charafterifiren, sind: Wahrhaftigkeit, bie praktische Bestandigkeit ber Übereinstimmung der Aussage mit bem Gebanken; Reblichkeit\*), die praktische Beständigkeit ber

<sup>\*)</sup> Nach dem gewöhnlichen Sprachgebrauche genommen; feinem Ursprunge nach, von Robt, Richt, ift Redlichkeit gleichbebeutend mit Rechtmäßigkeit.

libereinstimmung der Zusage mit der Handlung; Treue, die praktische Beständigkeit der Übereinstimmung im redzlichen Halten übernommener Verpflichtungen und eingegangener Verträge; Rechtschaffenheit, das Streben, in allen Verhältnissen, in die man einwirken kann und soll, so zu handeln, daß das Rechte bewirkt werde, und nichts zu unterlassen, was dasselbe bewirken kann. Diezser Eigenschaften wegen ist der Chrenmann so durchaus zwerlässig in Allem, was er unternimmt und was man ihm anvertraut.

Dieses Unvertrauen bezieht sich nun insbesondere, schon dem Worte nach, auf seine Treue. Diese wird nun aber im gewöhnlichen Sprachgebrauche oft in einem ungleich beschränkteren, als bem angegebenen, Sinne ge= nommen, namlich als praftische Beständigkeit in Bewah= rung anvertrauten fremden Eigenthums, von welchem man nichts an sich zieht, sich nichts zueignet. Wer bies thut, der veruntreut, der ist nicht ehrlich. Da= gegen nennt man benjenigen, ber auch von folchem frem= ben Eigenthum, welches ihm nicht anvertraut ist, sich nichts zueignet, wenn er gleich Beranlaffung und Gele= genheit bagu hat, ber es aber barum vermeidet, weil er es für pflichtwidrig erkennt, und weil er dadurch an Uch: tung verlieren wurde, einen ehrlichen Mann. Dies fagt offenbar weniger, als Ehrenmann, und zwar bar= um, weil diese Ehrlichkeit sich nur auf eine einzige von den Eigenschaften bezieht, die bei jenem in Betracht kommen: aber auch in diesem einzigen Punkte erkennt man boch bas an, was Achtung verdient, und nennt ein folches Benehmen Chrlich, b.i. bem gleich kommend, was

au ehren ift.

Damit hat die Chrlichkeit allerdings eine Berabschung erfahren, und sie muß sich mit der Treue troften, die in demfelben Falle ift. Treu und ehrlich werben barum auch gewöhnlich zusammengestellt, — ein Paar arme Dienst= boten, die jedoch auch ohne einander bestehen konnen. Rann nicht der verschmitte Spitbube von Bedienten ei= nes herrn biesem bei ber Untreue gegen feine Frau fehr treu fein? Möglich ift es, daß er dabei auch ehrlich in dem beschränkten Sinne ift; er stiehlt nicht, weil er ohne= hin genug für seine Treue bezieht; aber er ist nicht ehr= lich in der eigentlichen Bedeutung des Wortes, so wenig als der Gauner am Spieltische, der sich als Mann von Ehre darstellt, und ebendarum ein Duell nicht ausschla= gen wird. Gegen folche Treue und Ehre fieht bas Ehr= liche wieder in einigem Vortheile; denn wenn jene mit ber Schande sich gar wohl vertragen, so sindet sich bages gen, daß das Ehrliche dem Schimpflichen, dem was Schande bringt, gradezu entgegengesetht wird. Es gibt nämlich ehrliche und unehrliche Handwerke. zu erlernen bringt feine Schande, biese sind an fich mit Schande belegt. Etwa die bes falschen Spielers, weil er betrügt, bestiehlt? Bebute! Diefer Mann von Ehre sieht einen ehrlichen Schufter nur über die Uchsel an; aber ber Schuster, ber ein ehrliches Sandwerk gelernt hat, fest fich nicht mit ben Leuten bes Scharfrichters an benselben Tisch und reicht ihm keine Hand, wegen deren unehrlichen Handwerks. Der Junge, welcher fonst bei

ben Spiegruthen die Gerten herzutrug, war unehrlich, und mußte, wenn er zum tauglichen Goldaten erwachsen war, um einer sein zu konnen, erst ehrlich gemacht werben. Nun konnte der Knecht des Scharfrichters ebense gut wie der Schuster ein Ehrenmann fein, und der Ruthen tragende Bursche alle Unlage bazu haben, wie nur irgend ein Junker, aber — ehrlich waren sie nicht, wei bem, was fie trieben, nun einmal keine Ehre zugestander war. Und doch war fein Betrug, feine Bevortheilung kein Diebstahl dabei. Das betrifft freilich auch nur bur gerliche Ehre, nicht die menschliche, welche beide it gar feltsame Collisionen mit einander gerathen konnen Es gibt welche mit Geburts=Ehre, die es übel nehmet wurden, wenn man fie: Chrlicher Berr! begrußte Nicht alle biese werden Ehrenwerth, ja es gibt un ehrliche barunter. Dagegen werden Undre Chrlo: geboren und bleiben Ehrlos, wenn sie auch durchau: ehrlich find und Ehrenwerth, ja Ehrwürdig. Nu fann es sich aber treffen, daß einer von jenen, wenn e es mit der Unehrlichkeit gar zu arg getrieben hat, ehr los gemacht wird, und daß ihn fogar ber ehrlos Ge borne aushängen muß, worauf ihm wol noch das ehr liche Begrabniß verfagt wird.

Seltsam geht es auch mit den Titulaturen zu, di von Ehre abgeleitet sind. Gewöhnlich wird es dam nicht sehr genau genommen, aber doch gibt es Fälle, i denen man damit anstoßen kann. Eine Innung, deren Handwerk zu den ehrlichen gehört, will doch nicht alse hrliche titulirt sein, sondern als ehrsame, was aller dings mehr sagt; denn die mit Sam zusammengesetzen Wörter deuten an, daß jemand das hat, was das Haupt wort besagt. So ist auch für eine Jungfrau das Loeiner ehrsamen größer, als einer ehrlichen, denn die könnte vielleicht in andern Punkten nicht ehrsam sein Ehrbar würde das größte Lob sein, denn dieses deute auf ein Betragen, welches durchaus Uchtung verdienl weil es aus Seldstachtung entspringt. Nicht jeder aber an den man Ew. Ehrwürden schreibt, ist ehrbar.

Bulegt durfte noch der Titulatur Ehrn zu gebenke fein, welches doch im Zusammenhange mit der Ehre steht wenn es auch, nach Frisch, von Er herkommen follte, i Beziehung namlich auf die Personen, die man jest mi Sie anredet, ehedem aber mit Er anredete, als Auszeich nung von benen, die man Du und Ihr nannte. fann aber auch fur Ber, anstatt Ehr stehen, oder fu Sehr. Wie dem nun sei, Er, Ber, Ehr, Ehr' wurde als Titel im Rangleistyl, für Ritter, Bischofi Domherren und hohere geistliche und weltliche Standes personen, gebraucht; Er in dieser Bedeutung war selbs in der ersten Person gebranchlich: Ich Er - Propfi Conft wurde es auf bem Titel bem Berr nachgefest gleichsam als wiederholendes: Berr, Berr! Mit der Bei stieg aber Ehrn auch von feiner hohen Burde berab und man gab es folden Burgern und Meiftern, die gwa nicht vornehm oder reich genug waren, um als herr an geredet, aber boch vornehm und wohlhabend genug, un nicht ganz kahl abgefertigt zu werden. Diese erhielter

dann bas Ehrn vor ihre Namen. Sest wird Niemand

mehr weder Ehrn noch Ehrenvest titulirt.

Der sigürliche Gebrauch ist nicht ganz zu übergehen. In einer guten ehrlichen Haut vermißt man die Klugheit; eine ehrsame Iungfer ist altklug und altmobisch; eine ehrbare zimperlich. — Wie laufen doch hier Geschichte der Sprache und der Sitten in einander. (H.)

EHRLICHE GEBURT (f. den Art. Ehre S. 409 und 423), f. v. a. eheliche Geburt, b. i. biejenige Qualität eines Menschen, welche von dem Umstande abhängt, daß er die Krucht einer gultigen Che ift. So werden diese Worte in der Regel gebraucht, doch bedient man sich der= felben zuweilen auch fo, wie bes Wortes "Geburt" allein, namlich daß fie auch den Met des Gebarens in Folge ber Befruchtung in gultiger Che, oder den auf solche Urt geborenen Menschen bezeichnen. Die eheliche Geburt als Qualitat betrachtet, wird biefer Borgug burch jedes matrimonium ratum und bei Nichtchriften burch bas matrimonium legitimum sed non ratum begründet (f. den Art Ehe S. 362). Die Folgen davon sind die zwischen Altern und Kindern, nach positiven Rechten, nach Reli= gionsgrundsätzen und nach ber Natur stattfindenden Rechte und Pflichten. Namentlich haben die Kinder dadurch ge= gen die Altern den Anspruch auf Unterhalt, Erziehung und Ausstattung in Gemäßheit bes Standes und ber Bermogensverhaltniffe ber Altern, und dereinst nach beren Tobe das gesetliche Erbrecht (f. d. Art.). Gie erlan= gen dadurch den oft unbezahlbaren Bortheil, daß ihre Ub= fammung von einem bestimmten Bater gewiß wird. Drei Punkte hat berjenige, ber sich fur ehelich geboren, nach bem feierlichen Rangleiftyl: eheleiblich '), ausgibt, zu beweisen: erstlich daß er von seiner angeblichen Mutter wirklich geboren ift, zweitens daß diese mit seinem Bater zur Beit feiner Erzeugung ehelich verbunden mar, und brittens daß er von diesem Bater auch wirklich erzeugt wurde 2). Sind die Cheleute uber diese Punkte einver= standen, und treten babei folche Rechte britter Perfonen nicht ein, welche von der Frage: ob ein Rind legitim sei ober nicht, abhangen; so bedarf es weiterer Untersuchun= gen barüber nicht. Im entgegengefetten Falle aber kann ber Beweis bes erften und zweiten Punktes zwar burch bie gewöhnlichen Beweismittel, 3. B. Zeugen, geführt werben; allein ein leichteres Mittel gewähren die jest wol ziemlich unter allen Chriften üblichen Rirchenbucher. Eine starke Prafumtion bafur gibt auch der Umstand ab, wenn bie Altern lange öffentlich als Chegatten gelebt haben 3), namentlich kann nach beren Tobe dem Kinde die Einrede, daß die Ehe nichtig gewesen sei, nicht erst entgegengestellt werden. Für den dritten Punkt hingegen streitet die recht= liche Vermuthung: Pater est quem justae demonstrant

M. Encott. b. B. u. R. Erfte Section. XXXI.

59

nuptiae, wenn das Kind nur nachweist, daß es innerhalb desjenigen Zeitrammes seit dem ehelichen Zusammenleben ber Altern geboren ift, welchen die Gefete gur Beugung eines legitimen Kindes annehmen, fieben Monate ') furzestens, zehn Monate langstens '). Diese Bermuthung ift fo stark, daß selbst der uble Ruf, in welchem die Mutter vor der Geburt gestanden hat b), daß fogar das Gingeftandniß ber Mutter, es fei das Rind im Chebruch et zeugt '), diefe Prafumtion nicht umfloßen kann, und baß das einmal von den Altern bewirkte Anerkenntniß eines Kindes als legitim, gegen sie trot allen Widerruses sur immer beweist "). Höchst schwierig sind die in dieser Be-ziehung entstehenden Fragen, 3. B.: Kann eine Chefrau, welche mit ihrem Manne zusammenlebt, für ein angeblich im Chebruch erzeugtes Kind von ihrem angeblichen Schwangerer Mimente fodern? oder: Rann fie eine ihr und ihe rem Chemanne angeblich versprochene Absindungssumme von dem Chebrecher einklagen 9)? Gelbst wenn eine Che als nichtig angesochten wird, gilt das während des dies-fallsigen Streites gezeugte Kind für legitim, wenn nur zu dieser Zeit ein matrimonium putativum (f. d. Urt. Elie S. 363) stattsand. Dieses Recht erhalten aber dies jenigen Kinder nicht, welche während des erwähnten Streites von der Zeit an gezeugt find, zu welcher ber bis das bin unwissende Chegatte von dem Chehindernisse unterrichtet wurde. Auch eine Misheirath (f. d. Art. Ehe. S. 326) andert rucksichtlich ber Legitimitat der Rinder nichts. Wer einem in der Ehe gebornen Kinde die Logitimitat ftreitig macht, muß bies beweisen 10), welches in der Regel nur durch den Beweis der Unvermögenheit (f. b. Urt. Elie S. 339 fg.) bes Chemannes mahrend ber Beit, worcin die Empfangniß des Kindes fallt, oder durch ben Beweis des Umstandes, daß wahrend jener Zeit der Chemann ben Beischlaf mit der Frau nicht erercirt hat, bewirkt werden kann 11). Übrigens ist, nach kanonischem Rechte, die Entscheidung über eine streitige cheliche Ge-burt ausdrucklich für eine geistliche Sache erklart 12), welches jedoch dann eine Husnahme leidet 13), wenn diese Frage Incidentpunkt in einem andern Processe ift - eine Ausnahme, die wol haufiger als die Regel eintritt. Doch eine gang besondere Begunftigung der Che in Bezug auf

<sup>4)</sup> Man vergl. úbrigens: Platneri Quaestiones, ed. Choulant (Lipsiae 1824). No. 7.

5) Dies nach den Grundfügen des römischen Rechtes, da das kanenische darüber schweigt. fr. 12. D. de statu hom. (I, 5.) fr. 3. §. 11. D. de suis et legit. haered. (XXXVIII, 16.) Nov. 39. c. 2.

6) fr. 11. §. 9. D. ad leg. Jul. de adulter. (XLVIII, 5.)

7) Strube a. a. D. 1. Bd. Bed. 70 (III, 51).

8) And. Mitsler a. a. D. & 404. Wiese, pandbuch des Kirchenrechte. 2. Ab. (Leipzig 1800.) §. 289. E. 675.

9) Beide Kragen sind verneint, die erste ob praesumtionem paternitatis, die zweite ob turpem causam, in Bolley, Bermischt juristische Aussie der des Archenrechte. 2. Ab. (Reipzig 1800.) §. 289. E. 675.

9) Beide Kragen sind verneint, die erste ob turpem causam, in Bolley, Bermischt juristische Aussie der de. 1.

20. Nr. 2.

10) Eichhorn a. a. D. E. 448. Walter a. a. D. E. 620.

11) Thon, Rechteside, Nr. XIV. Eine von ihrem Ehemanne seit mehren Jahren enstenne behofen Ehefrau wird von einem andern Ehemanne geständigermaßen geschwängert und klagt gegen Lestern auf Alimente des Kindes. 12) c. 5 et 7. X. qui silii sint legitimi (IV, 17).

13) Wiese a. a. D. §. 289. E. 677.

<sup>1)</sup> Abelung, Wörterbuch der hochteutschen Mundart unter biesem Worte, S. 1645. 2) Walter, Lehrbuch des Kirchenzrechts. 4. Aust. §. 312. S. 619. 5) Ebendas. S. 620 und Strube, Rechtliche Bedenken, Spangenberg's Ausg. 1. Bd. Bed. 71. (III, 131.) And. Müller, Lexison des Kirchenrechts u. d. W. Seh, S. 405. Eichhorn, Kirchenrecht. S. 448.

die Rinder ift die Chelichmachung, Legitimation ber von einem Chepaare vor der Che gezeug= ten Kinder durch diese Che (Legitimatio per subsequens matrimonium). Das Gefet 14) fagt: Tanta est vis matrimonii, ut qui antea sunt geniti, post contractum matrimonium legitimi habeantur. Schon bas neuere romische Necht kannte biese Begunstigung ber She scit bem 4. Jahrh. nach Chriftus; es wurde durch die Conflitutionen bes Zeno, Anastasius und Justinian naber ausgebildet. Doch beschränfte fich dieses Institut auf die im Concubinate erzeugten Rinder aus Grunden, bie sich aus ben Berhaltnissen bes romischen Concubinates (f. b. Art. Elie. G. 322) von felbst ergeben. Allein bie Rirche konnte, weil sie ben Concubinat nicht fur erlaubt hielt, die darin erzeugten Kinder (liberi naturales) ben im Stuprum Erzeugten (spurii) nicht vorziehen, und fo waren die Kolgen der Che auf alle vor derfelben gebor= nen Kinder (auch auf die vulgo quaesiti) auszudehnen. Dennoch nimmt das kanonische Recht die im Chebruch Erzeugten (adulterini) aus, anscheinend aus bem Grunde, weil zu der Beit, wo der Chebruch begangen wurde, eine Möglichkeit der Berehelichung nicht vorhanben war. Die aus einer Blutschande Gebornen (incestuosi) werden hingegen burch die nachfolgende Che legitimirt, weil ebendiese Che beweist, daß lettere durch Dispensation auch zu ber Beit moglich war, wo die Blut= ichande begangen wurde 15). Rach diefem Principe find alfo auch Rinder, aus einem folden Chebruch erzeugt, ber nach neuerm Rechte fein Chehinderniß mehr ift, in der Legitimatio per subsequens matrimonium begrifs fen 16), wenn man auch von ber wiffenschaftlich nachge= wiesenen Verftummelung bes oben ausgezogenen Gesetzes abstrahirt, beren Ergangung zu bemfelben Refuttate führt 17). Sehr nühlich ware gewiß die allgemeine Befolgung ber Regel, daß bergleichen Legitimationen ausbrucklich in bas Kirchenbuch (Trauungematrifet) einzutragen sind 18). Übri= gens heißen die durch nachfolgende Che legitimirten Rinder Brautkinder (vorzüglich wenn die Kinder während bes Brautstandes erzeugt wurden), oder Mantelfinder (f. b. Urt.). Letteres weil fonft die Ceremonie bestand, baß sie der Trauung ihrer Altern unter dem Mantel der Mitter beiwohnten 19).

EHRMANN, 1) Marianne, geborne von Brentano,

14) c. 6. X. qui fili sint legitimi (IV, 17). 15) Walster a. a. D. §. 311. S. 618 fg. 16) Eichhorn a. a. D. S. 451. Man vergl. Schweikart, Diss., de matrimonii vi in liberis adulterinis non deficiente (Regiomont. 1823). 17) Wiefe a. a. D. §. 289. S. 678 fg. Böhmeri J. E. P. T. IV. Lib. II. Tit. 17. §. 18 et 21 seq. 18) Andreas Müller wir in ben Art. Legitimation verweisen, indem wir uns übrigens nur noch auf die Monographie von Dieck, Beiträge zur Lehre von der Legitimation durch nachfolgende Ehe (Halle 1832), rücksichtlich der Abhanblungen in größern Sammlungen aber auf Sickel, Repertorium über die Sammlungen jurisischer Ausschlagen. 2. 2. Bb. (Leipzig 1835.) S. 10 und Kappler, Juristisches Premptuarium (Stuttgart 1835). S. 387, beide unter dem Worte Legitimatio, beziehen.

ist als Schriftstellerin zu erwähnen, welche bie eigenen unglucklichen Lebensschicksale zur Belehrung und Warnung für Undere zu benutzen gesucht, und auf Biele ihres Ges schlechtes wohlthatig gewirft hat. Sie wurde ben 25. Nov. 1755 in dem Stadtchen Rapperschweil am Burchersee ge-Da sie ihre Altern fruh verlor und der vers meintliche Reichthum beim Tobe bes Baters als fehr gering erschien, so nahm sich ihr Dheim, Dominit von Brentano (f. d. Art.), ihrer an und forgte fur ihre Ausbildung. Sie trat dann als junges Madchen, um bem Dheime nicht langer zur Last zu fein, in ein abeliges Saus als Erzieherin, mußte aber biefe Stelle bald wieder verlaffen und zu ihrem Oheime zurückfehren. Gin anderer Verwandter nahm sie bann zu sich aufs Land zur Beauf= sichtigung feiner Wirthschaft; allein sie verließ auch bieses Hans wieder und zog zu andern Bermanbten. Dier wurde sie burch ihre übermäßige Lebhaftigfeit und ercens trifche Phantasie verleitet, im 22. Jahre einen Menschen zu heirathen, ber ihre Liebe burch schlaue Berftellung zu gewinnen wußte, fich aber bald als lafterhaften Buftling und Verschwender zeigte, und, nachdem er den Reft ihres Bermogens burchgebracht, sich in Schulben gefturgt und einen Caffendiebstahl begangen hatte, burch die Flucht der Strafe entzog. Die ungluckliche Gattin ging nun nach Wien, um bort als Erzieherin ober als Gefellschafterin ein Unterkommen zu suchen; allein ihre Bemühungen waren vergeblit. In dieser Zeit gab sie ihre erste Schrift her= aus: "Mußige Stunden eines Frauengimmers" (Rempten 1784). Gie trat nun als Schauspielerin auf, und erscheint unter dem Mamen Sternheim während vier Jah= ren auf verschiedenen Buhnen. Bahrend biefer Zeit schrieb fie: "Philosophie eines Weibes; von einer Beobachterin" (Kempten 1784, wovon 1785 eine zweite Auflage und bann auch eine franzosische Uberfetzung erschienen ift), und ein Schauspiel: "Leichtsinn und gutes Berg, ober Folgen ber Erziehung" (Strasburg 1786). Bu Strasburg entsagte fie bann fur immer ber Bubne und verheirathete fich bald nachher mit dem bort privatifirenden geographischen Schrifts fteller Theophil Friedrich Chrmann. Gine mercans tilisch = literarische Unternehmung, die sie in Oberschwaben errichteten, mislang vollig, und verfette fie in okonomis sche Berlegenheit. Sie zogen bann nach Stuttgart. Bom I. 1790 an gab sie eine Monatsschrift heraus: "Uma-liens Erholungsstunden," wovon 1790—1792 drei Sahrgange in Stuttgart erschienen find. Berwurfniffe mit bem Berleger, welcher nach ber Behauptung ber Verfafferin fich einen ungebührlichen Einfluß auf die Redaction anmaßte und badurch im britten Jahrgange zum Sinken ber Zeitschrift beitrug, bewirften das Aufhoren berfelben, und bas Ers scheinen einer neuen, welche sie nach einem etwas verans berten Plane unter bem Titel: "bie Ginfiedlerin aus ben Mpen" zu Zurich herausgab. Es find bavon zwei Sahrgange (1793 - 1794) erschienen. Allein schon ben 14. Aug. 1795 starb sie, noch nicht völlig 40 Sahre alt. Neben den angesührten Schriften sind noch von ihr erschienen: Umalie, eine wahre Gefchichte in Briefen. 2 Thle. (Bern 1787), Nina's Briefe an ihren Geliebten (ebend. 1787).

Graf Bilbing; eine Geschichte aus dem mittlern Zeitalter; bialogifirt von der Verfasserin der "Philosophie eines Wei= bes" (Ismy 1788). Rleine Fragmente für Denkerinnen, von der Frau Verfasserin der "Philosophie eines Weibes" (ebend. 1788). Erzählungen von Marianne Ehrmann, Verfafferin von "Umaliens Erholungsftunden" (Beidelberg 1795). Nach ihrem Tode erschien noch: Umaliens Feier-stunden. Auswahl der hinterlassenen moralischen Schriften von Marianne Ehrmann (1. Bnoch.: Amaliens Schreib: tafel. Much mit dem besondern Titel: Amaliens Schreib= tafel, ober Fragmente für Freundinnen des Nachdenkens. 2. und 3. Bandchen: Umalie von Warnstein). hamburg 1796—1798. Ihre Schriften gehören in die Classe ber bilbenden Unterhaltungsliteratur und tragen das Geprage eines reinen, sittlichen Gesichls, vieler Menschenkenntniß und eines hell denkenden Geiftes. Der Styl ist leicht und flar, und gang dem Zwecke, fur die Bilbung des weiblichen Geschlechtes zu wirken, angemessen. Wie in ihren Schriften, fo zeigte fie sich auch im Umgange, offen, wohlwollend und liebenswurdig, obgleich ihre allzugroße Lebhaftigkeit bei benen, welche alle Menschen nach bem namlichen Mafftabe meffen und ber naturlichen Indivibualität keine Rechnung tragen, manchen Tabel erregte. Die Schrift ihres Gatten: "Denkmal der Freundschaft und Liebe, ber Frau Marianne Chrmann errichtet" (Leipz. 1796) ift ein Beweis feiner Unhanglichkeit. (Escher.)

2) Theophil Friedrich E., geb. den 25. Oct. 1762 zu Strasburg, hatte daselbst die Rechte studirt, privatissirte aber nachher erst zu Strasburg und Isny, seit 1788 zu Stuttgart, seit 1803 in Weimar, wo er im I. 1811 starb. Das Fach, worin er als Schriftsteller sich Rus erwarb, war das geographische. Zur Besörderung ber gander = und Bolferkunde veranstaltete er mehre Samm= lungen und übersetzte Reischeschreibungen aus bem Französischen, Englischen und Hollandischen. Namentlich ver= bienen bemerkt zu werden seine "Geschichte der merkwirbigsten Reisen, welche seit bem 12. Sahrh. zu Wasser und zu Lande unternommen worden sind" (13 Bande [Frankfurt a. M. 1791 — 1795]), die von Matthias Sprengel begonnene und vom achten Bande an von ihm redigirte "Bibliothek ber neuesten und wichtigsten Reise= beschreibungen zur Erweiterung der Erdkunde" (43 Bande [Weimar 1803 - 1811]; fein Name blieb auch nach fei= nem Tobe auf bem Titel ber noch folgenden Bande) und feine "Neueste Lander- und Bolkerkunde, ein geographisches Lesebuch für alle Stände, mit Karten und Rupfern" (Weimar 1806-1811), wovon er eilf Bande lieferte. Sein ungemeiner Fleiß steigerte sich noch in den letzten Sahren seines Lebens, in benen er wegen Lahmung in den Rufen kaum in etwas Underem, als in seiner literarischen Thatigkeit Erholung suchen und finden konnte; bei aller Unstrengung blieb aber doch die Beiterkeit bes hochst gut= muthigen Mannes unzerstörbar.' In frühern Sahren hatte er zur Ubwechselung auch mit schoner Literatur fich beschäftigt, zum Theil gemeinschaftlich mit feiner Gattin (f. b. vorhergehenden Urtikel). (H.)

EHRSBERG, großes Dorf im großherzogl. babi=

schen Bezirksamte Schonau, zur freiherrl. von Schonau's schen Grundherrschaft Zell gehörig, sast & Meile gegen Mitternacht und Morgen von der Stadt Zell und & Meile gegen Mittag von der Amtsstadt, auf einem Vorsprunge des Gebirges, welches die eine Scite des Hägerthales bes streicht, hat mit den zu seiner Gemeinde gehörigen Weistern Stadel, Wallmath und Wiehre 675 Einwohner, die alle katholisch und nach Häg eingepfarrt sind, gute Viehzucht, einen sitr ihre Lage im Schwarzwalde ausgezeichs neten Ackerdau und beträchtliche Baumwollenwederei treisben.

EHRSHEIM, ERSHEIM, urafter Ort im Eisenzsgaue bes alten Herzogthums Rheinfranken, schon aus der alten Grundherren Luitfrid und Liutprand Schenkung an das Kloster Lorsch im fünsten Tahre des Königthums Karl's des Großen (772) bekannt, und alte Niutterkirche der Stadt Hirschhorn, deren Kirche bis in das J. 1732 hierher pfarrte, wo sie erst zur Pfarrkirche erhoben wurde. Das übrige s. im Urt. Hirschhorn, 2. Seet. 8. Ih. S. 430.

EHRSTÄTT, evangelisches Pfarrdorf im großherzogl. babifchen Bezirksamte Ginsheim, eine teutsche Meile gegen Morgen von der Umtsftadt, grundherrl. Besitzung bes freiherrt. Geschlechtes von Degenfeld, mit 460 evangelischen, 44 katholischen, 53 mennonitischen und 61 israe= litischen, zusammen 618 Einwohnern, von benen 39 die Bofe Eulenhof und Neuhaus bewohnen. Gine rein ackerbanente Landgemeinde, die alle Arten von Brod : und Olgewachsen, aber gar keinen Wein pflanzt. Der Ort liegt im alten theinfrankischen Elsenzgaue, ist ohne Zweifel das heerstatt aus den Beiten Karl's bes Großen (f. Lamey in Act. Acad. Theod. Palatin. T. V. p. 158) und war ursprunglich eine Besitzung des alten rheinfrankischen Geschlechtes der Freiherren, jest Grafen, von Belmstatt. Sebastian von Belmstatt, feine Geschwister und Stammesgenossen verkauften im 3. 1516 am Dinstage nach Cantate Erstätt und Fürfelden sammt dem hals ben Schlosse Nenhaus und dem Dorfe Adersbach an Dieter, Wolf und Philipp von Gemmingen, von welchen es nachher an die jesigen Grundherren gekommen ift. Diese haben hier beträchtliche Eigenthumsguter und ihren Landsit, ber durch einen niedlichen Garten bei dem adeligen Wohnhaufe verschönert ift. Unch der größte Theil der Baldungen, fowie die Schäferei, gehören der Grundherrs schaft. Den großen Zehnten bezieht sie gemeinschaftlich mit dem Grafen von Neiperg und mit dem Raufmanne Wacker zu Sinsheim, ber im J. 1812 ben ehemaligen wormsischen Zehnten von Darmstadt erkauft hat. fleinen Zehnten bezieht ber Ortspfarrer, der von der Grund. herrschaft gesetzt und befoldet wird. (Th. Alfr. Leger.)

EHRWALD, ein zu ber Herrschaft Ehrenberg gehöriges Dorf im Landgerichte Ehrenberg, im oberinnthater Kreise der gefürsteten Grafschaft Tyrol, am Eingange
des gleichnamigen Thales, welches von diesem Dorse nordtich bis an die Grenze des Landgerichtes Werdensels oder Garwisch in Baiern sich erstreckt, jenseit des Fern, an
der Loisach gelegen, eine Stunde von Lermoß entfernt, unter welchem ber unter bem Namen ber ehrwalber Schanze bekanute Paß, mit bem Grenzzollamte an ber Loisach, sich besindet. Das weiter oberhalb gelegene Dorf hat eine katholische Curatie, welche zur Pfarre Biechelbach und zum Dekanat Breitenwang des Bisthums Briren gehört, mit einer katholischen Kirche zu Maria Heinsschung, einer Schule, 143 Hausern und 1358 tentschen Einwohnern, welche sich von der Viehzucht ernabren.

(G. F. Schreiner.)

EHSTEN (die) und EHSTLAND (benn Eftland oder Esthland und Esthen ift, wie einheimische Schrift= steller erwiesen haben, eine falsche Schreibart). Das vormalige Berzogthum Chftland, jest bie revalsche Statt= halterschaft, oder das Gouvernement Chstland, eine der teutsch = russischen Provinzen an ber Offfee zwischen bem finnischen und rigischen Meerbufen, unter bem 58° 20' bis jum 59° 40' nordl. Br., und bem 39° 30' bis jum 46° 9' bftl. L., grenzt gegen Often an bas St. petersbur= gische Gouvernement, und zwar an dessen narwaschen Rreis, gegen Guben theils an ben Peipussee, theils an die rigische Statthalterschaft, gegen Westen an die Oftsee und gegen Norden an den finnischen Meerbusen. Die Rufte biefes über 60 Meilen langen und 14-16 Meis ten breiten, mit ungabligen Untiesen und Klippen angefüllten Bufens erhebt sich von der Hamptstadt Neval bis Narma mehre Klaftern boch über ben Meeresfpiegel. Man nennt bieses steile Ufer ben Glint. Un ber außersten westlichen Spige ber zu dieser Statthalterschaft ge= horigen Infel Dagen, sowie bei bem Bute Leez, wurd jum Vortheile ber Seefahrer ein Leuchtthurm (Feuerbake) auf Roften der Krone unterhalten. Die Große Diefes fruchtbaren Lantes beträgt mit Inbegriff ber bazu gebo= rigen Infeln, Moon, Dagen, Worms, Rufo, Margen u. a. über 500 DMeilen, in der Lange von Guben ge= gen Norden (die Inseln abgerechnet) 20-22 Meilen, in ber größten Weite von Often gegen Besten ungefahr 35 Meilen. Nach ber letten Bahlung beträgt bas Menschen= capital gegen 260,000 Kopfe, sodaß auf eine Meile etwa 500 Menschen kommen. Es besteht aus ben Begirken ober Kreisen, Wiek, welche bie Land=, Strand= und Inselwief in sich begreift, Barrien, Jerwen und Bier: land \*). Diefe vier Kreife zusammen machen bas Ber= zogthum Chstland aus. Der bftlichste Theil von Wicr= land nach Narwa bin hieß sonst auch die Proving Allen: tak. Durch bie Statthalterschaftsverfassung vom 3. 1783 (bas Werk ber Raiferin Ratharina II.) bekam bieses Bouvernement fünf Kreise, indem aus einem Theile der Wiek und Westharrien der fünfte Rreis, namlich der baltischportsche, gebildet worden war. Raifer Paul I. feste das Land wieber in feine ursprungliche Verfassung und Rechte ein, wonach es wieder in die ersten vier Kreise eingetheilt ward,

namlich in ben revalschen (ober harrischen), in ben habsalschen (ober wiefschen), in ben weissensteinsschen (ober ierwenschen) und in ben wesenbergschen soller wierlandschen). Die Geschichte des Landes und Wolfes verliert sich in die Sagen der grauen Urzeit. Schon vor mehr als tausend Jahren, vor der Unkunst des ersten russischen Beherrschers, Rurifs, waren die hier wohnenden Chsten zinspflichtige Bundesgenossen der Slawen, und zu Nestor's Zeiten (wie er in seinen Unnalen ansdrücklich es bezeugt) Unterthanen der russischen Zare. Während der Unruhen der salschen Dimitrier ward Ehsteland dem russischen Reiche von den Schweden entrissen, aber durch den Frieden von Nystädt im J. 1721 wieder mit Russland vereinigt.

Im Ganzen genommen ift bas Land mehr eben als

bergig und außer einigen Unhohen und Sugeln bei Dor: pat, Reval und Wesenberg sah ich sonst keine beträcht= lichen Erhöhungen; aber in Sinficht auf die Beschaffen= heit bes Erdreichs hat es einen fehr verschiedenen und abwechselnden Boden, mehre beträchtliche Seen, Gumpfe und Morafte, an deren Austrocknung von Beit zu Beit gearbeitet wird, große, hinlangliche Waldungen, ftarken Getreidebau, ansehnliche Biehzucht und Fischerei, reichliche Jagben und von Mineralien, Ralk, Gips und Sumpf= erg, bei bem Gute Leez Gefundheitssteine, bei Reval lo= sen schwarzen Schiefer und schwarze Rreide, in bem Rirch= spiele Merjama einen schonen weißlichen Stein, ber gu Treppen und Grabmalern verarbeitet wird u. f. f. Biele Gegenden, zumal langs ber Seekuften, find mit einem tiefen, größtentheils gang unfruchtbaren Sande bebeckt; andere, vornehmlich im baltischportschen Kreise, fast mit lauter größern und fleinern Steinen, zwischen welchen nur hier und ba etwas fruchtbare Erbe zu feben ift; anbere haben ein niedriges, schweres, aber fruchtbares Uders land (und beren find bie meiften, baher auch ber Feldbau burchgangig bas Samptgeschaft ift); im habsalschen bin= gegen ift das Uckerland nicht nur etwas fparfam, fonbern auch an manchen Orten gang unfruchtbar. Inbessen findet man in jedem Rreife mehre fruchtbare Streden: Die frucht= barften sind ber weissensteinsche und wesenbergsche. Uber auch in Wierland und in Jerwen ist viel guter Korn-boben, daher auch hier die Landguter in besonders hohem Preise stehen. Roggen, Gerste, Hafer und Beizen wer= ben am haufigsten gebaut, nicht blos zum eigenen Bebarf, sondern auch für den auswartigen Sandel; boch zeugt man auch Buchweizen, Sommerweizen und etwas Erbsen, Bohnen und Linsen, bann auch noch Flachs und Hanf. Die gewöhnlichsten Holzarten sind, Birken, Tanenen, Fichten, Kienbaum, Erlen, Ulmen, Linden, Espen, Morn, weniger Buchen und Eichen, bin und wieder die Bogelfirsche, ber wilde Upfelbaum, Bogelbeeren, bie ge=

meine Hainbuche; von Strauchern, die Hagebutte, der Schlehendorn, der sibirische Erbsenbaum, Himbeerstrauch u. a. m. Die vielen Moorgegenden, Sumpfe und ste-

henden Seen machen bas Land nag und falt, und ben Boben gum hervortreiben vieles wilben Gebusches uppig.

Doch vermehrt sich seit einiger Zeit das offene land immer

<sup>\*)</sup> Das legtere ift Nestor's Wiroma, ober eigentlich Nertoma, woraus durch Berstummelung erst Weroma, dann Wiroma und endlich (weil Ma im Ehstnischen Land heißt) Wierstand warb, sedaß Wiroma auf teutsch eigentlich Grenzland, das Land an der Grenze, heißt, weil es wirklich gegen Osten die Grenze macht.

mehr burch Aushauung ber großen Walber und bas Urs barmachen wuffer, walbiger Landereien, durch Silfe bes Feners. Daburch gewinnt auch ber Boben an allmaliger Austrocknung, welche durch Abzugsgraben, die jest viele Gutsbesiger in ihrem Gebiete machen laffen, noch mehr befordert wird. Die großen Balber und der ftarte Rorn= ban erlauben einen beträchtlichen Branntweinbrand; man halt auf den Gitern vieles Wieh und auch Mastochsen, unter benen viele taufend ufranische sind, die nach der faiserl. Residenz geben. Die Pferdezucht ist bedeutend; bie hiesigen Pferde sind stark und dauerhaft, wenn auch nicht fehr groß, und unter dem Namen der revalschen oder ehstlandischen, oft auch, aber uneigentlich so genannt, der livlandischen Klepper und Doppelklepper, in den benach= barten Provinzen befannt. In den weitlaufigen Balbungen, mit benen das Land bedeckt ist (ungeachtet sich auch schon in einzelnen Gegenden der nachtheilige Holz= mangel spiren laßt), wimmelt es von vortrefflichem Ge-fligel, Singvogeln, Wildpret, aber auch von fchablichen wilden Thieren, unter benen ich nur den Wolf und Bar nennen darf, welche unbeschreiblichen Schaben thun. Unch fehlt es nicht an Safen, Füchsen, Dachsen, Glennen, Marbern, Eichhörnern u. f. w. Die Fischerei an ben Ruften des sinnischen Meerbufens und ber Oftsee ift febr ansehnlich; am wichtigften ift ber Stromlingsfang. Bei Reval und Baltischport werden häufig die fleinen, garten, fehr wohlschmeckenden Rulloströmlinge gefangen, welche man mit Gewurze einmacht und weit und breit verführt. Große Strome hat Chstland gar nicht. Sie verdienen, die Narowa (welche einen prächtigen Wasserfall unweit ber Stadt Marma macht) und ben Pernauftrom (ber aber eigentlich schon zu Livland gehort) ausgenommen, faum diesen Namen. Doch ist das Land, vermoge feiner na= turlichen Beschaffenheit, im Ganzen ziemlich mafferreich, und alle feine Fluffe, die meistens fehr fischreich find, nehmen ihren Beg in die Oftsee oder den finnischen Meer: busen. Die bedeutenosten darunter sind noch, der fed: bersche ober jaggowalsche, drei Meilen von Reval, mit ei= nem schonen Wafferfalle; ber fegelsche, ber zwar flein, aber bei feiner Mundung in den Deerbufen breit und tief ift. Bei dem Gute Fall fturzt er über das felfige Ufer tief hinab ins Meer, und bildet ebenfalls einen ansehn-lichen Wassersall, bei welchem ein starker Lachsfang ist; ber Sembach, 15 Meilen von Reval und ebenso weit von Narwa; der kaffarische schwillt im Berbste und Fruhjahre fehr an, fest bie Umgegend unter Baffer und faut in einigen Urmen beim Gute Gelli in einen Bufen ber Diffee gegen Westen. Unter ben Geen bemerke ich vor allen andern den Peipussee. Er begrenzt den sublichen Theil der Proving Allentak in Wierland und ift 10 Dei= len lang und 5-7 Meilen breit. Mehr von ihm findet man bei der Beschreibung von Livland und unter dem besondern Artikel Peipussee. Einige andere minder große Landseen sind, der kolksche in Wierland, in welchem vormals gute Perlen gefischt wurden; der jerkelsche, unweit Reval auf einem hohen Sandberge, er drohte ehedem durch einen Durchbruch die Stadt zu überfluten, jest

aber hat er zwei Absiliffe, ben einen zur Stabt, wo er Mühlen treibt, ben andern ins Meer; beide werden auf das Sorgfaltigste unterhalten, der werpalsche, lobensche, pachelsche, rackilsche, ber weinjerwsche, kitelsche u. a. Alle sind überaus sischreich und gehören meistens einem Herrn

gu, in beffen Gebiete fie liegen.

Chstlands nordliche Lage zwischen dem 58. und 60° der Breite, in einer niedrigen, theils morastigen, theils wal: bigen Flache, mit vielen Gewaffern und ftehenden Seen, macht das Klima mehr seucht als trocken, kalt, rauh, und die Witterung abwechselnd. Es regnet und schneiet viel, der Herbst und Winter ist lang, der Sommer kurz, und beinahe gar kein Frühling. Der Übergang vom Winter zum Sommer ist in der Regel sehr schnell und der Mai oft schon heiß. Ploylich aber kommen wieder Nacht: froste und Schnee, ja ich fand einst noch am 18. Juni alten Styls in einer Schlucht eine Menge Schnee. Im September finden fich gemeiniglich die ersten Nachtfrofte ein und im October kann man schon auf bem Schlitten fahren, baher auch ber Winter die langste Beit bes Sahres einnimmt, denn er dauert gewöhnlich 7-8 Monate. Der Sommer ift fehr angenehm und ziemlich bestandig, der Gewitter sind wenige und die Tage fast 18 Stunden lang; in der fanften Dammerung der hellen Nachte fann man bequem lesen. Die Hike ist bisweilen sehr groß, aber die schwulen Nachte sind nur selten ohne Thau, wodurch die oft druckende Glut am Tage gemildert und Baumen, Früchten und Pflanzen eine wohlthatige Er= frischung verschafft wird. Daher reift man während ber heißen Sahreszeit auch gern in der Nacht, weil es dann fühler und doch dabei hell ist; sowie man überhaupt den Commer fehnsuchtsvoll erwartet und, weil er furz ift, in dem Genuffe besselben sich sehr geizig und unersättlich beweist. — Die Binde sind bisweilen sehr heftig, doch beständig herrschende selten; doch sind die Nordwinde an= haltender, austrochnend und durch ihre Ralte, fonderlich im Frithjahre, den Gewächsen außerst verderblich. Huch ber Dft = und noch mehr ber schneibende Gudoffwind ift empfindlich. Nordlichte gibt es haufig; auch bas Wetterleuchten ist eine, zumal in heißen Sommerabenden, febr gewöhnliche Erscheinung. Wolkenbruche aber und große überschwemmungen, sowie Erdbeben, sind hier vollig unbefannt. Im Gangen ift bas hiefige Klima gefund, fodaß man kaum anderswo ftarkere, gefundere und altere Men= schen findet, und auch fur die Ergiebigkeit und Frucht= barfeit des Bodens eher nuglich als schablich, baber man in gewöhnlichen Sahren vom Roggen bas 7-8., vom Weizen das 12—16., vom Safer und der Gerfte bas 4—8. Korn erntet. Die Ernte tritt fast zu derselben Beit, wie im nordlichen Teutschland ein.

Un Merkwürdigkeiten und Alterthumern, Ruinen von Stadten, Rlostern und Schlöffern, an Denkmalern und Bahrzeichen aus ber Borzeit Chitlands, fehlt es nicht, boch bietet das rigasche Gouvernement beren mehre bar. als das revalsche. Es konnen hier blos einige angeführt werden; wer aussuhrlichere Nachrichten darüber verlangt. findet fie in meiner Beschreibung Ehstlands und ber

Ehsten," 1. Th. S. 158 fg. Etwa acht Meilen von Reval, im Rirchspiele Niffi, fieht man noch die Ruinen einer alten Stadt oder einer zerftorten Ritterfeste, in einem Balle, Mauern, verwitterten Rellern, Brunnen, aufge= fundenen Streitarten u. f. w. Merkwurdig ift bei Darma die weite Ebene, auf welcher im J. 1700 die wichtige Schlacht zwischen den Ruffen und Schweden geliesert ward, welche noch einige alte Schanzen und Denksteine fenntlich machen. Gine halbe Meile von Reval, langs ber pernauschen Strafe, sieht man die Denkmaler ber schwarzen Saupter, einer Compagnie Reiter, die fich von jeher durch ihre Tapferkeit auszeichnete und ihren Namen von dem Mohrenkopfe hat, den sie in ihrem Wappen führt. Sie bestehen in großen steinernen Kreuzen, welche man den in einem hier vorgefallenen Treffen zwischen Ruffen und Schweden, getodteten Brudern, als ein blei= bendes Ehrendenkmal errichtete. Gine fehr alte und merk= würdige Ruine von einem ehemaligen Kloster der heil. Brigitta Ciftereienser-Drbens, aus ber Mitte bes 15. Jahrh., erblickt man unweit Neval, am finnischen Meerbusen, und ähnliche Reste eines Klosters, sechs Meilen von Reval, in dem Kirchspiele Matthias, unter dem Gute Padis. Von einem alten Gosentempel aus der heidnischen Vorwelt der Ehsten glaubt Berr Consistorialrath Supel im fellinschen Kreise, sowie unter dem Gute Addafer, in einem Walde Spuren entbeckt zu haben, in ben Ruinen einer Mauer, die eine Rapelle gewesen sein soll. Mehre und abnliche Trummer von alten zerstörten Tempeln und Schlössern findet man bei Tarwaft unweit Pernau, bei Fellin, Befen= berg, Weissenstein, Leal u. a. a. D., welche bier um= ftanblich zu beschreiben zu weitlaufig fein wurde. Man febe das vorhin angeführte Bert.

Rirchen (ober Kirchspiele) zahlt man in Ehstland mit ben auf den Inseln und den Filialen 88, namlich 8 ruffi= sche, bei benen etwa 20 Personen angestellt sind, und 80 evangelisch = protestantische, bie von 65 Predigern beforgt werden. Die protestantischen Prediger steben unter bem Stadt = und Provinzialconsistorium, die ruffische Geiftlichkeit aber unter ber Eparchie von St. Petersburg. Die Ungahl ber abeligen Familien ber Statthalterschaft steigt bis auf 133; bie der Landguter auf 630, von denen nur 10 Krondo= mainen sind, der Bauerwohnungen in den Dorfern sind über 30,000. Nach den Ausmessungen der Kreisgrenzen beträgt der Flacheninhalt des ganzen Landes 15,873 Qua= bratwerste, wovon 14,966 auf bas feste Land und 907 auf die Inseln kommen. Der ehstlandische Sandel ift, ungeachtet bes guten Safens in Reval, bei weitem nicht so bedeutend als der livlandische oder rigasche, theils weil in den neuern Zeiten die Bolle sehr erhoht sind, theils weil es an Ruckfracht fur die einlaufenden Schiffe fehlt. Die Sauptnahrungszweige in Chstland find (bie Stabte ausgenommen) ber Ackerbau und die Viehzucht; Manu= faeturen und Fabrifen gibt es auf dem Lande wenige.

Die Einwohner des revalschen Gouvernements (oder Chstlands) sind theils Chsten, bei weitem die zahlereichsten, theils Teutsche, Russen und Schweden. 1) Chsten. Sie sind sinnischen Stammes und ihre Sprache

ein Dialekt ber finnischen, die Ureinwohner bes Landes, und aus ihnen bestehen noch jetzt die sammtlichen Land= leute. Sie haben eine auffallende Uhnlichkeit mit den Finnen in ihren Zügen sowol, als in ihrer ganzen Lebens= art. Da sie schon seit Sahrhunderten nach ihrer Unter= jochung und der Eroberung ihres Landes im 12. Jahrh. durch die Teutschen, von denen sie mit Feuer und Schwert zur Taufe gezwungen worben waren, als Leibeigene bes Abels, unter einem harten Drucke (von bem fie erft in neuerer Beit burch ben Raifer Alexander I. befreit wurben), in Urmuth bei vieler und schwerer Urbeit und ben hartesten Frohndiensten lebten, so ift es fein Wunder, wenn sie im Durchschnitte als melancholisch = phlegmatisch, trage, unreinlich, tudisch, gleichgultig gegen Ulles, außer ben Trunk, die Liebe und das Leben, von In= und Muslandern, die fie fennen zu lernen Gelegenheit hatten, geschildert werden. Das System der Leibeigenschaft und ber erbherrlichen Gewalt, der sie bisher unterworfen waren, war jeder moralischen, physischen und okonomischen Ber= besserung ihres Bustandes durchaus hinderlich. Dennoch fehlte es ihnen nicht an guten Unlagen, die nun erst recht werden entwickelt werden, nachdem ihnen Freiheit, Gigen= thum (diese unveräußerlichen Rechte der Menschheit) und beffere Schulanstälten zugestanden worden find, aus benen allein Bolksveredelung, Wohlstand und Gludfeligkeit ent= fpringen. Der Unfang ift gemacht, ber weise Beherr= scher des Nordens hat dieser unterdruckten Nation Freibeit und Eigenthum gegeben, wodurch der Uckerbau und eine vernünftige Aufklarung erft recht gebeihen wird. Un= geachtet fie durch die Gewalt ber Waffen zu Chriften, Unfangs nach dem fatholischen, spaterbin nach dem Lu= therischen Glaubensbekenntnisse, gemacht worden sind, so herrscht bei ihnen gleichwol noch vieler heidnischer Aberglaube, sowie es ihnen noch überhaupt an feinerer Bilbung fehlt; boch ift ber Unschein zu einer beffern Civili= sirung unter ihnen da. Ihr zeitheriger trauriger Zustand ift gang bas Werk ihrer Unterdrucker, der Abeligen. Die Ehsten trieben-fruh schon Seehandel, Fischerei, auch Seerauberei; ihre Priester waren ihre Zauberer und Arzte; Baume und Saine waren ihnen heilig, ihre Tempel und Altare. Diese Abgotterei und heidnischen Gebrauche er= hielten sich lange, auch nach dem Ubergange zum Christenthume, und hat sich bis auf die jegigen Abkommlinge fortgepflanzt. Für Schlangen und gewisse Tage und Rrau= ter hegten sie von jeher eine große Ehrfurcht. Sie hat= ten verschiedene Nationalfeste; ihre Religion war zwar finnlich, aber nicht verfolgend, oder blutige Menschenopfer fobernd. Gie maren arbeitsam, heitern Geistes, froblichen Sinnes, streitbar, menschlich, tapfer; furg, sie standen auf einer Stufe, wo es blos ber freundschaftlichen Leitung einer mehr gebildeten Nation und bes Umgangs und Ber= fehrs mit ihr bedurfte, um gegenwartig mit den Teutschen auf einerlei Stufe der Cultur gu fteben. D hatte man sie lieber ihren eigenen Gang geben laffen! vielleicht waren sie durch sich felbst ebenso weit - vielleicht weiter gekommen! — Ruhig und einfach, ohne mit den Runften ber Civilifation bekannt zu fein, noch nicht gebildet durch

wissenschaftliche Kenntnisse, und unbekannt mit gesetzlicher Berfassung und einer in funftliche Formen gusammenge= setzten Religion, lebten sie glucklich und zufrieden in ihren ftillen Sutten und wildreichen Balbern, wie uns Plinius bie alten Sarmaten beschreibt; noch nicht aufgescheucht burch fremde Rauber, noch in ein hartes Joch gespannt von Menschen, die sich ber Aufklarung ruhmen und Befenner ber driftlichen Religion fich nennen, in ber fie von Jugend auf zur Ubung ber Pflichten ber Menschenliebe unterrichtet und angehalten werden. Vor der Unkunft ber burch Sturm verschlagenen teutschen Schiffer und Kaufleute, und nachher ber Ritter und Monche, bie das Land unterjochten, sollen barin mehre einzelne Bolkerschaften, alten Nachrichten zufolge, gewohnt haben. Sett fennt man feine, als die Chiten und in Livland die Letten und Liven. Jene, die uns hier allein angehen, nahmen die nordliche Balfte bes gangen Landes ein, und breiteten sich im dorpatschen, sellinschen, werroschen und permanschen Kreise (bie jest zu Livland ober zum rigaschen Couvernement gehoren), auf der Insel Dfel, in bem eigentlichen Chstland und in der Proving Allentak Sie reben eine vom Lettischen gang verschiedene Sprache, einen Dialett ber ausgebreiteten sinnischen, die auch weder mit der enffischen, noch mit der schwedischen die geringste Ahnlichkeit noch Verwandtschaft hat. In Unsehung des Ursprungs beider Rationen, ber Letten und Ehsten, und ihrer Sprachen, berrfeht noch eine große Dun= kelheit.- Die elistnische, von welcher einige Officiere und andere Reisende auch unter mehren sibirischen Bolkerschaf= ten, 3. B. ben Offiaken, Ischeremiffen und andern Stamma verwandten, eine auffallende Abnlichkeit gefunden haben, mag vielleicht mit ber sinnischen weiter aus Rorben ber= gekommen fein. Gie hat zwei hauptbialefte, ben borpat= ichen, welcher im werroschen und im größten Theile bes borpatschen Kreises, und ben revalschen, welcher in ben übrigen Kreifen und in ber revalschen Statthalterschaft, ober bem eigentlichen Chfiland, gesprochen wird. Gie ift melodischer, voller und reicher als die lettische, und klingt, zumal wenn sie gestingen wird (weil die Diphthonge alle einzeln ausgesprochen werden) recht angenehm. Damals, als ein ungluckliches, für das Land feindseliges Berhange niß, die bremischen Kauffahrer, Ritter und Monche, Unfangs bie vorgeblichen Bohlthater, nachher die Geißeln und Benfer ber armen Betrogenen, an bie Ruften bes einfamen, noch unbekannten Landes führte, welches nach ber Meinung mehrer Geschichtsforscher zwischen ben 3. 1120 und 1125 geschah, ftanden die Chiten schon auf eis ner ziemlichen Stufe ber Civilifirung, und waren feines= weges jene Wilden mehr, zu benen man fie, um ihre Unterjochung und barbarische Befehrung zu beschönigen, gern machen wollte. Sie hatten zwar noch wenige Runfte und gar keine Wiffenschaften, aber ber erfte Schritt zur weitern Fortbildung war badurch geschehen, daß fie unter ber Regierung fleiner Fürsten lebten, beren Borfchriften und Befehle in Friedenszeiten fur fie Rathschlage, und im Kriege Gesetze waren. Ihre Hauser waren hutten von über einander gelegten Balfen, wie fie es noch jest find, und ihrer mehre machten ein Dorf aus, um wel: ches fich ihre Garten und Felber ausdehnten. Ihre Bieh= heerden weideten in Gebegen, Balbern und auf Biefen, und die Jagd auf Baren, Bolfe, Glenne, Fuchfe und Sasen gab ihnen Leder und Pelzwerk. Nebenher trieben fie langs ber Rufte einen fleinen Sechandel und Sceran= berei. Ihre Meidung lieferten ihnen zahlreiche Schafheer= den und der noch jest berulimte schone Flachs; mit bei= ben Producten, ber Wolle und bem Blachfe, verftanden die Beiber vortrefflich umzugeben. Ihre Baffen waren Langen, bas Berfammlungszeichen zum Auszuge ins Treffen ein Feuer auf ber nachsten Unbohe. Jummal und Thor war ihre hochste gute, Kurrat ihre hochste bose Gott: beit, ber fie noch eine Menge Erd -, Berg -, Bald -, Luft= und Waffergeister beigefellten. Diesem opferten fie in Sai= nen, auf Bergen und Beerstraßen, und ihre Priefter wa= ren ihnen Wahrsager, Rathgeber und Arzte. Ihre Reli= gion war, den wenigen vorhandenen Spuren nach, bas allgemeine alte finnische Heidenthum, wie man es noch jest bei allen oftlichen Bolkern biefes Stammes findet. Beilige Opserplate (Iget, Kalmet und Gallo), wie ihre Stammverwandte noch jest ihre Keremets haben, waren bie Orter ihrer religiofen Bufammenkunfte und ihres Goten= bienftes. Gie hatten, wie es scheint, weber Tempel, noch Bildniffe ihrer Gottheiten. Sett find biefe Plate ihnen eigentlich nicht mehr heilig, aber furchtbar; fie glauben, daß bose Wesen bort hausen, und wenn sie daselbst aller= lei Dinge als Opfer hinwerfen, so geschicht es nicht als gottesbienftliche Berchrung, fondern aus Furcht ober Uber= glauben, schabliche Geifter zu befanftigen. Huch heilige Quellen, Geen und Gluffe hatten fie, welchen fie Dpfer brachten, doch nie von Menschenfleisch. Freiheit und Frohsinn, der sich oft in ihren Liebern aussprach und nicht selten in wildes Sauchzen überging, ließen fie nicht an die Bufunst benten, in beren fchrecklichem Rathe ihre Unterjochung geschrieben stand. Zwar bestehen fie noch als eine besondere Nation neben ihren Brudern, ben Letten, aber bespotische Gesetze, bas Regiment der Willfur und tyrannische Beifeln haben ihre Kraft gelahmt, bie Schwingen bes Geiftes unterbruckt und fie neben bas Thier, welches mit ihnen oft unter einem Dache hauset, herabgewürdigt. Jene Energie bes Charakters, welche ben Monchen so viel zu schaffen machte, ber Scharffinn, die Empfanglichkeit fur Burgertugenden u. f. w. find ba= hin; die Beit hat ihren Geift zermalmt und die Bluthe auf mehr benn ein halbes Sahrtaufend vernichtet. Blos Merander I. vermochte burth bie Abnahme ihres Gflavenjochs und durch Wiederherstellung ihrer Freiheit und ihres Eigenthums den unterbruckten Geift und Sinn wieder in die Sohe zu richten. Ungeachtet altere Geschichtschreis ber die Unterjochung ber Stiften den Libedern und Bremern und den von ihnen zu Silfe gerufenen Schwert: brudern zuschreiben, die sich nachher mit bem teutschen Orben verbanden, fo ift body babei eine Berwechfelung zwischen Livland und Ehstland vorgefallen; benn es ift entschieden, bag zuerft bie Danen den Chften den drift: lichen Glauben aufzwangen, sowie ben Letten bie Bremer

und Libeder in Berbindung mit ben Ordensbrudern. Beide betrugen fich aber bei ihrem Befehrungswerfe gar nicht als Bekenner ber fanften Chriffusreligion, lebten in Schwelgerei und Wolluft, schandeten die Tochter bes Lan: bes, und ermordeten ihre Gatten und Bruder. In der einen Sand ben Feuerbrand und bas Schwert, in ber andern den Relch und den Rosenfrang, zwangen fie fie zur Taufe und schmiebeten fie mit Leib, Seele und Gut in das eiserne Joch der hartesten Leibeigenschaft. In der Folge, nachdem Kanut, der Dane, die Ehsten unterjocht und, wie fpaterhin die Spanier die Umerifaner, mit Feuer und Schwert bekehrt hatte, befriegten die Ordensbruder seine Nachfolger und jagten die Danen zum Lande hin= aus, wodurch Ehstland ben Drbensbrudern in die Bande fiel. Bis ins 14. Sahrh. fampften die Ehften fur Freis beit und Recht — boch vergeblich; jeder neue Versuch zur Unabhangigfeit vermehrte ihr Elend und ihre Sfla: verei. Unaufhörliche Kriege, Streit zwischen ben Bischo-fen und bem Orben, ben Monchen und ben Halblaien, ber geistlichen und ber weltlichen Macht, entnervten und entvolkerten das land, und in diesem blutigen, gräßlichen Kampfe verloren die unglucklichen Chsten noch den letten Schatten von Selbständigkeit und den Unsprüchen auf unverjährte Menschenrechte. Ihr Buffand mar bedauerns: wurdig; man nahm ihnen alles, vertheilte ben Raub un= ter bie gewinnfuchtigen Solbfnechte und Belfershels fer, und erniedrigte die Nation zur schmablichften Sflaverei, wie fie kaum unter ben Regern in Westindien statt= hat. Ihre Sprache ließ man ihnen, gab ihnen fogar in berselben Religionsbucher, und zwar die Schriften berjenigen Lehre, welche gang den Geist der Menschenliebe athmet und ihn so fehr ihren Bekennern empsiehlt. Man batte gar leicht die teutsche Sprache einführen fonnen, wie man es in Preußen machte: "allein es scheint, Die driftlichen Eroberer von Liv: und Chstland hatten die wohlthatige Absicht, das Wolf so fest in das Joch der Sklaverei zu zwingen, baß es ihnen an allen Silfsmit= teln, berfelben zu entgeben, fehlen follte. Das Entwei: chen einzelner Letten und Chften über die Grenze ihres Baterlandes ift ihnen ebendadurch, daß fie eine gang fremde, allen andern Bolfern unbekannte Gprache reden und so von ihnen völlig isolirt und abgeschnitten sind, fast ganz unmöglich gemacht. Huch fühlt sich ber stolze Teutsche erhabener, wenn er ben Sklaven in einer eigenen Sprache anredet, welche nicht die feinige ist und sich so als ein Wesen hoherer Urt von jenem unterscheidet. Der Unterschied erinnert ihn, daß er jetzt mit einem Geschöpfe niederer Gattung spreche, weil er sonst im Umgange mit freien Leuten und Personen feiner Nation sich biefer Bauern= sprache nicht bedient" (Merkel über die Letten). Mit bem Verlufte ihres Bodens und ihrer Freiheit begannen nunmehr alle Greuel ber erfinderischsten Grausamkeit und Willfür; ihren Nacken traten bie Fuße ihrer Unterbrücker. Es kamen immer neue Scharen geweiheter Morder, welche ben armen Einwohnern vollends Sabe und Gut, Blut und Leben raubten und ihnen bafur die Unweisung in eine andere Welt gaben; aber sie waren den Runstgriffen

und der bessern Kriegskunft der herbeistromenden fremden Horden nicht gewachsen. Diese setzen sich immer fester, baueten Schlosser und Burgen, aus benen sie ben armen Betrogenen John sprachen, und sie, wenn sie wuthend angriffen und die Festen zu ersturmen brohten, zu Zaus fenden nieder ftreckten. Unch Rlofter wurden nach und nach, als ebenso viel fromme Rauberplate und Mordhohlen, im Lande angelegt, von da aus die Widerspenstigen und Ungehorsamen bem Banne und Fluche der Kirche, und ben Strafen bes Simmels und ber Bolle übergeben, ober burch harte Befehle in die Ketten der geiftlichen und leibs lichen Sklaverei geschmiedet wurden. Go ward allmalig bas gange Land ber Berrichaft ber Pfaffen und Schwerts bruder unterworfen und zum Lohne ihrer Greuelthaten unter sie vertheilt. Zwar ermannten sich die ungludlichen Unterjochten im 13. und 14. Jahrh. mehrmals, bas Drangfaljoch wieder abzuschutteln, aber ohne Erfolg. Seder neue Versuch erschwerte ihr Schickfal und brudte sie in noch engere Fesseln. Sie verloren alle Rechte ber Menschs beit, horten vollig auf, felbständige Wefen zu fein, wurs ben zu hunderten wie das Bieh zusammengekoppelt, ge= geißelt, oft zu Tode geprügelt und zum Uderbau fur bie Habsucht ihrer Peiniger gezwungen, wahrend fie felbst zu Tobe hungerten, und ihre Beiber und Tochter eine Beute ber geilen Brunft jener Bosewichter wurden. Vergebens feufzten, schmachteten sie nach Erlosung, nach Freiheit und Recht, fein Retter fam; nur erft in Ruglands Beherrscher erschien ber Befreier, ber Belfer in ih: rer Roth. Es ward ihnen jum Berbrechen, gum Sochs verrathe angerechnet, wenn sie es magten, sich ihre Men= schenrechte, die man ihnen muthwillig entriffen hatte, wieber zu verschaffen. Man hielt es gar nicht mehr ber Mühe werth, sie bei irgend einer Verhandlung ober neuen Einrichtung um ihre Meinung oder Einwilligung zu be= fragen; man machte willfurlich neue Auflagen, neue ge-waltsame Gefete, verbot unter ben scharfften Drohungen alle Klagen bei hohern Behorden, und machte es so den armen Berlassenen selbst physisch unmöglich, sich Schutz und Beiftand irgendwo zu erflehen. Es hatte beinabe alles Mitleiden, alle Theilnahme bei dieser unglicklichen Nation ein Ende, fein Mensch nahm sich ihrer an, Nie= mand ward ihr Sachwalter. Alle Schonung, die man ihnen noch angedeihen ließ, ruhrte entweder von der Macht bes Eigennutes, ober von dem Zwange der Gefete ber. Die Geschichte dieser Greuel pflanzte sich als Erinnerung in den folgenden Geschlechtern als fürchterliche Sage fort; baber ber noch jett in ben Bergen aller Chften unvertilg: bare und unüberwindliche Baß gegen die Teutschen, bas her ihre Flüche, welche sie im Stillen über ihre Gebieter ausstoßen, baber bas stumme Zahneknirschen, wenn ihnen Gewalt geschieht. Nichts blieb ihnen übrig, als die Uns gen, ihr Elend zu beweinen, und der Aberglaube, ber bie Stelle ber Hoffnung bei biefem bis aufs Mark ents nervten Bolfe vertritt. Seitbem bas Land unter ruffi= ichem Scepter fieht, ift jener gewaltigen Claffe, unter bes ren Drucke diese Nation senfzte, das Recht über Leben und Tob genommen, auch in Unsehung ber Leibesstrafen ein

gewisses Maß und Ziel gesetzt worden. Allein es war Dadurch wenig gebeffert worden; der Abel wußte unter allerlei Borwand, befonders unter bem Titel ber "Saus: zucht," die Strafen oft graufam genug zu scharfen. Die alte Kraft ber Ehsten, ihre ursprünglichen Rechte und Freiheiten, haben fie baburch nicht wieder erhalten. Raum ift bei ihnen erft wieber ber Ginn erwacht, bas Beburf= niß berfelben zu fablen und ihres ebemaligen Wohlfeins fich zu erinnern. Ihr früherer Geift und Muth, mit dem sie ihren Unterbrückern so tapfern Widerstand leifteten, ift erloschen und aller Trieb zur Thatigfeit, jum Aufftreben und zum Fortschritte in physischer und moralischer Bollkommenheit beinahe ganglich erstiekt. Geit ben feche Sahrhunderten ihrer Unterjochung, wahrend beren die übrigen europäischen Bolker so erstannliche Borschritte gur Aufflarung, Beredelung und Bollkommenheit machten, find die Chften (sowie die Letten) auf demfelben Stand: punfte geblieben, ja beinahe zuruckgegangen. Das Benige, was sie burch das Lutherthum und die Verbreitung besserer Religionskenntnisse gewonnen haben, kommt nicht in Unschlag gegen bas Berlorene, Gelbstfraft, Freiheit, Eigenthum, Bobliftand, Baterlandsliebe. Beraubt alles Befühls von Menschenwurde und Seelenabel, schleicht ber gedrückte Chste, noch vor Kurzem zu einer verkäuslichen Waare herabgewürdigt, sinster und murrisch einher und scheint jeden anders Gekleideten als seinen Peiniger zu fürchten. Auf seiner Stirne ruht die Falte leidender Menschheit, die seine mit jeder Etuse seines Alters tieser grabt und ihre Umriffe von Bater und Mutter auf ben Coln und Enkel forterbt. Nacht spielt bas Rind in Gefellschaft ber Thiere, und wachst in bem vertrauten Umgange mit benfelben unwissend seinem kunftigen Etenbe entgegen. Dhne Erziehung und vernünftigen, bilbenben Unterricht ichieft es wild auf, folgt bem Beispiele ber 211= tern und hartet fich ju ben schweren Frohndienften ab, die es die Woche hindurch Sahr aus, Sahr ein, bem Erb= herrn zu leisten hat. Die traurige Bestalt ber Dorfer, in fleinen schmutigen Sutten von Strob und über ein= ander gelegten Balten bestehend, aus welchen ber Rauch burch alle Rigen hervorbricht, mit elendem Gerathe, ohne Fenster und Schornstein, und mit einer so niedrigen Thure, baß man nicht anders als gebuckt hineintreten fann, bereiten ben Reisenden zu jenen traurigen Gefühlen vor, mit welchen er bem Unblick ber Bewohner berfelben entgegenfieht. Oft findet man fie leer und verlaffen, benn fie find eben zu hoffarbeiten aufgeboten. Bor Merander bes Butigen Regierung gingen die Disbrauche fo weit, bag, war die herrschaft mit einem Bauer unzufrieden, fie ihn von seinem Sofe und Lande absette und benfelben einem andern gab, worauf jener sich wieder auf einer wusten Stelle ansiedeln konnte. Brauchte ber gnadige Berr eben Geld, fo mard ber Bauer mit Beib und Rind offentlich versteigert, oder in den Wochenblattern zu Tedermanns Kauf ausgeboten, seine Gestalt, Alter, Geschicklichkeiten, Eigenschaften ze. beschrieben u. f. w. Ihren Charakter betreffend sind sie großeutheils beherzt, listig, rachsüchtig, Dabei friechend, voll Berstellung, mistrauisch, ohne Mit-2. Enentt. b. B. u. R. Erfte Section, XXXI.

leid (doch nicht gegen Bettler), geneigt zu spotten, besonbers über die Teutschen und Ruffen, bem Trunke ergeben, faul, unreinlich und unter ihres Bleichen ohne Scham und Schen. Bei milder und gerechter Behandlung find fie bald zu gewinnen und leicht zu beherrschen; ber Druck ber Leibeigenschaft aber, Barte und Unbilligkeit macht fie boshaft und widerspenstig, Eigenschaften, in welche der Uberrest ihres alten entschlossenen und tapfern Charakters ausartet. Gelten haben fie die Unhanglichkeit fur ihren Erbherrn, die man fast allgemein bei den ruffischen Bauern gegen ihre Berrichaft wahrnimmt; vielleicht weil fie burch die Verschiedenheit der Sprache, und auch auf andere Beife, in entferntern Verhaltniffen mit ihren Berren leben, als die Ruffen. Wenn fich übrigens die Chften nach der ziemlich allgemeinen Meinung von den Letten noch in ihrem Charafter unterscheiden, so ift diefer Unterschied wol weniger in den Bügen felbft, als in ber Starte berfelben zu suchen. Man fchreibt ben Ehften mehr Tude, Bosheit, Sklavensinn, Gefühltosigkeit, Unsauberkeit und Halbstarrigkeit zu, als ben Letten, auch ihr Anzug, ihre Wohnung und ihr ganzes Aussehen ist armlicher als bei ben Lettern. Wenn nun wohl unterrichtete Personen bieraus ben Schluß machen, daß bie Berren ber Chften harter sind, als die Berren ber Letten; so ift es begreiflich, daß theils die genannten Lafter überhaupt, theils der ho= here Grad dersetben nicht sowol dem ursprünglichen und eigenthumlichen Charafter biefer Bolfer an fich, als vielmehr dem Drucke zuzuschreiben sind, unter dem fie bisher geseufzt haben. Indessen hat der ursprüngliche gute Stoff, aus bem bie Matur auch biefe Menschen formte, bennoch nicht gang verdorben werden konnen. Man finbet noch bei vielen die besten Eigenschaften und Unlagen zur Gutmuthigkeit, Redlickeit, Treue, zum Wohlthun und Ergebung in die Fügungen der Vorsehung, Gesichter, auf denen Frohsiun, Zufriedenheit und Ruhe bei ihrem harten Schicksale ruht, und eine Denkungsart, welche ber Menschheit, falls sie auch unter einem eifernen Des= potismus feufat, gur Chre gereicht. Biele besiten fo gludliche Naturanlagen, daß sie nicht nur alle Handwerke und Gewerbe, sondern auch Runfte und Wiffenschaften erler= nen, wovon man viele erfreuliche Beispiele, besonders an Freigelassenn und deren Kindern, gesehen hat. Auf dem Wege der Freilassung sind von jeher viele den Teutschen einverleibt worden. In Dorf- und Kirchspielsschulen er-halten sie Unterricht-im Lesen und in der Religion. Unbeschabet bes vielen Aberglaubens, dem auch nicht alle anhangen, find sie im Ganzen gute und fromme Chriften. Sie leben keusch im Chestande und Beispiele von Mueschweifungen sind selten. Auch die Mabchen, wenn sie nicht am Sofe, wo sie freilich mehr Bilbung erhalten, bie Abneigung gegen die Teutschen (welche man bort alle Saxat. Sachsen, neunt, weil die ersten Unkommlinge Niedersachsen waren) nach und nach verlernen, sind keusch und zuchtig, überhaupt von faltem Temperamente. Schweifen sie ja aus, so geschieht es eher mit einem aus ihrem Bolke, als mit dem Teutschen, den sie unbeschreiblich hassen. Bei Bribern findet diese Gemeinschaft mit Teut-

schen num vollends gar nicht statt. Die Ehsten sind im Durchschnitte von mittlerer Große und nicht fo gut ge= baut, wie die Ruffen, boch findet man auch, zumal un= ter bem mannlichen Gefchlechte, haufig große Geftalten und nervige, martige Rorper, aber die Starte bes teut= ichen Bauern haben fie nicht. Gin plattes Geficht mit eingefallenen Wangen und hervorstehenden Badenknochen, bunkele ober graue Augen, ein ftarter Bart, ein sinfterer, wilber Blid, ber burch bas ungefammte haar, welches tief ins Geficht fallt, noch finsterer wird, braungelbe ober blonde Haare und eine gelbliche Haut, zeichnen die mei= ften von ihnen aus. Unter bem weiblichen Geschlechte licht man einige hubsche, runde, volle Gestalten. Die Kinder werden weiß und schon geboren, aber schlechte Rahrung, armfelige Wohnung, vieler Rauch, Schmut und Unreinlichkeit, rauhe Witterung ze. geben ihnen, so-bald sie in die Jünglingsjahre treten, ein ungestalteres Ansehen. Durch Erziehung und frühe Gewöhnung sind die meisten gegen die rauhe Witterung, harte Arbeit und Mangel abgehärtet. Alle lieben, wie die Aussen, die heißen Dampfbaber, baber man bei jedem Dorfe, ja auch bei jedem Gute, eine Badftube antrifft, welche einen nie= brigen Dfen von Lehm ober Bacffeinen enthalt, auf welchem Steine liegen. Wenn diese beiß geworben find, begießt man fie mit tochenbem Baffer und erhitt auf biefe Beife die Stube mit warmen Dampfen, die in einer Minute bie ftartfte Ausbunftung verurfachen. Die Site ift gewohnlich 56-64° R. Mann und Frau nehmen bas Bab gemeinschaftlich, im Dunkeln, ohne bie Schams haftigfeit zu verlegen. Gener fett fich gewohnlich zuerft oben auf die Gige unter dem Dache, Diese aber bleibt unten. Nach einer Beile fteigt ber Mann herab, um mit lauwarmen Baffer abgewafthen, über ben gangen Beib gerieben und mit grunen Birfenzweigen fanft gerieben zu werden. Runmehr nimmt die Frau bas Bad ebenfo, mahrend fich einftweilen ber Mann im Grafe, und im Winter wol gar im Schnee herumwalzt, oft bei einer Ralte von 12-20° R. Gie find fo baran gewohnt, baf fie in ber Regel jede Boche einmal in bie Babffube geben, fonft befinden fie fich nicht wohl; auch viele Wochnerinnen halten in bergleichen Babftuben ihre Entbindung. Spricht man mit einem von diesem Babe, so behauptet er, bag badurch ihre Starke und Gesund-heit ebenso fehr befordert werde, als burch Schlaf und Ruhe, und fie find auch wirklich gefund und fark, er= reichen oftmals ein hohes Alter (ich weiß Beispiele von 103, 109 und 113 Sahren), und fennen viele Rrankheis ten anderer Bolfer nicht. Dem bigigen Fieber und ben Augenfrankheiten find sie jedoch hausig ausgesett, welche lettern wahrscheinlich von bem unaufhörlichen Rauche in ihren Stuben, von der blendenden Beige bes Schnees und bem in ber Luft aufgeloften falzigen Grundftoffe herrühren mag. Sowie ihr Gemuth finfter und unfreundlich ift, fo ift es auch ihre Kleidung. Alle tragen braune ober ichwarzliche, unformliche, felbstigemachte Rocke von grobem wollenem Tuche (Battmann), welches fie ebenfalls felbst weben (baber auch ihre Schafheerben meistens aus

schwarzem oder dunkelbraunem Bieh bestehen), alle ohne Fitter, und nur einige wenige, welche in ber Nachbar-schaft ber Letten wohnen, graue Rocke, beren hochste Bierde ctwa eine bunkelrothe wollene Schnur, ober ein bergleichen Band, über ben Nathen, und um ben Leib ein meffingener Gurt mit vielen Knopfen ift. Die Weiber und Madchen tragen ebenfalls solche Rocke, und statt des Un= terrockes haben sie ein Stuck grobes wollenes Tuch ober Leinwand. Im Sommer ist ihre gewöhnliche Bedeckung bas bloße Sembe, um welches sie unter ber Bruft einen langen wollenen Gurtel binden. Auf dem Ropfe tragen sie verheirathet eine spitig zulaufende ausgenähte weiße Saube, als Madchen einen Pappenftreif (Pert), mit Goldpapier, Taffet oder Band überzogen und mit mehren, nach Sinten zu flatternden Banbern umwickelt, an welche manche noch allerlei Flitterwerk hangen. Um Halfe und vor der Brust aber haben sie allerlei filberne Platten, Schnallen, Knopse, Geld ze. Urmere tragen solches Klapperwerk statt des Silbers von Messing. Das Tabakrauchen, Bier und Branntwein, rauschende Freuden, larmende Musik, Tang und Gefang lieben sie, grade wie ihre Nachbarn, Die Letten, fehr. Ungeachtet fie fich zum christlichen Glauben bekennen, sind sie boch, wie ich schon oben bemerkt habe, außerst aberglaubig und glauben an Gespenster, Tobtenerscheinungen, Bererei, ben Ginfluß ichabe licher Geifter ober gewiffer Untergottheiten, benen fie ba-ber auch eine Urt von Opfer, als Bachs, Wolle, Garn, auch Gelb u. f. w. bringen, welches fie gern auf Rreuzwege, auf freie Plate in Walbern zc. binlegen. Ihre fo= genannten Beifen, fluge Beiber und alte Babrfagerin= nen, auch Zigenner, werden, wenn sie ihrer bedurfen, febr geschätzt und gut belohnt. Den Wirbelwind halten fie fur bie Wirkung eines bofen Geiftes; am Donners tage spinnen sie nicht, aus Furcht, bie Schafe mochten frank werden. Bei ber Trauung tritt bie Braut bem Brautigam gern auf den Fuß, um nicht ganz ihre Berrschaft zu verlieren. Den zu taufenden Kindern legen viele etwas Teufelsbred in bie Windeln, bamit ber Teufel befto leichter ausfahre. Auf Betten schlafen sie nicht; statt ihe rer bedienen fie sich ber Strohlade, Matten ober grober Matragen und zur Dede nehmen sie ihren biden Rod ober Schafpelz; wenige haben einen Teppich oder wollene Deden. Schornsteine und Fenster hat fein einziges Bauerns haus, ber Rauch qualmt zur Thure und burch bie Rigen hinaus. Alles wimmelt in einer Stube burch einander, Menschen, Thiere und Federvieh, und so auch bes Nachts, Manner, Weiber und Kinder. Unch der fremde Bauer, er fei verheirathet oder unverheirathet, wird mitten zwi= schen Weibern und Madchen, wenn er nur befannt ober verwandt ift, ohne Umftande feinen Plat einnehmen. Wenn auch die Gesetze der Enthaltsamkeit bisweilen (wie es unter solchen Umständen sehr natürlich ift) überschritten werden und bergleichen Fehltritte von Folgen find, fo bringt dies bei ihres Gleichen weber Schande noch Ents ehrung. Der Ebelmann selbst findet in der Bermehrung feiner Unterthanen feinen Gewinn, und ber burch Arbeit und beständige Frohndienste gedruckte Bauer, gufrieben,

wenn er nur Brod hat, grübelt nicht über bie Gesetze ber Wohlanständigkeit und Sittlichkeit. Allein bei aller ihrer Urmuth ohne Industrie, bei aller Unspruchlosigfeit auf ein besseres Leben, bei jeder Bergichtleistung auf hausliche Bequemlichkeit und ber hartesten Erbunterthanigkeit, tie noch vor Kurzem bei ihnen stattfand, gibt es boch hin und wieder einige wohlhabende Bauern, aber fie ftel-ten fich jedesmal arm und vergraben ihre Schalze, aus Furcht, ber herr moge sich ihrer bemachtigen. Huch bei den wohlhabenosten blickt dennoch überall die schreienoste Urmuth hervor. Un ihren Pferden, Fuhrwerken und Uderwerkzeugen findet man (ben Pflug ausgenommen) nur felten etwas Eisen, sodaß dieses hier das feltenfte Metall zu fein scheint. Wenige Pferde find beschlagen, fein Zaum ift mit Gifen verfeben, es ift fogar feine Egge, fein Rechen (Barke), fein Spaten, feine Schaufel ze., woran man diefes Metall erblickte. Wenige tragen Stie= feln ober Schuhe, sondern ein Stud ungegarbtes Leber, mit Riemen zusammengezogen und um die Fuße gewunben, im Sommer wol gar elende Bastschuhe aus Lin-ben = ober Beibenrinde lose genug gestochten, sodaß bas Wasser eindringt. Ihre Gerathschaften und Kleidungssticke (ben hut ausgenommen) verfertigen sie fich alle felbst. Hausrath haben fie fehr wenig und ftatt bes Lichts bebienen fie fich bunner, gespaltener, trodener Spane von 2-3 Fuß Lange aus Birten = ober Tannenholze, welche bie hiefigen Teutschen Pergel nennen. Man sindet unter ihnen viele geschickte Professionisten, Weber, Tischler, Schmie= be, Schuhmacher, Garber, Muhlenbaumeister und auf ben Infeln fogar Schiffsbaumeister. Biele besitzen eine gute Kräuterkenntniß und heilen mancherlei krankhafte Bu= falle, boch wird die gute Wirkung bavon nie ben Rrau= tern felbst, sondern gewissen babei ausgesprochenen geheim= nigvollen Worten zugeschrieben. - Die Sochzeiten werben fast alle zwischen Martini und Weihnachten gehalten, weil ba ber Bauer noch von Allem Vorrath hat. Der Brau-tigam holt feine Braut zu Pferde ober auf einem Bagen; sie sigt hinter ober neben ihm, und schlagt ihren rechten Urm um feinen Leib; voraus ein Dubelfackblafer und ein Beifiger mit blogem Degen, womit freuzweise in die Thur des hochzeithauses gehauen wird, worauf er ihn in ben Balken steckt. Auf Rreuzwegen wirft ber Brautigam einige Aupfermungen, und die Braut rothe Banber bin. Auf fie folgen bann bie Gafte beiberlei Beschlechts, auf fleinern Leiterwagen sigend. Auf bem Wege wird wacker getrunken, sodaß die meisten schon halb betrunken bei ber Kirche ober bem Saufe bes Brautigams ankommen. Nach ber Trauung wird im nachsten Kruge (Schenke) an ber Kirche zur Gratulation abermals tuch: tig gezecht. Indessen ift bas Hochzeithaus vollends aus: geschnuckt, mit grunen Zweigen besteckt und die Thuren sind mit grunen Chrenpforten geziert worden. Setzt kommt der Zug an, vor ihm der Hochzeitmarschall mit einer Kanne Bier und unter beständigem Klatschen mit der Peitsche. Die Braut wird mit Gingen und Jubelgeschrei, auch wol mit Flintenschiffen, bewillkommnet. Un manchen Orten fest ihr jest die Schwiegermutter die Beiberhaube

auf, welches anderwarts erst am Abende geschieht; ber erwählte Vater bes Brautigams aber bindet ihr die Schurze um, in welcher sie nun die armlichen Gaben ober Ge= schenke ber Gafte empfangt, nachbem er fein Geschent zuerst hineingelegt hat. Nunmehr fest fich bas neue Brautpaar mit allen Unwesenden zu Tische, wo die Braut zum ersten Male die Wirthin macht, Brod aufträgt und ben Gaften Branntwein reicht. Rach bem Effen geht es zum Tanze, ber bis auf ben Abend fortgefett wird. Die Brautkammer ift allezeit, felbst im Winter, die kalte Klente\*); bahin werden beibe gebracht, aber nach kurzer Frist wieder abgeholt, da man ihnen denn ein Gefäß mit Wasser reicht, um sich zu waschen; zum Abtrocknen werfen sie sich wechselsweise ein Tuch zu. Eine Hofshochzeit bauert hochstens brei Tage; richtet sie aber ber Bauer felbst aus, so wird wenigstens bis zum Donnerstage gerafet, getangt, gefreffen und gefoffen. Der himmel weiß, wie roh und ausgelaffen es übrigens babei bergeben mag, ba man gewohnlich bergleichen Feste nur bei Sofe zu beobachten Gelegenheit hat, wo die Leute doch immer ihrer Ausgelassenheit einigen Zwang anthun. Der National-tanz ist übrigens sehr einsach und besteht gewöhnlich in einem schleifenden, trippelnden Bange, den fie paarweise binter einander in der Runde machen, nach dem Takte bes freischenden Dubelfacks. Von Zeit zu Zeit walzt bas erste Paar einige Male schwerfallig herum, welches bie übrigen nachthun, und nur bie, welche fich fcon ziemlich über bie Gorgen und die Besinnung hinwegge= trunken haben, stampfen mechanisch beim britten Schritte mit den Fußen bazu. Cheuso wie ber Tang ift auch die Musik ein ewiges Einerlei, und doch lieben sie beides fast ebenfo fehr als ben Branntwein, benn es mag wol felten eine Nacht vom Sonntage zum Montage verstreichen, ba alles Hofgesinde zu Saufe mare. Bei ihren Kindtaufen geht es nicht weniger toll her, boch wird babei felten ge= tangt und nur einen Zag geschmauft; aber besto mehr find ber Gevattern babei, benn es ift allgemeine Sitte, baß fie beren wenigstens 6 und oft 10-12 bitten, fo= wol aus ihrer Nation, als von den Teutschen und nicht felten auch von der Familie ihres Gutsherrn. Ullein we= ber bei ihren Hochzeit = noch Kindtaufschmausen erscheint ber Prediger; auch wurde er, sowie jeder Teutsche und besonders ein Herr vom Hose, ihnen ein sehr unwillsommener Gast sein und als ein Freudenftorer angesehen wer= ben, weil er kein Mann aus ihrer Nation ift und auch nichts bringt, sondern sich seine Umtsverrichtung bezahlen Wer kein Leibeigener (jest Erbunterthaniger) ift, ber wird gesurchtet oder verabscheut, weil sie jeden Nicht= ehsten als ihren Unterdrucker ansehen, und ware er auch ihr warmster Freund und Vertheibiger. Rein Prediger

<sup>\*)</sup> So nennt man in Ehftland ben Kornspeicher ober bas Vorrathshaus. Auf ben Sofen ber Ebelleute ist es ein großes Gebaube zum Fruchtaufschütten, zugleich die Mehlkammer, wo auch die Hulfenfrüchte, ber Hopfen und bergleichen ausbewahrt werben; bei ben Bauern eine kleine eleube, mit Stroh-gedeckte Hutte, bie uicht einmal alle haben.

benicht, anger in Umtegefchaften, bie Bauern feiner Gemeinde, aber es ift in der That auch jedem, außer ihnen felbit, ummöglich, es in ihren schrecklichen, finftern, mit Rauch, Ungeziefer und Weftank erfüllten Sohlen auszuhal= ten. - Die Leichenbegangniffe ber Chften find ebenfo ein= fach wie bas Leben ber ganzen Ration. Der Sarg für ben Berftorbenen bestelt aus etlichen tannenen Bretern, ohne allen Unftrich von Farbe, die ber erfte beste Ber= wandte ober Nachbar zusammenschlägt, auf einen Wagen setzt und den Todten barin langsam bis zum Kirchhofe fahrt. Einige Begleiter folgen, bie Manner gewöhnlich reitend, die Weiber mit weißen Tichern über bem Kopfe. Gefchieht die Beerdigung an einem Conn = ober Festtage, so ift ber Prediger gegenwartig und spricht beim Ginfen= ten etliche Worte nebst bem Segen; in ber Doche ver= richtet sie gewöhnlich ber Rufter. Gine hochst schabliche Gewohnheit ift, baß fie mit bem Begraben ihrer Toden fo fehr eilen und ihnen noch bazu gleich nach bem Ber= scheiben bie Unterlage, ober bas Spanfiffen, unter bem Ropfe wegziehen. Die Urfache biefer Schander erregen-ben Granfamkeit ift mabricheinlich keine andere, als bas Berlangen, den Tobten fobald als möglich aus ber Butte zu schaffen, in welcher er bis zum Begräbnisse unter ben Lebenden liegen muß. Das Getreibe, sowol Winter= als Commergewachs, wird, wie im gangen Morden, in be= sondern Scheunen, die man dort Riegen nennt, getrocknet, ehe man es zum Ausbreschen legt. Das Lieblings: fpiel ber Chften an Conn = und Feiertagen ift eine Schaus tel von zwei Ctagen, die zwischen zwei in die Erde ge-rammten Batten lauft. Darauf feten fich 2, 4, 8 und mehre, wobei sie so fuhn oder gewandt sind, daß sie sich 4, 5, 10 und mehre Male hinter einander mit der Schau= fel überschlagen, wenn biefe in ben ftartften Schwung ge= bracht ift, ohne baß auch nur einer herunterfällt. Im Ringen besitzen sie wenige Gewandtheit; ein teutscher oder ruffischer Buriche von 15-16 Sahren wirft ben größten ehftnischen Kerl über ben Saufen. Wenn sie sich ja auf Sahrmarkten bisweilen balgen ober prügeln, so nimmt es sich sehr tolpisch aus und sie scheinen babei wie gelahmt. So sand sie der Unterzeichnete nach einer Beobachtung von mehr benn gebn Sabren. Wahrscheinlich wird ein kunftiger Beobachter nach 20 und mehren Sahren sie in dem beffern Buftande ihrer Freitassung fester, frohlicher, energischer an Seele und Leib und folglich glücklicher finden.

Unser den Ureinwohnern des Landes, den Ehsten, als dem bei weitem zahlreichsten Theile, gibt es aber auch jeht noch vielerlei andere Nationen, die man als einheis misch in Ehstland anschen kann. Überhaupt pflegt man hier alle Landeseinwohner in zwei allgemeine große Classen einzutheilen, in Teutsche und Unteutsche, und beide leben vermischt unter einander als Leute von einerlei Wolk, die sich bloß durch die verschiedenen Sprachen, einen größern oder mindern Wohlstand und seinere Sitten unterscheiden. Unteutsche nennt man alle Erbunterthänige, Ehsten, Letten, Russenze und Teutsche, wer nicht Bauer ist, er mag übrigens don Nation wirklich ein Teutscher,

16.

ober ein Frangos, Englander, Schwede ze. fein, wenn er auch nicht ein Wort teutsch verstehen follte. Borzugse weise aber rechnet man zu dieser lettern Classe besonders den Abet, die Geiftlichkeit, Officiere, Gelehrte und Rauf: leute, Burger und teutsche Handwerker, teutsche Bes biente, und endlich aud Freigelassene, wenn fie ihre unteutsche Meidung und Sprache mit der teutschen vertauscht haben. Auch rechnet man viele Ruffen, einzelne Poten und Finnen im Lande ebenfalls unter die Teutschen, wenn sie nicht die Bauernkleidung haben. Was aber nun 2) bie eigentlichen wirklichen Teutschen ber Sprache und ben Sitten nach anlangt, so sind fie die herren und unumschränften Gebieter ber eingebornen Chsten, ein eingewanbertes und burch Fortpflanzung bis zu mehr benn 26,000 Individuen angewachsenes Bolt, bas fich insgesammt, wie bic Chsten, zur protestantischen Rirche bekennt, gegen biefe zwar nur in geringer Anzahl ba fteht, aber burch seine Thatigkeit, wissenschaftliche und technische Bilbung seit långer als sechs Sahrhunderten für diese Proving (sowie für Rur= und Livland) ebenso wichtig ift, als es fur die Freiheit und Gelbständigkeit ihrer Urbewohner gefährlich und verderblich war. Teutsche waren eine der ersten Nas tionen, welche besonders burch die bekannten Erpeditionen ber Bremer, und nachher ber teutschen Orbensritter, ihre Colonisten auf ruffischen Boben zu verpflanzen ftrebten, und nach den erften gelungenen Verfuchen barin immer weiter gingen, wodurch teutsche Sprache und Literatur nach der ehstnischen (der landessprache) Hauptsprache und Bilbungsmittel geworden ift. Gie machen ben gefamme ten Abel und ben größten Theil bes Burgerstandes, fowie der Geistlichkeit und ber Schullehrer in Stadten und auf bem lande aus. Biele, forvol abelige als burger liche Familien, sind banischen und schwedischen Ursprungs, aber jest gang mit ben Teutschen verschmolzen. Manche Geschäfte werden fast ganz allein und ausschließlich von ben Tentichen betrieben. Gelehrsamkeit, Wiffenschaften und Runfte, ber Sandel im Großen, alle Speditions = und Commissione, die Bechsel = und Bollgeschafte, sind einzig in ihren Handen. Alle Apotheken, bas gesammte Medieinalwesen, ber Buchhandel, bas Kirchen = und Schulfach u. f. w. werden von ihnen allein beforgt. Sie wohnen hauptsächlich, ber Udel und die Landprediger, nebst mehs ren Sandwerfern ausgenommen, in ben Stadten, Reval, Mariva, Habfal, Wefenberg, Weißenstein ic., wo fie Bans bel, Gewerbe, Kinfte und Wiffenschaften treiben. Gie find, wie in Teutschland, in Gemeinden abgetheilt, fprechen teutsch (doch aber auch russisch und ehstnisch), kleiden sich teutsch und haben ihre eigenen Rirchen und Schulen, Prediger und Lehrer der Jugend. Selbst Menschen von andern Nationen halten sich zu den Teutschen und schließen fich an fie an, wenn fie felbst nicht so zahlreich find, sich nationell abzusondern, 3. B. Schweden und Danen. Die meiften abeligen Familien, ober geabelte Burger, Raufs leute, welche Guter besitzen, sowie die Landprediger ber ehstnischen Kirchspiele, wohnen auf dem gante und treis ben gandwirthschaft. Sier, wie in ben Stabten, schließt fich die innere Verfassung und handliche Lebensweise gang

an bie bes Baterlandes an, nit Ausnalme einiger Git: ten und Gebräuche, die man von den Ruffen angenommen hat. Im Gangen haben bie Teutschen bas größte, man fann fagen, bas alleinige Berbienft, um die Gultur und Aufflarung Chillands, sowie einen nicht geringen Gin= fluß auf die Landwirthschaft, von jeher gehabt. Durch sie sind alle Zweige der Gelehrsamkeit und der Künste in dieses Land verpflanzt worden. Die Religion, ber Unter: richt der Jugend, die Bildung des Geschmacks, Fabrifen und Manusacturen ze. verdanken ihnen ihren Ursprung, sowie ihre fernere Fortbildung und Ausbreitung in biefer rauben Simmelsgegend. Die Verwalter auf ben größern adeligen Gutern und Besitzungen find größtentheils Teutsche, weil sie wegen ihrer Treue und Chrlichkeit überall beliebt sind und gesucht werden und allgemein in dem Rufe geschickter Landwirthe stehen. Wiele unter ihnen find geborne Liv = oder Chstlander, aber von teutschen Altern, auch Schweben. Sie werben im gangen Lande Umtleute genannt, ob fie gleich mit ber Inrisdiction nichts zu thun haben. Diese behalt sich ber Butsherr meistens felbst vor und überläßt dem Umtmanne (ober eigentlich Berwalter) blos die Aufficht über die Landwirthschaft und die Bollstreckung der Strafen durch den Kubjas (Frohnvoigt). In Criminalsachen muß ber Erbherr an die faiserl. Ges richte in ben Rreisstädten Bericht erstatten und bie Bers

brecher babin abliefern.

3) Die Ruffen, welche in diesem Gouvernement woh: nen, findet man blos in Stabten als Rramer, Gartner, Hofer, Lichtzieher u. f. w., nicht in Dorfern, wie im ei= gentlichen Rugland, beifammen. Gie bekennen fich alle zur ruffisch = griechischen Religion und find jett als die Hauptnation über bas ganze große Raiserreich ausgebreis tet. Obgleich biese Nation ebenfalls ber Leibeigenschaft unterworfen ift, so ift fie boch in ihrem Thun und Laffen, in ihrem Charafter und gangen Wefen bas gerabe Diberfpiel von ben Chften, wie von den Letten. Go trage, faul und unthatig biese find, so munter, lebhaft und ar-beirsam ift ber Russe. Mit feinem großen Bange gur Sinnlichkeit verbindet er Fleiß, Muth und Entschloffenbeit. Dies fieht man nicht nur beim Militair, sondern auch überhaupt bei ber ganzen Nation. In Chstland mochten ihrer ungefahr (mit ben baselbst liegenden Regi= mentern) 10-12,000 fein. Bei ber Flotte bienen fie als Matrofen, in ben Stabten leben fie als Raufleute und Urbeiter, an bem Peipusfce auch als Uckerbauern. Die erstern haben in Reval ihre eigene Gerichtsverfassung und besondere Rirchen, die lettern auch eine unter bein Gute Illut im Kirchspiele Tewe, wohin jahrlich ein paarmal ein Pope kommt und Gottesbieuft halt. Seit den Durchzügen biefes Bolks in Teutschland nach Frankreich und von da zuruck hat man es genauer kennen gelernt. Richt leicht findet man eine Nation, die so schnell von einem Ertrem zu dem entgegengeschten andern übergeht, als es bei ben untern Classen ber Ruffen ber Fall ift. In die Betaubung der Sinne und an die scheinbare Er: schlaffung ber Krafte schließt sich fogleich wieder Energie und Thatigleit an. Des Ruffen unermudlicher Nachah=

mungstrieb zeigt fich auch hier in feiner vollen Starte. Was er mitten unter lauter Tentschen in Reval, Narwa, Pernau ze. machen sieht, ahmt er fehr glucklich nach. Aber gang besonders belebt ibn ber Raufmanns = und Schachergeift. Ungeachtet er auch hier ber Leibeigene feis nes Herrn, oft tief in Nußland, ist, fo hat ihn diese Leibeigenschaft doch seiner Unabhängigkeit, seines Gefühls und des Bewußtseins der menschlichen Burde nicht fo sehr beraubt, wie den Chsten oder Letten. Gegen eine bestimmte Abgabe (Obrok) an feinen Ebelmann kann er entweder den ihm angewiesenen Ucker bauen, oder fern von feiner Beimath in eine Stadt ziehen und dafelbst mit Banbel und Gewerbe, ober mit Teichgraben, Wegebeffern, Sandlangerarbeit und bergleichen fein Brod erwerben. Bon der lettern Urt findet man eine Menge in allen Stadten Rur-, Liv = und Chfilands, welche bie Erlandniß von ihrem herrn haben, mit einem Paffe hinzugeben, wohin sie wollen, und wo sie glauben, einen reichlichern Berbienst als zu hause zu finden. Ihre Weiber und Rinder haften indeffen zu Sause fur ihre Buruckfehr. Diese Freiheit benutt jeder nach Berbefferung seiner Umftande ftrebende Ruffe. Unterftugt von feiner Gegenwart bes Geistes und von einer naturlichen Fassungstraft, weiß er sich bald mit seinem Beile ober Grabscheite ein hinreichen= bes Unstommen nicht nur zu verschaffen, sondern auch ein kleines Capital zu ersparen und feiner Frau nach Saufe zu schicken, ober nach einigen Sahren felbst mitzubringen. Seine genügsame und einsache Lebensart lagt ihn leicht etwas sparen; er ist mit wenigem zufrieden, nimmt mit einem fleinen Profit vorlieb und berechnet das Vortheil= hafte feines Geschäftes nur nach bem oftern Umsatze feines baran gewandten Capitals. Dabei fieht er nicht eben auf Begrundung eines festen bleibenden Crebits, ober auf bas Butrauen des Raufers beim Abfațe feiner Baare; ihm gelten gute und schlechte Waaren gleich viel, beibe find ihm gleich theuer, wenn er nur Geld loft, fich et-was sammelt und einst Hoffnung hat, es sicher mit nach Bause zu bringen. Undere erwerben sich wieder als Gart= ner (Grunferle werden fie bort genannt) . ben Sommer hindurch, wo sie unweit der Stadt einen Garten ober fonst ein Stud gand pachten, oder auch als Zimmerleute, Markthelfer, Maurer, ober als Bicgelftreicher und Teich= graber im Herbste, so viel, als fur sie und ihre Familie jum Winterunterhalte und zur Bezahlung bes Dbrofs (Abgabe an den Erbherrn) nothig ist. So kommen ihrer jahrlich zu hunderten, ja Taufenden nach Liv = und Chst= land. Noch andere, mit mehr Kunstfertigkeit ausgerisstet, verdienen weit mehr, je nachdem sich ihre Arbeiten und Beschäftigungen über bas Gewöhnliche erheben. Man findet daber unter ihnen Architeften, Studaturarbeiter, Tapezirer, geschickte Topfer u. f. f., die man oft unter ber schlechten Kleidung und dem langen Barte nicht fucht. Uberhaupt macht der Russe Alles, was er fich vornimmt und angreift, mit Genie, bas nur ber richtigen Leitung bebarf. In Riga, Reval, Pernau, Narwa u. a. a. D. findet man viele Kramer, Die als Lichtzieher, Sofer, Musrufer ic. ben Sandel angefangen, fich etwas erworben

haben und zum Theil wohlhabend geworden sind. Sie bleiben babei immersort ihrer armlichen und mäßigen Lebensweise getreu, machen keinen Auswand, ersparen sich badurch ein Capital und kehren oft mit Tausenden in ihre Heimath an der Wolga, in der Ukrane ze. zurück, kausen sich und die Ihrigen auch wol von ihrer Herrsschaft frei. Manche kommen 300—400 Meilen weit her, hinter Moskau, aus Twer, Kostroma, Wolgda ze., und Reisen von Kasau, Alstrachan, den Ufern der Wolga oder Kama, vom Duepr, Don und Ural nach Livund Chstland zu Fuße sind bei ihnen nichts Seltenes. Kurz, die sleißige russische Nation zeichnet sich durch einen Erwerbsleiß, durch eine Thätigkeit und Lebhastigkeit aus, die ihr mit Recht das Prädicat der nordischen Franzosen erworden haben und ihr überall eigenthümlich bleiben.

4) Schweben. Sie wohnen auf einigen Inseln im baltischen Meere, zum Theil auch auf dem platten Lande und in Stabten (in St. Petersburg allein über 2000), wo fie als Handlanger und Dienstboten bei Raufleuten, als Gartner auf abeligen Gutern und als Gehilfen in Kabrifen gebraucht werden. Sie find fammtlich ber evan= gelischen Religion zugethan, haben ihre Sprache und großentheils ihre Sitten beibehalten, baber fie auch auf bem Lande sowol, als in ben Stabten, ihre eigenen schwe= bifchen Prediger haben und find fast burchgangig gute, treue, ehrliche und fleißige Leute. Es gibt ganze schwes bische Bauerngemeinden und auch unter bem Abel, ben Gelehrten und Bürgern findet man zahlreiche Familien von ihnen, die fich aber gang zu Teutschen umgebildet haben. Die Infeln Worms, Ruun, Groß: und Klein: Roog werben von lauter Schweben, Dagen und Rucks aber von Schweden und Ehsten bewohnt. Gie find mei= ftens freie Leute und unter fehr leiblicher Berrichaft, benn fie haben bei ber Ubergabe bes Landes im 3. 1721 ge= wisse Privilegien erhalten, nach welchen sie ihre Urbeit und ihre Abgaben ihrem Berrn entrichten. 2018 erblich angefchlagene Bauern find fie unter bem Gute Bichferpahl in Sarrien. In ber Wegend bes Peipusfees, gu ber Isaak's Rapelle eingepfarrt, leben in einigen Dorfern schwedische Bauern, deren Saussprache die russische ist; fie sprechen aber auch ebenfo fertig ehstnisch, ternen biese Sprache lefen und halten sich, als Lutheraner, zu ber ehstnischen Gemeinde. Gie kleiben sich wie Russen und tragen auch Kreuze auf ber Bruft, wie diefe. Ihrer find etwa im ganzen Gouvernement 3000. Endlich fieht man auch noch 5) hin und wieder einzelne Finnen, besonders in und bei Narma. Chedem war ihre Bahl ftarter, und es fanden sich viele auch in Reval, sowie in Riga, Die meistens Dienstboten waren, ober als Handlanger und Markthelfer gebraucht wurden. Überhaupt ift diefer fonft so starke und zahlreiche Bolkerstamm, ber felbst in ber Geschichte wichtig war, jest zerftückelt und isolirt. Sie fcbliegen fich an die Chften an, mit benen fie in Rleibung, Sprache und Gebrauchen ziemlich übereinstimmen. Polen, Danen, Sollanber, Preufen, Englander und Franzosen findet man blos des handels wegen in ben Stadten

und nicht zahlreich. Von den Engländern haben sich einige in Neval und Narwa niedergelassen; Polen leben in Niga, doch sindet man ihrer auch viele in Ehstland auf dem Lande, wo sie ihren Unterhalt durch Handarbeit und Musik suchen. Franzosen und noch mehr Französinnen sieht man als Gouverneurs und Gouvernanten hier und da in abeligen Häusern. Juden werden blos in Niga gesunden; in Neval leben nur 2—3; doch ziehen viele als Klempner und Kessellsster im Lande umher, welches ihnen unverwehrt ist, obzleich in Live und Ehstland eis gentlich gar keine Juden geduldet werden.

Hus allen diefen augeführten Bemerkungen ergibt sich ungezweifelt gewiß, daß, wenn alle Theile des Lan= bes orbentlich bewohnt waren, und alles brauchbare Land bearbeitet, ober neue Streden urbar gemacht werden folls ten, füglich noch 200,000 Menschen mehr in Ehstland ernahrt werden, und gleichwol noch ein einträglicher Kornhandel mit dem Austande getrieben werden konnte. In ben meiften Gegenden ift noch ein großer Mangel an San= ben, ber nach ber Meinung fachfundiger Personen noch von der letten Pest im Ansange des vorigen Sahrhun= berts herrichtt. Denn in einigen Bezirken, wo die Pest nicht gewüthet hat, ift ein Uberfluß an Menschen, deren Bande ber Gutsherr oft nicht einmal immer beschäftigen fann, weshalb fie von Beit zu Beit im Lande herumzie: ben, nach Gegenden wandern, wo Mangel ift, in ber Beu = und Kornernte auf fremden Gutern Arbeit fuchen, und im Frühjahre, Berbst und Winter Graben ziehen, Holz schlagen, bauen helfen, ober Bottcher = und Schreis nerarbeit machen. Gine andere Urfache bes Menschemman: gels in biefem Lande ift die in ben 3. 1695 - 1698 hier herrschende schreckliche Hungersnoth, welche die meisten Einwohner in das größte Elend fturzte. Biele ftarben ben Sungertod, und bie ber Sunger verschonte, riffen Krankheiten, besonders die Poden, babin, welche, um bas Maß bes Unglucks recht voll zu machen, um diefe Beit wutheten. Biele Altern fetten ihre die Bande gegen fie nach Brod ausstreckenden Kinder in den Wald, um ben Sammer nicht zu haben, sie vor ihren Augen bes flag= lichsten Todes sterben zu sehen. Auf allen Straßen fand man Leichen; täglich mehr als zehn wurden in einem Rirchspiele ohne Garge auf den Rirchhof begraben, viele nur in Gruben geworfen, ohne bei bem Prediger gemel= bet worden zu fein. Oft berechnete man blos nach einem Ungefähr die Zahl derer, welche vermißt oder begraben wurden. Einst wurden, laut ber Kirchenprotokolle, an einem Tage in einem Kirchspiele 25, ja einmal gar 75 in ein Grab, oder vielinehr Grube, gelegt. Rein Bun-ber alfo, wenn bas ungluckliche Land von Menschen entblößt ward. Und nun noch der unaushörliche Krieg! Man weiß aus ber Geschichte, welch ein Bankapsel Liv = und Chiftland zwischen Ruftland, Polen, Schweden und Da-nemark gewesen ist, was für Blut in einer so langen Periode vergoffen ward; und wer hat nicht auch in unfern Tagen die Erfahrung gemacht, welche Berheerungen und welches Menschenwurgen Rrieg, Rrankheiten und Sungersnoth in mehr als einem Laube anrichten?

## EHSTEN UND EHSTLAND - 479 - EHSTEN UND EHSTLAND

Quellen und Silfsmittel bei biefem gangen Artifel find, außer einer Menge fleinerer Schriften und einzel: ner Auffage in Journalen, Monatsschriften und zerstreu-ten Blattern, hauptsächlich folgende: 1) Supel's Lopographische Nachrichten von Liv = und Ehstland, 3 Bbe. (Riga 1780-82.) 2) Deffelben Gegenwartige Ber: fassung ber rigaschen und revalschen Statthalterschaft (eben= das. 1789). 3) Deffen Versuch, die Staatsverfassung des russischen Reichs darzustellen. 2 Bde. (Riga 1791— 1793.) 4) Petri, Ehstland und die Chsten, oder historisch = geographisch = statist. Gemalbe von Chstland. 3 Thle., mit Kupf. (Gotha 1802). 5) Deffelben Neuestes Gemalbe von Liv = und Chstland unter Katharina II. und Merander I. 2 Bbe., mit Rupf. (Leipzig 1809). 6) Def: sen Neue Pittoresten aus Norden, oder statistisch-histo-rische Darstellungen aus Liv-, Ehst = und Rußland. 2. verm. Aufl. mit Kupf. (Erfurt 1809). 7) Snell, Beschreibung ber russischen Provinzen an ber Offfee (Jena 1794). 8) Unfichten bes Mordens, ohne Brille und Vergrößerungsglas. 1. Bochn. (Furth 1803.) 9) Bemerfungen über Chstland, Livland und Rufland (Prag und

Leipzig 1792). 10) Bellermann's Bemerkungen über Rugland ic. 1. Th. (Erfurt 1788 [befonders über Wierland und Narma]). 11) Hupel'is Nordische Miscella: neen. 30 Thie. (Riga 1781 fg.), in beren mehren vieles uber Chft = und Livland vorkommt. 12) Friebe, Rufe lands Handel, landwirthschaftliche Cultur, Industrie und Producte. 3 Bde. (Gotha 1796 fg.) Estgehort hierher aber nur der 2. Bd. 13) Briefe über Neval, nebst Rachrichten von Chft = und Livland, ein Geitenftuck gu Merkel's Letten, von einem unparteiischen Beobachter (Teutschland [Samburg] 1800). 14) Kosmopolitische Wanberungen burch Preußen, Livland ze. (Danzig 1801 fg.) 4 Thie. 15) Friebe, Bemerkungen fiber Liv: und Chit- land (Riga 1794). 16) Scherwingen fvormals Rector der Stadtschule in Pernau), Etwas über bie Chften (Leip: zig 1788). 17) v. Campenhaufen, Livland. Maga= gin (Gotha 1803) 2 Bde. 18) Reisen in mehre ruffische Gouvernements in den 3. 1801, 1807 und 1815. 1. 26. (Meiningen 1819). Es kommen hier fehr feine und scharffinnige Bemerkungen über Chftland und die Ehsten

Ende des einunddreißigften Theiles der erften Scetion.





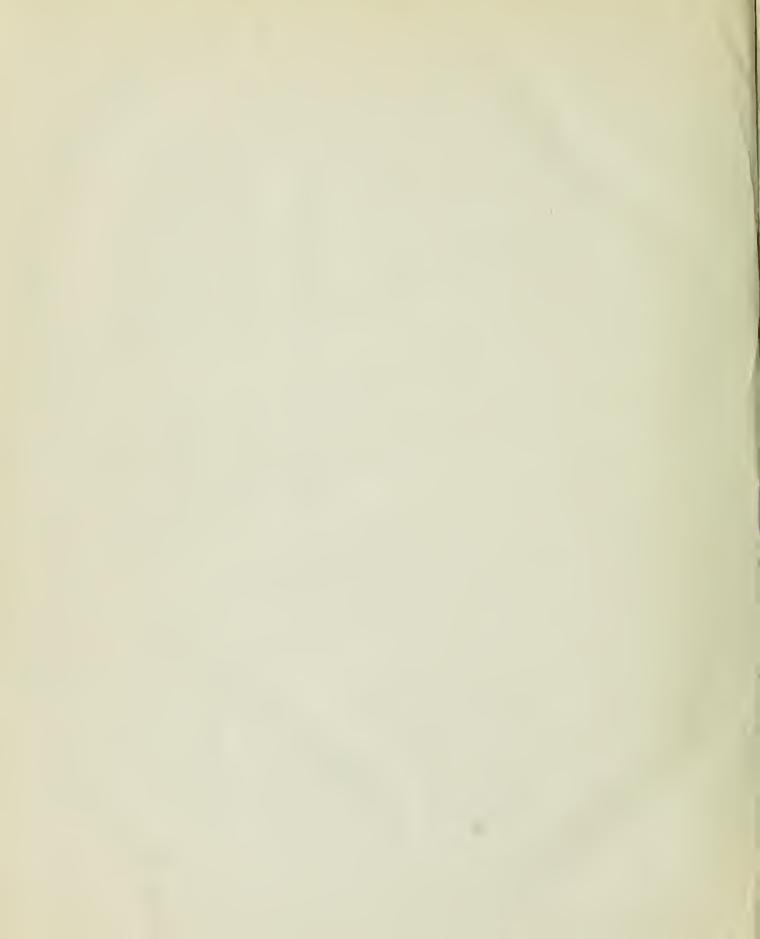

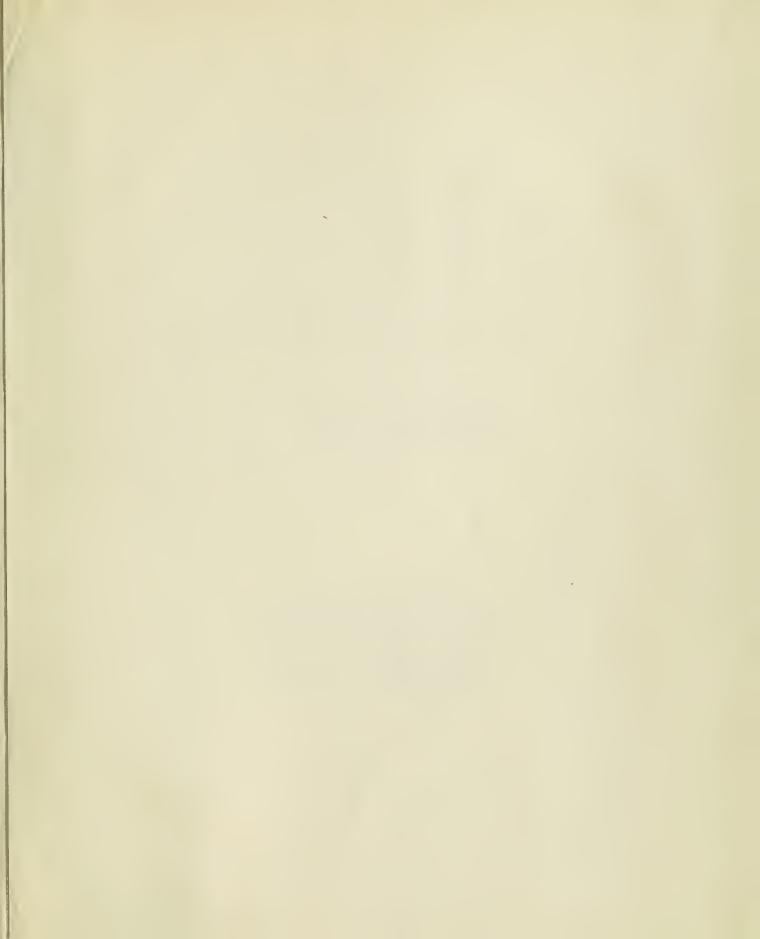



AE Ersch, Johann Samuel
27 Allgemeine EncyclopaE7 die der Wissenschaften
Sect.l und Künste
Bd.31

PLEASE DO NOT REMOVE
CARDS OR SLIPS FROM THIS POCKET

UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARY

